

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



•



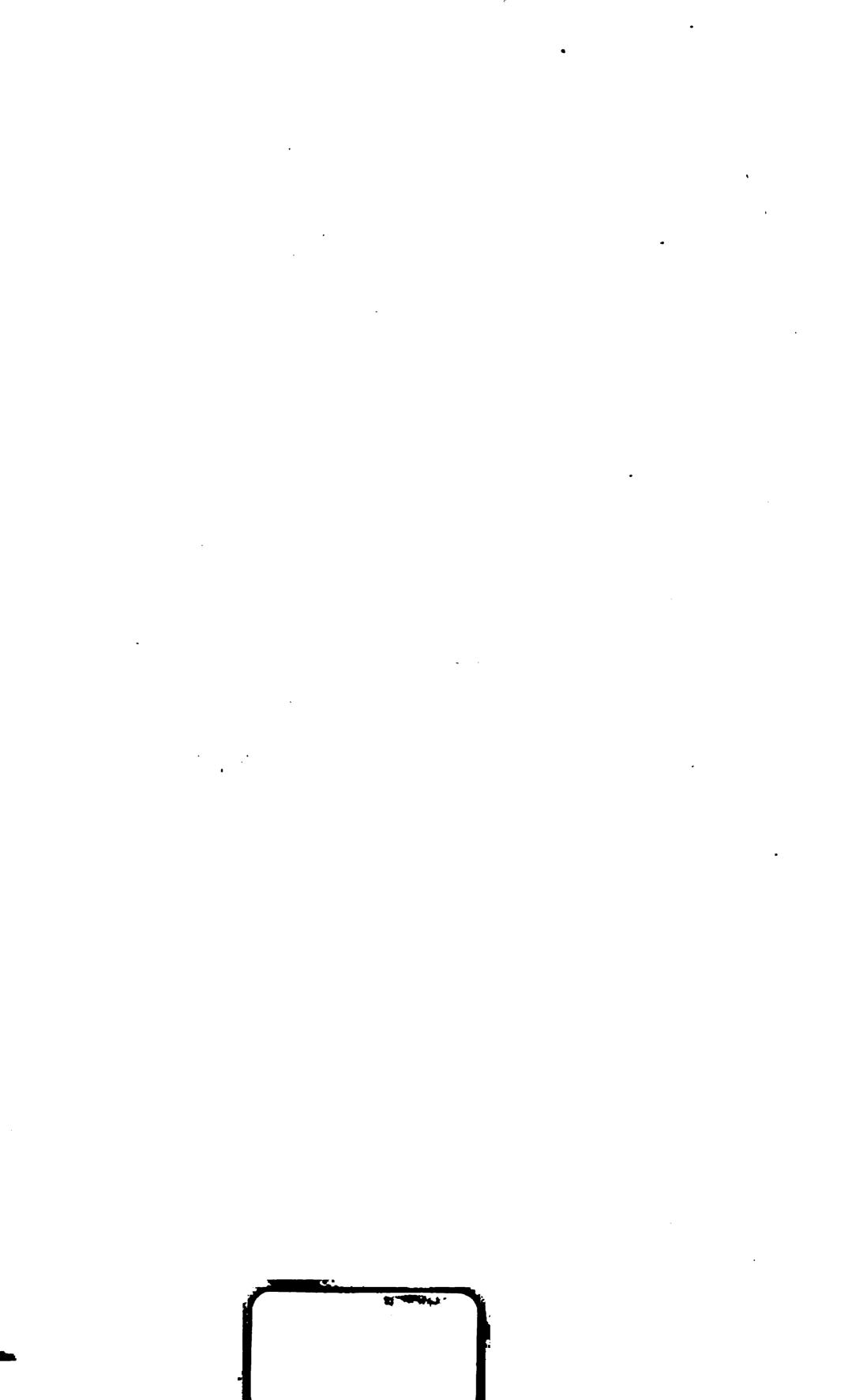

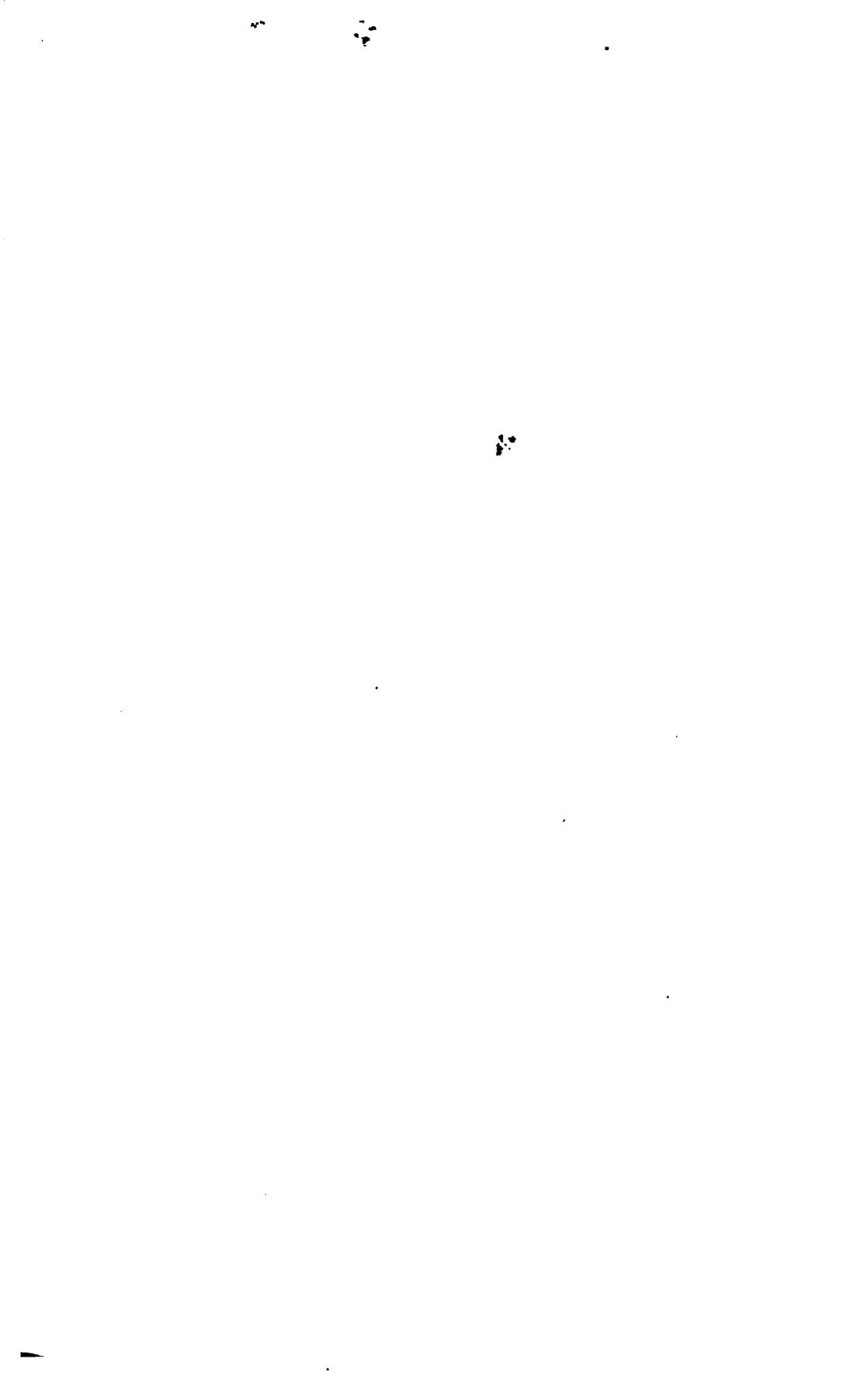

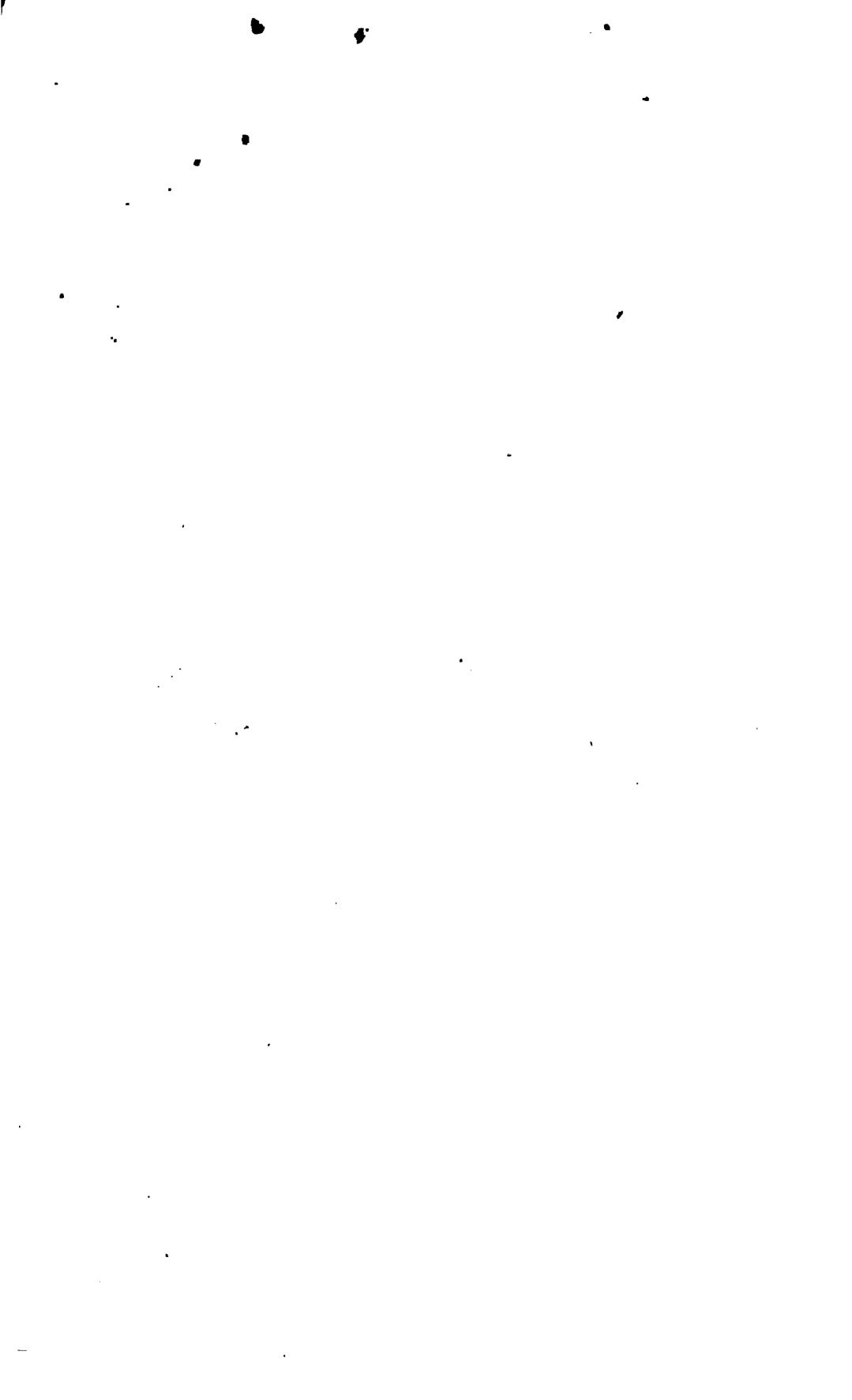

# INDISCHE

# ALTERTHUMSKUNDE

VON

## CHRISTIAN LASSEN,

ORDENTLICHEM PROFESSOR DER ALTINDISCHEN SPRACHE UND LITTERATUR
AN DER KÖNIGLICH PREUSSISCHEN PRIEDRICH - WILHELMS - UNIVERSITÄT
ZU BONN.

FIA

Erster Band.

Geographie, Ethnographie und älteste Geschichte.

Zweite

verbesserte und sehr vermehrte Auflage.

LEIPZIG.

VERLAG VON L. A. KITTLER.

MDCCCLXVII.

LONDON.

WILLIAMS & NORGATE.

#### DER

# ASIATISCHEN GESELLSCHAFT VON BENGALEN,

DER BEGRÜNDERIN UND UNERMÜDLICHEN BEFÖRDERIN

DER WISSENSCHAFTLICHEN ERFORSCHUNG INDIENS,

UNTER DEREN MITGLIEDERN

SIR WILLIAM JONES,

HENRY THOMAS COLEBROOKE,

HORACE HAYMAN WILSON,

JAMES PRINSEP

DER INDISCHEN ALTERTHUMSWISSENSCHAFT

NEUE BAHNEN ERÖFFNET HABEN,

WIDMET

AUS TIEFER DANKBARKEIT

FÜR DIE IHM GEWÄHRTE HULDVOLLE UNTERSTÜTZUNG SEINER BESTREBUNGEN

DIESES WERK

EHRFURCHTSVOLL

DER VERFASSER.

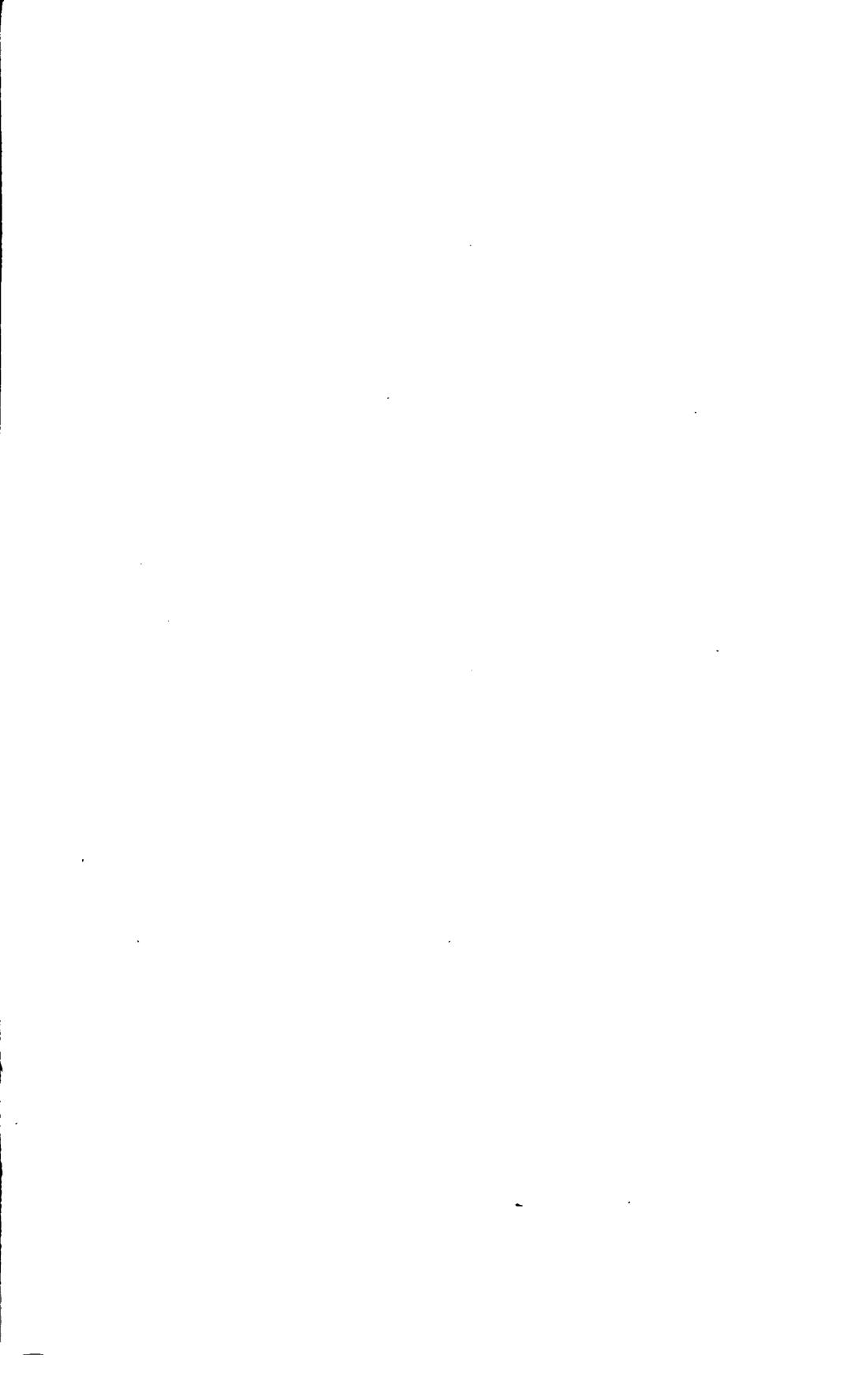

## Vorrede zur ersten Auflage.

In dem folgenden Werke beabsichtige ich, meine Ansicht vom gesammten Indischen Alterthume, wie sie sich mir aus meinen eigenen Forschungen und denen der Mitarbeiter auf diesem Gebiete der Wissenschaft ergeben hat, darzulegen und durch einen zusammenfassenden Bericht die bis jetzt erreichten Fortschritte in der Erkenntniss dieses Alterthums zu bezeichnen. Der Gedanke, ein solches Werk zu unternehmen, ist schon vor mehreren Jahren bei mir entstanden und besonders aus dem Wunsche hervorgegangen, den Altindischen Studien die ihnen unter den verwandten gebührende Stellung zu bestimmen und eine allgemeinere Anerkennung zu verschaffen, als ihnen bei uns zu Theil geworden ist. Das Studium des Sanskrits wird von den meisten nur zum Zwecke der Sprachvergleichung betrieben; ich glaube nicht nöthig zu haben, mich dagegen zu verwahren, dass ich etwa die Würde dieser Wissenschaft als einer selbständigen und die große Wichtigkeit der durch sie hervorgerufenen Werke nicht nach ihrem Werthe anerkennte; bei diesen Bestrebungen kömmt das Sanskrit aber nur als Sprache in Betracht und das Studium beschränkt sich in der Regel nur auf das Erlernen der Grammatik und das Lesen weniger Schriften. Im Sanskrit ist uns jedoch eine der ältesten und reichhaltigsten Litteraturen erhalten, die uns das Mittel darbietet, die geschichtliche Entwickelung eines der größten, am frühesten civilisirten und eigenthümlichsten Völker der alten Welt zu erforschen und seinen Geist in seiner Bestimmtheit zu begreifen. Dieses zu leisten, muss das höchste Ziel der Altindischen Philologie Die gründliche, kritische Kenntniss der Sprache ist bei dieser Richtung der Studien das erste Erforderniss und die einzige, sichere Grundlage, allein sie bleibt für die historische Forschung unfruchtbar, wenn sie nicht zum Verständnisse der Schriften benutzt wird, und zu diesem reicht nicht die blosse Kenntniss der grammatischen Formen und der Wörter aus, sondern es muß noch die genaue Bekanntschaft mit dem ganzen Kulturzustande der Inder hinzukommen. Um zur Erreichung jenes Zieles, so weit es in meinen Kräften steht, mitzuwirken, habe ich meinen Altindischen Studien besonders diese Richtung gegeben, wie ich es in einer früheren Schrift angekündigt habe\*); ich habe seitdem mit wenigen Unterbrechungen meine Zeit den Vorarbeiten zu dem Werke gewidmet, welches ich jetzt den Kennern und Freunden der Altindischen Philologie zur wohlwollenden Aufnahme darbiete.

Nach der ihm gestellten Aufgabe zerfällt es in drei Theile, jeder Theil in zwei Bücher; das erste, schon vollendete, beschreibt die Indischen Länder nach ihrer Gestalt, Größe, Gliederung und Stellung zu andern, ihre klimatischen Verhältniße und Naturerzeugniße und zeigt die physischen Bedingungen des Altindischen Daseyns; das zweite enthält die äußere Geschichte der Indischen Völker und Staaten; das dritte und das vierte sollen die Geschichte der Entwickelung des Indischen Geistes in der Religion und der Litteratur, der Kunst und den Wissenschaften darstellen, das fünfte und sechste die seiner Verwirklichung im Staate und in der Familie. Diesem Plane gemäß wird die Geschichte der Muhammedaner und Europäer in Indien nur kurz erzählt werden; was dagegen vom Indischen Alterthume während dieser Periode fortgedauert und noch sich erhalten hat, wird die ihm zukommende Berücksichtigung finden.

Wie viel ich bei der Ausarbeitung des ersten Buches dem Werke Carl Ritter's zu verdanken gehabt habe, brauche ich kaum ausdrücklich hier zu erwähnen, da ich überall genau angegeben habe, was ihm entlehnt worden ist. Da in ihm das ganze Material, welches die ältere und die späteste Zeit zur Kenntniss der Indischen Geographie zu Tage gefördert hat, nicht nur zusammengestellt, sondern auch wissenschaftlich geordnet und durchgearbeitet vorliegt, war ich darauf angewiesen, die in ihm niedergelegten Ergebnisse durch eigenes Studium der Quellen mir zuzueignen, ihnen eine dem Plane meines Buches angepasste, übersichtliche Anordnung zu geben und sie von Seiten der historischen Philologie zu vervollständigen.

<sup>\*)</sup> Zur Geschichte der Griechischen und Indoskythischen Könige u. s. w., Vorwort S. IV.

In Beziehung auf den jetzt erscheinenden Theil des zweiten Buches glaube ich einen Punkt in dieser Vorrede berühren zu müssen: nämlich den Umfang, welchen ich der Sagengeschichte eingeräumt habe. Um dieses Verfahren zu rechtfertigen, bemerke ich zuerst, dass die Sage für das Altindische Bewusstsein eine Wahrheit war und daher einen wesentlichen Theil des Altindischen Geistes bildet, den man ohne Kenntnis der Sage nicht ganz begreifen kann. Es tritt zweitens bei den Indern der eigenthümliche Umstand ein, dass die Sage uns in einer bei weitem vollständigeren Form aufbewahrt ist, als die wirkliche Geschichte, die nur höchst lückenhaft erhalten ist; die Behandlung der Sage mus daher in der Darstellung der Geschichte der Inder einen größeren Raum einnehmen, als in der anderer Völker. Das einzige Mittel, ihre älteste Geschichte kennen zu lernen, ist den historischen Inhalt der Sage zu ermitteln.

Dem Indischen Volke mit Genauigkeit seine Stellung in der Weltgeschichte anzuweisen, kann, wie ich glaube, erst dann mit Erfolg unternommen werden, wenn der Verlauf seiner Entwickelung und seine Beziehungen zu anderen Völkern vollständig dargelegt worden sind, und muß daher den Schluß des Ganzen bilden. Ich mache daher hier nur die vorläufige Bemerkung, daß, wenn auch kein glücklicherer Ausdruck zur Bezeichnung des Indischen Charakters gefunden werden kann, als der von HEGEL gebrauchte maßlos, diese Bestimmung ihren Gegensatz fordert\*); dieser findet sich in dem Suchen nach einem Maße, indem alle Vorstellungen und Zustände auf Klassen, wenn auch oft willkürlich, zurückgeführt werden; der maßlos schaffenden Phantasie tritt ein scharfsinniger Verstand gegenüber, der sich besonders in den Spitzfindigkeiten der Grammatik ausspricht.

Bonn im September 1847.

Chr. Lassen.

<sup>\*)</sup> Diese Bemerkung ist von K. Rosenkranz gemacht worden in seinem Vorwort zu Th. Goldstücker's Uebersetzung des Prabodha-Chandrodaya, S. XV.

## Vorrede zur zweiten Auflage.

Seit der Erscheinung der ersten Auflage des ersten Bandes dieses Werkes im Jahre 1847 sind die Geographie und die Ethnographie der Indischen Länder durch zahlreiche Schriften bereichert worden; dann ist durch Bekanntmachung der Veda und der wichtigsten an sie sich anschließenden Schriften sowohl, als durch dieser Litteratur gewidmete Bestrebungen tüchtiger Indologen ein neues Licht über das höhere Indische Alterthum verbreitet worden. Die Leser werden finden, daß ich überall diese Bereicherungen unsers Wißens von Indien verwerthet habe, theils um frühere Angaben zu berichtigen, theils um dieselben zu vervollständigen. Um den Besitzern dieser Auflage das Aufsuchen von Anführungen aus der ersten zu erleichtern, sind die Seitenzahlen derselben am Rande der zweiten angegeben.

In der Vorrede zur ersten Auflage habe ich die Absicht ausgesprochen, die Geschichte der Muhammedaner und Europäer in Indien kurz zu berichten, dagegen demjenigen eine größere Berücksichtigung zuzugestehen, was sich noch aus dem Alterthum in die neuere Zeit hinüber erhalten hat. Es ist allerdings richtig, dass das Indische Wesen, wie es sich im Mittelalter gestaltet hatte, im Ganzen und Großen noch fortlebt, wenn nur von religiösen Ansichten, heiligen Handlungen, bürgerlichen Gesetzen, Sitten und Wissenschaften die Rede ist. Dagegen verhält es sich ganz anders mit den politischen Verhältnissen. Sobald ein Indisches Reich von den Muhammedanern unterworfen wird, schließt seine frühere Geschichte ab und diese erhält keine Aufklärung von der spätern. Die neuere Geschichte Indiens bildet keinen Theil der Indischen Alterthumskunde. Ich habe daher beschloßen mein Werk dieses Inhalts, wenn es überhaupt an's Licht treten wird, als ein besonderes erscheinen zu lassen. Wir besitzen ziemlich

viele Geschichten der Engländer in Indien, in welchen die Schicksale der Anhänger des Islams und der übrigen Europäischen Völker, welche Besitzungen in den Indischen Ländern erworben haben, kürzer oder ausführlicher dargestellt sind. In allen diesen Werken fehlt die Geschichte Hinterindiens, des Indischen Archipels, des Handels und des Europäischen Wissens von Indien, so dass eine Geschichte, welche alle diese Gegenstände umfast, eine wesentliche Lücke in der historischen Litteratur des südlichen Asiens ausfüllen wird.

Ich bemerke schließlich, daß ich hoffen darf, daß dem von vielen Seiten ausgesprochenen Wunsche, die Benutzung meines Werkes durch ein Namen - und Sachregister zu den vier Bänden zu erleichtern, entsprochen werde, wenn der zweite Band wieder aufgelegt sein wird.

Bonn im October 1866.

Der Verfasser.

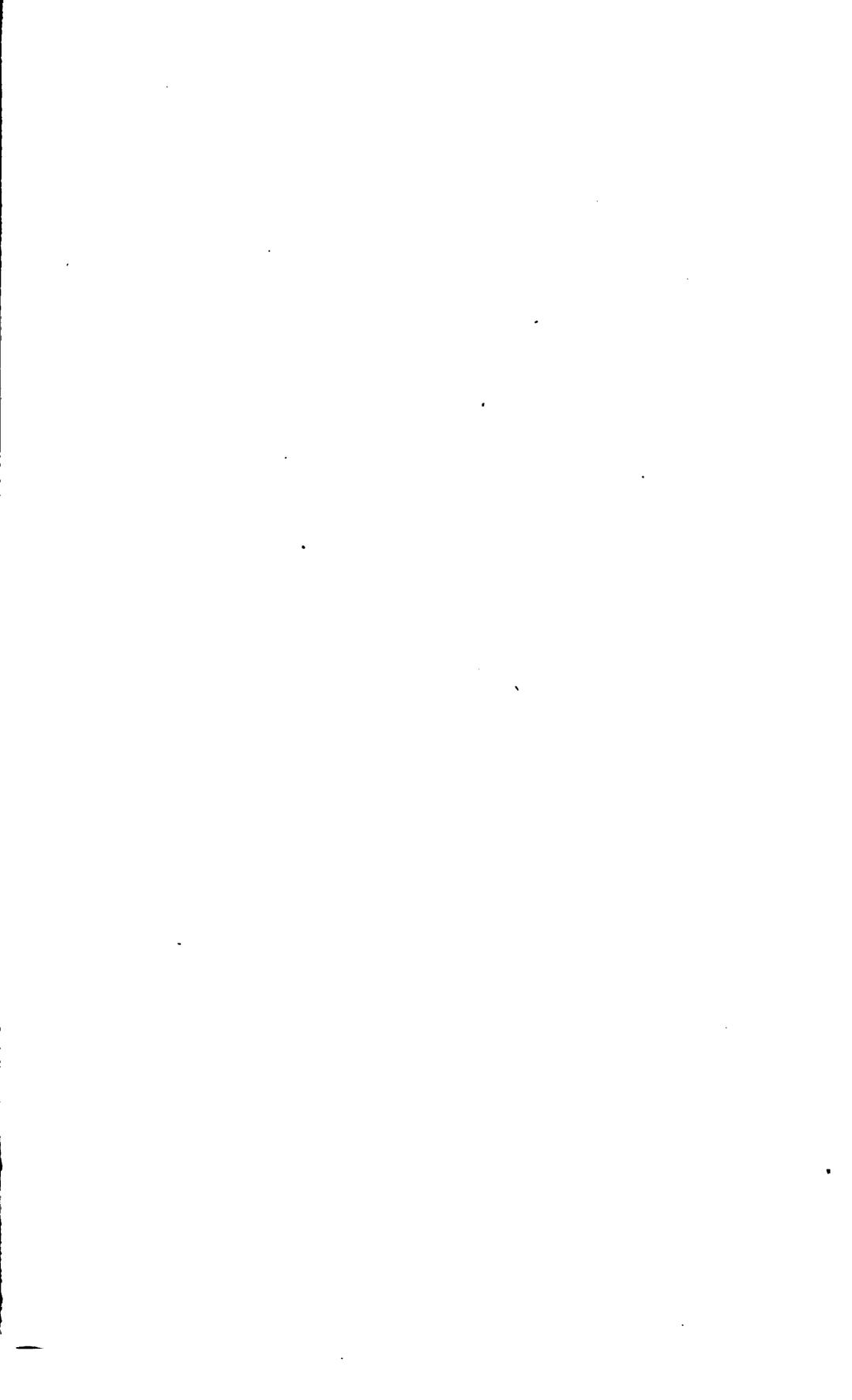

## Uebersicht des Inhalts.

### Erstes Buch.

### Geographie, 1 flg.

- Namen Indiens, 1. Verbreitung des Namens Ârja, 5. Gränzen, 12. Hochasien, 14. Gränzen, Völker, 16. Wege aus Turân nach Irân, 17. Beziehungen Innerasiens zu Indien, 19.
- Himâlaja, 21. Eintheilung, 23. Hindukoh, 24. Hochebene Pamer, Quellgebiet der Flüsse, 25. Paropamisus, 27. — Sesidkoh und seine Zweige, 29. Kabulistan, Theile, Flüsse, 30. Stellung zu Indien, Wege, 33.
- Westgränze Indiens, das Sulaiman-Gebirge und seine Zweige, 37. Stellung der Gränzgebiete im W. zu Indien, 40.
- Nordgränze, West-Himâlaja, 41. Die heiligen Seen und das Quellgebiet der großen Flüße, 42. Kailâsa, 43. Oberes Indusland, die drei Bhôta-Länder, 45. Naturgränze, 48. Die Darada, 40. Kaçmîra, 50. Kohistan der mittleren Pengâbflüße, 54. Thal der Çatadru, 55.
- Nordgrānze, Mittel-Himâlaja. Quellgebiet der Jamunâ, Sirmor, 61. Quellen der Gangâ, 62. Hochgipfel, 63. Prajâga, 64. Garhwal, Kamaon, 66-Allgemeine Bemerkungen, 68. Die höchsten Gipfel, 72. Gebiet der Sarajû, 73. Die 22 Râgathümer, Jumila, 74. Gebiet der Gandakî, 75. Nepal, die 24 Râgathümer, 76. Gebiet der Kôçî, des Kankaji und des Mahânanda, 77. Der Tistâ, Sikim, 78.
- Nordgränze, Ost-Himâlaja, 80. Bhutan, 80. Schlusbemerkung, 81.
- Ostgränze, 83. Brahmaputra, 85. Asam, 86. Die Indischen Marken in W. und O., 86. Oestliches Gränzgebirge, 90. Die Gränzgebiete Manipur, Kakhar, 90. Çrihatta, Tripura, Katurgrâma, 93.
- Indiens Stellung zu andern Ländern, 95.
- Gestalt, Größe und Gliederung Indiens, 100. Eintheilung in Hindustan und Dekhan, 101. Ihre Verschiedenheiten, 102. Vindhja-Gebirge, 104.

Amarakantaka, 105. Nordsenkung des Vindhja, 107. Flüse, 108. Eintheilung des Landes, 109. Ostsenkung, 110. Flüse, 110. — Vindhja-Gebiete, 111. Gôndvana, 111. Narmadâ-Gebiet, 112. Taptî-Gebiet, Khandêç, 114. Stellung des Vindhja, 115.

Uebersicht der einzelnen Theile Indiens, 116 flg.

Hindustån, 116 flg. Eintheilung, 117. Trennungsgebiet zwischen Indus und Ganges, Sarasvatì, 117. Brahmåvarta, Madhjadèça, 118. Fünfgetheiltes Indien, 120.

- I. Westliches Hindustan, 121 flg.
  - Indusgebiet, 123. Sindh, 124. Die Gât, 124. Pengâb, 125. Natur des Landes, 126. Stellung der Indusgebiete zu Indien, 128.
- II. Mittleres Hindustân, Madhjadeça, 131 flg.
  - A. Südliches Madhjadèça, Upavindhja-Land, 132. Küste, die Meerbusen und Flüse, 132. 1) Kakkha, 132. 2) Halbinsel Guzerat, 134.
    3) Festland Guzerat, 136. 4) Unter-Râgasthân, 138. Die Indische Wüste, 140. 5) Ober-Râgasthân, 142. 6) Mâlava, Harâvatî, 145.
    7) Bandêlakhand, 148. Schlusbemerkungen, 151.
  - B. Nördliches Madhjadèça, 152. Westgränze, 152. Sirhind, Hariana, 153. Das innere Tiefland, 154. Flüse, 155. Das Duab, alte Hauptstädte, 156. Nordzuflüse, 156. Rohilkhand, Kôçala, Kâçî, 160. Ostgränze Madhjadêça's, 161.
- III. Oestliches Hinduslan, Praki, 162 flg.

Gränzen, 162. Eintheilung, 164. Ganges-Zuflüsse, 164. — 1) Bihâr, Magadha, 166. Tirhut, 168. N. O. Bihâr, 169. — 2) Bengalen, 172. Natur des Landes, 173. Seine Stellung zu Indien, 174.

Dekhan, 178 flg.

Umgränzung, 178. Die Ghat, 179. Westghat, 180. Mahrattenland, 181. Berar-Gebirge, 182. Ostghat, 183. Nîlagiri, 184.

- I. Westküste des Dekhans, 184 fig.
  - 1) Konkana, 184. Bezirk der Felsentempel, 185. 2) Kanara, 186. 3) Malabar, 188. Reichthum der Kultur, 190.
- II. Das Tafelland und die Ostküste des Dekhans, 191 flg.
  - 1) Pândja, 191. Meeresstrassen, Lage für den Handel, 192. Koromandel, 193. 2) Kâvêrî-Gebiet, 195. Maisur, 195. Delta, alte Hauptstädte, 196. Drâvida, 196. Nîlagiri, die Tuda, 199. Gebiet des Tamils, 199. 3) Gebiet der Flüsse Süd-Penar, Palar und Nord-Penar, 200. Die großen Dekhansprachen, 202. 4) Gebiet der Krishnâ, 203. Zuflüße, 203. Darwar, 206. Karnâta, 206. Charakter des Plateaulandes, 207. 5) Gebiet der Gôdâvarî, 209. Sprachgränzen, 213. Zuflüße, 211. Mahrattenlaud, 215. Berar, oberes Telingana, 216. Stellung des Landes, 217. 6) Niederes Telingana, Kalinga, 217. Das Küstenland, 218. 7) Oberes und mittleres Gebiet des Mahânada, 220. Gondvana, Gond, 222. 8) Mündungsgebiet des Mahânada, Orissa, 223. Die Heiligthümer, 225. Stellung des Dekhans, besonders zu Hindustân, 225. Küsten-Schifffahrt, 225. Schlußbemerkung, 226.

Ceylon, 232. Lage, 234. Gliederung, 235. Klima, 236. Flüse, 237. Reichthum, 238. Abstammung der Bewohner, 240. Namen, 241. Alte Denkmale, 242. Wichtigkeit der Lage, 243. — Die Lakkediven, 244. Die Malediven, 245.

Skizze der klimatischen Verhältnisse Indiens, 247 flg.

Wichtigkeit dieser Verhältnisse, 247. Klimatische Eintheilung Indiens, 248. Monsune, 251. Verlauf der Jahreszeiten, 252. Einheimische Auffaßung, 255. Verschiedenheiten Indiens in Beziehung auf Gewächse und ihren Anbau, 256. Doppelte Ernten, 258. Uebersicht der einzelnen Abtheilungen, 259. — Allgemeine Bemerkungen über die Fruchtbarkeit Indiens, 270. Mannigfaltigkeit und Uebereinstimmung der Indischen Flora, 275.

Naturerzeugnisse, 279 fig.

Metalle, 280. Diamanten, 282. Edelsteine, 283. Perlen, 288. Çankha, 288. Gewäckse, 289 fig. Reis, 290. Andere Kornarten, 292. — Oel, 293. Salz, 294. Baumwolle, 295. Andere Kleidungsstoffe, 297. — Zimmerholz, 298. Têk, Dêvadâru, 299. Ebenholz, Bambus, 300. Tabashîr, 300. — Fruchtbäume. 301 fig. Der Indische Feigenbaum, 301. Die Banane, 307. Die Palmen, 311 fig. — Das Zuckerrohr, 317. Obstbäume, 322 fig. — Indigo, 325. — Gewürze, 326. Pfeffer, 326. Zimmt, 327. Cassia, 328. Malabathrum, Tegpat, 332. Kardamomen, Ingwer, 333. — Wohlgerücke, 334 fig. Agallochum, 334. Weihrauch, 335. Sandelholz, 336. Kostus, 337. Narde, 338. Bdellion, 339. — Schlufs, 340. Indien als Heimath wichtiger Kulturen, 342. Reichthum der Indischen Pflanzenwelt, 343.

Thiere, 344 fig. Aligemeines, 344. Tiger, Löwe, 345. Beziehungen der Hausthiere zu den Indern, 347. Rinder, 347. Büffel, Kamel, 348. Hund, 350. Pferd, 351. — Elephant, 354. Gebrauch im Kriege, 355. Elfenbein, 363. Namen, 365. — Thiere zur Unterhaltung, 367. — Schalziege, Jak, 368. Moschusthier, 368. — Lak, 368. — Seidenwurm, 369.

Hinterindien, 376 flg.

Gränzen, 376. Größe, 377. Gliederung, Verschiedenheit von Vorderindien, 381. System der Gebirgsketten, 383. Eintheilung und Uebersicht der Theile, 384 flg. Allgemeine Bemerkung, 392. Klima, Erzeugniße, 395.

Der Indische Archipel, 398 flg.

Eigenthümliche Stellung, 400. Umgränzung, 401. Binnenmeere, 402. Glückliche Lage für den Handel, 402. Monsune, 402. Gruppen der Inseln, 403. Beziehung zu Vorderindien, 405. Allgemeine Beschreibung, 406. Erzengnisse, 408. Gewürznelken und Muskatnuss, 409. Kampher, 410. Thiere, Metalle, 411. Genaueres über Java und Borneo, 412.

### Zweites Buch.

### Geschichte, 415 flg.

Perioden der Indischen Geschichte, 415. — Ausscheidung der Nichtindischen Völker, 419.

Ethnologische Uebersicht, 421 flg. — Zwei Hauptvölker, 422. Gränzen ihrer Gebiete, 423. Dravida Nishâda, 424 flg. Ihre Namen und Wohnsitze, 424 flg. Der Ursprung ihrer Kultur 426. Vindhja-Völker 486 flg. Ihre Namen und ihre Wohnsitze 437 flg. Ihr Verhältniss zu den Dravida 443. — Vereinzelte Ueberreste der Urbewohner, 459 flg. Die Râgi 459. Die Dom 460. Die Brahui 461 flg. Die Turanischen Sprachen 464. Die Ursitze der Indischen Nishada 464. Die Inder Herodot's, 465. Die Asiatischen Aethioper, 407. — Die Arischen Inder, 468 flg. Umgränzung ihres Gebietes, 469. Verschiedene Eintheilungsgründe, 470. Die Hauptabtheilungen, 470 fig. Besondere Stellung der Arischen Inder, 477. Ihr körperlicher Typus, 478. Verschiedenheiten nach der Breite, 482; nach der Länge, 484; nach dem Range und der Lebensweise, 485. Stellung zu den übrigen Indischen Völkern, 486. — Einflüße der Eigenthümlichkeiten des Landes auf ihren Charakter, 490. Ursprüngliche geistige Anlage, 491. — Die Arischen Inder der Nordwestgränze, 498. Die Darada, 499. Die Käfir, 499. Alte ethnographische Zustände des Hindukoh und Kabulistans, 503. Namen der Käfir, 506. Vordringen der Afghanen, 507. 1hre Ursitze, 509. Charakter ihrer Sprache, 511. Paktyer, Pahlu und Pahlavî, 513. Die eigentlichen Käfir, 516. Ihr Land, 519. Abstammung, 521.

Bhôta-Völker, 528 flg. Aufzählung ihrer Stämme, 525. Typus, 633. Ihre Sprachen, 534. Ihre Stellung zur Kultur und Verbreitung der Arier, 535.

Hinterindische Völker, 537 flg. Ihr Typus, 538. System ihrer Sprachen, 539. Aufzählung der Völker, 549. Die Prâkjânta-Völker, 549. Die Völkerstämme in Asam, 544. Ihr Typus, 547. Ihre Herkunft, 548. — Waldbewohner der Ostgränze, Nâga, Kuki, 550. — Geringe Anlage der Hinterinder, 551.

Die Singhalesen, 553 fig. Die Vedda, 556 fig. Ihre Stammverwandtschaft, 557. Völker des Archipels, 557. Australneger, 558. Ihr Typus, 559. Malajen, 560. Ihr Typus, 561. Sprachsystem, 562. Uebersicht ihrer Abtheilungen, 562. Ihre Herkunft, 564. Ursprüngliche Kultur, 565. Einflus Vorderindiens, 567.

Erste Periode der Indischen Geschichte, die Zeit vor Buddha, 568. Quellen, 568.

Unwerth der späteren Chroniken, 569. Kritik der ältesten Geschichte Kashmîr's, 570. der Buddhistischen Darstellung, 574. Quellen der alten Sage, 575. Puràna, 576. Ihre Ueberlieferung, 577. Die alten, 577. Die jetzigen, 578. Ihre historischen Ueberlieferungen, 579. — Das Epos, 580. Mündliche Ueberlieferung, 580. Einflus der Rhapsoden, 581. Verschiedenheiten des Ràmàjana und Mahàbhàrata, 582. Umgestaltungen des Epos, 585. Einmischung der Lehre von den Avatâra, 586. Verschiedencs Alter der Theile, 589. Zeitalter der alten Theile, 589. Historischer Inhalt, 593. Stammbäume, Sagen, 593. Prüfung, 594.

- II. Die Chronologie, 599 flg. Das System der Purana, 600. Prüfung, 601. Fehler der Buddhistischen Chronologie, 602. Die wahrscheinlichste Angabe, 605. Anfänge der historischen Zeit und Chronologie, 607. Abweichende Angaben, 608. Die des Megasthenes, 609.
- III. Ursprünge der Inder, 612 fig. Außerhalb Indiens, 613. Weg der Ein wanderung, 615. Nahe Berührung mit den Iraniern, 617. Jima, 619. Andere Berührungen, 629. Atharvan, 630. Gegensätze, 631. Urland der Arier, 634. Der Semiten, 637. Châvila, 639.
- IV. Die Arier in Indien, 640. Ihre älteste Verbreitung, 643. Nach dem Süden, 647. Ophir, 651. Ueberlieferungen des Mahâbhârata darüber, 653. Die Pândava, 653. Ihre Bedeutung für das Verständniss der ältesten Geschichte, 653. Verschiedener Werth der geographischen Abschnitte des Mahâbhârata, 654. Die Wege der Verbreitung, 657. Die Kulinda, 660. Die Tangana, 661. Ostgränze, der Berg Mandara, Μαίανδοος, 664. Prâggôtisha, 665. Lauhitja, 667. Die fünf Hauptvölker des Ostens, 669. Dîrghatamas, 669. Die Gautama, 671. Karna, 673. Kalinga, die Vaitaranî, 674. Die Nârîtîrtha, 678. Çûrpâraka, 679. Südgränze, Mâhishmatî, 681. Die Völker des Südens, 683. Gôkarna, 685. Die Pajôshnî, Vidarbha, 686. Allgemeines Ergebniss dieser Untersuchung, 689. Die Brahmanen als Verbreiter der Arischen Kultur, 691.; Bedeutung des Büsserlebens für sie, 692.; seine älteste Form, 694. Agastja, 695.; seine spätere Form, die Heiligkeit der tîrtha, 697.; eine verschiedene zu verschiedenen Zeiten, 699.
  - V. Die ältesten Königsgeschlechter. Die Kämpse der Brahmanen und der Xatrija, 103 fig. Die Ixvåku, 703. Die Sage von Paraçu-Råma, 705. Der Kampses Vasishtha und des Viçvåmitra, 712. Jajäti's Nachkommen, 719. Die Haihaja und die Tålagangha, 720. Die Paurava, 721. Die Javana, 722. Die Turushka, 722. Nahusha, 726. Purûravas, 726. Die sieben Hauptsüse, 730.
- VI. Vorgeschichte der Pândava, 733 flg. Die Geschichte der Kuru, 733. Dêvâpi und Çântanu, 739. Bahlîka, 742. Die Pankâla, 743. Harjaçva, 744. Die Sômaka, 746. Die Nîpa, 746. Magadha, 747. Vasu, 649. Garâsandha, 753. Die von ihm vertriebenen Völker, 755. Die Bhôga, 757. Die Çâlva, 760. Die Jâdava, 762. Die Bedeutung der Namen Çûra, 763., Vasudêva und Vâsudêva, 763. Balarâma, 768. Krishna, 769. Die Flucht der Jâdava, 771.

- VII. Die Geschichte der Pândava, 773 fig. Bhîshma, 775. Vjâsa, 776. Dhritarâshţra, 780. Pându, 781. Ihre Söhne, 782. Die Bedeutung der Namen schwarz und weifs, 789. Der Indische Herakles, Pandaia, 795. Spätere Verbreitung der Pândava, 798.; ihr Ursprung, 800.; ihre erste Einwanderung, 804.; die zweite, 806.; ihre Dienstzeit, 808.; ihre Flucht, 810.; ihre Verbindung mit den Jâdava und den Pankâla, 815.; ihre Herrschaft, 816. Kampf mit Garâsandha, 820.; mit Çiçupâla, 822; ihre Vertreibung, 824.; ihre Dienstzeit bei dem Könige der Virâţa, 831.; seine Unterwerfung, 836. Die Bedeutung der großen Schlacht, 840. Einrichtung des Reichs der Pândava, 846. Ihr Reich, 849. Der Untergang der Jâdava, 852. Parîxit, 855. Ganamêgaja, 856.
- VIII. Die nachepischen Königsgeschlechter, 857 flg. Magadha, 857. Kaçmîra, 860.
- IX. Zeitbestimmungen, 861 flg. Die in den ältesten Buddhistischen Sütra erwähnten Götter, 862. Ihre Nachrichten über die Kasten, 863. Alter der Grammatik, 863. Die Perioden der Vêda-Litteratur, 868. Die Perioden der alten Dynastien, 885. Anfänge der Chinesischen und der Babylonischen Geschichte, 887. Alter der Zoroastrischen Lehre, 888.
  - X. Hauptmomente der Religionsgeschichte, 891 fig. Die Vêdischen Götter, 892. Indra, 893. Varuna, 895. Agni, 898. Die Sonnengötter, 898. Ushas, die Açvin, 900. Die Marut und die Rudra, 901. Sôma, 903. Die Âditja, 904. Brihaspati, 906. Jama, 907. Die Viçvê Dêvâs und die Vasu, 908. Aeltestes Göttersystem, 908. Die Lôkapâla, 911. Die epische Ansicht von den Göttern, 912. Die theologische, 915. Das brahma, 916. Brahmâ, 917. Vishnu, 918. Çiva, 922. Die Frauen der großen Götter, 927. Garuda, 928. Die Nachvêdischen Götter, 930. Die Opfer, 930 fig. Das Sôma-Oper, 931. Das Feueropfer, 934. Das Pferdeopfer, 934. Das Menschenopfer, 935. Die Opferpriester, 937. Die Götterbilder, 939. Ergebnisse der vergleichenden Mythologie, 939.
- XI. Die Entstehung und Fortbildung der Kasten. Die Stellung der Arischen Völker zu einander und zu den Urbewohnern, 941 fig. Die ältesten Namen für die Menschen, 942. Die Çûdra, 945. Die Nishâda, 945. Die Abhîra, 947. Die Entstehung der Kaste der Brahmanen, 949. Der purôhita, 950. Die Ursachen ihrer obersten Würde, 951. Ihre Stellung im Staate, 952. Die ältesten Namen für König, 957. Einrichtung der Regierung, 958. Die Altindische Kriegskunst, 959. Die Vaiçja, 962. Ursprüngliches Hirtenleben, 965. Frühes Entstehen von Dörfern und Städten, 966. Die drei Geschäfte der Vaiçja, 968. Die Stellung der Nishâda, 968. Die Entstehung der Namen der gemischten Kasten, 969. Die Vrâtja, 970. Die Stellung der Völker des Fünfstromlandes, 971.
- XII. Astronomische Kenntnise. Alter der philosophischen Schulen. Entstehung und Ausbildung der epischen Poesie. Die Schrift, 974 flg. Zustand der astronomischen Kenntnisse nach dem Gjötisha, 975. Verschiedene Ansichten über den Ursprung der Naxatra, sie sind Indischen Ursprungs, 976. Die Fortschritte, 985. Astrologie, 988. Enstehung der größeren Zyklen,

- 988. Garga, 993. Alter des Sånkhja, 995. Der Jôgalehre, 998. Des Vêdânta, 999. Der Mîmânsâ, 999. Der Logik, 1001. Aelteste Form des itihâsa, 1003. Die zweite, 1003. Das ausgebildete Epos, 1004. Sein Alter, 1004. Die Schrift, 1006. Die klassischen Nachrichten von ihr, 1006.; die verschiedenen Ansichten über ihren Ursprung, 1007.; die einheimischen Nachrichten von ihr, 1008.; ihr Alter, 1009.
- X. Kenntnifs der angrenzenden Länder. Berührungen mit fremden Völkern 1012 fig. Kailäsa, Gandhamådana, 1013. Vaxu, 1014. Die sieben großen Ströme, 1014. Uttara Kuru, 1018. Mêru, 1018. Die Völker des Nordlandes, 1018. Die Khaça, 1020. Das Ameisengold, 1021. Die Kanka, 1023. Das Reich der Frauen, 1023. Die Tukhåra, Çaka, Hårahûna, 1025. Die Mlêkha, 1026. Die Barbara, 1027. Bekanntschaft mit den östlichen Ländern, 1028. Die westlichen Gränzvölker, die Råmatha, die Pårada, die Pahlava, 1028. Beziehungen zu den entferntern Völkern, 1028. Zu den Kîna, 1028. Zu den Assyrern, Medern und Persern, 1030. Zu den Babyloniern, 1032. Zu den Griechen, 1034.

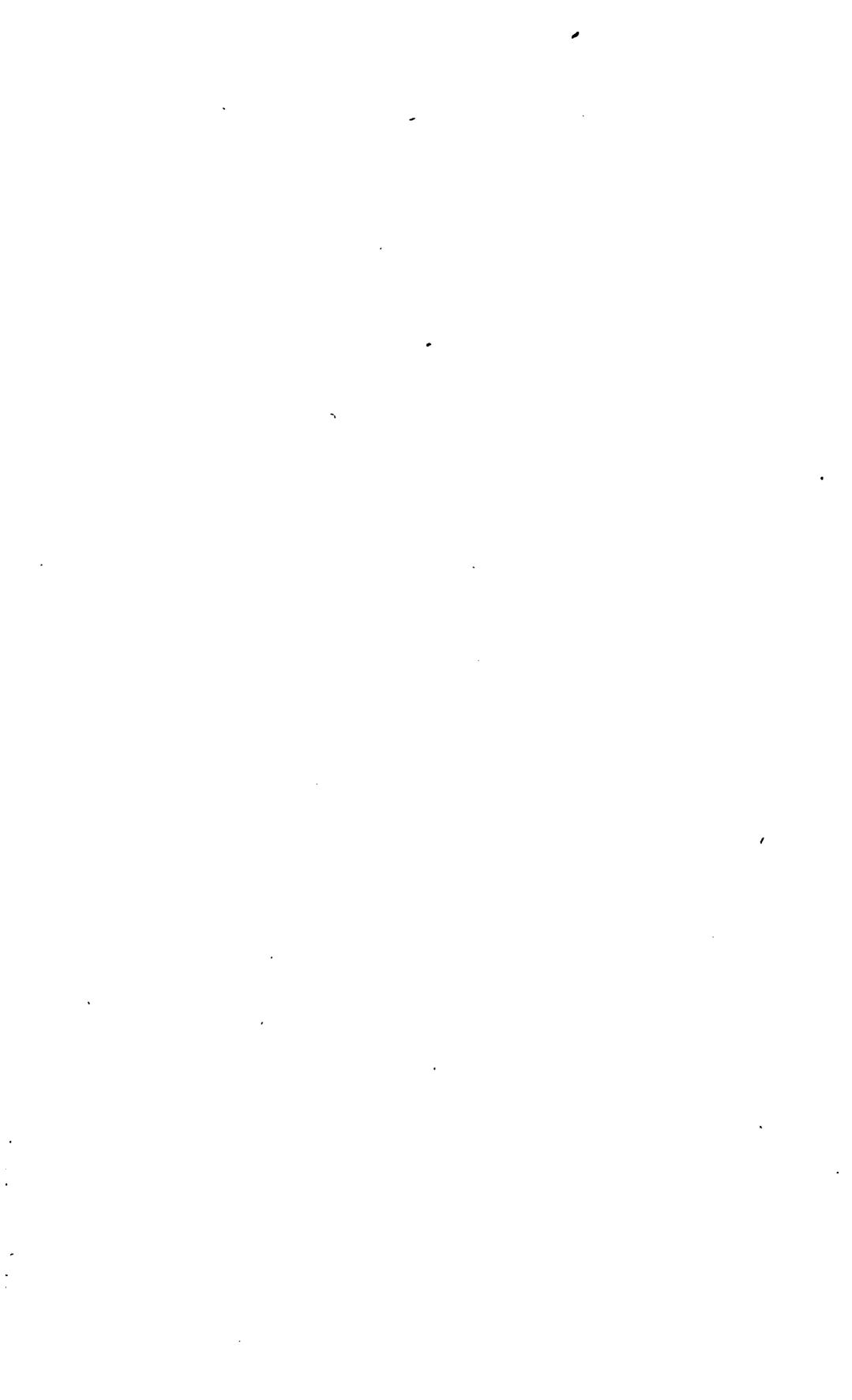

## Erstes Buch.

## Geographie.

### Namen.

Als Cristoforo Colombo am dritten August des Jahres 1492 aus dem Rio de Saltes absegelte, war er mit den gelehrtesten Männern seiner Zeit überzeugt, dass er auf dem Wege des Westens den Osten finden würde, jenes vielgepriesene Land, "wo die Gewürze wachsen", 1) von welchem das Alterthum manche wunderbare Kunde überliefert, Marco Polo neue Wunder erzählt hatte. Es ist bekannt, dass in diesem Glauben der Name Indien auf die neuentdeckte Welt übertragen worden; wir nennen noch die Urbewohner derselben Indianer, die Inselwelt des Mexicanischen Meerbusens Westindien und haben zur Unterscheidung des ursprünglichen Indiens es für nöthig gefunden, von ihm Ostindien zu sagen. Wir umfalsen damit die beiden großen Halbinseln, Vorder- und Hinter-Indien, nebst dem dem letzteren vorliegenden Archipel von großen und kleinen Inseln. Auch den Alten war der Name Indien in dem Sinne Ostindiens gebräuchlich; Ptolemaios setzt Indien für beide Halbinseln und zählt der letztern zu, was ihm von den Inseln bekannt 2 geworden, wie Jaya.2) Eine noch grössere Ausdehnung geben die Kirchenschriftsteller dem Namen Indien, indem sie auch das glückliche Arabien und Aethiopien das innere Indien nennen. 3)

<sup>1)</sup> ALEX. DE HUMBOLDT'S Examen critique de l'histoire de la géographie du nouveau continent etc. Paris 1836. I, p. 21. fgd.

<sup>2)</sup> Geogr. VII, Cap. I. u. II.

<sup>3)</sup> ή ἐνδοτέρω Ἰνδια. S. Socr. hist. eccl. I, 19. Theod. I, 23. Theoph. I, 35. ed. Bonn. Sozom. 2, 23. ή ἐσχάτη Ἰνδια scheint nur auf Arabien zu gehen. Lessen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl.

Verfolgen wir geschichtlich den Ursprung des Namens, so ist er nicht einmal für die vordere Halbinsel einheimische Benennung, obwohl ein in Indien einheimisches Wort; es verhält sich damit auf folgende Weise.

" C-+- aller

Die Wörter Inder und Indien (Ἰνδος, ή Ἰνδική) erscheinen im classischen Alterthum zuerst bei dem Logographen Hekataios und Herodotos; 1) der letztere gebraucht schon den Namen Inder als allgemeine Bezeichnung für alle Menschen, welche ihm in Indien bekannt geworden; de Völker, er kann somit keinen wie gross sein Indien war, kan jene alten Griechen schöpften i Mittheilungen der Perser; der of meniden setzt den Namen jeddenn in der Keilinschrift des Di in welcher die ihm huldigenden \ Hindhu neben Gandâra;2) da die le später ausweisen werden, ist es kladeres Indisches Volk seyn kann, die unterworfen hatte;3) dasselbe bes gesetze genau entsprechende India in der gesprochenen Persie war 8 Das Zendwort Hendu scheint ein

S. GILDEMEISTER, Script. Arab. de r. ed. Bonn. III, p. 331. lässt den Nil voi Kosmas gebraucht den Ausdruck inne nämlich für das hinterste Indien, ind aus welchem die Seide herkomme, jenseits des Persischen Meerbusens u

<sup>1)</sup> Hecat. fragm. No. 174-179, in fragm. A Paris. 1841. p. 12. Herod. V, 8.

<sup>2)</sup> S. Altpers. Keilinschriften S. 118. Zeitsch

<sup>3)</sup> Herod. IV, 44.

<sup>4)</sup> Die Keilinschriften haben Gadara, Zaraka, und Kambyses. Fr. Spiegel hat zuerst in sein Keilinschriften im Grundtexte mit Uebersetzung, G. die richtige Bemerkung gemacht, dass in Altpers. sonanten ein Nasal einzuschalten ist, wenn die G bungen derselben dieses erfordern. Ich lese des Einen andern Grund für diese Einschaltung gewährten auswegt ac--

Namen. 3

nommen zu haben, obwohl es nicht für ganz Indien stehen kann. Wenigstens ist der Ausdruck des Vendidad: 1) "das Sieben-Indien vom Aufgange bis zum Untergange", am wahrscheinlichsten so zu faßen, daß er das durch die Sarasvatî, die fünf Flüße des Pengåb und den Indus in sieben Gebiete zertheilte Indische Land bedeute, weil Ahuramazda unmöglich das innere Indien zu den von ihm erschaffenen Ländern zählen konnte, weil die Indische Vorstellung die Sarasvatî als Scheide des heiligen und unheiligen Indiens betrachtete und wir eine natürliche Eintheilung in sieben dadurch erhalten.<sup>2</sup>) Diese Auffassung wird durch die Thatsache bestätigt, dass in den Vedischen Hymnen der Ausdruck "sieben Flüsse" vorkommt. Sie werden theils mit den gewöhnlichen Wortern nadi und sindhu, theils mit dem seltneren jahvi benannt.3) Für die früheste Zeit, als die Arischen Inder noch in Kabulistan wohnten, kann statt an die Sarasvatt an die Kubha gedacht werden, mit welchem Namen in den Veden der Kabulstrom genannt wird; die Hellenen haben bekanntlich ihn zu Kophen geändert. Es bleibt also zweifelhaft, ob die alten Perser den Namen Inder über die Indusanwohner ausdehnten; Herodot giebt schon das Beispiel des Griechischen Gebrauchs im weiteren Sinne. Es war natürlich, dass man den Namen beibehielt und ausdehnte, als man mit Indien weiter bekannt wurde; die weiche Ionische Mundart ließ das Persische h aus, in dieser Form erhielten die Römer die Namen Inder und India, wir sie von den Alten.

Neupersischen und der verwandten Sprachen. Diese Erscheinung erklärt sich daraus, dass in der Altpersischen Schrift ein virâma fehlt, durch welches Zeichen das den Konsonanten inhärirende kurze a ausgeschlossen wird. Für das Fehlen des Nasals kann das Hebräische Hoddu, Esther I, l. VIII, 9 nicht sprechen; dagegen findet er sich im Zendischen Hendu. Sindhu im Sanskrit ist Name des Flusses; im Plural der angränzenden Völker und Gebiete; z. B. Drâupadipramâth. IV, 12. Vielleicht erst in späterer Zeit ist der Ländername auf das jetzige Sind zu beschränken. So steht er Foe k. k. p. 303.

<sup>1)</sup> Farg. 1. Burnour, Yaçna 1, Not. p. CXIII.

<sup>2)</sup> De Pentapol. Indic. p. 8. RITTER, Erdk. Asien VI, 1, 8. 69. Die Allp. Keitinschr. S. 148.

<sup>3)</sup> Es hat zuerst A. Kuhn in Jahrbücher für W. Kritik, 1844, N. 14. S. 108., auf das Vorkommen des Ausdrucks "sieben Flüsse" aufmerksam gemacht. Die Angaben über die sieben vornehmsten Flüsse in den zwei alten Heldengedichten habe ich zusammengestellt und erläutert I, S. 735 und S. 843 flg.

Es ist wahrscheinlich, dass die Perser später ihre Form Hind auch in der ausgedehnteren Bedeutung gebrauchten; sie theilten sie den Arabern mit, 1) durch diese ist sie die allgemeine gleichsam Muhammedanische Bezeichnung für das ganze Land geworden. Als sie im Jahre 713 das Land am untern Indus, das eigentliche Sind, eroberten, brachten sie die Persische Form Hind in der weitern Bedeutung mit; denn nur für diesen kleinen Theil behielten sie den dort vorgefundenen einheimischen Namen Sind bei, das ganze Indische Land nannten sie Hind. Dieses ist bis jetzt Sprachgebrauch der Araber geblieben, ihre Geographen und Geschichtschreiber, nicht wissend, dass es dasselbe Wort in zwei Gestalten ist, machen nach ihrer Weise Sind und Hind zu Brüdern und wissen deren Abstammung von Noah anzugeben.2)

Als Neupersische Bezeichnung ist Hindustan, Land der Hindu, hinzugekommen; diese ist in Indien selbst jetzt gewöhnlich und bedeutet eigentlich das ganze Land. Doch pflegen nach ein4 heimischem Vorgange die Europäer den Namen auf die nördliche Hälfte, im Gegensatze zum Dekhan oder dem Lande im Süden des Vindhja-Gebirges, zu beschränken, oft mit Ausschluss Bengalens. Ich will im Verlaufe dieses Werkes, um einen festgestellten Sprachgebrauch zu befolgen, Indien oder nach Umständen Vorder-Indien für das ganze Land, Dekhan für die Hälfte im Süden des Vindhja, Hindustan für das Land im Norden desselben sagen.

Die einheimischen Benennungen sind von den erwähnten ganz verschieden. Wir betrachten hier nur kurz diejenigen, welche zum Theil nur in der Kosmographie der Inder ihre Stelle haben und nicht als volksthümliche historische Namen gelten können. Gambudvipa, d. h. die Insel des Gambu-Baumes<sup>3</sup>) oder des Rosenapfels, bezeichnet die mittlere oder bekannte Welt, von welcher Indien ein Theil ist; die mythischen Vorstellungen darüber werden uns erst später beschäftigen können. Des genügt hier zu bemerken, das jener namengebende Baum, so wie die Weltinsel

<sup>1)</sup> Z. B. schon Tarafae Moall. v. 84. مهند, Indisch, aus Indischem Eisen.

<sup>2)</sup> GILDEMEISTER, scriptorum Arab. de rebus Indicis loci et opuscula ined. Bonnae. 1838. I, p. 6. HERBELOT, bibl. Or. u. d. W.

<sup>3)</sup> oder Gambû, d. h. Eugenia Jambolana. S. Wilson's Lex. u. d. W. Auch Gambu khanda, die Abtheilung Gambu.

<sup>4)</sup> Mahabhar. VI, 7, 273. Vol. II, p. 340. WILS. Vishnu P. p. 166.

Namen. 5

selbst, auch Sudarçana, der schön aussehende, genannt wird; er soll weit im Lande verbreitet seyn. Die Beschreibung desselben im alten Epos gehört der Fabel. Die Buddhistische Kosmographie beschränkt Gambudvîpa auf das eigentliche Indien. 1) Dieses betrachtet die Brahmanische unter dem Namen Bharatavarsha oder Bharata als eine besondere Abtheilung des Gambudvîpa, im Süden des Himâlaja gelegen. Diesem Namen dürfen wir wohl nicht seine historische Gültigkeit absprechen, da er eben Indien in seiner ganzen Ausdehnung mit seinen wirklichen Bergen, Flüßen und Völkern bezeichnet. 2)

Die historisch bedeutsamste einheimische Benennung ist ohne 5 Zweifel Ârjāvarta, der Bezirk der Ârja oder der ehrwürdigen Männer, der Leute aus gutem Geschlecht; so nennen sich die Inder als Beobachter eines heilig gehaltenen, religiösen und bürgerlichen Gesetzes, als Angehörige des Indischen Staats, im Gegensatze zu den Miekha oder den Barbaren und Verächtern des heiligen Gesetzes; auch die Sprachen werden in Ârja und Mlêkha unterschieden.<sup>3</sup>) Es tritt also Ârja hervor, als die eigentliche Benennung desjenigen Theils des Indischen Volks, welcher dem Brahmanischen Gesetze ergeben war und in Abstammung und Sprache von einem andern, wie später gezeigt werden wird, sich unterschied. Das alte Gesetzbuch umschreibt mit großen Strichen die natürlichen Gränzen jenes heiligen Landes: es liege zwischen dem Himâlaja und Vindhja-Gebirge, vom östlichen bis

<sup>1)</sup> Wr.s. Lex. u. d. W.

<sup>2)</sup> Mahabh. a. o. O. S. 382. WILS. V. P., p. 174. Amara K. erklärt es: diese Welt. II, 1, 6. Varsha bezeichnet die Theile der Weltinseln; in dieser Anwendung wird es wasserreiches Land bedeuten. Man sagt auch Bharata khanda. Die Inder leiten den Namen ab von Bharata, dem Sohne Dushjanta's, der zuerst ganz Indien beherrscht haben soll. S. Mahabh. I, v. 3118. Vol. I, p. 112; von ihm heißen auch viele alte Königsgeschlechter Bharatiden. Es ist wohl kaum zweifelhaft, daß der König aus dem Namen des Landes gemacht worden sey. Bharata kommt jedenfalls von bhar, tragen, ernähren, her; Bharata heißt in den Vêdas noch sustentator; Rigv. I, 96, 3; es wird also wohl das ernährende fruchtbare Land durch Bharata bezeichnet worden seyn. Bharata heißt auch Schauspieler, vielleicht früher Rhapsode, als Träger der Sage; Bharata als Name des großen Epos möchte daher abzuleiten seyn.

<sup>3)</sup> Manu II, 22. X, 45. Amara K. II, 1, 8. Auch Arja-bhûmi und - dêça, Erde, Land der Arja.

zum westlichen Meere; ganz Indien war also ursprünglich nicht Land der ehrwürdigen, und wenn wir den Namen im Süden des Vindhja's finden, wie an der Westküste und im Binnenlande Indiens Ariake bei Ptolemaios, 1) so ist hier eine weitere Verbreitung, als jene frühere, anzunehmen. Ob je die ganze Halbinsel als Arjadêça betrachtet worden, ist nicht klar, doch zu bezweifeln. Für die Allgemeinheit des Namens bei dem ganzen Brahmanischen Volke zeugt auch die Unterscheidung der Formen Ârja und Arja.2) Das erste Wort hat folgende Bedeutungen: als Substantiv 1) der Angehörige des in Indien herrschenden Stammes, besonders als der den Volksgöttern des Stammes Treue; auch gedacht im Gegensatz zu den Dasju und Dasa; 2) ein Mann, der besondere Achtung verdient; als Adjectiv ehrwürdig, aus guter Familie stammend. Das zweite Wort hat folgende Bedeutung, als Adjectiv 1) anhänglich, treu, lieb; 2) zugethan, gütig; 3) der beste; als Substantiv 1) Herr, Gebieter; 2) ein Mann aus den drei bevorzugten Kasten im Gegensatz zu dem Çûdra.3)

Was nun diesem Namen eine große historische Bedeutung giebt und hier gleich in Betracht zu ziehen ist, ist der Umstand, daß der einheimische Name der alten Bewohner der Iranischen Länder entweder derselbe oder eine davon herstammende Ableitung ist. Airja im Zend ist sowohl ehrwürdig, als Benennung des Iranischen Volkes; nach der wahrscheinlichen Heimath dieser Sprache ist dieses ein Beweis für das östliche Iran. 4) Für die Meder haben wir das bekannte Zeugniß des

<sup>1)</sup> Geogr. VII, 1, 6 u. 86 flg. s. sonst III, S. 177 flg.

<sup>2)</sup> Pânini, III, 1, 103. Burnour, Yaçna I, 461. Man kann hiemit Formen wie bhavja und bhâvja vergleichen, von denen die gewichtvollere zweite die kräftigere Bedeutung hat.

<sup>3)</sup> Das Wort muss von der Wurzel ar, gehen, — man vergleiche aber auch dabei rita, wahr, verehrt — herkommen, nur die Begriffsableitung ist unsicher; wahrscheinlich bedeutet Arja eigentlich: der zu besuchende, wie âkârja, der Lehrer, vom Hinzugehen benannt ist. Die Bedeutungen dieser zwei Wörter sind am genauesten entwickelt in O. Boehtlingk's u. R. Roths Sanskrit-Wörterbuch u. d. W. Nach Amarasinha II, 1, 6, 4 gebührt die Benennung Arja vorzugsweise der dritten Kaste.

<sup>4)</sup> Bournouf, a. o. O. p. 460. Not. p. LXI. Airjapaiti, Herr der Airja, jetzt Herbed, eine Classe Priester der Parsen; dann Airja als Beiwort der Provinzen: Airjöçajanem, Lage der Airja, geographischer Name. In der Keilschrift Arija. Zeitschrift f. d. K. d. M. II, S. 176.

Herodotos, 1) dass sie sich ursprünglich Aquot nannten. Für die Perser verdanken wir auch ihm die Nachricht, dass ihr ursprünglicher Name 'Aprator gewesen, ein Wort, welches mit Arja gemeinsame Wurzel hat und keine sehr verschiedene Bedeutung haben kann. Sie scheinen sich nie Arja genannt zu haben, obwohl sie das Wort in der Bedeutung edel, ehrwürdig, in ihrer alten Sprache gehabt haben.2) In abgeleiteten Formen sind folgende Ländernamen bemerkenswerth: Airjanem Vaêgo, der Name des erst geschaffenen, geheiligten Landes im Zendavesta, welches zwar die spätern Perser und dies seit der Zeit der Sassaniden nach Medien verlegen, mit unbegreiflichem Irrthum, da noch keine sichere Erwähnung eines Gebiets so westlich als Medien in den alten Theilen der Zendbücher nachgewiesen worden und Airjana unmittelbar vor Çughdha und Môuru oder Sogd und Merw steht.3) Dieselbe Form in einer andern Bedeutung tritt gleich nach der Zeit Alexanders des Großen in das helle Licht der Geschichte: Ariana bedeutet in den Quellen, aus denen Stra-7 bon 4) schöpfte, das große Gebiet Ostirans oder der Länder zwischen dem Indischen Meere und dem Indus, dem Hindukoh und Paropamisus, endlich den Kaspischen Thoren, Karamanien und der Mündung des Persischen Meerbusens im Westen. Die

<sup>1)</sup> VII. 62. vgl. Hellanic. fragm. No. 166. Müller, Αρια, Περσική χώρα. Als Beleg für die Geltung dieses Namens als einer allgemeinen Benennung der Meder und der Anhänger der Zoroastrischen Lehre ist diese Stelle aus Damasc. de princ. 135, p. 384. ed. Κορρ wichtig: Μάγοι δὲ καὶ πᾶν τὸ Αρίων γένος, ῶς καὶ τοῦτο γράφει ὁ Εὖδημος.

<sup>2)</sup> Herod. VII, 61. Arta, 'Αρτα, aus welchem Artaios abgeleitet ist, ist häufig in Namen; s. Pott, Et. Forsch, I, S. LXII. LXX. So auch in der Keilschrift. S. Zeitschrift. III, 452. Nach Burnouf gewiß richtig das Zend. areta = ĕrēta, Skt. rita, geehrt. Also Wurzel ri = ar, Affixe ja und ta. Fr. Spirgel übersetzt arta in seinem Glossar durch erhaben; Hesychios erklärt es durch gross und glänzend. Arja in Persischen Namen ist nicht selten: so 'Αριοβαρζάνης, d. h. Airja Varezana, von edeln Thaten, von vērēz, thun; s. Bur. a. o. O. p. 502. 'Αριομάνης, von edelm Geiste; oder Aria, wie 'Αριαράμνης, ἀνὴρ Πέρσης, Herod. VIII, 90. Er trug doch wohl einen ächt Persischen Namen.

<sup>3)</sup> Vielleicht das Arjânaka der Geschichte von Kaschmir, R. T. IV, 374. s. Zeitschrift II, 54. Troyer bezieht es auf Ariana der Alten. Den zweiten Theil des Namens findet man nicht unwahrscheinlich in Azarbigân, Zend also âthrô vaègo, Feuerland.

<sup>4)</sup> XV, Cap. II.

Trennung dieser Länder vom Syrischen Reiche und ihre Unabhängigkeit unter den Parthern und Baktrischen Griechen möchte diesen besondern Gebrauch des Namens hervorgerufen haben, der aber darin wurzeln muss, dass die Bewohner diese Benennung als eine ehrenvolle anerkannten. Ihn von Medien durch Uebertragung ausgehen zu lassen, ist unüberlegt, da Medien, das Land, nie Airjana heisst, sondern Arjaka, aus welchem das neuere Irak entstanden.¹) Dagegen ist 'Αριάνια Name eines Gebietes des Atropatenischen Mediens, welches die Morgenländer Arran nennen.<sup>2</sup>) Die Armenier nennen das Medische Volk Ari<sup>3</sup>) und Arikh, d. h. Arja und Arjaka, und an der entgegengesetzten Seite Irâns in Ariokh, welches der älteste Name Elams gewesen zu sein scheint. Dasselbe Wort findet sich in Aquáxau, 4) einem Volke am Iaxartes nach den Mündungen hin. Wenn nun daneben 'Αναφιάκαι vorkommt, so ist offenbar damit eine tadelnde Benennung gegeben. 5) Wir müssen hiemit die Bedeutungen des Wortes Anairja im Zend verbinden; es werden Länder Anairja genannt oder Nicht-Arische; Dinge, die nicht gut und von Ahriman zum Verderben erschaffen worden sind, heißen ebenso Anairja. 6)

Neben einander stehen beide Wörter als Namen von Völkern in den Inschriften der Sassaniden: sie nennen sich Könige der 8 Arianer und Nicht-Arianer. 7) Der berühmte Entzifferer dieser

<sup>1)</sup> Gegen Quatremère, der diese Behauptung aufstellt in seiner Ausgabe des Raschideddin, Tome I, p. 241. not. 76. Den Namen Arjaka hat Jos. Müller nachgewiesen. Journ. As. Paris. 1839. Tome VII. p. 298. Er behauptet auch, und ich glaube mit Recht, dass Elam oder Khuzistan, Susa, aus Ailama für Arjama zu erklären sey.

<sup>2)</sup> Steph. Byz. 'Αριάνια, ἔθνος προσεχές τοῖς Καδονσίοις. Aus Apollodor, dem Parthischen Geschichtschreiber. S. de Sacy's Mémoires sur div. ant. de la Perse. p. 48. Boré, s. Journ. Asiat. für 1841. vol. XI, p. 659. hält den Namen der Albaner der Alten für gleich; die Armenier nennen diese Aghovan und gh im Armenischen vertritt l und r anderer Sprachen.

<sup>3)</sup> St. Martin, Mémoires sur l'Arménie. I, 274. not. 4.

<sup>4)</sup> Ptol. VI, 14. u. Judith, I, 6.

<sup>5)</sup> Strabon, XI, 7. u. 11. Plin. h. n. VI, 19. an den Gränzen Hyrkaniens, und eine gleichnamige Stadt; auch Ptol. VI, 2. Man sehe DE SACY, a. o. O. p. 54. fgd., der namentlich auch den Ptolemaios vortrefflich verbessert.

<sup>6)</sup> Burnouf, a. o. O. p. LXII. Vendid. p. 121.

<sup>7)</sup> Im Griechischen 'Αριάνων καὶ 'Αναριάνων, im Pehlvi Irân va Anirân, auch Ilan etc. de Sacy, p. 47. p. 84. Bobé p. 657.

Namen. 9

Inschriften sah darin die Benennungen Irân und Turân; einen allerdings zu prahlenden Titel, da die Sassaniden Turân nicht beherrschten. 1) Aber diejenigen, welche später, ihm widersprechend, nur Meder und Perser in jenen Namen anerkennen wollen, und zwar nur auf den Sprachgebrauch Armenischer Schriftsteller hin, haben sowohl die uns bekannten Beispiele der Persischen Bedeutung jener Wörter gegen sich, als alle anderen Gründe, welche aus Erwägung Sassanidischer Verhältnisse hervortreten, so daß man unbedenklich diese neue Erklärung verwerfen darf und nur dieses in der früheren zu ändern hat, dass die Nicht-Arianer zwar nicht die Turanier sind, aber Völker nicht Iranischen Ursprungs unter Sassanidischer Herrschaft,2) die Arianer aber Meder und Perser und welche Stämme Iranischer Sprache und Abstammung noch zum Reiche gehörten. In diesem weitern Sinne gilt ja eben auch das aus Airjana entstandene Irân bei den jetzigen Persern und namentlich schon bei Firdusi, der bekanntlich aus Pahlavi-Büchern aus der Zeit der Sassaniden schöpfte.3) Und

<sup>1)</sup> Die Parada-Könige an der Westgränze Indiens haben auf ihre Münzen folgende Legende setzen lassen: Cri Hitivira Airâna ka Pâradecvara Cri Vähitigana devaganita. Sie ist nach III, S. 592 zu übersetzen: Der glückbegabte der Hitivira und Airâna (genannten) Pârada, der glückbegabte Vâhitigâna, der gottgeborene. — Fr. Spirgel liest in Einlestung in die Schriften der Parsen I, S. 2, N. 1 statt Irân Erân und gibt seine Gründe für diese Lesung an. Diese Form bildet gewiss den Uebergang der ältern zu der spätern; ich ziehe jedoch vor, dem gewöhnlichen Sprachgebrauch zu folgen. Từrân ist aus dem Zendworte Tûra zu erklären, mit welchem die Völker des Nordens genannt werden. Tûr ist die Zendische Form der Sanskritwurzel tvar schnell sein, eilen. Der Name bezieht sich auf die schnellen Bewegungen dieser Reitervölker. Die Sanskritische Benennung derselben Turushka enthält eine Entstellung des Adjectivs turvas zu turus und das Affix k. Beide Namen stimmen daher im Wesentlichen mit einander überein. Die indische Sage leitet die Turushka von Turvaça, dem Sohne des uralten Königs Jajáti ab. Um diese Zusammenstellung zu rechtfertigen, hat man später seinen Namen in Turvasa verändert; s. O. Boenthlingk u. R. Roth's Sanskritwörterbuch.

<sup>2)</sup> Solcher sind genug in Ammianus Aufzählung. XXIII, 6, 14.

<sup>3)</sup> Der Hauptgrund, den Quatremère in der oben erwähnten Note gegen de Sacy aufstellt, ist die Bedeutung des Wortes Anari bei Armenischen Schriftstellern, welche Ari und Anari so brauchen, dass Meder und Perser verstanden werden müßen; eine Stelle sagt auch Ari und Perser. Bore tritt dieser Ansicht bei u. o. O. p. 662. Die übrigen Gründe schlagen genauer betrachtet in Nichts um. Der Titel sey zu pompös, zumal im

warum sollen gerade die Perser zu der Unehre kommen, Nicht-Arier zu heißen?

Das Ergebniss der Untersuchung, welches hier hervorzuheben, ist dieses, dass Arja theils selbst, theils in abgeleiteten

Lande selbst, wenn er Iranier und Nicht-Iranier bezeichne; als ob die Sassaniden nicht sehr stolz waren und Pracht und Pomp liebten; von ihrem Stile haben wir in dem Briefe Sapor's bei Ammianus ein schönes Beispiel und sie sollen sich nur Könige der Meder und Perser genannt haben, während sie noch über andere Völker herrschten. Dass die Meder Arii hießen, beweist keineswegs, daß die Form Ariana von Medien ausging, diese kommt gerade nicht von Groß-Medien vor, welches Arjaka heisst; das Zendische Airjana ist erst in späterer Zeit dort gesucht worden, Ariana in Strabonischem Sinne wird, wenn überhaupt abzuleiten, vom heiligen Airjana herstammen. Der Name Herat's hat gar keine Verwandtschaft mit Arja. In den Keilinschriften lautet der Name Haraiva, welches eine Zendform Haraêva = Harôiva voraussetzt. Herodotos nennt III, 93 das Land Arcia und das Volk Arcioi. CH. OPPERT hat in seiner Abhandlung "Mémotre sur les inscriptions des Achéménides, conçues dans l'ancien Persan" im Jour. As. IV. Série XVII, p. 280 dieses zuerst bemerkt. Im Zendavesta kommt nur der Accusativ Harôjûm vor, der aus Harðivēm zusammengezogen ist. Aehnlich verhält sich vidöjûm zu dem ungewöhnlichen Thema vidöiva statt vidaèva. Oppert erklärt den ersten Theil des alten Namens Herat's aus dem Semitischen hara, Stein; dieses ist aber nicht zulässig, weil kein so alter Einfluss semitischer Sprachen denkbar ist. Fr. Spiegel erinnert passend in seinem Glossar unter dem Worte an das bei *Firdûsi* vorkommende *harai* und an das Griechische Flog. Es bleibt somit die von Burnour, Yaçna I, Note CII vorgeschlagene Vergleichung dieses Namens mit dem des Indischen Flusses Sarajū unangefochten. Es bleibt also nur das Zeugniss der Armenischen Schriftsteller, welche jedoch auch, wie Quatremère ausdrücklich bemerkt, Ari im weitesten Sinne für Iranisch setzen. Welche besondere Bewandtniss es mit den Stellen habe, in welchen die Armenier Anari von den Persern gen, mus ich andern zu untersuchen überlassen. Ich trage aber kein Bedenken zu behaupten, dass, so lange die Perser noch wussten, was Anarja bedeutet, ihre Könige nimmermehr ihr Land mit diesem Worte bezeichnet haben würden; sie ehrten dieses Land gerade besonders, wie die Denkmale zeigen, sie hatten dort ihre Grabstätten. Was Bone sagt, wie es scheint, um das Unpassende in der etymologischen Bedeutung des Namens Anari für die Perser zu beseitigen, la race des Perses rivale de la race Médique etc., würde recht gut seyn, wenn von der Zeit von Kyrus bis auf Darius die Rede wäre. Ari im Armenischen, aus Arja, hat die Bedeutung tapfer angenommen und die Anwendung auf die Perser, die untapfer genannt werden, bleibt mir sehr unerklärlich. In einer Keilinschrift nennt sich Darius der erste: König der Könige, PersiNamen. 11

Formen als alte einheimische ehrenvolle Benennung Iranischer Völker und Länder in weitester Ausdehnung nachgewiesen ist, wie es die der drei höheren Indischen Kasten und des Indischen Landes Brahmanischer Verfassung und Sanskritischer Rede ist. Es ergiebt sich hieraus der Sinn, in welchem wir die Arischen Inder von den übrigen zu unterscheiden haben. Dieser bedeutungsvolle Name lässt sich weit über die Gränzen Irans verfolgen. Erstens, weil der Sohn Haik's, des Stammvaters der Armenier, Armének oder Arménéak heisst, in welchem Namen ek und eak Affixe sind. Es bleibt dann Armen übrig, was als eine zusammengezogene Form von Aryaman betrachtet werden kann. Dieses Wort bezeichnet in den Veden als abstractes Nomen die Stammgemeinschaft der Arya und als Appellativ einen Stammgenossen und ergebenen Freund. Zweitens hiess die thrakische Provinz Pieria auch Aria und in Thrakien gab es eine Gegend, welche Areios Pagos hiess.1) Wir finden somit bei den zwei aussersten Vertretern des Thrakisch-Kleinasiatisch-Armenischen Sprachstammes deutliche Spuren des in Rede stehenden Namens und es bietet sich die Vermuthung an die Hand, dass die diese Sprachen redenden Völker sich zu den Arischen zählten. Es kommt noch hinzu, dass diese Sprachen eine nähere Verwandtschaft zu den Iranischen bekunden als zu den übrigen Töchtern der Indo-Keltischen Ursprache. Drittens gehören hierher die Osseten, welche sich selbst Iron nennen und sowohl durch diesen Namen, als durch ihre Sprache, welche die Eigenthümlichkeiten des Iranischen Lautsystems besitzt, sich als nahe Verwandte der Iranier ausweisen. Ferner bezeugt Tacitus (Germ. 43), dass ein deutsches Volk Arii hiess. Es ist schliesslich zu erwähnen, dass dieser bedeutungsvolle Name sich auch bei dem äussersten westlichen Gliede der Indo-Keltischen Völker nachweisen lässt; es gehört nämlich hierher der alte Name Irlands, Erin.<sup>2</sup>)

scher König, Medischer König, keineswegs Anarischer. S. Zeitschrift II, 176.

<sup>1)</sup> S. M. Haug, Ueber den ältesten Namen der sogenannten Indogermanen und übren ältesten Stammgott in Allg. Monatsschr. f. W. u. L. 1854, S. 785 ff.; Stephanus von Byz. u. d. W. Areios Pagos u. Thrake u. meine Abhandlung über die Lyk. Inschr. u. s. w. in Z. d. D. M. G. X. S. 387.

<sup>2)</sup> Siehe hierüber A. Picter's: Les origines Indo-Européennes ou les Aryas primitifs I, p. 31.

#### Gränzen.

Die folgende Darstellung wird sich vorzüglich mit dem nördlichen Theile Indiens beschäftigen müssen, oder mit Hindustan, dessen Umfang im Allgemeinen dem des Arjâvarta der Inder, der ersten Heimath und des ersten Mittelpunkts ihrer Kultur entspricht; doch hat sich diese frühe auch andere Theile Indiens zugeeignet, zuletzt das ganze; wir müßen auch den Süden Indiens kennen; sie ist in mehr als einer Richtung über die Gränzen Indiens hinausgeschritten und wir würden unsere Aufgabe nur unvollständig lösen, wenn wir nicht auch diese Entwickelung Indischen Lebens nach außen verfolgten; sie ist aber wesentlich in ihrer Richtung und dem Grade ihrer Wirksamkeit durch geographische Verhältnisse bedingt; die Stellung Indiens zu den benachbarten Ländern, die natürlichen und daher bleibenden Gränzen, welche diese von Indien scheiden, müßen genau erforscht werden, um zu zeigen, innerhalb welcher Sphäre Indisches Leben 10 sich naturgemäss bewegt; die politischen sind von jenen oft verschieden, ihre Bestimmung gehört den einzelnen Perioden der Geschichte.

Die Gränzen Indiens springen auch dem oberflächlichen Betrachter einer Karte Asiens in ihren allgemeinen Umrissen ziemlich deutlich in's Auge. Das südliche Dreieck des Landes umspült auf zwei Seiten das Meer; im Norden trennt die langgestreckte Kette der Schneeberge, der Himâlaja, Indien vom innern Asien; im Osten und Westen tritt die Scheidewand der Länder nicht mit derselben großartigen und einfachen Klarheit hervor, es sind Bergketten da, aber sie haben nicht die Höhe des Himâlaja, noch dessen ununterbrochen fortlaufende, wenig gekrümmte Linie; die an ihnen auf ihrer innern Indischen Seite strömenden Flüße, Indus und Brahmaputra, durchfließen noch Indisches Land. Genauere Untersuchung giebt erst die bestimmtere Gränze.

Der einheimischen Wahrnehmung konnte dieses Verhältniss nicht entgehen und das Gesetzbuch spricht es auf einfache, aber naturwahre Weise aus: Ârjâvarta ist das Land im Süden des Himâlaja, im Norden des Vindhja, von dem Meere im Osten bis zu dem im Westen. 1) Diese Bestimmung der Ost- und West-

<sup>1)</sup> Mânavadharmaçâstra II, 22.

Gränzen. 13

Gränze lässt es noch unsicher, von welchen Punkten am Meere wir zum Schneegebirge die Gränzlinien zu ziehen haben; doch wollte sie das Indusland, wie das am Ostuser des Ganges gewiss auch einschließen.

Die genauere Untersuchung braucht nur weniges hinzuzufügen, um diese alte Auffasung zu einer wissenschaftlichen zu machen: die Bergkette über der Indusebene in Westen, die über der Niederung des Brahmaputra im Osten scheiden Indisches Land im Westen vom Iranischen, im Osten vom Hinterindischen; es gehören aber noch am Fusse des Himâlaja im Westen das Thal des Kabulflusses, im Osten das des mittleren Brahmaputra oder das Land Asam ihrer natürlichen Lage nach zu Indien. Flüsse sind nie natürliche Völkergränzen, sondern Bergketten.

Die wichtigste und einflussreichste Beziehung Indiens zu andern Ländern konnte im Alterthum nicht, wie jetzt, ihm auf dem Seewege gegeben seyn; die Kunst der Menschen hatte noch nicht den Trotz des Meeres besiegt. Von der Art der Landgränzen hing es also am meisten ab, wie die Inder sich ehemals mit den Nachbarvölkern berühren mussten, im Handel und im Kriege, im Empfangen oder Mittheilen von Errungenschaften des Geistes. Die Berührungen, könnte man glauben, müßten mit dem Norden 11 am lebhaftesten seyn, weil Indien seine breiteste Seite ihm zukehrt, und wenigstens drei seiner Ströme, der Sindhu, Çatadru und Brahmaputra, sich durch das Schneegebirge Bahn brechen und Wege öffnen, auch andere Pässe hinüberführen. Doch bestätigt die Geschichte nicht diese Vermuthung: es verkehrte von jeher nur wenig mit dem Norden auf den geradesten und nächsten Wegen, der Handel mit dem inneren Asien, die Missionen der Buddhisten aus Indien, die Kriegszüge der Nomaden-Völker aus dem Norden umgingen auf weiten Wegen das schneereiche Hochgebirge, welches im strengsten Sinne Indien von dem darüber liegenden Hochlande trennt. Auch sind die Natur und das darauf gegründete Leben der Völker trotz der großen Nachbarschaft im Süden und Norden der Berge völlig verschieden und oft sich entgegengesetzt. Wenn Indien eine in sich abgeschlossene eigenthümliche Welt bildet, obwohl es auf der Karte nur als ein Anhängsel des großen Inner-asiatischen Gebirgsystems erscheint, liegt die Haupt-Ursache eben in den unabänderlich

gegebenen Verhältnissen der Nordgränze. Wir würden eine der bedeutungsvollsten Grundlagen für die rechte Erkenntnis Indiens uns entziehen, wenn wir uns nicht hinreichend über die Stellung Indiens zu dem nördlichen Hochlande belehrten.

### Hochasien.

Der Kern Asiens wird gebildet von der ausgedehntesten und zum Theil höchsten Massenerhebung, welche die Erde kennt; er bildet ein sehr großes Gebiet, welches Hoch-Asien, Inner-Asien, Central-Asien genannt worden ist, und ist in seiner Gesammtheit als ein Hochland zu betrachten, obwohl durch Bergketten und Einsenkungen mannigfaltig in seiner Höhe wechselnd. Seine Gränzen ergeben sich am deutlichsten aus den es umschließenden Gebirgen<sup>1</sup>): diese sind im Westen gegen das Iranische Land der Belurtag und der Muztag; gegen Norden der Altai mit seinen Verzweigungen, das Sajanskische und Da'urische Alpengebirge; im Osten sind es der Inschan, Siue Schan und das hohe Schneegebirge am Kokonor, welche das innere Asien umschließen und 12 der Rand des Hochlandes läuft an der Westgränze des eigentlichen China's hin durch Shensi (Kan-su) nach dem Kokonor; im Süden endlich steigt in weiter Ausdehnung der Himâlaja empor als hohes Randgebirge, als Wall, welcher die Indischen Lande vom innern hohen Asien abgränzt. In seiner östlichen Fortsetzung über Ober-Asam hinaus scheidet zwar auch noch der Himâlaja das hintere Indien vom Nordlande; dieses aber senkt sich selbst ostwärts nach dem Meere und die Chinesischen Provinzen Jünnan, Kuang-si und Kuang-tung bilden keineswegs den Gegensatz zu Barma, Laos und Tonkin, der zwischen Vorderindien und Tibet besteht.

Dass wir Recht haben, uns Innerasien in seiner Gesammtheit gegen das ringsum liegende äußere Land als ein Hochland zu denken<sup>2</sup>), geht daher hervor, dass aus ihm alle großen Asiatischen Ströme, mit Ausnahme des Euphrats und des Tigris, der meist

<sup>1)</sup> Ich folge hier vorzüglich Alexander von Humboldt's Fragmente einer Geologie und Klimatologie Asiens, übers. von Löwenberg. Berlin. 1832. Dann Ritter's Erdkunde. Asien. I, 87. 183. 320. etc.

<sup>2)</sup> Vgl. RITTER, As. I, 36.

Europäischen Wolga nicht zu erwähnen, hervorströmen: der Oxus und Gihun nach Westen, der Ob (Irtysch), der Jenisei und die Lena nach Norden, der Amur, Hoangho und Jantsekiang nach Osten, der Kambôgafluss, der Saluen, der Brahmaputra, Ganges und Indus gen Süden. Wir dürfen dieses innere Gebiet also als den Kern der Erhebung Asiens betrachten, wenn auch mancher einzelne Theil tiefer eingeschnitten, als viele Gebiete außerhalb Innerasiens. 1) Doch gehören diesem in seinem Südtheile einige der höchsten Erhebungen der Erde, die erst vor kurzem gemessen worden sind. Die unermüdliche Wissbegierde der Europäer hat jetzt grösstentheils den Schleier gelüftet, der auf diesem Theil Asiens ruhte. Ein russischer Reisender P. v. Semenow hat zuerst das Himmelsgebirge genauer erforscht und einem dortigen 20,000 Fuss hohen Berge den Namen unsers weltberühmten Landsmanns v. Humboldt beigelegt. Der Karakorum-Pass hat eine Höhe von zwischen 17,000-18,000 Fuss und wird von noch höhern Bergen überragt.<sup>2</sup>) Die höchsten Berge der Welt gehören aber dem Himâlaja. Da ich später davon handeln werde, begnüge ich mich mit der Bemerkung, dass der Nanga Parvata in Kacmtra eine mittlere Höhe von 26,629 engl. Fuss besitzt. Der höchste Berg der Erde ist von den Engländern Everest zu Ehren dieses obersten Landvermessers getauft worden und ragt mehr als 29,000 engl. Fuss über die Meeresfläche empor. Als ein Mittel zwischen den grössten Erhebungen und den tiefsten Einsenkungen ist eine durchschnittliche Höhe Innerssiens von 6000 bis 10,000 Fuss angenommen worden.

Wie dieses Mittelasien in seinem Innern gegliedert ist, darf nicht Gegenstand dieser Darstellung sein.<sup>3</sup>) Es genügt hier im

<sup>1)</sup> RITTER, a. o. O. S. 338.

<sup>2)</sup> Diese Angaben sind folgenden Aufsätzen entlehnt: P. v. Semenow's Erforschungen in Inner-Asien im Jahre 1857, in Petermann's geographische Mittheitungen, 1858, S. 351 ff.; Successful Journey to the Karakorum Pass, in Central Asia. By Thomas Thomson, M. D., Assistant-Surgeon on the Bengal Establishment, and Commissioner to Tibet. In Extracts from a letter from Kashmir, in J. of the R. G. S. XIX, 25, und Notes on Kokan, Kashghar, Yarkand and other places in Central Asia. — By Lieut. H. G. RAVERTY, 3rd Regt. Bombay, N. I, Assistant Commissioner, Multan. in J. of the As. Soc. of Bengal. XXIV, S. 25 ff.

<sup>3)</sup> Man s. darüber Ritter, As. I, 87.

Allgemeinen zu sagen, dass es die Ursitze von großen Völkern enthält, welche später über weite Strecken des übrigen Asiens sich erobernd verbreitet haben. Es sind ihrer vier, von denen die drei nördlichen, die Tungusen (Mandschu), die Mongolen und die Türken zwar getrennte Geschlechter sind, doch in Beziehung auf Körperbildung und auch in der Sprache manche Aehnlich-13 keiten haben; das vierte und südlichste Volk, das der Tibeter, steht in näherer Beziehung zu der in Südostasien verbreiteten Völker-Familie der Chinesen und Hinterindier, die sowohl durch ihre Gestalt und ihre Gesichtszüge, als durch das Wesen ihrer Sprachen, welche alle den vorwaltenden Character der Einsylbigkeit und mit geringer Ausnahme ein eigenthümliches System der Accentuation besitzen, zusammen gehören, so vieles auch bei ihnen verschieden ist. Die Naturforscher haben früher alle hier berührten Völker als Abtheilungen der Mongolischen Rasse zusammengefasst, ob mit Recht, lässt sich bezweifeln. Uns ist es hier wichtig zu wissen, dass Innerasien und seine Völkergruppen durch große Naturgränzen in zwei sehr verschiedene Theile zerfallen; der hohe Gebirgszug des Kuenlun oder Kulkun vom Schneegebirge am Kokonor westwärts streichend und mit dem Belurtag und Hindukoh durch seine Westkette, den Tsungling, verbunden, scheidet die nördlichen Völker von den Tibetischen Stämmen. 1) Die Tibeter, den Indern so nahe, aber durch den Himâlaja getrennt, über den nur beschwerliche Pässe den Verkehr zwischen beiden Völkern möglich machen, haben auf Indien keinen Einflus ausgeübt; denn die Tibetischen Stämme, welche sich auf dem Südabfalle des Himâlaja in den höchsten Thälern angesiedelt haben, sind ein kaum bemerkbares Element Indischer Bevölkerung und haben sich meistens dem Andrange Indischer Bildung ergeben. Wegen der Beschwerlichkeit der Wege konnten kriegerische Berührungen nie wichtig werden, es musste der Verkehr der friedliche des Handels sein. Noch leichter als die Karavane, zog der Missionär über das Gebirge und Tibet hat

<sup>1)</sup> v. Humboldt, a. o. O. S. 39. Ritter, As. III, 173. II. 410. Oder genauer, wie es scheint, das Gang-disri und Dzang-Gebirge; denn bis an dieses wohnen Khor oder Mongolen. Ritter, a. o. O. Die engere Verwandtschaft der Tatarischen Sprachen unter einander ist nachgewiesen worden von Wilhelm Schott in seinem: Versuch über die Tatarischen Sprachen. Berlin, 1836.

von Indien seine Religion und den größten Theil seiner Geistesbildung erhalten.

Auf welchen weiten Umwegen Türkische Völker, auch Mongolen, jedoch weniger das Volk selbst als aus ihm hervorgegangene Fürsten, dahin gekommen sind, in Indische Verhältnisse māchtig einzugreifen, dieses zu zeigen, muss der geschichtlichen Darstellung vorbehalten bleiben. Hier sind nur die geographischen Bedingungen dieser Ereignisse zu erwähnen. Aus dem hintersten Innerasien führen zwei große Wege, auf denen man dahin gelangt, wo die äußersten Pforten Irans und so auch Indiens stehen, Sogd und Balkh; der eine, der Südweg (bei den Chinesen 14 Nanlu) geht im Süden des Thian-Schan (des Himmelsgebirges, Türkisch Tengri-Tag) von Lopnor (See Lop) nach Kaschgar und andern Osttürkischen Städten, von da nach den Ländern am Oxus und Jaxartes; der andere, der Nordweg (Pelu) führt im Norden des Himmelsgebirges über Bischbalik (Urumtsi) und Guldscha zum Ili am gleichnamigen Flusse, und von da südwestwärts nach dem Jaxartes und weiter zum Oxus. Der Belur nöthigt zu dieser Ausbiegung nach Norden, da über ihm die Wege viel mühsamer sind. Von hier ist es leicht zu den eigentlichen Thoren Indiens, den Pässen des Hindukoh, zu gelangen. Das östliche Iran musste stets die ersten Angriffe dieser Völker bestehen; nach Norden hin sind offene Steppen und sehr natürlich bildete sich dem Iranischen Volke eine eigenthümliche Benennung für die Gegend, aus der ihm stets Störung seines Friedens drohte, deren Andrang es lange mit Mühe, zuletzt umsonst bekämpfte. Die Benennung ist bekanntlich Turan, ein alter Name. 1)

Obwohl sehr verschiedene Namen tragend und zum Theil andern Familien als der Türkischen und Mongolischen angehörig, sind die Völker, welche auf diesen Wegen nach Indien gelangten, doch in ihrer Lebensweise wie in ihrer geistigen Art sich so verwandt, dass wir sie in diesen vorbereitenden Betrachtungen als zusammengehörig betrachten können. Die Natur ihres heimathlichen Landes giebt ihnen ein bestimmtes, scharf gezeichnetes Gepräge. Es finden sich in dem Nordtheil Innerasiens

<sup>1)</sup> Ueber den Namen Tûrân s. oben S. 9 Note 1. Er lautet im Zend auch Tâirja. Burwour vergleicht glücklich damit den Namen einer Baktrischen Satrapie Τουριούα. Strabon XI, 11, 2.

zwar auch tiefer gelegene, fruchtbare Striche, in denen der Ackerbau, Zusammenwohnen in Städten, die Ausbildung bürgerlicher Einrichtungen und gebildeterer Sitten von der Natur begünstigt und wirklich vorhanden sind; aber solche Stellen kommen nur einzeln ziemlich weit von einander und oasenhaft vor; die meisten Räume sind von weiten schneereichen Bergen mit ihren Gipfeln, Flächen und Thälern, von sehr ausgedehnten Steppen, dann von unermesslichen Wüsten, wie die Gobi, eingenommen; es kann dieses kein Land dicht gedrängter Bevölkerung und sich nahe berührender, gegenseitig anspornender Kultur sein; mit den grasreichen Triften seiner Alpen leistet es dem Nomaden und seinen Heerden größeren Vorschub, als dem Städter und dem 15 Ackerbau. Das Nomadenleben ist hier zu Hause und Innerasien ist die große Heimath so vieler Völker, die, unstät, ihren Heerden folgend, mit den Beschwerden weiter Wanderungen vertraut und dadurch abgehärtet, ihr Leben mit den einfachen und einförmigen Geschäften der Pflege der Heerden hinbringend, gewöhnlich träge, aber zur Thätigkeit gedrängt großer Anspannung fähig, arm an Bildung und Gedanken, aber nach dem Schimmer des Reichthums begierlich und im Gebrauch der Waffen durch die Jagd und durch die häufigen Kämpfe geübt, welche die Streitigkeiten um die Benutzung der Weideplätze hervorrufen mussten: die, so beschaffen, sich nach Osten, Süden und Westen von Zeit zu Zeit ergoßen haben, sei es daß sie von den Nachbarn gedrängt und ihrer Weideplätze beraubt worden waren, oder dass von einem ehrgeizigen Oberhaupt ihre Habsucht gereizt worden war.

Eine so große Ländermasse, wie die des centralen Asiens, so fest mit hohen Bergzügen rings umwallt und so sehr in sich geschloßen, mit so wenigen Einschnitten in seinen Körper, kann nur wenig, so läßst sich glauben, den Einwirkungen der draußen herumliegenden, vereinzelten Glieder zugänglich sein. Es ist dieses wohl im Allgemeinen richtig und es sind Theile dieses Gebiets, in welchen der Ackerbau mit seinen Künsten die von der dortigen Natur vorgeschriebene nomadische Form des Lebens nie wird verdrängen können<sup>1</sup>): doch ist nicht zu übersehen, daß

<sup>1)</sup> Ritter, Asien 1, 25 flg. 42 flg. Ueber die Geographie Tibets und die Lebensweise seiner Bewohner geben die zwei folgenden Schriften die

dieses innere weite Land auch Erzeugnisse hervorbringt, die ihm eigenthümlich und den Bewohnern milderer Gegenden willkommen sind, dass seine Bewohner nicht gern die Bedürfnisse des Kunstfleisses entbehren, wenn sie sich erst daran gewöhnt haben. Der Geist des Handels entdeckt und benutzt bald diese gegenseitigen Bedürfnisse; durch dieses Mittelland müßen die Karavanen ziehen, durch welche die gebildeteren Länder im fernsten Osten Asiens mit denen im Westen verkehren. So drängt der Handel mit seinen sittigenden Wirkungen auch vielsache Bewegung in diese rauhe und starre Masse hinein.

Eine selbstgewonnene höhere Bildung ist nicht zu erwarten, wo geordnetes Zusammenleben in Städten fehlt, die Bedürfnisse so gering und ohne Kunst zu befriedigen sind. Die Söhne der Steppen sind aber empfänglich für die Eindrücke eines geheimnisvollen und glänzenden Gottesdienstes und je leerer ihr Bewusstsein an Vorstellungen über die unsichtbare Welt ist, desto 16 leichter finden Satzungen darüber, die ihnen fertig zugetragen werden, bei ihnen Eingang, zumal wenn der Darbringer zugleich im Besitze anderer ihnen unbekannter Künste, wie z. B. der Schrift, erscheint. Wir werden finden, dass diese Nomaden nicht nur leicht die Religion der Völker annahmen, die sie überwunden hatten und beherrschten, auch bei sich ließen sie die Missionäre einer neuen Lehre zu und einige haben mehr als einmal ihre religiöse Ueberzeugung gewechselt.

Wir haben so, obwohl sehr kurz, die drei Hauptbeziehungen berührt, welche das innere Asiatische Hochland mit dem Lande unserer Forschung verbinden: das Vordringen der rohen, kriegerischen und beutegierigen Hirtenvölker zu dem reichen, aber verweichlichten Tieflande im Süden; der Handelsverkehr zum Austausche gegenseitiger Bedürfnise; die Verbreitung religiöser Lehren und daran geknüpfter Anfänge eines gebildeten Lebens auf dem Hochlande durch priesterliche Missionen aus Indien.

Das Gebirge, welches das östliche Iran vom innern Asien scheidet, verdient hier noch eine besondere Betrachtung, weil es nicht nur für diese zwei Gebiete, sondern zugleich als Gränze

besten Aufschlüsse: On the Physical Geography of Western Thibet by R. STRACHEY in J. of the R. G. S. XXVIII, 1 flg. und Hue et Gobat Voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine. 2 Bde. 800. Paris, 1854.

des ganzen Arischen Asiens von dem übrigen östlichen gelten muss. Das hohe Queerjoch des Beturtag (des Wolkengebirges) streicht weiter hin nordöstlich gewendet unter dem Namen Muztag (Eisgebirge) nach dem Himmelsgebirge oder Thianschan hin; 1) sein Südende hängt mit dem Tsungling, dem Westende des Kulkun, und mit dem Ostende des Hindukoh gerade im Norden Kaschmirs zusammen; vom Tsungling zweigt sich das Karakorum-Gebirge ab im Norden Ladak's und des oberen Indus; ein gewaltiger Gebirgsknoten, von dem im Süden des Karakorum und auf dem Ostufer des Indus der Himâlaja sich ablöst. Dieses Zusammenscharen so vieler mächtiger Bergzüge kann auch auf die Urgeschichte der Völker nicht ohne Bedeutung gewesen sein. In der That finden wir, dass die Arischen Völker durch die Verzweigungen von diesem Knoten aus, den Belurtag nordwestwärts, weiterhin durch den Muztag nordostwärts, dann durch den Himâlaja südostwärts, nachher ostwärts, vom innern Asien abgeschlossen sind; ihre Entwickelung liegt ihnen von hier im Westen und im Süden vorgezeichnet, im Osten und Norden jener Bergketten ist anderes Land, Arische Völker sind nie weit nach dieser Seite hin verbreitet worden; eine Ausnahme bilden allein die Bewohner des hohen Turkestans oder der kleinen Bucharei, deren Sprache trotz der langen Herrschaft von fremden Völkern in 17 ihrem Lande noch eine rein Persische ist. Ohnehin senkt sich das Land ostwärts mit den Gewässern und erreicht zuletzt China mit seinem eigenthümlichen Kulturleben, dessen Anfänge die der Arischen Völker nicht zu berühren scheinen. Nach Norden verarmt die Natur immer mehr, bis sie zuletzt erstarrt. So liegt zugleich das centrale Hochland Asiens mit seiner mehr äußern, als innern, und überhaupt geringen Bewegung, wie eine hohe, starre Felseninsel im bewegten Meere, zwischen dem Kulturlande der Chinesen im Osten, dem Indischen im Süden, dem Iranischen und was sich weiterhin daran schließt, im Westen; nur im Norden keimt kaum das Leben; es scheidet so Hochasien die Völker und ihre Wege.

Für Indien ist der Himâlaja nicht blos die wichtigste Scheidewand gegen die Völker des Nordens; er ist auch der Erzeuger und Nährer der großen Flüse, er giebt den Monsunen vielfach

<sup>1)</sup> S. von Humboldt, a. a. O. S. 32.

ihre Richtung, ist endlich auch Sitz der Götter: Gründe genug, um ihm eine genauere Untersuchung zu widmen.

# Himâlaja - Gebirge. 1)

Der Himålaja ist ein hohes Randgebirge, dem Süden Asiens aufgesetzt; seiner Nordseite ist ein hochgelegenes, weites Gebiet von Gebirgen, Bergflächen und Thälern angelagert, während es nach Süden durch mehrere Stufen schnell in die warmen Niederungen Indiens sich hinabsenkt. Durch diese Umwallung wird Indien geographisch, klimatisch und historisch zu einem abgesonderten Continente.

<sup>1)</sup> Himâlaja bedeutet Aufenthalt des Schnees; Amara hat schon II, 1, 12. die Verkürzung Himâla; andere gebräuchliche Namen sind Himâkala, Himâdri, u. s. w. Schneeberg; die Dichter machen beliebig neue derselben Bedeutung, wie Himagiri, Tushârâdri, u. s. w. Das Adjectiv Haimavata, eig. dem Himâlaja angehörig, bedeutet sehr bezeichnend auch Indien. 'Ήμωδος (nicht Έμ. s. Dionys. Perieg. v. 748) ist aus Haimavata, ô für ava, wie im Prakrit. Genauer noch Hemodus, Mela III, 71. Ίμαος scheint Himavat, schneereich, etwa nach dem Präkrit Himavan mit Weglassung des v. Es ist Himavat in der Prosa das gewöhnlichste Wort. Nach Strabon's Berichte I, 8, 4, p. 519 unterscheiden die Einheimischen die verschiedenen Theile des Gebirges von Arcia an und im N. des Paropamisos durch besondere Namen; die Makedoner nannten das Ganze Kaukasos. Diese Vertheilung der zwei Namen Emodos und Imaon wird bestätigt und näher bestimmt durch die Darstellung des Ptolemaios VI, 14, 1; 15, 1 und VII, 1, 2 fig. Der zweite Name bezeichnet nämlich nach den Untersuchungen von A. v. Humboldt, Central-Asien I, S. 112 flg. und nach meinen eignen Bemerkungen III, S. 84 flg. zugleich die Meridiankette des Muztag und des Behartag und eine Parallelkette, welche im Westen an den Quellen des Koas beginnt und mit den Quellen des Sarabos oder der Sarajû endigt. Das Kasische Gebirge ist nach Ptolemaios das Gebirge von Kaschgar und das Emodische das Grenzgebirge zwischen Tibet und Bhutan. Die östliche Fortsetzung des Himâlaja bis zur Tistâ heisst bei ihm Bepyrron und die noch östlichere bis zur Iravadi Damassa. Eine altere Angabe, die des Plinius, VI, 17. Emodi montes, quorum promontorice Imaus vocatur, setzt den ersten als Gesammtnamen, den zweiten als den eines hervorspringenden Gebirges und möchte darauf hinweisen, dass der Belurtag von den Anwohnern als Theil des Himâlaja-Systems ange-Da Haimavata das dem Himavat angehörige bedeutet schen wurde. und der Form Hemodos am genauesten entspricht, wurde vielleicht das ganze Gebirge so genannt, das Vorgebirge aber Himavam in der Pråkritform.

Den Verlauf dieses mächtigen Schneegebirges in seinen Hauptzügen möchten wir uns auf die folgende Weise am besten veranschaulichen können.

Fassen wir den Punkt ins Auge, wo der Indus wenig unterhalb oder im Westen Iskardu's in 92° O. von Ferro und 35° n. B. seine Krümmung nach Süden macht, so sehen wir ihn un-18 mittelbar darauf seinen Durchbruch durch's Schneegebirge anfangen; über seinem Westufer erhebt sich das Ostende des Hindukoh, über dem östlichen der Himâlaja, hier der Darada oder Dord genannt. Verfolgen wir ihn von hier aus weiter ostwarts, so umwallt er zunächst das schöne Alpenthal Kaschmir, begränzt dann, in südsüdöstlicher Richtung weiter streichend, die Quellgebiete der Pengabflüsse, deren östlichster, die Çatadru oder Setledge, das Hochgebirge durchbricht. Shipke, wo die Südwendung des Flusses zum Durchbruch beginnt, liegt 31° 48' n. B. 96° 29' O. v. F. Von hier aus wird die Richtung vorwaltend östlich mit geringerer Neigung nach Süden, der Dhawalagiri in Nepal liegt in 29° n. B., die Rimolakette in Sikim 28°; von Nepal an gerade östlich. Es bleibt ununterbrochen ein Hochgebirge über Bhutan und Asam hinaus, und an der Südgränze China's hinlaufend; noch an der Küste des Meeres in Fukian zeigt er hohe Schneeberge<sup>1</sup>). Doch ist er in dieser östlichen Fortsetzung wenig bekannt und berührt uns hier nicht weiter. Nehmen wir blos den eigentlich Indischen Theil des Gebirges, haben wir den Anfang 91º O. v. F., das Ende über das östliche Asam um 115º; aber dabei ist nicht zu übersehen, dass der Hindukoh als Fortsetzung gegen Westen betrachtet werden muss, denn das Gebirge wird nur vom Indus durchbrochen, hört nicht auf; ebenso ist die Fortsetzung durch China eine ununterbrochene.

Ich habe schon erwähnt, dass der Himâlaja nach Süden steiler abfällt, als nach Norden, wo er ein kaltes, weites Hochland trägt; es liegen ihm im Süden mehrere Reihen stets niedrigerer Berge vor, so dass eine Folge von Terrassenlandschaften zwischen der vollständigen Indischen Ebene und der höchsten Schneekette mitten inne liegt; es sind meistens vier solcher Ketten über einander. Diese Landschaften bilden eine eigenthümliche Zugabe zu der Indischen Welt, die höher gelegenen eine Art von Schweiz

<sup>1)</sup> von Humboldt, Fragmente etc. S. 43. Ritter, As. III, 399 flg.

nahe bei den Tropen. Doch ist die Eigenthümlichkeit dieser Gebiete wegen ihres geringen Umfanges zu schwach, um auf die Gesammtheit der Indischen Entwickelung einen großen Einfluß auszuüben; nur einzelne unter ihnen treten bedeutungsvoller in der Geschichte hervor.

Aus seinen ungeheuren Schneemaßen nährt der Himålaja eine sehr große Zahl von mächtigen Strömen, eine unschätzbare Wohlthat in dem heißen Lande. Die Verehrung der Berge ist 19 bei den Indern alt; sie mußte sich vorzugsweise dem Himålaja zuwenden, dessen äußerste Reihe von Schneekuppen den Bewohnern der Ebenen aus weiter Ferne bald in schimmernder Beleuchtung der Sonne aus der Luft hervortaucht, bald in Wolken sich zurückzieht. Wo hätten sonst die seligen Götter wohnen können, als auf diesen heiteren, den Menschen unzugänglichen Höhen?

Zur Uebersicht ist es erforderlich, das weite Gebirge in einzelne Theile zu zerlegen; unser berühmter Geograph, der dieses Gebirge mit großer Genauigkeit und Ausführlichkeit beschrieben hat, hat folgende vorgeschlagen:<sup>1</sup>)

- 1. West-Himâlaja vom Indusdurchbruche bis zu der Gegend der Quellen der Gangâ und Jamunâ im S. der heiligen Seen Mânasa und Râvanahrada mit den Quellen der Çatadru und des Indus auf der Nordseite. Diese Gegend ist eine der am meisten geographisch merkwürdigen und in der Indischen Vorstellung geheiligtsten des ganzen Gebirges.
  - 2. Mittel-Himâlaja, von da bis zum Tistâflusse.
- 3. Ost-Himâlaja, bis zu den östlichen Quellen des Brahmaputra und dem Scheidegebirge im Osten Asams.

Eine andere Eintheilung des Himâlaja hat Prichard<sup>2</sup>) aufgestellt, die ausserdem, dass sie von dem Gesichtspunkte der Geographie aus sich rechtfertigen läst, den Vorzug hat, den ethnographischen Verhältnissen dieses Gebirges besser zu entsprechen, als die Ritter'sche. Er macht nämlich die Çatadrù zur Ostgränze West-Himâlaja's, den Indus zur Westgränze; die Sarajû oder ihren Zustus die Kâlî, zur Westgränze Ost-Himâlaja's, dessen Ostgränze der Brahmaputra ist. Zwischen der Çatadrû und der Sarajû oder

<sup>1)</sup> RITTER, As. II, 586.

<sup>2)</sup> Researches into the Physical History of Mankind, IV, p. 196.

der Kâlî ist Mittel-Himâlaja. Der letzte Fluss bildet die Westgränze der Bhota-Völker. Im Westen dieses Flusses in Kamaon, Sirmor und Garhaval wohnen die Khaçija. Das Gebirge zwischen der Jamunâ und der Çatadrû trennt diese von den Bewohnern des westlichen Alpengebietes, wozu Kaçmîra gehört, für die es zwar keinen allgemeinen Namen giebt und die zum Theil später eingewanderte Râgputra sind; die Bevölkerung war hier aber schon in der ältesten Zeit rein Arisch, während im Mittel-Himâlaja Ueberreste von ältern Bewohnern sich finden, die Dom und Ravat oder Râgi; die Khaça sind wahrscheinlich erst später eingewandert. 1)

Die östliche Fortsetzung, Hinter-Himâlaja, bleibt uns hier unbetrachtet; dagegen muß der Hindukoh, der im Grunde nur die Fortsetzung des Himâlaja im Westen des Indus ist, hier in die Darstellung hineingezogen werden.

### Hindukoh.

Wir haben schon oben den Punkt am Indus bestimmt, wo sich der Hindukoh und Himâlaja gegenüberstehen; das erstere Gebirge streicht von hier mit geringer nördlicher Ausbeugung über den 35ten Breitengrad westwärts bis zum Meridian von Gellâlâbâd, wo ihm gerade unter 35° ein anderes hohes Gebirge entgegentritt, Khond genannt, über dem ihm östlichen Khonarfluse gelegen und Zweig einer anderen noch höheren Kette, welche ebenfalls mit dem Namen Hindukoh belegt wird.<sup>2</sup>) Diese

<sup>1)</sup> Gegen diese beiden Eintheilungen läst sich erinnern, dass durch die erste der West-Himålaja zu weit gegen Osten und durch die zweite der Ost-Himålaja zu weit gegen Westen verschoben wird. Ich ziehe es daher vor, dieses Gebirge nach den drei ihm gehörenden Flussystemen, dem des Indus, dem des Ganges und dem des Brahmaputra einzutheilen und setze als die östliche Gränze der drei Theile dieses Gebirges die Çatadrû, die Tistå und die Ostgränze Asams.

<sup>2)</sup> Ich folge hier den Nachrichten von Wood, Journey to the source of the river Oxus, p. 367. nebst der Karte, so wie der Karte des Generals Court, im Journ. of the As. Soc. of B. VIII, p. 314. Wood macht die richtige Bemerkung, dass die gerade Fortsetzung des Himâlaja nach West von mehreren Flüsen durchbrochen wird, während die höhere nördliche Kette die Flüse Baktriens und Ost-Kabulistans scheidet. Diese äuserste Kette nennt er, wie Court, Hindukoh, die südlichere noch Himâlaja, wofür

Kette ist eine der wichtigsten und muß zunächst genauer be- 20 stimmt werden; um dieses zu thun, müßen wir zu ihren Ursprüngen uns hinwenden.

Hier tritt uns nun eine der merkwürdigsten Gegenden Asiens entgegen, die einst von Marco Polo, neuerdings von einem Officier der Englischen Marine, Wood, besucht worden ist. Es ist die Hochebene Pamer, die Terrasse der Welt<sup>1</sup>) von den Orientalen genannt, und gerade an dem großen Verbindungspunkte der Innerasiatischen Gebirgssysteme gelegen, von dem schon oben die Rede war. Sie hat muthmasslich eine Höhe über dem Meere von 15,600 Engl. F.,2) die umgebenden Berge etwa 19,000, die Lage des Sees Sirikol, aus welchem der Oxus westlich abfliesst, ist 37° 27' n. B. 91° 19' 36" ö. L. Diese Hochfläche setzt fort östlich nach den Quellen des Shajuk; im Norden erhebt sich die Kette Tsungling, welche östlicher Kuenlun oder Kulkun, nördlicher aber Belurtag genannt wird; im Südosten die Karakorum-Kette, welche südöstlich streichend die heiligen Indischen Alpenseen und den Götterberg Kailâsa erreicht; im Südwesten derselben Hochebene steigt endlich der höchste Hindukoh um den 37sten Breitengrad empor und wendet sich in südwestlicher Richtung ab, zuletzt die Westfortsetzung des Himâlaja an dem oben bezeichneten Punkte erreichend; er sendet die Gewässer südwärts zum Kabul, nordwärts zum Oxus; der Khonar (Kameh), zu den ersten gehörend, entspringt nicht sehr südlich von dem Oxus in einem See am Berge Pushtigur.3) Der äußeren oder nördlichen Seite des Tsungling und Kuenlun entspringen die Flüsse vom Yarkiang, welche mit dem von Khoten aus dem Kuenlun verbunden ostwärts dem See Lop zufließen; der südlichen Seite des letzten Gebirges der Shajuk, welcher den Kara-

andere Indischen Kaukasus setzen. Den letztern Namen so zu beschränken, liegt keine Berechtigung vor; gegen Kabulischen Himålaja hätte ich nichts, will aber dafür den inneren Hindukoh sagen und den nördlichsten, höchsten den äufseren nennen. Auf dieses Gebirge Ost-Kabulistans geht Elphinstone's Beobachtung, Acc. of Cabul, I, 154. 2. ed., dass es dem Beobachter von der Ebene aus als eine vierfache Reihe sich überragender Ketten erscheine.

<sup>1)</sup> Bàm i Dunjà, vgl. Wood, p. 355 flg.

<sup>2)</sup> Wood, p. 354. 359.

<sup>3)</sup> Wood, p. 360. Elphinstone, I, p. 184.

21 korum durchbricht und südwärts zum obern Indus strömt. Es ist also auch nach dem Laufe der Gewäßer hier ein Mittelpunkt Asiens, sie strömen von hieraus dem Aralsee, dem See Lop und dem Indischen Meere zu. In dieser Bedeutsamkeit hat auch das Alterthum diese Gegend aufgefaßt und Buddhistische Pilger haben viel früher als Europäische Reisende diese jetzt erst ganz beglaubigten Nachrichten: die Kenntniß ist aber auch viel älter und wird sich in der Indischen Kosmographie nachweisen laßen.

Da der Chinesische Pilger Hiuen Thsang der erste Reisende ist, von dem es feststeht, dass er diese merkwürdige Gegend besucht hat, möge ein Auszug aus seinem Berichte vorgelegt werden. Die schwer erreichbare Hochebene Pamer hat eine Ausdehnung von Westen nach Osten von 1000 li oder 50 geograph. M. und von Norden nach Süden 100 li oder 5 geograph. M. Sie liegt in dem Gebirge Tsunling oder dem Belurtag und im Mittelpunkte von Gambûdvipa. Dem See Sir-i-kul legt Hiuen Thsang den Namen Någahrada bei, den er von den in ihm lebenden Schlangen erhalten hat. Die Angabe, dass er 300 li oder 15 geograph. M. in der Richtung von O. nach W. und 500 li == 25 g. M. in der von N. nach S. breit und lang sei, ist ein Fehler, weil er in der Wahrheit nur 15 engl. M. lang und 1 engl. M. breit ist. Es hausen dort viele wilde Thiere; besonders fielen dem Chinesischen Pilger die großen Eier auf, von denen er vermuthet, dass sie von den Vögeln der Tagik gelegt seien. Aus dem Westende des Sees fliesst ein Strom, welcher an der Westgränze von Tamahsthiti sich mit dem Vaxu oder Oxus verbindet. Dieses Gebiet ist wahrscheinlich dasjenige, wo dieser Fluss den Zuflus Rohan in sich aufnimmt. Dem Nord-Westende des Sees, welchem der Name Anavatapta, d. h. der nicht heiße oder kalte beigelegt wird, entfliesst ein zweiter Strom, der die westliche Gränze von Jarkand erreicht und dort sich in die Çita ergiesst. Der letzte heisst jetzt bekanntlich Tarim und mündet in den Lopnoor aus; erhält jedoch keinen Zuflus aus jenem See. Es muss befremden, dass ein so kenntnissreicher Buddhist, wie es Hiuen Thsang war, diesen Namen dem Sir-i-kul beilegt, mit welchem Namen seine Glaubensgenoßen den See Ravanahrada benennen. Er wurde vermuthlich zu diesem Irrthume verleitet durch die kosmographische Ansicht der Brahmanischen Inder, der zufolge der Sindhu, der Vaxu oder Vaxus, die Çitâ und die Gangâ nebst drei erdichteten Flüssen einen gemeinschaftlichen Ursprung haben. 1)

Von dem Knoten, in dem sich die äußere und innere Kette des Hindukoh begegnen, streicht das Hauptgebirge erst westwärts, bis es in dem Gipfel des besonders so genannten Hindukoh im Meridian der Stadt Kabul seine höchste Erhebung erreicht; biegt dann südsüdwestlich, und erhebt sich zum zweiten Male in dem hohen Schneeberge Kohibaba um 34° 10′ n. B. zu bedeutender Höhe. Bamian liegt dieser letzten Kette nördlich, wenig nördlicher als Kabul.²) Westlich von Bamian senkt sich allmählig das Gebirge und es folgt zuletzt ein Land niedriger Höhen, voll Schluchten und so unwegsam, daß die Karavanen von Herat es vorziehen, die Vorsprünge dieses Höhenlandes zu umgehen, um nach Kandahar zu gelangen.³) Auf dieses niedrigere Gebirgsland pflegen wir jetzt den Namen Paropamisus zu beschränken.⁴)

<sup>1)</sup> Histoire de la vie de Hiouen-Thsang et de ses voyages dans l'Inde. Traduite du Chinois par Stanislas Julien. 1 Bd. 8vo. Paris, 1853. Und Mémoires sur les contrées occidentales, traduits du Sanscrit en Chinois, en l'an 648, par Hiouen-Thsang et du Chinois en Français par M. Stanislas Julien. 2 Bde. Paris, 1858. Der Kürze wegen werde ich später diese 3 Bände durch I, II und III bezeichnen. Die betreffenden Stellen finden sich I, p. 271 fig. u. III, p. 206 fig. Die grossen Vögel der Tâgik sind wahrscheinlich der Rokh und Simurgh der Persischen Dichter. Die Angaben über die 7 Flüsse in den zwei alten Indischen Heldengedichten habe ich I, S. 841 fig. zusammengestellt und erläutert. — Der neueste Bericht über diese merkwürdige Gegend ist der folgende: Plato v. Tschichatscheff: Ueber die Erforschung des Ursprunges des Syr- und Amu-Darja. Aus dem 3. Hefte der Abhandlungen der russischen geographischen Gesellschaft. St. Petersburg, 1848. Uebersetzt von Herrn v. Olberg. Im Monatsb. über die Verh. der Ges. für Erdk. zu Berlin. Neue Folge: 5. Bd. S. 208.

<sup>2)</sup> Der Hindukoh hat bedeutende Höhe; nach einigen Angaben an 18,000 Fuss; siehe Zimmermann's geographische Analyse der Karte von Inner-Asien, S. 83. Die Höhe des Passes dieses Namens schätzt Lord auf 15,000 Fuss. Journ. of As. Soc. of B. VII, 527. Den Kohibaba nennt Burnes mit ewigem Schnee bedeckt, und giebt drei Piks 18,000 Fuss Höhe ü. d. M. Reise, Deutsche Uebers. I, S. 181.

<sup>3)</sup> RITTER, As. VI, 185. vgl. V, 199.

<sup>4)</sup> Es ist nothwendig, über die Namen etwas zu sagen. Hindukoh, welches auch vorkommt, ist Persisch: Indisches Gebirge; Hindukusch wird, nach Burnes Erkundigungen, Reise II, 173. im Lande selbst nur auf einen Gipfel und die daran liegenden Pässe augewendet; es bedeutet Hindu-

Durch den Hindukoh und den Kohibaba wird Kabulistan gegen Norden und Westen von Iranischen Ländern geschieden und Indien zugewendet, es ist geographisch Indisches Land, obwohl, wie später sich zeigen wird, von ihm in wesentlichen Dingen verschieden. Der Hindukoh kann sich an Höhe mit dem Himâlaja messen, seine Stellung zu den vorliegenden Ländern ist aber der des Himâlaja entgegengesetzt; er trägt am Südfusse eine 6000 F. hohe Thalebene, im Norden ist Balkh nur 1800 F. über dem Meere, Kunduz nur 200.1)

Nach Süden steigt das Land von der Stadt Kabul nach Ghazna, welches auf einer kalten Hochfläche liegt, 7000 F. ü. d. M.; von da senkt es sich wieder südwestlich nach Kandahar, von dessen Flüssen Hilmend nur 5 Meilen im W. Kabuls am Kohibaba entspringt, der Arkhandab südlicher, der Turnuk auf dem Südgehänge des Plateaus von Ghazna; im Thale des letztern geht der

tödter und der Name ist nach Ibn Batuta's Angabe, bei LEE p. 97 und bei Defrémery und Sanguinetti III, p. 82 gegeben, weil viele Indische Sclaven dort vor Kälte umkamen. Gewiss also eine Muhammedanische höhnische Verdrehung des Wortes Hindukoh. Auch A. v. Humboldt nennt dieses Gebirge in Central-Asien und sonst Hindukoh. Die Griechen übertrugen auf dieses Gebirge den Namen Kaukasus, fanden ihn aber nicht etwa dort vor, wie sich einige eingeredet haben. Arrian sagt V, 3. Παροπάμισον όντα τὸ όρος αὐτούς (die Makedoner) καλοῦντας Καύκασον. Wahrscheinlich war es die Entdeckung der geglaubten Prometheus-Höhle, welche diese Uebertragung veranlasste. Ptolemaios kennt die Berge Kάσιοι in Serica, VI, 15. 16. nebst einem Lande Κασία; dieses ist das Indische Wort Khaça für Bewohner des nördlichen Gebirges. Vielleicht half dieser Name bei der Uebertragung. Plinius Notiz VI, 17. Scythae Caucasum montem (appellant) Graucasum, id est, nive candidum, mag auf sich beruhen. Die Geschichtschreiber Alexanders gebrauchen die Namen Kaukasus und Paropamisus ganz ohne Unterschied; Strabon dehnt den Namen Tauros auch auf den Hindukoh aus; von ihm noch Kaukasus zu sagen, scheint ganz überflüssig. Paropamisus ist schwer zu erklären. Aus Ptolemaios, der viel genauer in Indischen Namen ist, wäre Paropanisus zu folgern; die Varianten des Namens hat Bernhardy zu Dionys. Perieg. v. 737. gesammelt. Meine Vermuthung, der Indische Bergname Nishadha (z. B. Amara k. II, 3, 7. Wilson, Vish. P. p. 167.) im Süden des Mêru, wie Himavat, sei in Paropa-Nishadha zu suchen, möge in Ermangelung einer befsern hier wiederholt werden. S. Zur Gesch. etc. S. 128. Wilson, Ar. ant. p. 159. Das Volk heifst Paropanisadai.

<sup>1)</sup> LORD, a. o. O. p. 527.

Weg nach Kandahar oder Arachosien und hier ist eine der großen Straßen nach Indien.<sup>1</sup>)

Von Ghazna an ostwärts umschließen Berge das Kabulland 23 von Süden; sie tragen noch keinen gemeinschaftlichen Namen, müßen aber ostwärts ansteigen, da wir hier dem hohen Berge Sendkoh<sup>2</sup>) begegnen, der ewigen Schnee trägt und zwischen 15,000—17,000 Fuss hoch ist. Er überragt den Kabulfluss am Südufer um Gellâlâbâd, wie der Khond gegenüber im Norden, der ebenfalls ein Schneeberg ist;3) wie dieser ein Ausläufer des Hindukoh nach Süden ist, ist der Sefidkoh der Anfang einer südwärts fortlaufenden Kette, so dass in der That der Kabulfluss von West nach Ost eine Kette durchbricht, welche vom Hindukoh aus weit südwärts läuft; sie wird im Süden des Flusses die Soliman-Kette genannt. Von Sefidkoh verzweigen sich zwei Arme nach dem Indus; die sogenannte Salzkette, welche bei Karabagh den Indus erreicht und durchsetzt; nördlicher die Tirhai-Kette, die ebenfalls den Indus erreicht und mit ihren Zweigen den Thalgrund des Kabuls einengt. Durch diese wird die Umwallung des Kabullandes vollendet; an der Ostseite, die durch den Indus begränzt wird, ist es offen zum leichten Verkehr mit Indien. Es ist eine Vorstufe, auf welcher die Natur allmählig aus der Westasiatischen in die Indische übergeht; das große Durchgangs-Land der Handels-Karavanen wie der Züge erobernder Heere und Völker nach Indien.

Es ist für das Verständnis Indiens nothwendig, dieses Durchgangsland genauer zu kennen und eine mehr ins einzelne gehende Beschreibung steht hier an ihrer Stelle. 4)

<sup>1)</sup> RITTER, VI, 1, 141. ZIMMERMANN S. 83. Hilmend ist Etymandros der Alten, Arkhandab der Arachotus. S. Burnouf, Yaçna 1, not. p. XCIV. p. XCII. Wilson Ar. ant. p. 156. Nach Plinius VI, 25 ist Cophes nicht nur der Name des Kabulstromes, sondern auch der eines Flusses in Drangiana und des Arachotos. Nach dieser Anwendung des Namens haben die Chinesen das nordöstliche Arachosien Kipin genannt; siehe Ritter, Asien V, S. 622 flg. und meine Schrift zur Geschichte der Griechisch-Baktrischen Könige u. s. w. S. 59 flg.

<sup>2)</sup> Weißer Berg, Persisch; Afghanisch Spinghur, daßelbe; auch Råggur, Königsberg.

<sup>3)</sup> Court, a. o. O. p. 304. Nach Wood's Messung p. 164. ist ein bei Gellâlâ-bâd gesehener Schneepik des Himâlaja, d. h. Hindukoh, 20,248 F. hoch, im 88° 30' ö. L.

<sup>4)</sup> Eine eben so anziehende als belehrende Beschreibung Kabulistans giebt

24

#### Kabulistan.

Kabulistan ist eines der reichsten, schönsten und vielgegliedertsten Länder der Erde; es gehört durch die Breite (340-350 n.)

Sultan Baber in seinen Denkwürdigkeiten: Memoirs of Zeehir-eddin Muhammed Baber, Emperor of Hindustan, etc. translated partly by John Lev-DEN, partly by William Ersking Esq. With notes and a geographical and historical introduction. 1 Bd. 4<sup>to</sup> London und Edinburgh 1826. Deutsch von Kaiser, 1828. Das Hauptwerk ist noch immer Elphinstone's Account of the kingdom of Cabul and its dependencies etc. 2 Vol. 8. London. 1828. zuerst, 4. 1810. Alsdann Alex. Burnes travels into Bokhara etc. Sein letztes Buch Cabool etc. by the late SIR ALEX. BURNES. London. 1842. enthält wenig wissenschaftlich wichtiges. Von einem Begleiter Elphinstone's und für ihn geschrieben ist das Memorandum on the climate, soil, produce and husbandry of Afghanistan and the neighbouring countries by Lieut. IRWIN in J. of the As. S. of Bengal VIII, p. 413 flg.; p. 571 flg. p. 745 flg. u. IX, p. 571 flg. In demselben Journal sind von General Court der oben angezogene Bericht über das östliche Kabulistan VIII, 304. und ein anderer über Peshavar und Taxila V, 468. auch mit einer Karte. De LA VIGNE, travels in Kashmere, the Himâlaja of the Punjaub etc. 2 Vol. 1842. ist lesens-Das schätzbare Reisewerk von Masson hat folgenden Titel: Narrative of various Journeys in Balochistan, Afghanistan and the Panjab, including a residence in those countries from 1826 to 1838. By CH. Masson, Esq. 3 Vols. London. 1832. Auch von Vigne ist seitdem eine Beschreibung seiner Reisen in diesen Ländern erschienen unter dem Titel: A personal Narrative of a visit to Ghuzni, Kabul, and Afghanistan, and of a residence at the court of Dost Mohamed etc. By G. T. VIGNE, Esq. 2d ed. London. 1843. Durch die Besetzung Afghanistans durch die Engländer sind noch mehrere andere Schriften über dieses Land erschienen, die aber meistens ausschliesslich oder doch vorherrschend den Krieg und die politischen Ereignisse darstellen und daher hier nicht aufgeführt zu werden brauchen. Es wird dagegen passend sein, die Berichte zu erwähnen, welche in Indischen Zeitschriften veröffentlicht worden und daher weniger bekannt geworden sind. Ueber Gellâlâbâd enthält das J. of the As. S. of B. XI, p. 117 flg. u. XIII, p. 367 flg. A Geographical Notice of the Valley of Julialabad. By Lieut. MAC GREGOR. Ueber das Pangkora-Thal giebt einen kurzen Bericht: Account of the Panjkora Valley, and of Lower, and Upper Kachgar, by Rajah Khan, of Cabool. Translated by Major R. LEECH, ebend. XIV, p. 812. Ausführlicher ist der über Ost-Kabulistan von einem andern Einheimischen: Account (Part. II.) of parts of the Cabool and Peshawar Territories, and of Sameh, Sudoom, Bunher, Swat, Deer and Bajour, visited by Mulla Aleem-Ulla of Peshawar, in the latter part of year 1837. Arranged and translated by Major R. Leech, ebend. XIV, p. 660 flg. Von sonstigen Beiträgen zur genauen Bekanntschaft mit Kabulistan will ich nur einen einzigen anführen, weil er uns zuerst genauere Aufschlüße

schon zu den nicht tropisch heißen Gegenden, die Höhe über dem Meere und die Nähe von Schneebergen auf beiden Seiten mässigt noch mehr die Hitze, obwohl es südlich genug ist, um eine mächtig wirkende Sonne zu besitzen. Sein nördlichster Theil erreicht die Breite des südlichsten Europäischen Landes, Kreta, den 35. Grad. Es ist sehr mannigfaltig in seinem Innern getheilt; die Gipfel des Khond im Norden, des Sefidkoh im Süden nähern sich mit ihren Vorstufen so sehr, dass das Thal des Kabulflusses sehr eingeengt und dem Flusse nur ein enges Thor zum Durchströmen in Stromschnellen bei Gellâlâbâd übrig gelassen wird. Durch diese Meridiankette wird das Land in zwei Hälften, West- und Ost-Kabulistan, getheilt, der westliche Kessel, dessen Mittelpunkt die Stadt Kabul, ist eine obere Stufe, die wie ein Hochland sich zum untern Osttheile verhält, dessen Mittelpunkt Peshåvar ist, 2000 F. über d. M. und dessen Klima und Erzeugnisse schon ganz an das heisse Indische Tiefland erinnern; es schneit hier kaum, in Kabul ist Fülle von Schnee im Winter; wo beide Theile sich berühren, bei Gandamuk am Sürkhrüd unter dem Sefidkoh, schneit es auf der Westseite, wenn es auf der Ostseite regnet.1) Das noch höhere Ghazna ist wiederum für West-Kabulistan eine Art Hochland.

Die verschiedene Höhe der einzelnen Theile giebt dem Lande eine große Mannigfaltigkeit; unmittelbar auf das schmale Flachland am Flußufer folgt der Saum des Gebirges, der Kôhi Dâman, dann steigt es an den Flüßen der vielen Thäler bis zu Alpenlandschaften empor, jedes Thal hat seinen Wechsel an Temperaturen und Erzeugnißen. Der Kabulfluß durchströmt das ganze Land der Länge nach und bildet einen Faden, an dem man die einzelnen Theile an einander reihen kann.

Er entspringt unter dem Kohibaba im Westen vom Kabul bei Serkesmeh; dicht unter der Stadt vereinigt er sich mit dem Logur, dem Abflusse der Hochebene von Ghazna, er heisst im 25 Sanskrit Kubha, und strömt ostwärts. Bald fliesst ihm ein großer Arm zu, der die vereinigten Gewäßer mehrerer Thäler des Hindu-

über das interessante Volk der Kâfir liefert. Ich meine diese Abhandlung: notes on Kâfiristân. By Lieut. H. G. RAVERTY. Bengal N. J. ebendas. XXVII, p. 317 flg.

<sup>1)</sup> RITTER, As. V, 230.

koh mitführt; namentlich den Gurband von Westen, den Pankshir von Nordost, der seinen Namen bis zur Einmündung in den Kabul behauptet. Das Gebiet oberhalb ihres Gemündes heißt Kohistan, das Bergland, das unterhalb ist Kohidâmân, die blühende und mit der Fülle aller Obstarten geschmückte Gegend, welche Baber als die schönste preist und wo Europäer nicht weniger entzückt finden, daß im fernen Osten alle Früchte des südlichen Europa's in der üppigsten Fülle reifen. 1)

Nachdem der Kabul den Pankshir und später außer andern noch kleinern den Tugow, aufgenommen, erhält er den Fluß, der ihm die Waßervorräthe des Thales Lamghân zuführt, der aus zwei Armen, dem Alishang und Alinghâr zusammenfließt; der erste westliche entspringt unter dem hohen Pik Tugow. Von Süden vom Fuße des Sefidkoh fließt ihm nur ein kleinerer Strom, der Sürkhrüd oder rothe Fluß, zu. Er tritt jetzt in die Stromenge bei Gellâlâbâd ein.

Wie das Khonda-Gebirge Kabulistan in zwei Theile scheidet, so gehört auch der es begleitende Flus zu keinem Theile des Landes ausschließlich, sondern fließt in einem langen, engen Thale zwischen dem innern und äußern Hindukoh,²) bis er bei der hohen Kuppe Khonda (Kooner) durchbricht und dem Kabul sich zuletzt vereinigt. Wie hier noch manches unsicher ist, so sein Name, der wohl am richtigsten hier als Khonar oder Kow gegeben wird. Seinen entfernten Ursprung am Gletscher Pushtighur haben wir oben erwähnt; über seine oberen Zuflüße sind wir auch noch im unklaren.³) Er ist jedenfalls ein mächtiger und der längste Zufluß des Kabul.⁴)

<sup>1)</sup> Burnes, Cabool, p. 154. 146.

<sup>2)</sup> COURT VIII, 306.

<sup>3)</sup> Kameh, der frühere Name, ist nur nach einem Dorfe bei der Einmündung; Khonar findet sich auch im Kitral, wie bei den Afghanen. Court, VIII, 306. Burnes, Cabool p. 219. Moorcroft II, 269. kennt keinen Namen, er hörte, er entspringe aus einem See Hanu-Sar. Nach Court nennen ihn die Käfir Sindh oder Fluss und Khota Sindh oder kleinen Sindh den Sisa- oder Ost-Arm der früheren Karten. Kitral, welches in oberes und unteres getheilt wird, scheint der wahre Name des Landes am obern Fluse. S. Moorcroft, II, 209. Wood p. 319. p. 331.

<sup>4)</sup> Seine Quelle muß auch nach den neuesten Berichten wenigstens 36° 30' n. Breite haben.

Unterhalb der Stromschnellen bei Gelläläbåd kann der Kabul 26 beschifft werden, jedoch nur mit sehr kleinen Fahrzeugen. 1)

Die Zuflüsse zum Hauptstrome im Ost- oder Unter-Kabulistan kommen gleichfalls aus dem Norden. Der Hauptstrom ist der Pangkora, der aus fünf Armen gebildet wird;<sup>2</sup>) der nördlichste und größte, Tal, entspringt weit im Norden, doch scheinen alle diese Arme auf den Südgehängen des innern Hindukoh zu entspringen; denn aus dessen Nordgehänge fließt der Khota Sindh S. W. nach dem Khonar. Der Pangkora fließt, wie der Khonar, ziemlich gerade südlich und seine Arme kommen von Westen und Osten, es schneiden die Seitenthäler, aus denen sie strömen, schräg in das von Norden nach Süden gehende Hauptthal ein. Außer anderen Zuflüßen kommt dem Pangkora zuletzt der Suwad aus dem Nordosten zu; der so vermehrte Fluß heißt jetzt entweder Lundi oder Suwad und mündet bei Hashtnagar in den Kabul, der sich bei Attok bald nachher in den mächtigen Indus verliert.

Auch das östliche Kabulistan ist ein reiches und schönes Alpenland; in den obern Theilen mit herrlichen Wäldern in den geschützten Thälern, reich an Korn und Obstarten; die Traube gedeiht nirgends üppiger. Die heißen Niederungen sind hier schon Indisch und tragen Reis und Zucker; Peshâvar, dessen alter Name Purushapura, d. h. Stadt der Männer lautete, der Mittelpunkt des Gebietes, liegt schon in beinahe ganz Indischem Lande.

Es giebt wenig Länder, welche einen solchen Reichthum an Strömen und Thälern haben, wie Kabulistan; aber auch wenige, welche so in eine große Zahl kleiner Gaue aufgelöst wären; in den oberen Thälern konnten sich die alten Bewohner lange gegen fremde Eroberer vertheidigen, während ihre Brüder in dem unteren, offenern Gebiete ihnen unterliegen mußten; dem Beherrscher des Landes mußte es schwer sein, die Gaue des vielgetheilten Landes zur Einheit eines Staates zu vereinigen. Es wird sich später erweisen, daß noch jetzt die ethnographischen Verhältniße dieser Natur des Landes genau entsprechen.

Für Indien ist Kabulistan das nothwendige Vermittelungsland mit dem Ganzen Westasiens. Wir haben gesehen, dass aus

<sup>1)</sup> Burnes, Cabool, p. 276.

<sup>7)</sup> Court, a. o. O. p. 306.

Lassen's Ind. Alterthak. I. 2. Aufl.

dem innern Asien die Wege nach Baktrien führen, den hohen Bergzug des Himâlaja umgehend; nach Baktrien führen auch die Wege aus den westlichen Ländern. Von Baktrien nach Indien 27 geht der Weg nothwendig über den Hindukoh und erreicht erst Kabulistan. In das östliche von Badakshan aus führt zwar auch ein Weg, 1) doch scheint dieser höchst mühsam und von jeher wenig benutzt worden zu sein; er muss aus dem hohen Oxusthale die zwei Ketten des Hindukoh überwinden, um das des Pangkora oder die der oberen Zuflüsse des Indus zu gewinnen. Es pflegt daher der Weg aus Baktrien nach Indien auch im Westen den Queerzug des Khond-Gebirges zu umgehen und die wirklich benutzten Wege gehen über den westlichen Hindukoh hinüber in die Thäler, aus denen die Flüsse West-Kabulistans zum Hauptflusse strömen. Hier liegen daher die berühmten Pässe, 2) welche Alexander durchzog, und nach ihm die vielen Eroberer; vor ihm, wenn nicht Feldherren mit ihren Heeren, doch gewiss große Züge wandernder Völker und Karavanen der Kaufleute. Es sind zwar hohe und im Winter durch Schnee geschlossene Pässe; doch haben sie nie den Uebergang bei guter Jahreszeit dauernd gehemmt und die von Ghurband und Unna lassen Wagen und Artillerie durch.3) Auch erreicht man auf beiden Seiten

<sup>1)</sup> Court's Karte giebt die Stationen des Weges von Dhir im Pangkora-Gebiete nach Badakshan; er wird auch erwähnt in Burnes Cabool p. 218. Moorcroft II, p. 269.

<sup>2)</sup> Baber's Angaben über diese Pässe — er giebt sieben Hauptpässe an waren bis auf die neueste Zeit die vollständigsten und genauesten; RITTER giebt V, 251. eine genaue Zusammenstellung. Die Zahl lässt sich nicht genau bestimmen, weil viele Nebenwege für Fussgänger und Nebenpässe bestehen; dann führt ein Weg durch mehrere Pässe; von Kabul über Bamian nach Khullum sind fünf, Unna, Hagiguk u. s. w., die auf einander folgen. S. Burnes Reise, Uebers. I, 180 flg. Moorcroft II, 384. Auch der Pass am Ghurband führt nach Bamian; von Lord, a. o. O. p. 527. 528. wird er auf 15,000 F. geschätzt; die zwei früher erwähnten auf 11,000 und 12,000 von Burnes. Der Pass von Ghurband mit drei andern führen zusammen bei Begram; Lord p. 523. Ein Pass führt gerade nordwärts unter dem eigentlichen Berge Hindukoh und trägt dessen Namen, oder Koshal. Lord und Wood kehrten zurück über den Khawak-Pass, 13,200 F. hoch, welcher von Anderab in das Pankshir-Thal führt. Wood p. 416. Diesen Pass wählte Hiuen Theang auf der Rückreise; III. 190. Er nennt die höchste Kette Varasena.

<sup>3)</sup> Lord p. 528.

bald bewohntes und angebautes Land. Wir dürfen uns somit nicht wundern, dass oft große Heere aus dem Norden nach der Gegend um die Stadt Kabul gelangt sind. Nach Kabul geht auch ein Weg von Kandahar über Ghazná, und hier treffen die Wege nach Indien zusammen. Ohne Schwierigkeit ist keineswegs die Forsetzung des Weges von Kabul nach Indien; das 28 Land am Flusse wird oft von kleineren Ketten durchsetzt, auch hier sind Pässe zu überwinden: am berühmtesten ist der lange und schwierige Pass in den Khaiber-Gebirgen, welche im Norden der Tirhai-Kette vom Sefidkoh abzweigen und den Weg zwischen Peshâvar und Gellâlâbâd versperren; der von steilen Bergen eingeschlossene schmale Durchgang liegt zwischen Gamrud und Daka, vorzüglich die östliche Hälfte vom ersten Orte nach Ali Masgid ist schwierig. 1) Der Weg auf dem Nordufer hat ebenfalls seine Schwierigkeiten.2) Andere Wege nach dem Indus müßen die meist kahlen Berge und engen Schluchten der Ketten des Sulaiman-Gebirges übersteigen und haben nicht geringe Schwierigkeiten; so der Weg der Lohanî Kaufleute von Derâ Ismael Khân am Indus durch das Gomala-Thal über Ghazna nach Kabul.3)

Diese Schwierigkeit der Verbindung zwischen West- und Ost-Kabulistan ist von großen Einflüßen auf ihre Stellung gegen Indien; das östliche wird dadurch noch enger mit Indien verbunden, das westliche mehr von Indien abgetrennt, als es nach seiner Nähe und seiner Abgränzung gegen Westen und Norden sein würde. Zusammen bilden beide die Vorposten, die Marken Indiens gegen Westen, dieses die äußere, jenes die innere; sie sind

<sup>1)</sup> Wood, p. 159. Burnes Cabool, p. 130. Die schwierigste Stelle hat nur 25 Schritt Breite, zum Theil nur 6 bis 7. Moorgroff II. p. 349. und ist beinahe eine (Engl.) Meile lang.

<sup>2)</sup> Burrs, Reise I, S. 147. Es gibt nach ihm im Ganzen fünf Wege von Peshavar nach Kabul.

<sup>3)</sup> S. Honiebergen's Route from Déra Ghazi-Khan to Kabul, im Journ. of the As. Soc. of B. VII, p. 175. nebst Karte. Burnes, Cabool p. 77. Dann hat Court's Karte eine Route im Süden des Sefidkoh von Kabul nach Angon; auf einer neuen Karte der Englischen Officiere ist diese Strasse bezeichnet als passable for Artillery; sie geht von Nilâb am Indus im Süden der Tirhai-Kette über Lognr nach Kabul. Es ist dieselbe Route, obwohl nicht alle Namen der Stationen stimmen. Sie scheint noch nie genaner untersucht zu sein.

für Indien ein Vermittelungs-Land in Beziehung auf die Natur des Klimas und der Erzeugnisse, ein Land des Durchgangs in ethnologischer Beziehung, selbst zu klein und getheilt, um große Mittelpunkte der Macht oder der Kultur zu bilden und dadurch durch sich selbst auf Indien einzuwirken; aber ein Sammelplatz der Heere, die oft Indiens Geschicke entschieden und ein langer Thorweg zwischen Iran und Indien, durch welchen die Erzeugnisse der Länder, wie des Geistes zum Austausche durchzogen.

Die Wichtigkeit dieser Landschaft rechtfertigt eine Ausführlichkeit der Beschreibung, die wir uns bei den meisten anderen Gebieten nicht erlauben dürfen.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Ich werde hier, wie überall, die alten Namen sogleich angeben, wo ich sie für sicher halte; wo sie nur durch Erörterungen gesichert werden können, spare ich sie auf für die historischen Abschnitte, in denen sie jedesmal ihre Stelle finden werden. Κάρουρα, ή και Όρτοσπάνα, Ptol. VI, 18. ohne Zweifel zu lesen: Κάβουρα, da er das Volk Καβολίται nennt. Die Etymologie ist noch nicht gefunden, es möchte pura, Stadt, darin stecken. Dadurch wird auch Strabon XI, 8, 9. bestimmt: elt' els Optoσπανα, έπὶ τὴν έκ Βάκτρων τρίοδον; was offenbar heisst, dass drei Wege aus Baktrien da sich begegnen; ich denke, der Weg über Bamian, der über den Hindukoh-Pass, der von Anderab über Khawar. S. oben S. 34. Anders Wilson Arian. antiq. p. 176. Aber Strabo sagt auch XV, 2. §. 8. nach dem Wege von Parthyaia nach Herat: είθ' ή μὲν ἐπ' εὐθείας διὰ της Βαπτριανής και της υπερβάσεως του όρους είς Όρτόσπανα, διά την έχ Βάχτρων τρίοδον, ήτις έστλν έν τοῖς Παροπαμισάδαις. — Das Gebiet Lamghan, bei Baber und nach seinen Gewährsmännern nach dem Patriarchen Lamech so benannt, jetzt dagegen Laghman, heisst bei Hiurn THEANG Lampa I, p. 73 u. p. 90 u. III, p. 300. Der Name des Volks lautet bekanntlich Lampaka und seltener Muranda. Ein Stamm dieses Volks hatte nach Ptolemaios, der ihn Marundai nennt, ein Gebiet im östlichen Indien erobert; s. III, S. 137. Nach ihm besassen die Lambagai, wie er sie nennt (VII, 1, 41-42) auch das Gebiet an den Quellen des Koas und bis an das Land der Komeder. Dieses Volk wird wahrscheinlich von HIURN THEANG Kumidha genannt und bewohnte ein langes aber schmales Gebiet auf dem Westgehänge des Belurtag vom Gebirge Aktag bis an die Quellen des Oxus. — Alle klassischen Schriftsteller nennen den längsten Zuflus zum Kabulstrome Koas mit Ausnahme des Arianos (IV, 23, 1 flg.) Choes. Irrigerweise wird auf ihn der Name des berühmten persischen Flusses Choastes übertragen. Der von ihm erwähnte Zustus Euaspla ist wahrscheinlich der bei Gagur einmündende; s. II, S. 134, N. 1. Die jetzigen Namen dieses Flusses sind sehr verschieden, indem er nach den von ihm durchflossenen Gebieten: Kashyar, Keghanseråi, Khonar und Kashkote genannt wird; siehe Mac Gregor am a. O. XI, p. 120. Nach dem

# Westgränze. Sulaimân-Gebirge.

Die Westgränze Indiens im Süden Kabulistans wird durch Bergketten gebildet, die den schmalen, niedrigen Ufersaum des Indus überragen.

Zuerst die Sulaimân-Kette, nach ihrem höchsten Berge so genannt; wir kennen schon ihr Nordende, den Sefidkoh, durch den sie sich an das Khondgebirge anschließt; 1) sie streicht von da südlich; zwischen 32° u. 31° n. Br. gewinnt sie wieder eine größere Erhebung unter dem Namen Kussai Ghur; der Gipfel Takhti Sulaimân oder Thron des Salomon um 31° 25' wird auf 30° 12,800 F. geschätzt; 2) er trägt drei Monate Schnee. Gegen 29° erreicht die Kette ihr Ende. Es hat dieses Bergland viele nackte Höhen, viele Engpäße (die Kotul der Afghanen), nur wenig fruchtbare Thäler; die Flüße Kurrum 3) und südlicher der Gomala, welche in den Veden Krumu und Gomati heißen, sind erschöpft, ehe sie den Indus erreichen; der letzte mit seinem Südzuflußs Zhobe entspringt in den westlichen Zügen des Hochlandes, von welchem westwärts die Lora nach Kandahar absließst. 4)

Gegen den Indus fällt das Sulaiman-Gebirge durch mehrere Stufen ab; die niedrigste Kette begränzt die Ebene am Westufer des Indus, welche, wie die Seiten der ersten Hügel, fruchtbar ist; Derà Ismael Khân und Derà Ghazi Khân sind Hauptstädte dieses Gebiets, welches im Süden Kalabagh's, wo die Salzkette den Indus erreicht, liegt und Dâmân oder Saum des Indus am passendsten genannt wird. Dieses niedrige Land gehört nach Indien, der Rand des Gebirges macht die Gränze. Das Gebiet, welches

Orte seiner Mündung wurde er früher Kameh genannt. Nach Masson I, p. 268 und Raverty a. a. O. XXII, p. 322 ist der vorherrschende Name Kee; früher etwa Kowa. Khonar ist vielleicht aus Khonagara zusammengezogen. Wegen der Namen der zwei Zuflüße Pangkora und Suwad kann ich auf frühere Untersuchungen verweisen. Der erste hieß bei den Indern Gawri und bei den Griechen Garoias; der zweite bei den Brahmanischen Indern Swästu und bei den Buddhisten Cubhavastu, bei den Hellenen dagegen Suastos. Der alte Name des Sürkhrüd lautete wahrscheinlich Miranjavafi. Siehe II, 136. N. 1 u. S. 668.

<sup>1)</sup> RITTER, As. VI, 130.

<sup>2)</sup> ELPRIESTONE I, 163 fig. RITTER V, 28.

<sup>3)</sup> Kurma?

<sup>4.</sup> Diese Berge heißen auf einer neuen Englischen Karte Kund, wie Khond.

einige Meilen im N. von Derà Ismael Khân beginnt und bis Obersindh reicht und zwischen dem Gebirge und dem Indus liegt, heist richtiger Derâgât als Roh. Die beiden Hauptstädte haben ihre Namen von zwei tapfern Männern aus einer Familie aus Mekran, welche am Ende des 15. Jahrhunderts sich dort festsetzte.

Der Taimûride Humâjûn errichtete aus diesem Gebiete nach 1555 eine çûva oder Provinz. 1)

Wo die Sulaiman-Kette aufhört, 2) gewinnt die Indus-Ebene einen weiteren Raum, bis wo weiter westwärts das Brahui-Gebirge sich erhebt; dieses ist ebenfalls ein Meridian-Gebirge; es beginnt im 29sten Breitengrade südwestlich von Takhti Sulaimân und streicht in dem 85sten und 86sten Meridian südwärts. Sein Nordende wird durch den langen Bolan-Pass vom Kurklekhi-Gebirge getrennt, welches um 29° 45' nordnordostwärts streicht und den südwestlichen Rand des Sulaimân-Systems zu bilden scheint; in ihm ist der Tsupper ein hoher Pik. Das ebenere Land im Osten des Brahuî-Gebirges, im Süden des Tsupper, im Osten von den südlichen Vorbergen des Sulaiman begränzt, ist Sevistan, die südlich angränzende Ebene im Osten des Brahuf-Gebirges bis an den Indus ist Kakha Gandava.3) Im Westen des Gebirges liegt das Hochland Kelat, an 6000 F. hoch; auch hier ist Indien scharf von dem Westlande geschieden. Kakha Gandava und Sevistan sind Indisches Land, in ihm herrscht noch der Einfluss des Mon-31 suns, es wachsen da Dattelpalmen, die heisse Ebene ist sehr fruchtbar, wo Wasser vorhanden ist; Kelat ist ganz hievon verschieden; 4) der Bolan-Pass scheidet zwei Naturen. Dieser ist

<sup>1)</sup> An Account of the mountain district forming the western boundary of the Lower Derdjat, commonly called Roh, with notices of the tribes inhabiting it. — By Lieut. H. G. RAVERTY, 3rd Regiment Bombay, N. J. Assistant Commissioner, Multan. In J. of the As. S. of B. Bd. XXVI, S. 177 fig. Die Geschichte dieses Gebiets wird ebend. XVII, 2, p. 559 fig. erzählt. Diese zwei Städte heißen Derâ Ismael Khân und Derâ Ghâzi Khân und sind nach ihren Gründern benannt worden. Derâ oder richtiger darâ ist arabisch und bedeutet einen feindlichen Einfall.

<sup>2)</sup> ELPHINSTONE I, p. 148. RITTER VI, 171.

<sup>3)</sup> Es soll Sevistan älterer, Kakha Gandava jetziger Name beider Gebiete sein; doch folgen die meisten dem im Texte angegebenen Gebrauch. Kakha bedeutet Land am Fusse des Gebirges und ist passende Bezeichnung.

<sup>4)</sup> RITTER, As. VI, 7. 173. Ueber den Bolan-Pass ist ein genauerer Bericht mitgetheilt in Report on the great Bolan Pass. By James Nock, in J. of the

aus dem Lora-Thale über Qvetta nach Devangi hinauf; von da an gelangt man zum Passe, einer engen vier Stunden langen Klust von senkrechten Felsen umstarrt; er ist an einigen Stellen so eng, dass nur ein Dutzend Reiter neben einander reiten können; auch bleibt es ein enger, schwieriger Durchgang noch nachdem man bei Ser i khugar aus der eigentlichen Schlucht hinausgekommen ist. Doch ist dieses die einzige brauchbare Strasse vom mittleren Induslande nach Kandahar und weiter nach Iran; auf dem Hochlande wirst sie auch eine Nebenstrasse über Mastang nach Kelat ab, die auf einem Umwege Kandahar gewinnt. Den Handel, der an diese Strasse gebunden ist, vereinigt jetzt Shikarpur am Westuser des Indus, und heist deshalb eines der Thore Khorasans. 1)

Wie seiner Natur nach, ist Kakha Gandava auch ethnographisch ursprünglich Indisches Land, und jetzt noch der Masse der alten Bevölkerung nach, obwohl es von Nicht-Indischen Stämmen, den Baluken, beherrscht wird.

Südlich von der Parallele von Shikârpur und dem 28° n. Br. nimmt das Brahuî-Gebirge den Namen Hala an, behält aber die südliche Richtung; der Indus nähert sich hier weit mehr den Bergen im Westen und es bleibt seinem Westufer nur ein schmaler, aber üppiger Strich Landes, Kandkoh genannt. Wo die Kette noch südlicher in die Lukki-Gebirge um 36° 15′ n. B. übergeht, unter Sehwan, streicht der Zug südwestlich ans Meer, an dessen Küste er ins Vorgebirge Cap Monze oder Muwarik ausläuft; es fällt von einer beträchtlichen Höhe steil zur Küste hinab,²) aus dem Induslande führen nur beschwerliche Pässe nach dem Südosten Kelat's oder Khozdar empor. Dieses südlichste

As. S. of B. XIII, p. 542 fig., so wie p. 527 fig. mehrere Routen zwischen Derà Ghàzi Khân und Derà Ismael Khân am Indus und Ghazna und Kandahar und einige andere jener Gegend mitgetheilt worden sind.

<sup>1&#</sup>x27; Ein hybrides Wort, aus Pers. Shikar, Jäger und Skt. pura, Stadt. S. Burnes, Cabool p. 54. Ueber diese Stadt findet sich ebend. X, p. 17 flg. Memorandum on the city of Shikarpoor in Upper Sindh. By Lieut. J. Postans. — Ueber diese Gebiete ist Elphinstone's Bericht noch immer der beste. Dann Pottinger's travels in Beloochistan and Sinde. 1816. p. 309 flg. Iswis, a. o. O. p. 764. u. a. St. Der Bolan-Pass ist zuerst genau beschrieben in Conolly's Journey to the north of India, overland, 1834. II, p. 245 flg. Siehe ausserdem Masson's Journey to Kalât, p. 17 flg.

<sup>2)</sup> RITTER, As. VI, 713. V, 162.

Gebirge heisst Hala. Die lange Meridiankette, die im Norden durch den Hindukoh unterbrochen wird, kann als eine Fortsetzung des Belurtag gelten. Sie wird südlicher durch das Vindhja-Gebirge unterbrochen und durch die westlichen Ghat fortgesetzt. 1) Dieses ist durch einen Queerzug von dem Lande im Süden oder 32 Lus getrennt; vom Meere führt der Weg aus Lus durch den Steilpass Kohenwat nach dem Hochlande im Norden. Ein Gebirgszug von N. nach S. und im Cap Arbu endigend trennt Lus von dem öden und sonnenverbrannten Lande Makran im Westen; der kleine, seichte Puralliflus durchströmt diesen kleinen Kulturstrich; der Hafen an seiner Mündung, Sunmîani an der gleichnamigen Bucht, muss seine Verbindungen mit dem Westen durch den Nordweg über den Kohenwat nach Kelat suchen, also nach Kandahar; denn Makran ist ein ganz unwegsames Land.2) Die Bewohner, wie ihre Sprache, gleichen denen von Sindh.<sup>3</sup>) Es hieß im Alterthum das Land der Oriter und der Arabiten, der Fluss Arabios. 4)

Die Westgränze Indiens erfordert eine genauere Erörterung, weil sie die wichtigste oder richtiger die einzige ist, über welche Indien in alter Zeit wirklich einflußreiche Beziehungen zu der übrigen Welt hatte; die Verbindungen durch das Meer konnten, insofern sie nicht dem Handel gehörten, im Alterthume für Indien nicht sehr wichtig sein; erst die Entdeckung des Seeweges um das Vorgebirge der guten Hoffnung und die Vervollkommnung der Schiffarth konnte die Meeresstraße zur wichtigsten aller machen, wie sie jetzt es ist. Dann, weil man mit einer Ungenauigkeit, die nicht mehr zugelaßen werden kann, behauptet hat, der Indus sei die Westgränze Indiens, als ob ein Fluß, dessen beide Ufer bewohnbar sind, nicht zum natürlichen Besitze eines und desselben Volkes gehörte und nur durch künstliche, politische

<sup>1)</sup> A. von Humboldt's Central Asien I, S. 144 flg.

<sup>2)</sup> Beschreibungen bei Pottinger, a. o. O. p. 299 fig. p. 8 fig. Carloss, account of a journey to Beylah and memoir of the province of Lus, in As. J. of B. VIII, 184. Lus oder Lukh bedeutet Ebene; ebendas. p. 195. Outram's Beschreibung seiner Reise durch das Land kenne ich nur aus Anführungen. Weitere Berichte über das Ländchen stehen im A. J. of B. IX, p. 30. u. 134. und bei Masson am a. O. p. 3 fig.

<sup>3)</sup> Pottinger, p. 30.

<sup>4)</sup> Siehe II, S. 187 flg.

Verabredungen zur Gränzscheide ganzer, großer Völker gemacht werden könnte. Auch wird die geschichtliche Darstellung zeigen, wie unrichtig jene Behauptung sei.

Fassen wir das Ergebniss der obigen Untersuchung zusammen, so gehört der ganzen geographischen Stellung nach das Land auf der Westseite des Indus unter dem Gebirge, welches Indien von dem Iranischen Hochlande scheidet, noch zu Indien; dieses Land jenseits des Flusses ist meist ein schmales; an zwei Stellen breitet es sich weiter nach Westen aus: am mittlern Indus in Sevistan 33 und Kakha Gandava, dann nördlicher längs dem Kabulflusse, dessen Thal gegen Indien geöffnet, gegen Iran geschloßen ist, doch so, dass sein Osten ganz Indien zufällt, sein Westen wie ein vorgeschobener Indischer Posten da steht und ein Land der Pforten zu Indien genannt werden kann. Durch diese Pforten zogen Heere wandernder Völker nach Indien, Missionen heraus, Karavanen hin und her. Es ist und war vielleicht nicht die einzige Strasse, da wir gesehen haben, dass Kandahar unmittelbar mit dem mittleren Indus verkehren kann; doch stets die Hauptstrasse, weil durch Kabul der Weg in die Gebiete führt, welche das Hauptland Indiens bilden und namentlich im Alterthume bildeten, weil der Weg über Kabul auch in den über Kandahar sich verzweigt. Die nächsten fernern Punkte waren Herat und Balkh; von jenem ging der Weg nach den Westländern, von diesem in das innere östliche Asien; dieses Verhältniss der Verbindungen hat sogar bewirkt, dass die alten Inder sich China als ein nordwestliches Land gedacht haben.

Die vollständige Anwendung der hier gewonnenen Sätze kann erst später in der Geschichte der Eroberungszüge der fremden Völker und ihrer Herrscher nach Indien und in der Darstellung des Handels der Inder mit dem Auslande ihren Platz finden.

Nordgränze. West-Himâlaja; oberes Industhal.

Wir haben oben?) schon das westliche Ende dieses Theiles des Himâlaja bestimmt; der Indus berührt aber auch östlichere

<sup>1)</sup> Siehe II, S. 187 flg.

<sup>2)</sup> S. oben S. 18.

Theile und seine Quelle liegt in einer Gegend, welche in geographischer Beziehung nicht weniger merkwürdig ist, als in der Vorstellung der Inder, denen sie eine der heiligsten der ganzen Welt ist; es ist die Gegend der heiligen Alpenseen, des Götterbergs Kailâsa und das Quellenland der fünf großen Indischen Ströme: des Indus, der Catadru, des Brahmaputra, der Gangâ und der Jamunâ.

Die heiligen Seen liegen unter 30° 40′-31° n. Br. und 99° O. v. F. auf einer Plateau-Höhe von 14,000—15,000 F.; ihnen im Norden Kailāsa, im S. der steile Rand des Himâlaja; sie werden durch Bäche von beiden Gebirgen genährt,¹) haben klares Waßer und sind die Heimath der wilden Gänse, welche hier, die Regenzeit des Südens fliehend, in ungestörter Ruhe brüten. Aus dem 34 nordwestlichen See, Râvanahrada oder See des Râvaṇa, auch Lankā genannt, strömt ein Quellfluß der Çatadru W. N. W.; aus dem zweiten, Mānasa, leitet die Indische Vorstellung die Sarajū, aber mit Unrecht; sie entspringt jedoch nur eine Tagereise südwärts davon.²) Die Quellgebiete der Gangā und Jamunā liegen von hier W. auf der innern Indischen Seite des Hochgebirges. Der Indus entspringt auf der Nordseite des Kailāsa und fliesst N. W. ab, hier Sanpu genannt; der Brahmaputra, Tibetisch Dzang-bo, auf dem Ostgehänge des Gebirges, welches im Osten den Mānusa

<sup>1)</sup> RITTER, II, 660 u. s. w.

<sup>2)</sup> Râmâj. I, 26, 9. Die Gangâ aus diesem See abzuleiten, ist nicht alte und ächte Indische Vorstellung. S. von Schlegel's Ind. Bibl. I, 383. Narrative of a journey etc. by Major Sir William Lloyd and Captain Alex. GERARD'S account of an attempt to penetrate to the Lake Manasa. Edited by George Lloyd. 1840. mit einer Karte von Gerard, II, 185-186. Der Name Kailasâ wird auf mehrere Theile des Himâlaja ausgedehnt, was wahrscheinlich Missverständniss und jedenfalls verwirrend ist, wie auf den Raldung, s. Gerard bei Lloyd II, 89. Die Etymologen erklären das Wort entweder mit Chrystall oder Wohnung der Freude; s. Wilson u. d. W. Beides wohl nur in Uebereinstimmung mit Vorstellungen vom Berge und nicht ursprüngliche Bedeutung. Kailasa ist von einer Form mit i abgeleitet; Kilâsa heisst Geschwulst, eig. blotch; kila, Keil, àsa, Sitz, gibt: Kilàsa, Sitz des Piks? Ich möchte das letzte vorziehen. — Râvana herrschte in Lanka, hatte sich aber auch der Herrschaft über den Kailâsa und die Palläste des Kuvêra bemächtigt; mit dieser Mythe muss der Name in Beziehung stehen. - Vollständiger Manasasarovara, Manasa der schönste der Seen; Manasa heisst aus dem Gemüthe erschaffen; Brahmâ erschuf aus dem seinigen den See. S. Râmâj. I, 26, 8. Also nicht der schöne Ehrensee oder Mânasarôvara. Burnouf hat in seiner

begränzt. Also ein zweiter Mittelpunkt grosser Flussursprünge, wie jener schon erwähnte auf der Hochebene Pamer.

Der Kailasa, Gangdisri der Tibeter, ist eine äußere Kette und gehört nicht dem eigentlichen Himâlaja; er ist eine der höchsten Erhebungen der Erde, aber noch ungemeßen; er ist ein Ausläufer des Karakorum-Gebirges, welches vom Tsungling, wo dieser in den Kuenlun übergeht, sich abzweigt, und S. S. O. nach den heiligen Seen hinstreicht; durch den Kailâsa schart es sich dem Himâlaja an, selbst verbindet es das Quellgebiet Pamer und die Gegend des Sees Sirikul mit dem eben bezeichneten Quellgebiete der Indischen Flüsse und den heiligen Seen. Das Karakorum-Gebirge umwallt das obere Industhal von der rechten Seite, dem Flusse parallel.

Der Indus verfolgt seine N. W. Richtung bis nach Iskardu, 35° 2' n. Br. 93° 30' O. v. F. wo er sich nach W. nachher W. S. W. zum Durchbruche wendet. Sein linkes Ufer überragt der 35 Himâlaja, welcher dem Karakorum parallel von dem Indus-Durchbruche an S. O. streicht und Kashmir wie die Berggebiete an den oberen Pengâb-Flüssen gegen das Hochland begränzt.

Die hochgelegene, den Menschen schwer zugängliche und in feierlicher Stille schlummernde Gegend um die beiden Alpenseen und den Kailâsa ist dem Inder eine der heiligsten; die Seen sind berühmte Wallfahrtsörter, Kailâsa Götterwohnung und überhaupt der Sitz wunderbarer Gestalten der mythischen Dichtung. 1)

Introd. à l'hist. du B. I, p. 171 gezeigt, dass die Buddhisten den Râvanahrada Anavatapta d. h. nicht heiss also kalt nennen. Durch die Erkundigungen von Gebard erhalten wir einige vollständigere Angaben über die in dieser Gegend entspringenden Flüsse, p. 388. Ausser der Sarajû und dem Sindhu, welcher hier Sind, Sing-keku und Singke-Kampa genannt wird und im N. O. des Mânasa-Sees seine Quelle hat, entspringt im Gebirge im O. der nach O. strömende Tamgu-Kampa und im S. des Sees der Manga-Ku oder Kampa, welcher ebenfalls nach O. sliest; beide sind ohne Zweifel zwei Hauptarme des Brahmaputra. Von einem Reisenden, dem er glaubte, Glauben schenken zu dürfen, wurde ihm berichtet, dass 8 oder 10 Märsche im O. Garo's (Gertope's) an dem westlichen der zwei Arme des Indus ein in der Nähe des Sees entspringender Flus N. O. ströme. Dieser wird aber nicht, wie er vermuthet, einer der großen Chinesischen Flüsse sein, sondern der östliche Indusarm.

<sup>1)</sup> Die Gegend zwischen Ladakh, Kashmir und Iskardu heisst in Kashmir Deo-su oder Götter-Ebene. Moorgroff, II, 263.

In der Senkung zwischen dem Karakorum und Himâlaja liegen am Indus die zwei westlichen Tibet; das mittlere mit der Hauptstadt Ladakh oder Leh, das westliche oder Kleintibet oder Baltistan<sup>1</sup>) mit der Hauptstadt Iskardu; das eigentliche oder Großtibet liegt ostwärts zu beiden Seiten des Dzangbo. Alle Tibeter heißen bei den Indern Bhôţa.

Wenig oberhalb Iskardu's erhält der Indus einen mächtigen Zuflus aus Norden, den Shajuk, welcher weit im Norden und wenigstens über 36° n. B. hinaus in der gletscherreichen Kette Kuenlun's entspringt und die Karakorum-Kette durchbricht; wir haben seiner schon oben erwähnt. 2) Westlicher erhält der Indus weitere Zuflüsse aus dem Südabhange der Berge, welche den Südrand des Pamers bilden; wir kennen sie jetzt erst genauer; es sind zuerst von Osten anfangend der Fluss von Shigar, dann die zusammensliessenden von Nagar oder Burshal, Hunz oder Kangut und Gilgit, endlich der Jasin. Auch von Süden aus dem Himâlaja empfängt er die Abslüsse. 3) Kurz nach Aufnahme des Jasin beginnt er seinen Durchbruch nach Süden.

Wir kennen diesen Theil des oberen Indus jetzt genauer; 4)

<sup>1)</sup> Ritter hat II, 654. nachgewiesen, dass schon *Ptolemaios* VI, 13, 5 diesen Namen hat: παρὰ τὸ Ἰμάον ὄρος Βῦλται.

<sup>2)</sup> S. oben S. 20. Vgl. RITTER V, 13. Er entspringt am Karakorum-Pa(s im Kuenlun, der nicht mit der Kette zu verwechseln ist. Moorchoff, I, p. 262.

<sup>3)</sup> Moorcroft, II, p. 265. I, p. 263.

<sup>4)</sup> RITTER V, 216. — Travels in the Himalaja provinces of Hindustan and the Panjab, in Ladakh and Kashmir, etc. by W. Moorcroft and G. Trebeck. By H. H. Wilson. 1841. Vol. I, p. 220 flg. II, 262. G. T. Vigne handelt in seiner Reise II, 315 flg. von Iskardo. Spätere Berichte über dieses Hochland sind folgende: A. Gerard's Narrative of a Journey from Sonbathoo to Shipke, in Chinese Tartary, in 1818, im J. of the As. S. of B. XI, p. 363 flg. Nach ihm hat die Lage des Mânasasarôvara eine größere Höhe von 14,000 F. (p. 388). Der kolossale Pik des Cuzhigang am obern Indus im N. Gertope's hat nach seiner Winkelmessung p. 391 beinahe die Höhe von 22,500 Engl. F. ü. d. M. Dann: Narrative of a Journey to Cho Lagan (Rákas Tal), Cho Mapan (Mânasarówar), and the valley of Pruang in Gnari, Húndés, in Sept. and Oct. 1846. By H. STRACHEY, Lieut. etc. ebend. XVII, 1, S. 98 flg. S. 127 flg., S. 327 flg. Weiter: Journal of a trip through Kulu and Lahul, to the Chu Mureri Lake, in Ladak, during the months of Aug. and Sept. 1846. — By Capt. A. Cunningham, of Engineers. XVII. 2. S. 201. Endlich finden sich Berichtigungen zu den Reisen Moorcroft's und

er strömt hier im engen Bette, welches im Westen der Hindukoh, 36 im Osten der Himâlaja mit ihren Ausläufern einengen. Es sind auch hier mehrere Ketten unter einander, 1) durch die er sich hindurchwinden muss. Ihm fließen hier, südwärts aus den inneren Hindukoh-Ketten im Osten der Suwad-Quellen strömend, erst der Abu-Sin (Ab i Sind), dann der Burindu zu. Dann öffnet sich im Westen das Thal des Kabul, der ihm neuen Zuwachs bringt; hier liegen unterhalb der Kabul-Einmündung die berühmten Uebergangs-Stellen bei Attok und Nîlâb, 2) nach denen der ganze Indus oft genannt wird; er fliesst hier noch 800 F. ü. d. M. und ist nicht mehr von hier aus durchgehbar, was oberhalb an einzelnen Stellen in der trockenen Jahreszeit noch möglich ist. Oberhalb Attok's oder richtiger Utakhanda hat er noch heftige Stromschnellen, unterhalb nur noch eine bei Kålabagh (33° 7' n. Br.), wo die sogenannte Salzkette ihn durchsetzt und eine Stromenge Zwischen Attok und Kalabagh ist die Schifffahrt noch beschwerlich,3) vom letzten Orte an bietet der ruhige Fluss eine große Waßerstraße bis an's Meer dar. 4)

Das Gebiet zwischen dem Hindukoh im Westen, dem Himâ-

GERARD'S von J. D. CUNNINGHAM ebend. XIII, p. 172 flg. unter dem Titel: Notes of Moorcroft's Travels in Ladakh and on Gerard's account of Kunawar, including a general description of the latter district.

<sup>1)</sup> von Hügel, Kaschmir, II, 165. Court, in As. J. of B. V. 474. 478. VIII, 309. RITTER V, 19. 25.

<sup>2)</sup> Burnes Reise I, 130. D. Uebers. Die Ebene umher auf dem Ostufer heist Kaka. Moorcroft II, 321. 325. Den alten Namen Attok's theilt Hiurn Theang I, p. 88 u. II, 130 mit. Uta bedeutet eine Art großen Grases und khanda nicht nur Bruchstück, sondern auch Anzahl.

<sup>3)</sup> Wood, p. 107.

<sup>4)</sup> Name. Im Sanskrit, so viel ich weiss, nur Sindhu; der Flus strömte im verachteten Lande und die Mythenbildung und Dichtung haben sich um ihn nicht bekümmert. Die vielen neuern Namen, die örtlich sind, giebt Ritter V, 29. 171. Außer dem Persischen 'Ινδός, Indus, s. oben S. 3. kannten die Alten die einheimische Form. Plin. h. n. VI, 20. Indus incolis Sindus appellatus. Peripl. mar. Er. p. 23. Σίνδος, Kosmas p. 387. setzt (ἡ Σινδοῦ δέ ἐστιν ἀρχὴ τῆς Ἰνδιαῆς) Sindu für das Emporium, Ἰνδὸς für den Flus. Σίνδων ist bei Ptol. VII, 1, 2 eine der Mündungen, fehlt aber in einigen Handschriften. Sindhu im Sanskrit bedeutet Flus im Allgemeinen, auch Meer; wir finden mehrere andere Flüsse auch Sindh genannt. Eine genügende Ableitung aus dem Sanskrit kenne ich nicht.

laja im Süden, dem Karakorum im Osten und Norden oder das obere Indus-Gebiet ist ein sehr hochgelegenes, über 10,000 1) F. ü. d. M. im Durchschnitt mit viel höheren Bergen, mit langen und strengen Wintern, kurzen, oft unterbrochenen Sommern; man könnte erwarten, dass in solcher Höhe jedes Wachsthum aufhören 37 müsse. Die neuesten Besucher dieser Hochebene entwerfen von ihr folgende Beschreibung.<sup>2</sup>) Das ganze Thal des Indus von Skardo (gewöhnlich Iskardo) der Hauptstadt Baltistan's, eben so wohl das ganze Thal des Suruflusses und des Drasflusses, die Ebene Deosai und ein großer Theil des Nubra oder Shajuk bilden eine weite Hochebene von einer Ausdehnung von etwa 12,000 Engl. Q. M. Die Höhe wechselt zwischen 27,000 und 8,000 Engl. F. ü. d. M.; ist jedoch in der Regel über 7,000 F. Die Ebene Deosai ist eine Wüste von 16-17,000 F. Höhe und von noch höhern Bergen umgeben. Diese Gegend ist reich an Gletschern. Die Bekanntwerdung dieses Landes hat aber durch die Thatsache überrascht, dass hier auf der Nordseite des Himâlaja Anbau und freiwilliges Wachsen der Pflanzen in viel größerer Höhe bestehen, als auf der Südseite; feste Dörfer finden sich noch 12,000 F. ü. d. M., kleines Gebüsch wächst bis auf 16,000; doch kann Ackerbau nur einen kleinen Theil der Beschäftigung bilden, das Pflegen der Heerden muss vorwalten und dazu ladet die Natur die Bewohner ein durch das Geschenk diesem Lande eigenthümlicher Thiere; der Jak oder die Tibetische Kuh ist den Bhôta, was das Kamel den Arabern der Wüste, das Rennthier den Lappländern, und ihr Schweif liefert in den Indischen Handel die Fliegenwedel oder Kâmara, welche nur Könige sich dürfen nachtragen lassen; die Schal-Ziege liefert die feinste aller Wollen und giebt einem

<sup>1)</sup> RITTER, II, 590.

<sup>2)</sup> Memorandum drawn up by the order of Colonel A. Scott Waugh, Engineers, Surveyor General of India, F. R. S. F. R. G. S. etc. on the progress of the Kashmir Series of the Great Trigonometrical Survey of India, with map and observations on the late conquest of Gilgit and other incidental matters by Capt. T. G. Montgomerie, Engineers, F. R. G. S. etc. in charge of the Series. J. of the As. S. of B. XXX, S. 99 fig. Ein von demselben Officier beobachteter 108 Engl. Meilen N. O. von Çrînagara gelegener schneebedeckter Gipfel in der Karakorum Kette ist 28,278 Engl. F. ü. d. M.; ebend. XXIX, S. 21. Deosai ist richtiger als Deosu und ist die Kaçmirische Form des Sanskritischen Devasami, Götterebene. Mit diesem Ansdruck lässt sich

Theile des Landes seinen Indischen Namen; 1) das Moschusthier bietet seinen gepriesenen Wohlgeruch; das Land ist reich an goldhaltiger Erde. 2) Der lange Winter nöthigt zu festen Wohnsitzen und langem Stillsitzen im Hause; der Buddhismus mit seinen zeitausfüllenden Cäremonien und seinem trägen Mönchsthum hat nirgends ergebenere Anhänger gefunden. Eine eigenthümliche Sitte aller Bhôta ist die Polyandrie.

Diese Bemerkungen beziehen sich vorzüglich, was das Klima und die Erzeugnisse betrifft, auf die zwei westlichen Tibet; das östliche hat tiefere Einsenkungen, mehr Wärme, mehr Anbau; bei Lhassa, der Hauptstadt, wächst sogar die Rebe.

Die Bhôṭa bewohnen die ganze Nordseite des Himâlaja; wir werden später sehen, daß sie auch auf die Südseite in die obern Indischen Thäler eingedrungen sind, daß ihnen verwandte Völker dort noch wohnen. Sie mußten frühe in Handelsverkehr mit Indien treten, von Indien erhielten sie ihre Religion und Wissenschaften.

Die Indischen Länder unter dem westlichen Himâlaja, vorzüglich Kaschmir, haben durch Pässe mit Baltistan und Ladakh manche Verbindungswege, welche aber nie für den weiteren Verkehr von großer Wichtigkeit gewesen zu sein scheinen; die Ursache wird die Schwierigkeit der weiteren Wege sein, sowohl des von Ladakh nach dem Chinesischen Turkistan, dem Lande 38 der Serer, am Shajuk über den Karakorum, als desjenigen, welcher über Iskardu am Kangut nach Badakshan führt. 3) Wir

der in M. Bh. I, 120, v. 4649. I, p. 170 vorkommende âkrî dabhûmi Spielgegend der Götter vergleichen. Es heist daselbst die von Götterwagen gedrängt volle, von Gesängen durchtönte Spielgegend der Deva, Gandharba und Apsaras.

<sup>1)</sup> Sanskrit Urnadeça, Wollenland, verdorben in Undes und Hiundes; es bezeichnet eigentlich Kangthang, den östlichen Theil Ladakh's. As. Res. XVII. p. 45.

<sup>2)</sup> RITTER, As. II, 618. V, 23. Alle Flüsse in Ladakh sind reich an Goldsand, sagt Geraen, II, 232.

<sup>3)</sup> Ueber die Karakorum-Strasse, s. Ritter, II, 633. Moorcroft hat I, 373. Nachricht von einem frühern großen Handel zwischen Indien und Khoten und einer königlichen Strasse vom Niti-Pass über Rodokh nach Khoten. Doch tritt diese Verbindung nicht bedeutend hervor. — "Von Kangut nach Badakshan führt ein beschwerlicher Pass über die Berge." Moor-

können auf diesen Wegen keine großen Verbindungen Indiens mit dem Norden suchen, namentlich keine Einwanderungen der Völker, obwohl man auch dieses geglaubt hat.

Das Industhal, obwohl wir Zeugnisse haben, dass es von Iskardu und Ladakh bis nach Attok von Reisenden verfolgt werden kann, bietet keinen bequemen Durchgang und auch auf diesem Wege sind keine wichtigen Verbindungen Indiens mit dem Norden bemerkbar. 1)

Die Gränzen des Indischen Gebiets am obern Indus lassen sich wegen unserer geringen Bekanntschaft mit dem Lande nur im Allgemeinen bestimmen; es werden auch hier die äussersten Ketten sein: der Darda Himdlaja im Norden Kashmirs bis an den Indus, auf dessen rechtem Ufer aber die Gränze unklar ist. Doch wird man nie die Gebiete von Iskardu und Ladakh oder sogar Lhassa mit Recht als Indisch bezeichnen dürfen, wie geschehen ist; 2) denn wenn eine höhere Kette als der Himâlaja

CROFT II, 266. Einheimische Berichte kennen auch diesen Weg. S. den Bericht über Iskardu im As. J. of B. IV, 592. Wir dürfen diesen Weg also nicht mit Herrn von Hügel, Kaschmir und das Reich der Siek, II, 472. bezweifeln; aber dieser, wie der nach Khoten, werden höchst beschwerlich sein.

<sup>1)</sup> Der Chinesische Pilger Fahian beschreibt diesen Weg so, Foe k.k. p. 22 flg. mit Klaproth's Erläuterungen: von Khoten nach Koukejar an Karasu, 37° 10′ 75° 10′ o. von Paris (Klaproth hat 70° 40′), von da südwärts nach Yuhoei über die Tsungling-Berge, 4 Tage; von da in 25 Tagen nach Kietscha; dieses liegt mitten in den Tsungling-Bergen (p. 27.); Klaproth nimmt Yuhoei für Ladakh, Kietscha für Iskardu; dieses stimmt aber nicht mit der Zeit; Yuhoei muss ein kleiner Ruheort am Wege sein; Kietscha jedenfalls Iskardu. "Wenn man über den Tsungling gekommen, gelangt man zum Norden Indiens; im Begriffe die Gränzen dieses Landes zu betreten, findet man das kleine Reich Tholy." Dieses halte ich für Dard, wovon ich sogleich im Texte handeln werde. Von da 15 Tage S. W. am Indus nach Udjana, p. 35. p. 45. d. h. nach dem Lande zwischen Suwad und Indus. S. Zur Gesch. etc. S. 144. Er setzt also die Gränze Indiens bei Dard. Seine Beschreibung ist sehr charakteristisch und verdient geesen zu werden. Der neueste Bericht vom obern Industhale hat folgenden Titel: A short account of the Journey from Milum in Johar, to Gartok in the Upper Indus Valley, and of the ascent to the Ibi Gamin Peak, by AD. Schlaginwrit and R. in J. of the As. S. XXV. S. 125 flg. Der Peak Ibi Gamin ist über 19,000 F. hoch.

<sup>2)</sup> von Hügel, a. o. O. I, S. 220.

diese Länder von dem Norden trennen sollte, so bleibt der große 39 Gegensatz, daß die Länder der Bhôta Plateau-Länder sind, Indien aber, wo es anfängt, sich schnell zur Ebene herabsenkt und seiner Hauptsache nach Niederung ist; der Himâlaja bildet den äußersten Südrand des Hochlandes und scheidet dieses von dem ganz verschiedenen südlichen Lande, während die inneren Ketten Hochasiens nur verwandte Gebiete von einander trennen. Der Monsun übersteigt nirgends den Himâlaja, es fehlt daher auf dem Hochlande die Regulirung des Klimas und der Jahreszeiten, welche eine Wirkung des Monsuns ist, und schon dieses macht den Himâlaja zur entschiedenen Naturgränze.

Ueber die Vertheilung des Landes unter die zwei hier zusammentreffenden Völker, die Inder und Bhôta, lässt sich aus der neuesten Beschreibung folgendes entnehmen: Hasora am gleichnamigen Flusse, welcher in der Geschichte Kaçmira's Madhumati genannt wird, im Süden des Indus, im Norden des Darda Himâlaja ist noch Tibetisch; in N. W. Kaschmirs wohnen Dardus. Hier scheint der nach ihnen benannte Himâlaja die Gränze. 1) Nagar (Sanskrit: Stadt) oder Burshal im Norden des Indus hat Dungar zu Bewohnern, so auch Hunz oder Kangut nördlich davon unter dem Pamer; in Gilgit wohnen Dardu, sie sprechen eine eigene Sprache; dasselbe Volk besitzt das Land südwestlich davon oder Dardu Kilas am Gilgit-Flusse; sie sprechen die Dardu-Sprache, aber auch Afghanisch; sie sind erst kürzlich Muhammedaner geworden. In Kitral am Khonar sind die Bewohner ebenfalls Dardu und Dungar; so sind auch am Jasin-Flusse die Bewohner Dungar und sprechen Dardu.

Die letzte Bemerkung zeigt, dass die Dungar nur eine Abtheilung der Dardu sein können. Da nun aber bekannt ist, dass in Kitral das alte Volk wohnt, welches im hohen Hindukoh weit verbreitet ist und Käsir genannt wird, und die Anwohner Jasin's an die im obern Suwad erhaltenen Käsir gränzen, so folgt, dass dieses Volk, welches als ein Ueberrest alter Indischer Bevölkerung sich später ausweisen wird, außer dem hohen Hindukoh auch das Ostgehänge dieses Gebirges nach dem obern Indus inne hat, und zwar ostwärts bis zum Flusse von Nagar. Ich werde später

<sup>1)</sup> Moorcroft, II. p. 264. p. 234. fig. Ueber diesen Flussnamen s. III. S. 122. N. 3.

zeigen, dass am Gilgit-Flusse ein zweites Kasiristan liegt, dessen Bewohner eine besondere Mundart reden. Die ethnographische Gränze scheint also hier die Kette zu sein, welche den letztgenannten Fluss vom oberen Indus scheidet und bei Kirin diesen erreicht. Es wäre anziehend zu wissen, ob diese Vertheilung aus natürlichen Ursachen, das heisst, aus der Structur des dortigen Gebirgsystems, hervorgegangen sei.

Es ist dieses keine neue Einwanderung; 1) wir können die Dard bis zu den ältesten Quellen Indischer Nachrichten hinauf verfolgen und stets in dieser Lage am oberen Indus.

### West-Himâlaja, Fortsetzung; Kaçmîra.

Das nördlichste ganz Indische Land im Süden des Himâlaja ist das berühmte Alpenthal Kaçmîra, von allen Seiten von Bergen umschloßen; nur in S. W. liegen weniger hohe Berge vor. Der Hydaspes entspringt in seinen Nordostbergen und durchläuft es von O. nach W.; Kaçmîra ist sein oberes Thal, die Einsenkung zwischen der äußersten und der zweiten Kette des Hochgebirges, welche durch ihre Biegungen ein regelmäßiges Oval von Schneebergen bilden;<sup>2</sup>) die innere Kette heißt Pirpangâl, die Fortsetzung trägt andere Namen. Die allgemeine trigonometrische Vermeßung Vorder-Indiens hat die überraschende Thatsache an's

<sup>1)</sup> Die Stellen über die Darda sind zusammengestellt von RITTER, As. II, p. 654. Megasthenes hatte erzählt, dass bei den Δέρδαις die goldfangenden Ameisen waren; Strabon XV, 1, 44. auch Arr. Indic. XV. Plin. h. n. VI, 21. XI, 36. Dardae. Andere Stellen bei Troyer, Rag. Tar. II, 329. Herodotos kennt also dieses Volk ohne es zu nennen, III, 102. Bei Ptolemaios VII, 1. ist der Name etwas entstellt: ὑπὸ δὲ τὰς τοῦ Ἰνδοῦ (πηγὰς) Δεράδραι, καλ ή όρεινη αύτῶν ὑπέρκειται, für Δεράδαι. In der Geschichte Kaschmirs und im *Mahâbhàrata Darada*. S. Troyer a. o. O. Ueber den Namen Darada ist zu bemerken, dass ihr Name sowohl bei Pâṇini, IV, 3, 93, in dem gaṇa Sindhvâdi, als in der Geschichte Kacmir's auch die Form Darad hat; s. die von Troyer II, p. 228 angeführten Stellen, und dass sie in Manu's Gesetzbuche nicht als Mlekha, sondern als Dasju bezeichnet werden. Die Nachrichten des Mahabharata und der klassischen Schriftsteller vom Ameisengolde habe ich I, S. 849 zusammengestellt und erläutert. Es waren nicht wirkliche Ameisen, sondern Maulwürfe, welche dieses Gold ausgruben.

<sup>2)</sup> von Hügel a. o. O. II, 164., wo über diesen Theil des Himalaja die genauesten Nachrichten. Vgl. Ritter, V, 89. II, 1139. 1154.

Licht gestellt, dass der Kaçmirische Himâlaja den zweithöchsten Berg unsers Erdballs aufzuweisen hat. Er heist Nangaparbata oder Dayarmur und ist nach den verschiedenen Messungen 26,629 oder 28,712 engl. Fus ü. d. M. Die erstere Zahl bezieht sich auf die mittlere Höhe; er liegt 35° 14′ N. B. u. 74° 37′ östl. L. v. Gr. Er ist somit 724 F. höher als der Kinkinginga, allein 112 F. niedriger als Mount Everest, der König der Berge. In der Indischen Sage ist der Berg Naubandhana berühmt, weil an ihm Manu nach Ablauf der Sündfluth sein Schiff angebunden haben soll; Naubandhana bedeutet Schiffsbindung.¹) Das Land hat nur 16 geogr. M. Länge, im Flussthale nicht eine Breite von über 6 M.; von Schneefeld bis Schneefeld eine von 10—12. Der Pirpangâl hat noch die Höhe von 15,000 Engl. F., die Hauptstadt (rinagara (Stadt des Glücks) liegt 6,000 F. ü. d. M. unter 34° n. B.

Kaçmîra genos lange Zeit eines großen Ruhms im Morgen-41 lande wie in Europa, als eines paradiesischen Landes und dieses nicht blos in der Poesie; der jetzige Zustand hat uns enttäuscht; doch kann die Geschichte zeigen, daß jener Ruhm nicht ganz ungegründet war und die Natur hat ihre Schönheit auch hier nicht verloren.<sup>2</sup>) Das Land wird reichlich mit Waßer aus der Schneeschmelze versehen, der Hydaspes<sup>3</sup>) ist im Thale selbst schon

<sup>1)</sup> Die Berichte über diese Entdeckungen finden sich in folgenden Aufsatzen: On the influence of Mountain-Attraction on the determination of the relative heights of Mount Everest, near Darjeeling, and the lofty peak lately discovered near Kashmir. By J. H. Prate in J. of the As. S. of B. XXVIII, S. 310 fig. Memorandum on the Nanga Parbat and other Snow Mountains of the Himalaya Range adjacent to Kashmir, By T. G. Mont-GOMERIE, Lt. Engineers, etc. Survey of India, in charge Kushmir Series, ebend. XXVI, S. 266 flg. Memorandum on the Survey of Kashmir in progress under Captain T. G. Montgomenie, Bengal Engineers, F. R. G. S. and the Topographical Map of the Valley and surrounding Mountains, with chart of the Triangulation of the same executed in the field Office and under the Superintendence of Lt.-Col. A. Scott Waugh, F. R. S. Surveyor Gen. of India, Dera Dhoon, 1859. Ebend. XXIX, S. 20 fig. Im Sanskrit würde der Name nicht Nangaparbata, sondern Nagnaparbata, d. h. nackter Berg lauten. Die Stelle über den Naubandhana findet sich in M. Bh. III, 187, v. 12781, I, p. 278. Er liegt nach Vigne I, p. 272 zwischen den Dörfern Haripur und Sedau.

<sup>2)</sup> von Hügel, II, 478.

<sup>3)</sup> Sanskritname Vitastâ (entschleudert, schnell), woher Hydaspes mit Anklang an Persische Namen. De Pent. Ind. p. 85 von Schlegel, Ind. Bibl.

schiffbar, der Boden ist sehr fruchtbar, das Klima durch die hohe Lage und südliche Breite glücklich gemischt; das Land ist durch hohe Berge gegen die kalten Winde aus dem Norden geschützt, wird nur leicht von den tropischen Regengüßen berührt und hat Jahreszeiten, wie Iranische Länder. 1) Durch seine Päße hat es

II, 303. Nîlagâ in Râj. Tar. V, 91. geboren aus dem blauen — ich weiss nicht ob Berge oder so benannten Naga. Ueber die Quelle s. Troyer zu R. T. I, 125. I, p. 361. Soll auch Sindrod, Sandren heißen, welches Troyer durch Sundarî erklärt. II, 294. Der gewöhnliche Name Behut ist Verderbnifs, wie es scheint, aus Vitastâ (Vitatthâ), wenn nicht Bâhudâ, armgebend, nämlich der Kandrabhaga, auch ein Name ist; es haben die Nachbarfliise Namen, die aus der Geschichte Vasishtha's hergeleitet werden; Wilson erklärt ihn im Lex. u. d. W. daher, dass der Weise durch Baden in seinem Wasser seine Arme wiedererhalten. Die Bâhudâ ist ein Fluss des Ganges-Landes und der Name Behut für die Vitasta kann daher nicht aus dem ihrigen erklärt werden. Amara I, 2, 3, 33. setzt sie zwischen Karatojâ und Çatadru; diese Stellung kann daher über die Lage nichts bestimmen, noch ihre Erwähnung im Vishnu-P. a. a. O. Außer dem zweiten von Amara angeführten Namen Caitavahini, weißer Strom, hat Hemakandra, IV, 151. od. v. 1086. noch den gleichbedeutenden Arguni und führt ihn auf nach der Vipâçâ. Wie Wilson a. a. O. Note 6. bemerkt, wird die Bâhudâ im Mahâbhârata unter den tirtha aufgeführt, aber in verschiedener Lage, einmal in der Nähe der Sarasvati, das zweite Mal östlicher, die erste Erwähnung findet sich aber in der ausführlichen Aufzählung, s. S. 541. Note 2, III, 84. v. 8045. I, p. 532., wo die Sarasvati vorhergeht und die Xiravati in Kuruxetra folgt. Da in dieser Aufzählung keine feste Reihenfolge beobachtet wird, kann diese Stelle nicht über die Lage entscheiden. Auch in ihr wird kurz vorher der Naimisha-Wald erwähnt, v. 8037 flg., der auch sonst in die Nähe dieses Flnses gesetzt wird, und nach der Xiravati v. 8048. die Sarajù, also ein östlicher Fluss. In der kürzern Aufzählung wird die Bâhudâ mit der Nandâ zusammengenannt, 87, v. 8324. p. 541., der letzte Flus als auf der Höhe des Gebirges strömend, vorher wird des Berges Kundoda v. 8321. gedacht. Auf ihrer Pilgerfahrt aus dem Kâmjaka-Walde (s. S. 681. Note 1.) gelangen die Pândava nach Osten gehend, III, 93, v. 8486. p. 58. der Reihe nach zum Naimisha, 95, v. 8510 flg. p. 558., dann zur Gomati, darauf zur Bâhudâ, daher zum Prajâga. Nach dieser Darstellung wäre es ein Zufluss der Ganga in der Nähe von Benares und zwar auf dem Nordufer. Säitavâhinî, weißer Fluß, Amara k. I, 2, 3, 11. Gelum, ein gewöhnlicher Name, ist, wie Troyer II, 294. richtig schreibt, nichts als gala, Wasser; Bejah (DE LA VIGNE, A. J. of B. VI, 767.) verderbt aus Sanskrit pajovahâ, Strom. Dass er je, wie Troyer a. o. O. sagt, solle Carâvatî geheissen haben, bezweifele ich.

<sup>1)</sup> Moorcroft, II, 107. sagt, nur Sommer und Winter.

Verbindungen mit den umliegenden Ländern, 1) namentlich mit dem Nordlande, aus welchem die feine Wolle kommt, welche zu den berühmten Shals verwebt wird; 2) doch ist es durch die Berge geschützt genug, um leicht vertheidigt werden zu können.

So bildet Kaçmira in der größern Indischen Welt eine kleine abgesonderte, von der größeren zwar abhängig, aber mit der Möglichkeit selbständiger Richtungen. Es hat allein unter allen Indischen Ländern des Festlandes seine, freilich nicht kritische Geschichte erhalten. Es mußte hier früh ein Sitz Indischer Bildung entstehen, es darf uns nicht wundern, daß es in der 42 Sage als ein bevorzugtes Land erscheint. 3) Es liegt günstig für den Handel mit dem Norden, Westen und Indien; jetzt noch gilt der Kaschmirer als der klügste Kaufmann Indiens.

Das Land liegt jetzt auf der tiefsten Stufe des Elends danieder; eine fünfhundertjährige Reihe von Regierungen, die sich an Schlechtigkeit überboten, erklärt dieses hinreichend.

Unterhalb Kaçmîras nach dem westlichen Pengâb zu liegen in den stets niedrigeren Vorketten des Himâlaja, welche der Hydaspes durchströmt, ehe er nach Durchbrechung der sogenannten Salzkette in die Ebene bei Sultanpur eintreten kann, 1 noch mehrere kleine Gebiete, die in dieser Beschreibung keine Stelle finden können. Die Krishnaganga (schwarze Gangâ) im N. Kashmir's entspringend und es im W. umfließend, strömt dem Hydaspes außerhalb des Thales zu. 5)

<sup>1)</sup> Aufgezählt von von Hügel, II, 167.

<sup>2)</sup> Es ist im alten Indien vorzüglich der Saffran berühmt, daher dessen Name Käcmira.

<sup>3)</sup> So in Mahâbh. III, 10545. "Der Kreis Kaçmîra's, der ganz heilige und von den alten Rishi bewohnte, wo die Unterredung aller nördlichen Weisen, des Sohnes des Königs Nahusha, des Agni (des Feuers) und des Stammvaters Kâçjapa statt fand."

<sup>4)</sup> Nach Court, A. J. of B. V, 472.

<sup>5)</sup> Von älteren Berichten ist George Forster's Journey from Bengal to England, 1798. noch schätzenswerth; viel anziehender jedoch Bernier's Voyages, 1723.; er bereiste es als Begleiter Aurang-Zebs. Moorgroft's, G. T. Viene's Reisebeschreibungen sind schon erwähnt. Der vollständige Titel von von Hügel's Werke lautet: Carl Freihere v. Hügel, Kashmir und das Reich der Siek. Mit Stahlstichen, Holzschnitten und Lithographien. 4 Bde. 8vo. Stuttgart, 1840—44. Die folgende Schrift: Correspondance de Victor Jacquemont avec sa famille et plusieurs de ses amis, pendant son voyage

# West-Himâlaja, Fortsetzung; Quellengebiet der Flüsse des Pengâbs.

Von dem hohen Kantal-Pik¹) im O. Kashmirs zieht die höchste Himâlaja-Kette zuerst südlich, dann im O. der Çatadru in südöstlicher Richtung fort. Die Höhe des Gebirges nimmt hier nicht ab, der Raldung über dem Ostufer der Çatadru hat 21,000 Engl. F. Höhe, der nördlichere Pargiul 22,500; sehr hoch ist auch die Paralasa-Kette, welche im Meridian von 95° 30′—96° ö. L. vom Himâlaja aus grade nordwärts streicht, der über sie führende Manerang-Paſs hat 18,612 F. Erhebung; und die Kette, welche östlicher das Westufer des obersten Indus N. N. W. streichend begleitet, scheint Höhen zu haben, wie die bisherige Erdkunde sie nicht ahnte.²)

dans l'Inde (1828-1832), 2 Bde. 8vo. Paris, ist mehr unterhaltend als belehrend. Sehr vollständig ist RITTER's Zusammenstellung, II, 1134. wozu V, 70. als Nachtrag. Die Notizen aus den einheimischen Annalen hat TROYER zusammengestellt zu Raj. Tar. II, p. 293. — Name: s. bei Troyer, II, 300. Die Sage schreibt die erste Erschaffung des Landes dem Kâcjapa zu, Râj. T. I, 26. Dieses scheint die Benennung, unter welcher Kaçmîra zuerst in der Westwelt bekannt wurde, zu erklären: Hekataios bei Steph. Byz. od. Fr. 179. ed. Müller. Κασπάπυρος, πόλις Γανδαρική, Σκυθών άπτή. Eine merkwürdige Notiz, weil Gandhâra das untere Kabulistan bedeutet, Kashmir als ein Theil des nähern Indischen Landes, aber als an das Skythenland gränzend, bezeichnet wird; es war das äußerste Indische Land. In Herodotos Κασπατύρος, III, 102. IV, 44. liegt offenbar dasselbe, wahrscheinlich mit fehlerhaftem τ für π; dass Kashmir zu verstehen sei, werde ich im zweiten Buche zeigen. Kaspapyros erklärt sich am besten als Kâcjapapura, Stadt des Kacjapa, eine Erklärung, die Wilson aufstellt, As. Res. XV, 117. Die spätern Griechen geben den inzwischen zusammengezogenen Namen: Κασπείροι (aus Dionysios Bassarica bei Steph. Byz. s. v.), Κασπειραΐοι, Ptol. VII, 1. und  $\hat{\eta}$  Κασπηρία. Die richtigere Erklärung des Namens Kaçmira ist die von Burnouf, in A. von Humboldt's Central-Asien, I, 92, N. 22 vorgeschlagene Kacjapa-mira, See des Kacjapa.

<sup>1)</sup> von Hügel, II, 166.

<sup>2)</sup> Eine sehr schöne Karte dieser Gegend von Alexanden Gebard befindet sich bei den von Lloyd herausgegebenen Berichten, Bd. II. Er und seine Brüder haben mit bewundernswerthem Eifer und unsäglicher Mühe diese Berge erforscht. S. bei Ritter II, 567. 693. 765. etc. Die Zahlen aus Gerard, II, 148. 242. Von Shipke aus erblickt man nordwärts noch viel

Das Nordland ist hier noch Ladakh; auf der Südseite des Schneegebirges liegen die Quellen der drei mittleren Flüsse der Pentapotamie. Auch hier senkt sich das Hochgebirge durch mehrere Stufen zur Ebene hinab; das System dieser Mittel- und Vorketten darzustellen, kann nicht unsere Absicht sein;¹) die südlichste dieser Ketten, Trikûţa oder Dreigipfel mit einem hohen gleichnamigen Schneepik, erhebt sich am Kînâb unmittelbar über der Pengâb-Ebene.²) Die Thäler der Hauptströme und ihrer Zuflüsse bilden ein vielfach getheiltes Land, eine große Zahl einselner Herrschaften.

Der nächste östliche Nachbarfluss des Hydaspes, jetzt Kinab genannt, entspringt in der äußersten Himâlaja-Kette, wo sich dieser der Paralasa anschart, aus zwei Quellflüssen, dem Sûrjabhaga 3) und dem größern Kandrabhaga zusammenfließend; dieses ist die frühere Darstellung. Nach der richtigen werden die zwei Hauptarme Kandra und Bhaga genannt; erst der vereinte Fluss heist Kandrabhaga. Der Vedische Name dieses Stromes Asikni hat Alexander den Großen mit bestimmt, ihn Akesines zu nennen. Der Lauf eines großen östlichen Zuflußes, des Tohi, auf frühern Karten Tavi, ist zuerst genauer bestimmt worden; er entspringt in der Ratan Pangal-Kette, fliesst an Ragauri vorbei und mündet oberhalb Vazirabad's in den Hauptfluss. Er war dem Megasthenes unter dem Namen Tutapos bekannt geworden. Der Hauptstrom derchströmt erst nordwestlich, dann südwestlich in einem kleinern Bogen, als nördlich der Indus, südlich die Çatadru, das Gebiet Koshtawar im S. O. Kashmirs, dann die vorderen Thäler und er- 44

höhere Berge, die nach der Entfernung auf 29,000 Engl. F. geschätzt wurden. S. Ritter, II, 590.

I S. RITTER, V, 81. von Hügel, II, 156.

<sup>2)</sup> von Hügel, II, 160.

<sup>3)</sup> Ueber die Quelle s. Moorcroff, I, 195. Die Quellen der Ströme des Pengabs sind zuerst genauer von A. Cunningham und A. Broome untersucht worden; in J. of the As. S. of B. X., p. 105 fig. Journal of the Routes of Lt.'s A. Broome and A. Cunningham, to the Sources of the Punjab risers. Die Vedischen Namen mehrerer Flüsse des Penjab sind mitgetheilt worden von R. Roth: Zur G. u. Litt. des Weda, S. 120 u. 132. Die obige Angabe des Megasthenes findet sich in der C. Müller'schen Ausgabe der Fragm. Hist. Graec. II, p. 413 b. Der Name Koshtawar ist zusammengesetzt aus Koshta, dem Namen eines Volks in S.O. von Kaçmîr s. III, S. 1108, N. 1.) und içvara, Herr.

reicht die Ebene des Fünfstromlandes in 32° 30′.¹) Nach seiner Vereinigung mit dem Hydaspes scheint er in der Vedischen Sprache Marudvridhå genannt worden zu sein.

Auf der Südseite des Gebietes Koshtawar, auf der mittleren aber noch schneereichen Kette Bungal in Kulu entspringt die Rawi, die früher Parushni hieße. Sie strömt zuerst N. W. nach Varmavara, wo sie ihre zwei Hauptzuflüße aufnimmt, den Naje, welcher im Kâli-Devi-Paße entspringt und ihm von N. zufließet; ebenso den Bodhil, dessen Quellen östlicher im S. Tandi's liegen. Varmavara war die alte Hauptstadt der Könige von Kumba, die aus der Familie der Varman stammten. Von dem Zusammenfluße dieser Ströme an wendet der Gesammtfluß sich nach S. S. W. und erreicht bald die Ebene.<sup>2</sup>)

Derselben Kette<sup>3</sup>) entspringt östlicher die *Bejah* oder *Vipâçâ*, welche aus mehreren Zuflüßen gesammelt bei Mundipur und Râjpur vorbei dem Pengâb zueilt.<sup>4</sup>) Sie hieß früher *Urungirâ*. Ein

•

<sup>1)</sup> RITTER, V, 60. — Der Griechische Name 'Ansolvng, Schadenheiler, ist von Alexander dem Flusse gegeben; s. Hesych. s. v. Σανδαροφάγος und von Schlegel, Ind. Bibl. II, 296. Das angeführte Wort giebt so genau als möglich Kandrabhågå wieder; Alexanders Name ist durchgedrungen, nur Ptolemaios unter den Alten giebt nach VII, 1, 23 den ächten Namen an, als Σανδαβάλα, wohl statt Σανδαβάγα. Die Namen Kandrabhågå und Sûrjabhaga, Monden- und Sonnen-Theil, müssen auf irgend einer Legende beruhen, die ich nicht kenne; die Ableitung im Lexicon u. d. W. Kandrabhaga von Bergnamen scheint willkührlich. Kinab ist offenbar Persisch und etwa Sammehoasser, von Kin, sammelnd, weil man sagen kann, er nehme die andern alle auf; so fasten auch die Alten das Verhältnis auf; Arr. exp. Al. VI, 14. αλλα ο Γδασπης μεν ές τον Ακεσίνην έμβάλλει - - Αὐθις δε ὁ Άκεσίνης ούτος ξυμβάλλει τῷ Τδραώτη, καλ παραλαβών τοῦτον, ἔτι 'Ακεσίνης ἐστί' καὶ τὸν Τφασιν ἐπὶ τοθτω ὁ 'Ακεσίνης παραλαβών, τῷ αὐτῷ δὴ ὀνόματι ές τὸν Ἰνδὸν ἐμβάλλει. Κὶnâb hiesse sonst Chinesisches Wasser.

<sup>2)</sup> Skt. Irâvatî, wasserreich. Υάρωτις bei Strabon ist diesem am nächsten, 'Τδραώτης bei Arrian, wobei ein Anklang an ΰδωρ gesucht wurde; das ω beruht auf einer Präkritform Irôtì, ô für âva. Ptolemaios 'Povάδις wäre ganz genau, wenn das I im Anfange erhalten wäre. — Ueber die Quellen s. Μοοκскорт, I, 196.

<sup>3)</sup> Siehe A. Browne und A. Cunningham a. o. O. über die Quellen und die Zuflüsse.

<sup>4)</sup> Vipâçâ, fessellos, wohl der Schnelligkeit wegen. Eine Legende, Mahâbh. I, cap. 177, v. 6746. Vol. I, p. 245., wonach dem Weisen Vasishtha, der sich mit Stricken umwunden in den Flus geworfen, der Strom diese ab-

etwas bedeutenderer Zuflus der Vipaça, der Tirthan, wird nur im Allgemeinen erwähnt; ein südlicherer, Kakki, hat seinen Ursprung im S. Kumba's und mündet in der Nähe Nurpur's in den Hauptflus ein.

Den Ursprung des östlichsten der fünf Flüsse, des Setledge oder Çatadrü aus dem Râvanahrada kennen wir schon; 1) er ent- 45

Tracis oder Tracis; wenn man in Ausgaben des Strabo, Arrian und Diodor hie und da noch Tracis dafür stehen lässt, weil etwa eine sonst gute Handschrift es hat, so ist dieses völlig abgeschmackt; Hypanis ist ja ein ganz anderer Fluss und es kommt keiner des Namens in Indien vor. Ptolemaios hat Βιβάσις, b und v liegen sich im Indischen sehr nahe, die Form ist also sehr genau. Bejah für diesen Flus ist häusig; es schreibt aber Moorcroft wie andere, Byas, und I, 187. Byas Rikhi, d. h. Vjäsa Rishi, der weise Vjäsa. Man mus also auch ihn mit dem Fluse in Beziehung gesetzt haben. Bejah, wenn richtig, wäre auch hier pajõvahâ. S. oben S. 52.

<sup>1)</sup> S. S. 34. Catadru, hundertlaufend, wird wieder erklärt durch eine Legende; s. Mahâbh. I, S. 45. v. 6753. Aus Furcht vor Vasishtha lief der Flus in hundert Arme aus einander. Setleg und was sonst für barokke Namensformen in Büchern über Indien vorkommen, ist aus diesem Worte entstellt. Citadru, Amar. k. I, 2, 3, 12. muss eher durch scharf- als durch schwach-laufend erklärt werden. Catahradû, de Pent. p. 10. ist nach Einsicht des Originals nicht haltbar. S. Troyer, zu Rdj. T. II, 13. Vitadru WILS. Lex. u. d. W. scheint sonst nicht vorzukommen. Ptolemaios VII, 1. kommt unter den Alten durch Zadádons wieder dem Indischen am nächsten. Hesidrus (oder Hesudrus?) Plin. VI, 21. zeigt ein anderes Verderbnis durch Anklang an voco; die Maasse der Entfernung, die Plinius angiebt, erregen kein Bedenken, so bald man den obern Weg über Galandhara und Ropur zu Grunde legt. Diese Angaben gehören dem Megasthenes und sind II, S. 521 flg. erläutert worden. Bei dieser Gelegenheit scheint es mir passend, die vollständigste Beschreibung des Flussystems dieses Landes, die uns aus dem Alterthume erhalten ist, die des Megasthenes, genauer zu betrachten, da in ihr eine Unrichtigkeit sich findet, auf die ich schon früher aufmerksam gemacht habe, die daselbst vorgeschlagene Aenderung, Ζαδάδρης statt Τδραώτης zu lesen, genügt jedoch nicht, die Stelle in Ordnung zu bringen, da von einem so genauen Berichterstatter auch der letztere Flus nicht mit Stillschweigen übergangen sein kann. Auch ist wohl nicht ein Fehler des Arrianos anzunehmen, obwohl er sonst in seinem Berichte über Alexanders Feldzug nur von vier Zustüssen des Indus spricht, sondern des jetzt vorliegenden Textes. Die Worte sind diese: Arr. Ind. IV, 8-10. Υδοαώτης μεν έν Καμβισθόλοισι, παρειληφώς τόν τε Τφασιν έν Αστρύβαισι, καλ τόν Σαράγ-

springt wie der Indus auf der Tibetischen Seite des Himâlaja und strömt erst N. N. W. bis Shipke, wo er durch große Zuflüße aus dem Norden verstärkt sich nach Südwest wendet und das Gebirge durchbricht, dessen riesenhafte Höhe wir oben bezeichnet haben; Shipke selbst am Fluße liegt 10,000 F. ü. d. M. Das über 40 Meilen lange Thal, welches der Fluß durchströmt, ehe er bei Ropur die Ebene erreicht, ist genauer, als das der übrigen Flüße erforscht und giebt uns ein deutliches Bild von der Weise, in welcher die Natur des rauhen Hochlandes durch verschiedene Stufen in die des warmen Flachlandes übergeht. Es sind drei solcher Stufen des breiten Himâlaja-Walles; aus

γην έκ Κηκέων, και τον Νευδρον έξ Αττακηνών, ές Ακεσίνην έμβάιλουσιν. (9) Τδάσπης δε εν Όξυδράκαισιν, άγων άμα οί τον Σίναρον εν 'Αρίσπαισι ές τὸν 'Ακεσίνην ἐκδιδοῖ καὶ ούτος. (10) ΄Ο δὲ 'Ακεσίνης ἐν Μαλλοίς ξυμβάλλει τῷ Ίνδῷ καὶ Τούταπος δὲ μέγας ποταμός ἐς τὸν 'Ακεσίνην έκδιδοί. Τούτων ο 'Ακεσίνης έμπληθείς, και τῆ έπικλήσει έννικήσας αὐτὸς τῷ ξωυτοῦ ήδη όνόματι ἐσβάλλει ἐς τὸν Ἰνδόν. In dieser Stelle fällt noch zweierlei auf; erstens der Plural éphállovour, der sich nur durch die unwahrscheinliche Annahme rechtfertigen lässt, dass Arrian, weil mehrere Ströme von dem Hydraotes mitgeführt werden, das Zeitwort in der Mehrzahl gesetzt hätte. Dann dass die Worte έν Καμβισθόloisiv, durch welche die Gegend des Zusammenflusses des Hydraotes mit dem Akesines bezeichnet wird, so weit von ês 'Ausolono entfernt sind. Diese Stellung und der Plural werden dagegen gerechtfertigt, wenn man annimmt, dass nach έν Καμβισθόλοισι folgende Worte ausgefallen sind: καὶ ο Ζαδάδρης, παρειληφώς κ. τ. λ. Durch diese Ergänzung wird die Beschreibung ganz richtig. Nach dieser Annahme sind der Saranges und Neudros Zuflüsse der Çatadru. Der erste ist wahrscheinlich der jetzige Soaon, in dessen Name der alte Sudâman erhalten sein mag, welcher im W. der Çatadru lag, im O. der Vipâçâ nach de Pent. Ind. p. 12. Da er im S. des letzten Flusses entspringt, an welchem die Hauptstadt der Kekaja lag, passt dieses genau auf den Saranges. Sâranga ist ein Indisches Wort, es war daher wahrscheinlich ein anderer Name. Auch Neudros läist sich aus dem Sanskrit erklären durch Navodra, Neun-Gewässer; udra für Wasser ist in samudra, Ozean, erhalten. Der bedeutendste Zustrom der Çatadru von Osten in dem untern Laufe heisst jetzt Gumbhira, entspringt in der Nähe Simla's und mündet im S. Vilasapura's ein, s. S. 59. Vielleicht ist es dieser. In Beziehung auf die in der obigen Stelle erwähnten Völker will ich hier nur hinzufügen, dass die Kambistholoi, wie E. A. Schwanbeck, Meg. Ind. p. 33. vermuthete, wirklich von Kapisthala, d. h. Gegend der Affen, ihren Namen hatten; es hieß so ein Vedisches Volk, zu welchem die Familie Vasishtha gehörte. S. R. ROTH, Zur Gesch, u. Litt. des Weda, S. 108.

der Ebene gelangt man in das untere Thal, nach der Hauptstadt Vilàsapur (Belaspur) genannt; dann in das mittlere Bissahir mit der Hauptstadt Râmpur; das oberste Kanawar liegt auf dem Rücken des Himâlaja außerhalb der Indischen Gränze. Im untersten Thale 1) ist das Gebirg im Durschschnitt um 3000 bis 4000 F. hoch, mit einzelnen Piks von 7000 F. und darüber, der Thalgrund am Fluße ist aber noch tiefer gesenkt; die Südwinde der heißen Ebene und die tropischen Regengüße dringen hier noch ein, die Höhe bringt, obwohl selten, Eis und Schneefälle, es wachsen hier noch manche Tropengewächse mit einer Menge schon Europäischer Korn- und Obst-Arten.

Im mittleren Thale wird das Klima strenger; es erheben sich Berggipfel bis über 15,000 und 16,000 F., es schneit regelmäsig im Winter, die Jahreszeiten nähern sich ganz den Südeuropäischen, obwohl die Indische Regenzeit bis hieher wirkt; die Aerndte ist 6 Wochen später, als unten, die Gewächse sind 46 bis auf einzelne denen des mittleren und südlichen Europa gleich. 2)

Kanawar ist ganz ein Land des Hochgebirges, aber die südliche Lage erlaubt hier den Anbau in einer Höhe, in welcher in Europa das Wachsthum erstarrt. Schneereiche Ketten umschließen und durchziehen das Land und ein großer Theil ist von Schneefeldern und rauhen Felswüsten erfüllt; die Wirkungen des Monsuns übersteigen das Hochgebirge nicht und das Klima ist nicht mehr Indisch. In den tiefen Einschnitten der vielen Thäler gedeihen aber Mitteleuropäische Korn- und Obst-Sorten, sogar die Rebe, in üppigster Fülle, an den Bergen die schönsten Wiesen, und der Dêvadâru, der Götterbaum (Pinus D.), welcher nur zwischen 6,000-12,000 F. ü. d. M. wächst, zeigt hier seine prächtigsten Wälder. Es ist ein Land höchst beschwerlicher Wege über Hochpässe, Seilbrücken und wilde Felsen; doch öffnet hier das Flussthal eine Pforte für den Verkehr mit dem Süden und Norden, welche der thätige Geist der Bewohner nicht unbenutzt gelassen.

Auch die Menschen richten sich nach den natürlichen Gränzen des Landes; bis Scran in Bissahir wird Indisch gesprochen,

<sup>1)</sup> RITTER, II, 838.

<sup>2)</sup> a. o. O. II, 744 flg.

ist alles noch Ausfluss Indischer Einrichtungen; dann tritt Lamacultus ein und die Kanawarî-Sprache, welche Tibetisch ist;<sup>1</sup>) das Volk ist in der That den Gesichtszügen und der dunkeln Farbe nach Tibetisch.<sup>2</sup>)

Betrachten wir kurz das ganze Bergland, welches auf der Südseite des Himâlaja im Norden der Pengâb-Ebene zwischen dem Indus und der Çatadru liegt, so haben wir ein großes sehr zerrißenes Gebiet vor uns; die Vorketten des Himâlaja zertheilen es in viele kleine Gaue, die verschiedene Höhe des Landes, die sich mit der höheren geographischen Breite vereinigt; begründet manche Verschiedenheiten des Klimas und der Erzeugniße; doch bleibt es überall Indisches Land, gegen die Indische Ebene offen und von da aus alle geistigen Antriebe empfangend. Es fehlt ihm die Einheit und dadurch die selbstständige Kraft; selbst das am meisten bevorzugte Gebiet, Kaçmîra, hat nur selten weit über seine Gränzen hinaus geherrscht, das Ganze zerfiel leicht in eine Anzahl kleiner Herrschaften, deren Beherrschung aber, beschützt

<sup>1)</sup> Gerard, bei Lloyd, II, p. 245. von Manes: "Die Sprache ist gar nicht verschieden von der, welche in den obern Theilen Kunawar's gesprochen wird und die gewöhnliche Mundart bis nach Teshoo Loomboo und Lahassa und durch ganz Ladack ist." Also nicht, wie geglaubt worden, eine eigenthümliche. Er spricht aber von einer besondern Sprache, Theburskud genannt, in Soongnum, p. 230.

<sup>2)</sup> S. RITTER, II, S. 666 flg. S. 765 flg. 808. 837. Wenn ich oben bemerkt habe, das Kanawar uns genauer bekannt ist als die benachbarten Thäler, so berufe ich mich auf die folgenden Beschreibungen: Thomas Hutton's Journal of a trip through Kunawar, Hungrung and Spiti, undertaken in the year 1838, abgedruckt im J. of the As. S. of B. VIII, p. 901 flg. IV, p. 489 fig. p. 555 fig., wozu noch ein Geological report on the Valley of the Spiti, and of the route from Kotghur X, p. 198 flg. und Report of the Geological Survey of the Himalaya mountains lying between the rivers Sullej and Kalee, XI, p. 605 fig. mit einer Karte XIII, p. 171 hinzugekommen sind. Ein besonders an Angaben über die Flora dieses Gebirges reicher Bericht ist enthalten in dem Diary of an excursion to the Shatool and Boerun passes over the Himalaja, 1845. By Cpt. Madden, ebend. XV, p. 79 flg. Endlich Report on the Valley of Spiti etc. By Cpt. W. C. HAY ebend. XIX, p. 429 flg. Von den Bewohnern dieses Thales handelt A. Cunningham ausführlich in den S. 34 angeführten Notes etc. Die zweite dort herrschende Mundart heisst nicht Theburskud, sondern Tibberkad, das zweite Wort bedeutet Sprache und mit diesem Namen werden die Mundarten bezeichnet, welche von der gewöhnlichen Redeweise abweichen, vgl. XI, p. 493.

wie sie waren durch die Berge, von der Ebene aus den großen Monarchien nur in ihrer kräftigen Zeit gelang. Daher hier ein häufiger Zustand innerer Fehden und schwacher Unabhängigkeit. Ein großer Mittelpunkt, an welchem das Indische Wesen zur reichsten Entwickelung gekommen, konnte hier nicht entstehen.

In einem solchen zerrissenen Zustande finden wir das Land in der Zeit Alexanders, wie in der neuern. Die vielen einzelnen Fürstenthümer hier aufzuzählen, kann nicht unsere Absicht sein. Um eine gemeinschaftliche Benennung zu haben, möge man es das Kohistan oder Bergland der Pentapotamie nennen.<sup>1</sup>)

# Fortsetzung; Mittel-Himâlaja, Quellgebiet der Jamunâ, Sirmor.

Das Quellgebiet der Jamuna gehört zu den geheiligtsten Orten. Es liegen<sup>2</sup>) die drei Piks, welche Jamunavatari (Jumnotri), Herabsteigung der Jamuna, heißen, gerade 31° und 31° 2' N. und 96° 6' O. Sie haben eine Höhe von über 19,000 F.; der Fluss tritt aus einem großen Schneefelde in der Höhe von 10,000 F. bervor, von 4000 F. höheren Bergen überragt.<sup>3</sup>) Ihre Zuflüße Tonsa (Tâmasâ) und Pabur entspringen nordwestlich von Jamunavatari in dem Schneegebirge, welches gerade im S. der oben erwähnten Raldung-Kette an der Catadru liegt und von dieser Kette, welche auch Kailasa genannt wird und 20,000 F. ü. d. M. boch ist, durch den Baspa, einen Zufluss der letzten, getrennt ist. Das Jamuna-Thal ist dadurch gegen Norden ganz abgeschlossen, so wie es auch gegen Osten von dem der Gangâ durch sehr hohe Berge getrennt ist. 4) Ein dritter Zuflus, die Giriganga (Berg-Ganga), auch vom Westen, entspringt einer vordern Kette. 5)

In der Nähe der Quelle des heiligen Stromes sind viele 48 heise Quellen, die zum Theil unter dem Schnee hervorspringen

<sup>1)</sup> Aufzählung der Bergstaaten bei RITTER, II, 1070. Spätere Nachrichten giebt Moorcroff, I, 36 flg. 61 flg. 119 flg. II, 282. 288.

<sup>2)</sup> nach GERARD'S Karte.

<sup>3)</sup> RITTER, II, 903. Der eine hohe Pik heisst Vânarapukhâ, der Schweif des Affen Hanumat.

<sup>4) 8.</sup> über diesen Theil des Gebirges Ritter, II, 784 fig. 798. u. s. w.

<sup>5)</sup> Ebend. 865.

und nicht wenig die Heiligkeit des Ortes bei den Pilgern vermehren; ein Bad im Wasser der Jamuna gehört zu den entsühnendsten.

Das Hochland, welches die Jamunâ¹) durchfliesst, bis sie bei Feizâbâd in die Indische Ebene eintritt, fällt rasch zur Tiese hinab, es ist oben von Bergen ganz ausgefüllt, erst unten sind offenere Thäler, welche hier und sonst Dhun genannt werden, Kjarda Dhun am Westuser, Dehra Dhun im Osten; die Ebenen dieser vorderen Thäler liegen nur um 2000 F. ü. d. M. Dieses Bergland der Jamunâ wird Sirmor genannt, ein wasserreiches und fruchtbares Land, in dem schon heise Niederungen sind, oben nur geringen Anbaues fähig,²) es hat keine Pässe gegen Norden und ist kein Land des Durchgangs, wie die benachbarten im West und Ost; es tritt nie bedeutend hervor.

# Mittel-Himâlaja, Fortsetzung; Quellgebiet der Gangâ, Kamaon.

Die Gangâ entspringt mit ihren Quellzuflüssen der äussersten Indien zugekehrten Seite des Himâlaja. Die Kette von Jamunâ-

<sup>1)</sup> Jamunâ (Jamì, Vishn. P. p. 266.) ist offenbar etymologisch mit jama, Zwilling, verwandt; ich vermuthe, mit Beziehung auf die Gangâ, deren Schwester sie durch ihren benachbarten Ursprung und parallelen Lauf ist. Die Inder machen sie zur Schwester des Todtengottes Jama, welcher Sohn der Sonne ist, also auch den Flus zur Tochter des Sürja. Daher kommen mehrere Namen, Sonnentochter, u. s. w. S. Amar. k. I, 2, 3, 31. Der Name Kâlindi wird daher erklärt, das ihr Quellberg Kalinda heise. Die Jamunâ wird im Raghu V. XI, 48 Tochter des Kalinda genannt; nach dem Commentare ist dieses der Name des Berges, an welchem sie entspringt. Andre Beispiele dieser Benennung finden sich in O. Boehtlingk und R. Roth's Sanskrit-Wörterbuch u. d. W. Da kalinda auch Sonne bedeutet, lag es nahe, die Jamunâ als ihre Tochter darzustellen. Ptolemaios VII, 1, 30 hat sehr genau Διαμούνα, Plin. h. n. VI, 19. Iomanes, Arr. Ind. VIII, 5. Ἰαβάφης.

<sup>2)</sup> Memoir on Sirmor. By G. R. Blane, in Transact. of the R. A. S. I, p. 57. RITTER, II, 843 flg. The past and the present Condition of the Deyruh Dhoon, in a letter from J. D. Mac Donald, Esq. to Col. Sykes im J. of the R. As. S. VII, p. 250 flg. Das Wort Dhun ist nach H. M. Elliot's Supplement to the Glossary of Indian terms, Agra. 1845. I, p. 244 aus dem Sanskritworte droni, eig. Gefäs, dann Kluft zwischen zwei Bergen, s. Wilson u. d. W. entstanden.

vatàri ostwärts streichend nimmt an Höhe zu, bis sie in dem Nandadevi-Gebirge in dem Gebiete Gavahir die Erhebung von 22,000
bis 24,000 F. erreicht. Diese Gruppe bezeichnet einen Knotenpunkt des Himâlaja, ihre südlichen Ausläufer scheiden das
Ganga-Thal von dem des östlich nächsten Stromes, der Sarajû;
dieses südliche Vorgebirge heißt Triçûla, Dreizack. 1)

Es folgen sich auf dieser Strecke viele der höchsten und be- 49 rühmtesten Gipfel des Schneegebirges; der Crikantha (d. h. Çiva), dann der Svargårôhini (Himmelsersteigung), beide um den 31sten Breitengrad; diesem nahe benachbart im Süden vier andere, weshalb die fünf zusammen der Pankaparvata oder Fünfgebirge genannt werden;<sup>2</sup>) die Gipfel liegen um den 97sten Länge-Grad. Die drei Pik des Gavāhir, welche die Höhe von 22,000, 24,000 und 22,000 F. haben, liegen zwischen 30° 28' und 30° 30' n. B. und zwischen 97° 25' 30"—97° 36' ö. L. 3) Von hier im N. O. jenseits des Himâlaja liegen in nicht sehr großer Entfernung die heiligen Seen.

Die Ganga fliesst aus drei Quellströmen zusammen, Gahnavi, Bhagirathi, Alakananda; der zweite ist der heiligste und am meisten von den Pilgern besuchte. Die Stelle, wo er aus dem Schneefelde hervorbricht, heisst Gangavatari und liegt 30° 59′ 30″ n. B. 96° 44′ ö. L. 9670 F. hoch; sie wird überragt von den Gipfeln des Pankaparvata, deren Höhen zwischen 20,000 und 21,000 F. ü. d. M. mitten inne liegen, und als Sitze der Götter verehrt werden. Der westwärts strömenden Bhagirathi gesellt sich von Norden her und den äussersten Bergen der höchsten Kette entquollen die Gahnavi, zwar der größte Arm, der aber nicht als heiliger Strom geehrt und bepilgert wird. An ihr führt der Pass über Nilang nach Tibet. 5)

Der östliche Arm, Alakânandâ, hat zwei Quellströme, einen

<sup>1)</sup> RITTER, II, 1015.

<sup>2)</sup> Die vier andern heißen Rudrahimâlaja (H. des Rudra oder Çiva), Vishņupuri, Stadt des V., Brahmapurî, Stadt des Br., Udgarikanțha (?). S. von
Schlegel, Ind. B. I, 387. Ritter, II, 952. 947. Man hat ihnen Englische
Namen aufbürden wollen. Auf Gerards Karte sind zwei Pik unter Rudrahimâlaja mit Gangâvatâri bezeichnet.

<sup>3)</sup> RITTER, II, 1028.

<sup>4)</sup> RITTER, II, 941. 952. 957.

<sup>5)</sup> RITTER, II, 928. 966.

westlichen Vishnugangå, an welchem der viel bewallfahrtete Tempel Badarinātha mit warmen Quellen und einem Bade liegt und der Pass über Lana nach Tibet führt; 1) einen östlichen, Dhauli (Dha-50 vali, die weisse) oder Letî-Gangâ, an welchem man über Niti zu den heiligen Alpenseen gelangt, beide aus den äussersten Ketten herkommend; vereinigt heissen sie Alakânandâ. Ihr strömt die Kâli (schwarze) Gangâ oder Mandâkini zu, von Norden her, an welcher auch warme Quellen liegen und ein stark besuchter Tempel Kêdâranâtha, der 11,000 F. hoch liegt, überragt von dem 21,000 F. hohen Pik, der irrig Sumêru, richtiger Mahâpantha genannt wird und zwischen der Bhâgîrathî und Vishnugangâ aus der hinteren Kette südwärts hervorspringt. 2)

In der Naturverehrung des Inders nimmt das Wasser als reinigend und entsühnend eine hohe Stelle ein, vor allem das des Gangastromes; wo sich die Arme eines heiligen Stromes vereinigen, erscheint diese heiligende Kraft gedoppelt; es sind daher die Gemünde der heiligen Flüsse besonders heilig, vorzüglich wieder die der Ganga-Zuflüsse. Die neuere Zeit nennt solche Stellen Prajaga. Fünf solcher Zusammenflüsse sind am Ganges geheiligte Wallfahrtsorte: 1) Naudaprajaga, Zufluss der Nandakinî und Alakananda; 2) Karnaprajaga, wo die letztere den ihr von Osten zuströmenden Pindar aufnimmt; 3) Rudraprajaga, wo sie weiter unten die Mandakinî empfängt; 4) Dēvaprajaga, wo sie mit der Bhagîrathî zusammenfliest; 5) blos Prajaga oder Bhattaprajaga, Haupt-Zusammenflus, wo Jamuna und Ganga sich vereinigen. 4)

<sup>1)</sup> Ebend. 500. 993. jetzt Bhadrînâth, mit Anspielung auf Bhadra, glücklich. Der alte Name war Badarî, d. h. Zizyphus jujuba. S. Zeitschr. f. d. K. d. M. II, 43. Badarînâtha, also Herr von Badarî, dem Orte, denn der Fels am Tempel heisst Badarî-Çaila, der B. Fels.

<sup>2)</sup> Mahâpantha, der große Weg, d. h. zum Himmel, weil der Pilger, der diesen Pik erreicht, oder, was geschieht, bei dem Versuche dazu umkommt, in den Himmel eingeht. S. RITTER, II, 985—987. Sumêru passt nicht hieher. Kêdâra ist Bergwiese; Kêdâranâtha ist der an diesem Orte verehrte Gott und sein Tempel.

<sup>3)</sup> Nämlich so hies in der älteren Zeit nur der Zusammenflus der Jamunâ und Gangâ. *Manu*, II, 21. Er heist so — das Wort bedeutet *Opfer* — weil nach der religiösen Sage *Brahmâ* dort ein grosses Pferdeopfer verrichtet. In der *Tirthajâtrâ* des *Mahâbhârata* wird, so viel ich mich erinnere, nur *Sangama*, Zusammenkunft, für Flussgemünde gesagt.

<sup>4)</sup> S. Wilson u. d. W. prajaga, und Ritter, II, 1019. Ein heiliger

Von den vier ersten ist der vierte der zugänglichste; hier hat die Gangå alle ihre oberen Zuslüsse vereinigt und durchströmt jetzt das untere Hochland; bei Hari- oder Gangå-dvåra, dem Thore des Vishnu oder der Gangå, tritt sie aus den Vorhöhen des Gebirges in die Ebene ein. Hier ist ein alter viel besuchter Wallfahrtsort und Jahrmarkt. 1) Es ist hier der Wasserspiegel nur noch 1,000 F. ü. d. M.<sup>2</sup>)

Zusammenflus ist auch bei der Vishnu- und Dhauli-Gangā. S. ebend. S. 991. Der Name Nandaprajäga führt auf die Vermuthung, dass der östliche Quellstrom der Alakananda, die Dhauli oder Leti-Ganga ursprünglich Nanda hiefs. M. Bh. VII, 53, v. 2092. II, 608. wird sie, wie in der S. XL. angeführten Stelle als ein Fluss des Himalaja erwähnt, nach ihr die Kauciki, dann Pankaganga, zuletzt die Ganga. Kauciki ist vermuthlich der jetzige Fluss Koçillâ (d. h. Kauçaljâ), s. S. 128, dessen Quellen im S. des Pindar-Flusses liegen und der von den Bergbewohnern stets Kosi genamnt wird; s. Notes of an excursion to the Pindree glacier, in September 1846. By E. MADDEN im J. of the As. S. of B. XVI, p. 226. Der letzte Name lässt sich leichter aus Kauciki erklären, als der jetzige. Dieser Vermuthung widerspricht zwar eine andere Stelle des M. Bh. I, 215. v. 7802 fig. p. 284., in welcher nach dem Flusse Utpalini nach dem Naimisha-Walde hin als sich der Reihe nach folgend aufgeführt werden: Nanda, Aparà (die westliche) Nandà, die Mahânadì, die Gajà, endlich die Gangà, für sie läst sich jedoch außer den zwei andern Stellen anführen, dass der Ostarm der Dhauli-Ganga seinen Ursprung in der Nähe des Berges Nandadevi hat, welches das östliche Ende der Triçûla-Kette, s. S. 48., bildet. S. E. Madden's eben angeführte Notes p. 227, p. 243, und A description of the Glaciers of the Pindur and Kaphinee rivers in the Kumâon Himâlaja. By Lieut. R. STRACHEY, ebend. p. 795. Pankaganga ist vielleicht ein anderer Name für den Zusammenfluss der Jamuna und der Ganga.

1) Mahâbh., III, 84, 8005. 90, 8392. Die Pilgerfahrt der Pândava, ebend. III, 140, 10863 flg. geht bald in die Wundergegend über. — Ganga, — bei den Alten Γάγγης, Ganges — wird erklärt: zur Erde gegangen (gâm-yâ), nämlich vom Haupte des Çiva; s. Ram. I, 44, 17. was natürlich über den wahren Ursprung des Wortes nichts besagt. Es könnte eine frequentative Form sein von gâ, gehen, mit gutturaler Reduplication: viel gehend. Doch genügt dieses wenig. Die Namen der Quellflüsse gelten in der Sprache für den ganzen Flus. Die mythologische Erklärung von Gâhnavî und Bhagirathi giebt das Râm. a. o. O. 35. 47. Alakananda, Erfreuerin der Alakâ, der Wohnung des Kuvêra, des Gottes der Reichthümer. Außer Tochter des Gahnu und Bhagiratha ist die Ganga Mutter des Bhishma, Strom der Götter und wird bezeichnet mit allen Synonymen der Sprache für diese Vorstellungen. Nach Amara K. IV, 1, 1, 44. ist die Manddkini die Ganga der Luft und des Himmels; der Name wird aber auch Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl. 5

Das Land am oberen Ganges und seinen Zustüßen wird Garhwal genannt; die Hauptstadt Çrinagara an der Alakananda; eine den Pindar-Strom im Süden begleitende Kette scheidet dieses Gebiet von dem südlichern Kamaon. 1) Es ist ein Land der Berge und der Festen, nach welchen es benannt ist, nicht sowohl durch seine Geschichte wichtig, als dadurch, daß es die geheiligtsten Stätten Indischer Götterverehrung enthält. 2)

Das im Süden und Osten vorliegende Land heißt Kamaon; es hat im N. W. das Gebirge im S. des Pindarflußes, im N. das Triçûla-Gebirge, im Osten die Sarajû zur Gränze; die letzten Vorketten des Himâlaja scheiden es von Rohilkand. Die alte

gesetzt für einen wirklichen Strom, s. Vishņu-P. 184., wo Wilson no. 70. bemerkt, dass sie nach dem Vdju aus dem Rixa-Gebirge fliesse (s. S. 574 Note 3.), nach dem M. Bh. dagegen aus dem Kitrakûta. Die Stelle findet sich III, 85, v. 8200. I, p. 537., wo in dem vorhergehenden Verse der Kûlangara ein in der Welt berühmter Berg genannt wird, auf welchem ein See der Götter war. Der letzte hat seinen Namen bewahrt, er war und ist bekannt wegen der Festung auf seiner Höhe; s. S. 120. Der Kitrakûta muss daher auch in dieser Gegend gesucht werden, so wie auch die Mandakini. In einer andern Stelle V, 110, v. 3832. II, p. 228. wird sie nach dem Kailasa verlegt, nach dem Saugandhika-Walde des Kuvera. Triçôtras, Dreistrom, wird gedeutet: Fluss der drei Welten; es mag ursprünglich auf die drei Quellarme sich bezogen haben; Tripathagû, auf drei Wegen gehend, geht nur auf die erste Vorstellung, Himmel, Erde, Unterwelt durchströmend. Amara Kösh. I, 2, 8, 80. hat noch Vishmupadi, wohl weil sie an der Wohnung des Vishnu in Badarinath vorbeisliesst; dieser Arm wird ja auch Vishnuganga genannt. S. RITTER, II, 940. Mandâkinî, die langsame, wird in der classischen Sprache meines Wissens nur von der Ganga des Himmels gesagt. Hemak. IV, 147. hat Haimavati, vom Himâlaja geboren; Haraçêkharâ, Kopfschmuck des Çiva; Rishtkuljû, der Strom, Saridvarâ, der schönste der Ströme, Svarvâpî und Tridaçadirghikâ, Götterteich, Khâpagā, Luftstrom; Svargi und Siddhasvah scheinen falsch. Trik. C. I, 2, 30. hat Siddhusindhu, vortrefflicher Strom, Dharmadravi, Tugend-strömend u. andere. Mit den Synonymen wird die Zahl der Namen unendlich. Die Inder glauben, der Flus käme aus einer Erdspalte hervor, welche sie Gömukhi, Kuhmaul nennen. S. von Schlegel, Ind. B. I. 385. RITTER, II, 937. Die Tibeter haben dieses auf ihre vier Flüsse übertragen. S. Moorcroft, II, 261; geben aber dem Ganges ein Pfauenmaul, dem Indus ein Löwenmaul u. s. w.

<sup>2)</sup> RITTER, II, 909.

<sup>1)</sup> RITTER, II, 1017.

<sup>2)</sup> Von gada, sprich yara, garha, Feste. Der zweite Theil ist aus Avâli, Reihe. Der Name würde demnach im Sanskrit Gadâvali lauten.

Hauptstadt hiess Kampavati, die jetzige ist Almora. 1) Die Bevölkerung dieser Gebiete und Sirmor's ist bis in das höchste Gebirge Indisch, mit Ausnahme eines kleinen Gebietes im O. Kamaon's, wo sich noch einige Familien der Urbewohner, welche Ravat oder Ragi heissen, mit ihrer eigenthümlichen Sprache erhalten haben. 2) Eine gemeinschaftliche Benennung der Indischen Bevölkerung dieses Landes scheint jetzt bei ihr selbst nicht im wirklichen Gebrauche zu sein, da der für das Land angegebene Name Khaça, so wie der für die Bewohner Khaçija in den jüngsten Berichten nicht erwähnt und richtiger auf das obere Gebiet in der Näbe der Zuflüsse zur Sarajû beschränkt wird. 3)

<sup>1)</sup> Die jetzigen administrativen Gränzen des Gebietes sind zum Theil nach willkührlichen Bestimmungen; diese können aber für uns keine Geltung haben. Kâmaju soll ältere Form des Namens sein. Frühere Nachrichten über diese Länder gab Hamilton in seinem Bericht über Nepal, p. 291 flg. Die besten sind von TRAILL, Statistical account of Kamaon, in As. Res. XVI, p. 137 flg. bei RITTER, II. 1014 flg. Auch W. Hamilton, Geographical, statistical and historical description of Hindostan and the adjacent countries. 1820. II, 633. Seit dem Erscheinen der ersten Auflage ist die Literatur über diesen Theil des Himalaja durch folgende Schriften bereichert worden: The Turaee and Outer Mountains of Kumaoon. By Major MADDEN. J. of the As. S. of B. XVII, 1 p. 349 flg. und p. 563 flg. Note on the Construction of the Map of the British Himâlajan Frontier in Kumaon and Garhaoâl, by Lieut. H. STRACHEY ebend. XVII, 2, p. 532. Journal of Captain HEBBERT'S Tour from Almorah in a N. W. W. and S. W. direction, through parts of the Province of Kemaon and British Gurhwal, chiefly in the centre of the Hills. Edited by J. H. BATTEN ebend. XIII, p. 784 fig. On the Physical Geography of the Provinces of Kumaon and Garhwal in the Himálaja Mountains, and of the adjoining parts of Tibet. By R. STRACHEY, Esq. of the Bengal Eng. J. of the R. G. S. XXI, p. 57.

<sup>2)</sup> S. J. Fraser's Journal of a tour through part of the snowy range of the Himala mountains and to the sources of the rivers Jumna and Ganges. London 1820. p. 60. p. 425. Traill, p. 161. p. 211.

<sup>3)</sup> Fr. Hamilton giebt, An account of the kingdom of Nepal, p. 8. an, dass Khaça das ganze Gebiet zwischen Kaçmîra und Nepal bezeichne, was jedenfalls unrichtig ist. Bei den Angaben über die Bevölkerung der kleinen Fürstenthümer des Landes an der obern Sarajû führt er die Khacija als einen Theil auf, s. p. 267. p. 275. p. 281. und Khaça für die Sprache in Gumila, p. 287. Nach den S. 749. gemachten Bemerkungen scheinen die Khaça erst seit dem Jahre 1000 hier eingewandert zu sein, die hier eingewanderten Rägaputra, welche das Land unterwarfen, kamen erst seit 1300; s. Hamilton p. 12. p. 287.

#### West- und Mittel-Himâlaja, Allgemeines.

So wichtig und belehrend auch die genauere Erforschung des Indischen Nordgebirges für die Kenntnis Indiens, ja der Erdkunde überhaupt ist, so erlaubt doch der Zweck dieses Werkes nicht, die einzelnen Verschiedenheiten zu verfolgen, welche aus der allgemeinen Uebereinstimmung heraustreten. Es ist ohnehin der ganze Reichthum an erweiterter Kenntnis, den die neueste Zeit zusammengehäuft hat, in unserm Deutschen geographischen Werke und in dem seitdem erschienenen großartigen Werke der Gebrüder Schlagintweit so vollständig und gründlich dargelegt, dass man lieber aus dieser reichen Quelle selbst schöpfen wird, als sich mit einem nothwendig sehr zusammengedrängten Auszuge begnügen. Und in der That ist für das Verständnis Indischer Geschichte nicht sowohl ein einzelner Theil des großen Gebirges entscheidend, als die Allgemeinheit der Erscheinung, dass ein so hohes Gebirge mit seinem mächtigen Einflusse auf das Klima und die Stellung der Völker zu einander ununterbrochen Indien im Norden begränzt. Einige allgemeine Angaben über die Natur des Himâlaja sind daher hier an ihrer Stelle.

Es ist von Männern, 1) die selbst den Himålaja mit gehöriger wissenschaftlicher Vorbereitung besucht und beschrieben haben, anerkannt, dass eine allgemeine Analogie durch das ganze Gebirge hindurchgeht. Es zeigen sich im Allgemeinen vier Erhebungen des Gebirges von der Ebene an. Am Fusse desselben liegt ein Gürtel niedrigen Landes, bei dem Austritte der Flüsse aus dem Hochlande und namentlich bei ihrem Anschwellen in der Regenzeit reichlich mit Wasser begabt, mit fruchtbarem Boden, in größter Ueppigkeit bewachsen mit hohem Grase, dem sogenannten Gungel-Grase, 2) und hochbäumigen Wäldern, daher Aufent-

<sup>1)</sup> z. B. Fr. Hamilton (Buchanan), Account of the Kingdom of Nepal, etc. 1819, p. 62. Schlagintweit, Herm., Adolphe and Rob. de, Results of a scientific mission to India and High Asia, undertaken between the years 1854 and 1855, by order of the court of directors of the honourable East India company. With an atlas of panoramas, views and maps. (In 9 Vols.) Vol. I. Imp.-4. m. 3 Steintaf. in Imp.-4. u. qu. fol. u. 11 Chromolith. u. 4 chromolith. Karten in Imp. fol. Vol. II. mit 10 Steintaf. u. 5 Chromolith. in Imp. 4. qu. fol. u. Imp. fol. London 1859 u. 1862.

<sup>2)</sup> Aus Gangala, unangebautes waldreiches Land. Eine genaue Vorstellung von dem allmählichen Ansteigen des Landes von der Ebene aus gewähren

halt vieler wilder Thiere, der Tiger, Elephanten und anderer. Das Klima erscheint dem Inder der Niederungen kühl, die Luft ist durch die Verdünstung der oft nicht absliesenden Gewäßer, 53 die Hitze und die Fäulniss der Pflanzen vom April an höchst ungesund; es wuchert hier eine böse Fieberluft, der die Menschen erliegen; daher das Land meist unangebaut liegt, obwohl es den Anbau sehr lohnen würde. Dieses Sumpfland fängt schon im Westen an und erstreckt sich längs dem ganzen Himâlaja ostwärts, im Durchschnitt 5—6 Meilen breit, jedoch im Osten des Ganges breiter, als im Westen. Es heist jetzt Terrai, eigentlich Tarajani, das Durchgangsland zwischen den Bergen und der Ebene. 1) Am Saume gegen die Ebene liegt ein Strich überschwemmbaren und höchst fruchtbaren Kulturlandes vor, des sogenannten Kadirlandes. 2)

Nach dem Terrai folgen nordwärts die ersten Vorhöhen des Gebirges mit einer Erhebung von 1,000—2,000 F., durch die man in die Gebirgslandschaft eintritt; diese erreicht nordwärts bald die Höhe von 5,000 F.; es ist ein sehr zerrißenes Land, voll Berge und Hügel, mit üppigen Zwischenthälern, welche oft lang sind, die niederen Hügel von den oberen Bergen trennen und dann Dhun genannt werden. Niedriger wachsen viele Såla (Shorea), oben manche andere Bäume, auch die Thiere werden verschieden, es ist hier Reichthum an Vögeln, im Osten vorzüglich an Papageien.<sup>3</sup>)

Ueber die zweite Bergreihe tritt man in die eigentliche Hochgebirgslandschaft ein, welche bis an die Gletscher reicht; denn es ist ein Irrthum, dass der Himâlaja solche nicht auf seinem Rücken trage. Sie finden sich ziemlich verbreitet und zwar überzall, wo die Höhe ewigen Schnee verursacht. Die Schneelinie liegt im Allgemeinen zwischen 15,000 und 17,000 E. F. ü. d. M. Gletscher kommen sogar auf dem Nordgehänge des Gebirges im N. Kaçmî-

die Angaben in folgendem Aufsatze: Explanation of the Elevations of places between Almorah and Gangri, given in Lieut. STRACHEY'S Map and Journal. J. of the As. S. of B. XVII, 2, p. 527.

<sup>1)</sup> Auch im Pengåb; s. von Hügel's Kaschmir, II, 159. Nach Hamilton soll der Name schiffbar bedeuten, weil die Flüsse in der Regenzeit schiffbar werden.

<sup>2)</sup> RITTER, II, 848.

<sup>3)</sup> RITTER, II, 851. HAMILTON, p. 66.

ra's und in Tibet vor. 1) Berge drängen sich an Berge, die Thäler sind eng mit steilen Wänden; die Berge im Norden erreichen bedeutende Höhen, die Pflanzenwelt geht aus dem Südeuropäischen Charakter in den des mittlern Europas über, Eichen, Birken, endlich Tannen wachsen an den Gehängen der Berge; die Thiere des Hochlandes stellen sich ein. Der Anbau des Korns kann nur gering sein, die Bevölkerung wird dünn. 2) Denn es erreicht hier die Zeugungskraft der Erde ihre Gränzen; um 10,000 F. ü. d. M. hört der Bau der Kornarten auf, um 12,000 schwinden die Wälder der Pinusarten, um 13,000 auch die Birken.

Ueber die Berge, welche diese höchsten Thäler im Norden umwallen, ragt noch die höchste Kette mit ihren ewigen Schneefeldern im schimmernden Glanze. Diese weitgestreckte Schranke setzt dem Verkehre der Inder mit ihren nördlichen Nachbarn keine unüberwindliche Hindernisse entgegen. Es führen an mehreren Stellen Pässe durch das Gebirge und Gewinnsucht und

<sup>1)</sup> Von der Schneelinie im Himalaja handelt folgende Abhandlung: On the Snow-line in the Himalaya; by Lieut. R. STRACHEY, Engineers etc. J. of the As. S. of B. XVIII, 1, p. 287. Allgemeine Angaben über die Himâlaja-Gletscher kommen vor in T. Thomson's "The Western Himâlaya and Thibet", 1 Bd. 8vo. London 1852. und Report upon the Progress of the Magnetic Survey of India and of the researches connected with it in the Himalaya Mountains, from April to October 1855. — By Ad. and Rob. Schlagintweit, J. of the As. S. of B. XXV, p. 123. Einzelne Gletscher sind in folgenden Aufsätzen beschrieben: Ebend. XVI, p. 226 flg. in Notes of an Excursion to the Pindree Glacier, 1846. By Capt. E. MADDEN u. XVII, 2, p. 203 Note on the motion of the Glacier of the Pindur in Kumaon. By Lieut. R. STRACHEY und 794 flg. in A Description of the Glaciers of the Pindur and Kuphinee Rivers in the Kumaon Himalaya. By Lieut. R. STRACHEY, welcher p. 807. nachweist, dass schon Hodgson in der Beschreibung seiner Reise zu den Ganges-Quellen im Jahre 1817, As. Res. XIV, p. 117. einen großen Gletscher an der Quelle der Bhägîrathî gefunden habe. Ein anderer an der Kâlî, s. S. 56., einem der Quellströme der Sarajû, ist besucht und beschrieben worden in Captain Manson's Journal of a visit to Melum and the Oonta Dhoora Pass in Juvahir. Edited by J. H. BATTEN, ebend. XI, p. 1157 flg. p. 1166. und in Extract of the Journal of Lieut. J. A. Weller, on a trip to the Bulcha and Oonta Dhoora Passes, with an eye-sketch. Forwarded by J. H. BATTEN, XII, p. 78 flg. p. 81. Nach den von Strachey eingezogenen Erkundigungen p. 808. muss es noch viele andere Gletscher geben.

<sup>2)</sup> Ebend. II, 832. 962. 1002.

Wissbegierde haben gewusst, die Beschwerden solcher Reisen glücklich zu überwinden. 1)

Es ist wiederholt daran zu erinnern, dass diese Gliederung des Gebirgs in solcher Regelmässigkeit nicht durchgängig besteht, sondern viele Ausnahmen erleidet; der Parallelismus der Ketten ist kein strenger, die Zwischenthäler haben verschiedene Breite; es laufen Ketten zusammen und verlieren sich in einander; namentlich die vorderen Bergzüge haben manchmal Unterbrechungen.

Vom westlichen und mittleren Himâlaja sind diese Punkte die hervortretenderen; Kaçmîra, wie wir schon wissen, im Westen, das Ganges-Thal im Osten, jenes als Land der frühen Kultur, dieses als eine Stätte der Wunder und der Verehrung. Die Ganga war dem Inder ein heiliger Strom, eine Tochter des Himmels, die hier zuerst die Erde betritt, sie zu sühnen; unten an ihren weiten Ebenen wohnend konnte er sich täglich von den Wohlthaten überzeugen, welche der Strom seinem Lande brachte, die Berge, in denen er entspringt, strahlten im hellen Glanze aus geheimnisvoller Ferne entgegen, und luden ihn ein, die geheiligten Stätten aufzusuchen; die Gegend zeigte ihm, wenn er hinkam, der Wunder genug, die höchsten Höhen blieben ihm aber unerreichbar; nur die Götter konnten da hausen. Die Verlegung vieler Götterthaten nach diesem Theile des Gebirges und das Wallfahrten dahin gehen in sehr frühe Zeiten zurück, doch zeigt die Vergleichung, dass die Legenden der jetzigen Zeit von den alten vielfach verschieden sind.

<sup>1)</sup> Eine allgemeine Angabe aller Pässe, die nach Indien aus dem Westen und dem Nordwesten führen, ist mitgetheilt in Note on the Passes into Hindustan from the West and North-west, and the use made of them by different Conquerors. Von H. P. Prinsep. J. of the As. S. of B. XI, p. 552 fig. mit einer Karte. Eine lebhafte Vorstellung von der Großartigkeit der dortigen Gebirgslandschaften und der Beschwerden des Reisens daselbst gewährt folgende Schrift: Zur Erinnerung an die Reise des Prinzen Waldemar von Preussen nach Indien in den Jahren 1844—1846.

2 Bde. Mit 4 Karten, 2 Operations-Plänen und 102 landschaftlichen Ansichten. gr. Fol. Berlin 1855. Dieser in der Blüthe seines Lebens seiner Familie entrisene Prinz unterwarf sich auf seinen Wanderungen in dem Hochgebirge allen Entbehrungen und Strapazen, die damit verknüpft sind und bewährte in den mörderischen Schlachten gegen die Sikh seinen angestammten Heldenmuth.

55

In ethnographischer Beziehung beginnt mit dem Ganges-Gebiete eine neue Stellung des Himâlaja. Das Jamunâ-Thal ist nach Norden geschlossen, hier konnte die Bevölkerung nur von Indien ausgehen. Das Thal der Çatadru ist zwar offener, doch ist hier die Indische Bevölkerung nicht bis an die höchste Kette vorgedrungen; in Marang fängt das Tibetische an. Wir werden ostwärts vom Ganges-Thale an eine stets zahlreichere und breiter ausgedehnte Beimischung nicht-Arischer Inder diesseits des Gebirges finden, bis sie zuletzt das ganze einnimmt. Es sind meist Bhôta, Tibetische und ihnen verwandte Stämme: ob immer, ist erst später zu untersuchen. Auch in Kamaon finden sich noch Ueberreste einer eigenen früheren Bevölkerung in den Rawat und Dom. 1)

## Mittel-Himâlaja; Fortsetzung.

Wenn wir oben das Gebiet Gavahir, dessen Ostgehänge der westlichste Zufluss der oberen Saraja, Gauriganga, entfliesst, als einen hervortretenden Punkt bezeichneten, so ist dieses nur eine Bestimmung, welche der Uebersichtlichkeit dienen soll; denn das Schneegebirge streicht hier noch in zunehmender Höhe ostwärts fort. Im Osten des erwähnten Flusses ragen die Pik des Pankakôla über 21,000 F. empor,2) viele geringerer Höhe sind nahe, im N. O. davon, auf dem Plateau-Lande und gerade im S. der heiligen Seen hat der Kuntas auch 21,000 F. Die Fortsetzung des Gebirges behält auch hier noch die Richtung nach Osten mit geringer Abweichung nach Süd; der folgende Kandragiri (Mondberg) hat auch 21,000 F., ihm folgt der Dhavalagiri oder weiße Berg, der früher als der höchste Gipfel der Erde geltende, um 29° n. B. also  $1^{1}/_{2}$ ° südlicher als Gavahir, und 100° 40′ ö. v. F.; sein höchster Gipfel, Ghòsakôti, hat 28,000 Engl. F.3), ihm folgt östlich der Çvêtaghara (weiße Burg) nahe an 24,000 F. hoch; andere unbenannte Höhen stehen ihm nur wenig nach. Die Dhajabung-Gruppe reicht mit ihrem Gipfel Gosainstan (Gòsvāmisthāna, Sitz des heiligen Mannes) noch bis 23,000. Noch weiter östlich erreichen die Gipfel der Salpu-Kette dieselbe Höhe; mit der noch

<sup>1)</sup> TRAILL, p. 160. RITTER, II, 1044.

<sup>2)</sup> RITTER, II, 1027—1029. Kola heisst Brustkleid, Panzer.

<sup>3)</sup> Ebend. III, 5.

östlicheren Rimola- (oder Karpola-)Kette am Tistaflusse<sup>1</sup>) erreichen wir das Ende des mittleren Himalaja.

So merkwürdig auch diese lange Reihe von Riesengebirgen mit ihrem großartigen Systeme von begleitenden Ketten und den von diesen eingeschloßenen Thälern in geographischer Beziehung ist, so tritt dieser Theil des Himâlaja doch viel weniger in dem Bewußstsein des Indischen Volks hervor, als die Jamunå- und Gangå-Berge. Seine classische Litteratur erwähnt dieser Gebirge nur dunkel; selbst das schönste Land dieses Gebiets, Nepâl, tritt in der früheren Indischen Geschichte zurück, das Inderthum ist überhaupt in diese Thäler verhältnißmäßig spät und unvollständig eingedrungen.

Mit Ausnahme des Raptiflusses, 2) welcher unter dem Kandragiri, jedoch nicht in der äußersten Kette entspringt und von der Sarajü aufgenommen wird, strömen vier Flüsse aus dem Hochge- 56 birge zwischen Pankakola und der Karpola-Kette zum Ganges; wir theilen demnach das Hochland in die vier Gebiete der Flüsse Sarajü, Gandaki, Köçi und Tistā.

Mittel-Himâlaja, Fortsetzung; Gebiet der Sarajû.

Die Ramaganga, welche mit der Sarajū sich vereinigt, entspringt in dem eigentlichen Schneegebirge. Die Dhauli und die Käli vereinigen sich oberhalb Askots bei Sialpunt Kola, der vereinigte Flus heist Käli<sup>3</sup>) und nimmt die Gauri auf bei Askot. Die Quelle der letzten liegt in dem eigentlichen Schneegebirge und erhält bei Müum den Zuflus Gunka aus Norden, an dessen Quellen der Unta Dhura-Pass, welcher die Höhe von etwa 17,500 Engl. F. hat, nach Tibet führt. Auch an der Gauri ist ein Pass, Hurdol oder Lipuke-than, jedoch ein höchst beschwerlicher. Dei Ramervara, einem Prajäga, vereinigen sich der aus dem Triçüla-Gebirge entspringende sogenannte Sargu und ein Nordzuflus aus demselben Gebirge; der vereinte Flus fliest bei Pukhêçvara in

<sup>1)</sup> RITTER, III, 8. 10. 107.

<sup>2)</sup> Nach Hamilton, Eastern India, ed. Martin, II, 301. Airâvati, also Irâvatî.

<sup>3)</sup> Sie heißen alle nach Farben: gâurî, gelb, dhavalî, weiß, kâlî, schwarz; wahrscheinlich alle auch mit dem Zusatze Ganga.

<sup>4)</sup> J. H. BATTEN'S Note zu HERBERT'S Berichte. J. of the As. S. of B. XIII, p. 741. — Manson und Weller ebend. XI, p. 1166 p. 1173 und XII, p. 87.

die Kâlî, die von hieraus südwärts strömt und erst außerhalb des Gebirges sich mit dem Ostarme vereinigt. 1)

Dieser entspringt am Taklakot-Passe in der Höhe von 14,000 F. auf dem Plateau-Lande,<sup>2</sup>) und wenig westlich von einem Arme des Tibetischen Dsangbo; von N. W. sließt ihm die Çvêtagangâ, von N. O. die Bhêrî zu. Dieser Arm wird auch Kenar genannt; ihm gehört nach Indischem Sprachgebrauch der alte Name Sarajû, womit unterhalb auch der Gesammtsluß benannt wurde. Der neuere Name des vereinigten Flusses ist Gogra.<sup>3</sup>)

Wir kennen keinen einheimischen Gesammtnamen für dieses Gebiet, welches in viele kleine Fürstenthümer zerfiel; zwei und zwanzig solcher, die Baîsi (Dvâvinçati) genannt,4) bildeten einen Bund, zu welchem Dûti mit der Hauptstadt Dipâl zwischen dem West- und Ost-Arme der Sarajû gehörte. Oestlich von da liegt im Gebirge ein der Beschreibung nach großes und schönes Alpenland, Junila (Gumla) genannt, einst der herrschende Staat unter den zwei und zwanzig, im Osten von der Rapti begränzt, welche unter dem Kandragiri entspringt und weit unten in der Ebene sich mit der Sarajû vereinigt.

.

<sup>1)</sup> Der Zufluss des Sargu heisst (Ritter, II, 1031. auch Hamilton, a. o. O.) Râmagangâ, wie der größere Flus, an dem Kanôg liegt. Sargu ist nichts als der alte Name Sarajû, welcher aber dem Ostarme gehört; es zeigt sich hier spätere Verwechselung oder vielleicht ungenaue Auffasung von Seiten der Reisenden. Der ganze Westarm wird auch Kâlinadi genannt.

<sup>2)</sup> RITTER, II, 527. III, 23, 27. S. auch Fr. Hamilton, in Eastern India, ed. Martin, II, 298. Ich bemerke ein für allemal, das ich dieses Werk unter dem Namen von Francis Hamilton anführen werde, weil es aus seinen Papieren geschöpft und Montgomery Martin nur der Bearbeiter und Herausgeber derselben ist. Den vollständigen Titel dieses Werks werde ich später angeben.

<sup>3)</sup> Die Inder lassen die Sarajû aus dem See Manasa entspringen, meinen also den Ostarm. S. von Schlegel zu Râm. I, 2, p. 89. Andere Namen für Theile des Ostarms sollen Cônabhadra und Karanalt sein. Es ist dieses Flussthal noch nicht von Europäern bereist und wir haben nur Berichte von Einheimischen, welche in solchen Dingen nicht sehr genau sind. — Gogra ist aus Skt. Gharghara, Gebirgspass. — Ptolemaiss meint mit seinem Σάραβος ohne Zweifel die Sarajû. VII, 2, 31. Der Name Devha, Devah, gehört dem untern Flusse nach der Verbindung mit der Rapti, und ist durch dvivâhâ, Zweistrom, zu erklären; es ist da eine Stromspaltung.

<sup>4)</sup> HAMILTON, acc. of Nepal, p. 276 fig.

Die Bevölkerung dieses Gebiets besteht aus Indern, die erst spät hier eingewandert sind, in mehrere kleinere Stämme zerfallen und den allgemeinen Namen Khaçija erhalten haben, und aus Bhota oder Tibetern. 1)

Mittel-Himâlaja, Fortsetzung; Gebiet der Gandakî.

Der Hauptarm des Flusses entspringt bei Mastang auf dem Plateau-Lande im Norden des Dhavalagiri, zwischen welchem und dem Çvētaghara er die höchste Kette durchbricht; an ihm ist ein Pass nach Tibet. In seinem obern Lause bringt er Çalagrama oder Ammoniten-Petrefacte mit sich, in denen der Indische Glaube Verkörperungen des Vishnu erblickt; daher seine Heiligkeit und der starke Besuch seiner Wallfahrtsorte; auch wird er selbst Çalagrami genannt und mit einem Namen des Gottes: Nardjani; wie bei der Jamuna und Ganga sind auch an seinem Ursprunge heisse Quellen. Es ist der Hauptstrom des Landes Nepal im weiteren Sinne. Das Gebiet ihm im Westen bis zur Rapti heist Parvata, d. h. Bergland, oder Malajabhûmi, derselben Bedeutung; darunter nach Süden liegt das Gebiet Kakhi. 2)

<sup>1)</sup> Fr. Hamilton p. 19 führt als solche Stämme an, welche Khacija heisen, vor den Rågaputra hier wohnten, von ihnen unterworfen wurden und die Brahmanischen Gesetze angenommen haben, Thappa, Gharti, Karki, Maghi, Basnat, Bishtaka, Rama und Kharka. Aus den Reiseberichten Manson's und Weller's sieht man, dass in dem höchsten Gebirge Bhotija wohnen. J. of the As. S. of B. XI, p. 1163, 81 u. s. w.

<sup>2)</sup> Hamilton, a. o. O. p. 270. Derselbe, in Eastern India, ed. Martin, II, 318. Ritter, III, 12—22. Malaja ist ein Wort der Indischen nicht-Sanskritischen Sprachen für Berg. Kakha ist Sumpfland, Land am Rande des Wassers: es ist das Land am Rande des Tarijani. Der Name Malaja ist alt. Im Drama Mudrâ-Râxasa erscheint der König Malajakètu, Sohn des Gebirgskönigs Pârvata und seine Bundesgenoßen heißen Malaja und Kaulūbha; s. ed. Calc. p. 18, 2. u. f., wo falsch Kâulūtac steht, während die Pariser Handschrift fol. 7, vso. Kâulūbhac hat. Kaulūta gehört vielleicht nach Asam. S. Ritter, III, 331. — Ultra Gangem Colubae. Plin. h. n. VI, 22. — Name des Flußes: Ganḍakì. — Ganḍaka heißt Rhinoceros, der Fluß auch Ganḍakavatì, reich an Rhinoceros. Kâlaganḍikâ, in Rāg. Tar. IV, 545. die schwarze Ganḍika, wenn nicht etwas anderes darin liegt. Nach Hamilton heißt er oben Kali, die schwarze, welches mit dem letzten stimmt. — Megasthenes, Arr. IV, 4. nennt ihn Kovδozáτης, mit Auslaßung der Sylbe va. S. von Schlegel, Ind. Bibl. II, 403. Der

Kurz vor seinem Eintritte in das Terrai erhält die Gandakî den großen Zufluß Triçûlagangā, welcher aus drei Waßerbecken im W. des Gösvāmisthāna entspringt und viele Zuflüße in sich aufnimmt. Seine Quellen werden auch bepilgert und an ihm führt ein Paß nach Kheru in Tibet. 1)

Der Name Nepâl, mit welchem jetzt das Reich der Gorkha-Dynastie benannt wird, hat als politische Benennung wechselnde Ausdehnung gehabt und umfast jetzt das Land zwischen Kälî im W. und Kankaji im O. Die einheimische Bedeutung beschränkt aber Nepål auf das Land in verschiedener nicht großer Entfernung von Kathmandu.<sup>2</sup>) Auch der frühere Gebrauch des Wortes zur Bezeichnung eines Reichs lässt die Gränzen unbestimmt.3) In dem Dreieck zwischen der Gandakî und Triçûlaganga sind die Gorkha zu Hause, die einem der dortigen nicht Indischen Stämme entsproßen sind; sie bildeten einen von den 24 kleinen Staaten, welche hier und westlicher lange Zeit bestanden, wie die erwähnten 22 noch westlicher; 4) zwischen dem Tricula-Flusse und der Sankôçî liegen um die jetzige Hauptstadt Kathmandu und am Flusse Bhagavatî (Bagmatti), der einer vorderen Kette entspringt und selbstständig den Ganges erreicht, die alten Sitze der Newar, 59 des früher vorherrschenden Volkes. Dieses wird das eigentliche

Flusname, der allein bei Buddhistischen Schriftstellern vorkommt und von Klaphoth zu Foe k. k. p. 236 Hiranjavati gelesen wurde ist nach St. Julien's Verbesserung Agitavati zu lesen und bezeichnet die kleine Gandaki, an welcher das in der Geschichte der Buddhisten berühmte Râmâgrâma lag. S. IV, S. 686 nebst Note.

<sup>1)</sup> RITTER, III, 37. Triçûla, Dreizack, von den drei Quellströmen.

<sup>2)</sup> Hamilton, acc. of N. p. 192.

<sup>3)</sup> Nèpâla, in der Geschichte Kaschmirs, erstreckte sich wenigstens bis zur Gandakî. S. R. T. IV, 530. 545 flg. Die Nepalesen leiten es ab von Nijamapâla, dem Namen eines Weisen. Hamilton, p. 187. Dieses ist aber eitele Erfindung. Nêpâla ist wie Pankâla, Himâla und andere Wörter zu erklären, aus Nêpa und âla, für âlaja, Aufenthalt; nîpa bedeutet am Fusse eines Berges. Nepâla bedeutet demnach Aufenthalt am Fusse der Berge. Die gunirte Form kommt auch vor in Vetâla. Der Name kommt um 635 bei Hiouen-Thsang vor. Ausser Hamilton's Buch ist zu erwähnen der frühere Bericht: An Account of the kingdom of Nepaul etc. By Colonel Kirkpatrick. London, 1811.

<sup>4)</sup> RITTER, III, 66. HAMILTON, Nepal, p. 237. W. HAMILTON, Descript. II, 694. 701. Sie heißen Kaubaisi aus Katurvingati d. h. vier und zwanzig.

Nepal genannt. Außerdem sind hier manche andere Stämme nicht-Indischer Abstammung, die erst später einer genaueren Untersuchung unterworfen werden können.

Mittel-Himâlaja, Fortsetzung; Gebiet der Kôçî.

Die Koci bildet sich aus zwei Armen, die beide auf dem Plateau-Lande im Norden entspringen; der Westarm Sanköçi und oben Bhôtija Kôci oder die Tibetische genannt, umfliesst den Westfuß des Salpu-Gebirges, und strömt durch viele Zuflüße bereichert erst südwärts, dann ostwärts. Der Ostarm Aruna (dunkelroth) kommt ebenfalls aus dem Norden des Gebirges Salpu's, welches er durchbricht, und nach einem südwärts gerichteten Laufe sich noch innerhalb des Hochlandes mit dem Westarme vereinigt;1) der Gesammtfluss tritt als Kôçî in die Ebene ein. Die Nepalesen übertragen auf den Hauptfluss ihres Landes die altindische Vorstellung von sieben Hauptflüßen und bezeichnen als solche die folgenden: Milamchi, Bhotia Cosi, Tamba Cosi, Likhu Cosi, Dud Cosi, Arun und Tamor. Diese Aufzählung stimmt nicht ganz mit der gewöhnlichen überein, indem sie Barûn auslässt und statt der Bhotia Cosi die San Cosi setzt.2) An jedem Arme geht ein Weg nach Tibet, der an der Sankôçî über Kûtî ist sogar von Kriegsheeren benutzt worden. 3)

Im Osten der Kôçî fliesst auch noch aus dem Hochgebirge

<sup>1)</sup> RITTER, III, 81 fig. Hamilton, Nepal, p. 90. Eastern India, III, 9.

<sup>2)</sup> Memorandum relative to the seven Cosis of Népal, by B. H. Hodgson, Esq. In J. of the As. S. of B. XVII, 2, p. 646 fig. Der Verfaßer dieses Aufsatzes hat seinen vieljährigen Aufenthalt am Hofe zu Kathmandu benutzt, um die Geographie, die Zoologie, die Ethnographie und die Sprachen des mittlern Himâlaja und der angrenzenden Gebiete, sowie die Religion und die Verfaßung der Nepalesen gründlich zu erforschen und die Ergebniße seiner Forschungen in zahlreichen Schriftstücken veröffentlicht. Die Regierung hat seine Bestrebungen gebührend anerkannt und eine Auswahl aus seinen Arbeiten unter diesem Titel drucken laßen: Selections from the Records of the Government of Bengal. Published by Authority. No. XXVII. Papers relative to the Colonization, Commerce, Physical Geography, 4-c., of the Himalaya Mountains and Nepal, by B. H. Hodgson, Esq. 4-c. Calcutta 1857. Hier sind auch p. 83 und p. 109 die Straßen von Nepal nach Peking und Sikim beschrieben; die von Phari in Tibet nach Lassa von A. Campbel J. of the As. S. of B. XVII, 1, p. 257 fig.

<sup>3)</sup> RITTER, III, 89.

die Kankajî, ein großer, schiffbarer Fluß, gerade südwärts; er strömt außerhalb des Gebirges in den aus dem Gebirge Sikim's kommenden Mahânanda, welcher bei Gadagari in den Ganges fließst.¹) Das Land zwischen der Sankôçî und Kankajî ist ziemlich genau das der Kirâta, eines ursprünglich in diesen Gebieten und westlicher einheimischen und einst viel weiter verbreiteten Stammes, der von der Indischen Kultur noch sehr wenig berührt worden ist.²)

# Mittel-Himâlaja, Fortsetzung; Gebiet der Tistâ; Sikkim.

Nach dem Mahânanda folgt ostwärts die Tistâ. Sie entspringt jenseits der höchsten Kette am Westfusse des Kamalâri und strömt gerade südwärts zum Ganges, dessen letzter unmittelbarer Zuslus aus Norden sie ist. Die folgenden führt der Brahmaputra mit. Unterhalb des Hochlandes spaltet sich dieser Flus nach Westen und Osten in viele Arme, welche sich mit Mahânanda im W. und der Karatôjâ im O. verbinden, es entsteht hier ein großes Netz von Stromverbindungen, ein großes Gewirre von Namen, das hier entwirren zu wollen zwecklos wäre. Es genügt zu sagen, dass Karatôjâ, im Bhutan entspringend, unten mit der Tistâ so verzweigt ist, dass sie als eigener Flus den Ganges nicht mehr zu erreichen gesagt werden kann.3)

<sup>1)</sup> Fr. Hamilton, Eastern India, II, 519. III, 23. 26.

<sup>2)</sup> Hamilton, Nepal, p. 133. p. 53. Ritter, III, 87 fig. W. Hamilton, descript. II, 714. — Kirâta, s. Zeitschr. f. d. K. d. M. II, 35. Ich komme îm ethnographischen Abschnitte auf sie zurück; sie kommen în Çatapatha-Brâhmana I, 1, 4, 14. Manu X, 44., dem Periplus des Erythraeischen Meeres und Ptolemaios vor. — Kôçî, Sanskrit Kâuçikî; s. Râm. I, 35, 9. Eine Nebenform scheint Kâuçi gewesen zu sein. Wohl der Sankôçî der mit der Kôçî zusammen kommende Fluss. — Mahânanda, sehr erfreuend. Kankajî ist nicht Sanskrit.

<sup>3)</sup> Karatôjâ, Handwasser, aus dem Wasser, welches Çiva bei seiner Hochzeit aus seiner Hand goss, entstanden. S. Wilson u. d. W. Fr. Hamilton hat sich große Mühe gegeben, die Verzweigungen der Tistâ (die eigentlich nach H. Stishtâ heissen soll, III, 359.) genau anzugeben. Sie hatte seit Rennel's Zeit ein neues Bette angenommen, die Karatôjâ floß im alten. Es wird jetzt schon vieles hier verändert sein. Die Karatôjâ heisst auch Âtrêjî, Tochter des Rishi Atri. S. Eastern India, II, p. 599. III, 362. Die Karatôjâ heisst auch Sadânira, stets wasserreich. Amara I, 2, 27 und Hèmak. IV, 150.

Das kleine Fürstenthum Sikkim oder seltener Sikim, welches in der Geschichte Indiens gar nicht hervortritt, hat für die Geographie die Bedeutung gewonnen, dass in ihm Riesenberge sich an einander drängen und der höchste Berg der ganzen Erde sich dort erhebt. Diese Entdeckung ist erst vor Kurzem gemacht worden. Der höchste Berg wird von den Indern Koțivara, d. h. die vornehmste der Spitzen genannt, allein von den Engländern ist er mit dem Namen Mount Everest zu Ehren des obersten Landvermessers getauft worden. Er ist 29,002 Engl. F. und 27,212 Par. F. ü. d. M. Der Kanchinjinga ist 28,156 Engl. F. und 26,419 Par. F. Ein von den engl. Landvermessern mit XIII bezeichneter Gipfel ist 27,799 Engl. F. und 26,084 Par. F. und der im Westen Sikkim's gelegene Dhavalagiri ist 26,826 Engl. F. und 25,171 Par. F. Andere dortige Berge sind diese: Der Kubera ist 24,014, der Narasinga 19,139 und der Pandura 22,015 Engl. F. hoch. Außerdem giebt es dort ziemlich viele andere hohe Berge, deren Aufzählung hier am unrechten Ort sein würde. 1) Die Bewohner des Landes Sikkim sind wie ihre Nachbarn im Westen, nicht Inder und heißen theils Limbu, theils Lopka; einige auch Bhôta.2)

I) Die erste Nachricht von diesen Entdeckungen findet sich in A fourth Excursion to the Passes into Thibet by the Donkiah Lah. By Dr. J. D. HOOKER. F. R. S. Communicated by Sir W. J. Hooker. F. R. G. S. In J. of the R. G. S. Vol. 20. Der Titel von Hooker's Reisebeschreibung lautet: Himaloyan journals: notes in Bengal, the Sikkim, and Nepal Himâlaja, the Kasia mountains etc. New edition. 2 Vols. London 1855. Meine Angaben entlehne ich aus folgenden Aufsätzen: Notes upon a Tour in the Sikkim Himalayan mountains, undertaken for the purpose of ascertaining the geological features of the Kankinjinga and of the principal snow-covered Rocks in its vicinity. By Capt. Weller Stanhoff Sherwel, peculiar surveyor in J. of the As. S. of B. XXII, p. 340 fig. und p. 611 fig. mit einer Karte und "Die neuesten Englischen Aufnahmen im mittleren Himalaja" u. s. w. in Peternann's Mittheilungen 1868. S. 491 fig. Die Bestimmungen der Höhe des mount Exercst weichen sum Theil ab; die obige scheint aber die richtige zu sein. Der indische Name dieses Berges findet sich im Ausland 1856, 8. 202. Der Sanskritname des Kankinginga dürfte Kânkanaginga sein; kënkana bedeutet golden und ginga eine Pflanze. Man verglich wohl die Gestalt des Berges mit der dieser Pflanze; das Beiwort golden bezieht sich sicher auf das Glänzen seines schneebedeckten Gipfels. Mount Everest liegt 27° 59' 17" n. Br. und 86° 58' 6" öst. L. von Gr. und Kanchinjinga 27° 41' 30" n. Br. und 88° 11' 50" öst. L. von Gr. nach J. of the As. S. of B. XXXI, S. 46.

<sup>2)</sup> Hamilton, Nepal, p. 118. 55. RITTER, III, 125.

### Ost-Himâlaja; Bhutan.

Der noch übrig gebliebene Theil des Himâlaja ist zugleich der unbekannteste und für die Indischen Verhältnisse bedeutungsloseste; wir können uns daher über ihn sehr kurz falsen.

Das Hochgebirge streicht von den Tistâ-Quellen an noch ostwärts fort und zwar um den 28° n. Br. wie es scheint mit Ausbiegungen nach Norden und Süden. Die Erhebung bleibt noch dieselbe; der Kamalâri-Pik, der noch zur Rimola-Kette gezählt wird und an dessen Westseite ein Pass nach Tibet führt, wird auf 24,000 F. geschätzt; seinem Ostfuß entströmt der bedeutendste 61 Fluss des Landes Gadgada,¹) welcher ber Rangamati in den Brahmaputra fließt, wie alle östlichern Gewäßer auf der Südneige des Hochgebirges, dessen weitere Fortsetzung uns noch unbekannt ist; doch hat es noch Schneehöhe im Norden des östlichen Asams und viel weiter bis an die Küsten des Meeres, der Insel Formosa gegenüber.²) Ueber die Länge der Quellen des Lohita oder des Ostarms des Brahmaputra hinaus dürfen wir den Namen Himâlaja nicht ausdehnen.

Der etwa 35 M. breite Gürtel von Alpenlandschaften innerhalb der äußersten Hochkette heißt Bhutan, wie der Name zeigt, ein Land der Bhôta. Es ist Tibet auf der Südseite des Himâlaja. Es zeigen sich hier dieselben Stufen des stets ansteigenden Landes, wie in Nepal und sonst.<sup>8</sup>) Nur ist hier der Unterschied, daß nur im Westen das südlichere Vorland sich verhält wie westlicher; das Terrai heißt hier Kakha Vihâra zwischen der Tistâ und Gadâdhara, ein Gebiet der üppigsten Sumpfwaldungen, voll böser Fieberluft.<sup>4</sup>) Oestlicher um den 108° ö. L. und über der

<sup>1)</sup> Nach Hamilton, Eastern India, III, 385 flg. Gadādhara, (also Gadgaḍa = Gadgara) Keulenträger, ein Name des Vishnu. Was er über den westlichen Parallel-Flus Sankosh und dessen Zuflüsse p. 380. sagt, ist nicht sehr klar, zumal ein Ostzuflus des Gadādhara auch so heist. Er betrachtet einen der Sankosh als Gränze des Indisch-Bengalischen Einflusses nach Osten: "Die Einwohner nach Osten sind um mehrere Jahrhunderte hinter ihren westlichen Nachbarn zurück." p. 383.

<sup>2)</sup> RITTER, III, 867. 665.

<sup>3)</sup> RITTER, III, 138.

<sup>4)</sup> RITTER, III, 139. HAMILTON, Eastern India, III, 352. Der Name ist Buddhistisch: Kloster (Vihara) des Sumpflandes am Fuse des Gebirges. S. Zeitschr. f. d. K. d. M. IV, 500.

Südwendung des Brahmaputra erheben sich im Norden Hügel, die vereinzelt und nicht über 1200 F. hoch sind; auf der Südseite des großen Flußes liegen die Vorsprünge des Garro-Gebirges; 1) und ostwärts liegt dem Himâlaja nicht mehr die große Indische Ebene, sondern das von Bergen auf beiden Seiten eingeschloßene Thal Asam vor, welches ostwärts längs dem Fluße ansteigt. 2)

#### Schluss.

62

Nach dieser nothwendig sehr zusammengedrängten Darstellung des Himâlaja und der zu ihm gehörenden Landschaften wird es Zeit sein, die gewonnenen Ergebnisse kurz zusammenzustellen.

Erstens. Indien ist in seiner ganzen Ausdehnung von Westen nach Osten gegen Norden von der Kette des Himâlaja begränzt; die Scheidewand liegt in der äußersten und höchsten schneebedeckten Kette, jenseits welcher die Tibetischen Gebiete liegen, ihrer Gesammtheit nach hochgelegene Plateau-Länder mit eigenthümlichen klimatischen Verhältnißen und Erzeugnißen, mit einem ihnen eigenen Volke, während im Süden jener hohen Kette das Land sich stufenweise zur Indischen Ebene hinabsenkt, in den untern Thälern schon ganz Indisch wird und auch in den obern dem Klima und den meisten Erzeugnißen nach näher mit Indien als mit irgend einem andern Lande übereinstimmt.

Zweitens. Die ethnologische Abgränzung ist nicht ganz dieselbe; von den Pässen am obern Ganges ostwärts breitet sich auch südwärts ein Gürtel Tibetischer Bevölkerung aus, der im Bhutan das ganze Hochland ausfüllt. Unter dieser (und hierüber kann erst später genauer gehandelt werden) sitzen unter den Bergen noch Ursassen, denen wir meistens einen Indischen, nicht einen Tibetischen Ursprung zuschreiben müßen; sie gehören zur ursprünglichen Indischen Bevölkerung, nur nicht zum Arischen

<sup>1)</sup> Fr. Hamilton, a. o. O. 354.

<sup>2)</sup> Ueber Bhutan haben wir außer dem ältern Berichte Turner's Embassy to the Court of Teshoo Lama in Tibet. London 1800. jetzt noch: Journal of the mission which visited Bootan in 1837—1838 under Captain Pemberton. By W. Geiffith, in As. J. of B. VIII, p. 208. p. 251. Ritter, III, 187 fig. Der Name wird richtiger Bhutan geschrieben, weil er mit Bhota identisch ist. Von den Indern wurde Vorder-Bhutan Prägg'jötisha genannt. S. I, S. 552. lassen's Ind. Alterthsk. 1, 2, Aufl.

Theile derselben. Viele dieser Stämme hat das Arische Volk durch Mittheilung seiner Lehren und Gesetze in sich aufgenommen, alle hat es unmittelbar oder mittelbar vielfach in ihrer Art bestimmt. Durch Verbreitung seiner Religion hat das Arische Volk sich auch das Hochland geistig unterworfen.

Im Nordwesten des Himâlaja findet das umgekehrte Verhältniss statt; die Arier sitzen auch im Norden des Himâlaja, doch noch im Süden des hohen Landes, aus dem der Oxus und der Tarim nach andern Gebieten absliessen, der Indus aber nach Indien.

Drittens. Durch seine Höhe bewahrt der Himâlaja stets einen unerschöpflichen Vorrath an Schnee, der geschmolzen ein so großartiges System von großen Flüßen nährt, wie nur wenige in der Welt vorkommen. Nimmt man die Flüße des hintern Indiens hinzu, so besitzt Indien in diesem weitern Sinne ein System von Flüßen, wie sie sonst nur in ganzen Welttheilen vorkommen.

63 Der Himâlaja ist also der große Urheber der Fruchtbarkeit der weiten Indischen Niederungen.

Viertens. Der Himålaja wirkt auch wesentlich auf die klimatischen Verhältnisse eines großen Theils des nördlichen Indiens. Er hält die Winde des Nordens ab und lenkt die Regenwolken der Monsune ab vom Nordlande und über die Indischen Länder hin.

Fünftens. Die Höhe und Beschwerlichkeit der Pässe gegen das Nordland verhindern zwar nicht die Verbindungen Indiens mit demselben, beschränken sie aber und die wichtigsten historischen Beziehungen Indiens zum Auslande liegen nicht in dieser Richtung. Kriegerische Berührungen konnten hier nur in sehr beschränktem Maasse statt finden, wie es die Geschichte bezeugt; mit größerer Leichtigkeit konnte sich der Handel dieser Wege bedienen und hat sie benutzt, obwohl auch hier nicht die wichtigsten und einflussreichsten Handelsverbindungen Indiens liegen. Dass auch die Lehre, welcher die Bhota alle huldigen, ihren Weg über das Gebirg gefunden, ist schon erwähnt.

Sechstens. Obwohl die Himâlaja-Landschaften zusammen eine große Ländermaße bilden und manche Theile durch günstiges Klima und große Fruchtbarkeit sehr bevorzugt sind, so konnten sie doch politisch nie eine große Bedeutung für Indien gewinnen. Die Zertheiltheit des Landes durch größere und kleinere Bergketten, die Entfernung der Länder im Westen und Osten von

einander auf einer Ausdehnung von mehr als 17 Längengraden, verhinderten stets ihre Verbindung unter einander zu einem mächtigen Staate; die einzige Annäherung zu einer solchen Herrschaft, das schon wieder beschränkte Reich der Gorkha von der Tistä nach der Çatadru entbehrte eines festen Mittelpunkts und würde auch ohne den Zwang von außen nach kurzer Zeit sich wieder aufgelöst haben: die Widerspenstigen können sich in den vielen Bergfesten zu leicht vertheidigen. Wir finden daher in der Geschichte hier stets große Theilung und daher Schwäche. Die großen Staaten mußten den weiten, offenen Niederungen gehören, ihrer überlegenen Macht mußten die Alpenthäler leicht erliegen, wenn ernsthaft angegriffen; ihre abgesonderte und feste Lage, die gewöhnliche Theilung Indiens in mehrere Staaten, die schnelle Schwächung der großen Reiche erleichterten aber ihren Abfall und sicherten ihnen häufig eine ungestörte Ruhe.

Die Indische Geschichte liefert keine Beispiele, dass von diesen Bergen kräftige Geschlechter erobernd herabgestiegen sind und Herrschaften über die verweichlichten Bewohner der Nie-64 derungen gegründet haben. Die Vereinzelung dieser Gebiete und ihre Schwäche durch innere Fehden sind zum Theil erklärende Ursschen; andere werden sich aus der Geschichte dieser Gebiete päter herausstellen.

Siebtens. Die Indische Kultur verbreitete sich zuerst über die weiten und zugänglichen Ebenen des flachen Landes im Süden der Gebirge; dieses war von Süden her am zugänglichsten, die Kultur mußte von dieser Seite her kommen; sie drang früh in die westlichen Thäler, viel später in die östlichen; dieses hängt zusammen mit der ganzen Geschichte der Verbreitung der Indischen Kultur.

Achtens. Einen nicht geringen Einfluss muß man endlich dem Indischen Schneegebirge bei der Bildung vieler mythologischer und kosmographischer Vorstellungen zuschreiben; noch ist es zu übersehen, dass es der Legenden-Dichtung ein sehr weites Feld darbot; dieses nachzuweisen, muß gleichfalls einer späteren Abtheilung unseres Werkes vorbehalten bleiben.

Ostgränze; Brahmaputra; Asam.

Das Land Asam oder das Thal des Brahmaputra wird im Outen durch die Langtam-Kette geschloßen, ein hohes Schnee-

gebirge, welches eine südliche Parallel-Kette zwischen 270 40' und 280 n. B. zu sein scheint, während die Fortsetzung des Butanischen Himâlaja nordwärts in der Parallele 280 40' abbiegt. Zwischen diesen beiden Hochketten liegen über den 115sten Längengrad hinaus die Quellen des Brahmaputra. Das Gebirge, welches Asam im Osten einschließt, kann nicht als eine eigentliche Fortsetzung des Himâlaja gelten. Es ist niedriger als der Himâlaja, der höchste dort beobachtete Berg Duffo Bhum ist 14,500 engl. F. hoch. 1) Die Langtam-Kette ist der westliche Theil der südlichen dieser zwei Ketten zwischen 1140 20' und 1150 ö. L., östlicher wird das Gebirge Namkio genannt. Ihr und ihrer östlichen Fortsetzung entfließen die Quellströme der Barmanischen Irâvadi. Von dem Namkio-Gebirge entströmt der Taluding, von der nördlichen Kette der Taluka, dessen Quelle 28º 30', 115º 10' liegt, westwärts; sie bilden vereinigt den Lohita, den Hauptstrom des Brahmaputra nach der Vorstellung der Eingebornen,<sup>2</sup>) welchen Namen er erst erhält, nachdem er an einem Wasserbecken, Brahmakunda genannt und in einer Engschlucht seines obersten Laufes 65 gelegen, vorbeigeflossen; er wird dann zum Sohne (putra) des Brahmâ, 3) man betrachtet dieses Becken als seine Quelle. Nach dem ältesten Namen dieses Stromes wird im Mahabharata ein Gebiet Lauhitja genannt, dessen Gränzen ich später bestimmen werde.

In Ober-Asam bei Sadija erhält er zwei große Nordzuflüße, zuerst den Dibong, dann den Dihong; der letztere kann nicht verschieden sein von dem Tsanpo oder Dzangbo, dem großen Fluße Tibets, deßen Quelle im Osten des Manasa-Sees wir schon oben erwähnt haben. 4) Dieser ist also der wirkliche Hauptstrom.

<sup>1)</sup> Account of a visit to the Jugdoo and Seesee rivers in upper Assam, by Cpt. E. T. Dalton together with a note on the Gold Fields of that province by Major Hanway in J. of the As. S. of B. XXIII, p. 411 fig.

<sup>2)</sup> RITTER, III, 342. Lôhita heisst roth.

<sup>3)</sup> RITTER, III, 383.

<sup>4)</sup> S. oben S. 34. RITTER, III, 222. 350. Bekanntlich hat KLAPROTH in mehreren Schriften nach Chinesischen Angaben beweisen wollen, dass der Tsanpo die Irâvadi sei. S. RITTER, 220. Die Sache wird durch die Untersuchungen von Wilcox, Survey of Asam, in As. Res. XVII, p. 314. s. besonders p. 457 fig. und durch Hannay's Reise, s. As. J. of B. VI, 245 fig. wohl entschieden sein. Zu den beiden eben erwähnten Berichten sind

Sadija liegt 1150 F. ü. d. M. und von hier an senkt sich das Land westwärts bis nach Bengalen, welches nach jetziger Eintheilung bei Goalpara beginnt; der Brahmaputra durchströmt swischen diesen Orten eine Strecke von 75 geogr. Meilen; erst weiter westwärts bei Rangamati wendet er sich südwärts zum Ganges-Delta und zum Meere. 1) Der Ursprung des Brahmaputra in der Nähe der heiligen Seen und sein Durchbruch durch das Gebirge waren den Indern früher bekannt. Die Sage schreibt die Herabführung dieses Flusses dem alten Helden Paraçu Rama zu. 2)

Karten gegeben. Die Brahmanen erklären den Namen Asam's asama, unvergleichlich; es ist aber die Bengalische Umgestaltung des Namens Ahom oder Ahomi, welches Siamesischer Herkunft ist und das Tiefland Asams sich unterworfen hatte; die Bengalische Sprache setzt s statt des Asamesischen h.

<sup>1)</sup> RITTER, III, 313.

<sup>2)</sup> Ueber den Ursprung des Namens Brahmaputra giebt das Kâlikâ-Purâna im 84sten und 85sten adhjaja die Legende, aus der man erfährt, dass früher der Ursprung des Brahmaputra in der Nähe Kailasa's den Indern bekannt war. Es gebar nămlich die Amôghâ, die Frau des Büssers Çântanu (s. I. Beil. III, 21.), von Brahmâ geschwängert einen See, in dessen Mitte ein Sohn entstand, wie Brahma vierköpfig und röthlich gelb. Dieser bildete sich in der Mitte der vier Berge: Kailasa im N., Gandhamadana im S., Gårudhi im W., Samvartaka im O. einen Teich (kunda), in dem er wuchs und zuletzt zu einem 5 jõgana grossen See wurde. Paraçu-Râma, der zu dieser Zeit seine Mutter getödtet, kam zu diesem Brahma genannten großen kunda, in dem er badete und sich dadurch von der Sünde des Muttermordes reinigte. Râma machte dem Brahmasohne mit seiner Axt (paracu) einen Weg und führte ihn aus dem Brahmakunda zur Erde herab; er fiel dann in den Lohita genannten Teich am Fusse des Kailâsa. Rama durchgrub das Ufer des Sees mit seinem Beile und führte ihn nach der östlichen Gegend. An einer andern Stelle spaltete Vishņu den Berg Hèmacringa und leitete ihn nach einem heiligen Orte im Innern Kâmarupa's; Brahma gab ihm den Namen Löhitagangaka; "Lauhitja wird er genannt, weil er aus dem Lohita-See geboren ist." S. Cabda-Kalpadruma, u. d. W. Brahmaputra. Dieser Name ist alt, weil Lôhitagangam als Name einer Gegend in den Beispielen zu Panini's sûtra II, 1, 21. vorkömmt. Der Hemacringa- oder kûta, Goldgipfel, gehört dem Systeme der Welttheile, liegt im N. des Himavat und trennt Kimpurusha-varsha von Harivarsha. S. M. Bh. VI, 6, v. 207. II, p. 338., wo für Haimavatam zu lesen ist Kimpurusham, und Vishnu P. p. 168. Es heisst weiter im Kalika-Parina: "das ganze heilige Kâmarûpa mit seinem Wasser anströmend, alle tirtha beschützend, geht er zum südlichen Meere." Brahmakunda liegt

Asam ist nun das Land unter der Himålaja-Kette im Norden und im Westen der Ketten, hinter welchen das Schneegebirge Langtam sich erhebt; gegen Westen ist es offen gegen Bengalen, im Süden hat es Gebirge, die jetzt kurz zu bezeichnen sind.

Von der Langtam-Kette verzweigt sich um 27° 10′ n. B. und 114° 40′ ein Gebirge westwärts aber mit bedeutender südlicher Ausweichung; es trägt zuerst den Namen Patkoi, und von ihm fließt der Khyendven zur Irâvadi südwärts. Westlicher geht es in das Någagebirge über, ein breites, hohes, unwegsames Waldgebirge, deßen nördliches Gehänge die Südzuflüße zum Brahmaputra entsendet; es läuft westwärts in die Garro-Berge aus, welche den dort südwärts gewendeten Brahmaputra überhängen von 26° bis etwa 25° 15′ n. Br. Sie bilden die Westfronte dieses Gebirgslandes, deßen Südseite wir später bestimmen wollen.

Das so umgränzte nur gegen Indien geöffnete Thal bildet eine östliche Mark Indiens; kein Land, das zu Indien gerechnet werden muß, erstreckt sich weiter östlich. Es ist von der Natur auf's reichste ausgestattet, die Fruchtbarkeit der Thalgründe wird 66 durch die jährlichen Ueberschwemmungen des großen Flußes erhöht; 1) dadurch wird es aber zugleich unzugänglich während der

nach der jetzt geltenden Ansicht in Oberasam, s. S. 64., und ist wahrscheinlich erst dahin verlegt worden, nachdem man den wahren Ursprung des Flusses nicht mehr kannte. Das durch Râma's Macht vor langer Zeit gestiftete tîrtha Lauhitja wird auch in Asam zu suchen sein; es folgen sich Lauhitja, Karatôjâ und die Ganges-Mündung; wer es besucht, erwirbt viel Gold. M. Bh. III, 85, v. 8144. I, p. 535. Robinson sagt, p. 35., dass in Asam kein Fluss sei, der nicht Goldstaub führe.

<sup>1)</sup> RITTER, 290. 310 fig. Von Hamilton's Bericht über Asam sind zwei Abdrücke: in Annals of oriental literature, I, p. 193. und in Eastern India, III, p. 600. Andere über einzelnes führt RITTER an. Spätere Berichte über dieses Land sind die folgenden: Travels and adventures in the province of Assam during a residence of fourteen years. By John Butler. 1 Bd. 8vo. London 1825. Ein vortreffliches Werk ist das von William Robinson, welches diesen Titel hat: A Descriptive account of Asam: with a sketch of the Local Geography, and a concise history of the Tea plant of Asam, to which is added a short account of the neighbouring tribes, exhibiting their history, manners and customs. Calcutta. MDCCCXLI. 8°. mit einer Karte. Außerdem ist ein Bericht über das Gebiet an dem Subhanshiri, einem großen Zufluße des Brahmaputra, und deßen Anwohner, die Miri, erschienen im J. of the As. S. of B. XIV, p. 250 fig. unter dem Titel: Report by Lieut. E, J. T. Dalton, Junior Assistant Commissioner of Asam,

Regenseit und ward fremden Heeren oft verderblich. Von selteneren Erzeugnissen ist zu erwähnen, dass hier ein alter Sitz des einheimischen Seidenbaues ist; erst die neueste Zeit hat entdeckt, dass in Oberasams Gebirgen die Theepflanze einheimisch sei und gebaut werden könne. 1) Der Anbau der Theepflanze im Asamesischen Gebirge ist in der jüngsten Zeit sehr vervollkommnet worden und die Engländer erhalten von dorther alle Sorten des Thees, die den Chinesischen an Güte nicht nachstehen. Ich werde später hierauf zurückkommen. Es ist überhaupt ein Land, delsen Reichtham nie von den einheimischen Beherrschern gehörig gewürdigt worden ist. In das zugängliche offene Thal musste Indische Kultur bald eindringen, doch nur in das untere Asam; noch um 630 nach Chr. G. erscheint Kâmarûpa oder West-Asam zwar von einem Brahmanenkönige beherrscht, aber das östlichere Land lag noch in tiefer Barbarei.2) Obwohl die Asamesische Sprache jetzt nur eine Mundart der Bengalischen ist, so wissen wir, dass einst cine andere hier herrschte<sup>3</sup>) und wenn hier auch viele Inder sich als Colonisten eindrängten, so ist zugleich Indische Kultur hier auf ursprünglich nicht-Indische Stämme übertragen. Oberasam ist noch nicht-Indisches Land; dieses so wie das ganze Waldgebirge im Süden, das der Garro mit eingeschloßen, ist von rohen Völkern eingenommen, deren Sprache nach Hinterindien als ihrem Stammlande hinweist; das oberste Thal des Brahmaputra hinter Sadija, welches nicht zu Asam gerechnet wird, ist theils von Lbokba oder Tibetern, theils von Stämmen der eben erwähnten Art erfüllt. 4) Es ist somit, wie an der Nordgränze, auch hier dem Arischen Volke nicht gelungen, mit seinen Stämmen ganz das Gebiet zu besetzen, welches ihm nach natürlichen Gränzen zukam.

Es ist eine merkwürdige Analogie, deren Ursachen wohl

of his visit to the Hills in the neighbourhood of the Soobanshiri river. Dieser Finis entspringt weit im Norden und ist nach Wilcox's Vermuthung p. 329. der Tibetische Homku oder Montsiu.

<sup>1)</sup> S. Helper, on the indigenous silkworms of India, in As. J. of B. VI, p. 38. vgl. p. 21. — Bruce, report on the manufacture of Tea, and on the extent and produce of the Tea plantations in Assam, ebend. VIII, 497.

<sup>2:</sup> Foe k. k. p. 388.

<sup>3</sup> Hamilton, in Ann. of or. L. I, p. 195. p. 197.

<sup>4</sup> RITTER giebt Bericht über diese Stämme, welche uns hier nicht näher angehen; III, 361. 369. 376. u. s. w. 214—217. Ueber die Sprachen s. Az. J. of B. VI, p. 1026. und Zeitschr. f. d. K. d. M. III, S. 176.

schwer zu erforschen wären, dass Indiens nördliche Hochkette an ihren beiden Endpunkten in ziemlich gleicher Ost- und West-67 Entfernung von der Masse des Hauptlandes Verzweigungen aussendet, welche durch ihre Verbindung mit südlichern longitudinalen Gebirgszügen große Thäler einschließen, die das Indische Gesammtgebiet nach Ost und West erweitern. Kabulistan und Asam sind vorgeschobene Posten Indiens, Marken, welche außerhalb des eigentlichen Festlandes liegen, und ihrer Gestaltung und Lage nach sehr ähnlich: wie der Kohibaba Kabulistan, so schliesst die Langtam-Kette Asam; beide Flussthäler haben im S. unwegsame Gebirge, durch welche sie von dem angränzenden Lande geschieden werden, sind beide gegen Indien offen, beide von einem Zuflusse eines Indischen Stromes, hier des Indus, dort des Ganges, durchflossen; und betrachtet man den Khonar als den Hauptarm des Kabulflusses, entspringen beide Zuflüsse auf dem Hochlande im Norden des Himâlaja. Weiter lässt das südliche Gebirge im Osten, wie im Westen jedem der Hauptflüße nur einen schmalen Saum Landes an dem äußern Ufer, dem Indus das Dâmân mit dem Einschnitte Sevistan's, dem Brahmaputra, der hier den Ganges vertritt, einen engen Saum, der nachher sich in Silhet und Tripura mächtig erweitert. Freilich sind auch Unterschiede da: der Brahmaputra ist ein viel mächtigerer Strom, als der Kabul, erreicht den Ganges erst an der Mündung, nicht wie der Kabul den Indus im mittleren Laufe; Asam ist das größere, offenere und weniger getheilte Gebiet, seine Breite ist (270-260) bedeutend südlicher, als die Kabulistans (340). Doch hat Asam noch nie die historische Bedeutung für Indien gehabt, welche dem Kabullande zukommt. Der Unterschied scheint hier ganz in dem Zustande der angränzenden Völker und Staaten zu liegen; im Westen stand Indien über Kabul mit Balkh und Herat und dadurch mit dem westlichen wie dem centralen Asien, ja mit China in Verbindung und alle großen Bewegungen der Westasiatischen Welt schlugen mit mächtigem Wellenschlage an Indiens ferne Küste an; hier drängten sich die Kämpfe um die Herrschaft Asiens von den Achämeniden an bis zur Eroberung Indiens durch Baber und später; hier zog der Buddhismus friedsam hindurch, um das innere Asien zu seiner Lehre zu überreden, der Islam um Indien mit dem Schwerte zu bekehren; des Handels nicht zu gedenken.

Zwischen Asam und dem hintern Indien fehlt es nicht an Verbindungswegen; über Manipura sind Kriegsheere von Ava gezogen; handere gehen von Sadija und Rangpur nach der oberen Iravadi; und von Ava fehlen nicht Straßen nach den Thälern 68 des Saluen, des Menam und des Kambogaflußes. An reichen Erzeugnißen fehlt es diesen Ländern auch nicht, es fehlte aber an geordneten Staaten und an einem bewegten Leben der Völker; und was davon vorhanden war, scheint vorzugsweise den Flußmündungen anzugehören; die Verbindungen Indiens mit diesen Ländern müßen demnach meist zur See stattgefunden haben.

Das zweite Land, mit welchem Indien durch Asam hätte in Verbindung treten können, ist China, und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass dieses eine alte Kultur besitzt und der Handelsgeist früh sich dort entwickelt, dass seine Erzeugnisse und die Indiens verschieden genug sind, um die fehlenden Bedürfnisse jedes der beiden Länder zu ergänzen, so erscheint die Wahrscheinlichkeit einer solchen Verbindung groß genug. Jünnan liegt um 25° n. B. 119° O. v. F. und der Weg von Sadija in 27° 50' n. B. und 1130 22' führt südwärts über die Quellen der Irâvadi dahin, berührt also nicht das hohe und rauhe Hochland im Ost und Nord des hintersten Asams. Wir finden in der That jetzt, dass die Chinesischen Kaufleute sowohl das obere Irâvadî-Thal besuchen, als am Kamboga-Flusse in's Innere Hinterindiens eindringen.<sup>2</sup>) Ich finde aber keine Spur, dass einst der nahe und nicht schwierige Weg von Rangpur in Asam nach Banmo und von da nach Jünnan zur Verbindung zwischen dem innern Indien und China benutzt worden sei, während wir ganz sichere

<sup>1)</sup> RITTER, III, 397.

<sup>2)</sup> S. Hannay's Journal etc. A. J. VI, 248. 257. Der Hauptort des Handels ist Banmo an der Irâvadi und der Weg nach Jünnan sehr gut. Mac Leod, Journal of an expedition to Kiang Hung on the Chinese frontier. ebend. p. 989. Einen Bericht von dem lebhaften gegenwärtig in Banmo getriebenen Handel liefert dieser Aufsatz: Short Survey of the countries between Bengal and China, showing the great commercial and political importance of the Burmese town of Bhanmo, on the Upper Irawady, and the practicability of a direct trade overland between Calcutta and China. — By Baron Otto des Granges. In J. of the As. S. of B. XVII, 1, S. 132. — Ich bemerke schließlich, dass dem Ptolemaios nur der obere Lauf des Brahmaputra unter dem Namen Bautisos bekannt geworden war, während der ältere Artemidoros seinen untern Lauf mit dem Namen Eudanes bezeichnet. S. III, S. 131.

Nachrichten über den Verkehr der Chinesen mit Indien auf dem Seewege über Java und Ceylon besitzen. Doch könnte es leicht der Zukunft vorbehalten sein, auf diesem Ostwege eine lebhafte Verbindung zwischen Indien und dem Reiche der Mitte entstehen zu sehen. Dazu gehört freilich, daß Asam und die angränzenden Länder sich geordneterer Zustände als bisher zu erfreuen haben würden; dieses ist jetzt der Fall geworden.

# Ostgränze, Fortsetzung; Gebirgsland im Süden Asams; Gränzgebirge im Osten.

Wir haben oben gesehen, 1) dass im Süden Asams, so wie im 69 Osten des außerhalb Asams südwärts fließenden Brahmaputra ein Gebirge sich erhebt; dieses erreicht seine höchste Erhebung an seinem südlichen Rande, wo die Bura Ail Gebirge nahe an 6,000 F. hoch sind zwischen den Meridianen 1110 und 1120 und zwischen 25° und 25° 35′ n. B. Es streicht von hier westwärts bis nahe an das Ufer des Brahmaputra und bildet die Wasserscheide für die Flüsse, welche nordwärts zum Asamthale, südwärts zum Barak absließen; es hat in dieser westlichen Fortsetzung noch oft die Erhebung von 4,000 F. mit noch höheren Gipfeln; auch im Lande der Garro sind Höhen von 3,000 bis 4,000 F. Die östliche Fortsetzung des Bura Ail-Gebirges, welches jedoch nicht mit diesem Namen benannt wird, hat zwischen den Flüsen Dujong und Dhunsiri, zwei Zuflüßen des Brahmaputra, eine geringere Höhe, besteht aus mehreren Ketten und bildet die Gränze zwischen Asam und Manipur. Die ursprünglichen Bewohner dieses Gebirges werden Naga (oder Bergler) genannt, ein allgemeiner Name, der auch weiter im Süden und Osten vorkommt. Einige ihrer Stämme an den Gränzen Tripura's und Çrîhatta's heissen Kuki;2) in Gain-

<sup>1)</sup> S. S. 84.

<sup>2)</sup> Ritter, IV, 370 fig. 399 fig. S. auch Extracts from the narrative of an expedition into the Naga territory of Asam. By E. R. Gernez, im As. J. of B. VIII, 445 fig. mit einer Karte. Fe. Hamilton's Eastern India, III, 682. As. Res. II, 187. VII, 183. Noch andere erwähnt Ritter, a. o. O. Die Kenntnis des östlichen Gränzlandes ist seit dem Erscheinen dieses Bandes durch folgende Berichte berichtigt und vervollständigt worden. Memotr of Sylhet, Kachar and the adjacent Districts. By Captain Fisher, formerly superintendent of Kachar and Jynta, im J. of the As. S. of B. IX, p. 808 fig. Extracts from the Journal of an Expedition into the Naga Hills on the Assam

tjapur heißen sie Kassijas. 1) Diese ganz rohen Stämme gehören ihrer Art und, so weit wir sie kennen, ihren Sprachen nach, zu den Himâlajischen Völkern.

Unter der Bura Ail Kette liegt auf dem Südgehänge des Gebirges der kleine Staat Kakhar. Es strömen von hier die Gewäßer des Barakflußes zum Brahmaputra. Oestlich von Kakhar entsendet aber das Bura Ail Gebirge hohe parallele Bergzüge südwärts; derjenige, welcher zwischen 111° 30' und 112° ö. L. streicht, scheidet die Flüsse, welche auf der Westseite zum Bengalischen Meerbusen, auf der Ostseite durch das Kubo-Thal zur Iravadî strömen. Diese Kette wird südlicher Muin Mura, noch südlicher aber mit keinem sichern Namen genannt und bildet die Ostgränze Indiens gegen Hinterindien. Auf ihrer Ostseite, im Süden der Bura Ail Kette, im Norden des Kubo-Thales liegt das kleine Reich Munipur, dessen Bewohner zum Theil auch Naga genannt werden und auch hier der Sprache nach, wenn nicht zu den Thai doch zu den Hinterindischen Völkern gehören, obwohl des Landes religiöse und politische Einrichtungen den Indischen nachgebildet sind.<sup>2</sup>) Die alten Inder bezeichnen mit dem Namen Mandara einen Berg des fernsten Ostens und des Sonnenaufgangs. Der Name erscheint bei Ptolemaios in der gräcisirten Form Maiandros. Wir verstehen hierunter am richtigsten das

Frontier. By Lieut. Grange, Assistant Political Agent, undertaken by order of Government in the beginning of 1840. ebend. p. 947 fig. Observations on the Flora of the Naga Hills, by Mr. J. W. Masters, ebend. XIII, p. 707. Despatch from Lieut. H. Bigge, Assistant Agent, detached to the Naga Hills, to Captain Jenkins, Agent Governor General, X, p. 129 fig. Extracts from a report of a journey into the Naga Hills in 1844. By Mr. Browne Wood, Sub-Assistant Commissioner, ebend. p. 772 fig. Narrative of a tour over that part of the Naga Hills lying between Dika and the Dyong rivers, in a letter from Captain Brodie, P. A. Commissioner to Major Jenkins, Commissioner of Asam, ebend. XIV, p. 828 fig. Notes on the Kasia Hills, and People. By Lieut. H. Yule, Bengal Engineers, ebend. XIII, p. 612 fig. Endlich Some Account of the Hill Tribes in the interior of the District of Chittagong, in a letter to the Secretary of the Asiatic Society. By the Rev. M. Barbe, Missionary, ebend. XIV, p. 380 fig.

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 892.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 1, 359 fig. Ueber die Mundarten des Landes s. As. J. of B. VI, 1028. Der Name wird gewöhnlich Munipur geschrieben und bedeutet also Stadt der frommen Männer. — Ueber Mandara s. die Nachweisungen I, S. 549 der ersten Ausg. und III, S. 231.

Muin Mura Gebirge und die ihm südlicher parallel nebeneinanderlaufenden Ketten Jumadong und die nach dem Volke der Khyen benannte Kette.

Khaspur ist die Hauptstadt des kleinen Råga von Kakhar, welcher auch auf weite Gebiete des nördlichen Waldgebirges die 70 Herrschaft anspricht. Die Bewohner gehören auch hier den Völkern mit einsylbiger Sprache. 1) Kakhar zerfällt in ein oberes und niederes; die Gränze ist in Luckipur an dem Barak- oder Surma-Flusse. Das Gebirge in S. W. hat eine geringere Höhe als 2000 F., das in N. W. dagegen nahe an 6000 F. und mitunter mehr.

Es springt also hier im Osten des Ganges-Landes ein mächtiges Vorgebirge, ein Bergvorland in die Ebene hinein; es hängt nach Nordost mit dem hohen Gebirge zusammen, welches Asam von hinten einschließt, im Südosten mit den Ketten, welche südwärts Indisches und Barmanisches Land trennen; im Norden liegt unter ihm das Thalland Asam, im Süden fällt es nach Çrîhata am Barakfluße ab, deßen höchstes Thal oberhalb Khaspur die Ecke zwischen dem Bura Ail Gebirge und der südlichen meridianen Gränzkette ausfüllt. Diese ganze Berginsel ist ein Land nicht-Indischer Völker und eines bisher sehr beschränkten Indischen Einflußes.

Im Süden dieser Berginsel bildet die schon oben erwähnte Meridiankette, von welcher Muin Mura ein Theil, die Gränze; da sie aus der Südostecke über den Quellen des Barakflusses sich südwärts abzweigt, gewinnt Indien hier wieder ein breiteres Land.

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 384. Kakhar scheint Kakhata (s. Kakhatikā bei Wilson), Ende eines Unterkleides, zu sein. Es ist der Saum des Gebirges. Es wird als Name des Landes Steilort erklärt. Der Name Khasa in Khaspur kehrt in andern Formen und Gegenden wieder, in Manipur und in Gaintja, als Kassay, Khosyah u. s. w. Es ist ohne Zweifel das Wort Khaca, welches wir auch im Himâlaja (s. oben S. 57.) vorfanden, als Bezeichnung der nicht-Arischen Urbewohner. Nach der Sage des Landes war es ursprünglich im Besitz des Râxasa Hidimba, den der Pându-Sohn Bhîma erschlug, aber die Schwester Hidimbâ heirathete und mit ihr den Sohn Ghatotkakha erzeugte, den Stammvater der Dynastie, die sich deshalb Hirumba nannte. Diese Sage steht schon im Mahâbhârata, I, p. 216 fig. Die Gegend ist aber hier das Gangesland und die Verlegung nach dem Osten eine spätere. Die Geschichte der Einführung der Brahmanischen Religion und Gesetzgebung in Tripura habe ich III, S. 766 fig. ausführlich dargestellt.

Die südliche Fortsetzung ist jetzt ziemlich bekannt, es ist ein breites, unwegsames Waldgebirge mit mehreren parallelen Zügen; es folgen sich von Norden nach Süden der blaue Berg 5,600 F., der Pyramiden-Berg 3,260 F. und zuletzt der Tafelberg 8,340. Die Kette, wozu diese Gipfel gehören, liegt westlicher 110° 40' und scheidet das Thal des Keladyng-Flusses vom Indischen Küstenlande, also Arakan oder das Land der Mug von dem der Brahmanen. Der Tafelberg liegt der Küste nahe, die Meeresbucht, in welcher der Fluss Mahi (Miu) ihm westlich mündet, reicht bis an seinen Fuss und bezeichnet für uns an der Küste die Gränze.

Dieses wenig bewohnte und besuchte Gebirgsland wird von 71 ganz wilden Völkerstämmen bewohnt, die auch hier Naga oder Kuki genannt werden und ohne Zweifel Zweige der früher erwähnten Völkerfamilie sind.

Wir haben nun noch kurz die Länder auf der Westseite dieses Gebirges zu betrachten.

# Gränz-Länder im Osten, Çrîhatta, Tripura, Katurgrâma.

Crihatta (Silhet) ist das Land am Barak oder Surma-Flusse, dessen Quellen in der Bura Ail Kette und in derjenigen liegen, welche Manipura von Khaspur scheidet. Er strömt erst westwärts unter dem Gebirgslande von Gaintia fort, nimmt dann eine mehr südliche Richtung und mündet in den Brahmaputra, hier Megna genannt. Sein oberes Thal, worin Khaspur liegt, ist schon oben besprochen. Das Gebirgsland im S. Silhet's an der Gränze Tripura's ist zuerst genauer untersucht worden und besteht aus mehreren Gebirgsreihen, die durch weite und fruchtbare Thäler von einander getrennt und von N. nach S., nicht, wie früher geglaubt wurde, von W. nach O., streichen. Sie bilden daher die vorderste westlichste Kette des großen Hinterindischen Gebirgsystems. Der Surma erhält seine bedeutendsten Zuflüße von Süden aus dem innern Gebirge Tripura's, die sehr wasserreich sind und früher kaum bekannt waren; der Hauptzufluss heisst Kusiara.

Die untere Stufe des Fluss-Thales, von da an, wo der Fluss sich aus dem Gebirge herauswindet und nachher viele schiffbare

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 410. 408. 309.

72

Spaltungen bildet, heisst Crihatta, ein ganz Bengalisches Tiefland und längst Indisch geworden, jährlich überschwemmt und feucht, aber fruchtbar. 1)

#### Tripura.

Südlicher als der Barakfluss entspringt die Gomati (rinderreich) im N. W. des Muin Mura und fliesst westlich zum unteren Brahmaputra; noch südlicher der Phani (die Schlange), der aber nicht den eben erwähnten großen Fluss erreicht, sondern in der Ostecke des Ganges-Deltas in das Meer mündet. Das Land an diesen Flüssen heisst Tripura: ein schmaler, niedriger, fruchtbarer Strich am Brahmaputra (Megna), rückwärts gegen Osten ein undurchdringliches Waldgebirge, welches an Elephantenheerden reich ist und von ganz rohen Menschen bewohnt wird, die auch hier Någa genannt werden.<sup>2</sup>)

## Katurgrâma.

Unter dem Muin Mura entspringt endlich südlicher die Karnapäli (Ohrgehänge), der Hauptarm der Karmaçāli (der werkreichen),
welche bei Islāmābād, der Hauptstadt Katurgrāma's (jetzt Kittagang) an der Meeresküste ausmündet. Der hintere Theil ist ein
Waldgebirge, wie in Tripura, und von denselben Menschen bewohnt, der Küstenstrich ein offenes, sehr fruchtbares und reizendes Land, welches von Bengalen aus kolonisirt worden, im südlichen Theile aber auch von Mug oder Arakanesen bewohnt wird,
welche das Land öfters beherrscht haben. 3) Gegen Süden bildet
der hohe Tafelberg, wie oben gesagt worden, den Gränzstein
Indiens, die ihm westlich liegende Bucht, in welcher der Mahî-

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 405. W. HAMILTON, I, 191. Çrîhatta (woher Sirbat, Silhat) heißt Marktort des Glücks. Ich kenne nicht die ursprüngliche Form der Namen des Flußes; es kann verschiedenes vermuthet werden. Fischer, p. 811.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 1, 407. W. HAMILTON, I, 176. Tripura heißt Dreistadt; nach der Legende war Tripura ein Riese, den Çiva erschlug, womit ohne Zweifel die gewaltsame Eroberung eines nicht Brahmanischen Landes und die Einführung des Çiva-Kultus statt eines ältern bezeichnet wird; auf die Vermischung eines Indischen Königsgeschlechts mit rohen Urstämmen geht die oben erwähnte Sage von Hidimba in Kakhar. Nach Hêmak. IV, 22. heißen die Bewohner von Tripura auch Dâhala.

<sup>8)</sup> RITTER, IV, 1, 410. 415. W. HAMILTON, I, 167.

von der Hinterindischen. Doch hat gewöhnlich der kleinere nördlichere Naaffus als Gränze gegolten. Die große Gränze gegen Hinterindische Bestimmung. Die große Gränze gegen Hinterindien bleibt immer das unwegsame Waldgebirge im Osten der zuletzt aufgeführten Indischen Länder.

#### Schluss.

Fügen wir nun hinzu, dass Indien von dem Gebiete Lus im Westen der Indusmündungen bis an das Südende Katurgräma's vom Meere umfloßen ist, so ergeben sich die einfachen Naturgränzen desselben: das Meer im Süden, im Norden der Himâlaja, im Westen und Osten Ketten von Meridiangebirgen; wo die letzteren unter dem Himâlaja unterbrochen sind und Indien nach Westen und Osten in den Körper der benachbarten Länder hineinragt, liegen weiter hinaus die hohen Ketten, durch welche Kabulistan und Asam abgeschloßen werden.

Die ethnographischen Gränzen sind, wenn dabei Völker ver- 73 standen werden, die entweder im strengern Sinne als Urbewohner Indiens gelten müßen, oder die, wie die Arischen Inder, historisch ans nur in Indien bekannt sind, im Ganzen ziemlich dieselben: dech fanden wir im östlichen Himâlaja auch Bhôta auf der Südseite des Hochgebirges. Im Westen haben Afghanen und Baluken Theile des ursprünglich Indisch bevölkerten Gebiets eingenommen; dieses sind Uebergriffe einer nicht sehr alten Zeit. Im Osten endlich besitzen Himâlajische Stämme noch Gebiete, die naturgemäß den Indern gehören. Diese Verhältniße müßen aber zugleich historisch verfolgt werden und können erst später genauer dargelegt werden.

### Indiens Stellung nach außen.

Indien liegt nach diesen Umrissen zwischen  $34^{1}/_{2}^{0}$  und  $6^{0}$  n. B. zwischen  $86^{0}$  und  $114^{0}$  ö. L. v. F., wenn wir Kabulistan, Asam und im Süden Ceylon hinzunehmen; es liegt somit die, der Aus-

<sup>1;</sup> Hamilton, II, 768. Ritter, IV, 1, 308. — Katurgrams heist Vierdorf; es kehren hier ähnliche Benennungen wieder; wir hatten oben Tripura und Ptolemaios kennt eine Πεντάπολις der Κιδράδων im Osten der Brahmaputra-Mündung. VII, 1, 2. Er nennt den Fluss Karmaçali: Katabeda, 1 III, 8. 231.

dehnung von Süden gen Norden nach, kürzere Nordhälfte des Ganzen außerhalb, die größere, südliche innerhalb des nördlichen Wendekreises und dieser Theilung entspricht ziemlich genau¹) die gewöhnliche in das Dekhan oder Südindien im Süden des Vindhja-Gebirges, und in Hindustan oder Nordindien. Der Süden gehört der tropischen, der Norden der subtropischen Zone. Von den Kulturländern des alten Morgenlandes hat China nur im S. von Canton Theil am Tropenlande, also einen sehr kleinen. Der Norden erreicht den 40sten Grad. Babylonien berührt südwärts kaum den 30°, der die alte Persis durchschneidet; in Aegypten scheidet der Wendekreis das Thebaische Gebiet vom südlichern Nilthale, Meroe liegt innerhalb der Tropen; es hat also nur das Nilthal als ein Ganzes genommen, eine Theilung in eine tropische und subtropische Hälfte, wie Indien.

Das Klima und die Art der Erzeugnisse beruhen aber nicht allein auf der geographischen Breite, sondern die Erhebung oder Senkung des Landes, die Vertheilung der Gewässer und des fruchtbaren oder unfruchtbaren Bodens sind hiebei wesentliche Ursachen. Eine Vergleichung Indiens in dieser Beziehung mit andern Ländern anzustellen, sind wir noch nicht vorbereitet.

Wir haben gesehen, dass Indien durch seine Lage und seine Gränzen gegen außen sehr geschützt sei, ohne vom Verkehre mit andern Ländern ausgeschlosen zu sein; es konnte ungestört die eigenthümliche Richtung seiner Anlagen verfolgen und durchführen, zugleich aber durch Berührung mit andern Ländern, obwohl zum Theil auf weiten Umwegen, angeregt werden und anregend auf sie wirken.<sup>2</sup>) In der ganzen früheren Geschichte Indiens zeigte sich aber nur der Zusammenhang mit der Iranischen Welt, durch den auch die Verbindungen mit den noch westlicheren Ländern, mit dem innern Asien und China vermittelt wurden, als wirklich wichtig für die Bestimmung der Schicksale Indiens; nach Norden und Osten waren es nur friedliche Berührungen. Ein sehr geringer und unwesentlicher Theil der Indischen Gesammtbevölkerung kam aus dem Norden und dem Osten;

<sup>1)</sup> Guzerat im W. und das Delta des Ganges im O. nebst dem Vindhja-Gebirge selbst liegen im S. des Wendekreises.

<sup>2)</sup> S. oben S. 18. S. 27. S. 32. S. 62. S. 67.

die Völker, welche Indien in frühester Zeit und später innerlich ungestalteten, gehören dem Westen.

Die Lage Indiens am Meere erheischt hier noch ihre Erwägung. Es war dadurch gegen Westen, Süden und Osten aufgeschloßen, aber wir haben schon bemerkt, daß vor der Entdeckung des Seeweges um Afrika und der großen Vervollkommnung der Schifffahrt die Bahn des Meeres für Indien nur eine Handelsstraße sein konnte und nicht eine solche, auf welcher die Geschwader mit erobernden Kriegerschaaren heranzogen. Wie wichtig der Seeweg jetzt geworden, erkennt jeder der weiß, daß jetzt Indien von der äußersten Insel Europa's beherrscht wird. Für den Handel und die friedliche Berührung mit andern Völkern ist aber die Meereslage Indiens auch in alter Zeit wichtig.

Durch das Meer hat Indien ostwärts eine leichte Verbindung mit dem hinteren Indien und mit den reichen und prächtigen Inseln des östlichen Meeres, namentlich Sumatra und Java; endlich mit China; westwärts mit dem Persischen Meerbusen und mit Babylon, mit dem südlichen Arabien, den Küsten des rothen Meeres, also mit Aegypten, endlich mit der südlicheren Ostküste Afrika's. Auf dieser weiten Meeresfahrt von Afrika nach China erscheint Indien als das begünstigtere Land. Es liegt nämlich in der Mitte der zwei anderen Halbinseln, welche wie Indien aus der Masse des Asiatischen Festlandes in das südliche Meer hineinragen; es muste daher am natürlichsten der Mittelpunkt der Verbindungen dieser Nachbarländer und der weiter an sie grän- 75 zenden werden; es konnte am leichtesten nach beiden Seiten hin verkehren, von beiden Seiten besucht werden. Die Geschichte des Handels wird uns das ziemlich frühe Zusammentreffen Arabischer und Chinesischer Kaufleute in Indischen Emporien nach-Ebenso begünstigt erscheint den beiden andern Halbinseln gegenüber Indien in Beziehung auf seine inneren Vorzüge und die Erzeugnisse, welche den Handelsmann heranziehen. Arabien wird zwar wie Indien etwa in der Mitte vom Wendekreise durchschnitten; aber nur der Süden Arabiens ist fruchtbar; das Innere ist arm, gleichförmig und bildete nie einen zusammenhangenden mächtigen Staat; im südlichsten Arabien konnte sich wohl ein vermittelnder Punkt des Handels zwischen Indien und der Westwelt bilden, es konnte Indiens Erzeugnisse nicht für die Westwelt ersetzen, nur aus Indien holen. Sehr reich von der Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl.

Natur ausgestattet ist dagegen die östliche Indische Halbinsel und liegt mit dem Schwesterlande in gleicher Breite; aber in vier große Meridianthäler getheilt und gesondert, erschuf es nie einen mächtigen Centralstaat, der die rohen Urbewohner zu einem geordneten Zusammenleben und höhern Bestrebungen nöthigte; die Kultur siedelte sich nur spät und einzeln an, das ganze Land gelangte nie zur selbstständigen Bildung und Wirksamkeit nach außen. Es blieb ein untergeordnetes, geistig nur empfangendes Land und konnte das vordere Indien keines Theils seiner Wichtigkeit berauben. Es bot aber auch im verwahrlosten Zustande eigenthümliche werthvolle Erzeugnisse dar, um den Kaufmann anzulocken; es öffnete dem kriegerischen Abenteurer wie dem Missionär ein weites Feld für seine Unternehmungen. Wir werden später es wahrscheinlich machen, dass Indien durch Handel und Colonien in ziemlich frühe Verbindung mit Hinterindien getreten ist; dieses hat insofern auf die Entwicklung Indischer Bestrebungen zurückgewirkt.

Wie Inseln zugänglicher sind, als große Festlande, so haben auch die Indien benachbarten Inseln Sumatra und in noch viel höherem Grade Java den Indern ein großes Feld der Thätigkeit eröffnet. Es bot sich hier eine zwar verwandte, doch vielfach ganz eigenthümliche neue Natur dar, der Inder sah sich hier an den Erdgleicher und über ihn hinaus versetzt. Daß diese Inseln frühe von Indischen Kaufleuten und Priestern besucht worden, steht durch historische Zeugniße und noch vorhandene Denkmale fest. Die leichte Verbindung mit dieser reichen Inselwelt und die dadurch erweiterte Sphäre der Thätigkeit sind wichtige Begünstigungen, welche Indiens Lage am Meere ihm brachte.

Von Hinterindien und den Inseln konnte Indien nur Waaren empfangen und Elemente der Bildung mittheilen; für die älteste Kulturgeschichte wäre es aber unendlich wichtig zu wissen, wie weit die Verbindungen Indiens mit den alten Kultursitzen in Aegypten, Babylonien und China in der Zeit zurückgehen. Doch hier betreten wir ein dunkeles Gebiet, auf welches wir uns erst später zurückwagen dürfen. In der historischen Zeit sind diese Verbindungen sicher genug; sie geschehen aber sowohl zu Lande als zur See.

Um die Weltstellung Indiens vollständig zu erkennen, müßen noch seine Größe als besonderes Land andern Ländern gegenüber, und seine mannigfaltige Gliederung im Innern mit dem daran geknüpften Reichthume an vielfachen und kostbaren Erzeugnissen in Erwägung gezogen werden. Beide Punkte können hier nur vorläufig erwähnt werden. Es ist weder ausschließlich Tiefland, noch Hochland, sondern vereinigt die verschiedensten Stufen von beiden, es bietet die Erscheinungen der Tropen, wie die der Polarländer dar.

Fassen wir dieses zusammen, so erscheint Indien als ein Mittelland, in dem sich der Westen, Norden und Osten Asiens begegnen; es treffen in ihm die Karavanenwege aus allen diesen Richtungen zusammen, seine Küsten liegen den Schiffern aus Aegypten, Afrika, Babylonien, Persien, Hinterindien, den Inseln und China offen, in neuerer Zeit auch denen aus Europa und Amerika; es ist der Ausgang eines großen Weltverkehrs. zieht die Eroberer als das glänzendste Ziel ihrer Thaten aus dem innern Asien, aus Iran, aus Europa heran. Es stossen hier die verschiedensten Rassen zusammen, die Mongolen, Chinesen und Malayen mit den Iraniern und Semiten, mit Europäern und Afrikanern. Schon im Hintergrunde der Indischen Geschichte liegt ein Zusammentreffen ursprünglich verschiedener Völker in Indien. Was den Kaufmann und Eroberer so mächtig anzog, war der Ruhm seiner höchst mannigfaltigen und kostbaren Erzeugnisse; es war das Land der Edelsteine, der Gewürze, der feinen Stoffe, welche die Prachtliebe des Morgenländers so sehr schätzt, und sein verweichlichendes und heißes Klima ihm zum Bedürfnis macht.

So sehr nun auch Indien Zielpunkt des Verkehrs, der fremden Ansiedelung und Eroberung war, verblieb es doch durch den Schutz seiner Lage und seine zusammengedrängte Masse unge-77 stört und selbstständig genug in seinem Innern, um sich nach seiner Bestimmung eigenthümlich entwickeln zu können. Seine religiöse und politische Verfassung hat wenigstens in ihrer äußer-lichen Gestalt den heftigsten Angriffen bis jetzt widerstanden; es ist die Wiege von Lehren gewesen, welche sich aus diesem Mittelpunkte verbreiteten und einen großen Theil Asiens bis auf diesen Tag beherrschen. 1)

<sup>1)</sup> Man vergl. über die Stellung und Bedeutung Indiens Ritten's Darstellung, Asien, I, 63-65. und FV, 1, 429.

#### Größe, Gestalt, Gliederung.

Wenn wir Indien eine eigene Welt nennen, so rechtfertigt nicht nur seine Eigenthümlichkeit, sondern auch seine Größe diesen Ausdruck. Nehmen wir als seine Endpunkte den Indusdurchbruch, die Indusmündung, das Kap Komorin und die Mündung des Brahmaputra, so bewährt sich SIR WILLIAM JONES'S Bezeichnung Indiens als eines Trapeziums. 1) Eine Linie zwischen den beiden Flussmündungen theilt es in zwei Dreiecke, die sich von ihrer gemeinschaftlichen Basis in entgegengesetzter Richtung zuspitzen; diese Linie hat eine Länge von 330 geogr. M. oder die Ausdehnung zwischen Bayonne und Konstantinopel.<sup>2</sup>) Die Höhe des nördlichen Dreiecks vom Indusdurchbruche im N. über Delhi bis zur Nerbudda (von 350-230) ist ohngefähr 180 g. M.; die des südlichen über Nagpur bis Kap Komorin (230-80) an 225. Wir schließen dabei die zwei Grade aus, welche Ceylon weiter südwärts sich erstreckt. Die Gesammtlinie hat also über 400 geogr. Meilen, welches die Entfernung von Neapel bis nach Archangel ist. Die Westküste Indiens vom Kap Komorin bis zur Indusmündung hat ohngefähr 430 g. M., die östliche bis zum Gangesausflusse 400,3) die größern Buchten mitgerechnet.

An Flächeninhalte ist das nördliche Dreieck etwas größer als das südliche; jenes hat, mit Ausschluß Kabuls und Asams ohngefähr 34,800 Quadrat-M., dieses 30,200; zusammen um 65,000.4) Est ist also ein weltähnliches Land in seiner Größe.

Wenn es erlaubt wäre, spielende Vergleichungen bei der Auffasung der Gestalt der Länder zu gebrauchen, könnte man ganz Indien, wie wir es oben umgränzt haben, einen gegen Süden gerichteten Buddhistischen Tempel nennen: der Himâlaja zwischen Kohibaba und der Langtam-Kette bildet das Fundament; die Länder Kabul und Asam sind die Vorsprünge der untersten Terrassen-Stufe; das Gestade des Indus und des Ganges bezeich-

<sup>1)</sup> As. Res. I, p. 418. Works. III, 29.

<sup>2)</sup> RITTER, As. IV, 1, 426.

<sup>3)</sup> Vergl. RITTER, IV, 1, 428.

<sup>4)</sup> RITTER bemerkt a. o. O. S. 427. "In das Dreieck von Indien würde man dreimal die Oesterreichische Monarchie eintragen können; in das Dreieck von Dekhan dreimal die Größe von Frankreich."

Gestalt. 101

nen die zweite Stufe; auf dieser erhebt sich der Pyramidenbau des Dekhans und Ceylon bildet die Kuppel.

Um dieser großer Ländermasse uns wissenschaftlich zu bemächtigen, müßen wir sie genauer nach ihren Theilen uns verdeutlichen. Die beiden Haupttheile haben wir schon oben genannt, 1) Hindustan und Dekhan. 2)

Trennen wir von Hindustan die schon berührten Gebirgslandschaften des Himâlaja, die beiden Marken im Westen und Osten, endlich die Berglande im Norden des Vindhja, so bleibt uns in dieser Nordhälfte ein großes Tiefland übrig, welches nach seinen beiden Hauptstromsystemen in zwei große Gebiete zerfällt: das des Indus und das des Ganges. Der erste Fluss nimmt die fünf Ströme der Pentapotamie von Osten, den Kabulfluss von Westen auf und führt sie dem Indischen Meere zu; die Länge des Hauptstromes kann auf 340 geograph. M. und sein Stromgebiet auf 18,900 g. Quadr. M. geschätzt werden.3) Dieses westliche Tiefland ist vom östlichen durch ein wüstes und trockenes Land, die große und kleine Wüste im Osten des Indus, geschieden, in deren Norden die heilige Sarasvati im Sande versiegt und an deren Ostseite dem Indus parallel die Flüsse Lavani (Lôni, Salzflus) und Parnasa (Bunnas) selbstständig in den Meerbusen von Kakha (Cutch) fliessen; sie entspringen beide in der Aravali-Kette, welche ein Ausläufer des Vindhja ist und ihr Gebiet gehört nicht zu dem des Indusflusses.

Der zweite Hauptstrom, die Gangâ, führt mit sich zum Ben-79 galischen Meerbusen außer ihrer Zwillingsschwester, der Jamunâ, viele östlichere Südergüßse des Himâlaja, dann die nordostwärts strömenden Gewäßer des Vindhja; ihr Lauf ist etwa 320 g. M. lang, ihr Stromgebiet erstreckt sich über mehr als 30,000 Quadr. M. 4)

<sup>1)</sup> S. S. 4.

<sup>2)</sup> Ans Daxinà, die rechte Weltgegend (die, fem.), weil die Inder bei dem ersten Gebete das Gesicht der aufgehenden Sonne zukehren; also vorn ist Ost, hinten West, links Nord, rechts Süd. Daxinàpatha, eig. Weg nach Süden, wird auch für Dekhan gebraucht. So schon auch in Peripl. mar. Er. Hudson p. 29. Δαχιναβάδης mit der richtigen Erklärung. S. von Schlegel's Ind. B. II, 397. Ich halte es für die Präkritform Dakkhinàbadha.

<sup>3)</sup> RITTER, IV, 1, 432.

<sup>4)</sup> Nach RITTER, IV, 2, 1105. gegen IV, 1, 432.

1

Ihr Bruderstrom Brahmaputra durchläuft nach seiner 200 M. langen Wanderung durch Tibet in Asam 75, in Bengalen 50 geograph. M.

Eine ganz andere Gestalt hat das Dekhan und zu dem Gegensatze, dass es ein tropisches Land, tritt der, dass es vorherrschend ein Tafelland ist. Von dem Gebirgsgürtel des Vindhja, der Indien von W. nach O. durchschneidet, erstreckt sich längst der Westküste das Ghatgebirge, nur einen schmalen Landsaum mit kurzen Westströmen übrig lassend. Auf der Ostseite der Ghat laufen die Ströme ostwärts ab gegen das Bengalische Meer mit Ausnahme der zwei den Vindhja begleitenden, der Narmadå und der Tapatî, die allein gegen West absliessen. Das Tafelland des Dekhans hat also seine Senkung gegen Ost, es bleibt aber ein von Bergflächen und Hügeln erfülltes Hochland ohne tiefere Thaleinschnitte, bis die Flüsse durch die Kette der östlichen Ghat hervortreten; dann folgt auch ein schmales Tiefland an der Ostküste. Das Dekhanische Hochland hat im Ganzen keine sehr große Erhebung, doch ragt es in seiner Gesammtheit in die kühlere Gebirgssphäre hinein und ist der schwülen Hitze des Tieflandes entrückt; nur ganz im Süden hat es eine so große Erhebung, dass das Wasser gefrieren kann, jedoch nur selten und nur bei Nacht. Die nördlicheren Flüsse haben wegen der größeren Breite des Landes einen längeren Lauf und bewäßern größere Gebiete. So lässt sich das Dekhan beschreiben als ein Usersaum im Westen, ein anderer im Osten, in der Mitte zwischen den Ghat ein Bergland, welches durch seine Ströme in mehrere kleine Gebiete zerfällt.

Dekhan ist ein meerumspültes Land, doch schließen die Berge im Osten und Westen sein Inneres mehr oder weniger von der offenen Küste ab; von Osten ist es am zugänglichsten. Hindustan ist vorherrschend Binnenland und hat nur wenig Gestade, dieses jedoch an der Mündung seiner zwei großen weit hinauf schiffbaren Flüße, die viele schiffbare Zuflüße haben; sein Inneres ist daher zugänglicher als das des Dekhans. Dieses ist vom ersten durchgängig durch Bergketten getrennt und hat gleichsam 80 eine insularische Lage; doch ist die Trennung nicht so groß, daß die Einheit mit dem Norden, dem Auslande gegenüber, aufgehoben würde: es sind Päße durch's Gebirg, welches an den Küsten umgangen werden kann.

Das Dekhan hat sich selbst gegenüber viele untergeordnete Unterschiede; die West- und Ost-Küste bilden in manchen Beziehungen Gegensätze, die niedrigen Küstenstriche treten dem großen Tafellande entgegen. Es ist da ein großer Wechsel von wüstem Flugsande und reichen Anschwemmungen, nackten Bergfächen und dichtverwachsenen sumpfigen Niederungen, von engen Schluchten und offenen Strombetten: so stellt das Dekhan sehr verschiedene Bedingungen hin, unter deren Einfluße und Wechselwirkung die Bewohner und ihre Kultur sich entwickeln mußten. Doch hat das Dekhan gleichsam eine systematische Gliederung seiner Theile und künstlich regelmäßige Gestalt; es fehlen ihm die vielen tiefen Meereseinschnitte mit aufwärts schiffbaren Flüßsen, durch welche zum Beispiel Westeuropa ein so reich belebtes Land wird.<sup>1</sup>)

Die Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse und Völkerzustände in Indien beruht nun außer der Verschiedenheit der Breite zunächst auch auf den großen Unterschieden der Erhebung; im Himâlaja haben wir Mittel- und Südeuropäisches Klima, mit entsprechenden Gewächsen und Thieren, aber auch Gebiete, wo wie unter den Polen alles Leben vor Kälte erstarrt. Das südliche, heiße Dekhan ragt in Nîlagiri unter 11° 5′ in die Sphäre der Eisbildung hinein; das Dekhan bietet große Plateauflächen mittlerer Höhe, Hindustan große, niedrige Ebenen, das Dekhan flache, heiße Küstensäume. 2)

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 433. 650 flg.

<sup>2)</sup> RITTER berechnet As. IV, 1, 431. das Indische Tief- und Hochland, wie folgt: der Indusstrom und seine Zuflüsse durchzlehen 7,550 Quadr. M. Die Sandwüste im O. mit beweglichen Dünen hat etwa 3,125; die Moräste Kakha's 325; das Tiefland des Gangesstromes nebst der Niederung am Brahmaputra 10,700, der Westsaum an der Malabarküste 1,450, der Ostsaum an der Koromandelküste 4,230; im Ganzen über 27,000. Das Hochland Dekhan's mit dem Nordabfalle des Vindhja's hat über 24,500; die bergige Halbinsel Guzerat 1,050; rechnet man Ceylon hinzu, noch 1,250; also nahe an 27,000. Da dem Himâlaja-Gebiete etwa 12,000 zukommen, wäre das Hochland 39,000 und bedeutend größer als das Tiefland. Diese Berechnung ist natürlich nur annähernd. Will man das ganze Hochland des innern Indiens als ein zusammengehöriges fassen, muss man natürlich die Rand- und Vorberge als Gränzen nehmen. Hienach lässt sich das Ganze als ein unregelmässiges Viereck fassen, dessen Seiten die Aravalî, die West- und Ost-Ghat bis zum Nîlagiri im S., endlich die Vorberge des Vindhja im S. der Jamuna wären; durch das Plateau von Amarakantaka

Die Menge und die Vertheilung der Gewäßer, die Verschiedenheiten in der Natur des Bodens begründen weitere Unterschiede. So wird Indien zu einem in seinem Innern mannigfaltig gestalteten Lande im Gegensatze zu den gleichförmigen Kulturgebieten des Nilthals und des untern Euphrats.

Man darf jedoch über dieser Mannigfaltigkeit nicht vergeßen, daß Indien als ein Ganzes entschieden genug von andern Ländern sich unterscheidet: die Lage im Süden des Schneegebirges, die abschließenden Gränzen, die Eigenthümlichkeit der klimatischen Verhältniße, gewißer Gewächse und Thiere, machen es physikalisch zu einer eigenen Welt; und so sehr es auch politisch in einzelne Staaten zerfiel, waren diese Theile gegen die Maße des Ganzen nicht mächtig genug, um aus dem Verbande mit ihm selbstständig heraustreten zu können.

Ehe wir von den einzelnen Theilen Indiens eine kurze geographische Uebersicht geben können, ist es nöthig, das Scheidungsgebirge des Südens und Nordens, den Vindhja, mit dem ihm vorliegenden Gebiete etwas genauer in's Auge zu faßen.

## Vindhja.1)

Wir werden dieses Gebirgssystem am besten überschauen, wenn wir uns sogleich auf seine östlichste Hauptgruppe, das Pla-

hangen die Ostghat mit den Bergen am mittlern Çôna zusammen. Die Ecken sind der Abu im W., Nîlagiri im S., Amarakanṭaka im O.; nur im N. bei Alwar läuft das Viereck nicht in hohe Gebirge aus. Der Vindhja theilt es in zwei ungleiche Dreiecke mit entgegengesetzten Gipfeln, das südliche ist weit größer, als das nördliche.

<sup>1)</sup> Vindhja, von vjadh, eig. spaltbar, also wohl durchbrochen, zerrißen; die Ableitung der Grammatiker bei Wilson u. d. W. ist falsch. Die Legende vom Vindhja, Mahåbh. III, 101, v. 8784. I, p. 557. sagt, der Vindhja habe von der Sonne verlangt, sie solle ihn umkreisen, wie den Mêru und, da sie es nicht wollte, angefangen aufzuschwellen, um die Rückkehr der Sonne nach Süden zu verhindern. Der Weise Agastja (auch der Stern Kanopus), welcher in späteren Sagen als Sittiger des Dekhans erscheint, spiegelt ein Geschäft im Süden vor und macht mit dem Vindhja den Vertrag, daß er in der bis dahin erreichten Höhe verbleibe, bis er selbst aus dem Süden zurückkehre. Agastja ist aber bis jetzt im Süden geblieben. Eine etwas verschiedene Faßung der Sage s. As. Res. XIV, p. 397. Die Legende beruht auf zwei Thatsachen, daß der Vindhja obwohl so ausgedehnt, doch nicht hoch genug sei, den Weg nach dem Süden zu sperren, dann daß er gerade um den Wendekreis liegt. Auf ähnliche

n. B. und 99° 47′ ö. L. v. F. stellen. Es bildet dieses eine hohe Berginsel, von welcher nach allen Seiten Flüsse herabströmen. Hier entspringen, obwohl nicht, wie die Ueberlieserung will, aus demselben Becken, doch nicht weit von einander der Çôna, N. zum Ganges fließend, die Narmada, auf dem Plateau westwärts fortströmend, bis sie sich bei Mandala in die Thalsenkung stürzt, in welcher sie weiter eilt, nicht weit östlich die Hasta, ein Zufluss des Mahânada von Norden. Die Quelle der Narmadâ und die nahe des Çôna machen diese Gegend zum Sitze großer Heiligkeit, eifriger Pilgerschaft und vieler Sagen. Die Höhe dieses Plateau's ist nahe an 5000 Engl. F. und die obersten Zuflüsse des Mahânada entspringen gleich unter dem Amarakantaka im S. Dieses ist von dem westlichen Hauptarme Hasta zu verstehen. 1)

Die Kette des Vindhja begleitet in ihrer westlichen Fortsetzung das Norduser der Narmadâ bis zum Meere; das Süduser des Flusses wird überragt von der parallelen Satpura-Kette, welcher im Süden die Tapatî in gleicher Richtung mit der Narmadâ fliesst. Das Tapatî-Thal wird im Süden vom Berar-Gebirge begränzt. Dieser Gürtel des Vindhja und Satpura mit den zwei sie begleitenden Strömen bildet das Scheidegebiet des Dekhans und Hindustans. Die Vindhja-Kette verliert sich gegen das Meer hin, die Satpura steigt aber nahe an der Küste kühn empor und trennt das Mündungs-Gebiet der Narmadâ von der der Tapatî; dieser Theil heisst Ragapippali, in ihm liegen altberühmte Karneolgruben.<sup>2</sup>)

Weise erklärt Troyer su Râg. T. I, p. 455. Bei Ptolemaios VII, 1. τὸ Ονίσδιον ὅρος. — Çôṇa bedeutet karmoisinroth, es ist contrahirt aus suvarna, golden (suvannasôna). Auch Hiranjavâhu, goldarmig; Am. K. I, 2, 3, 38. wofür auch Hiranjavâha, goldführend. Bekanntlich hat Arrian, Ind. IV, 3. Σῶνος, und X, 5. Ἐραννοβόας (lieblich tönend, eine Umdeutung) als zwei verschiedene Zuflüße des Ganges. Gewiß kein Fehler des Megasthenes. Nach einer spätern Bemerkung II, S. 672, N. 1 hat er diesen Fluß Kosoagos, d. h. Koshavâha, Schätze mitführend genannt.

<sup>1)</sup> Notes of a March from Brimham Ghat, on the Nerbudda, to Amurkuntuk, the Source of that River. By G. SPILSBURG. Im J. of the As. S. of B. IX, p. 889 flg.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 603. 518. Der östliche Theil des Satpura wird auch nach dem Lande Gondvana-Gebirg genannt. Unter den sieben Gebirgen des innern Indiens — s. Vishnup. p. 180. 174. — heißt eines Pâripâtra; aus

Von dem Quellgebiete des Çôna an spaltet sich das Vindhja-Gebirge in zwei Ketten: eine nördliche und eine südliche. Der Knotenpunkt dieser Spaltung heißt Kaimaon. 1)

diesem werden Kumbal und andere Flüsse Malva's abgeleitet, Sipra, Avantî; dann die Mahî; es ist also der westliche Vindhja im N. Nerbudda's. S. Vishnup. p. 182. p. 185. Wenn auch die Parnaça (nümlich der Zufluss des Kumbal) aus ihm hergeleitet wird, p. 184. scheint der Name auch auf die Nordwestzweige des Vindhja ausgedehnt zu werden. Die Lesart Parijatra scheint aber richtiger. Die richtige Erklärung des Namens dieses Gebirges ist nicht die durch sieben Gebirge, sondern durch sieben Städte. Satpura, welches aus Saptapura entstellt ist, ist nämlich der Name eines kleinen Gebiets an einem Zuflusse der Narmadå in dem Fürstenthume Indor und hat diesem Gebirge seine Benennung gegeben; s. Edward Thornton Gazetteer etc. IV, u. d. W. Satpoora. Einheimische Namen einzelner Berge ergeben sich aus Angaben der Flussursprünge. So Mekhala, als Quellberg der Narmada; s. Wils. u. d. W. Mêkalâdriga, wo das k falsch scheint, obwohl es auch im Amara k. I, 2, 3, 31. und Vishnup. p. 186. steht. Mêkhalâ, Gürtel, heisst auch Bergrand. Der Quellberg des Côna heifst Mainaka; s. V. Pur. p. 180. 183. Aus dem Rixa entspringen Pajôshnî, Tonsa (Tâmasâ) und Tapti und andere; s. V. P. p. 181. 184. 176. auch Mahanada und andere; s. ebend. p. 185. Von diesen Angaben müßen einige aber unrichtig sein. Die Angaben über das Rixavat-Gebirge im Mahâbhàrata sind die folgenden: Um die Hauptstelle über die Wege nach dem Dekhan zu verstehen, ist es nöthig voraus zu schicken, dass Nala viele Tage gewandert war, Mbh. III, 61, v. 2308. p. 490. Die Worte lauten v. 2317 flg.: "diese vielen Wege führen nach Daxinapatha, nachdem man Avanti und den Berg Rixavat überschritten; dieses ist der große Berg Vindhja, diese die zum Meere strömende Pajoskui und die vielen, an Wurzeln und Früchten reichen Einsiedeleien; dieses ist der Weg nach den Vidarbha, jener führt nach Kôcala; von da an weiter ist das Land Daxinapatha im Süden." Nach den Angaben über das Gebirge Rixa oder Rixavat S. 88. S. 175. umfaste es ein weites Gebiet des Vindhja; denn auch die Tâmasâ entspringt in ihm, S. 84., und die Narmadâ muss es umfliessen, weil es M. Bh. XII, 52, v. 1893. III, p. 432. heifst: "das Heer zog ebensowohl vor, als nach den Wagen, wie die große Narmada, den Rixavat erreichend, vor und hinter ihm." Die nach der Indischen Vorstellung gemeinschaftliche Quelle des Côna und der Narmada, Vança-gulma oder Rohrgebüsch genannt, M. Bh. III, 85, v. 8151. I, p. 536., lag demnach im O. des Rixavat, der sich westwärts bis in die Länge von Uggajinî erstreckte, weil man ihn überschreitet, ehe man zur Pajôshnî gelangt. Vindhja muss daher an anderen Stellen, wie oft Himavat, im weiteren Sinne für das ganze Gebirge stehen. Nach jetzigem Sprachgebrauche muss man Nala im östlichen Satpura-Gebirge sich denken; es werden vier Wege nach Daxinapatha bezeichnet. Der

Die Nordsenkung des Vindhja ist allmählig und erst nach 83 mehreren Stufen fällt weit im Norden das Gebirge in das Tiefland der Ganga und Jamuna hinab. Es ist dem Dekhan eine weite Berglandschaft wie ein großes Bollwerk vorgelagert. Dieses Gebiet der nördlichen Vindhjasenkung ist gegen Westen von der Indischen Wüste durch eine hohe Kette geschieden, welche als eine Verzweigung des Vindhja zu betrachten ist. Denn von dem 3,000 F. hohen Vorsprunge desselben in Powaghar bei Kampanir, erstreckt sich ein nicht sehr hohes, aber kühnes und zerrissenes Gebirge nordwestlich nach Udajapura und Sirohi hin und verbindet den Vindhja mit der Kette Aravali, welche hier in den Arbuda-(Abu-) Bergen ihre höchste Erhebung, 5,000 F. ü. d. M. erreicht. Der eigentliche eben genannte Gipfel gilt nicht mit Unrecht als der Olymp dieser Gegend; so reich ist er an Sagen und darauf bezüglichen Werken der Kunst. Die Aravali-Kette selbst hat eine Höhe von 3,000-3,600 F. und streicht von hier nordost bis nach Gajapur hin in einer Strecke von mehr als

Nordweg ist von Avanti über den Rixavat, der an der Pajoshni nach Westen, der nach Vidarbha nach Süden, da die Hauptstadt Kundina in der Gegend des jetzigen Nagpur's zu suchen sein wird; endlich der nach Osten zu den östlichen Kôçala; s. S. 129. S. 178., deren Gebiet etwa zwischen dem oberen Laufe der Narmada, der Venvä und des Mahanada lag, und hier begann der eigentliche Daxinapatha. Ueber die jetzigen Strassen s. S. 87. 115. 120. Ich bemerke noch, dass samudraga, zum Meere gehend, zwar auch von Flüssen gebraucht wird, die das Meer nicht erreichen, wie von der Jamuna, III, 90, v. 8374. p. 543.; es erhellt jedoch aus den übrigen Angaben, dass es von der Pajoshni in der ursprünglichen Bedeutung genommen werden muss.

<sup>1)</sup> Observations made when following the Grand Trunk Road across the hills of Upper Bengal, Parus Nath &c. in the Soane valley; and on the Kymaon branch of the Vindhya hills. — By J. D. Hooker. M. D. R. N. Hon. Member of the As. S. Im J. of the As. S. of B. XVII, 2, S. 355. Ptolemaios beschränkt den Namen Vindhja auf die Strecke von der Westküste bis zum Quellgebiete der Narmadå, des Çôna und der Tapti. Er und der Verfasser des Periplus des rothen Meeres bezeichnen das Râgapippali mit dem Namen Sardonyæ nach den dortigen Edelsteingruben. Megasthenes hat der Arâvali-Kette den Namen Capitalia, d. h. Todesstrafe gegeben, welche Benennung nicht von der Ptolemaios'schen (Strafen der Götter) verschieden sein kann. Diese Namen, wie auch Apokope d. h. Abhauen beziehen sich auf eine Legende, durch welche der höchste Berg Arbuda von den Göttern erniedrigt worden sei. S. hierüber die Bemerkungen III, 8. 120 fig.

60 geograph. Meilen. 1) Sie scheidet das östlich aufliegende Tafelland, Hoch-Rågasthån oder Gajapur und Mewar (Hauptstadt Udajapur) vom westlichen Tieflande oder Marwar, Gasalmîr, Nagore und Bikanir. Der Westabfall ist steil und die zuletzt genannten .: Länder laufen in die Wüste aus, welche das Ostufer des Indus erreicht; das innere Tafelland hat bei Udajapur 2000 F. ü. d. M. und senkt sich allmählig nordwärts. Die Aravals-Kette wird auch die von Mewar genannt und ist das große Bollwerk gegen den Andrang des Sandes aus der Wüste.2) Ihrer Ostseite entfließen 84 die Wasserzuflüsse des Kumbal oder Karmanvati; ihrer Westseite die Lavani, dem Arbuda und den benachbarten Bergen die Parnâçâ (Blattesserin), die südliche Sarasvatî, die Suvarnavatî (golden); alle münden in die Meerbusen an der Küste. Die Mahî, die auch ebenso ausmündet, entspringt mit ihrem Zuflusse Anass (Anâça?) in der Nähe der Kumbalquellen im Vindhja selbst im N. des mittlern Narmadathales in Malava und umfliesst in einem Bogen das Bergland Powaghar's, durchbricht also die Verbindungskette zwischen Arbuda und Vindhja.3)

Dem Vindhja entzweigt sich östlicher als die Ârâvalî und dieser erst parallel, nachher mehr ostwärts ablenkend die Kitor-Kette, deren höchste Erhebungen um die Städte Nimuk, Gawad, und Nimbhîra liegen; d) sie hat nur die Höhe von 1,900 F., ist aber wild und unzugänglich, sie scheidet Mâlava und Hârâvatî von Mewar und Gajapur, unter ihr im Osten fliesst die Karmanvatî zur Jamunâ.

Oestlicher als dieser Flus entspringt in Bhopal im Norden des Vindhja die Vêtravatî (Betwah, die rohrreiche), noch östlicher

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 735. 625. 732. Arbuda heisst nicht Berg des Buddha, sondern unter den Bedeutungen des Wortes ist die von Geschwulst wohl die zu wählende. Er wird in Mahâbh. erwähnt, s. Zeitschr. f. d. K. d. M. III, 204. als Sohn des Himavat. Ârâvalî ist aus âra, äuserster Rand, und âvali, Reihe, also Randkette. Nach Wilson V. P. p. 180. heisst sie auch Raivata, welches nach Hêmak. IV, 94. dasselbe als Uggajanta ist; dieses ist aber nicht ganz richtig, wie sich später zeigen wird.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 732.

<sup>3)</sup> RITTER, IV, 2, 637. Mahî s. V. P. 185. Bei Ptolemaios VII, 1. Megus, auch Mogus. Er lässt ihn aber der Narmadâ zusliessen, obwohl er der Mahî zuerst eine eigene Mündung giebt. Der kleine Dhadur scheidet beide Mündungsgebiete. O Máts, Peripl. mar. Er. p. 24.

<sup>4)</sup> RITTER, IV, 2, 737. 740.

im Norden des obern Nerbudda-Thales oder Mandala's die Arme des Kêna, 1) sie durchfließen das hügelreiche Land Bandelakhanda, deßen Westgränze die Vetravati ist. Beide fließen noch in die Jamuna, die kleinere östlichere Tamasa im Osten des Panna-Gebirges mündet aber in die Ganga ein; das Land an ihrem östlichen Ufer, eigentlich ein Theil Bandelkhand's, wird Bhagelkhand genannt. Durch das Keimur-Gebirge wird das Thal dieses Flußes von dem des großen Çôna getrennt; dieses ist die östlichste der Parallel-Ketten, die sich nordostwärts vom Vindhja verzweigen; sie wird auch noch selbst Vindhja genannt. 2) Weiter östlich senkt sich der Nordrand des Vindhja-Gebirges ostwärts nach dem Ganges, wo es in die Ragamahal-Berge ausläuft; es heißt im Osten des oberen Çôna das Korair-Gebirge; eine vordere Kette erst Bikeri, östlicher Guma Ghat; ihre östlichsten Vorsprünge 85 sind die Berge von Ragmahal.

Fassen wir diese Auseinandersetzung zusammen, so haben wir als Nordwestrand des Vindhja die Ârâvalî-Kette; östlich von ihr und parallel streichen andere Ketten vom Vindhja zur Jamunâ und Ganges-Ebene hin, welche sie sehr beengen; das Land senkt sich mit ihnen durch mehrere Stufen hinab. Dieses Nordgebiet des Vindhja ist ein Theil Hindustans. Unter der Ârâvalî im W. liegt das tiefe Râgasthan oder Marwar; unter der Verbindungskette zwischen Abu und dem Westende des Vindhja liegen von der Mündung der Parnâçâ bis zu der der Narmadâ ein niedriges Küstenland, dem die Halbinseln Kakha und Gurgara vorliegen. Diese Gebiete im Westen des Vindhja gehören auch zum Hindustan. Es bleibt uns nur noch der Osten des Vindhja zu betrachten übrig.

<sup>1)</sup> Katvas, Arr. Ind. IV, 3. Caïnas, Plin. h. n. VI, 21. Er steht als Zufluss zum Ganges. E. A. Schwanbeck bezweiselt, Megasthenis Indica p. 36., dass Kena der Katvas der Alten sei. Der erste Grund, dass das Sanskrit e stets durch  $\eta$  wiedergegeben wird, hat kein Gewicht, wenn man annimmt, dass der alte Name Kâjana gelautet habe. Den zweiten, dass er ein Zuflus der Jamunâ sei, wird er selbst nicht festhalten wollen, da er übersehen hat, dass sowohl nach Plinius, als nach Arrian er in den Ganges fliest. Es bleibt dann nur der dritte, dass nach Plinius Beschreibung er ein Fluss des Nordens oder des Ostens sei. Diese ist jedoch sehr unklar und es möchte daher vorläusig das wahrscheinlichste sein, dass der jetzige Kena von Megasthenes gemeint sei.

<sup>2)</sup> James Franklin, Memoir on Bundelkhand, in Trans. of the R. As. S. I, p. 276.

Wir kennen schon die Lage des Plateau's von Amarakantaka;1) ihm liegt nördlich im Osten des oberen Çôna das Korair-Gebirge vor, ihm nördlicher das schon erwähnte Bikeri-Gebirge. 2) Erst bei Rotasghar tritt der Çôna aus diesem Gebirge heraus, seine Zuflüsse fließen ihm noch im Gebirge nordwärts aus dem Hochlande von Sirguga im Osten Amarakantaka's zu; es sind Murari (? Myrar), Kunner und die nördliche Kulja (Coyle). Oestlicher muss das Land sich gegen Bengalen und den Ganges senken, ohne dass ein eigentliches Randgebirge seine Gränze scharf zu bezeichnen scheint; denn im Osten der erwähnten Çôna-Zuflüsse entspringen in Kota (klein) Nagpur die Flüsse Dharmodaja (Aufgang der Gerechtigkeit, Dummuduh) durch Râmghar und Burdvan zum Ganges fließend, dann Suvarnarekha und die südliche Kulja, später Vaitarani genannt, welche südostwärts zur Küste von Orissa fließen; in derselben Richtung südlicher zum Delta des Mahanada die Brahmani.3) Südwärts erstreckt sich dieses wenig erforschte waldreiche Bergland noch sehr weit über den obern Mahânada hinaus; es hängt westwärts zusammen mit dem Gebirge, aus welchem die Tapti westwärts, die Weyne Ganga südwärts fließen, oder mit dem Gebirge Gondvana. Das oberste 86 Nerbudda-Thal ist ein Theil davon. Seinen Vorketten im S. O. liegt die Flachküste Orissa's vor. Wir wollen der Einfachheit wegen dieses ganze Gebiet Gondavana oder Waldgebirge der Gôndas nennen. 4) Es ist hier im Osten des Vindhja das weit-

<sup>1)</sup> S. oben S. 104. Ptolemaios überträgt den Namen Rixavanta auf den Theil des Vindhja-Systems, welches im Osten des Quellgebiets des Côna und der Narmadâ beginnt. Dieses erhellt aus seinen Angaben über die Flüsse, deren Quellen in seinem Uxentos entspringen. Diese Ströme sind der Thyndis oder die Brâhmanî, der Dosaron oder die auch Kuljâ genannte Vaitaranî, der Adamas oder die Suvarnarekhâ und ein namenloser Zufluss zum Ganges, von welchem ich nachher zeigen werde, dass er der Dharmodaja ist. S. III, S. 123. Der Name Uxentos ist halb Sanskritisch und halb Prâkritisch; ri kann im Prâkrit in u verwandelt werden, x wird dagegen kh; die Zusammenziehung ava zu e ist eine Unregelmässigkeit.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 485 flg.

<sup>3)</sup> Ebend., IV, 2, 480. 514. 533. Die Suvarnarekhâ soll nach W. Hamilton, II, 34. lange Zeit Gränze zwischen Orissa und Bengalen gewesen sein. Kuljâ heisst auch Flus im Allgemeinen, eigentlich wohlgeboren. Vaitarani heisst auch der Höllenflus, von Yitarana, Ueberschiffung.

<sup>4)</sup> Gônda ist im Sanskrit der Name des rohen Urvolks, welches den größern

wird am natürlichsten wegen seines Hauptflußes Mahânada. zu Dekhan gezählt, obwohl es in andern Beziehungen eher zu Bengalen gehört. Es ist in der That ein offenes Küstengebiet, welches die zwei Haupttheile Indiens, den Süden und Norden, mit einander vermittelt, wie im Westen das Küstenland an der Mündung der Mahi.

## Vindhja-Gebiete; Gôndavana.

Wir betrachten hier kurz die Gebiete, welche meistens zwar suf der Südseite des Vindhja liegen, aber der sonstigen Gliederung des Dekhans widersprechen; es sind Scheidegebiete zwischen ihm und Hindustan.

Das eben erwähnte Gebiet ist im Allgemeinen ein unwegsames Waldland, welches bisher sehr wenig erforscht und den Indern selbst von jeher wenig bekannt war. Es ist auch kaum ein Indisches Land, wenn wir blos den Kulturzustand desselben in's Auge faßen; nur an einzelnen Punkten sind-Anfänge eines geordneten Staatenwesens und eines gebildeteren Lebens aus den Nachbarländern eingedrungen, manche Stämme leben noch in vollständiger, ursprünglicher Rohheit. Doch hat es für den Geschichtsforscher große Wichtigkeit, weil es ihm zeigt, daß Indien ursprünglich einem älteren Geschlechte roher Urbewohner angebörte; diese mußten in den offenen Gegenden dem Brahmani- 87 schen Gesetze sich unterwerfen, sie erhielten sich in den unzugänglichern Gebirgen; unter den jetzt als Hindu betrachteten Bewohnern der Gränzgebiete Göndavana's werden sich später zum Brahmanenthume bekehrte Nachkommen dieser Urbewohner

Theil dieses Landes inne hat. Auch Göndawāra, wohl Bezirk der Gonda. Hamilton giebt dem Lande II, 5. folgende Gränzen: im N. Allahābād und Bihār; im S. Berar, Haidarābād und Orissa; im O. Bihār und Orissa, im W. Allahābād, Mālva, Kandēsh, Berar und Haidarābād. So stellt es auch seine Karte dar und wir faßen dadurch ein zusammengehöriges Land auf paßende Weise und zur bequemen Uebersicht zusammen. Die Gränzen sind natürlich schwankend, je nachdem die vielen kleinen Fürstenthümer des Landes zu diesem oder jenem benachbarten größern Staate geschlagen werden oder nicht. Diese politischen Eintheilungen sind aber zufällig und unsicher. Hamilton nennt den westlichen Theil Göndavana im engern oder eigentlichen Sinne. S. außerdem Ritter, IV, 2, 515 flg. Könda, Goand, Kand u. s. w. sind nur Entstellungen.

mehr als einmal zu erkennen geben. Am weitesten verbreitet ist hier der Name Gönda, der sogar bis an die Gödävari reicht; die Paharri in den Ragmahal-Bergen am Ganges sind mitten in Bengalen noch ein Ueberrest eines verwandten Volks, die Kola und Sura in den Gebirgen über Orissa gehören ebenfalls hieher. Das Indische wie das classische Alterthum kennt diese Völker als Sabara und Pulinda. Die genaueren Nachweisungen müßen dem ethnographischen Abschnitte vorbehalten bleiben. Die vielen einzelnen kleinen Fürstenthümer aufzuzählen, in welche das Land zerfällt, würde für uns keinen Zweck haben.

Die Hauptverbindungsstraße zwischen Hindustan und Dekhan im Innern dieses Landes geht von Allahâbâd durch Bhandelakhand nach Ghara Mandala im oberen Nerbudda-Thale. 1)

Vindhja-Gebiete, Fortsetzung; Thal der Narmadâ.<sup>2</sup>)

Bei Gharamandala (Gadamandala, Bezirk der Festen) fängt das große Thal des Flußes an, welches mit verschiedener Breite eine Länge von 50 Meilen hat. Von Hushangabad bis Kikulda trägt es den Namen der Stadt Nemawar, der obere Theil hat keinen allgemeinen Namen; der Fluß ist in diesem mittleren

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 572.

<sup>2)</sup> Narmadâ, Freudengeberin. Andere Namen Amar. k. I, 2, 3, 31. Somodbhavâ, vom Monde entstanden; Mêkalakanjakâ, Tochter des Mêkala, wozu bei Wilson Mêkalâdrigâ, vom Berge Mêkala entspringend, und Mêkhalâ; kh scheint vorzuziehen; s. oben S. 106. Rêvâ, strömend. Dann Muralâ, Trik. I, 2, 31. Raghuv. IV, 55.; such Murandalâ; dann Pûrvagangâ, die östliche Gangâ. PTOLEMAIOS VII, 1. ὁ Ναμάδης, aus dem Vindhja entspringend. Peripl. mar. Er. p. 25. o Aauvalos, wofür wenigstens Nauναΐος, befser Ναμνάδος, zu lesen. Die richtige Lesart Namados findet sich in der C. Müller'schen Ausg. der Geogg. Graecc. Min. I, p. 291. -Der Lauf der Narmada ist in den letzten Jahren genauer in Beziehung auf thre Schiffbarkeit untersucht worden; s. Note on the Navigation of the river Nurbudda. By Mr. A. Shakespear, assistant Secretary to Government N. W. P. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 495 flg. mit zwei Nachträgen, ebend. XIV, p. 354. On the Course of the River Nerbudda. By Lieut.-Colonel Ouseley, Agent G. G. S. W. Frontier; with a coloured map of the river from Hoshungabad to Jubbalpoor. Dann XVI, p. 1104 flg. Report on a Passage made on the Nerbudda River from the Falls of Dharee to Mundlaisir, by Lieut. KEATINGE, and of a similar passage from Mundlaisir to Baroach, by Lieut. Evans. Nach beiden Berichten ist sie schiffbar von Hushangâbâd an bis zu ihrem Ausflusse.

Theile schiffbar, wird aber vor seinem Austritte aus diesem Thale so von Felsen zusammengeengt, daß er erst außerhalb wieder schiffbar wird. Aus diesem fruchtbaren, einst blühenden Thale führen drei beschwerliche Päße nach Norden, nach Bhopal, nach Uggajinî und Udajapur. Das Flußthal ist überall von vielen steilen Kuppen umgeben, die natürliche Festen bilden und das Land zur Heimath räuberischer, schwer gebändigter Stämme ge- 88 macht hat. 1)

Wenn der Fluss sich durch die Engpässe hindurchgewunden, welche die Vorsprünge der Rägapippali (Satpura) und Vindhja-Kette bilden, sließt er langsamer und wird schiffbar; ihn umgiebt jetst ein reiches, offenes Land, eine alte Stätte Indischer Kultur und blühenden Handels; Barukakkha der Inder, jetzt Baroach, Barygaza der Griechen ist das bekannte Emporium dieses Küstenlandes. Die Länge seines Laufs beträgt um 150 Meilen.

Wie in Gondvana, finden wir auch in den Gebirgen zu beiden Seiten der Narmada ein besonderes Volk, welches, wo es geschützter war, nur wenig von Indischer Sittigung angenommen hat, wo es sich in dem zugänglichen Lande erhielt, von den Indern manches hat annehmen müßen; es heißst Bhilla. Es wird sich aus spätern Untersuchungen ergeben, daß es noch südwärts und namentlich nordwärts sich weiter verbreitete und wahrscheinlich einst ein weites Gebiet dieses Indiens inne hatte, als ursprüngliches Besitzthum.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2. 568 fig. Der einheimische Name dieses Hafens ist von Hiure-Theang mitgetheilt worden und findet sich auch in Pali-Schriften. Baru bedeutet Vishnu oder Çiva; der Name bedeutet daher das einem dieser Götter geweihte Uferland. Siehe IV, S. 82 N. 4.

<sup>2)</sup> Ebend., IV, 2, 607. Περὶ δὲ τὸν Ναναγοῦναν Φυλλῖται καὶ Βίττοι, ἐν οἶς Κάνδαλοι παρὰ τοὺς Φυλλίτας καὶ τὸν ποταμόν. Pτοιεμαίος VII, 1. Ich lese mit Willberg Gondaloi statt Kondaloi. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass ich die von Ptolemaios in Indischen Ländern erwähnten geographischen Namen nach der Ausgabe seiner Geographie von F. G. Willberg anführe, der mir die Bogen des siebenten Buchs mitgetheilt hat, so weit der Druck fortgeschritten war. Dieser war vor seinem Tode bis VII, 3, 5 beendigt und schließt mit Sarata im Lande der Sinai. Da dieser Theil seiner Ausgabe nicht veröffentlicht worden ist, sind die von den übrigen Ausgaben der Geographie des Ptolemaios in meinem Werke vorkommenden Abweichungen nicht als Druckfehler zu betrachten, wenn dieses nicht ausdrücklich angezeigt wird.

Vindhja-Gebiete, Fortsetzung; Thal der Taptî.

Gerade wo die westlichen Ghatgebirge gegen die Mündung der Taptî ihr Ende erreichen, treten sie am meisten von der Küste zurück und ziehen ostwärts in's innere Land; sie verketten sich hier nach Osten mit den Bergen, welche den Nordrand des Plateaulandes Berar bilden. Die Taptî, 1) welche früher Pajoshni,

<sup>1)</sup> Tapati, leuchtend; die Flussnymphe soll Tochter der Sonne sein; Wilson u. d. W. Auch Tâpî; s. Vish. P. p. 182. Ueber die ältern Namen ist dieses zu bemerken: Die Pândava kommen von der Pajôshnî nach der Narmadâ und dem Vaidîrja-Gebirge, welches an der Küste liegt; denn es wird demnach der Saindhava-Wald erwähnt und der Weg ging demnach an der Küste; Mbh. III, 121, v. 10306 fig. p. 577. 125, v. 10408, p. 580. Nach dem Vishau P. p. 176, 181, n. 11, entspringt sie mit der Tapi und der Nirvindhja im Rixa-Gebirge, nach dem Vaju und Kûrma P. im Vindhja; nach dem im Cabda-Kalpadruma angeführten Råga-Nirghanta entspringt die Tâpî im Vîndhja und die Pajoshnî fliesst im Süden dieses Gebirges. Da die *Tàpi* gar nicht in Mahâbhârata erwähnt wird, glaube ich, dass *Pajösh*ni der ältere Name sei und Tâpî der gleichbedeutende neuere; die Pajoshui fliesst durch Vidarbha; es wird daher die Pûrna und nachher der Gesammtflus ursprünglich Pajoshni, der Nordzuflus aber Tapi genannt worden sein. Die oben S. 88. aufgeworfene Frage, ob der Navayouvas, (d. h. nânâguṇa, von mannigfaltigen Eigenschaften) des Prolemaios die Taptî sei, glaube ich jetzt bejahend beantworten zu können; es werden nämlich in dem eben angeführten Wörterbuche folgende guna dem Wasser des Flusses zugeschrieben: "das Wasser der Pajoshni ist glänzend, reinigend, sündenvertilgend, alle Krankheiten wegnehmend, Freude, Kraft und Gesundheit gebend, leicht." Auch in den Aufzählungen wird die Pajöskni sehr gepriesen, besonders III, 88, v. 8329 flg. p. 542. Ihr tirtha wird sogar allein vor allen andern, denen der Ganga und der übrigen Flüsse, heilig genannt. Ich hebe noch hervor, dass dort ein Civapura war und ein himmelhoher Berggipfel, das Horn (vishana) des Dreizackführers genannt. — Ueber den Rixa-Berg, s. S. 574. N. 3. Die Pajôshņi war in der Geschichte der Opfer berühmt; bei dem Opfer des Königs Nriga wurde Indra von Sôma berauscht, auch die Dêva und Pragâpatt hatten hier oft geopfert, III, 121, v. 10291 flg. p. 576. Nriga war König von Mithilâ; s. Vishņu P. p. 591. und wird unter den Söhnen des Manu Vaivasvata aufgezählt, jedoch nur im Vishņu, Padma und Bhåg. S. V. P. p. 348. Nach der in Cabda-Kalpadruma angeführten Stelle des letzten Werkes war er ein Sohn des Ixvåku. Er fehlt auch M. Bh. I, 75, v. 3142. I, p. 113. Besonders berühmt war das Opfer des Gaja, des Sohnes des Amurtarajas, der sieben Pferdeopfer hier verrichtet hatte, bei welchem alle Geräthe aus Gold waren und Indra mit den Dêva die Opferpfeiler errichtet hatte, Indra vom Sôma und die Brahmanen durch die reichen Geschenke be-

etwa milchwarm und Nanaguna genannt ward, fliesst aus zwei Armen zusammen, die auf der Westgränze Gondvanas gegen 96° ö. v. F. entspringen, Tapti nördlich, Pûrna (die volle) südlich. Auf der Nordseite des Flusses ragt die Satpurakette empor, auf deren Südseite das Land offener wird und man steigt aus ihm durch Pässe auf das südliche Tafelland hinauf, wie durch den Agajanta- oder richtiger Uggajanta-Pass mit großen Felsentempeln in seiner Nähe nach Aurangäbäd auf dem Hochlande. Dieses niedrigere Land am Mittellauf der Tapti von Burhanpur abwärts 89 bis wo der Fluss in die ganz flache Küstenebene eintritt, wird Khtndesh 1) genannt, ein dem Ackerbau günstig gelegenes Gebiet, aur in der jüngsten Zeit durch die Raubzüge der Bhilla verödet. Es war eines der frühesten Besitzthümer des Volks der Mahratten, ursprünglich ein Land der Bhilla.

Der Fluss erreicht nach einem Laufe von etwa 95 Meilen das Meer bei der berühmten Handelsstadt Surat; das Küstenland ist auch hier wie das nördliche, ein reiches, üppiges, offenes Gebiet, wie jenes auch ein Theil Guzerat's.<sup>2</sup>)

#### Schluss.

Das Vindhja-Gebirge stellt sich also dar als die weite Scheidewand zwischen Hindustan und Dekhan; nicht die Höhe, die nur mäßig ist, sondern die ununterbrochene Ausdehnung, die Breite, die Zerrißenheit und Unwegsamkeit, endlich der Reichthum an üppigen Walddickichten und wilden Thieren machten es zu einer Schranke, die zwar nicht den Durchgang von Norden nach Süden ganz sperrte, aber doch sehr erschwerte. Das Gebirge bot aber den

rauscht wurden. III, 95. v. 8527 flg. p. 549. 121, v. 10391 flg. p. 576. Amurtaragas oder -rajas war der Sohn des Kuça und Stifter Dharmaranja's nach Râm. I, 34, 6. 7. Die anderen Angaben über ihn werde ich bei der Geschichte Magadha's nachtragen.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich Khânidêça, Land der Gruben, wegen der vielen Erdspalten. 8. W. Hamilton, II, 95. 96. — Nach der richtigen Ansicht ist das Gebirge Raivata oder Uggajanta die Kette im S. der Tapti, durch welche das Hochland des Dekhans begränzt wird. Der zweite Name gilt jetzt nur von einem dortigen Passe. Nach dem Mbh. III, 118, v. 10228. p. 574. 120, v. 10289. p. 576. war dort ein tirtha oder Wallfahrtsort. Der zweite Name bezeichnet auch einen Berg in der Nähe Dvårakå's, wovon unten.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 1, 659. IV, 2, 567.

Urbewohnern Indiens eine gesicherte Zuflucht, wir haben das eigentliche Gebirge noch im Besitze solcher Stämme gefunden. Es erklärt sich aus der Schwierigkeit, welche der Vindhja der Wanderung großer Schaaren entgegensetzte, dass im ganzen Dekhan auch in den zugänglicheren Theilen sich die ältere Bevölkerung mit ihren Sprachen erhielt, obwohl sie den Brahmanischen Satzungen sich unterwarf; die Ansiedler und Bekehrer aus dem Norden kamen nicht in großen Schaaren, nur einzeln. Eine alte Ausnahme macht nur das Land der Mahratten, welche Arischen Stammes sind; wir werden sie aber gerade in dem Plateaulande finden, zu welchem Khândêsh eine offene Pforte von der Küste her darbot. Die Küste, die auf beiden Seiten des Vindhja niedrig und offen ist, in Orissa und Guzerat, stellte keine solche Hemmnisse entgegen, wir finden daher, dass sich hier das Arische Gebiet viel weiter gegen Süden erstreckt, als im innern Lande; auf der Westküste sogar durch ganz Konkana. Im Norden des 90 Vindhja erstreckt sich, wie wir gesehen, das Gebirgsland sehr weit gegen Norden; aber hier lagen die Hauptsitze der Arischen Macht und der Andrang gegen die Urbewohner war viel mächtiger; doch werden wir auch hier in festen Lagen, wie in den Áravalî- und Kitor-Ketten, noch sichere Ueberreste des Urvolkes finden.

Diese Andeutungen mögen genügen, um die große Bedeutung anzudeuten, welche das Vindhja-Gebirge durch seine Stellung im Gebäude des Indischen Festlandes in der Geschichte Indiens nothwendig gewinnen mußte.

# Uebersicht der einzelnen Theile Indiens.

Hindustan; Eintheilung.

Nach dieser Zerlegung des Ganzen in seine Haupttheile gehen wir zu einer kurzen Uebersicht der einzelnen Theile über, mit vorwaltender Berücksichtigung der Zwecke dieses Werkes.

Von Hindustan haben wir die äußersten Gebiete behandelt, die Alpenlandschaften des Himâlaja, die Gränzlande im Westen und Osten; 1) auch angegeben, dass das übrige Hindustan zuerst

<sup>1)</sup> S. 24 flg. S. 33. S. 40 flg. S. 64 flg. S. 71.

)

in zwei große Gebiete zerfalle:1) das des Indus, und das des Ganges; wir ziehen die Länder des Nordabfalls des Vindhja oder Rigasthana, Malava, Bandelakhand mit ihren Vorstufen zu Hindustan; sie gehören aber hiebei dem Gangesgebiete, weil alle Flüsse im Innern dieses Berglandes in die Gangâ und ihren Schwesterstrom Jamuna einmunden. Man könnte diese drei Berg-Gebiete im Norden des eigentlichen Vindhja die drei Upavindhja-Länder nennen. Auf dem Westabfalle dieses Berglandes unter der Aråvali-Kette bezeichneten wir das Land nach der Indischen Wüste hin als Unter-Ragasthan; dieses liegt zu beiden Seiten des Flusses Lavanî, welcher in den Salzmorast Irina oder Run an der Küste ausmündet.2) Es ist dieses ein Vorland Hindustans, gleichsam cin viertes Upavindhja-Gebiet. Endlich haben wir auch die Flüsse bezeichnet, welche im Osten der Lavanî an der Küste unter dem Vindhja in's Meer strömen von der westlichen Parnaça bis zur Taptî;3) dieses zusammengehörende Land fassen wir als 91 ein fünftes Upavindhja-Land zusammen, als Guzerat des Festlandes; die nicht großen Ströme gehören keinem der großen Systeme. Ihm liegen zwei Halbinseln vor; zwischen dem Run und dem südlicheren Meerbusen Kakha das Land Kakha; zwischen diesem und dem noch südlicheren Meerbusen von Cambay die Halbinsel Guzerat.

Das Gebiet des Indus wird von dem des Ganges geschieden durch die große Wüste im N., die kleine im S., also vom Meere bis zum Zusammenfluße der Çatadru und Vipâçâ; von da bis zu den Bergen ist ebenfalls dürres Land.

In dem nicht breiten Zwischenlande der Jamuâ und der Çatadru, in Sirhind, fliesst die Sarasvati aus den Vorketten des Himâlaja in Sirmor entspringend in der Richtung der Çatadru, als ob sie sich dem Indus zuwenden wollte; sie verliert sich aber im Sande, so bald sie die Wüste erreicht; sie hat dann schon mehrere kleinere Flüsse aufgenommen; ein westlicherer kleiner Fluss theilt ihr Schicksal.

Dieser jetzt unbedeutende Fluss Sarasvatî ist nun nach Indischer Vorstellung einer der allerheiligsten; nach ihm versetzte die

<sup>1) 8. 78.</sup> 

<sup>2) 8. 83. 8. 78.</sup> 

<sup>3) 8. 84. 88. 89.</sup> 

Ueberlieferung die heiligsten Kultushandlungen der Weisen und der Könige des höchsten Alterthums; er war zugleich Gränze gegen das Indusland und den ferneren Westen; außerhalb herrschte nicht das göttliche Gesetz in strenger Beobachtung, innerhalb war das Land wahrer Lehre und reinen Wandels; zwischen der Sarasvatî und dem Nachbarflusse Drishadvatî war das heiligste aller Indischen Gebiete, Brahmavarta, der Bezirk des Brahmâ, von den Göttern selbst gebildet, das Musterland Indischer Verfassung; denn das Herkommen, welches hier von Geschlecht zu Geschlecht überliefert worden, war für alle Kasten das wahre und gute.1) Eine spätere, genauere Untersuchung dieser Gegend hat zu der Entdeckung geführt, dass ein Theil des alten Bettes der Sarasvati noch den Namen Sirsuti trägt und dieses eine Fortsetzung des Bettes des jetzt Kaggar oder Garra genannten Stromes ist. Noch zur Zeit Taimur's war dort eine Stadt dieses Namens. Aus einem andern Berichte geht hervor, dass der Kaggar in früherer Zeit bei der jetzigen Stadt Bhahawalpur die Çatadru erreichte. Die Sarasvatî war demnach in der

<sup>1)</sup> Manu, II, 17. 18. — Sarasvati, mit einem Teiche oder mit Wasser begabt; so heisst auch Brahmâ's Frau, die Göttin der Beredtsamkeit. Die Karten nennen Sarasvatî den Ostarm, den Hauptstrom, der sich verliert, Caggar (oder richtiger Ghaghar, aus Gharghara, s. S. 56.); was heutiger Gebrauch sein mag, aber falsch, da eben stets nur die Sarasvatî im Sande versinkt. Die Drishadvatî (felsenreich) war nahe und im Süden, d. h. S. W., ich halte sie daher für einen der S. O. Zuflüsse der Sarasvatî. S. Zeitschr. f. d. K. d. M. III, 200. Ein anderer Zuflus hies Rund. Ebend. Ueber die Sarasvatî als Gränzfluss gegen die Westvölker, s. de Pentap. p. 8. Von einem Fortströmen der Sarasvatî zum Gharra (s. Ritter, IV, 2, 989. nach Tod) weis die alte Zeit nichts. S. ebend. Vinacana ist nicht ganz dem Kuruxêtra gleich, sondern gerade der Ort, wo die Sarasvatî verschwindet; Kuruxêtra ist das Gebiet der Kuru, des alten Königsgeschlechts; der König Kuru stiftete es von Prajaga aus nach Hariv. 1800. Es heisst auch Dharmaxêtra, wegen der Heiligkeit. Ich habe in der Zeitschr. a. o. O. die Hauptstellen über diese Gegend in Mahabh. bezeichnet. — Hêmakandra giebt ihm die Ausdehnung von 12 jogana. Der Raum zwischen den 5 Teichen heisst Brahmavêdi oder Altar des Brahma IV, 16. Als Paracurâma alle Kriegergeschlechter getödtet, füllte er 5 Teiche mit ihrem Blute, in denen er sühnende Libationen für seine Vorfahren verrichtete. Von da an blieben diese Teiche heilige Wallfahrtsorte und hiessen Samantapankaka, fünf im Umkreise. S. Mahabh. I, v. 270 flg. Der Name wird als gleich mit Kuruxêtra betrachtet. Man hat unrichtig den Hesydrus des Plinius für die Sarasvatî halten wollen.

alten Zeit ein großer Fluß und der eigentliche Gränzfluß des Fünfstromlandes. Hieraus erhellt auch der Grund, warum dieser Fluß eine so hohe Bedeutung in der Ansicht der alten Inder erlangt hatte und sie glauben konnten, er münde aus an der Küste. 1) In der That lag ihm im W. und Süden unfruchtbares 92 Land; und weiter im Westen hausten unruhige, frühe wohl ostwärts drängende Krieger-Völker, im O. war das priesterlich eingerichtete, weithin angebaute Indien. Wenn die Arischen Inder vom Westen her das innere Indien erreichten, mußten hier einige ihrer frühesten Ansiedelungen entstehen. Später aufzuführende Sagen bezeichnen es in der That als einen solchen ursprünglichen Sitz Brahmanischen Lebens.

Ein so heiliger Strom durfte nicht dem wüsten Lande anheimfallen, zumal dieses in alter Zeit noch dem unreinen Geschlechte der Nishada Angehörte; die Sarasvati fliesst, so wird geglaubt, vom Vinaçana oder der Stelle ihres Verschwindens an, unter der Erde fort zum heiligen Prajaga der Ganga und Jamuna.

Das Gangesgebiet zerfällt in zwei größere Theile; im ersten Theile seines Laufes theilt der Fluß die Herrschaft mit der benachbarten Jamunâ, später beherrscht er allein sein Gebiet. Dem empfänglichen Sinne der alten Inder entging dieses Verhältniß nicht und als Madhjadêça, das Land der Mitte, galt ihm das Gebiet zwischen Vinaçana im W., dem Prajäga der beiden Schwesterflüße im O., dem Himâlaja im Norden und Vindhja im S.<sup>2</sup>)

Madhjadêça ist hiernach zwischen den Meridianlinien 93° bis 99¹/2 ö. v. F. eingeschloßen; wir können diese Eintheilung beibehalten, wenn wir der Westgränze von Vinaçana an bis zur Küste die schiefe Richtung von 93° bis 89° geben. Madhjadêça ist aber theils ein südliches oder das Land unter dem Vindhja im Norden und Westen, theils ein nördliches oder das Gebiet zwischen 93

<sup>1)</sup> H. M. Elliot's "Supplement to the Glossary of Indian terms. Agra, 1845, I, p. 80, 79. — Major F. Mackeson's (C. B. B. N. P. officiating Superintendent Bhutty Territory)". Report on the Route from Seersa to Bhahawalpore im J. of the As. S. of B. XIII, p. 297 fig. — Sapta-Sârasvata war ein tirtha an der Stelle, wo die sieben Zuflüsse der Sarasvati sich vereinigt hatten. Mbh. III, 83, v. 5083, p. 527.

<sup>2)</sup> Manu II, 21. Trik. C. II, 6. Hêmak. IV, 7.

dem Himâlaja und den nördlichsten Vorsprüngen des Vindhja, die Niederung der Jamuna und der Ganga.

Madhjadêça war dem alten Inder nur ein Theil Arjāvarta's, welches bis zum östlichen Meere reichte; dem Madhjadêça lag also ein östliches Land vor von Prajāga an; dieses wird, obwohl nicht im Gesetzbuche, frühe Pūrvā oder Prāķi, östliche Gegend genannt;¹) der Meridian von Prajāga²) fällt durch das Amarakaṇṭaka-Plateau, welches auch eine natürliche Gränze zwischen dem östlichen nach dem Ganges gesenkten Lande und dem westlichen Hochlande ist. Dem Madhjadêça liegt im Süden unter dem Vindhja Daxinā oder der Süden vor. Zu diesen einheimischen Benennungen dürfen wir um so mehr Uttarā oder Udīķī oder auch Udaķjā, nördliche Weltgegend, für das Himālajaland, und Pratīķī oder Paçķimā westlich, für das Indusgebiet, hinzufügen, als sie nachweisbar in Indien selbst einst im Gebrauch waren.³)

<sup>1)</sup> S. Colebrooke in Transact. of the R. As. S. I, 133. Der Grund der Benenung der Weltgegenden ist oben S. 78. erklärt; von Prâkja, östlich, stammt der Name der Prasier, worunter vorzüglich die Bewohner von Magadha zu verstehen sind; wir dürfen aber östlichere Inder mit einbegreifen.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 725.

<sup>3)</sup> Die zwei letzten finden sich aber nicht, so viel ich weiss, bei den Lexicographen, aucle nicht genau in der obigen Bedeutung bei den Schriftstellern, bei denen sie zugleich den Nichtindischen Westen und Norden bezeichnen. Die Chinesischen Reisenden fanden aber die Benennungen im obigen Sinne in Indien vor und gebrauchen sie. Der Chinesische Pilger Hiuen-Theang, welcher seine Mittheilungen über Indien aus einheimischen Schriften schöpfte, theilt dieses Land in ein mittleres, westliches, nördliches, östliches und südliches ein. Da ich bei einer früheren Veranlassung seine hierher gehörigen Angaben zusammengestellt und erläutert habe, will ich mich auf die Bemerkung beschränken, dass seine Eintheilung weder ganz mit der einheimischen, noch mit der natürlichen übereinstimmt und dass diese Verschiedenheiten sich daraus erklären lassen, dass er in einigen Fällen auf die damalige Vertheilung der Indischen Länder in verschiedene Reiche Rücksicht nahm. S. III, S. 679 flg. Die Lexicographen geben einige andere Eintheilungen, die nicht ganz klar sind. Amara II, 1, 6 flg. "Die Gegend südost vom Flusse Cardvafi an ist Prakja, die im Nordwest Udikja." Der letzte Herausgeber ergänzt auch zum zweiten Çarâvatî; wo soll aber dann Madhjadêça liegen, welches ja doch von Prakja und Udikja umschlossen sein muss, da alle vier Weltgegenden genannt sind? Wir müßen also mit Hèmakandra IV, 18. erklären: "Die südöstliche Gegend bis zum Flusse Caravati heist

Wir theilen demnach Hindustan mit Ausschluss des früher 94 behandelten Nordgebiets in I. ein westliches, II. ein mittleres mit zwei Unterabtheilungen nach Süden und Norden; III. ein östliches.

# I. Westliches Hindustan, Indusgebiet; Land unmittelbar am Indus; Sindh.

Wir haben oben den obern Induslauf bis nach Attok verfolgt; 1) wir kennen ebenso die Indischen Gebiete, welche auf seinem Westufer unter dem westlichen Gränzgebirge liegen; 2) wir haben hier also nur das dort nicht berührte zu betrachten.

Von Osten nimmt der Indus oberhalb der Salzkette und Kalabagh's nur den kleinen Swan<sup>3</sup>) aus den Vorketten des Himâlaja

Prākja, die nordwestliche aber Udîkja." Südost und Nordost gehen auf Madhjadêça v. 17. und Çarâvatî ist Ostgränze Prâkja's; Amara sagt wörtlich: "von der Gränze der Çarâvatî an", nach Indischem Sprachgebrauch (man vergleiche den Gebrauch von d) dasselbe als: "bis zur Gränze." Dieses ist verständlich: Kaçmîr und Pengâb, die nach Hiuen Theang zu Nordindien gehören, liegen eigentlich N. W. von Madhjadêça, Bengalen S. O. Die Çaravatî ist noch nicht nachgewiesen, es muss ein Fluss des östlichen Bengalens sein. Zur Bestimmung der Lage des Flusses Caràvati giebt die Stelle im Raghu V, XV, 97 eine Anleitung; in ihr wird gesagt, dass Lava, der Sohn Råma's, Çarâvatî gründete, welche Stadt sonst Cravasti heifst; s. Beil. I, 21, p. XI. Diese Stadt glaube ich in der Nähe der Stadt Dumurijagang an der obern Rapti ansetzen zu können. Sein Name dürfte in dem an der Kojane (Quana), einem westlichen Zuflusse der Rapfi, gelegenen Bezirke Basti erhalten sein; s. darüber M. Martin's The history etc. of Eastern India II, p. 390, we nach p. 392 statt Balti Basti zu lesen ist. Çarâvatî wird daher ein älterer Name der Rapti gewesen sein und dieser Fluss konnte um so eher als östliche Gränze Madkjadeça's gesetzt werden, als dieses Gebiet von dem östlichern durch keine scharfe Gränze geschieden wird.

<sup>1) 8. 8. 33</sup> flg.

<sup>2)</sup> S. S. 29 flg.

<sup>3)</sup> Arr. Ind. IV, 12. Σόανος δὲ, ἐκ τῆς ὀρεινῆς τῆς Βησσαρέων, ἔρημος ἄλλου κοταμοῦ, ἐκδιδοὶ ἐς αὐτόν (τὸν Ἰνδόν). V. L. Ζαβίσσα δέων. Die wahre Lesart ist ᾿Αβισαρέων, das Gebirgsland unter Kaçmîr. Etwa Suvanna, mit schönem Walde. Die richtige Lesart ist aufgenommen worden von C. Mülle in seiner Ausg. des Arrianos p. 263. — Von der Salzkette, die auch an Kohlen und andern Mineralien reich ist, besitzen wir diese zwei ausführlichen Berichte: Report on the Salt Range, and on its Coal and other Minerals. By Andrew Flehming. Im J. of the As. S. of B. XVII, 2, p. 500 und Report on the Geological Structure and Mineral Wealth in the

in Abhisâra auf; nach der letzten Stromenge bei Kalabagh strömt 95 er als breiter schiffbarer Fluss gerade südwärts, bis er bei Mittun (28° 55', 200 F. ü. d. M.) den Fünfstrom (jetzt Gharra) aufnimmt, wodurch seine Wassermasse beinahe verdoppelt wird. Auf seiner Ostseite gehört das Land im Allgemeinen zu Pengâb; das Gebiet im Norden der Salzkette heisst genauer Kaka, 1) das Duab zwischen Indus und Hydaspes Sindhusagara, Meerland des Sindhu. Mit der Einmündung der Pengåb-Ströme fängt das Land Sindh im weitesten Sinne an; bis Shikarpur ist es Ober-, von da bis zum Meere Unter-Sindh.2) Bei Bukkur theilt sich der Strom in zwei Arme, der westliche Nara durchströmt das Land Kandkoh und vereinigt sich bei Sehwan wieder mit dem Hauptstrome, vom herantretenden Gebirge dazu gezwungen. Außer dieser großen Spaltung sind aber der kleinern viele; daneben sind überall künstliche Kanäle, durch welche das Land zu beiden Seiten bewäßert wird; denn die jährlichen Anschwellungen des Indus, welche im April anfangen, bis Juli wachsen und im September aufhören, überschwemmen kein sehr großes Gebiet.3) Es ist dieses Uferland der natürliche Sitz eines ackerbauenden Volks, nur unmittelbar am Ufer sitzen rohe Fischerstämme, einzelne Striche des Ufers, wie die Flussinseln, dienen als Weideplätze für Büffelheerden.

Wenig oberhalb der jetzigen Hauptstadt Haiderabad bildet der Strom seine erste Deltaspaltung; der Ostarm fliesst in den Meerbusen des Run und ist wie ein späterer Ostabslus schwach. Erst zwei Stunden unterhalb Thatta tritt die wahre Deltabildung ein, die Arme heissen Baggar und Sata, die sich beide nachher vielsach spalten; diese Arme stehen alle durch viele Zwischenrinnen mit einander in Verbindung. In dem lockeren Boden sind diese Kanäle beständigem Wechsel unterworfen. Der westliche Hauptarm Baggar führt die Hauptmasse des Wassers in's Meer; Haiderabad liegt 24 g. M. vom Meere, Thatta nur 15; die Mün-

Punjaub with Maps, Sections etc. By Andrew Flemming ebend. XXIII, p. 229 flg.

<sup>1)</sup> MOORCHOFT, II, 325. 321. As. J. of B. VII, 26. steht Kakhi, welches richtiger sein wird; s. S. 57.

<sup>2)</sup> ALEX. BURNES, Reise, Deutsche Uebers. II, 9 fig. RITTER, V, 193.

<sup>3)</sup> Burnes, II, 7. 40.

dungen Baggar 24° 40' n. Br. und Sata sind 14 geograph. Meilen aus einander, Baggar und Kori 23° 30' aus dem Run 24 geograph. Meilen. 1)

Das Delta des Indus, obwohl ein angeschwemmtes und reich bewäßertes Land ist viel weniger von der Natur begünstigt, als das des Ganges und des Nils. Das Bette des Flußes und seiner 96 Verzweigungen nehmen ein ganzes Achtel des Flächenraumes ein, die Salzfluth des Meeres überströmt die flache Küste; das Land leidet Mangel an süßem Waßer; landeinwärts ist das Gestrüpp so dicht verwachsen, daß der Anbau gehemmt wird; an der Küste giebt es schöne Grasungen für Büffelheerden, aber nur etwa ein Viertel des Ganzen ist fruchtbares Reisland. Das Meer und der Strom bieten den Fischern des Ufers Beschäftigung und Nahrung.<sup>2</sup>) Das Klima ist schwül, drückend und den Menschen wenig zuträglich, der starke Thau schädlich.

Das Indus-Delta hat jetzt nur eine geringe Bevölkerung, wenige und unbedeutende Städte; dieses fällt aber im hohen Grade der äußerst schlechten Regierung der sogenannten Amfr von Sindh zur Last, welche mit ihren Baluken das Land beherrschen. Mit dem Meere vor sich, dem schiffbaren Strome hinter sich, hat das Land im Alterthume, wie viel später, durch seine günstige Lage für den Handel und die Fähigkeit größeren Anbaus bessere Zustände gehabt. Doch ist das Anlanden an der flachen Küste mit ihren vorliegenden Bänken und Barren der Flußsmündungen stets schwierig und während des südwestlichen Monsuns gefährlich. Die Fluth dringt auch nicht bis Thatta hinauf. Doch zieht sich, wenn nicht ihn politische Maßregeln hemmen, ein großer Zweig des Handels zwischen dem Pengåb,

<sup>1)</sup> RITTER, V, 165. sehr ausführlich und mit Angabe der Quellen. Im Sommer des Jahres 1841. verwüstete der Indus, nachdem sein Wasserstand mehrere Monate ungewöhnlich niedrig gewesen war, durch eine plötzliche große Ueberschwemmung das ganze Uferland um Attok und richtete große Verwüstungen in dem obern Thale an. S. Letter to the Secretary of the Asiatic Society, on the recent Catachysm of the Indus, from Dr. Falconer, ebend. XII, p. 615. und First Report by Dr. Jahrson of his deputation by Government to examine the effects of the great Inundation of the Indus, ebend. XII, p. 183 fig. und Inundation of the Indus taken from the lips of an eye-witness, A. D. 1842, ebend. XVII, p. 230.

<sup>2)</sup> BURNES, II, 9 flg. S. auch James Mac Murdo, An account of the country of Sindh, in J. of the R. A. S. I, 223.

Kandahar, Kabul und dem südlichen Indien nebst den überseeischen Ländern von selbst über Sindh. 1)

Im W. durch Gebirge, im O. durch die Wüste, im S. durch's Meer umgränzt, vereinigen sich die Gebiete des unteren Indus bis zum Gemünde des Fünfstroms Gharra natürlich zu einem besonderen Staate, jedoch von geringer Breite, außer wo Kakha Gandava in das Westgebirge einschneidet. Ohne rechten Rückhalt an dem übrigen Indien und auf einer langen Strecke von Norden nach Süden den Angriffen solcher Eroberer ausgesetzt, welche die Pässe aus dem Westgebirge überwunden hatten, konnte Sindh leicht eine Beute der Fremden werden. So haben es die Baluken von Kelat aus in neuerer Zeit erobert, viel früher schon die Araber; beide — obwohl das letzte Volk lange hier herrschte - vermochten aus dem abgesonderten Lande ihre Herrschaft nicht weiter auf's östlichere Indien auszudehnen. Sindh ist seit dem Jahre 1843 dem Anglo-Indischen Reiche einverleibt und erfreut sich seitdem einer viel bessern Verwaltung. Karaķi an der westlichsten Indusmündung, welches zur Zeit der Blüthe des Griechisch-Römischen Handels mit Indien ein viel besuchtes Emporium war und von den Griechischen Kaufleuten Naustathmos genannt worden ist, ist jetzt der Sitz eines weit ausgedehnten Land- und Seehandels.2)

Diese fremden Eroberer, denen schon die Indoskythen vorhergingen, haben gewiß manches fremde Element der Bevölkerung des Landes beigemischt; doch besteht die Mehrzahl der längst Muhammedanisch gewordenen Indusanwohner aus Nachkommen des alten hier ansäßigen Indischen Volkes; die Sindhsprache ist eine der Tochtersprachen des Sanskrit und ihr gehört noch das Gebiet Kakha Gandava.<sup>3</sup>)

Der weit verbreitete Stamm Gat stammt zwar ab von den Tibetischen Jeta, ist aber während seines langjährigen Aufenthalts in seinen neuen Wohnsitzen durch die Einflüße des Klimas und durch Heirathen mit einheimischen Frauen so sehr in seinem Aussehen verändert worden, daß er kaum von der ältern Bevölkerung verschieden ist; auch hat er hier die dort herrschende

<sup>1)</sup> BURNES, II, 9. RITTER, V, 194.

<sup>2)</sup> Ueber Naustathmos s. III, S. 1186.

<sup>3)</sup> S. A. J. of B. VI, 347.

Sprache angenommen, die theils Gataki, theils Pengabi genannt wird. 1)

Ein früherer Bericht über Sindh ist von James Burnes, Narrative of a visit to the court of Sinde at Hydarabad. Edinburgh. 1831. Die Reise seines Bruders Alexander's, so wie dessen Buch über Kabul und Wood's Reise berühren auch Sindh. Von Alex. Burnes steht ein Memoir on the Indus, in Journ. of the R. Geograph. Soc. III, 113. von James Mac Murdo eine dissertation on the river Indus, in Journ. of the R. As. Soc. I, 20. sufser dem: account etc. p. 223. Endlich ebendas. p. 199. von Pottinger ein Artikel über den Indus und die Route Alexanders des Grossen. Bei W. Hampliton I, 561. Von den Indusländern im Allgemeinen handelt folgende Schrift: The Indus and its Provinces, their Political and Commercial Importance considered in connexion with improved means of Communication, illustrated by statistical Tables and Maps. By W. P. Andrew. 1 Bd. 800. London 1860. Zu den hier aufgeführten Berichten über Sindh sind noch folgende hinzugekommen: Personal Observations on Sindh; the manners and customs of its inhabitants; and its productive capabilities; with a sketch of its history etc. By T. Postans. London. 1843. 80. Auf Sindh und den untern Lauf des Flusses beziehen sich auch desselben Verfassers: Memorandum on the Rivers Nile and Indus, im J. of the R. As. S. VII, p. 273 flg. und Report on Upper Sindh and the Eastern portion of Cutchee, with a memorandum on the Beloochee and other Tribes of Upper Scinde and Cutchee, with a map of the Country referred to, im J. of the As. S. of B. XII, p. 23., wo er durch einen Druckfehler J. Postans genannt wird. Diesem Berichte sind p. 44 flg. mehrere Routen beigefügt. — A short Account of Khyrpoor and the fortress of Bukur, in North Sindh. By Captain G. E. WESTMACOTT, ebend. IX, p. 1090 flg. — Roree in Khyrpoor; its Population and Manufactures. By Captain G. E. WESTMACOTT, ebend. X, p. 393 fig.

<sup>1)</sup> S. meine Bemerkungen hierüber II, S. 876 flg. Bekanntlich nennen die Alten das Indusdelta Pattalene nach der Hauptstadt Pattala, Ptolemaios, VII, 1, 55. Πατάλα, welches man früher aus dem Sanskrit Pâtâla, Unterwelt, Hölle, erklärte; die Nachweisung im A. J. of B. VI, 849. zeigt, dass es Pôtâla, Schifferstation, ist. Die Zahl der Mündungen lässt sich verschieden bestimmen, je nachdem man den östlichsten Arm Phurran mit der Korimündung und den zweitöstlichsten Pinjari mit der Sir-Mündung hinzurechnet oder nicht. Die Mündungen und Flusspaltungen wechseln sehr: daher die Schwierigkeit, die Nachrichten der Alten hierüber, wie über die Lage Pattala's zu erläutern. Prolemaios, VII, 1, 1. giebt sieben an von Westen nach Osten: Σάγαπα, Σίνθων, τὸ χουσοῦν στόμα, Χαρίφου, Σαπαράγης, Σαβάλασα, Λωνιβάρε; die zweite und fünfte fehlen in einigen Handschriften. Nur der letzte Name ist geblieben; der Phurran hies früher Lûni (Lavanî, salzig); s. RITTER V, 171; bare mag vâri (bâri), Wasser, sein oder ein Provinzialwort. Der Periplus mar. Er. p. 22. sagt, es seien 7 Mündungen, alle klein und voll Untiefen.

Indusgebiet, Fortsetzung; das Fünfstromland.

Dieses Land, das Pankanada der Inder, Pengåb der Perser, 1) zwischen dem Indus im Westen, der Çatadru im Osten, von den niederen Vorketten des Himålaja im Norden bis zu dem Zusammenfluße der vereinigten Zuflüße mit dem Hauptstrome tritt in der Geschichte viel bedeutender hervor, als die Gebiete am untern Fluße. Es ist nicht vom übrigen Indien so abgesondert, wie Sindh, sondern es führt über Lahor und Amritsir die große Durchgangsstraße nach den Indischen Hauptstädten an der Jamunå und der Gangå aus Kabulistan hindurch, ohne Wüsten zu durchschneiden.

Seine fünf Flüsse sind wie der Indus schiffbar und bieten große Erleichterungen des innern Verkehrs dar, so wie sie ebenso viele Haltpunkte der Landesvertheidigung bilden, besonders zur Zeit ihrer Waßerfülle. Das Land wird durch die Flüsse in fünf Mesopotamien getheilt, doch sind diese nicht mächtig genug, um die Einheit des Ganzen aufzuheben.

Amritasaras (See der Unsterblichen, Amritsir) im Mittelpunkte des Landes, liegt etwa 800 F. ü. d. M. wie Attok am Indus, die Senkung ist nach den Flüßen S. S. W. Es ist im Ganzen ein flaches Land, deßen Nordgebiete von den Vorketten des Himâlaja berührt werden.

Die obern Gebiete der fünf Flüsse sind uns schon bekannt;<sup>2</sup>) diese gehören noch nicht der Pentapotamie. Der westlichste, die Vitasta, tritt erst nach Durchbrechung der Salzkette in's Land;<sup>3</sup>) bei Trimo (31° 11′ 30″ n. B.) fliesst er in die Kandrabhaga. Dass er schiffbar ist, hat schon Alexanders Fahrt bewiesen. Sein Gebiet ist im Ganzen flach, wasserreich und fruchtbar.

Die Kandrabhägå erreicht aus dem Gebirgslande Gamo um

p. 479 flg. — Report on the country between Kurrachee, Tatta and Selwan, Scinde. By Captain E. P. De LA Hoste, ebend. IX, p. 907 flg.

<sup>1)</sup> Panka, peng, fünf, nada, Fluss, âb, Wasser, Fluss. Die Benennung Pentapotamie habe ich diesem nachgebildet; sie findet sich nicht bei den Alten. Der Name Amritasaras ist nur eine andere Form von Devasaras, welcher Name in der Geschichte Kaçmira's vorkommt; s. III, S. 1122, Note 2.

<sup>2)</sup> S. oben S. 43 flg.

<sup>8) 8.</sup> oben 42.

32° 50' die Ebene, bei Vizirabad wird sie von der großen Königsstraße nach Attok durchschnitten. Ihr Gebiet ist oben wohl bewäßert und fruchtbar, unterhalb der Iravati-Mündung wird nach dem Indus hin das Land voll unfruchtbarer Sandhügel, nur der bewäßerungsfähige Ufersaum wird angebaut; auf der Ostseite 99 nach der Iravati hin ist harter, unfruchtbarer Thonboden. Von hier an ostwärts über das Pengab hinaus treiben sich die Kattia herum, mehr von ihren Büffel- und Kameel-Heerden, als vom Ackerbau lebend. Tiefer unten nach Uk und nach der Einmündung der Çatadru ist das Land angebauter und ergiebiger. Die Stadt Multan zwischen Uk und der Iravati-Mündung ist günstig für den Handel gelegen und ein Hauptsitz Indischer Seiden-Webereien. 1)

Die Irâvatî ist der wasserärmste der fünf Flüsse, von trägem und sehr gekrümmtem Laufe, doch noch schiffbar bis Lahor, der jetzigen Hauptstadt; in der Geschichte Kaçmira's wird sie Lohara genannt;<sup>2</sup>) er tritt aus dem kleinen Bergstaate Gumba in die Ebene ein, wenig weiter als Lahor bewässert er das Land und macht es fruchtbar; gegen die Einmündung in die Kandrabhägå bei Fäzilshah 30° 40′ stehen an seinem Ufer nur die beweglichen Dörfer der Kattia.<sup>3</sup>)

Die Vipaça ist der kürzeste dieser Ströme; er gelangt bei Rägapur in das Flachland und fliesst schon bei Hurri (31° 9′ 50″) in die Çatadru. Zwischen ihr und der Iravatî liegt N. O. von Lahor Amritasara in einer festen Lage, ein altes Heiligthum und jetzt noch das der Sikh.

Die Çatadru hat von allen fünf den längsten Lauf, von dem oberen ist schon früher gehandelt. 4) Das Zweistromland zwischen

<sup>1)</sup> RITTER, V, 33, 93. BURNES, in Journ. of the R. Geogr. Soc. III, 146. Multan am wahrscheinlichsten: Mûlasthânîpura, Stadt der Mûlasthânî oder Pârvatî; s. Gildeneister, scriptt. Arabb. p. 15. Es war dort ein berühmtes Heiligthum, wonach die Stadt benannt worden; s. p. 167. Andere haben an die alten Maller gedacht, also Mâlavasthâna, dieses wäre aber eher das Land.

<sup>2)</sup> Wie es scheint Lôhara, s. Rag. Tar. IV, 177.

<sup>3)</sup> Die Kadaioi der Geschichtschreiber Alexander's, wahrscheinlich Khattia, eine Präkritform aus Xattri, womit eine Mischkaste von Männern der Vaicja-Kaste mit Xatrijafrauen bezeichnet wurde. Manu X, 16. Man hat irrig geglaubt, die eigentliche Kriegerkaste sei darunter zu verstehen.

<sup>4)</sup> Vgl. RITTER, II, 660. V, 57.

ihr und der Vipäçä ist reiches Kulturland, unterhalb des Zusammengemündes dieser beiden wird es wieder von den Wanderstämmen der Kattia eingenommen. Der vereinte Flus heist Gharra und ergiesst sich zwei Stunden oberhalb Uk 29° 20' in die reissende Kandrabhägä. Nicht weit von seinem linken Ufer liegen Bhawalpur, Ahmedpur und Uk, jetzt die Hauptstädte eines besonderen Fürstenthums, welches das der Daudputra oder Davidsöhne heisst; 1) hier ist angebautes Land, bleibende Dorfschaften verdrängen die Hütten der Wanderstämme; ostwärts aber gränzt an dieses Gebiet die große Indische Wüste.

Der vereinte Fünfstrom, der bei Mittun in den Indus fliest, heist *Pankanada*, wie das ganze Land.

Dieses ist nun mit seinen Strömen vorherrschend ein Land des Anbaus, auch günstig für den Handel zwischen Indien und dem Westen gelegen, nur dadurch nicht begünstigt, dass ihm die Angriffe auf Indien vom Westen her zuerst gelten müßen. Ein Gürtel unfruchtbaren Bodens durchzieht den Südosttheil des Landes, der Sitz schwer gebändigter Wanderstämme. Die Gebiete im Nordgebirge über dem Pengåb zerfallen, wie schon oben gesagt, in eine Anzahl kleiner Fürstenthümer, die unter sich und gegen die Nachbarn zu Fehden geneigt sind. Diese wie die Hirtenstämme bedrohen die Ruhe des Pengabs, welches nach natürlichen Bedingungen seine fruchtbaren Theile mit ihrer auf Ackerbau und Handel angewiesenen Bevölkerung zur Einheit eines größeren Staates verbindet; dieser ist dann auch mächtig genug, in den Gränzgebieten Ordnung zu halten, wie es in den letzten Jahrzehenden gewesen ist. Die Geschichte zeigt uns aber das Pengâb auch in zwei andern Zuständen: als Provinz größerer Indischer Reiche und als aufgelöst in mehrere einzelne Staaten; im letztern Verhältniss erscheint uns das Land sowohl in der ältesten Indischen Ueberlieferung, als in der ersten genauen Darstellung westlicher Geschichtschreibung; Alexander fand hier in der nordwestlichen Hälfte kleinere Staaten unter Königen, in der südöstlichen freie Völker mit beinahe republicanischer Verfassung. Der freie Zustand dieser letzten, namentlich die wahr-

<sup>1)</sup> Burnes Reise, II, 55 fig. Ritter, IV, 2, 1030. J. of the As. S. of B. VII, 27. Ich habe II, S. 143 fig. ausführlich von dem Zustande gehandelt, in welchem Alexander der Große dieses Land fand.

scheinliche Abwesenheit der Kasten, erklärt, wie die Inder des innern priesterlich und königlich eingerichteten Landes im Alterthume die Pengåbvölker als halb unreine Geschlechter bezeichnen konnten.

Häufig den Angriffen, Durchzügen und der Herrschaft der Muhammedanischen Völker aus dem Westen ausgesetzt, hat das Pengab jetzt meistens eine zum Islam bekehrte Bevölkerung; doch ist die Beimischung fremden Geblüts nicht stark genug gewesen, den Indischen Charakter im Ganzen zu ändern; die Sprache ist eine Sanskritische Mundart, die sesshafte Landbevölkerung besteht aus Gât; 1) die frühern Beherrscher des Landes, 101 die Sikh, bilden zwar auch in religiöser Beziehung eine abgesonderte Gemeinschaft, doch begründet auch dieses keine Unindische Bevölkerung; denn die Lehre der Sikh hat auch ihre Bekenner aus den älteren einheimischen Landesbewohnern gezogen; sie sind ursprünglich zwischen der Irâvatî und Çatadru zu Hause. Nur in den größeren Städten finden sich Ausländer verschiedener Art und aus der Zeit der Afghanischen Herrschaft hat sich unmittelbar am Ostufer des Indus eine auch noch in der Sprache Afghanische Bevölkerung eingedrängt und noch erhalten.<sup>2</sup>) Die

<sup>1)</sup> Burnes Reise II, 63. W. Hamilton I, 471. Die Pengabsprache heisst die der Gât, oder Gâtki. As. J. of B. VII, 711.

<sup>2)</sup> Burnes, Reise I, 128. Wood's Journey 116. 119. Sie heißen Sagari Patamen und wohnen vorzüglich in Mukkud. Am Swanfluße wohnen aber noch mit ihnen untermischt Gât, hier auch Awan genannt; ein altes Volk die Gueker, sitzt auch im Gebirge um Manikjala.

Die Nachrichten über das Pengâb finden sich außer der ersten Reise von Burnes in den bei Kaçmir S. 42. angeführten Werken von Moorcropt, von Hügel (Bd. 3. u. 4.), Jacquemont, jetzt auch in Ch. Masson's Reisebeschreibung. Bei W. Hamilton I, 468. 554. RITTER, V, 115 flg. Veber das Pengâb sind folgende Schriften nachzutragen: Der dritte Band des v. Hügel'schen Werkes enthält den Bericht über das Pengâb und das Reich der Sikh, die erste Abtheilung des vierten Bandes das Register und ein Glossarium der fremden Namen und Wörter. — The Punjaub, being a brief account of the country of the Sikhs; its extent, history etc. By Lieut.-Colonel Strinbach, late of the service of the Maharajah Runjeet Singh and his immediate successors. London, 1845. Dann ist im J. of the As. S. of R. XII, p. 192 fig. abgedruckt: Dr. Jameson's Report on the Geology, Zoviogy etc. of the Punjaub and part of Affghanistan. Dieser Theil behamlelt nur die Geologie, die Fortsetzung fehlt noch. Von dem östlichsten Duâb des Fünfstromlandes besitzen wir folgende zwei besondere ---- ind. Alterthsk. 1. 2. Aufl.

Zwistigkeiten und Gewalthätigkeiten der zwei mit einander um die höchste Gewalt am Hofe von Lahore ringenden Parteien nöthigte die Britische Regierung im Jahre 1849 einzuschreiten; diese Einmischung führte zur Besitzergreifung des Pengåb und Peshåver's von Seiten der Britten. Der ihnen treugebliebene Gulåb Sing wurde mit Kaçmira, Ladakh und Baltistän belehnt. Dies ist das Ende des einst so mächtigen Reichs des Ranagit Sing. Sein letzter Nachfolger Dhulip Sing lebt von seiner Pension in England und hat ganz die Manieren eines reichen englischen Edelmanns angenommen.

#### Schlufs.

Während der Gangâ göttliche Verehrung von den Indern geweiht wurde, war der Sindhu dem spätern Indischen Bewußstsein so wenig nahe gerückt, daß ihm nicht einmal die Ehre verschiedener dichterischer Benennungen zu Theil wurde, eine Ehre, welcher die Pengâbflüße theilhaftig geworden sind; auch die Legendendichtung hat den Indus vernachläßigt; als äußersten Weststrom mußte ihn die Abneigung der Inder der Brahmanenstaaten gegen die roheren Sprachverwandten im Westen am höchsten treffen.

Obwohl wir nicht zweifeln dürfen, dass das untere Indus-Land oder Sindh, sowohl als das Gebiet im Osten des mittleren Indus oder das Pengâb zu Indien gehören, so ist ebenso unzweifelhaft, dass beide zugleich nicht das ächte Indien im strengsten Sinne so vollständig darstellten, wie das innere Gangesland. Schon das Klima zeigt eine Annäherung an das des trockenen Iranischen Landes; die Monsune nehmen an Stärke in dieser Breite ab, je weiter man nach Westen fortschreitet. Das Pengâb liegt durchgängig nördlicher als Delhi. Die Indusmündung weist nach den westlicheren Ländern so sehr hin, wie nach Osten, die Westwelt tritt überhaupt durch diese Länder mit Indien in Verbindung.

Beschreibungen: A Report of the Kohistan of the Jullundhur-Doab. — By Lieut. William Hawtayne Parish, Benyal Artillery. Im J. of the As. S. of B. XVII, 1, p. 281 und A Journal of a trip through the Kohistan of the Jullundhur, undertaken at the year 1847 etc. By W. H. Parish. Ebend. XVIII, 1, p. 360. Galandhara heißt nach Hemakandra IV, 24 auch Trigarta.

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 1008. 1101.

Auch an Fruchtbarkeit steht das Indusgebiet dem der Ganga weit nach; es ist schon viel kleiner, 1) es geht aber noch ein großer Theil dieses Gebiets als unfruchtbar für den Anbau verloren, die viel größere Waßermaße kann nur selten aus dem Flußebette heraustreten, während der Ganges weite Strecken Landes befruchtet. 2) Ein nicht kleiner Theil des Induslaufes liegt jenseits des Schneegebirges.

Nehmen wir die Scheidung des Induslandes in weiter Strecke durch völlige Wüsten vom inneren Indien hinzu, haben wir kurz die Ursachen angedeutet, durch welche dieses Flussland den Gangesanwohnern eine nicht sehr geachtete und zum Theil entfremdete Welt werden konnte.

# II. Mittleres Hindustan, Madhjadêça.

## A. Siidlicher Madhjadêça, Upavindhja-Land.

Wir haben oben schon im Allgemeinen<sup>3</sup>) die Gliederung des dem Vindhja vorgelagerten Landes angegeben; wir widmen jetzt den einzelnen Theilen eine kurze Darstellung und fangen mit den entferntesten Theilen im Westen an.

Ein sehr zerrissenes Küstengebiet folgt im Osten des Indus, dessen östlichster Arm Phurran in 87° ö. L. die kleine Indische Wüste durchströmt, diese erstreckt sich hier noch über 890 bis zur Mündung der Lavani; von hier an nimmt die Küste eine südliche statt der nördlichen Richtung an, es liegt ihr die Insel oder Halbinsel (denn beides ist richtig) Kakkha vor, der eingeschlossene Meereseinschnitt ist der Salzmorast Rin, welcher durch diese Insel von dem südlichern Meerbusen Kakkha getrennt wird. 103 Der Rin ist kein freies Wasser, sondern besteht halb aus Schlammboden, halb aus Salzincrustationen, je nachdem die Sonne ihn austrocknet, oder das Wasser ihn auflöst; ein völlig unwirthbares Gebiet von etwa 40 M. Länge, 8-9 M. Breite. Von diesem Salzboden seines Mündungsgebiets erhält der Flus Lavani den Namen; denn sein eigenes Gewäßer ist nicht salzig. Dieser scheidet in seinem Laufe das zum Theil noch fruchtbare östliche Marwar von dem westlichen, der nur am Flussuser einen schmalen

<sup>1)</sup> S. oben 78.

<sup>2)</sup> Burnes, Reise II, 7.

<sup>3) 8. 83. 90.</sup> 

Saum anbaufähigen Landes hat und westwärts in dürren Sand ausläuft. Die Lavani, angeblich aus dem heiligen See Pushkara (Pokhur, Lotus) in Agmir entspringend, in der That aber aus dem Westgehänge der Aravali in 27° n. B., wird beinahe durch Bewäßerungskanäle erschöpft; sein Gestade ist kaum noch des Anbaus fähig. Durch die Kori-Mündung ist Kakkha vom Indus-Delta geschieden. 2)

In den schmalen Meerbusen von Kakkha münden die drei kürzeren Flüsse Parnāçā, Sarasvati, Sundaravati;<sup>3</sup>) dieser Meerbusen scheidet Kakkha von der großen Halbinsel Guzerat, welche durch den im Süden einschneidenden Meerbusen von Cambay vom Festlande Indiens getrennt wird. In diesen fliesst von der Nähe der Abuberge die Suvarnavati durch ein angeschwemmtes, fruchtbares Land; ebenso südlicher die Mahi, welche bei Lûnawâra das Bergland verlaßen hat und südwestwärts zur Küste strömt. Sein oberes Gebiet innerhalb der Berge, Bagur und Raath, gehört zum Mâlva; sein Zuflus Anās macht zwischen diesem und dem Küstenlande die politische Gränze, die eigentliche ist das Gebirge im W. des Flusses.<sup>4</sup>)

Es folgt südwärts der kleine Flus Dhandur, endlich das Mündungsland der Narmadâ und der Taptî. Dieses Küstenland von der Parnâçâ bis über die Taptî hinaus unter dem Abu, dem Vindhja und dessen Westvorsprüngen nennen wir das Festland Guzerat.

# Südwestliches Upavindhja-Gebiet.

#### 1. Kakkha.5)

In der Regenzeit wird der Wüstenstrich, der den Isthmus dieser Halbinsel bildet, von den anschwellenden Flüssen überfluthet, dann ist sie Insel, in der trockenen Jahreszeit Halbinsel.

104

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 946.

<sup>2)</sup> Rin ist Sanskrit Irina, salziges, unfruchtbares Land. Im Peripl. mar. Er. p. 23. Elouvóv; mit aranja, Wald, hat der Name gar nichts zu schaffen.

<sup>3)</sup> S. oben S. 84. Der Meerbusen heist in *Peripl. m. E.* p. 23. ὁ Βαράκης, nach dem Vorgebirge Guzerats im W.; der von Cambay die Bucht von Barygaza; auch Ptolemaios VII, 1. hat die Insel *Barake* im Busen *Kunthi*.

<sup>4)</sup> RITTER, IV, 2, 638. 643.

<sup>5)</sup> Kakkha ist dasselbe Wort, welches so oft vorkommt für Uferland, morastiges Land, niedriges Land am Saume eines Gebirges.

Sie liegt zwischen 220 und 240 n. Br., also gerade im Wendekreise, 32 geograph. M. lang von W. nach O.; 13-3 breit von N. nach S. Die klippige, meist waldlose Bergkette Lukhi durchzieht ihre Mitte, welcher nur kleine Flüsse in der Regenzeit südwärts entströmen, nach dem Rin fällt das Gebirge steil ab. Häufige Erdbeben beweisen die vulkanische Natur des Bodens. Der Ostarm des Indus ist jetzt durch Dämme verhindert, das Westende der Insel zu bewäßern, das seitdem des Anbaus unsihig geworden; nur der südlichere Theil ist, obwohl schlecht, angebaut; das meiste Land ist Marschboden und grasreiches Wiesenland, welche durch die Regengüsse der Monsune genährt werden, die ganze Insel ist geeigneter zu Viehzucht, als zum Ackerbau; Kameele und Schafe sind zahlreich, auch Ziegen, das Rindvieh von schöner Rasse und namentlich die Pferde von Kakkha sind trefflich und berühmt und gehören einer besondern Gattung. Das Klima ist meist gemäßigt, die Regenzeit bringt wüthende Orkane, der October ist drückend heiss.

In einem Lande der Hirten sind nur wenige Städte und Spuren einer höhern Kultur zu erwarten; es war die Insel lange die Heimath räuberischer Hirten und Seeräuber. Die Bewohner sind theils Rågput, theils Hirtenstämme, welche zum Theil vom unteren Indus herübergezogen sind; die ackerbauenden Landbesitzer gehören wohl der ältesten Bevölkerung. Wie verschieden auch diese Stämme in Beziehung auf Glauben und Lebensweise sind, wir haben hier nur Menschen Indischer Abstammung vor uns, körperlich nicht unbegabt, geistig verwildert. 1)

<sup>1)</sup> Machurdo, account of the country of Cutch and of the countries lying between Great and the river Indus, in Transact. of the Lit. Soc. of Bombay. II, 205. Bei W. Hamilton, I, 525. Ritter, IV, 2, 1037. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass in W. Hamilton's Werke, dessen vollständiger Titel so lautet: Geographical, Statistical and Historical Description of Hindostan, and the adjacent Countries. Maps. 2 vols. 4to. London. 1820, mehrere Angaben jetzt veraltet sind. Ein viel vorzüglicheres und zum Theil aus ungedruckten amtlichen Quellen geschöpftes Buch dieser Art ist folgendes: A Gazetteer of the territories under the Government of the East-India Company and of the native states on the continent of India. Compiled by the authority of the Hon. Court of Directors, and chiefly from documents in their possession by Edward Thornton, Esq. author of the "History of the British empire in India." In four vol. 8vo. London. 1854. Da die Leser durch die alphabetische Anordnung der Artikel sich leicht in diesem

#### 2. Halbinsel Guzerat.

Die Landzunge, welche die Meerbusen von Kakkha und Cambay trennt und Guzerat mit dem Festlande verbindet, ist durch die Anschwemmung des Flusses Suvarnavats gebildet, wird aber in der Regenzeit vom Rin aus überschwemmt und Guzerat wieder zur Insel. Die innersten Winkel der beiden Meerbusen bestehen in der That aus Schlammsümpfen und sind ein Erzeugniss der Flüsse. 1)

Die so zur Halbinsel gewordene einstige Insel ist dreimal größer als Kakkha, mit der sie im Allgemeinen eine große Aehnlichkeit ihrer Beschaffenheit, aber dadurch vor ihr einen großen Vorzug besitzt, daß hinter ihr ein reich begabtes Küstengebiet, nicht wie bei Kakkha eine Wüste, daliegt. Von dem Gebirge in der Mitte, Mandva,<sup>2</sup>) strömen nach allen Seiten Flüße, die obwohl klein und nicht jährig, doch das Land reichlich bewäßern; andere kleinere Gebirgsgruppen sind von da durch das Land verzweigt. Das Klima ist trocken und gesund, ein großer Theil reiches Kornland, auch die Pferde sind hier, wie in Kakkha, ausgezeichnet.

Am bemerkenswerthesten ist in der Indischen Geschichte die Südhälfte; aus den Inschriften an dem Berge über Girnar oder Gunaghar geht hervor, dass das Land zu seiner Zeit dem Reiche des Kandragupta und seines Enkels Açôka angehörte und von ihnen mit nützlichen Bauwerken beschenkt worden war; die Fruchtbarkeit ihres Bodens und die Handelsblüthe des nahen Festlandes musste auch auf der Halbinsel Anbau und Kultur frühe hervorrusen. Nicht weniger berühmt ist sie durch ihre Heiligthümer, die der Südwestküste oder dem Gebiete Okamandala,<sup>8</sup>)

Buche zurecht finden können, werde ich sie nur ausnahmsweise ausdrücklich darauf verweisen.

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 1064.

<sup>2)</sup> W. HAMILTON, I, 636. Mandaru?

<sup>3)</sup> d. h. Udakamandala, Wasserbezirk und nicht von einem Riesen Oka. — Girinagara heisst Bergstadt; Gûnaghar ist aus Javanagada, Feste der Javana; man könnte vermuthen, eine Anlage der Baktrischen Griechen, da Demetrius ohne Zweifel auch hier herrschte. J. of the As. S. of B. VII, 337. 345. und die Beschreibung p. 865. vgl. bei mir II, S. 525. IV, 149. Die Halbinsel heisst ursprünglich Suråshtra, schönes Königreich, welcher Name noch erhalten ist in Soratha, dem Gebiete worin Günaghar

welches später als ein Nest grausamer Seeräuber bekannt geworden, angehörten; Dvârakâ erscheint frühe in der Indischen Sage als Stadt des Gottes Krishna, Sômanâtha blühte bis auf seinen Zerstörer Mahmûd von Ghazna im Jahre 1025 als eines der reichsten und besuchtesten Heiligthümer des Çiva in ganz Indien, noch jetzt stehen diese Oerter in großer Heiligkeit. 1)

Auch dieses Land war in den Besitz der unruhigen Stämme der Rägput gekommen, denen die Mahratten vom Süden her das Land zu entreisen strebten; selbst hatten sie die früher hier berrschenden Kutti unterjocht, ein rohes Volk nomadischer Lebensweise, welches vom Indus her eingewandert war und noch die unzugänglichen Berge inne hat. Vor ihnen hatten Indische Hirtenstämme das Land inne gehabt, darauf führt wenigstens ihre Benennung Ahir oder Abhira, Kuhhirt. Es sind alle nur verschiedene Verzweigungen Indischer Bevölkerung.<sup>2</sup>)

liegt. Ἡ δὲ περὶ τὰ στόματα τοῦ Ἰνδοῦ, καὶ ἡ περὶ τὸν Κανθὶ κόλπον, Συραστοηνή. Prolemaios VII, 1, 41. Auch Συραστοήνη έν πόλπω παλουμέτω Κάνθι und Συράστρα κώμη. Er schliesst wohl auch Kakkha ein, wie auch der Periplus; καλείται δε τὰ παραθαλάσσια Συραστρήνη. Der Meerbusen Kanthi ist allerdings bei ihm, wie Mannert, Alt. Geogr. V, 1, 131. 2. Aufl. gezeigt hat, ganz falsch dargestellt. Er scheint aber den Rin und die Bucht von Kakkha als einen großen Golf zu faßen. Hjurn-Tesang nennt die östliche Hälfte der Halbinsel Guzerat Vallabhi oder nördliches Lara; Gurgara bezeichnet bei ihm ein nördlicheres Gebiet, welches im Norden an Gassalmir und im Süden an Suräshtra gränzt. Dieser letzte Name umfasst bei ihm die Küstenstrecke von dem Flusse Mahi im Norden und Barukakkha. Siehe III, S. 510 flg. Der Name Gurgara kehrt wieder in dem einer Stadt des Pengâb's und weist darauf hin, dass ein gleichmamiger Kriegerstamm sich von dort aus erobernd nach Süden verbreitete und zuletzt die Halbinsel und die gegenüber liegende Küste in Besitz nahm, welche später nach ihm genannt worden sind. — Kâthârar, wie der Name nach John Wilson im J. of the B. B. of the R. As. S. IV. p. 330 richtiger geschrieben wird, oder Kattiwar, Gebiet der Katha, ist eigentlich nur ein Theil; die Ausdehnung des Namens auf's Ganze gehört den Mahratten.

<sup>1)</sup> W. Hamilton, I, 656. 660. 662. 670. Ich habe III, S. 529 flg. ausführlich die Eroberung dieses Heiligthums von Mahmûd erzählt und in den Noten die Beweise für die weit verbreitete Heiligkeit und die Reichthümer dieses Tempels gegeben.

I MACHURDO, remarks on the province of Kattiwar, in Trans. of the Lit. Soc. of Bombay, I, 267. W. Hamilton, I, 635. Ritter, IV, 2, 1064.

#### 3. Festland Guzerat.

Wir haben schon oben 1) die Ausdehnung dieses flachen Küstengebiets angegeben und die Flüsse, welche in ihrem unteren Laufe es durchströmen. Es ist das Ostuferland des 30 M. langen schmalen Meerbusens von Cambay und das Land am innern Winkel der Bucht von Kakkha; es ist ein angeschwemmtes, reich bewässertes Gebiet, alle Gewächse seines Klimas in üppigster Fülle tragend, und, wo es gehörig angebaut, ein ununterbrochener Garten; noch zwischen der Parnaça und Sarasvati im N. trägt der Bezirk Dhânjadhâr (korntragend) den Namen von seiner Fruchtbarkeit. Die Milde seines Klimas bezeugt, dass im südlichen Theile zwischen der Narmadâ und Taptî von Norden her die ersten Kokospalmen erscheinen. Auch für den Seehandel liegt es vortrefflich, weil es leichter als die vorliegende Halbinsel mit den innern Gcgenden verkehren kann, mit Mâlva und mit dem Dekhan. 107 stets seichter werdende Meerbusen von Cambay liess die kleinern Schiffe des Alterthums leichter zu, als die jetzigen, obwohl schon nicht ohne Mühe und Gefahr,2) und so war hier vorzugsweise im Alterthume und Mittelalter ein Hauptsitz des Indischen Verkehrs mit der Westwelt. Dieses bezeugen die hier vorhandenen einst so blühenden, jetzt bei der veränderten Richtung des Welthandels verschmachtenden Emporien an dieser Küste. Der doppelte Reichthum des Bodens und des Handels machte das Land ebenso zu prachtvollen Sitzen blühender Reiche.

Am südlichsten liegt am Ausflusse der Taptî Surat, noch eine große Handelsstadt.<sup>3</sup>) Im Delta der Narmadâ lag das im Alter-

<sup>1)</sup> S. S. 90. 103.

<sup>2)</sup> Schon in Peripl. mar. Er. p. 25. werden die Gefahren dieses Meerbusens geschildert. Der Hauptsitz des Handels war Barygaza; Uggajini in Målava (Ozene) und Tagara im Dekhan waren Haupthandelsstädte des Innern. Man sieht aber aus der Erwähnung des innern Landes bis zum Ganges, daß der Handel sich noch weiter verbreitete; die Erwähnung p. 27. der Völker der 'Αρατρίων καὶ 'Ραχούσων, καὶ Τανθαράγων, καὶ τῆς Προκλαΐσος scheint einen Karawanenweg nach Norden anzudeuten. Es sind gewiß die Âratta im Pengâb, vielleicht dann die Arachosier, dann sicher die Gandarer in Peshawar, und Pukheli am Indus zu verstehen. In der C. Müller'schen Ausgabe dieses Periplus I, p. 292 ist die richtige Lesart Arachosioi gegeben. Ich habe genauer von diesem Handelszuge III, S. 53 gehandelt.

thum berühmte Barygaza, höher hinauf am Flusse, wo er schon aus dem Gebirge hervorgetreten, ist bei Kandoda (Kandroduja, Mondaufgang, die Narmada heisst auch mondgeboren) ein berühmter Wallfahrtsort der Inder. 1) An dem kleinen Bergstrome Dhandur liegt die jetzige Hauptstadt des Landes Baroda; endlich an der Mahî-Mündung Cambay, der blühende Hafen für Ahmadâbâd, als die Hauptstadt des Muhammedanischen Guzerat an der Suvarnavatî noch in der Größe und Pracht, welche weitläufige Ruinen bezeugen, bestand.2) Die noch nördlichere Hauptstadt eines früheren Indischen Reichs lag an der Sarasvatî und heist jetzt Nehrvalla oder Pattana (d. h. Stadt), früher Analavata; 3) 108 andere Spuren früherer Blüthe sind über das ganze Land verbreitet. Dieses fruchtbare Land hat vielfache Verwüstungen erdalden müßen; die Muhammedaner von Mahmûd von Ghazna an, die Mahratten, die Raubstämme der Katti, endlich auch die Bhilla haben es heimgesucht. Es ist gewiß einer der frühesten Staaten der sich nach Süden verbreitenden Indischen Kultur gewesen, die Fruchtbarkeit musste herbeirufen, die offene Lage begünstigte die Ansiedelung; doch werden wir auch hier Ueberreste einer früheren nicht Arischen Bevölkerung finden. Bhilla sitzen hier noch in dem Gränzgebirge nach Målva, Rågputana und südlicher; ein großer Theil der Bevölkerung besteht aus einem andern ursprünglich ähnlichen Volke, den Kuli (Kôla), welches aber Brahmanische Sitten dem größern Theile nach angenommen hat. 1)

<sup>3)</sup> Nach W. Hamilton I, 715, Surashtra, wie die Halbinsel; nach Forbes, Or. Memoirs, I, 244, bei RITTER, IV, 2, 629. Surata, Wollust, was kaum richtig. Für die erste Erklärung entscheidet der Umstand, dass bei Kosmas, p. 372 sich Orratha findet, wofür sicher Sorratha zu verbessern ist. Suppara, bei Ptolemaios VII, 1, 9 und im Periplus, p. 295 nach der Benchtigung von C. Müller, ist Cürpdraka der Inder; s. III, S. 4.

<sup>1)</sup> W. Hamilton, I, 750. Bârighôsha, Wassergeräusch, gewiss falsch. Ritter, IV, 2, 626. nach v. Bohlen, I, 18. aus As. Res. IX, 184. (wo Wilford aber Bhrigukakkha hat.) Die richtige Form des Namens ist Barukakkha; s. oben S. 113. Der *Periplus* p. 24. etc. hat ή Βαρύγαζα, und τα Βαρυγάζα. Ρτοικωλίοs, VII, 1. Βαρυγάζα, Strabo, XV, 1. fin. Βαργόση.

<sup>2)</sup> W. HAMILTON, I, 687. 695. RITTER, IV, 2, 647.

<sup>3)</sup> Nach W. Hamilton, I, 623. Anhulvada, Feld des Anhula. Der richtige Name ist aber Analavața, Feuer-Gehege; s. Top in Trans. of the R. As. Soc. I, 208. vâța wird vâra, dann vâla gesprochen.

<sup>4)</sup> Der älteste Name des Festlandes Guzerat findet sich nach II, S. 243 in

## 4. Marwar oder Unter-Râgasthân.

Dieses große Gebiet umfaßt alles Land im W. der Arâvalî-Kette, welche steil zum Tieslande herabfällt; es geht allmählig in die Wüste über, welche sich von dem Ostuser der Çatadru bei Ludiana südwärts nahe im Osten des Indus bis an's Meer er109 streckt. Dieser Fluß hat nur einen schmalen Saum angebauten Landes im Osten und wird bald von Sanddünen begränzt. Im Norden der Meeresküste am Rin ist ebenfalls Wüste. Bhatnir, Darawal, Khairpur, Amarakôṭa, gehören schon wie das Land ostwärts darüber hinaus dieser Wüste. 1)

Eine Theilung dieses Landes macht der oben erwähnte Lavanîflus 2) in einer Länge von 60—70 Meilen. Seine Zuflüsse kommen alle nur von Osten und nur an ihnen wie an seinen eigenen
Ufern ist das Land noch fruchtbar; am Westufer ist dieses jedoch
nur ein sehr schmaler Strich. Westwärts nehmen die Sandberge
und der unfruchtbare Boden stets zu; nur einzelne kleine Stellen,
die kaum Oasen zu nennen, haben Brunnen und geben geringen
Bodenertrag; sie nähren Schafheerden und besser noch das
Kameel.

Es ist dieses das Gebiet der eigentlichen Wüste mit den be-

den Inschriften des Açoka, wo nach den verschiedenen Mundarten er Râshfrika oder Lâțika lautet. Die kürzere Form Lâța findet sich in der Inschrift des Râshtrakûta, Königs Krishnarâga aus dem Jahre 740, welcher sich Beherrscher Lâța's nennt; s. III, S. 543. Aus Lâța, welches zu Lâța geworden ist, und wie Lâra ausgesprochen wird, ist die griechische Benennung dieses Gebiets Larike entstanden, die aber bei Ptolemaios nicht bloss dieses Küstenland, sondern auch die seinem Beherrscher damals unterworfenen Gebiete bezeichnet; s. III, S. 170. Wir haben schon gesehen, dass zur Zeit des Hiuen-Theand dieses Küstenland Suräshtru genannt wurde. Aus einer Stelle des Râmûjana III, 53 werden die Saurdshtraka den Sauviraka entgegen gesetzt. Da das letzte Volk in dem Indusgebiet wohnte, wird der erste Name hier noch die Halbinsel bezeichnen. Ein verwandter Name ist Navaräshtra, welcher nach Mbh. 2, 1110, 4, 12. Hariv. 1678. ein Reich und auch ein Volk bezeichnet. Nach III, S. 812 lag dieses Reich an einem obern Zuflusse zur Karmanvati. S. W. HAMILTON, I, p. 604 flg. RITTER, IV, 2, 621. FORBES, oriental memoirs. London 1813. 4. Vol. od. 1835. 2 Vol. kenne ich nur aus Anführungen; sie enthalten viel über Guzerat.

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 943.

<sup>2)</sup> S. S. 90. 103.

kannten Erscheinungen der Luftspiegelungen und wird Thur oder Thul genannt; an der Mündung der Lavani ist zu beiden Seiten Thur. Die unangesprochene Herrschaft des Landes fällt von selbst einzelnen Wanderhorden zu.

Im engern Sinne als Staat wird Marwar gegen Westen begränzt durch den Klippenzug Kâlangara, 1) der nur etwa 350 Fuss boch und beinahe im Sande begraben, sich von Parkur an der Lavanî-Mündung nach Gassalmîr und weiter erstreckt; im N. sind Bikanir und Shekavatî Gränzen. Es sind in solchen Gebieten natürlich keine scharfen Gränzen vorhanden. Dieses Marwar ist noch nicht vollständige Wüste, die man sich darunter gedacht hat; zwar bedeckt Sand den größeren Theil des Landes, doch trägt auch der Sandthon einige Erzeugnisse, wie treffliche Melonen; die bewäßerungsfähigen Theile geben den schönsten Weizen und versehen damit die eigentlich wüsten Striche; die Seen geben reichlich Salz, der Marmor des Landes wurde früher weit verführt; auch die Rinder sind vorzüglich und Marwar ist jetzt Indiens Kameelland. Durch seine Lage ist das Land nach außen sehr geschützt.

Als Staat heißt Marwar auch Godhpur (Jôdhapur, Kriegerstadt) nach seiner Hauptstadt und wird von einer der vornehmsten Rägputen-Familien beherrscht; die frühere Hauptstadt des Landes hieß Mundore. Die Unterthanen sind thätige, acker- 110 bauende Gât, sie wollen von N. W. eingewandert sein. 2)

Für den Verkehr Guzerat's und des Indusdeltas mit dem hohen Rägasthan und Delhi liegt Marwar auf der nächsten Linie; das Land nährt das Schiff der Wüste, das Kameel; daher ein großer Waarenzug durch dieses Land zu gehen pflegte und Palli auf der Straße von Gajapur und Agmîr nach Westen war lange ein blühender Handelsort; die Kaufleute Marwar's gehören noch jetzt zu den thätigsten Indiens.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> S. RITTER, IV, 2, 952. 1021. So heifst auch ein Fels in Bandelkhand; es ist Kälangari Name der Durgå, oder Pårvati, der Berggöttin.

<sup>2)</sup> W. Hamilton, I, 531. Ritter, IV, 2, 952. James Tod, Annals and antiquities of Rajasthan, 2 Vol. 1829. 1832. Personal narrative I, 709. II, 162. 289. Seine Reise ist wahrscheinlich ausführlicher beschrieben in den nach seinem Tode erschienenen Travels in Western India. 2 Vols. 8vo. London 1835. Burnes, Reise, II, 115.

<sup>3)</sup> Sanskrit Maru-Sthala oder -Dêça, Land der Wüste, nicht: des Todes, wie

Unter den Rägputen besteht ein merkwürdiges System von Staatenbündnissen und Lehnsverhältnissen, das erst später dargestellt werden kann; es musste jedoch in seiner historischen Verwirklichung auf manchen Widerstand stoßen; namentlich in einem so dünn bevölkerten und schwer zusammengehaltenen Lande musste leicht ein Schwanken zwischen der Herrschaft des Oberherrn und der Unabhängigkeit der Vasallen entstehen und früher größere Staaten versielen leicht in einzelne Fürstenthümer. Die jetzt bestehenden Verhältnisse der Herrschaft haben jedoch für uns keine Wichtigkeit.

Im Nordost Marwar's und auf der Westseite der Fortsetzung der Árâvalî liegt das kleine Gebiet Shekavatî, ein Sandboden, mit einzelnen Grassteppen und niedrigen Klippen. Es wird bewohnt von Gât, beherrscht von einem Stamme Râgput. Es gränzt im Norden an das Weidenland Hariana, welches zum Jamunâ-Gebiete gehört. 1)

Ganz der eigentlichen Wüste gehört Bikanir an, im W. Shekavatî's, im N. Gôdhpur's; es besteht meist aus großen Weiten beweglichen Sandes und harten Thonbodens, in dem die Brunnen erst in der Tiefe von 200 F. Waßer geben, ist beinahe baumlos und hat nur einzelne bewäßerte kornerzeugende Flecke; das Kameel wird hier auch als Ackerthier gebraucht, das Land nährt sonst Schafe. Die Bewohner sind hartgedrückte Gât und räuberische Râgput; nur wem der beßere Weg im Norden nach dem Fünfstromlande verwehrt, sucht durch das unwirthbare Gebiet sich durchzuarbeiten. An das Land, wo die altberühmte Sarasvatî<sup>2</sup>) sich im Sande verliert, gränzt das kleine, unbedeutende Gebiet Bhatnir, Bikanir ganz ähnlich, von den wilden, räuberi-

Tod, II, 1. behauptet; denn Maru mag mit Mâra, tödtend u. s. w. verwandt sein, es bedeutet in der Sprache nur Wüste; Maru allein bedeutet auch Marwar. S. Wilson, u. d. W. Nach Hèmakandra IV, 23. auch Dacèraka. Vâr, welches so oft in neuern Ländernamen vorkommt, ist vielleicht aus Sanskrit vara, Einschlus, zu erklären.

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 935. W. Hamilton, I, 535. Ich folge hier Tod, welcher II, 291. ausdrücklich bemerkt, dass ein Theil (und zwar der bei weitem größte) außerhalb der Ârdvall, in der Wüste liege, die Anfänge der Wüste beginnen bei Kanund, oder richtiger Kanorh.

<sup>2)</sup> S. oben S. 91.

schen Bhatti bewohnt, die Muhammedaner sind und dem hier weit verbreiteten Stamme der Rägputen angehören.<sup>1</sup>)

Den Westen Nieder-Rägasthan's nimmt Gassalmir ein, von kleinern, davon lossgerissenen Wüstenherrschaften umgeben, ein großes Gebiet von etwa 2000 Quadr. M. Fläche, aber mit wenig Ausnahmen harter Klippenboden oder beweglicher Sand, wie das übrige Tiefland, mit kalten Wintern, heißen Sommern und heftigen Winden und Staubwirbeln. Die Bewohner sind auch hier Gät und Bhatti Rägput.<sup>2</sup>)

Auch Amarakota (Burg der Unsterblichen) gegen den Indus hin ist ein ähnlicher Oasenort, von Wüsten eingeschlossen; das nördlich gelegene Darawal gehört noch dem Staate Bhavalpur 112 am Indus. Wir stehen hier an der Westgränze der Wüste.<sup>3</sup>)

Parkur im Süden am Rin ist ein ähnlicher Oasenfleck, ein zu Raubzügen geneigtes kleines Fürstenthum. In der angränzenden Gegend finden sich außer Rägputen auch noch Bhilla, 4) und Kôla.

Es begreift sich leicht, dass dieses große, mehr oder weniger wüste Gebiet zwischen der Ārāvalî, dem Rin, dem Indus im W., und Sirhind und Hariana im N. in der Geschichte Indiens ein unbedeutendes ist; seine Bedeutung ist in der That eine negative, indem es das innere Indien vom Induslande trennt und so zwei in manchen Beziehungen ungleiche Haupttheile des nördlichen Indiens zu bilden beiträgt. Es ist ein Schutz für das innere Indien, große Heere können es nicht durchziehen, die Araber in Sindh überschritten nie diese Wüste. Seine Unwegsamkeit nöthigt die großen Züge der Einwanderer und Eroberer den nördlichen Weg unter dem Himâlaja zu nehmen und trug daher wesentlich dazu bei, die großen Bewegungen Indischer Geschichte um die Jamunâ und die mittlere Gangâ zusammenzudrängen.

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 988. 1000. W. HAMILTON, I, 528. vgl. Tod, I, 85.

<sup>2)</sup> Tod, II, 278. W. Hamilton, I, 530. Ritter, IV, 2, 1002. Burnes, Reise, Deutsche Uebersetzung II, 103. Das Original der Berichte des letzteren über diese Gebiete im Osten des Indus steht in dem Journ. of the R. Geogr. Soc. Vol. IV.

<sup>3) 8.</sup> oben 8. 100. W. Hamilton, I, 519. Ritter, IV, 2, 1030. 1015. Burnes, Reise II, 89. Tod, Sketch of the Indian desert, in Ann. II, 289.

<sup>4)</sup> Burnes, S. 97. Tod, II, p. 308.

# Nördliches Upavindhja-Gebiet.

1. Ober-Râgasthân, Mewar nebst Makerri.

Wir erreichen hier das Hochland und haben jetzt das große vielgegliederte Nordgebiet des Vindhja zu durchwandern. Seinen allgemeinen Grundzügen nach ist es schon bekannt.<sup>1</sup>)

Im weitern Sinne ist Mewar das Land zwischen der Aravalî im W., der Kitor-Kette im O., der Vorstufe Makerri im N. und der Verbindungskette des Vindhja mit dem Abu im S. Die etwa 2000 F. hohen Theile im S. W. senken sich nordwärts bis auf 1400 F. und weniger.2) Im engern Sinne ist Mewar das südliche Tafelland mit der Hauptstadt Udajapura (Stadt des Aufgangs, d. h. des Glücks),3) ein ebenes Gebiet, des Anbaues sehr 113 fähig, wo es der Bewäßerung zugänglich und, wo angebaut, sehr fruchtbar, doch auch der Dürre ausgesetzt und von einem nicht sehr wasserreichen Zuflusse des Kumbal, der Parnaça (Bunnas) aus der südlichsten Äravalî, durchflossen. Das Gebirge ist reich an Erzen und Bausteinen, die den kriegerischen Bewohnern zu Waffen und den prachtliebenden Fürsten zu großen Bauten gedient haben. In dem Westgebirge hausen nach Agmir hinüber die Mêra, in der Kitor-Kette im O. die Mîna, zwei stammverwandte Völker, die sich lange in ihren unzugänglichen Schluchten und natürlichen Bergfesten unabhängig, aber wild und räuberisch erhalten hatten, bis die Europäischen Beherrscher sie in der jüngsten Zeit zur festen Ansiedelung und zum Ackerbau vermocht haben. Sie scheinen die Urbewohner dieses Landes und sind, wo nicht den Bhilla im S. stammverwandt, doch ein ganz ähnliches Volk. Die Beherrscher des Landes sind Râgputen. 4)

<sup>1)</sup> S. oben S. 83.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 741. 864.

<sup>3)</sup> nicht des Ostens.

<sup>4)</sup> S. Tod, Annals, I, 508. II, 592 fig. u. sonst. Ueber die Mina s. ebend. II, 430. die Mèra I, 680. Ritter, IV, 2, 872 fig. W. Hamilton, I, 547. Mèwar erklärt Tod, II, 9. aus Medjavar, Centralland und nennt I, 9. Medpât, Centralplateau, die classische Benennung. Das Sanskritwort für Plateau ist prastha, welches allerdings pattha in Vulgärsprachen werden kann; ob dieses oder pâţa, Ausdehnung, das gemeinte Wort sei, mus die einheimische Orthographie zeigen; dass aus madhja die erste Sylbe mè entstanden, ist mir nicht einleuchtend. — Râgasthâna, Sitz der Râga, der Könige oder eigentlich der Râgaputra, der Königssöhne, der Krieger,

Im Norden gränzt Mewar im engeren Sinne an das Gebiet von Agmîr (Agamidha)<sup>1</sup>), einer altberühmten Stadt, die einst als Hauptstadt der Rägputen-Staaten dieses innern Indiens galt, jetzt den Britten gehört. Auch dieses Gebiet ist steinig, trocken, wasserarm, aber durch künstliche Wasserbauten meist fruchtbar gemacht. Es ist, wie viele Rägputen-Sitze, die Stadt reich an großartigen Festungs- und Schloß-Bauten, wie an andern Ueberresten einer blühenderen Periode.<sup>2</sup>) In der Nähe von Agmîr ist ein stark bepilgerter Wallfahrtsort, Pokhara (Pushkara, Lotusteich), ein kleiner, künstlich gemachter See an der Quelle eines unbedeutenden Flußes, dem der ehrwürdige Name Sarasvatî beigelegt worden. Hier ist der einzige in Indien jetzt bekannte Tempel 114 des Brahmä.

Die noch nördlicheren Staaten, das kleine Krishnanagara (Krishnastadt) und Gajapura (Siegesstadt, nach einer älteren Hauptstadt Amara, unsterblich, häufig Amber genannt), haben auch ein dürres und nicht sehr fruchtbares Land, außer wo es bewäßert werden kann. Es liegt schon auf einer niederen Stufe Mewar's, hat nicht die Frische der Höhen und leidet schon mehr unter den heißen Winden und den Staubwirbeln der Induswüste; doch ist sein Klima gesund und der Fleiß der Anbauer wird in den fruchtbaren Theilen durch reiche Kornernten belohnt; früher war auch hier der Anbau viel verbreiteter, als die Europäer ihn vorfanden. Die früheren Bewohner sind auch hier Mîna, im Norden Gât.

Die niedrigste Stufe des Berglandes nehmen endlich die zwei kleinen Staaten Makerri und Bharatpur ein; auch der östliche

<sup>(</sup>rågan im Sanskrit steht auch für Xatrija, Kriegerkaste) bezeichnet das ganze Land dieses Stammes; Rågawara ist die Form der Vulgärdialekte. Top I, 1. Rågputåna schelut nach ihm den Britten zu gehören. Er setzt den östlichen, dritten Sindh oder Bandelkhand als Ostgränze; östlicher sind es nicht ächte Rågput.

<sup>1)</sup> S. oben S. 111. Agamidha ist zusammengesetzt aus aga, ungeboren, der Ewige und mida, geschenkt. Es ist der Name zweier alten Könige; erstens eines aus dem Geschlechte der Kanva und Verfassers einiger Vedischer Hymnen; zweitens eines aus dem Geschlechte der Kaurava. Als Name der Stadt bezieht er sich wahrscheinlich auf eine Legende.

<sup>2.</sup> W. Hamilton, I, 520. Ritter, IV, 2, 902.

<sup>3)</sup> RITTER, IV, 2, 917. 918. W. HAMILTON, I, 537.

Theil des früher erwähnten Shekavatî¹) liegt innerhalb dieser äußersten nördlichen Klippenzüge des Vindhja. Im Westen von Shekavatî begränzt, füllt Maķerri oder Mewât mit der Hauptstadt Alvar den westlichen, und ihm östlich das nach seiner Hauptstadt so benannte Bharatpur den östlichen Theil dieses Gebiets aus.²) Maķerri zwischen 270—280 n. Br. ist ein waßerarmes Gebiet vieler zerrißenen, klippigen Bergzüge mit dazwischenliegenden Ebenen; diese Züge steigen von 600 F. bis 1,200 F. empor; die letzte Höhe hat die Feste von Alvar. Dem Gebiete liegt im Norden das von Delhi vor, das gegen S. von dieser Vorstufe des südlichen Berglandes begränzt wird.

Das zweite Gebiet, Bharatpur, fällt ostwärts nach dem Jamunâlande um Agra ab und, besser mit Quellen versehen, als die hinteren Länder, ist es durch den Fleiss der Besitzer in einen großen Garten verwandelt. Die Hauptstadt liegt schon in der Ebene.

Die Bewohner dieser Vorstufe sind durchgängig Gât, ein Name, den wir auch in Sindh und Pengâb für die ackerbauende Bevölkerung vorfanden. In Bharatpur haben sie auch Fürsten aus ihrem Geschlechte, in dem zweiten Gebiete werden sie von Râgputen beherrscht.<sup>3</sup>)

Die Rägputen, welche wir schon über ein so großes Gebiet ausgebreitet gefunden haben und weiter ostwärts antreffen werden, sind hier überall als Eroberer zu betrachten, nicht als ursprüngliche Bewohner, sondern als Unterjocher und Verdränger derselben. Die ältesten Indischen Urkunden kennen sie noch nicht und ihre Verbreitung fällt in eine verhältnißsmäßig jüngere Periode der Indischen Geschichte. Sie bilden eine der merkwürdigsten Abtheilungen der vielfach gegliederten Indischen Ethnographie, sowohl durch ihren ächt Indischen Charakter und als angebliche Nachkommen der alten, schon erloschenen Kriegerkaste, als durch ihren großen Staatenbund mit seinen ganz feudalen Verhältnißen. Ihre Heimath und ihre Verbreitung müßen Gegenstand der historischen Untersuchung sein.

<sup>1)</sup> S. oben S. 110.

<sup>2)</sup> Bharata, Sohn des Dushjanta und der Çakuntalâ, gehört den alten Königsgeschlechtern. Wenn aber Mewar richtig abgeleitet, müßte Mewât aus Madhjavat sein; was mir jedoch sehr unsicher scheint. Mevâtti heißen die Bewohner.

<sup>3)</sup> W. HAMILTON, I, 388. 394. RITTER, IV, 2, 935.

#### 2. Mâlava und Hârâvatî.

Die Gränzen Målava's im Indischen Sinne sind im S. der Vindhja, im N. die Hârâvatî-Kette, im W. Dohud, im O. Bhopâl. Das Land hat an der Narmadâ eine Länge von 80 geograph. M., einen Flächenraum von etwa 2,100 quad. M.1) Es ist ein einförmiges Tafelland mit sanfter Senkung gegen Norden, überall mit weichem, schwarzem,2) fruchtbarem Boden bedeckt, durch die mässige Erhebung sich eines wenig wechselnden und für Indien schr gemäßigten Klimas erfreuend. Die größte Mannigfaltigkeit der Bodenerzeugnisse gedeiht in diesem Lande, in der neuesten Zeit ist Opium der Stapelartikel geworden. Wenig Indische Länder haben größere Verwüstungen erlitten, ehe ihm der Friede wiedergegeben worden; die Fruchtbarkeit des Landes hat es zu einem Lieblingssitze der Beherrscher dieses Theiles Indiens gemacht, und wir finden in ihm eine Reihe von einstigen Hauptstädten großer Reiche. Es lag nahe bei der handelsreichen Küste Guzerat, und durch dieses Land gingen Strassen aus dem Nor- 116 den Indiens über den Vindhja ins Narmadâ-Thal und nach dem Dekhan.

Mâlava ist sehr flussreich. Der grösste Strom des Landes ist die Karmanvati (Kumbal),3) der meist Gränzfluss gegen Râgasthan ist, dem Vindhja entspringt,4) und nachher bei Kôta (Kotah) vorbei nordwärts zur Jamunâ strömt, die er nach einem Lause von 90 M. zwischen Atavi (Wald, Etaveh) und Kalpî erreicht; dieses Gemünde wird Trivêni genannt, weil als dritter Fluss hier der Sindhu hinzukommt;5) an einem kleinen Zuslusse des Kumbal, Sipra,5) liegt Uggajini, der erste Meridian Indischer Astronomen,

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 741. 744.

<sup>2)</sup> Top will daher Ann. II, 598. den Namen von mala ableiten, das diesen Boden bezeichnen soll; es bedeutet aber im Sanskrit Schmutz, und der Sanskritname Målava kann davon nicht herkommen. Eher von Måla, Feld.

<sup>3)</sup> Die hautbegabte, ohne Zweifel nach einer Legende. Nach Mbh. I, 111. v. 4382, I, p. 166. hiels ein oberer Zufluss dieses Stromes Açvanadi, Pferdefus.

<sup>4)</sup> RITTER, IV, 2, 750. Top, I, 9.

<sup>5)</sup> Dieser ist nicht zu verwechseln mit zwei andern Sindhu, die sogleich erwähnt werden und wirkliche Zuflüsse des Kumbal sind. Der Sindhu der Trivèni entspringt in einer vordern Kette des Vindhja.

<sup>6)</sup> D. h. Gürtel, s. Mègh. D. 32. Ragh. Vanç. VI, 35. Vishn. P. p. 185. No. 80.

Lasen's Ind. Alterthik. I. 2. Aufl.

einst der Sitz mächtiger Indischer Herrscher. Sonst kommen ihm aus dem Vindhja von S. O. her östlicher der kleine oder Kôta Sindh zu, dann der Kâlî (schwarze) Sindh und Pârvatî (Bergfluss), beide gross und aus dem Vindhja; von der Arâvalî die östliche Parṇâçâ,¹) die mehrere Zuflüsse mitbringt und von der ganzen Kitor-Kette auf ihrem Ostufer begleitet wird.

Spätere Nachfolgerinnen Uggajanî's waren Dhârâ, S. S. W. und Bhùpâla (Bhopal) an den Quellen der Vêtravatî (Betwah); in dem gleichnamigen Gebiete liegt aber am obern Flusse noch Bhilsah mit großartigen Monumenten; mit ihrem ächten Namen Biḍiçâ war sie die Hauptstadt eines alten Reiches, welches noch vor unserer Zeitrechnung blühete. Mandu gehört erst der Muhammedanischen Zeit. Dem Indischen Alterthume gehören aber die Felsentempel bei Bâg und Dhumnar.<sup>2</sup>)

Obwohl frühe dem Verbande Brahmanisch gebildeter Staaten einverleibt, hat noch Målava in seinen wilderen, geschützteren Bergthälern auch Ueberreste der ursprünglichen, allmählig aus den übrigen Bezirken verdrängten Bevölkerung der Bhilla; sonst wohnen hier außer Nachkommen der alten Arischen Bewohner meist Rägputen, endlich Mahratten, jene frühere, diese spätere Eindringlinge.<sup>3</sup>)

Hârâvati (Hârâuti) ist eine Vorstufe Mâlava's gegen Norden; als Ostgränze gegen Bandelkhand gilt der Flus Vêtravati; sein

aus dem Pārijātra. — Uggajanī oder -tnī, siegreich. Auch Avantī, schützend; Vicālā, groß; Pushpakarandinī, Blumenkorb. Hēmaķ. IV, 42. Prākritform Uggēnī auf alten Münzen; s. Zeitschr. f. d. K. d. M. IV, 201. daher Ὁζήνη, ἐν ἡ καὶ τὰ βασίλεια πρότερον ἦν. Peripl. m. Er. p. 27. Ὁζήνη, βασίλειον Τιαστάνου. Ptol. VII, 1, 62. worüber s. Zeitschr. IV, 194.

<sup>1)</sup> Beide Parnaça entspringen in Sirohi in den Abubergen, dicht bei einander.

Dhumnar östlich von und nahe bei Mhow am Kumbal in Nord-Målava. Von den Felsentempeln bei Bågh ist seitdem eine besondere Beschreibung unter dieser Aufschrift: "Description of the Cawes of Bagh, in Råth." By Imper, Esq. in J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 543. S. RITTER, I, IV, 825.

<sup>3)</sup> Ueber Mâlava (und das benachbarte Land) ist vor allen hervorzuheben: Sir John Malcoln's Memoir of Central-India, including Malva and adjoining provinces. 3te ed. 1832. 2 Vol. 8. Dann W. Hamilton, I, 726., Ritten, IV, 2, 743.

östlicher Zuflus Dossân¹) gehört dem letzten Lande; die Kitor-Kette und der Kumbal sind im W. Gränze gegen Mewar und Gajapur. Eine Seitenkette, die bei Nimuk 24° 27′ n. Br. anfängt und ostwärts mit vielen Verzweigungen ihrer Züge zwischen 24° 40′ und 24° streicht, trennt Hârâvatî im S. von Mâlava; sie erreicht an einzelnen Stellen die Höhe von 2,200 F.; ihr entspringt der östliche Sindhu. Sie wird die Hârâvatî-Kette genannt oder nach einem Passe, dem Thore Vishnu's genannt, Mukundadvâra.²) Durch sie erhält Hârâvatî, obwohl abwärts gelegen, eine größere Erhebung als Mâlava und ist im Gegensatze zu diesem reicher an Berggruppen; es heisst daher auch Uparmal oder das Oberland.³) Die Flüße Mâlava's, Karmanvatî, Kâlî-Sindhu, Pârvatî, Vêtravatî, welche dem eigentlichen Vindhja entspringen, müssen die Ketten Hârâvatî's in vielen Stürzen und Windungen durchbrechen, ehe sie in das offenere Land gelangen können.

Gegen Norden scheint keine feste Gränze Hârâvatî's festgesetzt zu sein; die politischen Eintheilungen sind vorübergehend und uns gleichgültig. Es ist ein sehr unbekanntes Land und nur so viel sicher, dass in diesem schon offenern Lande unter Hârâvatî nach der Jamunâ hin noch viele Hügel und Berge zu finden; es ist ein Land der natürlichen Burgen; unter diesen ist Gwalior historisch berühmt. Es ist sehr fruchtbar, wo gut angebaut.4)

Hârâvatî ist ein Land mit wenigen Ebenen, vielen Schluch- 118 ten und Bergfesten, ein unwegsames und zerrissenes Gebiet, welches leicht in viele kleine Herrschaften sich theilt; diese gehören auch hier dem Geschlechte der Râgputen und haben manche grossartige Denkmale ihrer früheren Macht hinterlassen, wie in

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich Daçârṇâ; s. Wilson, V. P. p. 185. No. 80. So heisst auch das Volk; s. dens. zu Mègh. D. p. 31. oder d. 24. (25.) Es heisst Land der zehn Festen (daçu-rina).

<sup>2)</sup> Mukundurra der Karten; s. Tod, II, 702. Dieser Pass hat seinen Namen von einem seltenen Beinamen Civa's, dem dort ein großartiger Tempel geweiht war; s. III, S. 867. N. 1.

<sup>3,</sup> Uparmal ist genauer der Theil Hârâvatî's, welcher im W. des Kumbal liegt, so wie auch der Bezirk Bundî. Die eigentliche Westgränze ist die Kitor-Kette, nicht Kumbal.

<sup>4;</sup> W. Hamilton, I, 383. Kumbal in W. und der Sindh in O. bilden jetzt die Gränzen des Staates des Mahratten Scindia; so dass hier das Land zwiechen Sindh und Vetravati zu Bandelkhand gerechnet wird.

Kitor und Bhadravatî (glückbegabt, Barolli).1) Bhilla und Gât werden auch hier als Bewohner angegeben.

#### 3. Bandêlakhand.

Ein Theil Bhûpal's und Ghara Mandala bilden unter dem Vindhja die oberste Stufe dieses Landes, sie hat eine Höhe von 1,800—1,900 F. und darüber.<sup>2</sup>) Bhûpal wird durch die schon erwähnte Vêtravatî getheilt und liegt als ein Verbindungsland zwischen Mâlava im W. und N., Bandelkhand im N. O., Gondvana im S.

Oestlicher entspringen in Ghara Mandala im Vindhja selbst noch der Sonar und Bîrma,3) die beide in den Kêna fließen, der nördlicher um 23° 53' n. B. entspringt und bei Kilâtârâ in die Jamunâ einmündet. Seine erwähnten zwei Zuflüße durchbrechen die Bandêr-Kette von der durchschnittlichen Höhe von 1,590 F. Mit ihnen vereinigt durchbricht sodann der Kêna das Panna-Gebirge, welches nach Allahâbâd hin zum Tieflande abfällt. Ihr liegt nördlich eine niedere Parallel-Kette vor, die Vindhjakala genannt. Es sind dieses die Stufen, auf denen Bandelkhand sich von S. W. nach N. O. zum Gangâlande hinabsenkt, als eine Reihe von drei Tafelländern, auf denen man durch viele Ghat oder Pässe von Terraße zu Terraße auf- oder absteigt.4)

Im Osten des Pannagebirges fliesst die Tâmasâ (Tonse, die finstere), der erste größere Gangâzufluss von Süden, dessen Ge119 biet östlich durch die Parallel-Kette Keimur von dem des großen Cona getrennt wirde diese wird in Bihar Thamian, nachher Vindhja genannt<sup>5</sup>) und begleitet das linke oder Westufer des Côna. Die-



<sup>1)</sup> S. Tod, ann. of R. II, p. 628 flg. RITTER, IV, 2, 801. W. Hamilton, I, 543. Der Name wird abgeleitet von Hârâ, dem Namen der dortigen Râgputen; siehe III, S. 960.; ihm ist der große Tempel von Barolli gewidmet. Tod, II, 704.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 836.

<sup>3)</sup> Franklin schreibt p. 273. Bearmâ; ich kenne den Sanskrit-Namen nicht, so wenig, wie den des Sonâr, der mit Côna verwandt scheint.

<sup>4)</sup> S. Franklin's memoir on Bundelkhand, in Trans. of the R. A. Soc. I, p. 275. vgl. Ritter, IV, 2, 835 flg. Solchen Lesern, welche sich eine genaue Vorstellung von der Verfassung eines kleinern Indischen Bezirks zu verschaffen wünschen, kann folgender Aufsatz empfohlen werden: Account of Pergunnah Mahoba, Zillah Humeerpore, Bundelcund. — By G. H. Freeling, Esq. In J. of the As. S. of B. XXVIII, p. 369 flg.

<sup>5)</sup> FRANKLIN, p. 276. durch Druckfehler Barar. Megasthenes nennt Fragm.

ser östliche Theil des Landes heist Bhagelkhand; wo aber dieses Gebiet anfange, d. h. ob die Tâmasâ oder die Keimur-Kette seine Westgränze gegen Bandelkhand sei, und wo es aufhöre, ob mit dem Çôna oder nicht, darüber belehrt uns niemand. Es ist ganz ein Gebiet, wie Bandelkhand, und wie diese Gebiete gegenwärtig politisch getheilt sind, kann uns hier gleichgültig sein. Der Çôna durchfliesst in seinem mittleren Lause ebenfalls mehrere Stusen der Nordsenkung des Vindhja zum Gangeslande; auf seinem Ostuser bezeichnen das oben erwähnte südlichere Korair-Gebirge unter dem Amarakantaka, dann das nördlichere Bikeri-Gebirge diese Stusen. Dieses Land im Osten des Çôna wird jedenfalls nicht zu Bandelkhand gezählt, ein einheimischer Name dafür ist uns nicht bekannt geworden. Bei Rotas tritt der Fluss aus dem Berglande, und sein weiterer Lauf gehört der Niederung.

Das Çônaland gehört offenbar bis zum Durchbruche des Flufses mit zum Nordgebiete des Vindhja; nur hat das grosse Thal des mittleren Flusses eine viel entschiedenere Richtung gegen Osten, als die der westlicheren, und erstreckt sich bedeutend über den Meridian hinaus, den wir als Ostgränze des Madhjadêça festgesetzt haben.

Bandelkhand<sup>3</sup>) ist ein Land nicht sehr hoher Bergzüge, die nach der Niederung hin sich stets mehr in einzelnstehende Kegel

in der C. Mueller'schen Ausgabe II, p. 413. die Tâmasâ: Andomatis und berichtet, dass sie von dem Lande der Madiandinoi komme; der erste Name würde im Sanskrit Andhamati, die Blinde, lauten und der zweite Madhjandina, südlich. Nach diesem Fluse hat deutlich die Stadt Tamasis bei Ptolemaios VII, 1, 53. ihre Benennung erhalten.

<sup>1)</sup> Franklin sagt p. 259. Bhagelkhand sei Ostgränze für Bandelkhand, ohne nähere Bestimmung; W. Hamilton erwähnt Boghela, II, 14. ganz kurz als Theil Gondvana's; er beschreibt aber den größern Theil als Land des Râja von Rèwa. Nach E. Thornton a. a. O. IV. u. d. W. Rewa Caunta wird das Fürstenthum Baghelakhanda im O. von Allahâbâd und Mirzapur, im S. O. von Korea, im S. von Sagar und Narmadâ und im W. von denselben und Bandelakhand begränzt. Dieses Fürstengeschlecht leitet sich ohne Zweifel von der gleichnamigen Dynastie in Guzerat ab, welche im Jahre 1297 von den Muselmännern gestürzt ward; s. III, S. 582.

<sup>2)</sup> S. oben S. 84.

<sup>3)</sup> Bandèla ist Name des hier herrschenden Rägputgeschlechts; Khanda ein Sanskritwort für Abtheilung. Außer dem öfters angeführten memoir von Franklin kenne ich keine besondere Schrift über das Land. S. sonst Ritter, IV, 2, 830. W. Hamilton, I, 317.

auflösen, welche natürliche Festen bilden; viele Pässe oder Ghat erschweren den Durchgang, erleichtern die Vertheidigung. Daher die politische Getheiltheit des Landes in eine Menge kleiner Staaten und Burgherrschaften und der lange Widerstand, den es den 120 mächtigen Königen des Niederlandes im Norden entgegen stellen konnte; daher unsere Unbekanntschaft mit ihm trotz seiner Nähe an die zugänglichsten und am frühesten civilisirten Gegenden im Norden. Berühmt in der Indischen Geschichte sind die Festungen Agajaghara, Kâlangara, Ghansi und andere.1)

Es hat dieses Bergland ein viel trockneres Klima, als das nahe Tiefland, und viele nackte Höhen erfüllen seine malerischen Bezirke; es ist daher hier eine geringere Ueppigkeit des Pflanzenwachsthums; die Flüsse strömen auf dem Tafellande rasch fort, vertrocknen beinahe im Sommer und bringen, da sie nicht schiffbar sind, dem Handel keine Erleichterung, dem Ackerbau wenig Förderung; bleibt der Regen aus, tritt Unfruchtbarkeit ein. Doch ist ein Unterschied zwischen dem eigentlichen trockenen Plateaulande und den mittleren Stufenlandschaften; eine Ausnahme würden die fruchtbaren Niederungen an der Jamunâ machen, wenn wir diese nicht vom Berglande ausschließen müßten. Als eigenthümlichen Reichthum besitzt das Land die reichen Diamantlager bei Panna, sein anlockendstes Erzeugniss.<sup>2</sup>) In der Geschichte erscheint es als ein Revier des Faustrechts und ewiger kleiner Fehden unter Raubrittern und Söldnern.

Die Bewohner sind mit Ausnahme der Gonda, die von Gondvana hier hinüber reichen, aus dem Geschlechte Sanskritischer Inder, in Kasten getheilt und von Rägputen beherrscht, die aber nicht zu den edelsten Familien dieses Namens gezählt werden und nicht solche großsartige Denkmale hinterlaßen haben, wie sie in den eigentlichen Rägputenreichen noch in Erstaunen setzen. Es war hier nie ein Mittelpunkt höherer Indischer Bildung, so nahe auch das Land den großen und reichen Metropolen der Niederung lag; auch scheint, so günstig die Lage auch ist, der Handel zwischen dem Ganges-Lande und dem Dekhan nicht häufig die natürlich gegebene Straße durch dieses Land gesucht zu haben.

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 832. 860.

<sup>2)</sup> Ebend. IV, 2, 857. 356.

#### Schlufs.

Betrachten wir, mit Ausschluss des niederen fruchtbaren Guzerat's und des tiefen, meist unfruchtbaren Marwar's im W., das Gesammtgebiet, welches im N. dem Vindhja-Gebirge vorliegt, so 121 bietet dieses meistens trotz der Mannigfaltigkeit seiner Thäler und der Zerrissenheit seines Innern einen gemeinschaftlichen Charakter dar. Es ist ein weites, Bergland von keiner sehr großen Erhebung, durch viele Bergketten zertheilt, voll natürlicher fester Burgen, von vielen Flüssen durchströmt, die aber in der trockenen Jahreszeit sehr seicht werden, dem Verkehr keinen Vorschub leisten, doch dem Ackerbau an manchen Stellen fruchtbringend gemacht werden können, wenn die erforderlichen Arbeiten hinzukommen. Es sind viele fruchtbare Thäler und Flächen, doch ist ein nicht kleiner Theil felsig und wenig einträglich. Das Land gehört im Allgemeinen nicht zu den Gebieten Indiens, welche sich durch üppigen Reichthum oder Eigenthümlichkeit der Bodenerzeugnisse auszeichnen. Es ist durch die Höhe kühler als die Niederungen und gesund, kann aber vermöge seiner Art nicht zu den dichtbevölkerten Ländern gehören, sehr große Städte und Mittelpunkte weitherrschender Reiche werden sich hier so leicht nicht bilden; es macht nur Mâlava in manchen dieser Beziehungen eine Ausnahme. Es ist in der Culturgeschichte Indiens ein empfangendes, kein mittheilendes Land; ja gewissermaassen ein hemmendes, weil die Brahmanische Bildung in der Zeit ihres Strebens nach Verbreitung aus dem Gangeslande nach außen gewiß raschere und frühere Fortschritte im Dekhan gemacht haben würde, wenn ihr nicht gleich vor ihren Thoren ein so schwer zu überwindendes Gebiet entgegengetreten wäre. Es ist aber auf der anderen Seite dieses Bergland vielfach eine Freistätte gewesen nicht nur für die Urstämme Indiens, wie die Mera und Mîna; auch die Arischen Inder haben in den Bergfesten Rågasthan's und Bandelkhand's sich in einer viel freieren Stellung gegen die Muhammedaner erhalten, als in den Ebenen des Nordens, und die neueste Zeit hat mit Verwunderung hier ein Land entdeckt, we manche alte Indische Sitte sich erhalten. Die Rågageschlechter dieses Landes haben ihren kriegerischen Geist in harten Schlachten gegen die mächtigsten Kaiser Delhi's bewährt und die heroische Zeit des alten Epos bis in späte Jahrhunderte hinübergetragen.

# 122 II. Mittleres Hindustan, Madhjadêça, Fortsetzung.

## B. Nördlicher Madhjadêça, das Tiefland.

Aus dem mannigfaltig zerstückelten Gebiete des Gebirgslandes im Norden des Vindhja treten wir in das große Tiefland der Jamunâ und der Gangâ ein, welches sich eben so sehr durch seine Einheit und große Gleichförmigkeit auszeichnet, wie jenes durch die Getheiltheit. Die zwei großen parallel fließenden Ströme beherrschen das Ganze und verbinden seine Theile mit einander.

Wir kennen schon die Gränzen: 1) im Norden der Fuss des Himâlaja, im Osten eine gedachte Linie von diesem Gebirge durch Allahâbâd nach dem Hochlande Amarakantaka's, von welcher wir jedoch in Beziehung auf das mittlere Çôna-Thal, das ostwärts weiter hinaus sich erstreckt, genöthigt wurden, abzuweichen; 2) im Süden die Vorberge des nördlichen Vindhja-Bergsystems, eine Linie, die im Osten um Rotas 24° 30′ n. Br. hat, westlich aber über Narnol in der Nordwestecke Makerri's den 23sten Grad erreicht. Für den Westen wird eine genauere Bestimmung sogleich gegeben werden.

In diesem Tieflande ist die Indische Kultur ganz eigentlich zu Hause, hier hatte sie sich am frühesten, folgereichsten und vollständigsten entwickelt; ein alter Hauptsitz der Herrschaft, des Unterrichtes und der religiösen Verehrung, des gesetzlichen und verfeinerten Lebens, der Kunst, des Gewerbfleißes und des Handels reihte sich an den andern.

Die Westgränze dieses Gebiets hat einen unentschiedenen Charakter, sie ist durch kein stark hervortretendes Kennzeichen bestimmt. Bei Delhi ist der Wasserspiegel der Jamunå 800 F. über dem Meere, nordwärts bis zum Fusse des Himâlaja fehlt alle Bergbildung; westwärts von Delhi nach Hariana hinein finden sich nur einzelne Hügel, nicht 700 F. übersteigend; doch erreichen diese Vorposten des Berglandes nicht die Stadt Hansi in Hariana, und bis zum Indus hin kommt keine Bergbildung weiter

<sup>1)</sup> S. oben S. 92.

<sup>2)</sup> S. oben S. 119. Nämlich bis Rotas.

vor. Es bildet jedoch die geringe Erhebung dicht im W. der Jamuna hier die Wasserscheide zwischen den westwärts und ostwärts fliessenden Gewässern.1) Hissar, wo der Kanal des Firûz Shah endet, und Vinaçana, wo die Sarasvati versandet, bezeichnen 123 die Anfänge der Wüste. Bhatnîr liegt, wie wir schon gesehen,2) ganz in dieser Wüste, welche sich bis zum Zusammenfluße der Vipāçā und der Çatadru N. W.wärts hinzieht. Das Gebiet zwischen der Çatadru, dem Himâlaja, der Jamunâ bis hinab zu Paniput und dem Rande der Wüste haben wir nach der Hauptstadt Sirhind genannt und gesehen, dass die Sarasvati hier den Indern als Gränze gilt und ihr Gebiet als ein sehr heiliges.3) Geographisch ist es ein unentschiedenes Land, ein Verbindungsland zwischen dem Indus- und Ganges-Gebiet, ganz schmal, wenn man nur den fruchtbaren Theil unter dem Gebirge dazu rechnet, ein Isthmus, auf dem die große Verbindungsstraße hindurchgeht,4) durch welche das strenge Brahmanenland mit dem freieren Westlande verkehrt. Da der größere Theil zu dem heiligsten Lande der Brahmanen gehörte, müßen wir es als Theil Madhjadêça's betrachten. Es ist einst auch ein viel angebauteres Land gewesen, als jetzt, nachdem die nahen Bewohner der Wüste und die Sikhs hier lange gehaust haben und früher eine lange Reihe der Muhammedanischen Kriegszüge das Land heimgesucht hatte.<sup>5</sup>) Es ist zugleich der Eingang zum innern Indien und in diesen Ebenen ist öfters sein Schicksal entschieden worden. Die neuere Zeit kennt die große Völkerschlacht, die hier bei Paniput geliefert wurde, die alte Sage verlegt hieher den nicht weniger entscheidenden Kampf der Kaurava und Pândava. Es ist das Belgien Indiens.

i) RITTER, IV, 2, 727. 1107.

<sup>2)</sup> S. oben S. 111.

<sup>3)</sup> S. oben S. 91.

<sup>4)</sup> Vgl. HAMILTON, 1, 456.

<sup>5)</sup> Die vielen Heiligthümer des Landes müßen eine starke Bevölkerung herbeigezogen haben, und es ist kaum glaublich, daß erst Firùz Shâh die Bewäßerungsarbeiten hier zuerst sollte gemacht haben; die großen Ruinen von Hissar gehören ihm, aber Mahmùd von Ghazna fand hier schon ein wohl angebautes Land. Thanesar (Sthâne;vara) war damals das Hauptheiligthum. Hiuen Thang nennt diese Stadt mit ihrem einheimischen Namen und hat die damaligen Zustände der dortigen Gegend genau beschrieben; seine Beschreibung ist III, S. 911 mitgetheilt worden.

Im S. dieses Landes liegt Hariana zwischen Bikanîr im W., der Jamunâ im O., Shekavatî und Maķerri im S. mit den Städten Hansi und Hissar im N., die noch dazu gezählt werden, zwischen dem 28° und 29° n. B.,¹) berühmt wegen seiner Grüne im Ver124 gleiche mit der Wüste und daher benannt; doch fehlt es ihm an jährigen Strömen, die Brunnen liegen sehr tief. Die Bewäßerung hängt nur vom Regen ab, und nur durch künstliche Anlagen bringt der Boden sicheren reichen Ertrag. Früher im Besitz solcher Werke war es gewiß ein stark bevölkertes, fruchtbares und städtereiches Land, jetzt von Gât und Râgput bewohnt; das Land Sirhind gehörte zu den kleinen Staaten der Sikh.²)

Das weite Tiefland des mittleren Indiens hat sehr regelmäßige Verhältniße: es ist ein großer Fruchtboden, von vielen Flüßen durchströmt und fruchtbar gemacht, sanft gegen Süd vom Fuße des Himålaja, gegen Ost von dem Vorlande Makerri sich neigend. Da ist das Mittelland, wohin alles Indische Leben strebte, so lange es sich selbst noch bestimmte, nicht von außen bestimmt wurde; es ist die reichste Vorrathskammer mitten unter den Einflüßen des Indischen subtropischen Klimas, ein Land geringen Wechsels und sanfter Uebergänge, wo jeder Theil eng mit dem Ganzen zusammenhängt, auf dieses anregend wirkt und von ihm angeregt wird; es ist dadurch der Brennpunkt Indischer Entwickelung, "die historische Mitte") des ganzen Landes, wo das Gesammtleben Indischen Wesens, nicht blos einzelne Erscheinungen zur kräftigsten und reichsten Entwickelung gedieh.

Das verknüpfende Band, gleichsam die Lebensader, dieser Gesammtwirkung ist die Gangâ, auf weiter Strecke schiffbar, alle andere Ströme vom Süden und Norden in sich vereinigend; keine scharfe Gränze scheidet in ihrem weiten Gebiete die Bewohner, welche sie in eine große Heimath vereinigt; wir schließen daher in diese gegenwärtige Betrachtung auch das Flußgebiet im Osten ein. Dieses Gebiet ist so groß, daß es schon dem Indischen Volke eine große Aufgabe war, es ganz zu erfüllen, und ein Bedürfniß trat nicht so bald ein, durch Wanderungen nach außen neue Sphären der Bewegung zu gewinnen; um so fester mußte

<sup>1)</sup> W. Hamilton, I, 455. Harit und Hari im Sanskrit bedeuten grün.

<sup>2)</sup> S. M. P. EDGEWORTH, Botanico-Agricultural account of the protected Sikh States, in J. of the As. S. of B. VII, 751. u. XI, p. 26 flg.

<sup>3)</sup> RITTER, IV, 2, 1101.

sich die Indische Art an diese Heimath knüpfen; 1) überall führt der Fluss sein gesundes und befruchtendes Wasser hin, seine Fülle tritt regelmäßig ein, und es wäre widersinnig gewesen, wenn ein Volk, welches den äußern Erscheinungen der Natur als sichtbaren Werken einzelner Gottheiten huldigte, die Gangâ nicht als einen 125 heiligen und göttlichen Strom verehrt hätte.

Die unendlichen Ebenen dieses Stromgebiets sind nun die unerschöpflichen Gruben des Reichthums Indischer Erzeugnisse; diese müssen hier subtropischer Art sein; die eigentlichen zarteren Tropengewächse gedeihen erst in dem südlichen Indien. Vor allen wachsen hier im tiefen Madhjadêça Reis und Baumwolle, die Hauptnahrung und Hauptbekleidung den Bewohnern liefernd, in unermesslicher Menge. Der Boden bringt doppelte jährliche Ernten,<sup>2</sup>) von welchen die eine am Ende des Sommers (October), die zweite vor der Regenzeit eintritt; diese bringt die Gewächse, welche denen der gemässigten Zone gleich oder ähnlich sind, Korn- und Gemüse-Arten, wie sie Europa kennt; die erstere die Erzeugnisse der beinahe tropischen Gegenden: Reis, Baumwolle, Indigo und viele andere, die wir hier nicht aufzählen können; dem unendlich ist die Menge der Gewächse, welche dieser reiche Boden und die Gunst des Klimas hier hervortreiben, und durch nichts ist Indien mehr ausgezeichnet, als durch den Reichthum und die Ueppigkeit seiner Flora. Auch gesund für die Menschen ist dieses Land, obwohl einzelne Stellen in der Nähe sumpfiger oder waldiger Gegenden eine Ausnahme machen; die Hitze, obwohl groß, wird theils durch die Regenzeit, theils durch die kälteren Monate des Winters gemildert und unterbrochen, nicht zu reden von der großen Kühle, welche die Nähe des Himâlaja den höher gelegenen Orten mittheilt.

Als vereinzelte Verschiedenheiten sind hier nur etwa zu erwähnen, dass sich um Agra an der Jamuna nur die Einwirkungen der sandigen Flächen in den heißen Winden wahrnehmen lassen, und dass an einzelnen Stellen, wie hier bei Kalpi an der Jamuna, bei Monghir an der Ganga im östlichern Lande, die Vorhügel des südlichen Gebirgslandes sich nahe an die Ufer herandrängen und etwas den Charakter des Tieflandes ändern; es sind diese Hügel

<sup>1)</sup> Vgl. RITTER, 2, 1172. 1160.

<sup>2) 8.</sup> W. HAMILTON, I, p. XXI. RITTER, 2, 1117.

aber nur sehr niedrig. Das bei dem Himâlaja beschriebene Sumpfland Terrai im obern Duab über Seharanpur und bei Haridvâra ist noch 1) sehr schmal und kaum in Beziehung auf das Ganze erwähnenswerth. Größer ist der Unterschied, der durch die Verschiedenheit der Breite entsteht, wenn man das Ganze zusammentaße faßet: man ist in Seharanpur um den 30sten, in Agra um den 27sten, in Benares um den 25sten Grad n. B. Die Mündungen des Ganges gehen über den 22sten hinaus. Das Tiefland Madhjadêça's liegt ziemlich genau zwischen den Graden 30 und 25.

Beide Hauptflüsse treten nach einem kurzen Laufe innerhalb des Gebirgs (25-30 geograph. M.), die Gangâ bei Haridvâra, die Jamunâ bei Faizâbâd, in die Ebene ein, parallel nur 15-16 g. M. aus einander südwärts laufend, bis die Nähe der nördlichsten Vorberge des Vindhja sie ostwärts sich zu wenden nöthigt.2) Sie vereinigen sich, wie schon oben gesagt, bei dem heiligsten aller Indischen Flussgemünde, bei Prajaga, wo jetzt Allahabad liegt. Die Jamunâ durchläuft von ihrer Quelle bis zum Prajâga die Strecke von 155 g. M. Ihre Südzuflüsse, die alle aus dem Vindhja kommen, Karmanvati, Sindh, Vêtravatî, Kêna, kennen wir schon;3) mehrere stehen der Elbe an Länge nicht nach, die Karmanvat? hat z. B. 98 g. M. Als Plateauflüsse sind sie aber für die Schifffahrt unbrauchbar. Die Gangâ hat bis zum Prajâga eine geringere Länge, etwa 130 g. M., wegen der geraderen Richtung; von da bis Ragmahal durch die größeren Krümmungen etwa 115, im unteren Laufe 76; im Ganzen also um 320.4) Ihre Zuflüsse kommen hier alle noch aus dem Himâlaja und werden sogleich erwähnt werden.

Seharanpur<sup>5</sup>) im obern Duab liegt 1000 F. ü. d. M., Delhi an der Jamunâ um 800, Agra am selben Flusse 465, Fattihghar am Ganges eben so hoch, tiefer ist bei Kawnpur am Ganges und Kalpi an der Jamunâ die Höhe 360, bei Allahâbâd etwa 280, bei Benares 231. Bei einem so sanften Gefälle sind beide Ströme weit hinauf schiffbar, bis Kalpi und Kawnpur regelmäßig, mit

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 1120.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 1102. 1107.

<sup>3)</sup> S. oben S. 116. 117. 118.

<sup>4)</sup> RITTER, IV, 2, 1102, 1105.

<sup>5)</sup> Ebend. 1106.

kleinen Schiffen noch höher bis Agra und Kanog, und mit Boten bis zur Höhe Mirut's.

Wir haben oben Sirhind und Hariana als zwei Gränzgebiete des Madhjadêça gegen W. bezeichnet; die Altindische Geographie zählt Kuruxetra 1) mit zum Duab der zwei großen Flüße, welches diesen Namen vor allen andern Indischen Mesopotamien sich 127 zueignet, und nennt das Ganze Brahmarshideça, das Land der göttlichen Weisen. 2), Von einem in diesem Lande geborenen

<sup>1)</sup> S. oben S. 92.

<sup>2)</sup> Manu II, 19. 20. "Unmittelbar angränzend an Brahmavarta," also ist Drishadvatî Gränzflus; s. oben S. 91. Es werden aufgezählt Kuruxêtra, Cùrasêna, Pankâla, Matsja. Das zweite ist das Land um Mathurâ, Pankâla dasselbe als Kanjākubga nach Kullūka Bhaţţa, der das letzte nicht erklärt, und anantara durch kinkidûna, "etwas kleiner" (bei Sir W. Jones: distinguished from Brahmâvarta). Nach dieser Stelle des Manu ist es etwas unbegreiflich, wie man jetzt darauf gekommen ist, Mataja im nordöstlichen Bengalen zu suchen. Nach Fr. Hamilton (oder seinem Pandit) soll man Dinagpur so nennen, ja das ganze Land bis nach Kâmarûpa; Purnea und der Mahananda sei die Westgränze. East. Ind. III. 37. II, 611. Auch Wilson sagt, es sei Dinagpur, Rangpur und Kakha Bihâr; s. Lex. u. d. W. und V. Pur. p. 185. no. 6. Er verweist auf Calcutta Magaz. Dec. 1824. welches mir nicht zugänglich ist. Es wird also wohl jetziger Glaube sein, dieser ist aber ganz falsch. Mit Manu stimmt genau das Mahâbhârata. Kuru in der Mehrzahl bedeutet die nächste Umgegend von Indraprastha: von da an nach Norden gegen das Gebirge hin liegt Kuru-Gångala, der Kuruwald; Mbh. I, 19, v. 793. I, p. 337. III, 129, v. 1565. p. 585. Kuruxêtra, Kurugângala und Kuru bilden zusammen ein Dreigau. I, 109. v. 4337. p. 159. Im Norden an der Jamuna lag das Thor Kuruxêtra's, welches von dem ersten Râma gemacht worden war. 83, v. 5094 flg. p. 524. 129. v. 10,524. p. 584. Eine ältere Eintheilung ist die von A. Weber in der Z. f. d. K. d. M. VII, S. 253. aus dem Taittirija Āranjaka mitgetheilte. Die nördliche Hälfte war Khandava, s. S. 667, die südliche Türghra oder woll richtiger Türghna; die Hüfte (der hintere Theil — gaghana, Hüfte, gaghanja, das hinterste) Parinah; der vordere Theil (utkara, Pfeiler) Maru oder die Wüste. Die Pankala besassen einen größern Theil Madhjadeca's, als die drei übrigen Völker, die Kuru, Matsja und Çûrasêna, welche es bewohnten. Die südliche Gränze war der Fluss Karmanvati; in den südlichen Theilen lagen die Städte Mûkandi und Kâmpilja; der nördliche Theil wurde Khatravati oder Ahikhatra und die Hauptstadt Ahikhtra genannt. Sie besaßen auch ein Gebiet auf dem östlichen Ufer des Ganges, wie aus den Angaben des Prolemaios hervorgeht, von welchem sie Passalai genannt wurden, von Megasthenes noch genauer Pazalai. Ihnen gehörte Kanjakubja, und sie besassen daher das ganze südliche Duab. — For K. K. p. 383. —

Brahmanen, sagt das Gesetz, sollten alle Menschen auf der Erde ihren Wandel lernen." Also ein sehr reines, heiliges Land. Hier drängen sich die großen Indischen Hauptstädte alter und neuer Zeit zusammen; dem Alterthume gehören Indraprastha, die alte Vorgängerin des jetzigen Delhi,¹) Mathura, die Stadt des Krishna,²) beide an der Jamuna; an der Ganga lag Hastinapura, die Hauptstadt des alten und mächtigen Königsgeschlechts der Kuru, tiefer unten, wo der kleine Fluß Kalinadi, welcher aus den Vorbergen des Himalaja das Duab durchströmt, auf dem Westufer und die größsere Ramaganga auf dem Ostufer des Hauptstroms wenig obertalb einmündet, Kanjakubga, Hauptstadt eines andern alten Reiches;³) am Zusammenfluße beider endlich Pratishthana, der älteste

HIUEN-THSANG I, p. 110. II, 234. III, 342. 348. — PLINIUS H. N. VI, 22. hat Passadae als Volk. — Ptolemaios, VII, 1, 51. — Die Lage der Matsja, deren Hauptstadt Upaplavja hiefs, wird genau bestimmt durch Râm. II. 71. v. 5, 6. Ihr Land lag im W. der Jamunâ, im N. des Zusammenftußes der Sarasvati und der Gangâ, d. h. des Vinaçana, wo man annahm, daß die Sarasvati verschwand, um mit der Gangâ zusammenzufließen. Die Nachrichten von diesen drei Völkern in dem Çatapatha-Brâhmana hat A. Weber in Ind. St. I, S. 189 fig. zusammengestellt.

<sup>1)</sup> Indraprastha, Hochebene des Indra; auch Khûndavaprastha, der Sage nach von den Påndava gestiftet. Zeitschr. I, 351. bei Ptol. VII, I, 49. wird diese Stadt Indabara genannt.

<sup>2)</sup> Der Name wird abgeleitet vom Riesen Madhu, den Krishna erschlug, daher wohl die Formen: Madhurâ, Hêmak. IV, 44. und Madhûpaghna, Madhu-Tödtung, ebend. u. Trik. Ç. II. 15. Μόδουρα, ἡ τῶν ϑεῶν, Pτol. VII, 1, 49. Μεθορά τε καὶ Κλεισόβορα, Städte der Σουρασηνῶν, deren Land vom Ἰωβάρης durchfloßen war, Arr. Ind. VIII, 5. Methora und Clisobora, Plin. VI, 22. aber andere Lesart Cyrisobora, welches nicht unwahrscheinlich für Krishnapura erklärt worden ist.

<sup>3)</sup> jetzt Kanôg; es bedeutet Mädchenbruch nach der Legende Râm. I, 34. Auch Kuçasthala, Sitz des Kuça; Trik. Ç. II, 13. Mahôdaja, großer (Glücks-) Aufgang, Gâdhipura, Stadt des Gâdhi, Kâuça, die Kuça-Stadt. Hêmak. IV, 40. Κανόγιζα, Ptol. VII, 2. Plin. h. n. VI, 21. hat Calinipaxa, Flügel der Kalini, welches Kâlînadî sein muß und nicht mit Reichardt im Osten des Ganges zu setzen ist. — Hâstinapura (Elephantenstadt) liegt N. O. von Mirut im 29° 15' und wird sehr unrichtig mit Delhi gleich gesetzt; s. de Pent. Ind. p. 82. W. Hamilton, I, 455. Es lag im Lande der Pankûla, der Fünfstämme. Andere gleichbedeutende Namen sind Gagapura, Nûgapura u. s. w. Trik. Ç. II, 13. Hêmak. IV, 44. Pratishthâna, Gründung, Lage, Sitz, wird bestimmt durch Vikramôrvaçî; p. 21. ed. Lenz. Wilson, Hinduth. I, 107. Hier mag später keine Stadt gewesen sein, bis Akbar Allahâbâd gründete. Man muß zwei Râmagangâ unterscheiden; nach J. of the

Königssitz der Könige aus dem Geschlechte des Mondes. Ein späterer Name dieses heiligen Landes ist *Antarvèdi*, der Altar des Innern oder der Mitte.<sup>1</sup>)

Außer dem Gebiete im Westen der Jamunâ und dem Duab hat der tiefliegende Madhjadêça vorzüglich auf der Ostseite des Ganges ein großes Gebiet; denn der nicht breite Saum Tieflandes am Südufer der Jamunâ ist zu klein, um besonders hervorgehoben zu werden und schließst sich den gegenüberliegenden Bezirken an.

Wir haben des Ostzussusses der Gangå, der Ramagangå, erwähnt; sie führt mit sich die Köçilå, die, wie sie selbst, aus Almora kommt; die mit der Sjandikå²) (sliesend, jetzt Sye, Seje) vereinigte Gömati (kuhreich), welche aus Rohilkhand kommen, sliesst an Lokhnau (Laxanavati, die mit glücklichen Zeichen begabte Stadt), der jetzigen Hauptstadt Audh's, vorbei, unterhalb Benares in die Gangå. Es sind alles kürzere Flüsse, welche aus den Vorketten des Himâlaja absliesen; dagegen haben wir auch schon die große Sarajû (Goghra) genannt, welche in dem äusersten Himâlaja entspringt und nach einem Lause von 112 geograph. M. und nachdem sie an der alten Stadt Ajūdhja³) vorbeigesloßen, später oberhalb Patna's in den Hauptstrom mündet. Doch mit 129 dieser Erwähnung treten wir schon aus Madhjadêça heraus.

Das obere Land auf der Ostseite des Ganges unter Kamaon und dem Himâlaja zu beiden Seiten der Râmagangâ heist jetzt Rôhilkhand, nach den Besitzern so genannt, welche Afghanen aus dem Stamme Jusufzei sind und im Anfange des achtzehnten Jahr-

As. S. of B. XIII, p. 741 entspringt die eine in dem mittlern Gebirgsland, und fliesst an Bareilly vorbei; die zweite entspringt in der Schneekette und fliesst mit der Sarajù bei Râmeçvara zusammen. Hiurn Theang hat uns eine genaue Beschreibung von Kanjâkubga hinterlassen und bezeugt die alte Heiligkeit Prajâga's; s. III, S. 671 und S. 703. Das hohe Alter der Stadt Pratishthâna bezeugt auch Burnour Bhay. Pur. présace III, p. XCVII.

<sup>1)</sup> Hêmak. IV, 15. "Das ebene Land zwischen Ganga und Jamuna ist Antarvêdi."

<sup>2)</sup> Ràmaj. II, 48, 11. ed. Schlegel.

<sup>3)</sup> d. h. unüberwindlich, jetzt Audh (Oude); auch Uttarakôçalâ, Nord-Koçalâ, oder blos Kôçalâ, dann auch Sâkêtam genannt. — Sakêta, wovon es herkommen muſs, würde: mit Wohnungen versehen bedeuten. Trik. C. II, 12. Hêmaķ. IV, 41.

hunderts sich hier festsetzten; wegen der Nähe der Berge wurden sie Rohilla, Bergler, genannt. Das Sanskritische Kuttara, Berg, wird die ältere Benennung gewesen sein. 1) Reich bewäßert, geschützt unter der Wand des Hochgebirges gelegen, kühler durch die größere Höhe und sehr fleißig angebaut, ist das Land ein großer Garten und berühmt wegen seiner großen Fruchtbarkeit. Die Mehrzahl der Bewohner ist auch hier Indisch geblieben.

An Rohilkhand schliesst sich das jetzt nach der alten Hauptstadt Audh benannte Land an, im Osten des Ganges, von der Gômatî und Sarajû durchflossen, von der Raptî oder Caravatî<sup>2</sup>) im O. berührt. Der alte Name des Landes war Kôçala oder Nord-Kôçala, das glückliche, einer der gefeiertsten des alten Heldenliedes. Es ist ein fruchtbares Land wie Rohilkhand, aber wie alle von Muhammedanern regierten Länder seit längerer Zeit dem Verfalle entgegengehend. Die schlechte Verwaltung ihres Reichs von den Königlichen Nuvvåb hatte häufige Einmischungen der Schutzmacht zur Folge gehabt, die jedoch nicht hinreichten, die gesetzliche Ordnung wieder herzustellen. Dieser Umstand bestimmte den Oberstatthalter Lord Canning im Jahre 1857, den Muhammed Vägid '41î Shâh seiner Macht verlustig zu erklären und sein Reich dem Brittisch-Indischen einzuverleiben. Wie gewöhnlich, gewannen die Bewohner desselben viel durch diese Aenderung. Die Bewohner gehören zu einem der kräftigsten und kriegerischsten Geschlechter der Inder, die lange Islamitische Herrschaft hat viele von ihnen zu Anhängern des Propheten gemacht. 3)

<sup>1)</sup> roh, Berg, wird dem Pengabi zugeschrieben; khanda, Gebiet. Kuttair giebt W. Hamilton, I, 427. an; vgl. Ritter, IV, 2, 1141.

<sup>2)</sup> S. oben S. 55.

<sup>3)</sup> S. W. Hamilton, I, 338. Ritter, IV, 2, 1144. — Kôçala von kuçala, glücklich. Kôçala muſs in ein südliches und nördliches getheilt worden sein; Ajôdhjâ, sahen wir, gehörte zum nördlichen. In Râm. II, 50, 10. wird Kôçala südwärts bis zur Gangâ ausgedehnt; dieses war wohl Südkôçala, was damit stimmt, daſs dieses Land, welches Benares einschlieſst, Kâçikôçala genannt wird, s. Wilson, V. P. p. 186. Ein anderes Kôçala lag auf dem Südgehänge des Vindhja. S. ebend. p. 190. no. 79 u. IV, S. 702. Es liegt zwischen dem Berar-Gebirge im Norden, der Varadâ und später der Praṇitâ im Wosten, der mittlern Godâvarì im Süden und einer nicht genauer zu bestimmenden Gränze im Osten. Ptolemaios VII, 2. 24. hat Σαγάδα im O. des Ganges; die herkömmliche Lesart ist Sagoda.

Wir erwähnen hier noch das Gebiet von Benares, weil dieses wahrscheinlich zum alten Kôçala gehörte; es heißt eigentlich Kâçi, 1) wie auch die berühmte Hauptstadt desselben an der Gangå ehemals genannt wurde. Dieser Bezirk wird durch den kleinen 130 von Süden kommenden Fluß Karmanâçâ (die Zerstörerin der guten Werke) von Bihâr geschieden, ein Fluß auf dem ein so schwerer Fluch ruhen soll, daß kein Inder ihn berühren dürfe. Es scheint hiernach paßend, Kâçî sowohl als Kôçala noch zu Madhjadêça zu zählen; es fängt in der That das Ostland eigentlich erst mit Bihâr an; eine Linie an der Karmanâçâ bis zur Mündung, dann durch das Duab des Gogra und des Ganges bis zur Mündung der Raptî und an ihr aufwärts mag die Ostgränze Madhjadêça's

Da die Präkritform des einheimischen Namens Sågeda lautet, entsprechen diese zwei Lesarten nicht genau der einheimischen Form.

<sup>1)</sup> Kaçi, glänzend; Râm. I, 12, 22. Κασσίδα, PTOLEMAIOS, VII, 2. HIURN THEAMS benennt I, p. 83, 137, II, p. 301, p. 353 nach der richtigen Lesart diese Stadt richtig Vârânacî. Kâçî als Völkername scheint bis zum Prajaga gereicht zu haben; denn Mahabh. Vol. II, p. 231. heist der alte König von Pratishthâna, Jajâti, Herr aller Kâçî. Der neuere Name ist aus Barânaçi (od. Bâr.) durch Umstellung von n und r entstanden; er soll von den zwei kleinen Flüssen Varâ und Naçî herrühren. W. Hamilrox, I, 305; eine viel zu gewöhnliche Benennungsweise für eine so heilige Stadt; die Legende kennt also ganz andere Erklärungen. Andere Namen: Civapuri, Stadt des Civa; Hêmak. IV, 40. Tirtharâgi, Reihe von Wallfahrtsorten; Tapahsthali, Stätte der Andacht; Gitvari, siegend. Trik. C. II, 15. — RENNEL hat gewis Recht, den Κομμενάσης, Arr. Ind. IV, 4. oder Megasthenes bei C. Müller, II, p. 401 für die Karmanaça zu halten; me ist freilich kein großer Flus; Megasthenes kann aber ungenau excerpirt worden sein, was mehrmals in diesem Buche vorkommt. Die Stelle ist: Ἐμβάλλουσι δὲ ές τὸν (Γάγγην) Κομμενάσης τε μέγας ποταμός, καλ Κάπουθις, και Άνδώματις έξ έθνεος Ίνδικοῦ τοῦ Μανδιαδινῶν ξέων. Man hat das Wort Madhjandina, mittäglich, nicht erkannt; da Karmanica auch von Süden kommt, sind es wohl drei Südzuflüse. Andhamati (blind, finster) ist gewis Tamasa (finster), s. oben, S. 148. Kakutkis heisst bei den Indern Kâkuttha: s. II, S. 571 und die dort angeführten Stellen. Megasthenes nennt die Carâvati: Solomatis; r konnte in der griechischen Sprache leicht in lübergehen und sie entbehrt des v. Des Megasthenes Erennesis ist die vereinigte Varanasi. Dieser Fluss mündet nach ihm bei dem Volke der Mathai in den Ganges ein. Das Bedenken, das das hier genannte Volk sich nicht aus Indischen Quellen nachweisen Mist, scheint mir kein Gewicht zu haben, da auch andere von Megastheses erwähnte Indische Völker in ihnen nicht wieder gefunden sind.

131

für uns bezeichnen und scheint sich am besten mit den Altindischen Länder- und Völker-Eintheilungen zu vertragen, obwohl sie über das Prajäga zwei Grade hinausgerückt ist; aber die Eintheilungen des alten Gesetzbuches sind ja mehr großartige Umriße, als bestimmte Gränzbestimmungen.

Auch dieses ist ein sehr fruchtbares Gebiet, gedrängt voll Städte mit sehr dichter Bevölkerung. Benares ist ein alter Sitz Indischer Kultur und noch gegenwärtig der Mittelpunkt und Sammelplatz Indischer Kulte, Indischer Gelehrsamkeit und Indischen Aberglaubens, die hohe Schule der Brahmanen, das große Ziel der Sehnsucht der Pilger.<sup>1</sup>)

In diesem centralen Tieflande, wo so früh und so mächtig sich Indisches Leben festgesetzt und entwickelt hat, darf es uns nicht wundern, wenn wir in der alten ungestörten Zeit bis auf wenige Spuren nichts als eine reine Arische Bevölkerung finden.<sup>2</sup>)

### III. Oestliches Hindustân, Prâkî.

Die Gränzen des östlichen Hindustans sind im Norden und Süden die Indiens selbst, der Himâlaja und der Bengalische Meerbusen; im Osten ist sie das waldreiche Gränzgebirge, welches Katurgrâma, Tripura und Çrîhatta von Hinterindien trennt und unter dem hervorspringenden Garro-Gebirge einen schmalen Ufersaum am Brahmaputra übrig lässt; dieses ist auch die Gränze Indiens gegen Osten.<sup>3</sup>) Im Norden des Garro-Gebirges öffnet sich das Brahmaputrathal weit nach Osten und ist ein Theil des östlichen Hindustans, sein Gränzgebirge also zugleich Indiens. Will man Asam durch eine bestimmte Gränze im Westen abgränzen, entsteht die Schwierigkeit, dass eine deutlich hervortretende Scheidewand nicht vorhanden ist. Kâmarûpa, wie Westasam ehemals hiefs, mit der Hauptstadt Rangamati soll durch die Karatôjâ im W. begränzt worden sein; 4) gegenwärtig liegt die Gränze ostwärts über Goalpara hinaus; 5) am passendsten wäre der Gadadhara<sup>6</sup>)-Flus als Gränze, weil er den größten Theil

<sup>1)</sup> W. Hamilton, I, 305. Ritter, IV, 2, 1144.

<sup>2)</sup> Eine solche Spur ist der Nishadafürst Guha am Ganges; s. Râm. II, 18, 50.

<sup>3)</sup> S. oben S. 68 flg.

<sup>4)</sup> FR. HAMILTON, Eastern Ind. III, 403. 359. 629.

<sup>5)</sup> W. HAMILTON, II, 741. I, 212.

<sup>6)</sup> S. oben S. 60 s. auch S. 61, über die beiden Sankosh.

Kâmarûpa's Asam zuweist und seine Richtung mit der des südwärts gewendeten Brahmaputra gleich ist.

Eine wirkliche klare Natur-Gränze zwischen Madhjadêça und Pûrvâ oder Prâkî ist in der That auch nicht vorhanden; das Land senkt sich von Prajäga über Benares nach Patna ganz sanft, die Uebergänge der klimatischen und vegetabilischen Verhältnise sind sehr allmählich und gering. Wir haben oben die Karmanâçâ im S. des Ganges als Gränze zwischen Bihâra, dem ersten Lande des östlichen Hindustâns, und Benares gelten lassen und gingen dadurch über die Linie durch Prajäga hinaus. 1) Die Westprovinz Bihâr's zwischen Karmanâçâ, Gangâ, Çôna und den Vorketten des Vindhja (hier Vindhjakala genannt) hinter Rotasghur heist jetzt Shahâbâd und diese Eintheilung verträgt sich mit den alten Gränzbestimmungen. 2)

Auf dem Norduser des Ganges soll sich Kôçala nach alter 132 Eintheilung bis zur Gandakî, welche die Westgränze Tirhut's bildet, erstreckt haben. 3) Jetzt gilt der Bezirk Saran (Çarana, Zuflucht) als Theil Bihâr's; als seine Westgränze wird der Gogra angegeben, der es aber nur auf einer sehr kleinen Strecke ist, 4) so dass diese Angabe nichts werth ist; er war ursprünglich Theil Tirhut's 5) und gehörte somit nach Prâkî. Da wir nicht wissen, wie weit sich Kôçala ostwärts erstreckte, nehmen wir eine mittlere Bestimmung an und lassen die Raptî und ihren östlichen Zufluss Rohinî als Gränze zwischen Madhjadêça und Prâkî im Norden des Ganges gelten.

Die Gränze Bihâr's gegen Süden oder gegen die nördlichsten Vorsprünge Gondvana's ist die folgende. Im S. Rotasghurs, wo der Çôna das Gebirge zuletzt durchbricht, zieht sich die schon

<sup>1) 8. 8. 130.</sup> 

<sup>2)</sup> W. Hamilton, I, 279. 239. Fr. Hamilton, East. Ind. I. 390. vgl. 399. Dadieses Werk noch immer die Hauptquelle für die Kenntnis des östlichen Hindustans ist, so möge bei dieser Gelegenheit dessen Titel genauer mitgetheilt werden als früher: The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India by Montgombry Martin. In 3 Vols. 8vo. London 1835.

<sup>3)</sup> Angabe von Fr. Hamilton, II, 325. Er sagt Mahâkôçala, welche Bezeichnung, glaube ich, nie vorkommt.

<sup>4)</sup> W. Hamilton, I, 274.

<sup>5)</sup> Ebend. S. 271.

oben erwähnte Kette Bickeri<sup>1</sup>) ostwärts nach Ragmahal am Ganges hin; ihr und ihrer östlichen Fortsetzung, den Guma Ghat, entströmen viele kleine Ströme nordwärts erst zum Çôna, dann zur Gangâ;<sup>2</sup>) so der kleine, aber geheiligte *Phalgu* (Fulgo, schwach) an dem Tempel- und Wallfahrtsorte *Gajā* vorüber. Das Land im S. der Guma Ghat heißt Râmgur (*Rāmagaḍa*, Rāma's Wehr), eine Vorstufe Gondvana's gegen Bihâr, welches durch die Vorstufen dieses Gebirgslandes im Süden überall begränzt wird.

Die Gränze Bengalens oder der Südhälfte des östlichen Hindustän's gegen Westen ist nun ebenso das Ostgehänge des Gondvana-Gebirges gegen den Ganges. Die Ragmahal-Berge nöthigen den großen Fluß, seinen östlichen Lauf fortzusetzen, sogar eine kleine Ausbiegung gegen Norden zu machen; wenn er diese äußersten Ostvorberge des Vindhja überwunden, nimmt er seinen Lauf S. S.ostwärts zum Meere. Seine Zuflüße zum rechten Ufer kommen jetzt alle vom Westen mit östlichem Laufe, aus dem ostwärts gesenkten Gondvanaplateau, welches sich weit südwärts 133 erstreckt und mit den Gebirgen im Rücken Orissa's zusammenhängt, über den Fluß Suvarnarekhå hinaus, der die Gränze Orissa's und Bengalens bildet. 3)

Das Gefälle des Berglandes gegen Osten ist kein starkes und es tritt hier kein scharfer plötzlicher Unterschied zwischen ihm und dem vorliegenden Bengalischen Flachlande hervor; die Unwegsamkeit der Wälder und die geringe Bildung der Einwohner bewirken am meisten die Trennung beider Gebiete. Wenn man nach der Richtung der Senkung des Gebirges und der Flüsse, nicht nach administrativen Eintheilungen, entscheidet, gehört im Norden Birbhum (Vîrabhûmi, Heldenland) nach Bengalen, es gränzt an Ramgur im Westen; Burdvân (Vardhamana, das wachsende,

<sup>1)</sup> S. S. 84.

<sup>2)</sup> Fr. Hamilton, East. Ind. I, 11.

<sup>3)</sup> S. oben S. 85. W. Hamilton, II, 34. Ritter, IV, 2, 533. Die übrigen Flüse sind oben bezeichnet S. 85. Der aus dem Uxentos-Gebirge dem Ganges zusließende Strom, welcher von Ptolemaios nicht namhaft gemacht wird, heißt jetzt nach III, S. 130 Dharmodaja. Ich werde später zeigen, daß die nach ihm in demselben Gebirge entspringenden und in den Bengalischen Meerbusen ausmündenden Flüße Tyndis, Dosaron und Adamas beziehungsweise den heutigen Brahmani, Kulja oder Vaitarani und Suvarnarekha entsprechen.

fruchtbare) gehört ebendahin, im Westen liegt ihm Kota (klein) Nagpur (Bergstadt) auf dem Hochlande; südlicher gränzt Midnâpur in Bengalen an das Waldgebiet Singbum (Sindhabhûmi, Löwenland). Wir überschreiten mit diesem Gebiete schon die Suvarnarêkhâ.¹) Die Gebirgsgränze zwischen Bengalen und Gondvana läge hienach um 104° 30′ ö. v. F. Im Norden springt aber das Ragmahalgebirge über einen Grad östlicher hervor.

Als Gränze zwischen Bengalen und Bihar gelten die Parevanàtha-Berge; 2) der Pass Talliagharry oder eigentlich der bei Sikrighally 2 M. N. W. von Ragmahal, wo diese Berge das Gangesufer erreichen, ist Durchgang von Bihar nach Bengalen. 3) Diese zwei Namen theilen sich jetzt in dem ganzen Gebiete Prâkî, indem Bihâr auch das Land auf der Nordseite des Ganges bis an den Himâlaja, im Westen der Kôçî, im Osten des Kôçala-Landes, d. h. Tirhut nebst Saran umfasst; und ebenso Bengalen das Land im Norden Ragmahal's oder des 25sten Breitengrades bis an die Berge im Norden zwischen Kôçî im W. und der Asamgrinze im O. d. h. die Bezirke Purnea, Dinagpur und Rangpur 184 zugetheilt erhalten hat. Die Kôçî und nachher der südwärtsströmende Ganges theilt also ziemlich gerade Bihar und Bengalen. Beide Namen bezeichneten ursprünglich kleinere Gebiete; wir können aber der Uebersichtlichkeit wegen bei Bihar die weitere Bedeutung beibehalten; Bengalen, welches eine bestimmte im Indischen hat, erhält aber dadurch eine falsche Stellung und unwahre Ausdehnung; wir beschränken dieses daher auf den eigent-

<sup>1)</sup> S. W. Hamilton, I, 159. 282. 287. II, 20. Er rechnet Ramgur zu Bihâr, Birbhûm zu Bengalen.

<sup>2)</sup> FRANKLIN, in Transact. of the R. As. Soc. I, 527. RITTER, IV, 1, 739. Oder: Sammata Cikhara, an den Gränzen Rämgur's, in S. Bhagalpur's.

<sup>3)</sup> W. Hamilton, I, 239. 201. Ritter, IV, 2, 1165. Auch Tarjagally. Ghally und Gharri sind aus Ghaffi, Pass, entstellt; Sikri, auch Sikli, soll eng bedeuten, also Sankafa (= Sankara). So auch Talja aus Târja, durchgehbar. Parçvanatha ist der 23ste Lehrer der Gaina; es sind da ihm geweihte Tempel. S. Transact. of the R. As. S. a. o. O. Von diesem gefeierten Lehrer und den ihm geweihten Heiligthümern habe ich IV, 8. 777 fig. genauer gehandelt. Von den berühmtesten derselben ist seitdem dieser Bericht erschienen: Discussion of some Meteorological Observations made on Parisnath Hill, by Dr. G. von Liebig. J. of the As. Soc. of B. XXVII, S. 15.

lichen Umfang. Die früheren Namen werden je an ihrer Stelle angegeben werden.

Auch das östliche Hindustan ist durchgängig ein Tiefland, mit üppig fruchtbaren, gut angebauten und viel erzeugenden Gegenden; die wenigen Ausnahmen sind viel mehr Schuld der Menschen als der Natur; dann ist das Tarijani im Norden hier breiter. Die Abweichungen im Klima und der Flora treten am bedeutendsten im südlichen Bengalen hervor durch die größere Nähe an den Wendekreis und das Meer. Einwirkungen des Gebirgslandes sind an den Gränzen Nord- und Ost-Gondvana's wahrzunehmen.

Dieses Land ist unendlich reich bewäßert: nach der Gandakî, die nach einem Laufe von 85 geograph. M. ziemlich Patna gegenüber einmündet, kommen noch von Norden dem Ganges zu: die Bhagavati (Bagmatti, die glückliche) aus Nepal bei Mongir einfliessend; die Kôci mit 72 M. unterhalb Bhagalpurs; der Mahananda und die Tista, beide aus Sikim, die letzte nach einem langen Laufe von etwa 90 M. von außerhalb des Himâlaja, und beide mit viel verzweigten Spaltungen ihres Wassers einmündend; die letzte in einen Arm des Brahmaputra; so auch die andern östlichern Zuflüse. 1) Der Brahmaputra selbst ist der größte Zuflus, ja eigentlich ein größerer Flus als die Ganga, es gehört aber nur ein Theil seines Laufes Indischen Ländern. Der etwa 95 geograph. M. lange Çôna ist der Hauptfluss aus dem Vindhja, "ein ungeheuerer Bergstrom",2) der in der trockenen Jahreszeit sehr seicht wird; er mündet wenig oberhalb Patna's ein. Die Zustüße zum Ganges und Brahmaputra in der südlichen Hälfte Bengalens aus dem östlichen Gondvana, wie aus dem Gränzgebirge gegen Hinterindien sind schon oben angegeben.<sup>3</sup>)

Gehen wir nun über zu den Theilen.

1. Bihâr.

135

Der alte Name des südlichen Bihâr's oder des Landes im S. des Ganges zwischen Bengalen und der Karmanâçâ, durchfloßen vom untern Çôna und den kleinern östlichen Parallelflüßen, war

<sup>1)</sup> S. oben S. 60.

<sup>2)</sup> FR. HAMILTON, East. Ind. I, 11. an immense torrent.

<sup>3)</sup> S. S. 71, 85.

Magadha. Es gehört zu den am besten bewäßerten und am leichtesten aus dem Ganges künstlich zu bewäßernden, angebautesten und fruchtbarsten Ländern Indiens, dichtzusammengedrängter Menschen und ihrer Städte voll; es ist eines der frühest Indisch eingerichteten Gebiete und war einst das herrschende Land des größten ältern Indischen Reiches, der Hauptsitz der neuen, weit susser Indien verbreiteten Lehre des Budhha, noch sehr reich an Ueberresten alter Bauwerke, an Erinnerungen und Sagen der religiösen Geschichte. Die lange Herrschaft dieses Landes scheint die Verbreitung seines zweiten Namens Vihûra über das Land im Norden zu erklären. Gajá am Nîlagan, einem Zuflusse des Phalgu, war (und ist zum Theil noch) einer der geheiligtsten Orte der religiösen Verehrung und Ueberlieferung, vorzüglich der Buddhisten, und deshalb auch Buddhagaja genannt; es zeigt noch viele Ueberreste seiner früheren Blüthe. In der alten epischen Sage erscheint die Hauptstadt, Ragagriha (Königshaus) oder Girieraga (Bergweide) in einem Kessel von fünf Bergen; von ihr wie von einer zweiten späteren, welche in den Buddhistischen Berichten erwähnt wird, sind noch die Ruinen übrig. Die Hauptstadt des Landes zur Zeit der höchsten Blüthe und größten Macht, die im Anfange des 5ten Jahrhunderts es schon nicht mehr war und vor der Mitte des 7ten ganz in Ruinen lag, war das von Megasthenes besuchte und beschriebene Palibothra, das Pâțaliputra der Inder, über dessen Lage am Zusammenflusse des Çôna mit der Gangå oberhalb des jetzigen Patna kein Streit unter den Gelehrten mehr bestehen darf. 1)

<sup>1)</sup> Vikâra, woher Bihâr, Behâr, ist das Buddhistische Wort für Kloster und die Umtaufung Magadha's in Bihâr scheint der Zeit angehören zu müßen, in welcher das Land ein vorzüglich blühender Sitz des Buddhismus war; hiemit hängt auch wohl die weitere Verbreitung des Namens nordwärts zusammen; denn wir wißen aus den Chinesischen Berichten, daß in diesem Lande im Norden des Ganges viele Buddhistische Heiligthümer noch im fünften Jahrhundert waren; s. Wilson über Fahian's Bericht im Journ. of the R. As. Soc. V, p. 124 fig. S. außerdem die Nachweisungen hierüber III, S. 692 fig. Dieses Land gehörte zum Reiche Magadha und so ist wohl der gemeinschaftliche Name entstanden. Er findet sich sogar noch im Kakkha Bihâr in der N. O. Ecke Bengalens. Es kommt Bihâr als Ländername in Brahmanischen Büchern nicht vor und bildete sich wohl zuerst unter dem Volke, bis er zuletzt officiel wurde. — Magadha lag südwärts vom Ganges; so Fahian von seinem Mokiethi. Foe k. k. p. 253.;

Ein ebenso gesegnetes Land wie Magadha oder Süd-Bihar 137 ist auf dem Nordufer des Ganges das Gebiet *Tirhut*, welches als

wie in Râmâj. I, 34, 8 flg. Viçvâmitra am Ufer des Çôṇa sagt, dieses Land da, diese Berge da, Magadha meinend; im Norden des Ganges liegt zuerst die Stadt Vaiçâlî, von einem Zweige der Kôçala-Könige beherrscht, sodann Tirhut. S. I, 47, 12 flg. und Mahâbh. I, p. 337. v. 796. kommt man aus Mithilâ über Gangâ und Çôṇa nach Magadha. S. auch Wilson V. Pur. p. 188. Mit Magadha gleichbedeutend ist Kikaţa. Trik. Ç. II, 11. Hêmak. IV, 26. —

Ueber Gajā s. Fr. Hamilton's East. Ind. I, 14. 48. vorzüglich 72. Fahian's Reise p. 275, 277, 387, und Wilson in J. of the R. A. S. V, 133. Das Brahmanische Gaja und Buddhagaja sind eigentlich verschiedene Orte. — Girivraga am Flus Sumågadhi, von fünf Bergen umgeben, s. Råm. I, 34, 8. Die Namen der Berge stehn Mahabh. I, p. 337, v. 800. Sie lauten Vachâra, Varâha, Vrishabha, Rishigiri und Kaitjaka. Es ist auffallend, dass der erste und der letzte Name Buddhistisch sind und man könnte daher vermuthen, dass sie erst nach der Zeit Buddha's diesen Bergen gegeben worden seien. Die Nachrichten des Hiuen Theang von Râgagriha finden sich I, p. 137, 153, 159, 160; II, 174, 350, 356; III, 38, 378 fig. Die von Fahian besuchten heiligen Stätten sind besprochen worden in dieser Abhandlung: Notes on Places in the province of Bihar, supposed to be described by Chi-Fahian, the Chinese Buddhist Priest, in his Pilgrimage to India at the close of the fourth century, by Captain M. KITTOR im J. of the As. S. of B. XVI, p. 958 flg. Am Pankavara sind noch Ueberreste Girivraja's, der dem alten Könige Garâsandha zugeschriebenen Burg. S. Fr. Hamilton, S. 78. Bimbasara soll hier auch nach Fahian, p. 262. und Hiuen Theang p. 38. residirt haben, sein Sohn Agataçatru stiftete das neue Ragagriha, welches also vom alten zu unterscheiden ist. Dieses Rågagriha ist ohne Zweifel das 8 Engl. M. N. W. vom Girivraga gelegene, bei Hamilton p. 86. Vgl. Fahian, p. 262. Der König Atchechi ist Agâtaçatru und darf mit Klaproth nicht für Açôka gehalten werden. Die Verlegung der Residenz nach Pataliputra wird dem Achoukia, dem Urenkel Pinposolo's oder Bimbisâra's, 100 Jahre nach dem Nirvâna, beigelegt; Foe k. k. p. 386. Es ist also der Kalaçôka gemeint, über den die Berichte sehr abweichen. S. Vish. P. p. 468. — Pâțaliputra, Sohn der Pâțaliblume, der Bignonia suaveolens oder Trumpetflower. Die Legende der Brahmanen macht daraus Namen des Stifters (Putra) und seiner Gemahlin (Pâțali); s. Kathâ Sar. Sâg. I, 3. Die Buddhistische hält den Namen der Pflanze fest; s. zu Foe'k. p. 257. H. H. Wilson hat ohne Zweifel mit Recht gesagt: Dasa Kumāra Charita, Introd. p. 7, dass der Name gewiss ursprünglich Pâțali-pura lautete und die Legende zur Erklärung des Namens erst später nach seiner Entstellung zu Påjaliputra sich gebildet habe. Andere Namen: Pushapura, Blumenstadt, Kusumapura, dasselbe. Trik. C. II. 16. Hêmak. IV, 42. Die Alten sagen ta

Nord-Bihâr unterschieden werden kann, zwischen Ganges, Kôçî, dem Himâlaja und Gandakî, ein ganz ebenes Land, doch höher

Παλίμβοθοα, Arb. Ind. III, 4. X, 5. Παλίβοθοα, Ptolemaios VII, 1. STRABO XV. Palibothra urbe, Plin. H. N. VI, 22. Die Alten nennen auch die Bewohner der Umgegend Palibothri. Der große Streit über die Lage ist entstanden aus der Angabe Abrians, Ind. X, 5. Die größte Stadt der Inder sei Palibothra im Lande der Prasier, Eva al συμβολαί είσι τοῦ τε Ἐραννοβόα ποταμοῦ καὶ τοῦ Γάγγεω; der Erannoboas sei der Größe nach der dritte Strom Indiens. Er giebt aber IV, 3. dem Ganges die Zuflüsse Erannoboas, und später Sonas. S. oben S. 82. So setzt auch PLINIUS H. N. VI, 22. beide Flüsse als verschieden. Strabon, wie wir ihn jetzt haben, sagt, die Stadt läge am Zusammenflusse des Ganges καλ τοῦ αλλου ποταμοῦ, ohne diesen genannt zu haben. XV, I, §. 36. Da nun Erannoboas unbekannt war, entstanden bekanntlich sehr verschiedene Meinungen über die Lage. D'Anville (Antiquit. de l'Inde p. 60.) nahm Jamuna für den dritten Fluss der Größe nach und also Allahabad an. Ihm folgte Robertson, Historical dissertation concerning etc. Note XIV. GIBBON (LVII. Note 6.) gerieth auf Kanôg und nicht unkluger Sur. Croix (Examen critique etc. p. 742.) auf die Ganges-Mündung, von welcher STRABON sagt, die Stadt sei 6000 Stadien entfernt. Wilford nahm Ragmahal an, As. Res. XIV, 380. Ihm folgt Fr. Hamilton, East. Ind. I, 37. und W. FRANKLIN schrieb vier Theile einer inquiry concerning the site of ancient Palibothra etc. 1815. um Bhagalpur zu vertheidigen; der erstere hinterliess eine Abhandlung, in welcher er zu Rennel's Ansicht zurückkehrte, der Tod verhinderte ihn, sie zu drucken. Wilson, Hindu theat. II, 136. 2te ed. Dieser hatte (Memoir of a map of Hindostan p. 37.) schon Patna richtig als die wahre Lage erkannt. Wilson a. a. O. giebt die Gründe für Patna aus dem Drama Mudraraxasa. Ganz entschieden sind nun die Zeugnisse Fahlan's und Hluen Theang's. Der erstere kommt nach Palianfou im S. des Ganges, nicht weit von Vaicali (s. oben 8. 136. Viçala), welches auf dem Nordufer lag, nahe östlich vom Flusse Hilian oder der Gandakî, welche die Buddhisten Agitavatî nennen. S. oben 8. 58. Vier Jôgana von Vaiçalî ist der Zusammenfluss der fünf Ströme; von da ein Jôgana im S. des Ganges ist Pâțaliputra. Foe k. k. p. 242. p. 250. p. 253. Der zweite fand die Stadt in Ruinen I, 137, 160; II, 409; III, 40, 373. Die Lage ist also sicher in der Nähe vom jetzigen Patna (Pattana, Stadt). Zu diesen Beweisen kommt noch diese Abhandlung hinzu: Memorandum on the Ancient bed of the River Soane and Site of Palibothra. By RAVENSHAW, Esq. B. C. S. with a Coloured Map, im J. of the As. S. of B. XIV, p. 137. Wegen der Aenderung der Flussmündungen wird die genaue Stelle kaum mehr aufzufinden sein. Das Fünfgemünde muss in einiger Breite verstanden werden; es werden Ganga, Çôna, Sarajû, Gandaki und Pampan sein; der letzte mündet in die Ganga bei Pathuha. (FR. Hamilton, East. Ind. I, 12. Futwa der Karten). - Die

gelegen als Bihâr und Bengalen, gesunder als das letztere, mit lieblichem Klima, obwohl die Sommer sehr heißs sind. Es ist reich bewäßert und fleißig angebaut; es erscheint in der frühesten Indischen Sage als ein altes Kulturland und ist nicht weniger gefeiert in den Ueberlieferungen der Buddhisten, welche in Tirhut und dem Lande im Westen davon einige ihrer wichtigsten Heiligthümer verehrten. Nur im Norden unter dem Gebirge liegt hier ein breiteres Tarijani vor.

der Brahmanen und der Arischen Inder eine vorherrschende Sanskritische Bevölkerung erwarten; diese zeigt auch der jetzige Zustand, nur machen eine Ausnahme die Gebiete im S. Magadha's, wo in den Waldgebirgen an den Gränzen Råmgur's Stämme. sitzen, die noch wenig vom Brahmanenthume angenommen haben und noch in ihrer schlechten Hindu-Sprache Spuren eines nicht-Arischen Ursprungs aufzubewahren scheinen, die Musahar, Rajwar, Bhungihar, Kero und Kharwar, denen Gondvana nahe ist, so wie die Bezirke unter dem Himâlaja, wo ebenfalls Ueberreste einer nicht-Arischen Bevölkerung noch zu erkennen sind. 1)

zwei Flüsse des innern Magadha nennt Hiven Theang Narangana und Mahânada.

<sup>1)</sup> Nach Fr. Hamilton, East. Ind. I, 129. 176. 482. 492. II, 342. III, 40. Die hieher gehörigen Abschnitte dieser sehr ausführlichen Berichte sind: Bihar im engern Sinne I, 1. Shahabad, I, 390. Boglipur, II, 1. Gorakhpur, II, 291. Puranija III, 1. S. ausserdem W. Hamilton's descr. I, 239 flg. RITTER, IV, 2, 1159. 1178. — Tirkut leitet W. Hamilton, I, 269. ab von Tributa, dreimal geopfert; aber der alte Name ist Tirabbukti (woher -hutti, -hut) Uferbesitz, wegen der drei Gränzflüsse. Nach Trik. C. II, 8. sind Tirabhukti, Nikhavi und Vidèha gleich. Vidèha und Mithilà bezeichnen sowohl das Land als die Hauptstadt; Hêmak. IV, 41. Wilson s. v. Doch ist Vidêha (als Masc.) auch das Volk; s. Vishnu P. p. 188. und sonst; die Bedeutung körperlos hat eine Legende erzeugt; ebendas. 889. Nikhavi ist in Likhavi zu verbessern und bezeichnet eigentlich die in Vaicas herrschende Familie zur Zeit Buddha's; s. Foe k. k. p. 240. p. 244. Es war eine Art aristokratischer Gemeinschaft, die epische Zeit hat hier das gewöhnliche Königthum. Râm. I, 47, 11. Likhavi ist also wohl nicht sowohl das ganze Vidêha als nur das Gebiet von Vaiçâlî (zwischen Mhow und Hâgipur). Nach Manu X, 22. heist eine Klasse unreiner Xatrija Nikhivi; auch hier ist also ein Fehler, obwohl auch im Commentar so steht. Aber auch in Pâli heisst es Likhavi, J. of the As. S. of B. VII, 992 (wo Allahabad falsch ist) und im Tibetischen. ebend. 449. Von der Verfassung

Das östlichere Land, welches sehr unpassend zu Bengalen geschlagen worden ist, lässt sich richtiger als Nord-Ost Bihår hier anschließen; es ist das im O. der Kôçî an den Flüßen Mahânanda und Tista gelegene bis an die Gränzen Asams und die Garro-Gebirge, im N. der Parallele von Sikrighalli oder des Punktes, wo die Gangâ ihre Südwendung nimmt, im S. der Gebirge Sikims und Westbhutans; die Nordostecke ist das Gebiet Kakkhar-Bihar im Terai, das Sumpfland-Vihara, welcher Name also auch hier vorkommt. Auch dieses ist ein reich bewäßertes Land, von großer Fruchtbarkeit; im östlichsten Theile verursachen aber die weniger rasch abfließenden Gewäßer und die weite Verbreitung von großen Lachen und Walddickichten große Kränklichkeit und so ist dieses Gebiet weniger allgemein bewohnt und angebaut, als das westlichere, tritt auch weniger bedeutend hervor in der Gesammtheit Indischer Länder. Es ist jedoch auch hier der frühere Zustand zum Theil ein besserer gewesen und eigentlich nur der Osten dieses Gebiets oder Rangpur ist in einem verwahrlosten Zustande und hat einen weniger fruchtbaren Boden 139 als Dinagpur.

Es sind in diesem Gebiete noch mehr Ueberreste gar nicht oder nur halb zum Brahmanischen Wesen bekehrter Stämme, die zum Theil noch ihre ursprünglichen Sprachen bewahrt haben.¹) Dieses gilt vorzüglich von den Nord- und Ost-Gränzen des Landes, wo der Andrang der Indischen Kultur auf eine zusammengedrängte Maße barbarischer Urstämme traf. Diese lang andauernde und noch nicht beseitigte Rohheit des Osttheiles dieses Gebiets scheint die Ursache zu sein, daß das Land den gebilde-

der Likhavi habe ich II, S. 80 genauer gehandelt. Kapilavastu, der Geburtsort Buddha's, lag an der Rôhinî, dem östlichsten Zuflusse der Raptî im N. Gorakhpur's. Kuçanagara, wo Buddha starb, lag an der Gandakî in der Breite Bettia's. S. Klapboth zu Foe k. k. p. 200. p. 236. Auch Wilson's Bemerkungen im J. of R. As. S. V, 123 flg.

<sup>1)</sup> Fr. Hamilton, East. Ind. II, 740. von Dinagpur, wo sie Rågvançi, Kongch (Kakkha?) und Polja heißen; die zweiten haben eine eigene Sprache in Vigni und Darong. Vgl. III, 501. 537. von Rangpur, wo die Kok und Rabha und Mek eigene Sprachen haben. S. auch W. Hamilton, I, 215.

— S. sonst East. Ind. Dinagpur, II, 581. Puranija, III, 1. Rangpur, III, 351. Dieses Gebiet heißt so nach dem steifen rothen Lehmboden, der ranga (eig. Farbe) genannt wird. W. Hamilton, I, 201 fig. Auch Ritter, III, 139.

ten Indern ein verhasstes war und dass daher es ihnen verboten war, in dem Flusse Karatôjâ im Osten der Tistâ sich zu baden; er war also unheilig. 1)

## 2. Bengalen.

Bengalen ist uns, wie oben<sup>2</sup>) gesagt, das Land im O. des

Wald-Gebirges Gondvana's, im W. des Gränzgebirges gegen Ava, so dass Çrîhatta, Tripura, Katurgrama auch dazu gehören; im N. der Meeresküste und im S. der Breitenparallele von Sikrighalli. Dieser Pass im letzten Vorgebirge des Vindhja im N. O., welches hier das Hügelland der Pahari heisst, bezeichnet am Flusse die Gränze Bihâra's und Bengalens; die durch diesen Felsenvorsprung und die Klippen im Strome verursachten größeren Schwierigkeiten der Schifffahrt bezeichnen gleichsam auch den Schiffenden den Uebergang aus dem einen Lande in das andere. 3) Von hier strömt der Fluss gerade nach Süden; etwas unterhalb 140 liegt Rågamahal (Königs-Harem), ein nicht sehr alter Königssitz, auch noch an diesen Bergen.4) Höher noch über dem 26sten n. Br. Grade hat der Bruderstrom Brahmaputra seine Südwendung genommen; auch er hat an seinem äußern Ufer unter den Garro-Bergen zuerst nur ein schmales Gebiet. Von Ragmahal an haben beide Flüsse nur ein sehr sanftes Gefälle zum Meere, Colgong bei Boglipur ist nur 122 F. über diesem gelegen; Gellinghi im 240 nur 70.5) Nur bis Râgmahal oder genauer bis Monghir reichen die äußersten Nachwirkungen der Meeresfluth im Stauen des Stromes; 6) die Ebbe und Fluth reichen stets 48 geograph. M. landeinwärts; die jährlichen Ueberschwemmungen des Flusses steigen nur bis hierher hinauf; oberhalb hat er festere Ufer, tiefer unten gräbt er sich im weichen Boden jährlich neue Bahnen.

<sup>1)</sup> As. Res. XI, 535. nach einem Verse. Karatôjâ scheidet Dinagpur und Rangpur, welches, wie früher S. 131. erwähnt, zu Kâmarûpa gehörte. W. Hamilton, I, 209. Vishnup. p. 184. As. Res. XI, 533.

<sup>2)</sup> S. oben S. 133. S. 134.

<sup>3)</sup> RITTER, IV, 2, 1165-1166.

<sup>4)</sup> Mahalla. S. Wilson u. d. W. ist wohl das Arabische Joseph, Wohnung, Harem.

<sup>5)</sup> RITTER, IV, 2, 1231.

<sup>6)</sup> Ebend, 1211, 1166, 1184.

Unterhalb dieses Punktes, wo Gangå und Brahmaputra südwärts strömen, liegt von ihnen durchfloßen Bengalen, das heiße, feuchte, erschlaffende Tiefland, gegen welches Bihâra schon eine kühlere Temperatur und stärkenderes Klima hat. Unterhalb dringt nicht die schwarze Gazelle vor und damit hört nach Indischen Begriffen die Heiligkeit des Landes auf; nur so weit sie streift, reicht Ârjāvarta; am untern Fluße ist auch nur ein Arm, Bhāgirathi, heilig. 1)

Gleich unterhalb Rågmahal bei Gåudå (Gaur) oder Laxmanavati,²) der jetzt verfallenen Hauptstadt des Landes, deren Ruinen
noch eine große Ausdehnung haben, war ehemals die erste Gabelung des Flußes; jetzt tritt die erste Spaltung erst oberhalb 141
Murshedåbåd ein, 45 M. von der Küste.³) Die Gangå und der
Brahmaputra, welcher in Bengalen Megna heißt, sind durch viele
Kanäle mit einander verbunden; sie bewäßern reichlich das ganze

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 1203. u. 1167. nach Colebrooke's Remarks on the husbandry and internal commerce of Bengal, p. 3. Manu II, 23. ,, Das Land, we die schwarze Gazelle von selbst wandert, ist das, we zu opfern ist, das davon verschiedene ist Mlêkhaland."

<sup>2)</sup> Beschreibungen bei TENNANT, Indian recreations, 1803. II, 127. Besonders Eastern India, III, 68 flg. Die Mauern waren von Ziegelstein, es sind jetzt Schutthaufen, wie die von Babylon; Hamilton schätzt die alte Einwohnerzahl auf 600,000 bis 700,000. Nach der Karte p. 72. liegen die Ruinen zwischen Mahananda und Kôta (klein) Bhâgîrathî, im Süden von English Bazar. Gâura bezeichnet auch die Bewohner und das Land; nach Wilson u. d. W. "Das centrale Bengalen von Bang nach Bhuvanêçvara in Orissa." Der Name kommt her von guda, Rohzucker. Wie vom Zucker Gàrra, so kommt von pundra, rothes Zuckerrohr, Pundra, womit ein Volk und Land benannt wird, welches zu Bihar und Bengalen gehört. Nach dem Vishn. P. p. 177. Not. wohnen sie im Süden; aber richtiger sind es die Bewohner Bengalens, eines Theiles von Süd-Bihar und der Gangal Mahal; also wie es scheint vorzüglich Bengalen im W. der Ganga und nach Gondvana hin. Nach einer Angabe ebendas. p. 190. Not. wird in Bhavishjat Purana der Name ausgedehnt nicht nur auf Ragshahi, Nadija, Birbhum, Burdhvân, einen Theil von Midnapur und die Gangal Mahal, in Bengalen, und auf Ramgar, Palamow, Pakete und einen Theil Kullar's in Bihar, welches mit der ersten Bestimmung stimmt, sondern auch auf Dinagpur und Rangpur: welches kaum ursprünglich der Fall war. Nach Trik. C. II, 7. ist Pundra dasselbe als Gaur und Vârêndri; dieses letztere ist Rágshahi und die Nachbarschaft. Die Pundra sind nach Manu X, 44. entartete Kriegerstämme.

<sup>3)</sup> RITTER, IV, 2, 1185.

Land, das untere Gebiet ist eine Schöpfung der beiden mächtigen Ströme, welche es überschwemmen, aufwühlen, umgestalten und durch Anschwemmungen jährlich vermehren, so daß die genaueste Beschreibung dieser Waßerläufe kaum zwanzig Jahre richtig bleibt. Das Land oberhalb des Delta's, wo der noch vereinte Ganges kaum den Blick von Ufer zu Ufer reichen läßt, ist ein höchst fruchtbares und üppiges Land, ungemein stark angebaut und bevölkert, aber von gleichmäßig schwülheißem, schwächendem Klima.

Das Delta, welches die neueste Bildung der Ströme ist, zeigt noch viele Uebergänge vom noch weichen Sumpfboden zum fester gewordenen Lande; auf seinen Inseln giebt sich eine noch üppigere Erzeugungskraft kund, der Boden treibt so mächtige und undurchdringliche Dickichte von Bäumen und Schlingpflanzen, daß der Mensch sie nicht bezwingen kann, sondern dem Wilde zur Wohnung, dem Tiger zur Beherrschung überlaßen muß. Dieses 40 M. breite Mündungsland wird Sunderbund (Sundaravana, schöner Wald, oder Sundarivana, von dem Baume Sundari) oder Çatamukhi (hundertmündig) genannt. 1)

Durch seine ungemeine Fruchtbarkeit mußte Bengalen, so bald es einmal dem Anbau gewonnen worden, ein reiches und wichtiges Land werden; es ist durch seine vielen schiffbaren Waßeradern — denn beinahe jedes Dorf des eigentlichen Bengalens hat in seiner Nähe einen schiffbaren Fluß — zu innerm Verkehre ungemein geeignet, nur hat der angeschwemmte Boden nirgends einen Stein zu Schutzbauten für diese natürlichen Kanäle. Die Schifffahrt von den Mündungen des Ganges fand zwar im Alterthume statt, doch erst bei der großartigen Entwickelung derselben durch Europäische Thätigkeit konnte Bengalen eine so überlegene Wichtigkeit erlangen. Die Ganga bildet eine große Straße in's innere Land, der Brahmaputra ebenso nach Asam, die Zuflüße in Tirhut und Dinagpur sind auch meist für die

<sup>1)</sup> Ebend,, IV, 2, 1197. 1205. Es sind zwei Hauptmündungen, der untergeordneten sehr viele. Strabon kannte (oder schrieb nur hin) eine; XV, 1, §. 13. Arrian, Ind. II, 9. spricht nach Megasthenes bei C. Müller II, 18, p. 415. von Mündungen in der Mehrzahl. Ptolemaios, VII, 1, 29—33 giebt fünf an: τὸ Κάμβουσου στόμα, τὸ Ψευδόστομου, τὸ Αυτιβολή στόμα, τὸ μέγα στόμα, Καμβήριχου στόμα. Es wäre vergeblich, diese jetzt nachweisen zu wollen.

innere Schifffahrt sehr brauchbar; was Bengalen und das innere Land nach außen verschickt und von auswärts braucht, geht jetzt durch die Mündung des großen Flußes; es ist bezeichnend für die jetzige Stellung Indiens, dass die neueste Hauptstadt des ganzen Landes so nahe der Mündung des großen Flusses und in den ungesunden Niederungen der Küste aufgeblüht ist; sie ist das Emporium für das unermessliche Gebiet des Ganges geworden und verkehrt mit allen Theilen der Welt, China, dem Archipel, Afrika, Europa und Amerika; je mehr sich neue Aussichten für die Civilisation der Australischen Länder und die Aufschließung China's eröffnen, desto großartiger versprechen diese Beziehungen des Gangesdelta's zu werden. In diesem Lande wurde zuerst die Europäische Herrschaft über Indien begründet, zum Zeichen, dass die weltgeschichtlichen Verhältnisse zum Endpunkte einer so großen Umkehrung gekommen waren, dass Bengalen das Hauptthor des Eingangs in Indien geworden war.

Im Indischen Alterthume tritt das untere Bengalen weniger bedeutsam hervor; es war dem fernen und unbekannten Osten zugekehrt, erst später hat sich der Seeweg nach China gefunden, d. h. schwerlich lange vor der Zeit der Cäsaren; nach Westen mußten die Schiffe eine lange und beschwerliche Küstenfahrt machen; die Indusmündung und Guzerat waren in dieser Beziehung bevorzugter. Das untere Bengalen ist überhaupt wohl erst verhältnißmäßig spät der Indischen Kultur gewonnen worden. Der Anbau und die Brahmanische Einrichtung des Landes mußten von Bihär aus dem Laufe des Flußes folgen, um die Mündung und den Ausgang in's Meer zu erreichen. Die äußerste Gegend des noch östlich strömenden Flußes in Bhagalpur erscheint, wie Tirhut im Norden, früh in der Indischen Sage als 143 kolonisirtes und geregeltes Indisches Land; 1) weniger tritt das

<sup>1)</sup> Anga, Glied, heist in alter Zeit das Gebiet um Bhagalpur; es ist dasselbe als Kampa (d. h. Bauhinia variegata), welches eigentlich die Hauptstadt ist; es war wohl ein Glied Bihâra's. Von Kampanagara ist noch
der Name erhalten und zwischen ihm und Bhagalpur sind noch Ruinen,
welche Karnanagar genannt werden; East. Ind. II, 31. Karna ist in Mahâbhârata der epische König von Anga, im Râmâjana ist ein anderer;
Lômapâda. I, 8, 11. Daher die Namen der Stadt: Anga und Kampa sind
gleich, die Stadt Kampa heist auch Mâltnî (bekränzt), Lômapâda — oder
Karna — Stadt. Hêmak. IV, 23. 42. Trik. C. II, 16. Auch Fahian und

weise am Flusse fortgezogen zu sein; wenigstens finden wir noch am Eingange zu Bengalen auf beiden Seiten, in dem Pahari- und Garro-Gebirge, noch bis jetzt Urbewohner erhalten, welche theils wenig, theils nichts von der Lehre und den Gesetzen der Brahmanen angenommen haben. 1) Tiefer unten sind die Urbewohner westwärts über Birbhum und Burdhvan hinaus nach Gondvana, über Çrîhatta und Tripura nach dem östlichen Gränzwaldgebirge verdrängt, doch werden wir später zeigen, dass noch in historischen Zeiten solche Urbewohner zu beiden Seiten des Stromes sich nachweisen lassen. Es scheinen allerdings die Ansiedelungen des Arischen Stammes in Bengalen zu den späteren zu gehören; doch darf dieses nur in Beziehung auf die innern Länder im Westen verstanden werden. In eigentlich neuere Zeiten dürsen

HIUEN THEANG nennen Kampå an der rechten Stelle. Foe k. k. p. 329. HIUEN THEANG I, 176; III, 71, 386. Auch Mongir soll eine alte Stadt sein; Fr. Hamilton erklärt es aus Mudgagiri, Berg des Phaseolus Mungo; East. Ind. II, 45. wo auf das Harivança verwiesen wird, und Descr. I, 252. Die Ableitung bei dem ersten: Mudgala-purî nach einem alten Rishi oder Råga scheint falsch. Mahabh. hat II, v. 1095. nach Anga einen König von Môdâgiri. Es ist hier schwer, den rechten alten Namen herauszufinden. Die richtige Form Mudgagiri findet sich in einer Inschrift; s. III, S. 730 nebst Note 2. — Bangâla ist aus Banga und âla (für âlaja, Aufenthalt, wie Pankala, Himala u. s. w.); Banga soll eigentlich das östliche Bengalen bedeuten; s. Wilson u. d. W. Vanga, welches auch Blei und Baumwolle bedeutet. Die Erklärung bei Abûlfazl, Banga solle die Dämme zum Schutze gegen die Ueberschwemmungen bedeuten, wird wohl wie so manche Angaben der Art bei ihm, ein Irrthum sein. Banga ist eigentlich Völkername; s. Vishnup. p. 188. Nach einer Angabe FR. HAMILTON'S, die ich nur aus RITTER, IV, 1, 507. vgl. IV, 2. 1189. 1190. 1239. kenne, in den Transact. of the Edinb. R. Soc. 1824. X, p. 181. wäre Banga das Land zwischen dem Ostarme des untern Ganges und dem untern Brahmaputra; an dem westlichen Arme des untern Ganges oder Bhagîrathî Anga — was aber nach dem obigen ganz unrichtig; am Padma, jetzt Balisore-Flusse sei in der östlichen Hälfte des Delta's Upabanga gelegen; wofür ich keine einheimische Stelle kenne. Im Mahabh. II, 1098. wird ein König der Banga vor Tâmralipta genannt, dem ebenfalls ein Raga gegeben wird. Die Banga heißen nach Hèmak. IV, 23. auch Harikèlija, die sich am Vishnu erfreuenden.

<sup>1)</sup> Ich komme auf beide später zurück; die ersten nennen sich selbst Maler, d. h. Bergbewohner, East. Ind. II, 125. wovon Pâhâria Bengalische Uebersetzung ist, pahâța, Berg.

wir nicht die Umbildung des ganzen Landes zu einem Brahmanischen verlegen; noch weniger annehmen, dass der obere Deltaboden Bengalens bei Eroberung des Landes von den Muhammedanern (1200) erst seit wenigen Jahrhunderten sich aus Schlammboden und Sumpfwaldungen in ein für Menschen bewohnbares Land verwandelt hatte, während der untere damals noch nicht aus dem Wasser hervorgetreten war. Das ganze Land unterhalb der Pahlfri- und Garro-Berge ist gewiss angeschwemmt, die Bildung wird aber eine viel ältere sein. 1) Die einheimische politische

<sup>1)</sup> RITTER entwickelt genauer diese Ansicht, welche von Râm Comul Sen in seinem dictionary in English and Bengalese, Serampore. 1834. 2 Vols. I, p. 8. vorgetragen worden. Die Gründe sind: die Nichterwähnung Banga's in alten Schriften, dann Ortsnamen mit Dvipa, Insel, und Sågar, Meer in einiger Entfernung von der Küste; endlich Ueberreste von Schiffergéräthen unter der Erde im innern Lande. Råma's Ansicht ist, Bengalen sei erst seit 1000 Jahren bevölkert worden. Jene Ueberreste können aber auch von Flusschiffen herrühren; Insel können auch von Ganges-Armen eingeschloßene Gebiete im innern Lande genannt worden sein; das Sagara, Meer, auch auf das Land an großen Flüssen übertragen wird, beweist Sindhu Sagar im Pengab. Banga wird zwar im Epos erwähnt, aber, allerdings nicht als bedeutendes Land; doch erklärt sich dieses ja ebenso leicht aus dem uncultivirten Zustande und der Unbekanntschaft. Die Entstehung Bengalens aus Anschwemmung wird Niemand unserem trefflichen Geographen bestreiten, gegen die so späte Zeit lassen sich aber, glaube ich, Bedenken erheben. Der Uebergang aus Meeressumpf in festeres, trockneres Land (Kurah), dann in Gangal oder Waldland (Gangala), geht nicht so rasch vor sich, um vor acht hundert Jahren solches Sumpfland unter Gaur anzunehmen. Dem stehen Zeugnise entgegen. Megasthenes gab die Entfernung Palibothra's von der Ganges-Mündung nach Schätzung der Schiffer auf 6000 Stadien (Strabon, XV, 1, §. 11.); PATROKLOS zog 1000 ab; PLINIUS VI, 22. giebt 638 R. M. oder 5104 Stadien; also ohngefähr 125 geograph. M. Entfernung. Genauer passt hier noch Fahlan's Angabe p. 323., dass von Kampa nach Tomoliti oder Tåmralipti am Meere 50 Jõgana oder ohngefähr 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub>°, da vom kleinsten Jögana 15=1° sind; oder mit Abzug der Krümmungen des Weges, wie Klapkoth, p. 329. rechnet, 68 Lieux  $= 2^{8}/4^{0}$ ; Bagalpur liegt 25° 15', Fort William 22° 23'. Im fünften Jahrhundert war also bewohntes Bengalisches Land weit in Süden von Gaur. Er, wie später Hiurn Tasane, erwähnen nichts von unbewohnten Gegenden zwischen Kampå und der Küste; Tamralipta war eine sehr blühende Handelsstadt und ein Hauptsitz des Buddhismus. Foe k. k. p. 328. p. 388. Sie ist gewiss nicht verschieden von Ταμαλίτης am Ganges bei Ptolemaios VII, 1, 73. bei ihm zwar nur 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup> S. von Palibothra; diese Zahlen können aber bei sei-Lassen's lad. Alterthak, I, 2, Aufl. 12

Eintheilung Bengalens am Ende des 12. Jahrhunderts war diese: Die mittlere Provinz war Gauda im engeren Sinne dieses Namens; in ihr lag die gleichnamige Hauptstadt, nach dem Gründer auch Laxmanavati genannt. Um sie lagen fünf andere Provinzen herum. Värendra lag in N. O.; Banga in S. O.; Bagri oder richtiger Dvipa umfaste das Delta des Ganges; Rådhå in S. W.; Anga in N. W., s. III, S. 752.

#### 145

# Daxinapatha, Dekhan.

Wir haben oben schon die Gränzen und die Grundzüge der Gliederung dieser zweiten großen Haupthälfte Indiens angegeben; es ist das Land im S. des Vindhja, vom Meere in O. und W. umflossen; die Mitte ein Tafelland zwischen den beiden Ghat, unter welchen auf beiden Seiten ein schmaler Küstensaum liegt. 1) Das Tafelland des östlichen Vindhja oder Göndvana bezeichneten wir als das große Scheidungsgebiet<sup>2</sup>) Hindustân's, d. h. hier Bihâr's und Bengalens vom Dekhan; der große südostwärts zur Küste strömende Mahanada ist ein Parallelstrom der Dekhanflüsse und sein Mündungsland Orissa galt uns daher als ein Theil Dekhans obwohl es in andern Beziehungen sich enger an Bengalen und dadurch an Hindustân anschliesst. Auf der Westneige des Amarakantaka und nachher in den westlich gesenkten Spalten zwischen den südlichen Parallelketten des Vindhja fliessen Narmadâ und Taptî zur Westküste; ihre Gebiete, obwohl im Süden des Vindhja und dadurch, wie in andern Beziehungen, als Dekhanisch charakterisirt, haben wir als besondere Vindhja-Gebiete behandelt, weil ihre Ströme und die Senkung ihrer Thäler eine widersinnige Richtung gegen das übrige Dekhan haben;3) die Mün-

ner Verschiebung Indiens nichts beweisen. Tämralipti kommt (s. oben S. 143.) im Mahâbhârata vor; von Tämalitti soll man schon zu Açôka's Zeit nach Ceylon geschifft sein; Mahâv. I, p. 60. Das Lexicon Hêmakandra's giebt IV, 45. die Formen Tâmalipta, Dâmalipta, Tâmalipti als gleichgeltend und auch sonst noch kommt es vor. S. Vishau P. p. 192. Die Worte bedeuten theils röthlich (tâmra) gefärbt, theils von Noth (tâma) befleckt. Das letztere ist vielleicht spätere Deutung. Der Name ist noch in dem heutigen Tamluk; s. E. Thornton's Gazetteer etc. u. d. W. Tumlook. — S. Bengalen bei W. Hamilton, I, 1 fig. Ritter, IV, 2, 1184.

<sup>1)</sup> S. oben S. 79.

<sup>2) 8. 58.</sup> 

<sup>3)</sup> S. oben S. 82. 87.

dungsgebiete der zwei Ströme stehen in engem Zusammenhange mit dem nördlichern Küstenlande und wurden deshalb als Theile desselben betrachtet.<sup>1</sup>) Es kommt hinzu, daß ein wesentlicher Charakterzug des Dekhans, die Ghat, erst im S. der Taptî-Mündung seinen eigentlichen Anfang hat.

Das Dekhan ist ein secundäres Land in Beziehung auf Indische Kulturgeschichte; doch dürfen wir es deshalb nicht vernachläßigen, theils weil es der Entwickelung Indischer Verhältniße 146 besondere Bedingungen darbot und diese zu einer eigenthümlichen Gestaltung nöthigte, theils weil es, weniger von Fremden aufgewählt, manches Indische Element in ungestörterer Reinheit aufbewahrt hat. Es zeigt zugleich die Indische Natur in einer neuen Phase; wir sind hier ganz unter den Tropen, innerhalb deren schon der größte Theil des Vindhja liegt. Kap Komorin im S. ist nur 8° vom Erdgleicher, die Südspitze Ceylons nur 6°. Aber die Hitze der tropischen Sonne wird an der Küste durch die frische Luft des Meeres gemildert, das vorherrschende Hochland genießt vielfach derselben Begünstigung durch die Erhebung über dem Meere. Es tritt namentlich gegen das tiefe Hindustån ein bedeutender Unterschied der Natur hervor.

Das eingeschloßene Tafelland verkehrt nur durch die Päße der Ghat mit dem offenen Küstenlande und ist durch die Bergketten von diesem geschieden. Da hiedurch die Hauptverschiedenheiten des Dekhans gebildet werden, muß eine kurze Beschreibung dieser Berge der Darstellung des südlichen Indiens vorausgeschickt werden.

#### Die Ghat.

Die westlichen Ghat erstrecken sich vom Kap Komorin im S. durch das ganze Dekhan in einer Länge von beinahe 200 M. mit der einzigen Ausnahme einer Unterbrechung zwischen Koimbator und Animalaja, wo unter 110 n. B. der kleine Panianifluss zur Westküste hindurchfließt. Ihre Entfernung von der Küste ist im Durchschnitt etwa 8 Meilen, nur selten ziehen sie sich bis auf 14 zurück, mitunter springen sie bis an die Küste hervor. Sie bilden den Westrand des wechselnd zwischen 2000—4000 F. hohen Tafellandes, über welches sie noch um 1000—2000 F. emporra-

<sup>1)</sup> S. oben S. 91. 103. 106.

gen; sie scheinen nirgends über 6000 F. absolute Höhe zu haben, mehrere Piks erreichen 5500 F.¹) Sie stemmen sich wie ein Bollwerk gegen die Wolken der S. W. Monsune und bringen dadurch die Verschiedenheiten in der Regenzeit der ihnen im Westen oder Osten vorliegenden Gebiete hervor. Sie sind meist reich an Tekwäldern. Ihr steiler Abfall gegen die Westküste bietet nur wenige Pässe dar, daher ihr Name;²) kurze Ströme stürzen 147 sich von ihnen herab und durch den schmalen Küstenstrich zum Meere. Ihre Ostseite senkt sich dagegen allmählig und trägt ein zwar nicht ebenes, doch ziemlich gleichförmiges Plateau-Land, das von niedrigen Ketten durchzogen wird. Der einheimische Name der westlichen Ghat im S. der Narmadå bis zum Vorgebirge Gokarna im S. war Vaidürja; dieser Name schließt somit das Rägapipperli ein. Dieser Name kann in diesem Falle nicht den Lazurstein, sondern eine Art von Onyx bezeichnen.³)

Die Ghat erstrecken sich nach Norden nicht über die Mündung der Taptî hinaus, und wir haben schon erwähnt,4) daß sie im Süden dieses Flußes gegen Osten und in das innere Land sich zurückziehen. Das offene Gebiet an der mittleren Taptî haben wir als Khândêç kennen gelernt; die Südumwallung deßelben bildet das Gebirge, das sich vom Nordrande der Ghat ostwärts nach den Bergen von Berar hinzieht. Dieses Gebirge springt unmittelbar an den Ghat am weitesten nach Norden vor, zwischen 21°—20° n. Br., und sein Gebiet heißt Buglana; ihm unmittelbar im S. liegt das Quellgebiet der Gödävarî, in welchem die hohen Felsenburgen Kandore, Nasik und Trimbak hervorragen. Nördlicher von hier und am Rande des Plateaulandes gegen

<sup>1)</sup> W. HAMILTON, II, 249. RITTER, IV, 1, 655.

<sup>2)</sup> Ghaffa bedeutet eigentlich die Stellen, wo man vom höhern Ufer zum Wasserrande herabsteigt; an besuchten Badeplätzen sind es oft künstlich gemachte Treppen. An den Ghat steigt man so zur Meeresküste hinab.

<sup>3)</sup> Die Stelle darüber findet sich im M. Bh. III, v. 10306. I, p. 598. Der Lazurstein findet sich nach Newbold's Summary etc. J. of the R. As. S. IX, p. 37. Nach einer in dem Cabda-Kalpadruma angeführten Stelle aus Räga-Nirganfa besitzt der vaidurja-Stein den sanften, grünen Glanz eines Rohres, den eines Pfauenhalses und den gelben eines Katzenauges.

<sup>4)</sup> S. oben S. 88. Man erhält einen Begriff von der Stärke dieser natürlichen Festungen aus der Beschreibung einer derselben in diesem Aufsatze: Description of the Fort of Galna, in Khandeish. By A. RICHARDSON, Esq. in J. of the B. B. of the R. As. S. VI, p. 143.

Khândêç im Norden liegen die Festen von Muller und Galna, an denen die Zuflüße zur mittleren Taptî vorbeiströmen. Diese Gebiete und das eigentliche Baglana bilden ein von der Natur stagkes und leicht vertheidigtes Land mit sehr fruchtbaren Thalgründen und Ebenen zwischen ihren Klippen. Von hier aus tritt merst das Volk der Mahratten hervor, und dieses Gebiet ist, so weit wir wißen, seine alte Heimath. Von hier aus dehnte es sich, im Westen durch die Ghat geschützt, südwärts auf dem Hochlande aus bis zu den Quellströmen der Kistna; Ahmednagar, Puna, Sattâra, Kolhâpur bezeichnen Hauptsitze ihrer später weiter verbreiteten Herrschaft, die auch nach der Meeresküste sich erstreckt hat und in einem Theile Guzerat's fortbesteht. 1)

Die Mahratten sind die einzigen Sanskritredenden Inder, welche sich als Volk auf dem Hochlande des Dekhan's festgesetzt haben; an der Küste im Westen haben die Bewohner Konkana's mit ihrer Sprache gleichen Ursprungs eine ähnliche Ausdehnung gegen Süden. Die Mahratten würden schon dadurch Aufmerksamkeit verdienen, wenn sie nicht auch zugleich in der späteren Zeit der Indischen Geschichte eine so bedeutende Rolle gespielt hätten, und das kleine Gebiet Baglana in der Ecke zwischen dem 148 Nordende der Westghat und dem Gebirge des von hier ostwärts gewendeten Randes des Plateaulandes tritt dadurch als ein bedeutsames hervor. So dunkel auch die frühere Geschichte der Mahratten ist, scheint die Erklärung ihrer weiten Verbreitung nach Süden aus der Natur des angrenzenden Landes sich zu ergeben. An der Küste wird sich vom nördlichen Guzerat aus die Ansiedlung der Arischen Inder bald bis zur Taptîmündung ausgedehnt haben; hier stellte sich ein zugänglicheres Gebiet in Khândêç dar, durch welches das Eindringen in's Innere erleichtert ward; aus Khândêç, scheint es, müssen die ersten Ansiedelungen der Mahratten ihr Hochland erreicht haben. Stämme der Bhilla oder der ihnen verwandten Kuli, die sich noch in diesem Theile der Ghat finden, waren ohne Zweifel die ältesten Besitzer.

Es ist hier zu erinnern, dass die jetzigen Gränzen der Mahrattischen Sprache<sup>2</sup>) nicht als diejenigen der älteren Verbreitung

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 656. 659. W. HAMILTON, II, 96. 176.

<sup>2)</sup> Z. B. wie sie bei W. Hamilton, I, 183. oder in meiner Präkrit Gr. p. 18. angegeben sind.

des Volkes betrachtet werden dürfen; denn mit seiner Herrschaft ist gewiß auch seine Sprache über die ursprünglichen Gränzen weit hinaus verbreitet worden.<sup>1</sup>)

Den Nordrand des Dekhanischen Plateaulandes bezeichnet ostwärts von Baglana die Reihe der Pässe Uggajanta (Agunta), Badulla, Lakhnavara oder das Berargebirge, welches hier die Zuflüsse zur Taptî oder eigentlich zum Südarme derselben Pùrna im Norden von denen der Godavari und Varada (Wurda) im Süden trennt. Oestlicher um 95° 30′ ö. L. nimmt dieses Scheidegebirge eine nördliche Richtung und läuft im Osten Ellikpur's und Gavelghar's nach dem obern Nerbuddagebiete hin, die Taptīquellen von denen der Varadā und Venvā Gangā scheidend; es verzweigt sich also mit dem Gebirge des westlichen Gondvana.

Die Kette der Ostghat hängt im Süden mit dem Nilagiri (blauen Gebirge) zusammen; dieses ist durch das Hochland Wynaad mit den Westghat verbunden und fällt steil gegen Koimbator und den Flus Paniani im S. ab; es hört dort das Gebirge völlig auf, eine große Schlucht zieht zwischen Koimbator und Animalaja durch, eine breite Straße zwischen der Ost- und West-Küste geht hindurch. Südlicher erhebt sich wieder das Gebirge, wir können diese Felseninsel des südlichsten Dekhan's hier noch aus der Betrachtung laßen. Das Nîlagirigebirge ist somit zugleich Gränzstein der eigentlichen Ghat und des von ihnen getragenen Tafellandes gegen Süden, und das Verbindungsglied der beiden Ghatketten. Der Mojarfluß<sup>2</sup>) scheidet das Nîlagiri vom Tafellande von Dêvarâgapattana (Götterkönigsstadt), welches zum Plateau von Maisur gehört, und von wo aus die Bergzüge, welche die Ostghat bilden, sich nordostwärts verzweigen.

<sup>1)</sup> Baglana, nach W. Hamilton, II, 176. Bhagelana, was jedoch nicht Sanskrit ist. Bhagâla heißt Schädel und könnte auf diesen Gebirgsknoten übertragen sein, oder ist es aus Bhagâla, Bhâgâla, Aufenthalt des Glücks? Mahârâshṭra heißt großes Königreich; wie kommt aber das Volk zu diesem Namen, lange ehe es ein selbständiges Reich besaß? Die Mahratten werden Mahâvança, I, 71. 74. erwähnt bei Açôka's Missionen, ohne weitere Angaben; dem Hiuen-Theang verdanken wir die früheste Beschreibung des Landes der Mahârâshṭra; sie ist III, S. 515 fig. mitgetheilt worden. Ich habe oben auf die Nachbarschaft der Namen Râshṭra, Surâshṭra, Mahârâshṭra, Navarâshṭra aufmerksam gemacht. S. 108.

<sup>2)</sup> Der Mojar fliesst später in die Bhavani, und dann ist diese die Gränze. Beide umströmen den Fuss des Nîlagiri. S. RITTER, IV, 1, 958. 760.

Die Kette der Ostghat fängt im 11° 30' im N. des Mojarzuflusses zur Kåveri an und erstreckt sich in gerader Linie N. N. O.
bis über den Krishnäflus in 16° hinaus.¹) Sie ist nicht so hoch,
wie die westliche; in der Breite von Madras, wo ihre höchste Erhebung ist, erreicht sie die Höhe von 3000 F., und das dahinter
gelegene Hochland im Durchschnitt ebenso viel. Dieses heist
Balaghat oder über den Ghat, im Gegensatze zu Pajinghat, dem
Lande darunter. Aus dem Tieflande führen steile und beschwerliche Pässe auf das Tafelland hinauf, welches von dem Ostfuse der
Westghat stets eine sanfte Neigung nach Osten hat; die Ostghat
bilden seine östliche Umwallung, durch welche die Flüsse zum
Küstenlande hindurchströmen. Die östliche Kette ist jedoch offener und durchbrochener, als die westliche.

Die Ostghat bilden ferner nicht eine einzige steile Mauer gegen das Tiefland, wie die westlichen, sondern mehrere parallele, aber oft unterbrochene Gebirgszüge und geben dem östlichen Tieflande ein breiteres Uferland am Meere. Dieses ist zu beiden Seiten der Kåvêrî etwa 30 g. M. breit; nördlicher wird es schmaler, sobald die Ostghat mehr Zweige nach Osten abwerfen und im N. der Gôdâvarî wird die Küste auf 10 M. und weniger einterwerden des innern Hochlandes gegen Norden, das Längerwerden des Laufs seiner Flüße.

Zwischen Pennar und Krishnâ tragen die Ostghat den besonderen Namen Nalla Malaja (blaues Gebirge); nördlicher haben sie keinen allgemeinen Namen, es wäre aber ein Irrthum, daher zu schließen, daß die Kette aufhöre; sie erstreckt sich im Gegentheil über die Gôdâvarî und über den Mahânada hinaus und verbindet sich zuletzt mit dem Gebirgslande im Osten des Amarakantaka-Plateaus, aus welchem die Flüße zur Küste Orissa's hervorbrechen.

Wir werden das Dekhan am übersichtlichsten darstellen, wenn wir zuerst die Gebiete der Westküste von Norden nach Süden betrachten, dann das innere Tafelland nach seinen verschiedenen Flussystemen.

<sup>1)</sup> W. HAMILTON, II, 248.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 269.

Ich schließe diesen Abschnitt mit einigen Bemerkungen über die Vorstellungen des größten Geographen des klassischen Alterthums von dem südlichen Vorder-Indien. Es muss sehr befremden, dass er der Ansicht der Geschichtschreiber Alexanders des Großen, welcher Eratosthenes und Strabon sich anschlossen, von der Gestalt Indiens den Vorzug gab, während Megasthenes das richtige Verhältniss erkannt hatte. Er schreibt nämlich Indien eine größere Ausdehnung in der Richtung von Westen nach Osten, als von N. nach S. zu.1) Durch diese irrige Ansicht ward er verleitet, Vorder-Indien nicht in ein Vorgebirge auslaufen zu lassen, sondern dachte sich die Südküste desselben im S. der Taptî im W. und des Mahânada im O. als eine grade von W. nach O. fortlaufende Küste. Mit diesem Irrthum steht im engen Zusammenhange seine Darstellung des Gebirgssystems des Dekhans. Er verlegt nämlich die West-Ghat, welche er Adisathros nennt, nach dem innern Lande. Diese Kette beginnt nach ihm im N. in der Nähe Nagpur's und erstreckt sich südlich bis an das Nilagiri-Gebirge. Die südliche Fortsetzung dieses Gebirges heisst bei ihm Bittigo. Der Name Orudia bezeichnet bei ihm eine mittlere Kette der Ost-Ghat, welche im N. des Mahânadas, ungefähr in der östlichen Länge der Gegend zwischen Konker und Sambhulpur beginnt und südöstlich beinahe die Krishna erreicht.

### I. Gebiete der Westküste des Dekhans.

# I. Konkana.

Das Küstenland südwärts von Guzerat heist Konkana; seine Gränzen werden jedoch eigentlich nur vom 15ten bis 18ten Grade ausgedehnt; vom 18ten bis zum 20sten wird das Land Kaljana genannt; es scheint passend auch auf diesen Küstenstrich und den folgenden bis zum 21sten Gr. n. B. den Namen Konkana auszudehnen; wir erreichen damit die Südgränze Guzerat's unter Surat und dehnen die Dekhanische Küste so weit nach Norden aus als die Ghat sich erstrecken.

Es ist dieses ein ganz zerrissenes Küstenland voll Queerthäler mit kleinen Flüssen, voll kleiner Buchten, zum Handel günstig gelegen, wie Guzerat, wegen der vielen Schlupfwinkel an

<sup>1)</sup> S. III flg., S. 111 flg., 162 flg., wo die Gründe für diese Behauptungen dargelegt sind und der Name Adisathros erklärt ist.

der Küste auch ein natürlicher Sitz für Seeräuber, die hier auch während Jahrtausende gehaust haben. Der nördliche Theil um Bombay ist offener und reich an schön angebauten Landschaften.

Kaljāni (die glückliche) in ältern Zeiten, Daman und Bassein unter den Portugiesen bezeugten früher als blühende Handelsstädte die günstige Lage des Landes für den Seehandel; jetzt bezeugt sie noch mehr die Brittische Hauptstadt des westlichen Dekhans, 151 Bombay.<sup>1</sup>)

So weit Konkana nach Süden reicht, hat sich eine Sanskritische Bevölkerung ausgedehnt, die südlichste von allen, wenn man bedenkt, dass die Mahratten ursprünglich auf Baglana beschränkt waren.

In Konkana's nördlichem Theile und zu beiden Seiten der Nordostwendung der Ghat in Baglana liegen die berühmten Felsentempel Indiens auf einem kleinen Gebiete zusammen; die andern bei Bag und Dhumnar sind früher erwähnt und sind nicht so sehr von dieser Gegend entfernt. Wir haben hier folgende:

<sup>1)</sup> Skt. Kônkana; Râga Tar. IV, 159. heisst es die 7 Kônkana. S. dazu TROYER'S Note. — Kaljani ist nicht zu verwechseln mit einer gleichnamigen Stadt des innern Dekhans im Bezirk Kalbarga, welche Hauptstadt des alten Reiches Kuntala in Dekhan war, wozu aber Kaljanî an der Küste gehört haben mag. S. Zeitschr. f. d. K. d. M. I, 402. Der Periplus des rothen Meeres nennt Kallieva p. 30. Kosmas hat die Stadt Kalliáva und einen König Kallıavav, p. 537. p. 539. Mont. Bei Ptolemaios erscheint diese Stadt nicht, aber die Küste hat bei ihm den Namen Arjaka, oder genauer Αριάνη Σαδινών, mit der Stadt Ίππόκουρα; an ihr münden die Flüsse Γοάρις und Βήνδας. Hiemit stimmt, dass zur Zeit des Periplus ein König Sadanes sich der Stadt Kalliena bemächtigt hatte. Auch das Plateauland mit Tagara, der großen Handelsstadt und der Hauptstadt Bathana heisst bei Prolemaios Arjaka, aber es war ein anderes Reich mit einem andern König. Der Name Sadanes ist nicht sowohl der Eigenname eines Fürsten, sondern der seines Stammes; im Sanskrit muß er Sådhana gelautet haben. S. III, S. 177 fig., wo die griechischen Nachrichten über dieses Gebiet erläutert sind. Nach dem, was ich über die Bedeutung des Namens Arja, S. 5. bemerkt habe, folgere ich mit Sicherheit, dass damals schon diese Küste Arische Bevölkerung hatte. Südlicher ist die Küste bis Limyrike die der avdoav Neioarov, mit dem Flusse Nanaguna. Arjaka des Prolemaios mit der Piratenküste bezeichnet die Strecke von Curparaka (Supara) bis nach Onor. — S. W. Hamilton, II, 210. und wegen Kaljanî und Bombay, II, 150 fig. RITTER, IV, 1, 667. IV, 2, 1095.

auf den Inseln Salsette und Elephanta bei Bombay; bei Mhar auf der Westseite der Ghat im 18ten Gr.; bei Karla auf dem Wege von der Küste nach Puna; bei Nasik in Baglana; bei dem Passe Uggajanta aus Khândêç nach dem Hochlande hinauf; endlich östlich bei Ellora nahe bei Dauletâbâd.¹) Diese Erscheinung erklärt sich für die früheren Zeiten aus dem frommen Sinne der dortigen Inder und ihrer Beherrscher, für die spätern dagegen aus dem Umstande, dass die Buddhisten sich in den dortigen Gebirgen Schutz vor den Verfolgungen der Brahmanen suchten.²) Sie 152 sind bekanntlich der Mehrzahl nach Denkmale der Buddhistischen Frömmigkeit und sind, wo Inschriften das Alter zu bestimmen erlauben, zum kleinsten Theil vor unserer Zeitrechnung ausgeführt worden. Sie sind jedenfalls Denkmale der einstigen Macht und Blüthe dieses Theiles von Indien.

### 2. Kanara.

Der Küstenstrich unter den Ghat vom 15° n. Br. bis 12° 30' wird in neuerer Zeit Kanara genannt, ein Name, welcher aus Karnâta verdorben und von den Einheimischen nie auf diese Küste angewendet worden ist, sondern nur auf das Hochland über derselben im O. der Ghat, dessen Beherrschern die Küste früher unterworfen war.

Die Nordgränze dieses Kanara ist der Flus Sadaçivaghar, der aus dem Hochlande Darwar herabströmt; die Südgränze wird durch den Kandragiri bezeichnet, welcher es von Malabar scheidet; Konkana und Malabar schließen es also ein. Den Norden nimmt das kleine Gebiet Goa<sup>3</sup>) ein, auf welches die einst so große

<sup>1)</sup> Nachweisungen bei Ritter, IV, 1, 676. Die vollständigste Zusammenstellung über die Felsentempel und andre alte Bauwerke des westlichen Indiens verdanken wir John Wilson in Bombay in zwei Denkschriften, deren Titel angegeben sind IV, S. 854. N. 1. u. S. 858. N. 3. Mein Bericht hier-über findet sich ebendaselbst S. 853 fig. Es ist merkwürdig, daß Nasik, Νασίνα (im Skt. ist Nāsikā, Nase) bei Ptolemaios, VII, 1, 63. vorkommt; er setzt es im innern Lande im S. Ozene's; dieses im 20°, Nasik 17°; also beide 3° zu sehr südlich. Hrn. Westergaard verdanke ich die Nachricht, daß auch bei Birsa 6 M. S. O. und Bagah 3 M. S. W. von Karla vor zwei Jahren Felsentempel entdeckt worden sind.

<sup>2)</sup> S. meine Bemerkungen hierüber IV, S. 872 flg.

<sup>3)</sup> W. Hamilton, II, 221. Govay, was aber kaum richtig. Gavaja ist der Gajal.

Macht der Portugiesen in Indien jetzt fast allein beschränkt ist. Goa jedoch, wie das Gebiet von Ankola, gehört eigentlich dem Lande Konkana der Inder, welche Gangavalî, einen Meereseinschnitt 1 M. nördlich von Gôkarna als die Gränze ansehen, wo Konkana und Haiga oder Nord-Kanara zusammenstoßen. 1)

Kanara wird durch den Fluss Kündapura (13° 40') in ein nördliches und südliches getheilt; das letzte heisst bei den Indern Tuluva, das erste entspricht ziemlich genau dem Umfange des Gebiets Haiga (oder Haiva) der Inder. An der Küste beginnt mit Kanara das Gebiet der Dekhanischen Sprachen, die auf dem Hochlande sich weit höher gegen Norden hinauf behauptet haben.

Im nördlichen Theile dieses Landes sind die Ghat von geringer Höhe, nur um 2500 F.; rückwärts tragen sie das Tafel- 153 land Darwar, welches sich von seiner Höhe 2200 F. sanft gegen S. O. senkt;<sup>2</sup>) das Küstengebiet ist hier offener und die Flüsse länger. Südlicher erst über Mangalor erreicht das Gebirge seine höchste Höhe von 5000—6000 F. ü. d. M., und hier liegt an den Quellen der Tungabhadrå und Kåvêrî das Alpen land Kurg (Kodugu), wo das kostbare Sandelholz wächst.<sup>3</sup>)

Obwohl von westlichen Verzweigungen der Ghat in manchen Theilen erfüllt, ist dieses Land ein fruchtbares, gut angebautes, an Reis reiches, in welchem schon die Pfefferranke, die Kokosund Areka-Palmen wachsen und die südlichere Lage bezeugen; von der Mitte ihrer Höhe an tragen auch hier die Ghat ihre schönen Tek-Wälder.<sup>4</sup>) Es genießt das Land des reichen Monsunregens. Zum Handel mit dem Innern vortheilhaft gelegen, weil sie durch mehrere Päße damit verkehren, waren und sind noch Onor (Hanavar) und Mangalor wichtige Seestädte. Ueberhaupt leistet die Küste der kleinen Schiffarth vielen Vorschub. Auch

<sup>1)</sup> W. Hamilton, II, 251. 258. 263. Ritter, IV, I, 692. 721. Für dieses Land und die folgenden bildet wieder ein Werk von Fr. Buchanan (Hamilton) die Hauptquelle: A journey from Madras through the countries of Mysore, Canara, and Malabar etc. By Fr. Buchanan. London. 1807. 3 Vols. Die hier angezogenen Angaben stehen III, 15. 105. 138. 174. — Kandragiri, Mondberg; Sadåçivagada, Feste des stets glücklichen (Çiva); Kunda ist Name eines der Schätze des Indischen Plutus Kuvera.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 1, 694.

<sup>3)</sup> Ebend. 725.

<sup>4)</sup> Ebend. 697. 828.

hieher hat sich die Brahmanische Kultur ziemlich frühe ausgedehnt und die alte Bevölkerung sich angebildet, doch ohne die einheimische Sprache zu verdrängen; die *Tuluva*-Sprache wird jetzt noch hier gesprochen.

### 3. Malabar.

Auf Kanara oder vielmehr Tuluva folgt das viel berühmter gewordene Küstenland Malabar, dessen Name auch wohl der ganzen Westküste des Dekhans gegeben wird; Malajavara (Gebiet von Malaja) bedeutet bei den Indern jedoch eigentlich nur das Küstengebiet von Kandragiri im N. bis zum Vorgebirge Kumärt im S. Dafür sagten sie auch Kêrala, durch welches aber auch Tuluva eingeschlossen wurde. 1) Es ist Malabar eine der eigen-

<sup>1)</sup> S. Mackenzie collection. By H. H. Wilson. Calcutta. 1828. 2 Vols. I, XCIV. Malaja bedeutet Berg, ist aber kein Sanskritwort, sondern gehört den ursprünglichen Sprachen Indiens. Wir fanden es im Himâlaja und bei den Pahâri. S. S. 57. u. S. 143. Kêrala findet sich oft in Sanskritbüchern; Wilson bemerkt a. o. O., dass Kêrala in 4 Theile oder Khanda getheilt wurde: Tuluvarāgja von Gôkarņa bis nahe an Mangalor; Kûparagja von da nach Nîlêçvara; Kêralaragja von da bis Kollam (Quilon); Mûshikaragja bis Kap Komorin; und dass Prolemaios, VII, 1, 37. Κοῦβα als Theil Limyrike's erwähnt. Ich füge hinzu, dass Kêralaputra, Sohn Kêrala's, in Açôka's Inschriften vorkommt und der Titel des Königs von Malabar sein muss; dass wir darin den Κηφοβόθοης des Prolemaios, den Κηπροβότης des Per. m. Er. p. 30. und Celebothras des Plin. H. N. VI, 26. wiederfinden. S. de Taproban. p. 8. II, S. 244. Seine Hauptstadt hiefs nach Pτοιεμαίοs Καροῦρα und lag im Innern. Limyrike nimmt die Küste ein von der Piraten-Küste bis zum Gebiete der Atov; dieses zeigt sich in Ay-kotta bei Koranganor. Wilson a. o. O. Das zweite Wort ist Kêja, Feste, es bleibt also Aj für den Völkernamen. Nileçvara wird von den klassischen Schriftstellern Nelkynda genannt; der erste Name, eigentlich blauer Herr, bezeichnet den Gott Civa, der wegen seines blauen Fleckens am Halse Nilakantha heifst. Der bedeutendste Stapelplatz an dieser Küste war Muziris, wofür Kosmas p. 345 a Mangarut darbietet. Da das Thema Muzirit gewesen sein muss, weichen die beiden Formen nur in der Vocalisirung und der Nasalirung der ersten Silbe, so wie in dem Wechsel von g und z. Der letzte Laut wird der den Dekhanischen Sprachen eigenthümliche Palatale sein. Wenn man annimmt, dass der Auslaut ein cerebraler gewesen ist, erklärt sich die jetzige Form des Namens dieser Stadt Mangalor; r kann leicht in l übergehen. Den in der Nähe dieser Stadt vorbeisliesenden Strom Netravati haben die griechischen Kausleute umgetauft und nannten ihn Pseudostomas, weil er nicht in das Meer, sondern

thümlichsten Provinzen Indiens, die jetzt zwischen den Britten und den beiden kleinen Råga von Kokhin und Travankor getheilt ist.

Das Land erstreckt sich von 12° 30' n. Br. bis nahe an 8°; die Breite bis an die Berge ist durchschnittlich 10 M.; nur bei der großen Lücke derselben am Panianîfluss ist sie größer. Die Ghat erreichen in der Breite des Vorgebirges Dilli im 12º ihre größte Erhebung, Gipfel von 6000 F., und tragen auf ihrem Rücken das Alpenland Wynaad, welches südwärts in das Nîlagiri-Gebirge übergeht; dieses ist die höchste Erhebung des Dekhans, die Höhe erreicht hier im 11° 23' an 8000 F.¹) Unter diesem Gebirge folgt aber die merkwürdige Einsenkung, welche die Panianî in der Breite zwischen 11° und 10° 30' durchläuft, an der Westküste einmündend; hier hört die Gebirgsbildung ganz auf, es ist ein ganz offener Durchgang nach der Ostküste da. Koimbator (Koiamuturu) im S. des Nîlagiri's liegt in dieser Spalte, und von dieser Stadt fliesst ein Zufluss zur Kâvêrî, also zur Ostküste. Bei Kolangulur an der zum Theil schiffbaren Panianî liegt die Sprachgränze des Malajalma oder des Malabarischen im Westen und des Tamilischen im Osten.<sup>2</sup>)

Im Süden dieser Gebirgslücke erhebt sich sogleich wieder das Land im S. Animalaja's (des Elephantenberges) und steigt zu beträchtlicher Höhe hinauf; an den Quellen der östlich strömenden Vygar erreicht ein Gipfel des Permal-Gebirges schon 6900 F.; südlicher hat der Theil, welcher Aligiri heisst, noch über 4000 F. Höhe, während die Ebene, auf welcher die Wasserscheide der Panianî und der Kâvêrî-Zuflüsse liegt, nur 400 F. Höhe über dem Meere hat. In diesem schmaleren Lande nähern sich die Ost- und 155 West-Ghat bald sehr und stürzen vereinigt am Arumbalighat von der Höhe von 2000 F. herab, 4 M. vom Kap Komorin, welches nur ihr niedriger Vorsprung ist. Wäre also die Einsenkung nur 100 F. größer, wäre die Südspitze des Dekhans jetzt eine bergige dreizackige Insel.3) Die Westseite dieser südlichsten er-

in eine kleine Bucht ausmündet. Der Kandragiri heisst bei Prolemaios Baris. S. III, S. 165.

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 960. 774.

<sup>2)</sup> Fr. Buchanan, II, 346 flg.

<sup>8)</sup> RITTER, IV, 1, 758.

neuerten Kette der Ghat ist, so wie die darunter gelegenen Gebiete Kokhin und Travankor sehr unbekannt; das Gebirge ist sehr unwegsam und waldreich, von Elephantenheerden und wenig civilisirten Stämmen erfüllt; ein mühsamer Pass führt von Quilon (Kollam) hinüber nach Tinevelli; ein nördlicherer heisst Ariangavali im 8° 56′. Auf das niedere Land passt im Allgemeinen die Beschreibung des bekannteren Malabar's.¹)

Malabar hat im Ganzen die größte Aehnlichkeit mit Tuluva, die Verschiedenheit entsteht vorzüglich durch die südlichere Lage. Die vielen kleinen Ströme und Bäche, welche während der Regenzeit vom Gebirge herab durch tief eingewühlte Schluchten ihren Weg zum Meere suchen, theilen es in eine Menge von kleinen Landschaften und lösen es gleichsam in viele kleine Herrschaften auf. Am Meeresufer liegt ein schmaler, kaum eine Meile breiter, sandiger Strich, der vorzüglich dem Gedeihen der Kokos-Palme zuträglich ist.2) Dann folgt ein reicherer Boden, der allmählig in das hügelige Vorland der Ghat übergeht, von den Monsunen und den Gebirgsbächen reich bewäßert, ein außerordentlicher fruchtbarer Reisboden; zugleich trägt dieser Strich vorzüglich die Pfeffer- und Betel-Ranke, die Areka-Palme, außerdem Zucker und viele andere allgemeiner vorkommende Kulturpflanzen. folgen die eigentlichen Berge, auf deren halber Höhe die Wälder der Tekbäume und anderer großen Waldkönige in kräftigster Fülle gedeihen; dem Gebirge gehören auch die Cassia und die Kardamomen an, sie wachsen dort wild. Auf das eigentliche 156 Hochland Kurg (Kodugu) und das angränzende Plateauland Maisur sind die Waldungen des kostbaren Sandelholzes beschränkt; ihr Bezirk fängt an, wo die Tekwälder aufhören. Das terrassenförmige, sehr fleissig angebaute untere Land ist wie ein großer hangender Garten, und obwohl das regenreichste Gebiet Indiens, hat Malabar doch das gesundeste Klima.

So ist Malabar und ein Theil Kanara's durch eigenthümliche,

<sup>1)</sup> Kokhin ist wieder Kakkha wegen der Sümpfe unter den Bergen. Travan-kor eig. Tiravan-Kodu. Wir haben von allgemeinen Berichten über diese Gebiete nur W. Hamilton anzuführen, II, p. 302. p. 309. 477. Vgl. Ritter, IV, 1, 784. Fr. Buchanan kam nicht hieher. Die Höhenmessungen sind von Lambton bei der bekannten großen trigonometrischen Aufnahme gemacht; s. As. Res. Vol. XIII.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 1, 756 flg. 827 flg.

werthvolle Gaben der Natur bevorzugt; durch seine Lage hatte es Gelegenheit, die Schätze seines Bodens frühe in den Handel zu bringen. Es ist in der That nebst dem benachbarten Ceylon einer der frühesten Centralpunkte des Welthandels gewesen; wir werden später die Emporien kennen lernen, welche das Alterthum hier namhaft gemacht hat; für die spätere Zeit bezeichnen Kananor (Kanura), Tellikerri (Talikari), Mahî, Kalikut (Kâlikodu), Kokhin (Kakkha), Quilon (Kollam), Angengo (Angutenga) diese Handelsthätigkeit.

Malabar ist weiter in Beziehung auf Staatsverfaßung und häusliche Sitten eines der eigenthümlichsten Länder; zugleich ein solches, welches sehr wenig von Fremden heimgesucht worden ist und deshalb diese Eigenthümlichkeit am vollständigsten entwickelt und am treuesten aufbewahrt hat. Es ist auch hier die Brahmanische Kultur auf ein nicht-Arisches Volk übertragen, das noch seine Sprache und manches ursprünglich ihm eigene im Widerspruch mit dem allgemeinen Brahmanischen Gesetze erhalten hat, während andere Bestimmungen dieses letzteren, wie die Trennung in erbliche Kasten, nirgends strenger in Indien durchgeführt und erhalten sind. Es ist bekanntlich, um nur eines zu erwähnen, der Sitz der Nairen. Eine genauere Darstellung dieser Verhältniße wird erst später an ihrer Stelle sein. 1)

II. Gebiete des Tafellandes Dekhans und der Ostküste.

### 1. Pândja.

Das Land im Osten der südlichsten Westghat ist, wie höher im Norden, ein nach Osten gesenktes Tafelland; das obere Gebirgsland trägt hier wie auf der Westseite die schönsten Wälder; 157 die östlichern, niedrigeren Bezirke sind offen, gut bewäßert und fruchtbar. Es ist das Land im S. der großen Ghatspalte und entspricht in der Ausdehnung von Norden nach Süden ziemlich genau der Kakkha's und Travankor's. Es umfaßt die zwei Brittischen Bezirke Dindigul und Tinevelli und somit ohngefähr den gewöhnlichen Umfang des alten Reichs Pandja. Das innere Land

<sup>1)</sup> Ueber den Brittischen Theil Malabar's ist Fr. Buchanan's Bericht sehr ausführlich; s. Vol. II, 339 fig. Auch Ritter, IV, I, 750 fig. W. Hamilton, II, 272. Hiuen Theang's Bericht von Malabar ist IV, S. 257. wo ich nachher von der besondern Verfassung dieses Landes gehandelt habe.

hatte früher den Namen Kera und wurde im W. von den Ghat begränzt, im N. von Karnâța, im S. von Pândja und im O. von Kola. S. On the Geographical limits, History and Chronology of the Chera kingdom of ancient India. By Mr. J. Dowson, im J. of the R. As. S. VIII, p. 12.

Die Flüsse sind hier noch klein und folgen der Normalrichtung der Dekhanflüsse; am südlichsten die Tamraparni, ein unbedeutendes Wasser, aber mit einem berühmten Namen, bei Palamkotta vorbei zum Meere fliessend; nördlicher der Vypar (Vaiparu), am nördlichsten der Vaiguru (Vyar), welcher an der alten Hauptstadt Mathura vorbeiströmt und bei Ramnad (Ramanatha, Rama der Herr) ins Meer fliesst.1) Der Mündung des letzten gegenüber liegt die geheiligte Insel Râmêçvara (Râma - Herr), die von zahlreichen Pilgern besucht wird, weil Râma, der Sage nach, die Blutschuld seines Krieges zu sühnen, das Bild dieses Tempels selbst gestiftet habe. Von der Insel erstrecken sich Korallenriffe, an denen das Meer sich mit heftiger Brandung bricht, queer durch die Meeresstrasse zwischen Ceylon und dem Festlande und machen die Durchfahrt für größere Schiffe unmöglich; für kleinere sind gefährliche Kanäle an ihren beiden Enden bei den Inseln Râmêçvara im W. und Manavar im Osten. Den Indern gelten diese Felsenriffe als Ueberreste der zu Râma's Durchzuge von Riesen erbauten Brücke; Muhammedaner nehmen an, Gott habe Adam auf dieser nachher zerstörten Brücke seinen Abzug aus dem Paradiese auf Ceylon nehmen lassen und die Brücke darauf in seinem Zorne zerschlagen.<sup>2</sup>)

Das Land Pândja hat Ueberflus an Strömen und ist fruchtbar an Reis, Baumwolle und vielen andern Erzeugnissen; es ist mehr, als irgend ein anderer Theil des Festlandes, dem Einflusse beider Monsune ausgesetzt, erfreut sich zugleich der Kühlung des Meeres und hat eines der gesundesten Klimate. Seine glückliche Lage hat frühe Ansiedler aus dem Norden herbeigezogen, es war einer der ältesten Brahmanischen Staaten in Süden und seine Ge-

<sup>1)</sup> W. Hamplon, II, 477. 466. Sylaur ist nach jetzigem Sprachgebrauch der Hauptfluss, die Tâmraparni Zusluss, was nicht mit dem ältern Gebrauche stimmt.

<sup>2)</sup> W. Hamilton, II, 475. Ritter, IV, 2, 153. Die Angaben der Arabischen Reisenden von dieser Sage habe ich IV, S. 925. zusammengestellt.

schichte läst sich weiter, als die eines anderen Dekhanischen 158 Reiches rückwärts verfolgen; während seines langen Bestandes hat es öfters auch auf der Westküste geherrscht. Das Land ist endlich, wie Malabar, weniger von den Muhammedanern umgewühlt worden, und so haben sich auch hier Indische Zustände ungetrübter erhalten können.

Auf der Ostseite der Ghat herrscht noch weiter gegen Norden als Pändja die Tamulische Sprache.

Bei den Küstenfahrten der früheren Zeit musste, da auch die reiche Insel Ceylon den Kaufmann anzog, ihre Umschiffung aber schr weit und gefährlich erscheinen musste, das Vorgebirge Kumari, die Südspitze des Festlandes im 80 4', ein bemerkenswerther Punkt werden; in seiner Nähe versammelten sich die Handelsflotten des Westens und Ostens, Kumårî mit seinem alten Heiligthume war den Alexandrinern schon bekannt; das Fischen der Perlenaustern und der Çankha-Muscheln an dieser und der gegenüberliegenden Cingalesischen Küste versammelte dazu die einheimischen Schiffer und Kaufleute. Dieses Heiligthum hat seine Benennung von Apsarasen, welche von den Göttern verflucht und in Krokodile verwandelt worden waren; sie wurden von dem Pandiden Arguna von diesem Fluche befreit. Dieses Heiligthum hieß auch das der fünf Naritirtha. Es war ursprünglich nach der Einsiedelei des Agastja verlegt. Mit den Fortschritten der Ariwhen Ansiedelungen nach Süden rückte es zuerst an die Kâvêrî md zuletzt an die Südspitze Indiens fort.1) Der Golf von Mamar im W. der Adams-Brücke und der von Palkh im O. derselben boten den kleineren Schiffen des Alterthums sichere Häfen und je nach den Monsunen eine sichere Ueberfahrt nach Ceylon.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Die Beweise für diese Angaben werde ich später vorlegen.

<sup>2)</sup> Pándja wird in Mahâbh. z. B. II, 1174. als Volk, 1121. der Pândja-Râga genannt; in Râm. Buch IV. als Volk. Der Name ist aus Pândavja entstellt. Die Hauptstadt Madhurâ heißst das südliche Madhurâ und der König Pândava, wie das Heroengeschlecht, Mahâvança, I. p. 51. Ein drittes Mathurâ liegt an der Südspitze Ceylons, das nördliche ist bekannt. Ptol. VII, 1, 80. Μόδουρα, βασίλειον Πανδίονος; in der Ueberschrift Κανδιόνων pecóγειοι ist natürlich Πανδιόνων zu lesen. Der König Pandion wird auch Peripl. m. Er. p. 33 erwähnt, ihm gehörte damals auch Νελκύνδα auf der Malabarküste; dieses größere Reich kennt auch Plinius H. N. VI, 26. Alius utilior portus gentis Necanidon (Nelkan.), qui vocatur Barace. Ibi regnat lamen's Ind. Allerthek. I. 2. Aufi.

Die ganze Ostküste oder genauer die vom Kap Kalymer bis zur Krishnå-Mündung hat von dem Namen des alten Reiches Kôla um die Kâvêrî, welches wir zunächst zu betrachten haben, mit dem Zusatze Mandala, Kreis, Bezirk, und der Veränderung

Pandion, longe ab emporio mediterraneo distante oppido, quod vocatur Modura (nicht Modusa). Nelkynda wird Nîlakantha, Blauhals, d. h. Çiva sein, wo jetzt Nîlêçvara 126 6' liegt, welches auch Çiva bedeutet. Gewöhnlich war Pandja das Land swischen den Ghat, dem Meere und dem Flusse Velar. S. Wilson, Mackenz. Coll. I, p. LXXIV. — Prol. VII, 1, 86. Komágia άκουν και πόλις. Peripl. p. 33. Κομάς, έν φ τόπφ φρούριον έστιν και λιμήν. Fromme Büßer, Männer, wie Weiber, kamen dorthin, um zu baden und sich zu entsühnen, die Göttin habe dort jeden Monat gebadet. Nach Komorin folgt nordostwärts der Meerbusen Kolzunos, wo die Perlfischerei ist; das Gebiet heißt an der Küste und landeinwärts das der Kaçémy, wo das Emporium Κόλχοι und der Flus Σωλήν. Hiemit stimmt der Periphe, p. 38; er nennt die Küste Παραλία, Küstenland; die Stelle ist lückenhaft, und auch in der letzten Ausgabe von C. Mueller I, p. 299. §. 58. ist die Lücke nicht ausgefüllt, so dass man nicht weiss, welche Ortschaften hier im S. des Berges Pyrrhos oder Kap Dilli erwähnt gewesen sind. Kurkhi = Kolchoi war die älteste Hauptstadt; s. Wilson a. o. O. p. LXXVI. sie muss in Tutikorin gesucht werden. Kap Kory (Prol. VII, 1, 14. Koev ακου, τὸ καὶ Καλλίγικου) ist Kap Ramanakor, die Insel Kory Ramisseram, im Peripl. heisst sie Insel des Ήπιοδώρου, der Text ist aber verdorben. Nach einer mir von E. A. Schwanbeck mitgetheilten Conjectur ist im Peripl. Mar. Er. p. 33. zu lesen: ἐν ικαί τόπιο εξουν ἐστίν, καὶ λιμήν, statt φρούριον, welches eine Conjectur Struck's ist für βράριον der ed. Basil. Der Meerbusen von Kap Kory nach Kap Kalymer heist Acyalinds (Ocyaλικός), Prol. Im Peripl. p. 34 wird das innere Land hier Λογάλου genannt. Der nördliche Theil dieses Gebiets heißt bei Prol. das der Barov. Die Hauptstadt im Lande Tandiman's heisst Pudu-Kotta und die Lage pass. Da ich bei einer frühern Gelegenheit die hierher gehörigen Stellen der klassischen Schriftsteller vom südlichen Indien zusammengestellt und erläutert habe (s. III, S. 208 flg.), kann ich die Leser darauf verweisen und will mich darauf beschränken, einige Ergebnisse meiner Untersuchungen hier mitzutheilen. Das Vorgebirge Kalingikon hat seinen Namen daher erhalten, dass die Seefahrer nach Umschiffung dieses Vorgebirges ihre Fahrten nach Kalinga richteten. Ein namenloser griechischer Perieget hatte das Vorgebirge Ramanankor Tropinon genannt, weil die Seefahrer, von N. kommend, hier von der bisherigen Richtung ablenkten. Das Volk der Karioi wurde von Eratosthenes nach der berichtigten Lesart Koliakoi genannt, s. II, S. 738. N. 2. - S. W. Hamilton, II, 466. 476. 400. Ritter, IV, 2, 3 flg. Account of the province of Râmnâd, in Journ. of the R. A. Soc. III, 165. Der Vaiguru heisst hier Vigay.

der Aussprache in Koro, die jetzige Bezeichnung Koromandel erhalten.

#### 2. Kâvêrî-Gebiet; Nîlagiri-Gebirge; Kôla. Drâvida.

Die Käveri entspringt in dem Gebirge des waldigen Hochlandes Kodugu (Kurg) in den Westghat um 12º 31' auf einem hohen Berge Siddhecvara oder Sahja, der nahe an 4000 F. hoch ist; sie durchströmt dann in einer geschlängelten, östlichen Linie das waldreiche Plateau Maisur (Mysore), so genannt nach der alten Hauptstadt Mahishasura im S. Seringapattam's. Von Norden erhält sie noch oberhalb der letzt genannten Stadt die Hêmavatî (die goldene), welche nahe bei den Quellen der Tungabhadrå, eines Zuflusses der Godavari, entspringt, von Süden die Laxmani (die glückliche), welche aus dem Alpenlande Wynaad herkommt. Crirangapattana (Stadt des Vishnu, auch Criranga genannt) liegt in einer tiefen Einsenkung des Flussthales, in einer schlecht gewihlten ungesunden Lage, eine Stadt, deren Glanz mit der unheilvollen Herrschaft des Tippu Sähib, des Tigers, wie er sich selbst nannte, verschwunden ist.

Unterhalb Seringapattam's erhält die Kâvêrî bei Susilla den großen Zuflus Kaphins aus Wynaad und aus dem Nordgehänge des Nîlagiri. Dieses von der Kâvêrî und ihren oberen Zuflüßen durchströmte hohe Tafelland Maisur hat unter den Westghat moch waldige Striche, tiefer fängt ein fruchtbarer Reisboden an; zugleich Obstzucht und Palmenreichthum; der Anbau und die Erzeugnisse nehmen gegen Osten hin zu. Auch ist das Klima 160 hier gesund, namentlich in dem höher gelegenen Lande in N. O., wo Bangalor an 3000 F. ü. d. M. liegt. Der Südwesttheil des Landes wird überragt von dem viel höhern Gebirgslande des Magiri, zu welchem wir sogleich zurückkehren werden.

Von Susilla an ostwärts fliessend begegnet die Kâvêrî bald den Ostghat, die hier 1500-2000 F. über dem Tafellande und über 4000 F. ü. d. Meere sich erheben; durch diese muß der Flus sich in den berühmten, geheiligten und viel bepilgerten Wasserfällen, vorzüglich bei Civasamudra (Meer des Çiva) durchwinden und von den Bergen südwärts am Kâvêrîpuraghatta (Pass der Kåvêrîstadt) vorbei gedrängt, erreicht sie Bhavâni, wo der gleichnamige Zuflus vom Nîlagiri-Gebirge sich ihr vereinigt.

Die Kâvêrî in diesem Südlaufe und die Bhavanî umfließen das Plateauland von Dêvarâgapattana (Stadt des Götterkönigs), welches von den Ostghat getragen wird und westlich an das Nîlagiri-Gebirge sich anschließt, von dem es durch den Mojar, einen Nordzuflus der Bhavanî, getrennt wird. 1) Von Bhavanî an beginnt der Fluss seinen Ostlauf durch das flache, offene Küstenland, welches er, in viele natürliche und künstliche Kanäle getheilt, reichlich bewäßert, aber dadurch beinahe erschöpft wird, ehe er nach einem Laufe von 75-80 M. das Meer erreicht, in einem breiten Delta (vom Kap Dêvîkôţţa, Feste der Göttin, d. h. Durgå, bis Kap Kalymer), welches nächst Bengalen das fruchtbarste Reisland Indiens ist. In dieser Niederung liegen die Hauptstädte Trikinopoli (Tricirahpalli, Stadt des Kuvêra, des Gottes des Reichthums) am Flusse, Tangor, Kumbhakona (Wasserkrug-Winkel), und zuletzt die alte Metropole des eigentlichen Landes Kôla, dessen Name auf die ganze Küste übertragen worden ist und welches nebst dem Reiche Pandja in der Geschichte dieses südlichsten Dekhans die wichtigste Rolle gespielt hat. Nördlicher unter den Ghat liegt Kêra (Salem), welches einst die Hauptstadt des dritten hier bestehenden alten nach ihr benannten Reiches war; dieses hatte seine wichtigste Ausbreitung auf dem Hochlande. Die gemeinsame einheimische Benennung dieses dreigetheilten Landes ist Dravida.2)

<sup>1)</sup> S. RITTER, IV, 2, 277. 279. 283. 289. IV, 1, 958.

<sup>2)</sup> S. Wilson, Mack. Coll. I, p. LXXXII. über Köla, p. XCII. über Kera, auch Kanga genannt; Kumbhakôna heisst auch Gangagôndavara, ebend. p. LXXXV. das Gebiet der Gonda oder Waldbewohner an der Ganga? Ganga kann auch Kaveri sein; s. unten. S. auch W. Hamilton, II, 395. 405. 457. und Fr. Buchanan, II, 183. 200. Ueber Drâvida, s. Wilson a. a. O. I, XXVIII. Vishnu P. p. 192. W. HAMILTON, II, 248. Es bezeichnet zunächst das Gebiet der Tamilischen Sprache; dann ist der Name auch auf alle Dekhanische Sprachen ausgedehnt. Colebnoom, Ess. II, 48. S. über diesen Namen Burnour in Nouveau Journ. Asial. 1828. Tom. II, 256. Es hat deshalb R. CALDWELL diese Benennung auf alle diese Sprachen übertragen in seinem vortrefflichen Werke: A Comparative Grammar of the Dravidian or South-Indian Family of Languages. London 1856. — HIVEN THEANG nennt Kola Gulja und bedient sich dieses Namens und Dravida im umgekehrten Sinne; s. IV, S. 704. Foe k. k. p. 390. — Die Kâvêrî (deren Name wohl aus einer Dekhanischen Sprache abzuleiten, im Skt. ist Kavêra, Saffran, Kâvêrî, eine Hetare) heifst auch

Die Fruchtbarkeit des Landes hat auch an dieser Küste den 161 Handel belebt; Porto novo am Velar, einem kleinen Flusse im N. 162 der Kåvêrî, Tranquebar, die frühere Hauptfactorei der Dänen, Karikal und Negapattam sind bekannte Handelsstädte.

Zu dem heißen Flachlande an der Küste bildet das hohe Magiri-Gebirge im S. W. Maisur's den größten Gegensatz, eine der glücklichsten Auomalien Indiens; wir haben es schon oben 1) berührt, als das Gränzgebirge des Dekhans gegen den abgesonderten Landestheil im S. der großen Ghatspalte, als den Verbindungsknoten der zwei Ghatketten. Dieses erst in der neuesten Zeit entdeckte Gebirgsland erhebt sich als eine Berginsel über dem Plateaulande, ist wie der Fuß des Himälaja von Sumpfwaldungen und Walddickichten umgeben, welche den Menschen

ş **∢**\*••

Arddhaganga, Halb-Ganga; Hėmak. IV, 150. Trik. I, 32, Χαβηρος bei Plolemaios VII, 1, 14. für den Fluss, Χαβηρις das Emporium. Seine Quelle liegt nach ihm in dem Gebirge Adisátoos. Ueber die Bedeutung dieser Benennung bei ihm siehe III, Seite 163. Der Name wird am richtigsten erklärt durch Adhisatra in dem Sinne, dass er einen Berg über einem heiligen Ort oder Opferplatz bezeichnet; man bezieht ihn am richtigsten auf Siddhecvara oder Sahja, wo die Kâvêrî entspringt. Fr. Buchanan, Journ. II, 116. Sahja ist der Theil der Ghat von Konkan nach Nîlagiri; die Bhîmâ entspringt dort, Vishnu P. p. 182. Raghu V. IV, 52. hat es zwischen Narmada und dem Malaja-Berge im S. und erwähnt Sahja noch im S. der Kêrala. Prolemaios unterscheidet drei Stamme der Kola, nämlich Sorai, Soringoi und Soretai. Da er das Indische k durch s wiedergiebt, entspricht der erste Name einer ältern Form von Kola; der zweite wahrscheinlich dem des rohen Stammes der Soliga, wovon nachher. Der dritte Name ist eine griechische Bildung. Dieser Geograph schreibt diesem Volke ein ausgedehntes Gebiet des innern Dekhans und einen Theil der Küste zu, deren Gränzen ich anderswo bestimmt habe; s. III, S. 205 flg. Die Hauptstadt des Fürsten des ersten Stammes Arkatu ist ohne Zweifel das jetzige Arkot. Arkadu (Wald von Indischen Feigenbäumen) war im Tamilischen Name der Hauptstadt eines Theils von Kôla. S. Mack. Coll. I, p. LXXXIV; sie liegt in der That gerade in der Breite der Kavêrî-Quellen. In dem Titel des Fürsten des weiten Stammes Sornag bedeutet der zweite Theil vermuthlich Bergbewohner. Seine Hauptstadt heisst Orthura. Ellis hat a. a. O. p. LXXXIII. vermuthet, es sei die alte Hauptstadt Vadiur (sprich Variur) an der Kåveri. Die Lage passt genau. Ein roher Stamm in den Bergen bei Kaveripura und Civasamudra heifst noch Soliga, spricht aber Karnata. Fa. Buchamam II, 178.

<sup>1) 8. 8. 149.</sup> 

verderblich sind, dem Wilde und den Raubthieren anheimfallen und den Durchgang hemmen; dadurch konnte das Gebiet so lange den nahe wohnenden Europäern verborgen bleiben. Nur die höchsten Gipfel haben die Höhe von 8000 F., der höchste gegen 8500 (Engl.), die durchschnittliche der Hochfläche ist zwischen 6000—7000, eine Höhe, die in dieser Breite (zwischen 100—120 n. Br.) noch keinen Schnee erzeugt, obwohl sich in den kältesten Nächten Eis bilden kann. Die Monsune dringen auch hier hinauf, werden aber in dieser Höhe zu sehr gebrochen, um wie in Malabar wüthen zu können; sie können hier nur an den Bergseiten ruhende Wolkenschichten zusammentreiben und bringen hinreichenden Regen; es herrscht aber das heitere trockene Wetter vor; die Höhe und die südliche Breite verbunden geben einen ewig dauernden Frühling mit der reinsten Luft, üppiger Fülle des Wachsthums für Wälder, Wiesen und Aecker, mit dem gesundesten Klima für Menschen und Thiere.

Wenn der Europäer in diesem Hochlande zu seinem Erstaunen hier mitten im südlichen Indien sein schönstes Klima wiederfand und eine der seiner begabtesten Gegenden verwandte Flora, so musste sein Erstaunen nicht geringer sein, auf den höchsten Bergen dieses Indischen Landes und so nahe bei dem in Kasten gleichsam zerstückelten Malabar ein Geschlecht der Menschen zu entdecken, dem Indische Staateneinrichtungen, Dogmen und Çäremonien, Gesetze und Sitten völlig fremd waren. Die Bewohner 163 dieses glücklichen Hochlandes, die sich in natürlicher Unschuld auf gleichsam wunderbare Weise hier von aller Berührung mit den nahe anwohnenden Völkern erhalten hatten, nennen sich Tuda oder Männer, sie leben als Hirten und gehören zu den schönsten der Menschen. Sie sind ohne Zweifel das Urvolk dieses Landes; dass wir sie aber für ein ursprünglich von den übrigen Urbewohnern Indiens verschiedenes Volk halten sollen, wäre an und für sich unwahrscheinlich und es ist jetzt erwiesen, dass ihre für eigenthümlich gehaltene Sprache mit den übrigen verwandt ist; auch ist es ermittelt worden, wie viel ein so gedeihliches Klima und ein so glückliches, heiteres Dasein auch physisch verschönern kann. Eine Einwanderung aus der Fremde scheint kaum angenommen werden zu dürfen, obwohl man daran gedacht hat, einige (was zur Erheiterung erwähnt sein mag) sogar an eine Römische Kolonie; es möchte in der That bedenklich sein, mitten unter der großen Maße verwandter Völker, welche das Dekhan erfüllen, an dieser einzigen Stelle ein besonderes, kleines Urvolk entstehen zu laßen.<sup>1</sup>)

Die Bewohner des mittlern und untern Nila-Gebirges, wie die in den nordwestlich angränzenden hohen Waldgebieten Wynasds und Kurg's haben zwar auch nur weniges und abgerißsenes von der Brahmanischen Bildung angenommen; doch ist kein Stamm unter ihnen, von dem nicht die Sprache bezeugte, daß er zu einem der sie umgebenden Völker der Dekhanischen Familie gehöre.

Auf dem Plateau hat der Brahmanische Kultus viele Denkmale seiner früheren Blüthe hinterlaßen, aber es läßst sich beweifeln, ob er hier eine sehr frühe und allgemeine Verbreitung
gefunden habe. Doch war das Land später in den angebauten
Theilen ein ganz Indisches geworden und auch bis hieher drangen
die Muhammedaner erst später vor, so daß hier das Inderthum
sich ungestörter erhalten hat.<sup>2</sup>) Später wüthete freilich der Islam
desto grimmiger gegen das Brahmanenthum, namentlich Tippu 164
Sähib; doch dauerte sein Zornregiment nicht sehr lange und traf
vorzüglich nur die Umgebung seiner Hauptstadt.

In Maisur liegt auch die Gränze der Tamilischen und der Kamāta-Sprache; der ersteren gehören die Provinzen: Tinevelli, Dindigul, Madhurâ, Trikinopalli, Tangor, Kumbhakôna, Koimbator, Salem, der Süden des Gebiets von Arkot am Palar und ein Theil Maisur's; sie gränzt bei Koimbator an das Malabarische,

<sup>1)</sup> RITTER giebt IV, 1, 951 fig. eine sehr vollständige Belehrung über dieses Gebirge, so wie die Litteratur. Ich erwähne nur, daß Harress in seiner Description of a singular aboriginal race inhabiting the summit of the Neilgherry hills or blue mounts of Coimbetore. London. 1832. behauptet, die Tudasprache sei eine urspünglich Tamilische. Dieses Urtheil eines guten Kenners der Dekhanischen Sprachen verdient gewiß große Berücksichtigung. Ich habe diese Schrift nicht selbst benutzen können. — Eine neuere Schrift ist: Observations on the Neilgherries. By R. Baikie. Edited by W. H. Smoult. Calcutta. 1888. Es ist jetzt durch die Bekanntmachung von Proben der Sprache der Tuda sicher, daß sie zu den Dekhanischen gehört. S. A Collection of words from the language of the Todas, the Chief tribe on the Nilghiri Hills. Communicated to the Society by the Rev. Dr. Stevenson, im J. of the B. B. of the R. As. S. I, p. 155 fig. R. Caldwell zählt p. 8 diese Sprache zu den Dekhanischen.

<sup>2)</sup> Vgl. W. HAMILTON, II, 244.

an der Küste und im östlichen Maisur an das Telinga, im südöstlichen Maisur auf dem Hochlande an das Karnâta. 1)

3. Das Gebiet der Flüsse Süd-Penar, Palar und Nord-Penar, die Tripotamie des Dekhans.

Für das oben bezeichnete Gebiet hat die einheimische Geographie keine allgemeine Benennung; es gehören aber die Länder an diesen drei Flüssen so offenbar zusammen, dass unsere Eintheilung keiner besonderen Rechtsertigung bedarf.

Das höhere Land um Bangalor und die es gegen Osten überragende Kette der Ostghat, hier Barra Mahal genannt, bildet den Ostrand des Maisur-Plateau's; sie fällt steil zur Küste Koromandel ab, aber nordwärts senkt sie sich nach dem nördlichen Penar, jenseit dessen sie unter dem Namen Nalla Malla (blaues Gebirge) sich wieder erhebt. Dieses letztere Gebirge liegt zwischen 16° und 14° 25′ n. B. im Meridian von 96° 40′ und bildet den Ostrand des dortigen Tafellandes.<sup>2</sup>)

Auf dem Hochlande um Bangalor und Nandi Durga im Nord-Ost Maisur um 13° 30' nehmen alle drei oben erwähnte Flüße ihren Ursprung, also nicht in den Westghat, wie die größern Dekhanflüße, sondern in den östlichen, durch welche sie in waßerarmen Betten und mit nicht sehr langem Lauf sich zur Küste winden, ein zerrißenes, festungsreiches Gebiet mit beschwerlichen Päßen durchströmend.

Der südliche Penar (Tamilisch Ponaru, Goldfluß?) oder Pindkini (die dreizackige oder bogige), erst südwärts, dann ostwärts
165 fließend, kommt bei Ragakotta (Königsfeste) vorüber, wo sich die
Karnata-, Telugu- und Tamil-Sprache berühren, und mündet nach
einem Laufe von etwa 45 Meilen aus bei Kuddalor, nicht weit
südlich von Pondicherri, dem Hauptsitze der französischen Macht
in Indien. Der obere Lauf ist wenig bekannt, der untere ist von
einem viel unfruchtbareren oder weniger benutzten Lande umgeben, als der der Kaverî. 3)

<sup>1)</sup> WILSON, Mack. Coll. I, p. XXVIII. W. Hamilton, II, 248. — Ueber Maisur ist Fr. Buchanan, journey etc. noch immer das Hauptwerk. S. sonst Ritter, IV, 2, 271 flg. W. Hamilton, II, 349. 452.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 306 fig.

<sup>3)</sup> Ebend. 310 fig. W. HAMILTON, II, 397.

Der Palar, dicht bei dem vorhergehenden entspringend, fliesst gerader östlich mit noch kürzerm Laufe, an Vellor, einer starken Feste, Arkot, auch in neuerer Zeit der Hauptstadt eines Königreichs, und der alten berühmten Stadt Kongevara (Kânķîpura) vorüber, zur Küste, wo er bei Sadras das Meer erreicht. Sein oberes Gebiet ist ein meist steiniges, trockenes Land, sein unteres unterhalb Vellor's ein reichlich, obwohl größtentheils durch Kunst bewäßertes, höchst fruchtbares. Es war dieses Gebiet im Besitze früherer großer Blüthe und Heiligkeit; Kankipura ist dafür Zeugin mit ihrer reichen Tempel-Architectur; noch mehr die an der hafenlosen, oft unnahbaren Küste in Felsen ausgehauenen, sogenannten sieben Pagoden im Süden von Madras und im Sanskrit Mahâmalajapura genannt; endlich auch der berühmte Tempel von Tripati, der heiligste und besuchteste des südlichen Dekhans, N. W. von Madras. Diese Hauptstadt der Englischen Verwaltung des östlichen Dekhans liegt hier in ungemein unvortheilhafter Lage an der öden, sandigen Küste. 1)

Die nördliche Pinåkini oder Penar entspringt westlich von Nandidurga, den zwei vorhergehenden ganz benachbart; sie strömt aber mit einer sehr großen Ausbiegung nach Norden durch ein 166 bergiges, wenig bekanntes Land bis zu 15° n. B. im Süden der berühmten Feste Guti, von wo aus sie ostwärts in einer tiefen Spalte fortsließt und die Ostghat oder die oben genannten Nalla Malla Berge bei Kuddapa durchbricht. Nach einem Laufe von etwa 60 M. fällt sie bei Nellor auf dem flachen Küstenlande in's

<sup>1)</sup> Palar, Milchfus, ist Tamilisch Päläru, s. Burnouf, in Nouveau J. As. II, p. 265. Den Sanskrit-Namen, der gewiß auch vorhanden ist, kenne ich nicht. — Känkipura (woher Kongevara verdorben ist) wird erklärt: goldene Stadt, s. W. Hamilton, II, 442., aber wie Burnouf a. a. O. p. 269. mit Recht bemerkt, da Känkana, Gold, Känki aber Gürtel bedeutet, heist es Gürtelstadt. Sie wird zu den sieben heiligen Städten der Inder gezählt. Tripati, Name des dort verehrten Vishnu, ist nach Burnouf a. a. O. p. 263. eigentlich Tirupati, Gemahl der Tiru (Tamilisch für Laxmi). — Man nannte die sieben Pagoden früher Mahabalipura, Stadt des großen (Riesen) Bali. Babington hat nach den dortigen Inschriften nachgewiesen, dass es Mahāmalajapura, Stadt des großen Berges sei. S. seine Account of the sculptures and inscriptions at Mahāmalaipur, in Trans. of the R. As. Soc. II, p. 265. Mein Bericht von diesen Pagoden findet sich IV, 8. 874 fig. — Bei Ptolemaios VII, 1, 17. heist diese Küste die der Aqovápov.

Meer. Trotz seiner vielen Zuflüße wird der Strom nirgends schiffbar und sein unteres Gebiet ist noch viel weniger angebaut, als das seines südlichsten Nachbars. Dagegen liegen an seinem mittlern Laufe bei Kuddapa reiche Diamantenlager und das Nallamalla-Gebirge ist reich an Eisen, Blei und Kupfer-Erzen; auch Silber fehlt nicht; sein südlicher Nachbar führt Goldkörner. 1) In der Geschichte Indiens tritt das Land dieser drei Nachbarflüße wenig bedeutend hervor.

In diesem Gebiete treffen drei große Dekhanische Völker mit ihren Sprachen auf einander, die Telinga oder Andhra, die Karnata und die Tamil; wir wollen hier nur die Gränzen angeben, durch welche sich diese Sprachen hier berühren; die vollständigen Umgränzungen jeder Sprache gehören der ethnographischen Uebersicht. Die Südgränze des Telinga ist die Linie von Palikat an der Küste bis Bangalor im Innern; im Süden von da herrscht das Tamilische, wobei darauf nicht Rücksicht zu nehmen ist, dass manche Ansiedelungen der Telinga in den südlichern Bezirken noch ihre Sprache beibehalten haben. Eine Linie von Adoni (Adhvanî) südostwärts etwas westlich von Guti an Anantapura vorbei und durch Nandidurga hindurch bis zu den Ostghat und von da südwärts bis zum Gebirgspasse Guggelhatti<sup>2</sup>) scheidet das östliche Telinga vom westlichen Karnata; eine dritte Linie endlich von dem erwähnten Passe durch Maisur zwischen den Städten Koimbator, Palaki und Palgat hindurch und dann nordwestwärts bis an die Westghat scheidet das Karnata im Norden vom Tamilischen im Süden.<sup>3</sup>) Das Gebiet des südlichen 167 Penar und des Palar liegt also zum größten Theile innerhalb der Gränzen des Tamilischen, das des nördlichen Penar in denen des Telinga; sein oberster Lauf auf dem Plateau im West der Ostghat gehört dem Karnâta. Dieses ist, unbestimmter und all-

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 342. Wenn Penar (auch Punnar, Pennar geschrieben) in den einheimischen Sprachen Ponaru, Goldfluss, heist, müste man auch von ihnen dasselbe vermuthen. Dieses Gebiet gehört nach Englischer Eintheilung zu Balaghat, Salem und Karnatik; W. Hamilton beschreibt es II, 395. 841. 899. RITTER, IV, 2, 305 fig.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 164. Rågakôṭṭa, welches nahe sein muſs; ich finde den Paſs nicht auf der Karte.

<sup>3)</sup> Nach Wilks und Ellis bei Wilson, Mack. Coll. I, p. XLII. p. XXXVI. Ich werde die Angaben später vollständig geben.

gemeiner gesprochen, die herrschende Sprache des Hochlandes innerhalb der Ghat im W. und O.

4. Das Land am obern und mittlern Krishna-Flusse und seinen Zuflüßen. Darwar. Karnata.

Die Quellen der verschiedenen Zuflüße, welche die Krishna zu vergrößern beitragen, liegen auf einer weiten Strecke des Ostgehänges der Westghat, von 13° n. B. im S., bis über 19° im N.; sie vereinigen sich etwa in der Mitte dieser Gränzen um 16° 30′ n. B.; der Hauptfluß strömt innerhalb des 16° und 17° von West nach Ost; sein Gebiet hat also auf dem Hochlande eine sehr große Ausdehnung.

Die Quellen der Südzuslüsse des Hauptslusses liegen auf der Erhebung des Tafellandes, welche sich von Bangalor aus westwärts nach den Westghat bis über Bednor unter 14° erstreckt und Maisur's Nordgränze begleitet; derselben Erhebung entspringt der nördliche Penar, der beginnt, als ob er der Krishnämsließen wollte; der Südseite derselben Erhebung entsließen seine swei südlichen Nachbarflüße.

Es geht hieraus hervor, dass das eigentliche Maisur (abgesehen von politischen Gränzen) das niedrigere Tafelland zwischen den Westghat, Kôdugu, Wynaad, Nîlagiri, Barra Mahal und der zuletzt erwähnten Erhebung ist; bei Çrîrangapattana ist die Einsenkung am tiefsten.

der glücklichen), nicht weit davon die der Tunga (der hohen); vereinigt heißen sie Tungabhadra; ihr gesellt sich später im W. Adoni's die Varada (die Wohlthäterin, Warda) zu, welche noch nördlicher am Westfuße der Ghat im N. Bednor's entspringt. Von dem innern Hochlande in den Bababuden-Bergen erhält die Tungabhadra die Vadavati¹); oberhalb ihres Zusammenflußes mit dieser liegen im W. Bellari's nahe an dem Fluße bei Anagundi 168 die staunenswerthen Ruinen der in der spätern Geschichte des Dekhans berühmten und blühenden Königsstadt Vigajanagara (Sieges-

<sup>1)</sup> W. Hamilton, II, 365. Nach ihm auch *Hagin*i und *Pagin*i. Das erste Wort heißt redereich; die zwei anderen verstehe ich nicht. — Der Sanskrit-Name für Anagundi ist nach Fr. Buchanan, *Journey*, III, 233. *Hastindval*i; der letzte Theil kaum richtig.

stadt, Vizianagar, Biganagar, aber nicht Vidjapura, Wilsenschaftsstadt). Bei Karnol fällt die Tungabhadra in den Hauptfluss. 1) An dem obern Laufe der Varada lag die von Ptolemaios Banavasei genannte Stadt Vanavase, der Hauptort des Gebiets Vanavasa, nach welchem unter Açoka Sendboten des Buddhismus gesandt worden.

Dieser entspringt in den Westghat unter 180 n. B. im N. Sattåra's; aus demselben Gebirge strömen ihm mehrere Zuflüßse zu. Am bemerkenswerthesten unter ihnen ist die *Bhimā* (die furchtbare), welche in den Westghat in der Breite Bombay's in der Nordwestecke des Dekhans und im Hochlande der Mahratten aus mehreren Quellströmen zusammenfließt und der Krishnā zueilt, ehe diese noch die Tungabhadrā aufgenommen hat. Von Norden erhält die Krishnā an der Ostgränze des Plateaulandes den kleinen *Mussi*, welcher an Golkonda und Haiderābād vorbei strömt.<sup>2</sup>)

Die Krishna muß erst über die Waßerfälle von Timerakotta und durch die Päße von Varapilli und Kondapilli sich durchkämpfen, ehe sie in das tiefe Küstenland eintreten kann. Dieses ist das Land Kalinga, ein Theil Telinga's, deßen Darstellung wir mit der des dazu gehörigen nördlichen Küstenlandes verbinden. Die Krishna erreicht das Meer im S. Masulipatam's; ihr sehr gekrümmter Lauf hat etwa 140 geogr. M. Länge.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Vigajanagara ist nicht zu verwechseln mit Vigajapur (Bigapur) im N. der Krishnå. S. Wilson, Mack. Coll. I, p. CXXXIX. W. Hamilton, II, 234. Vishņu P. p. 183. wird Tungavēņā (-ņi?), hoher Strom, erwähnt: es ist vielleicht die Tungabhadrå. Ueber Vānavāsa s. III, S. 185.

<sup>2)</sup> Bhimarathi, mit furchtbarem Wagen, scheint anderer Name; s. Vishqu P. p. 182. Not. 23. Sie wird aus dem Sahja-Gebirge hergeleitet, welches also die Inder bis zum Nordende der Ghat ausdehnen. — Krishqu, schwarz, jetzt Kistna, scheint auch Krishquvêni, Schwarzfluss, zu heißen. S. ebend. p. 183. 184. — Mussy bei W. Hamilton, II, 137. Ich kenne die wahre Form des Wortes nicht.

S. tiber den ganzen Flusslauf Ritter, IV, 2, 869 flg. und Ed. Thornton III u. d. W. Kistna; dann über die Zuflüße aus Dharwar: Notes, principally Geological, on the South Mahratta country — Falls of Gokank — Classification of Rocks. By Captain Newbold, F. R. S. φc. Im J. of the As. S. of B. XIV, p. 268. Gewöhnlich erklärt man den Μαισώλης des Ptolemaios für Krishnä; sein Tynna wird dadurch zum nördlichen Penar oder Palar. Der einzige Grund ist die Uebereinstimmung des Namens mit

Dieses Gebiet der Krishnå nimmt also eine große Strecke 169 des Dekhans ein und senkt sich, wie die übrigen, vom Fuße der Westghat nach dem Ostgebirge hin. Der Südwesttheil über

Masuli-pattana; hiernach kann ebenso gut die Gôdâvarî gemeint sein; Maisolía bei Ptolemaios wie Masalía im Peripl. m. Er. p. 35. ist Name der ganzen Küste vom Lande der Arvari und dem Emporium Μανάρφα bis zu dem άφετήριον τῶν εἰς τὴν Χρυσὴν ἐμπλεόντων, und dem Anfange des Gangetischen Busens, der aber bei Prolemaios 30 im S. der Mahânada-Mündung anfängt. Die erwähnte Schifferstation ist wahrscheinlich Kalingapatana; auch der Periplus erwähnt p. 34. der Fahrten nach Chryse. Im Periplus segelt man von Masalia über einen Meerbusen, um zum Lande Δησαφήνη zu gelangen, einem Theile Orissa's. Der Name würde richtiger Dosarene geschrieben, weil dieses Gebiet nach dem Flusse Dosaron benannt ist; dieser Name bezeichnet bei Prolematos die heutige Valtarini, wie ich später zeigen werde. Dieser Name ist auch im Periplus p. 302 in der C. Müller'schen Ausgabe herzustellen, wo es heisst, dass die dortigen Elephanten Bosare genannt werden. Der eben genannte Herausgeber hat mit Recht Dosare in Klammern beigefügt. Masalia erstreckt sich bei beiden Gewährsmännern auch weit in's Innere. Die Bestimmungen, dass Poduka für Pondicherri und Manarpha (Maliarpha in einigen Ausgaben) für Mahâmalaipur stehe, entbehren eines sicheren Grundes. Für mich entscheiden zwei Gründe, dass der Tynna nicht Penar sei: erstens wird er aus demselben Gebirge mit dem Maisoles und Manadas hergeleitet, aus dem Berge Orudia. Prolemaios macht dadurch das Gebirge Berar's und Gondvana's, in dem die Quellen der Nordzuflüße der Gôdayarî und die des Mahanada liegen, zu einem Theile der nördlichen Ghat, was die ganze Figur Indiens verkehrt; aber dass Penar und Gôdêvarî aus demselben Gebirge entsprängen, konnte man ihm unmöglich berichten; dagegen wenn Tynna die Krishna ist, ist das Gebirge der Orudra die West-Ghat-Kette von 17° n. B. an nordwärts. Zweitens liegen ihm die Mündungen des Tynna und Maisoles nur 1º 15, aus einander, was nicht zu viel ist, wenn man die Nordmündung der Gôdavarî nimmt, aber sehon auf den Nord-Penar nicht passt. Die Entsernungen der Orte an der Küste wird er nicht geändert haben und diese konnten ihm die Schiffer ziemlich genau angeben. Warum sollte endlich der kleine Penar oder Palar statt der großen Krishna ihm bekannt geworden sein? Manades ist aber sicher Mahanada, wovon unten. Aus dem Namen Masulipattana lässt sich folgern, dass dieser der Dekhanische der Godavarî gewesen ist, der von dem Sanskritischen verdrängt worden. Muisolia und Massatia sind gewiß keine einheimischen, sondern von den griechischen Besuchern dieses Theils der Koromandelküste beigelegte Benennungen. Von den drei Formen dieses Namens dürfte die erste den Vorzug verdienen, weil in diesem Falle die sonst so schwankenden Europäischen Orthographien übereinstimmen.

Kanara an der Tungabhadrâ wird zum jetzigen Maisur gerechnet; nördlich von da liegt über Goa, im Norden von der Krishnå, im Süden von der Varadâ, in der Mitte von der Malapûrvâ und Gatpûrvâ, zwei Zuflüssen der Krishnâ durchströmt, das Gebiet. Darwar; die gleichnamige Stadt 2200 F. ü. d. M. Es ist dieses ein in der Geschichte wenig hervortretendes Gebiet, für den Erforscher der Indischen Geographie aber eines der anziehendsten, weil es ein Muster von der reichsten Entwickelung der Natur des Dekhanischen Hochlandes giebt. Seine Hochebene ist durchaus angebaut und bietet trotz der Einförmigkeit ihrer weiten Fläche in der kühlen Jahreszeit durch den Reichthum der Kornund Gemüse-Felder, der Obstbäume und Baumwollengewächse die reizendste Mannigfaltigkeit dar; zur Zeit der Hitze jedoch nur den Anblick eines schwarzen, von der Sonnengluth versengten, gehärteten und zerrissenen, in Staubwolken eingehüllten Bodens; die große Hitze dauert jedoch nur kurz, vom März bis Mai, sonst ist die Luft abgekühlter, weil stetige Westwinde in den Nächten wehen; das Klima ist daher durchaus gesund. Der Boden ist äußerst fruchtbar und die eigenthümlichen klimatischen Verhältnisse bedingen für die sehr mannigfaltigen Gewächse des 170 Anbaues eine dreifache Zeit der Aussaat und der Ernte jedes Jahres, so dass hier schon, wie unter der Linie, der Boden nie brach liegt. Wie hiernach die verschiedenen Gewächse vertheilt werden, wie aus den Eigenthümlichkeiten des Klimas und des Anbaus auch andere der ganzen Lebensweise entstehen, darf nicht hier Gegenstand einer besonderen Darstellung sein. 1)

Den Nordtheil des Landes unter den Westghat nehmen endlich die schon oben bezeichneten Hauptstädte der Mahratten-Herrschaft ein.<sup>2</sup>)

Das Gebiet der Krishnå entspricht bis an die Ostghat einigermaaßen dem Umfange der alten, einheimischen geographischen Bezeichnung Karnata, des schwarzen Landes im Innern.<sup>3</sup>) Nach der Sprache bildet die oben erwähnte Linie von Bidar (um 18° im N. W. Haiderâbâdrâ's)<sup>4</sup>) südwärts über Adhvani (Adoni),

<sup>1)</sup> S. RITTER, IV, 1, 707.

<sup>2)</sup> S. oben S. 147.

<sup>3)</sup> S. Burnouf, Nouveau Journ. As. II, 249. kâru, schwarz, nâdu, Land, inneres Land.

<sup>4)</sup> WILKS, Historical Sketches of the South of India I, p. 5. irrig 180 45'.

Guti, Nandidurga bis zum Passe Guggelhatti die Ostgränze gegen das Telinga, welches auch ein großes Gebiet im Innern besitzt. Wir haben oben die Südgränze gegen das Tamil bestimmt und gesehen, dass das Karnata bis an den äußersten Süden Maisur's reicht. Es herrscht nicht, wie man geglaubt hat, im Westen der Westghat; eine Linie von den Krishnaquellen zurück nach Bidar giebt die Nordgränze gegen das Mahratta. 1)

Als alte politische Benennung hat aber Karnåta einen größern Umfang und da die spätere Verbreitung der Mahratten eine Thatsache ist, gilt wohl dasselbe von der Sprache, doch ist es auch sicher, daß das Reich Karnåta in seiner größten Ausdehnung zugleich andere Völker Dekhanischen Ursprungs beherrschte.<sup>2</sup>) 171 Die älteste Hauptstadt dieses Reiches war Kaljāni, die glückliche, im innern Lande in W. Bidar's; nach ihr Dévagiri (Götterberg) bei Dauletåbåd. Bigapur (Vigajapur, Siegesstadt), im N. der Krishnå, war Hauptstadt eines der Dekhanischen Reiche der Muhammedaner<sup>3</sup>); Haideråbåd ist jetzt wie vor ihm Golkonda, Hauptstadt eines anderen Muhammedanischen Staats, deßen jetziger Beherrscher, einst ein Vasall des Großmoguls, Nizam genannt wird. Sein Reich liegt aber zum größern Theile im Gebiete der Gödåvarî. Die berühmten Diamantgruben von Golkonda liegen von diesem Orte ziemlich entfernt.<sup>4</sup>)

Die Landschaft außerhalb der oben erwähnten Gebiete unter den Westghat, Darwar's und der Mahratten-Städte, hat den Charakter des Dekhanischen Plateaulandes, das nur von wenigen Hügelreihen durchzogen wird und gelinde Senkung gegen Osten hat; die Flüße haben deshalb einen trägen Lauf und versenken sich, wenn die Sonne in der heißen Jahreszeit den Boden spaltet, tief in ihre Einsenkungen und können nicht zur Bewäßerung

<sup>8.</sup> oben S. 166. Das Reich Karnata hiefs auch Kuntala; Journ. of the R. As. S. IV, 3. Wilson, Vishn. P. 185. Not. 9. Es war ein Völkername und Upahâlaka dasselbe. Hêm. K. IV, 27.

<sup>1)</sup> Wilks a. a. O. und Mack. Coll. I, p. XLI. Vgl. W. Hamilton, II, 247. In Kanara ist Tuluva die Sprache des Volkes, Karnata nur der Brahmanen. S. oben S. 153.

<sup>2) 8.</sup> Walter Elliot, in Journ. of the R. As. S. IV, p. 3. 4. Andere Bestimmungen später.

<sup>3)</sup> W. Hamilton, II, 204.

<sup>4)</sup> Ebend. p. 135. 140. RITTER, IV, 2, 350.

des Bodens gebraucht werden, so wenig wie zur Schifffahrt. Nur in der Regenzeit bedeckt sich das Land mit Grün und trägt, wenn angebaut, reiche Ernten; es ist aber auch der Dürre ausgesetzt, und dieses wird mit eine Ursache sein, daß es nicht die Kultur anderer Theile Indiens erreicht hat; viele Striche liegen unbenutzt da; doch herrschte einst auch hier größere Ruhe, mehr Anbau und geregeltere Herrschaft, als seit dem Einbruche der Muhammedaner und seit der nicht förderlicheren Herrschaft der Mahratten. Die vielen kleinen Höhen des Landes gaben den fehdelustigen Häuptlingen leichte Mittel, sich Burgen, in denen sie sich behaupten konnten, zu bauen.¹)

Wir haben hier, wie im Lande der Tamilen, der Malabaren und später in dem der Telinga gewiß noch die Nachkommen der ältesten Bewohner, die aber dem Brahmanenthum in Verfaßung und Sitten, Kultur und Lehren zugewendet worden sind und nur einzelnes ihrer früheren Zustände im höheren oder geringeren Grade uns aufbewahrt haben, während einzelne Stämme in den unzugänglichsten Gebirgen von dieser ihnen zugeführten Kultur sich beinahe unberührt erhielten.

Die Krishna gilt als eine Gränze des südlichen Theiles der Halbinsel von dem nördlichen, so dass Dekhan nur das südliche Indien zwischen der Kistna und der Nerbudda oder dem Vindhja bezeichne, für den Theil aber im Süden der Krishna der Süden Indiens gesagt werde.<sup>2</sup>) Dieses ist aber keine einheimische oder in der Natur des Landes begründete Unterscheidung, sondern, "weil die Muhammedaner mehrere Jahrhunderte nach ihren Einfällen in das Dekhan ihre Herrschaft nicht über die Kistna ausgedehnt haben", ist diese Benennung entstanden. Die Indische allgemeine Bedeutung des Namens Dekhan ist aber um so mehr dieser fremden und auf vorübergehende politische Verhältnisse begründeten vorzuziehen, als kein plötzlicher Uebergang in der geographischen, klimatischen oder physischen Stellung des Landes an der Krishna vorkommt. Die Krishna soll weiter Sprach-

<sup>1)</sup> W. Hamilton, II, 183. 203. 224. 381. 365. 135. Fr. Bucharan, journ. III, 203 fig. Elphinstone's the British territories in the Deccan, in As. Journal. Vol. XXIII, p. 615. ist leider nur der Auszug eines ausführlichen Berichtes. Ritter, IV, 2, 369.

<sup>2)</sup> WILKS, Histor. sketches etc. I, p. 3.

granze sein und den Stil der bürgerlichen Baukunst trennen, in Süden haben die Häuser der geringen Leute flache Dächer und seien mit Lehm und Erde bedeckt, im Norden spitze Strohdächer.<sup>1</sup>) Das zweite wird richtig sein, ist aber ein Nebenunterschied. Die Sprachgränze überschreitet aber, wie gezeigt worden, so sehr den Lauf der Krishna nordwärts wie südwärts, dass diese Gränz-Bestimmung nur Irrthum erzeugt.

## 5. Oberes und mittleres Gebiet der Gôdâvarî. Vidarbha. Oberes Telingana.

Mit der Zunahme des Dekhans an Ausdehnung, je nördlicher die Breite wird, gewinnen auch seine ostwärts aus den Westghat strömenden Flüsse einen längern Lauf. Die Göddvarî ist, wie der nördlichste Fluss, auf welchen diese Bestimmung passt, so der längste; er erhält aber zugleich Zuslüsse aus dem Quellgebiete der Tapti, also aus den Südverzweigungen des Vindhja; seine weiten Arme verbinden also das Land an den Westghat mit den Vindhja-Gebieten; er stellt dadurch den Normalbau des Dekhans in sei- 173 ner mächtigsten Entwickelung dar.

Die Gödävarî entspringt unter dem Berglande Baglana, welches uns schon bekannt ist²) und fließt aus vielen kleinen Quellströmen zusammen; strömt dann zwischen Aurangäbäd und Ahmednagar südöstlich fort ohne sehr große Krümmungen zur Küste, an welcher sie nach einem Laufe von 150 g. M. im Norden Masulipatam's ausmündet. Der größte Theil ihres Laufes gehört dem Plateau-Lande, welches hier noch ganz den Charakter des Dekhans bewahrt: ein einförmiges, wenig bergiges, oft der Dürre ausgesetztes, durch die Raubzüge der nahen, wilden Bergbewohner in seinem Anbau früher vielfach gehemmtes Hochland.³)

<sup>1)</sup> W. Hamilton, I, 1, 204.

<sup>2) 8.</sup> oben 8. 147.

<sup>3)</sup> Gödävari ist die wohl erhaltene Sanskritform; s. Wilson u. d. W. und Vish. P. p. 176; sie entspringt auf dem Sahja-Gebirge. Das Wort bedeutet die vorzüglichste Kuh-Geberin. Nach Hêmak. IV, 150. auch Gödä, Kuhgeberin; wohl nach einer Legende. Nach den Pandit: Wassergeberin. Nach A. Stieling, an account, geographical etc. of Orissa, in As. Res. XV, 267. auch die kleinere Gangä. Ein anderer Name ist Pûrva-Gangā. S. A Grammar of the Teloogo language. By A. D. Campbell, Introd. p. V. Beide Flüsse werden im Dekhan als Schwestern angesehen, und die Belesen's lad. Alteribek. I. 2. Aus.

Die Quelle des Flusses liegt in 20° Breite in den Westghat nur 10 M. vom Westmeere; auch sie wird heilig gehalten, und die dortigen Tempel stark bewallfahrtet. Auf dem innern Plateaulande im S. O. von Ahmednagar entspringt die Mangira (Quirlstock), die dem Hauptstrome erst parallel läuft, dann aber unterhalb Bidar's mit einer gewaltsamen Wendung ihm zueilt.

Dem Meridian dieser Nordwendung der Mangîra entspricht ziemlich genau die jetzige Gränze der Mahratten- und Telinga-Sprache, diese herrscht ihm östlich, jene westlich; nach dem Vereine beider Flüse treten wir in das Gebiet des Telinga, das wir südlicher an der mittleren Kistnä und dem Penar gefunden haben. Das obere Gebiet jener zwei Flüse ist Mahrattisch; an den Quellen der Gödävarî sitzen, so weit südlich als Bassein an der Küste, die Kuli, ein den Bhilla ähnliches Volk; die letzteren reichen auf der Westseite der Ghat nur bis Damän, auf der inneren Seite der Berge aber hinab nach Puna und ostwärts im N. der Gödävarî bis nach der Varadå (Wurda).¹) Es sind ohne Zweifel die versprengten Ueberreste der ersten Bewohner und Besitzer des Landes. Baglana und die dortigen Denkmale haben wir schon oben erwähnt.²)

Gehen wir den Nordzussüssen der Gödävarf nach, kommen wir ebenfalls in schon bekannte Gebiete. Wir haben 3) die Berar-Kette, welche Baglana und das östlichere Norddekhanische Hochland begränzt und das verbindende Glied zwischen dem Nordende der Westghat und dem Gondvana-Gebirge bildet, kurz bezeichnet. Es ist dieses mehr ein hoher Wall oder Erdrücken mit einzelnen hervorragenden Piks, als ein Gebirge; es erhebt sich stusenweise von dem Tieslande im Norden nach Berar im S.; das Heraufsteigen geschieht durch die vielen, bald sehr steilen, bald sanstern Schluchten. Die Höhen sind mit losem Gestein und niedrigem Gebüsch bedeckt und meist unfruchtbar. Die höchste Erhebung dieses Gebirgszuges liegt zwischen Uggajanta und Lakhnavara: auf den Höhen der Ghat (denn so heißen auch diese) liegen viele

nennung ist nach CAMPBELL's Vermuthung daher entstanden, dass die Gödavari den Bewohnern früher bekannt war, als die Ganga.

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 669.

<sup>2)</sup> S. S. 151.

<sup>3)</sup> S. oben S. 147. 148.

Burgen oder Gada (Gharra).1) Die Höhe ist zwischen 1200 bis 1600 F. Das Gebirge in der nördlich gewendeten Fortsetzung bis nach Gavelghar, in welchem die Quellen der Taptî liegen, hat die größere Erhebung von gegen 4000 F.2) und scheidet Taptî von Varadâ und Weyne-Gangâ. In der Mähe von Nagpura entspringt in 96° ö. L. und 21° 45' n. B. ganz nahe bei der Taptî die Varada (Geberin der Wünsche); von der rechten Seite fliesst ihr die Pajin Ganga zu, welche bei dem Uggajanta-Pass entspringt; ihr Zusammengemünde liegt zwischen Kanda und Manikdurga; auf der linken Seite von Norden her erhält sie die Weyne-Ganga, deren Westarm, Khahan, nördlich von der Taptî-Quelle um 22º n.B. ganz nahe bei derselben entspringt, der Ostarm Weyne-Gangâ sber noch nördlicher auf dem Hochlande unmittelbar unter Gharramandala an der Narmadå und an 22° 30' n.B. hinaus biegend; diese Arme gehören also Gondvana im engern Sinne; sie fließen zusammen bei Ambura, nahe im O. der Hauptstadt Nagpur. Vandå und Weyne-Gangå strömen dann zusammen, ihr Gesammtstrom wird Pranita genannt und fliesst südwärts der Godavari zu, welche er bei Kinnor erreicht. Der Hauptstrom fliesst nun südostwärts durch eine sehr unbekannte, bergige, von Gönda-Stämmen bewohnte Gegend; erst bei Ragamandri tritt er aus dem Gebirge hervor, welches als eine nördliche Fortsetzung der Ostghat m betrachten ist.3)

<sup>1)</sup> W. HAMILTON, II, 107.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 450. 457.

<sup>8)</sup> Pajin Gangâ ist wahrscheinlich Pajôshnì der Sanskritbüsher; s. Wilson, V. Pur. p. 176. 181. not. 11. Die Präkritform wäre Pajenhì, woraus leicht Pajin werden kann. Es mus milchwarm bedeuten, obwohl ungrammatisch contrahirt (pajak-ushna). Da wir gesehen haben 8. 114 N. 1, dass dieser Name im M. Bh. der Tapā zugeschrieben wird, wird er später auf die Pajin Gangā übertragen worden sein. Der ältere Name wird Upavēnā, d. h. Neben-Vēnā, die in M. Bh. III, 221. v. 14233—34, p. 717. zwischen Vēnā und Bhīmā steht. Für Weyn-eGangâ wird Bain, Baum, Wainy, und weiss ich, was gesehrieben. W. Hamilton leitet es II, 13. ab von Vāṇa, Pfeil. Dann müste es aber Ban lauten. Es ist schwer, hier den alten Namen sicher aufzuweisen: Vēnā, der Name eines Flusse, steht V. Pur. p. 183.; vēṇi bedeutet Flus. Ich vergleiche aber lieber Vēnvā (Vēṇu heist Bambus) Mahābh. I. p. 344. v. 1117. Im Süden nach Avanti (Uggain) folgen: "Der König der Kôçala, so auch der Herr der Ufer der Vēṇvā, die Kāntāraha (Waldbewohner) und die Fürsten der östlichen Kôçala." Dieses lag

Taptî und ihres Südarmes, der Purnä, der Varadä, der zwei Arme der Weyne-Gangä, endlich vieler kleinen Abflüsse nordwärts zur Nerbuddä, muss nothwendig eine Gesammterhebung des Plateau's über das umgebende Land bilden und verdiente einen besonderen Namen, wie das Amarakantaka im O., dessen westliche Fortsetzung es ist, nur durch den Einschnitt der Weyne-Gangä davon getrennt. Es liegt zwischen Gavelghar und Ellikpur im S. W. und Sindvara im N. O. zwischen 21° 20' und 22° 5' n. B.; die mittlere Höhe ist zwischen 2000 — 3000 F. Gavelghar liegt 4000 F. ü. d. M.

In dem Gebirge von Berar, von der oberen Gödåvarf an bis an die Varadå wohnen noch Bhilla, östlich von diesem Flusse erscheinen die Gönda; im Osten der Weyne-Gangå, der Pranîtå und der Gödåvarî herrschen sie beinahe ausschließlich, und ich werde später zeigen, daß man sehr Unrecht hat zu sagen, daß auf dem Hochlande im Osten jener Flüße Telinga herrsche; denn Gönda sitzen von Amarakantaka und dem Lande im Norden desselben 176 südwärts im Osten der bezeichneten Flüße; auch zwischen der Gödåvarî und ihrem untern linken Zufluße Indravatî hausen Gond und schließen sich nordostwärts an die verwandten Khanda über Orissa an. Erst auf dem rechten Ufer der Gödåvarî finden wir das Telinga im Innern; auf der Küste hat es allerdings eine weitere Verbreitung nach Norden, aber die Art, wie gewöhnlich das Gebiet dieser Sprache angegeben wird, ist entschieden falsch. 1)

im S. des Vindhja. S. oben S. 129. — Ein anderer Name der Varada ist Vaidarbhi; s. IV, S. 850. Pranita (Pranhita der Karten) heisst vorwärts geleitet. Khahan kann ich nicht herstellen. — Wilson giebt Mack. Coll. I, p. CXVII. Rågamahendri als Name der alten Hauptstadt Telinga's; das Wort müste von Rågamahendra, großer Fürst der Könige, herstammen. Ich möchte Rågamandira, Königsstadt, vorziehen.

<sup>1)</sup> Nach Campbell, bei Wilson, Mack. coll. I, p. XXXVI. "Diese Sprache ist die einheimische der Hindu in dem Theile der Halbinsel, der sich von Palikat an der Koromandel-Küste landeinwärts bis in die Nähe Bangalor's und nordwärts der Küste entlang bis Kikakol und im Inneren bis zu den Quellen der Tapti erstreckt, im Osten begränzt von dem Bengalischen Meerbusen, im Westen durch eine unregelmäßige Linie, welche durch die westlichen Gebiete unter dem Subadar des Dekhans (dem Nizam) durchgeht und die östlichsten Provinzen des neuen Staats abschneidet; ein Gebiet, welches die fünf nördlichen Sirkar: Gangam, Vizagapatam, Rägsmandri,

Das obere Gebiet der Gôdâvarî liegt im Gebiete der Mahretten, deren Sprache im Süden durch die Linie von Kanda über Bidar nach Kolapur oder dem Quellgebiete der Krishna begränzt wird, die Ostgränze folgt der Varada aufwärts bis zur Bergkette im S. der Nerbudda, welche Ingådri oder Satpura heisst.1) Dieses Gebiet umfast also nicht nur die ältesten Sitze der Mahratten in Baglana, sondern auch die südlicheren unter den Westghat bis Kolapur und die auf dem mittleren Plateau, wo Aurangabad und Amednagar, südlich Bidar, östlicher Ellikpur, am östlichsten Nagper Sitze von Herrschaften waren. Doch ist Nagpur im W. der Weyne-Gangâ, die östlichste Herrschaft der Mahratten, meistens von Gond bevölkert<sup>2</sup>) und das Land meist eine ursprüngliche Waldwildnis. Das westlichere Gebiet ist das civilisirtere, und die Anfänge seiner Kultur gehen weiter zurück, da wir im Alterthum Tagara und Paithana als große Handelsstädte erwähnt fin- 177 den.3) Es war hier also wohl schon früher die Kultur von der Küste durch Khândêç auf das Hochland hinaufgestiegen.

Masulipatam und Gantur, den größern Theil der ausgedehnten Gebiete des Nizam's, Kudappa und Bellari, die Ostprovinzen Maisur's und den nördlichen Theil Karnata's umfaßt." Wilks, Histor. Sketches etc. I, p. 6. sagt: das Telinga fülle den Raum im Osten des Mahratta mit "der Daswischenkunft jedoch der wilden Sprache der Gond in einem Streifen von kleinem Umfange." Ihm folgt W. Hamilton, II, 121. Elphinstone, the History of India, I, 411. sagt: "die Westgränze des Telinga muß von Bidar nordwärts verlängert werden" bis Kanda an der Varada, was gewiß richtig ist; dann aber: "von hier läuft die Nordgränze in einer unsicheren Linie (indistinctly) ostwärts nach Sonapur an dem Mahanada; die Ostgränze von Sonapur bis Kikakol an der Küste." Blunt's Reise beweist jedoch, daß dieses unrichtig ist.

<sup>1)</sup> ELPHIESTONE, the Histor. of India, I, 411.

<sup>2)</sup> W. HAMILTON, II, 5. 6.

<sup>3)</sup> Aurungabad soll ursprünglich Gurka oder Kerkhi geheißen haben und war Hauptstadt der Großmogulischen Statthalter und später suerst des Nisam's. W. Hamilton, II, 144. — Ahmednagar war auch einst Hauptstadt eines Muhammedanischen Staats im Dekhan. Ebend. 146. — Daulatäbäd, seit 1310 Residenz der Statthalter der Afghanischen Ghilgi-Dyasstie, dann Hauptstadt des kurz dauernden Abyssinisch-Muhammedanischen Staates, hieß früher Devagiri, Götterberg, und war als solche Hauptstadt eines Indischen Reiches. Ebendas. p. 148. Tagara ist aber davon verschieden, obwohl es dafür gilt; in Inschriften heißt es auch Tagarapura. S. W. Elliot, in Journ. of the R. A. S. IV, p. 84. — Tagara

Das mittlere Nordgebiet der Gödävarî wird jetzt Berar genannt, von Khândêç, Gondvana, Bidar und Aurangabad eingeschlosen; die ältere Zeit und so noch Abulfazl nahm das Wort in viel weiterer Ausdehnung von West nach Ost. Der Name ist ein altindischer und aus Vidarbha entstellt, dessen Hauptstadt Kundina heist. Das Land erscheint in dem Indischen Epos schon als ein Brahmanisch eingerichtetes, es zeigt sich hier ein früher

hat nach III, S. 112. die Lage von Kalberga. Bider war Hauptstadt eines kleinen Vormuhammedanischen Indischen Staats. W. Hamilton, II, 119. Ellikpur ist die eigentliche Hauptstadt Berar's. Ebend. 112. Nagapura, Schlangenstadt, ist eine neuere Hauptstadt der Mahrattenfürsten, die Bhunsla heißen. — Ptolemaios, VII, 1, 77. hat Τάγαρα und Βάθανα, βασίλειον Σιροπολεμίου, im innern Arjaka; s. oben S. 151. Per. mar. Er. p. 29. Τῶν δὲ ἐν αὐτῷ τῷ Δαχιναβάδει δύο ἐστίν τὰ διασημότατα ἐμπόρια ἐπιφαινόμενα, ἀπὸ Βαρυγάζων ἔχοντα ὁδὸν ἡμερῶν εἴκοσι πρὸς νότον ἀπὸ ταύτης ὡς ἡμερῶν δέκα πρὸς ἀνατολην ἐτέρα πόλις Ταγάρη μεγίστη. ᾿Απὸ μὲν Πλιθάνων ὀνυχίνη λιθία πλείστη ἀπὸ δὲ Ταγάρων u. s. w. Nach einer sehr annehmbaren Vermuthung E. A. Schwanbeck's ist die hier angeführte Stelle im Periplus so zu lesen: δύο ἐστίν τὰ διοσημότατα ἐμπόρια, Παίθανα μὲν ἀπὸ Βαρυγάζων κ. τ λ. Durch sie wird der fehlende hier nicht zu entbehrende Name der Städte wiedergegeben.

Die Erklärung des Namens Trilinga wird von A. D. Campbell in seiner Introd. p. II. mitgetheilt. Er ist hergenommen von den drei linga, in deren Gestalt nach der Legende Civa auf die Berge Criparvata, Kâleceara und Bhimecvara herabgestiegen ist. Der erste ist noch berühmt als Sitz eines Heiligthums und liegt an der Krishna an der Stelle ihres Durchbruchs durch das Gebirge und ihres Eintritts in die Ebene im Gebiete des Raga von Karnol; der zweite wird ebenfalls noch viel besucht von Pilgern und liegt am Zusammenstusse der Pajin-Ganga und der Gödavari: der dritte ist nicht mehr den Eingehornen genau bekannt, ist aber muthmasslich der so genannte Berg in den westlichen Ghat, wo ein Tempel Bhimeçvara ist und die Gränzen Maisurs, Telingas und des Mahrattenlande sich nahe liegen. Der von dem Tempelberge herabströmende Flus Sheralitari erreicht das Meer im S. Hanavars oder Onors; s. S. 158. u. Fz. Bu-CHANAN'S A Journey etc. III, p. 134. Dieses Gebiet des Dekhans darf jedoch nicht als identisch mit dem von Prolemaios, VII, 2, 23. erwähnten Τοίγλυφου, τὸ καὶ Τοίλυγγου βασίλειου gehalten werden, welches in Hinterindien liegt und Arakan ist, noch mit dem Volke, von welchem PLI-NIUB, VI, 22. sagt: Insula in Gange est magnae magnitudinis, gentem continens unam, Modogalingam nomine. Auch kann die daselbst vorgeschlagene Erklärung des ersten Theils des Namens aus dem Telinga-Worte medega, d. h. drei, nicht gebilligt werden, da diese Sprache dort nicht herrschte.

<sup>1)</sup> W. Hamplton, II, 106, 120.

Fortschritt der Arischen Kultur auf dem Hochlande. Seine südliche Ausdehnung muß aber bis Bidar im W. der Mangfra gereicht haben; denn der Name dieser Stadt und der angränzenden gleichnamigen Provinz ist ebenfalls nur eine andere entstellte Form des alten. Wir umfaßen daher mit diesen zwei alten Namen ohngefähr den sehr beträchtlichen Theil des innern Hochlandes, welchen die Mahratten außerhalb Baglana's an der Gödävari und Mangfra eingenommen haben.<sup>1</sup>)

Solcher alten Denkmale seiner Kultur, wie das Mahrattenland, kann sich das östlichere oder Telingana nicht rühmen, oder
um richtiger zu sprechen, Telingana des Hochlandes; denn auch 178
ein großer Theil der Ostküste gehört den Telinga. Nach den
obigen²) Bestimmungen nimmt dieses Volk im innern Dekhan das
Gebiet ein, welches im Westen durch eine Linie von Kanda über
Bidar, Guti, Nandidurga nach den Ostghat, im Osten durch eine
von demselben Nordpunkte längs der Varadå, Pranîtâ und Gôdâvarî bis zum Zusammenfluß der letzteren mit der Indravatî bezeichnet wird, im Süden über Bangalor hinaus nach Ragakotta
am Süd-Penar reicht; außerhalb der Ostghat an der Küste erstreckt es sich nach Norden bis zur Gränze Orissa's, im Süden
bis Palikat oberhalb Madras; zwischen der Indravatî und den
eben erwähnten Flüßen ist das Gebiet der Gônd in das seinige
eingekeilt.

Das obere Telingana ist jetzt größtentheils in den Staat Haiderabad oder in das Reich des Nizam's eingeschloßen. Dieses
land ist wenig angebaut, große Striche liegen wüst, und es ist
nie in der Indischen Kulturgeschichte ein bedeutendes gewesen,
obwohl eine der älteren Dynastien den Namen von Andhra trägt

<sup>1)</sup> Vidarbha, gesprochen Bidarbha und mit r für d Birarbha. Hèmak. IV, 45. sagt: Vidarbha sei so viel als Kundina. Dann Wilson u. d. W. und Ma-klbk. I, p. 509. v. 2853. S. auch Wilson, V. Pur. p. 187.

<sup>2)</sup> S. o. S. 166, 170, 173, 175. Die Sanskritform ist Trilinga; es wird auch Telugu und Tenugu gesagt. Campbell, Mack. Coll. I, p. XXXVI. Die Sanskrit-Bezeichnung für das innere Telingana oder das von der Küste entfernte ist Andhra. S. Wilson a. a. O. p. CXXII. Hiuen-Theang nennt den nördlichen Theil dieses Landes Mahândhra oder Groß-Andhra und den südlichen Theil Dhanakakeka. Die nördliche Gränze ist das nördliche Kocala und die südliche Kola. Seine Beschreibung dieses Gebiets ist IV, S. 14 fig. vorgelegt worden.

und auch die Alten das Daseyn eines mächtigen Reichs mit diesem Namen bezeugen.¹) Wir haben hier keine Spuren früherer Blüthe oder große Denkmale der Vorzeit; Haideråbåd ist eine Stiftung der Muhammedaner; das Reich, in dem Arunakonda, jetzt Varankol N. O. von Haideråbåd Hauptstadt war, gehörte zu den spätesten Indischen vor dem Einfalle der Muhammedaner. Da es gewiß ist, daß der alte Herrscher Calivahana, deßen Geschichte uns nur in Fabeln überliefert ist, in Pratishthana an der Gödåvari herrschte, so gehörte diese Stadt dem obern westlichen Gebiete des Flußes an, in deßen Nähe wir die großartigen alten Denk-179 male, die Felsentempel in Baglana und Ellora, schon oben hervorgehoben haben.²)

Der Theil Gondvana's, der an die Gôdavarî gränzt, gehört noch zum Theil zu den ödesten Wildnissen Indiens und ist in der That das allerunbekannteste Gebiet des ganzen Landes.

Wir haben in dieser Uebersicht des Godavari-Gebietes die Geschichte zur Richtschnur genommen, um uns seine Stellung zu den übrigen klar zu machen.

Es mus auffallen, dass der mittlere Theil desselben an Kultur des Bodens und Bedeutsamkeit für die Geschichte so weit gegen die übrigen zurücksteht, während der obere Flus ein früh Arisch gewordenes Land durchströmt. An Fruchtbarkeit fehlt es manchen Theilen des Landes nicht, wenn es angebaut wird; es

<sup>1)</sup> PLINIUS, H. N. VI, 22. nach Megasthenes. Validior deinde gens Andarae, plurimus vicis, XXX oppidis, quae muris turribusque muniuntur; regi praebet peditum CM., equitum MM., elephantos M.

<sup>2)</sup> Ueber das Reich von Varankol s. Wilsom in Mack. Coll. I, p. CXXIII. Die Stiftung geht nur in's eilfte Jahrhundert surück. S. ebend. und W. Hamilton, II, 139. Sanskritname Arunakanda-pura, was nicht richtig sein kann; der richtige Name ist Arunakonda; das erste Wort ist sanskrit und bedeutet roth; konda ist dekhanisch und bedeutet Berg; s. IV, S. 14. N. 2. und Inschrift in Journ. of As. S. of B. VII, 901., wo aber Druckfehler im Texte sind. — Wilson a. o. O. p. CXXIII. giebt Pythan (Paithan) an der Gôdâvarî als Hauptstadt Çâlivâhana's. Die Stadt liegt N. O. von Ahmednagar, der Name stimmt ganz (Pratishthâna, Paithâna) und auch die Lage paſst; Ptolemaios Bάθανα und des Periplus Παίθανα (für Πλίθανα) sind schon S. 177. erwähnt. Der von dem Alexandrinischen Geographen als in dieser Stadt residirend erwähnte König Siri-Polemaios hieſs Cri-Pulimân und gehörte der Andhrabhritja-Dynastie, welche von 35 v. Ch. Geb. bis 431 n. Ch. Geb. regierte; s. II, S. 685.

ist so reich an Flüssen, wie die benachbarten; auch sind hier Spuren eines früheren, weiter verbreiteten Anbaues; 1) doch, scheint es, müßen besondere Ursachen es bewirken, daß das Land nie zu großer Bedeutsamkeit gelangte. Eine solche ist wohl, dass der Strom und seine Zuflüsse so überwiegend Plateauströme sind, dass sie in der trockenen Jahreszeit sehr wasserarm werden und zur Bewäßerung untauglich sind; es ist ein einförmiges Plateauland ohne offene Thalebenen, ohne eigentliche Bergketten, welche dem Boden Mannigfaltigkeit geben, sondern flaches, obwohl ziemlich hoch gelegenes Land mit vielen kleinen Höhen und Hügeln; es möchte aber eine Hauptursache sein, dass das vorliegende Küstenland kein reich begabtes ist, welches eine große und thätige Bevölkerung versammelte, die sich stromaufwärts verbreitete und das innere Land durch Ansiedlungen und Handelsunternehmungen belebte.2) Wir haben hier in der That die Erscheinung, dass die Kultur statt von der Mündung des Flusses 180 aufwärts zu steigen, von der reichen Westküste aus des oberen Flusgebietes sich zuerst bemächtigte, ohne jedoch abwärts das innere Land sich schon unterworfen zu haben, als das Verderben und die Störung der Zustände, welche die Einfälle der Muhammedaner überall nach sich zogen, auch dieses Land heimzusuchen begannen.<sup>5</sup>)

# 6. Unteres Gebiet der Krishnâ und Gôdâvarî. Nieder-Telingana. Kalinga.

Das Gebiet der Telinga-Sprache reicht an der Koromandelküste von Palikat nordwärts bis Kikakol; die jetzige politische Eintheilung nennt nördliche Sirkâr die Strecke des Küstenlandes von Mutapilli 15° 45' im S. bis zur See Kilka im 19° 20' zwischen Orissa und dem Karnatik.4) Die Sprache geht also im S. über die politische Gränze hinaus, erreicht sie im N. nicht. Es ist das

<sup>1)</sup> W. Hamilton, II, 118. 128. von Bider und Haiderabad.

<sup>2)</sup> Aus RITTER, IV, 2, 427.

<sup>3)</sup> S. außer den oben S. 177. angeführten Stellen bei W. Hamilton unter Nagpur (Berar) II, 7. und Haiderabad II, 122., zu welchen Staaten der größte Theil dieses Gebietes gehört. Ritter, IV, 2, 426.

<sup>4)</sup> W. HAMILTON, II, 60.

Hache Küstenland unter den Ostghat von verschiedener Breite, es wird durch die Flüsse in fünf Theile zerlegt. Kalinga, der alte Name dieser Küste, stimmt auch in seiner Verbreitung nicht ganz mit den obigen Gränzbestimmungen überein, doch reicht Kalinga wenigstens bis zur Krishna und wird in einigen Nachrichten bis zum Gangeslande ausgedehnt.<sup>1</sup>)

Dieses Küstenland ist am Meere sandig und hat erst gegen die Vorhügel des Hochlandes einen besseren Boden, der durch viele Flüsse und davon abgeleitete Kanäle, durch natürliche Seen, wie der von Kolair im S. und Kilka im N., und künstlich gebildete Wasserbehälter bewässert wird; manche Theile erzeugen dann

<sup>1)</sup> Der Name ist noch übrig in Kalingapatan (Kalingastadt) N. O. von Kikakol. W. Hamilton, II, 73. behauptet ohne Grund, Godavarî sei ursprünglich Gränze zwischen Orissa und Kalinga gewesen. Nach Indischem Gebrauche scheint Kalinga die Küste zwischen Odra (Orissa) und Drâvida (Tamilenland) zu bezeichnen. S. Wilson, Mack. Coll. I, p. CXVII. V. Pur. p. 183. n. 3. Die Javanesen nennen Indien Kling, weil diese Küste viel mit Java verkehrte. Nach Hiuen-Theane, I, p. 135. u. III, p. 97. u. p. 393. wird Kalinga im N. von Konjodha und im S. von Gulja oder Kola begränzt. Das erste Gebiet reicht nach III, S. 681. etwa bis Vizagapatana. Prolemaios, VII, 1, 39. nennt Καλλίγα unter den Städten Maisolia's. PLINIUS H. N. VI, 21. Calingae proximi mari, et supra Mandei, Malli, quorum mons Mallus, finisque eius tractus est Ganges. So spricht er auch nachher am Ganges von: novissima gente Gangaridum Calingarum; regia Parthalis vocatur. Regi LX mill. peditum, equites mille, elephanti DCC. in procinctu bellorum excubant. Dann VI, 22. eine Insel im Ganges, dem Volke Modogalinga zugehörig. Dann die verlorene Notiz VI, 21. bei den Völkern unter dem Emodus: — Brachmanae, quorum Muccocalingae. Also bis zum Ganges, was kaum Indischer Sprachgebrauch gewesen ist. Zur Zeit der Abfassung der spätesten Theile des Mahâ Bhârata bestand in Kalinga ein besonderes Reich, welches nordwärts bis zur Vaitarini reichte. Die Hauptstadt Manipûra entspricht wahrscheinlich dem heutigen Manphur-Bunder; s. vorläufig erste Ausg. I, S. — N. — Da die Sage das dort herrschende königliche Geschlecht von dem Panduiden Arguna ableitet, welcher auch Partha genannt wird, dürfte sich der von Megasthenes mitgetheilte Name der Hauptstadt Kalinga's Parthalis aus dieser Sage erklären lassen, weil Pârthâla Aufenthalt des Pârtha bedeutet. Die betreffenden Stellen finden sich M. Bh. III, 115. v. 11024 flg., I, p. 570. Die einheimische Ueberlieferung macht Çrîkakôla an der Krishna zur ältesten Hauptstadt. Mack. Coll. I, p. CXVII. Koringa an der Godavarî-Mündung scheint auch den alten Namen zu enthalten. Es ist der beste Hafen an der Küste. S. W. Hamilton, II, 81.

Uebersus an Reis und andern Früchten<sup>1</sup>), doch nicht in der Fülle Tangor's und Bengalen's. Die Breite ist verschieden; Rågamandri liegt nur 10 M. vom Meere, kurz oberhalb tritt die Gödävari erst aus dem Berg- und Waldlande hervor. Von den Vorhügeln der Ostghat sind nur einige für den Anbau gewonnen, andere besitzen noch ihren Reichthum an Wäldern, und wo an ihrem Fusse die Wasser versumpfen, herrschen eigenthümliche Fieber, und da sängt schon die Herrschaft der kleinen Häuptlinge der Gonda unter englischer Herrschaft an.

Diese Küste mit ihrem ungesunden, heißen, schwächenden Klima gehört nicht zu den Indischen Ländern, welche in der Geschichte bedeutend hervortreten; die Lage zum Seehandel war günstig, aber wegen der Wildheit und Armuth des inneren Landes, welche noch im N. der Godavarî vollständig fortbestehen, und wegen des Mangels an eigenthümlichen Erzeugnissen konnte der Handel nicht die reiche Blüthe der Malabar- und Guzerat-Küste erlangen. Doch finden wir auch hier schon im Alterthume mehrere Handelsstädte erwähnt; Masulipatam ist der Haupthandelsplatz der neueren Zeit; der Geschichte des Handels muß es vorbehalten bleiben, die Verbindungen dieser Küste mit Hinterindien und dem Indischen Archipel, so wie mit Ceylon und dem Gangeslande zu verfolgen; dieses sind die Richtungen, welche ihnen schon durch ihre Lage und die Natur der Winde des Bengalischen Meerbusens angewiesen sind. Râgamandrî war einst Hauptstadt des Fürstenthums.2)

Unsere Unbekanntschaft mit dem inneren Hochlande im N. der Gödävarî ist noch so groß, daß wir die Kette der Ostghat nicht verfolgen können und keinen Namen für das Gebirge wißen; 182 nur ist sicher, daß von dem Nallamalla im S. der Krishnå³) die Kette weiter nach Norden fortsetzt; sie scheint mehrere, nach der Küste niedriger werdende Züge zu haben, und die eigentliche Scheidekette gegen das innere Hochland möchte im W. der Indravati von Palunshah nordwärts über Bustar und Byraghar (Vîragada) bis Sonapur am Mahânada anzunehmen sein.

<sup>1)</sup> W. HAMILTON, II, 61.

<sup>2) 8.</sup> Wilson, in Mack. Coll. I, p. CXVII. - W. Hamilton, II, 60 fig. - Ritter, IV, 2, 466.

<sup>3)</sup> S. oben S. 150.

#### 7. Oberes und mittleres Gebiet des Mahânada.

Der Mahânada führt uns tief in das wilde Gondavana hinein; denn seine Quellen liegen in den Gebirgen im Osten der Weyne-Gangâ im Bellûd und Keyraghar auf beiden Seiten des 21sten Breitengrades zwischen 98° und 99° ö. L. und umströmen bis zu ihrem Gemünde ein Plateauland (um Raîpur, d. h. Râgpur) dessen Südgehänge Zuflüsse zur Godavari entfließen. Sein großer Nordzuflus Hasta entspringt bei Sonahut auf dem Amarakantaka-Plateau im Norden der Côna-Quellen, im N. O. der Nerbudda-Quellen. Nach seinem Vereine mit dem Mahanada fliesst dieser erst nach O., wird dann aber bei Sumbhulpur südwärts gedrängt bis Sonpur, von wo an er ostwärts strömt und oberhalb Kataka's (Kuttah) in Orissa's ebenes Küstenland eintritt. Dieser obere und mittlere Lauf geht durch die waldigen, wenig angebauten, unerforschten und von mehr oder weniger rohen Gonda unter ihren kleinen Häuptlingen bewohnten Berglande des südlichen und östlichen Gondvana's.1) Der höchste Berg dieser Gegend, Gumira Pât, ist 3200 Engl. Fuss ü. d. M.

Wir haben schon oben den weiten Umfang des Berglandes bezeichnet, welches die Nordostecke des Plateaulandes ausfüllt und Hindustan vom Dekhan scheidet, indem es nach Norden und Bihâr mit dem Çôna über das Korair-Gebirge, nach Westen mit der Nerbudda durch Ghara Mandala, nach Süden mit der Weyne183 Gangå zum oberen Telingana, ostwärts durch Birbhum und Ramghar abfällt; 2) sein Südabfall neigt sich mit dem Hasta zum mittleren Mahânada; seiner Südostsenkung entfließen im Norden Mahânada's zur Orissa-Küste die Brâhmani, welche sich an der Küste mit den Mahânada-Spaltungen verzweigt, nördlicher die

<sup>1)</sup> S. Ritter, IV, 2, 481 fig. Kataka heist Stadt, Hauptstadt, auch Lager u. s. w. — Ob Hatsa oder Hasta richtige Form sei, weis ich nicht; das letzte hat die passende Bedeutung: Hand, für Arm eines Flusses. Mahdnada, großer Strom; er scheint keinen andern Namen erhalten zu haben. Er ist sicher Ptolemaios Μάνδας, wofür, wie mein gelehrter Freund, der treffliche Herausgeber des Fürsten der alten Geographie, Hr. Wilbers, mich belehrt, die guten Handschriften Μανάδας geben, also genau bis auf Auslasung des nicht Griechischen ha. — Notes on Jumeera Pât, in Sirgooja. — By Capt. R. T. Leigh, Sen. Ass. etc. in J. of the As. S. of B. XXVI, p. 226.

<sup>2)</sup> S. oben S. 81, S. 85, S. 132.

Kuljå (der südliche Koyle), welche in Orissa Vaitarani genannt wird, endlich der Gränzfluss gegen Bengalen Suvarnarekha; alle drei kommen aus den Bergen Kota (klein) Nagpur's östlich von Amarakantaka. 1) Die Vaitarani erscheint im Mahabaarata als Gränze des heiligen Landes in der Richtung nach Süden; im N. ist der Götterweg zum Himmel und der Fluss selbst wird nach der Unterwelt verlegt.

Für die Berge, welche hier noch das Hochland vom Niederlande scheiden, giebt es wieder keinen allgemeinen Namen; sie scheinen keine ununterbrochene Kette zu bilden, aber einzelne Züge, und von ziemlicher Höhe. Die Vorhügel haben von 300 bis 1200 F.; weiter rückwärts erscheinen sie, vom Niederlande zwischen Brähmant und Gangam aus gesehen, höher und regelmäßiger, 2000 F. hoch.<sup>2</sup>) Malagiri, das höchste Gebirge Orissa's, zwischen der obern Brähmant und Vaitarant (Kuljä) muß an 4000 F. Höhe haben und das Land senkt sich durch mehrere Stufen und Ghat nach Medintpur oder nach Bengalen hin.<sup>3</sup>) Es ist ein breiter Gebirgsgürtel, deßen Berge zwischen 12—15 M. von der Küste sich erheben und von dem Lande hinter der Kilkabee an bis zur Suvarnarekhä, von Sonapur bis nach Sinhabhümi (Löwenland), das ganze Orissa gegen das Hochland begränzen.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Brêkmanî, die Brahmanische. — Eine andere Kuljû entspringt im Norden der südlichen und strömt nordwärts zum Çôna. S. S. S. S. Ueber die Bytarani oder Vaitaranî s. oben S. S6. und Kitton's Journey from Sumbulpur to Mednipur, J. of the As. S. of B. VIII, 614. Der Flus wird dort für heilig gehalten. Der Höllenfluss heisst ebenso. Suvarnarêkhû, Goldlinie, s. S. 133.

Prolemaios VII, 1, 17. hat drei Flüsse im Norden des Manadas vor dem Ganges: Τύνδις, Δοσάρων, Άδάμας. Der letzte oder die Suvarnarêkhâ hieß so, weil bei den Sabara Diamanten sich in Uebersluß fanden. Das Vorkommen von Diamanten in dieser Gegend bezeugt Voysey; s. Extracts from the late Dr. Voysey's Journals etc. Im J. of the As. S. of B. XIII, p. 853. Ich komme hierauf später zurück. — S. sonst M. Bh. III, 114, v. 10,098 fig. I, p. 569.

<sup>2)</sup> A. STIRLING, an account, geographical, statistical and historical of Orissa proper or Cuttack, As. Res. XV, 163 fig. S. 177.

<sup>3) 8.</sup> Kittor, a. a. O. p. 608. 612. 383. Malajagiri ist eine doppelte Bezeichnung, da Malaja in der Indischen Ursprache und Giri im Sanskrit Berg bedeuten.

<sup>4)</sup> Nach Stirling p. 176. Dieses Gebirge ist das Mahèndra der Inder, aus

Wie auf allen anderen Seiten das Gebiet Gondvana dem Ein-184 dringen der Indischen Kultur sich mehr oder weniger verschloßen gezeigt hat, so auch das dem Lande Orissa zugewendete. Es sind hier in dem Berglande nur einzelne Sitze einer halben oder kaum angefangenen Bildung an den Wohnsitzen kleiner Fürsten, gleichsam kleine Lichtungen des großen dichten Waldreviers, kleine Dörfer der scheuen, rohen Gond liegen zerstreut im großen Lande, welches dem viel größern Theile nach noch im Zustande des Urwaldes sich befindet. Namentlich diese Seite des Hochlandes, wie die nach der Gôdâvarî, steht auf der untersten Stufe, nach Bihâr und Bengalen sind die Fortschritte größer. Das Land ist sonst fruchtbar und schön. Die herrlichsten Tekwälder prangen am mittlern Mahanada; die höheren Striche müßen schon ein kühleres Klima haben, aber den Europäern ist der Aufenthalt in den dichten Wäldern höchst ungesund, oft todtbringend, doch würde wahrscheinlich das Klima durch das Lichten der Wälder verbessert werden. Jetzt herrschen hier die Thiere ganz eigentlich mehr als die Menschen und die schwächlichen, furchtsamen Stämme der Gond leben in vielen Theilen in steter Furcht vor den Tigern.

Die Europäische Herrschaft hat hier eine friedliche Eroberung zu machen; der Flus ist bis über Sumbulpur hinaus schiffbar und öffnet einen Eingang weit in's Land hinein; bis vor kurzem haben nur die schönen Tekbäume ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Außer der Fruchtbarkeit des Bodens scheint die Erde andere Schätze zu verbergen: mehrere Flüsse führen Goldsand, so die Brähmanî und der Mahanada; und die Diamantenlager in der Nähe Sumbulpur's sind bekannt. 1)

Außer den eigentlichen Gond, deren weite Verbreitung spä-

welchem die Riskikulja bei Gangam fliesst. S. Wilson, V. P. p. 174. Ein niedriges Gebirge an der Küste heisst auch Makendra Malai. Dieses Gebirge wird gepriesen als Sitz heiliger Männer der Vorzeit; M. Bh. III, 115, v. 11024 flg. I, p. 570.

<sup>1)</sup> S. Kittor a. a. O. p. 376. und Ouselet's Bericht. ebend. p. 1057. Ueber die Diamantenlager Ritter, IV, 2, 352. und über das Land 481 fig. 503 fig. Bei W. Hamilton, II, 15 fig. Die Reise von Kittor habe ich angeführt; er führt eine frühere nach Sumbulpur von Motte, in Asiatic annual register, Vol. I. an. — Çambala heisst Ufer, und Reisevorrath; ist Sumbulpur von der ersten Bedeutung?

ter nachgewiesen werden soll, sitzen ähnliche Stämme in dem Waldgebirge unmittelbar an den Gränzen Orissa's; die Kola in Gashpur und Sinhabhûmi, die Kanda im S. des Mahanada hinter Gangam und Vizagapatam, beide noch ihre eigene Sprache sprechend; ein drittes Volk die Saur im N. des Mahanada in Khûrda hinter Kataka; auch diese scheinen ihre eigene Sprache noch zu haben oder das Orissa wird in ihrem Munde andern un- 185 verständlich; sie sind aber in engeren Verband mit den Indern des Brahmanischen Orissa getreten. Wir haben diese Stämme später bei der Ethnographie genauer zu betrachten. Sie sind ohne Zweifel Ueberreste der ältesten Bevölkerung, die von den colonisirenden Brahmanen und ihrem Gefolge zurückgedrängt oder nicht dem Indischen Staate unterworfen worden sind. Die Gränzen der Orissa-Sprache zeigen am besten, wie weit die Bekehrung dieses Landes zum Inderthum fortgeschritten ist: sie erstreckt sich nordwärts über die Suvarnarêkhâ hinaus und erreicht an der Küste Tamlok; in Sonapur gehen die Orissa- und die Gond-Sprache in einander über; die Masse der Bewohner spricht Orissa im Inneren von Gumser hinab bis Palkonda, Bustar und Gajapur, im Süden herrscht das Telinga entschieden in Kikakol. Die Gränze gegen Westen folgt also ziemlich der Reihe der vordern Berge. 1)

## 8. Mündungsland Mahânada's, Orissa.

Gleich nach seinem Austritte aus dem Waldgebirge oberhalb Kaṭaka's beginnt der Mahânada seine Spaltungen, welche Orissa

<sup>1)</sup> Stieling, a. a. O. p. 202. 206. Kanda, wenn kânda, würde schlecht, niedrig bedeuten: oder ist es verderbt aus Gônda? — Saur wird wohl richtig von Stieling aus dem Sanskrit Çavara abgeleitet, welches einen Barbaren, Unindischen Menschen überhaupt bedeutet. Ptolemaios, VII, 1, 80. erwähnt der Σαβάραι am Ganges hin; bei ihnen waren reiche Diamantenlager; sie wohnten also wohl am Flusse Adamas. Denselben Namen gibt er VII, 2, 8. einer Stadt am Besyngitischen Meerbusen in Hinterindien. Hèmak. III, 8. 9. führt Pulinda, Çabara, Bhilla, Kirâta und andere als Mlèkha-Geschlechter auf. Es kommen daher diese Namen an mehreren Stellen vor. Die Kanda und Kôla mögen hier Pulinda geheißen haben und in Mahâbh. II, p. 347, v. 1068. findet sich im Osten eine Pulinda-Stadt, nach Daçârna; aber in Vish. P. p. 186, n. 15. kommen Pulinda am Indus vor und Ptolemaios hat VII, 1, 64. Πουλίνδαι άγριοφάγοι im untern Râgasthân; s. III, S. 140. — Der Peripl. mar. Er.

durchfliesen; er fliest durch zwei Hauptarme in's Meer nach

einem Laufe von über 100 M. Das Land unter dem Gebirge, welches er und die nördlicheren Flüsse bewässern, ist Orissa. Dieses stellt sich überall als ein dreifach getheiltes dar: am Meeresufer ist theils nackter, sandiger Boden, theils sumpfige Waldstriche in einer Breite von 1-4 Meilen; darüber liegt die offene, fruchtbare, angebaute Ebene mit verschiedener Breite von 186 2-10 M., das Kulturland Orissa's, in neuerer Zeit Mogulbandi genannt, weil die Mogul hieraus vorzüglich ihre Einkünfte zogen; darüber steigt endlich das hügelige, waldreiche Land empor, welches eine Vorstufe gegen das innere Hochland ist, mit unsicherer Gränze, je nachdem sich der Anbau auch dieser Hügel bemächtigt hat oder nicht. Dieser Theil, wie der an der Küste, heisst Ragvara, weil sie von vielen kleinen Vasallen-Raga beherrscht wurden. Mit der zunehmenden Waldwildniss fängt das ungesunde Klima an und wo sie undurchdringlich wird, hört die Herrschaft Orissa's auf und die der kleinen Bergfürsten tritt ein.

Die Ausdehnung Orissa's von seinem Mittelpunkte längs der Küste ist zu verschiedenen Zeiten verschieden gewesen; die überlieferte Gränze im Norden ist Mêdinîpur und Tamlok in Bengalen mit Einschluß eines Theils von Rårha (Rådhå, im Südwest Bengalen's), im Süd die Rasikuljå, die in das Meer bei Gangam fließt; 1) wir wißen, daß die Sprachgränze südlicher reicht, daß auch die Suvarnarêkhå als Nordgränze galt, und Orissa früher theilweise oder ganz zu Kalinga gerechnet worden ist. 2) Von

nennt an der Küste Orissa's Κιρράδαι p. 35., die auch jenseits des Ganges vorkommen. In beiden Fällen ist dieser Name auf anders benannte Urvölker übertragen worden.

<sup>1)</sup> STIBLING p. 163.

<sup>2)</sup> Orissa heist im Sanskrit Odra; so schon Manu X, 45, wo das Volk, wie Pâundraka (s. oben S. 140.) und Drâvida zu den entarteten Kriegerstämmen gezählt wird, zum Zeichen, dass es damals nichts oder nur weniges von Brahmanischer Kultur angenommen hatte. Die älteste Erwähnung der Odra findet sich in dem Taittirijaka Âranjaka II, 1, 11. Auch Audra, V. Pur. p. 192. Odra ist eigentlich der nördliche Theil. Gleichbedeutend ist Utkala; s. Trik. C, II, 11. Das Wort bedeutet auch Lastträger und Vogelfänger. Odra leite ich ab als Präkritsorm von Auttara, nördlich, von uttara, ôddara, ôdra. Es ist vielleicht als Nordtheil Kalinga's zu fassen. Orissa ist entstanden aus Odradêça (-dêsha gesprochen), Ordêsha, woher die Portugiesen Orixa, wir Orissa. Der alte König Mêghavâhana nennt

der Bengalischen Sprache ist die Orissa wenig verschieden und der Uebergang ist ein kaum bemerkbarer.

Wir müßen ohne Zweifel die Odra oder Bewohner Orissa's als Einwanderer aus Bengalen betrachten, erst der Sprache wegen, dann wegen der geographischen Lage. Die ältere Indische Ueberlieferung stellt die Odra noch als Unbrahmanisches Volk dar. 187 Durch Gondvana konnten ihm nicht die bekehrenden Brahmanen zukommen; auch vom Süden nicht, sondern wie an der Westküste die Heranbildung der Urvölker den Vindhja umging und sich suerst südlich an der Küste ausbreitete, so musste sie auch hier aus dem Ganges-Lande an der Küste weiter schreiten. Jetzt gehört Orissa zu den völlig Brahmanisch organisirten Gebieten, kein Volk ist mehr von den Fesseln des Brahmanenthums in seiner entartetsten Form verstrickt, als die Odra oder Orija, die schwächlich von Körper und träge sind und als die Böotier Indiens gelten. Wenig Indische Länder haben zahlreichere oder besuchtere Tempel und Heiligthümer; die Denkmale der Architektur gehören hier zu den ältesten. Açoka, der Enkel Kandragupta's, hatte das Land mit Buddhistischen Werken geschmückt, wie seine Inschrift von Asvastama bei dem Dorfe Dhaulî, in der Nähe des großen Tank's oder künstlichen Sees Kôçalaganga bezeugt; den Buddhisten gehören auch die ausgehöhlten Zellen in den Hügeln Udaja- und Khanda-Giri (die Berge des Aufgangs und der Brüche), nahe bei der alten Hauptstadt Bhuvanêçvara. Die hier erhaltenen Brahmanischen Tempel sind später. Die Bewohner erklären Orissa für das heiligste aller Indischen Länder, für einen einzigen großen Wallfahrtsort; doch sind in ihm vier Kêtra (Felder) oder heilige Gebiete nach den Göttern, denen der Haupttempel gewidmet ist, benannt, die einer besonderen Heilig-

sich Oberherr von Kalinga, nicht von Odra, in der Inschrift in Khandgiri in Orissa, s. As. J. of B. VI, 1090. Hiuen Theang nennt dieses
Land Uda; seine Nachrichten finden sich I, p. 184, 220. Es gränzt im
N. an Tâmralipti, im W. an Karnasuvarna oder das Gebiet an der mittlern
Suvarnarekhā (s. III, S. 681.) und im S. an Konjodha. Seine Beschreibung
dieses Landes ist IV, S. 5 mitgetheilt worden. Dieses Orissa ist kleiner,
als nach den gewöhnlichen Bestimmungen; diese Abweichung erklärt sich
daraus, das es damals nur eine Provinz des Cilâditja war. Da d wie r
ausgesprochen wird, ist diese Form diejenige, aus welcher das Adjectiv
Uria entstanden ist.

keit sich erfreuen; das von Gagannatha (Weltenherr, Name des Vishņu) ist jetzt das besuchteste und bekannteste. 1) Eine zahl188 reiche Priesterschaft findet hier leichten Erwerb und ist, wie es reichen Priestern ergeht, in Faulheit und Ueppigkeit versunken.

Der nordöstliche Theil des Landes liegt wie Bengalen günstig für den Seehandel, durch eigenthümliche Erzeugnisse ist Orissa nicht ausgezeichnet.<sup>2</sup>)

## Schlufs.

Nach dieser Uebersicht der einzelnen Gebiete des Dekhans wollen wir zum Schluss mit wenigen Zügen auf die allgemeinen Eigenthümlichkeiten dieser Südhälfte Indiens hinweisen.

Dekhan ist vorherrschend ein Plateauland; es ist ein abge-

<sup>1)</sup> S. Stirling, p. 305 flg. Die vier Xêtra sind: 1) Haraxêtra, dem Çîva gewidmet, nach dessen Namen Bhuvanèçvara (Weltherr) und gleichnamigem Tempel auch die Hauptstadt genannt wird. Es ist hier außer den zwei Königspallästen noch eine ganze Stadt von Civa-Tempeln; es müßen mehrere Hunderte gewesen sein; der Haupttempel soll 657 n. Chr. Geb. beendigt worden sein, die Stadt wurde von Lalita Indra Kêçari, der von 617 bis 660 regierte, gegründet. Der Baustil und die Sculpturen gehören zu den besten Indischen. Das Xètra fängt etwa 4 M. südwärts von Kataka an, erstreckt sich aber viel weiter. Khandagiri und Udajagiri, wo auch ein großer Pallastbau ist, liegen weiterhin in derselben Richtung, 11/2 M. von Bhuvanêçvara. 2) Purushôttama oder Vishqu-xêtra, bis südlich an der Küste, wo Gagannatha liegt, 1198 erbaut, wo die berüchtigte Rathajatra, oder Procession der Götterbilder auf Wagen gefeiert wird. Ueber diesen Tempel s. IV, S. 23. Die den Pilgern aufgelegte Steuer gewährte den Priestern eine sehr bedeutende Einnahme; Lord Auckland wurde bestimmt, im J. 1830 diese Steuer abzuschaffen, weil nach der Besitznahme dieses Tempels die Steuer in die Regierungskasse floss und man es für unpassend hielt, dass die Regierung eine Einnahme dieser Art zuliess. 3) Arka- oder Padma-Xêtra, bei Kanarak an der Küste, wenig nördlich vom vorhergehenden. Der alte, große, jetzt verfallene Sonnentempel (Arka, Sonne) ist den Seefahrern als die schwarze Pagode bekannt; er ward erst 1241 erbaut. 4) Pârvati- oder Vigaji-Xêtra, der Pârvati oder Gemahlin des Çiva geweiht, N. von Kataka, von Gâgipur (Jâgjapura, Opferstadt) nach der Vaitarani. An allen diesen Orten sind zahlreiche Tempelüberreste und Sculpturen. Ueber die Inschriften und Sculpturen s. J. of the As. S. of B. VI, 1072. VII, 53. 200. 434. 660. 679. Bei RITTER, IV, 2, 551.

<sup>2)</sup> Der beste Bericht ist der S. 183. angeführte von Stirling. S. sonst Rittr, IV, 2, 530. W. Hamilton, II, 31.

schlosenes Gebiet, welches, wenn wir das südlichste Stück im S. der großen Ghatspalte nicht mitrechnen, die drei Endpunkte seines Dreiecks, das Nîlagirî, das Amarakantaka und das Bergland Baglana, schroff den vorliegenden Ländern entgegenstellt, um gleichsam den Eintritt zu verwehren. Es hat in diesem Innern einzelne sehr fruchtbare Theile, andere von mittlerer Fruchtbarkeit, andere harren noch des regelmässigen Anbaues; es verbirgt in seinen unzugänglichen Schluchten und Waldwildnissen manche Stämme, die noch dem geregelten Leben und einer geordneten Versalsung nicht gewonnen sind. Die Flüsse, von denen nur drei: der Mahanada, die Narmada und die jetzt schiffbar gemachte Goddvari, in's Land hinein schiffbar sind, sind nicht sowohl die Eingänge in's Innere, als die Ghat, welche von der Ost- und West-Küste, wie aus dem Thale der Tapti das Hinansteigen auf das Hochland erleichtern.

Von Hindustan ist im Gegentheil der Theil, welcher sowohl der viel größere, als der bei weitem wichtigste und gleichsam am meisten Indische ist, das Ganges-Gebiet, eine große Niederung von üppiger Fruchtbarkeit, von leichter Verbindung in seinem Innern, zur Ernährung einer zahlreichen, dicht gedrängten Bevölkerung und Bildung großer Staaten geeignet; der Ganges verknüpft in weiter Strecke die einzelnen Glieder des Ganzen. Es verkehrt leicht mit dem Hochlande im Norden, dem Berglande im Süden, gegen beide liegt es offen da; aber diese Gebiete sind nicht mächtig und groß genug, um auf das Tiefland einen be- 189 stimmenden Einfluss auszuüben. Im Dekhan verschwindet das Tiefland der Küste gegen die Masse des inneren, welches gleichsam für sich besteht; aber auch die Küstengebiete, vom Inneren getrennt, können für sich als einzelne Staaten bestehen, und wenn sie in reicher Fülle besondere Naturgaben besitzen, wie Malabar, sich auf eigenthümliche Weise entwickeln. Das Dekhan ist zwar micht durch hohe Bergzüge in seinem Innern getheilt, und im Ganzen ein gleichförmiges Land; die Stromgebiete verursachen jedoch eine Theilung, die sich auch historisch in der vorherrschenden Trennung in kleinere Staaten ausspricht. Wo in diesen einzelnen Abtheilungen durch Schluchten und natürliche Festen eine noch größere Selbstständigkeit kleiner Gebiete möglich gemacht wird, ist eine Auflösung in ganz kleine Herrschaften begünstigt und es zerfällt das Dekhan leicht in Verwirrung und innere Anarchie. Die Berggebiete im Norden des Vindhja tragen denselben Charakter und gehören in dieser Beziehung mehr zum Dekhan als zum Hindustan.

Trotz dieser Trennung durch große Berggebiete ist das Dekhan doch nothwendig auf das tiefe Hindustan hingewiesen, namentlich im Alterthume, als die Schifffahrt beschränkt war; es hängt nur durch Hindustan mit dem übrigen Asien zu Lande zusammen; seine Verbindung zur See, freilich zunächst wohl wegen der kleinern Entfernung und der gefahrlosern Küstenfahrt, ist auch auf Hindustan hingeleitet; auch die Pässe des Vindhja und die flache Küste vermitteln den Verkehr. Das Dekhan ist nothwendig am innigsten mit Hindustan verbunden, aber zugleich dagegen geschützt. Wir sehen die Wirkungen dieser Stellung darin, dass das Dekhan in seinem größeren Theile noch seine ursprüngliche Bevölkerung aufbewahrt hat, namentlich im Inneren, wo nur die Nordwestecke Arische Bevölkerung in sich aufgenommen hat; an beiden Küsten hat diese sich im Osten, wie im Westen tiefer in das Dekhanische Land eingedrängt. Dann darin, dass die Muhammedaner erst spät, nach manchen misslungenen Versuchen und indem sie von Stufe zu Stufe fortgingen, aus Hindustan auf diesem südlichen Hochlande weiter nach Süden Fuss fassen konnten. Und wie groß sind nicht im Dekhan und seinen Nordgränzen die Gebiete, die sich von Brahmanischen und Muhammedanischen Einflüßen ganz oder beinahe ganz frei erhalten haben, das große Gondvana, das höchste Nîlagirî-Gebiet, manche Striche des Vindhja und der Ghat? Aus 190 dieser Stellung erklärt es sich auch, dass im Dekhan sich manche Einrichtungen des Lebens und Bestimmungen des Gesetzes ungetrübter durch alle politischen Umwälzungen Indiens fort erhalten konnten, dass hier in den civilisirten Theilen ein ganz verschiedenes ethnographisches Verhältniss besteht, Indische Urstämme mit Brahmanischer Kultur, während in Hindustan das Arische Geschlecht nicht nur alle Niederungen erfüllt hat, sondern auch in die Alpenthäler und die Berglande des nördlichen Vindhja eingedrungen ist und wo es nicht die älteren Bewohner ganz verdrängt, diese seinen Gesetzen und seiner Sprache unterworfen hat.

Ein weiterer, großer Contrast der beiden Theile Indiens ist weiter der, dass Hindustan außer, obwohl nahe an dem nörd-

lichen Wendekreise liegt, das Dekhan unter den Tropen; ein beträchtlicher Unterschied entsteht allerdings dadurch, wie sich im Klima und den Erzeugnissen des Bodens zeigen wird. Aber auch hinsichts dieses Gegensatzes findet ein Hinübergreifen beider Theile in einander statt, so dass der Gegensatz zum Theil ausgeglichen und große Mannigfaltigkeit dem ganzen Lande gewonnen wird. Durch die Alpenlandschaften im Himâlaja hat Hindustan eine Zugabe schöner an Klima dem südlichen Europa verwandter Gebiete, das Land im Norden des Vindbja giebt ihm einen weiten Bezirk, welcher durch die höhere Erhebung im verschiedenen Grade einer größeren Kühle sich erfreut; ein Theil seiner Niederung, wie Delhi, erstreckt sich so weit gegen Norden, dass dessen Eindrücke deutlich bemerkbar werden. Das tropische Klima des Dekhans erleidet manche Milderung durch die Höhe über dem Meere, seine Küstengebiete im Westen werden erfrischt durch die kühlenden Luftströme des Weltmeeres, die auf der Ostküste erfreuen sich in geringerem Grade dieser Wohlthat. Es entsteht so ein reicher Wechsel zwischen den einzelnen Theilen und Indien ist in seinem Innern ein viel mannigfaltigeres Land, als gewöhnlich geglaubt wird.

Was in Beziehung auf die Stellung Indiens zu den übrigen Ländern, die ihm angränzen oder in nicht zu großer Ferne liegen, m sagen ist, haben wir zum Theil schon oben kurz auseinander gesetzt;1) über das Dekhan haben wir bemerkt, dass seine Berührungen mit Außerindischen Ländern an das Meer geknüpft 191 meien;2) und dieses schon im Alterthume, obwohl nicht mit dem großen Einfluße, wie in der neueren Geschichte. Das Dekhan bot sich den Europäischen Kriegs- und Handels-Flotten zuerst dar, die Eroberer und Kaufleute konnten hier auf weit ausgedehnten Küsten ihre Ansiedelungen zum Handel, ihre Festen zum Schutze am leichtesten vervielfältigen, die abgeschloßenen und in ihrer Trennung vom innern Lande schwachen Staaten konnten nur einen geringeren Widerstand leisten; an der Gangesmündung lag ein mächtiges Reich dahinter, der Indus führte nicht gerade in das reiche, innere Indien hinein; es mussten sich die Europäer zuerst vorzüglich im Dekhan festsetzen und hier zuerst

<sup>1) 8.</sup> oben 8. 74.

<sup>2) 8. 8. 79.</sup> 

die Schule Indischer Kriegsführung, Diplomatie und Ländererwerbung machen.

Für die Verbindung des Dekhans mit Hindustan und des ganzen Vorder-Indiens mit andern Ländern war das Meer einst noch mehr das verknüpfende Band; seine Benutzung ist an bleibende Naturgesetze gebunden, welche den alten Küstenhandel Indiens förderten und ihn regeln mussten. Das Bengalische Meer wird von dem heftigen Golfstrom durchschnitten, der von dem südlichen Meere an den Andaman-Inseln vorbei zu den Mündungen des Ganges hintreibt; aus dem Indischen Archipel musste daher der Schiffer vorzugsweise das Gangesland und die angränzende Küste suchen: denn man hatte wenigstens kurz nach den Anfängen unserer Zeitrechnung gelernt, sich quer über den breiten Busen Bengalens von Kalinga nach Chryse zu wagen; 1) erst später lesen wir von der gewagteren Fahrt quer über das Meer von Ceylon nach Java und von da nach China. 2) Vom Gangesufer zurückgestoßen, wendet der Golfstrom um, und strömt der Küste entlang rasch und mächtig an der Koromandel-Küste vorbei, die Schiffe vom Gangesdelta zur Meeresstrasse von Ceylon und der Südspitze Indiens tragend, die Rückfahrt an der Küste nach Norden aber ebenso sehr erschwerend; er setzt den Schlamm und Sand des Ganges an der Küste Koromandel ab; diese ist eine der gefährlichsten und hafenlosesten geworden und konnte im Alterthum nur einen geringeren Theil an dem Indischen 192 Küstenhandel nehmen; der Schiffer fuhr an dieser Küste lieber vorbei und fand für sein kleines Fahrzeug durch die Sandbänke und Felsenriffe zwischen Ceylon und dem Festlande durchschiffbare Lücken; wie jetzt die Insel im weiten Bogen zu umschiffen, konnte er nicht wagen. So sammelten sich die Handelsflotten aus dem Nordosten an dieser Ceylonstrasse. Schon der Reichthum der Insel musste den Kaufmann vom Ganges und aus dem Osten hierher ziehen; er fand aber hier die Befahrer des West-

<sup>1)</sup> S. oben S. 168. die Stelle aus Ptolemaios.

<sup>2)</sup> Die Heimfahrt Fahlan's im Jahre 414 geschah von Ceylon über Java auf einem Schiffe, welches besonders mit Brahmanen als Kaufleuten besetzt war. Man scheint aber die Winde nur schlecht gekannt zu haben. S. Foe k. k. p. 359. Die Fahrt eines gewißen Alexandros nach Kattigara, oder Kanton (s. IV, S. 70), von welcher Ptolemaios, I, 13. 14. spricht, war meist eine Küstenfahrt.

meeres von der Indusmündung, vom Arabischen und Persischen Meerbusen, die leicht hin und her fahren konnten, so wie sie sich der stehenden Winde und der Monsune dieser Meere zu bedienen gelernt hatten. Außer Ceylon lieferte aber Malabar die gesuchtesten und kostbarsten Erzeugnisse für den Handel mit dem Westen und so musste dieses südliche Indien mit der Insel Ceylon einst den Handel, die Ansiedelung und die Kultur herbeiziehen. Dieses Verhältniss des Seeverkehrs musste auch die Westküste und die südlichste Ostküste Indiens zu frühe civilisirten machen.

Der Zweck dieser sehr allgemein gehaltenen Uebersicht der Geographie Indiens kann und soll den Gegenstand nicht erschöpfen; sie kann nur eine Vorbereitung geben wollen, um in dem großen Indischen Ländergebiete mit einiger Leichtigkeit sich in den allgemeinsten Beziehungen zurecht zu finden und eine Aufforderung sein, in der Indischen Geschichte auf die geographischen Bedingungen der Entwickelung historischer Zustände eine stete, wachsame Aufmerksamkeit zu richten; zugleich eine Einladung, sich in ausführlichern Werken eine tiefer eindringende Kenntniss zu gewinnen. Wir möchten besonders wünschen, diese allgemeinen Sätze zum Bewusstsein des Lesers gebracht zu haben: dass Indien eine eigenthümliche geographische Stellung hat, durch deutliche und bestimmte Gränzen von der übrigen Welt geschieden ist, als eine Einheit nach außen erscheint und berufen war, ein eigenthümliches Kulturleben in seinem Innern zu entfalten; dass es aber durch seine Gränzen nicht so scharf von der übrigen Welt gesondert war, um nicht alle die Verbindungen und Berührungen mit anderen Ländern zu erfahren, die auf seine Schicksale einwirken sollten; dass es in seinem Innern endlich die größte Mannigfaltigkeit geographischer Bedingungen, der hohen und tiefen Lage, des Küsten- und Binnen-Landes besitzt. Dieselbe Mannigfaltigkeit und Einheit werden sich im Klima, den Erzeugnissen und der Ethnographie später zu erkennen geben.

Die angränzenden Länder, welche noch den Namen Indiens 193 tragen, können hier nicht Gegenstand einer eben so ausführlichen Darstellung sein; mit Hinterindien hat Indien einflußreiche Verbindungen gehabt, die allgemeine Verbreitung des Buddhismus und die beinahe allgemeine der Palisprache in Hinterindien bezeugt dieses hinreichend; es waren aber Ausstrahlungen Indiens,

die nicht zurückwirkten; ein sehr allgemeiner Umris wird genügen können. Auf den Indischen Archipel, namentlich auf Java, ist die Einwirkung Indiens ebenfalls sicher; auch hier wird ein kurzer Bericht die erforderliche Orientirung gewähren. Anders ist es mit Ceylon; die Insel liegt so nahe, dass sie nur wie ein losgerissener Theil des Festlandes erscheint, ihre Geschichte ist so ganz mit der Indischen verschlungen, ihre Zustände so durchaus Indisch und sie füllt so wesentliche Lücken unserer Indischen Kenntnisse aus, dass wir nicht berechtigt sein würden, sie anders, denn als eine ganz Indische zu behandeln.

## Ceylon.

Das nordöstlichste Ende der Insel, die Palmyraspitze, liegt 9º 49' n. B.; die Dondura (woher das Englische Thunder-Head) 5° 55′ 30″, ihre Länge ist zwischen 97° 40′ und 99° 35′ ö. v. F. Die Gestalt ist herz- oder birnen-förmig, die südliche Hälfte breiter als die nördliche, ihre Länge von Norden nach Süden nahe an 60 geograph. M.; die größte Breite an 30 M.; sie hat 160 M. Küstenumkreis und ihr Flächenraum kann auf 1250 geograph. Quadr. M. angeschlagen werden. Sie liegt östlich vom Kap Komorin in einem Abstande von 32 M., im S. des Kaps Kalimer; die Meeresstrasse zwischen der Insel und dem Festlande zwischen den zwei erwähnten Vorgebirgen hat eine verschiedene Breite von 12-30 M. und wird durch die Reihe von Felsenriffen und Sandbänken, welche die Adamsbrücke heissen, 1) in zwei Hälften getheilt: im Süden der Golf von Manaar, in dem an beiden Küsten die reichen Perlenbänke liegen, die von Tutikorin am Festlande, die gegenüber an der Küste von Ceylon in zwei Gruppen; am Westende der Adamsbrücke liegt die Insel Râmêçvara, zwischen welcher und dem Festlande eine Durchfahrt für kleine Fahrzeuge 194 ist, am Ostende die Insel Manaar, zwischen welcher und Ceylon eine ähnliche Durchfahrt ist. Im Norden der Adamsbrücke heißt der Golf Palkstrasse, in welchem die Bänke von Çankhamuscheln an der Küste der Insel sind. An der Adamsbrücke brechen sich die von den Monsunen angetriebenen Meeresströmungen in heftigen Brandungen und je nachdem die Monsune von N. O. oder S. W. wehen, ist an der einen Seite der Brücke eine ruhigere

<sup>1)</sup> S. oben S. 157.

See und leichtere Ueberfahrt zwischen der Insel und dem Festlande. Die Umschiffung der Insel ist schwierig und erfordert große Umwege; sie wird nur sicher, wenn das Schiff bis zum Erdgleicher und darüber hinaus gesteuert wird und dort die brauchbaren Winde aufsucht: eine Fahrt, wie sie der Seemann im Alterthume nicht freiwillig wagte, und so drängten sich hier in der Ceylonstraße die Handelsschiffe aus dem Osten und Westen zusammen, wie schon oben aus einander gesetzt ist. 1) Auch haben wir schon der alten Heiligthümer an dem Vorgebirge Kap Komorin erwähnt, und der verschiedenen Vorstellungen, welche die Inder und später die hier angesiedelten Arabischen Kaufleute von der Adamsbrücke hegten. 2)

Es sind nicht nur die hier gefischten Perlenaustern, welche einen der gesuchtesten Gegenstände des morgenländischen Handels abgeben, auch die Meermuschel oder Çankha, welche theils als Gefäs bei Libationen, theils bei religiösen Festen als Instrument gebraucht wird, wie der göttliche Krishna und andere Helden sie in Schlachten getragen und geblasen hatten, wird eifrig gesucht und nach Indien ausgeführt; sie wird zugleich zu Schmucksachen für die Indischen Frauen verwendet, sie ist eines der Attribute des großen Gottes Vishnu. Die Çankha-Bänke finden sich auch im Süden der Insel Manaar.<sup>3</sup>)

Die Insel hat folgenden Bau. Die ganze Mitte und ein Theil der Südhälfte bilden ein Bergland, welches unter sich eine Zone von Hügelland hat; gegen Norden geht das Hügelland zuletzt in eine völlige Niederung über, gegen Süden wie gegen Südwest und Südost erreichen die Hügel oft auch die Meeresküste. Das Bergland, dessen Mitte in 7° n. B. liegt, hat eine Länge von 13—14, eine Breite von 10—12 Meilen; es hat eine wechselnde Höhe von 2000—6000 F. ü. d. M. Die zusammengedrängte Masse des Hochlandes, Neura Ellya, im S. S. W. von Kandi, füllt 195 etwa 4 geograph. Quadr. M. und hat eine durchschnittliche Höhe von 5000 F., während einzelne Gipfel 6000 F. und noch höher emporragen; von diesen sind die berühmtesten Namana Kulikandi und der Samanella; den letzten nennen die Europäer nach den

<sup>1) 8. 8. 191.</sup> 

<sup>2)</sup> S. S. 157. S. DAVY'S account, p. 1 flg. RITTER, IV, 2, 148 flg.

<sup>3)</sup> S. RITTER, IV, 2, 157.

Arabern Adams-Pik, die Buddhisten Çripada (im Pali Siripada, Fusstapse des Glücks), weil von Buddha's Fusse dort noch eine Spur sichtbar sei.¹) Um diesen Gebirgsknoten liegen die übrigen Berglandschaften im Kreise herum. Das ganze Bergland ist höchst malerisch und mannigsaltig, reich bewässert, in seinen Thälern und seinen Gehängen höchst fruchtbar, reich an prachtvollen Wäldern riesenhafter Baumkönige, mit schönem, kühlern Klima; ein Land, in dem man nicht mit Unrecht das Paradies gesucht hat.

Die darunter liegende Hügellandschaft in einer Breite von 2—4 M. senkt sich von 1000 bis auf 300 und weniger Fuss hinab; sie ist ebenfalls überall fruchtbar, angebaut und von lieblicher Schönheit. Nur im Norden liegt ihr eine breite Niederung vor, im Süden ist der Küstensaum von ungleicher, doch geringer Breite, voll des üppigsten, stets erhaltenen Grüns und mit zierlichen Kokospalmen geschmückt.

Die Lage Ceylons so nahe am Erdgleicher giebt ihm natürlich ein sehr heißes und gleichförmiges Klima, ohne unsern Wechsel der Jahreszeiten, nur mit Unterschieden der Regenzeit und der trockenen Monate, mit geringer Ab- und Zunahme der Wärme, einen ewigen Sommer. Auch hier begleiten und bestimmen die Monsune die Jahreszeiten; der S. W. Monsun dauert hier vom Mai bis November, der N. O. vom November bis März, und so steht der Wechsel der Regenzeit und der trockenen Hitze auf beiden Küsten im Parallelismus mit dem der Malabar- und Koromandel-Küste, jedoch mit weniger scharfen Gegensätzen. Die Regenmenge ist eine tropische, ohne jedoch die Höhe, wie in Malabar, 196 zu erreichen. Die Westseite der Insel hat noch den Vorzug vor Malabar, auch in der trockenen Jahreszeit häufig durch Regenschauer erfrischt zu werden und bewahrt daher vor allen Indischen Ländern auch in dieser Zeit ihr reiches Grün. Das höhere

<sup>1)</sup> DAVY, p. 3, 347 fig. Nach ihm ist der Adams-Pik 7000 (Engl.) F. hoch. Ritter, IV, 2, 73. 206. — Adams-Pik heißt in Pali Sumanakùta = Sumanôkùta, Götterberg. Auch Dêvakûta, daßelbe, und Cubhakûta, der glänzende. S. Turnour, Mâhav. u. d. W. Sâmantakûta kann nicht die Sanskritform dafür sein, sondern würde angränzende Spitze bedeuten. Die Form wird angegeben von Edw. Upham, the sacred and historical books of Ceylon. London. 1833. 3 Vol. 8vo. I, p. 202. Samanella ist der neuere Name und heißt Fels des Berggottes Samen, d. h. Sumanas.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 85.

Land hat schroffern Wechsel der Witterung und kühleres Klima, ohne dass dieses jedoch den Charakter eines beständigen Sommers verliert. Das höchste Gebirge hat eine noch gemäsigtere Hitze, die Temperatur kann hier auf 7° sinken, auf den höchsten Gipfeln wahrscheinlich noch tiefer, dieses aber nur an einigen Tagen der kalten Jahreszeit.¹)

Die Regenfülle erzeugt eine ausserordentliche Menge von Flüssen, welche nicht, wie die des Festlandes, in der trockenen Jahreszeit versiegen, sondern das Jahr hindurch ihren Strom bewahren; dazu eine Menge Bäche, jedes Thal des Gebirges hat seinen Abfluss. Die meisten Flüsse gehören der Westküste, alle fliessen aus dem gemeinschaftlichen Mittellande des Hochgebirges hervor, meist von kurzem Laufe, aber mit breiten Mündungen. Die vier größten tragen den Namen der Ganga als gemeinschaftliche Bezeichnung, die Flüsse zweiten Ranges führen den einheimischen Beinamen Oja. Die Kalani Ganga (Kaljani, die glückliche) fliesst nach Westen und mündet bei Kolombo; Kâlagangâ (die schwarze) ihr parallel südlicher, bei Kaltura ausmündend; die Wellaway gerade nach Süden erreicht das Meer bei Hambangtotte: diese sind aber alle gar klein, wenn sie mit der Mutter ihres Namens verglichen werden, sie haben nur einen Lauf von 10-12 M. Die vierte Gangâ, Mahàvali (große Reihe, Linie) genannt, strömt gegen N. O. nach Trinkomali an der Küste mit einem Laufe von nahe an 40 M.;2) an ihr liegt im oberen Laufe die innere Hauptstadt des Landes, Kandi; unten in der Niederung sind an dem Nebenarme Ambaganga ihr im Westen die großartigen Ueberreste königlicher Bewäßerungsbauten und einstigen reichen Anbaus des Landes; jetzt bedecken große Wälder die Trümmer.<sup>3</sup>)

Nach der Vorstellung der Einheimischen soll der Adams-Pik 197 der gemeinschaftliche Quellberg dieser vier Flüsse sein.

Wie Ceylon durch seine geographische Lage für den Handel sehr günstig gelegen, durch sein Klima ein gesunder und schöner Wohnort für die Menschen ist, so erscheint es höchst begünstigt

<sup>1)</sup> DAVY, p. 49 flg.

<sup>2)</sup> Davy, p. 54. Es werden auch vier Oja gezählt.

<sup>3)</sup> Der große Tank oder künstliche See heißt jetzt Minnairy (Minere), in Pali: Manifira, Juwelenhalsband. Turnour, Mahâv. u. d. W.

durch die Schätze, mit welchen die Natur es bereichert hat. Das Meer nährt die geschätztesten Perlenaustern und Seemuscheln und lagert das schönste Salz an den Ufern ab; die Berge sind reich an Eisen, an andern Metallen nicht, und die Insel erfreut sich des Glückes, dass der geglaubte Reichthum an Gold sich bis jetzt nicht bewährt hat. Die Menge und Mannigfaltigkeit der edlen Steine hat nirgends ihres Gleichen.<sup>1</sup>)

Das Pflanzenreich bildet aber Ceylons Hauptreichthum; nirgends zeigt sich die üppig wuchernde Fülle des tropischen Wachsthums reicher entfaltet; es ist die Palmen- und Gewürz-Insel vor allen, die dazu, wenn die Menschen die Gunst der Natur nicht verschmähen oder durch den Unverstand ihrer Herrscher oder die Unbill des Schicksals sie zu verschmähen genöthigt werden, zugleich den größten Reichthum nährender Gewächse darbietet. Der Reis bildet hier, wie in Indien, das Hauptnahrungsmittel des Volks und wurde in den Niederungen in hinreichender Menge erzeugt, so lange die erforderlichen Bewäßerungswerke noch bestanden. Wir können die vielen andern nährenden Gewächse hier nicht aufzählen.2) Zu den eigenthümlichen Bodenerzeugnissen des nahe liegenden Festlandes treten eigenthümliche der Insel hinzu. Sie hat, wie es im Dekhan vorkommt, drei Aussaaten und Ernten im Jahre. Beinahe das ganze Innere ist ein großer tropischer Wald; neben Riesenbäumen nutzbaren Holzes blühen andere, welche nahrhafte und gewürzreiche Früchte tragen, der Südwestsaum der Insel ist ein Hain von Kokos und andern Palmen, von Brodfruchtbäumen und den noch nahrungsreichern Gakbäumen; auf der Ostküste vertritt ihre Stelle die Talapatra- oder fächerblättrige Palme. Daneben sind die Bananen und die Indischen Feigenhäume allgemein verbreitet; dazu die große Menge Europäischer und tropischer Obstbäume; neben der Baumwollenstaude wächst 198 der Baumwollenbaum zur Größe eines mächtigen Waldbaumes empor. Zum Zuckerrohr, der Pfefferrebe, den Kardamomen, dem Arekanussbaume, tritt der Kaffebaum als wildwachsender, aber ob ursprünglich hier einheimischer, ist zweifelhaft. Der ächte Zimmtbaum ist nicht auf Ceylon, sondern auf der Ostküste Afrikas im Süden des Golfes von Aden zu Hause. Wann er zuerst nach

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 107 flg.

<sup>2)</sup> Ebend. IV, 2, 112 flg.

Ceylon verpflanzt worden, ist ungewiß. Der erste Zeuge für sein dortiges Vorkommen ist der Araber *Ibn Batûta*.<sup>1</sup>) Dieses hindert jedoch nicht, anzunehmen, daß Ceylon sehr frühe die Kassia in den Handel geliefert hat.

Nicht geringer ist der Ueberflus an brauchbaren Waldbäumen: der Tekbaum ist auch hier zu Hause und andere, von denen mehrere lange unbekannt waren und einige es noch sind, die zum -Schiffsbaue und allen Holzarbeiten treffliches Material liefern; auch schöne Farbholzbäume fehlen nicht.

An Wild ist die Insel nicht weniger reich, noch das Meer an Fischen; doch sind hier keine eigenthümlichen Thiere; dass das Pferd hier nicht einheimisch ist, wird ersetzt durch die Abwesenheit des Bengalischen Tigers; dagegen sind die Elephanten hier zahlreich im Südwesttheile der Insel und sehr geschätzt, weil sie, obwohl nicht die größten, die kräftigsten und gelehrigsten ihres Geschlechts sind. Ihre Jagd war hier den Alten schon bekannt.<sup>2</sup>).

So bildet diese Insel gleichsam die Krone der Indischen Lande, die goldene Kugel, welche der Pyramide der ganzen Halbinsel aufgesetzt ist, den höchsten Gipfel der Entfaltung Indischer Natur. So begabt und so nahe bei Indien gelegen, mußte sie frühe den Indern ein Gegenstand der Anziehung werden; eine der ältesten Heldendichtungen läßt den göttlichen Helden Râma sie der Gewalt der Riesen und Unholde entreißen und einem from-

<sup>1)</sup> Dieses ergiebt sich aus folgender Abhandlung von W. Desborough, Cooley: On the Regio Cinnamomifera of the Ancients, im J. of the R. G. S. XIX, p. 166. Die Stelle des Ibn Batûta über den Anbau des Zimmtbaumes auf Ceylon findet sich in der Ausgabe von Defremert und Sanguinert, IV, 166.

<sup>2)</sup> PLIN. H. N. VI, 24. "Onesicritus elephantos ibi maiores bellicosioresque, quam in India, gigni scripsit." Was er später anführt, kann nicht ganz richtig sein: "Festa venatione absumi: gratissimam eam tigribus elephantisque constare." Vielleicht meint er Leoparden. Denn auch Ptol. VII, 4, 12. sagt: γεννά δὲ καὶ ἐλέφαντας καὶ τίγοεις. Unter dem Berge Μαλέα (d. h. Malaja, S. 57.) sind bis zum Meere ἐλεφάντων νομαί. Dieses ist gerade die Gegend, wo sie jetzt vorzüglich sind. Sie wurden damals schon nach Indien ausgeführt und zwar nach Kalinga. S. Aelianos hist. anim. XXVI, 18. Κομίζουσί τε αὐτοὺς (die Singalesischen Elephanten) είς τὴν ἀντιπέραν ἤπειρον, ναῦς μεγάλας τεκτηνάμενοι (ἔχει γὰρ δὴ καὶ δάση ἡ νῆσος), πιπράσκουσί τε διαπλεύσαντες τῷ βασιλεῖ τῷ ἐν Κωλίγκαις.

men Könige anvertrauen; man kann darin die Erinnerung eines frühern Versuchs, die Insel von Indien aus zu kolonisiren, nicht verkennen. Die einheimische Ueberlieferung, die wir nur in Buddhistischer Form kennen, bestätigt die Ansiedelung eines Für-199 stensohnes aus dem nördlichen Indien auf der Insel, vorher herrschten auch nach diesem Berichte Unholde und Dämone verschiedener Art, er setzt aber diese Einwanderung in spätere Zeit. Es ist nicht selten, dass die Nichtbrahmanischen Urvölker Indiens in der Gestalt von Dämonen und Riesen erscheinen; dasselbe dürfen wir in diesem Falle annehmen. Da das Epos selbst die erste Eroberung nicht als eine bleibende schildert und einen König aus dem früher herrschenden Geschlechte da lässt, scheint in der That die Buddhistische Ueberlieferung die erste bleibende Ansiedlung auf der Insel vom Brahmanischen Indien aus uns zu berichten: dass eine solche stattgefunden, bestätigt die Verfassung der Insel zu der Zeit, als sie in eine sichere und wohlverbürgte Verbindung mit Indien trat. Dieses geschah, als unter der Regierung des Açôka, des Enkels des Kandragupta, ihr König und sein Volk zur Lehre Buddha's bekehrt wurden. Es bestand damals auf der Insel schon ein geordneter Staat mit Indischen Einrichtungen. Obwohl das Volk der Singalesen ihrer Sprache nach nicht zu der Familie der Dekhanischen Stämme gehört, ist es unabweisbar, hier dasselbe Verhältniss anzunehmen, wie im Dekhan: ein ursprünglich einheimisches Volk wurde von einer Kolonie aus dem nördlichen Indien zuerst für ein geordnetes Staatsleben und eine ausgebildetere Religion gewonnen, diese Kolonie war aber nicht zahlreich genug, um die Sprache der Ureinwohner zu verdrängen, nur sie zu bereichern, wie es ebenfalls im Dekhan geschehen ist; die Sage lässt nur 700 Indische Krieger mit ihrem Könige aus Indien einwandern; sie werden aber ihre Priester mitgebracht haben.1)

<sup>1)</sup> Eine eindringende Kritik der Sage über die älteste Singalesische Geschichte wäre hier nicht an ihrer Stelle. Die erste Ansiedlung der Arischen Inder habe ich II, S. 90 flg. ausführlich dargestellt, so wie S. 244. die Einführung des Buddhismus daselbst. Die Buddhisten nennen den ersten eingewanderten König Vigaja, Sieg, und lassen ihn landen am Todestage des Buddha, weil sie mit diesem ihre Zeitrechnung anfangen. Ich habe am a. O. auch meine Gründe angegeben, warum ich glaube, das Vigaja nach den ältesten Buddhistischen Büchern nicht von Bengalen oder Kalinga, sondern

Von einer anderen, etwa noch älteren Bevölkerung, als die 200 Singalesische, welche noch immer die Hauptmasse bildet, haben einige geglaubt, in den sogenannten Vedda oder Bedda Ueberreste su finden. Dieses ganz wilde und verkommene Waldvolk wohnt im O. der Mahavali Ganga, ihr Gebiet wird Vêddaratta (Vêdarashtra, Königreich der Vedda) genannt.1) Es ist dieses allerdings ein von den Singalesen in Art und Sitte sehr verschiedenes Volk; dass seine körperliche Bildung und seine Gesichtszüge von denen der Singalesen verschieden seien, wird von einem Berichterstatter behauptet, von einem andern geläugnet; und wenn der weniger rohe Theil von ihnen Singalesisch spricht, wissen wir von den wildesten unter ihnen, die sich in den Wäldern zurückgezogen halten, nicht, ob sie dieselbe Sprache reden. Es fehlt also das sicherste Mittel der Entscheidung; denn die Verschiedenheit des Aussehens kann von der Lebensweise — die wilden Vedda leben mur von der Jagd und wildgewachsenen Früchten — herrühren, wie im Dekhan sich neben den Brahmanisch gewordenen Malabaren und Tamilen andere finden, welche im Waldgebirge in beinahe ursprünglicher Wildheit fortleben, auch bedeutend verschieden aussehen, in der Sprache sich aber nicht unterscheiden. So können sich die Vedda auch unabhängig von den Einflüßen des civilisirten Lebens erhalten haben.2)

Die Westseite der Insel südwärts bis Kilau ist von Malabaren bewohnt, deren Ursprung klar ist; es ist aber ein erst später

von Larike und Guzerat ausgewandert sei. — Wegen der vielen Sanskritwörter im Singalesischen hat man die Sprache für eine aus dem Sanskrit abgeleitete gehalten; dieser Behauptung tritt das Zeugnis Rask's entgegen, eines sehr gründlichen Kenners aller dieser Sprachen, dass die Singalesische zur Familie der Dekhanischen gehöre und eine der ausgebildetsten unter ihnen sei. S. seine Singalesisk Skriftlaere. Kolombo 1821. Vorrede p. 1. "den fra Sanskrit radikalt forskiellige Sprogklasse i det sydlige Ostindien eller det saakaldte Dekhan — — ét af de fuldstaendigste af disse Sprog Singalesisk u. s. w. Nach spätern Untersuchungen ist dieses jedoch ein Irrthum, und die Singalesische Sprache ist mit den Dekhanischen nicht verwandt; s. R. Caldwell a. a. O. 93. und Weigle, Veber Canaresische Sprache und Literatur in Z. d. D. M. G. II, S. 261.

<sup>1)</sup> W. HAMILTON, II, 522. DAVY, p. 116. RITTER, IV, 2, 226.

<sup>2)</sup> S. DAVY, p. 116 flg. ROBERT PERCIVAL, An account of the Island of Ceylon etc. London. 1803. 40. p. 271. RITTER, IV, 2, 229.

übergesiedeltes Volk. Von den Arabischen und Europäischen Ansiedlern kann hier nicht die Rede sein.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> S. darüber Ritter, IV, 2, 220 fig. Ceylon ist sehr reich an Namen: ich kann mich aber kürzer über sie fassen, da ich in dissertatio de Taprobane insula veteribus cognita. Bonn. 1842. sie zum Gegenstande einer besondern Untersuchung gemacht habe, auf die ich mir zu verweisen erlaube. Dann hat Burnour in dieser, nach seinem Tode von Julius Mont herausgegebenen Abhandlung: Recherches sur la Géographie Ancienne de Ceylan, dans son rapport avec l'histoire de cette île, in J. As. Série V, IX, p. 7 flg. die Namen Ceylons behandelt. Lanka ist Name der Hauptstadt, dann der Insel, in Ramajana und überhaupt der epischen Poesie; p. 14. 19.; er gilt auch bei den Buddhisten als Name des jetzigen Zeitalters, und die Einwohner brauchen ihn noch; DAVY, p. 1. Die Brahmanen geben der Insel einen viel größeren Umfang als Ceylon und dehnen sie weit in's Meer aus; das wirkliche Ceylon wird daher unter andern Namen später von Lanka unterschieden. Die Astronomen legen ihren ersten Meridian durch Lanka; a. a. O. p. 20. Das Wort ist wahrscheinlich Sanskritischen Ursprungs und bedeutet nach Burnouf: glückliche Insel. — Den Zeitgenoßen Alexanders wurde die Insel als  $T\alpha\pi\varrho \circ \beta\dot{\alpha}\nu\eta$  bekannt; die verschiedenen Versuche, den Namen zu erklären, dürfen uns hier nicht aufhalten, da die einzig richtige gefunden ist. Nach den Buddhistisch-Singalesischen Berichten landete der erste König der Insel Vigaja bei Putlam und gründete dort eine Stadt Tâmbapanni, nach welcher auch die ganze Insel benannt wurde; a. a. O. p. 6.; von dieser Stadt sollen noch Ruinen vorhanden sein; s. unten. Die Paliform lautet im Sanskrit Tamraparni, die Griechische giebt halb die Sanskritische (Tambra, Tapro), halb die Pali. Ebenso heist der Flus des gegenüberliegenden Festlandes in Tinevelli und das angränzende Gebiet; p. 6. Die einheimische Erklärung des Namens ist Tâmra, roth, und pâṇi, Hand, weil Vigaja und seine Begleiter sich bei der Ankunft vor Müdigkeit setzten und ihre Hände von der rothen Erde gefärbt wurden. Aber das zweite Wort ist parņa, Blatt. Tâmra, neut., heisst auch rothes Sandelholz; das ganze Wort bedeutet eine Art von Sandelbäumen mit rothen Blättern. Der Name ist zuerst auf einen Wald von diesen Bäumen, dann auf die Stadt und zuletzt auf die ganze Insel übertragen worden. Der Gebrauch dieses Namens hört bald nach Chr. Geb. auf; der Peripl. mar. Er. giebt den neuen Namen Palaesimundu als zu seiner Zeit dort geltend statt des älteren Taprobane: PLINIUS giebt diesen Namen der Hauptstadt; als Ptolemaios schrieb, war er nicht mehr im Gebrauch. S. diss. p. 9 flg. Diese Benennung hat sich in einheimischen Schriften noch nicht wiedergefunden; Plinius kann nur die alte Hauptstadt Anurâdhâ meinen; ich habe das Wort durch Pâli-Simania, Haupt des heiligen Gesetzes, zu erklären versucht, p. 14.; der Name wäre dann, wie Tamraparnî, einige Zeit auf die ganze Insel übertragen worden. MEGASTHENES nannte das Singalesische Volk Palaiogonoi, welches am rich-

Ceylon ist für die Kenntniss Indiens auch in historischer und 201 antiquarischer Beziehung ausserordentlich wichtig; es besitzt nicht nur große und überraschende Denkmale der Baukunst, so- 202 wohl religiöser Art, als solcher, die zur Förderung des Ackerbaues dienten, sondern es ist noch ein Hauptsitz des sonst in Indien, mit Ausnahme Nepals, verschwundenen Buddhismus geblieben, der Mittelpunkt der südöstlichen Verbreitung dieser Lehre, und die Litteratur der Insel, die theils in der den Buddhisten heiligen und von ihnen mitgebrachten Sprache, der Pâli, theils in der Singalesischen erhalten ist, füllt eine große Lücke der Indischen Litteratur aus; denn die Brahmanen geben über Buddhistische Dinge uns entweder keine oder nur entstellte und unsichere Kunde; sie ergänzt daher einen wesentlichen Theil unserer Indischen Kenntnisse, und da die Insel den Buddhistischen Völkern des hinteren Indiens als der heilige Hauptsitz ihrer Religion gilt, setzt sie besonders jenes große Nebenland in Beziehung zu der vorderen Halbinsel.

tigsten Pâtigana erklärt wird; s. II, S. 691. — Prolemaios giebt Σαλική als Name der Insel, als den aller Bewohner Σάλαι. Dieses ist das Indische Sinhala oder genau das Pâli Sihala; es bedeutet Aufenthalt der Sinha, nicht der wirklichen Löwen, sondern der Krieger, welche mit Vigaja eineinwanderten. p. 17. Es findet sich in der Folgezeit im fortwährenden Gebrauch: Kosmas giebt Σιελεδίβα, d. h. Pâli: Sihaladipa = Sinhaladvîpa 8kt. Insel Sinhala. Die Chinesischen Reisenden geben: Sengkialo und übersetzen es richtig: Reich der Löwen. Die südlichen Sprachen Indiens wechseln oft mit r and l; so findet sich für  $\Sigma_{lsls}$  des Kosmas schon bei Ammianus: Serendivus. Aus Seren oder Selen mit oder ohne dib Insel, entstanden die Arabischen und Europäischen Benennungen: Serendib, Zeilan, Ceylon u. s. w. Wir können noch nicht erklären, warum der Name Sinhala erst so spät in allgemeinen Gebrauch gekommen. Auch Sinhala wird mitunter als verschieden von Lanka erwähnt. - Ptolemaios, welcher die Insel viel zu groß macht, kennt hier viele Namen der Flüsse und Städte, deren Erklärung anderswo gegeben ist; s. III, S. 211 fig. u. S. 293 u. S. 454., wo die Nachrichten der übrigen Klassiker von Ceylon besprochen sind. Prolemaros nennt die Hauptstadt Anurogrammon statt Anurådhågråma; der zweite Theil des Namens erklärt sich daraus, dass Era-TOSTHENES berichtet hatte, es gebe auf dieser Insel keine Städte, sondern nur Dörfer. Die von ihm Maagrammon genannte Stadt entspricht dem heutigen Minere, wo Ruinen sind. Er setzt uns endlich in den Stand, die Lage der in der Geschichte Vigaja's erwähnten Insel Någadvipa zu bestimmen. Sie heisst jetzt die Taubeninsel.

Die großen Bauwerke werden an einem andern Orte genauer betrachtet werden; es genügt hier zu sagen, daß sie sich besonders in der Nähe der jetzt und lange in Ruinen liegenden alten Hauptstadt der Insel, Anurâdhâpura, zusammendrängen; diese war zugleich der Hauptsitz der Buddhistischen Heiligthümer, vor allen der kostbaren Reliquie eines Zahns des Buddha, der auf etwas wunderbare Weise erhalten worden und noch in Kandi vorhanden ist; er hat aber jedenfalls in der Geschichte der Insel eine sehr wichtige Rolle gespielt. 1)

<sup>1)</sup> S. Turnour's Bericht darüber in As. J. of B. VI, 856. — Anurâdhâpura; Anuradha ist Name eines Naxatra oder Mondhauses; die Ueberlieferung leitet den Namen von dem des Ministers des Königs Vigaja ab; Mahâv. p. 50. Anuraga, der neuere Name, ist daraus entstellt. Die Lage ist 8º 15' n. B. 98° 14' 36" ö. v. F. PTOLEM. VII, 4. Ανουρίγραμμον βασίλειον, und Avovooyo. Also grâma, Dorf, für pura. Es sind die Monumente große Terrassen für die heiligen Feigenbäume; ein großes Viereck von Säulen, 1000 genannt, aber ursprünglich 1600; sieben große Dhatugopa; 21/2 M. N. O. von Anurâdhâ bei Mehentele drei große Dhâtugopa; wohl Mahêndra (Mahinda) tala; Mahinda ist der Name des Sohnes des Açôka, welcher den König von Ceylon als Missionär zum Buddhismus bekehrte. I. J. Charman, some remarks upon the ancient city of Anarûjapura or Anuradhapura and the hill-temple of Mehentele, in the island of Ceylon. in Transact. of the R. As. Soc. III, p. 463 flg. Ueber die alte Hauptstadt Ceylons ist seitdem folgende Beschreibung hinzugekommen: On the ruins of Anuradhapura, formerly the Capital of Ceylon, by WILLIAM KINGSTON, author of the History of Ceylon, and late Secretary, Ceylon Branch, Royal Asiatic Society, im J. of the As. S. of B. XVI, p. 213 fig. und von demselben ebend. p. 340 fig. ein Bericht über die Rock temples of Dambool, Ceylon. Ich bemerke bei dieser Veranlassung, dass das Wort Dagop nicht aus dehagopa, sondern aus dhâtugopa entstanden ist. Unter Mehentele liegt ein großer künstlicher See, Neura Wava (Nûpuravûpî?); ein anderer noch größerer im S. Anuradha's, 4 M. im N. Dambullu's, Kâlavâpî genannt. S. TURNOUR, Mahâv. u. d. W. Bei Dambullu (Galle) sind vier große Felsentempel. S. Davy, p. 466. Es sind dieses die grössten und vollendetsten. Auch im S. bei Tengalle sind Felsentempel und Tank. S. auch RITTER, IV, 2, 191. 93. 249. Von der Stadt Tûmraparnî oder Tambapanni wo Vigaja zuerst gelandet und die Stadt gestiftet, von welcher der gleiche Name der Insel abgeleitet wird, sind die Ruinen nahe bei Putlam vor kurzem entdeckt worden. Sie heißen Tammana Nuvera. S. Chitty, remarks on the site and ruins of T. N. in Journ. of the R. A. S. VI, 242. Manche andere Anlagen werden in der Geschichte erwähnt. Bei Minere (s. oben S. 196.) sind eigentlich fünf Tank, der erwähnte und der von Kandelli sind die bekannteren, Kowdella der größte. S. Account of the Mahavilla-

Bei der fortgeschrittenen Kunst der Schifffahrt ist der Ver- 203 kehr zur See zwischen dem Westen und Osten Indiens nicht mehr, wie im Alterthume, an Ceylon gebunden; das frühere Monopol Ceylon's, der Zimmthandel, gehört ihm nicht mehr, seitdem es gelungen ist, den Anbau dieses Gewürzes auch in andern Tropengegenden mit Erfolg zu betreiben; der Zustand, in welchem die ersten europäischen Entdecker Indiens die Insel vorfanden, zeigte schon einen Verfall gegen die frühere Blüthe, die durch Denkmale genügend bewahrheitet wird; auch hat die Herrschaft der Europäer, die kurze und bigotte der Portugiesen, die längere, aber engherzige und grausame der Holländer, diesen Verfall wesentlich verschlimmert, namendlich dadurch, dass sie einen Zustand beständiger Kriege herbeiführte und nur an den Küsten herrschend das Innere der Insel von der übrigen Welt absperrte und sehr zu seiner Verwilderung beitrug. Seit 1815 ist die ganze Insel den Britten unterworfen, deren Regierung, wenn sie auch in einigen Massregeln fehlgegriffen, wesentliche Verbesserungen herbeigeführt hat, und welcher, was wesentlicher ist, das Princip der Belebung und des antreibenden Fortschrittes innewohnt. Doch wird Ceylon sich erst dann zu einer vorwaltenden Wichtigkeit für Indien erheben, wenn die Ostküste Afrika's, das hintere Indien, die Inseln des Archipels, Australien und China mit frei verkehrenden und civilisirten Bewohnern bedeckt sein werden: Ceylon liegt dann an der Spitze des asiatischen Festlandes in's Weltmeer hinausgeschoben, wie England vor Europa, es hat die vortrefflichsten Häfen, wie Punto Galle im S. W. und namentlich Trinkomali im N. O., und da es schon das trefflichste Bauholz 204 liesert und auch die meisten andern Materialien für den Schiffsbau selbst darbietet, so müssen die Flotten von hier ausgehen, um die südlichen Meere zu beherrschen.

Obwohl auch Portugiesen und Holländer hier geherrscht haben, sind die Engländer die einzigen, die auch über diesen Theil Indiens uns genügende Belehrung gegeben haben.<sup>1</sup>)

yanga, by B. Brooke, in Journal of the R. Geogr. Soc. III, 223. Ein großer Tank ist auch bei Mantotte (Mahâtittha, großes Heiligthum) im N. W. der Insel nahe der Küste, mit Ruinen einer großen Stadt. S. Transact. of the R. A. S. I, 546. not. P. Q. Es ist wohl Ptolemaios' Modoύττου έμπόριου, obwohl er die Lage verschiebt. Dann noch andere.

<sup>1</sup> Capt Robert Knox. Historical account of the island of Ceylon, etc. 1667.

## Die Gruppen der kleinen Inseln.

Die übrigen Inseln, die zu Indien gehören, sind klein und unwichtig und verdienen nur eine kurze Erwähnung. Sie liegen theils im W. der Küste Malabar und südwärts, theils im Bengalischen Meerbusen.

Jene heißen die Lakkediven und Malediven. Von den ersten ist die nächste Insel vom Festlande 75 Engl. M. entfernt, sie liegen zwischen 12°—10° n. B. Sie sind alle äußerst klein, die größte ist kaum 6 Eng. Q. M. groß, sind flach, von Korallenriffen umgeben und schwer zugänglich. Sie bringen nichts hervor, als Kokos, Betelnüße und Pisang, das Meer Fische. Die Bewohner werden Moplay genannt, mit welchem Namen die Muhammedaner Arabischer Herkunft der Küste Malabar's bezeichnet werden. Die leben beinahe allein von dem Kokosbaume; der Stamm giebt ihm ihre Fahrzeuge, Häuser und viele Geräthschaften, die Nuß ihre hauptsächlichste Nahrung. Aus den Fibern werden starke Schiffstaue (coir) gemacht, die einen Ausfuhr-Artikel liefern. Die Kokospalme ist ihnen ein Baum des Lebens. 2)

Er war Gefangener dort und beschreibt auch das Innere, und sein Bericht ist noch immer sehr lesenswerth. Eine neue Ausg. London 1817. R. Percival, An account of the island of Ceylon, containing its history, geography, natural history etc. London. 1803. 4to. — J. Cordiner, Description of Ceylon. 2 Vols. 4to. London 1807. Bertolacci, View of the agricultural, commercial, and financial interests of Ceylon. London. 1817. 8vo. — Das beste Buch war John Davy, An account of the interior of Ceylon and its inhabitants, with travels in that island. London. 4to. 1821. Ein neues, welches ich nicht weiter kenne, ist DE BUTT, Rambles in Ceylon. London. 1842., noch Eleven years in Ceylon, by Forbes. 1840. — W. Hamilton, II, 485— 525. RITTER, IV, 2, 14-266. Von den in der letzten Zeit über Ceylon erschienenen Schriften brauchen hier nur drei bezeichnet zu werden: Ceylon: a General Description of the Island and its Inhabitants; with an historical Sketch of the Conquest of the Colony by the English. By HENRY MARSHALL etc. London. 1847; Ceylon, Past and Present. By SIR GEORGE Barrow. London. 1857; das beste Werk ist aber dieses: Ceylon, Account of the Island, Political, Physical, Historical and Topographical etc. By SIR James Emerson Tennant. 2 Vols. 8vo. London. 1859. Die Chinesischen Nachrichten von Ceylon finden sich IV, S. 653 flg. u. 705 flg.; die Arabischen IV, S. 925 fig. und Anhang S. 39 fig.

<sup>1)</sup> Buchanan's Mysore, III, 422. Die Malabaren sagen Mâpilla.

<sup>2)</sup> Lakke aus laxa 100,000, wegen der großen Anzahl. Malediven. d. h. Malajadiba, Insel von Malabar.

Südlich von den Lakkediven erstreckt sich von 7° n. B. an 206 eine Kette ähnlicher kleiner Inseln: die Malediven, die südwärts über den Erdgleicher hinaus bis 2° s. B. hinabreichen; zwei breite Durchfahrten, der Kanal vom 9ten und 8ten Grade genannt, scheiden sie von den nördlichen Nachbarn und sind selbst durch eine kleine Gruppe von Felsenriffen von einander geschieden; weit im S. zwischen 8°—10° s. B. folgt eine dritte Gruppe, die Kandu (Adi) und Kagos (Dio Garcias) Inseln. Die Lakkedivier und Maledivier weisen sich durch ihre Sprache aus als zur Malajischen Völkerfamilie gehörend.

Diese Inseln ruhen alle auf den Gipfeln einer vom Meere bedeckten südlichen Fortsetzung der Ghatkette, welche die Grundlage des Korallenbaues bildet, durch welchen diese Inseln höchst wahrscheinlich wie so viele in der Südsee entstanden sind.

Die Malediven sind nur einzeln bewohnt und angebaut, die meisten sind jedoch nur Felsen oder Sandbänke, an denen sich die Wellen mit Wuth brechen und die Anfahrt gefährlich machen. Ihre Reihe von unendlichen Inselchen bildet 17 Gruppen oder sogenannte Atolle, nur von der nördlichsten liegt eine genauere Beschreibung vor, doch sind neuerdings auch die übrigen sorgfältig untersucht. 1)

Auch hier bilden der Kokosbaum und die Fischerei die Hauptquelle des Unterhalts der Bewohner, jedoch sind diese Inseln etwas reicher an andern Erzeugnissen, z. B. an Brodfruchtbäumen, als die Lakkediven; Reis müssen auch sie vom Festlande holen, und erkaufen diesen vorzüglich mit den kleinen Muscheln (Cowries), welche in Bengalen als kleine Scheidemünze dienen und sogar bis in's innere Afrika als solche verbreitet worden sind. In ihren kleinen Böten segeln die Eiländer, die auch hier Muhammedaner sind, von Insel zu Insel und tauschen ihre Erzeugnisse und Handarbeiten gegenseitig aus; denn sie haben Weber, Gold- und Eisen-Schmiede, Töpfer und andere Handwerker und sind thätige Handelsleute, die sogar nach den Mündungen des Ganges und Akin in Sumatra in ihren kleinen Schiffen fahren; sie sind friedlich und gastfrei, und von der höhern Stufe ihrer Bildung zeugt, dass

<sup>1)</sup> S. Description of Heavandoo Pholo, the northern Atoll of the Maldive Islands. By Lieut. T. Powell, I. N. in As. J. of B. IV, 319. mit einer Karte. Ueber die Sprachen s. Weigle in Z. d. D. M. G. II, S. 261.

sie sich ein eigenes Alphabet gebildet haben.¹) Sie gehorchen alle einem Herrscher, der sich Sultan nennt und auf der Insel Mala (Malai, Fels), der Hauptinsel, wohnt. Die Bewohner geben jährlich ein Schiff mit Wohlgerüchen, Gummi und duftreichen Blumen beladen, den Winden und den Wellen preis, als ein Opfer dem Geiste der Winde; auch dem Könige des Meeres wird oft ein ähnliches Opfer gebracht. Der Sultan sendet aber jährlich ein Schiff mit Geschenken nach Kolombo in Ceylon, wahrscheinlich nicht sowohl, weil seine Unterthanen von einigen vor 500 Jahren dort gestrandeten Singalesen abstammen, wie angegeben wird, — denn die Inseln waren gewiß früher bewohnt — sondern weil sie von Ceylon aus früher beherrscht wurden, oder weil sie ihre alte Abstammung von Ceylon dadurch anerkennen wollen. Daß sie dieser Herkunft sind, bezeugt ihre Sprache.

Beide diese Inselgruppen waren dem Ptolemaios bekannt geworden, er giebt ihre Zahl auf 1378 an, er nennt viele einzelne, kennt aber keinen Gesammtnamen. Auch Kosmas hatte von ihnen durch Sopatros Kunde erhalten.<sup>2</sup>)

Der Bengalische Meerbusen hat zwar Inseln, doch können diese nicht zu Vorderindien gezählt werden; denn die Andamanund Nicobar-Inseln liegen der Hinterindischen Küste viel näher, als der von Koromandel und sind in der That zu betrachten als die hier auftauchenden nördlichsten Höhen der hohen Kette, welche die große Insel Sumatra von Süden nach Norden durchzieht.

<sup>1)</sup> S. J. Prinser, in As. J. of B. V, 794. Ihr Alphabet ist nach ihm aus den Arabischen Zahlzeichen zusammengesetzt; die Vocalbezeichnung ist offenbar der Arabischen entlehnt, so wie sie auch von der Rechten zur Linken schreiben. Aus dem vollständigern Alphabete, welches dem Vocabulary of the Maldivian language, compiled by Lieut. W. Christopher, in J. of the Royal As. Soc. VI, 42. vorgesetzt ist, zeigen mehrere Consonanten der älteren Form der Schrift offenbar ihren Ursprung aus einem Dekhanischen Alphabete; auch die cerebralen Indischen Consonanten sind da; die Arabischen und Persischen Consonanten dienen zur Vervollständigung. — Einige Nachrichten bei W. Hamilton, II, 298 fig.

<sup>2)</sup> PTOLEMAIOS, VII, 4, 12. Kosmas, XI, p. 336. Mont. Πέριξ δὲ αὐτῆς εἰσί τινες νῆσοι μικραὶ πολλαὶ πάνυ, πᾶσαι δὲ γλυκὺ ὕδωρ ἔχουσαι καὶ ἀργέλλια ἀποβαθαὶ δὲ ὡς 'ἐπὶ τὸ πλεῖστον πᾶσαί εἰσιν. Es sind die Kokos-Nüſse, welche im Sanskrit Nūrikėla (-kèru) heiſsen. S. Gildemeister, script. Ar. de reb. Ind. p. 36. Ibn Batūta's Beschreibung dieser Insel habe ich Anhang, S. 37 flg. den Lesern vorgelegt.

## der klimatischen Verhältnisse Indiens.

Die geographischen Verhältnisse Indiens, welche wir bisher betrachtet haben: die Lage, die Gränzen gegen außen und im Innern, die Gestalt und Größe des ganzen Landes und der größeren Theile, die Systeme der Gebirge und Flüsse, umfalsen noch keineswegs alles dasjenige, welches zum Verständniss der historischen Entwickelung eines Volks aus der Erdkunde zu entlehnen ist. Wir gelangen zwar dadurch zur Einsicht in die Bedingungen der räumlichen Ausdehnung des Volks, seiner Stellung gegen die benachbarten, seiner Absonderung oder Zusammengehörigkeit in seinem Innern, seines Verkehrs nach außen und innen; es sind dieses Grundbedingungen des historischen Lebens und die nicht nur für äußerliche Verhältniße bestimmend sind; es hätten die Geschichte Indiens und der Charakter seiner Kultur sich ganz anders entwickeln müßen, wenn statt der hohen Eismauer des Himâlaja in ebenso weiter Strecke ein offenes Steppenland nomadischer Völker im Norden vorgelegen hätte. Aber jene Bedingungen erschöpfen nicht alle Seiten des Daseins; die Natur des Klima's, der Gewächse und der nützlichen Thiere, der Reichthum oder die Armuth an den zwei letzteren und an Metallen, greifen unmittelbar in die allgemeinsten Verhältnisse des Lebens ein, die Art der Wohnung, Nahrung und Kleidung, den Betrieb des Ackerbaus, der Gewerbe und des Handels; und wer wird die Einwirkung dieser Dinge, hemmend oder fördernd, auf die geistige Entwickelung läugnen, wenn er es auch für schwer halt, sie genau abzumessen?

Das Klima und die Eigenthümlichkeiten der Pflanzen- und Thier-Welt hangen zwar zunächst von der größeren oder geringeren Annäherung an die Linie ab; doch bestimmt diese nur eine allgemeine Gleichförmigkeit, nicht Einförmigkeit; die gleiche 208 Breite unter verschiedenen Meridianen, in verschiedener Erhebung über dem Meere, in großen Festlanden oder auf Inseln, bringt im einzelnen sehr verschiedene Erscheinungen hervor und auch hier genügen ganz allgemeine Angaben gar nicht.

Bei dem folgenden Versuche müßen wir uns in mehrfacher Beziehung eine Beschränkung auflegen; wir wollen keine zusammenhängende Darstellung der Indischen Klimatologie und Naturgeschichte unternehmen, sondern nur diesen Wissenschaften entlehnen, was zum Verständnisse historischer und sittlicher Zustände Indiens unentbehrlich ist; unser Maassstab ist nicht die Wichtigkeit der Naturgegenstände in Bezug auf die Wissenschaft, der sie gehören, sondern die Bedeutung, welche sie im Leben und Bewusstsein der Inder besitzen; vieles dem Naturforscher höchst wichtige darf von uns übersehen werden. Wir werden ferner nicht sowohl auf Vollständigkeit ausgehen (die ohnehin für einzelne Partien des Landes noch nicht möglich, für andere weniger wichtige nicht erforderlich wäre), als darauf, das charakteristische und allgemein bestimmende hervorzuheben. Zur Nachsicht unserer Mängel wird die Erwägung geneigt machen, dass wir hier auf ein Gebiet uns hinüber wagen, welches den historischen Philologen ein fremdes zu bleiben pflegt.

Nächst der geographischen Breite ist die Erhebung über dem Meere für die Natur des Klimas das entscheidendste; wir haben Indien in beiden Beziehungen oben<sup>1</sup>) im Allgemeinen charakterisirt; eine genauere Eintheilung mit Rücksicht auf beide Elemente ist aber hier unabweisbar. Wir stellen folgende auf:

- I. Das Hochgebirgsland Hindustan's, das Himâlaja-Land, zwischen den Breitengraden 34 (Kaçmîr) und 27 (Süd-Bhutan und Rangapur in Oberasam), zwischen 91° und 113° 30′ ö. L. v. F. Die charakteristischen Kulturgebiete dieser Zone liegen vorzüglich zwischen 3000 bis 6000 F. ü. d. M. Die höchste Gebirgswand ist die nördlichste und das Land senkt sich südwärts.
- II. 1. Das Tiefland. Das tiefe Binnenland Hindustan's. Dieses zerfällt aber in mehrere Theile: a) das Indusgebiet, zwischen dem Kohistan des Pengâbs, der Indischen Wüste und dem west-

<sup>1)</sup> S. S. 73. S. 80.

lichen Gränzgebirge, nach Süden etwa bis Shikarpur. Dieses liegt von 90° bis 94° und von 86° bis 87° ö. L., zwischen 34° bis 209 31° und 28° n. B. Attok am Indus und Lahor im Pengâb liegen 800 F. ü. d. M.; von da an senkt sich das Land sanft nach Süden. Ein Gebirgsland begränzt es im Westen, wie im Norden.

- b) Die Indische Wüste zwischen Indus und Çatadru, dem Meere, der Arâvalî, Sirhind und Hariana im N., etwa 30° 30′ bis 29° im Norden, 24° 30′ im Süden, 87° bis 93° von Westen nach Osten. Der Küste liegt Kakkha vor und es ist somit kein eigentliches Küstenland. Die Höhenzüge bei Gôdhpur, Gassalmîr und Nagor haben nur 300—350 F. Höhe. Die nächste Gebirgswand liegt im Osten, die Berge im Norden sind entfernter.
- c) Das große, innere Tiefland Hindustan's, von Sirhind um 94° ö. L. 31° n. B. zwischen dem Himâlaja-Gürtel im Norden und den Nordvorsprüngen des Vindhja im Süden, ostwärts bis an die Asam-Gränze 108° ö. L. und bis nach Rågmahal 25° n. B. in der Ganges-Wendung. Seherânpur im 30° n. B. im N. Delhi's liegt 930 F. ü. d. M. Haridvåra 1000; Rågmahal wenig über 100 F. ü. d. M.
- II. 2. Das Küstenland Hindustan's. Dieses flache, angeschwemmte Land der zwei großen Flussdelta besteht a) aus Unter-Sindh, dessen S. O. Ende den Wendekreis erreicht, und b) dem südlichen Bengalen, dessen südlichste Küstentheile an 21½0 n. B. reichen und also schon völlig der Tropenzone angehören. Diese zwei Gebiete sind sonst in manchen physikalischen Beziehungen bedeutend verschieden. Ein drittes Küstengebiet ist c) das Land an den Flussmündungen Guzerat's, welches, wie Bengalen, angeschwemmt, flach und höchst fruchtbar ist, und, da es sum 210 n. B. reicht, auch den Uebergang zur Tropenregion bildet; doch sind auch diese Küstenländer ziemlich unter sich verschieden. Die vorliegenden bergigen, dem Westmeere bloßgestellten Halbinseln Kakkha und Guzerat haben wieder ihre Besonderheiten.
- III. 1. Das Plateauland Hindustans's im N. des Vindhja. Dieses hat seine südliche Gränzlinie längs der Nordseite des Vindhja und den Parallelen 22° 20' und 23° n. B.; im Westen die Arâvalî, im Osten läst sich das Gebirgsland um Amarakantaka als Gränze nehmen; im Norden zieht sich die Gränze von Shekavatî und Makerri im S. der Jamuna nach Rotasghar und weiter ostwärts

hin. Das Land mit Ausnahme der eigentlichen Berge dacht sich von 2000 F. ü. d. M. in Malva nordwärts und ostwärts ab, die vorderen Terrassen Bandelkhand's senken sich auf 600 — 500 F. hinab. Das höchste Land liegt um Amarakantaka. Die west210 liche und südliche Gebirgswand überragt das vorliegende Land im Allgemeinen nicht bedeutend.

- III. 2. Das Plateauland des Dekhans im Süden des Vindhja und der Nerbudda und zwischen den Ost- und Westghat, ganz tropisch, zwischen 220—80 n. B. Mit Ausnahme des Nîlagirî's, welches höher ist, und der eigentlichen Ghat-Berge hat das Land eine mittlere Höhe zwischen 2000—3000 F.; Punah 1700, Haiderâbâd 1600, Maisur 2000, Bangalor 3000, Bednor an 4000. Es hat eine viel höhere Gebirgswand gegen Westen als gegen Osten; die Abdachung geht ostwärts.
- IV. Das Tiefland des Dekhans ist ausschließlich Küstenland unter den Ghat im Westen und Osten, jenes schmaler und steiler ansteigend, dieses breiter mit sanfterem Ansteigen. Es hat seine Ausdehnung von Norden nach Süden, von der Taptî-Mündung im W. über 21° n. B. und von der Nordgränze Orissa's ohngefähr in derselben Breite bis Kap Komorin 8° 4′.
- V. Eine eigenthümliche klimatische Region stellt uns zuletzt Ceylon dar, welches sich weiter südlich bis 5° 55′ 30" erstreckt, rings vom Meere umgeben, im Norden niedrig und flach, im Inneren und im Süden hoch gelegen und bergig ist; es vereinigt auf engem Raume Erscheinungen der West- und Ostküste des Dekhans, wie des Plateau-Landes und der Niederung, mit dem Vorzuge einer noch südlicheren Breite und der freieren Einwirkung des Meeres.
- VI. Die beiden äußersten Marken Indiens, Kabulistan und Asam, unterscheiden sich in ihren unteren Theilen nicht sehr von den ihnen vorliegenden Indischen Ebenen; die oberen Gebiete, namentlich Kabuls, bilden Uebergänge zu der Iranischen und der Hinterindischen Welt. Unter sich sind sie sehr verschieden.

Die allgemeine Bestimmung, dass Indien seinen zwei Haupttheilen nach ein subtropisches und ein tropisches Klima besitze, erfordert hiernach mehr in's einzelne gehende Angaben, wenn diese der Wirklichkeit wahrhaft entsprechen sollen. Mehr örtlich beschränkte Ursachen, wie die Masse des Waldgebiets oder des offenen Landes, des trockenen oder naßen Bodens, können hier nicht weiter berücksichtigt werden.

Eine der einflußreichsten, allgemeinsten Ursachen der klimatischen Eigenthümlichkeit ist in dem Systeme der vorherrschenden Winde zu suchen; diese sind namentlich in Indien besonders wichtig, weil sie sehr regelmäßiger Art sind und wesentlich den Verlauf der Jahreszeiten bestimmen. Sie erfordern daher eine 211 besondere Betrachtung. Wir meinen die periodischen Winde, welche die Monsune<sup>1</sup>) genannt werden.

Die Passatwinde, welche einem allgemeinen Naturgesetze gemäß zwischen den Tropen aus Osten nach Westen und regelmässig im Atlantischen und im stillen Ozeane herrschen, erhalten sich im Indischen Meere in dieser Regelmässigkeit nur zwischen Neu-Holland und Madagascar zwischen 280-100 s. B.; von der letzten Parallele an nordwärts werden sie von den Monsunen verdrängt. Diese haben eine doppelte Gestalt, hier berühren uns nur die, welche von 3° s. B. bis an die nördlichen Küsten des Indischen Meeres herrschen; sie wehen hier von April bis October aus Südwest, von October bis April aus Nordost; den Uebergang der einen Richtung in die andere begleiten wechselnde Winde und heftige Stürme. Wie die Erscheinung aus der Gestalt der ungebenden Küsten und den verschiedenen Temperaturverhältnißen der Atmosphäre des Meeres und der umgränzenden Länder in den zwei Jahreshälften zu erklären sei, müßen wir den Physikern überlassen.

Der Südwest-Monsun erreicht gegen das Ende des Monats Mai die Küste Malabar. Schwarze, stets wachsende Wolkenmaßen thürmen sich allmählig am Horizonte zusammen, und kündigen die herannahende große Naturerscheinung an. Nach einigen Tagen angedrohten Losbruchs bricht gewöhnlich in der Nacht der Monsun unter unaufhörlichen heftigen Blitzen und majestäti-

Jahreszeit, Zeit der Versammlung der Pilger in Mecca. Es ist daher übertragen auf die Jahreszeit der regelmässigen Winde, die Namen haben von den Gegenden, aus denen sie wehen: so heisst es Mausim von Aden, Guzerat, Malabar u. s. w. Die Alten nannten sie bekanntlich Hippalos, nach dem angeblichen Entdecker, wahrscheinlicher dem ersten Alexandrinischen Kenner und Benutzer. S. Peript. mar. Er. p. 32.

schen Donnerschlägen ein, die Fluth der Gewässer stürzt sich über das Land. Der Himmel bleibt mehrere Tage in Nacht gehüllt und gießt fortwährend Regen herunter; dann zerreißt das Gewölk, die Luft ist heiter und gereinigt, die ganze Natur wie durch ein Wunder umgewandelt; statt des ausgetrockneten Bodens, der waßerlosen Strombetten, der stauberfüllten, trübschimmernden Atmosphäre ist plötzlich üppiges Grün, kein Bach ohne überströmende Fülle. Von jetzt an folgt ein Monat des Regens, jedoch mit Unterbrechungen, bis im Juli die größte Regenfülle eintritt; diese nimmt im August ab, noch mehr im September, gegen deßen Ende der Südwestwind und der Regen unter Gewittern wieder abziehen. Im October hat Malabar den schönsten Sommer, kaum ein Zephyr kräuselt das Meer. 1)

So ist der Südwestmonsun im größten Theile Indiens, nur bringen die höhere Breite, die größere Entfernung vom Meere und die Höhe der vorgelagerten Berge örtliche Aenderungen hervor. Weil die Wolkenmasse zuerst Malabar erreicht, ist dort die größte Waßerergießung; die Ghat leiten den Monsun nach Norden, er trifft hier später ein, die Regenmenge ist geringer: er erreicht Kakkha, Guzerat und das Indus-Delta, über welches die Wolken unaufgehalten hinwegeilen, und hier ist der Regen schwach; im Westen der Indus-Mündung herrscht er in Lus und Mekran mit großer Heftigkeit im Juli und August, doch nicht über die tiefe Küste hinauf auf das Hochland; er gelangt aber nach Ober-Sindh, wo der Regen reichlicher wird; im untern Pengab regnet es wenig, dagegen im Norden unter den Hügeln viel; der innere Himâlaja hält schon den weiteren Fortschritt des Monsuns nach Norden auf;2) er dringt daher nur in die vorderen Thäler des Hochgebirges,3) nicht in die höchsten, wie Kanawar.

<sup>1)</sup> WALLACE, Memoirs of India. London 1824, p. 90.

<sup>2)</sup> S. Pottinger, Beloochistan, p. 319. Irwin's Memoir on the climate etc. of Afghanistan, As. J. of B. VIII, 791. Er bemerkt weiter, dass in Laghman und Gelläläbäd der Monsunregen kaum vorkomme, in Peshawar schwach sei, aber viel reicher in Sewad und Pangkora. Hienach scheint es, als ob die Berge im W. des Indus und das Konda-Gebirge über Gelläläbäd die Westgränze des Monsuns im innern Lande bildeten. Pottinger sagt ausdrücklich vom Berglande Balukistan's, dass es die vier Europäischen Jahreszeiten habe. Von den Wirkungen des Süd-West Monsuns im Westen des Indus-Deltas bemerkt T. Postans in seinen Personal Observations on

Im innern Dekhan wird die Erscheinung des Monsuns und des Regens durch die örtlichen Gestaltungen des Landes geändert. Der Wind vermag nicht die große Wolkenmaße jenseits der hohen Berge zu tragen; er selbst springt aber gleichsam in einem großen Bogen über die Ghat und erreicht wieder die Koromandel-Küste, aber ohne Regen zu bringen und dort nicht als S.W. Monsun erkannt;¹) doch erhält das Land unmittelbar unter den Westghat einigen Regen von den am Gebirgswalle gebroche-213 nen Wolken, wie Maisur,²) und Dharwar unter den Westghat im Juni und Juli, nachdem unregelmäßige Winde und Gewitterregen vorhergingen, den bleibenden Regen mit S.W. Wind. Wenig östlich von da fällt oft zu gleicher Zeit kein Tropfen Regen.³) Das Tafelland des Dekhans hat überhaupt, je südlicher und je westlicher, desto sichereren und reichlicheren Regen, je nördlicher und östlicher, desto ungewißern und spärlicheren.

In Delhi tritt auch der Regen im Juni ein, doch ist er nicht sehr stark, er dauert bis im September und ist von Westwinden begleitet, die als Südwest-Monsune betrachtet werden können, welche durch den Himâlaja die Richtung von Süden nach Norden verloren haben. Auch Malva, wie überhaupt das westliche Hindustan, hat von Juni an vier Monate Regenzeit.

Die eigentliche Regenzeit herrscht auch regelmäßig in Bengalen und Bihar von der Mitte Junis an bis zur Mitte Octobers, nur ist hier der auffallende Unterschied, daß der stehende Wind aus Osten weht. Der Südwest-Monsun bringt, in einen Südwind verwandelt, sehr heftigen und frühen — am Ende Aprils anfangenden — Regen nach Arakan, welches, wie Malabar, den ersten Andrang aufnimmt; ist anzunehmen, daß dieser Südwestwind, am östlichen Gränzgebirge hingeleitet, bis er auf die Hemmung der Garro-Berge und nördlicher des Himâlaja stößt, als Ostwind nach Bengalen abgelenkt wird? In Silhet fängt die Re-

Sindh p. 380, dass eine Linie vom Kap Rasalgate bis zur Kori-Mündung die Gränze bilde; im Süden dieser Linie bringt der S. W. Monsun Regen, im N. dagegen trocknes Wetter.

<sup>3) 8.</sup> bei RITTER, II, 748. 808.

<sup>1)</sup> Ebend. IV, 1, 792.

<sup>2)</sup> S. B. HEYNE, Tracts, historical and statistical of India etc. London. 1814. 4to. p. 27. Der Hauptregen Maisur's kommt aber vom N. O. Monsun.

<sup>3)</sup> RITTER, IV, 1, 712.

genzeit einen Monat früher an, als in Bengalen, und in Tirhut, wo die Regenzeit um die Mitte Juni's eintritt, herrschen fünf Sechstel des Jahres Ostwinde.<sup>1</sup>)

Kürzer lässt sich der zweite Monsun, der aus Nordost, beschreiben; dieser würde naturgemäß durch's ganze Jahr in diesen Breiten wehen, wenn er nicht vom S. W. Monsun unterbrochen würde. Er erhebt sich im October und durchweht den Bengalischen Meerbusen; um die Mitte Octobers bringt er Regen an die Koromandelküste, welche während der Zeit des sonstigen Regens 214 sich ruhiger Winde und heiterer Luft erfreut hat. Auch hier ist der Einbruch des Monsuns von gewaltigen Stürmen begleitet. Die Regenzeit dauert bis im December, von da an herrscht der N.O. Monsun als trockener Wind; vom December bis März ist die angenehmste Zeit dieser Gegend. Später nehmen die Regen und die Stürme ab, im April hört dieser Monsun auf. Er weht an der Küste Arakan's als Nordwind. Auf das Plateau des Dekhans bringt er seinen Regen noch mit, wie nach Haiderabad, Maisur und bis an das Nîlagirî. In dieser Zeit nimmt die trockene Hitze auf der Malabar-Küste zu. So sind die beiden Küsten des Dekhans unter den Ghat sich entgegen gesetzt; die Westküste hat Regen, während auf der Ostküste Trockene herrscht, diese erhält den Regen, wenn das heiterste Wetter im Westen beginnt.

Vermöge seiner hohen Berge besitzt Ceylon denselben Gegensatz als die Küsten des Dekhans und dieselben Regen; der Südwest-Monsun herrscht von Mai bis September, der aus N. O. von November bis März, der letzte ist auch hier schwächer. Im Innern kann ein Berg auf einer Seite die ärgste Gluth, auf der andern Regen haben, wie in Dumbîra. Aber viele Theile des Gebirges erfreuen sich der doppelten Regen und die Westküste erhält auch außer der Monsunzeit Regen vom Meere, so daß auch in Beziehung auf Waßerfülle diese Insel auf's glücklichste ausgestattet ist. 2)

Die Regenzeit bildet im Verlause der Indischen Jahreszeiten die wichtigste Abtheilung; sie verwandelt die heisse Gluth, die vorhergeht, in Kühle, die Dürre in üppige Grüne und macht den Boden aus neue für die wichtigsten Kulturen tauglich; sie be-

<sup>1)</sup> Ebend. IV, 2, 1181.

<sup>2)</sup> DAVY, Account of Ceylon, p. 50 flg.

schränkt eine Weile auf's Haus und bezeichnet einen Ruhepunkt im Jahreslaufe. Kein Wunder daher, dass der Inder das Jahr nach der Regenzeit nennt, wie der Bewohner des Nordens nach dem Winter. 1)

Wer hat nicht an sich selbst erkannt, wie vieles in einem täglichen Leben der einfachsten Art an der Natur der Jahreszeiten hängt? Ein anderer Verlauf derselben bedingt eine andere Lebenseinrichtung und es wird desto unentbehrlicher, diesen zu kennen, je verschiedener er von dem uns bekannten ist. Am wichtigsten ist es aber in dieser Beziehung den Theil Indiens zu 215 kennen, von dem wir annehmen dürfen, dass sich in ihm die eigenthümlichen Indischen Lebenseinrichtungen zuerst entwickelten. Dieses ist das Land an und zwischen den zwei heiligen Flüssen Jamuná und Gangâ.

Einsichtsvolle Beobachter beschreiben auf diese Weise das Jahr in Seheranpur, 30° n. B. am Fusse des Himâlaja, und Mîrut, 8 geograph. M. N. O. von Delhi<sup>2</sup>) und ebenso viel S. W. von Histinapura, zwei der ältesten Indischen Metropolen:3) um den 20sten Juni tritt der Regenmonsun ein, die Westwinde herrschen vor; die Regen dauern bis Mitte September; es ist dieses die ma/se Jahreszeit. Die kühle beginnt mit dem October, und dauert bis Ende März; im Januar belegen sich oft flache Sümpfe mit einer Eiskruste und es reift am Morgen. Die heise Jahreszeit dauert von April bis Juni; der Mai ist sehr heiss mit heissen Winden; im Juni steigt die Hitze oft bei windstiller Luft auf 250-280 R.

Das tropische Element dieses Klimas ist der reichliche, periodische Regen, das temperirte: der für Indien große Unterschied zwischen den niedrigen Graden nahe am Gefrierpunkte und den höchsten Wärmegraden. Die Winde der heißen Jahreszeit tragen hier noch den Charakter der Wüste im W. und die Kälte wird verstärkt durch die Nähe der Schneeberge. Im östlichen Madbjadêça kommt die oben erwähnte Kälte nicht mehr vor, so auch

<sup>1)</sup> Varsha, m. n. Regen, Jahr, varshah, pl. die Regen, Regenzeit. So auch abda (d. h. wassergebend), Wolke und Jahr.

<sup>2)</sup> Aus J. Forbes Royle's S. 221. angeführtem großem Werke, p. 2 flg. und T. Jackbon's General and medical topography of Meerut, in Transact. of the Med. and Phys. Soc. of Calcutta. 1828, I. 292. Ich kann von letzterm nur den Auszug bei Ritter, IV, 2, 1124. benutzen.

<sup>3) 8.</sup> oben S. 127.

in Malva nicht, wo es eine Ausnahme ist, im Februar unter 2º Wärme am frühen Morgen zu haben.

Bengalen, dem Bihar und das östliche tief gelegene Hindustan überhaupt ähnlich sind, zeigt das Indische Jahr in etwas verschiedener Gestalt. Nachdem die Regenzeit regelmäßig sich eingestellt hat, wird die Luft kühler und sehr angenehm, nur einzelne Nächte sind schwül; es regnet mit regelmäßigen Unterbrechungen; die Sonne und die Gestirne strahlen mit ihrem höchsten Glanze von dem schönen reinen Himmel, namentlich die Nächte sind schön; das Thermometer wechselt nur zwischen 216 200 und 250. Aber Alles ist von Feuchtigkeit durchdrungen. Mit October hören die Regen auf, die Tage sind schwül, aber die Morgen und Abende werden kühl, der Thau fällt stärker. Nordwinde vertreiben die Dünste, die Luft wird trocken und scharf. Der November hat die trockenste, reinste, elastischste Luft, tiefblauen, ganz wolkenlosen Himmel, kühlenden Nordwind; das Thermometer steigt und fällt zwischen 150 und 240. Der December, der oft nebelige Morgen zeigt, wird noch kälter, die Winde halten an und die Wärme wechselt zwischen  $10^{1/2}$  und  $18^{0}$ . Januar ist ganz ähnlich, die Nebel werden stärker, so auch der Thau, die Luft wird kälter, die mittlere Temperatur ist 16°, kann aber auf 6° 50' herabsinken.

Diese kühle, meist ganz trockene Jahreszeit kräftigt auf wunderbare Weise die von der schwülen Hitze ermattete Natur, wie die Menschen.

Februar bildet den Uebergang aus der kühlen in die heiße Jahreszeit; der Wind wird allmählig S. O., die Tage werden wärmer; März gehört schon der heißen Jahreszeit, obwohl der Wind noch stark und kühlend ist. Am Ende des Monats wechseln sehr schwüle Tage mit heftigen Gewittern aus Nordwest. Der April ist heißs, mit Gewittern und einzelnen Schauern; in der letzten Hälfte wird auch der Wind, der aus Süd weht, heißs, die Luft schwül und drückend; diese schwüle Hitze steigert sich noch im Mai, der heiße Wind dauert fort oder es herrscht schwüle, drückende Stille, nur von einzelnen Gewittern aus Nordost unterbrochen; vorzüglich die Nächte sind drückend. Die Luft zeigt zwischen 25° und 27° Hitze. Dieser Zustand pflegt noch über die erste Woche des Juni's fortzudauern, wenn die Vorboten des Monsuns die nahe Aenderung ankündigen.

Wir haben hier einen ganz ähnlichen Jahresverlauf wie in dem westlichen Madhjadêça, nur sind die äußersten Kälte- und Wärme-Grade weniger weit aus einander, die kühle Jahreszeit ist kürzer und die schwüle Hitze größer; die Regenmenge ist bedeutend stärker; doch ist nicht Bengalen, sondern Malabar das regenreichste Land Indiens; 1) die Regenmenge nimmt im W. Agra's ab, nach Osten zu.

Die Jahreszeiten der Hindustanischen Länder gehören mehr oder weniger einem der zwei aufgestellten Muster; die offenen 217 Thäler des Himâlaja weichen von den vorliegenden Ebenen wenig ab, nur treten stärkere Kältegrade in der kalten Jahreszeit ein, und örtlich zeigen sich viele Verschiedenheiten.<sup>2</sup>) In den höchsten Alpenthälern werden diese so bedeutend, daß man Kaçmîra und Kanawar nicht mehr Indische Jahreszeiten zuschreiben kann.<sup>3</sup>)

Wie gegen Norden die Unterschiede der Wärme und Kälte zunehmen, so gegen Süden die Gleichheit der Temperatur das ganze Jahr hindurch: es sind hier nicht sowohl die drei oben bezeichneten Jahreszeiten, sondern zwei: eine naße, abgekühltere, und eine trockene, heiße. In Malabar fällt zwischen October und Mai kaum Regen, nur die Ostwinde, welche im November durch die große Lücke der Ghat wehen und wohl von dem Nordostmonsun herzuleiten sind, bringen einigen, die Hitze wird schon im Februar stark und wächst bis zum Anfange des Monsuns, deßen Vorboten, die Westwinde, schon in der letzten Hälfte

<sup>1) 8.</sup> Angaben bei RITTER, IV, 1, 793. IV, 2, 1008.

<sup>2) 80</sup> stimmt Nepal mit Bihar und Bengalen. S. Fr. Hamilton, Acc. of Nep. p. 70. Ritter, III, 50. Im mittleren Çatadru-Thale füngt die Regenzeit im Juni an, die kühle Jahreszeit nähert sich einem milden Winter, es fällt im December und Januar Schnee, der nur an einzelnen schattigen Orten liegen bleibt, die heise Jahreszeit der Ebene vor der Regenzeit ist hier sehr mild. Ritter, II, 748.

<sup>3)</sup> In Kaçmir fällt im Winter viel Schnee, im Sommer ist ein größerer Abstand zwischen der Kühle der Nacht und der Hitze des Tages, es ist keine regelmäßige Regenzeit. Es stehen sich Sommer und Winter entgegen. Moorgroff, II, 107. von Huegel, II, 194. Es herrscht gar kein Wind, so eingeschloßen ist das Thal. Vigne, II, 87. Er spricht von periodischen Regen, die aber schon im Anfange Juli's aufhören und nicht Monsune sein können. Ueber Kanawar s. Ritter, II, 834. Einen Bericht von dem Klima des nördlichen Dekhans liefert dieser Aufsatz: Climate of Nagpore in J. of the B. B. of the R. As. S. I, p. 66 fig.

des Aprils beginnen. 1) Die östliche Küste hat ein heißes, trockenes Klima und so überhaupt das nordöstliche Dekhan. In Madras schwankt die Temperatur im Jahre zwischen 180 und 260; im Juni kann sie auf 32° 30' steigen; sie ist am niedrigsten vom September bis December; dieses ist die Zeit des Ostmonsuns, December ist der kälteste Monat. Vom März bis September herrschen auf der Küste um den Krishnâfluss heisse Westwinde; in den heißesten Monaten zeigt das Thermometer um Mitternacht oft noch 30° und steigt bei Tage auf 35°. In Orissa schwankt die Temperatur zwischen 14° und 26°.2) Haiderabad, als Tafel-218 land, ist kühler, es hat einigen Antheil auch an dem S. W. Monsun, der Hauptregen fällt während des N. O. Monsuns im November und December; die mittlere Temperatur des Jahrs ist über 20°, die niedrigste 18°.3) Maisur's Hitze ist gemässigter; Regen kommen vom Mai bis zum Anfange Decembers vor als Folge beider Monsune, von der Mitte Decembers bis zum Anfange Februars herrschen kühle Nordostwinde, die heißeste Zeit ist zwischen Februar und dem Anfange des S. W. Monsuns. Im Jahre 1800 war der höchste Thermometerstand 22° 20', der tiefste 110 50'. Dharwar hat, wie schon erwähnt, reichlichen Regen im Juni, Juli und August, die mittlere Temperatur ist auf nahe an 19º bestimmt worden. 4)

Die gleichförmige Milde, welche das Klima des Dekhans, namentlich an den Küsten, auszeichnet, beruht zum Theil auch auf der Regelmäßigkeit der Land- und See-Winde; der Seewind fängt gewöhnlich um 10 Uhr Vormittags an und bringt Kühle und Erfrischung; nach Sonnenuntergang fängt der Wind an, vom Lande, welches den Tag hindurch erwärmt worden, zu wehen.

Die Gleichförmigkeit des Dekhanischen Klimas erreicht auf

<sup>1)</sup> Nach Fr. Buchanan, Journey through Mysore, II, 427. Ein solcher Regen im October und November erscheint auch in Tulava. Ebend. III, 87.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 544. Er bemerkt, dass nach Kolombo in Ceylon und Madras, Orissa (Puri) das gleichförmigste Klima habe.

<sup>3)</sup> In M. W. Wollaston's physical geography, Calcutta. 1836., welcher ich die meisten dieser Angaben entlehne, finde ich diese Tabelle für Haider-åbåd: Januar 73° (Fahr.), Februar 75°, März 82°, April 89°, Mai 90°, Juni 86¹/2°, Juli 81°, Aug. 79°, Sept. 78°, Oct. 78°, Nov. 75°, Dec. 78°.

<sup>4)</sup> S. RITTER, IV, 1, 713.

der Insel Ceylon den höchsten Grad; 1) sie hat die südlichste Breite von allen Indischen Ländern, nimmt Theil an beiden Monsunen und erfreut sich als Insel der frischen Kühlung des Meeres. Die Südwestküste hat die gleichförmigste Temperatur; sie schwankt nur zwischen 19° und 23¹/₄⁰, die mittlere im Jahre ist 21¹/₃⁰. Der N. O. Monsun ist trockener und kälter und auf der Nordostküste, die von ihm getroffen wird, fällt das Thermometer auf 16⁰; die mittlere Temperatur der ganzen Küste ist durchschnittlich über 21°. Die Gebirge haben natürlich größere Gegensätze, Kandi zwischen 19° und 26°; in Batulla hat man nur 7° beobachtet; die höchsten Berge werden in kalten Nächten noch niedrigere Grade zeigen, die Küsten erfreuen sich aber eines beständigen Sommers.

Indien bietet also nach der Verschiedenheit der Breite, der Erhebung und der Lage seiner Theile ziemlich verschiedene Temperaturen dar; faßen wir aber diejenigen Formen derselben in's 219 Auge, die als allgemein geltend für die Bestimmung des Charakters der Pflanzenwelt, so wie der Lebensweise der Menschen besonders wichtig sind, so ergeben sich vorzüglich zwei Gestaltungen des Jahres: das subtropische Jahr Hindustan's mit drei Jahreszeiten, einer naßen, kühlen und heißen, im ganzen aber so mild, daß ein Gefrieren in den eigentlich Indischen Gebieten nicht vorkommt; das tropische Jahr des Dekhans mit einer heißen, trockenen, und einer naßen, abgekühlteren Hälfte. Beide haben mehrere örtliche Abstufungen.

Es wird an dieser Stelle nicht unpassend sein, kurz die Weise zu betrachten, auf welche die Inder selbst den Verlauf ihres Jahres aufgefast haben. Ihre Ansichten hierüber gehen in ein frühes Alterthum zurück und haben so sehr die Gültigkeit eines allgemeinen Gesetzes erhalten, dass sie auch auf Theile Indiens angewendet werden, denen sie weder recht zukommen, noch anfänglich angehört haben können.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> J. DAVY, an account of the interior of Ceylon, p. 59 flg.

<sup>2)</sup> Diese Eintheilung muss in einem Theile Indiens enstanden sein, in welchem man im Winter Kenntnis vom Schnee hatte: denn hima bedeutet Schnee und in den verwandten Sprachen ist dasselbe Wort Name des eigentlichen Winters: zjāo, Zd., hiems, χείμα, χειμών. Wenn es im nördlichen Dnab und Pengâb auch nicht schneit, konnte das Fallen des Schnees im Himâlaja den Bewohnern doch nicht entgehen. Die Namen

Die Inder theilen ihr Jahr in sechs Abtheilungen oder Jahreszeiten, jede von zwei Monaten. Es sind folgende: varsha, Regenzeit; çarad, die schwüle Zeit nach dem Regen; hêmanta, die kühle Jahreszeit; çiçira, die thauige Jahreszeit, welche folgt; vasanta, Frühling; grishma, Hitze. Die Inder lieben feine Unterscheidungen; doch gehört diese Eintheilung nicht blos dieser Neigung, sondern ist der Beschreibung des wirklichen Jahres entsprechend. Auf die eigentliche Regenzeit folgt eine Schwüle, in welcher die Luft noch nicht abgekühlt ist; zwischen der eigentlichen kühlen Jahreszeit und der neu anfangenden Wärme, die den vasanta oder Vorsommer bildet, liegt eine Zeit starken Thaues und nebeliger Morgen.

Wie das Jahr, auf welches sie sich beziehen, sind diese Benennungen eigenthümlich Indisch; die verwandten Völker haben, wie ein verschiedenes Jahr, auch verschiedene Namen für seine Theile. Die ältesten Monatsnamen der Inder stehen in deutlicher Beziehung zu dieser Eintheilung. 1)

u. s. w. p. 13. bemerkt richtig, dass sie dort nicht passen: varsha sei da nicht die eigentliche Regenzeit, welche in carad falle. Sie sind auf Ceylon übertragen; s. Turnour, Mahâv. Ind. u. d. W., utu; hèmanta beginnt dort um den 8ten November. Sie gelten auch im Tamilischen und Maisur. S. Fr. Buchanan, journey through Mysore, I, 202. 317.

<sup>1)</sup> Außer dem oben angeführten Worte für Winter, welches aber allgemeiner Kälte, Frost bedeutet, weiss ich keine Uebereinstimmung unter den Jahreszeiten-Namen der verwandten Sprachen, es müßte denn vasanta mit ver und η (ἔαρ Γέσαρ?) verwandt sein. — Der Vêda-Kalender nennt die zwölf Monate mit Namen, von denen stets zwei gleichbedeutend sind und also von der Eintheilung in sechs ausgehen. Diese Namen sind (s. Colu-BROOKE, Ess. I, 200.) mit den entsprechenden Jahreszeiten: Varsha: Nabhas, Nabhasja; Çarad: Iças, Ogas; Hêmanta: Sahas, Sahasja; Çiçira: Tapas, Tapasja; Vasanta: Madhu, Mâdhava; Grîshma: Çukra, Çuki. Regenmonate bedeuten: Gewölk, wolkig; die zwei nächsten (wahrscheinlich) Herrschaft und Kraft; s. Zeitschrft. f. d. K. d. M. IV, 311; die Wintermonate: Gewalt, gewaltig. In Cicira sind es wohl: milde Wärme, mild; (tapas = tepor, tap im Sanskrit wird sonst für glühen, brennen gesetzt); in Vasanta: Süsse, süss; in Grishma: glänzend, hell. Wie diese Namen auf die lunarischen Monatsnamen zu beziehen, braucht hier nicht erörtert zu werden; ihr Zusammenhang mit den Jahreszeiten ist in der Vêdastelle selbst angegeben. Auch kann wenig Zweifel über die Feststellung der Jahreszeiten selbst sein, da die Regenzeit einen festen Punkt giebt; diese, sagt Colebrooke a. a. O., füngt gewöhnlich eine Woche

Die geographische Breite und die damit verbundene Gestal- 221 tung des Klimas bestimmen vorwiegend den allgemeinen Charakter der Pflanzenwelt eines Landes; der Grad der Feuchtigkeit ist dabei ein vorwiegend wichtiges Element; die Erhebung über dem Meere, die Zusammensetzung des Bodens, auch die geographische Länge bestimmen näher die Arten und Gattungen. Es muß Gegenstand der Pflanzengeographie sein, das reiche Gebiet Indischer Flora unter diesen Gesichtspunkten zu betrachten; insofern das freiwillige Gedeihen der den Menschen nützlichen Gewächse und der Anbau der von ihnen kultivirten Arten ebenfalls von diesen physischen Ursachen abhangen, gehört der Gegenstand auch in

vor dem Sommersolstitium an, kann aber vierzehn Tage früher oder später fallen. Ich finde bei Wilson unter d. W. varsha und çarad, dass die Vaidika (die Vêda-Gelehrten) Çarad anfangen mit Bhâdra (15. August), die Päuränika aber mit Açvina (15. Sept.); danach müßen die ersteren Varsha mit 15. Juni anfangen, die letzten mit 15. Juli oder Çravana, und Varsha die Monate Çravana und Bhâdra geben. Ich weiß nicht, welche, wie u. d. W. varsha steht, Bhâdra und Açvina zur Regenzeit machen.

Es wäre nicht unwichtig, die Bedeutung der übrigen Namen der Jahreszeiten zu kennen, varsha und hèmanta sind schon erklärt; grishma bedeutet heifs. Carad steht in den Vêda auch für Jahr. Rigv. I, 73, 8. 89, 9., wie im Zend *caredha*; die Wurzel cri, wovon es herkommen muss, heist zerreisen; cirna, abgerissen, steht oft von den abgerissenen Blättern; die Beziehung auf die abfallenden Blätter im Herbst würde aber nicht passen; es verlieren zwar die Bäume im nördlichen Duab ihre Blätter in der kalten Jahreszeit so. vollständig, wie in nördlichen Klimaten, (ROYLE, p. 8.); dieses ist aber später als çarad. Es könnte jedoch ein aus nördlicheren Ländern mitgebrachtes Wort sein. Vasanta kommt von vas, wohnen; vas im Zend heisst das Feld bauen, daher vâctrja, Feld-Arbeiter; setzen wir den Anfang der Regenzeit um die Mitte Juni's, so fällt der Anfang Vasanta's vier Monate früher oder 15. Februar. Doch stimmt dieses nicht mit der Zeit der Aussaaten, wie sie in Indien üblich sind. Cicira bedeutet kühl, chilly. In einem alten Gebete bei Colebnooke, Ess. I, 169. kommen Deutungen dieser Namen vor, die jedoch uur spielend sind und nichts aufklären.

Ritu, Jahreszeit, bedeutet in Rigv. I, 49, 3. Ankunft, von rl, gehen; es sind die gehenden und kommenden Zeiten; auch die Perioden der Frauen heißen so; ritus im Latein enthält den Begriff des regelmäsig wiederkehrenden Gebrauchs. — In dem Commentare zum Vêda-Kalender (Gjötisha, 9.) wird angegeben, daß außer der Eintheilung in sechs Jahreszeiten im Jahre 3, 12, 24, ja 366 Ritu von alten Lehrern behauptet worden seien; man sieht, Ritu hieß auch Zeittheil im Allgemeinen.

den Kreis historischer Untersuchungen über ein Volk. Eine allgemeine Hinweisung auf die Eigenthümlichkeiten, welche die verschiedenen Theile Indiens in dieser Beziehung aufweisen, muß daher hier versucht werden; eine vollständigere und tiefer eindringende Darstellung müßen wir kundigeren Händen anheimstellen.<sup>1</sup>)

Die nördlichsten Länder Indiens: Kaçmîra, Kanawar und andere Hochthäler des Himâlaja, Ober-Kabulistan, gehören kaum in diese Betrachtung. Diese schneereichen Länder müßen den Frühling abwarten, um die Aussaaten zu machen, und so reich sie auch an Gewächsen sind, gehören diese und ihre Kulturen unter die Südeuropäischen oder sind diesen analog.<sup>2</sup>) Es mag 222 hier nur die Bemerkung hinzugefügt werden, daß im Himâlaja die Schneegränze sich weiter zurückzieht, als die Höhe nach der Analogie anderer Länder vermuthen ließ; Wallnuß- und Aprikosenbäume gedeihen hier gut 8700 F. ü. d. M., obwohl Trauben nicht mehr gut fortkommen; Pinuswälder über 12,000; Birken über 13,000; Kornarten über 10,000; Vegetation kommt aber noch 16,000 Engl. F. vor. Auf der Nordseite des Himâlaja steigt das Wachsthum der Pflanzen zu noch größeren Höhen empor.<sup>3</sup>)

Die Flora des ebenen Pengåbs stimmt mit der von Delhi überein, so auch die Peshåwar's; es scheint hier die Sulaiman-Kette und ihre Fortsetzung, das Kond-Gebirge, Gränze wie des Monsuns, so auch der eigenthümlichen Indischen Bodenkultur; die doppelten Ernten erstrecken sich bis nach Gellâlâbâd und Laghmân; doch müßen hier Uebergänge stattfinden,4) und die

<sup>1)</sup> RITTER hat vieles für Indien in dieser Beziehung gethan; s. IV, 1, 798. u. a. St. An einem umfassenden besondern Werke über den Gegenstand fehlt es noch.

<sup>2)</sup> Ueber die Flora des Himâlaja besitzen wir das prachtvolle Werk: J. Forbes Royle, illustrations of the botany and other branches of the natural history of the Himalayan mountains. London. 1839 flg. fol. Von ihm stehen auch observations on the vegetation and products of Afghanistan, Kashmir and Tibet in Vigne's Reise, II, 440. Andere Schriften s. bei Ritter, II, 747. 832. 841. vom Çatadru-Thale; ebend. 854. 861. von Sirmor; ebend. 1002. 1035. von Kamaon; III, 55. von Nepal; II, 1188. V, 73. von Kaçmir.

<sup>3)</sup> ROYLE, p. 35. RITTER, II, 701. 833. 697.

<sup>4)</sup> ROYLE, bei Vigne, travels, II, 442. IRWIN, memoir (s. S. 23.). As. J. of B. IX, 39. Er bemerkt aber zugleich, dass von Laghman und Gellalabad und den Ländern jenseits gewöhnlich gesagt werde, sie hätten nur die

vollständige Indische Flora erscheint erst von Delhi an.<sup>1</sup>) Ebenso findet ein allgemeiner Uebergang von Norden her statt von den höchsten Thälern des Himâlaja bis zu den vordersten; das untere Çatadru-Thal, die niedrigeren Thäler Nepals nähern sich in ihrer Flora und ihren Kulturen ganz den vorliegenden Ebenen.<sup>2</sup>) Auf diese Unterschiede hier einzugehen, würde uns zu weit führen.

Die Ebenen Hindustans werden im Norden unter dem Gebirge von dem Tarijani begränzt,3) dem Gürtel niedrigen, sumpfigen Landes, welcher den Menschen so ungesund ist. Dieses Land besitzt eine unendliche Ueppigkeit der Vegetation, deren hervorragender Charakter in großen Bäumen und hoben Gräsern besteht,4) welche so zusammenwachsen, dass sie den Menschen den Eingang schwierig machen, dem Wilde aber Schutz gewähren. Die Ausdünstungen der faulenden Pflanzenstoffe in der heißen, 223 feuchten Temperatur erzeugen böse Fieber, und das Land liegt meist verödet; nur in der trockenen Jahreszeit wird es von Jägern, Holzschlägern und Hirten besucht, denn das junge Gras wird auch als Weide benutzt. Die Breite nimmt von Pengab und dem Duab an ostwärts zu, die größte Breite hat dieser Waldgürtel unter Nepal, Sikim und West-Bhutan, im östlichen Bhutan nimmt er wieder ab oder verschwindet.5) Dagegen setzt er über den Brahmaputra und erscheint in höchster Ueppigkeit unter dem Gränzgebirge im Osten, in Silhet und Kittagong, wie in Arakan. Es gedeihen in der reichen Bewäßerung und schwülen Hitze dieses Landes viele tropische Pflanzen, die unter gleichen Breiten. sonst nicht vorkommen. Hier herrscht vorzüglich die Neigung aller Gewächse, sich in Schlingpflanzen zu verwandeln; selbst Bäume werden Kletterpflanzen, und die Wälder sind so verfloch-

Rabi-Ernte; die Reife der Gewächse dieser Aussaat sei früher, je östlicher das Land; die Regenmenge und Wärme nehmen in derselben Richtung zu. Doch ist in Peshäwar und den niedrigen, geschützten Theilen Ostkabulistans die Kharif-Ernte noch die wichtigste, wie in Indien. S. ebend. p. 59. u. a. a. O.

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 1114.

<sup>2)</sup> s. darüber Royle, p. 18. p. 29.

<sup>3)</sup> S. oben S. 52.

<sup>4)</sup> ROYLE, p. 12.

<sup>5)</sup> FR. HAMILTON, Nepal, p. 62. GRIFFITH, über Bhutan, in As. J. of B. VIII, 224.

ten, dass sie im eigentlichsten Sinne undurchdringlich werden.¹) Der Boden, aus den lange angesammelten zersetzten Pflanzenstoffen gebildet, würde durch seine unerschöpfliche Fruchtbarkeit den Anbau sehr belohnen; auch schwindet mit der Lichtung der Wälder die Ungesundheit; es ist merkwürdig, dass die Inder einst viel größere Striche dieses Landes bezwungen und der Kultur gewonnen hatten, als jetzt.²) Ein anderes Beispiel davon, dass einst noch andere Theile des Tarijani angebaut und stark bevölkert waren, jetzt aber wegen ihrer Ungesundheit verlaßen sind, bietet das größte Thal Kamaons dar, welches Bignath heißt, und wo viele Ruinen von Tempeln und andern Gebäuden sich finden.

Die eigenthümlich Indische Welt der Gewächse tritt vollständig erst im Duab der Jamunâ und der Gangâ hervor; denn im Westen der Jamunâ hat der Boden noch etwas von der Dürre des westlich angränzenden Landes, die Winde wehen über die Pengâb-Ebene ungehindert her im Winter und bringen mehr Kälte von den Ostafghanischen Bergen, in den heißen Monaten (April, Mai, der ersten Hälfte Juni's) aber aus der nähern Wüste heißer und trockener her, als im eigentlichen Duab und bringen größere Gegensätze der Hitze und Kälte hervor, als weiter im Osten.3)

Das eigenthümliche der Flora des Duabs und des großen Gebiets im Osten ist dieses, daß hier die Gewächse des tropischen Klimas mit denen der gemäßigteren Zonen zusammenwachsen, indem die eine Hälfte des Jahres die gleichförmige, feuchte Hitze der Tropenländer besitzt, die andere nach der Regenzeit erst Kühle, dann Hitze genug entwickelt, um dem Frühlinge und dem Sommer kälterer Länder zu entsprechen. Es hat daher das Land zwei Aussaaten und zwei Ernten; die kühlere Jahreszeit hat die Aussaat im October, die Ernte im März und April noch vor der größten Hitze, die heiße die Aussaat im Mai und Juni, die Ernte im October; es ist die Periode des Monsuns, gleichsam die tropi-

<sup>1)</sup> RITTER, IV, I, 413. IV, 2, 1120. III, 45.

<sup>2)</sup> Nämlich schon vor dem vierten Jahrhundert nach Chr. Geb. nach dem Berichte des Chinesischen Reisenden Fahian über Tirhut; er schildert schon den anfangenden Verfall dieser Gegend. S. Wilson, über das Foe Koue Ki, in Journ. of the R. A. Soc. V, 124.

<sup>3)</sup> ROYLE, p. 31. RITTER, IV, 2, 1110. 1114. S. HERBERT in J. of the As. S. of B. XIII. p. 738.

sche Hälfte des Jahres. Diese wird Kharif, jene Rabi genannt.1) Diese Gedoppeltheit des Wachsthums erscheint sowohl in den wildwachsenden Pflanzen, als in denen, welche von Seiten der Menschen Gegenstand der Pflege sind. Um nur die letzteren hervorzuheben, gedeihen in der kalten Jahreszeit Gewächse, die wir Europäische nennen könnten: Weizen, Gerste, Hafer, Hirse, Erbsen, Bohnen, Rüben, Flachs, Hanf und viele andere; dann Aepfel, Birnen, Feigen, Wallnüsse, Aprikosen, Pfirsiche, Mandeln und ähnliche. Der heißen gehören Reis und Baumwolle, die nützlichsten oder richtiger die unentbehrlichsten Erzeugnisse des Indischen Bodens; Mais, Holcus Sorghum, Arten des Panicum, Paspalum und Eleusine; Zucker, Indigo; Mango, Tamarinden, Bananen und viele andere tropische Früchte. Die im strengsten Sinne tropischen, wie Betel und Ingwer, gedeihen jedoch noch nicht im eigentlichen Duab, sondern erst im östlichern und zugleich südlichern Lande.<sup>2</sup>) Es ist überhaupt ein Fortschritt in der Zunahme der tropischen Gewächse von dem nördlichsten Duab nach Süden und Osten: das nordwestliche Duab ist die Gränze, welche die Flora Indiens von der Iranischen scheidet. Nördlicher 225 gedeihen eigentliche Tropengewächse nicht. 3) Eine eigenthümliche Gestaltung nimmt der Ackerbau in Kamaon an, wo beinahe die ganze Bevölkerung zwischen Almora und dem Gebirge im Januar nach dem Tarijani herabsteigt und weite Striche des ausgerodeten und durch Rinnen bewäßerten Landes mit Weizen, Gerste und andern Gewächsen besäet. Diese reifen im April. Sie kehrt dann in die Gebirge zurück, wo die im November ge-

اربيع, Herbst; بيع, Frühling; Arabisch. خريف, Ernte, ist zu ergänzen. Ich kenne nicht die einheimischen Ausdrücke. Ich finde in Amara Ausdrücke für drei und zwei Mal gepflügtes Feld, trisitja, trihalja, dvisitja u. s. w. II, 9, 8. Doch weis ich nicht, ob dieses auf die verschiedenen Aussaaten geht. Dem MEGASTHENES war diese Natur Indiens nicht ent-STRABON, XV, §. 20. Μεγασθένης δε την εύδαιμονίαν της 'Ινδικής έπισημαίνεται τῷ δίκαρπον εἶναι καὶ δίφορον καθάπερ καὶ Ἐρατοσθένης έφη, τον μεν είπων σπόρον χειμερινόν, τον δε θερινόν, και δμβρον όμοίως π. τ. λ. δ. 13. Εν μεν ούν τούτοις τοίς όμβροις λίνον σπείρεται καλ κέγχοον πρός τούτοις σήσαμον, ὄρυζα, βόσμορον τοῖς δὲ χειμερινοῖς καιροίς zvool, κοιθαί, δοποια, και άλλοι καρποί έδωδιμοι, ών ήμεις απειροι.

<sup>2)</sup> ROYLE, p. 5 flg.

<sup>3)</sup> ROYLE, p. 7.

säeten Gewächse unterdeßen reif geworden sind. Sie gewinnt dadurch eine doppelte Rabî-Ernte.

Der Boden des großen, ebenen Ganges-Gebiets, mit Ausnahme der einzeln vorkommenden festen Felsen, die als Ausläufer des Vindhja-Gebirges zu betrachten sind, besteht beinahe überall aus alluvialer Thonerde, mit einer Beimischung von Sand und einer Unterlage von Kalkconcretionen, welche Kankar genannt werden, oder von Ziegelerde. Darunter befindet sich Kieselerde. Die reiche Bewäßerung und die stets treibende Wärme des Klimas geben ihm die große Fruchtbarkeit, und bei innerer Ruhe und Ordnung mußten hier die gedrängte Bevölkerung und die großen Städte sich bilden, welche die ersten fremden Eroberer des Landes mit Erstaunen erfüllten.

Durch seine südlichere Lage wird Bengalen schon ein entschiedener tropisches Land, die Mündungsgebiete des Ganges reichen schon über den 22sten Grad n. B. südwärts hinaus. Es tritt hier aber ein besonderer Umstand hinzu: die überschwängliche Bewäßerung; diese geht für die unteren Gegenden in eine große jährliche Ueberschwemmung über. Das Anschwellen des Flußes durch die Schneeschmelze fängt im Mai an, nimmt im Juni zu und erreicht im Juli seine Höhe; es dauert bis gegen das Ende Octobers. Während diese Zunahme durch Zufluß aus dem Himâlaja aber im Abnehmen ist, tritt die Vermehrung durch den Monsunregen hinzu; dieses zweite Anschwellen ist am höchsten im October. Endlich wird durch den S. W. Wind das Meer gegen die Spitze des Bengalischen Golfes hingedrängt, und die

<sup>1)</sup> ROYLE, p. 7. — Kankar ist im Skt. karkara, was runde, harte Masse bedeutet. Zeitschrift f. d. K. d. M. IV, S. 308. Ich habe dort übersehen, dass neben carcer und cancer auch calx, calcarius in diese Wortsamilie gehört. Kankar sindet sich oft in großen Massen, gewöhnlich als zweite Schicht. — In der Regenzeit führen die Ströme aus dem Himålaja große Massen der lockeren Bedeckung der benachbarten Hügel mit und erhöhen jährlich den Boden des vorliegenden Landes. Ein merkwürdiges Beispiel hievon ist das der alten Stadt in der Nähe Seheranpur's, die 17 Fuss unter der Erde entdeckt wurde. S. As. J. of B. III, 43. 221. Eine genaue Auskunst über die Kanka-Erde und die Verbreitung derselben liesert Newbold in J. of the As. S. of B. XIII, p. 313 fig. und J. of the R. As. S. VIII, p. 228 fig. — Von den Bodenverhältnisen in den östlichen Gränzgebieten handeln Browne in J. of the As. S. of B. XIV, p. 442. und Jentins ebend. IX, p. 818.

Stauung des Stromes in den Mündungen bewirkt schon vor der eigentlichen Stromschwelle ein Steigen des Wassers. Schon die tägliche Meeressluth wirkt 48 geograph. Meilen aufwärts. Die Schneeschmelze wird vorzüglich von den nördlichen Zuflüßen mitgeführt und kommt dem untersten Strome nicht zu gut; dage- 226 gen erhält dieser große Vermehrung durch die Ost-Zuflüße, welche noch vor dem Hauptstrome durch die Monsune anschwellen. Vom November an, wenn diese Ursachen aufhören, sinkt das Wasser; im Anfange März erreicht der Fluss seinen niedrigsten Wasserstand, um bald wieder anzuschwellen; er hat eine achtmonatliche Fluthzeit, nur vier Monate (November bis Februar) Ebbe. Das Land, welches an dieser reichen Bewäßerung Theil hat, das untere Bengalen, erhält dadurch einen ganz andern physikalischen Charakter, als das obere; die Striche, welche von der Ueberschwemmung des Flusses erreicht werden, haben eine unerschöpfliche Fruchtbarkeit; Untersuchungen haben erwiesen, daß dieses befruchtende Element der Ablagerung des im Flusswasser enthaltenen aufgelösten Kalks zuzuschreiben ist. Man säet den Reis in dem zurückgelassenen Schlamm des zurücktretenden Flusses und gewinnt die reichsten Ernten. Der Boden selbst besteht aus einer Mischung von Thonerde und Sand, welche der Erzeugungsfähigkeit höchst günstig ist.

Die sichere Bewäßerung, die gleichförmige Milde der Temperatur, der geeignete Boden laßen hier die tropischen Gewächse in größter Fülle gedeihen; außer dem Reis die Baumwolle, Zucker und viele andere. Die entschiedene tropische Natur des Landes erhellt daraus, daß in Bengalen die Kokospalmen fröhlich gedeihen. Man hat es wegen seiner unerschöpflichen Fruchtbarkeit den Garten Indiens genannt.

Bengalen ist so sehr ein Kulturland, dass der wildwachsenden Flora nur eine geringe Sphäre gelassen bleibt; nur die von der Kultur der Menschen nicht bezwingbaren Inseln des äussersten Deltas können hier einen Maasstab für die natürliche Flora abgeben. Diese trägt, wie die des im Osten angränzenden Landes, Tripura, Çrîhatta und Katurgrâma, den Charakter des üppigen Wucherns; es gedeihen hier neben den großen Waldbäumen die Kletter- und Schling-Pflanzen zu merkwürdiger Größe; sie überragen die höchsten Bäume, die von ihnen umschlungen und

beinahe erdrückt werden. 1) Die Feuchtigkeit des Klimas und des üppigen Bodens nebst der nur wenig abnehmenden Hitze er227 zeugen in beiden Gegenden eine ähnliche Flora. 2) Jene Länder im Osten haben aber viele Gewächse, die in Indien sonst selten sind und nach Hinterindien gehören.

Wir können den übrigen Theilen Hindustans nur einzelne Bemerkungen widmen. Wir erwähnen hier Orissa's, weil es in seinem fruchtbaren, ebenen Theile, dem Mogulbandi, mit dem unteren Bengalen durch die Milde des Klimas und die reiche Flussbewäßerung große Aehnlichkeit hat; Reis ist das Haupterzeugniß und im Allgemeinen kommen hier auch die Gewächse Bengalens vor. Doch ist der Boden sandiger und trockener, der Anbau weniger sorgfältig; es gedeihen hier aber üppig außer den Mango und Indischen Feigenbäumen die Kokos und andere Palmen, die an die südliche Lage erinnern.<sup>3</sup>)

Das Festland Guzerat's mit üppigem, angeschwemmtem Boden, mildem Klima und reicher Bewäßerung gehört zu den best angebauten und fruchtbarsten Gebieten Indiens; die Kultur und Flora sind hier die in Indien gewöhnlichen.

Weniger begünstigt ist Sindh; der Indus tritt von selbst überschwemmend nur wenig aus seinem Bette heraus, und künstliche Bewäßerung wird meistens erfordert; der dürre Sandboden verschlingt schnell das überfließende Waßer, der Monsun ist hier schwächer. Weite Striche taugen nur zu Weiden. Nur einzelne Theile bestehen aus einem reicheren Thon- oder Lehm-Boden; wenn diese zugleich jährlich überschwemmt werden, sind sie äußerst fruchtbar, und einige Striche geben sogar drei Ernten, während die unbegünstigten nur eine dürftige liefern. Reis wird hier weniger gebaut, als Weizen und andere Kornarten; Zucker, Indigo, Baumwolle und die gewöhnlichen Indischen Gewächse werden hier gezogen; unter einer beßeren Regierung würde das

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 413. nach Fr. Hamilton.

<sup>2)</sup> Ueber die Art des Anbaus und die Gewächse, die angebaut werden, in Bihâr und in dem nördlichen Bengalen (d. h. in den Ländern zwischen der Parallele der Südwendung des Ganges und dem Himâlaja) giebt Francis Hamilton, in dem öfters angeführten Werke: Eastern India, genaue Auskunft; dann über Bengalen (Colebrooke's) Remarks on the husbandry and internal commerce of Bengal. London. 1806.

<sup>3)</sup> STIRLING, in As. Res. XV, 171 flg.

Land ergiebiger sein. Das Klima trägt den Charakter der angränzenden Wüste; die Hitze vom März bis Mai ist übermäßig, im December und Januar leidet die Vegetation unter der Kälte. 1)

In Marwar bildet die Lavani die Kulturgränze; ihr östlich, 228 wo künstliche Bewäßerung gelingt, trägt das Land reichlich Weitzen und Baumwolle; es wachsen nur wenig Bäume; die Kennzeichen Indischer Dörfer, Mango und Indische Feigenbäume, schreiten nicht über die Lavani hinaus. Im Westen des Flußes sind nur einzelne Oasen der Kultur, der harte Thonboden und der Sand erfüllen stets mehr das Land und nehmen es im Westen ganz ein.<sup>2</sup>)

Das Bergland im Norden des Vindhja besteht meistens aus einem Wechsel verschiedener Arten des Bodens von reicher, schwarzer Dammerde an bis zu unfruchtbarem Steinboden; die erste gehört den Flächen und Gründen der Thäler und ist, wo gut bewäßert, von gleicher Fruchtbarkeit mit den reicheren Gebieten Indiens, Zucker, Baumwolle, Indigo, Weitzen, Gerste, Holcus sorghum und andere Indische Gewächse tragend; seltener wird hier Reis gebaut; die steinigeren Theile bringen nur geringere Gewächse: Panicum, Paspalum und andere; es sind auch ganz unfruchtbare Striche aus Kankar-Boden und anderem Gestein. Die Regen sind geringer als im Tieflande, die Bewäßerung aus den in der trockenen Jahreszeit seicht werdenden Flüßen erfordert zum Theil große und kostbare Bauten. Die heißen Monate vom März bis zum Anfange der Regenzeit bringen im Westen und nach der Wüste hin große Hitze und Dürre; es berstet der Boden, die Vegetation steht still und das Laub an den Bäumen verwelkt.3) Es sind dieses keine Gebiete allgemein verbreiteter reicher Fruchtbarkeit.

<sup>1)</sup> Machubdo, in Journ. of the R. A. S. I, 226 fig. Den Betrieb des Ackerbans in Guzerat lernt man kennen aus Notes on the Agriculture of the Cherotar districts in Gujerat. By Lieut. Col. Melville in J. of the As. S. of B. XI. p. 288. Die meisten in Sindh einheimischen Pflanzen sind aufgezählt in Some notes on the Botany of Sinde, by Capt. N. Vicary. ebend. p. 1152.

<sup>2)</sup> RITTER, IV, 2, 957. 991. 1006.

<sup>3)</sup> S. Franklin, über Bandelkhand, in Trans. of the R. A. S. I, 278 fig. über Mewar Ritter, IV, 2, 892 fig.

Eine Ausnahme macht Malva, mit reichem, schwarzem Lehmboden, einem sehr milden und gleichmäßigen Klima und meist hinreichender Bewäßerung. Es gedeihen hier in großer Fülle die meisten in Indien gewöhnlichen Kulturgewächse. 1)

Das Dekhan hat, wie oben schon gesagt, drei Hauptformen: das Tafelland der Mitte, die Niederung der Ostküste, dann die der Westküste.

Der Boden der Ostküste besteht meist aus den herabge-229 schwemmten zersetzten Gesteinarten der Berge darüber, aus Sand und zum Theil aus vom Meere abgelagertem Schlammboden. Diese meist nicht reich bewäßerten Gebiete gehören zu den weniger fruchtbaren Indiens; die Flüsse werden in der trockenen Jahreszeit sehr wasserarm; die Krishnâ hat sich ein zu tiefes Bette gebildet, die südlicheren Flüsse sind zu wasserarm, um das Land zu bewäßern; die Gôdâvarî bewäßert aber ein größeres und mit reicherem Boden begabtes Delta; andere Striche werden aus natürlichen Landseen bewäßert. Nur wo die Bewäßerung hinreicht, ist das Land fruchtbar; es giebt jedoch meist nur eine Ernte, weil hier der Regenmonsun mit der kühlen Jahreszeit Hindustans zusammenfällt und statt der Regenzeit des Nordens hier die heißen S. W. Winde über das erhitzte innere Land herwehen; vom Mai bis September ist es hier unerträglich heiß. Das Land im N. der Gôdâvarî erhält Mitte Juni's den Regen mit dem S. W. Monsun, der im November dem N. O. weicht; hier herrscht gemässigtere Hitze, das Land hat fruchtbaren Boden und drei Ernten: eine kleinere am Ende August's, frühe im Januar die wichtigste aus Reis und Bagra; die dritte ist gegen das Ende vom März und besteht vorzüglich aus Mais.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> SIR JOHN MALCOLM, Memoir of Central India, I, 8 fig. RITTER, IV, 2, 752.
2) W. Hamilton, II, 60. 71. Ueber die Bodenverhältnisse und den Betrieb des Ackerbaus in verschiedenen Theilen des Dekhanischen Hochlandes liefern folgende Aufsätze Aufschlüße: Memoranda on the Geology of Bundelcund and Jubbulpore. By Dr. J. Adam. B. M. S. In J. of the As. S. of B. XI, p. 392; Notes on Indian Agriculture, as practised in the Western or Bombay Provinces of India. By Alex. Gibson Esq. In J. of the R. As. S. VIII, p. 93; Extracts from a Report on Chota Nagpore. By S. T. Cuthbert, Esq. Ebend. p. 407. und Notes on the Products and Manufactures of the Humankoondah în the districts of his H. H. the Nizam of Haiderabad. By A. H. Walker, Esq. in J. of the As. S. of B. X., p. 386, 471, 509 und 725.

Eine Ausnahme von der Unfruchtbarkeit der Ostküste bildet auch der südlichere Theil; die Kâvêrî führt eine sehr fruchtbare aus reichem Feldspaththon und zersetzten Kalkconglomeraten gemischte Erde mit sich und bewäßert reichlich das von ihr gebildete breite Delta, nächst einem Theile Bengalens das reichste Reisland Indiens. Auch die südlichere Küste bis Kap Komorin ist ein reich bewäßertes Land mit fruchtbarem Boden und einem so milden Klima, dass hier der Zimmtbaum aus Ceylon und sogar die Gewürznelke des östlichen Archipels angepflanzt werden können; um so mehr also der Kaffeebaum und die Senna (Cassia lanceolata) aus Arabien, deren Erzeugnisse ausgeführt werden.

Die meisten Flächen des Dekhans, so wie die des im N. W. vorliegenden Khândêç bestehen aus dem eigenthümlichen schwarzen Boden, welcher Regur¹)-Erde genannt wird; er ist nicht weniger bemerkenswerth wegen seiner weiten Verbreitung, als der großen Fruchtbarkeit: er liegt nie brach und erhält nie den geringsten Dünger; er hat eine Tiefe von zwei und drei bis zwanzig 230 und dreissig Fuss und ist wahrscheinlich aus verwitterten basaltischen Trapfelsen entstanden.2) Man schreibt die Fruchtbarkeit seiner Eigenschaft, die Feuchtigkeit der Luft einzusaugen, zu. In der Regenzeit nimmt er die Form eines sehr zähen Lehmes an, in der Hitze zieht er sich zusammen und zeigt tiefe Risse; die meisten Saaten werden in ihm gesäet gegen das Ende der Regenzeit und erhalten wenig andere Nässe als den Thau. Er findet sich erst in einer gewissen Entfernung im W. der Ostghat, wie von Haiderabad an; doch scheint seine Gränze nicht genauer erforscht worden zu sein.3)

Der östliche Theil des innern Dekhans hat einen weniger fruchtbaren Boden und sparsameren, unsicherern Regen; es sind Beispiele bekannt, dass zwei Jahre hinter einander der Regen ausgeblieben ist; dann tritt furchtbare Hungersnoth ein, aber auch in gewöhnlichen Jahren sind die Ernten nicht sehr üppig, außer wo die Bewäßerung reichlich ist. Diese zu sichern, sind hier und sonst im Dekhan große Eindämmungen der Thäler, um

<sup>1)</sup> Englisch: cotton-ground.

<sup>2)</sup> H. W. Voysey, On the diamond mines of Southern India, in As. Res. XV. 126.

<sup>3)</sup> RITTER, IV, 2, 269. W. HAMILTON, II, 324.

Seen zu bilden, oder auf sonstige Weise große Waßerbehälter gemacht; solche Tank, wie sie heißen, erhalten das Waßer von der Regenzeit her zur Benutzung für den Ackerbau; doch müßen hier oft die geringeren Kornarten den Reis ersetzen. 1) Nur nach dem Regen ist das Land grün; in der heißen Jahreszeit verdorrt die Natur, das Grün verschwindet ganz. Große Waldungen fehlen. Die freiwillig hier gedeihenden Gewächse werden solche sein, die geringer Feuchtigkeit bedürfen und hohe Hitze vertragen; sie tragen den Charakter des stachlichten und dornichten; diesen Charakter tragen auch die Bäume. 2)

Der westliche Theil des Dekhanplateau's hat, wie schon erwähnt, einen besonders fruchtbaren Boden, die Monsunregen sind reichlicher und das Land wird durchflossen von den vielen Quellströmen der großen Dekhanflüße. Die höhere Begünstigung des Landes zeigt sich auch darin, dass die Westghat auf ihrer Höhe 231 und ihrer inneren Abdachung noch waldreich sind; das Alpenland Kodugu im S. besteht meist nur aus Wald, darunter das hoch geschätzte Sandelholz, welches hier allein ächt vorkommt. Unter den Ghat erstrecken sich ostwärts die fruchtbaren Tafellandschaften des Dekhans;3) unter diesen ragt die von Dharwar besonders hervor, sowohl durch eigene Fruchtbarkeit, als durch den großen Gegensatz gegen das im Osten angränzende Land. Dieses Gebiet wird vom 15ten Grade n. B. durchschnitten, von den Quellströmen der Krishnâ bewässert; es ist unter dem Fusse der Ghat ziemlich gebirgig, wird nachher ebener und senkt sich mit den Flüssen ostwärts. Die Ghat haben hier nur die Höhe von 2600 F., die Stadt Dharwar 2205, die östlichen Theile an der Tungabhadrá 1400—1500 F.4) Die Ghat halten die Regenwolken auf, die sich an ihnen brechen und reichlichen Regen ergielsen; doch fließen die Ströme in zu tief eingegrabenen Betten, um weit über ihre Ufer zu treten. Von diesem Regen erhält das Land wenige Meilen im Osten oft keinen Tropfen. Die nasse Jahreszeit dauert vom April bis October, die eigentliche Regenzeit fängt

<sup>1)</sup> W. Hamilton, II, 123. 324. 328. 400.

<sup>2)</sup> Fr. Buchanan, bei Ritter, IV, 1, 802. Tank ist zusammengezogen aus tadåka oder tadåga.

<sup>3)</sup> W. Hamilton, II, 144. 203. RITTER, IV, 1, 660.

<sup>4)</sup> RITTER, IV, 1, 694.

jedoch erst im Juni und Juli an; die trockene beginnt mit dem N.O. Monsun und dauert die zweite Hälfte des Jahres; die größte Hitze ist im April und Mai; aber auch dann weht die Nacht über ein kühlender Westwind. Die mittlere Temperatur ist auf 19° bestimmt worden. Nicht die Kälte unterbricht hier die Vegetation, sondern die kurze Hitze ohne Regen.

Das Klima und der Boden dieser Gegend bedingen die Vertheilung der Kulturen unter drei Aussaaten und drei Ernten; die erste Aussaat, am Ende Mai's und im Anfange Juni's nach dem ersten Anfange des Regens, bringt reife Früchte vor dem Ende der Regenzeit; die zweite richtet sich nach der eigentlichen Regenzeit; die Saatzeit ist am Ende Juni's und im Anfange Juli's, die Ernte im December und Januar; die dritte Ernte gehört dem trockenen Theile des Jahres; die Aussaat fällt im September und October am Ende der Regenzeit; der reichlich fallende Thau nährt die Früchte, die Ernte tritt ein im Februar und März. Man sieht, es sind eigentlich die Kulturen des na/sen Jahres, welche in zwei Abtheilungen vertheilt werden. 1)

Die Hauptgewächse jeder Aussaat sind die folgenden: der 232 ersten: Kornarten: zwei des Panicum, Italicum und Miliaceum; Eleusine coracana; dann Bohnen und Sesamum-Oel. Der zweiten: Kornarten: rothes Guari oder Holcus sorghum, Panicum spicatum, Reis; dann verschiedene Bohnenarten und andere Gemüse; Hanf, Flachs. Der dritten: weißes Guari, Cicer arietinum, Weitzen; Baumwolle, Kastoröl und andere; Tabak, Indigo. Außerdem werden viele Gartengewächse und Früchte gezogen.

Das höhere und daher kühlere Tafelland Maisur's, welches, wie wir schon gesagt, an beiden Monsunen Theil hat, und weite Strecken des fruchtbaren Regur-Bodens enthält, gehört auch zu den sehr begünstigten Kultur-Ländern Indiens und ist reich an mannigfaltigen Erzeugnissen des Bodens; diese stimmen im Allgemeinen mit denen Dharwar's überein; die südlichere Lage bezeichnen die Palmenarten, von welchen mehrere in Maisur glücklich gedeihen. 2)

<sup>1)</sup> Diese Angaben, wie die folgenden, entlehne ich Ritter, IV, 1, 707 flg. Das Original: Alex. Turnbull Christie, Sketches of the meteorology, geology, agriculture etc. of the Southern Mahratta country, in Jameson's New Philos. Journ. 1828. p. 292. ist mir nicht zugänglich.

<sup>2)</sup> Ueber die Kulturen in Maisur sind ausführliche Nachrichten in Fr. Bucha-Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl.

Durch seine größere Erhebung in so südlicher Breite und die Gleichförmigkeit seines milden, stets frühlingsmäßigen Klimas tritt das Nîlagirî-Gebirge aus der allgemeinen Analogie des Dekhans heraus; es gilt dieses namentlich von der obersten Zone über dem Gürtel verschlungenen, feuchten Waldes, der das oberste Gebirge rings umgiebt; diese liegt über 5000 F. hoch und erreicht über 8000¹). Der Regen ist hinreichend, die Hitze wird nie groß (nie über 22⁰), die Kälte erreicht zwar den Gefrierpunkt, das Eis verschwindet aber bald wieder, Schnee erscheint kaum. Die Flora muß hier der des Himâlaja und des nördlichen Indiens ähnlich sein, doch wieder verschieden, da hier die gesteigertere Hitze jener Gebiete fehlt.

Zu den reichsten und merkwürdigsten Kulturgebieten Indiens gehört die Küste Malabar. Der Monsun und die Gebirgsströme bringen Fülle von Bewäßerung, das Klima, in der Niederung namentlich, gehört zu den mildesten und gleichförmigsten. An der Küste ist ein schmaler, flacher Rand (keine M. breit), mit 233 tiefen Meeres-Einschnitten; es hemmt dieser Rand<sup>2</sup>) den Abfluss des Wassers, welches hier verdünstet und einen fruchtbaren Reisboden zurücklässt, der unter den ersten Hügeln liegt; in diesem flachen Küstenrande gedeihen die Kokus vortrefflich. Das Hügelland füllt den größeren Theil zwischen dem Meeresrande und den eigentlichen Bergen; dieses Gebiet ist von engen, zum Theil die Küste erreichenden Thälern durchschnitten; bewaldet heißen diese Hügel Ponna (Pannum), entwaldet Parumba (Parum); sie haben steile Seiten, oben Flächen, jene das beste Land, welches, damit die Erde nicht abgespült werde, in Terrassen ausgelegt werden muss; die Thäler (Kandum, Paddum) sind wohl bewässert und äußerst fruchtbar. Ueber diesen Hügeln erhebt sich die eigentliche Bergkette.

Auf den verschiedenen Stufen dieses Landes gedeihen die mannigfaltigsten tropischen Gewächse. Es sind zwei jährliche reichliche Reisernten, mit Fleiss lässt sich sogar eine dritte gewinnen. Auch der Zucker und andere Indische Gewächse gelin-

NAM'S Journey from Madras through the countries of Mysore u. s. w. s. oben S. 152.

<sup>1)</sup> ROYLE, p. 30.

<sup>2)</sup> BUCHANAN, II, 585. nennt ihn Downs.

gen ebenso gut. Das untere Land ist sehr reich an Palmen, außer den Kokus mehrere andere; hier wächst die Betelranke und die Pfefferrebe ist hier zu Hause; nicht weniger die allgemein verbreiteten Indischen Früchte: Bananen, Mango und andere. Auf den unteren 3600 F. hohen Bergen erheben sich die stattlichen Wälder des Tekbaums, der nirgends besser gedeiht; wo er aufhört, fangen die Wälder des geschätzten Sandelholzes an, welches auch hier zu Hause ist und nur in den oberen kühleren Ghat wächst. Kassia und Kardamomen sind auch Gewächse dieses Hochlandes, nördlicher kommt auch der wilde Muskatnussbaum vor. Die Wälder der westlichen Ghat sind ausgezeichnet durch ihre hohen, schlanken Bäume und die Freiheit von Schlingpflanzen, wie sie in den schwülen Niederungen des Ostens wuchern.')

Malabar ist als Land Indischer Kulturen die Perle der Westküste des Dekhans; es hat aber auch die nördlichere Küstenlandschaft im Allgemeinen denselben Charakter; doch erreicht Kanara nicht den Reichthum Malabars. Die südlichste Küste, Travankor, steht an natürlicher Begabtheit gegen Malabar im engeren Sinne nicht zurück, wohl aber an Verbreitung des Anbaus und Betrieb- 234 samkeit der Bewohner.

Bei noch größerer Milde und Gleichförmigkeit des Klimas, bei der Theilnahme an beiden Monsunen, bei einer größeren Ausdehnung sowohl des flachen Küstenlandes als des kühlern Hochlandes erscheint Ceylon als noch reicheres Land, denn Malabar, für die Erzeugung mannigfaltiger Gewächse; in der That ist die Insel, was den Reichthum der Vegetation betrifft, eines der allerbegünstigtsten Länder der Erde; die Reichthümer der innern Berge, die mit den üppigsten Wäldern überall bewachsen sind, sind zum Theil noch gar nicht erforscht. Auch an Kulturgewächsen ist sie, wie schon oben erwähnt worden, sehr reich; es genüge, daran zu erinnern, daß diese Insel außer Zimmt auch Kaffee, Pfeffer und andre tropische Gewächse erzeugt.

Diese Skizze konnte nur im Allgemeinen auf die Eigenthümlichkeiten hindeuten wollen, welche in Beziehung auf die Ver-

<sup>1)</sup> Eine sehr reichhaltige Zusammenstellung über die Kulturen Malabars giebt Ritten, IV, 1, 798 flg.

hältnisse des Klimas, des Bodens und der von diesen abhängigen Agricultur in den verschiedenen Theilen Indiens vorkommen. Um den Reichthum und die Mannigsaltigkeit klar zu machen, welche das Pflanzenreich in Indien entfaltet, müste jetzt eine Aufzählung der Gattungen und Arten der Indischen Flora folgen; wegen einer solchen müssen wir aber auf die Werke über Indische Botanik verweisen) und uns hier darauf beschränken, die hervorzagendsten Erzeugnisse der Indischen Pflanzenwelt anzugeben. Einige allgemeine Bemerkungen mögen aber vorher hier ihren Platz finden.

Erstens. Indien erscheint in Beziehung auf Fruchtbarkeit als ein ausgezeichnet begünstigtes Land. Nur die Indus-Wüste ist ein eigentlich unfruchtbares Gebiet; das östliche Plateau des De-

<sup>1)</sup> Die wichtigsten allgemeinen Werke über Indische Botanik sind die folgenden; das sehr ausgezeichnete von Forbes Royle ist schon S. 221. angeführt:

W. ROXBURGH, Flora Indica or description of Indian plants. A new edition, edited by the late Rev. Wm. Carry. 3 Vols. 8vo. Calcutta. 1832. Früher: Serampore. 1820—1824. 2 Vols. 8vo.

<sup>—</sup> Plants of the coast of Coromandel, published by SIR JOSEPH BANKS. 3 Vols. Fol. 1795—1798.

Dr. N. WALLICH, Plantae Asiaticae rariores; or descriptions and figures of a select number of unpublished East-India plants. 3 Vols. Fol. London, 1829, 1832.

Wight and Arnott, Prodromus Florae Peninsulae Indiae orientalis, containing characters of the plants etc. Vol. I. 8vo. London. 1834. Vom ersten auch: Contributions to the Botany of India. 8vo. London. 1834.

Das vorzüglichste Werk über diesen Gegenstand, welches mir bis jetzt nur dem Titel nach bekannt ist, ist dieses:

J. D. Hooker and T. Thompson, Flora Indica. Vol. I. Calcutta. 1855. Eine Uebersicht der in Indien angebauten Gewächse liefert dieser Aufsatz: Geographische Vertheilung der wichtigsten Kulturprodukte Indiens in Dr. Petermanns Mittheilungen u. s. w. 1859, Nr. 1, nebst Karte.

Von älteren Werken sind zu erwähnen:

H. VAN RHEEDE, Hortus Indicus Malabaricus. 1678—1696. XII Tom. Fol. wozu:

FR. HAMILTON, Commentary on the Hortus Malabaricus of H. v. Rheede, in Transact. of the Linnaean Soc. of London. Vol. XIII.

G. E. RUMPHII herbarium Amboinense. Ed. J. BURMANN. Amstelodami. 1744—1755. VII Tom. Fol.

khans, ein Theil der Koromandel-Küste, einzelne Striche des Nord-Vindhja-Landes sind im Allgemeinen nur weniger fruchtbar, als die übrigen Theile; des ganz unfruchtbaren Landes ist nur sehr wenig; große Gebiete sind noch nie der Kultur gewonnen worden, würden aber sehr fruchtbar sein, wie ein großer Theil Gondvana's, welcher die herrlichsten Wälder besitzt. Namentlich erscheint Indien als äußerst gütig von der Natur behandelt, wenn wir damit die Länder vergleichen, die sonst unter denselben günstigen Breitengraden liegen, zwischen 310-60 n. Br., um nur ganz eigentlich Indisches Land in den Vergleich zu ziehen. Hinterindien kommt hierin der Schwesterhalbinsel gleich, aber an Kultur des Bodens steht es meist weit zurück; vom dritten östlichen Indien oder dem Archipel sind auch die Philippinen sehr fruchtbar, aber gegen die Festlande klein; sie, wie jenes, besitzen nur ganz tropisches Land; dieses fehlt 'dem südlichen, fruchtbaren China. In Beziehung auf den Reichthum und den Werth seiner Erzeugnisse aus dem Pflanzenreiche kann sich Java mit Hinterindien messen. Im Westen hat Arabien weites Land zu beiden Seiten des Wendekreises, aber in seinem Innern nur unfruchtbares, Westafrika nur in seinen äußersten Gebieten im Norden des Atlas ein theilweise fruchtbares Gebiet, im Süden am Niger ein üppig fruchtbares, während dagegen die Mitte von der großen Wüste eingenommen ist; das lange Nilthal ist in seinem sehr schmalen Kultursaum nicht einmal überall am Flusse fruchtbar. Amerika bietet unter diesen Breiten fruchtbares Land von dem nördlichen Mexico bis in den Norden Südamerika's, jedoch ganz anders im Innern gebaut als Indien und ganz ohne Anlage zur Einheit eines einzigen großen Reiches. Im Süden der Linie besitzt aber unter den gleichen Breitengraden Südamerika eine noch größere Maße des fruchtbarsten Landes als Indien. Afrika auch hier nur theilweise, Neu-Holland noch weniger. Im Norden der Linie bildet also nur Indien innerhalb der angegebenen Brei- 236 ten ein durch Naturgränzen zusammengehöriges großes Kulturland.

Zweitens. Die Verschiedenheit der geographischen Breite, der Erhebung, der Wärme und Feuchtigkeit der Atmosphäre, des Bodens und seiner Bewäßserung ruft die große Mannigfaltigkeit der im wilden Zustande gedeihenden Gewächse hervor, durch welche Indien ausgezeichnet ist; dieser entspricht die Mannigfal-

tigkeit der nützlichen und kultivirten, unter denen einige der wichtigsten, wie wir nachher sehen werden, theils in Indien ursprünglich zu Hause sind, theils, obwohl auch andern Ländern angehörig, doch von da aus bekannt und verbreitet worden sind. Mit jener Geeignetheit zur Hervorbringung sehr verschiedenartiger Gewächse ist die Fähigkeit identisch, für viele fremde Kulturen ein geeignetes Land zu sein; die einsichtsvollsten Kenner zweifeln nicht, dass beinahe alle Gewächse der gemässigten Zone, wie diejenigen der Tropen, deren Gedeihen nicht durch eine sehr große Nähe zum Erdgleicher bedingt ist, in Indien passende Oertlichkeiten finden würden. 1) Die Stufen des Himâlaja rücken die verschiedenen Zonen des gemässigten Klimas an Indien heran, das unter den Tropen gelegene Indien hat hohes und niederes, trockenes und feuchtes Land. Dass bis jetzt nur einzelne fremde Gewächse, wie Opium und Tabak, eine weite Verbreitung in Indien gefunden haben, beweist hiergegen nichts; die einheimische Landwirthschaft blieb auch in dieser Beziehung auf der einmal erreichten Stufe stehen und erst die alles versuchende und erforschende Europäische Wissenschaft, wie das eingetretene Bedürfnis, Indien durch neue Kulturen zu einem einträglichen Besitzthume zu machen, werden die erstaunlichen Fähigkeiten Indiens vollständig an's Licht bringen. Auch in Indien einheimische Kulturen, wie die der Baumwolle und des Zuckers, gelingen jetzt besser in andern Ländern, obwohl nicht blos die innere Wahrscheinlichkeit, sondern auch erworbene Erfahrungen dafür sprechen, dass keineswegs die Unfähigkeit des Landes, sondern die Mängel des Betriebes die Schuld sei.

Die dritte und letzte Bemerkung sei die, dass trotz der großen Verschiedenheit andererseits große Uebereinstimmung der Flora und der Kulturen durch Indien herrsche. Entschiedene und 237 nicht wenige Unterschiede kommen allerdings vor, aber theils sind gewiße in Indien vorherrschende Gewächse beinahe über das ganze Land verbreitet, theils sind sie durch ihre Arten in den verschiedenen Theilen repräsentirt. Dieses hängt mit der allgemeinen Aehnlichkeit der klimatischen Verhältniße, mit einer Ausgleichung der die Vegetation bedingenden Ursachen zusammen Die Theilung des Jahres in eine naße, tropische und eine

<sup>1)</sup> Royle's Werk enthält viele Angaben dieser Art.

trockene, gemäsigtere Hälfte kann mit der nöthigen Einschränkung von Ceylon bis auf die mittleren Thäler des Himâlaja ausgedehnt werden; die große Fläche des Nordens gewinnt durch die niedrige Lage an Milde des Klimas, wie das Hochland des Südens durch die nach Süden zunehmende Erhebung an Abkühlung gewinnt.

Es ist leicht einzusehen, dass die Verträglichkeit der Kulturgewächse mit den verschiedenen Theilen desselben Landes die Verbreitung des jene Kulturen mitführenden Volks über das ganze sehr fördern musste; überall, wo der Arische Inder seinen Reis und seine Baumwolle bauen, seinen Mango und Pippala pflanzen konnte, musste ihm leicht eine neue Heimath entstehen.

# Naturerzeugnisse Indiens.

Die Kenntniss der Erzeugnisse eines Landes bildet gewiss einen sehr wesentlichen Theil seiner Geographie; doch müßen wir uns bei Indien wegen des übergroßen Umfanges, den das Streben nach Vollständigkeit veranlassen würde, auf die wichtigeren derselben beschränken. Insofern diese Erzeugnisse Gegenstand des Ackerbaus sind, zu Werken des Kunstfleisses das Material liefern oder erwähnenswerthe Artikel für den Handelsverkehr abgeben, werden sie später in den diesen Materien gewidmeten Abschnitten einer genaueren Betrachtung unterworfen werden. Hier sollen sie nur zur genaueren Bekanntschaft mit dem Lande dienen. Da die Literatur über Naturerzeugnisse Indiens in den letzten Jahren so sehr angewachsen ist, würde es einen viel zu großen Raum einnehmen, wenn ich alle hierher gehörigen Schriftstücke bezeichnen würde. Ich werde mich deshalb darauf beschränken, nur die wichtigsten und die allgemeinen Inhalts anzuführen. 1)

<sup>1)</sup> Contributions towards a History of the development of the Mineral Resources of India. By S. G. Tollemache Heatly, Esq. in J. of the As. S. of B. XI, p. 811; Summary of the Geology of India, between the Ganges, the Indus, and Cape Comorin. By H. J. Carter, Esq. in J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 179 und Extracts from the late Dr. Voysey's Journals, when attached to the Trigonometrical Survey in Southern and Central India XIII, p. 863 u. XIX, p. 189 u. 269 fig. Ueber die Geologie des südlichen Indiens und seine Reichthümer an Metallen und Edelsteinen haben wir durch T. J. Newbold's Arbeiten vollständigere Aufschlüsse erhalten. Die

## Metalle.

An edlen Metallen ist Indien reicher als man früher geglaubt hat. An Gold ist der Himâlaja zum Theil reich. Es findet sich

Ergebnisse seiner Untersuchungen sind in folgenden Aufsätzen mitgetheilt: Notes, principally Geological on the Truct between Bellary and Bijapoor, No. 1. im J. of the As. S. of B. XI, p. 929 flg. — Notes, chiefly Geological, across the Peninsula from Masulipatam to Goa etc. XIII, p. 984 flg. — Notes, pr. Geolog. on the South-Mahratta country, XIV, p. 268 flg. — N., pr. Geolog., across the Peninsula of Southern India from Kistapatam, Lat. N. 14° 17' at the Embouchure of the Calcyron River on the Eastern Coast, to Honawer, 14° 16' on the Western Coast etc. p. 398 flg. — N., ch. Geolog., across the Pen. of the S. I. from Madras, Lat. N. 130 5' to Goa, Lat. N. 15° 30' by the Baulpilly Pass and Ruins of Bijanugger p. 497 fig. — N., ch. Geolog., acr. the P. from Mangalore in Lat. N. 120 49' by the Bisly Pass to Madras, in Lat. N. 130 4'. p. 641 flg. — N., ch. Geolog., across Southern India from Pondicherry, Lat. N. 110 56', to Beypoor, in Lat. N. 110 12' through the great gap of Palphautcherry, No. III, p. 759 flg. — N., ch. Geolog., on the Coast of Coromandel from the Pennaur to Pondicherry. XV, p. 204 flg. — N., ch. Geolog., on the Western Coast of South India, p. 224 flg. - N., ch. Geolog., from Seringapatam, by the Hegullo Pass, to Cannanore, p. 315 flg. — N., ch. Geolog., from Koompta on the Western Coast (S. India), by the Devamunni and Nundi Cunnama Passes, Easterly to Cumbum, and thence Southerly to Chittoor, comprising a Notice of the Diamond and lead Excavations of Buswapûr, p. 380 flg. — N., ch. Geolog., from Gooty to Hydrabad, comprising a brief Notice of the old Diamond Pits of Dhone, XVI, p. 477 flg. — Im J. of the R. As. Soc. finden sich von ihm folgende Mittheilungen: Mineral Resources of Southern India. No. 1. Copper Districts of Ceded Districts, South Mahratta Country, and Nellore, VII, p. 150 flg. — No. 2. Magnesite Formations, p. 160 flg. - No. 3. Chromate of Iron Mines, Salem District, p. 167 flg. — No. 4. Gold Tracts, p. 203 flg. — No. 5. Manganese Mines in the Kupput-gode Range, Southern Mahratta Country, p. 212 flg. -No. 6. Lead Mines of Jungamanipenta etc. p. 215. — No. 7. Corundum, Ruby and Garnet Localities, p. 219. — No. 8. Diamond Tracts, p. 226 flg. Eine Zusammenstellung seiner Untersuchungen hat er angefangen mitzutheilen, ebend. VIII, p. 138 flg. p. 213 flg. IX, p. 1 flg. unter der Aufschrift: Summary of the Geology of Southern India. Auch die Asiatische Gesellschaft von Bengalen hat in den letzten Jahren ihre Aufmerksamkeit den reichen mineralogischen Schätzen Indiens zugewendet und zu diesem Zwecke ein Museum of Economical Geology of India gestiftet, in welchem Proben von Erden und Mineralien in rohem und in bearbeitetem Zustande aus allen Theilen Indiens zusammengestellt werden sollen. Nachrichten über die Entstehung und Einrichtung dieses Museums sind mitgetheilt von Tremenheere und H. Piddington in dem Journal IX, in den Strömen dieses Gebirges, doch nur weniges auf der Südseite, wie in Nepal und in dem oberen Gangeszuflusse, der Alakanda; dagegen führen alle Flüsse Ladakhs Gold und die von 238 Iskardo sind reich daran. 1) Gold findet sich außerdem in Asam und an mehreren Stellen im Dekhan. Silber ist seltener. Wenn die Alten vom Goldreichthum Indiens sprechen, so ist es in vielen Fällen entweder nur eine unrichtige Erweiterung der frühen und wahren Nachricht von dem der nördlichsten Inder, der Darada, zwischen Kashmir und dem oberen Indus, oder eine falsche Folgerung daher, dass man in Indien viel Gold als Schmuck getragen oder sonst im Gebrauche vorfand; bei einigen ist es wohl Erdichtung, damit das an großen und seltenen Gewächsen und Thieren so reiche Land an dem in die Augen springendsten Reichtume nicht arm sei. 2)

p. 973 fig. XI, p. 322. und über ein solches in Agra von W. BAIRD SMITH, X, p. 339 fig. Da es außer dem Plane dieses Werkes liegt, den durch diese Bestrebungen herbeigeführten Gewinn an genauerer Kenntniss der mineralogischen Schätze Indiens darzulegen, begnüge ich mich mit der Hervorhebung einzelner, allgemein wichtiger Thatsachen.

<sup>1)</sup> Gold findet sich in weiter Ausdehnung auf der Südseite des Himâlaja. Zwischen Attok und Kalabagh wird Gold aus dem Sande des Flusses durch Waschen gewonnen, s. den S. LIV. angeführten Bericht Jameson's p. 221. Die Goldwäschereien an der Vipäçà sind beschrieben in Account of the process employed for obtaining Gold from the Sand of the Beyass etc. By Captain J. Abbott, Boundary commissioner etc. ebend. XVI, p. 266 flg. Dann wird Gold aus dem Subanchiri, einem Zuflusse zum Brahmaputra, gewonnen. S. den S. XLIX. angeführten Bericht von E. J. T. Dalton, ebend. XIV, p. 250. Von Asam sagt Robinson in seinem Werke (s. S. XLIX.) p. 53., dass es dort keinen Fluss gebe, welcher nicht Goldstaub führe. Ueber das Vorkommen von Gold im südlichen Mahratten-Lande berichtet der eben angeführte Aufsatz Newbold's. 8. oben S. 37. von Shajuk; dann Moorcroft, I, 79. 314. namentlich Nagar, ebend. II, 265. Vigne, II, 287. So auch in den Flüsen des Hindukoh. 8. Masson, I, 213. Nachrichten von Goldwäschen in der Gomatî und Râmaganga im S. des Himâlaja und in Asam, und von Goldgruben im östlichen Maisur, s. As. J. of B. IV, 279. III, 463. VII, 625.

<sup>2)</sup> Von letzterer Art möchte Diodon's Nachricht II, 36. nach MEGASTHENES sein, wenn er von Adern vieler Metalle in Indien spricht und Gold und Silber darunter erwähnt. Herodotos, III, 106. nennt Indien sehr goldreich, das Gold werde entweder gegraben, oder von den Flüssen herabgeschwemmt, oder (von den Ameisen) geraubt. Er kannte und meinte

Eisen findet sich an vielen Stellen, in einigen von besonderer Güte; in Kashmir, Sirmor, Nepal, Asam, in Gondvana und vorzüglich im Norden des westlichen Vindhja, auf der Halbinsel Guzerat, im Nalla-Malla-Gebirge über der Koromandel-Küste, in Salem und auf der Insel Ceylon.

Die Zubereitung des Stahls war den Indern frühe bekannt, und seiner Güte wegen finden wir Indisches Eisen nach Arabien und sonst ausgeführt.<sup>1</sup>)

239 Kupfer ist nicht so häufig als Eisen, doch auch reichlich vorhanden, in Kashmir, Sirmor, Malajabhûmi, Nepal, also weit über

nur das nordwestliche. Reiche Gold- und Silber-Gruben werden auch nahe bei dem Lande des Sopeithes erwähnt. Strabon, XV, 1, 30. Also an der Vipäçä. Strabon hat auch aus Megasthenes die Nachricht, daß die Flüsse Goldsand führen. XV, 1, §. 57. Da auch sonst Fluss-Gold in Indien vorkommt, wie in Kurg und Nîlagirî (Ritter, IV, 1, 758. 782. 968.) und in Palar und Mahânada (ebend. IV, 2, 342.), so mag auch diese Angabe richtig sein; die folgende entbehrt nicht der Bestätigung: Plinius, H. N. VI, 23. Nareae deinde, quos claudit mons altissimus Indicorum Capitalia. Huius incolae alio tatere late auri et argenti metalla fodiunt. Capitalia entspricht nach III, S. 121. der Ardvali-Kette. Da nach Ed. Thornton's Gazetteer etc. I, u. d. W. sich dort Gruben von Silber, Kupfer, Eisen und Zinn finden und dieser Name im weitern Sinne verstanden werden kann, steht der Annahme nichts im Wege, dass dort auch früher Gold an den Tag gefördert wurde.

<sup>1)</sup> S. J. M. HEATH, on Indian Iron, and Steel, in Journ. of the R. A. S. of Gr. B. and Irel. V, 390. und ebend. IV, 187. Der Name des Indischen Stahls Wutz (Wuz) ist aus Skt. vagra, Diamant und Donnerkeil. Ueber die Verbreitung des Eisens im südlichen Indien geben seine Berichte ebenfalls Auskunft, so wie über die des Kupfers und des Bleis. In Beziehung auf das erstere Metall führe ich an, dass im Kasia-Gebirge (s. S. 69.) viele Eisengruben sich finden, die seit langer Zeit bearbeitet worden sind und früher viel eifriger als jetzt; s. Notes on the Iron of the Kasia hills, for the Museum of Economical Geology. By Lieut. Yulk, Engineers, im J. of the As. S. of B. XI, p. 853., und dass die Zubereitung des Indischen Stahls, welche den Europäern unbekannt geblieben war, beschrieben worden ist in Report on the Manufacture of Steel in Southern India. By Cpt. Campbell, ebend. XI, p. 217 flg. Der eisenhaltige Sand Indiens besitzt die Eigenschaft, durch eine besondere Einrichtung des Feuers und des Verhältnisses des Brennmaterials einen natürlichen guten Stahl als ein unmittelbares Erzeugniss des Erzes hervorzubringen. Die Verfertigung von Damascener-Klingen in Guzerat im Pengâb ist beschrieben im Process of working the Damascus Blade of Goojrat; by Cpt. JAMES ABBOTT, Boundary Commissioner, Lahore, ebend. XVI, p. 417 flg. u. p. 606.

den Himâlaja verbreitet, dann in Agmir und Mewar, auch im Nalla-Malla-Gebirge.<sup>1</sup>)

Blei findet sich ebenfalls sehr viel in den angegebenen Lagen, in Nepal, Sirmor, im Çatadruthale, in Agmir, Gondvana und im Nalla-Malla-Gebirge; oft silberhaltig oder mit Silber zugleich.<sup>2</sup>)

Zinn, dieses seltene Metall, findet sich auch in der vorderen Halbinsel an einer Stelle und ist da reichlich, mit Silber verbunden. Es ist bekannt, dass Tenasserim, Målaka und die Insel Banca die reichsten Zinngruben in Asien besitzen, das Vorkommen des Zinns in Indien scheint zu erklären, wie so früh der Indische Name in der westlichen Welt erscheinen konnte.<sup>3</sup>) Es ist schließich zu erwähnen, dass in Indien auch Graphit und Zink sich finden, welche für die Fabriken so wichtig geworden sind.<sup>4</sup>)

# Edelsteine.

An edelen Steinen ist Indien vorzüglich reich und der Handel mit ihnen bildete einen Hauptzweig des Verkehrs mit Indien im Alterthume, wie in viel späteren Zeiten. Edele Steine gehörten zum Schmuck der Vornehmen und Reichen; noch jetzt legt das Morgenland einen hohen Werth auf sie. Namentlich die Diamanten mußten wegen ihrer Härte, ihrer Reinheit und des anhaltenden Lichtglanzes Bewunderung erregen.

Diese Stadt liegt auf der großen Straße von Lahore nach Kaçmira, zwischen dieser Stadt und Rotas. S. W. Hamilton's A Description of Hindostan, I, p. 491.

<sup>1)</sup> RITTER, II, 1187. 878. III, 18. 53. IV, 2, 882. 907. 342. As. J. of B. IV, 574. VII, 934. J. of the R. A. S. VII, 150. Ueber die Kupferwerke in Gerhood sind spätere Berichte mitgetheilt im J. of the As. S. of. B. XII, p. 453 flg. p. 769. von G. S. Lushington und XIV, p. 471 flg. von Siegmund Beckendorf.

<sup>2)</sup> RITTER, III, 32. 53. 878. II, 878. 795. IV, 2, 907. 508. 342.

<sup>3)</sup> Diese Zinngruben finden sich in Mewar, zwischen der Parnäçä (Bunnas) und ihrem Nordzufluße Kotasari. Tod, annals of Rajasthan I, 12, 504. Sie sollen einst drei Lak Rupien Einkünfte gegeben haben, sind aber seit fünfzig Jahren verlaßen. Zinn heißt in den Malajischen Sprachen timah, im Skt. kastīra, woher deutlich κασσίτεφος, schon bei Homen. Il. XI, 25. XVIII, 474. 574. XXIII, 503. und sonst. Im Peripl. mar. Er. p. 31. kommt noch Zinn als Handelsartikel der Westküste Indiens vor.

<sup>4)</sup> Ueber das Vorkommen von Zink siehe Notes on the Zinc Mines of Jawar, by Cpt. J. C. Brooks, Mewar Bheel Corps. In J. of the As. S. of B. XIX, p. 212.

Die Hauptfundorte der Diamanten sind in Indien die folgenden: 1) am nördlichen Penar-Flusse, vorzüglich bei Kuddapah, aber auch im höheren Thale. 2) In der Nähe Nandial's, an der Westseite der Nalla-Malla-Berge, 15 M. nördlich von dem vorhergehenden. 3) Am mittleren Kistna bei Raolkonda im W. Golkonda's, und am unteren Flusse bei Gani im O. derselben Hauptstadt waren ehemals sehr ergiebige Diamantgruben, die jetzt verlassen sind. Die jetzt bearbeiteten dieses Gebiets liegen auf dem 240 Nordufer desselben Flusses nicht weit S. W. von Ellor, namentlich bei Mallavilli. Diese zusammen lieferten die berühmten Diamanten von Golkonda, welches selbst keine besafs, wo aber ihre Niederlage noch ist. Ob an der Gôdavarî welche vorkommen, ist unsicher. 4) In der Nähe Sumbhulpur's am mittleren Mahânada, an den kleinen Zuflüssen des letzteren von Norden her; sie werden aus dem Gebirgslande südlich unter dem Amarakantaka herabgeschwemmt; die eigentliche Lage dieser Diamanten ist noch 5) In Bandelkhand, in der Nähe Panna's, nach welunbekannt. chem die Panna-Kette benannt worden, 1) 3 M. im S. der berühmten Feste Agajaghar; diese Lager, wie die vorhergehenden, sind sehr reich.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> S. oben S. 84. 118.

<sup>2)</sup> Diese Angaben, wie die folgenden, sind alle aus Ritter, IV, 2, 344 fig., der sehr vollständig alle bekannten Mittheilungen benutzt und bezeichnet hat; ich verweise also auch wegen der Litteratur auf ihn. Ein sechstes, sehr reiches Lager wird von Tavennier, Six Voyages en Turquie, en Perse et aux Indes. A Paris. 1689. 8vo. II, p. 344. erwähnt im Norden des Vindhja; er sagt, es liege im S. von Rotasghar 30 Kos, an der nördlichen Kuljå, bei Soumelpur. RITTER bemerkt sehr wahr, dass dieses nicht Sumbhulpur am Mahanada sein könne und denkt sich die südlichere Stadt als eine Pflanzung des älteren nördlichen Sumbhulpurs. Tavennien spricht als Augenzeuge und kann nicht die südliche Kulja gemeint haben, wie Fr. Hamilton meint, der diese Angabe aber Burron zuschreibt. S. sein East. Ind. I, 535. "An der südlichen Kulja, welche in denselben Bergen, wie die nördliche, entspringt, ist die einzige Diamantengrube, von welcher ich in der Nähe Bengalens gehört habe." Da Tavernier nicht beide Kuljå verwechselt haben kann, - er irrt sich nur, wenn er sagt, sie fliesse in den Ganges, sie fliesst in den Côna, - ist hier eine neue Lagerstätte. Prolemaios hat auch dieses Diamantenlager an der S. Kulja gekannt, worüber nachher. Außer den hier unter 1. und 2. aufgeführten Fundorten der Diamanten sind mehrere andere von Newbold in den oben angeführten Abhandlungen im J. of the R. As. S. VII, p. 226 fig. und im

Die Diamantlager in Indien sind eingeschlossen zwischen 14° und 25° n. B.; ein weites Gebiet, auf dem sie aber nur in einzelnen Strichen vorkommen; diese liegen alle an der östlichen Senkung des Dekhans und des Amarakantaka-Plateaus, am Rande des Hochlandes; sie werden zusammen in einem Conglomerate von Sandsteinbildungen gefunden, wie sie überall die ursprüngliche Lagerstätte der Diamanten bilden.

In der alten Welt konnte der Diamant nur aus Indien bekannt sein; er galt dort als schönster Schmuck der Könige und der Götter, deren Bilder damit geziert wurden; es häuften sich daher große Maßen derselben in den Schatzkammern der Könige und Tempel zusammen; sie galten als die höchsten Repräsentanten des Werthes, und ihre Menge bezeichnete die Größe des 241 Die Masse der von den Muhammedanern erbeuteten und fortgeschleppten Diamanten gränzt an das unglaubliche; dadurch sind sie zuerst viel nach dem Westen verbreitet worden. Auch in Europa erhielten sie einen großen Werth. So noch am Ende des vorigen Jahrhunderts, obwohl er nicht mehr der ältere war. Die Verbreitung schadete dem Werthe, zumal nachdem die Entdeckung der reichen Lager in Brasilien und Borneo hinzukam. Die Folge ist der geringere Betrieb des Diamantensuchens in Indien gewesen, manche ältere Fundorte sind ganz verlassen, und dieser Ruhm und Reichthum Indiens, die auf einer nicht mehr in demselben Grade fortlebenden Vorstellung beruhten, werden wohl einem fortwährenden Sinken preisgegeben sein. 1)

J. of the As. S. of B. XVI, p. 477 fig. angegeben. Die genauer beschriebenen lagen alle in den sogenannten Ceded Districts, dessen Nordgränze die Tungabhadrå (s. S. 167.) ist, und in dem Gebiete der Fürsten von Karnol (S. 168.), dessen Hauptstadt an diesem Flusse gelegen ist. Da eine Aufzählung der einzelnen Fundorte hier am unrechten Orte sein würde, will ich nur erwähnen, dass diese genauere Untersuchung bestätigt, dass früher die Benutzung der Diamantenlager viel eifriger und in größerm Umfange betrieben wurde, als jetzt. An der Godåvarî finden sich Diamanten bei Badrakellum nach p. 233., genauere Angaben darüber fehlen noch.

<sup>1)</sup> Der Diamant heisst wegen der Härte und der Fähigkeit zu schneiden vagra, Blitz. Dann abhèdja, unspaltbar, und hira. Amar. K. IV, 25, 186. Erst nach Theophrast gilt ἀδάμας als griechischer Name des Diamants, Pinder, de adamante, comment. antiq. p. 19. Im Peripl. mar. Er. p. 32. werden unter den Waaren, welche aus dem innern Lande nach den Emporien der Westküste gebracht wurden, auch angeführt: λιθία διαφανής

Auch seiner Edelsteine wegen war Indien namentlich im Alterthum berühmt: 1) die Berichte über den Handel mit Indien, wie der Periplus des rothen Meeres, bestätigen, dass viele Edelsteine und daraus gemachte Sachen aus Indien ausgeführt wurden, und noch gegenwärtig kann es seinen alten Ruf in dieser Beziehung behaupten. Ceylon ist wohl das reichste Edelsteinland der Erde, wenn wir nur auf die Mannigfaltigkeit der Arten und

παντοία, και άδάμας, και δάκινθος. Prolemaios hat VII, 1, 42. einen Fluss Adamas, welcher in den Bengalischen Meerbusen ausmündet und durch den Tyndis und den Dasaron von Manadas (d. h. Mahânada, S. 182.) getrennt ist; er und die zwei ersten kommen aus dem Uxentus. Nehmen wir, was das natürlichste ist, die Brâhmanî, Vaitaranî (oder Kuljâ) und Suvarnarêkhâ als die entsprechenden an, so machen wir die letzte zum diamantenführenden Flusse, während die eben S. 240. gegebene Nachricht die Kulja, also den Dasaron, als solchen setzt. Sieht man aber auf der Karte, wie nahe die Quell-Flüsse der Suvarnarêkha denen der beiden Kulja liegen, und nimmt man an, jenes Diamantengebiet Hamilton's liege in der Nähe dieser Quellen, könnte leicht auch ehemals eine Grube an der Suvarnarêkhâ gewesen sein. Zwischen dem Uxentus und der Ganges-Mündung wohnten unter dem Uxentus die Kokkonaga mit der Stadt Δώσαρα, etwa Doesa zwischen den Quellen der Kulja und Suvarnarêkha, nach welcher der Fluss Dosaron deutlich den Namen hat, wodurch die obige Erklärung bestätigt zu werden scheint. Am Ganges selbst (παρά) sitzen die Sabarae, παρ' οίς πλείστος άδάμας. Nimmt man dieses strenge, kann es nicht richtig sein; in Bengalen wird niemand Diamanten glauben. Es mus also eine Gegend rückwärts in das Gebirge sein; dieses führt uns nach dem oberen Laufe der Suvarnarêkha zurück. Eine dritte Diamanten-Lagerstätte ist schwer zu bestimmen: τὰ δὲ ὑπὲρ τούτους (die Τάβασσοι) μέχρι τοῦ Οὐινδίου ὄρους, παρὰ μὲν τὸν Ναβάνδην ἀπ΄ ἀνατολῶν Παραπιῶται, deren Stadt Κόσσα, ἐν ἡ ἀδάμας. Es wäre hier zuerst zu wissen, ob Nabandes etwas anderes sei, als verschrieben für Ναμάδης. MANNERT setzt Udepur am Fl. Zesul, den ich vergebens auf meinen Karten suche. Der Angabe der Lage nach wäre es West-Gondvana, wo nach Ferishta (RITTER, S. 352.) in der That im W. der Wurda Diamantgruben sein sollen. Wir kommen aber dadurch vom Vindhja ab. RITTER, S. 344. dachte an Sumbhulpur. Siehe hierüber auch III, S. 174.

<sup>1)</sup> PLINIUS H. N. XXXVII, 76. Gemmiferi amnes sunt Acesines et Ganges; terrarum autem omnium maxime India. Für den ersten Satz weiß ich keine Belege. Das angeführte Buch des Plinius bezeugt deutlich, wie viele Edelsteine damals aus Indien kamen und gerade mehrere Arten der Indischen als die vorzüglichsten galten. Eine Zusammenstellung der Fundorte der Edelsteine im Dekhan von Newbold steht im J. of the R. As. S. IX, p. 37. und 38.

die Menge sehen. Die edelen Steine finden sich vorzüglich im südlichen Theile und zwar im angeschwemmten Boden, in dem die Flüsse sie absetzen, nachdem sie aus ihrem Muttergestein losgerissen worden sind. Amethyste, Katzenaugen, Turmaline, die auch hier selten sind, Topase, Granaten, Sapphire, Spinelle, Chrysoberylle, Corundum, und vorzüglich häufig Zirkone und Hyacinthe außer anderen weniger geschätzten Namen kommen hier vor. 1)

Eine reiche Fundgrube edeler Steine ist zweitens Mewar, wo auf der innern Seite der Aravali im Gebirge um Udajapur außer vortrefflichem Marmor viele Edelsteine: Amethyste, Chrysolithe, Granaten, Bergkrystalle, Jaspis und andere gefunden werden.<sup>2</sup>)

Drittens. Im Süden und Westen des letzten Gebiets, außerhalb der Aravalî, in den Ederbergen 24° n. B., 16 M. N. von Ahmedabad, zwischen Mewar und Guzerat werden schöne Jaspisarten gewonnen; südlicher 8 M.O. von derselben Stadt am Westuser der Mahî Achate und Karneole; dann aus der Halbinsel Guzerat die sogenannten Moossteine.

Viertens. Berühmte Gruben von Karneolen sind endlich die 243 in dem Rägapippalî-Gebirge im S. der unteren Nerbudda. 3)

<sup>1)</sup> Im Per. m. Er. p. 35.: γίνεται δὲ ἐν αὐτῆ — λιθία διαφανής. Ptolemaios sagt VII, 4. Γίνεταί τε πα αὐτοἰςς — βήρνλλος, ὑάκινθος, μέταλλα παντοῖα. Dies letzte ist unrichtig. Kosmas erwähnt nur des Hyacinths. Ueber die Mineralogie Ceylons giebt es, wie ich aus Ritter, IV, 2, 108. sehe, von dem Beschreiber der Insel, J. Davy, eine besondere Abhandlung in den Transactions of the geological Society, V, 2, 318. S. auch seinen account p. 18. Die Nachrichten der klassischen Schriftsteller von den Indischen Edelsteinen und Perlen habe ich III, S. 10 flg. und S. 302 flg. zusammengestellt und erläutert.

<sup>2)</sup> S. RITTER, IV, 2, 881.

<sup>3)</sup> Ebend. S. 603. Ritter fügt hinzu, dass der Peripl. m. Er. p. 28. erwähne, nach Barygaza würden aus dem Innern zur Aussuhr gebracht ὀνυχίνη λιθία καλ μυζόζινη. Da Uggajinî erwähnt ist (ἀφ' ης), sind eher Steine aus Mewar als aus Râgapippalî, wie Ritter annimmt, zu verstehen. Die meisten Onyxsteine kamen aber nach p. 29. aus Plithana: ἀπὸ μὲν Πλιθάνων ὀνυχίνη λιθία πλείστη. Dieses ist bekanntlich Ptolemaios' Βάθανα βασίλειον Σιζοπολεμίου, im innern Lande Ârjake. S. S. 177. Die Edelsteine kamen wohl anderswoher dorthin; aber woher? Ueber die Lagen der von Ptolemaios erwähnten Gebirge siehe oben S. — N. —. Aus der Indus-Mündung wurde nach Peripl. m. Er. ausgeführt: καλλαϊνὸς (od. καλλεωνὸς) λίθος, καλ σάπφειζος. Καλβανα ist Gold, das erste daher Chrysolith?

Mehrere kleinere Fundorte sind außerdem über das Plateau des Dekhans zerstreut.

### Perlen.

Wegen der Aehnlichkeit des Gebrauchs<sup>1</sup>) mögen hier zunächst die Perlen erwähnt werden. Diese kommen nur an einer Stelle vor, an der Westküste Ceylons im S. der Insel Manaar und an der gegenüberliegenden des Festlandes bei Tutikorin, zwischen 9° und 8° n. B. An den Korallenbänken dieser Meerenge setzen sich die Perlenaustern fest. Die Cingalesischen Perlen gehören zu den schönsten, die man besitzt; den gefährlichen Fang betreibt jetzt, wie ehemals, eine Kaste, die eine besondere Abtheilung der Parawa oder der Fischerkaste des südlichen Indiens bildet.

An der Ceylonküste findet sich auch ausschließlich die Çankha-Muschel (voluta gravis oder pyrum) und zwar in der Manaar-Straße zu beiden Seiten dieser kleinen Insel, doch vorzüglich im Norden, dann gegenüber am Festlande nördlich von Tutikorin. Es sind drei verschiedene Arten dieser Muscheln, welche nach dem Festlande, vorzugsweise nach Bengalen, ausgeführt werden.<sup>2</sup>) Da die Kohlenlager in verkohlten Urwäldern

<sup>1)</sup> Theophrastos erwähnte im Buche über die Steine der Indischen Perlen. Athen. Deipn. III, 93. Nach Androsthenes' Indischem Periplus gingen sie "gegen Gold" zu den Persern und den innern Völkern. Ebend.

<sup>2)</sup> S. RITTER, IV, 2, 157 flg. W. HAMILTON, II, 494. und oben S. 194. Der Cankha, concha, bildete in der alten Zeit auch ein Blase-Instrument im Kriege, wie die epischen Gedichte oft erwähnen, und auch Krishna bediente sich eines solchen, wie Vishnu vom Tragen des Çankha auch cankhin heisst, daher die Heiligkeit. Noch jetzt wird darauf geblasen bei Festen. Durchschnitten geben sie Ringe, welche die Frauen tragen. -Perle heisst im Skt. muktå, losgelassen; der der Regenwolke entfallene, von der Auster (cukti) aufgefangene Wassertropfen erhärtet sich in ihr zur Perle; dieses ist Indische Vorstellung, S. Mâlâvikâgn. dist. 6. Diese Perlenfischerei bei Ceylon wird erwähnt Per. m. Er. p. 33. Plin. H. N. IX, 54. Prol. VII, 1. vom Sinus Colchicus. Dann Arr. Ind. VIII, 8. aus MEGASTHENES, wo eine Sage mitgetheilt wird, nach welcher Herakles, d. h. Krishna zuerst die Perlen entdeckt habe. Richtig interpunktirt besagt die Stelle, dass Margarita ein Indisches Wort sei, was ohnehin wahrscheinlich ist; es mus aber μαργαρίτης Griechische Ableitung sein aus μάργαρος, Auster. Es ist eine Entstellung des Skt. Wortes Mangara. S. AILIAN. de nat. an. XV, 8. Dieses findet sich nicht im Sanskrit, könnte

sich finden, bildet ihre Erwähnung einen passenden Uebergang zu den Gewächsen. Die Bestrebungen der Indischen Regierung, dieses für den Betrieb von Dampsmaschinen unentbehrliche Material zu entdecken, sind mit glücklichem Erfolge gekrönt worden. Die Menge der aus sechs Kohlenlagern im J. 1858 zu Tage gesörderten Kohlen betrug 72 Mill. Tonnen. 1)

## Gewächse.

Die Gewächse, die hier in Betracht kommen, sind dreierlei-Art: erst solche, welche zu den unentbehrlichsten Bedürfnissen der Menschen gehören und in ihr tägliches Leben tief eingreifen, die zur gewöhnlichen Nahrung, Kleidung, Wohnung und zu den einfachsten Geräthen gebraucht werden; dann solche, welche einem verfeinerten Leben, dem Genusse, dienen, wie Gewürze, Wohlgerüche und andere; diese sind meistens zugleich solche, die auch Gegenstand des Handels mit Fremden sind. Eine dritte Klasse bilden Pflanzen, welche keinem der obigen Bedürfnisse genügen, aber durch ihre Schönheit und andere Eigenschaften eine Bedeutung in der Vorstellung der Inder erlangt und dadurch eine besondere Verwendung gefunden haben. Diese sind zweierlei Art; sie dienten entweder religiösen Gebräuchen, wie die Soma-Pflanze und das Kuça-Gras; sie finden daher in der Darstellung des Kultus am passendsten ihre Betrachtung; oder es knüpfte sich 245 an sie eine Bedeutsamkeit für das Bewusstsein, sie wurden in der Mythologie oder der Poesie Symbole für Gedanken, wie der Lotus, der Açoka; sie finden daher auch bei der Darstellung dieser Theile unseres Werkes am richtigsten ihre Stelle.

Eine vollständige Aufzählung auch der zu den zwei ersten Klassen gehörenden Gewächse würde bei der Reichhaltigkeit des Gegenstandes weit die Gränzen unseres Planes überschreiten und scheint unzweckmäßig und überflüßig, da nicht vereinzelte und mbedeutende Erscheinungen, sondern die allgemeinen und hervortretenden uns die wahre Anschauung geben müßen.

aber ein Wort der Dekhanischen Sprachen sein. Oder ist es markarå, Höhle, Gefäs?

<sup>1)</sup> Siehe Montgomery Martin's The Progress and present State of British India. 8. 106.

Lessen's lad. Alterthak, I. 2. Aufl.

#### Reis.

Reis muss als die am allgemeinsten über Indien verbreitete und den meisten Bewohnern die Nahrung liefernde Kornart betrachtet werden; er ist überhaupt das allgemeine, einheimische Brodkorn der Länder des Ostens mit warmem Klima und regelmässigem Monsunregen, außer Indien auch der hintern Halbinsel, Südchinas und des größeren Theiles des Archipels;1) denn auf den östlichsten Inseln vertritt die Sagopalme seine Stelle. Sein Anbau fehlt in Indien nur, wo die Wärme oder natürliche oder künstliche Bewäßerung nicht hinreichend ist. Es wird daher zweifelhaft, ob das Tafelland des Dekhans, wo der Reisbau meistens künstliche Bewäßerung nöthig hat, ursprünglich im Besitze des Reises war. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass der Reis von Indien aus nach Westen verbreitet ward; er erscheint zu Alexanders Zeit außerhalb Indiens nur in Baktrien oder nach anderen Nachrichten auch in Susiana und am unteren Euphrat; nicht weiter. Aus Indien stammt auch der Name.<sup>2</sup>)

Es soll acht Arten von Reis (oryza sativa) geben nach Indischen Ansichten, doch werden vorzugsweise nur zwei angegeben: die weiße, welche im tiefen Waßer wächst, die rothe, welche nur einen feuchten Boden erfordert; der gemeinschaftliche Name ist cali. Ob wildwachsender Reis noch vorkomme, scheint sehr zweifelhaft, obwohl die Altindische Sprache ein Wort dafür besitzt.3)

<sup>1)</sup> S. Ritter, IV, 1, 800.

<sup>2)</sup> Brihi, aus brih, wachsen, sich ausbreiten, woher brihat, groß. Die Aenderung des Vokals (ri zu ri) ist unregelmäßig, deshalb nehmen die Grammatiker vri, wählen, als Wurzel, was Unsinn ist. Die Altpersische Form mußte brizi werden; die Neupersische ist baring. Das v wurde Griechisch geändert in o. Theopheastos hat auch öqvgov; er erwähnt seiner in Indien. Hist. pl. IV, 4, 10. Steabon, XV, 1, §. 18. führt die anderen Länder nach Ariston hinzu und hat öqvga; nach dem Zusammenhange gehört auch die Erwähnung Baktriens u. s. w. dem Ariston. Amara, II, 9, 15. sagt, vrihi sei Reis, welcher in der Regenzeit reife.

<sup>3)</sup> Nivâra wird so erklärt, Am. II, 9, 25. jedoch auch von anderen Kornarten ten; sein Ausdruck ist allgemein: triņadhânjâni, wildwachsende Kornarten (eig. Gräser-Korn); dhânja nach seiner eigenen Erklärung, 21. ist Reis und (ährenbildendes, d. h.) Korn. — Von den zwei Arten des çâli werden, 24. kalama (der weiße Reis der Regenzeit, vgl. calamus, culmus, xálapos, Halm) und shâshfika (schnellreisender, rother: eig. sechziger, in 60 Tagen reis?) genannt.

Die gewöhnliche Art, den Reis zu bauen, ist, zuerst eine kleinere Stelle, welche entweder von dem eben anfangenden Monsun oder einem im Steigen begriffenen Flusse unter Wasser gesetzt wird, mit Reis zu bepflanzen. Dieser Reis ist dann, wenn die allgemeine Bewäßerung des Landes eintritt, aufgekeimt und wird über die Reisfelder ausgepflanzt, die unter Wasser gesetzt werden; das Wasser wird nach bestimmten Zwischenzeiten abgelaßen. 1) Auch wird der schon keimende Saame auf einem in einen Sumpf verwandelten Felde gesäet; endlich auch trocken. Nur bei reichlicher Bewäßerung während der Regenzeit giebt ein Feld zwei Reis-Ernten; bei geringerer wird zum zweiten Male ein anderes Gewächs gesäet.

Aus dem Reis wurde frühe ein berauschendes Getränk bereitet, wie noch gegenwärtig geschieht.2)

Weizen ist nach Reis die wichtigste Kornart, theils weil er die wichtigste Aussaat für die trockene Ernte ist, theils weil er, wo Reis wegen mangelnder Bewäßerung nicht gebaut werden kann, die erste Stelle einnimmt, wie in dem trockenen Marwar und ebenso in Bandelkhand; er kommt daher überall in Hindu-247 stän vor neben Reis, es giebt einzelne Provinzen, wie Puranîja, wo er mehr als Reis gegeßen wird; 3) im Dekhan herrschen andere Arten als Weizen nach dem Reis vor. Gerste wird auch viel gebaut, doch weniger als Weizen; sie bildet wie dieser, einen Theil der Winterkultur. 4)

<sup>1)</sup> Fr. Buchanan, Mysore, 1, 88. II, 99. 231. 373. 397. 518. III, 37. 235. Er neunt diese Art cultivation by transplantation; die zweite sprouted cultivation, die dritte dry seed cultivation. S. such East. Ind. I, 275. II, 202. 528. III, 109. 212. etc.

<sup>2)</sup> Auch dieses war den Alten bekannt; Aristoteles spricht Hist. anim. VIII, 25. Schneid. vom Wein aus Reis; so auch Ailianos, Hist. an. XIII, 8. Strabon, XV, 1, 53. Manu erwähnt unter den drei Arten berauschender Getränke, XI, 94. der Paishfi, d. h. der aus zerstoßenem Korn (pishta) gemachten; es ist aber ohne Zweifel Reis gemeint.

<sup>3)</sup> Fr. Hamilton, East. Ind. III. 109.

<sup>4)</sup> Royle, p. 418. Weizen heißt Skt. gödhûma (Erdenrauch), womit das Persische gandian offenbar verwandt ist, obwohl es schwer zu sagen ist, auf welcher Seite die ursprünglichere Form sei; dann sumanas (lieblich). An. K. II, 9, 18. Auch mlèkhûça, Barbaren-Eßen, welches anzudeuten scheint, daß Weisen gegen Reis gehalten in Indien nur wenig genoßen wurde, aber als allgemeines Brodkorn der Nichtinder im Westen und

Die übrigen Kornarten, die sonst in Indien gewöhnlich gebaut werden, sind eigenthümlich: in der trockenen Jahreshälfte Hirse (Panicum miliaceum); mit Reis gleichzeitig von der Mitte Junis bis Ende September außer dem Amerikanischen Mais (Zea M.), welcher in Indien noch nicht sehr verbreitet ist: Guari, Paspalum (P. scrobiculatum, P. frumentaceum und P. miliare), die viel gebaut werden, die letztere Art namentlich im Dekhan; Pennisetum (Setaria Italica), Pencillaria spicata, Panicum italicum, Eleusine coracana. 1) Einige Arten des Panicum (floridum helo-

Nordwesten bekannt war. Pott führt noch Hall. Jahrbücher, 1888., S. 2493. samitâ, f., samida, m. für feines Weizenmehl an und das damit stimmende seuldalig. Es sagt Hêma K. III, 66: vom Weizenmehl heise es samitâ, vom Gerstenmehl kikkasa. Es ist auch Persisch und daher Arabisch: samidh, samid, und mit dem Wechsel von l und d Lateinisch simila, similago. Plin. H. N. XVIII, 20, 2. Es scheint ein ursprüngliches Wort aller dieser Sprachen. Gerste heist Skt. java; diese und Weizen citasûka, mit scharfen Aehren; nach Amar. II, 9, 15. ist es nur Gerste. Java möchte als die älteste von den Arischen Völkern angebaute Kornart angesehen werden, weil dieser Name einer Kornart allein in den verwandten Sprachen sich erhalten hat: gav, Pers.; auf Spelt übertragen ξέα, ξεία; dann javoai, pl. im Litthauischen Getreide. Im Skt. heist Gerste auch dinja, himmlisch; Göttergabe? Plinius, H. N. XVIII, 14. antiquissimum in cibis hordeum. Ebend. 13. Hordeum Indis sativum et silvestre, ex quo panis spud eos praecipuus, et alica. Maxima quidem oryza gaudent etc.

<sup>1)</sup> S. Royle, 418 fig. Guari, guar ist Holcus sorghum, Arabisch Durra; Pers. gåvars-i-hindi, Indische Hirse; der Name ist daher wohl Indisch, ich kenne das Sanskritwort nicht. Paspalum frum. heisst Sanskrit: kôradûsha oder kôdrava, jetzt kôda und kora. Setaria Italica wird nach Royle jetzt kungne genannt. Pencillaria spicata heisst Hindi: bagra; Panicum Italicum nach Amar. K. II, 9, 20. kangu oder prijangu; kangu scheint auf Setaria Italica übertragen worden zu sein. Ragi oder Eleusine coracana (Skt. rågi) ist sehr fruchtbar und trägt gewöhnlich 120fach. In Maisur und sonst im Dekhan ist es nächst dem Reis die Hauptnahrung; es wird dort mit leguminösen Pflanzen untermischt gesäet; fehlt der Regen, gedeiht das Ragi nicht, aber die anderen; gedeiht dieses durch Regen, werden die anderen Pflanzen von ihm überwältigt. Fr. Buchanan, Mysore. I, 100. Javanåla (bei den Javana befindlich) für das viel angebaute Andropogon oder Holcus bicolor schreibt diesem einen fremden Ursprung zu. Kōradusha und kangu werden als Kornarten für arme Leute bezeichnet. MANU setzt IX, 39. vrihi, câli und java als gewöhnlich angebaute Arten. — Onesimpitos erwähnte, Strabon, XV, 1, §. 13. 18. des βόσμορος, welches in der Regenzeit wachse, kleinere Körner als der Weizen habe und zwischen den Flüssen (wohl des Pengabs) vorkomme. Welche Art ist dieses?

pas, hispidulum) wachsen wild, und das Korn wird von den Armen 248 viel gesammelt und gegeßen.

Was andere Gewächse betrifft, die zur täglichen Nahrung dienen, wie Gemüse, so bemerkt schon der älteste aller Botaniker, "daß diese in Indien eigenthümlich sind. Erven und Linsen und andere unserer Gewächse sind dort nicht, sagt Theophrastos,¹) sondern andere, welche ähnliche Gerichte geben, so daß man sie nicht soll unterscheiden können, wenn man es nicht erfährt." Wir erwähnen aus dieser Gattung nur, daß durch Alexanders Feldzug zwei solche Gewächse nach Griechenland verpflanzt wurden: die Schwerdtbohne (phaseolus vulgaris)²) und die Gurke.³)

Die einfachsten Gewürze der Speisen (wenn das Wort Gewürz so gebraucht nicht schon zu viel besagt) und solche, daß sie schon auf einer sehr niedrigen Stufe der Civilisation den Völkern unentbehrlich werden, sind Oel (oder Butter) und Salz; idie Butter muß so heißen Ländern, wie Indien, fremd sein. Außer anderen ölgebenden Pflanzen erzeugt Indien allgemein das Sesamum-Oel, welches schon im Alterthum auch als Ausfuhrartikel vorkommt. 4)

Ariston berichtete nach §. 22., dass im Lande des Musikanos Weizen wild wachse; Theophrastos, hist. pl. IV, 4, 9. sagt wilde Gerste. Plinius erwähnt H. N. XVIII, 10, 3. einer aus Indien zu seiner Zeit in Italien eingeführten Hirsenart: milium intra hos decem annos ex India in Italiam invectum est, nigrum colore, amplum grano, arundineum culmo: — omnium frugum sertilissimum. Ex uno grano terni sextarii gignuntur. Seri debet in humidis.

<sup>1)</sup> IV, 4, 9. nach Sprengel.

Galen. de aliment. facult. ed. Bas. I, 317. Δόλιχος bei Theophb. VIII, 8,
 S. Sprengel, II, S. 302. Σμίλαξ κηπεῖα, Dioskob. II, 175. Sprengel,
 p. 472.

<sup>3)</sup> Athen. Deipn. II, 58. Εὐθύδημος σικύαν Ίνδικῆν καλεῖ τὴν κολοκύντην διὰ τὸ κεκομίσθαι τὸ σπέρμα ἐκ τῆς Ἰνδικῆς, oder wohl eher Kürbifs. 8. Sprengel zu Theophe. G. d. Pfl. II, 253.

<sup>4)</sup> Von den zwei Arten gehörte die mit schwarzem Samen (S. oriental.) Arabien und Aegypten, die mit weißem (S. Indicum) Indien. Theorem. VIII, 5, 1. 2. und Sprengel, S. 312. Plin. H. N. XVIII, 22. Sesama ab Indistenit: ex ea et oleum faciunt: color eius candidus. Nach dem Peripl. mar. Er. p. 9. 18. 24. kam Sesamum-Oel aus Barygaza nach den Häfen des rothen Meeres. Auch Sesamum und Ebenholz nach Omana. p. 20. Die Pflanze heißet Sanskrit tila, das Oel taila.

Die Erwähnung des Salzes an dieser Stelle rechtfertigt sich 249 durch den Gebrauch: mit diesem Erzeugnisse ist Indien weniger allgemein versehen, als mit anderen Naturgaben. Zwar liefern, nachdem man es aus dem Meere zu gewinnen gelernt hat, die Küsten von Orissa und Ceylon einen großen Reichthum des schönsten Salzes.1) An Steinsalz ist aber der Himâlaja arm, nur in Jumila und Ober-Asam werden Salzgruben erwähnt. An der mittleren Nerbudda bei Kikulda sind mächtige Salzlager, an der Tâmasâ in Bandelkhand wird auch Salz gewonnen; dann liegen zu beiden Seiten der Mewar-Kette in Godhpur, Agmîr und Marwar viele Salzseen, die in der Hitze austrocknen und ein treffliches Salz geben. Es bildet daher einen wichtigen Gegenstand des inneren Verkehrs; die unzugänglichen Gegenden leiden aber daran Mangel; in Gondvana wird es mit Silber aufgewogen; die Tuda in Nîlagirî kannten es bei ihrer Entdeckung gar nicht. Dann besitzt aber das nordwestliche Hindustân in der Salzkette, die sich auf beiden Seiten des Indus erstreckt und die Nordwand des Pengâbs bildet, unerschöpfliche Salzlager;2) diese wurden schon zur Zeit Alexanders des Großen benutzt; seine Begleiter behaupten, sie könnten allein ganz Indien mit Salz versehen.3) Es fehlt also an Salz nicht, der Reichthum ist aber auf einzelne Bezirke beschränkt, welche den Mangel der anderen ersetzen müßen. Da der Name des Salzes beinahe in allen Indo-Keltischen Sprachen übereinstimmt (im Sanskrit sala, woraus salila abgeleitet ist; es wird ursprünglich Salzwasser bedeutet haben), lässt sich der Gebrauch desselben in die vorgeschichtliche Zeit zurück verlegen.

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 2, 111. 453. 539. und ebend. III, 27. 324. IV, 2, 599. 907. 841. 498. IV, 1, 969.

<sup>2)</sup> Burnes, Reise, Deutsche Uebers. I, 117. Moorcroft, I, 160. 174.

<sup>3)</sup> Strabon, XV, 1, §. 30. im Lande des Sopeithes, also im nordöstlichsten Pengâb. Vom Salz werden in Amara K. II, 9, 41. 42. vier Arten unterschieden: Meersalz; Steinsalz, welches Sindhuga, am Indus geboren heißet, also aus der Salzkette; Râumaka oder von Rumâ, dem Gebiete Agmîr's, worin der Salzsee Sambhar liegt; s. Wilson u. d. W.; gekochtes Salz (pâkja, viḍa), jetzt Bitnoben oder Vitlavan, ein Salzpräparat als Heilmittel. S. Wilson u. d. W. Den großen Reichthum der Salzkette am Salz bezeugt Andrew Flemming in seinem Berichte darüber in J. of the As. S. of B. XVII, 2, p. 500 fig. und XXII, p. 229 fig.

#### Baumwolle.

Auch die Baumwolle (gossypium herbaceum) ist eine Gabe der heißeren Länder; sie wächst am besten zwischen 1°—34° n. B., kommt aber auch höher vor und findet sich, obwohl selten, in Indien 4000 F. ü. d. M. gebaut.¹) Doch gedeiht sie nicht 250 überall im Dekhan gut. Sie gehört in der alten Welt ursprünglich nur Indien und den östlichern Ländern; Herodotos kannte sie schon in Indien, die Begleiter Alexanders bezeichnen baumwollene Zeuge als allgemeine Tracht der Inder. Sie besaßen dadurch nicht nur eine Bekleidung, wie sie in ihrem Klima meistens für das ganze Jahr, in anderen Theilen beinahe für das ganze angemeßen war, sondern der so reichlich in ihrem Lande wachsende und zu den feinsten Geweben geeignete Stoff mußte auch die Kunst der Weberei frühe bei ihnen hervorrufen und sehr fördern. Auch ein Baumwolle tragender Baum wird von den Alten in Indien erwähnt und ist bekannt.²)

<sup>1)</sup> Royle, p. 84. Ein wildwachsender Baumwollenbaum (bhâradvâgi oder vanakarpâsi, hibiscus vitifolius) wird Amar. K. II, IV, 4, 4. erwähnt.

<sup>2)</sup> Herodotos spricht, III, 166. von *Bäumen* in Indien, welche eine schönere Wolle als die Schafe tragen; es ist aber doch wohl bei ihm die Staude zu verstehen. Zu seiner Zeit und also noch früher erhielten schon die Perser baumwollene Zeuge aus Indien: er erwähnt bei ihnen der surdöres βυσσίνης. VII, 181. Der Verfertigung der feinen Zeuge aus der Baumwolle gedachten auch Nearchos und andere, Strabon, XV, 1, 20. 21. Arr. Ind. XVI, 1. Die Inder trugen nach Strabon §. 54. buntfarbige (εύανθεῖς) baumwollene Zeuge. Man hat irrthümlich geglaubt, dass die Aegyptischen Mumien in baumwollene Binden eingewickelt waren. Royle, p. 83. Nach den Bemerkungen III, S. 182 ist die richtige Erklärung des Griechischen sindon die aus dem Aegyptischen Worte shenti, welches verschiedene Arten des in Aegypten wachsenden Gossypium und daraus gesertigte Zeuge bezeichnet. Dieses hindert jedoch nicht anzunehmen, dass die Babylonier, welche Indische baumwollene Zeuge aus dem Indus-Lande erhielten, sie nach dem Namen Sindhu benannten, welcher nicht nur den Fluss, sondern auch das an diesem Strom gelegene Land bezeichnet. Theophbastos erwähnt hist. pl. IV, 7. Anpflanzungen des Baumwollenbaums auf der Insel Tylos im Persischen Meerbusen; auch Plinius, H. N. XII, 21.; wahrscheinlich durch die Phöniker dahin gebracht, deren alte Niederlassung es war. Sowohl Henodotos, I, 1. VII, 89 u. Strabon, XVI, 3, 4, p. 766. bezeugen, dass die Phönizier vom Persischen Meerbusen nach ihrem spätern Vaterlande ausgewandert sind. Die Einwürfe von F. C. Moyens in seinem Werke: die Phönizier, II, 1, S. 23 fig. habe

Besonders ist noch die Verwendung der Baumwolle zur Bereitung eines Schreibmaterials hervorzuheben; diese Benutzung geht auch über die Zeit Alexanders des Großen zurück. 1)

Die Regierung war seit mehreren Jahren darauf bedacht gewesen, den Bau der Baumwolle in Indien durch Anpflanzungen der Nord-Amerikanischen Baumwollenstaude und durch Anstellung von Nord-Amerikanern als Aufseher zu heben. Die beste Sea-Island genannte Art der Nord-Amerikanischen Baumwolle hat vor der Indischen die Vorzüge eines längern Stapels, größerer Feinheit und leichterer Bearbeitung; die Indische ist dagegen stärker und bewahrt die Farben besser. Die Indischen Baumwollenpflanzer verstanden früher nicht ihr Erzeugniss zu reinigen und es fehlte an Mitteln dieses auf billige Art aus dem Innern nach den Häfen zu befördern. Die Folge war, dass die Indische Baumwolle nur als Aushülfe diente, wenn die Amerikanische nicht ausreichte. Durch den Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten wurde die Ausfuhr der Baumwolle von dorther gehemmt und die Europäischen Fabrikanten, vor Allem die Englischen, geriethen dadurch in die größte Verlegenheit. In Indien ist Dharwar durch

ich II, S. 584, N. 3 widerlegt. Dass zu Plinius Zeit Baumwolle in Oberägypten gebaut worden, scheint zweiselhaft; s. XIX, 2, 3. Superior pare Aegypti — gignit fruticem, quem aliqui gossypium vocant, plures xylon, et ideo lina inde facta xylina. — Der Baum, welcher Baumwolle trägt, ist Goss. arboreum oder Bombax gossypinum. Die Staude Skt. vadarå, karpåsi, tundikëri, samudråntå, Am. K. II, IV, 4, 4. Baumwolle kårpåsa, vådara, tùla; aus dem ersten das Hebräische karpas, náqnasos (Per. m. Er. p. 24.), carbasus; dieses wird jedoch auch auf andere Stoffe angewendet, wie Plin. H. N. XIX, 1. Ueber die hier einschlagenden Benennungen siehe besonders C. Ritter's Veber die Geographische Verbreitung der Baumwolle, S. 59 flg.

<sup>1)</sup> Nach Strabon, XV, 1, §. 67. erzählte Nearchos: "die Inder schrieben Briefe auf hart geschlagenem Baumwollenzeuge, während die anderen sagten, sie bedienten sich (χρῆσθαι) der Buchstaben gar nicht." Da Nearchos dieses nicht erfunden haben kann, wäre das Zeugniß — denn es ist überflüßig — völlig genügend für das damalige Vorhandensein einer Schrift in Indien und eines einheimischen Schreibmaterials, welches noch bekannt ist. Ich werde diesen Gegenstand später ausführlich zu erörtern haben. Es mag hier noch bemerkt werden, daß das Blatt des Bhūrga (Birke, jetzt Bhögpatr, Birkenblatt) ein altes, einfaches und noch im Himålaja gebrauchtes Schreibmaterial ist. Der Gebrauch wird erwähnt Vikramôrv. p. 24. Lens.

sein feuchtes Klima am besten geeignet zum Anbau der Amerikanischen Baumwolle; das südliche Indien dagegen zum Anbau der Peruvianischen, die einen langen Stapel hat und ein trockneres Klima verträgt. Man hat außerdem dafür gesorgt, daß die Baumwollenpflanzer Reinigungsmaschinen erhalten und durch den Bau von Straßen und Eisenbahnen ist die Beförderung viel leichter und billiger geworden. Es steht daher zu erwarten, daß Indien einen viel größeren Beitrag zu diesem wichtigen Stoffe liefern werde, als bisher. 1)

Neben den baumwollenen und seidenen Stoffen, welche letzteren nur für die Reichen zur Kleidung gedient haben können, werden noch zwei Arten von Zeugen erwähnt: aus der Rinde von Gewächsen und aus der Wolle von Thieren;<sup>2</sup>) auch Felle kommen vor. Aus der ersten Gattung wird Lein als die wichtigste Art hervorgehoben; dieser wird in Indien entweder aus der Atasi (linum usitatissimum) oder in Bengalen aus der Crotolaria junces gewonnen; die letztere wird auch cana oder Indischer Hanf genannt. Jetzt wird gewöhnlich aus der Leinpflanze nur Oel gezogen, die Pflanzen selbst weggeworfen.<sup>3</sup>) Dieses muss im Alterthum anders gewesen sein. Ebenso wird Hanf (cannabis sativa) nicht blos gebaut, um daraus Stricke zu machen, wie im Himâliga für die Seilbrücken, sondern in der Ebene macht man aus den Blättern und Spitzen ein berauschendes Präparat.<sup>4</sup>) Die

<sup>1)</sup> Die neuesten Berichte über diesen Gegenstand sind diese: Notes on the Cultivation of Cotton in the District of Dharwar; Past, Present and Future. By J. C. Marshman, Esq. Im J. of the R. As. S. XIX, p. 351 und Sketch of the Topography of East and West Berar, in reference to the Production of Cotton. By Captain Meadows Taylor. Ebend. XX, p. 1 flg. Nach dem Ausland 1863 betrug die Einfuhr von Baumwolle in England aus Ostindien im J. 1862: 3,505,844 Centner.

<sup>2)</sup> Amar. Kosh. II, VI, 3, 12. Die zwei anderen sind: die aus Früchten, wie Baumwolle, und die aus Würmern oder Seide. Xauma ist im Sanskrit Leinen; vâlka (von valka, Rinde, vgl. bark) umfast diese ganze Gattung.

<sup>3)</sup> ROYLE, p. 82.

<sup>4)</sup> Royle, p. 333. Hanf heißt Sanskrit cana, vgl. κάνναβις, cannabis, Hanf. Auch bhangâ. Das berauschende Getränk heißt Dhûrtasam. p. 90. Indrà cana, Eßen des Gottes Indra. Die Thraker machten sich Kleider aus Hanf; bei ihnen wuchs er wild. Herodotos, IV, 74. In Dekhan, namentlich in Konkan, wächst vortrefflicher Hanf, der auch gesponnen wird.

**7** -

alten Büßer trugen Kleider aus Baumrinde (valkala), für die Schüler bestimmte das Gesetz nach dem Range der Kasten eine Kleidung aus Hanf, Leinen und Wolle, und aus den Fellen der schwarzen Gazelle, des Ruruhirsches und der Ziege. 1)

# Zimmerholz.

An Bäumen, deren Holz zu Bauten und Geräthschaften vortrefflich ist, ist Indien sehr reich; der Himâlaja von Terai an aufwärts trägt die schönsten Waldbäume, das östliche Gränzgebirge 252 gegen Hinterindien, Gondvana, namentlich am mittleren und oberen Mahânada, die Westghat, die Südspitze des Dekhans im S. der großen Lücke und das Gebirge Ceylons bieten die schönsten und üppigsten Wälder dar. Wir können hier nur das bemerkenswertheste hervorheben. Der Sala-Baum (shorea robusta) ist wohl der verbreitetste große Nutzbaum Indiens, er wächst zusammen in großen Wäldern. Die ausgezeichnetsten Bäume dieser Art sind aber die Indische Eiche und der Indische Lärchenbaum; jene, Têk genannt, gehört nicht Indien allein, sondern findet sich auch in Siam, Pegu, Ava und Arakan, auf der Insel Java und, obwohl seltener, auf den östlicheren Inseln, in Tonkin und Kambôga. Im Dekhan ist sie ganz eigentlich zu Hause, vorzüglich auf den Westghat und zwischen der Gôdavari und dem Mahânada. Der Baum wächst in großen Wäldern, als Heerdenbaum, der andere Gewächse verdrängt, nicht in der unmittelbaren Nähe des Meeres oder in der Fläche, sondern in mässiger Erhebung, 3000-4000 F. ü. d. M. und gedeiht am prachtvollsten auf regenreichen Höhen. Seine Nordgränzen sind in Malva der obere Mahiflus im W. wie Manipur unter Asam im O. oder ohngefähr der nördliche Wendekreis. Doch findet er sich auch einzeln noch in Bandelkhand.<sup>2</sup>)

Der Têk giebt ein ungemein starkes und dauerhaftes Holz, das leichter als Eichenholz schwimmt, schnell trocknet und alle

<sup>1)</sup> Manu, II, 41. Ruru ist nicht bestimmt; Wilson setzt: a sort of deer. Amar. K. II, VI, 3, 13. giebt rânkava als allgemeines Wort für Wollen und Felle; ranku wird erklärt gesleckte Axis.

<sup>2)</sup> Im Sanskrit câka (tectona robusta oder grandis) aus Malabar. Tayk (Têk).

— Ueber das Zimmerholz Bengalens giebt einen Bericht: Report on the Timber Trees of Bengal, by Captain Murro, im J. of the As. S. of B. XVI, p. 1197 flg.

Klimate verträgt; sein Oel verhindert das Rosten des Eisens und sein Holz ist daher für Schiffe und andere Bauten ausgezeichnet gut; er wird im Dekhan viel zu Tempelbauten verwendet. Die Dauer des Têkholzes wird durch die beglaubigte Thatsache bewährt, dass die Têkbalken in einem verfallenen Pallaste der Sassaniden sich bis auf unsere Zeit unverdorben erhalten haben. Wie aus dieser Thatsache die Bekanntschaft mit den vorzüglichen Eigenschaften dieses Holzes und seine Ausfuhr aus Indien erhellen, so auch aus dieser, dass die Stadt Siräf am Persischen Meerbusen ganz aus Têk erbaut worden war. 1) Das beste Têkholz ist das von Malabar. Versuche, den Baum durch Anpflansungen zu verbreiten, scheinen nicht zu gelingen.

Der zweite Baum, der Devadaru (Götterbaum, Pinus devadaru), gehört dem westlichen Himâlaja, wo er zwischen 6000 bis 253 12000 F. ü. d. M. gedeiht. Er erreicht eine außerordentliche Höhe und hat oft einen Stamm von 20—25 F. Umfang; er ist ganz schlank. Sein Holz ist sehr dauerhaft und besitzt eine große Tragkraft; es wird dort zu allen Bauten verwendet. Aus Kaçmîra wird es auf dem Hydaspes herabgeslößt und schon Alexanders Flotte muß aus ihm gebaut worden sein.<sup>2</sup>)

Von den vielen sonstigen Bäumen, die ein nützliches Holz liefern, sei nur noch des *Ebenholzes* gedacht, weil dieses schon von den Alten in Indien bemerkt wurde.<sup>3</sup>)

Wenn von Indischen Pflanzen die Rede ist, welche den un-

<sup>1) 8.</sup> GILDEMEISTER, Scriptt. Arab. de rebus Indic. p. 39. Die übrigen Angeben sind aus Ritter's Monographie über diesen Baum, IV, 1, 803 flg.

<sup>2)</sup> Burnes, Reise, I, 116. Deutsch. Uebers. Strabon bemerkt ausdrücklich, XV, 1, 29, p. 698, dass Alexander seine Flotte aus den am Emodos wachsenden Fichten, Pinus und Zedern habe erbauen lassen.

<sup>3)</sup> Theophrast. hist. pl. IV, 4, 6. "Ιδιον δὲ καὶ ἡ ἐβένη τῆς χώρας ταύτης. Es waren zwei Arten, beide Indisch, von der zweiten sagt Plinius, XII, 9.: alterum (genus) fruticosum cytisi modo, et tota India dispersum. S. Schheider, II, 307. Die erste ist diospyros melanoxylon, oder d. glutinosa, die zweite wahrscheinlich d. tomentosa. Diese zwei werden im Amara K. erwähnt II, IV, 2, 19. Die erste heißt: tinduka, sphürgaka, kâlaskandha (Schwarzstamm), çitisâraka (schwarze Materie); die zweite: kâkapiluka, kâkêndu, kâkatinduka (kâka bedeutet Krähe), kulaku. Es kam das Holz auch aus Aethiopien; Hebod. III, 97. 114.; doch muß es auch aus Indien nach Rom gekommen sein: sola India nigrum Fert ebenum, Virg. Georg. II, 117. Der Name ist Semitisch: Steinholz. S. Geben. thes. p. 383.

mittelbarsten Bedürfnissen der Menschen dienen, darf das Banbusrohr nicht übergangen werden. 1) Diese baumartige Grasart ist sehr allgemein über Indien, wie östlicher und namentlich in China, verbreitet; die Hauptart gedeiht in der Regenzeit und wird so hoch, dass sie Elephantenheerden verbirgt, da die Rohre große Blätter haben und fünfzig bis sechszig Fuch hoch werden.<sup>2</sup>) Sie werden zu sehr vielen Dingen gebraucht; allerlei Hausgeräth wird daraus verfertigt; sie geben Speere, Bogen, Stangen und, lebend, Gehege für die Felder; 3) es können Brücken aus ihnen gemacht werden; der Name vança bedeutet auch Flöte. Sie 254 scheinen einst auch zu Kanoen gebraucht worden zu sein. Dieser Gebrauch wird von mehreren klassischen Schriftstellern beglaubigt. Das rohe Volk der Sura (Sabara) über Orissa geniesst ihren Saamen statt Reis, eine sehr unverdauliche und erhitzende Nahrung.4) Aus jungen Bambusfibern, mit Kohl und Reiswasser berieben, wird ein dickes Papier bei den Barmanen gemacht, auf dem mit einem Stift von Steatit geschrieben wird. 5) Einzelne Bambus schwitzen in den Gelenken einen Stoff aus, der unter dem Namen Tabashir als Heilmittel sehr im Osten geschätzt wird; 6) es ist die Aussonderung einer kieselerdigen Substanz, welche in der Luft hart wird, Aehnlichkeit mit dem Opal hat und daher auch Pflanzenopal genannt wird.

#### Fruchtbäume.

Die Ethnographie bestätigt den Satz, dass diejenigen Völker am glücklichsten gestellt sind, denen die Natur zu einem günsti-

<sup>1)</sup> Bambusa arundinacea; auch andere Arten kommen vor, die weniger nützlich sind. Amara giebt II, IV, 5, 26. viele Namen, einige möchten wohl Arten gehören: karmåra, tvaksåra (dessen Stärke in der Rinde ist), trinadvaga (Standarte der Gräser); cataparvan (hundertknotig); javaphala (Gerstenfrucht); tègana (scharf); maskara (?); vança ist wohl ursprünglicher Name; vêņu scheint eigentlich Rohr im Allgemeinen zu bedeuten.

<sup>2)</sup> Royle, p. 415. Das Rohr wird im trockenen, warmen Boden kleiner, aber stärker. Heben, Journey, I, 199.

<sup>3)</sup> MANU, VIII, 247.

<sup>4)</sup> STIRLING, Orissa, As. Res. XV, 205.

<sup>5)</sup> RITTER, IV, 1, 262. Ich habe auch Siamesische Handschriften dieser Art gesehen.

<sup>6)</sup> Royle, p. 427. Er bemerkt, dass man mit Unrecht behauptet hat, saccharum der Alten sei Tabashîr (tvakxîra, Rindemilch). Schon das seltene

gen Klima und fruchtbaren Boden solche einheimische Gewächse von der vorzüglichsten Art ihrer Gattung gab, welche bei der Plege der Menschen reichlich gedeihen, ohne diese Pflege aber weder so gut, noch in so hinreichender Menge vorhanden sind, um zur Nahrung und Kleidung auszureichen. Wo den Menschen, wie im hinteren Archipel durch die Sagopalme, auf den Südsee-Inseln die Banane, ohne Arbeit die Nahrung dargeboten wird, erschlafft ihr Geist und sie wissen sich nicht selbstständig aus der trägen körperlichen Behaglichkeit herauszuarbeiten. Man muss es als eine große Gunst des Schicksals betrachten, dass es den Inder in ein Land versetzte, welches ihm Gewächse, wie den Reis und die Baumwolle, als einheimische darbot, die er aber genöthigt war, durch seine Arbeit zu vermehren. So wie er der Aufforderung zum geregelten Ackerbau gehorchte, war ihm schon im Keim seine ganze spätere Entwickelung gesetzt. Der regelmässig betriebene Ackerbau, indem er den Menschen zu stets erneuerter Arbeit antreibt und zum aufmerksamen Beobachter der Natur macht, gewöhnt ihn zugleich an eine geregelte Anordnung des Lebens, an Achtung vor dem Eigenthume, an gemeinschaftliches Handeln, überhaupt an die Grundlagen einer gesetzlichen Verfalsung.

Diese Bemerkungen sind hier nicht an der unrechten Stelle, 255 weil wir eben im Begriffe sind, Indische Gewächse zu erwähnen, welche ihre Gaben den Menschen ganz ohne Anstrengung von ihrer Seite darbieten und von welchen das eine in andern Tropenländern die gewöhnliche, tägliche Nahrung der Bewohner bildet. Wir wollen nämlich zunächst die zwei eigenthümlichsten und merkwürdigsten unter den Indischen Obstbäumen beschreiben.

Der Indische Feigenbaum (ficus Indica) mache den Anfang. Er ist vielleicht das großsartigste Gewächs unserer Erde; aus einer einzigen Wurzel treibt er einen großen, grünen Tempel von vielen Hallen hervor, mit undurchdringlichem, kühlem Schatten und scheint nur erschaffen, um den obdachlosen Naturmenschen eine schon fertige Wohnung darzubieten. Denn weder ist sein Holz sehr brauchbar, noch seine Frucht den Menschen genießbar, und wenn er dessen ohngeachtet bei den Indern und

Vorkommen des letzteren spricht dagegen. Ein anderer Name des Tabaskir ist pâtira.

ihren östlichen Nachbaren sich einer großen Verehrung erfreut, so liegt der Grund zunächst wohl in der großartigen und gleichsam übernatürlichen Erscheinung seines Wachsthums, seiner unvergänglichen Dauer und beständiger Verjüngung; das geheimnisvolle Dunkel seiner Schattengänge kommt hinzu; auch mußte die frische Kühle seines Obdachs ihn zur erwünschten Zuflucht gegen die Gluthwinde des Sommers machen.

Der Stamm des Baumes theilt sich in keiner bedeutenden Höhe von der Erde in mehrere große Aeste, welche wagerecht herauswachsen; von diesen gehen Zweige (die sogenannten Luftwurzeln) aus, die, sich zur Erde senkend, dort Wurzeln schlagen, an Dicke zunehmen und dann eine Stütze für den Mutterast abgeben. Der Hauptstamm wiederholt höher seine Ausbreitung in Aeste, welche wiederum ihre Luftwurzeln herabsenken, die wurzelnd einen äußeren Kreis von stützenden Säulen bilden. So wiederholt sich die Astbildung des Hauptstammes gleichsam aus verschiedenen Stockwerken über einander, ebenso die Bildung eines neuen Säulenkreises um den nächsten äußern Kreis, nicht ganz regelmässig zwar, doch so, dass ein ganzer Hain von Laubhallen und grünen Bogengängen entsteht und sich in's unendliche fortbildet. Denn diese Fortbildung setzt sich nach einem riesenhaften Maasstabe fort. Die höchsten Zweige sollen mitunter 200 F. erreichen. Ueber das Ganze ragt die Krone des Mutterstammes. Die dichten Blätter sind 5 Zoll lang, 3½ breit, von 256 schöner, grüner Farbe und wechseln mit den kleinen rothen Feigen, die aber von den Menschen nicht gegelsen werden.

Geben wir einige wohlbeglaubigte Beispiele von den Verhältnisen dieses Baumes an. Von einem Feigenbaume bei Madras hatte der Hauptstamm 28 F. im Durchmesser, und war umgeben von einem Kreise von 27 eingewurzelten Nebenstämmen, welche zum Theil 11 Fuss Durchmesser und 30—50 Fuss Höhe hatten; diesen Kreis umgaben beinahe zahllose Wiederholungen im verjüngten Maasstabe. Der größte bekannt gewordene Baum ist der auf einer Insel der Narmadâ kurz oberhalb Barygaza, der Kabir Bar genannt wird. Der Strom hat diesem öfters große

<sup>1)</sup> Oder Kubbir Bur. Die Erklärung des Namens aus dem eines Indischen Heiligen Kubbir, der hier begraben sei, ist albern. Es heilst der große Feigenbaum (bar = vafa), kabir, Arabisch, groß.

Stücke seines Gebiets weggerissen und er besteht nicht mehr in seiner früheren Größe. Er war einst allein ein grüner Hügel und besaß vor der Verwüstung durch einen Orkan 1783 über 1300 Nebenstämme und an 3000 kleinere. Heere von 6000 bis 7000 Mann haben öfters in seinen Schattengängen ihr Lager gefunden, so dass die Nachrichten der Alten vom großen Umfange des Schattens der Feigenbäume nichts übertriebenes haben, obwehl natürlich diese Bäume bei ihrem langen Leben in sehr verschiedenen Stufen ihrer Entwickelung erscheinen.

Das höchste Alter, welches sie erreichen können, ist noch nicht mit Sicherheit ermittelt, doch müßen sie sehr alt werden, da sie aus sich heraus sich stets neue Stützen schaffen und diese Kraft der Fortpflanzung vom alten Stamme auf die jungen übergeht. Der große Baum in der Nerbudda ist wenigstens 500 Jahre alt, sie mögen aber Tausende von Jahren erreichen.

Beinahe jedes Dorf in Hindustan hat einen solchen Baum und verehrt ihn als ein Heiligthum; er ist über die meisten Theile Indiens verbreitet, einzeln, nicht in Wäldern, es bildet ja ein einzelner schon einen Wald. Er findet sich im Pengab, wie in Bengalen und Asam, auf der West- und Ostküste, doch, wie es scheint, nicht auf dem Plateaulande des Dekhans; Ceylon hat ihrer sehr große und berühmte. Jetzt findet er sich auch in Jemen, am Persischen Meerbusen, in Afrika, dann ostwärts im südlichen China, in Tonkin, im Archipel wenigstens auf Java. Nach Westen scheint er mit den Banjanen oder Indischen Kauf- 257 leuten verbreitet worden zu sein; nach Hinterindien und Ceylon, wenn er dort nicht einheimisch ist, kam er nach historischen Nachrichten mit den Buddhisten; so auch wohl nach Java. In Indien selbst sollen 105 Arten des Feigenbaumes vorkommen, deren einige schwer zu unterscheiden sind und es zweifelhaft machen, ob überall, wo Reisende von der ficus Indica sprechen, wirklich dieser Baum gemeint sei.

Die Begleiter Alexanders staunten diesen Baum in den Gegenden des Pengabs an, der Name Indischer Feigenbaum<sup>1</sup>) gehört ihnen und war seit Theophrastos Zeiten im Gebrauch; nach einer kurzen Unterbrechung hat die jetzige Botanik ihn wieder aufgenommen.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> ธขนที่ 'ไรอิเนท์.

Da in Beziehung auf die Unterscheidung der zwei Hauptarten des Indischen Feigenbaumes, der ficus Indica und der religiosa, auch unter den Gelehrten vom Fach noch Unsicherheit herrscht, scheint es hier zweckmäßig, erst den einheimischen Sprachgebrauch festzustellen.<sup>1</sup>)

Die Inder nennen die ficus religiosa gewöhnlich açvattha und bezeichnen ihn als einen Baum mit zitternden Blättern, mit ran258 kenden Zweigen, die sich senken und neue Stämme bilden. Derselbe Baum erscheint als der bedeutsame und heilige bei Brahmanen und Buddhisten;<sup>2</sup>) und wenn einen, müßen wir diesen den religiösen nennen. Von dem zweiten, dem Indischen, wird kein unterscheidendes Kennzeichen angegeben, denn das abwärts Wachsen gehört auch der ersten Art.

Lassen wir die Verwechselung der Namen bei Europäischen Reisenden und die Verwirrung, die unter den Botanikern durch Vermischung der verschiedenen Arten entstanden ist, bei Seite, und halten uns an das Zeugniss eines Augenzeugen, der zugleich

<sup>2)</sup> Onesikritos, bei Strabon, XV, 1, 21. giebt eine sehr gute Beschreibung des Baumes; der größte Baum solle am Mittage fünf Stadien (¹/8 M.) Schatten geworfen haben; soll dieses der Schatten der Höhe des Baumes sein, ist es freilich unglaublich; für den Durchmeßer der Ausdehnung des ganzen Baumwaldes aber durchaus nicht. Auch Nrarchos schrieb so, und daß die Büßer unter diesen Bäumen sich im Sommer aufhielten. Arr. Ind. XI, 7. Vgl. PLIN. H. N. VII, 2, 10. XII, 11. Theophr. hist. pl. I, 7, 3. IV, 4, 4.

<sup>1)</sup> AMABA SINHA, der als Buddhist gewiß den heiligen Feigenbaum kannte und ihn an die Spitze der Bäume (II, IV, 2, 1.) stellt, giebt von der streligiosa solgende Namen an: bödhidruma, Baum der Intelligenz; kaladala, mit schwankenden Blättern; pippala, die Pfesserranke heist pippali, also vom Ranken der Zweige; kungarāçana, Elephantensutter; açvatīha steht als gewöhnlicher Name. Das Wort ist durch die Vulgärsprache entstellt aus asvasīha, non in se constans, wegen des Zitterns der Blätter; vgl. kaladala. Bôdhidruma ist wohl erst bei den Buddhisten ausgekommen. Ein anderer Name ist Kaitja; im Neutrum bedeutet es einen Buddhistischen Tempel, also auch Buddhistische Benennung. Auch mangalja, glückbedeutend. Wilson, lex. — Ficus Indica heißt nach Amar. ebend. 18. vasa (bara), njagrodha, abwärts (njank) wachsend (rodha für roha, ältere Form); bahupād, vielfüssig; vasa ist Vulgärname, Bhāndira bezieht sich vielleicht auf die Geschichte Krishna's. Git. Gov. VI, 12.

<sup>2)</sup> Vgl. die Stellen zu Bhag. Git. XV, 1. 2. Ausg. Bödhi ist in Mahavença der Name für den Baum, delsen Zweig der Sohn Açôka's in Ceylon anpflanzte. Daher Bo bei den Cingalesen und sonst.

ein gründlicher Botaniker war, so lässt sich folgendes über die zwei wichtigsten Arten dieses Feigenbaumes aufstellen. 1)

Die Ficus Indica oder der sogenannte Banjanenbaum<sup>2</sup>) heisst in Bengalen Njagrôdha und Bat (Vata); die F. religiosa Pippala, Asod oder Asvattha; jener gilt als männlich, dieser als weiblich; man pflanzt einen Pippala neben den Banjanen, mit heirathähnlichen Cäremonien, in dem Glauben, sonst wüchse der Banjan nicht abwärts. Dieses ist sehr geschmackvoll wegen des Contrastes zwischen der zierlichen Leichtigkeit und des glänzenden Laubwerks des Pippals und der strengen Großartigkeit des Indischen Feigenbaums. Bei der Betrachtung des letzteren wird man von Bewunderung hingerissen durch die malerische Erscheinung des Stammes, die Schönheit des Laubes, dem Tausende von goldsarbenen Beeren beigemischt sind, vorzüglich aber durch die eigenthümliche Weise der Herabsenkung der Wurzeln von den Zweigen und der Bildung neuer Stämme. Dieser Baum giebt gesunden, kühlen Schatten; er erzeugt einen milchartigen Saft, der zu einem elastischen Gummi gerinnt und vortrefflich zum Vogelleim ist. Auch der Pippal giebt diesen Saft; die Blätter von bei- 259 den essen die Elephanten sehr gerne; Affen und Vögel lieben die Frucht und lassen oft Samen auf Häuser und andere Bäume fallen; wo diese liegen bleiben, senken sie lange Fasern zur Erde, welche wurzeln, so dass bald die Träger des Samens von dem neuen Gaste überwältigt werden;3) alte Gebäude und Pflanzungen werden daher von Feigenbäumen oft zerstört. Auch die übrigen Indischen Feigenbäume besitzen diese letztere Eigenschaft.

<sup>1)</sup> Fr. Hamilton, East. Ind. II, p. 803 fig. Refere hat den Namen fic. Bengalensis für Indica zuerst gebraucht; ihm folgt Linne und so wurde der Name Indica verdrängt. Hamilton sagt: "alles ist in Beziehung auf die Geschichte dieses Baumes klar, außer unter Botanikern. Man sollte siles, was seit Rheede darüber geschrieben worden, ausstreichen".

<sup>2)</sup> Nach Ritter so genannt, weil er mit den Banjanen nach Westen verbreitet wurde. Sehr charakteristisch für Holländische Auffalsungsweise ist, dass die Holländer den Baum Teufelsbaum nannten. Für Bat ist die gewöhnliche Aussprache: Ber, Bur; s. z. B. As. J. of B. VIII, 368.

<sup>3)</sup> Royle, p. 399. erwähnt, dass oft ein Feigenbaum, auf diese zufällige Weise gesäet, aus der Krone der Palme Borassus flabelliformis herauswächst und mit seinen Stämmen diese ganz einschließt; es erscheint dann von der Palme nur der höchste Büschel von Blättern über dem Feigenbaume.

Der Pippala wird nicht so groß und hat nicht so viele Stämme, als der Banjanenbaum. Sein Wachsen von Gebäuden und anderen Bäumen herab ist höchst malerisch, während die schöne Form der Blätter und ihre zitternde Bewegung, gleich denen der Espe, ihm eine besondere Zierlichkeit geben. 1)

Das unterscheidende des Pippala ist hiernach die geringere Größe und Ausbreitung und das beständige Zittern der Blätter. Dieses Kennzeichen heben auch die einheimischen Benennungen hervor. Die hier gegebenen Namen stimmen auch mit den in den Sanskritwörterbüchern gegebenen überein. Daß er sich nicht durch herabgesenkte Zweige vergrößere, verträgt sich nicht mit den einheimischen Angaben.<sup>2</sup>)

Es gilt als Sünde, diese zwei Bäume zu zerstören;3) in ihren Hallen werden Götterbilder aufgestellt, Altäre errichtet und Opfer gefeiert; die entarteten Nachfolger der alten Gymnoso-260 phisten verrichten unter ihnen noch ihre Buse. Gehen wir in's Alterthum zurück, so ist es vorzüglich der Acvattha, der im Bewusstsein der Inder eine große Bedeutung gewonnen hat; den Weisen unter den Brahmanen gilt er als Bild der irdischen Welt, die zwar im höchsten göttlichen Wesen wurzelt, aber ihre Richtung abwärts hat, in steter Unruhe und Bewegung ist, sich stets verjüngt, aber nie zur ewig gleichen Ruhe gelangt. Die heiligen Schriften, welche auf die Interessen dieses Lebens gerichtet sind, werden such mit diesem Baume verglichen. Erst den Buddhisten wurde der Baum zu einem im strengeren Sinne heiligen; unter

<sup>1)</sup> Der Pippala soll auch nicht, wie die f. Indica und f. racemosa (oder vielleicht bloß die letztere?) Flecken (dots) auf der Oberfläche der Blätter haben. p. 804. — Andere Arten sind sehr ähnlich, gelten aber nicht als heilig, wie Pakur, Nakor, Naksa (Tagela bei Rhende). Diesen betrachten die Brahmanen des Dekhans als heilig. 805. Udumbara ist f. racemosa, Linn. glomerata, Roxb., Atty Alu bei Rhende; die Sanskritnamen stehen Amar. II, IV, 2, 1. Er führt noch die Namen für f. venenosa oder infectoria, und f. oppositifolia auf, II, IV, 2, 13. 42.

<sup>2)</sup> Eine Zusammenstellung und Erläuterung der Nachrichten der Alten giebt Noberden, in der Abhandlung: account of the Banyan tree, or ficus Indica, etc. in Trans. of the R. A. S. I, 119. — Die obigen Angaben, wo nicht andere Gewährsmänner angeführt sind, habe ich der sehr vollständigen und gelehrten Monographie über den Indischen Feigenbaum von Ritter, IV, 2, 656. entlehnt.

<sup>8)</sup> Ein Beispiel s. bei HEBER, Journey, I, 621.

diesem stets bewegten Baume versenkt sich Buddha in die tiefste Betrachtung, das Bild des unaufhörlich wechselnden Lebens muste am stärksten den Gedanken auf das allein ewig ruhige und bleibende hinrichten; unter diesem Baume gewinnt Buddha die höchste Stufe der Intelligenz, die Stufe eines Buddha. So wurde der Baum seinen Anhängern zu dem der Intelligenz (Bodhi), wurde ein heiliges Symbol und durfte bei ihren großen Heiligthümern nicht fehlen. Die Brahmanische Bedeutung des Baumes als Bild des ewig kreisenden Weltlaufs (Sansara) scheint den Buddhisten entschwunden zu sein, obwohl die letzt genaante Vorstellung bei ihnen eine große Wichtigkeit besitzt. 1)

Das Gewächs, welches den Menschen ohne ihr Zuthun reich- 261 liche Nahrung darbietet, ist die Banane, die Musa sapientum oder Musapalme; es ist jedoch so wenig eine Palmenart, als ein Feigenbaum, wie die Alten sie genannt haben, die Frucht als eine

<sup>1)</sup> Die Verpflanzung des heiligen Baumes durch einen Zweig aus Indien nach Ceylon wird im Mahavança, I, 18 fig. mit vielen Wundern erzählt; nach Ava soll (s. Ritter, IV, 2, 671.) ebenfalls bei den dortigen Buddhistischen Tempeln der Baum aus Indien gebracht worden sein. In Buddhagaja ist gleichfalls ein Pippala, dem ein sehr großes Alter beigelegt wird. East. Ind. I, 78. — Auf die Vorstellungen von den heiligen Feigenbäumen komme ich in einem spätern Abschnitte zurück. Von der gelehrten Darstellung Ritten's weiche ich vorzüglich darin ab, dass ich den Açvattha nicht für ficus Indica und den Brahmanen allein heilig, während der Pippala oder Bôdhi es den Buddhisten sei, halte, sondern diese Namen mit den Brahmanischen und Buddhistischen Schriften derselben ficus religiosa zuschreibe. Dann muss ich läugnen, dass die Namen, wie sie oben Note 3, 8. 257 vertheilt sind, in Indischen Schriften verwechselt werden; ich kenne wenigstens kein Beispiel. Endlich muß ich glauben, dass auch der Acvattha oder die f. religiosa Absenker hat und daduzch neue Stämme bildet; er heisst oft genug: avakçakha, mit abwärts gerichteten Zweigen; es fällt also dieses Kennzeichen als ein besonderes der f. Indica weg. In einer Englischen botanischen Schrift (a review of the references to the hortus Malabaricus of Henry van Rheede) finde ich die Bemerkung Fr. Hamilton's, aus Transact. of the Linnasan Soc. XV, 138 angeführt, dass die sic. Indica auch keine Lustwurzeln bilde, wenn sie in eingeschloßenen Stellen gepflanzt werde und von der freien Circulation der Luft ausgeschlossen sei. Ist dieses vielleicht auch bei der rel. der Fall und hat das Milsverständnils erseugt? Die Blätter der beiden Arten sind verschieden, die der rel. etwas größer; wenn diese aber als herzförmig bestimmt werden, sagt Hamilton von denen der Indica, sie seien contata. Anch hier scheint also die Sache noch nicht klar zu sein.

zweite Art Indischer Feige betrachtend; sie gehört zum Geschlecht der Musaceae.

Dieser kleine Baum trägt unter allen bekannten Obstgewächsen die größte Maße nährenden Stoffes; er wächst mit großer Leichtigkeit und erfordert sehr wenig Pflege; in neun Monaten ist er ausgewachsen, im eilften sind die Früchte reif; nach Abschneiden des Stammes geben die Wurzelsprößlinge, deren an 180 jährlich von einem Baume hervorgehen, drei Monate später neue Früchte; es ist wie ein unerschöpflicher Born der Nahrung, der sich in dieser Gestalt den Menschen darbietet. Jeder Stamm erzeugt jährlich zwischen 30 und 40 Pfund Nahrungsstoff und die Banane bringt auf demselben Flächenraume 133 Mal so viel Nahrungsstoff jährlich hervor, als Weitzen, 44 Mal so viel als die Kartoffel. Dieser nahrhafte saftvolle Mehlstoff ist in der grünen, noch nicht ganz reifen Frucht enthalten, die reife ist so reich an Zuckerstoff, dass Zucker sehr gut aus ihr gewonnen werden könnte. Durch die Kultur wird die Fruchtbarkeit vermehrt und die vollständige Fülle der Früchte wird erst dadurch gewonnen. Der Baum heisst daher mit Recht auch Sarataru, Saftbaum.

Die Musa wächst in Dharwar, dem Innern Ceylon's und Katurgrama wild; sie gedeiht als Kulturpflanze über ganz Indien und sogar noch im Himalaja, in Nepal; die Alten fanden sie in Pengab vor. Das gedeihlichste Land für sie ist aber Malabar.

Sie scheint nicht ausschließlich Indien anzugehören, sondern auch in Hinterindien und auf den Sunda-Inseln einheimisch zu sein; sie findet sich, so lange wir diese kennen, auch auf beinahe allen Inseln der Südsee. Der Arabische Name scheint zu beweisen, daß sie aus Indien nach Jemen verpflanzt worden; von da ist sie nach Westen längs der Küste des mittelländischen Meeres verbreitet worden; ob in Amerika Arten derselben ursprünglich einheimisch, oder ob sie von den Europäern dort eingeführt worden sei, ist unter den Kundigen noch streitig. 1)

<sup>1)</sup> Al. von Humboldt, Essai politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne. 1827. II, 382. glaubt, dass mehrere Arten in Amerika einheimisch seien; Robert Brown, dem Royle beistimmt, illust. p. 355., dass sie aus Indien dahin gebracht sei, weil sie in Indien wild wächst und dort die meisten Arten vorkommen. — Amara stellt die Musa an die Spitze der nützlichen Pflanzen (II, IV, 4, 1.); sie hat, wie zu erwarten bei einer so wichtigen

Die Musa ist in Indien nur eine Zugabe zu anderen Nah- 263 rungsmitteln und nicht das wichtigste, wie in Westindien, 1) dem

Pflanze, im Sanskrit viele Namen: kadali; våranabuskå (oder vårabuskå); rambhd; ancumatphald (wie bhànuphald, Sonnenfrucht); kāshthild; Mōka (loslassend). Aus dem letzten ist das Arabische Mauza, j. Der Malajische und Javanische Name Pisang, der auch bei Europäern gebraucht wird, ist einem Sanskritworte (picanga, schwärzlich gelb, tawny) gleich; die anderen Malajischen Sprachen haben einheimische Namen. Banane und vielleicht auch das Spanische Plantano scheinen aus Skt. vårana-(bushå) entstellt. - Musa sapientum, weil sie nach den Alten den Weisen der Inder als Nahrung diente. Theopheast. Hist. pl. IV, 4, 5. Esti de nal Etegor δένδρον καλ τῷ μεγέθει μέγα καλ ἡδύκαρπον θαυμαστώς καλ μεγαλόκαρπον. Και χρώνται τροφή των Ινδών οί σοφοί μη άμπεχόμενοι. ΒΡΑΚΝ-GEL, im Deutschen Commentar II, 147., ist geneigt diesen für den Mango zu halten. Bei Plinius, H. N. XII, 12. gehört nach Schneider zu Theo-PHRAST a. a. O. der erste Satz dem Baume in der angeführten Stelle des THEOPHRAST'S, das folgende einem andern: maior alia (ficus): pomo et suavitate praecellentior, quo sapientes Indorum vivunt. Folium alas avium imitatur, longitudine trium cubitorum, latitudine duum. Fructum cortice mittit, admirabilem succi dulcedine, ut uno quaternos satiet. Arbori nomen palae, pomo arienae. Plurima est in Sydracis, expeditionum Alexandri termino. Es folgt allerdings bei Theophrast ein Baum mit straussenfederähnlichen Blättern, wofür Plinius avium alas. Des Plinius Baum wird gewöhnlich für die Musa gehalten, der Beiname sapientum beruht auf dieser Stelle; Schnei-DER verwirft, III, p. 306. diese Erklärung, ohne den Baum bestimmen zu konnen. Plinius mag hier Verwirrung in Theophrast's Stelle gebracht haben; er hatte aber auch andere Quellen vor Augen und man sieht durchaus nicht, welcher Baum es sonst sein kann. Nun wird aber der Baum der Gymnosophisten bei Plinius und Theophrast doch derselbe sein und der Mango reift nicht in Lahor, ist überhaupt selten am Indus. Wenn man in der Stelle des ΤΗΚΟΡΗΚΑΝΤ'S die Worte και τῷ μεγέθει μέγα streicht, ist durchaus kein Grund, die Musa nicht auch bei Theo-PHRAST anzunehmen. Die Vergleichung der Blätter mit Flügeln scheint bei Plinius falsch angebracht. Der Name würde entscheiden, wenn er nachzuweisen wäre. Värana allein für die Banane kommt im Skt. nicht vor, mag es aber in der Volkssprache gewesen sein, da Banana daher zu kommen scheint. Vårana wäre Griechisch Ovageva, was von Ariena nicht sehr entfernt ist. Phala, Frucht, kann auch nicht Name des Baumes gewesen sein; die Zusammensetzungen mangiphala (dessen Frucht auf Wurzelstengeln wächst) und gukhaphalâ (Bündel von Früchten besitzend) sind es; haben wir in pala nur den letzten Theil? Ein anderer Baum, delsen Frucht gebogen und süls war, aber Schneiden in den Eingeweiden verursachte, Throphr. und Plin. a. a. O. Strabon, XV, 1, 21., scheint ' micht sicher ermittelt; Speengel vermuthet: Bactyrilobium Fistula. W.

tropischen Amerika und den Südsee-Inseln; auch im Indischen Archipel wird sie mehr genoßen als in Indien. 1) Ihre großen Blätter dienen zur Bedeckung der Hütten und werden als Schüßeln zur Auftragung der Speisen gebraucht.

Obwohl die Musa erst durch die Kultur ihre ganze Fülle von Fruchtbarkeit entwickelt, so ist doch die Pflege, die sie erfordert - Abschneiden des Stammes, wenn die Frucht reif ist, und zweimal im Jahre Aufhacken des Bodens, um die Wurzeln zu lüften - so gering, dass sie als eine wildwachsende Pflanze gelten kann. Der träge Urbewohner des tropischen Amerika's ist zufrieden, aus ihr sein tägliches Brod zu gewinnen; doch ist wohl nicht zu bezweifeln, dass sie nicht die gesunde und kräftigende Nahrung der Kornarten giebt, und es ist ein Glück für die Inder, welcher Ursache auch man es zuschreiben mag, dass sie diese Naturgabe ihres Landes zwar nicht verschmählt, aber doch nicht zur täglichen und wichtigsten Nahrung gemacht haben. Für den unthätigen Gymnosophisten mochte sie ausreichen, wie, der Sage nach bei ältern Christlichen Reisenden, für das erste Menschenpaar nach seiner Vertreibung aus dem Paradiese, wonach es auf Ceylon verweilte und dort von der Musa lebte und sich mit ihren großen Blättern bekleidete; es hatte den Baum aus dem Paradiese mitgebracht und die Frucht heisst deshalb noch die Paradiesfeige.<sup>2</sup>)

Der im Innern Aethiopiens einheimische Kaffeebaum ist schon im Verlaufe des vorigen Jahrhunderts nach Ceylon und dem südlichen Dekhan verpflanzt worden, wo er gut gedeiht. Dagegen ist der Theebaum im Asamesischen Himâlaja einheimisch. Diese Thatsache blieb den Engländern unbekannt, bis sie im Jahre 1824 sich dieses Land von den Barmanen abtreten ließen. Da der Genuß des Thees ihnen unentbehrlich geworden ist, war es natürlich, daß die Indische Regierung Chinesen anstellte, um die Theeblätter gehörig zu behandeln. Die Sache wurde mit keinem großen Eifer betrieben, so lange der Theehandel mit China ein Monopol der Ostindischen Handelsgesellschaft blieb. Seit der Abschaffung deßelben im Jahre 1854 hat man dieser

<sup>1)</sup> Fr. Buchanan, Mysore, II, 507.

<sup>1)</sup> CRAWFURD, history of the Indian archipelago, I, 410.

<sup>2)</sup> Auch über die Musa hat Ritter eine Monographie gegeben. IV, 1, 875.

Angelegenheit eine größere Aufmerksamkeit zugewendet und es finden sich jetzt Theepflanzen nicht nur im Gebirgslande von kam, sondern auch in Kakkhar, Nepal und Kamaon. Die Engländer beziehen jetzt aus Indien alle Sorten des Thees, die hinsichts des Geschmacks und des Aroma den Chinesischen nicht nachstehen. 1)

### Die Palmen.

Die Palmen dienen in Indien, mit Ausnahme einer einzigen und dieses nur in einem sehr unbedeutenden Theile Indiens, nicht zur Befriedigung der unmittelbarsten Bedürfnisse, sondern ihre Erzeugnisse gehören schon dem Genusse und einem mehr ver- 264 seinerten Leben.

Auch an Gewächsen dieser Art, welche am meisten zur Schönheit der Tropenländer beitragen, ist Indien sehr reich, es besitzt 42 Arten; von den Palmen sind meistens alle Theile nutzbar.<sup>2</sup>)

Die Dattelpalme (phoenix dactylifera) ist nicht ursprünglich in Indien zu Hause, sondern in den subtropischen Ländern ohne starken Regen und findet nur in den Theilen, wo die Wirkung des Monsuns geschwächter ist, im regenarmen Multan und dem untern Pengâb ein angemeßenes Klima; doch kommt sie noch an der Westküste bis zur Taptî vor. Sie ist ohne Zweifel durch die Araber zuerst nach Sindh gebracht worden.

Einheimisch ist dagegen die Palmyra- oder Fächer-Palme (borassus flabelliformis).<sup>3</sup>) Sie liebt warmes Klima und felsigen, trockenen Boden und gedeiht nicht in den Gegenden,

<sup>1)</sup> C. RITTER verdanken wir eine sehr ausführliche Monographie über die Verbreitung des Kaffeebaums und des Genusses des Kaffeegetränks in Asien, XIII, S. 535 flg. — Ueber den jetzigen Zustand des Theeanbaues in Indien siehe: Notes on the production of Tea in Asam, and in India generally. By J. C. Marshman Esq. in J. of the R. As. S. XIX, p. 315.

<sup>2)</sup> Royle, illustr. p. 394 fig. Das allgemeine Indische Wort für Palmen ist Tripadruma, Grasbaum. Ich will hier ein für alle Mal auf Ritter's ausführliche Behandlung dieser ganzeh Gattung verweisen. IV, 1, 827 fig.

<sup>3)</sup> Tâla und triņarāga, Gräserkönig, im Sanskrit. Amar. K. II, IV, 5, 34. Arr. Ind. VII, 3. σιτέεσθαι δὲ τῶν δενδρέων τὸν φλοιόν καλέεσθαι δὲ τὰ δένδρεα ταῦτα τῆ Ἰνδῶν φωνῆ Τάλα. Wahrscheinlich gemeint Stradon, XV, 1, 20. am Ende.

welche die Kokos liebt; sie kommt wildwachsend auf der Küste Koromandel, in Orissa und im eigentlichen Bengalen vor; durch Verpflanzung ist sie auch viel über das Plateau des Dekhans verbreitet; in Malabar wird sie als Kulturgewächs überall gezogen; am besten wächst sie in Guzerat. Es wird von ihr vorzüglich der Saft, der aus dem eingeschnittenen Blumenstiele rinnt, benutzt zu Zucker und Palmwein; gleich gekocht und dann getrocknet, giebt er Gagori oder Palmzucker; wenn man ihn gähren lässt, entsteht ein Palmwein, der stark berauscht. 1)

Die Blätter werden vielfältig in Dekhan zum Schreiben gebraucht; die Buddhistischen Priester in Hinterindien tragen die Blätter als Sonnenschirme und heißen daher Tälapatri (Talapoin), die Palmblattträger.

1

<sup>1)</sup> Gagori (gaghory, gaggeri) ist entstellt aus carkarà und bedeutet eigentlich den verdichteten Saft der Palmyra, târi (eigentlich tâli) den gegohrenen; aus diesem Worte ist Toddy entstanden (d für r). S. Fr. BUCHANAN, Mysore, I, 5, 161. II, 193. ROYLE, ill. p. 392. Carkarâ bedeutet 1) Kiesel. 2) Farinzucker. Doch wird gaggori auch vom Palmwein gebraucht. MANU unterscheidet XI, 94. drei Arten von surå oder berauschendem Getränk: pàishfi, s. oben S. 246; gâudi aus guda oder Zucker gemacht; mâdhvi, aus den Blüthen des Madhuka, oder der Bassia latifolia. Im Commentar zu 95. werden aus dem Pulastja eilf oder zwölf Arten aufgeführt: Panasa aus der Frucht des Brodfruchtbaumes (Jack) oder artocarpus integrifolia; Drāxa, Traubenwein; mâdhûka, was oben mâdhvîkhârgûra, von khargûra oder phoenix silvestris; tâla, Toddy; aixava aus ixu oder Zucker; mâdhvika wird erklärt wie madhûka, es ist vielleicht eine andere Art der Bassia: für mådhvika steht nach Amar. K. II, X, 41. auch madhu, madhvåsava, mådhavaka; ţânka aus ţanka oder dem nila (blauen) kapittha, d. h. Feronia elephantum, einer Orangenart; mârdvika, von Trauben, wie aber von drâxa verschieden? mâirêja, aus den Blüthen von Lythrum fruticosum; nârikėla, aus Kokos. Zu diesen eilf wird als zwölftes und schlimmstes von allen surd hinzugefügt; dieses Wort steht aber sonst für geistiges Getränk im Allgemeinen. Kullûka Bhaffa sagt, es gebe neun Arten, scheint also drei zu verwerfen, was mit der obigen Analyse stimmt. Madja, berauschend, heisst auch im Allgemeinen jedes der obigen Getränke; åsava eigentlich Destillation; Amara setzt es II, X, 42. für Rum aus Rohzucker, çîdhu für Rum aus Melassen. In dem Sucruta handelt das 44ste Kapitel des ersten Buchs in der Kalkuttaer Ausgabe I, p. 198 fig. ausführlich von allen Arten der berauschenden Getränke und ihrem Ursprunge; es versteht sich von selbst, dass es zu weit führen würde, wenn ich diese Angaben hier mittheilen und erläutern würde.

Die Elate (Ph. silvestris), 1) die wilde oder stachlichte Palme, ist Indien eigenthümlich und liebt das trockene Klima; sie gehört daher vorzüglich dem östlichen Dekhan; seltener ist sie auf der Westküste; sie kommt auch in Hindustan vor und hat wahrscheinlich die nördlichste Verbreitung. Ihr Saft wird vorzüglich benutzt, um einen wohlfeilen Palmwein zu bereiten; auch Zucker wird aus ihm gemacht. 2) Dem Chinesischen Pilger Hiuen Thsang verdanken wir die interessante Belehrung, dass zu seiner Zeit das Kastengesetz auf den Gebrauch der berauschenden Getränke angewendet worden war. Hiuen Thsang, II, p. 93.

Die Zwergpalme (Phoenix farinifera) kommt viel in Gesellschaft der Elate vor und ist, wie der Name besagt, sehr klein; der Stamm enthält einen mehlartigen Stoff, der jedoch nur in den Zeiten der Noth gebraucht wird. Endlich die Karyota (K. urens), welche nur in Malabar auf den mittleren Höhen der Ghat vorzukommen scheint, giebt reichlichen Saft und nach der Kokos den besten Palmwein. Das Laub wird als Elephanten-Futter gebraucht. Von dieser, wie von einigen andern Arten, wird auch die Krone gegesen.

Erwähnung verdient noch die Schirmpalme (corypha umbraculifera), die auch den Namen täli³) trägt und sich auf Ceylon und Malabar beschränkt. Außer dem sonstigen Nutzen der Palmen gewährt diese auch den, das Schreibmaterial für die Bewohner jener Länder zu liefern; ihre großen Blätter (Olla genannt) — es giebt Beispiele von Blättern von 11 Fuß Breite, 16 F. Länge — 266 sind es, auf welchen alle werthvollen Schriften dort geschrieben werden. Sie werden außerdem als Dachbedeckung und Sonnenschirme benutzt. 4)

Einem eigenthümlichen, obwohl nicht alten Gebrauche dient die Areka, die schlankste, zierlichste und schönste der Palmen. Sie wird jetzt vielfach auf der Malabar-Küste bis zur Nerbudda und in Maisur kultivirt, gehört aber ursprünglich den Sunda-Inseln. Die pflaumengroße Nuß dieser Palme von braunrother

<sup>1) 8</sup>kr. khurgûra.

<sup>2)</sup> ROYLE, p. 398.

<sup>3)</sup> Amar. K. II, IV, 5, 35.

<sup>4)</sup> Fr. Buchanan, Mysore, II, 488. Er hält jedoch die Olla in Ceylon für verschieden.

Farbe wird, in ein Blatt der Betelrebe mit Zuthat von etwas terra Japonica gewickelt, sehr allgemein gekaut und ist ein sehr beliebtes Reizmittel, obwohl ¡Zähne und Lippen davon röthlich schwarz gebeizt werden und die Wirkung auf den Körper narkotisch ist; doch ist diese Wirkung viel schwächer als die des Opiums. Die Betel-Blätter sind die einer Rebe (Piper Betel), welche über Indien weit verbreitet ist.1) Wir werden später zeigen, dass dieser Gebrauch in Indien kein sehr alter ist.

Wir würden dieses Gebiet Indischer Flora seines schönsten Kleinods berauben, wenn wir zuletzt nicht noch der Kokospalme (cocos nucifera) erwähnten. Sie ist eine der schönsten ihrer Gattung und diejenige, bei welcher die Nutzbarkeit dieser Gewächse am vollständigsten hervortritt; es giebt Inseln, auf denen sie beinahe allein alle anderen Erzeugnisse der Pflanzenwelt ersetzt und dann gehört sie zu jenen Gewächsen, welche die Natur hervorgebracht zu haben scheint, damit den hülflosen Naturmenschen das Dasein möglich werde. In Indien ist sie nur Zugabe zu anderen Schätzen.

Die Kokos wächst überall nur in der Nähe des Meeresufers; 267 tropischer Regen, gleichförmige Wärme des Klimas und die Nähe der salzgeschwängerten Fluth des Oceans sind Bedingungen ihres Gedeihens; heiße, trockene Landwinde vertreiben sie. Ihre Sphäre liegt innerhalb der Wendekreise von Amerika nach Asien und Afrika; auf den Inseln der Südsee bildet sie im eigentlichen Sinne die Bedingung ihrer Bewohnbarkeit; wo sie nicht erscheint, erwartet der Seefahrer keine Bewohner. Sie wächst auch in Asam und zwar üppig in der Entfernung vom Meere in einer Höhe von 800 F. ü. d. M. Sie ist dort gewöhnlich und die schlankste aller

<sup>1)</sup> Areka ist Telinga; im Sanskrit heißt sie: ghônţâ, pûga, kramuka, guvâka, khapura. Amar. K. II, IV, 5, 34. Die Frucht pûga oder pûgaphala (neutr.) und udvêga (Aufregung). Die Areka heist wohl missbräuchlich auch tâmbûla, welches im Fem. die Betel oder deren Ranke, die eigentlich tâmbûlavallî, T. Ranke genannt wird, bedeutet; auch nâgavallî, Schlangenranke. Amar. K. II, IV, 4, 8. Dann grîhâçajâ. Ueber die Kultur s. J. of the R. As. Soc. II, 75. Die ganze Zubereitung heisst jetzt Pân. Nach Wilson wird auch etwas kaustischer Leim (kunam) zugethan und Gewürze, wie Kardamomen, Nelken. Kateku oder terra Japonica wird aus der Mimosa Kateku, die in Indien und ostwärts wild wächst, durch Auskochen gewonnen.

Palmen. Sie scheint sich auch ohne Hülfe der Menschen über das Weltmeer zu verbreiten, da sie auf Koralleninseln gefunden ward, die eben kaum über die Oberfläche des Meeres erhöht und von Menschen noch nicht entdeckt worden waren; es scheint, daß die Kerne der Nuß auch im Meereswaßer nicht ihre keimende Kraft verlieren; so kann sie durch die Strömungen des Meeres sich von selbst verbreiten.

In Indien 1) sind Ceylon, Malabar und die vorliegenden kleinen Inselgruppen der Lakkediven und Malediven die gedeihlichsten Gegenden für die Kokos; sie wächst auch in Kanara und nörd- 268 licher, doch weniger allgemein; in Kakkha gedeiht sie nur schwierig, wenige Tagereisen im N. Baroda's kommt sie nicht mehr vor. Auf der trockenen Koromandelküste ist sie sehr selten, das feuchte Gangesdelta erzeugt sie aber reichlicher, wie Çrîhatta. Dem innern Lande ist sie ursprünglich fremd; doch kommt sie auch auf

<sup>1)</sup> Sanskritname: náríkéla, oder -kéra; auch lángalin. Amar. K. II, IV, 5, 34. Die Bonten'sche Erklärung des ersten Wortes: eastig, ist nicht zu begründen; die der Grammatiker: an nassen Orten wachsend, ebenso wenig; kèla heisst: schüttelnd, kèli, Spiel; nicht nâri, sondern nâra bedeutet Wasser, und wir müssen das Wasser hier weglassen. Bei gleicher Aussprache kommt die Orthographie nådikėla vor, welche die Bedeutung: den Stiel (Stamm) schüttelnd geben; ich halte diese Ableitung für die richtige, wenn es nicht ein ursprünglich Malabarisches Wort ist. Aus Näribela ist das Arabische Nârgil; s. Gildemeister, scriptt. Arab. de rebus Ind. p. 36. In Kosmas steht wie es scheint fehlerhaft 'Apyéllion für Nagyélliov. Cosmogr. Chr. p. 336. Nach Ritter's Nachweisung IV, 1, 836. scheint Magelhan den Namen auf den Ladronen und Philippinen vorgefunden und nach Europa gebracht zu haben, doch möchte er von Westen her vom rothen Meere aus nach den östlichen Inseln gebracht worden sein, da die Dum-Palme oder die Thebaische (cucifera Thebaica), schon von Theophrastos, Hist. pl. IV, 2, 7. II, 6, 10. unter dem Namen xélf, xovx109 ó qov beschrieben wird und davon im Peripl. mar. Er. p. 119. wie Ritter bemerkt, das Adjectiv nountvog vorkommt. Sprengel weist im Deutschen Comment. II, S. 49. notrivog aus Strabon nach. Es möchte wohl ein Aegyptisches Wort und später von den Arabern nach dem Archipel verbreitet worden sein. Im Sanskrit kommen mehrere andere Namen vor, die von verschiedenen Eigenschaften hergenommen sind; so sutunga, sehr hoch; kûrkhaçêkhara, Bündel- Kopfschmuck- oder -Kranz; karakāmbhas, in dessen Schalen Wasser ist; mundaphala, am Kopse Früchte tragend, wofür das Lexikon eine wunderliche Legende zur Erklärung giebt; surâkara, weinmachend. Die Nuss heisst auch pajôdhara, Wasseroder Milch-tragend; dasselbe Wort bedeutet Wolke und weibliche Brust.

dem Tafellande Maisur's als Kulturpflanze vor. Die Küsten Ceylon's im W. und die Malabar's sind mit Kokoshainen bedeckt; auf Ceylon giebt es einen Wald von 11,000,000 hochstämmigen Kokospalmen, in Malabar wurden von 3,000,000 Abgaben bezahlt; sie gedeiht nirgends üppiger, als in diesen Gebieten. Namentlich in Malabar ist die Kultur sehr sorgfältig.

Der ganz schlanke Baum erreicht in günstiger Lage die Höhe von 100 Fuß, sonst von 60 bis 80, und etwa 2 Fuß im Durchmeßer; er liefert jährlich etwa 100 Nüße, trägt vom achten Jahre an, aber vom zwölften erst volle Ernten; er soll sechzig Jahre hindurch tragen können. Er treibt in der guten Jahreszeit jeden Monat neue Blüthen und trägt so stets Blüthen, ansetzende, reifende und reife Früchte zugleich.

Dass die Malabaren und Singalesen diesen Baum gleichsam als einen besonderen Freund ihres Daseins betrachten und ihm eine Art von Verehrung widmen, kann nicht verwundern, wenn man erwägt, was er ihnen alles darbietet. Zu neunundneunzig Dingen diene der Baum, ist der Volksspruch, das hundertste wisse der Mensch nicht zu finden. Der Stamm giebt Balken und Masten und, ausgehöhlt, Wasserrinnen; aus den Wurzeln werden Körbe und ähnliche Geräthe geflochten; die Fibern der Rinde und vorzüglich die zähen Fasern der Nusschalen liefern Stricke (coir), die von großer Elasticität und Dauer sind; sie werden viel auf Europäischen Schiffen als Ankertaue gebraucht; aber auch Teppiche, Netze und anderes Geflecht wird daraus gemacht. Das Laub dient allgemein als Futter für die zahmen Elephanten. Das Herz der Krone, mit deren Abschneiden aber der Baum stirbt, giebt unter dem Namen Palmkohl ein sehr geschätztes Tafelgericht. Die Blätter der Krone, die 12-14 F. lang, 2-3 breit sind, etwa zwölf an der Zahl, werden gebraucht als Sonnenschirme, Dachbedeckung, Körbe, Schreibmaterial; gedreht dienen sie als Fackeln; verbrannt geben sie Pottasche; die Speisen werden auf frischen Palmblättern aufgetragen. Die Rippen der Blätter wer-269 den zu Fischreusen und andern Dingen verwendet. Aus der noch nicht reifen Nuss werden mehrere Gerichte zubereitet, der Saft ist bekanntlich ein sehr kühlendes und erfrischendes Getränk. Im Kern der reifen Frucht ist die sehr nahrhafte und wohlschmeckende Kokosmilch enthalten; das ausgepresste Oel wird als Butter, zum Salben und andern Zwecken, der ausgepresste

Kern zum Futter für das Vieh und zum Düngen, die Schale der ganzen Nuss als Trinkgefäss gebraucht. Der reise getrocknete Kern wird viel gegesen. Der Sast, welcher der unentsalteten Blüthe durch Einschnitte entzogen wird, giebt Palmwein; der aus der Kokos wird vor allen andern geschätzt. Er wird frisch genossen und ist dann nahrhaft und kühlend; nachher gährt er, wird dann berauschend; und endlich geht er in Säuerung über und erzeugt einen sehr guten Weinessig; durch Distillirung gewinnt man aus ihm Arrak, so wie Palmzucker. Es ist endlich nicht zu übersehen, dass der Baum eine vorzügliche Zierde der Landschaft ist, namentlich da er meist am Wasser wächst und sein zierliches Haupt hoch über die Meeressläche erhebt.

Die Bewohner der Lakkediven und Malediven, auf denen außer der Kokos kaum etwas wächst, als Bananen und die Betelranke, bestehen allein durch die Fischerei, Bananen und die Kokos; wenn das Meer und die Bananen zu ihrer Nahrung etwas beitragen, so muß die Kokospalme alles übrige liefern, welches in andern Ländern aus der Pflanzenwelt gezogen wird. Die Erzeugniße dieser Palme bilden auch außer den kleinen Seemuscheln (cowries), die als Scheidemünze gebraucht werden, allein die Ausfuhrartikel, durch welche sie ihren Handel betreiben.<sup>2</sup>)

## Das Zuckerrohr.

Dieses Rohr bringt neben dem Zucker auch ein berauschendes Getränk hervor, wie die Palmen, und möge sich deshalb ihnen anschließen.

Dieses jetzt so weit verbreitete Kulturgewächs erscheint im 270 Alterthume nur als ein Erzeugniss Indiens, und Moses von Chorene ist der erste Zeuge für den Anbau desselben im Westen des Indus; es scheint aber das Rohr auch ursprünglich in Hinterindien, im Archipel und in Südchina einheimisch gewesen zu sein. Doch verspeisen die Inselbewohner noch jetzt meistens nur das

<sup>1)</sup> Dieser süße Palmwein soll nach Kosmas, p. 336. δογχοσούρα heißen. Das letzte ist ohne Zweifel surâ, berauschendes Getränk; der erste Theil ist aus dem Namen der Kokosnuß terga zu erklären, welches in der Telugu-Sprache tenkai geschrieben wird, indem das t oft r wird.

<sup>2)</sup> Nach RITTER'S Monographie, IV, 1, 834. Ueber den Anbau in Malabar enthält namentlich Fr. Buchanan's Mysore u. s. w. sehr ausführliche Nachrichten.

Rohr als Nahrungsmittel und haben für dieses einen einheimischen Namen, während sie den Zucker mit einem Indischen Worte bezeichnen und also wohl die Kunst der Zubereitung des Zuckers, wie so vieles andere, erst von den Indern erlernt haben. 1) In Indien lernten die Begleiter Alexanders des Großen den Zucker kennen; erst später kam dieser in den Handel mit dem Westen, und alle Europäischen Sprachen, wie die Westasiatischen, haben aus Indien den Namen des Zuckers erhalten.<sup>2</sup>) Zwar kommt so wenig in Indien, wie sonst irgendwo, das Zuckerrohr (saccharum officinarum) noch wildwachsend vor; aber Indien ist reich an Arten des saccharum, und auch die Namen, die für die verschiedenen Stufen des zubereiteten Zuckers vorkommen, setzen eine so vertraute Bekanntschaft mit dem Gewächse und seinen Eigenschaften voraus, dass wir nicht bezweifeln dürfen, dass dessen Anbau in Indien ein sehr alter und ganz einheimischer sei. Und wenn die Inder auch selbst ursprünglich das Rohr nur, wie die roheren Völker, durch Kauen und Saugen als Nahrungsstoff gebrauchten, so gehen doch auch die Zeugnisse für die Gewinnung 271 des verdichteten Saftes und die Zubereitung des berauschenden Getränkes aus dem Rohre in frühe Zeiten zurück.3)

<sup>1)</sup> Tabu, tubo u. s. w. ist in den Sprachen des Archipels Name für das Rohr, gula, aus Skt. gula, guḍa, (ḍ=l und r), bedeutet aber den Zucker. Craw-furd, Hist. of the Indian Archipelago, I, 478 fig. Er glanbt gula sei Painzucker; Rohrzucker sei erst spät dort von den Europäern eingeführt. Es mag richtig sein, obwohl es mir nicht sicher erscheint, dass gula im Archipel die Bedeutung Palmzucker angenommen hat; im Skr. ist guḍa, gula durchaus nur Rohrzucker. Ueber die Verbreitung des Zuckers in Asien giebt Ritter sehr vollständige Nachrichten in seiner Monographie VI, 2, 230 fig.

<sup>2)</sup> Nämlich çarkarâ, im Prâkrit sakkara, woher auch gaggori; s. oben S. 264. Carkarâ heißt ursprünglich Kügelchen aus Steinen, Kies; aus çrî, zerreißen, und kara, bildend; zerrißene Stückehen bildend. Dann Zucker in Körnern. Daher Arabisch "", sukkar, Persisch ", sekakar. — Das Rohr heißt im Sanskrit izu (izura, izava), auch rasâla, saftenthaltend; Am. K. II, IV, 5, 29. Pundra und kântâraka sind die rothe Art.

<sup>3)</sup> Die Stelle aus Manu's Gesetzbuch ist oben S. 264. augeführt. Im Råmåjana, II, 91, 15. Schl. steht ixukåndarasa, Saft des Zuckerrohrstengels,
neben mairėja und surå. Das Rohr wird, 54. den Elephanten gegeben. —
Wegen des folgenden füge ich hier schon die Bemerkung hinzu, daß
Tabashir oder die kieselhaltigen Concretionen, welche an den Gelenken

In Indien selbst erscheint das feuchte und heiße Bengalen, dann Unter-Asam und Bihar, als Hauptsitz der Kultur des Zuckerrohrs; es bauet hier beinahe jeder Landbesitzer selbst seinen Zucker zum Hausgebrauch. Wild findet sich das Rohr nirgends mehr. Wir haben oben schon zwei alte Namen Bengalens und Südost-Bihars angeführt, Gauda und Pundra, die beide vom Zucker bergekommen sind; die Sprache scheint also das östliche Indien, wo in der That das beste Klima für das Zuckerrohr ist, als ältesten oder doch wichtigsten Sitz dieser Kultur zu bezeichnen. Der Anbau ist aber viel weiter über Indien verbreitet; Guzerat hat sehr passendes Klima dafür, auch Malabar; in Ceylon wird wenig gebaut, obwohl das Rohr dort an einzelnen Stellen sehr gut gedeiht; auf dem hohen Dekhan erzeugt Dharwar viel Zucker; auch in Maisur gedeiht er, und von der Godavarî an nordwärts wird er an der Ostküste ebenfalls gebaut. In den mittleren warmen Thälern Nepals wächst das Rohr noch gut, in dem nördlicheren, höheren Thale Kashmîr's nicht mehr. Um Lahor wird ein kleineres, aber sehr saftreiches Rohr viel gebaut; auch Peshawar erzeugt Zucker. Weiter nach Norden finden wir nur misslungene Versuche des Anbaus; Masanderan und die Küsten des Persischen Golfes sind, durch die Nähe des Meeres begünstigt, im Stande, Zucker zu erzeugen, doch ist es hier nur eine fremde Pflanze.

Das Zuckerrohr enthält von allen zuckererzeugenden Pflan- 272 zen die größte Maße des zuckerhaltigen Stoffes. Das Rohr wächst gerade empor zur Höhe von 10—12 Fuß und darüber; es ist gleichförmig dick, 2—3 Finger breit; es hat wenig hervor-

der Bambusa arundinacea sich ansetzen, nicht, wie RITTER, VI, 2, 241. nach den ihm vorliegenden Elementen kaum umhin konnte zu vermuthen, aus dem Malajischen tabu, Zuckerrohr, und xira, Milch, zusammengesetzt ist. Tabu war den Indern schwerlich bekannt, und da sie ja selbst Namen für das Zuckerrohr hatten, wäre die Aufnahme eines fremden Wortes in diesem Falle unerklärlich. Dann ist aber nicht das Zuckerrohr die Pflanze, welche das Tabashîr erzeugt. Der Sanskritname für Bambu Manna ist tvakxira, Rindemiloh, auch vançarôkana, Rohrglanz. Amar. K. II, 9, 109. Tabashîr ist wohl Persische Form, indem tva in tava, taba aufgelöst wurde und xira in shir überging, also tvakxira, tavakxira, tabakxira, tab

tretende Knoten und Gelenke, die 3-5 Finger breit aus einander liegen; die oberen Knoten tragen jeder ein einzelnes, spitzes Blatt, 4 F. lang, 2 breit. Diese Verhältnisse sind im verschiedenen Masse ausgebildet in den drei Arten des saccharum officinarum, welche in Ostindien überhaupt bekannt sind: 1) das gewöhnliche gelbe Rohr giebt die größte Masse von Zucker; das röthlichbraune giebt wenigeren, aber süßern Saft von braun-rother Farbe, das grünlich-gelbe oder die dritte Art wird nicht gleichmäsig aus Indien und aus dem Archipel beschrieben.

Die einfachste Art, den Zucker zu benutzen, ist das Aussaugen und Kauen des Rohres. Zubereiteter Zucker kam in drei Formen in Indien vor: roher, rother Zucker, Melasse, der abgedampste und verdichtete Zucker des durchgesiebten und geronnenen Sastes, guda;<sup>2</sup>) Mehlzucker, körniger Zucker, çarkarâ;<sup>3</sup>) krystallisirter Zucker, eine Art Zuckerkant, khanda.<sup>4</sup>) Die Be-273 weise für das Vorkommen der letztgenannten Art<sup>5</sup>) gehen nicht über das Jahr 1300 zurück; die zweite, aus deren Benennung

<sup>1)</sup> RITTER, VI, 2, 259. 244.

<sup>2)</sup> guḍa, gula, treacle, molasses, the first thickening of the juice of the cane by boiling. Wils. u. d. W. "Guda ist gekochter Saft des Zuckerrohrs." Hèmaķ. III, 66. Matsjanḍi und phânita sind nach Am. K. II, '9, 43. und H. Ķ. III, 66. zwei Arten des khanḍa. Das zweite (auch phâni) ist der ungereinigte Saft; das erste: coarse or unrefined sugar, the juice of the sugarcane either after its first boiling, or after it is partially freed from impurities by straining. Wils. Hêmakandra erklärt khanḍa durch madhudhùti, Melasse, noch nicht ganz reiner Zucker, eigentlich Honigstaub. Dieses ist also die ältere Bedeutung von khanḍa; Hêmakandra lebte um 1174.

<sup>3)</sup> çarkarâ ist in Amarakôsha erklärt durch sitâ, weiß; von Hêmakandra ebenso und durch sitôpalâ, weißer Stein. Es ist daher kaum richtig, das erste Wort durch braunen Zucker zu erklären, wie geschieht.

<sup>4)</sup> Nach Wilson ist khanda, m. molasses, partially dried and candied; n. eine Art des Zuckerrohrs. Der Gewährsmann für die gegebene Bedeutung ist der Verfaßer des Lexikons Mèdini, der gegen 1400 schrieb. Wilson, dict. 1. ed. pref. p. XXXII. Wir haben eben gesehen, daß khanda ursprünglich nicht kandirter Zucker bedeutete. Khanda, Stück, bezeichnet wohl ursprünglich die zweite Indische Zuckerbereitung: Mehlzucker. Aus khanda ist das Persisch-Arabische Lid, kand. Freytag, Lex. III, p. 504, 1. Alexander von Humboldt hat zuerst auf diesen Indischen Ursprung des Namens des Zuckerkants aufmerksam gemacht.

<sup>5)</sup> Nach den von Ritter, S. 256. S. 276. angeführten Zeugnissen Ferishta's und Marco Polo's.

der allgemein verbreitete Name des Zuckers entstanden ist, war gewiß die im alten Indien verbreitetste und die ausgeführt wurde. Die Kunst, den Zucker aus dem Rohr zu sieden, ist eine Indische Erfindung; die Chinesen haben sie erst spät von ihnen gelernt (766-779); die eigentliche Raffinerie scheinen die Arabischen Aerste in Ahwas und Gundisapor in Susiana, wo seit dem fünften Jahrhundert das Zuckerrohr eingeführt worden, vor 950 erfunden zu haben.<sup>1</sup>) Dem einheimischen Zuckerrohr ist vor kur-

<sup>1)</sup> Nach Ritter's Untersuchungen, VI, 2, 278 flg. — Man hat annehmen wollen, dass der Zucker, dessen die Alten in Indien erwähnen, nicht Zucker aus dem Saccharum officinarum, sondern aus Bambus, namentlich der Bambusa arundinacea gewesen sei, also Tabashir. D'agegen sprechen aber mehrere Gründe; Tabashîr findet sich nicht an allen Bambus-Schäften, nur an einzelnen, und wird gesucht und gesammelt, kann aber nicht gebaut werden. (S. RITTER, IV, 2, 366.) Es findet sich wohl in hinlänglicher Menge, um in der Medizin gebraucht werden zu können; nicht aber, um für einen so häufigen Gebrauch auszureichen, wie ihn offenbar der Rohrzucker früh in Indien hatte; dann wüsste ich nicht, dass aus Tabashîr ein berauschendes Getränk gezogen werden kann. Die Lexica setzen nie carkard als eine Benennung für Tabashîr. Die Alten lernten also wohl wirklichen Rohrzucker in Indien kennen und nannten ihn Honig, und NEARCHOS erwähnte auch wohl des Zuckerrohrs, Strabon, XV, 1, 20. Εζοηκε δε και περί των καλάμων, ότι ποιούσι μέλι, μελισσών μή ούσῶν και δένδρον είναι καρποφόρον. ἐκ δὲ τοῦ καρποῦ μεθύειν. Diese letztere Frucht wird Feronia elephantum sein; s. eben S. 265. Noch deutlicher ist diese Stelle des Peripl. mar. Er. p. 9., wo unter den nach Aegypten aus Barygaza ausgeführten Waaren vorkommt: καὶ μέλι τὸ καλάμινον, τὸ λεγόμενον σάκχαρι. Dass bei Herodot, III, 98. bei dem Ausdrucke: πλοίων καλαμίνων der Indusanwohnenden Fischer Bambus zu verstehen, hindert nicht, dass xálaµos auch für das Zuckerrohr sonst gesetzt sei. Von Theophrast's Indischen Rohren, IV, 11, 13. ist wenigstens die eine Gattung Bambus. S. Schneider, III, 371. Ritter macht aber auf eine Stelle Theophrast's aufmerksam, in der das Zuckerrohr erwähnt sei; fragm. 18. ed. Schn. I, p. 837. αλλη δε (του μέλιτος γένεσις) γίνεται έν τοὶς καλάμοις. Dann auf eine zweite, worin wahrscheinlich das Tabashîr gemeint sei: de lapid. ed. Schn. I, p. 696. Τρόπον δέ τινα ού **πόξου τούτου** τη φύσει καὶ ὁ Ἰνδικὸς κάλαμος ἀπολελιθωμένος. Dieses kannten die Alten als Heilmittel, nannten es aber merkwürdiger Weise saccharon. Plin. H. N. XII, 17. Saccharon et Arabia fert, sed laudatius India; est autem mel in arundinibus collectum, gummium modo candidum, dentibus fragile, amplissimum nucis Avellanae magnitudine, ad medicinae tantum usum. S. auch Dioskorides, de mat. med. II, 104. Hienach scheint çarkarâ auf Tabashîr früher, wie jetzt, wo es auch Sakar Mambu heisst, Lessen's ind, Alterthak, I, 2, Aufl. 21

zem auf Betrieb der Regierung das chinesische Holcus saccharatus zugesellt worden, welches einen reichlichen Zuckersaft erzeugt und gerade in den Theilen des westlichen Indiens trefflich gedeiht, wo das einheimische Rohr nicht gut fortkommt. 1)

274

### Obstbäume.

Die Früchte der obsttragenden Bäume bilden in Beziehung auf die Nahrung die einfachste und unschuldigste Art des Luxus; sie können die nährenden Pflanzenerzeugnisse nicht ersetzen, sie ergänzen sie aber mit einer angenehmen Zugabe und dienen schon dem Genusse. Wir erwähnen ihrer daher zunächst nach denjenigen Gewächsen, welche, ohne die unmittelbarsten und allgemeinsten Bedürfnisse zu befriedigen, ähnlichen Zwecken dienen.

Es braucht kaum erinnert zu werden, das Indien, so reich an mannigsaltigen Pslanzen und die Gewächse verschiedener Zonen zugleich vereinigend, auch an obsterzeugenden Bäumen und Gebüschen reich sei; wir können auch hier nur einzelnes hervorheben, welches als besonders charakteristisch für Indien aus der Masse hervortritt. Wir erwähnen daher nur ganz kurz, dass die Obstarten der temperirten Zone, Psirsiche, Aprikosen, Mandeln, Wallnüsse, Aepfel, Birnen u. s. w. im Allgemeinen in den im strengeren Sinne Indischen Ländern nicht vorkommen, sondern nur in dem ihnen geeigneten Klima Kabulistans, der Himålaja-Thäler und der ihnen vorliegenden Landschaft gedeihen, oder wo sonst die Erhebung die Hitze hinreichend mildert.

Die Orangen und Limonen sind in Indien zu Hause; obwohl tropische Früchte, konnten sie, da sie noch im Winter reifen, von Indien aus verbreitet werden;<sup>2</sup>) die Portugiesen haben sie mit dem Namen den Europäern mitgetheilt;<sup>3</sup>) die Orangen wach-

schon in Indien angewendet worden zu sein. Andere Stellen der Alten sind zweiselhafter Auslegung. Am leichtesten erklärt sich carkard für Tabashîr, wenn dieses letztere auch im Zuckerrohr sich bilden sollte, was zweiselhaft ist. Die Untersuchungen über den Gegenstand von Alex. von Humboldt in der Schrift: de destributione geographica plantarum finden sich p. 157.

<sup>1)</sup> Abstract of Reports on the Cultivation of Imphee in the Bombay Presidency, for the Year 1860. By N. A. Dalzell, Esq. Superintendent of Forests etc. In J. of the R. As. S. XIX, p. 39.

<sup>2)</sup> ROYLE, illustr. 129.

<sup>3)</sup> A. W. von Schlegel, im Berliner Kalender, 1881. S. 66.

sen in Asam und Silhet wild. Die Zitrone ist aber in Indien eingeführt. 1)

Die Tamarinde ist weit über Indien verbreitet und wird viel 275 in der Nähe der Dörfer gepflanzt, obwohl viele Inder ihren Schatten für ungesund halten. Es ist ein prachtvoller, hoher Baum mit ausgezeichnet schönen Blüthen und einer angenehm stnerlichen Frucht.<sup>2</sup>) Die Granate, der lieblich duftende Rosen-apel, die Zizyphus, Arten der Sapindaceen, und manche andere sind einheimische, weit verbreitete Indische Früchte;<sup>3</sup>) dem südlichen Indien gehört die Gaka, eine Art des Brodfruchtbaums, und wird dort viel gebaut wegen der sehr großen, nahrhaften und schmackhaften Frucht.<sup>4</sup>) Auch werden jetzt fremde, tropische

<sup>1)</sup> Rotle, a. a. O. Sanskritnamen sind für Orangen: Någaranga, Elephantenneigung, zusammengezogen: nåranga, woher Arab. nårang, Port. Span. naranja, laranja, Franz. l'orange. Auch nårjanga, nagara. Dann airåvata, wie auch Indra's Elephant heißt; nådėji, flußgeboren; bhûmigambuka, die Eugenia gambolana der Erde; Amar. K. II, IV, 2, 18. Die zwei letzten Namen werden jedoch nicht von allen Scholiasten anerkannt, der letzte auch nicht von Wilson. Auch suranga (schönfarbig). — Limonenbaum (citrus acida): gambira, gambha, gambhira, gambhala, dantaçatha (übel für die Zähne). Amar. K. ebend. 5. Dann nimbûka, Wils. Bengal. nibu, Hindost, nimu, limu, woher Limone. Roylb, a. a. O. Limpåka ist auch Skt. citrus acida. — Citrus medica heißt gewöhnlich vigapûra (samenvoll), dann mit anderen Namen, s. Amar. K. ebend. 58.

<sup>2)</sup> Tamarindus Indica, Skt. Amlikâ, kinkâ, tintidi (-li). Amar. K. II, IV, 2, 24. S. Sir William Jores' Works, V, 75. Heber's Journey I, 430. Der Name Tamarinde ist aus dem Arabischen tamarhindi, تمر هندي الله الله , Indische Dattel, obwohl es gar keine Palme ist.

<sup>3)</sup> Granatenbaum (punica granatum) karaka, oder dådima; Am. K. II, IV, 2, 46. Doch ist seine Heimath in N. W. Indiens zu suchen. Royle, 208. Der Rosenapfelbaum, Eugenia Gambolana, gambu, nach dem Indien Gambidvipa heifst, s. S. 4., ist in Ceylon nicht ursprünglich, sondern aus Indien eingeführt; Ritter, IV, 2, 117. Die schmackhafte Art heifst im Archipel Gambu Kling oder Kalinga und stammt also aus Indien. Crawfurd, Ind. archip. I, 429. Zizyphus jujuba, eine sehr angenehme Frucht, Boyle, ill. 169. karkandhû, badarî, kôli, die Frucht kôla, auch kubala, phênila, sâuvira, ghônfâ. Am. K. a. a. O. 17.; auch svâduphala, die süfse Frucht, und andere Namen. Von Sapindus mehrere Arten; s. Royle, ill. 137. Skt. arishta, auch phênila, wie zizyphus.

<sup>4)</sup> Artocarpus integrifolia; ROYLE, ill. 336. Sie ist aus Indien nach dem Archipel verpflanzt; der Name Gaka (woher das Englische Jacktree) soll Telinga sein. Crawfurd, I, 422. Auf Java kommen so große Früchte

Früchte, wie die Papaja (P. carica), der Kustardapfel (anona squamosa), die Guava (psidium piriferum), die Kashunuss (anacardium occidentale), die aus Amerika stammen, der Shaddok (citrus decumanus) aus dem Archipel, viel in Indien gebaut, wo das Klima die erforderliche gleichförmige Milde erreicht. Die Königinnen aller Früchte der Erde, der Mangustin (Garcinia mangostana) und der Durian (Durio zibethinus) finden aber nur im Archipel das ihr völlig zusagende Klima.<sup>1</sup>)

Um diese Aufzählung, die doch nur unvollständig bleiben muß, nicht ungebührlich auszudehnen, wollen wir nur noch des Fruchtbaumes erwähnen, der vor allen andern dem Inder der Liebling ist, der beständige Gefährte seines Hauses, der Erfreuer seines Daseins, in deßen heiteren und kühlen Hainen seine Dörfer versteckt liegen, von deßen Laubdache die Brunnen und Waßerteiche beschattet werden, unter deßen kühler Laubhalle die Karavane ausruht. Dieser ist der Mango,<sup>2</sup>) den es eine alte Sitte ist, in der Nähe der Wohnungen anzupflanzen; einer der mächtigsten Indischen Könige rühmt unter seinen Werken, daß er außer den weitschattigen heiligen Feigenbäumen auch Mango hatte pflanzen laßen.<sup>3</sup>)

Dieser Baum ist weit über Indien verbreitet, von Ceylon im Süden bis an den Fuss des Himâlaja; nur die trockenen Gegenden im Osten der Çatadru und des Indus mit den kühleren Wintern und den heißen Winden der nahen Wüste sind seinem Fortkommen nachtheilig; auch in Lahor reift die Frucht nicht, wohl

von ihm vor, dass eine einzige eine Last für eine Frau bildet. Skt. panasa, kantakiphala, (mit dorniger Schale der Frucht). Am. K. II, IV, 2, 41. Der eigentliche Brodfruchtbaum (art. incisa) wächst wild auf Ceylon.

<sup>1)</sup> CRAWFURD, I, 417. Der Kustardapfel hat einen Sanskritnamen gandhagôtra (Duftgeschlecht) erhalten; Royle, 60.

<sup>2)</sup> Mangifera Indica, Skt. âmra, kùta, rasâla (saftreich); eine sehr duftreiche Art sahakâra. Amar. K. II, IV, 2, 14. Nach Crawfurd, Ind. Arch. I, 424., heist die Frucht im Sanskrit mahâphala (die große Frucht), daher Telinga Mahampala, Malajisch Mamplam und Manga, woher der Europäische Name. Die Kultur im Archipel stammt aus Indien und ist dort nicht sehr alt. Nach dem Lexikon bedeutet mahâphala den Baum Aegle Marmelos; der Sanskritname ist also wohl erst später auf den Mango übertragen.

<sup>8)</sup> Açôka, in der Säuleninschrift; s. As. J. of B. VI, 595. und II, 248.

aber in Multan, wie in Scharanpur an dem Fusse des Himalaja 1) und östlicher; ihre üppigste Entwickelung erreicht sie in Malabar und dann auf der ganzen Westküste; kommt aber im ganzen Hindustan im Osten der Jamuna vor; im östlichen Hindustan, vorsüglich in Bengalen und Orissa, sind überall Gärten und Haine von Mango; die Frucht reift noch im vorderen Bhutan. Sie wird such viel in Maisur gebaut, nur dem trockenen nordöstlichen Hochlande des Dekhans scheint sie zu fehlen.

Dieser große,2) schöne und viel von den Dichtern gepriesene Baum trägt reiches Laub und die duftendsten Blüthen und große goldfarbene Früchte; doch ist die Größe der Frucht, die das 277 Gewicht eines Pfundes erreichen kann, wie ihre Güte nach der Lage der Orte und dem Klima sehr verschieden; in Malabar ist die Frucht reif im April, in Bengalen im Mai, in Bhutan erst im August. Es giebt mehrere verschiedene Arten; die geringeren dienen den Armen zur Nahrung, die feinen kommen nur auf die Tafeln der Reichen.

Da es bei dieser kurzen Erwähnung der wichtigsten Erzeugnise des Indischen Bodens uns besonders darum zu thun sein mus, nicht nur solche zu bezeichnen, die zum Unterhalte oder zur Verschönerung des Daseins dienten und dadurch einen wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung des Lebens der Inder ausgeübt haben, sondern-auch solche, die, indem sie fremden Ländem zugeführt wurden, dazu beitrugen, die Verbindungen zwiwhen Indien und der übrigen Welt zu beleben, dürfen wir ein wichtiges Gewächs nicht unerwähnt lassen, welches zu einem ganz anderen Gebiete gehört. Dieses ist die Pflanze, welche die schöne blaue Farbe giebt und noch den Namen ihres Vaterlandes trägt, die Indigo. Sie wächst noch wild im östlichen Hindustan, wie in Arakan und Ava; ebenso auf den Vorketten der Ostghat über dem Delta der Krishna und Godavarî; endlich auch auf Ceylon.3) Als Kulturpflanze wird sie jetzt auch bis zum 40° n. B. gebaut; sie gehört ursprünglich den Tropen und, wenn sie

<sup>1)</sup> ROYLE, ill. 174. S. sonst die Monographie von RITTER, IV, 1, 888. In Dinagpur, Bhagalpur, Bihar, u. s. w. (Fr. Hamilton. II, 164. 797. I, 237. 508 fig. und sonst) ist die Kultur ebenfalls sehr allgemein.

<sup>2)</sup> Nach Heber, Journey, I, 522. der größte aller Obstbäume.

<sup>3)</sup> RITTER, IV, 2, 473. 40.

auch wirklich in Amerika einheimisch sein sollte, was jedoch sehr zweifelhaft erscheint, blieb für die alte und mittlere Zeit Ostindien ausschließlich ihre Heimath. Der Färbestoff wird aus den Blättern oder aus den Aesten und Stengeln gezogen durch Auflösung in Waßer und Gährung. Der Anbau wird jetzt vorzüglich in Tirhut betrieben, dann in Bengalen und in mehreren Theilen des Dekhans; die oberen Provinzen Hindustans erzeugen den besten Samen, die unteren heißeren beßere Pflanzen.¹) Die Farbe war kurz vor des älteren Plinius Zeit in Rom bekannt geworden.²)

278

### Gewürze.

Gehen wir jetzt über zu denjenigen Gewächsen, deren Erzeugnisse vorzüglich dem Genusse dienen, so ist Indien wiederum die Heimath und beziehungsweise das Stapelland zweier der geschätztesten und am frühesten durch den Welthandel verbreiteten Gewürze, des *Pseffers* und des *Zimmts*.

Der Pfeffer trägt noch seinen Indischen Namen;<sup>3</sup>) er ist in Malabar zu Hause, wo er noch wild wächst, obwohl er jetzt eine weitere Verbreitung erhalten hat und auf den westlichen Inseln des östlichen Archipels und am Golfe von Siam gebaut wird, aber als eingeführte Kulturpflanze; nur auf der Malabarküste und über

<sup>1)</sup> Royle, illust. p. 195.

<sup>2)</sup> PLINIUS, H. N. XXXIV, 5. 27, 25. Apportatur et Indicum ex India, inexploratae adhuc inventionis mihi. Ἰνδικὸν μέλαν aus der Indus-Mündung Peripl. mar. Er. p. 22. Die Indigofera tinctoria hat viele Namen; s. Amar. K. II, IV, 3, 13. nilì (blau), kâlì (schwarz), klitakikâ, u. s. w. S. auch III, 32.

<sup>3)</sup> Pippali, piper longum. Es ist der schwarze Pfeffer zu verstehen, welcher das feurigste Gewürz liefert; der weiße ist nur der geschälte schwarze. Das Wort scheint der Westwelt durch die Perser mitgetheilt, welche kein l in ihrer alten Sprache hatten, daher πέπερι, piper. Andere Namen: krishnā (schwarz); upakuljā; ushanā (brennend); kālā (schwarz); kanā (klein, Korn); kapalā (zitternd, wohl die Ranke); caundī (berauschend); vaidēlā, aus Tirhut; māgadhī, aus Bihār. Amar. K. II, IV, 3, 15. Karipippalī, Elephantenpfeffer (mit anderen gleichbedeutenden oder verschiedenen Namen), ebend. ist pothos officinalis. Das Neupersische hat pilpil, filfil; das letzte ist Arabische Form, auch fulful. Im Skt. auch marika, was viele jetzige Sprachen in Indien und westlicher angenommen haben. Im Archipel heißt der schwarze Pfeffer auch so oder Mariha, zum Beweise, daß er aus Malabar dort eingeführt ist. S. Crawpurd, Ind. Arch. I, 481.

den Westghat im S. Goa's wächst er wild; die wilde Ranke giebt aber keine Frucht, nur die kultivirte. Sie gedeiht überhaupt nur zwischen 5° s. B. und 15° n. B.

Die knotige Ranke wird, wie die Rebe in Italien, an hohen Bäumen gezogen und erreicht die Höhe von 25 — 30 F. Sie erfordert zum Gedeihen und zur Reife eine ununterbrochene feuchte Gluth, wie sie vorzüglich in Malabar herrscht und wächst auf der Gränze der Kokoszone und der Tekwälder. Jede Traube giebt 20—30 Beeren, es finden zwei bis drei Ernten jährlich statt, die erst gerötheten, nicht gereiften Beeren geben das feurige Gewürz, welches die Gluth der heißen Zone statt des Weines erzeugt. Der Malabarische Pfeffer hat das stärkste Aroma. Er ist in allen civilisirten Ländern der Welt ein Bedürfniß geworden und der Gebrauch stets gestiegen. Der Handel brachte in der Römischen Kaiserzeit den Kaufleuten ungeheuren Gewinn, so wie später den Genuesern und Venetianern; es war ein Hauptartikel des 279 Verkehrs zwischen Indien und dem Römischen Reiche. 1)

Der ächte Zimmtbaum (laurus Cinnamomum) ist nicht auf Ceylon zu Hause, sondern auf der Ostküste Afrika's im Süden des Kap's Gardafui im Lande der Somali oder Sowali. Der älteste Zeuge für seinen Anbau auf Ceylon ist Ibn Batūta; auf dieser Insel gehört er nur dem südwestlichen Theil.<sup>2</sup>) Alle Versuche, ihn anderswo zu kultiviren, sind bis jetzt misslungen; nur in der allerneuesten Zeit versprechen die Bemühungen der Holländer auf Java einen Erfolg. Er erfordert sehr gleichförmig mildes Klima, mit häufigem Regen und trockenem Boden; der fette Bo-

<sup>1)</sup> Crawfurd hat a. a. O. III, 357. interessante Angaben über diesen Handel; man siehe sonst Ritter, IV, 1, 865. Hippokr. de mord. mul. I, Vol. II, p. 656. ed. Kuehr. Theophrast. H. pl. IX, 20, 1. το πέπερι. Horat. epist. II, 1, 270. vendentem thus et odores, Et piper etc. Plinius, H. N. XII, 14. beschreibt die verschiedenen Arten und giebt die Preise in Rom an. Er wundert sich über die Liebhaberei für den Pfesser: sola placere amaritudine et hanc in Indos peti. Welches Sanskritwort ist in folgender Stelle enthalten: suntque semina cassa et inania, quod vocant brechma, sic Indorum tingua signiscante abortum? Im Peripl. m. Er. p. 31. 32. wird gesagt, die Kausleute besuchten viel Muziris und Nelkynda διὰ τὸν δγκον καὶ τὸ πλῆθος τοῦ πεπέρεως καὶ τοῦ μαλαβάθρου. Die Pfessert dort hieß Κοττοναρικόν. Der Name ist abzuleiten aus dem des Gebiets Kadutinada, wo diese Sorte wuchs; siehe III, S. 34.

<sup>2)</sup> s. oben Ceylon.

den erzeugt eine schwammige, dicke Rinde. Der um 30 F. hohe Baum trägt lorberähnliche Blätter und weissliche, wohlriechende, aber nicht zimmtduftende Blüthen; die kleine Beere giebt ein brauchbares Oel. Die Blüthezeit ist im Januar, die Frucht ist im April reif und dann fängt das Abschälen der Rinde an, weil dann am meisten Saft im Baume ist; diese Abschälung dauert bis October; Mai und Juni haben die beste Ernte von Rinde, den grossen Herbst; die zwei folgenden Monate sind weniger ergiebig, die zwei nächsten besser und geben den kleinen Herbst. Die kleinen fingerdicken Zweige werden abgeschnitten, die rauhe äußere Rinde abgeschält, die feinere, innere in langen Streifen abgelöst und in der Sonne gedörrt, wobei sie zusammenrollen. Dieses ist der Zimmt. Aus der äußern Rinde wird das kostbare, aber seltene Zimmtöl gewonnen, aus den Blättern Muskatöl, aus der Wurzel Kampher. 1) Die verschiedenen Geschäfte bei dieser Ernte, das Einsammeln, Schälen und die übrigen werden von einzelnen nur dazu bestimmten Kasten besorgt. Die Schäler heißen Kalia. Bis 1770 sammelte man die Rinde der im Innern wildwachsenden Bäume; die seitdem angeordnete Kultur in besonderen Gärten an der Küste erleichtert das Einsammeln des ächten Zimmts, scheint ihn aber nicht veredelt zu haben. Es giebt auf der Insel noch neun untergeordnete Sorten des Zimmts und da außerdem die Laurus Cassia ein ähnliches Gewürz liefert, hat es Schwierigkeit, den ächten zu unterscheiden. Es kommen daher im Zimmthandel viele Betrügereien vor und nicht geringe Verwechselungen in den Nachrichten über diese Gewächse.<sup>2</sup>)

Auch die historische Forschung hat von dieser leichten Verwechselung der verwandten Arten zu leiden, wenn sie bestimmen soll, wann der ächte Zimmt zuerst im Welthandel erschienen sei, zumal die Cassia im benachbarten Malabar einheimisch ist. Es muss hier vor allem erst versucht werden, die verschiedenen Namen sicher zu bestimmen;<sup>3</sup>) dann wird es nöthig sein, sich auch zuvor mit der Cassia etwas näher bekannt zu machen.

<sup>1)</sup> NEES von Esenbeck, p. 53. Nach PLINIUS H. N. XV, 7. auch ein Oel aus der Wurzel.

<sup>2)</sup> Nach Ritter's Monographie, Asien, IV, 2, 123—142. Ueber die Naturgeschichte des Zimmts besitzen wir die klassische Schrift von den Gebrüdern Ners von Esenbeck, Disputatio de cinnamomo. Bonnae, 1823.

<sup>3)</sup> Es ist zuerst die Bemerkung zu machen, dass für Zimmt im Amara Koshe

Die Laurus Cassia (C. lignea) wächst in Malabar und Ka-281 nara, in Bengalen und unter dem Himâlaja, in Nepal und Bhutan,

kein Wort vorkommt, nur für Cassia (woody C.), für diese aber mehrere, II, IV, 4, 22. Tvaka (eig. Rinde); tvakpatra (Blatt des Tvaka); köka (Rinde); bhringa (als m. aber Biene, Wespe); utkata (als adj. viel, stolz, trunken); varångaka (schöngliederig). Ich finde noch sinhala, Cingalesisch; gudatvak (Zuckerrinde); surabhtvalkala (Duftrinde); surasa (sehr duftig). Der angeblich Cingalesische Name kurundhu ist das Sanskrit kurunta, gelber oder weißer Amaranth, oder gelbe Barleria, so daß eine Uebertragung anzunehmen scheint; rasakurundhu, wie der ächte Zimmtbaum heißt, bedeutet saftiger K. von rasa, Saft, Geschmäck. Das Wort scheint in Päli vorzukommen, da Mahåv. p. 202. ein Kloster Kurundapösaka, Zimmtnährer, erwähnt wird. Wir finden also im Sanskrit keinen besonderen Namen für Zimmt, nur für Cassia.

In den neuern Indischen Sprachen ist dârakini, dârkini, das Wort für Zimmt: wenn Carry, zu Roxburgh's hort. Beng. p. 80. dârusini als Sanskritwert angiebt, so mag dieses in neuern Schriften der Fall sein; es ist aber offenbar das obige Vulgärwort, dem durch die Form daru (Holz) ein Sanskritisches Ansehen gegeben worden; sina heisst Mundvoll, sini einäugige (Frau), es ist also im Sanskrit ohne Sinn. Im Arabischen ist dércial (FREYTAG, II, 69, b.), wie auch angegeben wird, aus dem Persischen, da dar keine passende Bedeutung giebt. Dar im Persischen soll länglicht hölzern bedeuten. Das Wort bedeutet aber Baum und Holz und da Cinnamom Persisch dårkini, Chinesisches Holz bedeutet, haben wir hier gewiss die Quelle dieser Benennung gefunden; im Sanskrit würden dieselben Elemente kinadåru geben. Aus dem Persischen erhielt auch das Armenische das Wort. Gildemeister, scriptt. Ar. p. 37. Da Moses von Chorene sich des Worts bedient, den Zimmt aber als in China wachsend darstellt, muss das Gewürz unter den Sassaniden nach dem Persischen Meerbusen verführt worden sein, wie es scheint von Chinesen. S. RITTER, a. a. O. p. 127.

Die beiden Namen, die noch in der Botanik gelten, Cassia und Cinmamomum, erscheinen sehr frühe in der Westwelt: ΤΤΡ, kiddah, ΤΥΡΡ,
Keriah, Exod. 30, 24. Ez. 27, 19. Psal. 44, 9. Gesenius, p. 1192, a. p.
1228, b. für Cassia, Ταρρ Κίππαποπ, Exod. 30, 28. Prov. VII, 17. Cant.
IV, 14, für Zimmt, Ges. p. 1223, a.; das letzte als Weihrauch und Salböl, die ersten als Wohlgerüche und Bestandtheile des Salböls. Die ersten zwei haben Semitische Wurzeln, zerschneiden und abschälen bedeutend; die Namen sind daher ohne Zweifel Phönizisch. Von dem dritten Worte ist es auch anzunehmen, da Herodotos in der bekannten Stelle III, 111. sagt: δονίδας δὲ λέγουσι μεγάλας φοφέειν ταῦτα τὰ πάρφεα, τὰ ἡμεῖς ἀπὸ Φοινίπον μαθόντες πιννάμωμον παλέωμεν. Die Etymologie ist noch nicht sieher; s. Gesenius a. a. O. Beide Namen kamen mit der Waare von den Phöniziern zu den Griechen. Κασίη, Ηεκοd. III, 107, κασία, Τημο-

in einem Theile Hinterindiens, auf den Inseln des Archipels und im südlichen China. Der Baum wird 50-60 F. hoch, hat weiße Blüthen, wie der Zimmtbaum, und die innere Rinde liefert ein Gewürz, welches mit dem ächten Zimmt an Geruch und Geschmack große Aehnlichkeit besitzt und oft dafür untergeschoben wird; doch ist es viel gröber und unschwer davon zu unterscheiden. Es ist der wild wachsende Zimmtbaum, 1) deßen Blätter im nördlichen Indien unter dem Namen Tegpat in den Handel kommen.

Dass Cinnamom aus Indien kam, sagt Herodot nicht ausdrücklich, nur dass es nicht in Arabien wachse.<sup>2</sup>) Die Phönizier brachten es nach Griechenland, erhielten es also von den Arabern, die es aus Indien und Aethiopien geholt haben können. Die fabelhafte Erzählung von der Gewinnung desselben deutet

PHRAST. hist. pl. IX, 5, 1. 7, 8., wo die Aromata aufgezählt werden; de odor. 34. Dioskor. I, 12. κασσία und für eine schlechte Art κιντώ, wie kiddak. Auch die Form κίνναμον kommt vor. Plinius, H. N. XII, 41 fig. ist sehr ausführlich über einnamomum und cassia. — Bei der Erklärung des Namens einnamomum möchte einerseits καφδάμωμον zu beachten sein, da άμωμον auch besonders und zwar als Aroma vorkommt; Theophrast. kist. pl. IX, 7, 2. Nach Dioskorides, I, 14. war es ein Armenisches und Medisches Gesträuch, welches Sprengel im Commentar, II, p. 352 nicht zu bestimmen wagt. Andererseits κιννάβαφι für Zinnober und für das Harz, welches Drachenblut genannt wird, nach dem Periplus mar. Er. p. 18 auf Socotra gefunden wurde und κ. Ἰνδικόν hiefs. — Der Malajische Name: kashumanis, süßes Holz, kann hier nichts aufklären.

<sup>1)</sup> Evloraccia bei den Alten. S. Ritter, IV, 1, 823. III, 54. 145. Die Ness von Esenbeck unterscheiden nach van Rheede von L. Cassia p. 55. L. Malabathrum und beschränken sie auf Malabar. Malabathrum ist Tegpat, aber nach Royle, p. 320. wird dieses in Rangpur und Silhet aus Cinnamomum Tamála, und westlicher im Himálaja aus C. albiforum gezogen.

<sup>2)</sup> Er sagt vom südlichen Arabien, da sei allein λιβανωτός - - φυόμενος, καὶ σμύονη, καὶ κασίη, καὶ κιννάμωμον, καὶ λήδανον. III, 107; aber 111: man wifse nicht, wo das Cinnamomum wachse, aufser daß man wahrscheinlich berichte, es wachse in den Ländern, in welchen Dionysos aufgewachsen sei. Dieses kann kaum Indien sein, da der Gott bei ihm nicht da, nur in Aethiopien, dem zweiten Zimmtlande, erwähnt wird. Daß so frühe schon Dionysos nach Indien verlegt worden, muß Bedenken erregen; Ηεκοροτος spricht, III, 97. von Aethiopiern, die um das heilige Nysa wohnen und dem Dionysos Feste feiern. Er bezeichnet sie als Troglodyten. S. auch II, 29. 149.

ŧ

saf ein fernes Land. Wir besitzen außerdem ein anderes Zeugnis, dass vor Alexander Cinnamomum aus dem südlichen Arabien nach Babylon gebracht wurde; 1) aber woher zuerst, ist unsicher. Theophrastos erwähnt es aber auf solche Weise unter den Aromen, dass kaum zweiselhaft ist, dass es auch aus Indien in der frühern Zeit kam.

Die Althebräischen Schriften unterscheiden Cassia und Cinnamomum; so auch Herodotos, der beide neben einander erwähnt; seine Benennung: "trockene Reiser" zeigt, dass Cinnamomum, wie jetzt, in den Handel kam; es waren die getrockneten, zusammengerellten Streife der Rinde. Theophrastos endlich unterscheidet genau und richtig zwischen diesen beiden Erzeugnissen. Doch solgt hieraus nicht, dass Cinnamomum der Cingalesische Zimmt sei; denn es kann auch die Rinde der Malabarischen Laurus Cassia sein, während Cassia die eines Arabischen oder richtiger Aethiopischen Baumes war.

Wie bei den spätern Classikern die Angaben über beide Gewürze zu fassen sind, kann hier gleichgültig sein.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Nearchos sagt (Arr. Ind. XXXII, 7.): "Von Maketa (dem Vorgebirge Arabiens am Eingange zum Persischen Meerbusen) zu den Assyrern." In Arabien weiß man jetzt von keinen Zimmtbäumen und Plinius sagt: H. N. XII, 41. non sunt eorum cinnamomum et cassia, et tamen Felix appellatur Arabia. Der Periplus mar. Er. spricht stets nur von κασία, nicht vom Zimmt, wie Vincent übersetzt, und zwar nur als einem Erzeugniße der Aethiopischen Küste; p. 6. p. 7. p. 8.

<sup>2)</sup> Der Gegenstand ist sehr genau in der oben angeführten Schrift der Gebrüder Nees von Esenbeck, p. 6 flg. untersucht worden. Dass Cassia in Arabien wuchs, sagen zwar Herodotos, Theophrastos und Dioskorides in den oben angeführten Stellen ausdrücklich. Cinnamomum wird von mehrern alten Schriftstellern Arabien und namentlich Aethiopien zugeschrieben. S. Sprengel, zur Uebersetzung des Theopheast. II, S. 351. Ptolemaios hat (IV, 8) jenseits Meroe's an dem Quellsee des einen Nilarmes ein Zimmtland. Dieses kann nicht aus der Luft gegriffen sein, noch ist zu bezweifeln, dass in der Römischen Zeit aus Aethiopien ein Aroma kam, welches Cinnamomum genannt wurde, und welches der ächte Zimmt gewesen sein wird. S. die vorhergehende Note. Von Arabien läfst sich in diesem Falle, wie in einigen andern mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass es zum Vaterlande einer Waare gemacht worden, die nur daher viel bezogen wurde. Es lässt sich sehr bezweifeln, dass die Laurus Cassia in dem glücklichen Arabien wachse; Wellsted erwähnt der Cassia lanceolata, dieses ist aber Senna. Reisen, I, 197. Deutsche Uebers.

Daraus, dass die einheimischen Namen im Sanskrit nur auf die Laurus Cassia, nicht auf den Cingalesischen Zimmtbaum, sich beziehen, scheint hervorzugehen, dass die Inder früher das Gewürz des letzteren nicht kannten oder von dem ersteren nicht unterschieden. Aus der Benennung: Chinesisches Holz lässt sich glauben, dass Chinesische Kausseute es zuerst in den Handel mit der Westwelt brachten. Im Anfange des fünsten Jahrhunderts sinden wir Chinesische Kausseute auf Ceylon und später wissen wir bestimmt, dass sie Zimmt nach dem Persischen Meerbusen verführten. 1)

Wenn nun hiernach die Laurus Cassia der Baum zu sein scheint, dessen Gewürz unter dem Namen Cinnamomum frühe aus Indien den Westländern zugeführt wurde, so muß es auffallen, in einem Berichte über den Indischen Handel aus späterer Zeit dessen gar keine Erwähnung zu finden. Die Römer erhielten zwar vorzugsweise das sogenannte Aethiopische Cinnamomum; bei dem sonst so lebhaften Handel mit Indien müßte man aber erwarten, es auch als Ausfuhrartikel aus Indien genannt zu sehen.<sup>2</sup>)

Wir dürfen schwerlich annehmen, dass das Cinnamomum später unter einem neuen Namen in die Westwelt gebracht worden sei. Denn das Malabathrum, welches in der Römischen Kaiserzeit sehr geschätzt wurde und vorzüglich aus Indien kam, ist zwar das Erzeugniss eines verwandten Gewächses; aber es waren die Blätter und nicht die Rinde, welche das Oel gaben und es kam aus der östlichen Himâlaja-Gegend, nicht aus Malabar oder Ceylon;<sup>3</sup>) und Cinnamomum wird stets davon unterschieden.

STRABON, XVI, 4, 14. nennt die Cassia Aethiopiens ψευδοκασσία und sagt §. 25 vom glücklichen Arabien: κασσίαν — — δὲ τὴν πλείω ἐξ Ἰνδῶν εἶναι. Sein Cinnamomum in Aethiopien wird Zimmt gewesen sein. Das Cinnamom in Indien erwähnt er XV, 1, 22.

<sup>1)</sup> Fahian, in F. K. K. p. 333. S. die Stellen bei Ritter, IV, 2, 126. Kosmas, XI, p. 337. spricht auch ausdrücklich vom Handel zwischen Ceylon und China.

<sup>2)</sup> S. PLINIUS, H. N. XII, 42. Ich meine natürlich den Periplus des rothen Meeres.

<sup>3)</sup> Malabathrum ist früher für Betel gehalten worden, wir wissen aber jetzt, dass es Tamâlapatra, Blatt der Laurus cassia sei; auch die Blätter anderer Lauraceen. S. oben Note 1., S. 281. Es kam das beste aus Indien, es wurde daraus ein Oel gemacht, es diente als Würze im Wein und als

Die Kardamomen (Amomum C.) kommen außerhalb Indiens 284 in Siam und Kambôga vor, wo sie vortrefflich sind; eine gröbere Art auch in Nepal, die besten Indischen jedoch in Malabar, auf dem Gebirge Kurg's und Wynaad's. Auch in Silhet wächst eine Art. Es sind Gebüsche, die 4—6 Fuss hoch werden; die Kapseln der noch nicht ganz reifen Früchte werden abgepflückt und an der Sonne getrocknet; die Kerne geben das in Indien sehr geschätzte und früh den Abendländern bekannt gewordene Gewürz. 1)

Ingwer (Amomum Zingiber, Z. officinale) hat ebenfalls eine

Heilmittel. PLINIUS H. N. XII, 59. Dat et Malabathron Syria, arborem folio convoluto, arido colore: ex quo exprimitur oleum ad unguenta: fertiliore eiusdem Aegypto. Laudatius tamen ex India venit. — — Sapor eius nardo similis esse debet sub lingua. Odor vero in vino suffervefacti antecedit alios. In pretio quidem prodigio simile est, a X singulis ad X, CCC pervenire libras: oleum autem ipsum in libras X, LX. Ueber den medicinischen Gebrauch, ebend. XXIII, 48. Das beste wuchs nach Ptolemaios VII, 2. in Kirradia, oder nach III, S. 235 dem Gebiet etwa von der Stadt Mirkanserai im Norden bis zur Mündung des Tokasanna oder des Arakanflusses im Süden. Es ist gewiß, daß der Name Kirdta auf ein anderes Volk übertragen worden ist. Dorther kam auch das meiste, welches von der Malabar-Küste nach dem rothen Meere ging; s. die Stelle aus dem Periplus z. Er. p. 31. oben S. 279. Es kam nach p. 32. ἐκ τῶν ἔσω τόπων, was p. 36. näher bestimmt wird, vom Emporium Gange an der Mündung des Ganges. Es kam aber dahin aus dem Lande im Norden, an der Gränze 🕡 der Thinae; p. 37. Die Blätter wurden von dem Volke der Sesatai nach der Begehung eines jährlichen Festes zurückgelassen; der Bericht des Alexandrinischen Periegeten ist III, S. 38 genauer erläutert und bemerkt worden, das das Volk von Prolemaios richtiger Besadai genannt wird, weil Nishada die Urbewohner bezeichnet. Dioskonides hat I, 41. zum Theil sehr irrige Nachrichten darüber. Der jetzige Name des Malabathron Tegpat ist abgeleitet aus tvak, Laurus cassia, und patra, Blatt.

<sup>1)</sup> Sanskrit: clâ; die große Art: prithvi, prithvikâ (breit); bahulâ (groß); kandrabâlâ (Mondkind); nishkuți (hülselos, entkapselt); die kleine: sûxmâ (fein), kôrangì (kôra heißt Knospe); tutthâ; truți (klein, Atom); tripuțâ (dreihülsig); upakunķitâ (verkleinert). Amara K. II, IV, 4, 18. Spätere Lexica geben noch andere, wie karmasambhavâ (Haut, d. h. Kapsel-erzeugt); khardikâripu (des Erbrechens Feind); surabhitvaķ (mit wohlriechender Rinde). Καρδάμαμον, Τημορημακτ. hist. pl. IX, 7, 2. als Aroma, Dioskorides, I, 5. als Heilmittel; das beste würde gebracht aus Komagene, Armenien und dem Bosporus, wachse aber in Indien und Arabien. Plinius, H. N. XIII, 27. 29. Schon bei Hippokbates, de morb. mul. I, p. 656. Kurha. — Ritter, IV, 1, 825. Royle, ill. p. 259.

weite Verbreitung; er wird in Bengalen viel gebaut, im Himâlaja gedeiht er bis in die Höhe von 4000 F.; auch die Malabarküste 285 bis nach Guzerat und Ceylon erzeugen dieses Gewürz; in Asam wächst es wild. Die Staude ist aber auch auf den Inseln des Archipels einheimisch und das Gewürz wird dort viel gebraucht, erreicht aber nicht die Güte des Malabarischen; vom Orient ist die Staude nach Amerika gebracht worden. Die Wurzel treibt jährlich in der Erde nach allen Seiten knollige Aeste, die, nach der Reife herausgezogen und getrocknet, das starke Gewürz liefern, welches noch in allen Europäischen Sprachen mit dem Indischen von den Alten überkommenen Namen benannt wird. 2)

## Wohlgerüche.

Die Inder, wie die Morgenländer überhaupt, sind große Freunde des Wohlgeruchs; das heiße, ermattende Klima bedarf dieses zugleich angenehmen Nervenreizes, und dem Bedürfniße ist die Natur entgegengekommen, indem sie namentlich die heißen Länder mit duftreichen Blumen und Wohlgerüche hervorbringenden Gewächsen begabte. Indien ist auch in dieser Beziehung reich; doch erhielt es einige der geschätztesten Stoffe dieser Art vom Auslande, wie den Tibetischen Moschus und den Arabischen Weihrauch. Das Agallochum kam vorzüglich aus dem hintern Indien, war aber zugleich in den Gränzländern gegen Osten einheimisch.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> ROYLE, ill. p. 358. CRAWFURD, Hist. of the Ind. Arch. I, 515.

<sup>2)</sup> Skt. cringavėra, Hornkörper, wohl von der Wurzel; zusammengezogen, cringâra; auch katukanda, von stechender Wurzel; katugranthi, stechender Knoten, Knollen; und andere Zusammensetzungen mit katu, d. h. stechend vom Geschmack (pungent); gulmamūla, Staudenwurzel. Aus cringavėra (-bėra) ist ζιγγίβερι. Plinius H. N. XII, 14. Non est huius arboris (piperis) radix, ut aliqui existimavere, quod vocant zimpiberi, alii vero zingiberi, quanquam sapore simile. Dioskobides, II, 190. kennt es nur aus dem Lande der Troglodyten. Es wird dieses eine Verwechselung der Heimath mit dem Beziehungsorte sein, wie die oben S. 283. berührte. Pers. shankavėr, λειλίκη, Arab. zangabīl, λίκεις.

<sup>3)</sup> Agallochum oder lignum Aloes ist die in der Erde vermoderte Wursel des Agila-Baumes (aquilaria Agallocha), in Kokhin China, Kambôga und Siam. Ritter, III, 982. 1097. Ueber die Namen s. besonders Gildenmeister, scriptt. Ar. p. 65. Der gewöhnliche Sanskritname ist agaru, aguru (nicht sehwer, leicht); unter den übrigen (s. Amar. K. II, VI, 8, 28.)

Den Weihrauch erzeugt Indien selbst; es läßt sich aber mit 286 großer Wahrscheinlichkeit behaupten, daß auch der Arabische Weihrauch den Indern zugeführt worden sei und einen der frühesten Berührungspunkte Indiens mit der Westwelt gebildet habe. 1)

Wir finden viele einheimische Arten der Arome bei den In-

bemerkenswerth: anàrjaga, im Lande der Nicht-Arja erzeugt; krimiga, wurmerzeugt, vàjasa, alt. Es wird auch als Erzeugniss des südlichen Indiens und Ceylons erwähnt von den Arabern und erscheint frühe in Indischen Schriften; ebend. 67. In Ceylon ist es, so viel ich weiss, noch nicht aufgefunden; dagegen wird es noch in West-Asam und Silhet gefunden, wie schon die Araber und Indische Schriften ausdrücklich angeben; ebend. 70. Ritter, a. a. O. 1097. Diese Sorte soll aber geringer sein. Kosmas, p. 337. bezeugt seine Einfuhr aus dem Archipel nach Ceylon unter dem Namen Aloe. Dioskorides, I, 21. hat Agallochum. Der Indische Name Aguru ist wahrscheinlich Annäherung an ein bedeutsames Wort; man ist einig, das es das Ahalim oder Ahaloth der Hebräer sei. Num. 24, 6. Prov. VII, 17. Psal. 45, 9. Cant. IV, 14. S. Gesenius, Thes. p. 33, a.

1) Der Weihrauch, lebonah der Hebräer, luban der Araber (die aber jetzt damit Benzoe-Harz bezeichnen) von der weißen Farbe, λιβανωτός (der Baum λίβανος) der Griechen, thus der Römer, kam den Alten, wie die Myrrha (σμύονη), vorzüglich aus dem südöstlichen Arabien, dem Lande der Sabüer, zu. S. Theophrast. hist. pl. IX, 4, 1 fig. mit Sprengel's Commentare, II, S. 345. PLINIUS, H. N. XII, 30-32. Der Baum soll Amyris Kafal, Forsk. sein, eine Terebinthacea. Die Inder müßen diesen Arabischen Weihrauch gekannt haben; denn er wird auch im Amer. K. II, VI, 3, 30. javana, Javanisch d. h. hier Arabisch, genannt; außerdem: sikla, piņļa, piņļaka (Kuchen, Klumpen); auch turushka, welcher Name hier ausnahmsweise ein westliches Volk bezeichnen muss. Doch kam er auch aus Indien schon zu den Alten. Dioskonings, I, 81. unterscheidet beide Arten. Die Indische Art gilt jetzt für die bessere und kommt von der Boswellia thurifera oder serrata; s. die Untersuchungen von Cole-BROOKE, ROXBURGH und FLEMING, in As. Res. IX, p. 377. XI, p. 158. Der Baum wächst in Bandelkhand zwischen dem Çôna und Nâgpur; Royle, ill. p. 176. Er heisst in Skt. sallaki oder sillaki (aus sihlaki), woher der Name im Hindi: salai; dieser gehört also beiden Arten. Dann Amar. K. II, IV, 4, 8. 11. kundurukî, surabki (duftend), rasâ (Saft), suvakê (schön tragend) und anders; das Gummi: kunda, kundi, kunduru, mukunda, pêlanki. Dhûpa und andere Ableitungen von dhû bezeichnen im Allgemeinen wohlriechende Harze, die bei den Opfern gebraucht werden dürfen. S. Wilson u. d. W. Persisch-Arabisch kundur; das Neulateinische Otibanum ist aus oleum Libani.

dern erwähnt; mehrere von diesen scheinen jetzt nicht mehr bekannt zu sein und können hier unberührt bleiben, da sie nicht in den auswärtigen Handel kamen. Indien war frühe seiner Arome wegen bei den Alten berühmt; nur diejenigen unter ihnen, welche wichtige Handelsartikel bildeten, sollen hier hervorgehoben werden.<sup>1</sup>)

Das Sandelholz ist ein vorzugsweise Indisches Erzeugniß; der Baum wächst jedoch in Indien nur in den Westghat Malabars und in Maisur und zwar stets nur über der Zone der Tekwälder, welche nie über den Sandelbäumen auf dem kühlern, trocknern Hochlande vorkommen. Auch auf den Sunda-Inseln und Timor ist das Holz einheimisch, das geschätzteste kommt aber von Malabar.<sup>2</sup>) Dieses zu gewinnen wird der Baum an der Wurzel abgehauen, die duftreichen Theile sind das innere

<sup>1)</sup> Amara K. II, IV, 4, 16—18. II, VI, 3, 27 flg. Mehrere darunter sind noch nicht bestimmt. Theophrast. hist. pl. IX, 7, 2: τὰ δὲ ἄλλα πάντα τὰ ενοσμα, οἶς πρὸς τὰ ἀρώματα χρῶνται, τὰ μὲν ἐξ Ἰνδῶν κομίζεται, κἀκείθεν ἐπὶ θάλασσαν καταπέμπεται, τὰ δ' ἐξ Ἰραβίας, οἶον πρὸς τῷ κιναμώμφ καὶ τῷ κασίη καὶ τὸ κώμακον, κ. τ. λ. Τὸ δὲ καρδάμωμον, καὶ ἄμωμον οἱ μὲν ἐκ Μηδείας, οἱ δ' ἐξ Ἰνδῶν καὶ ταῦτα καὶ τὴν νάρδον, καὶ τὰ ἄλλα τὰ πλεῖστα κομίζεσθαί φασιν.

<sup>2)</sup> Santalum album hat nach Amara K. II, VI, 3, 32. folgende Namen: kandana ist der triviale; gandhasåra (Duststoff), malajaga (Malabarisch), bhadracri (von trefflicher Schönheit). Auch valguka (schön). Arten davon heißen: tilaparņi, tailaparņi (rothes Sandelholz, eig. sesamumblätterig, pterocarpus santolinus); auch raktakandana (rothes S.), rangana (farbig), patrânga (blattgliederig); diese drei bedeuten auch Sapanholz. Gôchcha kuhköpfig, kupferbraunes S.). Nach Burnour, Introd. à l'hist. du B. I. I, p. 619 bezeichnet goçirsha in den Buddhistischen Schriften die geschätzteste Art des Sandels und ist in ihnen mit einer Ausnahme der allein gebräuchliche Name. Die wahrscheinlichste Erklärung dieser Benennung ist Sandel, welches den Geruch eines Kuhkopfes habe. Harikandana (gelbes S.). Kukandana (schlechtes S.) Amara K. II, VI, 3, 34. wird rothes S. oder Sapan erklärt. Schwarzes heisst auch kälijaka oder kälika. Çilödbhava (felsenerzeugt) heisst nach Wilson weisses oder kupferfarbiges von besonderer Güte. Kosmas, p. 387. hat genau τζάνδανον; sonst Griech. savralov. S. H. Stephani thes. Londini, 1816, I, p. CCCXLIV. Der Periplus mar. Er. erwähnt p. 20. unter den aus Barygaza ausgeführten Hölzern neben Sesamum- und Eben-Holz auch Eólov sayalivor; es ist ohne Zweifel mit Salmasius, exerc. Plin., p. 726. sarallywy zu lesen oder besser noch savrallywy. Dieses ist wohl die älteste Griechische Erwähnung.

Holz, das sogenannte Herz, im mittleren Stamme, welches gespalten und getrocknet in den Handel kommt; je dunkelfarbiger das Holz, desto duftreicher ist es und nach den Schattirungen wird es als rothes, gelbes, weißes unterschieden; je näher der Wurzel, desto feiner ist der Wohlgeruch. Aus den Spänen, wie aus dem getrockneten und zerriebenen Holze wird ein sehr wohlriechendes Oel bereitet.

Der Gebrauch ist ein doppelter; das Holz wird in den Tempeln als Weihrauch, in den Häusern als Wohlgeruch verbrannt; das Oel wird zum Einreiben gebraucht, als zugleich kühlendes Mittel. Außerdem werden die vor den Fenstern aufgespannten Matten mit feingeriebenem, befeuchtetem Holze besprengt, um Duft und Kühlung in die Wohnungen zu wehen. Der Gebrauch ist vom rothen Meere bis nach Japan sehr verbreitet. Die Indischen Dichter preisen frühe seine herrlichen Eigenschaften; mit dem Gebrauche verbreitete sich auch der Name in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung nach dem Westen.

Kostus kam den Alten aus Arabien, Indien und Syrien zu; da der Name Indisch ist, scheint dieses Land das Aroma zuerst geliefert zu haben. In Indien kommen jetzt zwei Arten vor; das 288 Indische Kusht oder Kuth aus Multan; dann das sogenannte Arabische, welches aus Kabul und Kaschmir kommt.<sup>1</sup>) Es ist eine duftreiche Wurzel, die gegenwärtig vorzüglich nach China ausgeführt wird.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> K. Hindi oder talkh, bitter; dann k. Arabi oder shirin, süfs. 'Ο πόστος, τὸ πόστον, costum. Skt. kushtha, d. h. in der Erde stehend, von der Wurzel, oder im schlechten Zustande. Vgl. nachher vjâdhi.

<sup>2)</sup> S. Royle, p. 360. Man hält es für die Wurzel von costus speciosus. Die Pflanze ist neuerdings in Kaschmir wieder gefunden. Royle, zu Vigne's travels, II, 459. Amar. K. II, IV, 4, 14. kushtha; utpala (sonst Lotus); påkala (reif); vjånja (durchdringbar); påribhåvja (erfafsbar); vjådhi (Krankheit); dieses und die zweite mögliche Erklärung von kushtha scheint darauf zu führen, dass erst die verfaulte Wurzel den Wohlgeruch liefert. Kostus kam aus den Emporien an der Indus-Mündung und aus Barygaza, wohin er aus der Proklais (d. h.: Poklaïs, oder Pukheli jenseits Attok's) und Skythia (Indoskythien, also dem Induslande) gebracht ward. Der Periphus erwähnt p. 22. p. 28. des Arabischen nicht, welcher nach Diosk. I, 15. der beste war; dieser soll von der Wurzel des costus Arabicus herkommen. Schon bei Theopheast. hist. pl. IX, 7, 3. de odor. p. 743. Schneider. Er wurde bei den Römern viel als Würze des Weines, zu Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2, Aust.

Die Indische Narde ist eine Valerianea; der haarige Theil des Stengels unmittelbar über der Wurzel liefert, getrocknet, das Parfum, die Pflanze findet sich in dem nördlichen und östlichen Indien. Eine Art trug bei den Alten den Namen von Ganges; andere kamen aber von den Indischen Ländern am obern Indus; aus der Geschichte Alexanders wissen wir, dass auch in Gedrosien eine Art einheimisch war; die Phönizier in seinem Heere erkannten die schätzbare Eigenschaft der unbeachteten Pflanze. 1)

Salben und bei Opfern gebraucht. PLINIUS, H. N. XII, 25. XIII, 8. XIV, 19. XXII, 56. PROPERT. IV, 6, 5. HORAT. Od. III, 1, 44. u. s. w. Plinius erwähnt zweier Arten an der Mündung des Indus, XII, 25. einer schwarzen und einer weißlichen.

<sup>1)</sup> FLEMING in As. Res. XI, 134. Bei Alexanders Marsch durch Gedrosien entstand unter den Tritten der Leute und Pferde ein starker Wohlgeruch; die Phönizier im Heere erkannten die zertretene Narde und lasen sie auf (νάοδου φίζαν πολλήν τε καλ ευοσμον). ARR. exp. Alex. VI, 22. Auch Myrrhe fand sich dort. Dioskonides sagt, I, 6. es gebe eine Indische und eine Syrische Art; diese finde sich aber nicht in Syrien, sondern heisse so, weil sie auf einem Berge wachse, der theils gegen Syrien, theils gegen Indien gewendet sei. Ein großartiger Berg! Diese geographische Unwissenheit lässt sich nicht fortschaffen, auch wenn wir Assyrien für gemeint halten; es muß aber etwa der Paropamisus gemeint sein. Weiter: eine Art heisse Γαγγίτις nach einem gewissen Flusse des Namens; nach ihrer Heimath sei eine zweite Art Σαμφαριτική genannt; es ist Saphar an der Arabischen Küste zwischen Hodeida und Sana gemeint. S. Sprengel's Note II, p. 345. Auch Strabon, XVI, 4, 25. schreibt dem glücklichen Arabien die Narde zu. Ueber Indien giebt der Periphs des rothen Meeres p. 23. Auskunft: κατάγεται δὲ δι' αὐτῆς (Barygaza), και από των ανω τόπων, ή δια Προκλαίδος (Ποκλ.) καταφερομένη νάρδος, ή Καττυβουρίνη, καὶ Πατροπαπίγη, καὶ Καβαλίτη, καὶ ή διὰ τῆς παραπειμένης Σπυθίας ο τε κόστος καὶ ή βδέλλα. Die eine Art scheint den Namen von Kabul zu enthalten. Prolemaios erwähnt, VII, 2., der Narde bei Rhandamarkotta, jenseits des Ganges, wahrscheinlich in Annam, woher die gafâmânsi viel kommt. Die Indische Narde kommt, wie SIR WILLIAM JONES schon ermittelt hatte, aus der Valeriana Gatamansi; s. seine Abhandlung: on the Spikenard of the Ancients, in As. Res. 11, 406. IV, 483. oder Works V, 13 flg.; seine Abbildung ist aber nach ROYLE, ill. p. 243. nicht richtig. Die Valeriana Harkwickii, Wallich, welche überall im Himalaja wächst, scheint die aus dem Nordgebirge kommende Art zu liefern. S. Sprengel zu Dioskorides II, p. 346. Auch Gramineen werden für die Narde der Alten gehalten, wie Andropogon Schoenanthus am Ganges; aus Andropogon Nardus wird die Narde bei den Hebräern hergeleitet. S. Gesenius, thes. p. 914. Ueber den Gebrauch &

Durch sie erhielten ohne Zweifel die Hebräer dieses Aroma, aus dem ein kostbares Oel gewonnen wurde. Bei den Römern stand das Oel aus der Narde auch in sehr hohem Werthe; es wurde 289 außerdem der Wein damit gewürzt. In Indien wird dieses Aroma noch geschätzt.

In dem Berichte des Alexandrinischen Kaufmanns über den Handel und die Schifffahrt aus dem rothen Meere nach Indien, dem wir schon so manche werthvolle Notizen entnommen haben, erscheint Bdella neben Kostus und der Narde als Ausfuhrartikel aus Indien; das Aroma heißst sonst gewöhnlich Bdellion. Es war das Gummi eines Baumes, der in Baktrien, Indien, Medien, Baby- 290 lonien und Arabien wachsen soll; doch darf man nicht übersehen, daß die Alten bei solchen Angaben oft das Land, aus welchem sie zunächst eine Waare empfingen, für ihr Vaterland hielten. Sicher ist hier nur die Herkunft des Bdellion aus Indien und dem benachbarten Gedrosien. Diese sogenannte Indische Myrrhe kommt noch jetzt aus Ost-Bengalen, Silhet und Asam. 1)

PLINIUS XII, 26. XIII, 2. XIV, 19, 5. — Wegen der Gestalt der Pflanze heist die Narde später στάχυς νάρδου, ναρδόσταχυς, Kosmas, p. 337. falsch ἀνδρόσταχυς, spica nardi (spikenard der Engländer), wie bei den Arabern sumbul hindi, Indische Aehre. Der ältere Name ist nardin, wie Hebräisch nerd, Cant. IV, 13. 14. Persisch nard, nard. Gesenius fusst auf irrige Angaben, wenn er sagt, im Sanskrit sei der Name: narda, nartaka; dieses bedeutet Tänzer und Arundo karka, Roxb., jenes Gebrüll; gönarda ist allerdings ein wohlriechendes Gras (cyperus rotundus) und Name des ersten Königs von Kashmir; dass narda allein eine Pflanze bedeute, folgt hieraus nicht. Jones hielt das Wort für Persisch, Works, V, 15. Das Wort ist aber Sanskrit. Hêmakandra, Nânârtha, III, 334. sagt: neladă, fem. bedeutet mânsi (Valeria gațâmânsi), nalada (neutr.). Andropogon muricatum und Honig (nicht umgekehrt, wie im Lexicon). Nala heist Dust und nalada dustgebend. Das Altpersische musste daraus narada machen und narda in gônarda mag nalada in einer Provinzialform sein. Es wird also die Narde mit einem Sanskritnamen im Hohenliede genannt. Zu Naladā und Mānsi füge ich die Namen aus Amar. K. II, IV, 4, 22.: gațâmânsi (Haargeflecht-Narde; gațâ ist Haarbüschel, also wie spica); akaçamânsî (Aether-Narde), gațilâ (verflochten), lômaçă (haarreich), tapasvin (Bülserin), mishi.

<sup>1)</sup> ROYLE, ill. p. 176. Das Indische Bdellion ist das Gummi der Amyris Agallochum. Sprengel zu Dioskorides I, 80. Vol. II, p. 375., hält das Indische Bdellion für Benzoeharz; beide haben aber im Sanskrit ganz verschiedene Namen; Benzoe: kâlânusârja, vriddha (alt), açmapushpa (Stein-

291

## Schluss.

Es hat Forscher gegeben, welche geglaubt haben, dass Indien der Ruhm gebühre, die fruchtbare Mutter der Lehren und

blüthe), çailėja (felsenhaft), çitaçiva (kalt und glückbringend). Amar. K. II, IV, 4, 10. 11. Bdellion: kumbha (Topf), ulûkhala (Mörser), kauçika (aus der Scheide erzeugt), pura, guggulu (in Telinga ist dieses Weihrauch). Amar. K. II, IV, 2, 14. Auch parpațadruma uud divja (himmlisch). Das Arabische Bdellion macht Sprengel nach Karmpfer, Amoen. exot. p. 668. zum Erzeugnis des Borassus flabelliformis, was aber wenig annehmbar scheint. Es ist am Ende die Frage, ob Bdellion aus einem andern Grunde Arabisch hiefs, als weil es als wieder ausgeführter Handelsartikel aus Arabien kam. Der Per. mar. Er. giebt es nur als Gedrosische und Indische Waare an, p. 21., p. 22., p. 38. In Dioskorides Text ist 'Αραβιnoυ Sprengel's Conjectur, Vol. II, 374. für Σαραμηνικού, was, wie er bemerkt, auch in Χαρακηνικού geändert werden kann. Dieses ist auch deshalb wahrscheinlicher, weil wir dadurch einer sicheren Heimath des Bdellion, Gedrosien, näher rücken; als Emporium an der Mündung des Euphrats (Plin. H. N. VI, 31.) konnte Charax leicht das Bdellion aus Gedrosien erhalten. Die Angabe, Bdellion komme aus Baktrien, bezieht Sprengel auf die Verführung aus Indien; Babylon lässt sich durch die Vermittelung von Charax leicht erklären, und Medien wird ebenso wenig Ansprüche machen, eine Heimath dieses Aromas zu sein. Das Skythische Bdellion bei GALEN. therap. ad Glauc. II, p. 106., welches SPRENGEL aus der unbestimmten Bedeutung des Namens Skythisch erklärt, wird eher, wie die Narde aus Skythien im Periplus, als Indoskythisch zu fassen sein. Es kam aus der Indus-Mündung und Barygaza; im innern Gedrosien über der Bucht τῶν Τεράβδων und dem Hafen Horaia (wohl der Küste der Oriten der Aelteren) wuchs nur Bdellion; der Periplus stellt es mit der Narde und Kostus zusammen als Erzeugniss der oberen Indusländer; die Benennung Baktrianisch würde aus einer solchen Herkunft am leichtesten begreiflich werden. In den Berichten Wellsted's über das südliche Arabien, wo man eine Erwähnung des Bdellion's erwarten müste, habe ich keine Spur eines solchen Produkts finden können. Es ist dieses nicht das einzige von den Alten Arabien zugeschriebene Gewächs dieser Art, dessen wirkliches dortiges Vorkommen bezweifelt werden kann.

Da Bdellion in Begleitung des Kostus und der Narde aus Indien kam, möchte man auch dessen Namen für Indisch halten, wie die der zwei Begleiter es sind. Dieses führt auf die schwierige Frage, ob Bdellion das B'dolach der Bücher Moses (Gen. II, 12. Num. XI, 7.) sei, welches in dem vom Pishon umflosenen Lande Chavila vorkam und die Farbe des Manna hatte. Es wird für Perlen oder das Gummi Bdellion gehalten. S. Gesenius, thes. p. 180, b. Was das Wort betrifft, so scheint dieses unbezweifelbar dasselbe in etwas entstellter Form zu sein. Dioskor. 1, 80. giebt

Mythen gewesen zu sein, aus welchen die Religionen und Mythologien der meisten Völker der Westwelt hervorgegangen seien: ein Anspruch, den weder die Inder selbst je gemacht haben, noch die kritische Forschung kann gelten lassen. Indien kann, wenn ihm der Antheil an Ruhm wegen derartiger Mittheilungen, welcher ihm mit Recht gebührt, zugestanden wird, mit seinem Loose zufrieden sein und braucht keine unbilligen Ansprüche zu erheben. Es hat dem centralen und hinteren Asien seine noch herrschende Religion gegeben, es bescheidet sich willig, weder den Dionysos der Griechen, noch den Wodan der Germanen geboren zu haben. Ihm gehört aber ein Ruhm entgegengesetzter Art: der für die Westwelt die Heimath von Dingen zu sein, welche, obwohl der Religion fern stehend, doch einen mächtigen Einfluss auf das ausüben, welches die Religion unserer Zeit genannt werden kann, auf Handel und Industrie. Denn wir haben gesehen, dass Indien, wenn auch nicht ausschliesslich die erste Besitzerin, doch für die Westwelt die alleinige erste Heimath ist, aus welcher die Kulturen des Reises, des Zuckers und der Baumwolle ver- 292 breitet worden sind; von denen der erste Millionen zur Nahrung dient, die zwei letzten aber die wichtigsten Gegenstände für den Weltverkehr<sup>1</sup>) und für die Verhandlungen unter den mächtigsten

an, einige nannten es μάδελκον, andere βολχόν (oder βλόχον); Plin. H. N. XII, 19. gummi alii brochon appellant, alii malacham, alii maldacon. Fing das Wort ursprünglich mit mad an, so musste, wenn das a sehr kurz ausgesprochen wurde und unmittelbar vor d kam, aus md ein bdwerden. Aus madelkon (woher maldacon, malacham stufenweise Entstellungen sind), glaube ich daher, entstand b'dolach. Das Griechische bdella läst den Schlus aus, bdellion ist daraus gräcisirt; blochon (woher bolchon) und brochon lassen das d aus; der Wechsel von r und l ist häufig. Dieses gäbe madalaka als ursprüngliche Form. Zwar findet sich dieses nicht im Sanskrit, aber, was davon nicht sehr verschieden ist: madara; das ka tritt in unendlich vielen Sanskrit-Wörtern hinzu. Maddra bedeutet ein noch unbestimmtes Parfum; man kann Moschus vermuthen, weil mada so heist, eigentlich aber Berauschung, auch die Exudation an den Schläfen des brünstigen Elephanten, welche mit Honig verglichen wird; madara bedeutet auch einen briinstigen Elephanten. Madâlaķa und madâraka wären gleich, es fehlt aber der Beweis, dass madara ein Pflanzengummi sei, was madelkon ohne Zweifel war; ob auch b'dolach, wollen wir hier nicht untersuchen.

<sup>1)</sup> Im Jahre 1855 betrug die Einfuhr von Baumwolle in Großbritannien und Irland 888,760,560 Pfund.

Staaten der Erde bilden. Ueber die so groß gewordene Wichtigkeit der letzteren übersieht man beinahe, daß Indien zugleich die wichtigsten Gewürze, den Pfeffer, den Ingwer und andere, zuerst in den Welthandel geliefert hat, um von den ihm eigenthümlichen aromatischen Gewächsen nicht zu reden.

Der Ruhm, im Besitze so wichtiger Kulturen zu sein, gehört nicht blos dem Lande, weil es von der Gunst der Natur mit so trefflichen Gaben ausgestattet worden ist, sondern auch dem Volke, welches es verstand, diese Gaben zu würdigen und benutzen, durch Kultur zu vermehren und zu verbessern. Wir dürsen diesen Ruhm der Inder nicht gering anschlagen, wenn wir sehen, dass andere Völker, von der Natur mit denselben Gaben beschenkt, sie entweder gar nicht oder nur in geringem Grade zu benutzen verstanden haben.

Zu den Erzeugnissen Indiens aus dem Pflanzenreiche treten aber noch andere hinzu, die durch ihre Seltenheit und ihren Werth das Land als ein sehr reiches berühmt machen mussten, die Perlen und viele Edelsteine; die Diamanten besaß es ursprünglich ausschließlich. Dann musste es im Alterthume und im Mittelalter durch seine Lage, der Westwelt gegenüber, das Vermittelungsland für einige der kostbarsten Erzeugnisse des fernsten Ostens werden: frühe für das Agallochum, dann für die Muskatnüsse und Nelken, nachher für den Kampher und andere.

Wenn nun einerseits Indien durch seinen eigenen Reichthum und durch seine Lage zu einem Hauptlande des früheren Weltverkehrs werden und den Kaufmann aus fernen Landen herbeiziehen musste, so hat auf der anderen Seite der Ruf seines Reichthums über das Gebiet der Handelsbeziehungen hinaus auf seine Schicksale den größten Einfluß ausgeübt; denn es ist nicht zu bezweifeln, dass dieser Ruf, nachdem er sich über das westliche und innere Asien verbreitet hatte, eine vorherrschend mitwirkende Ursache bei den vielen eroberungsüchtigen Unternehmungen gegen Indien gewesen ist, die sich seit Alexanders des Großen Zeit 293 folgten. Den Makedonischen Eroberer brachte die Entmuthigung seines Heeres um den Ruhm, Indien erobert zu haben; doch hat er ohne Zweifel mächtig auf die späteren gelungenen Unternehmungen eingewirkt: er hatte zuerst den Völkern des Westens den Weg nach Indien gezeigt, und seine Begleiter verkündigten zuerst der Welt als Augenzeugen die Wunder des Indischen Landes, von denen durch die Phönizier und Perser nur dunkele Sagen verbreitet worden waren.

Der Ruhm des Reichthums, den Indien seit alten Zeiten sich bewahrt hat, ist, wenn wir seine Flora ins Auge fassen, ein wohl begründeter und unvergänglicher. Es vereinigt in seinen Gebieten die Gewächse der verschiedensten Zonen, und wie es geographisch durch seine Lage ein Land der Vermittelung zwischen Osten und Westen Asiens ist, so ist es auch in Beziehung auf seine Flora,, ein Land der Mitte".1) Es sind das Dekhan, Silhet, Bengalen tropische Länder in ihren Gewächsen. Der mittlere Himålaja temperirt wie Süd- und Mittel-Europa, der höchste gränzt an den Charakter des Nordens und kann beinahe polar werden; durch die doppelte Form des Jahres vereinigen dieselben Gebiete die Erzeugnisse der tropischen und der temperirten Länder. entsteht diese reiche Fülle der Mannigfaltigkeit aus der glücklichen Vertheilung der Höhe und Tiefe in so südlicher Breite, aus der wundervollen Oekonomie seiner Jahreszeiten, aus der reichen Bewäßerung nicht nur durch Ströme, sondern durch Regen. Es ist gegen Süden offen, um den periodischen Regen zu empfangen; Aegypten, gegen Süden durch hemmende Berge geschlossen, hat nur noch seinen Strom zur Bewäßerung; der Himalaja und die Gränzgebirge in Westen und Osten hemmen die Ablenkung der Regenwolken nach außen und drängen sie über die Indischen Lande zusammen. Kein Land hat sich in höherem Grade einer wichen Begünstigung zu erfreuen.

Wir müßen zum Schluße noch wiederholen, daß wir in der vorhergehenden Aufzählung nur solche Gewächse erwähnt haben, welche im äußeren Leben der Inder und im ehemaligen Handelsverkehr eine hervorragende Stelle einnehmen; die Menge der nicht erwähnten, die schon frühe in Indien zu verschiedenen Zwecken gebaut oder wild wachsend benutzt wurden, würde die Zahl um vieles vergrößern; auch haben wir weder solche berührt, die nur eine religiöse oder dichterische Bedeutung im Bewußstsein der In-294 der besitzen, noch solche, deren Heilkräfte ihnen schon lange bekannt sind. Die Tauglichkeit anderer zur Nahrung oder zur sinnreichen Verwendung bei den Hervorbringungen unseres weit fortgeschrittenen Kunstsleißes ist erst von der Europäischen Ein-

i) Royle, ill. p. 160.

sicht beachtet worden oder durch sie schon zur Geltung gekommen. Um ganz den Reichthum der Indischen Pflanzenwelt zu überblicken, muß man aber noch zu allen diesen die ganze Maße der in Indien wildwachsenden Gewächse hinzufügen.<sup>1</sup>)

## Das Thierreich.

Die Thierwelt Indiens wird uns nur kurz beschäftigen. Auch sie bietet verschiedene Seiten der Betrachtung dar. Der Zoologe muss alle im Lande einheimischen Gattungen und Arten der Thiere ermitteln und ordnen und dann zeigen, was Indien mit andern Ländern in Beziehung auf seine Thiere gemein hat, worin es abweicht; dieses besonders Indische wird er vorzüglich beachten, als das charakteristische, welches ihm die Eigenthümlichkeit der Indischen Thierwelt enthüllt. Wir beschränken uns hier auf die allgemeine Bemerkung, dass wir in Indien einen großartigen Reichthum der Thierschöpfung finden, wie er in einem so großen, fruchtbaren und waldreichen Lande mit warmem Klima zu erwarten ist. So sind, um nur dieser zu erwähnen, namentlich die großen Thiergeschöpfe der heißen Zonen da: der Löwe, der Tiger, der Elephant, das Rhinoceros. Wir wollen hier nur die zwei ersten kurz berühren. Der Tiger findet sich zwar weit nach 295 Norden verschlagen, wie am Südufer des Kaspischen Meeres, ja in Sibirien; seine Urheimath ist aber Indien, das vordere und hintere, über welche er verbreitet ist; am größten, stärksten und grimmigsten wird er in den Sumpfwaldungen des flachen

<sup>1)</sup> Caoutchouc, welches früher nur aus Südamerika kam, kommt jetzt viel aus Indien und wird gewonnen aus der ficus elastica, Roxb., einem grossen Baume, welcher nur der ficus Indica an Größe nachsteht. S. Journ. of the R. As. Soc. V, app. p. XIV. VII, p. 9. As. J. of B. VII, 132. Der Baum wächst in Asam, namentlich im Terâi, dann im Gebirge der Khâsia (s. S. 70) über Silhet, bis 4500 F. ü. d. M. Er ist dort sehr häufig. Auch andere Bäume erzeugen diese Substanz. — Ein merkwürdiger Baum ist der Phulvarra oder Bassia Butyracea in Almora und Nepal, welcher ausser brauchbarem Holze und Oel eine feste Butter liefert. S. Roxburgen, in As. Res. VIII, 477. Royle, ill. p. 264. Dann der Talgbaum in Kanara. S. As. Journ. of the R. A. S. V, app. p. XIV. Von der Menge noch unbekannter und unbenutzter Gewächse ist dieses ein schlagendes Beispiel: ein Verzeichnis der in Ceylon wachsenden Bäume, deren Holz benutzt werden kann, enthielt 255 Arten. Journ. of the R. A. S. V, app. p. XVI.

Bengalens, wo er, wenn ihm kein kräftiger Menschenschlag entgegentritt, im eigentlichen Sinne den Wald beherrscht und den Menschen verdrängt; daher sein Name Bengalischer. Der Insel Ceylon fehlt er wenigstens jetzt;<sup>1</sup>) nicht aber Java und Sumatra.

Der Löwe hat in Indien beinahe dasselbe Schicksal erlitten, welches in Persien, Syrien, Kleinasien, Makedonien ihn betroffen hat; er ist nicht ganz, wie in jenen Ländern, ausgestorben, wie man geglaubt hat, jedoch sehr selten geworden; er ist in neuerer Zeit in Guzerat, Hariana, im nördlichen Duab, Rohilkhand<sup>2</sup>) und Gondvana wieder aufgefunden worden; er hat, mit dem Afrikanischen verglichen, eine weniger starke und buschige Mähne.

Der Löwe und der Tiger finden sich nicht in demselben Reviere zusammen, und es ist mit Wahrscheinlichkeit vermuthet worden, dass der Tiger, welcher in Osten, in Bengalen und dem hintern Indien, zu Hause ist, sich nach Westen weiter verbreitet habe, so wie der Löwe verschwand;3) denn sein Geschlecht dürfte in der That zu den erlöschenden gehören, da sein Verschwinden kaum der Vertilgung durch die Menschen allein zuzuschreiben ist und mit der Verbreitung der Kultur und der Zerstörung der dichten Wälder in Verbindung zu stehen scheint. In Indien muß er einst viel häufiger gewesen sein. Alexander der Große fand Löwen im östlichen Pengåb vor, sie wurden dort mit Hunden gehetzt.4) Die ältesten Schriften der Inder erwähnen oft des Löwen, er wird an die Spitze der Thiere gestellt und heisst ihr König. 5) Ein tapferer König heisst Löwe unter den Männern, die Krieger nannten sich überhaupt Löwen. Er erscheint als Bild der edlen, muthigen Kraft, in der Thierfabel zugleich als 296 argwohnloser und betrogener Herrscher. 6)

<sup>1)</sup> RITTER giebt IV, 2, 689. eine genaue Nachweisung über die Verbreitung des Tigers, wie S. 703. über die des Löwen.

<sup>2)</sup> HEBER, Journey etc. I, 448.

<sup>3)</sup> RITTER a. a. O. S. 723.

<sup>4)</sup> STRABON, XV, 1, §. 31.

<sup>5)</sup> Mrigarâga, König der Thiere. Amara nennt ihn zuerst unter den Thieren. II, 5, 1. Der gewöhnliche Name ist Sinha, wahrscheinlich der Tödter, statt simbha, von sibh, tödten.

<sup>6)</sup> Sinkanada, Löwengebrüll, heisst Kampsgeschrei; sinhasana, Löwensitz, Thron, weil er von Löwen als Säulencapitälen getragen wurde. Ein frühes Beispiel von der Benennung Löwe für die Krieger ist in der Geschichte

Der Historiker hat die Thierwelt eines Landes von einer anderen Seite zu betrachten: ihm gilt es zu erforschen, in welcher Stellung sie zu den Menschen stehe, die es bewohnen. Diese Stellung ist aber eine doppelte: die Thiere dienen theils den materiellen Bedürfnissen des äussern Lebens, oder sie tragen dazu bei, dem Volksbewusstsein sein bestimmtes Gepräge zu geben; einige Thiere vereinigen beide Eigenschaften. In letzterer Beziehung sind sie dem Geiste eines aufgeweckten Volkes keine charakterlosen Bewohner des Feldes und des Waldes, sondern sie werden ihm zum Ausdrucke der Bewegung in der Natur; sie bezeichnen durch ihr Auftreten und Verschwinden den Wechsel der Jahreszeiten, sie sind die eigentlichen Beleber der Wildniss, die ohne sie regungslos erschiene; der Naturschilderung des Dichters geben sie erst das rechte Leben. Aber nicht blos auf diese Weise treten sie in das dichterische Volksbewusstsein ein: im unbewusst und gleichförmig handelnden Thiere spricht sich ein gleichsam moralischer Charakter schärfer ausgeprägt und unverhohlener als bei dem Menschen aus; das Thier wird zum sinnlichsten und daher deutlichsten und dichterischsten Ausdruck menschlicher Leidenschaften und Handlungsweisen, es wird dem Dichter nicht nur zum erläuternden Bilde und Vergleiche, sondern in der Thierfabel, einer frühen Indischen Erfindung, zum Spiegel der menschlichen Welt. Werden nun aber endlich auch die Naturerscheinungen als persönliche göttliche Wesen oder von ihnen ausgehend gedacht, so liegt es nahe, zwischen dem Thiere, in dem sich eine natürliche Fähigkeit am energischsten und kräftigsten zu erkennen giebt, und der verwandten Naturerscheinung eine tiefere Beziehung sich zu denken; das Thier wird zum Ausdrucke der Naturerscheinung, zum Träger oder Begleiter ihrer Gottheit; es wird leicht auch zu deren Bilde.

Wir wollen, wie bei den Pflanzen, die dichterische und religiöse Bedeutung der Thiere an den geeigneten Stellen näher ver297 folgen; wir wollen hier nur die allgemeine Bemerkung hinzufügen, dass durch die Lehre von der Seelenwanderung die Thierwelt in die innigste Beziehung zum Geiste des Inders treten musste: die Thiere waren ihm Formen des Daseins, die sich zu der sei-

Ceylons; s. oben S. 201.; ein ganz neues ist der Name des bekannten Königs der Sikh: Ranagit Sin(g)ha, der Löwe Siegschlacht.

nigen erheben konnten, in die er selbst verfallen konnte, die einst schon vielleicht die seinige war.

Von Seiten des Nutzens hat die Thierwelt bei den Indern eine viel geringere Bedeutung, als die Pflanzenwelt. Im ältesten Gesetzbuch erscheint der Indische Staat schon als vorherrschend auf Ackerbau begründet; die dritte Kaste, der Nährstand des Staates, hat zwar auch nach dem Gesetzbuche die Verpflichtung, das Vieh zu pflegen; die Dörfer und Städte müßen ihre Viehweiden haben;1) aber diese waren ganz in der Nähe der Wohnungen und der Aecker, der Besitzer übertrug meist die Pflege an Hüter,2) und die Pflege seines Viehstandes war ihm Nebensache. Wir finden jetzt die Rinderzucht als Geschäft einer niedrigen Kaste,3) jener alte Gebrauch zeigt die Anfänge dieser Einrichtung. Noch weniger wird sich der Ackerbauer um die Pflege der übrigen Hausthiere, die Ziegen und Schafe bekümmert haben.4) Das einzige, dem Inder wichtige Erzeugniss der Hausthiere war die Milch der Kuh; zwar ist auch die des Büffels erlaubt, er kann aber kaum als Hausthier gelten; die des Kamels und des Schafes war verboten; aber eine Kuh zu tödten ist schon den Månava eine Sünde. Das Essen von Schweine- und Hühnerfleisch war nicht erlaubt; Fleischspeisen sind überhaupt schon frühe sehr beschränkt und die Enthaltsamkeit davon wird empfohlen.5) Nachdem die Buddhisten alles Tödten von Thieren als die größte Sünde gelehrt hatten, wurden auch die Brahmanen viel strenger. Das Klima macht endlich die Nahrung durch Pflansen zur vorgezogenen, und ein Hauptgrund der Pflege der Hausthiere, der Genuss ihres Fleisches, fällt weg. Das milde Klima macht wollene Kleidung beinahe entbehrlich, die alten Schriften erwähnen der Felle häufiger, als der Schafwolle. Das Leben bei 298 und von den Heerden, überhaupt die Beschäftigung mit Thieren

<sup>1)</sup> MANU, I, 90. VIII, 113. IX, 326-328. VIII, 237.

<sup>2)</sup> ebend. VIII, 229 flg.

<sup>3)</sup> Fr. Hamilton, Eastern India, I, 169. von Bihar, Journey through Mysore, II, 5. von Maisur. Dort Gojala, hier Goala, aus Skt. gôpâla, Kuhhüter, genannt.

<sup>4)</sup> Als gehütete Hausthiere erwähnt von Manu, VIII, 235. 298. aber als weniger werthvolle; Hund und Schwein als vom geringsten Werthe.

<sup>5)</sup> Manu, V, 8 fig. XI, 59. V, 54. Die Inder halten für sich bis jetzt noch kein Federvieh. Fr. Buchanan, Journ. through Mysore, II, 383.

verblieb theils den untersten Kasten, theils einzelnen Stämmen, die außerhalb des gesetzlichen Indischen Staates standen und gehörte im höhern Maße nur den frühesten Anfängen des Indischen Lebens. 1)

Der älteste Indische Lexicograph, Amara Sinha, führt das Rind, das Kamel, die Ziege, das Schaf, den Esel auf unter den Hausthieren und unmittelbar nach den Nahrungsmitteln; den Elephanten und das Pferd unter den Werkzeugen des Krieges; die Katze, das Schwein und den Büffel unter den wilden Thieren; den Hund bei dem Jäger.<sup>2</sup>) Wir ersehen hieraus am klarsten, zu welchem Gebrauche die Hausthiere bei den Indern vorzüglich dienten. Der Elephant als das eigenthümlich Indische Hausthier verdient eine besondere Betrachtung; über einige der übrigen werden wenige kurze Bemerkungen genügen.

Das Rindergeschlecht Indiens ist ausgezeichnet durch den Buckel der Ochsen, seine meist hellbraune oder weiße Farbe, seine zurückgebogenen Hörner; es ist in Bengalen und namentlich in Malabar sehr klein, kräftiger auf dem Tafellande des Dekhans; die größte und schönste Gattung findet sich in Guzerat.<sup>3</sup>) Die Rinder sind die wichtigsten Hausthiere der Inder; die Milch, die daraus zubereitete abgeklärte Butter und viele Milchgerichte bilden einen Haupttheil der Nahrung; als gewöhnliches Opfer diente die Butter. Die Sprache ist daher reich an Benennungen für das Thier und was darauf Bezug hat; wir ersehen daraus auch den sonstigen Gebrauch; es wurde zum Pflügen, zum Ziehen der Wagen und als Lastthier gebraucht.<sup>4</sup>) Als nährendes

<sup>1)</sup> In Rigvêda erscheinen noch manche Spuren des Hirtenlebens, der Pflege der Heerden und des Wanderns mit ihnen. Ich werde diese später zusammenstellen. Eine Geschichte, welche das vierte Buch des Mahâbhârata eröffnet, zeigt, dass Heerdenbesitz früher einen wichtigen Theil des Reichthums ausmachte, und Entführungen der Heerden und daher entstehende Kämpse gewöhnlich waren. Suçarman, König der Trigarta, und die Kuru entführen dem Könige der Virâta oder Matsja (s. oben S. 127.) seine Kuhheerden; die bei dem letzten versteckt lebenden Påndava befreien sie wieder und werden dadurch erkannt. M. Bh. IV, 25 fig. Die Trigarta wohnten zwischen Vipåçå und Çatadru, De Pentap. Ind. p. 52.

<sup>2)</sup> II, 9, 58 flg. II, VIII, 2, 2 flg. II, 5, 2 flg. II, 10. 22.

<sup>3)</sup> FR. BUCHANAN, Journ. through Mysore, II, p. 8 flg. p. 380. Abbildungen pl. XIII. XV. RITTER, IV, 1, 895.

<sup>4)</sup> Amara K. II, 9, 63 flg. Mrikkhak. p. 135.

und pflügendes, früh gezähmtes Hausthier erlangte es auch frühe 299 bei den Indern eine besondere Verehrung; die Kuh, deren Name auch die Erde bezeichnet, erscheint wie diese im Vêda als Bild der Fruchtbarkeit und der stillduldenden Arbeit für andere; der Stier ist im Gesetzbuche die Bezeichnung für Gesetz und gesetzliche Ordnung. 1) Kühe werden noch den Göttern gewidmet und wandeln heilig gehalten in den Städten herum, von den Bewohnern bereitwillig ernährt; der Stier ist besonders dem Çiva geweiht, und sein Bild findet sich in eigens dazu errichteten und benannten Tempeln.

Der schwer bezähmte und leicht wieder verwildernde Büffel wird durch ganz Indien als Pflugthier gebraucht; dann wird er häufig als Lastthier benutzt; auch seine Milch wird genoßen.<sup>2</sup>)

Das Kamel, welches für weniger fruchtbare und der Wüste sich nähernde Länder erschaffen ist, findet nur in Marwar ein ihm recht zusagendes Land, dessen Bewohner zugleich seiner bedürftig sind. Marwar ist in Indien berühmt wegen seiner Kamele, das Klima und die Erzeugnisse des Landes sind seinem Gedeihen ungemein günstig; sie sind hier von schwarzbrauner Farbe und fähig, die größten Strapazen zu ertragen. Nach den Ueberlieserungen der Kriegerstämme und Hirten des Landes ist das Thier von ihrem Gotte Pabu dort eingeführt; es dient hier als Lastthier zur Waarenversendung und zum Reiten; in Bikanir auch als Pflugthier. Die Kamele von Gessalmir sind kleiner und weniger geschätzt.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Dharma, Gesetz, Gerechtigkeit, wird Stier genannt. Manu VIII, 16. I, 81. Im Râm. II, 74, 12. Schl. klagt die Surabhi, die göttliche Mutter der Rinder, und weint darüber, dass ihre über die ganze Welt verbreiteten Söhne, die Stiere, von Sonnenstrahlen verbrannt und vom Pflüger angespannt, ziehen und arbeiten müßen.

<sup>2)</sup> Fr. Hamilton, East. India, I. 297. III, 763. III, 269. Unter den im Hause gehaltenen Thieren der Vasantasênâ ist auch der Büffel, Mrikkh. p. 135.

<sup>3)</sup> Burnes, Reise, Deutsche Uebers. II, 129. 113. Die zwei Hauptnamen des Kamels in Sanskrit sind ushtra und kramèla, kramèlaka; jenes das Persische ushtur, shutur, also das Arische Wort; dieses erinnert an das Semitische, Hebräisch gamal, Arabisch gaml u. s. w. und müchte durch Anklang an eine bedeutsame Sanskritwurzel: kram, gehen, entstellt sein; êla ist kein gebräuchliches Sanskrit-Affix, obwohl, was ziemlich dasselbe ist, êra vorkommt. Doch ist kramèla in sehr seltenem Gebrauch und die Urheimath des Kamels wohl nicht sowohl in Indien, als westlicher zu su-

Die Indischen Jagdhunde waren so vorzüglicher Art, dass wir sie schon frühe bei den benachbarten Persern eingeführt finden; 300 ein Achämenidischer Satrap Babylons hielt sich so viele, dass vier Dörfern der fruchtbaren Babylonischen Ebene keine andere Steuer aufgelegt war, als seine Indischen Jagdhunde zu nähren. Solche Hunde waren es auch, die vom Könige Sopeithes würdig genug geachtet wurden, um dem großen Alexander zum Geschenk dargebracht zu werden. 1) Aus demselben Lande gedenkt ihrer

chen. Auch im Semitischen ist die Etymologie unklar. S. Gesenius, thes. u. d. W. Ueber die geographische Verbreitung des Kamels in der alten Welt hat C. Ritter eine sehr reichhaltige Monographie in Asien VIII, 1, 8. 609-759 veröffentlicht.

<sup>1)</sup> Ueber die Indischen Hunde in Babylon s. Herop. I, 192. Die Hunde des Sopeithes, die mit Löwen kämpften, sind schon S. 295. erwähnt. Im Râmâj. II, 70, 21 fig. schenkt der Grossvater Acvapati dem Bruder des Râma, Bharata, schnelle Esel und Hunde, "im Pallaste großgezogene, mit der Stärke der Tiger begabte, mit den Zähnen kämpfend, von großem Körper." Das Land der Kêkaja, welches hier gemeint ist, lag in W. der Flüsse Sudama, dem der Berg Sudama gleichnamig ist, und Çatadru nach der Vipâçâ zu; 71, 2. 68, 19. 20. Das Land der Knusoi lag am Saranges, einem Zuflusse des Hydraotes nach Arr. Ind. IV, 8. Die wahre Lesart ist die der alten Ausgabe έκ Κηκέων für Κηνέων oder Μηκέων. Die Stelle hat aber einen andern Fehler, wahrscheinlich des Arrians selbst; er läßt auch den Hyphasis in den Hydraotes fliessen; er muss in seinen Quellen dafür Ζαδάδοης gefunden haben oder die Çatadru. Dann erst ist seine Flussbeschreibung des Pengabs richtig. Ich habe oben S. 57, N. 1. diese Stelle berichtigt. Im Sopeithes Lande war nach Strabon, s. oben S. 249. das reiche Salzlager; einige setzten es zwischen Hydaspes und Akesines, andere jenseits des Akesines und Hydraotes. Das letzte ist allein richtig. Droysen, Gesch. Alex. S. 414. nimmt Mandi an der Vipaça an, ohne Zweifel richtig. Die alte Hauptstadt hiess Girioraga, Bergweide. Ein Zufluss der Catadru auf Moorcroft's Karte heisst Soaon, von den Bergen um Nadaon herkommend, wahrscheinlich liegt darin Sudâma. Ob Saranges ein anderer Name dieses Flusses sei, ist dunkel; das Wort ist Sanskrit. S. de Pentap. Ind. p. 12. - Ich trage nach diesen Uebereinstimmungen der Lage, des Namens Kêkaja, der Hunde und des Salzlagers kein Bedenken, Sopeithes und Acvapati für denselben Namen zu halten; Assapati wäre Präkritform. Damit nun aber keiner in die sinnreiche Behauptung verfalle, der Schwiegervater des Königs Daçaratha habe Alexandern seine persönliche Aufwartung gemacht, füge ich hinzu, dass Sopeithes, wie Porus, Taxiles, kein Eigenname, sondern gemeinschaftlicher Königstitel ist. - Vielleicht sind diese Hunde noch erhalten: Vignz, travels, II, 411. sagt: der Jagdhund in Sindh ist dem Lande eigenthümlich, ein gros-

auch das Indische Epos. Sonst wird der Hund als Hirtenhund und Haushund erwähnt; diese Art scheint sich aber nur geringer Achtung zu erfreuen, wenigstens wenn es diese Art war, welche neben Eseln von allen Thieren allein dem Kandâla zu besitzen erlaubt war und noch unter dem Namen Paria-Hund in Indien bekannt ist. 1) Außer dem allgemein verbreiteten Hirtenhunde findet sich noch in Indien der Hund wild und zwar sowohl über 301 das ganze Dekhan verbreitet, als in Gondvana und wahrscheinlich auch in Nepal. 2)

Es ist bemerkt worden, dass Hinterindien unter seinen einheimischen Thieren das Hundegeschlecht nicht besitze, weder den Hund selbst, noch den Wolf, den Fuchs, den Schakal, noch die Hyäne, während das Katzengeschlecht dort vollständig sich findet, Tiger, Leoparden jund Katzen verschiedener Art.<sup>3</sup>)

Indien scheint also auch in Beziehung auf diese Thiergattungen, wie in seiner Flora, ein vermittelndes Land zu sein; denn es besitzt alle aufgezählten des Hundegeschlechtes und mehrere der Katzenarten; diese sind weniger vollständig im Westen Indiens.

Das Pferd ist in Indien nicht ausgezeichnet; dieses wußste such schon der treffliche Herodotos; 4) Indien hat nach ihm größere Vierfüßer und Vögel, als andere Länder, ausgenommen die Pferde; die Indischen werden von den Medischen übertroffen. Die Indische Sprache erkennt dieses selbst an; denn Pferde aus Persien, Baktrien und Kabulistan werden als besonders vorzügliche hervorgehoben. 5) Die Inder erhielten wohl gewiß frühe Zu-

ses und grimmiges Thier, einem Bastarde eines Bullenbeissers und Windspiels ähnlich.

<sup>1)</sup> MANU, X, 51. HEBER, Journey I, 490.

<sup>2)</sup> Angaben bei RITTER, IV, 2, 703. III, 58. Er ist beschrieben und abgebildet von W. H. SYKES, in Trans. of the R. A. S. III, 405. Er heist in Dekhan Kolsun; das letzte aus Skt. Cvan, Hund.

<sup>3)</sup> RITTER, IV, 1, 146. 258. IV, 2, 703.

<sup>4)</sup> III, 106.

<sup>5)</sup> Amar. K. II, VIII, 2, 13. Pâracîka, Bâhlika, Kâmbôga, Vanâjuga. Ueber die Bedeutung des dritten Namens s. Zeitschrift f. d. K. d. M. II, 57. Vanâju wird ebenso nach N. W. gesetzt, ist aber noch nicht näher bestimmt. Diese Namen stehen auch Râm. I, 6, 21. Nach Masson, Journeys, I, 429. entführen die Sikh jährlich den Jusufzai der Ebene einen Tribut an Pferden; sie scheinen also dort zahlreich zu sein, wie zur Zeit der Kambôga.

fuhr von Pferden aus diesen Ländern. Später haben wir ein ausdrückliches Zeugniss, dass der König von Ceylon sich Pferde aus Persien zuführen ließ. 1)

Die alten Schriften bezeichnen die Länder im O. des Indus als diejenigen Theile Indiens, welche die besten Pferde erzeug302 ten.<sup>2</sup>) Dieses ist noch gegenwärtig der Fall; das Land zwischen Indus und Hydaspes, so wie Kakkha, sind noch im Besitze der besten Pferde; das von Kakkha ist ein sehr vorzügliches Thier;<sup>3</sup>) vielleicht sind diese aber Arabischer Abstammung. Das Pferd, welches im Himâlaja im Gebrauch ist, gehört zu der kleinen Tübetischen oder Bhutanischen Rasse, welche Tangon genannt wird und auch in Hinterindien einheimisch ist.<sup>4</sup>)

Der Gebrauch des Pferdes bei den alten Indern war zum Kriege; ihre Heere sollten nach der Vorschrift auf einen Wagen oder Elephanten drei Reiter und fünf Fußkämpfer haben. Fahren auf roßebespannten Wagen erscheint überhaupt in der alten Zeit gewöhnlicher als Reiten. Bei der Größe des Landes und den häufigen Kriegen mußte ein großer Verbrauch von Pferden Statt finden; da es bekannt ist, daß in Indiens Klima die Pferde leicht ausarten, muß wohl schon im Alterthume eine starke Einfuhr aus den Indusländern und Iran Statt gefunden haben; eine

Amara nennt diese fremden Pferde nur hajah, Pferde; die Aufführung im Wörterbuch zeigt aber, dass sie geschätzt wurden.

<sup>1)</sup> Kosmas, top. Chr. p. 339. Mont.

<sup>2)</sup> Im Amar. K. a. a. O. wird sindhuga, am Indus geboren, als Name des Pferdes aufgeführt; auch in Râm. a. a. O. wird das Pferd vom Indus hervorgehoben. Hieher gehört auch die Benennung Arattaga für Pferd. Trik. C. II, 8, 43. von den Aratta im Pengâb. S. de Pentap. Ind. p. 22. Die Bewohner Marukakhâs bringen als Geschenk, Mahâbh. II, 1830., Pferde aus Gandhâra; d. h. aus dem Lande diesseits und jenseits des Indus bei Attok. de Pent. Ind. p. 15. Zur Geschichte der Gr. und Indosk. Könige, S. 134. Marukakha ist nach Wilson's Bemerkung, Journ. of the R. A. S. VII. p. 141. das Gränzland der Induswüste über Kakkha und nach Sindh hin.

<sup>3)</sup> Macmurdo, in Trans. of the L. S. of Bombay II, 215. Burnes, Reise, Deutsche Uebers. II, 65. Die Indus-Pferde heißen Donni.

<sup>4)</sup> Sie kommen aus Tibet und Bhutan, so z. B. in Puranija. Fr. Hamilton, East. Ind. III, 118. Ein Volk des östlichen Himâlaja heißt im Mahâbhârata und bei Ptolemaios Tangana, wahrscheinlich Bergbewohner. S. Zischrft. f. d. K. d. M. II, 24. Ptol. VII, 2. Ueber die Tangana sind III, S. 154. genauere Angaben mitgetheilt.

viel größere muste eintreten seit der Herrschaft der Muhammedaner, deren Heere größtentheils aus Reiterei bestanden. In der That erfahren wir, dass außer den Persischen Ländern Arabien in dieser späteren Zeit viele Pferde nach Indien lieferte. Die Mahratten, die ebenfalls zu Pferde ihre großen Kriegszüge machten, erziehen sich ein zwar nicht großes, aber unverwüstliches Pferd und verwenden darauf viel Pflege; diese Zucht ist vorzüglich am Bhîmaflusse zu Hause; es ist höchst wahrscheinlich gemacht worden, dass diese Pferde durch Arabische veredelt worden sind.1) Die jetzigen Beherrscher ergänzten bis jetzt ihre Reiterei auch aus dem Nordwesten; es ist nicht unmöglich, dass sie einst sus Neuholland über's Meer ihre Pferde beziehen werden. Die Nachricht, dass es in Indien wilde Pferde gebe, ist dahin zu berichtigen, dass es nur verwilderte sind. Dagegen finden sich dort wilde Esel und im mittleren Himâlaja außer den zahmen zwei Gattungen von wilden Schafen.2)

Ehe ich einen Bericht von dem hervorragendsten Geschöpfe der Indischen Thierwelt, dem Elephanten, erstatte, halte ich es für passend, einige Worte von den Indischen Pfauen einzuschalten. Diese Vögel wurden wegen ihres schönen Gesieders sehr geschätzt, von den Reichen gehalten, oft von den Dichtern besungen und sind mit vielen Namen bedacht worden. Schon die Könige Salomon und Hiram ließen sich Pfauen aus Indien bringen. Nach dem Feldzug Alexanders des Großen wurden sie nach Aegypten, Griechenland und Rom verbreitet. Die üppigen Römer unterhielten ganze Heerden von Pfauen und verwendeten große Summen auf ihre Unterhaltung. Ihr Fleisch, besonders ihre Zungen galten als eines der schmackhaftesten Gerichte, und aus ihren Federn wurden Wedel versertigt.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Von RITTER, IV, 1, 901.

<sup>2)</sup> Siehe hierüber: J. of the As. S. of B. X, 1, p. 230; XVI, 2, p. 1003; XXXI, p. 363.

<sup>3)</sup> Die Sanskrit Namen der Pfauen sind am vollständigsten zusammengestellt worden in Monier William's English Sanskrit Dictionary. Sie beziehen sich entweder auf den Kamm, z. B. cikhin, oder auf den Schweif, wie z. B. kalâpin, oder endlich auf das Geschrei, wie z. B. majùra. — Siehe sonst 1 Kōn. 10, 22. 2 Chron. 9, 21.; Plinius, H. N. VI, 12.; X, 22.; XX, 10. u. XXX, 14.; Athenaios, IX, 20. Um ein Beispiel von dem großen Werth zu geben, welchen die reichen Römer auf den Besitz von Pfauen legten, Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl.

303

## Der Elephant.

Der Elephant gehört außer Vorderindien auch der hinteren Halbinsel bis an die Südgränze Chinas; dann den zwei größeren Inseln des Indischen Archipels, Borneo, jedoch nur in N. W., und Sumatra; in Indien selbst findet er sich über das ganze Land verbreitet, jedoch jetzt gruppenweise, wo noch die Walddickichte ungestört erhalten worden sind oder sich wieder verbreitet haben. Die Insel Ceylon ist im Süden reich an Elephanten. 1) Sonst kommt er nur in Afrika vor, jedoch mit einigen wesentlichen Verschiedenheiten, er findet sich dort jetzt nur in den Ländern im Süden der Sahara; die Mauritanischen Elephanten der Wälder des Atlas, welche die Karthager früher zuerst hatten fangen und zähmen lassen, nachdem sie, wie es scheint, in ihrem Sicilischen Kriege mit Pyrrhos die Wichtigkeit dieser Kriegswaffe kennen gelernt hatten, sind später durch die Römischen Thiergefechte ganz ausgerottet worden. Auch die Ptolemäer gebrauchten in ihren Heeren Afrikanische Elephanten, welche sie, und zuerst der zweite, durch eigens dazu veranstaltete Unternehmungen in Aethiopien fangen liessen; die Aethiopier hatten sich nicht zu der Kunst erhoben, die starken und gelehrigen, in ihrem Lande häufigen Thiere durch die Zähmung sich zu unterwerfen.2) Die alten Aegypter, einer Heimath des Elephanten, Aethiopien, so nahe, konnten kaum der gänzlichen Unbekanntschaft mit dem Thiere entbehren; es hat sich in der That sein Bild unter den 304 Hieroglyphen gefunden;3) aber weder zeigt ein Denkmal der

erwähne ich, dass zuerst M. Aufdius Lurco eine Heerde Pfauen hielt, die ihm jährlich 60,000 Sesterzien oder 6000 Gulden abwarf.

<sup>1)</sup> Ritter giebt in seiner Monographie IV, 1, 903 fig. genaue Nachweisungen über die Verbreitung des Elephanten. Er findet sich jetzt vorzüglich im östlichen, waldreichen Gränzgebirge über Tripura und Silhet; dann im östlichen Tarijani am Fuse des Himâlaja bis nach Asam hinein; ferner im Waldgebiete der Westghat an den Quellen der Kâvêri und der Tungabhadrâ, und vorzüglich in Kurg, Wynaad und auf der Südspitze des Dekhans im S. der großen Lücke. Im Vindhja wird er in den epischen Gedichten erwähnt; jetzt ist er dort sehr selten, dagegen häufig in den Wäldern über Orissa.

<sup>2)</sup> Aus A. W. von Schlegel's Abhandlung: Zur Geschichte des Elephanten, Indische Bibl. I, S. 129 flg. S. 189. 194. 186. — Kosmas sagt p. 339. οί δε Αλθίσπες οὐκ ἔσασιν ἡμερῶσαι ἐλέφαντας.

<sup>3)</sup> S. CHAMPOLLION, grammaire Egypt. I, 51. 84., worauf Pott, Zischft. f. d. K.

Aegyptischen Kunst eine Spur einer anderweitigen Darstellung des Elephanten, noch haben wir ein geschriebenes Zeugniss, dass er in ihrem Lande gewöhnlich war; von einer Zähmung und Benutzung kann daher bei den alten Aegyptern nicht die Rede sein.

In Indien wird dagegen des Elephanten als eines gezähmten und geschätzten Thieres schon in den ältesten Schriften gedacht; so schon in den Vêda; das Gesetzbuch der Mânava und die epischen Gedichte<sup>1</sup>) stellen seinen Gebrauch zum Kriege und zum Reiten für die Könige und Helden als etwas herkömmliches und gewöhnliches dar; auch zum Lasttragen, da er in einer frühen Beschreibung einer Karawane erscheint. Alexander fand zuerst in der Schlacht von Arbela Kriegselephanten sich im Persischen Heere gegenüber gestellt; es waren ihrer nur fünfzehn, ihre Führer Inder von diesseits des Indus.2) Früher erscheinen keine Elephanten in den Persischen Kriegen; als Geschenke Indischer Könige waren sie aber früher nach Persien gekommen; Ktesias hatte ihrer in Babylon gesehen und danach seine Beschreibung gemacht; er hatte auch von ihrem Gebrauch im Kriege gehört, wobei er nur nach seiner Art ihre Zahlen ins unglaubliche steigert.3) Ihr früherer Nichtgebrauch im Persischen Heere und ihr Erscheinen in der letzten großen Schlacht des schon verzweisenden letzten Achämeniden scheinen am einfachsten daher erklärt werden zu können, dass die Inder, welche den Persern gehorchten, nur in Westen und Norden des Indus wohnten, wo die Elephanten seltener und theurer waren, in der letzten Schlacht sber außerordentliche Anstrengungen gemacht wurden. Vielleicht

d. M. IV, 13. aufmerksam macht. Champollion fügt aber p. 84. hinzu, dass der Zeichner keine deutliche Vorstellung von dem Thiere hatte.

<sup>1)</sup> Rigs. I, 84, 17. "Wer ruft an den Indra wegen eines Sohnes, Elephanten, Reichthums, seines Selbst oder seiner Leute." Also der Elephantals Theil des Besitzthums und des Hauses. So lautet die Stelle bei Rossa, welcher der Erklärung des Scholiasten folgte; es ist jedoch zu bemerken, daß Ibha nicht an und für sich den Elephanten bezeichnet, sondern nur als einen zum Hausstand gehörigen Gegenstand. Die Stelle beweist somit jedenfalls, daß die Arischen Inder damals schon diese Thiere gezähmt hatten und sehr schätzten. Mahåbh. III, 2510. Vol. I, p. 497.

<sup>2)</sup> Arbian, Anab. III. 8, 11. v. Schlegel, S. 155.

<sup>3)</sup> AILIAM. hist. anim. XVII, 29.

waren die Elephantenführer nicht sowohl unterworfene Inder, als gemiethete Söldlinge. Es ist aber jedenfalls durch diese Thatsache sicher, dass die Perser in ihrer einheimischen Kriegsführung den Elephanten nicht gebrauchten und über die inneren Indischen Länder keine Herrschaft besaßen. 1)

Vor den Siegen Alexanders waren keine Elephanten in Griechenland gesehen worden;<sup>2</sup>) die ersten werden wahrscheinlich von den bei Arbela gefangenen gewesen sein, von diesen erhielt auch wohl Aristoteles die Exemplare, nach welchen er seine meisterhafte Beschreibung gemacht hat.<sup>3</sup>) Es ist jedoch zu erinnern, dass der Glaube an eine unmittelbare Bereicherung des Aristotelischen zoologischen Wissens durch die Heereszüge Alexanders durch ernste neuere Untersuchungen wo nicht gänzlich verschwunden, so doch sehr schwankend geworden ist. Herodotos erwähnt des Elephanten nur im westlichen Nord-Afrika.<sup>4</sup>)

In Borneo und Sumatra verstehen die Bewohner so wenig den Elephanten zu bezwingen, dass sie nur durch Vergistung sich und ihre Psianzungen gegen die wilden Thiere zu schützen wissen. Von Hinterindien ist mit Wahrscheinlichkeit zu vermuthen, dass die Zähmung des Elephanten von dem so nahen vorderen Schwesterlande dahin erst mitgetheilt worden sei. Vorderindien bleibt also das Land, in welchem allein die Bewohner zuerst es verstanden, das großartigste ihrer wilden Thiere sich zu unterwerfen und zum gehorsamen Bundesgenoßen zu machen. Ueber die erste Zähmung des Elephanten haben die Inder keine Ueberlieferung; sie wird, wie alles übrige, als etwas ursprüngliches gesetzt. Die Art des Fanges und der Zähmung haben die Alten mehrfach beschrieben.<sup>5</sup>)

Der Indische Elephant ist größer und stärker, als der Afrikanische; wir haben ausdrückliche Zeugniße, daß, wo sie sich in Schlachten gegenüber gestellt wurden, der bloße Anblick, der

<sup>1)</sup> Vgl. v. Schlegel, S. 146 fig. Nach Strabon, XV, 1, §. 6. hatte Mrgastrenes berichtet, die Perser hätten sich von Indien die *Hydraka* als Miethstruppen geholt, hätten selbst aber keinen Feldzug dahin gemacht.

<sup>2)</sup> PAUSAN. I, 12, 4.

<sup>3)</sup> v. Schlegel, S. 161. A. von Humboldt, Kosmos, U, S. 191.

<sup>4)</sup> IV, 191.

<sup>5)</sup> ARR. Ind. XIII. STRABON, XV, 1, 42. 43. PLIN. H. N. VIII, 8. AILIAR. de N. A. VII, 6. IV, 24. u. a.

Geruch und das Geschrei des Indischen den Afrikanischen in die Flucht trieben.<sup>1</sup>) Dieser hat in beiden Geschlechtern gleich große Zähne; der weibliche Indische hat nur kurze.

Sein Lebensalter ist nicht sicher ermittelt; im gezähmten Zustande wird er 120 Jahre alt, im wilden wahrscheinlich gegen 200; er wächst 25, ist am kräftigsten im 60sten. Er lebt von Blättern und Zweigen und sucht seine Wohnung in einsamen, dichten, wasserreichen Wäldern. Die Elephanten leben in Heerden, von einem alten Männchen angeführt, nicht einsam und unverträglich, wie der Tiger und der Löwe, sondern gesellig und sich gegenseitig beistehend. Der Rüssel befähigt sie durch seine Gelenkigkeit und sein feines Tastgefühl zu vielen Handlungen, 306 die bei dem schwerfälligen Baue des Körpers überraschen; sie sind überhaupt im Vergleiche mit ihren plumpen Gliedern, welche genugsam ihre Stärke bezeugen, gewandt zu nennen. Wie groß der Verstand des Elephanten sei, darüber sind die Urtheile verschieden; es giebt jedenfalls kein Thier, welches mit gleich grosser Kraft so viel Verstand und Gelehrigkeit vereinigt.

Der Elephant läst sich vortrefflich als mächtiges Last- und Zugthier gebrauchen; den alten Indern war er vorzüglich für Zwecke des Kriegs wichtig: um die feindlichen Linien zu durchbrechen und zu zertreten; dann als lebendiges Bollwerk zum Schutze der eigenen Kämpfer. Er war zugleich Reitthier für die Könige und die Großen; doch war dieses in der älteren Zeit kein ausschließliches Recht; auch der Reichthum besaß es.<sup>2</sup>)

Das großsartige, nützliche und gelehrige Thier mußte eine bedeutende Stelle in der Vorstellung der Inder gewinnen. Am charakteristischsten tritt dieses in der Baukunst und Mythologie hervor; er wird als koloßale Karyatide gebraucht; die Welt wird von vier Riesenelephanten getragen; der Götterkönig reitet auf einem Elephanten. Sein charakteristisches Glied, der Rüßel, wird auf den Gott sinnreicher Erfindungen, den Ganèça, übertragen. Wie sehr die Inder den Elephanten schätzten, geht aus der Stel-

<sup>1)</sup> Polyb. kist. V, 84. Plin. H. N. VIII, 9.

<sup>2)</sup> Die Vasantasens in der Mrikkhakasi hält sich Elephanten. MEGASTHENES behauptete, Strason XV, 1, 41. Pferde und Elephanten seien ausschließlich Eigenthum der Könige; dem aber andere widersprechen, §. 43. und was schon wegen der Pferde ein Missverständniss sein muss.

lung hervor, welche ihm in ihrer Lehre von der Rangordnung der Wesen gegeben wird: 1) "die Elephanten, die Pferde, die Çûdra, die schmählichen Mlêkha, die Löwen, Tiger und Eber bilden die mittlere Stufe der Wesen, welche von der Eigenschaft der Finsterniss erfüllt sind." Er ist den Dichtern ein oft gegenwärtiges Thier, in der Beschreibung von Naturscenen, in Gleichnisen, in der Thierfabel. Diese Beziehungen gehören einem anderen Theile unseres Werkes; sie sind ohnehin schon genügend hervorgehoben. 2) Noch höher ist die Verehrung des Elephanten bei den Buddhistischen Völkern gestiegen; der in Hinterindien vorkommende neise Elephant, den die Sage auch Ceylon zuson schreibt, wird als eine göttliche Verkörperung angesehen und verehrt; der König der Barmanen legt sich als höchsten Titel den des Beherrschers des weißen Elephanten bei; auch in Siam gilt er als heilig. 3)

Den alten Indern galt der Elephant beinahe als ein Bundesgenosse im Kriege; zu einem vollständigen Indischen Heere gehörte nach Herkommen und Kriegsgesetz eine bestimmte Anzahl von Elephanten und sie mussten vor der Ersindung des Schießegewehrs, wenn richtig angewendet, eine sehr wirksame und furchtbare Wasse bilden. Der Elephant heist den Indern achtwassig; die vier Füsse, die zwei Fangzähne, der Rüßel und die Stirn sind gemeint. Wir werden später die Verwendung des Elephanten im Kriege zu betrachten haben; hier nur die Bemerkung, dass wir ausdrückliche Zeugnisse dafür haben, dass die alten Indischen Könige zahlreiche Schaaren Elephanten zum Kriege hielten. Das kleine Volk der Assakanen im W. des Indus konnte nur dreißig aufstellen; so viel nur auch der König Taxiles; dagegen führte Poros zweihundert in die Schlacht gegen Alexander. Der mächtige König der Prasier besas zu jener Zeit ihrer sechs-

<sup>1)</sup> MANU, XII, 43.

<sup>2)</sup> von Schlegel, S. 212-231.

<sup>3)</sup> W. von Humboldt, über die Kawisprache, I, 158, Note 8. RITTER, S. 918. Allianos hat, de nat. anim. III, 46. eine Erzählung, aus der hervorgeht, daß auch in Indien der weiße Elephant besonders geschätzt wurde.

<sup>4)</sup> von Schlegel, S. 221. Hitôp. III, 83. Eine ausführliche Darstellung des Gebrauchs der Elephanten im Kriege ist enthalten in der Schrift: Histoire militaire de l'éléphant. Par le Chev. d'Armandi. Paris 1845.

<sup>5)</sup> ARRIAN. Anab. IV, 25. 30. V, 3. 15.

tausend oder gar neun¹) und diese Macht ist gemeint, wenn unter den Dingen, welche die Makedonier gegen einen Feldzug ins innere Indien entmuthigten, die große Menge der Elephanten der Inder jenseits der Vipäçä erwähnt wird.²) Es wurde gewißermassen die Macht der Könige Indiens nach der Anzahl ihrer Elephanten bestimmt; wir besitzen bemerkenswerthe Bruchstücke aus einer militärischen Statistik der Indischen Reiche, in welcher die Elephanten stets mit aufgezählt werden: ein sprechendes Zeugniß für ihre Wichtigkeit bei der Indischen Kriegsführung und die große Anzahl von ihnen, die damals im ganzen Indien muß unterhalten worden sein.³) Dieses Verzeichniss gehört ohne Zweifel dem Megasthenes. Die Cinghalesischen galten für die 308 besten und bildeten einen wichtigen Ausfuhrartikel der Insel.⁴)

Alexander der Grosse erkannte sehr schnell die Brauchbarkeit des Elephanten zum Kriege und muß als der Einführer desselben in die Griechische und Westasiatische Kriegskunst betrachtet werden. Er ließ sich von den besiegten Indischen Königen stets ihre Elephanten abtreten; über drei hundert hat er aber
nicht mit aus Indien genommen. Ihm konnten die Riesenthiere
nur bei seinem Begräbniß dienen, ihr Bild zierte seinen Leichen-

<sup>1)</sup> Diedon. XIII, 93. Plut. Alex. 62. Plinius, H. N. VI, 22. hat die größere Zahl, kann aber den Kandragupta meinen, der mächtiger war, als der Prasier-König zur Zeit Alexanders. Akbar hielt noch 6000 Elephanten, obwohl sie damals nicht mehr ihre ehemalige Wichtigkeit für den Krieg hatten.

<sup>2)</sup> ARRIAN. V, 25.

Theil noch unermittelte Namen: der König der Calingae Gangaridae hatte 700 Elephanten; der der Taluctae 400; der der Andarae 1000; der der Megallae 500; der der Asangae 300; der der Horatae (Soratae?) 1600; der der Pandae 500; der der Charmae 60; der der Oraturae hatte nur 10, aber viel Infanterie; der der Varetatae keine, auf seine Reiterei und sein Fußvolk sich verlaßend. Plinius schickt diese Bemerkung voraus: ils (elephantis) arant, ils vehuntur, haec maxime novere pecuaria; ils militant, dimicantque pro finibus.

<sup>4) 8.</sup> die Stelle aus Ailianos, S. 198. — Kosmas, p. 339. berichtet, dass die Indischen Könige des Festlandes sich selbst wilde Elephanten zähmen ließen. Wahrscheinlich kamen aber damals, wie viel später, auch welche aus Ceylon. Von den Cinghalesischen Elephanten hat Sir James E. Terrant in seinem oben S. 243 N. 1 angeführten Werke II, p. 271 fig. ausführlich gehandelt.

wagen; 1) die Heerführer aber, die sich in seine Eroberungen theilten, verloren nicht ihre Wichtigkeit aus den Augen; der Elephant spielt fortan in der Geschichte der Diadochen eine bedeutende Rolle in der Kriegsführung, wie in der Politik, und da in Indien die Kunst seiner Zähmung zu Hause und stets ein Vorrath abgerichteter Thiere vorhanden war, gewinnt es eine neue Beziehung und eigenthümliche Wichtigkeit für die westlichen Reiche. Diese Betheiligung der Elephanten bei den Kriegen des Westens dauert beinahe drei Jahrhunderte; sie erschienen in sehr vielen Schlachten dieser kriegerischen Periode und gaben oft die Entscheidung. Die Geschichtschreiber der Zeit gedenken ihrer oft und es ist uns daher möglich, ihre Geschichte zu verfolgen. Dieses ist schon auf die anziehendste Weise geschehen; der Plan unseres Werkes verbietet uns diesen Gegenstand hier besonders zu behandeln und wir begnügen uns um so lieber mit einer Verweisung auf die frühere Darstellung,2) als wir dadurch der Gefahr entgehen, den Anforderungen dieser Aufgabe weniger zu genügen, als schon geschehen ist. Nur möge eine ganz allgemeine Erwähnung dieser Beziehungen des Elephanten hier erlaubt sein.

**309** 

Die Elephanten Alexanders geriethen, wie sein Reich zerstückelt wurde, mit dem getheilten Heere und durch das schnell wechselnde Kriegsglück in die verschiedensten Länder; auch Griechenland bekam von diesen zu sehen. Der erste Zuwachs geschah durch Eudamos, welcher den Poros ermordet hatte und seine Elephanten, hundert und zwanzig an der Zahl, dem Eumenes zuführte; diese fielen dem Antigonos nachher in die Hände. Seitdem aber der erste der Seleukiden sein Reich gegründet hatte, waren er und seine Nachfolger durch ihre geographische Stellung die einzigen Könige des Westens, welche die Verluste an Elephanten durch neue Zufuhr aus Indien ersetzen konnten. Sie haben dazu ihre feindseligen und freundschaftlichen Beziehungen zu den Indischen Königen benutzt. Der erste Seleukos trat in seinem Friedensvertrage mit Kandragupta die äußersten Ostgebiete seines Reiches ab und erhielt dafür fünfhundert Elephanten; diese entschieden die Schlacht bei Ipsos zu seinen

<sup>1)</sup> von Schlegel, S. 172.

<sup>2)</sup> ebend. S. 173 flg.

Sunsten; Antiochos der Große benutzte seinen glücklichen Feldzug gegen die Parther und Baktrier, um über den Hindukoh zu ziehen, das Bündniß seiner Vorsahren mit dem Indischen Könige Sophagasenos zu erneuern und sich hundert und fünfzig Elephanten von ihm abtreten zu lassen.<sup>1</sup>)

Die übrigen Völker des Westens, denen der Landweg nach ladien verschloßen war, verschafften sich auf andere Weise die Elephanten, wie schon erwähnt, die Ptolemäer aus Aethiopien, die Karthager aus Mauritanien; aus dem letzten Lande auch die Römer, die jedoch nur kurze Zeit die Elephanten im Kriege gebrauchten; gegen die schnelle Reiterei der Parther und in dem rauhen Klima der Germanen waren sie nicht mehr anwendbar, nachdem den Römern nur diese Feinde noch zu bekämpfen blieben.<sup>2</sup>)

Mit der Parthischen Kriegsweise vertrug sich nicht der Gebrauch des langsamen Elephanten; die Baktrischen Griechen, die auch Indische Länder beherrschten, werden sie aber gewiß noch in ihren Heeren gehabt haben; auf ihren Münzen erscheint öfters der Elephant. So auch auf denen ihrer Nachfolger, der Indoskythen;<sup>3</sup>) der König der weißen Hunnen hatte auch Elephanten in seinem Heere, sogar zweitausend.<sup>4</sup>) Auch die Sassaniden setzten 310 den Gebrauch fort;<sup>5</sup>) wir können daraus mit Sicherheit schließen, daß sie freundschaftliche Beziehungen zu Indischen Königen hatten; ihre angeblichen Indischen Eroberungen laßen sich daraus nicht bewahrheiten. Ja sogar bei den Chinesen finden wir in dieser Zeit Elephanten in großer Anzahl aus Indien eingeführt.<sup>6</sup>)

<sup>1)</sup> STRABON, XV, II, §. 9. POLYB. excerpt. XI, 32.

<sup>2)</sup> von Schlegel, S. 139.

<sup>3)</sup> Z. B. auf Münzen der Turushka-Könige, die auf Elephanten reitend erscheinen. S. Wilson's Ariana. pl. XIII.

<sup>4)</sup> Kosmas, p. 338. Mont.

<sup>5)</sup> Ammian. Marc. XXV, 1, 14. Prokop. de bell. Gotth. IV, 14. II, p. 533. Bonn.

<sup>6)</sup> Nämlich Theophylaktos Simokatta sagt, hist. VII, 9. p. 288. ed. B. von den Taugast, deren Hauptstadt Chubdan hieß: ἐλέφαντες δὲ τῷ ἔθνει πολλοί· τοῖς δὲ Ἰνδοῖς κατὰ τὰς ἐμπορείας συναναμίγνυται. Die Erklärung der Namen s. bei Klapboth, Journ. As. VIII, p. 227. 1826. Der König hieß Taïsάν, was νίὸς θεοῦ erklärt wird. Es ist sein Chinesischer Titel: thian-tsu, Himmelssohn.

In Indien kommen Kriegselephanten noch in den Kriegen mit Mahmud dem Ghazneviden vor. Auch die Muhammedanischen Könige hielten sich Elephanten, und Akbar sogar sechs tausend;¹) doch waren sie bei ihnen nicht mehr Mitstreiter, sondern Last-und Reit-Thiere.

Bei der frühen und unausgesetzten Benutzung des Elephanten konnten den Indern die brauchbaren Eigenschaften des Elfenbeins nicht entgehen. Wir finden in der That, dass das Elfenbein frühe zu Verfertigungen verschiedener Art benutzt wurde.2) Da die Thiere der Zähne wegen kaum in Indien getödtet wurden, nur der männliche Indische Elephant die langen Fangzähne besitzt und der Verbrauch des Elfenbeins wohl bedeutend war, ist zu vermuthen, dass der größte Theil des in Indien gefundenen Elfenbeins im Lande selbst verbraucht und weniger ausgeführt wurde. Es ist in der That ermittelt, dass die Griechen, deren Künstler, wie Phidias und Polykletos, für ihre Toreutik eine sehr große Maße von Elfenbein gebrauchten, 311 es meistens aus Aethiopien erhielten; 3) ja es wird bezeugt, dass die Aethiopier sogar nach Indien ihr Elfenbein brachten.4) Doch es kam auch früh aus Indien, die Könige Salomon und Hiram bekamen es wahrscheinlich von dort, ja wenn die Indische Abstammung der Namen für das Thier, wie für das Elfenbein bei

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 912. 922.

<sup>2)</sup> Mahâbh. II, 1836. bringt der König von Prâgajôtis als Geschenk für den Judhishthira Schwerter mit Griffen von Elfenbein; v. 1813. bringen die Könige des Ostens sehr werthvolle Sitze, Wagen und Betten, bunt von Edelsteinen und Gold und mit Elfenbein eingelegt. Es scheint also in alter Zeit vorzüglich aus dem Osten gekommen zu sein. Ueber Prâgajôtis s. Zischfi. f. d. K. d. M. II, 26. Es erscheint als halb Außerindisches Land und muß daher die Waare aus dem nahen Indien erhalten haben.

<sup>3)</sup> Ueber den Elfenbein-Handel in Griechenland sind Untersuchungen in: Quatremère-de-Quincy, le Jupiter Olympien, p. 163 fig. Doch ließen sich noch Zusätze machen. Die Aethiopier brachten dem Perser-Könige große Elephanten-Zähne als Tribut. Herodotos III, 97. Pausanias sagt, V, 12.: die Griechen erhielten Elfenbein aus Indien und Aethiopien. Im Peript. mar. Er. erscheint Elfenbein als Ausfuhrartikel aus Barygaza p. 28., aus Nelkynda p. 32. und eine Art desselben kam aus Dosarene (d. h. dem Lande über Orissa, s. S. 169.) und wurde βωσαρή genannt, p. 35.

<sup>4)</sup> Kosmas, p. 339. bezeugt die große Ausfuhr aus Aethiopien nach Indien, Persien und dem Römischen Reiche.

den Völkern der Westwelt sicher erwiesen wäre, würde sich aus der frühen Verbreitung derselben schließen laßen, dass die Inder den Gebrauch auch des Elfenbeins zuerst mitgetheilt hätten. Die Namen haben daher hier eine besondere Wichtigkeit und verdienen eine genauere Untersuchung.

Das Epos erwähnt verschiedener Geschlechter der Elephanten ten; aus den Namen erhellt, dass man den besten Elephanten eine Abstammung von den Wunderthieren beilegte, welche die Erde tragen sollen; an eine von den Menschen geleitete Zucht und Veredlung des Thieres, bei welcher die Reinheit der Rasse geschützt und darüber Stammbäume aufgezeichnet worden wären, ist nicht zu denken. Es wurden die Elephanten nie von den Indern in Gestüten als eigentliche Hausthiere fortgepflanzt, sondern stets wilde eingefangen und abgerichtet; sie mögen gewußt haben, dass in der Wildnis ihre Stärke und ihr Muth sich am kräftigsten entwickeln. 1)

Für ein so nützliches, geschätztes, täglich ihren Blicken sich darbietendes Thier mußte die alte Sprache der Brahmanen, welche mit der Neigung zu einer Fülle von bezeichnenden Benennungen die größte Leichtigkeit ihrer Bildung vereinigt, reich an Ausdrücken werden. Diese sind meistens von den besonders hervorragenden Gliedern hergenommen, andere dagegen von den Sitten und Eigenthümlichkeiten des Thieres.<sup>2</sup>) Vom Rüßel, welchen die Inder, wie die Römer, seine Hand nennen, heißt er der 312 behandete;<sup>3</sup>) von den Fangzähnen der bezahnte<sup>4</sup>) und der Zweizahn;<sup>5</sup>) weil er erst mit dem Rüßel Waßer schöpft und es dar-

<sup>1)</sup> S. von Schlegel, Ind. Bibl. I, 222. und zu Râm. I, VI, 22. Andere Namen beziehen sich auf zufällige Merkmale, wie Mriga, mit einer weißen Bläße auf der Stirn; Hêmakandra giebt noch drei andere an: mandra (dumpfer Ton), bhadra (glücklich), micra (gemischt). IV, 284. Diese Benennungen werden nicht genauer erklärt.

<sup>2)</sup> Alle Benennungen hier aufzuführen, würde viel zu viel Raum einnehmen; die wichtigsten, aber keineswegs sämmtliche, finden sich in den gedruckten einheimischen Wörterbüchern an folgenden Stellen: Amara K. II, VIII, 2, 2 fig. Trikânda C. II, 8, 33 fig. Hârâv. 14 fig.; in Mèdini zerstreut; Hèmak. IV, 283 fig.

<sup>3)</sup> hastin; karin.

<sup>4)</sup> dentin; daniāvala; kungara,

<sup>5)</sup> dvirada.

aus in die Kehle gießt, der zweimal trinkende; 1) weil er sich gern im Waßer wälzt, der waßerverlangende; 2) dann Schaufelohr und Klumpfuß; 3) endlich aber auch der die Absicht verstehende. 4) Manche Benennungen sind von einzelnen körperlichen Merkmalen entlehnt. Er heißt auch der im hohen Grase sich erfreuende; 5) und weil er sich im Waldgebirge findet, bergerzeugt; 6) dann Königsträger 7) und Beschützer. 8) Sodann giebt es Namen für den brünstigen Elephanten, der trunken heißt, und dafür, daß dann die kleinen Oeffnungen an seinen Schläfen sich öffnen und eine stark riechende Flüßsigkeit auslaßen. 9) Diese Erscheinung wird oft von den Dichtern erwähnt. Auch hat die Sprache besondere Wörter für seine Glieder, für das Weibchen, das Junge und die verschiedenen Alter. Das gewöhnlichste Wort ist gaga; für die folgende Untersuchung das wichtigste übha; ein als Fremdwort den Indern geltendes ist pilu. 10)

<sup>1)</sup> dvipa; dvipājin; anēkapa (mehr als einmal trinkend).

<sup>2)</sup> galakânxa.

<sup>3)</sup> çûrpakarna und pindapâda.

<sup>4)</sup> So ist ohne Zweifel matanga (zum gemeinten gehend) zu fassen. Die Grammatiker erklären es willkührlich und falsch.

<sup>5)</sup> stambêrama.

<sup>6)</sup> nagaga; naga und die Synonyme.

<sup>7)</sup> râgavâhja.

<sup>8)</sup> vârana, welches auch Panzer bedeutet.

<sup>9)</sup> matta, berauscht; so auch madara; von dem Aufgehen der Oeffnungen an den Schläfen: parabhinna, aufgebrochen; sindhura, stromreich.

<sup>10)</sup> Da gag auch trunken sein bedeutet, scheint gaga den brünstigen Elephanten zuerst bezeichnet zu haben. Pilu fehlt in Amara, es steht in Härke.

14. Trik. II, 8, 33. Mèdin. unter l, 32. Hèmak. IV, 283. Die Scholiasten zur Mimânsâ (s. Colebbooke, Ess. I, 314. De Pentap. p. 84.) sagen, pike bedeute im Sanskrit eine Art von Baum, bei den Barbaren einen Elephanten. Es findet sich auch nicht, so viel ich beobachtet habe, in ältern Werken. Es gehörte aber das Wort den Gränzvölkern im Westen. Hiuen Theang I, p. 54 sagt von dem Geiste des Berges Pilosala in Kapissene im Kohistan Kabuls, es bedeute: il prit la forme d'un éléphant; also pilusâra. Es ist bekanntlich das Persische pil, woher Arabisch fil werden mußte. Wegen des beibehaltenen l scheinen die Araber erst sur Zeit der Sassaniden es aus Persien erhalten zu haben. Nach O. Boertlinge's und R. Roth's Wörterbuch u. d. W. bedeutet ibha im Rigveda als Substantiv: Gesinde, Dienerschaft, Hauswesen, und als Adjectiv sum Hauswesen gehörig. Ibhadanta und dessen Synonyme, welche eigentlich

Wegen der Wichtigkeit der Folgerungen, die sich daran 313 knüpfen lassen, dürfen wir es nicht unterlassen, hier noch die Namen zu verfolgen, unter welchen der Elephant und das Elfenbein zuerst in der Westwelt erscheinen. Die Hebräer und daher auch wohl die Phönizier haben für Elfenbein zwei Wörter: zuerst karnoth shen, Hörner des Zahnes, wobei die Fangzähne der Elephanten Hörner genannt werden, wie auch von den Alten zum Theil geschieht; 1) shen, Zahn, aber für Elfenbein steht. Es kommt auch shen allein für Elfenbein vor.2) Dann, wo von den Dingen die Rede ist, welche aus Ophir gebracht wurden, shen habbim, Zahn der Elephanten, worin mit Unrecht das Indische Wort ibha mit vorangesetztem Hebräischen Artikel vermuthet worden ist.3) Es tritt aber diesem das Vorkommen desselben Worts im Altägyptischen in der Form ebu entgegen; die Hebräer können dieses aus Aegypten mitgebracht haben. 4) Es wäre auffallend, wenn zwei so ähnliche Wörter wie ibha und ebu für das- 314 selbe Thier in zwei so verschiedenen Sprachen, wie dem Sanskrit und dem Aegyptischen, unabhängig von einander entstanden sein sollten. 5) Da das Wort ibha dem Sanskrit sicher gehört, scheint

Elephantenzahn bedeuten, bezeichnen nicht Elfenbein, sondern die Pflanze Taridium indicum.

<sup>1)</sup> Ezech. XXVII, 15. S. GESERIUS, thes. p. 1238.

<sup>2)</sup> I Reg. 10, 18. Amos III, 15. Cant. V, 14.

<sup>3)</sup> I Reg. X, 22. wo Ophir nicht genannt, aber gemeint ist. — Die Erklärung ist von A. Benary, Röm. Lautlehre, I, 228.

<sup>4)</sup> Der Einwurf wird von Pott gemacht; s. Ztschft. f. d. K. d. M. IV, 13.

<sup>5)</sup> Champollion giebt, Gramm. Egypt. I, 84. die hieroglyphischen Zeichen, die Koptisch EBOY umschrieben werden; mit einem andern letzten Zeichen, das Geräth eines Bildhauers bezeichnend, welches determinativ ist und u oder o gelesen wird, bedeutet ebu oder ebô Elfenbein; mit dem Determinativ-Zeichen für Insel bezeichnet dasselbe Wort nach S. 164. die Insel Elephantine, welches also richtig von den Griechen übersetzt wurde. Pott macht darauf aufmerksam, Ztschft. IV, 13., dass Philae, welches Bochart für gleich mit Elephantine hielt, aus dem Arabisch-Persischen fül erklären wollte und dieses Wort daher als den Aethiopiern und Aegyptern geläufig setzte, Hieroz. II, 23., nach Champollion, I, p. 154. Pilak hies, die Bochartsche Erklärung also unzulässig sei. Zahn heist Koptisch obhe; man kann aber daher das Wort für Elephant ebu nicht ableiten, da dieses nur durch die Determinativ-Hieroglyphe die Bedeutung Elfenbein annimmt und zuerst Elephant heist. Das Koptische hat später aus ebu ein neues Wort für Elephant gebildet: ebros, welches Tattam, lex.

die eigentliche Frage die zu sein, ob es den Hebräern und Phöniziern gerade aus Indien oder durch Vermittelung Aegyptens zugekommen ist. In dieser Beziehung ist es auch beachtenswerth, daß ein anderer Indischer Name des Elephanten sich gleichlautend im Aethiopischen als Nage wiederfindet. Die eine Erscheinung unterstützt die andere. Es kommt hinzu, daß wir schon mehrere Indische Wörter gefunden haben, die im Hebräischen durch den Handel Eingang gefunden haben und noch mehr später finden werden.

Die Römer erinnern durch ihre Benennung eber zunächst an das Aegyptische Wort, doch ist die grammatische Erklärung des Schlussconsonanten noch nicht gefunden. Sie scheinen den Gebrauch von den Etruskern zuerst kennen gelernt zu haben; vielleicht kam das Wort auch zuerst von ihnen.<sup>1</sup>)

Die Griechen müßen das Elfenbein zuerst nur von den Phöniziern erhalten haben und zwar früh; denn bei Homer geschieht schon oft seiner Erwähnung; es wurde zu Verzierungen gebraucht und man verstand schon es zu zersägen und zu drechseln. Der das Thier gebraucht. Dass das Wort zuerst das Elfenbein, nicht 315 das Thier bedeutete, spricht für die frühere Bekanntschaft mit dem ersten. Eine befriedigende Erklärung dieses griechischen Wortes und der Phönizisch-Hebräischen Benennung des Elfenbeins ist noch nicht gefunden worden. Gegen die Erklärung des Griechischen Wortes aus dem Hebräischen aleph Hind, d. h. Indischer Ochse, läst sich einwenden, dass es zweiselhaft ist, ob die Phönizier den Elephanten mit einem Ochsen verglichen haben, wie die Tibeter und Römer gethan haben; dann dass die Phönizier schwerlich den Persischen Namen für Indien kennen gelernt, haben. Es kommt noch hinzu, dass der Hebräische Name Indiens Hoddu eine andre Form darbietet und erst spät im alten Testament vorkommt. Das aus shen-habbîm, eigentlich Zahn der Elephanten, zu folgernde kabb kann aus halb assimilirt und die-

Aegypt. p. 71. aus einer Pariser Handschrift anführt. Parnon giebt das Wort nicht.

<sup>1)</sup> Dionns. Hal. antiq. Rom. III, 61. 62. Nämlich den Gebrauch eines elfenbeinernen Zepters und Throns, die zu den königlichen Insignien bei den Etruskern gehörten.

ses aus halab zusammengezogen sein, welches dem griechischen eleph nahe kommt. Das damit verglichene Sanskritwort karabha oder kalabha bedeutet einen jungen oder brünstigen Elephanten, läst sich in ältern Schriften nicht nachweisen und dürste schwerlich das Wort sein, welches die Phönizier sich in Indien zueigneten. 1)

Nach den Hausthieren haben wir nur weniges an dieser Stelle von der Indischen Thierwelt zu erwähnen. Außer den eigentlich zahmen Thieren, die dem Menschen dienend helfen, finden wir auch, daß Thiere zum Vergnügen gehalten wurden. In der Schilderung einer mit allem Zubehör des Luxus ausgestatteten Wohnung erscheinen als solche Thiere zur Belustigung Affen, Pfauen, Papageien, Kokila und andere; eine nähere Betrachtung dieses Gebrauchs gehört in die Geschichte der Sitten.<sup>2</sup>)

Das kalte nördliche Hochland besitzt eine von der eigentlich Indischen verschiedene Thierwelt; in dieser sind einige, welche den Bedürfnissen des verfeinerten Indischen Lebens dienten. Die Versertigung der Shawls in Kashmir, für welche die seine Wolle

<sup>1)</sup> Diese Erklärung gehört zum Theil A. Benary, Röm. Lautlehre, I, 228., zum Theil Pott, Zischft. f. d. K. d. M. IV, 14. Der erste erklärt elephas aus al-ibhas, nimmt aber zur Erklärung der Endung ant einen Wechsel der Declination oder eine Zusammensetzung mit anta, Ende, an. Das erste ist sehr unwahrscheinlich, das zweife unmöglich. Der Zweite bringt ibhadanta in Vorschlag, als bessere Erklärung, zieht aber Aleph Hindi, Indischer Ochse, vor. Aber die Hebräer und Phönizier werden dasselbe Wort für den Elephanten gehabt haben und es läfst sich bezweifelm, ob die Phönizier den Persischen Namen Hindu für Indien schon gebrauchten. Porr hat in einer spätern Abhandlung in A. Horrne's Z. für die Wiss. der Sprache, II, S. 31 fig. diese Erklärung fest gehalten und führt als Beweis an, dass die Tibeter den Elephanten: großer Ochse nennen und das Wort lang, Ochse, allein für ihn gebraucken und dass die Römer zuerst die Elephanten boves Indici nannten. Er bezweifelt mit Recht die von A. Pictet, im Journ. As. IVme Série, II, p. 133 fig. vorgeschlagene Erklärung aus Airdvasta, dem Namen des Elephanten des Indra, weil dieser mythologische Name für eine Sache des Handels und des gemeinen Verkehrs nicht in Gebrauch gekommen sein könne. Die Vergleichung mit karabha oder kalabha gehört Ewald; siehe dessen Lehrbuch der Hebräischen Sprache 1844, S. 80.

<sup>2)</sup> Mrikkhak. p. 135. p. 141.

der Shawlziegen Ladakhs gebraucht wird, gehört erst dem Mittel316 alter Indiens; 1) dagegen ist der Gebrauch des Kamara oder des
Fliegenwedels, wozu der Schweif des Jak oder des Tibetischen
bos grunniens diente, sehr alt; er galt zugleich als Zeichen fürstlicher Würde; auch die Achämeniden erscheinen damit, er war
wahrscheinlich desselben Ursprungs. Dem Nordlande gehört weiter das Moschusthier; dieses kommt jedoch auch auf der Südseite
des Himâlaja vor, in Asam, Bhutan und Nepal, aber es wird der
Moschus des Tibetischen Thieres höher geschätzt, als der von der
Südseite des Schneegebirges. Wir bedienen uns noch seines Indischen Namens.2)

Um auch die Sphäre der kleinsten Thierwelt nicht ganz zu übergehen, erwähnen wir zuletzt noch zweier Insekten; des einen jedoch nur ganz kurz, desjenigen nämlich, welches die Lakfarbe hervorbringt, um zu sagen, dass diese Farbe unter ihrem noch geltenden Indischen Namen schon im Alterthum nach der Westwelt kam. 3) Das zweite bringt dagegen einen Stoff hervor, der

<sup>1)</sup> S. RITTER, II, 1199. Ueber die Heimath der Wolle, Moorcroff, Travels, I, 346.

<sup>2)</sup> S. den Bericht in As. J. of B. VI, 119. Moschus heisst: Amar. K. II, VI, 8, 31. mriganâbhi (Gazellennabel); mrigamada (Gazellengeil); kastûrî. Ротт, Ztschft. f. d. K. d. M. IV, 17. weist noch andere Namen nach. Er heist auch pushkalaka (vortrefflich?), s. Hitôp. ed. Bonn. II, p. 98. wenn nicht zu lesen ist mushkalaka. Denn aus mushka, Hode, ist die Persische, Arabische und sonstige Benennung: musk, muskh, μόσχος, entstanden. S. A. W. von Schlegel, in Vuller's Fragmente über die Rel. Zoroasters, S. 117. Kosmas sagt, XI, p. 335. Τὸ δὲ μικρὸν ζωόν έστιν ὁ μόσχος: καλοῦσι δὲ αὐτὸ τῆ ίδία διαλέκτφ οι έγχώριοι Κασταθρι. Im Sanskrit ist kastûrî nur Name des Moschus, aber im Himâlaja wird auch im Volke das Thier so genannt. Port bemerkt mit Recht, dass der Name des Bibergeils xαστόριον hier auf den Moschus übertragen worden sei; er glaubt, das Wort sei aus dem Griechischen ins Sanskrit gekommen. Das letztere bezweisle ich, obgleich das Wort gewiss nicht ursprünglich Indisch ist; aber ebenso wenig zuerst Griechisch. Κάστως gehört vielleicht den Kleinasiatischen Sprachen und war auch Persisch, da der Biber Neupersisch khaz (خر) heist. Das Wort kam also wohl von den alten Persern, welche den Moschus aus Indien erhielten und Bibergeil schon kannten. Castoreum kam aus Pontus und Galatia; s. PLINIUS H. N. VIII, 47. XXXII, 13.

<sup>3)</sup> S. A description of the Plants of Butan. By W. Roxburgh, in As. Res. III, 364. — Peripl. m. Er. p. 5. erscheint λάπκος χοωμάτινος unter den

eine sehr große und noch wachsende Wichtigkeit im Weltver- 317 kehre einnimmt, deßen Hervorbringung ganze Völkerstämme beschäftigt und deßen Besitz ganze Länder bereichert. Wir meinen den Seidenwarm.

Wir sind hier in demselben Falle, wie bei dem Reis und einigen andern Erzeugnissen des Pflanzenreichs: Indien und China sind beide ursprünglich Besitzer von Seide erzeugenden Würmern und den angemessenen sie ernährenden Bäumen; doch ist die Beziehung verschieden, da für die Verbreitung der Kultur des gewöhnlichen Seidenwurms, 1) der vom Maulbeerbaume lebt, nach dem Westen nicht Indien, sondern das entserntere China das ursprüngliche Vaterland ist, und zwar nur das nördliche, 2) während das südliche und ebenso Indien davon ver-

Indischen Waaren. Salmasius, exercitt. Plin. in C. Jul. Solinum. p. 816. hält es für eine Art von Zeugen, wozu aber kein genügender Grund vorhanden ist. Der Indische Name ist låxå, in der Vulgärsprache lakkha, auch råxå und mit Recht von Pott, Ztschft. IV, 42. auf rang, färben, woher rakta, roth, zurückgeführt.

<sup>1)</sup> Phalaena Bombyx Mori.

<sup>2)</sup> RITTER hat, VI, 1, 698. nachgewiesen, dass die Seidenzucht wahrscheinlich um 419 n. Chr. G. und jedenfalls vor 509 aus China nach Khoten gebracht worden sei; ebenso nach Tibet 634. Wann sie von Shensi nach dem südlichen China gekommen, ist unbekannt. Die Vermuthung aber, dass der Seidenwurm unter den Sasaniden in die Iranischen Länder, wie Sogdiana und Baktriana, eingeführt worden, muss ich bestreiten. Er wurde dort noch zu Justinians Zeit nicht gezogen. Justinian machte, damit die Römer nicht so viel Geld ihren Feinden zutrügen, ein Bündnis mit dem Könige der Homeriten gegen die Perser; die Homeriten sollten den Indern die Seide abkaufen und den Römern zuführen; der Plan misslang, weil die Inder früher in Persischen Häfen landeten und dort schon die Seide den Persern verkauften. Prokop. de bello Pers. I, 20. Man könnte zwar aus Menandros (excerpt. p. 296. ed. Bonn.) schließen wollen, das die Sogdianer (Σογδαΐται) im Jahre 568 die Seidenzucht schon besessen hätten; denn sie erhalten von ihrem Beherrscher, dem Türkenkönige Disabul, die Erlaubniss, mit dem Römerkaiser Justin wegen eines Vertrages über den Seidenhandel zu unterhandeln, da der Perserkönig den Durchzug nicht erlauben wollte. Wir sehen aber aus Theo-PHANES (excerpt. p. 484. ed. Bonn.), dass die Seide damals noch von den Berern kam; Justin setzte die Türken sehr in Erstaunen, als er ihnen in Byzanz gezogene Seide und daraus gemachte Zeuge zeigte: of yao Τούρκοι τότε τά τε Σηρών έμπόρια καλ τούς λιμένας κατείχον ταύτα Lessen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl. 24

schiedene Arten von Seidenwürmern als einheimische besitzt; ob diese letzteren auch einer Verpflanzung fähig seien, ist zweifelhaft, da es nie versucht worden ist.

Obwohl unsere Kenntniss dieser in Indien einheimischen Arten wahrscheinlich noch nicht vollständig ist, so reicht sie doch 318 schon hin, um die für die Geschichte des Völkerverkehrs der alten Welt wichtige Frage über Indiens Theilnahme am Seidenhandel zu beantworten. Wir kennen jetzt in Indien zwölf verschiedene Arten seidenspinnender Würmer. Unter den eigenthümlich Indischen ist die Tusseh, Tusser, und am richtigsten Tassar genannte, die gewöhnlichste; sie nährt sich im wilden Zustande am häufigsten von der Badari oder zizyphus jujuba, doch auch von andern einheimischen Gewächsen. Die Cocon werden von den Eingebornen in den Wäldern gesammelt und verkauft; die Stoffe aus der Seide dieses Wurms sind im gewöhnlichen Gebrauche. Die Zucht ist möglich, aber bis jetzt haben die Inder nur die Gespinnste des wilden Wurmes benutzt; der Wurm ist häufig in Gondvana, Orissa und dem westlichen Bengalen. 1)

Eine gewöhnlich vorkommende und viel benutzte Art ist die, welche Arrindi oder Eria genannt wird. Wir wollen sie Eranda nennen, weil der Name nur entstellt ist aus dem des Sanskrit für den Baum Ricinus communis oder Palma Christi, welcher das Castoröl liefert und von dessen Blättern sich der Wurm gewöhnlich nährt. Er findet sich in vielen Theilen Hindustans, wird aber am meisten gezogen im nordöstlichen Bengalen und Asam.<sup>2</sup>) Das Gespinnst liefert eine rohere Seide, aber von "unglaublicher" Dauerhaftigkeit.

Der Muga oder Munga-Wurm<sup>3</sup>) gehört Asam, wo er viel ge-

δὲ πρίν μὲν Πέρσαι κατεῖχον. Die Einführung in die Iranischen Länder kann also höchstens in der letzten Zeit der Sasaniden-Herrschaft angenommen werden.

<sup>1)</sup> Ich entnehme diese Nachrichten folgenden Artikeln des As. Journ. of B. VI, p. 21. Remarks on the Silk Worms and Silks of Asam. By Mr. Th. Hugon, und p. 38. On the indigenous Silkworms of India. By T. W. Helfer. — Dann W. Hamilton, I, 29. 32. Tasara in Hindustani heisst Seide; in Asam heisst der Wurm Kontkuri Muga, systematisch Saturnia Paphia.

<sup>2)</sup> Phalaena Cynthia.

<sup>3)</sup> Saturnia Asamensis. Helf.

zogen wird, aber in freier Luft. Beinahe jeder Landbauer zieht sich dort selbst seine Seide; die Nahrung des Wurms liefern dort einheimische Bäume; diese Art ist früher den Europäern unbekannt gewesen.

Auch die meisten andern neuen Arten gehören Asam, Silhet und dem angränzenden Lande und pflanzen sich alle im wilden Zustande fort; die Art Kolisurra gehört dem westlichen Dekhan, 1) die centralen Provinzen scheinen mehrere noch unbestimmte Arten 819 m besitzen.2) Wir erwähnen nur noch, dass eine wenigstens den Europäern bisher unbekannte Art sich von dem Laube der Ficus religiosa nährt und deshalb dêva oder göttlich genannt wird.3) Ihr Gespinnst hat die feinsten Fäden und sehr starken seidenen Glanz, fühlt sich sehr sanft an und ist sehr von dem des gewöhnlichen Seidenwurms verschieden; es kommt diesem letzteren wenigstens gleich, wenn es ihm nicht überlegen ist. Die allgemeine Verbreitung des Feigenbaumes würde die dieses Seidenwurmes sehr erleichtern. 4) Der genaueste Untersucher und Kenner der Indischen Seidenwürmer hält den gewöhnlichen Seidenwurm, so wie den zu seiner Ernährung unentbehrlichen Maulbeerbaum für nicht einheimisch in Indien. 5)

Es ist hiernach auch die Seide ein weit über Indien verbreitetes Naturerzeugniss und es würde allem, welches wir von der Ausmerksamkeit der Inder auf die Naturschätze ihres Landes im vorhergehenden gesehen haben, widersprechen, wenn wir glauben würden, die Inder hätten nicht auch diese Gabe der Naturentdeckt und benutzt. In der That beweisen die alten einheimi-

<sup>1) 8.</sup> darüber: Some Account of the Kolisurra Silk-Worm of the Deccan. By W. H. Sykes, in Trans. of the R. A. S. III, 541.

<sup>2)</sup> HELFER, p. 40. bestimmt diese Provinzen nicht genauer.

<sup>3)</sup> Asam. deo, daher bei Helpen: Bombyx religiosa. Auch Gori.

<sup>4)</sup> HELFER, p. 41.

b) Helfer. — Royle, ill. p. 339. macht die Bemerkung, dass er entdeckt habe, der Maulbeerbaum enthalte ein Caoutchuc und daher rühre wohl die Tenacität der Seide. Ich habe oben S. 258. aus Fr. Hamilton angeführt, dass der Feigenbaum ein elastisches Gummi erzeugt, welches also eine ähnliche Wirkung hat. Hieraus zeigt sich die Möglichkeit durch Kultur mittelst der Wahl verschiedenartiger Nahrungen für den Wurm der Seide verschiedene Eigenschaften zu geben.

schen Benennungen die genaue Bekanntschaft mit der Entstehung der Seide: sie heißt die aus den Cocon oder die wurmerzeugte.¹) 320 Auch geht die Erwähnung seidener Stoffe bei den Indern in frühe Zeiten zurück.²) Wir dürfen also glauben, daß die Inder frühe die bei ihnen einheimischen Gespinnste der Seidenwürmer zur Verfertigung feiner Kleidungsstoffe verwendet haben. Ob unter diesen Gespinnsten auch das des gewöhnlichen jetzt vorzüglich in Bengalen gezogenen Seidenwurms ursprünglich vorhanden war, darüber, scheint es, können nur die Naturforscher uns aufklären, da nicht aus den Erwähnungen des Kâuçēja in Altindischen Schriften ermittelt werden kann, welche Art von Seide zu verstehen sei.

Es ist bei dieser Frage nicht zu übersehen, dass die Namen, unter welchen Seide und seidene Gewebe bei den Alten erscheinen, nicht Indisch sind. Die Serischen Gewebe werden den Griechen erst zu Alexanders des Großen Zeit bekannt. Nearchos, der erste, von dem wir sicher wißen, dass er ihrer erwähnte, sprach von ihnen in Indien, kann aber die Art der Gewinnung des Stoffes nur aus Beschreibungen gekannt, sie nicht mit eige-

<sup>1)</sup> kâuçêja, aus dem cocon (kôça) entstanden; krimikôçôttham erklärt es Amara, II, VI, 8, 12. Patrôrņa, Blätterwolle, wird im Lexicon gewobene Seide übersetzt; nach Amara, 14. ist es gewaschene oder gebleichte Seide; es scheint auch wilde Seide erklärt zu werden. Gewobene Seide heißt, ebend. 15. xôma oder dukûla; das erste Wort lautet auch xâuma und bedeutet in dieser Form auch leinen; diese Bedeutung erscheint als die ursprüngliche. Kîna, Chinesisch, steht für eine Art von Zeugen, kinânçuka, Chinesisches Kleid; ançuka heißt feines Gewebe, Muslin. Das erste dieser Wörter habe ich außer dem Lexicon nie gefunden, das zweite kommt bei spätern Dichtern vor. Seide und Lak heißen kitaga, wurmerzeugt; der Seidenwurm tantukîta, Fadenwurm.

<sup>2)</sup> Seidene Kleider erscheinen öfters bei den Vornehmen; die Sîtâ heist: seidengekleidet und sollte die seidenen Gewänder ablegen, als sie in den Wald ziehen musste; schämt sich aber das Büserkleid anzulegen; Råma bindet dieses über das seidene Gewand. Râm. II, 37, 14 flg. ebend. 9. und 32, 16. Manu, XII, 64; er giebt, V, 120, die Vorschrift, wie seidene Kleider zu reinigen sind; sie waren also gewöhnlich. — Die Ursprünglichkeit und das hohe Alter der Seidengewinnung in Bengalen sind nachgewiesen von Colebbooke in Remarks on the husbandry etc. of Bengal, p. 147. von Schlegel, Berliner Kalender, 1829. S. 9. Schon von W. Tennant, Indian recreations, Edinburgh. 1803. II, 162.

nen Augen gesehen haben. Es kannten aber die Griechen wohl schon von Persien her Seidenzeuge und werden den fremden Namen auch auf die Indischen Stoffe übertragen haben. Dieser Name wurde bleibend.<sup>1</sup>) Es ist sicher, dass in der Zeit der ersten Römi-

<sup>1)</sup> Die Behauptung, dass Ktesias schon der Serer gedenke, ist unhaltbar, weil die Stelle: λέγονται δε Σῆρες, κ. τ. λ. (Lion, Ind. fr. XXX.) nur in einer Handschrift des Photios steht. Diese Stelle ist zwar abgedruckt in Dindonr's Ausgabe p. 86, b., jedoch bemerkt worden, dass sie nur in einer Münchner Handschrift vorkommt. Die Nachricht von der Langlebigkeit der Serer, die darin enthalten ist, steht bei Strabon XV, 1, 34. und §. 37. als Nachricht der Schriftsteller über Alexanders Feldzug in Indien oder etwa aus MEGASTHENES, der nach §. 57. von den Indischen Hyperboräern erzählt hatte. Die Griechischen Könige von Baktrien hatten ihre Herrschaft bis zu dem Lande der Serer ausgedehnt: Strabon, XI, 11, 1. Es kann dieses nur Kaschgar oder Jarkand sein. NEARCHOS, eb. XV, 1, §. 20 berichtet: die Serischen Zeuge seien aus einer Wolle, die von gewissen Baumrinden abgekratzt wurde (ξα τινων φλοιών ξαινομένης βύσσου). Die spätern lassen den Stoff von den Blättern der Bäume herabkämmen. Virgil. Georg. II, 121. Velleraque ut foliis depectant tenuta Seres. PLIMIUS, H. N. VI, 20. Seres, lanicio silvarum nobiles, perfusam aqua depectentes frondium canitiem. S. auch Ammian. Marc. XXIII, 6, 67. Vor ihm hatte aber Pausanias richtigere, obwohl unsichere Nachrichten vom Seidenwurme gefunden, VI, 26, 4.; auch seine Geographie ist unsicher: die Insel Seria liege im Erythräischen Meere oder (und dieses ist interessanter) im Flusse  $\Sigma \tilde{\eta} \varrho$ , in dem auch die Inseln Abasa und Sakaia; die Seren seien Skythen mit Indern gemischt; das Thier heiße bei den Griechen oño, anders aber bei den Serern. Da ich bei einer andern Gelegenheit (III, S. 7 und S. 28) diese Stelle ausführlich behandelt habe, kann ich die Leser darauf verweisen und will hier nur bemerken, dass Ambasta zu lesen ist; die dort angesiedelten Brahmanen übertrugen nämlich den Namen Ambastha für ein Urvolk und eine gemischte Kaste auf die dortige Gegend. — Im Periphus m. Er. heisst es p. 36.: im Norden des Gangeslandes liege im innern Lande die große, schwer zugängliche Stadt Olva, aus welcher Wolle und Serisches Gewebe zu Lande über Baktra nach Barygaza komme und wiederum von Ganges nach Limyrike. Aus der Indus-Mündung wurden ausgeführt, p. 22., Serische Felle, Gewebe und Serisches Garn. Nach Nelkynda (d. h. Limyrike, wie oben gesagt) wurden Serische Gewebe gebracht. Dieselben Waaren führt auch PLINIUS, H. N. XXXIV, 41. auf nebst Eisen: ex omnibus autem generibus palma Serico ferro est. Seres hoc cum vestibus suis, pellibusque mittunt. Es war Handel zwischen Serern und Ceylon nach PLINIUS, eb. VI, 24. Dieses vorausgeschickt ist folgende Stelle aus dem Mahabharata sehr merkwürdig; es werden II, Cap. 50. I, p. 373. die Völker aufgezählt, welche Judhish-

schen Kaiser unter den Serischen Zeugen, die aus Indien kamen, 322 auch Chinesische waren. Ja die Inder selbst erwähnen, dass von den Völkern im Norden über die Quellen des Oxus hinaus ihnen Seidenzeuge zugeführt wurden. Indien blieb, wie schon oben gezeigt worden, für das Römische Reich der Hauptmarkt des Seidenhandels, weil der gewöhnliche Kriegszustand unter den Parthern und Sasaniden den nähern Weg nach dem innern Asien unsicher machte. Es bleibt daher fortwährend zweifelhaft, welchen Antheil Indien, welchen China an der Erzeugung des den späteren Römern so wichtig gewordenen Stoffes hatte. Dieser

thira huldigten und ihre Geschenke brachten; Dist. 1847 flg.: "Wolle, Felle und seidenes (kîţaga, wurmerzeugtes) Zeug, ebenso von paţţa gemachtes (aus der Rinde der Pattapflanze), deckenähnliche Matten (- ich lese kambala statt kamala, Lotus, und kaţikritam für kuţikritam), feine nicht baumwollene Kleider, sanfte Schaffelle, scharfe lange Schwerter, Dolche, Aexte, verschiedenartige Heilmittel (eig. Säfte oder Geschmäcke) und Wohlgerüche und Edelsteine tausendfach, dieses ganze Huldigungs-Opfer mitbringend standen wartend an der Pforte die Çaka, die Tukhara, die Kanka, die haarreichen und gehörnten (spitzköpfigen? cringin bedeutet auch gipfelig) Männer." - Kanka ist der Name der östlichen Tibeter, wie später gezeigt werden wird. Die erwähnten Waaren: Felle, Eisen, Seide sind genau die, welche den Serern zugeschrieben werden und wir lernen einige der eigentlichen Namen der Völker kennen, welche bei den Alten Serer heißen und die Serischen Waaren brachten. Ohne hier auf eine Untersuchung über die verschiedene Bedeutung des Namens der Serer und die Lage der von Prolemaios erwähnten Städte Serika's Ισσηδών Σηφική und Σῆρα μητρόπολις (VI, 16.) eingehen zu können, beschränke ich mich auf die Bemerkung, dass erstens die von dem Alexandrinischen Geographen erwähnte Stadt nach II, S. 535 entweder Turfan oder Hami sei und zweitens dass Serer kein geographischer, sondern ein mercantilischer Name sei; die Völker nannten sich selbst so nicht, sondern hießen so wegen ihrer Hauptwaare, der Seide, bei den westlichen Völkern. In diesem Sinne rechtfertigt sich auch die von Klaphoth aufgestellte Erklärung des Namens der Serer aus dem des Wurms, oñe aus dem Chinesischen sse oder szu mit weggelassenem r, welches im Koreanischen sir, Mongolischen sir-kek u. s. w. erhalten ist. S. Klapkoth, sur les noms de la Chine, in Mémoires rel. à l'Asie, III, 264. Tableaux historiques de l'Asie, p. 57. p. 68. Denn die Völker nannten sich selbst gewiss nicht Seidenwürmer. Es ist zu vermuthen, dass Pausanias Angabe, die Serer hätten selbst nicht den Namen one für den Wurm, ein Missverständnis sei und nicht von ihm, sondern von ihnen selbst gelten sollte. -Dunkeln Ursprungs ist noch das Wort μέταξα für Seide bei den spätern Griechen.

Zustand dauerte, bis es Justinian gelang, die Seidenzucht im Byzantinischen Reiche einzuführen. 1)

<sup>1)</sup> Ueber die Einführung des Seidenwurms in Byzanz und Justinians Maassregeln, die Seidenmanusactur zu fördern, sind die wichtigsten Stellen diese: Prokopios, de bello Gotthico IV, 17. Hist. arcan. 25. Zonaras, Annal. XIV, 9. Theophanes, excerpt. p. 484. ed. Bonn. — Ueber den Seidenhandel und die Einführung des Seidenwurms in den westlichen Ländern giebt folgende Abhandlung die vollständigste Auskunft: Sur le commerce de la soie chez les anciens, antérieurement au VI siècle de l'ère chrétienne, son éducation et son introduction en Europe par M. Pardessus in Mémoires de l'Institut royal de France, Académie des Inscriptions et belles-lettres, XV, p. 1 fig. und p. 128 fig.

#### Gränzen. Größe.

Hinterindien ist im Osten, Süden und Westen vom Meere umflossen; der nördliche Theil gränzt im Westen zugleich an Vorderindien; im Norden hängt es seiner ganzen Ausdehnung nach mit dem Asiatischen Festlande zusammen: mit dem Gebirgslande im Süden und Osten Asams, mit dem südöstlichen Tibet, mit den Südprovinzen China's. Die Gränzen zeigen auf diese . Weise angegeben große Aehnlichkeit mit denen Vorderindiens, welches auch im Westen eine doppelte Begränzung hat: durch's Meer und durch ein angränzendes Land, und im Norden sich dem großen Festlande anschließt; Hinterindien hat aber im Osten keine Landgränze, und die Nordgränze bietet bei genauerer Betrachtung einen großen Unterschied dar; sie wird hier nur theilweise durch die hohe Schneekette, die als Hinterindischer Him&laja betrachtet werden kann, gebildet; der größere Theil dieser Gränze wird durch vordere, obwohl hohe Ketten bezeichnet und bietet überhaupt nicht die regelmässig fortgesetzte Linie des eigentlichen Himâlaja dar. Wir wollen diese Nordgränze genauer bestimmen, so weit dieses bei der Mangelhaftigkeit unserer Bekanntschaft mit dem Baue dieses Gebirges möglich ist.

Wir haben oben 1) die Bura Ail-Kette hervorgehoben, als diejenige, welche den Südrand des Gebirgslandes zwischen Asam und Silhet bilde; ihr im Süden liegt das Plateau Manipur, dessen Hauptflus Kongba (Mathui) südwärts strömt und sich dem Kyen-

<sup>1)</sup> S. 69.

ist zugleich durch eine Meridiankette im W. vom Gebiete des Barak oder Surma getrennt und tritt somit als nordwestliches Vorland Hinterindiens hervor. Ueber den 112° O. v. F. oder das Ostende des Bura Ail ostwärts hinaus hört unsere genauere Kenntnis jetzt noch auf; wir wissen nur, dass die östliche Fortsetzung des Scheide-Gebirges eine nordöstliche Richtung annimmt, so dass, wo es uns wieder bekannter wird, bei dem Passe Patkoi, es um den 27° n. B. streicht, während das Ostende des Bura Ail im 25° 35' liegt; das dazwischen liegende Gebirge gehört zu dem der Någa und wird auch Nora genannt; es sendet seine Gewässer nordwärts zum Brahmaputra, südwärts zum Kyendwen.

Das Patkoi-Gebirge,<sup>1</sup>) auch Poapuo genannt, trennt das Thal des oberen Kyendwen oder Hukhung vom oberen Brahmaputra-Thale um Sodija; es setzt gerade östlich bis etwa 114° 40′ fort, wo es eine Nordwendung nimmt, um sich der schon bekannten Langtam<sup>2</sup>)-Kette anzuschließen; aus dieser nördlichen Fortsetzung strömt der Dihing nebst andern Flüßen westwärts zum Brahmaputra, ostwärts fallen die Gewäßer dem Namkio oder dem Westarme der Iravadî zu.

Es sind hier Berge mit ewigem Schnee, und auch an den niedern fanden sich Schneemaßen im Mai.<sup>3</sup>) Die östliche Fortsetzung der Langtam-Kette enthält die Quellströme der Iravadî, die alle südwärts abfließen, während im Norden der südliche Quellarm des Brahmaputra, der Taluding, westwärts fließt. Dieses Gebirge schließet das eigentliche Iravadî-Thal im Norden und gehört zu den höchsten Schneebergen; doch ist es nicht die äusserste Kette, sondern der Nordarm des Brahmaputra, Taluka, entspringt in einer nördlicheren Schneekette, welche in 28° 40' n. B. streicht. Hinterindien reicht erst mit dem Iravadî-Thale nordwärts bis an die Fortsetzung des eigentlichen Himâlaja bis über 28° n. B.; die westlichere Nordgränze zieht sich ohngefähr von 25° 30' n. B. 112° ö. L. durch 113° ö. L. 26° 40' n. B. und 114°

<sup>1)</sup> S. Journal of a Route travelled by Capt. S. F. HANNAY, in As. J. of B. VI, p. 245. p. 266. Auf der Karte wird das Gebirge Loe Pet Koie genannt.

<sup>2) 8.</sup> oben 8. 64. 65.

<sup>3) 8.</sup> Memoir of a Survey of Asam etc. By R. Wilcox, in As. Res. XVII, p. 424. 426. 436. etc.

ö. L. 270 n. B. hindurch, und ihre Berge sind hoch, wild und waldverwachsen, aber nicht Schneeberge.

Unter dem 116sten Grad ö. L. hinaus im 280 n. B. treten 325 wir in ein sehr unbekanntes Land; die Gränze China's läuft hier südwärts erst am Ufer des Nukiang oder des Flusses von Martaban, später Saluen genannt, nimmt aber südlich von der 26sten Parallele eine südwestliche Richtung, so dass sie im 24° 30' n. B. bis 115° 20' ö. L. in das Iravadîgebiet einschneidet. Diese Südrichtung der Chinagränze hört um 23° 30' n. B. auf; sie wendet sich von da nach Osten, mit mehreren Ausbiegungen und Einschnitten nach Nord und Süd, scheidet die Hinterindischen Länder: Ober-Lao und Tonkin von China und erreicht in dem 22sten Breitengrad das östliche Meer.

Der Theil der Chinesischen Gränze, welcher im Osten der obern Iravadî und ihr parallel von Norden nach Süden 'geht, scheint also durch eine Meridiankette gebildet zu sein; diese scheidet hier das Iravadî-Thal von dem des Nukiang und stellt sich als die nördlichste der vielen Meridianketten dar, welche Hinterindien durchstreichen; selbst lässt sie sich als eine südliche Fortsetzung der großen Meridiankette betrachten, welche das eigentliche China von Innerasien trennt und in Sifan und noch nördlicher bekannt ist; 1) sie muss eine wirkliche Scheidewand sein, da sie sich als bleibende Gränze zwischen dem nördlichen Iravadîlande im W. und China im O. historisch bewährt; sie hat hohe Schneeberge, wie den Siue Shan (Schneeberg) 25° 20' n. B. 116° 2' ö. L. und noch südlicher den Olun Shan und Thianhi Shan 23º 20' 117° 44' und 23° 50' 118° 2' über dem Flusse Nukiang. scheint kaum passend, diese Kette als eine Fortsetzung des Himålaja zu bezeichnen. Diese wird man eher in den von West nach Ost China durchstreichenden Gebirgsreihen suchen, von denen Miuoling oder nachher Nanling (Südkette) die Südprovinzen China's Jünnan und Kuangsi vom innern China trennt, im 26sten Grade fortläuft und reich an Gletschern und Schnee ist.2) Erst eine südlichere Parallel-Kette, der Jü-Ling, an der Südgränze Jünnan's trennt zwischen dem 23sten und 22sten Grad Lao und Tonkin von China; die eigentliche Gränze liegt in der vorderen Kette in

<sup>1)</sup> S. hierüber RITTER, As. III, 402-403.

<sup>2)</sup> ebend. S. 660.

Süden.¹) Dieses ist aber eine weniger entschiedene und scharfe Gränze, als sie überall in N. Hindustan's liegt; die Eigenthümlichkeiten der Völker und der Kultur sind weniger scharf ge- 326 trennt, China beherrscht Völker, deren nächste Verwandte in Hinterindien sitzen, und Tonkin ist ein ganz Chinesisch eingerichtetes Land.

Die geographische Lage Hinterindiens unterscheidet sich durch die Breite von der der vordern Halbinsel: sie ist beinahe ganz tropisch, nur Manipur und das obere Iravadî-Thal ragen in die subtropische Zone hinein, ganz Hindustan ist subtropisch, nur das Dekhan tropisch. Von den Vorgebirgen gegen Süden liegt im W. Kap Negrais (die Pagodenspitze) 150 58' n. B.; in O. Kap Kambôga 8º 40';2) die Südostspitzen Malaka's, Kap Romania hat 1º 22' 30" n. B., das weniger bekannte Kap Buros in S. W. 1º 15'; das Südende Hinterindiens liegt also, wenn man Malaka hinzunimmt, südlicher als die Südspitze des Dekhans in Kap Komorin (80 5') und selbst südlicher, als die Südspitze Ceylons (5° 55′ 30″). Die Ostspitze der Halbinsel ist das Kap Aravella (Palmyra) im Osten an der Küste Kokin China's 130 n. B. 127º 4' 15" ö. L.; der westlichste Punkt, etwa die Mündung des Naafflusses an der Küste Arakan's, 110°. Die Breite der nördlichen Halbinsel hat im Durchschnitt zwischen 210-180 M., südlicher in der Breite über dem Golfe von Siam etwa 160; die Halbinsel Malaka ist aber ganz schmal, wechselnd zwischen 40, 25 und 10 M. Die größte Länge ist von der Langtam-Kette in N. bis zur Südspitze Malaka's und gegen 400 M., also der vordern Halbinsel ohngefähr gleich; zieht man aber mit Ausschluss Malaka's nur den eigentlichen Körper der Halbinsel in Betracht, durchschnittlich nur um 200 M. Der Flächenraum füllt 36,000 Quadrat-M., mit Malaka über 40,000.3) Das eigentliche Hinterindien ist somit nur wenig größer als Hindustan allein, ohne das Dekhan. 4)

<sup>1)</sup> ebend. S. 898. 903.

<sup>2)</sup> RITTER, S. 899.

<sup>3)</sup> S. ebend. III, 900. und Berghaus, Geo-Hydrographisches Memoir zur Erklärung und Erläuterung der Karte von Hinterindien, in seiner Asia, Sammlung von Denkschriften u. s. w. I. Heft, S. 20 flg.

<sup>4)</sup> S. oben S. 77.

Wie nun Hinterindien viel kleiner an Flächenraum ist als Vorderindien, so zeigt sich auch in der Gliederung ein bedeutender Unterschied: die Hauptmasse desselben, das Land in N. Malaka's, lässt sich der Größe nach mit Hindustan vergleichen, hat aber mehr nach Süden und Norden, nicht wie Hindustan nach Osten und Westen, seine größte Ausdehnung; gegen die Größe 327 des Dekhans tritt aber die schmale Halbinsel Malaka ganz zurück. Ja man sagt richtiger, dass ihm dieser zweite Haupttheil ganz fehlt; denn die Halbinsel Malaka wird über dem 9ten Grad auf der Landenge Kra so schmal, indem die Mündung des Flusses Thakham bei Phunphin so tief ins Land einschneidet, dass nur ein kurzer Landweg von 2-3 Tagereisen<sup>1</sup>) übrig bleibt, um die Mündung des zur Westküste strömenden Flusses Papra (Phunga) zu erreichen, dass man hier passend die Gränze Hinterindiens setzen kann. Zwischen dem Orte Pakchan, bis wohin der gleichnamige Fluss schiffbar ist, bis nach Tasapaon an dem Flusse Kimpohun, welcher in den Golf von Siam ausmündet und von diesem Orte an schiffbar wird, ist die Entfernung kaum 28 Engl. M., und die Höhe des Passes bei Kra beträgt höchstens 450 Engl. Fuss. Das Gebirge, welches Malaka durchzieht, folgt ganz der Richtung der Kette Sumatra's, die Bevölkerung mit ihrer Kultur ist nicht derselben Herkunft mit der des übrigen Hinterindiens, sondern gehört der Inselwelt; es scheint daher erlaubt, die Halbinsel Malaka als einen Theil des Archipels zu

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 80. BERGHAUS, 45. Es sind mehrere solche Stellen; s. ebend. S. 108. und der eigentliche Ort ist streitig. Das Gebirge wird aber nach Low, history of Tenasserim, in Journ. of the R. As. Soc. III, 804. nicht unterbrochen. Auch die neuesten Berichte klären die Sache nicht auf; der Pakshan-Fluss, welcher die Südgränze der Brittischen Provinsen bildet, mündet 90 59' und kommt von N. N. O. her; der gegenüber fliessende Küstenstrom heißt Kumphum, und auf der Karte zu Note on a Map u. s. w. in As. J. of B. IX, 582. wird die Entfernung zwischen beiden zu 30 Engl. M. angegeben. Der Lauf des zweiten Flusses ist aber noch nicht untersucht. Die Landenge bei Kra ist später genau untersucht worden; der Bericht darüber ist enthalten in: Report of a Visit to the Pakchan River, and of some Tin Localities in the southern Portion of the Tenasseria Provinces. By Captain R. G. B. TREMENHEERE, F. G. S., Executive Engineer, Tenasserim Provinces. With a Map and a Section of the Peninsula, im J. of the As. S. of B. XII, p. 523 flg. Ein späterer Bericht von dieser Gegend von Alexander Fraser findet sich ebend. XXXI, p. 347 fig.

betrachten und dadurch gleichsam der Natur nachzuhelfen, deren Absicht deutlich ist, aus ihr ein Glied der Indischen Inselwelt zu bilden.

Die Küste Hinterindiens hat durch ihre Golfe einen Vorzug vor der Einförmigkeit der Vorderindischen; im Osten schneidet der von Tonkin tiefer ins Land hinein, noch tiefer der südliche von Siam; kleiner ist der westliche von Martaban.

# Gliederung.

Die Gliederung Hinterindiens ist von der des vorderen Indiens ebenfalls ganz verschieden; unter dem Fusse des Nordgebirges liegt keine große Ebene, wie die des Indus und des Ganges, es tritt keine das Land durchschneidende Parallel-Kette des Hochgebirges, wie der Vindhja, ein; kein großes, zusammenhangendes Plateau-Land, wie das des Gebiets im Norden des Vindhja und das des Dekhans, von vielen Strömen durchflossen, füllt hier einen großen Theil des innern Landes; es fehlen auch im Norden die Alpenlandschaften des Himâlaja. Die ganze Halbinsel wird durch Meridianketten in sechs lange, nicht sehr breite Thä- 328 ler zerlegt, jedes von einem Strome von Norden nach Süden durchflossen; 1) diese Ketten verzweigen sich alle von dem nördlichen Gränzgebirge und sind von parallelen kleineren Ketten und gleichlaufenden Flüssen begleitet; das ganze Land senkt sich von der höheren Schwelle in Norden nach Süden zur Niederung der Küste. Es hat also die ganze Halbinsel eine einförmige Senkung von Norden nach Süden, Queerketten kommen nur wenige und kurze vor; es fehlen die mannigfaltigen Senkungen des vordern Indiens, die durch den Indus, den Ganges, die Nordflüsse des Vindhja, die Nerbudda und die Flüsse des Dekhans bezeichnet werden.

Die Thäler Hinterindiens sind in Ost und West am kürzesten, in der Mitte am längsten. Es sind folgende:

1. Tonkin, Kokhin China. Dieses Land wird im Westen durch eine Kette vom Binnenlande, dem obern Lao, geschieden; die Kette, für die kein Name angegeben ist, fängt im Nordgebirge um 22° n. B. 120° ö. L. an und durchstreicht in südöstlicher Richtung das Land bis zum 14ten Breitengrade, von wo an sie

<sup>1)</sup> S. RITTER a. a. O. 903.

südwärts läuft und an der Südküste bei Kap St. James 10° 16' 4" n. B. und 125° 44' ö. L. ans Meer tritt.1) Der Hauptfluss des Landes ist Sangkoi, welcher aus Jünnan an der Hauptstadt Tonkins Kasho vorbei zum Meere fliefst. Tonkin war früher ein eigenes Reich, ist jetzt Theil Kokhin Chinas. Es erstreckt sich von den Gränzen Chinas um 23° bis 19° 30'; 2) es ist der fruchtbarste und bevölkertste Theil des Reiches. Das südlichere Land zwischen der Bergkette und der Küste bis 10° 45', von kleinen Flüssen von W. nach O. durchströmt, ist das eigentliche Kokhin China oder, wie der eigentlicha Name ist, Annam. 3) Es ist ge-329 birgig, aber fruchtbar, mit hohen Küsten, vielen Buchten und schönen Häfen. Die Hauptstadt des Landes und des ganzen Reichs ist Hué. Die Provinz Binthuân zwischen 11° 45' und 10° 45' hiess ehemals Kampa, bildete ein eigenes Reich und war als solches schon früher den Arabern und Europäern bekannt.

2. Kambôga, Lao. Die eben erwähnte Kette begleitet im Osten in nicht großer Entfernung den großen Fluß Maekhaun oder den Fluß von Kambôga (auch Kulung Kiang), welcher weit im Norden im östlichen Tibet in N. Tsiamdo's 30° n. B. entspringt und als Lang thsang kiang das stidwestliche Jünnan durchfließt.4) Im Westen trennt die zweite große Meridiankette Hin-

<sup>1)</sup> RITTER, III, 904. Ich folge der Karte von Kokhin China, von Bischof Louis, in As. J. of B. VII, 317. Von ihm steht ebend. VI, 737. Note on the Geography of Cochin China, by JEAN Louis, Bishop of Isauropolis.

<sup>2)</sup> Louis, VI, p. 739. p. 743. dehnt Tonkin bis 170 30' aus.

<sup>3)</sup> Die Benennung Kokhin China scheint durch die Portugiesen entstanden zu sein, welche zu dem Namen der früheren Hauptstadt Koetshen China fügten; s. Ritter, III, 954. Die Portugiesen mögen den Indischen Namen Kokhin dabei vor Augen gehabt haben. S. Louis, VI, 738. und Ritter, III, 953. — Kampa ist Sanskrit, die Hauptstadt von Anga heist so; s. oben S. 143. — Die Araber nennen Kampa Canf; s. Gildeneister, scriptt. Arab. de reb. Ind. p. 69., Not. 9. — Die neuesten Berichte sind: Journal of an embassy to the courts of Siam and Cochin-China, in the years 1821 and 22. By John Crawfurd, London. 1828. 4to. dann Account of the Mission to Siam and Hue, the Capital of Cochin China, in 1821—22. By G. Finlayson. London. 1826. Ein späterer Bericht von diesem Reiche ist der folgende: Geography of the Cochin-Chinese Empire. By Dr. Gutzlaff (Communicated by Sir G. Staunton) in J. of the R. G. S. XIX, p. 85.

<sup>4)</sup> S. RITTER, III, 227. 402. 904. Louis, VII, 322. Mac Leod, As. J. of B. VI, 989 fig.

terindiens sein Thal zuerst von dem des Saluen, dann von dem des Siamflusses im Westen. Diese Kette verzweigt sich auch vom Südgebirge Jünnan's im 23° n. B. und reicht südwärts bis zwischen dem 13ten und 12ten Breitengrad, wo sie sich in der Provinz Kantabon (Kandravana, Mondwald?) der Ostküste des innern Siamesischen Meerbusens nähert. Das obere Gebiet des Flusses innerhalb Hinterindiens wird Lao genannt, das untere Kanboga.

Dieses war früher ein eigenes Reich, es ist jetzt größtentheils Annam unterworfen, der südöstliche Theil gehört zu Siam. Die Nordgränze ist unsicher, an der Küste erstreckt sie sich von der Insel Kokong bis zum Kap James. Es ist ein weites, weit landeinwärts flaches, angeschwemmtes und sehr fruchtbares Land; außer dem großen Maekhaun, welcher durch drei Mündungen swischen 90—110 n. B. in's Meer fließt, hat das Land mehrere kleinere Flüße; nahe an dem Ausfluße des Saigun liegt die gleichnamige Hauptstadt.<sup>2</sup>) Nach einem mehrjährigen durch den Friedensschluß 1859 beendigten Krieg zwischen dem Kaiser der Franzosen und dem Könige von Annam wurde der letzte gezwungen, dem erstern die südlichste Provinz seines Reichs abzutreten. Dieser gewann dadurch in dem fernen Osten ein sehr fruchtbares und für den Handel günstig gelegenes Gebiet.

Das obere Land im Norden Kambôga's heifst Lao oder Lowa 330 (auch Lawa)3) nach dem Namen des dort wohnenden Volkes, wel-

<sup>1)</sup> Kantabon wird durch diese Kette vom Kambôga-Lande geschieden. S. Ritter, III, 1068. Kiang Tung im W. der westlichen Zuflüsse des Maekhaun wird durch hohe Berge vom S. W. (d. h. vom Saluen-Gebiet) geschieden, und die Zweige dieser Kette setzen fort bis Kiang Hung am Maekhaun. Diese Züge gehören also der hier erwähnten Kette. Von Kiang Hung nach MoungLa geht der Weg über hohe, nackte Berge; diese gehören der Kette im Osten des Maekhaun oder Mekhong. S. Mac Leod in As. J. of B. VI, 1004.

<sup>2)</sup> Kamboga heisst auch ein Indisches Volk im Westen, wahrscheinlich die Kamoze, ein Theil der Käfir im Hindukoh. S. Ztschft. f. d. K. d. M. II, 45. Manu, X, 41. rechnet das Volk zu den entarteten Kriegerstämmen. Wie der Name hieher kommt, ist unklar. Eine Frucht der französischen Besitznahme dieses Landes ist diese Schrift: Le Cochin-Chine et le Tongkin. Le pays, l'histoire, la géographie et les habitants. Par Euste Veillot. 2 Bde. Paris. 1860.

<sup>3)</sup> Laos ist der Portugiesische Plural des Völkernamens.

ches von den Barmanen Shan genannt wird; es ist nach allen Nachrichten den Siamesen in der Sprache sehr nahe verwandt.1) Das Land der Lao liegt aber nicht blos auf beiden Seiten des oberen Kambôgaflusses und ostwärts bis an die Gränzen Tonkin's, sondern hat eine weitere Ausdehnung in dem oberen Hinterindien; die Quellen und der obere Lauf des Siamflusses liegen in ihrem Gebiete, sie wohnen zu beiden Seiten des Saluen und von diesem Flusse westwärts bis in die Berge, welche sein Gebiet von dem der oberen Iravadî scheiden; ihr Land heisst hier Lowa Shan bei den Barmanen; sie sitzen an den Südgränzen China's, und noch jenseits in Jünnan finden sich Shan.2) Ihre Gränze gegen Süden ist nur im Thale des Siamflusses genauer bekannt; sie wird hier im Süden Lahaing's 170 15' durch Steinhaufen bezeichnet.3) Das ganze Land ist sehr gebirgig, größtentheils noch sehr unbekannt, reich an Wäldern, doch auch im Besitze vieler fruchtbaren Thäler. Der westliche Theil heisst das obere, der östliche am Kambôgaflus Unter-Lao;4) als mittleres Gebiet gilt das, wovon Zimme (Gangomai, Zangomai) im 18º 47' am Me Ping oder dem Hauptzuflusse des Menam die Hauptstadt ist; die ersten Benennungen müßen von der größeren Erhebung des westlicheren Landes hergenommen sein. Das ganze Land erscheint in seiner nicht alten Geschichte selten als ein einziger Staat und gewöhnlich in mehrere kleinere Fürstenthümer getheilt; es steht jetzt unter einheimischen Regenten in strengerer oder 331 lockererer Abhängigkeit von den benachbarten größeren Reichen: Barma, Siam, Annam und China.1) Die von einigen aufgestellte

<sup>1)</sup> S. bei Ritter, III, 1210. 1228. 1231. 1235. 1243. The Country of the Free Laos. By Dr. Gutzlaff (Communicated by Sir George Staunton) XIX, p. 33.

<sup>2)</sup> ebend. 1236 flg. Sie sind wohl die Lolo im südlichen Jünnan, welche die Schrift der Priester von Ava und eine nicht Chinesische Sprache haben. Ebend. 768.

<sup>3)</sup> Nach der großen Karte zu dem unten zu erwähnenden Reiseberichte RI-CHARDSON'S.

<sup>4)</sup> Low, hist. of Tenasserim, in J. of the R. A. S. V, 245. beschreibt Ober-Lao nach einheimischen Nachrichten; es ist in O. durch Berge geschieden von Süd- (d. h. Unter-) Lao, in W. von Barma durch die Suthep-Kette. Es ist jetzt unabhängig.

<sup>5)</sup> Kiang Hung am Maekhaun 22° n. B. ist ganz unter Chinesischer Oberhoheit. S. Abstract Journal of an expedition to Kiang Hung on the Chinese

Ansicht, dass in diesem obern Lande der Mittelpunkt gewesen sei, von welchem die Buddhistische Kultur der südlichern Länder ausgegangen, verträgt sich nicht mit dem jetzigen Zustande des Volkes und wird durch keine einheimischen Denkmale bestätigt. 1)

3. Siam. Dieses Gebiet wird im Westen durch die drittegroße Meridiankette begränzt, welche das Thal des Menamflusses von dem des Saluen oder Martabanflusses scheidet; sie verzweigt sich ebenfalls aus dem Südgebirge Jünnan's und läuft südwärts zwischen dem 118ten und 116ten Meridiankreise, von mehreren Parallelketten begleitet; ihre südlichste Fortsetzung reicht in die Halbinsel Malaka hinein, vom 117ten Meridiane durchschnitten, und zieht sich dort zwischen dem 11ten und 10ten Breitengrade auf der Landenge Kra sehr zusammen, wenn sie such nicht, wie einige berichten, ganz aufhört.2) Sie wird auf der Ostseite von dem Menamflusse begleitet, welcher im obern Laufe ebenso wie der nördliche Theil der Kette dem schon erwähnten Lande der Lao gehört. Sie scheint nicht zu den höchsten zu gehören, doch fehlen hierüber genauere Angaben, obwohl sie in der neuesten Zeit zwischen dem 19ten und 13ten Grade n. B. mehrmals von Europäern überschritten worden ist.<sup>8</sup>)

frontier etc. By T. E. Mac Leod, in As. J. of B. VI, p. 989 fig. mit einer Karte p. 996. Dieser Bericht ist der wichtigste spätere Beitrag seit Ritter's Darstellung III, 1196 fig. Außerdem Richardson's Account of some of the petty states bying north of the Tenasserim provinces, ebend. V, 601 fig. mit einer Karte. Es fehlen in beiden leider alle Angaben über die Höhe der Gebirge.

<sup>1)</sup> S. Burnour, in dessen und meinem Essai sur le Pali, p. 65.

<sup>2)</sup> S. oben S. 327. Ueber diese südliche Fortsetzung s. RITTER, IV, 1, 107. 126. 131. Im Süd in der Breite Tenasserim's heifst sie die 300 Pik, Siamesisch: Som Roi Jot.

<sup>3)</sup> Nämlich auf den Reisen Macleod's und Richardson's, von Maulmyaing nach Zimme, die S. 384. N. 5. angeführt sind; dann auf der Reise des zweiten von demselben Anfangspunkte nach Bangkok, worüber der Bericht: Journal of a Mission to the court of Siam, im As. J. of B. VIII, 1016 flg. und IX, 1 flg. steht. Zwischen Mienlongyi, einem Ostzuflusse des Saluen, und dem Mayping, einem Westzuflusse des Menam auf dem Wege nach Zimme, ist die Kette hoch, kalt, meist mit Föhren (firs, nachher richtiger Pinus) bewachsen. S. ebend. V, 612. "Das Land zwischen Thalween und Mayping ist eine einzige Reihe von Bergen." 613. S. auch 622. Südlicher Lassen's Ind. Alterthsk. 1. 2. Aus.

einmünden. 1) Er fliesst in einem langen, schmalen, gebirgigen Meridianthale; sein unterer Lauf gehört der jetzt Brittischen Provinz Martaban.

Die Kette, welche den Saluen im W. begleitet, die vierte der großen Meridianketten Hinterindiens, trennt sich von dem hohen Schneegebirge ab, welches die östliche Fortsetzung der Langtam-Kette<sup>2</sup>) ist: sie heisst Goulang Sigong, beginnt im 28sten Breitengrade und streicht um den 116ten Meridian südwärts, den oberen Iravadîflüssen parallel; der Schneeberg Siue Shan in Jünnan erscheint als ein Theil von ihr; im Osten von Bhanmo und Amarapura steigen ihre Züge in vier parallelen Ketten ostwärts über einander auf; die von den Europäern erstiegenen 334 Tong Taong-Berge um 22° n. B. haben 4000—5000 F. Höhe, sind aber nicht die höchsten.3) Wir kennen sie südwärts noch nicht genauer, obwohl sie hier in der neuesten Zeit von Reisenden überstiegen worden ist.4) Der südlichste Theil dieser Kette mus Pegu im W. von Martaban im O. scheiden und scheint die Küste im W. der Stadt Martaban zu erreichen; ein kurzer N. W. Zufluss zu Saluen, Benlein, fliesst unter dem Ostgehänge dieses südlichen Ausläufers und ergießt sich wenig oberhalb der Stadt in den Hauptfluss.5)

Das Bergland auf beiden Ufern des Flusses von Martaban aufwärts wird von den ungebildeten, aber friedlichen und ackerbauenden Stämmen der Karin bewohnt, wie weit nach Norden, ist nicht genau bekannt; doch finden sie sich noch bis in die

<sup>1)</sup> S. RITTER, III, 227. 402. 748. IV, 1, 132. Low, history of Tenasserim, in J. of R. As. Soc. V, 224. und sonst.

<sup>2)</sup> S. oben S. 64.

<sup>8)</sup> RITTER, IV, 1, 222. 234.

<sup>4)</sup> RICHARDSON beschreibt in seinem Abstract Journal of an expedition from Moulmien to Ava through the Kareen country, As. J. of B. VI, 1005 fig. einen bisher unbekannten Weg; er geht 18° 16′ 14″ über den Saluen nach Ava; den Nat-tike-Paſs, welcher aus dem Gebirgslande in die Ebene der Iravadî in Ava hinunterführt, nennt er den längsten und mühsamsten dieser ganzen Gegend. Ueber Höhe und Verzweigung des Gebirges sind sonst keine Angaben gegeben. Auch Low, h. of Ten. V, 148. beschreibt einen Theil dieses Gebirges.

<sup>5)</sup> Karte zu Richardson's Bericht, As. J. of B. V. 604.

Breite von Ava und noch höher; sie heißen zum Unterschiede von andern die rothen. 1)

Auch das unterste Saluenthal oder Martaban ist ein sehr enges; nur das Küstenland an der Bucht der Mündung ist offener und ein fruchtbarer Reisboden. Die Stadt liegt an einem trefflichen Hafen; der Fluss theilt jetzt den Brittischen Theil vom Barmanischen; die Nordgränze der Provinz in 18° 20' bezeichnet zugleich das Ende der Schiffbarkeit des Flusses und seinen Austritt aus dem Gebirge.<sup>2</sup>)

Martaban bildet den nördlichsten Theil des Brittischen Be sitzes in diesem Lande, welcher sich südwärts bis zu 100 n. B. erstreckt; diese weitere Fortsetzung tritt aus dem allgemeinen System Hinterindiens heraus, es ist kein Meridianthal mehr, sondern ein Küstenland. Die vierte große Meridiankette hört in der Breite der Mündung des Saluen um 160 30' auf, und die Küste Hinterindiens läuft von hier westwärts mit einer starken Aus- 335 biegung gen Süden. Es verlängert sich dagegen, wie oben gesagt, die dritte große Meridiankette weit gegen Süden und bildet die Halbinsel Malaka, die von ihr durchschnitten wird. Das Land auf ihrer Ostseite gehört zu Siam, auf der Westseite folgen nach einander unter Martaban Je oder Re, Tavoy oder Tannau, Mergui oder Tenasserim; der letzte Name wird auch für das Ganze gebraucht. Aus dem Gebirge, welches theilweise die bedeutende Höhe von 5000 F. hat, strömen kürzere Flüsse zur Küste mit breiten Mündungen und schönen Häfen; der südlichste oder Tenasserim ist größer und weiter landeinwärts schiffbar. Es sind an der Küste fruchtbare Gebiete, das Innere ist reich an Wäldern und mineralischen Schätzen, vorzüglich Zinn. Die Bewohner des innern Landes sind auch hier Karin;3) die der Städte

<sup>1)</sup> S. denselben, in As. J. of B. V, 607. 701. VI, 1001. Auch Karean, Keraen u. s. w. und nach anderer Mundart Kajen.

<sup>2)</sup> Low, history of Tenasserim in Journal of the R. As. Soc. II, 248. III, 25. 287. IV, 42. 384. V, 141. 216. — S. besonders II, p. 251. Pakshan ist S. Gränze.

<sup>3)</sup> S. RICHARDSON'S Journal of a mission to the court of Siam, in As. J. of B. VIII, 1017. 1027. 1032. etc. Er überstieg auf dieser Reise die große Scheidekette. Siehe auch Helfer's third report on Tenasserim, in As. J. of B. VIII, 973. Fourth report, IX, 155. RITTER, IV, 1, 103.

und der Küste gehören den benachbarten Völkern, es sind hier Barmanen und Mon.

5. Iravadì-Gebiet; Ava oder das Land der Barmanen; Pegu. Von allen Hinterindischen Gebieten erstreckt sich dieses am weitesten gegen Norden und ist am bekanntesten.

Die Iravadî erhält ihre vielen Zuflüsse aus der Langtam-Kette und dem Namkio-Gebirge 28° n. B.; 1) es sind vorzüglich zwei größere, ein westlicher: Namkio, ein östlicher: Myet Ngay; sie vereinigen sich bei Mainla 260 n.B. Dieses oberste Thal ist von Mishmi- und Khampti-Stämmen bewohnt; eine kürzere Meridian-Kette in 1140 45' ö. L. Shue Dong Gyi scheidet es vom Hukhung-Thale im W. Der Strom läuft südwärts bis zur vielbesuchten Handelsstadt Bhanmo 24° 21', wo er eine große Wendung nach Westen macht, im 114° ö. L. aber wieder sich südwärts richtet und in dieser Richtung bis Amarapura 210 59' Er erhält auf dieser Strecke noch viele Zuflüsse aus dem Ost- und West-Gebirge. Bei Amarapura macht der Strom eine neue Westbiegung bis nach Pagan, einer älteren Hauptstadt in 21° 45'; zwischen beiden Städten fliesst ihm der große Westzuflus Ningthi (oder Kyendwen oder Thanlavadi) zu, der theils 336 vom Patkoi-Gebirge<sup>2</sup>) im Norden, theils vom Shue Dong Gyi im O. seine Gewäßer erhält; die nördlichsten Quellen liegen im 27º n. B. Das obere Thal dieses Zustromes heisst Hukhung und und wird von Singpho-Stämmen bewohnt. Er fliesst nachher südwärts zwischen 1120 30'-1130 im Kubo-Thale, welches unter dem Ostgehänge des Tafellandes von Manipur<sup>3</sup>) liegt, dessen Hauptstrom Kongba sich außerhalb des Kubothales dem Ningthi zugesellt.

Von Pagan an strömt der große Fluß südwärts an Prome 18° 50' vorbei, in deßen Nähe die Ruinen der ältesten Hauptstadt der Barmanen liegen; hier sind auch die Südgränzen des eigentlichen Barmanen-Landes, welches von Bhanmo an bis hierher an beiden Seiten des Landesflußes und seiner Zuflüße reicht. Es ist diese Strecke zugleich die des mittleren Stromes, der hier in einem hügeligen Thale und von Bergen mittlerer Höhe um-

<sup>1)</sup> S. oben S. 324.

<sup>2)</sup> S. oben S. 324.

<sup>3)</sup> S. oben S. 69. 323.

geben fortsliesst. Unterhalb beginnt das flache Land Pegu, das Land der Mon oder Talain (Talian); der Strom spaltet sich im 18º n. B. in zwei Hauptarme, einen westlichen (den von Bassein) und einen östlichen von Rangun, von der gleichnamigen großen Hafenstadt 160 47' an seiner Ausmündung so benannt. von vielen Nebenspaltungen der beiden Arme durchflossene Land ist das Delta der Iravadî, ein angeschwemmtes, oft überschwemmtes, feuchtes und heißes, aber fruchtbares Gebiet. Die Hauptstadt dieses früher berühmten, Pegu benannten Reiches liegt am gleichnamigen Flusse im innern Lande im 17° 40' n. B. 113° 52' ö. L. Der noch östlichere kurze Fluss Setang ist die alte Gränze gegen Martaban. 1) In dem östlichen Gränzgebirge Pegu's wohnen Karin, wie sie uns nördlicher in dem Gränzgebirge gegen den Saluen bekannt sind. Der zweite Krieg mit den Barmanen trug den siegreichen Engländern im J. 1824 den Besitz Pegu's ein, welches Gebiet durch den Sitong-Fluss von Tenasserim getrennt wird, von der Natur sehr reichlich ausgestattet ist und unter der zweckmässigen Verwaltung der neuen Besitzer sich eines großen Aufschwunges erfreut. Da es den Engländern viel daran gelegen sein muss, die weit in's Binnenland hinauf schiffbare Irdvadi genau kennen zu lernen, ist natürlich, dass sie den Lauf dieses Stromes haben sorgfältig untersuchen lassen.<sup>2</sup>)

Die Iravadt, obwohl kürzer als der Saluen, dessen Lauf aber in Hinterindien selbst kürzer als der ihrige ist, bildet nebst dem Kambôga die Hauptströme Hinterindiens; die Iravadî übertrifft ihren Nebenbuhler an historischer Bedeutsamkeit, wie an Schiffbarkeit und Fruchtbarkeit auch ihrer oberen Landschaften.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Low a. a. O. V, 286. Der Pegusius heist in Pali Hansavati, reich an Gähsen.

<sup>2)</sup> Siehe Report on some Fishes received chiefly from the Sitong River and its Tributary Streams, Tenasserim Provinces. — By Ed. Blyth. Im J. of the As. S. of B. XXIX, p. 138. und Memorandum on the Irawadi River, with a monthly Register of its Rise and Fall from 1856 to 1858, and a measurement of its minimum discharge. — By Lieut. Col. A. Cunningham ebend.

<sup>3)</sup> Die Iravadî ist von Harnay bis zum Gemünde des Mogang 25° beschifft worden, wo er ihn verließ; er war hier noch breit und tief. S. As. J. of B. VI, p. 263. Man leitet den Namen ab von Airâvata, dem Elephanten des Indra; wahrscheinlich richtig, weil der Elephant in Barma so geehrt ist; in diesem Falle darf man aber nicht die Irâvatî oder Hyarotis damit

Die Iravadî wird in ihrem ganzen Laufe von der fünften 337 großen Meridiankette und deren Parallelzügen im W. begleitet; sie ist uns nur im mittleren und südlicheren Theile bekannter, wo sie das mittlere Iravadî-Thal von Arakan im W. scheidet. Nach dem Laufe der Flüsse und der Breite der schon beschriebenen Nordgränze<sup>1</sup>) müßen wir die nördlichsten Anfangspunkte dieser Bergketten zwischen 25° 30' und 27° n.B. suchen; der westlichste große Zufluß zur Iravadî, der Kyendwen, wie deßen Zuflus Kongba aus Manipur, fliessen beide erst südwärts, werden aber nachher genöthigt, ostwärts zum Iravadî-Gebiete abzubeugen; die Ursache muss die Höhe des Gebirgslandes sein, welches ihnen im Westen vorliegt. In der That scheint die Kette, deren Theil Muin Mura 1110 20' O. 240 N. bekannt ist, in Norden wie in Süden fortzustreichen; nördlicher bildet sie den Gebirgswall zwischen Manipur im O. und dem Barak-Gebiete im W.; südlicher fließen aus ihr die Tripura und Katurgrama-Ströme westwärts,2) Zuflüse zu Kongba und Kyendwen ostwärts. Es scheint aber nothwendig, über 23° n. B. eine Gabelung dieser Kette anzunehmen; denn während die oben erwähnte Gränzkette,3) zu welcher die hohen Gipfel des blauen und des Tafelberges und anderer gehören, Vorderindien von Hinterindien trennt, ist in

zusammenstellen. Die jetzige Hauptstadt Ava (eigentlich Aengva; Fischteich) war es auch früher, Amarapura, Stadt der Unsterblichen, nur 1/2 M. höher, war es nur von 1783—1822. Das Ava gegenüber liegende Sagaing ist aber zwei Mal früher Residenz gewesen. — Pagan bei Tagong 23° 30' zeigt noch große Ruinen; s. HANNAY, p. 251. Tagong ist nach der Barmanischen Geschichte die älteste Hauptstadt und zwar von einem Prinzen aus Hindustan gestiftet; von hier aus wurden sowohl Pagan, als das südliche Prome und das nähere Ava gegründet. S. H. Burney, translation of an inscription in the Burmese language, in As. Res. XX, 172. und As. J. of B. IV, 400. — Der Krieg der Engländer mit dem Könige von Ava und spätere und frühere Gesandtschaften an den dortigen Hof haben uns mit diesem Lande ziemlich bekannt gemacht; ein älterer Bericht ist: Synzs, account of an embassy to the kingdom of Ava. 1800. 3 Vols. 80 oder 2 Vols. Edinburgh. Der beste: Crawfurd's Journal of an embassy to the court of Ava in the year 1827. 1834. 2 Vols. 80. Später als Ritter's Darstellung. IV, 1, 157 fig. sind: Travels in the Birman empire. By Howard Malcolu. Edinburgh. 1840.

<sup>1)</sup> S. oben S. 328. 325.

<sup>2)</sup> S. oben S. 69-72.

<sup>3)</sup> S. oben S. 70.

diesem Lande selbst eine nochmalige Scheidung der Stromsysteme, indem der Keladyng oder Arakanfluss in einem bestimmt abge- 338 gränzten Thale südwärts fliesst und im Osten durch eine hohe Kette vom Iravad?-Lande geschieden ist. Diese Kette muss die eigentliche Fortsetzung des Muin Mura nach Süden sein; in der That finden wir sie in der Breite von Ava oder 220 n. B. als Meridiankette wieder; sie muss überstiegen werden, um von dieser Hauptstadt nach Arakan zu gelangen; sie wird hier Jumadong genannt und Pässe vom Mineflusse in Barma nach Aeng in Arakan, in 20°, von Jandabu 19° 15' nach Tongho führen in der Höhe von 4690 Engl. F. von Lande zu Lande hinüber; 1) Kap Negrais bezeichnet ihr Ende am Meere.

6. Arakan. Die eben beschriebene Meridiankette scheidet dieses kleinere Gebiet vom Iravadî-Lande; auch die Westkette kennen wir,2) welche dieses Land von den Indischen Ländern an der Ostküste des Bengalischen Meeres von dem Punkte an trennt, wo sie sich von der großen fünften Meridiankette ablöst; dieser Punkt ist etwa 23° 20' n. B. im S. des Muin Mura; denn hier entspringen die zwei Arme, welche den Keladyngflus bilden; diese vereinigen sich bei Lara, nicht viel oberhalb der Hauptstadt Arakan, welche 12 M. vom Meere am schiffbaren Flusse im ganz flachen, von vielen Spaltungen desselben überschwemmten, feuchten, höchst ungesunden Gestadelande liegt. Die Nordgränze gegen Katurgrama oder Kittagong wird durch das Wela-tong-Gebirge und dessen unbekannte nordöstliche Fortsetzung nach dem Keladyng- oder richtiger Kola-don-Flusse gebildet, p. 679. Das Land besitzt drei Hauptflüsse: Majû im W., Kola-don in der Mitte, Lemjo im O., die parallel von N. nach S. fließen, durch Gebirgsketten getrennt sind und im untern Laufe durch natürliche Kanäle mit einander verbunden werden. Der Kola-don wird im untern Laufe Ga-tsha-bha genannt. Der Name des Landes Rakhaing ist entstanden aus dem Pâli-Worte Jakkha für das Sanskrit Jaxa; die Buddhistischen Missionare gaben dem Lande den Namen Jakkha-pura. Die Bewohner nennen das ganze Land Rakhaing-taing-gyi, oder Königreich Rakhaing, den nördlichen fruchtbarsten Theil Rakhaing-dyi, das Land Rakhaing; den südlichsten

<sup>1)</sup> RITTER, IV, 1, 210. 279. 308. 339. 343. BERGHAUS, 27.

<sup>2) 8.</sup> oben S. 70. 72.

Thandwai, woraus Sandoway entstanden ist. Sich selbst nennt das Volk, wie die Barmanen, Mjam-ma. Ich bemerke, dass dieser Ursprung des Namens dadurch bestätigt wird, dass die Buddhisten auch den Urbewohnern Ceylon's den Namen Jaxa gegeben haben. Der ursprüngliche Name der Stadt Arakan war Vaiçali und der Sanduvai's Dvajavati. Arakan überhaupt besteht nur aus einem schmalen Küstensaume südwärts bis 16° und dem darüber liegenden Waldgebirge; am Flusse, der etwa 50 M. Lauf haben mag, ist aufwärts noch unbekanntes Gebiet. Mehrere Inseln liegen der Küste vor. Der größere Theil ist unangebaut, mit üppigem Wachsthum, aber voll böser Fieberluft. Auch dieses Land war einst ein besonderes Reich, jetzt ist es Englisch.

Die Bewohner, Rakhaing oder Mug, sind Verwandte der Barmanen.<sup>2</sup>)

So stellt sich Hinterindien dar als ein großes, bestimmt abgegränztes Gebiet Asiens; als ein zusammengehöriges durch die Gleichförmigkeit der Gebirgs- und Fluß-Systeme, zu welcher die des Klimas, die der Erzeugniße und des Menschentypus hinzu tritt; als ein in seinem Innern ebenso bestimmt in mehrere 339 Theile geschiedenes. Stellen wir diese Theile in allgemeinen Zügen hin, so zeigen sich drei große Gebiete in drei größern, breitern, offenern Flußthälern auch als natürliche politische Abtheilungen: das Iravadî-Gebiet, das des Menam, das des Kambögaflußes; ein viertes dehnt sich unter dem Gebirge an der

<sup>1)</sup> Diese Angaben sind in folgenden Schriftstücken enthalten: Report on a Route from Pakung Yeh in Ava, to Aeng in Arracan. By Lieut. (T. A.) Trant, of the Q. M. G. Dep. in J. of the As. S. of B. XI, p. 1136 fig. Dong bedeutet Gebirge; die Barmanen nennen es Komah-Pokong-teoing. Account of Arakan. By Lieut. Phayre, Senior Assistent Commissioner, Arakan ebend. X, p. 679 fig. Dann Notes on Arakan. By the late Rev. G. M. Comstock etc. With a Map of the Province, drawn to accompany them, by Rev. L. Stilson etc. im J. of the Am. Or. S. I, p. 219 fig. Ein Abrifs der Geschichte des Landes ist gegeben in: On the history of Arakan. By Cpt. A. P. Phayre, im J. of the As. S. of B. XIII, p. 23 fig. Weiter Extracts from a J. up the Keladyn River. By Cpt. L. R. Tickel in J. of the R. G. S. XXIV, p. 86 fig. Eine sehr schätzbare Monographie ist diese: Report on the Island of Chedooba. By Edw. P. Halstead, Esq. etc. in J. of the As. S. of B. X, p. 349 u. 419.

<sup>2)</sup> CH. PATON, historical and statistical sketch of Aracan, in As. Res. XVI, 353. RITTER, IV, 1, 307 flg.

Ostküste aus. Das Gebirgsland Lao an der Nordgränze zerfällt in mehrere Gebiete, das Land am Saluenflusse ist zu weit ausgedehnt und schmal, um natürlich einen einzigen Staat zu bilden; der Küstensaum im W. zwar ein zusammengehöriger, nur zu klein, um bedeutend zu sein. Diese Gliederung macht sich auch in der Geschichte der ganzen Halbinsel vorwaltend gültig und bewährt sich in den Hauptumrissen der jetzigen politischen Theilung. Das Iravadi-Gebiet bildet den Staat der Barmanen, das des Meham den Siamesischen; die Gebiete auf der Ostküste sind meinem Staate zusammengefügt; dieser greift aber durch den Besitz des Kambôgagebiets auf künstliche Weise in ein anderes über; Lao ist unter der mehr oder weniger strengen Botmässigkeit der benachbarten mächtigen Reiche Barma, Siam, China; eine meerbehertschende Europäische Macht waltet in den abgerisenen Küstengebieten Arakan und Tenasserim, und hat das Tsfelland Manipur unter ihren Schutz genommen, wie eine hohe Fate, aus welcher sie zu gelegener Zeit hervorbrechen kann. Von der ins Meer hineinragenden Halbinsel Malaka; die in viele kleine Staaten zerfällt, gehorchen die angränzenden Gebiete Siam, die südlichsten den Britten.

## Klima. Erzeugnisse.

Auch in Beziehung auf diese beiden Gegenstände können nur sehr allgemeine Andeutungen hier zugelaßen werden.

Hinterindien hat, wie es seiner Breite nach muss, das heise, milde, gleichförmige Klima der Tropen mit Monsunen und regelmäsigen Regenzeiten; die höheren Gebirgsländer im Norden werden hierin einigen Unterschied zeigen, allein keinen so großen, wie in Vorderindien, da die Schneegebirge hier nur an einer kurzen Strecke die Nordgränze machen. Doch sind die innern Gebirge hoch genug, um eine Wolkenscheide zu bilden und dadurch eine Entgegensetzung der Jahreszeiten, wie ähnlich in Dekhan, hervorzurusen. Der S. W. Monsun bringt in Kokhin China die trockene Jahreszeit, der von N. O. im Oktober den Regen. 1) 340 Westlicher scheinen die Indischen Verhältnisse zu herrschen. 2)

<sup>1)</sup> RITTER, III, 923.

<sup>2)</sup> ebend. III, 1086. IV, 1, 142. 317.

An Reichthum der Erzeugnisse des Bodens wetteisert die hintere Halbinsel mit der vorderen; ja sie hat eigenthümliche, welche der vorderen fehlen. Da sie im allgemeinen die Indiens und der Tropen sind, brauchen nur die wichtigeren der eigenthümlichen eine Erwähnung zu finden. Das Nordgebirge ist reich an Metallen, auch den edlen, und namentlich ist Hinterindien, im Gegensatze zu Vorderindien, reich an Gold, wenn dieses ein Reichthum zu nennen ist.1) Es ist reich an Waldbäumen, doch scheint der werthvolle Tekbaum nur Siam, Tenasserim und Pegu zu gehören.2) Der Werth dieses Baumes ist in der neueren Zeit sehr gestiegen, weil er in Vorderindien anfängt seltener zu werden. Tenasserim ist reich an werthvollen Harzen. Das viel geschätzte Agilaholz ist vorzüglich ein Erzeugniss Kokhin Chinas und Siams;3) an Elephanten sind Siam, Lao, Tenasserim, Barma reich; namentlich ist die Abart der als göttlich verehrten weissen Thiere in Siam zu Hause.4) Da ich bei einer frühern Gelegenheit die Nachrichten der Griechischen Geographen vom Transgangetischen Indien zusammen getragen und erläutert habe, kann ich die Leser darauf verweisen und mich auf die Bemerkung beschränken, daß aus den uns von Ptolemaios aufbewahrten geographischen Namen zwei Thatsachen hervorgehen, nämlich erstens, dass Bewohner Vorderindiens an mehreren Punkten Hinterindiens Niederlassungen gegründet hatten, und zweitens, dass die griechischen Kaufleute einen lebhaften Handel mit diesem fernen Theile der Welt

<sup>1)</sup> ebend. von Tonkin III, 926. Lao 1216. Ava IV, 1, 243.

<sup>2)</sup> ebend. III, 932. 1100. IV, 1, 145. 190. On the Gamboge of the Tenasserian Provinces, by the Rev. F. MASON, A. M. im J. of the As. S. of B. XVI, p. 1. — The Gum Kino of the Tenasserian Provinces. — By the Rev. F. MASON, ebend. XVII, p. 223.

<sup>3)</sup> ebend. III, 933. 1091. S. GILDEMEISTER, scripti. Arabb. de rebus Ind. p. 65 fig. und oben S. 285.

<sup>4)</sup> RITTER, III, 1103. IV, 1, 146. 255. CRAWFURD, history of the Indian Archipelago III, 245. sagt: "Die Lünder, welche zwischen Siam und China liegen, Kambôga, Kampa, Kokhin-China, Tongkin, sind ohne Zweifel die am meisten begabten des ganzen Asiatischen Festlandes, mögen wir nun die Fruchtbarkeit des Bodens, die Mannigfaltigkeit und Nützlichkeit ihrer vegetabilischen und mineralischen Erzeugnisse in Erwägung ziehen, oder die Anzahl und Vortrefflichkeit ihrer Häfen, ihre schönen, schiffbaren Flüsse und die Ausgedehntheit ihrer Binnenschifffahrt, oder endlich die bequeme Lage für den Verkehr mit andern Völkern."

führten, indem sie dem südlichsten Vorgebirge den Namen von Maleu kolon, drei Gebieten die von Argyra chora, Chalkitis und Chryse Chersonnesos und der Stadt Arakan den von Triglyphon und einer Stadt des Binnenlandes den von Anthina beilegten. 1)

<sup>1)</sup> Siehe III, S. 253 fig. und IV, S. 352, N. 1. Von meinen früheren Bestimmungen ist nur eine einzige zu berichtigen, nämlich die, dass das südlichste Vorgebirge Hinterindiens nicht nach Kap Romania, sondern nach Tringanu verlegt worden ist, weil sich hier ein Berg findet, der dort fehlt, und weil das von Ptolemaios erwähnte Sobana Singapur sei. Da nach Joao de Barros (s. IV, S. 543. N. 1.) dieses die Insel Groß-Karimon ist, muß Maleu kolon Singapur sein, welche Stadt am Fuß eines Berges liegt und der südlichste Punkt Hinterindiens ist. Die Griechischen Seefahrer vermieden die schmale Meeresstraße zwischen dem Festlande und diesen Inseln, welche sie umschifften.

#### Lage. Gränzen.

Im Archipel befinden wir uns in einer neuen Welt; statt der großen Festlande der beiden Halbinseln haben wir nur Inseln, obwohl einige beinahe wie Festlande groß sind; es herrscht aber die Umgebung des Meeres vor und neben den größeren Eilanden füllt eine Unzahl keinerer und ganz kleiner das Meer; wir sind im Archipel mit geringer Ausnahme beinahe stets nahe bei dem Erdgleicher und stets unter den Tropen; ganz eigenthümliche Erzeugnisse des Bodens treten uns hier entgegen und das Geschlecht der Menschen und Sprachen ist ein eigenthümliches. Es ist eine Welt für sich, aber zugleich ein vermittelndes Gebiet für die nahen Festlande; es liegt Hinterindien in seiner ganzen Ausdehnung nahe vor und ein Theil dieses Inselreichs, die Halbinsel Malaka, hängt mit Hinterindien zusammen; die nordöstlichste Inselreihe reicht nahe an die südlichste Küste Chinas, die nordwestlichste erstreckt sich hoch ins Bengalische Meer hinauf und erreicht beinahe die S. W. Spitze Pegu's im Kap Negrais; die östlichsten liegen solchen nahe, welche zur Inselwelt des großen Oceans zwischen Asien und Amerika gehören. In Uebereinstimmung hiermit haben die Bewohner des Archipels oder richtiger der begabtere Theil unter ihnen in dieser Oceanischen Welt ihre nächsten Stammverwandten. Dem vorderen Indien liegt der Archipel im Raume entfernter, aber durch das offene Meer und die Gunst regelmässiger Winde leicht erreichbar; er trägt die zahlreichsten und merkwürdigsten Spuren des Einflusses, den das vordere Indien auf seine Bewohner ausgeübt hat; dieses der Grund, weshalb eine sehr kurze Skizze dieser Inselwelt hier nicht vermisst werden darf.

Der Archipel ist auf eine merkwürdige Weise eine für sich geographisch abgeschloßene Welt, obwohl er überall den größten Schiffen offene Durchgangsstraßen darbietet. Diese Einschließung beruht auf der Lage und Anordnung der einzelnen Insel-Gruppen und -Reihen.

Die Nordspitze der nordwestlichsten Inseln liegt unter dem 342 14º n. B. im S. des Kaps Negrais; von hier zieht sich die Reihe der Andaman-Inseln im 110ten—111ten Meridiane O. v. F. südwarts; an sie schliesst sich die Kette der Nicobaren an, von 9°-7° n. B. 111°-112° O. nach dem Nordende Sumatras im 113º ö. L. und 5º 40' n. B. hin. Diese große Insel erstreckt sich S. S. O. bis zum 6° s. B. und 123° 30' ö. L., von einer Inselkette an ihrer Westküste begleitet. Dieses ist die Westgränze des Archipels. Im Osten liegt ihr parallel die Halbinsel Malaka, von der Landenge am Flusse Pakshan 10° n. B. 1) bis Kap Romania 1º 22' 30" und Kap Buros 1º 15' n. B. im Süden, zwischen den Meridianen 1160 und 1220. Die Malaka-Strasse oder das eingeschlossene Meer zwischen der Halbinsel im Osten und der Insel Sumatra im Westen führt aus dem Bengalischen Meere in den Archipel hinein; durch die vielen Inseln an der Südspitze Malakas theilt sich dort die Strasse in viele einzelne. An Sumatras Südspitze, zwischen ihm und Jaya, führt die Sunda-Straße hinein.

Die große Insel Java zwischen 5° 52' und 8° 46' s. B. 2) von 122° 51' bis 132° 13' ö. L. bildet zuerst die Südgränze; die kleinen Sunda-Inseln, nachher die südlichen Banda-Inseln folgen sich ostwärts in der Parellele der Südküste Javas und setzen diese Gränze über 150° ö. L. fort, mit merkwürdiger Gleichförmigkeit und Ausdehnung (300 geogr. M.); nur einzelne, wie Kandana oder die Sandelholzinsel und Timur³) ragen aus der Kette heraus und erreichen 10° s. B. Viele aber schmale Meeresstraßen öffnen Durchgänge aus dem großen Südmeere. 4)

<sup>1)</sup> S. oben S. 327.

<sup>2)</sup> S. SIR T. STAMFORD RAFFLES, the History of Java. London. 1817. 4to. 2 Vols. I. p. 1.

<sup>3)</sup> Der Name bedeutet Qst in den Sprachen des Archipels; Kandana ist Sanskrit.

<sup>4)</sup> JOHN CRAWFURD, History of the Indian Archipelago, containing an Account

Die östliche Gränze ist die unterbrochenste und unregelmässigste; die Aru-Inseln (50-70 s. B. 1520-1530 ö. L.) und der westliche Theil Neu-Guinea's (0° 30'-4° 10' s. B. 149°-153° ö. L.), der beinahe zwei besondere vom größeren eigentlichen Neu-Guinea getrennte Inseln bildet, stellen den südlichen Theil dieser Gränze dar, die sich darauf westlicher durch Gilolo (146° ö. 343 L.) und die südlichste der Philippinen, Mindanao (1400-1440), nordwärts nach Luson oder Losong (zwischen 1370-1420 ö. L. 12º 20'-18º 42' n. B.) zieht; ihr im Norden liegen die kleinen Bashi-Inseln; noch nördlicher wird Formosa nahe der Ostküste Chinas (1380—1390 40' ö. L.) vom nördlichen Wendekreise durchschnitten. Wenn man von den geographischen Verhältnissen des Indischen Archipels ausgeht und dabei die mineralogischen und botanischen Erscheinungen desselben berücksichtigt, ist es richtiger die östliche Gränze desselben bis zur Insel San Christobal auszudehnen, so dass Neu-Guinea, Neu-Irland und Neu-Georgien oder die Salomons-Inseln eingeschlossen werden. Da für mich jedoch der historische Gesichtspunkt, d. h. der Einfluss Vorder-Indiens auf den Archipel maassgebend ist und dieser sich nur bis zu der Insel Tobi oder Lord Nords-Insel erstreckt hat, ziehe ich vor die von Crawfurd vorgetragene Begränzung festzuhalten. Die holländische Regierung hat zwar vor kurzem einige Niederlassungen auf Neu-Guinea angelegt, es findet sich jedoch dort gar keine Spur eines Vorder-Indischen Einflusses. 1) Die Einfahrten durch diese Inseln aus dem stillen Meere sind offner und breiter, als die übrigen und heißen Passagen, so die von Gilolo, Mindanao und Luson.

Die Nordgränze geht vom südlichen Luson aus längs der langgestreckten Palawan-Insel (zwischen 137° 17′ und 135° ö. L. 11° 30′—8° 24′ n. B.) nach dem Nordosten Borneo's; zwischen die-

of the Manners, Arts, Languages, Religious Institutions, and Commerce of its Inhabitants. Maps and Plates. 3 Vols. Edinb. 1820. I, 6.

<sup>1)</sup> Die andre Begränzung ist vorgetragen worden in einer Abhandlung, welche die physikalische Geographie des Indischen Archipels betitelt ist und aus welcher ein Auszug im Ausland 1863 No. 41 sich findet. Ein Bericht von den holländischen Besitzungen auf Neu-Guinea ist enthalten in "Nieuw Guinea Ethnographisch en Natuurkundig, onderzocht en beschreven in 1858 door een Nederlandsch Indische Commissie. u. s. w. Amsterd. 1862. — Ueber die Verbreitung des Buddhismus nach dem Eilande Tobi s. IV, 712.

sem großen Eilande und der Küste Malaka's liegen zahllose kleine Inseln und hervorragende Meeresfelsen, welche unter die Gruppen der Natuna und Anamba (1230—1270 und 20 304—40 504) susammengenommen werden, das innere Meer des Archipels absperren und die Durchfahrt schwierig machen.

Die größte aller Inseln dieses Meeres, Borneo, liegt ziemlich im Mittelpunkte des so umgränzten Gebiets von Nord nach Süd und West nach Ost (zwischen 6° 20′ n. B. und 4° s. B. 126° 30′—136° 30′ ö. L.). Die größeren umliegenden Inseln haben wir bis auf eine alle schon genannt; sie sind im S. Java, im Westen Sumatra und die Halbinsel Malaka, im N. Luson, im N. O. Mindanao, die zwei größten Philippinen; nahe im Osten endlich Celebes, die am wunderlichsten gestaltete Insel der Welt, aus vier langen, schmalen, ostwärts und südwärts hinausspringenden Halbinseln mit dazwischen liegenden breiten Meerbusen bestehend; die äußersten Punkte liegen um 1° 50′ n. B. und 5° 40′ s. B. zwischen 137°—143° ö. L.; das Meer füllt freilich einen großen Theil des so umschriebenen Landes.

Die Zahl der übrigen Inseln anzugeben, wäre unmöglich und wenn es geschehen könnte, hier zwecklos. Es genügt hier zu sagen, dass der Archipel wenigstens 16 Inseln enthält, die nur den vierten Rang in dieser Inselwelt einnehmen, aber dabei einen Flächenraum von zwischen 1000—1550 Engl. Quadratmeilen haben. 1)

Die kleinern Inseln bilden entweder Ketten, wie im Osten Java's, oder Gruppen, die viele Inseln vereinigen. Zwischen die-844 sen Gruppen und den größern Inseln ist an fünf Stellen offenes, freies Meer, gleichsam Binnenseen; sie werden daher auch Seen genannt. Diese sind die Chinesische See zwischen Hinterindien, Malake und Borneo, die jedoch außerhalb des Archipels liegt; die Java-See zwischen Java und Borneo, auch Sunda-See genannt; drittens die See zwischen Celebes, Buro, Ceram im N. und der Gränzkette im S., Banda-See genannt; die vierte liegt im N.

<sup>1)</sup> Nach Crawfurd's Berechnung und Aufzählung III, 534. I, 3. Das Größenverhältniß zu zeigen, entlehne ich ihm noch folgende Angaben: ersten Ranges sind Borneo mit 212,500 und Sumatra mit 130,000 Engl. Q.-M.; zweiten Java mit 50,000, Malaka mit 48,000, Celebes mit 55,000; dritten Luson mit 30,000, Mindanao mit 25,000; jede der letzten ist der größten Westindischen Insel an Größe gleich.

von Celebes, im O. von Borneo, im S. von den Sulu-Inseln und Mindanao; sie heisst Celebes-See; die fünfte ist eingeschloßen' von Mindanao, den mittlern Philippinen, Palawan, dem Nordosttheil Borneo's und im S. von den Sulu-Inseln; die letzten geben ihr den Namen. Diese Seen bilden einen wichtigen Charakterzug des Archipels; auf ihrem stets ruhigen Waßer können die Bewohner mit den regelmässig wechselnden Winden leicht von einem Theile ihres Gebiets zum andern hinüberschiffen. Diese sicheren Winde begünstigen auch die Fahrten aus dem Archipel nach den nahen Festlanden: in drei Tagen erreicht man von der Ostküste China's die nordöstliche Gruppe der Philippinen, in zehn die Mitte des Archipels; in fünfzehn gelangt man von Vorderindien ebendahin; nur drei Wochen werden erfordert, um vom südlichen Arabien Sumatra und Malaka zu erreichen. Diese Begünstigung ist um so wichtiger, weil die Verbindung zur See zwischen Arabien und Indien im W. und China im O. durch den Archipel gehen muss. Nicht weniger glücklich ist die Lage für den erweiterten Verkehr der jetzigen Zeit; vom Vorgebirge der guten Hoffnung und der Westküste Amerikas erreicht man durch ein offnes Meer mit regelmässigen Winden leicht und sicher den Archipel. Es müsste sich hier ein Mittelpunkt des Welthandels bilden, selbst wenn die Inseln diesem nicht viele der gesuchtesten und einige der seltensten und kostbarsten Waaren darböten.

Die Monsune oder regelmässigen Winde dieser Meere, deren Wichtigkeit für die Geschichte der Entwickelung der Inselbewohner so groß ist, verdienen kurz erwähnt zu werden. Nach den allgemeinen Gesetzen der Winde in der Nähe des Erdgleichers müste der Archipel den Passatwind haben; dieser wird aber auch hier durch das Land, auf welches er stößt, gestört. Im Indischen Ocean wehen die Monsune mit halbjährigem Wechsel von 3° s. B. an nordwärts; der Südwest-Monsun im Allgemeinen vom April bis 345 October; der Nordost in der zweiten Hälfte des Jahres. So auch in der Chinesischen See. Zwischen 10° s. B. aber bis 3° s. B. und im December und Januar oft bis 20 n. B. finden im Archipel entgegengesetzte Monsune statt; ein Südost-Monsun weht vom April bis October, in der zweiten Hälfte des Jahres ein Nordwest; sie sind am stärksten in der Java-See, dehnen sich aber bis Neu-Guinea aus. Sie bilden aber im Archipel selbst einen Gegensatz; der Westwind bringt in Java Regen, der östliche

heiteres Wetter vom April bis October; 1) an den Molukka-Inseln ist der Ostmonsun stürmisch und regenbringend, der aus Westen trocken und sanft.2)

## Gruppen.

Da mit Ausnahme der Philippinen alle Inseln dieses großen Archipels nahe am Erdgleicher liegen, findet sich natürlich eine allgemeine Gleichförmigkeit des Klimas, der Gewächse und Thiere, auch der Menschen und ihrer Art. Doch zeigt gleich ein Blick suf die Karte den Unterschied, dass neben kleinen Inseln große Festlande vorkommen; die ersten begünstigen die Fischerei und das Seeleben, die letzten allein konnten Ackerbau im größeren Masstabe entwickeln und dadurch Staaten mit höherer Bildung hervorrufen. Eine genauere Bekanntschaft zeigt aber ferner, dass such andere Unterschiede zwischen den einzelnen Theilen vorkommen, welche mit der geographischen Länge und der Entfernung von den Mittelpunkten der Bildung im Zusammenhange su stehen scheinen. Wir wollen diese mit den Worten des genauesten Kenners und gründlichsten Beschreibers dieser Lande bezeichnen. 3) Den ersten Theil bilden die Nikobaren, die Andamanen, Malaka, Sumatra, Java nebst Bali und Lombok und zwei Drittel des westlichen Borneo bis zum 131° ö. B.4) Suma-

<sup>1)</sup> RAPPLES, Java, I, 80.

<sup>2)</sup> CRAWFURD, I, 9.

<sup>3)</sup> ebend., I, 7.

<sup>4)</sup> Crawfurd hat 116° O. v. Gr. (138° 39′ 36″), was offenbar zu viel ist. Ueber die zwei obigen Namen siehe Ibn Batûta IV, 241 in der franz. Ausgabe und IV S. 546, Note 1. — Von den Nikobaren ist diese Schrift die belehrendste: Die Nikobarischen Inseln. Eine Skizze mit besonderer Berücksichtigung der Geographie. Von Dr. H. Rink, Copenhagen 1847. Die frühere Litteratur über Malaka giebt Ritter, Asien IV, 1, S. 1 fig. Ueber dieses Land ist folgendes Werk das bedeutendste: British Settlements in the Straits of Malacca, including Penang, Malacca and Singapore. By Lieut. Newbold. 2 Vols. 8vo. London 1842. Von Sumatra handeln folgende Schriften: W. Marsden's history of Sumatra. London 1848. 4to. Erste Ausgabe 1784. Zweite 1811. Memoirs of the life and public services of Sir T. S. Raffles. London. 1830. 4to. Ueber die Batta drei Berichte, der erste in J. of the R. As. Soc. II, 43 von James Low; ein zweiter in Trans. of the R. As. Soc. I, 483 von zwei Missionaren; ein dritter: Die Battaländer auf Sumatra. Im Auftrage Sr. Excellenz des General-Gouver-

tra hat seinen Namen von der gleichnamigen Stadt in dem nördlichsten Theile der Insel und ist seit der Zeit des Ibn Batûta auf die ganze Insel ausgedehnt worden. Er gründet sich auf den Reichthum des Landes an werthvollen Erzeugnissen und würde im Sanskrit Sumåtra lauten. Der Neme Malaka gehört ursprünglich der Hauptstadt, welche nach dem im Sanskrit so benannten Fruchtbaume myrobalanum genannt worden ist. Die Gewächse und Thiere dieser Abtheilung sind eigenthümlich und haben den Charakter einer größeren Nützlichkeit, als die der übrigen Gebiete. Der Boden ist von überlegener Fruchtbarkeit und sehr geeignet, vegetabilische Nahrung der trefflichsten Art zu erzeugen. civilisirten Bewohner haben eine allgemeine Uebereinstimmung in 346 Sitten, Sprachen und Verfassungen; sie sind civilisirter als die der übrigen Theile und sie haben bedeutende Fortschritte in Künsten, Waffen und litterarischer Bildung gemacht. Reis ist ihre Nahrung und im Allgemeinen in Ueberfluss vorhanden.

Der Mittelpunkt der zweiten großen Abtheilung ist Celebes; zu ihr gehören außerdem die nahen Inseln im Süden Salajer und Buton, die Sunda-Inseln im Süden von Sumbava an ostwärts bis 141° ö. L. und die ganze Ostküste Borneo's bis zu 3° n. B. Die Gewächse und Thiere haben hier einen eigenthümlichen Charakter; der Boden ist von geringerer Fruchtbarkeit, als in der vorhergehenden Abtheilung und weniger geeignet Reis oder Korn der besten Art hervorzubringen. Die civilisirten Bewohner haben beträchtliche Fortschritte in den nützlichen Künsten gemacht, aber ihre Bildung ist mit der der ersten Abtheilung verglichen von einem geringern Typus. In Sprache, Sitten und politischer Verfassung stimmen sie auf überraschende Weise unter sich überein, sind aber sehr von ihren westlichen Nachbaren verschieden. Reis ist ihre Hauptnahrung, ist aber nicht überflüsig und gelegentlich wird etwas Sago gebraucht.

Die dritte Abtheilung weicht auf bemerkenswerthe Weise von

neurs von Niederländisch-Indien Herrn P. Merkus 1840 und 1841, untersucht und beschrieben von F. Junghuhn. Aus dem Original übersetzt von dem Verfaßer. Erster Theil: Chorographie mit zehn Tafeln. Zweiter Theil, Völkerkunde, mit neun Tafeln. 2 Bde. Berlin. 1817. Von der ältern Geschichte Sumatras handelt Sam. Müllen's Bijdragen tot de kennis van Sumatra, bijzonder in geschiedkundig en ethnographisch opzigt. 8vo. Leyden. 1846.

allen übrigen ab. Ihre Ausdehnung ist von 10° s. B. bis 2° n. B. von 141° ö. L. bis 150° ö. L. Der Charakter des Monsuns ist hier, wie schon gesagt, umgekehrt. Die Mehrzahl der Pflansen und Thiere der zwei ersten Gebiete verschwindet im dritten, wo wir in beiden Naturreichen neue und jedem andern Theile der Welt unbekannte Erzeugnisse haben. Es ist die Heimath der Muskatnüße und Gewürznelken, das einzige Land, welches sie in Vollkommenheit hervorbringt. Der Boden ist nicht fruchtbar genug, um die höheren Gattungen der nährenden Pflanzen zu erzeugen. Reis wird kaum erzielt und die gewöhnliche Nahrung des Volkes ist Sago. In Sprache, Sitte und politischer Verfassung kommen sie unter sich überein und weichen wesentlich von allen ihren Nachbarn ab. Sie stehen weit gegen die Nachbarn der zwei ersten Bezirke in Civilisation, in Macht und in der Kenntniss nützlicher Künste zurück. Sie erwarben sich nie durch sich selbst den Gebrauch der Schrift.

Die vierte Abtheilung ist am wenigsten deutlich charakterisirt, doch bezeichnen Unterschiede, welche genugsam in die Augen springen und zu ergreifen sind, ihren Charakter und berechtigen sie besonders betrachtet zu werden. Sie liegt zwischen 40-100 n. B. 1340-1440 ö. L. und schließt die Nordwest-Ecke Borneo's, den Sulu-Archipel und die große Insel Mindanao ein. Die Gewächse sind vielfach eigenthümlich, haben aber in einem gewissen 847 Grade Antheil an dem Charakter derjenigen der sämmtlichen drei früheren Abtheilungen. Die Gewürznelken und Muskatnüße sind einheimisch, aber in einer unvollkommenern und geringeren Gattung. Sago wird sehr oft gegessen, aber Reis ist wiederum das Hauptnahrungsmittel. In ihrer Civilisation stehen die Bewohner höher als die der dritten, aber unter denen der ersten, ja sogar der zweiten Abtheilung. Sprache, Sitten, Verfassung sind eigenthümlich, ihnen gemeinschaftlich, von denen aller ihrer Nachbarn verschieden.

Die fünfte und letzte Abtheilung ist die bekannte Gruppe der Philippinischen Inseln, zwischen 10° und 19° n. B. Eine so sehr verschiedene geographische Breite bringt einen relativ großen Unterschied des Klimas und der Erzeugniße hervor. Diese Abtheilung des Archipels liegt allein innerhalb der stürmischen Region der Örkane und dieser Umstand giebt schon allein dem Lande einen besondern Charakter. Der Boden ist ausnehmend

fruchtbar und Reis die Nahrung der gebildeteren Stämme. Die Erde ist dem Wachsthume des Zuckerrohrs und der Tabakpflanze höchst günstig, erzeugt aber weder den Pfeffer der ersten, noch die feinen Gewürze der dritten Abtheilung, noch einige jener deliciösen und eigenthümlichen Früchte, welche die Gegenden des Archipels charakterisiren, die innerhalb des zehnten Grades vom Erdgleicher liegen, und welche in allen andern Ländern der Erde unbekannt sind. Die Sitten, die politische Verfassung und vor allem die Sprache der Bewohner sind in Geist und Form von denen der Bewohner aller anderen Theile des Archipels verschieden. 1)

Nach dieser Eintheilung können wir auch die Beziehungen bestimmen, in welchen der Archipel historisch zu Vorderindien steht; die engste Berührung findet mit der ersten Abtheilung statt, vor allen mit Java; mit der zweiten ist die Berührung mittelbarer und wie es scheint auf Celebes beschränkt; der dritten und vierten sind der Mittheilungen aus Indien nur sehr wenige, einzelne zugekommen und diese aus der zweiten, wo nicht aus der dritten Hand. Von der fünften wird dieses in noch höherem Grade gelten, wenn nicht die hier einheimischen Alphabete Indischen Ursprungs sind; auch in diesem Falle wird es eine Mittheilung aus zweiter Hand sein.

Der Archipel ist durchgängig gebirgig, die Kette, welche die Inseln der Südgränze trägt, ist vulkanisch und enthält noch thätige Vulkane. Nur die größern Inseln haben sehr hohe Berge; 348 doch scheint nirgends die Schneehöhe erreicht zu werden.<sup>2</sup>) We-

<sup>1)</sup> Ueber die Philippinischen Inseln ist ein vorzügliches Werk das folgende: Les Philippines. Histoire, géographie, moeurs, agriculture etc. des colonies espagnoles dans l'Océanie. Par M. J. MALLAT. 2 Vols. 800 avec atlas. Paris 1846.

<sup>2)</sup> Malaka wird in seiner ganzen Länge von einer Kette durchzogen, welche die Fortsetzung der dritten großen Hinterindischen Meridiankette ist; der höchste Berg, den die Portugiesen Ophir nannten, bei der Stadt Malaka hat 4000 F. Sumatra ist ebenfalls von Norden nach Süden von einer Kette in der Mitte durchschnitten, von welcher die Flüsse nach beiden Seiten abfließen. Die Höhen sind hier beträchtlicher; der Ophir hat 13,424 Engl. F. Höhe. Auch sind Vulkane auf der Insel. In Java liegt die Kette nach der Südseite der Insel hin, ihre Verzweigungen durchziehen aber auch die meisten übrigen Theile der Insel in verschiedener Höhe; die Südküste ist steil und unzugänglich; die Ebenen der Insel

gen der Schmalheit der Länder können auch die größern Inseln keine bedeutenden Flüße haben, obwohl Sumatra und Java daran reich sind; nur das zusammengedrängte große Borneo macht eine Ausnahme.¹) Das Land ist gewöhnlich bedeckt mit dichten Wäldern der größen Bäume, oft drängt das üppige Wachsthum bis zur Fluth des Meeres heran. Mit Ausnahme Celebes, wo sie auch nicht sehr groß sind, finden sich dort keine Grasebenen; dürre Sandwüsten kommen nirgends vor. Kein Ländergebiet unmittelbar am Erdgleicher hat eine so zahlreiche und fortgeschrittene einheimische Bevölkerung. Es ist durch Milde des Klimas, Reichthum der Erzeugniße, Leichtigkeit der Verbindungen mit andern Ländern eines der schönsten und begünstigtsten Gebiete der ganzen Erde.

Eine genauere Beschreibung der einzelnen Theile des Archipels liegt außer dem Plane dieses Werkes; nur Java und Borneo
verdienen einen kurzen besondern Bericht; was hier zum Verständniß späterer Untersuchungen in großer Kürze hinzugefügt
werden muß, ist eine allgemeine Angabe über die wichtigsten 849
eigenthümlichen Erzeugniße der Inseln.<sup>2</sup>)

liegen nach der Nordküste. Die große Kette ist bekanntlich vulkanisch und mehrere Vulkane noch thätig; die ganze Reihe der Inseln im Osten Javas ist offenbar eine vulkanische Erhebung, auch hier sind noch thätige Feuerberge; der Tomboro auf Sumbhava machte 1815 einen der merkwürdigsten und verwüstendsten Ausbrüche. Der Arguna-Berg auf Java hat 10,614 Engl. F. Der Tegål und Semiru sind aber noch höher. S. Raffles I, 11 fig. Auch Celebes hat Berge von über 8000 F. Höhe; in N. O. sind Vulkane. S. Account of Celebes, bei Raffles, II, CLXXVIII. Die Berge von Borneo sind jetzt bekannt. S. den in der nächsten Note angeführten Bericht von Earl, IV, 185. Der höchste dortige Berg Kuno Bahu ist über 18,000 Engl. Fuß hoch; s. unten. Auch auf den Philippinen sind Vulkane; die Berge sind auch hier sehr hoch. S. Berghaus, Asia I, die Philippinen, S. 88. 39.

<sup>1)</sup> Der Sambas ist über 200 Engl. M. von seiner Mündung aufwärts für Schiffe fahrbar. So auch der kleinere Pontianak. S. Windson Earl, sketch of the island of Borneo und seine Voyage to the west coast of Borneo, in Journ. of the R. A. S. III, p. 5. IV, p. 176. Der Fluss von Koti an der Ostküste scheint noch größer. Ebend. p. 181. Auch der Bangarmasin ist groß. p. 184.

<sup>2)</sup> Die Litteratur über den Indischen Archipel ist in den letzten Jahren von Engländern und besonders von Holländern theils durch besondere Schriften, theils durch in den in Indien und Holland erscheinenden Zeitschriften,

### Erzeugnisse.

Es ist schon oben erwähnt, dass Reis bei der Mehrzahl der Inselbewohner, wie in Indien, die Hauptnahrung bildet; Java ist namentlich ein für den Reisbau unübertrefflich geeignetes Land;

ten abgedruckte Abhandlungen so sehr bereichert worden, dass es selbstverständlich nicht meine Absicht sein kann, sie alle hier zu verzeichnen, sondern nur die wichtigsten hier hervorzuheben. Ueber die Holländischen Colonien ist folgendes große Werk jetzt vollendet: Verhandelingen over de Natuurlijke Geschiedenis der Nederlandische overzeesche Bezittingen, door de Leden der Natuurkundige Commissie in Ost-Indië en andere Schrijvers. Land- en Volkenkunde. Uitgegeven door SAL. Müller. Of Last van den Koning door C. P. TEMMINCK. Leyden. 1839 flg. Der 56ste und letzte Theil enthält Sumatra und Java. Die holländischen Besitzungen im Allgemeinen betrifft auch: C. J. Thuninck's Coup d'oil général sur les possessions Néerlandaises dans l'Inde Archipélagique. Leide 1846. Tome I. 8. Das folgende Werk entspricht nicht ganz den durch den Titel erregten Erwartungen: Handboek der Land- en Volkenkunde, Geschied-Taal-Aardrijksen Staatkunde van Nederlandsch Indië, door P. P. ROORDA VAN EXSINGA. Amsterdam 1841. 3 Th. 8vo. Von den ältern Werken ist folgendes das schätzbarste Valentijn, Oud- en Nieuw-Oost-Indiën. Amsterdam 1724-1730. 5 Vol. Fol. Der sehr ausführliche Titel besagt, dass dieser Geistliche alle die Länder zwischen Ceylon im W. und Japan im O. besucht und beschrieben hat. — Von John Crawfurd's Werke ist eine neue verbeserte Ausgabe unter diesem Titel erschienen: A descriptive Dictionary of the Indian Islands of adjacent Countries, London, 1856. 8vo. Von den übrigen englischen Werken mögen nur diese erwähnt werden: Horace Saint John's The Indian Archipelago: its history and present state. 2 vols. London, 1858. — Borneo und der östlichste Theil des Archipels sind besonders von den Engländern in den letzten Jahren genauer erforscht worden; die wichtigsten Schriften sind die folgenden: Narrative of the Voyage of H. M. S. Samarang during the years 1843—1846, employed Surveying the islands of the Eastern Hemisphere, with a brief vocabulary of the principal languages. By Captain SIR EDWARD BELCHER. London 1847. 8vo. — The expedition to Borneo of H. M. S. Dido for the suppression of Piracy; with extracts from the journals of James Brooks, Esq. Sarawak, now H. M.'s commissioner and Consul-General to the Sultan and Independent Chiefs of Borneo. By Captain the Hon. HENRY KEPPEL, R. N. 3d. edition with an additional Chapter, comprising recent intelligence, by WALTER K. KELLY. 2 Vols. 870. London 1847. — Brooke-Narrative of events in Borneo and Celebes down to the occupation of Labuan. From the journals of James Brooks, Esq., Rajah of Sarawak and governor of Labuan, together with a Narrative of H. M. S. Iris. By Captain R. MUNDY. 2 Vels. 800. London. 1848.

seine reiche Bewäßerung, der fruchtbare Boden, das gleichmäßig warme Klima machen es an günstigen Stellen möglich, zu jeder Zeit des Jahres Reisernten zu gewinnen.¹) In einem Theile des östlichen Archipels ersetzt die Sagopalme (Metroxylon Sagu), die auch über andere Theile verbreitet ist, den Reis; der Baum ist mit einer Ausnahme die niedrigste der Palmen, und hat mit einer Ausnahme unter ihnen den dicksten Stamm, deßen schwammiges Mark den Stoff giebt, welcher den Bewohnern als Brod dient. Der Baum wächst in großen Wäldern und erfordert keine Pflege. Kein Nahrungsstoff des täglichen Lebens wird leichter gewonnen; er steht aber dem Reis und den Kornarten der temperirten Zone an Nahrhaftigkeit nach und wird zu leicht gewonnen, um die Bewohner auf wohlthätige Weise zu eignen Anstrengungen ansuspornen.

Der Archipel besitzt in Fülle die übrigen nahrunggebenden Pflanzen und Bäume, welche den Tropen eigenthümlich sind; wir kömen diese hier nicht aufzählen; nur die eigenthümlichen dürfen erwähnt werden. Die wildwachsende Gomuti-Palme, die dickste aller, giebt den Bewohnern zugleich ihren Palmwein, ihren Zucker, einen Nahrungsstoff und ein vortreffliches Material für Stricke. 850 An Obst besitzt der Archipel die reichste und kostbarste Fülle; die allerschönsten Früchte dieser Art, der Mangustin und der Durian, gedeihen in keinem andern Lande. Nicht geringer ist der Reichthum an großen Bäumen für Bauten und Geräthe, eigenthumlich groß auch derjenige an solchen, welche Gummi oder Harz geben. Von Gewürzen besitzt er allein neben den andern die Gewürznelke und die Muskatnuss. Die erste gehört ursprünglich den fünf eigentlichen Molukken und gedeiht, wenn sie auf die benachbarten Inseln verpflanzt wird, weniger gut; so trägt der Gewürznelkenbaum auf Amboyna, auf welche Insel die Holländer ihrem Monopolsysteme zu Liebe sich bemüht haben, den Anbau zu beschränken, 2-3 Jahre später Frucht, als in der Heimath und erfordert große Pflege, während er ungepflegt am trefflichsten auf den Molukken gedeiht. Dieses schon im Alterthume sehr gesuchte Gewürz ward von den Bewohnern seiner Heimathinseln jedoch nie geschätzt oder gebraucht, sogar die Namen gehören nicht den ursprünglichen Besitzern des Gewächses, sondern

<sup>1)</sup> CRAWFURD, I, 363.

den Chinesen und Indern. 1) Der Muskatnussbaum hat ursprünglich eine weitere Verbreitung und ist in Neu-Holland, Kokhin China und dem südlichen Dekhan gefunden worden, trägt aber hier nur eine gewürzlose Frucht; die Sphäre des wirklichen Gedeihens des Baums ist beinahe so beschränkt, wie die der Nelke; sie umfasst Ceram, Gilolo, Ternate und die umliegenden Inseln, Amboyna, Buro und die Nachbarn. Diesen Baum haben die Holländer ebenfalls auszurotten gesucht, außer auf den drei kleinen Inseln, Pulo Ay, Banda und Nera. Auch dieses Gewürzes Werth schätzen die ursprünglichen Besitzer gering; der allgemeine Name dafür im Archipel ist Sanskrit.<sup>2</sup>) Eigenthümlich dem Archipel 351 ist der Kulitlavanga, eine Laurusart, deren Rinde den Bewohnern als Gewürz und als Parfum dient; die Rinde des Misoi dient denselben Gebräuchen, der Baum wächst nur im westlichen Neu-Wir wollen nur noch zweier sehr gesuchten und berühmten Erzeugnisse des Archipels hier erwähnen. Der Kampher-Baum ist verschieden von der Laurus, aus welcher der Kampher in Japan gewonnen wird und ist ein hoher Waldbaum, der in der Ebene nahe an der Küste wild wächst; er kommt nur vor in Sumatra und Borneo und zwar nur zwischen dem Erdgleicher und

<sup>1)</sup> Crawfurd, I, 497. Kangkeh und Buah- oder Bungah-Lavang, d. h. Frucht oder Blüthe des Lavanga; dieses ist der Sanskritname des Baumes und (in Neutr.) der Frucht. Καρνόφνλλον (garyophyllon, Plin. H. N. XII, 15.) scheint Indischen Ursprungs zu sein. Den Griechischen Namen der Gewürznelke erkläre ich aus karakaphulla, eigentlich Blüthe des Granatapfelbaumes, welchen Namen die Inder auf den ihnen wenig bekannten Baum übertragen haben mögen. A. Weber hat eine andre Erklärung, nämlich aus kafakaphala vorgeschlagen; dieses Wort bedeutet aber nach O. Boethlinge's und R. Roth's Sanskritwörterbuche u. d. W. das saccharum sara Roxb. und eine einjährige Pflanze. Ich sehe aber keinen Grund dieser Erklärung den Vorzug zu geben.

<sup>2)</sup> pala, aus Sanskrit phala, Frucht. Crawfurd, p. 506. Die Sanskrit-Lexica geben dem Worte aber auch die besondere Bedeutung Muskatnuss. Crawfurd verwirft mit Recht die Angabe von Rumphius, dass der Dekhanische Name Gaiful, Javanische Blume bedeute und setzt richtig Gätiphala dafür, Frucht der Gäti, vermuthet aber, dieses sei der Tek-Baum Javas. Doch kannten wahrscheinlich die Inder den Baum genauer, da sie das Gewürz auch Gätiköça, aus der Scheide der Gätinuss entstehend, nennen. Es scheint also Gäti den Baum und die Nuss zu bedeuten; köça mus die netzförmige Hülle der Nuss sein. Sanskt. auch trikha, samudränta, vom Ende des Oceans u. s. w.

3º n. B. Der Kampher ist ein Oel, welches in einzelnen der Bäume sich findet. Den Namen können wir nur bis zum Sanskrit verfolgen, wo er Karpûra (weiß) lautet.

Benzoe oder Frankincense ist das Gummi, welches aus einem nicht hohen Baume hervorquillt, der nur in denselben Gegenden mit dem Kampher, jedoch einzeln auch im Süden der Linie, in heißen feuchten Niederungen und reichem Boden wächst; es ist ein bekannter, noch jetzt viel gesuchter Weihrauch, den die Insel-Bewohner sowohl gebrauchen, als die Muhammedaner und Christen. Der Name ist einheimisch und lautet Käminjan oder Minjan. 1)

Weniger reich ist der Archipel an besonderen Thieren, namentlich an nützlichen, wenn man die Fische und Reptilien ausnimmt, die im Ueberfluss vorhanden sind und manchen Stämmen Beschäftigung und Nahrung gewähren.2) Der Elephant gehört außer dem nordwestlichen Borneo nur Sumatra und Malaka, diesen beiden auch der seltene Tapir;3) der Königstiger gehört den vorhergehenden und Java. Der Orang Utan, der Mensch des Waldes, findet sich auf Sumatra in gigantischer Größe, außerdem auf Borneo und sonst. Das Pferd ist von kleiner Rasse, aber schön und kräftig, doch wird es nur wenig gebraucht. Das Rind fehlt den Inseln nicht, doch wird seine Stelle zum Theil vom Büffel vertreten, der von vorzüglicher Art und sehr zähmbar ist; er wird daher als Pflug- und Last-Thier gebraucht. Die Inseln sind reich an seltenen Vögeln mit prachtvollem Gefieder, das zum Schmucke dient; als Handelsartikel sind die Nester einer Schwalbe wichtig, weil die Chinesen große Liebhaber von ihnen sind.

<sup>1)</sup> CRAWFURD, p. 515. Die Sanskritnamen, s. oben S. 290.

<sup>2)</sup> Einen deutlichen Begriff von dem Reichthum an Fischen im Archipel erhält man aus folgenden swei Abhandlungen: Catalogue of Malayan Fishes by Th. Canton. M. D. Bengal Med. Serv., welche den 2ten Theil von dem 18ten Bande des J. of the As. S. of B. füllt, und aus P. Bleeker's Beschreibungen von Fischen des Archipels, welche den größten Theil des 24sten Bandes der Verhandelingen van het Bat. Gen. van K. en Wet. bildet.

<sup>3)</sup> S. As. J. of B. III, 605. Zur Zoologie Malaka's und des Archipels gehört: Catalogue of Mammalia, inhabiting the Malayan Peninsula and the Islands. Collected or observed by Th. Canton etc. im J. of the As. S. of B. XV, p. 171 fig. und 241 fig.

Der Archipel besitzt sehr werthvolle Metalle 1), kein Land ist reicher an Zinn (timah), welches auf Malaka und den Inseln an seiner Küste, vorzüglich Junkceylon, dann vorzüglich auf 352 Banca vorkommt. Gold dagegen ist sehr allgemein verbreitet; dem Reichthume nach folgen sich Borneo, Sumatra, Malaka, Celebes, Luson; wahrscheinlich ist auch Neu-Guinea sehr reich daran; wenig Länder haben dessen so viel, wie Borneo. Eisen findet sich nicht häufig oder in großer Masse; von den nützlichen Metallen ist Kupfer am reichlichsten vorhanden; auch hiermit sind Sumatra und Borneo am besten versehen. Silber und Blei sind noch nicht im Archipel entdeckt. Borneo gehört endlich zu den wenigen Ländern, die Diamanten besitzen.

Diesem allgemeinen Berichte vom Indischen Archipel füge ich einige kurze Bemerkungen über Java und Borneo zu. Der ersten Insel giebt Ptolemaios den Namen Jabadiu und erklärt ihn durch Gersteninsel. Dieses ist die Prakrit-Form des Sanskritischen Javadvipa, welches in der That Gersteninsel bedeutet. Diese Angabe rechtfertigt sich dadurch, dass die ersten Ansiedler aus Vorder-Indien dort eine Kornart vorfanden, welche sie mit Gerste verglichen und deshalb javavat (nicht javavat) nannten. Die Insel ist zwischen 130 und 140 geogr. M. lang und zwischen 15 und 25 geogr. M. breit. Sie hat einen Flächenraum von 2444 Q. M. Sie ist von Natur sehr fruchtbar und reichlich bewäßert; hat ein mildes Klima und liegt sehr günstig für den Handel. Ihre jetzige ungewöhnliche Blüthe verdankt sie dem zweckmässigen Kultursystem des Oberstatthalters VAN DEN BOSCH, welcher 1830 sein hohes Amt antrat. Java erzeugt eine Fülle von Reis; dann Kaffee, Zimmt und Indigo. Dazu gesellen sich seit den letzten Jahren noch Thee, Taback, Cochenille und Vanille. Besonders hervorzuheben ist, dass es den Bemühungen zweier deutschen Botsniker Hasskarl und Junghuhn gelungen ist, dem Anbau des Chinabaums eine weite Verbreitung auf Java zu verschaffen. Dieses ist um so wichtiger, weil die Indianer in Ober-Peru mit den Chinabäumen so rücksichtslos und leichtsinnig umgingen,

<sup>1)</sup> Chawfurd, III, 449. Von der Geologie Malaka's handelt: On the Local and Relative Geology of Singapore, including Notices of Sumatra, the Malay Peninsula &c. by J. R. Logan, Esq. im J. of the As. S. of B. XVI, p. 520 fig. und p. 667 fig. Nachweisungen über das Vorkommen von Gold auf Malaka habe ich III, 247, N. 5 gegeben.

dass zu befürchten stand, dass diese Bäume in nicht gar langer Zeit ausgerottet sein würden.<sup>1</sup>)

Der Name Borneo oder richtiger Brunai, Brune oder Burnai gehört ursprünglich nur der kurzen Küstenstrecke zwischen dem Cap Datu und dem Golf von Sandakan und ist von Europäern auf die ganze Insel ausgedehnt worden. Sie ist die größte aller Inseln der Erde und hat einen Flächeninhalt von 12,552 

M. Sie ist erst in der neuern Zeit genauer erforscht worden; es ist jedoch nur einem einzigen Reisenden gelungen, sie ganz zu durchreisen. Sie ist von mehreren Gebirgszügen durchzogen. Der höchste Berg Kunobahu ist über 13,000 Engl. Fuß hoch und der höchste Berg des Archipels. Borneo besitzt vor allen Inseln des Archipels den Vorzug, schiffbare Flüsse zu haben. Von diesen ist der Bangarmasin der längste und neuerdings weit in's Binnenland hinein beschifft worden. Die werthvollsten Erzeugnise Borneo's sind Sago, Kampher, Elfenbein, Diamanten und Kohlen, die an mehreren Stellen sich finden und für die Dampfschifffahrt sehr wichtig sind. Die Holländer haben auf allen Küsten Niederlassungen gegründet und die kleinen dort herrschenden Malayen-Fürsten haben sich ihnen unterworfen. Nur das kleine Gebiet Sarawak nebst der kleinen Insel Nabuhan haben sich die Engländer zugeeignet, um dort eine passende Station für die Dampfschiffe zu besitzen.<sup>2</sup>)

Hinsichts der Griechischen und Arabischen Nachrichten vom Indischen Archipel kann ich die Leser auf meine Behandlung derselben verweisen. Ich will hier nur bemerken, dass ich meine

<sup>1)</sup> Ueber den Namen Java's s. II, S. 1043. Das Kultursystem, von welchem im Text die Rede ist, ist zuerst dargestellt in Money's Java, or, How to manage a Colony: showing a practical Solution of the Questions now affecting British India. London 1861. Ein Auszug aus diesem Buch findet sich im Ausland 1861, No. 47 und der letzte Bericht von Junghuhn über seine Bemühungen ebendas. 1863, No. 1.

<sup>2)</sup> Observations on the North-West Coast of Borneo. By Spenser St. John in J. of the R. G. S. XXXI, p. 211 fig. Der Holländer, welcher die Insel ganz durchreist hat, heißst Schwaner. Seine Beschreibung hat er unter diesem Titel herausgegeben: Beschrijving van het stroomgebied etc. Amsterdam, 1857. Zu den oben S. 408 angeführten Schriften von Borneo sind hinzuzufügen: Sketch of the Geography of Borneo. By John Crawfurd in J. of the R. G. S. XXIII, p. 69 und Spenser St. John's Life in the Forests of the Far East. London.

Ansicht, dass die von Jambulos beschriebene Insel Bali sei, für die annehmbarste halte. Es ist nur zu berichtigen, dass das Rohr, welches den Eiländern den Stoff zu ihren Mehlspeisen lieferte, nicht die Sagopalme sei, sondern Reis. Bei der Neigung der Griechen, alle Indischen Dinge zu vergrößern, konnte Jambulos leicht versucht werden, die Reisähren als Rohre darsustellen.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Siehe III, S. 250 und IV, S. 912 fig. nebst Anhang. S. 28 fig. Nach dem vollständigen Verzeichniss der Gewächse Baii's in: Nature- en Geneukundig Archief voor Neerland's-Indië, 2. Jahrgang, 1845, S. 588 fig. sehlt dort die Sagopalme. Die wichtigern sonstigen Berichte von Bali sind verzeichnet IV, S. 516 fig.

# Geschichte.

## Eintheilung.

Die Geschichte Indiens zerfällt in zwei große Perioden: die erste reicht von den ältesten Zeiten bis zum Ende des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung, die zweite von da bis auf die Gegenwart. Der wesentlich unterscheidende Gegensatz beider Perioden ist dieser: in der ersten bleibt Indien selbstständig und sich selbst bestimmend; die Beherrschungen durch Fremde sind vorübergehend und auf die Länder der Westgränze beschränkt; sie sind äußerlich und greifen wenigstens auf keine noch erkennbare Weise auf das Gebiet der inneren Entwickelung hinüber; in der zweiten 1) brechen fremde Eroberer aus dem Westen gegen Indien hervor, dehnen ihre Herrschaft stets weiter sus, befestigen diese stets mehr und unterwerfen sich zuletzt das ganze Land; sie führen nicht blos Krieg, um Länderbesitz zu gewinnen, sondern in der laut verkündigten Absicht, den alten Glauben der Inder zu vertilgen und den Islam an seine Stelle zu setzen; es ist zugleich ein Kampf der Religionen, in dem die Wuth des Islams an der Festigkeit des Indischen Glaubens sich 854 Das durch beinahe achtehalb Jahrhunderte nur selten

<sup>1)</sup> Mahmud von Ghazna's erster Zug gegen die Inder fällt nach FERISHTA in das Jahr 1001; Mirchond erwähnt zuerst eines späteren. Auch Mahmud's Vater Näsir eddin Sebekhtegin hatte schon einen Krieg gegen den Indischen König Gajapäla geführt. Aber erst Mahmud machte regelmässige und beinahe ununterbrochene Züge gegen die Inder.

unterbrochener Kriege und Verwüstungen erschöpfte Land fällt zuletzt einer Europäischen Herrschaft anheim.

. Jede dieser großen Perioden theilt sich wieder in zwei kleinere. Fangen wir mit der letzten an. Das Jahr 1744 bezeichnet für Indien den Anfang einer neuen Wendung in der Stellung der Ausländer zu seinen politischen Verhältnissen. Bis dahin waren die Europäer nie bleibend oder wirksam aus ihrer Stellung als Kaufleute herausgetreten. Der am 15. März und 21. Mai 1744 in Europa erklärte und nach Indien übertragene Krieg zwischen Frankreich und England zeigt uns zuerst die Männer beider Nationen gegen einander thätig, die bestimmt waren, die Europäer aus friedsamen Kaufherren in besitzsüchtige Krieger zu verwandeln. Sie ergriffen bald nachher die Gelegenheit, welche ihnen die endlosen Streitigkeiten und die Schwäche der Muslimischen Fürsten reichlich darboten, um sich bei den inneren Angelegenheiten Indiens zu betheiligen und ihre eigene Fehde im Namen und auf Kosten der Indischen Herrscher fortzufechten. Die Engländer, welche als Sieger aus diesem Kampfe hervorgegangen, werden 1765 auch vom Großmogul anerkannte Beherrscher Bihars, Bengalens und Orissa's. In den seitdem verflossenen hundert Jahren ist ihre Macht auf ganz Indien ausgedehnt worden, ja hat sogar die natürlichen Gränzen des vorderen Indiens überschritten. Wie die vorhergehende ist auch sie eine fremde Herrschaft, und in dieser Beziehung liegt ihre Aehnlichkeit mit jener. Aber wie verschieden sind sie sonst nicht von einander! Und dieses nicht nur, wenn man den gewöhnlichen Zustand der Muhammedanischen Herrschaft, welcher die Mahrattische an unheilschwangerer Wirksamkeit in den meisten Beziehungen um nichts nachstand, mit dem jetzigen vergleicht, in dem langdauernder Friede im Innern, Ruhe und Sicherheit des Eigenthums, Duldung des altväterlichen Glaubens, eine geregelte Verwaltung und Befolgung des überlieferten Gesetzes an die Stelle der stets wechselnden Herrschaft, des unaufhörlichen Krieges, der rücksichtslosen Erpressung, der fanatischen Glaubensverfolgung, 355 der despotischen Willkür und der Verachtung des einheimischen Gesetzes getreten sind. Selbst wenn wir die kurze Blüthezeit der Großmogulischen Herrschaft unter Akbar und seinen nächsten Nachfolgern betrachten, tritt uns ein großer Unterschied der Zustände entgegen und muss es, weil die Grundlage, auf welcher

beide ruhen, wesentlich verschieden ist. Dort eine Muhammedanische und Asiatische Herrschaft, welche den unausrottbaren Keim baldiger Entartung in sich trägt, hier eine christliche und Europäische und zwar eines Volkes, welches eine große Fähigkeit kraftvoller Verjüngung und fortschreitender Entwickelung in seiner Geschichte bewährt hat: dort ein unbeschränkter Herrscher, hier ein Statthalter, der höhern Behörden und dem Gesetze seines Landes verantwortlich ist; dort beschränkt sich die politische Berührung Indiens mit dem Auslande auf die nächste Nachbarschaft und besteht meist nur in stets wiederholten, verwüstenden Raubzügen der westlichen Gränzvölker; hier verschlingen sich Indiens Schicksale stets enger mit den Interessen der Politik, des Handels und der Industrie, welche die ferne Europäische Welt beherrschen: eine Thatsache, die wir nicht bezweifeln können, wenn wir sehen, dass die Englische Industrie die alten Indischen Manufakturen vernichtet, das Land in Verarmung gestürzt und für die Beherrscher die Nothwendigkeit herbeigeführt hat, Indien in ein großes ackerbauendes, durch seinen Reichthum an Naturerzeugnissen einträgliches Land zu verwandeln. Es ist nicht zu bezweifeln, dass, wenn die Englische Herrschaft einen langen Bestand haben wird, noch große Aenderungen in den Zuständen Indiens im Schoolse der Zukunft eingeschlossen sind, und es dürfte dem alten Brahmanenthum ein schwierigerer Kampf als mit der brutalen Bekehrungssucht des Islams bevorstehen, wenn die Christlichen Beherrscher fortfahren, es nicht mit äußerer Gewalt und Verboten anzugreifen, sondern durch die leisen Einwirkungen des Unterrichts und der Aufklärung seine Wurzeln auszugraben und seine Grundfesten aufzulockern.

Kehren wir zurück zu der ersten großen Periode Indischer Geschichte, der einheimischen, so können wir trotz der großen Dunkelheit, die sie umhüllt, doch mit Bestimmtheit in ihr eine große Scheidewand einer älteren und früheren Zeit erkennen, die sich scharf unterscheiden. Diese Scheidewand bildet der Buddhismus, deßen historische Erscheinung wir mit Sicherheit über die Mitte des sechsten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung zurückführen können. 1) Es gab gewiß schon früher Spal- 356

<sup>1)</sup> Nach den Singhalesischen Buddhistischen Büchern fällt Buddha's Tod in Lassen's Ind. Alterthak. I. 2. Aufl.

tungen der Lehre unter den Brahmanen, doch wilsen wir von keiner vor der Buddha's, die aus dem Gebiete geistiger Anschauungen in das praktische Leben hinausgetreten sei, mit der bewußten Absicht, die Brahmanische Verfassung in einer der wichtigsten Beziehungen ihrer äußeren Stellung umzugestalten; von keiner, welche einen nachhaltigeren und allgemeiner verbreiteten Zwiespalt in der ganzen Entwickelung Indischen Wesens hervorgerufen habe. Hiezu kommt, dass erst mit der Erscheinung des Buddhismus die Nachrichten über Indische Geschichte einen sichereren Boden und eine festere chronologische Grundlage gewinnen. Die Buddhistische Litteratur bildet weiter die Scheidewand zwischen den alten Denkmalen des Brahmanischen Geistes und den neuern, zwischen welchen sie mit ihren ältesten Werken in der Mitte liegt, und sie bezeichnet uns dadurch den Anfang der neueren Zeit des Brahmanischen Indiens.1) Mit der geistigen Bewegung, welche den Buddhismus und ihre Denkmale hervorrief, fängt also in mehr als einer Beziehung eine neue Zeit in Indien an und scheidet zwei wesentlich verschiedene Perioden.

Es ist um so angemessener, die Anfänge des Buddhismus zur Gränzscheide der ältesten Indischen Geschichte und der Folgezeit zu machen, als ihnen gleichzeitig auch die größte Umwälzung in der Stellung der übrigen Asiatischen Länder, von der die alte Geschichte noch weißs, eintritt: die Stiftung des Reichs der Achämeniden durch Kyros vereinigt zuerst die alten Kulturländer des vordern Morgenlandes zu einem großen Verbande und bezeichnet eine neue Epoche in ihren Schicksalen, wie in unserer Kenntnißs ihrer Geschichte. Durch die von Darius veranstaltete Beschiffung des Indus durch Skylax von Karyanda und die Ausdehnung der Persischen Macht auf die Indischen Gränzländer tritt Indien zuerst in eine sicher beglaubigte politische Berührung mit der übrigen Welt, und eine Folge dieser Verbindung sind die ersten 357 erhaltenen Nachrichten über Indien, welche dem Hekataios und

den Anfang des Jahres 543 vor Chr. G. Der Anfang der religiösen Aers ist 543. Buddha erlangt die Würde eines Buddha 588 vor Chr. G. in seinem 35sten Jahre, seine Geburt wird 623 vor Chr. G. gesetzt.

<sup>1)</sup> Burnour hat mit seinem gewöhnlichen Scharfblicke diese Steilung der Buddhistischen Litteratur zuerst erkannt und hervorgehoben. S. sein Bhâgavata Purâna etc. Paris. 1840. I. Préface p. CXVIII fig.

Herodotos von den Persern zukamen und mit einem dämmernden Lichte Indien bestreifen.

Man ist jetzt im Stande, die Vorbuddhistische Periode der Indischen Geschichte noch weiter zu zerlegen; denn allerdings stellen uns die Vâda einen wesentlich verschiedenen Zustand von dem dar, welcher den alten epischen Gedichten zu Grunde liegt; jene seigen uns ein einfacheres Leben und namentlich eine urspringlichere Form der Lehre und des Kultus. Die Schriften, ans denen wir unsere Kenntniss der ältesten Geschichte Indiens schöpfen müssen, zersallen in drei Klassen; es sind erstens die Veden; sweitens die Brahmana und die Sutra; drittens das älteste Gesetzbuch und die zwei alten epischen Gedichte. Diese drei Werke sind zwar nach dem Auftreten Buddha's in ihrer jetzigen Gestalt abgefasst; das erste stellt uns jedoch einen Zustand dar, wie er zur Zeit Buddha's bestand, und die zwei letzten enthalten viele Angaben über ältere Zustände. Diesen drei Klassen von Schriften entsprechen drei Zeiträume, erstens die Urzeit, zweitens die Entstehung und Fortentwickelung des Priesterstaats und drittens die vollständige Ausbildung desselben.

Wir erhalten nach dieser Auseinandersetzung zwei große Perioden Indischer Geschichte, eine des freien, selbstständigen Indiens, eine der Fremdherrschaft; jede theilt sich in eine doppelte: die erste in die des einigen Brahmanischen Indiens von der ältesten Zeit bis auf das Hervortreten des Buddhismus und in die des zwischen Brahmanenthum und Buddhismus gespaltenen Indiens; diese in die der Herrschaft der Muhammedaner und in die der Britten.<sup>1</sup>)

Es scheint uns nöthig, den Untersuchungen über die Geschichte Indiens eine Ethnographie der Indischen Völker vorausmischicken; warum, soll sogleich angegeben werden, nachdem

<sup>1)</sup> Die Inder haben keine selbstgeschriebene wirkliche Geschichte, also auch keine Eintheilung. Wenn ein Brahmane eine Eintheilung zu machen hätte, könnte er nicht unpassend die vier Weltalter auf die wirkliche Geschichte anwenden; die Periode des einfachen Vêdakultus könnte ihm das Satjajuga, das Weltalter der Wahrheit sein; die epische Zeit könnte Trêtâ heisen, wenn er es nicht auf die drei Feuer, sondern auf die drei grossen Götter bezöge; für die Zeit nach der Entstehung des Buddhismus ist Despara oder Zweifel passend genug; für die ganze Fremdherrschaft würde ihm Kati oder Streit wahrscheinlich nicht missfallen.

wir bestimmt haben, was wir unter Indischen Völkern verstehen. Indien, durch seine geographische Lage das Endziel vieler Völ-358 kerbewegungen des innern und des im Westen angränzenden Asiens, zugleich ein von handelsthätigen Nationen viel besuchtes Land, hat in sich viele Ansiedlungen fremder Völker und Einwanderungen ganzer fremder Stämme aufgenommen; Handels-Unternehmungen haben verschiedene Europäische Völker nach Indien geführt, früher die Araber; wenn von diesen auch noch Nachkommen in Indien sind, so ist ihre Zahl nur sehr gering, und sie stehen außerhalb des Indischen Staates; es genügt ihrer im Verlaufe der Geschichte an den gehörigen Stellen zu erwähnen. Dasselbe gilt von den älteren Ansiedlungen der Juden und Christen in Malabar und östlicher, deren Veranlassung aber noch unklar ist. Die Einwanderung der Parsen fällt in eine spätere bekannte Zeit, auch sie sind nicht in engere Verbindung mit dem Indischen Staate getreten. Mit den Heeren der Muhammedanischen Eroberer zogen Kriegerschaaren von verschiedener Herkunft in Indien ein und gewannen dort bleibenden Besitz, Türken, Perser, seltener andere, vorzüglich aber Afghanen; nur diese letzteren haben sich noch als Besitzer eines besonderen Gebiets erhalten, die Rohilla in Rohilkhand, und dieses seit nicht langer Zeit; 1) von den anderen stammen einzelne Familien ab, die sich noch erhalten haben und über die Indischen Länder zerstreut sind; als besonderes Volk haben sie sich nirgends erhalten und gehören der späteren Geschichte. Ebenso sind nur noch einzelne Familien in Sindh von den Arabern übrig, welche zuerst von allen Muhammedanern Indisches Land gewannen. Sogar Abyssinier, die als Sklaven an die Höfe der Muhammedanischen Fürsten und Großen, besonders nach dem Dekhan, kamen, haben besondere Herrschaften gebildet, die aber längst wieder aufgehört haben; sie haben sich durch Heirathen mit einheimischen Frauen sehr verändert, ihre Zahl ist klein, und als besonderes Volk sind auch sie nicht zu betrachten. Nur in Sindh bestand früher ein Reich der Baluken; diese sind aber in ganz neuen Zeiten als Eroberer hier eingedrungen und stehen ganz außerhalb einer Beziehung zu den älteren Indischen Völkerverhältnis-Die Gat sind zwar Tibetischer Herkunft, allein so sehr in-

<sup>1)</sup> S. oben S. 129.

disnisirt, dass man sie für Arische Inder halten würde, wenn die Geschichte nicht das Gegentheil bezeugte.

Wir brauchen bei unserer ethnographischen Uebersicht demnach auf alle diese fremden Einwanderer keine Rücksicht zu nehmen, mit Ausnahme der Afghanen, welche in Kabulistan ursprünglich Indisches Land eingenommen haben und denen man ein höheres Alter in diesen Bezirken zugeschrieben hat, als wir 359 ihnen glauben zugestehen zu können.

Als Indische Völker bleiben uns diejenigen übrig, die entweder als Urbewohner Indischer Gebiete zu betrachten oder wenigstens nicht erst in der uns bekannten historischen Zeit in Indien eingewandert sind. Diese genauer zu kennen und nach ihrer Verschiedenheit zu ordnen, halten wir bei der Geschichte Indiens für unentbehrlich, weil wir glauben zeigen zu können, daß ein wesentlicher Theil der Indischen Verfaßung auf der Verbindung von Völkern verschiedener Abstammung zu einem Staatsverbande beruhe, daß die Abweichungen von den allgemeinen Vorschriften des Indischen Gesetzes, die in einzelnen Theilen Indiens vorkommen, meist aus den verschiedenen Gebräuchen der älteren Bewohner dieser Theile zu erklären seien, daß endlich die geographische Vertheilung der verschiedenen Stämme in Indien selbst eine für seine Geschichte wichtige Thatsache sei.

# Ethnographische Uebersicht.

Wie in seinen Naturerzeugnissen bietet Indien auch in seinen Völkerzuständen eine große Mannigsaltigkeit dar; wir sinden neben Stämmen, die noch auf der tiefsten Stufe der Barbarei stehen, andere, welche den höchsten Grad der dem Lande eigenthümlichen Kultur erreicht haben; zwischen ihnen in der Mitte stehen andere auf verschiedenen Stufen der Bildung. Die Kultur muß von einem einzigen Mittelpunkte, von einem dieser Völker ausgehen; in ihrer Mittheilung an die anderen ist sie auf mannigsache Hemmnisse gestoßen, ist nicht auf gleichförmige Weise durchgedrungen und hat vieles fremdartige neben sich bestehen lasen, ja zum Theil annehmen müßen. So entsteht auch hier Mannigsaltigkeit neben der Einheit.

Es kommt hinzu, dass Indien eine sehr große Anzahl von Menschen besitzt; die ganze Bevölkerung übersteigt 196 Millionen, 1) war früher ohne Zweifel noch größer; es übertrifft alse an Volkszahl zwei Welttheile, Afrika wie Amerika; unter einer solchen Menge von Menschen müßen große Unähnlichkeiten vorkommen.

Von den zwei Hauptmerkmalen der Unterscheidung verschiedener Völker sind uns in Beziehung auf Indien die Nachrichten 360 über die Sprachen früher reichlicher zugefloßen, als die über die körperliche Bildung. Auch über diese sind wir jetzt hinlänglich aufgeklärt, so daß wir im Stande sind, über alle hier einschlagenden Fragen Licht zu verbreiten.

Die wichtigste und einflusreichste Thatsache der Indischen Ethnographie ist diese, dass, abgesehen von den Gränzvölkern, die aus Hinterindien in das östliche Indien, vom nördlichen Hochlande in die Himålajagebiete hineinragen, das eigentliche Indien wenistens von zwei grossen Völkerstämmen erfüllt ist; der eine, der Arische,<sup>2</sup>) besitzt den Norden des ganzen Landes, ganz Hindustan und einen Theil des nördlichen Dekhans; der zweite, den wir den Nishadischen nennen wollen, bewohnt den Dekhan im Süden des Arischen Gebiets. Außer diesen zwei großen Völkern finden sich zu beiden Seiten des Vindhja, von ihnen theils eingeschloßen, theils sie trennend, verschiedene Stämme, die zu den letztern gehören.

Bestimmen wir zuerst die Gränze zwischen dem Arischen und dem Dekhanischen Sprachgebiete.

Auf der Westküste unter den Westghat ist Gökarna in Kanara die Gränze; nördlich von da herrscht die Sprache von Konkana, die Sanskritischer Herkunft ist, südlich die Tutura oder die von Tulu, welche sich südwärts bis Pudupattana bei Nîlêçvara erstreckt und dort in das verwandte Malajâlma oder Malabarische übergeht.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Nach M. MARTIN'S The progress and present state of British India p. 57. beträgt die Bevölkerung der Brittischen Besitzungen in Indien nebst der der Vasallenstaaten 196 Millionen. Die Bevölkerung Amerika's wird gewöhnlich veranschlagt auf 52 Mill. und die Afrika's auf 156 Mill.

<sup>2)</sup> S. S. 5.

<sup>3)</sup> S. Ellis, bei Wilson, Mackenzie collect. I, XLV. Tuluva ist dort eigentlich nur Sprache der Urbewohner, die eingewanderten sprechen Karnsta, Konkana und andere Sprachen; s. ebend. und Fr. Buchanan, Mysore, III, \$9. und oben S. 152.

Oberhalb der Ghat ist die Mahratta-Sprache die südlichste der Sanskritischen; sie gränzt hier zuerst mit der Karnata zusammen; eine Linie von den südlichen Quellströmen der Krishna in den Westghat über Goa und der Quelle des Sadaçivaghar nordostwärts durch Bîgpur und Bidar, und von hier nordwärts nach Mahud (Mahur) an der Pajin Ganga bis Manikdurga und Kanda an der Varadå bildet die Südgränze dieser Sprache. 1) Sie 361 gränzt auf dieser Linie im Süden an das Karnâta von den Westghat bis Bidar; eine Linie von hier nordwärts nach Kanda scheidet das Mahratta im W. von Telinga in O.;2) von Kanda an im Osten der Weyne-Gangâ über das Amarakantaka nordwärts hinsus herrscht die Gonda-Sprache, deren Gränzen wir später bestimmen werden; das Arische Gebiet überschreitet also hier nicht das Vindhja-Gebirge in seiner Verbreitung nach Süden. Des Folgenden wegen wollen wir aber die Gränzen der Telingasprache gegen Norden hier zugleich angeben. Die Ostgränze der Mahratta-Sprache gegen die der Gonda ist die Weyne-Ganga bis su ihrem Zusammenflusse mit der Varada;3) von Kanda an südwärts kann man die Pranîtâ und später die Gôdâvarî bis an die Ostghat und den Zusammenfluss mit der Indravats als Gränze zwischen der Telinga- und der Gonda-Sprache im Allgemeinen betrachten. 4) Von hier an breitet die Telinga sich im Flachlande nach Norden aus bis über Kikakol und 10 Meilen im S. Gangam's. Da von Gumsar bis Kinnedi, Palkonda, Bastar und Gajapur Orissa herrscht, 5) so muss eine Linie im S. Gajapur's, Palkonda's und Kinnedi's bis zur Küste die Südgränze des Orissa gegen das Telinga sein. Im W. Bastars herrscht die Gonda-

<sup>1)</sup> Wilson a. a. O., I, p. XLVIII. setzt als Südgränze eine gekrümmte Linie von Mahud nach Goa; Carev, Mahratta Grammar, pref. setzt eine Linie durch Visiapur queer durch Indien, was ungenau ist; Wilks, Sketches etc. I, 5. setzt eine Linie von Sadaçivaghar und der Quelle der Krishna bis Ridar. Elphinstone, History of India, I, 411. setzt eine Linie von Goadurch Kolâpur und Bidar nach Kanda.

<sup>2)</sup> ELPHINSTONE a. a. O. oben S. 176.

<sup>3)</sup> Wilson a. a. O.

<sup>4)</sup> Nach der später zu erwähnenden Reise von Blunt. Die abweichenden Bestimmungen habe ich oben S. 176. angeführt.

<sup>5)</sup> STIRLING, Orissa, in As. Res. XV, 207.

sprache, die sich in Sonapur am Mahânada mit der von Orissa berührt.

Hiernach ist das Gebiet des Arischen Stammes sehr unregelmäßig gegen Süden verbreitet; es ist an den beiden Küsten und unter den Westghat am weitesten gegen Süden vorgeschoben; im inneren östlicheren Hochlande reicht es, da ihm die Gônda sicher nicht angehören, nur im W. des Amarakantaka über den Vindhja und die Narmadâ hinaus; im Osten und Norden des Amarakantaka werden wir Gônda bis im Korair-Gebirge finden.

#### Die Dravida-Nishâda-Völker.

Innerhalb der angegebenen Gränzen bildet die Dekhanische Bevölkerung eine große, zusammengehörige Maße. Nach den Sprachen gehören zu ihr die folgenden einzelnen Stämme:

- 1) Die Tuluva, die urprünglichen Bewohner Kanara's unter den Westghat; ihre Sprache ist der Malabarischen sehr ähnlich, wird jedoch nicht mehr in Haiga oder Nordkanara gesprochen, wo Karnâta und andere Sprachen mit neuen Ansiedlern eingewandert sind. Die Mundart in Kodugu oder Kurg ist eine Abart der Tuluva. 1)
- 2) Die Malabaren von Nîlêçvara, oder nach Indischer Ansicht vom Kandragiriflusse bis Kap Komorin; sie gränzen im Osten an die Tamilen; im waldigen Gebirgslande ist die Gränze nicht genauer bekannt; in der großen Ghatlücke ist die Gränze im W. Koimbator's bei Kolangulur.<sup>2</sup>) Die Sprache steht der Tamilischen unter den verwandten am nächsten.
- 3) Die Tamilen bewohnen das südlichste Dekhan im Osten der Malabaren; ihre Sprache herrscht noch in Koimbator, ihre Nordgränze geht von Palikat an der Ostküste bis Bangalor auf dem Hochlande und von da durch Rågakotta und Koimbator,

362

<sup>1)</sup> Ich folge Max Mueller in seinem Letter on the classification of the Turanian Languages, p. 93. darin, dass ich die Urbewohner Vorder-Indiens Nishåda nenne, mit welchem Namen die Arischen Inder sich von denselben unterschieden. Nach den Wohnsitzen der Urstämme kann man sie in Dravida und Vindhja unterscheiden, obwohl zwei von den ersteren im Süden des Vindhja-Gebirges wohnen. Buchanan, Mysore, III, 89. 131. Ellis a. a. O., p. XXX.

<sup>2)</sup> WILES, Sketches, I, p. 6. oben S. 154.

Palghat und Kolangulur (Kolangoda);<sup>1</sup>) sie wird durch diese Linie vom Telinga und Karnâta geschieden.

- 4) Die Telinga haben im Osten das Bengalische Meer; im Norden begränzen ihr Gebiet, wie oben angegeben, die Odra und die Gönda, im N. W. die Mahratten. Von Bidar südwärts bezeichnet eine Linie durch Adoni und Nandidurga bis Rågakotta im S. Bangalors in den Ostghat ihre Gränze gegen das Karnåta<sup>2</sup>) im Westen; die Südgränze ist eben bestimmt worden.
- 5) Das Karnatagebiet wird im Norden von dem Mahratta, im 363 Osten von den Telinga, im Südost und Süd von dem Tamilischen, im Südwest und West von dem Kodugu und Tuluva eingeschloßen.<sup>3</sup>) Die Sprachen dieser drei letzten Stämme sind die susgebildetsten und reichsten dieser Familie.
  - 6) Die Toda, von denen schon früher gehandelt worden ist.
  - 7) Die Kôta, ein sehr kleiner Stamm im Nilagiri-Gebirge.4)

<sup>1)</sup> Wilks a. a. O. oben S. 164. 166. In Kâvêrîpura spricht das Volk Tamil die Brahmanen Karnâța. Buchanan, II, 190. Ueber Koimbator s. ebend. II, 249.

<sup>2)</sup> S. oben S. 166. Wilks sagt a. a. O. S. 5.: Nach diesem Kriterium beginnt die Nordgränze dieses ausgedehnten Landes (Karnâța's) nahe bei der Stadt Bidar 18° 45' n. B., ohngefähr 60 (Engl.) M. N. W. von Haiderâbâd; die Sprachgränze wird dann nach S. O. durch eine unregelmässige Linie bestimmt, welche beinahe Adoni (Adhvanî) berührt, sich westlich um Guti windet, die Stadt Anantapura bestreicht und gerade durch Nandidurga hindurchgeht, worauf sie die Ostghat berührt und ihrem Lauf nach Süden bis zum Gebirgspasse Guggelhatti folgt.

<sup>3)</sup> Elliot, im Journ. of the R. A. S. IV, 3. giebt die Gränzen des Karnâta so an: "Als Gränze der Karnâtasprache im W. und N. kann eine Linie bezeichnet werden, die von Sadâçivaghar an der Malabarküste im Westen Dharwar's, Belgam's und Hukairi's durch Kagal und Kurandvar, zwischen Keligaon und Pandegaon hindurch, durch Brahmapurî an der Bhîmâ und Sholâpur und dann ostwärts bis in die Nähe Bidars gazogen wird. Die Gränze von Sadâçivaghar folgt der Südgränze Sunda's bis zur Höhe der Westghat und schließt ganz Maisur bis Koimbator ein und folgt der Linie der Ostghat, einen großen Theil der Reiche Kola und Belâla und sogar die Hauptstadt des letzten Dvârasamudra einschließend." Die Ruinen dieser Stadt liegen bei Halabidu, 25 M. N. W. von Seringapatam.

<sup>4)</sup> Ueber die Toda oder Tuda s. oben S. 88. Das belehrendste Werk über die hierher gehörenden Sprachen ist dieses: A Comparative Grammar of the Dravidian or South-Indian Family of Languages. By the Rev. R. Caldwell, B. A. London. 1856. Max Mueller nennt die Dravidischen Sprachen a. a. O., p. 192. Tamilisch, mit welchem Namen sonst nur eine dieser

8) Die Gönda. Diese füllen ein großes Gebiet des inneren Indiens aus, und es wird zuerst nöthig sein, den weiten Umfang ihrer Sitze zu bestimmen.

In dem bisher einzigen uns zugänglichen Berichte<sup>1</sup>) über das innere Gondvana erscheint zuerst am Çôna im S. des Kaimur-Chat ein Bergvolk Kol genannt, dessen uns bekannter Name schon auf einen uncivilisirten Zustand hinweist; doch wird dieses noch von den Gônd unterschieden. Im S. des Çôna am Kungasflusse folgen die Kharvar, die auch nicht zu den Gond gerechnet werden, aber eine eigene Sprache haben.2) Erst bei Derri am Nordfusse des Passes durch die Korair-Kette werden Gönda genannt,3) aber auch die Kharvar dürfen wir dahin rechnen, wie die Kohan südlich von Derri am Utna-Ghat; es sind überall dieselben scheuen Bewohner kleiner Walddörfer. Den letzten folgen die Kurgomma am Hasta im N. des Amarakantaka, die ausdrücklich Gond genannt und als wohlgebildete kräftige Leute geschildert werden.4) Südlicher sind die Gond von Kusgar und andere, welche sich Kauhir nennen, "stämmige und vollgliedrige Menschen für Bergbewohner, doch nicht so wohl gestaltet als die Gond. (15) Doch ist kein Grund, nicht auch sie für Gond zu halten. Sie stehen auf einer so tiefen Stufe, dass sie nicht wissen, sich gegen die Tiger zu schützen.

Wir finden also Gönda in beträchtlicher Entfernung nach Norden von dem großen Knoten des Vindhja in Amarakantaka; das Land im Süden von hier gehört ihnen ganz und das große

Sprachen genannt wird. Die frühesten Mittheilungen über die Sprache der Toda sind enthalten in: A Collection of Words from the Language of the Todas, the Chief Tribe on the Nilghtri Hills. Communicated by the Rev. Dr. Strubbson, im J. of the Bombay Branch of the R. As. S. I, p. 155 fig. Vollständige Belehrungen darüber finden sich in Abortgines of Southern India. By B. H. Hodson, Esq. In J. of the As. S. of B. XVIII, p. 350.

— Aborigines of the Nilgiris, with Remarks on their Affinities. Von demselben, ebend. XXV, p. 498.

<sup>1)</sup> Narrative of a Route from Chunarghur to Vertnagoodum in the Ellore Circur. By Captain J. T. Blunt, in As. Res. VII, 57—169. Die Reise wurde 1795 unternommen. S. p. 60.

<sup>2)</sup> p. 63.

<sup>3)</sup> p. 75. 87.

<sup>4)</sup> p. 88.

<sup>91. 94.</sup> 

<sup>6)</sup> P.

Dreieck mit Weyne-Ganga, Pranîtâ und Gôdavarî als Westseite, der Indravati als Ostseite, der Kette im S. der Narmadå, die im engern Sinne Gondvana-Gebirge heisst und sich zum Amarakantaka erstreckt, als Basis im Norden, scheint ganz von Gonda- 373 Stämmen erfüllt zu sein. Die Gond von Pratapaghada (Pertabghar) dehnten ihre Züge damals zu den Wallfahrtsorten an den Quellen der Narmada aus; ihr Sitz liegt nahe im Osten der Weyne-Ganga. 1) Konkeir im Mittelpunkte dieser Hochfläche wurde von einem Könige dieses Volks beherrscht, die ganze Bevölkerung ist derselben Herkunft; von da nach Bustar über Orissa wohnen nur Gönda; nach Westen bis Beiraghar nahe der Weyne-Ganga ebenso.2) Ja es finden sich Gonda im Osten Bigur's auf dem Westufer der Pranîtâ und überall auf dem Nordufer der Gôdavarî bis nach Palunsha; wenn dieser Fluss seicht ist, durchwaten ihn die Gonda und überfallen die Bewohner des Südufers; diese sind Telings, und der Fluss ist die Gränze zwischen Gönda und Telinga. 3)

In diesem weiten Gebiete bilden die Gonda überall die Hauptbevölkerung, gewiss die ursprüngliche, meistens auch die ausschließliche; nur einzelne Ansiedelungen des Arischen Stammes, meist Hauptstädte der Råga, haben eine andere Bevölkerung herbeigezogen. Es hat vorzüglich, doch erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts, der Mahrattenstaat von Nagpur eine Herrschaft über die nordwestlichen Gonda ausgeübt. Dann finden wir die Gônda als Ueberreste früherer Bevölkerung weiter verbreitet; so im Norden der Narmadå im S. Uggajinî's im Gebirge zwischen Indor und Hindia mit ihrer eigenthümlichen Sprache.4) Auch im Mahâdêva-Gebirge im Westen der Weyne-Ganga wohnen Gonda, und das Land um die Quellen der Tapti und Weyne-Ganga, welches besonders Gondyana genannt wird, ist ohne Zweifel vorherrschend von Gonda bewohnt. 5) Ob sie von hier sich noch nordwärts über die Narmadå in Ghara Mandala erstrecken, wissen wir nicht.

<sup>1)</sup> BLUNT, p. 96.

<sup>2)</sup> p. 111. p. 116. p. 118.

<sup>3)</sup> p. 128. 130. 146. 150, 152.

<sup>4)</sup> MALCOLM, Central India, I, 13.

<sup>5)</sup> W. Hamilton, descr. of Hindostan, II, 13. 26.

Wenden wir uns zur Ostseite des großen Gondlandes, so sitzen noch über die Indravati ostwärts Gonda; es sind hier die wildesten und rohesten, das Land am bergigsten und unwegsamsten. 1) Mit ihnen hangen gewiß die Kanda zusammen, die uns von Orissa aus bekannter sind; sie wohnen im S. des Mahânada, 374 besonders in Ranapur und Kandra Dandpat, zwischen Gumsir und Daspalla und Boad, im Westen Gangam's und des Kilka-Sees, nordwestwärts bis 100° 40′ ö. L. und südwestwärts bis Bustar 19° 40′; Palkonda wie Ranapur stehen unter Kanda-Häuptlingen. Sie schließen sich also an die eigentlichen Gönda an und auch der Name wird derselbe sein. 2)

Die Gönda sind nach den wenigen Beschreibungen, die wir 375 besitzen, von verschiedener Größe,3), aber alle ganz schwarz. Nach genauern Beobachtungen haben sie breite Stirn, kleine, röthliche, tiefliegende Augen, dicke Lippen, schmutzige, schwarze Zähne, dickes, langes, schwarzes Haar, zuweilen auch rothes und wolliges, eine breite Brust, lange Schenkel.4) Sie leben in schlechten Hütten in sehr kleinen Dörfern, bauen die geringen Indischen Kornarten, einige treiben wie im Dekhan Kotukadu-Ackerbau oder mit jährlichem Wechsel der Felder, Abbrennen der Bäume und Gebüsche, und ziehen dann von einem Orte zum andern. Sie zerfallen in sehr viele Stämme, einzelne Häuptlinge, die sich Räga nennen, vereinigen mehrere. Sie haben keine Kasten, keine Priester; von ihren Göttern weiß man so gut wie nichts; sie scheinen Dämonen zu verehren und ihnen Menschen zu opfern.5). Sie sind sehr scheu, doch auch räuberisch. Sie

<sup>1)</sup> BLUNT, p. 132. p. 136. p. 139.

<sup>2)</sup> Stibling, an account of Orissa, in As. Res. XV, 203. Er nimmt auch diese Gleichheit an. Blunt wurde von einem Mahratta-Beamten berichtet, sie seien verschieden; die Coands seien viel kleiner und ganz unzähmbar. p. 153. Er beschreibt aber gerade die östlichsten Gonda selbst als die wildesten und einige kleiner als die anderen. Ueber die Lage siehe auch: An account of the Religious Opinions and Observances of the Khonds of Goomsur and Boad. By Captain S. Ch. Macpherson, in Journ. of the R. A. S. VII, 172. Die Kanda wohnen aber auch landeinwärts nach Sonpur und von da nordwärts nach Sumbulpur hin. S. Kittor's Journey through the forests of Orissa, in As. J. of B. VIII, 371. 380. 382.

<sup>3)</sup> Nach Blunt nicht kleiner als seine Sipäi, p. 140.

<sup>4)</sup> Nach Angaben bei RITTER, IV, 2, 523.

<sup>5)</sup> Blunt, p. 122.

tragen kaum eine Kleidung, einige gehen ganz nacht. Erst die, welchen Salz und Zucker bekannt und zum Bedürfniss geworden sind, sind zugänglicher geworden; sie damit bekannt zu machen, gilt als Mittel der Civilisation. Ihre Sprache stimmt sowohl im grammatischen Baue als in den Wörtern mit den Dravidischen überein. Wir gewinnen dadurch eine Thatsache, die nicht nur für das richtige Verständniss der Kulturgeschichte Indiens von großer Wichtigkeit ist, sondern auch für die Naturgeschichte des Menschen, nämlich die, dass Völker, welche zu derselben Familie gehören, unter verschiedenen begünstigenden oder hemmenden Bedingungen theils einen höhern Grad der Bildung erreichen, theils von der niedrigsten Stufe der Rohheit sich nicht zu erheben vermögen. Diese Thatsache beweist, dass die Verschönerung des Körpers und die Veredelung des Geistes Hand in Hand mit einander gehen. 1)

Von den Gônda um Amarakantaka wird erzählt, dass sie kranke und altersschwache Personen tödten und dass die Familie sie sodann verzehre.<sup>2</sup>)

9) Die Kanda oder Khond nennen sich selbst Ku und ihr Land Kui Dina oder Kui Pruti. Sie bewohnen das Ostgehänge der östlichen Ghat und die Gränzen ihres Gebiets sind diese: In Nordost Goomsur und Boad; im Norden eine unbestimmte Gränze in dem sogenannten Lande Majideso; im N. W. und N. Kalahandideso; im S. W. und S. das ausgedehnte Fürstenthum von Gajpur; im S. O. und O. die kleinen Zemindarien von Kattingiah und Souradah. 3) Sie haben zum Theil die Kol aus diesem Gebiet verdrängt und ihr Gebiet gränzt in einigen Bezirken an das Gond.

Auch die Kanda haben ihre eigene Sprache und zerfallen in 376 viele Stämme, deren erbliche Häuptlinge Abbaja4) heißen; sie

<sup>1)</sup> Specimen of the language of the Goonds as spoken in the district of Seonce, Chuparah; comprising a Vocabulary, Grammar etc. by O. MANGER, in J. of the As. S. of B. XV, p. 286 fig. Diese Stadt liegt im W. der Weyne-Gangâ.

<sup>2)</sup> RITTER, S. 519. aus Asiat. Journ. 1831. V, p. 161.

<sup>3)</sup> On the Uriya and Khond population of Orissa. By Lieut. J. P. FRYE, in charge of the Agency in the Hill Tracts of Orissa. In J. of the R. As. S. XVII, p. 1.

<sup>4)</sup> Macpherson sagt: Patriarchen; abba, appa, in den Dekhanischen Sprachen heisst Vater.

leben auch in kleinen Dörfern und treiben viel Ackerbau. Wir würden von ihnen nichts wissen, wenn nicht ein ganz neuer Bericht über ihre Religion hinzugekommen wäre; 1) wir können daraus hier nur die Hauptsumme wiedergeben. Die Kanda haben Götter, die allen Stämmen gemeinschaftlich sind, dann andere, die nur eine örtliche Geltung haben. Es sind Naturgötter, namentlich zeigt sich in ihnen das vorherrschende Interesse des Volkes am Ackerbaue. Die ersten sind der Gott (pennu) der Erde, der der Sonne und der des Mondes, dann die der Feldgränzen, des Regens, der Ströme, der Quellen, der Tanke oder Wasserbehälter; die Hügel und die Wälder haben jeder ihren Gott, so auch die Jagd; jedes Dorf seinen besonderen Schutzgott. Sehr verehrt ist auch der Gott des Krieges oder eigentlich des Eisens (loha); endlich ist da ein Gott der Geburten und einer der Blattern.<sup>2</sup>) Auch die verstorbenen Vorfahren werden allgemein verehrt; der Priester (Kuttagottaru oder Torambu oder Gakoro) weiß die berühmten Ahnherren des Stammes und seiner Geschlechter herzu-377 sagen, diese werden nach den Göttern angerufen, um den Feldarbeiten Gedeihen und den Waffen Sieg zu geben. Etwas ähnliches finden wir bei den Bhilla.

Der wichtigste Gott ist der Erdgott, namentlich als Geber der Fruchtbarkeit des Landes; erzürnt erscheint er in der Gestalt eines Tigers; ihn zu versöhnen, dienen Menschenopfer (Keddu oder Tukhi); diese Schlachtopfer dürfen nicht Kanda sein, man verschafft sich gewöhnlich Kinder der armen niedrigen Hindu durch Kauf oder Diebstahl. Zur Saatzeit und bei der Ernte muß der Erdgott durch solche Opfer günstig gemacht werden. Auch der Gott der Gränzen erhält Menschenopfer. Andern Göttern werden Büffel, Ziegen, Hühner, Schafe, Schweine, Milch, Ghi, Reis, anderes Korn und Früchte geopfert. Tempel kommen nur ausnahmsweise und als Neuerung vor, Haine von heiligen Bäumen dienen statt ihrer, einige Götter werden verehrt unter der Form eines Steines unter einem solchen Baume. Die großen Menschenopfer sind die wichtigsten und dauern drei Tage, wäh-

<sup>1)</sup> Von Macpherson, s. S. 374.

<sup>2)</sup> So haben auch die Bhilla eine Göttin der Blattern, Sita Mota. S. Malcolm, p. 71. Die Götter der Bhilla haben auch sonst Aehnlichkeiten mit denen der Kanda; bei Malcolm steht ein Verzeichniss.

rend welcher die Theilnehmer alle sich der Berauschung und den wildesten Orgien hingeben.

Die Kanda haben besondere Priester, jedes Dorf den seinen; ihr Amt ist meist erblich, doch nicht nothwendig; jeder sich vom Gotte erfüllt oder berufen glaubende kann Priester werden; das Amt kann niedergelegt werden; es bildet sich keine Priesterkaste. Sie haben den Ehrenplatz bei festlichen Versammlungen und werden für ihre Dienste mit Geschenken belohnt; sie dürfen keine Waffen führen und nicht mit Laien elsen oder von solchen zubereitete Nahrung genießen; doch gilt dieses nicht von berauschenden Getränken. Die Kanda glauben viel an Zaubereien und die Wirksamkeit von Zauberliedern. Die Priester können die Götter um die Ursache ihres Zornes befragen; sie gerathen dann in wilde Verzuckungen und antworten in unverständlichen Ausrufungen. Die Kanda haben sich keine Vorstellungen gebildet über die Zustände der Menschen im zukünftigen Leben; doch glauben sie an die ewige Fortdauer der Seele. Den Körper beseelen nach ihnen drei Geister: ein Lebensgeist, der mit dem Körper aufhört; ein Geist, der den Tod des Körpers überlebt und eine endlose Reihe von aufeinanderfolgenden Körpern belebt; dann ein dritter Geist göttlicher Natur, der Macht über die Angelegenheiten des Menschen besitzt und als ein Gott angebetet wird. Es ist jedoch leicht zu beweisen, dass diese Lehre von den 378 Brahmanen entlehnt worden ist.

Was die ethischen Einflüsse dieser Götterlehre und ihrer Gebräuche auf die Kanda betrifft, so wird hervorgehoben, das die gemeinschaftlichen Opfer, obwohl so grausam und unmenschlich, doch dazu beitragen, die Verbrüderung unter den Stämmen zu fördern. Es soll nur zwei Gebote ihres moralischen Katechismus geben: die Wahrhaftigkeit ist Pflicht, der Bruch eines Eides, die Abläugnung einer Schuld wird vom göttlichen Zorne heimgesucht; ebenso die Uebertretung der Pflicht der Gastfreiheit. Von dem göttlichen Wesen und den heiligen Gebräuchen des in Gumsur ansässigen Stammes dieses Volks besitzen wir eine sehr ausführliche Beschreibung; da seine Götter jedoch im Allgemeinen dieselben sind wie die der Kanda, will ich mich damit begnügen, den wesentlichen Unterschied zwischen beiden hervorzuheben. Dieser besteht darin, dass die Khond an die Spitze der Götter einen höchsten Gott stellen, den einige Bura Pennu, Gott des

Lichts; andre Bella Pennu, oder Sonnengott nennen. Er gilt ihnen als Schöpfer und Urheber des Guten. Die Göttin der Erde, Tari Pennu, betrachten sie als Urheberin der Sünde und suchen ihren Zorn durch Menschenopfer abzuwehren. Ein solches Opfer heißt: mertja (im Sanskrit martja) d. h. das zu Tödtende. Zu diesem Opferfeste versammelt sich so weit möglich der ganze Stamm. Es dauert drei Tage und am dritten wird der unglückliche dazu verurtheilte Mensch in Stücke gehauen und jeder Theilnehmer sucht ein solches Stück mit nach Hause zu bringen. Die englischen Behörden haben diesem abscheulichen Gebrauch so sehr Schranken gesetzt, daß er jetzt kaum mehr vorkommt. Von dem in Kimedi wohnenden Stamme ist nur zu erwähnen, daß er durch seine Unterwerfung von Arischen Fürsten veranlaßt worden ist, Brahmanische Götter und Staatseinrichtungen sich zuzueignen. 1)

Die genauere Untersuchung der Sprachen der Dekhanischen Völker hat gezeigt, dass sie zwar alle durch das Sanskrit bereichert worden, dass sie aber in ihren Ursprüngen ganz von diesem unabhängig sind; ihr Lautsystem ist verschieden, ebenso die Wörter, welche die ursprünglichste Grundlage der menschlichen Rede bilden, endlich auch, was entscheidend ist, der grammatische Bau.<sup>2</sup>). Mit dieser Thatsache der Sprachen stimmen auch die Ueberlieferungen des Dekhans überein; sie weisen auf einen ursprünglich rohen Zustand der Dekhanischen Völker hin 364 und auf Ansiedler aus dem Norden, welche ihnen ihre Bildung mitbrachten;<sup>3</sup>) die Ueberlieferungen des Festlandes stimmen hierin mit denen der Insel Ceylon überein und die noch bestehende

<sup>1)</sup> An account of the religion of the Khonds in Orissa. By Captain 8. CHARTERS MACPHERSON, Madras Army, late Agent for the Suppression of Meriak Sacrifice and Female Infanticide in the Hill Tracts of Orissa. Im J. of the R. As. S. XIII, p. 216 fig.

<sup>2)</sup> Dieses genau auseinander zu setzen, muss einem späteren Abschnitte vorbehalten bleiben. Die genauesten Angaben über die Dekhanischen Sprachen sind enthalten in einer Reihe von Abhandlungen von Ellis, aus welchen Mittheilungen stehen in Wilson's Mackenzie collection, I, XXVIII fig. und in Campbell's Teloogoo grammar; s. auch meine gramm. Pracr. app. p. 11. Diese Verwandtschaft ist später dargethan worden von John Stevenson in seinen Observations on the Grammatical Structure of the Vernacular Languages of India. Im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 71 und III, part II, p. 1 und IV p. 15 u. p. 319. Am vollständigsten ist es geschehen in dem oben angeführten Werke von Caldwell.

Religion und Verfassung bestätigen diesen Ursprung der Bildung des Südens; auch die Schrift kam aus dem Norden. Doch finden sich daneben viele Eigenthümlichkeiten, die wir den Arischen Lehrern nicht zuschreiben können und aus eigenthümlichen Sitten des Südlandes herleiten müßen; so die eigenthümliche Verfaßung der Nairen, um nur eine hervorragende Erscheinung zu erwähnen. Auch ist die aus dem Norden gebrachte Bildung nicht überall durchgedrungen und es finden sich im Dekhan viele Stämme, welche nur einen Theil, bald einen größeren, bald einen geringeren, von dieser zugetragenen Bildung in sich aufgenommen haben; ja einer hatte bis vor kurzem noch gar nichts von einem solchen Einflusse erfahren, der der Tuda im Nîlagiri. Die Unzugänglichkeit ihrer Wohnsitze im waldigen Gebirge erklärt diese Erscheinung und mit ihr stimmt es, dass die offenen Küstengebiete die früheste und fortgeschrittenste Kultur zeigen. Es scheint hiernach nicht zu gewagt anzunehmen, dass der älteste Zustand der Dekhanischen Völker im Allgemeinen ein sehr roher war und dass in den noch bestehenden Zuständen der rohen Stämme des Dekhans Ueberbleibsel einer früher allgemein verbreiteten Verfassung anzuerkennen sind.

Die Dekhanischen Völker müßen als die Urbewohner wenigstens des südlichen Indiens gelten; wir finden keine sicheren Spuren eines älteren Volkes, noch einer anderen Sprache.<sup>1</sup>) Wenn

<sup>3)</sup> Wilson hat an der angeführten Stelle Angaben hierüber. Ich muß natürlich später hierauf zurückkommen.

<sup>1)</sup> Die Kad Erili-garu (Kat Kensu) bei Ramagiri, von denen ein Theil beinahe nackt geht, in Höhlen und unter Gebüschen wohnt, vom Wilde, Wurzeln und Früchten lebend, sprechen Tamil; ein Theil verehrt den Çiva, ein anderer scheint keinen Gott zu haben. Fr. Buchanan, Mysore, I, 167. Die Kuruba-ru (Kuruba heisst Schafhirt) bei Prijadattam in Wynaad sind ein ähnlicher roher Stamm, sprechen aber wie ihre Nachbarn. Ebend. II, 126. Die Soliga in der Nähe Kåvêrîpura's sollen den rohen Stämmen bei Kittagong sehr ähnlich sehen, sprechen aber Karnata, ein elendes Volk auf den Berghöhen lebend, ohne Hausthiere und nicht im Stande, das Wild zu tödten. III, 177. Die Kadar, ein wildes Volk in Animalaja, in kleinen Walddörfern lebend, spricht ein rohes Tamil. II, 834. Thre Götterbilder sind Steine. Die Malasir (Malliars, Journ. of the R. A. S. II, 336.) im Waldgebirge Malabars sprechen ein Gemisch von Malajalma und Tamil, haben keine Brahmanen oder Guru, verehren als ihren Gott Mallung einen Stein. II, 383. Auch die Pariar Malabars haben in ihren Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl. 28

schen den rohen Waldsiedlern und den gebildeteren Bewohnern des offenen Landes und der Städte angegeben werden, so scheint doch kein Grund vorhanden, mehr als eine Urbevölkerung des Dekhans anzunehmen; denn es ist nicht zu übersehen, dass die Lebensweise einen großen Einfluß auf die Schönheit des körperlichen Aussehens ausübt und wenn die Tuda im höchsten Milagiri in ihrem unverändert milden Frühlingsklima, bei ihrer gesunden, kräftigen Nahrung und stets heiterem Leben sich durch ihre Schönheit<sup>1</sup>) und Größe vor den benachbarten Völkern auszeichnen, so sichert ihnen ihre Sprache eine Stelle unter den Dravidischen Völkern.<sup>2</sup>)

Tempeln nur Steine, wie die Panian. II, 493. 495. Die Malajar oder Bergbewohner Tuluva's haben eine rohe Art des Ackerbaus, Kotukadu oder Kumri genannt; sie brennen die Bäume einer Landstrecke vor der Regenzeit nieder, lockern die Erde auf und säen; im nächsten Jahre einer andern; erst nach 12 Jahren nehmen sie wieder ein früher benutztes Land vor. III, 71. Die Korar, einst Herren von Tuluva, sollen eine eigenthümliche Sprache haben, welche, wird nicht gesagt. Ihr Gott ist ein Stein und heißst Buta. III, 100. Ueber zwei rohe Tamilstämme steht ein kurzer Bericht in As. J. of B. IV, 664. Ueber die Stämme in Nîlagiri giebt Ritter Nachrichten, IV, 1, 1014. Auch diese gehören nach den Sprachen zu den Dekhanischen Völkern.

- 1) Sie werden so beschrieben: "Ihre Gesichtsbildung zeigt ein schönes, Kaukasisches Profil, eine Römernase, große, volle, sprechende Augen, schöne Zähne; ihr feines Haupthaar ist buschig, auf dem Scheitel getheilt, nach allen Seiten in natürlichen Locken abfallend, die einem künstlichen Putze gleich sehen. Ihr Bart ist schwarz, glatt, wie derjenige der Bewohner auch anderer Gegenden des Dekhans." Sie sind größer als die Inder im Allgemeinen, bis 6 Fuß hoch, musculös, sehr stark und gewandt. S. bei Ritter, S. 1030. Sie sind durchaus Hirten und hattem früher nur Büffel.
- 2) Ich habe schon oben S. 163 erwähnt, dass Harrness Aehnlichkeiten mit der Tamilischen in ihrer Sprache zu finden glaubt. Bei ihnen herrscht auch die unter den Dekhanischen Völkern weitverbreitete Gemeinschaft einer Frau in der Kaste oder unter Brüdern. In ihrer Körperbeschreibung sehe ich keine wesentlichen Abweichungen von der Bildung der Inder.— Als ein zweites für eigenthümlich gehaltenes Volk ist noch das der Vedda in Ceylon zu erwähnen. Ich werde später zeigen, dass sie nur ein roher Stamm der Cinghalesen sind. Ueber die Kenkvar, einen wilden Stamm im Nalla-Malla-Gebirge zwischen dem Nord-Pennar und der Krishna, ist folgender Bericht seitdem erschienen: The Chenehwars; a wild Tribe, in-

Um den Ursprung der Dravidischen Völker zu ermitteln, ist es wichtig zu wissen, dass ihre Sprache mit der der Brahus verwandt ist. Die erstern sind daher aus dem N. W. nach Indien gekommen. Diese Thatsache wird dadurch bestätigt, dass ein Stamm der Ambastha früher im westlichen Kabulistan, ein andrer im Innern Indiens wohnte; ferner, dass von den Ramatha, welche im Lande der Oriter wohnten, ein Stamm nach dem innern Indien susgewandert war, welchen PTOLEMAIOS Ramnai nennt. 1) Durch seine Erforschung der Sprachen der Völker des innern Indiens, der östlichen Gränze und des mittlern und östlichen Himâlaja hat B. H. Hodgson sich ein bedeutendes Verdienst erworben und manche ethnographische Thatsache an's Licht gebracht. Es ist nicht ganz richtig, wenn er behauptet, dass die Sprachen der Dravida, der Ordon und anderer Urbewohner, und der Dhimal und andrer Stämme des niedrigen Himâlaja zur selben Sprachfamilie gehören. Sie besitzen zwar mehrere gemeinschaftliche Wörter; allein ihre grammatischen Formen sind verschieden, so dass ihre Verwandtschaft eine sehr entfernte ist.<sup>2</sup>)

Zu der wichtigen Thatsache, dass südliche Indien von 366 einem besonderen Urvolke bewohnt wird, dem die Kultur vom nördlichen Indien gebracht worden ist, gesellt sich eine andere, die mit ihr verwandt ist und daher hier sogleich am passendsten erörtert wird. Sie ist diese, dass wir überall an der Südgränze des Arischen Stammes und zum Theil von ihm eingeschloßen Völkerstämme finden, die auf einer niedrigeren Stufe der Kultur stehen, deren einige von dieser Kultur manches aufgenommen haben, einige sogar in den Indischen Staat und in die Ordnungen seiner Kasten eingefügt worden sind, während andere noch der rohesten Barbarei anheimfallen. Wir finden einige unter ihnen als frühere freie Besitzer des Landes,

habiting the Forests of the Eastern Ghauts. By Capt. NewBold, im J. of the R. As. S. VIII, p. 271 flg.

<sup>1)</sup> Die Beweise für die Verwandtschaft der Brahuî-Sprache mit den Dravidischen werde ich später vorlegen. Sie wird auch von Caldwell anerkannt. Ueber die Ambastha und Ramnai siehe III, S. 134 und 174.

<sup>2)</sup> Hodgsons Ansichten finden sich in The Aborigines of Central India in J. of the As. S. of B. XVIII, 2, p. 550. und in dem S. 426. angeführten Aufsatze. Ebend. XXV, p. 498. Das richtige Verhältniss dieser Sprache zu einander setzt Caldwell, p. 10 aus einander.

jetzt als Unterworfene; von diesen lässt sich zum Theil vermuthen, dass ihre jetzige Wildheit erst eine Folge der Verjagung in unwirthbare Gegenden und der Unterdrückung sei. Einen gemeinschaftlichen Namen für diese Völker kennt die Indische Ethnographie noch nicht; da sie alle im Vindhja oder zu dessen beiden Seiten in den Ausläusern dieser Gebirgskette sitzen, wollen wir sie hier die Vindhja-Nishåda-Stämme nennen.

### II. Urvölker des Vindhjasystems.

1) Beginnen wir hier im Westen, so tritt uns zu beiden Seiten des westlichen Vindhja und der Gränzkette zwischen dem hohen und tiefen Râgasthâna, der Arâvalî, in weiter Aus-367 dehnung das Volk der Bhilla entgegen. Bestimmen wir zuerst seine Sitze. Sie wohnen vorzüglich in den waldreichen und unzugänglichen Gebirgen über den Flüssen Taptî, Narmadâ und Mahî; sie reichen ostwärts sogar zur Varadâ und kommen dadurch den Gebieten der Gônda nahe; in den Waldgebirgen zwischen Målava, Guzerat und Mewar bilden sie die Hauptbevölkerung; so auch in den Rägputstaaten von Dongerpur und Banswara; die Staaten von Udajapur und Gôdhpur haben große Striche von ihnen einst besessenen Landes sich unterworfen. Am ungestörtesten und unverändertsten haben sie sich in den wilden und unangebauten Gebieten auf dem linken Ufer der Narmada von Nemar bis nach Guzerat, in den Bergketten Satpura's und um Uggajanta, wie in dem Berglande Baglana und in den ostwärts streichenden Gebirgen nach der Gôdavarî hin erhalten. 1) Von Baglana reichen sie südwärts in den Westghat bis nahe an Puna, jedoch nur auf der inneren Seite; auf der äußeren an der Küste nur bis Damân.2) Sie finden sich viel in den Bergen Gu-

<sup>1)</sup> SIR JOHN MALCOLM, Essay on the Bhills, in Trans. of the R. A. S. I, 68.

Memoir of Central India, I, 516. II, 125. 155.

<sup>2)</sup> S. den Auszug aus Elphinstone's Bericht über die British territories in the Deccan, in Selections from the records at the East-India House, Vol. IV. 613. in Asiat. Journ. Vol. XXIII, 1. London. 1827. p. 615. Report on some of the Rights, Privileges, and Usages of the Hill Population in Meyroar, of the Rights, of the Meywar Bhil Corps, im J. of the R. As. S. VIII, p. 176 flg.; wozu p. 191 in dem Appendix No. II. Miscellaneous Remarks on the Character and Customs of the Bhils, by Colonel Robertson formerly Collector in Candeish, gehört.

serat's und von da westwärts und nordwärts. Zwischen Abu und Sirohi leben noch unabhängige Bhilla unter ihrem Rawut oder Fürsten und sie erscheinen als frühere selbstständige Besitzer der Länder der Rågputen in Mewar und Kota.1) Sie werden auch noch in der Wüste um Parkur erwähnt, wo neben ihnen Kôli wohnen, wenn es nicht richtiger ist, hier nur die letzteren anzunehmen.<sup>2</sup>)

Die Bhilla haben über ihren Ursprung nur Fabeln, welche offenbar erst seit ihrer Bekanntschaft mit der Brahmanischen Mythologie und ihrer Verbindung mit den Rågputen gebildet worden sind. Wir finden sie noch spät als Besitzer der südlichen Rägputen-Länder; denn die sichere Stiftung dieser Staaten und die Unterjochung der Bhilla lassen sich nicht über das eilfte und zehnte Jahrhundert zurückführen. Doch gab es eine viel frühere Verbreitung der Rågputen nach Målava und dem nördlichen Dekhan und aus dem offenen Flachlande Guzerat's, Mâla- 368 va's und Khandêça's werden die Bhilla viel früher verdrängt worden sein. Die Annahme, dass die Bhilla aus dem Lande im N. W. Mâlava's herstammen, 3) scheint am meisten dadurch bestätigt werden zu können, dass die Richtung des Völkerdranges überhaupt in diesem Theile Indiens von N. W. nach S. O. geht. Der Name Bhilla erscheint erst in späteren Indischen Schriften, dagegen aber andere rohe Stämme in ihren Sitzen schon früher; Ptolemaios gedenkt ihrer schon im S. des Vindhja.4)

Es darf jetzt als anerkannt gelten, dass die Bhilla die frübesten nachweisbaren Bewohner der Gegenden sind, in welchen wir sie jetzt vorfinden. Zum Beweise ihres früheren Besitzes dieser Länder und der benachbarten, aus denen sie verdrängt worden, dient der bei ihnen allgemeine Gebrauch des Tika. Wenn ein Rägput dieser Länder seine Herrschaft antritt, wird ihm ein Stirnzeichen mit dem Blute aus dem Zeh oder Daumen eines

<sup>1)</sup> Tod's Annals and antiquities of Rajasthan, I, 10, 221. II, 305.

<sup>2)</sup> Top, II, 307. nennt sie dort; Burnes, Reise, Uebersetzung, II, 89. 91. spricht nur von Kôlî. RITTER hat IV, 2, 607. eine Zusammenstellung über die Bhilla.

<sup>3)</sup> Malcolm, p. 70. vorzüglich weil ihre Rawel (Priester) und Bhat (Barden) jährlich von Udajapur und Gödhpur nach Rath, Nemar und Khandêç kommen, um die südlichen Stämme zu besuchen.

<sup>4)</sup> oben S. 88.

Bhilla gemacht; es ist dieses die Anerkennung seiner Herrschaft von Seiten der ursprünglichen Besitzer des Landes.<sup>1</sup>)

Die Bhilla zerfallen in eine große Zahl von kleinen Stämmen; sie unterscheiden sich selbst in Uggvala (glänzend, weiß) und Kâla (schwarz), womit sie reine und gemischte bezeichnen; es ist hiemit im Einklange, dass unter den Bhilla • auch gemischte Stämme vorkommen und manches andere vertriebene Volk ihnen beigesellt worden ist. Namentlich sind die Bhillâla Nachkommen von Rågputen und Bhillafrauen, und die engere Verbindung der Bhilla mit jenem Stamme hat bewirkt, dass auch Rägputnamen auf sie übertragen worden sind. Dieses hindert uns aber nicht, in den reinen Bhilla ein besonderes Volk anzunehmen, welches in Aussehen und Sitten sich bestimmt von den übrigen unterscheidet; ob auch noch in der Sprache, ist zweifelhaft.2) Die enge 369 Berührung mit den Brahmanisch gebildeten Stämmen hat aber einen großen Einfluß auf sie ausgeübt, und wir sehen die deutlichsten Wirkungen davon in ihren Religionsgebräuchen und Sitten; nur wenige sind Muhammedaner geworden, die Mehrzahl verehrt Mahâdêva, die Kâli und ihre Formen, die Mâtâ oder Mütter, nebst besonderen Dämonen. Als eigenthümlich dürfen sie die Verehrung berühmter verstorbener Häuptlinge und des Pferdes in Anspruch nehmen; auf die erste Sitte kann jedoch die Brahmanische Verehrung der Manen eingewirkt haben. Sie haben keine Tempel; statt ihrer dienen Bäume, die durch große, auf einer Erdterrasse aufgestellte Steine bezeichnet werden. Ihren Wittwen wird es verstattet, eine zweite Ehe einzugehen, eine nicht Brahmanische Sitte, die vielfach bei den Dekhanischen Völkern vorkommt. Sie haben, wie die Ragput, ihre besonderen Priester, Râwel und Barden, Bhat, die in großem Ansehen ste-

<sup>1)</sup> Tika ist offenbar das Sanskritische Tilaka, ein Stirnzeichen mit Farben, wie es namentlich die Indischen Sekten unterscheidet.

<sup>2)</sup> ELPHINSTONE sagt es a. a. O. p. 615. Die Bhilla im Vindhja und Nemar sprechen nach Malcolm eine grobe Hindu-Mundart der Landleute des Landes; ihm war versichert worden, die im Satpura-Gebirge hätten eine besondere Sprache, was er jedoch bezweifelt. Heber, Journey, I, 211. sagt, ein Pahâria von Râgmahal habe den Bhilla und Gonda von der Gränze von Berar sich vollkommen verständlich machen können. Dieses hat nur einen Sinn, wenn auch die Bhilla eine eigenthümliche Sprache haben.

hen; dann eigene Wahrsager, Barwa, die zugleich Aerzte sind. Den Brahmanen bezeugen sie keine Ehrfurcht.

Die Bhilla werden beschrieben als klein, schlank, schwarz, rüstig, mehr behende und thätig als stark; sie gehen meist beinahe nackt.<sup>1</sup>) Doch sind bedeutende Verschiedenheiten zwischen den Dorf-Bhilla in der Nähe der Städte und den wilderen der Waldreviere.

2) Mina und Mêra. Diese beiden sind, wie es scheint, nur Abtheilungen eines Volkes, welches den Bhilla sehr ähnlich ist und ganz ähnliche Schicksale erfahren hat. Die Mêra finden sich zwischen Komulmêr und Agmîr in der Arâvalî; sie gelten als ein Zweig der Mîna; eine große Abtheilung von diesen heißt Kita und die Mêra ein Theil der Kîta, welche sich von den Kohan-Kaisern von Delhi ableiten wollen. Die eigentlichen Kîta haben sich zum Islam bekehrt. Die Mêra bauen den Acker, sind aber, wie die Bhilla, wild und räuberisch; sie gestatten auch die Wiederverheirathung der Wittwen, und die Bande der Ehe sind locker, die Scheidung leicht.2) Sie essen alles, auch Schweine; doch haben sie jetzt gelernt, die Kuh zu achten. Sie finden sich nord- 370 wärts bis zur Karmanvatî, und einige sind sogar südwärts nach Suråshtra verschlagen. Ihr Gebiet wird Merwara genannt und zahlt Abgabe an den Rana von Udajapur. Sie sind durch ihre Tapferkeit ausgezeichnet, und die früheren Beherrscher des Landes wussten sie nicht zu zähmen. Den Engländern ist dieses gelungen; sie verehrten früher keine Götter, neuerdings sind sie Muhammedaner geworden.

Die Mîna erscheinen als ursprüngliche Bewohner des Gebirgszuges Kâlikho von Agmîr nach der Jamunâ hin und bildeten fünf Stämme, die auch Pukwara hießen. Als der Râgputstaat von Gajapur gegen das Ende des eilften Jahrhunderts gegründet wurde, waren die Mîna noch unabhängig und im Besitz dieses Landes; sie bilden dort noch die Hauptbevölkerung; so auch in Shekavatî. Der König von Gajapur erhält sein Tîka

<sup>1)</sup> Malcolm, p. 88. Heber, p. 50. p. 82. Er sagt: weniger dunkelfarbig, als die Pahâria. Burnes, Reise, II, 98. sagt von den Bhilla in der Wüste, sie seien eine gesunde, kräftige Rasse, gewöhnlich schlank gebaut und sehr verschieden von den kleinen Bewohnern Guzerat's und Khandêça's.

<sup>2)</sup> Tod, annals, I, 11. 680. Heber, II, 33. und mündliche Mittheilungen.

von einem Mîna, wie der von Udajapur von einem Bhilla; sie bewachen den Pallast des Königs bei Nacht und haben die Hut der Staatsarchive und des Schatzes. Sie sind wie die Mêra Landbauer. 1)

Beide Stämme betrachten sich als verschieden von den Bhilla; doch mag diese Behauptung nur auf einer Abneigung der beiden Völker gegen einander beruhen; die Nachbarschaft und die Aehnlichkeit sprechen für das Gegentheil, und jedenfalls bilden sie einen Ueberrest der ältesten Bevölkerung des Landes.

- 3) Die Kola. Mit diesem Namen, der oft im allgemeinen Sinne für Lastträger, dann für einen wilden Waldbewohner und eine niedrige Kaste<sup>2</sup>) gebraucht wird, werden Bewohner Guzerat's genannt, die der Zahl nach zwei Drittel der Bevölkerung Sie treiben Ackerbau und stehen unter eigenen Thakur oder Oberhäuptern, sind aber unruhig und räuberisch und nur mit Mühe in Zaum zu halten. Sie haben Brahmanische Sitten angenommen, und namentlich enthalten sie sich des Rindfleisches. Sie werden deshalb als Mitglieder des Indischen Staates betrachtet. Auch ihre Sprache ist jetzt nicht von der der übrigen Be-371 wohner verschieden. Sie finden sich auch in S. Baglana's unter dem Fusse der Westghat an der Küste bis nach Bassein hinunter. Sie haben Aehnlichkeit mit den Bhilla, doch sind sie civilisirter Im Süden Puna's bis Kolapur und auf der inneren als diese. Seite der Ghat wohnt ein ähnlicher Stamm,
  - 4) die Ramusi, die auch wie die Bhilla räuberisch sind, aber gesitteter als diese; sie haben keine eigene Sprache mehr und nähern sich in Tracht und Sitten den Mahratten.<sup>3</sup>) Der Name

<sup>1)</sup> Tod, a. a. O., II, 349. 431. Burnes, II, 128. Malcolm, p. 69.

<sup>2)</sup> Gewöhnlich Kuli (Coolie). Der Name wird für die Lastträger sehr allgemein in Indien gebraucht. Als Name für uncivilisirte Stämme findet er sich auch sonst. So wohnt ein Stamm der Coles nach Blunt in Korary am Çôna unter der Kaimur-Kette, As. Res. VII, 50. und wir werden denselben Namen in Orissa für ein Volk finden. Heber schreibt Kholees für das Volk in Guzerat.

<sup>3)</sup> Heber, II, 140. 202. Elphinstone, a. a. O., 613. Heber spricht von einem ähnlichen Stamme, den Kanar, im Gebirge über S.-Kanara. Es sind dieses wohl ein Zweig der Ramusi. Ueber die Ramusi hat Thomas Coats in seinem Account of the present state of the Township of Sony: an illustration of the institutions, resources etc. of the Mahratta cultivators, in Trans. of the Bombay Litt. Soc. III, p. 223. ausführlichere Nachrichten. Sie werden in

Kôla kommt endlich auch im Westen Guzerat's vor, wo in Parkur die Kôlî den vorherrschenden Stamm bilden, ganz wild sind, weder als Hindu noch als Muhammedaner gelten und als Krieger geschtet werden. 1)

Wenn diese Stämme, wie es wahrscheinlich ist, als Ueberreste der ältesten Bevölkerung dieser Gegenden anzusehen sind, haben wir in den Kôla in Guzerat eine oft wiederkehrende Erscheinung, daß der Arische Stamm ein älteres Volk sich und seiner Kultur unterworfen und in einer untergeordneten Stellung seinen Staaten einverleibt hat. Der gleichnamige Stamm in den Ghat, durch die Berge und die Wälder geschützt oder in sie zurückgedrängt, ist diesem Einfluße unzugänglicher geblieben; ja bei zweien seiner Abtheilungen, die uns etwas genauer beschrieben sind,

Zustand der Bildung, obwohl sie der Küste und deren alten Handelsstädten so nahe wohnen. Die ersten wohnen im S. O. Damäns wenig von der Küste entfernt in undurchdringlichen Wäldern; sie sind kleiner und dunkelfarbiger als die Mahratten, deren Sprache sie angenommen haben, bauen das Land und sind friedlich, haben aber keinen bessern Gott, als den Vaghia oder Herrn der Tiger, vor denen er sie schützen soll; die Brahmanen kennen und achten sie nicht. Ein formloser Stein ist das Bild ihres Gottes.

Die zweiten wohnen am Westfusse der Ghat zwischen Puna und Nasik, zum Theil auch auf der Ostseite und nördlich in Ativisi zwischen der Daman Ganga und Tapti. Sie heißen Katkari, weil sie Kat oder Kateku zubereiten und verhandeln. Sie ziehen unstät in ihren Wäldern umher, eßen alles, den Brahmanen heilige Thiere, wie Reptilien, schlagen ihre elenden Hütten auf nahe

den Dorfschaften angestellt als Polizeidiener und sind den Bhilla ähnlich. Sie leiten sich ab von Râma, der sie zur Hülfe gegen die Râvana erschaffen haben soll, und nennen sich Râmavanķi (aus Râmavançi). Sie lieben die Jagd, treiben keinen Ackerbau und sind überhaupt träge. Von diesem und vierzehn andern Urstämmen des westlichen Vindhja-Gebiets hat John Wilson einen sehr belehrenden Bericht erstattet in: The Evangelization of India etc. Edinburg. 1849. p. 151 fig. Da die im Text nicht erwähnten Stämme unbedeutend sind, habe ich geglaubt, sie mit Stillschweigen übergehen zu können.

<sup>1)</sup> BURNES, II, 89. 91.

bei den Kehrichtgruben der Dörfer und gehören zu den elendsten 372 Geschöpfen der Erde. Obwohl sie einigen Antheil an den grofsen religiösen Festen der Nachbaren nehmen, verehren sie weder die Brahmanen noch ihre Götter. 1)

6) Ueber die Bewohner des im S. angränzenden Gebiets Sinhabhûmi's hat erst die neueste Zeit uns die Belehrung gebracht.2) Dieses liegt zwischen 21° 30' und 23° n. Br. und zwischen 102° 40' und 103° 40' ö. L. Der südlichste Theil heißt Kolehan oder richtiger Hodesum und wird von einem Stamme der Kola bewohnt, welche Lurka-Kola genannt werden, sich selbst aber Ho oder die Menschen nennen.3) Vereinzelte Kolonien von ihnen finden sich in den Wildnissen im S. Råmgar's und südlicher in Moherbang, Keonghar und Gangpur bis zu den Gränzen Buna Nagpur's, wo sie Kirki genannt werden.4) Diese sind jedoch bis jetzt noch nicht näher bekannt geworden, nur weiß man, daß sie sehr roh sind. Die Hauptmasse wohnt, wie es scheint, in dem noch nie erforschten Gebiete im S. Sirguga's, im W. Gangpur's und im N. und N. O. Gondavana's im engern Sinne dieses Namens, welches von den Flüssen Hasta, dem westlichen und östlichen Shanka, 5) der Brâhmanî und der Kuljâ durchströmt wird. Nur Sinhabhûmi und Kolehan sind in der neuesten Zeit genauer untersucht worden. Das erste Gebiet ist ein offenes und fruchtbares; so auch der größere Theil des zweiten, nur der südlichste und der westliche sind meistens gebirgig und von weiten, dichten Waldwildnissen bedeckt. Kolehan ist reichlich bewässert durch mehrere Zuflüsse der Kulja und der Suvarnarekha.6) Die frucht-

<sup>1)</sup> S. Account of the Wâralis and Kâtodis, two of the Forest Tribes of the northern Konkan. By John Wilson, in Journ. of the R. A. S. VII, 14. Er nennt sie nicht Kôla; nach ihren Sitzen gehören sie aber zu deren Gebiete.

<sup>2)</sup> S. Memoir on the Hodesun (improperly called Kolehan). By Lieut. Tickell, im J. of the As. S. of B. IX, p. 694 flg. p. 783 flg. Grammatical construction of the Ho language, ebend. p. 997 flg. Vocabulary of the Ho language, p. 1063 flg.

<sup>3)</sup> Desum ist wahrscheinlich das Sanskritwort deça, Land.

<sup>4)</sup> p. 694.

<sup>5)</sup> Dieses ist der Name der Brahmanî im obern Laufe und zwar des östlichen Armes. Nach der obigen Darstellung trägt auch der westliche Arm diesen Namen, welcher sonst Soank geschrieben wird.

<sup>6)</sup> p. 700 fig.

baren Striche besitzen einen großen Reichthum an Gewächsen und die Wälder an wilden Thieren.

Ueber die ältere Geschichte der Ho geben die Bewohner Kota Nagpur's, die Oraou, folgenden Bericht. 1) Sie hießen ursprünglich Munda, bewohnten das eben erwähnte Land, waren ein wildes, von der Jagd lebendes Volk. Die Oraou waren die ältesten Bewohner von Rotas am Çona und einem Theile Rewa's.2) Sie wurden aus ihren Sitzen von Hindu vertrieben und zogen südwärts über den Fluss nach Kota Nagpur nördlich von Sonapur,3) wo sie sich niederließen und einige Zeit in Frieden mit den ältern Bewohnern lebten. Später wurden Hindu vom Ganges her von der Fruchtbarkeit des Landes angezogen, unterwarfen die Oraou und stifteten ein Reich, dessen Hauptstadt in Kotia war. Die Könige hießen Nagavança, und die jetzigen Regenten des Landes sind noch aus diesem Geschlechte.4) Die Oraou wurden von ihnen zu Sklaven gemacht, die Munda durch ihre Unterdrückung zur Empörung getrieben und nach langen Kämpfen genöthigt, nach Südosten auszuwandern. Der größere Theil

<sup>1)</sup> Tickell bemerkt, dass sie Kola genannt werden, von diesen jedoch in Abstammung, Sprache und Sitten ganz verschieden sind.

<sup>2)</sup> Dieses ist das Gebiet am mittleren Çona auf dem Nordufer oberhalb Rotas, wo der Fluss aus dem Gebirge tritt, s. S. 119.

<sup>3)</sup> Sonapur liegt an einem kleinen westlichen Zuflusse der Suvarnarekhå.

<sup>4)</sup> Kotia ist die richtige Form des Namens, khota bedeutet klein. Die Zeit der Vertreibung der Oraou wird nicht angegeben, auch nicht die Ursache, warum die Hindu sie verdrängten. Tickell vermuthet, sie seien vor den Muhammedanern gesichen, es geschah aber jedenfalls früher. Nach der Ueberlieferung in Bihar waren Kola und Kero die ältesten Bewohner des Landes, und ihnen werden, obwohl gewiss mit Unrecht, die ältesten Denkmale zugeschrieben. S. oben S. 378. und Fr. Hamilton, Eastern Ind. I, p. 24. p. 158. Nach der allein zulässigen Erzählung werden sie von kriegerischen Brahmanen vertrieben; eine andere giebt die Muhammedaner als Vertreiber an. Jene sind ohne Zweifel die in der obigen Erzählung genannten Hindu. Nach der Sage der Oraou führten sie einen Brahmanen aus Benares mit, dem es durch List gelang, einen am Ufer in einem tank (Teich) gefundenen und von einem någa oder einer Schlange beschützten Knaben als König anzubringen. Ueber die Abstammung der Oraou giebt Tickell nichts an. Da sie den Hindu gegenüber gestellt werden und von ihnen vertrieben wurden, sind es vermuthlich ein anderer Stamm der Kola, der seinen Ursprung vergessen und seine Spracke verloren hat.

wandte sich nach Kolehan und liess sich dort nieder; ein anderer zog ostwärts nach Bunda und Tamar, wo sie sich mit den frühern Bewohnern, den Bhurnig und Bhuja, welche Bengalen aus niedrigen Kasten sein sollen, vermischten. Aus dieser Verbindung entstand der gemischte Stamm der Tamaria. Auch in Kolehan saßen früher Bhuja, ein friedfertiges, an Heerden reiches und dem Ackerbau ergebenes Volk, welches den Einwanderern erlaubte, sich unter ihnen niederzulassen. Später wurde das Land von Cravaka in Besitz genommen. 1) Diese waren wahrscheinlich Gaina. Durch ihre Bedrückungen reizten sie die ältern Besitzer des Landes zum Widerstande auf und wurden verjagt. Nach dieser Zeit blieb Kolehan lange von den Nachbarn unbeunruhigt, bis es einer Anzahl von Marwarern<sup>2</sup>) gelang, die Bhuja mit den Ho zu entzweien, indem sie jenen vorwarfen, diesen Flüchtlingen und unreinen Mlekha zu gehorchen. Die Bhuja verbanden sich mit den Fremden, welche andere ihrer Landsleute herbeiriefen, um mit ihrer Hülfe ihre Herrschaft zu begründen. Allein dieser Plan misslang, es entspann sich ein Kampf, welcher mit der Niederlage der Bhuja und der Verbindung der Ho mit den Marwarern endigte. Die letztern wählten einen König aus ihrem Geschlechte, der das Land der Bhuja unter seine Brüder

<sup>1)</sup> Die Crâvaka wurden dem Tickell bezeichnet als Bengalische Brahmanen, was aber offenbar ein Missverständnis ist und von ihm selbst berichtigt worden in seinem Supplementary Note to the Memoir on the Hodesum, ebend. X, p. 30. nach einer Mittheilung von Wilkinson, welcher die Ruinen einer großen Stadt Seirpour (wahrscheinlich Cripura — der Name war nicht deutlich in der Handschrift geschrieben) am Mahanada entdeckt hat. Sie war die Hauptstadt eines Geschlechts von angeblichen Ragaputra, Namens Hoho-vança. Es waren jedoch ohne Zweifel Könige aus dem Volke der Ho. Eine Bestätigung für eine ehemalige Herrschaft dieses Volkes ergiebt sich aus dem Vishnu-Purana p. 474., wo unter den Dynastien der fremden Völker und der niedrigen Stämme, mit welchen die Purana die Darstellung der Geschichte schließen, dreizehn Munda-Könige nach dem Tukhara angegeben werden. Eine chronologische Bestimmung lässt sich aus der Darstellung dieser Werke nicht gewinnen, da sie willkürlich diese Dynastie zusammenstellen. Ueber die Bedeutung des Wortes Crâvaka bei den Buddhisten s. II, S. 30. Note 2. Bei den Gaina bedeutet es die Laien; s. Colebrooke's Misc. Ess. II, p. 195. Es waren daher wahrscheinlich Könige, welche Anhänger dieser Lehre waren. In dieser Gegend sind noch viele alte Tempel der Gaina erhalten.

<sup>2)</sup> d. h. Bewohner Marwar's, s. S. 108.

und einige seiner Beamten vertheilte; sie gaben dem Lande nach ihrem Stammnamen Sinhavança, Löwengeschlecht, den Namen Sinhabhûmi und sind noch die Beherrscher dieses Landes. Die Ho zogen sich nach ihren jetzigen Sitzen zurück, wo sie unabhängig blieben, bis sie veranlasst wurden, dem Könige von Sinhabhûmi und seinen Verwandten in ihren Streitigkeiten mit den benachbarten Häuptlingen beizustehen. Sie wurden dadurch seit 1831 zuletzt verleitet, auch die Besitzungen der englischen Regierung zu plündern, welche dadurch genöthigt wurde, ihre Verbindung mit jenen Häuptlingen aufzuheben und sie unter die Aufsicht ihrer Beamten zu stellen.

Ueber dieses Volk besitzen wir einen frühern Bericht, der in einigen Punkten von dem spätern abweicht. 1) Diese Abweichungen lassen sich daraus erklären, dass sie sich auf verschiedene Abtheilungen desselben beziehen.

Die Männer unter den Ho zeichnen sich aus durch ihre kräftige Gestalt und sind in ihrer Jugend schön.<sup>2</sup>) Auch die Frauen sind schlank und kräftig; nur die der ärmern Klasse, welche alle schweren Arbeiten verrichten müßen, werden frühe häßlich. Ihre Dörfer sind klein und auf Hügeln gelegen; in der Mitte sind offene Grasplätze, welche als Begräbnissplätze dienen. Sie treiben wenig Ackerbau, besitzen dagegen große Kuhheerden, deren Pflege sie den Gwalla, d. h. den Kuhhirten, überlaßen. Sie sind große Freunde der Jagd und veranstalten große Treibjagden, besonders im Mai, wenn aus allen benachbarten Städten und Gegenden Leute aller Klaßen und Secten dazu eingeladen werden.

<sup>1)</sup> Den von Stirling, s. S. 374. Seine Angaben beziehen sich besonders auf die südlichen Stämme, von welchen Tickell keine genauere Kenntnis erhalten hatte. Die von dem ersten angegebene Heimath der Kola, Kolantadeça, hat eine andere Lage, als nach dem obigen Berichte, indem die Gränzen diese sind: Mohurbang im O., Sinhabhûmi im N., Keonghar im S., die Westgränze weis ich nach Stirling's Angaben nicht zu bestimmen, da die zwei andern Orte Gynt und Bonye sich auf den mir zu Gebote stehenden Karten nicht finden. Dieses Land liegt im S. Kota Nagpur's, woher die Ho nach dem spätern Berichte kamen, der vorzuziehen ist. Wenn Stirling sagt, die Kola hätten sich besonders über Sinhabhûmi verbreitet, so ist dieses genauer auf Kolehan zu beschränken.

<sup>2)</sup> Tickell, p. 784. p. 803., wo den Männern Gestalten wie Apollo's zugeschrieben werden. Eine genauere Beschreibung ist nicht mitgetheilt worden.

Glauben giebt sich eine Einwirkung der Brahmanischen Lehre zu erkennen, wenigstens insofern, als die bösen im nächsten Leben die Gestalten von Thieren annehmen müßen. Sie elsen alle Arten von Fleisch und Fischen; ihr Hauptgericht heißt üy, welches zugleich als Speise und Trank dient. Dieses besteht aus Reis und Wasser, welche zusammengemischt werden; nachher lässt man es drei Tage gähren. Dieses ist nicht stark berauschend, wird aber von allen genoßen, von einigen übermäßig. Sie haben keine Priester, die Kinder werden nicht in den heiligen Gebräuchen unterrichtet, sondern lernen sie durch Beobachtung der Art, wie ihre Eltern sie verrichten. Sie haben nur vier öffentliche Feste, welche vom ganzen Dorfe gefeiert werden und sich auf den Ackerbau beziehen; ihre Zeiten sind nicht genau festgesetzt. Es werden dabei eine oder zwei Ziegen oder einige Hühner geopfert, wobei getanzt, gesungen und viel ily getrunken wird. Dagegen finden in den Familien häufig Opfer statt, besonders zur Entfernung von Krankheiten. Ihre Gesänge, namentlich bei den Begräbnissen, sind einfach und gefühlvoll. Von den Brahmanen haben sie zwar nicht die Eintheilung in Kasten angenommen, jedoch eine Nachahmung dieses Instituts, indem sie sich in viele kily oder Brüderschaften getheilt haben; einer darf nicht in derselben kily heirathen und nicht mit einem Mitgliede einer andern zusammenessen.1) Nur an den Gränzen ist es den Brahmanen gelungen, sie ihren Gesetzen zu unterwerfen, welche sie ebenso strenge wie die Hindu beobachten. Ein kleiner, kaum aus drei Hundert Menschen bestehender Stamm dieses Volks, die Bendkar, an der Südgränze Kolehan's, welcher in den dichtesten Waldwildnissen wohnt und dadurch von dem Verkehre mit allen Nachbarn ausgeschlossen gewesen ist, stellt uns dagegen einen rohen Naturzustand dar, in welchem nur die ersten Anfänge eines gebildeten Lebens erreicht worden sind.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Die Oberhäupter dieser Brüderschaften scheinen Munda und Manki genannt zu werden. Tickell bemerkt dieses zwar nicht, erwähnt jedoch p. 783., dass ihre Häuser besser gebaut und geräumiger sind, als die der übrigen Ho, und Stieling giebt a. a. O. p. 203. den Oberhäuptern der Kola diese Namen.

<sup>2)</sup> Notes on the Bendkar, a people of Keonjur. By Lieut. G. R. TICKELL, Political Assistant, S. W. Frontier, im J. of the As. S. of B. XI, p. 205. Sie sprechen zugleich die Ho- und die Orissa-Sprache, woraus geschloßen

Wenn man bei der ersten Bekanntschaft mit den Ho darüber in Verlegenheit gerathen konnte, so ist man jetzt durch die Bekanntschaft mit den dortigen Sprachen in den Stand gesetzt, ihre Stellung zu bestimmen. Nach diesem Merkmale gehören sie zu den Vindhja-Völkern. Bei den Sprachen derselben tritt die eigenthümliche Erscheinung ein, dass in der Regel keine von ihnen sich enge an eine andre anschliesst. 1)

7) Wenden wir uns jetzt nach S. O., so treffen wir in dem Gebirgslande der fünf nördlichen Sirkar, außer den Khond und den Kenkwar, welche letztere Telugu sprechen, mehrere rohe Stämme, welche Katakodu-Ackerbau treiben und deshalb ihre Wohnsitze wechseln. Ihre Sprachen bezeugen eine entferntere

werden muss, dass sie früher in einem häufigern Verkehre mit ihren Nachbarn lebten. Sie waren bis 1842 sogar den Englischen Beamten in der Nähe unbekannt geblieben. Die Bildung der Mehrzahl durch ko stimmt mit der durch k in der Gonda-Sprache überein; dann die des Ablativs durch te mit dem Karnata to in einer Declination. Die übrigen Casus weichen ab. Ing od. aing, ich, lässt sich mit jan, jen in der ältern Karnätischen Sprache vergleichen, die spätere hat nanu, Tel. nenu, Tam. nan, Gond. nak od. nanna. Die Zweizahl und die Mehrzahl werden aber in Ho von andern Stämmen gebildet: alling, alle. Um, du, stimmt zu imma in Gond., un in Tam.; das Tel. hat ninu, das Karn. navu. Die andern Zahlen lauten in Ho: abben, appe. Der Stamm des Pronomens der dritten Person ist a; im Sing. aj od. ajo, Dual a-king, pl. a-ko; in Karn. avan, in Tam. avanu, wo der Grundbestandtheil a aus dem Demonstrativ a entstanden ist. In der Conjugation findet sich die Aehnlichkeit, dass in Ho die Tempora aus Participien gebildet werden, welches zum Theil auch in den Dekhanischen Sprachen geschieht; auch besitzt das Ho eine negative Form des Zeitworts, wie diese; in den letzten wird sie aber durch ein Affix bezeichnet, im Ho dagegen durch ein Präfix. In ihm werden die Personal-Endungen auch nicht durch die beigefügten Pronominalstämme bezeichnet, sondern diese werden vorgesetzt und es sind keine Endungen da. Eine Eigenthümlichkeit dieser Sprache ist, dass die Pronomina in dem Dativ und Accusativ zwischen dem Stamme des Zeitworts und dem Affixe des Particips eingeschoben werden. Die Zahlwörter sind ihnen zum Theil mit andern Bewohnern des innern Indiens gemeinschaftlich; so auch die Wörter für die Glieder des Körpers, für Thiere, Handlungen u. s. w. Dazu kommt noch die Uebereinstimmung im grammatischen Bau.

<sup>1)</sup> B. H. Hodgson hat in J. of the As. S. of B. XVII, 2, p. 550 fig. Proben von folgenden Sprachen gegeben: Sinhbhum Kôl, Sontâl, Bhumij, Urâon, Mùndala, Râjmahali und Gôndi.

men, welche das innere Gondland umgeben, im N. O. eine Lücke zwischen den Kôla am Çôna und denen an der Suvarnarêkbâ vorhanden sei; wir wollen diese zunächst ausfüllen. Nach den Ueberlieferungen des eigentlichen Bihars gehörte das Land ursprünglich den Kôla; diese seien von den Brahmanen vertrieben; es sind dieses die Kôla, deren Ueberreste am Çôna sitzen. Andere müßen in Bhagalpur wohnen. 1) An den Gränzen Rämgar's leben mehrere Stämme, die wegen ihrer Gebräuche als unreine gelten; einige wollen Ragput sein und haben Brahmanen angenommen, andere leben unter eigenen Häuptlingen, essen unreine - Speisen, verehren die Vîra (Helden) oder Geister ihrer Vorfahren und sprechen schlechtes Hindî. Dahin gehören die Musahar oder Bhungihar, die Ragvar und Dhanggar.2) Im Süden Shahabad's in Râmgar sitzen die Ueberreste der Kero, die auch ein schlechtes und gemischtes Hindî reden.3) Alle diese Stämme, welche als die ältesten Bewohner gelten, haben mehr oder weniger Brahmanische Sitten und Sanskritische Mundarten angenommen. So auch die Kharwar, die nach ihren Geschäften unter verschiedene Benennungen und Classen vertheilt sind; einige sind große Landbesitzer, während andere Palankinträger geworden sind; sie sprechen in Râmgar ein schlechtes Hindî. Ein ungemischter Stamm von ihnen sitzt auf dem südlichen Berglande. "Diese haben die 379 Gesichtszüge, durch welche die ursprünglichen Stämme des Vindhjagebirges sich von andern unterscheiden, eben so vollständig bewahrt, als die Bewohner der Ragmahalberge." Sie sprechen hier eine besondere Sprache. Unter ihnen leben die Kero, welche auch dieselben Züge der Vindhjastämme haben und bei Klein-Nagpur ihre eigene Sprache noch besitzen.4) Das Aussehen dieser Stämme ist aber von dem der Kirâta verschieden. 5)

<sup>1)</sup> FR. Hamilton, in Eastern India, I, 25. 158. Den Kôla wird eine eigene Sprache beigelegt, von welcher der Pandit Hamilton's, ein Telinga, erklärte, sie habe keine Aehnlichkeit mit der Telinga, p. 26. Dasselbe behauptet von der Gônda- und Telinga-Sprache der ungenaunte Berichterstatter bei Ritter, IV, 2, 522.

<sup>2)</sup> HAMILTON, 176-178.

<sup>3)</sup> Ebend. 406. 482.

<sup>4)</sup> Ebend. I, 492-495. 482. Blunt fand die Kharwar noch westlicher und giebt von ihrer Sprache 10 Wörter, p. 65. oder eigentlich nur 7, da drei Sanskritisch sind.

<sup>5)</sup> Ebend. 177.

gegen soll die Sprache der Bhungihar der der Pahâria ähnlich sein. 1)

Da diese Stämme in Palamo, Råmgar und Kota Nagpur wohnen, füllen sie die Lücke zwischen den Kôla im W. und O. aus; doch haben unter diesen nur die im innern Waldlande ihre Sprache und ihre ursprünglichen Gebräuche sich erhalten; die der Ebene und dem offenen Lande näheren haben dem Einfluße der Brahmanischen Bildung nicht widerstehen können und sind dem Brahmanischen Staate als untergeordnete Glieder zugetheilt worden. Wir dürfen wohl überall in ihnen die ältesten Bewohner dieser Länder anerkennen.

Faßen wir diese Angaben zusammen, so stellt sich das wenig beachtete, aber inhaltsreiche Ergebniss heraus, dass wir gerade im rechten Mittelpunkte des großen Indischen Landes ein weites, zusammengehöriges Gebiet von lauter Stämmen bevölkert finden, welche einen vom Arischen Geschlechte verschiedenen Ursprung haben und hier die ältesten Bewohner des Landes sein müßen; die es noch meistens besitzen und nur an wenigen einzelnen Orten mit dem Arischen Geschlechte theilen; die im innern Lande ihre eigenthümlichen Zustände noch bewahren und nur an dem äußern Umkreise einer fremden Kultur sich hingegeben haben. Die Gränzen dieses Gebietes, welches wir nach dem verbreitetsten Stamme das Gondland nennen können, sind diese: im N. W. das Quellgebiet und der oberste Lauf des Çôna, der Narmadâ und Weyne Gangâ; im W. die Flüsse Weyne Gangâ, Pranîtâ und Gôdâvarî bis an den Durchbruch der letzten durch die Ostghat; im Osten das östliche Gehänge der Ostghat bis an 380 den Mahânada, zum Theil auch die äußersten Vorketten über der Küste; im N.O. das waldreiche Gebirgsland, welches die · Flüsse Brahmanî, Vaitaranî und Suvarnarêkhâ in ihrem mittleren Laufe durchströmen; im N. das Quellgebiet der Suvarnarêkhâ

<sup>1)</sup> Ebend. 129. Aehnliche Stämme sind in Kôta Nagpur die Khetori (Xatori) und Koeri, welches vorzüglich von ihnen bewohnt wird; auch sie scheinen ihre eigene Sprache zu haben. S. W. Hamilton, description of Hindostan, 286. 288. Fr. Hamilton, a. a. O. II, 122. Eine Familie der Dhungar ist beschrieben und abgebildet worden in folgendem Aufsatz: Memorandum on an unknown Forest Race (of Indian Veddas) inhabiting the Jungles South of Palmow; and on the deserted city of Dhoolmee in Manbhoom. — By H. Piddington. Im J. of the As. S. of B. XXIV, p. 207 fig.

und des Dharmôdaja in Râmgar und Kôta Nagpur und von da bis an die vordersten Ketten des Vindhja, das Bickeri-Gebirge im S. des Çôna.<sup>1</sup>) Im N. W. sendet dieses Gebiet einen Ast nach Westen im Mahâdêva-Gebirge und Gôndvara im engeren Sinne; einen ähnlichen im N. O. Diesen haben wir zum Schluße zu betrachten.

- 11) Die Santal bilden ursprünglich mit den Murari oder Uraon, den Tamaria, den Ho- oder Lurkha-Kol ein einziges Volk. Sie wanderten vor etwa 50 Jahren aus ihren frühern südlichen Sitzen aus und ließen sich im Süden der Paharia nieder, wo sie fleißig Ackerbau trieben und sich stark vermehrten. Sie hatten später viel von den Unterdrückungen der Zemindare zu leiden und lehnten sich deshalb im Jahre 1855 gegen sie auf. Obwohl nur mit Bogen bewaffnet, wehrten sie sich so tapfer gegen die gegen sie ausgeschickten, regelmäßigen Truppen, daß erst nach einem Jahre der Aufstand völlig unterdrückt war. 2)
- 12) Die Paharia. Ihre Wohnsitze erstrecken sich von Bhagalpur am Ganges bis nach Birbhûm im S. und Rämgar im W.³) Sie nennen sich selbst Maler, oder Bergbewohner;⁴) die südlichen haben schon sehr vieles von den Bengalen angenommen und sprechen jetzt Bengalî; die nördlichen haben noch ihre alte Sprache und sind uns als die reiner erhaltenen die wichtigsten. Ihr Land ist eine Hügelgruppe, der äußerste Ostvorsprung des Vindhja, quellenreich und fruchtbar; der fruchtbarste südliche Theil ist am wenigsten gut bevölkert. Sie zerfallen in viele Abtheilungen, die unter jetzt erblich gewordenen Häuptlingen stehen, wohnen in guten Hütten in kleinen Dörfern, sind reinlich, wohl, obwohl wenig bekleidet und putzliebend; sie bauen das Land, die nördlichen züchten nur Schweine und Ziegen, die südlichen auch

<sup>1)</sup> Ohngefähr denselben weiten Umfang giebt schon W. Hamilton seinem Gondvana, obwohl aus andern Gründen. Descr. II, 5.

<sup>2)</sup> K. W. Bouterwer's Leben und Wirken R. v. Roth's, S. 40 und L. v. Or-Lich's Indien und seine Regierung I, S. 468.

<sup>3)</sup> Heber, Journey, I, 195. sagt, von Rågmahal bis Burdvån; Shaw, West bis Shahabad.

<sup>4)</sup> Paharia ist Bengalische Uebersetzung; s. S. 143. Ueber Malaja s. S. 57. 83. Die Waldbewohner in Travankor heißen Malliar, in Tuluva Malaja. s. S. 364.

Rinder. Mais ist ihre Nauptnahrung. Die nördlichen kennen keine Kasten und essen alles Fleisch. Die südlichen haben geringe Hindu als Guru und Kasten angenommen, sie enthalten sich des Rindfleisches. Sie haben keine Tempel oder Götterbilder; sie verehren einen höchsten Gott Budo Gosai, 1) Schutzgötter der Dörfer und des Hauses, denen sie Thiere opfern; ein schwarzer Stein ist ihnen Altar, mit dem Opfersleisch bereiten sie nachher ein Festmahl. Sie begraben ihre Todten. Sie leben viel von der Jagd, ihre ursprünglichen Waffen sind Bogen und Pfeile, welche sie wie die Saura vergiften. Sie lieben sehr das berauschende 381 Getränk, welches sie sich aus den Madhüka-Blüthen selbst bereiten. Sie sind gastfrei, lebhaft, wahrheitsliebend und keusch; doch kann eine Wittwe mit einem Manne leben als Concubine, eine Sitte, die im Dekhan weit verbreitet ist. Sie halten viel auf ihre Vorfahren und auf Sagen von ihnen.<sup>2</sup>)

Von dem physischen Charakter der Paharia besitzen wir die solgende Beschreibung von dem aufmerksamsten Beobachter der ethnographischen Verhältnisse Indiens:3) "sie haben dieselben Züge und die Hautfarbe, wie alle die rohen Stämme vom Ganges nach Malabar, das heisst, im Vindhja-Gebirge. Ihre Nasen sind selten gebogen und ziemlich dick an der Spitze, weil ihre Nasenlöcher gewöhnlich rund sind; doch sind sie nicht so klein, wie die Nasen der Tartarischen Völker, noch so flach, wie die der Afrikanischen Neger. Ihre Gesichter sind oval und nicht rautenförmig, wie die der Chinesen. Ihre Lippen sind voll, aber ganz und gar nicht denen der Neger ähnlich, ihr Mund ist im Gegentheil sehr gut gebildet. Ihre Augen, statt wie bei den Chinesen, im Fette versteckt und schief zu sein, sind denen der Europäer ganz gleich." Wir erfahren von andern, dass sie dichtes, herabhangendes Haar, lange Arme, eine breite Brust haben, und von

<sup>1)</sup> Ohne Zweifel Buddha und Gosain, d. h. gôsvâmi, ein heiliger Lehrer.

<sup>2)</sup> Das meiste nach Fr. Hamilton, Eastern India, II, 82 flg. 125 flg. Ein früherer Bericht von Shaw, den er als richtig lobt, steht As. Res. IV, 127-130. Er berichtet viel von ihren religiösen Gebräuchen, was bei den Kanda ähnlich ist. Dann Heber, Journey, I, 195. 208. 211. Es sind einzelne Abweichungen in diesen Berichten, die ich übergehe, so wie vieles, was nicht hierher gehört. Eine Sprachprobe von Roberts findet sich As. Res. V, 127-130.

<sup>3)</sup> Fr. Hamilton, a. a. O. p. 125, Malabar ist für Westküste zu nehmen.

mittlerer Größe, aber gut gewachsen und sehr dunkelfarbig, doch heller als die Bengalen sind. 1)

Da in der That die freilich sehr unvollständigen Angaben über die körperliche Bildung der übrigen Vindhja-Stämme nichts der obigen Beschreibung widersprechendes enthalten und ein Zeugniss eines sorgfältigen Beobachters dafür spricht, halten wir uns für berechtigt, ein besonderes Geschlecht Indischer Urbewohner im mittleren Indien, im Vindhja und dessen Verzweigun-382 gen anzunehmen. So weit unsere Nachrichten bis jetzt über die Sprachen reichen, bestätigen sie die Verwandtschaft der Vindhjastämme mit einander.2) Sie sind in ihrem physischen Charakter vom Arischen Stamme anerkannt verschieden, zum Theil noch in der Sprache und waren dieses wohl einst allgemein. Sie sind ebenso von den Stämmen des nördlichen Gebirges und der Gränzländer nach Hinterindien verschieden. Schwieriger ist die Frage zu entscheiden, wie das Vindhjavolk zu dem Dekhanischen sich verhalte. Die Vindhjastämme werden ihrer Körpergestalt und ihren Gesichtszügen nach von den Dekhanern unterschieden; auch mit den rohen oder verwahrlosten Stämmen des Dekhans, wie die Malliar und Vedda, sind sie, so viel wir wissen, nicht verglichen worden. Die schwarze Farbe und die Kleinheit der Gestalt, die sie gemein haben, können allein nicht die Gleichheit der Rasse beweisen und die Aehnlichkeiten in Gebräuchen und Sitten, deren allerdings mehrere vorkommen, reichen nicht allein hin, um zur Annahme einer solchen Gleichheit zu berechtigen. Die unmittelbare Nachbarschaft der Gonda und der Telings scheint, wenn wir beide für ursprüngliche Besitzer ihres Landes halten, dagegen den Gedanken an eine ursprüngliche Verwandtschaft anregen zu müßen; die Sprache würde hier entscheiden; wir haben aber gesehen, dass sie einerseits in dieser geläugnet

<sup>1)</sup> Heber. Er sagt ausserdem, sie haben langgezogene, schmale Augen, breite Gesichter, flache und etwas ausgeworsene Nasen, aber bei näherer Betrachtung nichts Chinesisches oder Malajisches. Wunderlicher Weise glaubt er in ihnen eine Aehnlichkeit mit den Wallisern zu finden.

<sup>2)</sup> S. oben die Bemerkung von Hamilton S. 379; dann erzählt Heber, I. 211., der Commandant der Pahäriatruppen sage, er habe, als er an der Gränzen Berars war, sich mit den Gönda und Bhilla vollkommen gut unterhalten können. Was die Bhilla betrifft, ist schon oben 368 bemerkt worden.

wird;1) auf der anderen Seite wird sie jedoch behauptet; es soll die Sprache der Pahâria reich an Worten sein, die dem Tamil und Telinga zugleich angehören.2) Dieser Beweis lässt sich aber nicht geben, und es fehlt uns nicht mehr eine genauere Vergleichung dieser Stämme in Beziehung auf ihre körperliche Gestalt, 383 ihre Gesichtsbildung und die Schattirungen ihrer Hautfarbe sowohl unter einander als unter ihren einzelnen Abtheilungen. Nach Vollendung solcher Vorarbeiten wird es möglich sein zu entscheiden, ob es erlaubt sei, die edlere physische Bildung der civilisirten Dekhanischen Völker aus später hinzugetretenen Einflüssen zu erklären. Die Lebensweise, sowohl die unsichere und verkümmernde der rohen Stämme in den ungesunden tropischen Wäldern, als die geregelte und veredelnde der gebildeten in Städten und im offenen angebauten Lande, kann hier wie anderswo nach zwei Richtungen hin gewirkt haben, und wenn die höher stehenden Dekhaner den Arischen Indern sehr ähnlich sind, so möchte die Annahme einer Vermischung in frühern Zeiten vielleicht zur Erklärung genommen werden dürfen, obwohl nach der Einführung der strengen Kastenordnung eine Mischung der verschiedenen Rassen aufhören musste. Wenn die Sprache als Maassstab gelten darf, hat das Arische Volk auf das Dekhanische einen sehr großen Einflus ausgeübt.3)

Wie dem nun auch sei, in einer Beziehung können wir die Vindhja-Völker und die Dekhanischen getrost zusammenfaßen: sie sind beide ihrer Abstammung und Sprache nach von den Ariern verschieden und gehören in sofern zusammen, obwohl wir

<sup>1)</sup> S. oben S. 378.

<sup>2)</sup> Ellis, ein genauer Kenner der Dekhanischen Sprache, drückt sich so aus in seiner Abhandlung über das Telinga in der Vorrede zu Campbell's Grammatik, p. 3. Ich habe selbst wenige deutliche Uebereinstimmungen finden können, wie z. B. kun für Auge, wofür kan, kannu, u. s. w. in den Dekhanischen Sprachen, wie kan in Brahuikî vorkommt. Ich enthalte mich jedoch eines Urtheils, da Ellis eine seltene Kenntniss der Südindischen Sprachen besass.

<sup>3)</sup> Die einheimischen Grammatiker erkennen zwei Klassen Sanskritischer Wörter in den Dekhanischen Sprachen an: die tatsama, ihm (dem Sanskrit) gleiche, und tadbhava, aus ihm entstandene. Meine Untersuchungen haben mich aber überzeugt, dass ausserdem eine Menge von Sanskritwörtern in sie ausgenommen worden, aber stark entstellt sind.

ihnen nicht dieselbe Herkunft geben dürfen. Die Stellung der Dekhaner den Ariern gegenüber ist aber eine andere als die der Vindhja-Stämme. Bei den ersten finden wir mit einigen nicht zahlreichen Ausnahmen Arische Religion und Arisches Gesetz eingeführt, die Sprachen aber, obwohl mit Arischen Bereicherungen stark versetzt, doch in Formen und den ursprünglichsten Wörtern erhalten und eigenthümlich; bei den zweiten ist, wo die Sprache erhalten, wie bei den Gônda, Kanda, Pahâria, nichts oder sehr einzelnes von Arischer Bildung wahrzunehmen; wo die Arische Bildung eingedrungen ist und diese Stämme sich unterworfen hat, wie bei den Kôla in Guzerat und andern, ist auch Arische Sprache an die Stelle getreten; dieses ist sogar auch der Fall bei einigen, wie den Bhilla, wo von der Kultur nur wenig sich mit-384 getheilt hat. Es zeigt sich also eine verschiedene Kraft der Arischen Einwirkung, die uns durch die Annahme erklärbar scheint, dass nach dem Dekhan die Arier in schwacher Anzahl als bekehrende und bildende Ansiedler hinkamen; sie konnten ihre Bildung, nicht ihre Sprache verbreiten. Im Vindhja und dem Nordwesttheile des Dekhans kamen sie nicht nur als einzelne Boten eines gebildeteren Volkes, sondern als Beherrscher des Landes, als Eroberer in Masse und verdrängten oder unterwarfen sich die früheren Bewohner. Die Vorfahren der Mahratten müßen frühe auf solche Weise aus dem Taptîthale auf's Hochland emporgestiegen sein. Auch wo sie nicht das offene Land in ausschliesslichen Besitz genommen haben, muss ihre Zahl groß genug, ihre Macht stark genug gewesen sein, um ihre Sprache zur Herrschaft zu bringen. Ein Theil der Urvölker, die Gonda und ihre Nebenzweige, wurde von der Arischen Herrschaft nicht erreicht und behauptete auch seine Sprache.

Auch die geographische Stellung der älteren Bewohner zu dem Arischen Volke erscheint als bezeichnend für den Fortgang der Verbreitung des letzteren. Der Hauptdruck geht von Westen nach Osten. Auf der Westseite Indiens haben die Arier sich als Volksmaße am weitesten verbreitet, den Vindhja hier am frühesten überstiegen und sind hier am weitesten gegen Süden fortgerückt. Durch die große Ebene Hindustan's konnten sie sich am leichtesten verbreiten; sie überschritten im Osten nicht den Vindhja, sondern umgingen ihn um das offene Bengalen einzunehmen; im äußersten Ostende des Vindhja haben sich noch die

Pahåria erhalten; die Odra, die Bewohner Orissa's, erscheinen in Manu's Gesetzbuche noch als Barbaren und haben ihre Arische Bildung von Bengalen erhalten. Die Natur des Landes hat bei dieser Richtung des Arischen Zuges mitgewirkt; es ist aber klar, dass, wäre er vom Osten ausgegangen, die Vertheilung seiner Masse eine andere sein würde. Die Bevölkerung des östlichen Himålaja wird ohnehin zu denselben Schlüssen führen.

Die Annahme, dass das Arische Volk nicht ursprünglich Indien bewohnte, sondern ein allmählich über das Land verbreitetes sei (wofür die andern Gründe später werden dargelegt werden), würde eine wichtige Bestätigung erhalten, wenn es sich zeigen sollte, dass auch nördlichere Ueberreste der schwarzen Rasse erhalten sind.

## III. Vereinzelte Ueberreste der Urbewohner.

Im Himâlaja bildet die Kâli¹) eine bemerkenswerthe Scheidewand in der jetzigen Bevölkerung; im Osten des Flusses haben sich die ursprünglichen Bewohner noch vorherrschend erhalten, und je östlicher, desto mehr, obwohl viele von ihnen die Gesetze, Sitten, zum Theil auch die Sprache der aus der südlichen Ebene eingedrungenen Arischen Inder angenommen haben; im Westen sind die früheren Bewohner meist ausgerottet oder verdrängt.2) Von diesen hat sich aber wahrscheinlich ein Stamm erhalten, weil neben den Khaça oder eigentlichen Hindu dieses Gebirges ein anderes Volk noch hier lebt, von sehr schwarzer Hautfarbe, mit krausem, beinahe wolligem Haar und mit eigenthümlicher, nicht-Sanskritischer Sprache. Es nennt sich Ravat oder Ragi und ist auf wenige Familien zusammengeschmolzen; es wohnt im Osten Kamaon's im vordersten Himâlaja. Die Ragi betrachten sich als ursprüngliche Besitzer dieses Landes. 3) Es ist die wahrscheinliche Vermuthung aufgestellt worden, dass die niedrigen Kasten Kamaon's, die Schmiede, Maurer, Schneider, Musiker und andere,

385

<sup>1) 8.</sup> oben 8. 56.

<sup>2)</sup> Fr. Hamilton, An account of the kingdom of Nepal, p. 14. p. 24. Die Bewohner Kamaon's und Gerhwal's leiten sich von der Ebene ab und betrachten die Urbewohner als unreine Barbaren. Hamilton vermuthete schon, dass auch hier Ursassen als "Çûdra" noch übrig seien.

<sup>3)</sup> W. TRAILL, Statistical sketch of Kamaon in As. Res. XVI, p. 160. p. 209. Heber, I, 493. S. auch Ritter II, 1045.

welche zusammen Dom genannt und auf ähnliche Weise wie die Ragi beschrieben werden, als Ueberreste derselben früheren Bevölkerung zu betrachten sind. Sie haben lange im Zustande harter Sklaverei gelebt und unter der einheimischen Regierung die grausamsten Unterdrückungen erdulden müßen; da zugleich eine Mischung mit den Mitbewohnern desselben Landes durch diese Stellung ausgeschlosen wird, erklärt sich leicht die Erhaltung der Dom in ihrem früheren Zustande auch in Beziehung auf ihren physischen Charakter. Die Bekanntschaft mit der Sprache der Ragi wäre erforderlich, um die Folgerung zu bewahrheiten, welche aus dem Vorkommen dieses Urvolks im Himâlaja am natürlichsten sich aufdrängt: dass wir hier ein mit den Nishâda verwandtes Volk anzunehmen haben, deren Stämme einst auch die große Ebene Hindustans ausfüllten, deren Zusammenhang aber

<sup>1)</sup> Die Vermuthung ist von Traill vorgetragen, a. a. O. Eine Mischung mit den eingewanderten Hindu scheint nicht annehmbar, da von diesen (den Khaça) auch die Landleute als ein wohlgebildetes und nicht dunkelfarbiges Volk beschrieben werden. Heber, I, 476. Der Name Dom kommt häufiger in diesem Nordgebiete vor; die Magar, von denen die Gorkha stammen, waren ursprünglich in zwölf Thum oder Stämme (Clans) eingetheilt, jeden unter seinem Häuptlinge. Hamilton, Nepal, 27. Ein Stamm militärischer Brahmanen unter dem Namen Dom oder Domkatar erscheint in der früheren Geschichte Gorakhpur's, sie sollen vor den Tharus das Land beherrscht haben, nach demselben in Eastern India, II, 343. 381. Eine sehr niedrige Kaste daselbst heist Domra, ebend. 471 und in der niedrigsten Kaste Bihars erscheinen auch Dom, I, 181. Das Wort wird richtiger Dama geschrieben und bezeichnet in dieser Form die niedrigste Kaste; s. Wilson u. d. W. Da das d wie r ausgesprochen wird, läst sich vielleicht der Name Rom, den die Zigeuner sich selbst geben, aus ihm erklären, wie von H. Brockhaus vorgeschlagen ist in: Die Zigeuner in Europa und Asien von F. A. Pott, I, S. 442, wo auch bemerkt wird, dass es wahrscheinlich ein Volksname war, welcher erst nach der Unterwerfung bei den Siegern zum Schimpfnamen geworden sei. Aus diesem Namen ist der der Dâmara entstanden, über welchen s. S. 608, Note 1. So heißen endlich auch die zahlreichsten Bewohner des vordern Asams. Ebend. III, 619 oder in Account of Asam, Annals of Oriental literature, I, 240. Das Wort scheint bei diesen Völkern für Stamm gebraucht worden zu sein und die Bedeutung niedrige Kaste stammt wohl erst von der spätern Erniedrigung dieser Stämme her. Die Magar gehören nach der Sprachprobe hei Kirkpatrick zu den östlichern Stämmen und haben wahrscheinlich keine Verwandtschaft mit den schwarzen Urbewohnern Indiens.

gesprengt wurde, sowie die große Arische Einwanderung sich über diese Ebene ausbreitete.1)

Ich habe früher bemerkt, dass es für die Herkunft der Dravidischen Völker sehr wichtig ist zu wissen, dass sie mit den Brahut verwandt sind. Es wird daher passend sein, sich mit diesem Volke etwas näher zu beschäftigen. Dass dieses hier ursprünglich zu Hause ist, läst sich wohl nicht bezweifeln; auch spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die alten Gedrosier nicht ganz spurlos von der Erde verschwunden sind; gerade in ihrem unwegsamen und durch die Natur sehr geschützten Lande konnte sich ein Volk am leichtesten erhalten. Die Brahuî mit ihrer eigenthümlichen Sprache sitzen vorzüglich in Sahâravân und Ghâlavân, 2) also in der Mitte Balukistan's; die hier eingedrungenen Baluken wohnen vorzüglich ihnen im Westen, woher sie kamen, und im Osten, wohin sie, in Indische Gebiete eindringend, vor- 887 wärts gerückt sind. Sie werden als ein ganz eigenthümliches Volk beschrieben, als viel schwärzer denn die Baluken und den Indern in ihrem Schlage ähnlich. "Sie sind so verschieden von den Baluken in der äußeren Erscheinung, daß es unmöglich ist, einen Menschen des einen Volks für den des anderen zu nehmen. Die Brahuî haben statt der schlanken Gestalt, des langen Gesichts und der scharf hervortretenden Gesichtszüge ihrer Landesgenoßen kurze dicke Knochen, runde Gesichter und flache Lineamente; es darf in der That behauptet werden, dass es keine anderen Asiaten giebt, die mit ihnen Aehnlichkeit haben; denn viele von ihnen haben braune Haare und Bärte."3) Wenn wir dabei überlegen, dass die Brahuî vielfach mit den Baluken und wahrscheinlich früher mit anderen Völkern vermischt worden sind, ist ihre von den Nachbarn verschiedene Physiognomie um so bemerkenswerther. Ihre schwarze Farbe fällt besonders auf.4) Die

<sup>1)</sup> Das krause dem wolligen sich nähernde Haar wird auch einigen Gonda beigelegt; s. oben S. 375.

<sup>2)</sup> S. Masson, Journey to Kalât. London. 1843. p. 394. Nach Leech, epitome of the grammars of the Brahuiky etc. in As. Journ. of B. VII, 538. wird diese Sprache gesprochen innerhalb der Linie durch Harrand (im O.), Shal (im N.), Kokak (im W.) und Kak (im S.) und in Garmsel. Auch Pottinger, travels in Baloochistan and Sinde, p. 261 stimmt hiermit.

<sup>3)</sup> Pottinger, p. 70.

<sup>4)</sup> Masson meint gewiss nur diese, wenn er von den Stämmen Balukistans

Brahuî halten sich selbst für die Urbewohner ihres bergigen Landes, sind sehr abgehärtet und von ausgezeichneter Tapferkeit; in ihrem Hochlande haben sie sich gewiß seit langer Zeit erhalten. Die einheimische Sprache des Landes hat während der früheren Beherrschung von Indien aus und der späteren der Baluken und vermöge des Uebertritts des Volks zum Islam viele Indische, Persische oder Balukische, Arabische, einzelne Afghanische Wörter aufgenommen und ist gleichsam davon überwachsen; es finden sich aber noch ursprüngliche Elemente, und ihre Grammatik ist so wenig Iranisch als Sanskritisch. Es ist höchst bemerkenswerth, daß in diesen ursprünglichen Bestandtheilen so deutliche Uebereinstimmungen mit den Dekhanischen Sprachen vorkommen, daß behauptet werden darf, die Brahuî bildeten

ursprung denken lassen, p. 337. In dieser neuesten Schrift, die auch für die Kenntniss der Sprache nützliche Mittheilungen enthält, begeht aber der Versasser fortwährend den Fehler, Brahuî und Baluk zu verwechseln; er sagt z. B. ebendas.: "es ist jeder Grund zu glauben, dass die Brahuî in die centralen Provinzen von W. her eindrangen." Was ja nur von den Baluk gilt. Pottinger, der viel genauer und sorgfältiger unterscheidet, sagt ausdrücklich, dass die Brahuî sich für die Urbewohner des Landes halten. p. 271.

<sup>1)</sup> In meinen Untersuchungen über das Brahuikî in der Zeitschrift f. d. K. d. Morgenlandes, welche im vierten Bande gedruckt sind, habe ich folgende Beispiele gegeben: Die Zahlwörter sind von vier an (s. meine Abhandlung über das Balukî in der Zeitschft. IV, 441.) dem Persischen entlehnt; so haben die Paharia nur eines und zwei gegen das Bengalische gerettet. In Brah. ist drei musit; in Karnata: mûru, in Tamil: mûnru, in Telinga:  $m\hat{u}du$  (d=r); also mit Wechsel von r und s; zwei in Br. irat, K.  $\check{e}radv$ , Tam. irandu, Tel. rendu oder iru; ein in Br. asit oder asi, K. ondu, Tam. ŏnru, Tel. ŏndu; das n fehlt in B. Oru und asi beruhen wieder auf dem Wechsel von r und s. Außerdem finden sich folgende Uebereinstimmungen in der Grammatik; ich beziehe mich dabei auf meine Darstellung derselben in der Z. f. d. K. d. M. V. S. 347 flg. Die Mehrzahl wird gebildet durch Anfügung von k nach Vocalen, durch åk nach Consonanten, S. 357., wozu k in der Gonda-Sprache stimmt. Der Genitiv im Singular durch na, durch na in beiden Zahlen in Gond. In Brahuî wird ein t vor den Endungen des Plurals eingeschoben; dadurch werden die Formen des Dativs und Accusativs Pl. te in Br. dem Dativ auf tun in G., dem Ablativ auf to in Karn. ähnlich; das erstere hat außerdem einen Locativ auf tî; s. S. 362. Wir u. s. w. lautet in Br. nan, nand u. s. w. na ist der Stamm des Pronomens der ersten Person in den Dekhanischen Spra-

einen Stamm der großen Dravidischen Völkerfamilie, deren Stämme vor der Arischen Einwanderung wahrscheinlich in einer ununterbrochenen Reihe von Gedrosien an bis zu der Südspitze Indiens wohnten. Bei dieser Uebereinstimmung ist der Umstand besonders beachtenswerth, dass die Brahus-Sprache in einzelnen Punkten der der Gönda näher steht, als den übrigen Vindhja-Sprachen. Diese haben zum Theil jetzt spätere Formen aufgenommen, während jene ihren ältesten Zustand unverändert bewahrt haben. Für eine solche weite Verbreitung der schwarzen Urbevölkerung kann noch angeführt werden, dass in dem großen Gebiete zwischen Arachosien und dem Vindhja-Land das Volk der Çûdra in der ältern Zeit sowohl nach Griechischen als nach Indischen Quellen an mehreren Stellen sich erhalten hatte; ich werde später hierauf zurückkommen.

Auch die eigenthümlichen Merkmale der Körperbildung bei 388 den Brahuî weisen mehr nach Indien als nach irgend einem andern Lande hin: die Flachheit und Rundheit des Gesichts zeigt auf die Vindhjastämme, bei denen auch einzeln röthliches Haar erwähnt wurde; die schwarze Farbe überhaupt auf Indien; die dabei gewiß sehr große Eigenthümlichkeit der Brahuî könnte auf die sehr verschiedenen klimatischen und bürgerlichen Verhältniße ihrer Lebensweise zurückgeführt werden. Die vergleichende Sprachforschung hat die unerwartete Thatsache zu Tage gefördert, daß zwischen dem Altai-Tartarischen, dem Tibetischen, dem

chen. Du in Br. ni, ihr num, ni ist der Stamm des Pronomens der zweiten Person in Karn. u. Tel. Selbst wird durch ten in Br., durch tan in Karn. u. Tel. bezeichnet. Auch finden sich a und o als einfache Pronominal-Stämme, s. S. 373., denen a, i, u in Karn. entsprechen. Endlich lassen sich die Endungen der Zeitwörter in der Mehrzahl vergleichen, s. 8. 383: Br. 1. n, na; 2. re, ri; 3. r, re; Karn. Sing. 1. êne, ênu aus nâvu; 2. Plur. iri; 3. Mas. âre, âru; Tel. Pl. 1. mu; 2. ru; 3. ru. Bei der Vergleichung von Wörtern ist besonders zu berücksichtigen, dass in Brahuî eine große Anzahl von fremden Wörtern aufgenommen worden ist; dieses gilt in viel geringerm Grade von der der Gonda. Die Uebereinstimmung darf daher besonders nur in solchen Wörtern erwartet werden, welche der ältesten Zeit angehören und wenn ihrer auch wenige sind, beweisen sie doch eine ursprüngliche Verwandtschaft, weil sie nicht entlehnt sein können. Bolche sind: pål, Milch; kan, Br. Auge; kunk, G., kån, Tam. u. s. w. kaf, Ohr, Br.; kohis, G.; kadu, Tam.; kokar, Geffügel, Br.; kûr, G.; kodi, Tel.; koli, Karn.; dir, Wasser, Br.; er, G.; niru, Karn. u. s. w.

Chinesischen, dem Hinterindischen und den zwei Indischen Nishada-Sprachstämmen eine innere Verwandtschaft besteht, d. h. eine solche, die sich vorherrschend in den charakteristischen Eigenthümlichkeiten dieser Sprachen kund giebt. Dabei fehlt es nicht an Uebereinstimmungen in Wörtern und Formen; diese sind natürlich am zahlreichsten zwischen den einzelnen Sprachen desselben Sprachstammes. B. H. Hodgson hat diese Verwandtschaft zuerst entdeckt und Beispiele dafür geliefert. Später hat Max Müller dieselbe vollständiger begründet. Er nennt diese Sprachfamilie die Turânische. Er geht jedoch zu weit, wenn er auch die Malajische Sprache hierher zieht uud ihr denselben Ursprung mit der Thai-Sprache zuschreibt. Es finden sich zwar einige Aehnlichkeiten zwischen diesen zwei Sprachen; diese genügen jedoch nicht, diese Behauptung zu begründen, zumal wenn sie richtig wäre, daraus folgen würde, dass die ganze Malajisch-Polynesische Sprachfamilie eine Turanische sein würde. Caldwell und nach ihm Webb haben die besondere Verwandtschaft der Dravidischen Sprachen mit den sogenannten Skythischen nachgewiesen. Die allgemeinen Eigenthümlichkeiten dieser Sprachen sind: 1) Die Dauerhaftigkeit der Wurzeln; 2) die häufige Nichtunterscheidung der Substantive, Adjective und Zeitwörter; 3) die Seltenheit diesen Sprachen gemeinschaftlicher Wörter, so wie der Synonyme und Homonyme; 4) ungewöhnliche Lautübergänge; 5) in solchen Sprachen, in denen grammatische Formen entstanden sind (die Chinesische ist einsilbig und flexionslos geblieben), sind die Pronomina und Postpraepositionen, durch welche diese Formen bezeichnet werden, so wenig mit den Wortstämmen verwachsen, dass diese Zusätze leicht zu erkennen sind. Man nennt diese Sprachen die agglutinirenden.1)

Der Ursitz der Turânischen Völker ist das westliche Hochasien zwischen dem Kuenlun und dem Thianshan, von wo aus sie

<sup>1)</sup> Hodgson hat seine Beweise vorzugsweise in dieser Abhandlung: On the Indo-Chinese Borderers, in J. of the As. S. of B. XXII, p. 1 fig. vorgelegt. Max Müllers hierher gehörende Stellen finden sich in Classification of the Turanian languages, p. 26, p. 50 und p. 145. Siehe sonst Caldwell a. a. O. Seite 476 und Evidences of the Scythian affinities of the Dravidian languages, condensed and arranged from Rev. R. Caldwell's comparative Dravidian Grammar. By Rev. Edw. Webs. Im J. of the As. Or. S. VII, S. 271 fig.

sich nach Osten, Süden und Westen verbreiteten. Für die älteste Indische Geschichte gewinnen wir durch diese Thatsachen das folgende Ergebnis. In den östlichen Irânischen Ländern bilden die Dravida- und Vindhja-Stämme die zwei ältesten Schichten der Bevölkerung. Die ersten wurden von den letztern und diese wiederum von den Ariern nach Süden gedrängt. Auf dieser weiten Wanderung blieben die Brahui in Gedrosien und die Gönda und die Khond in Gondvana und den östlichen Ghat's zurück. 1)

Für das Vorhandensein einer schwarzen Bevölkerung in Indien giebt es drei auswärtige Zeugen. Herodotos ist uns dafür Bürge; obwohl sehr kurz, sind seine Nachrichten über die Indischen Völker, weil die frühesten der Westwelt, zu wichtig, um hier nicht berührt zu werden.

Nach ihm waren die Inder das größte aller ihm bekannten Völker; sie wohnten am weitesten gegen den Osten der Erde; einige waren Nomaden, andere nicht; eines wohnte in Sümpfen am Ufer des Flusses, d. h. des Indus. Es waren ihrer viele Völker und diese nicht von gleicher Sprache. Da wir drei weit verbreitete ursprüngliche Völker, die gewiss damals schon vielfach getheilt und in Sprachen verschieden waren, kennen, ist seine Nachricht so verständlich als richtig.2) Er giebt von dreien 389 besondere Nachrichten: von den goldjagenden Indern im Norden in der Nähe der Baktrianer; wir wissen aus andern Alten, dass sie Darada hießen; diese brachten Darius den Tribut ihres Goldes. Die anderen, von denen er gehört hatte, wohnten nach Osten, waren Nomaden und hießen Padaier; sie aßen rohes Fleisch und tödteten die Kranken und die Alten, um mit ihrem Fleische sich zu bewirthen. Aehnliches erzählt er anderswo auch von den Kalatiern,3) sie verspeisten ihre Eltern und waren schwarz, was der Name in der That bedeutet; die schwarze Aethioperfarbe schreibt er aber allen Indern zu, außer den goldgewinnenden, so wie die öffentliche Begattung. 4) Sie wohnten auch weiter

<sup>1)</sup> Siehe über dieses Urland W. Schott, "Ueber den Altai-Tartarischen Sprachstamm" Seite 1 flg. und Klaproth's Asia Polyglotta, Seite 556.

<sup>2)</sup> III, 94. V, 3. III, 98 flg. III, 97.

<sup>3)</sup> III, 97. 38.

<sup>4)</sup> ΙΙΙ, 101. Μίξις δε τούτων τῶν Ἰνδῶν τῶν κατέλεξα πάντων ἐμφανής ἐστι, κατάπερ τών προβάτων, καὶ τὸ χρῶμα φορέουσι ὁμοῖον πάντες καὶ Lassen's Ind. Alterthak. I. 2. Aufl.

hin gegen Süden, von den Persern entfernt, und gehorchten nicht dem Darius.

Herodot's schwarze Inder gehören also dem innern Lande und unter die rohen Urbewohner; nach den Kenntnissen, welche die Perser damals von Indern besitzen konnten, kann man an die Bewohner des Vindhja und der Arâvalî denken; einem Stamme der Gônda wird eine ähnliche Menschenfresserei noch zugeschrieben. 1) Die Arischen Inder bewohnten damals längst das Land zwischen Vindhja und Himâlaja; eben daraus, dass die schwarze Farbe bei jenen rohen Indern hervorgehoben wird, schließe ich, dass die andern Inder, d. h. die Arischen, den Persern als ein heller gefärbtes Volk bekannt waren.

Die schwarze Asiatische Rasse hatte aber zu Herodot's Zeit noch eine weitere Verbreitung nach N. W. Seine Aethioper vom Aufgange der Sonne waren den Libyschen ganz ähnlich, nur nicht in der Sprache und in der Haarbildung; sie hatten gerades, d. h. glattes und nicht krauses Haar, die Libyschen das krauseste aller Menschen. Sie waren im Heereszuge des Xerxes den Indern beigesellt und sonst wie diese bewaffnet; führten alle Bogen und Pfeile aus Bambus; statt der Helme trugen sie aber die Häute 390 von Pferdeköpsen mit aufgerichteten Ohren und der Mähne; als Schildbedeckung dienten Kranichhäute.<sup>2</sup>) Wir können diese Aethioper schwerlich anderswo als nach Gedrosien versetzen, und sie sind jetzt ganz aus der Welt verschwunden, da schwerlich die Brahuî als ihre Nachkommen gelten können.

Die schwarze Rasse hatte vielleicht einst eine weitere Verbreitung in Asien; es ist bekannt, dass Homeros Aethioper des

παραπλήσιον Αίθιοψι. — — 102. "Αλλοι δε τῶν Ίνδῶν κ. τ. λ. von den Darada.

<sup>1)</sup> S. Ritter, IV, 1, 446. 2, 519. Für Kalaviai steht III, 38. Kalaviai. Die Erklärung aus kâla, schwarz, gehört v. Bohlen, altes Indien, I, 63. so wie die der Padaioi durch padja, schlecht. Als Mascul. heist es eigentlich Çûdra, wie pâdaga, weil diese nach Brahmanischer Vorstellung aus dem Fuse des Brahma erschaffen waren. Henodots Padaier können nicht eigentliche Çûdra sein, schon weil sie Nomaden waren. Padja für die wilden Waldbewohner und auch für die gemischten Kasten ist, so viel ich weiß, nicht Sprachgebrauch im Sanskrit und die Erklärung des Namens der Padaier bedarf noch einer weiteren Bestätigung.

<sup>2)</sup> VII, 65. 70.

Aufganges und des Unterganges, die äußersten der Menschen, kennt.¹) Ihre Spuren hier weiter zu verfolgen, kann nicht unser Zweck sein.²) Wir wollen nur zweierlei bemerken: erstens, daß nach allen Spuren diese Asiatischen Aethioper sowohl von den Afrikanischen Negern, als von den Papua des östlichen Archipels verschieden waren; es fehlte ihnen das krause Wollenhaar der ersten, das Büschelhaar und der widerlich hervorragende Bauch der letztern; zweitens, daß die schwarze Raße in Asien zu den verschwindenden und unterliegenden gehört, wie die Neger des Archipels und die rothen Menschen Amerika's.

Um nach Indien zurückzukehren, so musste der scharf auch in der äußern Erscheinung hervortretende Gegensatz zweier Rassen, die sich in demselben Lande gegenüberstanden, seine Nach- 391 wirkungen in vielen Beziehungen an den Tag legen; dieses gehört nicht hieher, noch die Nachweisung, daß die ältesten Indischen Schriften oft dieser rohen, wilden Ureinwohner unter verschiedenen Namen erwähnen. Wir wollen hier nur aus auswärtigen Berichten hinzufügen, daß wir aus dem ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung, wie aus dem siebenten die zuverläßigsten Nachrichten darüber haben, daß das östliche Gondvana über Orissa im Besitze dieses schwarzen uncivilisirten Geschlechts war. 3)

<sup>1)</sup> Od. I, 23.

<sup>2)</sup> RITTER gedenkt, II, 1046. Chinesischer Nachrichten von schwarzen Bewohnern des Kuenlun im N. Tibets, und betrachtet, wie ich glaube sehr richtig, IV, 1, 446. die Asiatischen Aethioper als auf dem Uebergange zwischen den eigentlichen Aethiopern und den Australnegern stehend. Ich weiss nicht, ob in neuester Zeit nähere Nachrichten über das schwarze Hirtenvolk am See Zareh in Segistan erhalten worden sind, von welchem ELPHINSTONE, account of the Kingdom of Cabul, p. 493. berichtet wurde. Wenn von den andern Bewohnern, wie es heisst, ganz verschieden, wärehier wohl ein Ueberrest der Asiatischen Aethioper Herodots zu erwarten. Ich füge hinzu, dass schwarze Bewohner des Himâlaja auch den alten Indern nicht unbekannt waren; so heisst es z. B. in einem für Altindische Völkerverhältnisse sehr wichtigen Stücke des Mahabharata, II, 1844. Vol. I, p. 374., Kîna, Çaka, Odra, waldbewohnende Barbara, Vârshnêja und Harahûna, und schwarze Himavatbewohner." Varshnêja und Odra scheinen hier falsch angebracht; sind die Hara-Hûna etwa die Khor des nördlichen Tibets?

<sup>3)</sup> Peripl. mar. Er. p. 35. von Dosarene (s. oben S. 169.) nach Norden erscheinen: βάρβαρα πολλὰ ἔθνη, ἐν οἶς οἷ Κιρράδαι, γένος ἀνθρώπων,

## Die Arischen Inder.

Wie die Nishâda bilden auch die Arischen Inder eine große zusammengehörige Masse der Indischen Bevölkerung; auch in der geographischen Vertheilung hangen sie zusammen, doch nicht ganz so an einander gefügt, wie die Nishâda; das Land der Gônda unterbricht im Süden ihres Gebiets den Zusammenhang zwischen den Mahratten und Odra. Ihre Südgränzen kennen wir schon, es ist die der Konkanesen gegen die Tuluva, der Mahratten gegen die Karnata und Telinga, der Odra gegen die Telinga; die Südgränze in der Mitte oder die Nordgränze des Gondgebiets in Ghara Mandala und im Süden Baghelkhands ist nicht genauer bekannt; im Süden Bihârs können die Vorketten des Vindhja, das Korair- und Bickeri-Gebirge wohl im Allgemeinen als Gränze gelten; die Bengalen's und Orissa's gegen die Waldbewohner im Westen ist nicht scharf zu bestimmen und oben angedeutet worden; die Pahâria springen hier als Gruppe zwischen Bihâr und Bengalen in's Arische Gebiet noch weiter hinein.1) Es lässt sich die übrige Gränze so angeben: sie folgt im Osten dem Gränzgebirge gegen Hinterindien, geht um das Garrogebirge herum, schliesst Asam ein, geht dann längs dem Fusse des Hi-392 målaja westwärts zur Kålî, der sie in's Gebirge hinauf nachfolgt und nun längs dem höchsten Zuge des Hochgebirges über Kashmîr hinaus zum Indus sich fortzieht; vom Meere im Süden ist die Gränze im allgemeinen die untere Kette des westlichen Hochlandes von Balukistan und Afghanistan; höher hinauf geht sie aber auf das östliche Indusufer jetzt zurück oder folgt dem Flusse. Diese Strecke muss später genauer bestimmt werden.

Wir müßen dieser Umgränzung zugleich hinzufügen, daß wir durch sie auch Völker und namentlich im Osten einschliessen, die jetzt ihrer Sprache und Verfaßung nach zu den Arischen gehören, aber nicht ursprünglich gehörten, so wie in Nepal Stämme

έκτεθλιμμένων την φίνα, ἀγφίων και Βαργύσων, ξτερον ξθνος και τὸ τῶν Ιπποπροσώπων, μακροπροσώπων, λεγόμενον ἀνθρωποφάγων είναι. Kirâta scheint aber hier nicht sowohl das besondere Volk, als im weiteren Sinne für Barbaren zu stehen. Hiuen Theang, III, p. 110, gedenkt bei Andhra oder Telingana der wilden schwarzen Bewohner und der rohen Sitten.

<sup>1)</sup> s. S. 361. 373. 380.

ausgeschloßen worden sind, die jetzt eine Arische Mundart reden. Wir gewinnen aber dadurch eine leichtere und wesentlich richtige Uebersicht der jetzt bestehenden Verhältniße.

Wir begegnen einer wirklichen Schwierigkeit, wenn wir diese Masse in ihre Bestandtheile zerlegen wollen, weil sie sich nicht auf dieselbe einfache Weise wie die Dekhanische nach ihren Sprachen absondern lässt. Die fremden Eindringlinge haben wir schon oben ausgeschloßen; wir müßen aber hier noch auf andere Eintheilungen hinweisen, welche für die Ethnographie Indiens ungültig sind. Zuerst die Religion. Es sind uns die Sindher nicht weniger ächte Inder, obwohl sie Muslim geworden, als die Bengalesen; noch sind uns die Sikh ein besonderes Volk, weil sie ihre eigene Lehre haben und die Herrschergewalt über ihre Landesgenoßen früher besaßen, da sie doch nur aus Abkömmlingen der früheren Indischen Bevölkerung zusammengewachsen sind. Dann die Kaste. Besteht z. B. schon lange die Priesterkaste als besondere Abtheilung des Indischen Volks und hat ihre besonderen Geschlechter und Namen, die sich von einzelnen Punkten aus verbreitet haben und unvermischt mit dem Volke ihrer später eingenommenen Wohnsitze fortbestehen, so ist ihre erste Abstammung doch eine Arische und sie unterscheidet sich nicht durch die Sprache von den übrigen Kasten in den Gebieten, die sie bewohnt. Wenn die unterste Kaste ursprünglich auch der Herkunft nach nicht Arisch war, so ist dieser Unterschied doch meist verwischt und nicht mehr das wesentlich unterscheidende, welches auf der politischen Stellung beruht.

Es bleibt die Landesgenossenschaft oder Zusammengehörigkeit durch geographische Lage und Gleichheit der Sprache, mit welchen im allgemeinen auch Gleichförmigkeit der Abstammung von 393 älteren großen Abtheilungen des Arischen Geschlechts zusammentrifft.

Bei diesem Verfahren wird es nur ausnahmsweise nöthig sein, auf eine besondere Stammgenossenschaft Rücksicht zu nehmen, in dem Falle nämlich, wo gesonderte Stämme sich im Besitze eines Landes theilen. Ich habe hier vorzüglich das Vorkommen der Mahratten und Rägputen mit Ariern anderer Abstammung zusammen vor Augen, wie in Mälva. Eine Scheidung nach der Abstammung wird also zugleich nothwendig. Ich beabsichtige hier nur eine allgemeine Uebersicht zu geben, nicht alle einzel-

nen Abtheilungen jedes größeren Volkes hervorzuheben. Dieses würde bei der Menge dieser Abtheilungen nur die Uebersicht trüben.

Die Arischen Inder können eingetheilt werden in die östlichen, nördlichen, westlichen, südlichen und mittleren.

- I. Die östlichen sind die Bengalen mit ihren Nebenzweigen.

  1) Nordwärts vom Ganges herrschen im O. des Mahânanda Bengalische Sprache und Sitte¹) und wie sich von selbst versteht im ganzen eigentlichen Bengalen und im Flachlande Tripura's, Çrîhatta's und Katurgrâma's. 2) In Asam wird jetzt die von Bengalen eingedrungene Sprache gesprochen; die Bewohner hatten früher eine andere, wie später gezeigt werden wird, und also andere Abstammung. 3) Die Sprache der Odra im Süden stammt ebenfalls von der Bengalischen ab, von welcher sie nur wenig verschieden ist; die Gränze beider ist um Midnâpur.²)
- II. Die mittleren. 1) Die Bewohner des centralen Hindustans werden jetzt oft Hindustani im engeren Sinne genannt und ihre Sprache Hindî, wobei aber die Bedeutung dieses letztern Namens im weitesten Sinne gefast wird. Oberhalb Bhagalpur's betrachtet man sich als im Hindustan; 3) im Westen des Mahânanda wird die Mundart Hindî genannt; so auch in Bihâr; 4) doch haben die Mundarten dieser östlichen Theile bedeutende Abweichungen vom Hindî im engeren und gewöhnlichen Sinne. 5) Es wird bei dieser Benennung vorzüglich der Gegensatz zwischen den Bengalen und 394 den Bewohnern der großen Ebene zwischen den Nordzweigen des Vindhja und dem Fusse des Himâlaja, zu beiden Seiten der Ja-

<sup>1)</sup> FR. HAMILTON, Eastern India, III, 91.

<sup>2)</sup> STIBLING, in As. Res. XV, 205.

<sup>3)</sup> S. ein Beispiel bei HEBER, I, 203.

<sup>4)</sup> Fr. Hamilton, a. a. O. III, 91. II, 429. I, 129. 482.

<sup>5)</sup> Colebrooke, On the Sanscrit and Pracrit languages, misc. Essays, II, 27. giebt an, dass die Mundart von Tirhut große Aehnlichkeit mit der Bengalischen habe. In dem Berichte der Hrn. W. Carry u. s. w. über die Uebersetzungen der heiligen Schrift zu Serampore, März. 1816. in Vaters Analekten der Sprachenkunde, 1820. I, 94. werden vom eigentlichen Hindi unterschieden die Sprache von Magadha (d. h. Süd-Bihâr), die von Nord-Koçala oder Audeh, und die von Tirhut. Nach den Sprachproben, die dort gegeben, aber freilich kurz sind, kann man diese Sprache nicht zur Bengalischen zählen, obwohl sie auch vom Hindi stark abweicht.

munå und des ostwärts strömenden Ganges, fest gehalten. Nicht weit westlich von der Jamunå treten andere Sprachen auf.

In diesem seit der Muhammedanischen Eroberung sehr aufgewühlten und veränderten großen Gebiete sind die Sprachen zu Hause, welche jetzt Hindi und Brig Bhakha genannt werden. Die letzte herrscht in Vraga oder der Gegend um Agra und Mathura; die erste scheint ihren örtlichen Sitz in Kanjakubga am Ganges gehabt zu haben; beide sind nur unwesentlich verschieden. Man nennt aber Hindi im allgemeinen die Sprache dieses mittleren Indiens. Sie hat viele örtliche Abweichungen und besitzt eine ziemlich reiche neuere Literatur. Sie ist die Sprache der Muhammedanischen Höfe geworden und hat als solche eine Menge Persischer und Arabischer Wörter aufgenommen. Sie wird in dieser Form gewöhnlich Hindustani genannt und ist als Sprache des Verkehrs sehr weit über Indien verbreitet worden. Sie heißt als solche auch Urdû (d. h. königliches Lager), Sprache des Hoflagers. 1)

2. Zu den mittlern Indern rechnen wir auch am passendsten die Ragaputra, weil ihre Hauptsitze die Gebiete des centralen Hindustân's, Udajapur, Gajapur, Harâvatî sind und sie diese am vollständigsten mit ihren Vasallen und Hörigen in Besitz haben; doch sind auch hier noch andere Bewohner, auch Ueberreste der frühesten Besitzer.<sup>2</sup>) Dasselbe ist noch mehr der Fall in ihren Staaten außerhalb der Arâvalî, Marwar, Gassalmîr, Bikanîr, Shekâvatî; die von Bhatnîr in der Wüste und auf der Halbinsel Kakkha sind Muhammedaner geworden. Geschlechter von ihnen finden sich auch in Guzerat und Malva; in letzterm Lande zum Theil aus älterer Zeit, als in den übrigen. Sie zerfallen in eine 395 Menge von Stämmen und sind nirgends die ursprünglichen Bewohner der Länder, in denen sie leben; ihre erste Heimath aufzusuchen, muss der Geschichte vorbehalten bleiben. suchende Krieger sind sie nach vielen andern Gegenden Indiens gelangt, wie in die Himâlajathäler. Auf den Ruhm Râgput zu

<sup>1)</sup> Colebrooke, p. 22. Wilson, Mackenzie collection, I, introd. p. LI. Der letztere hebt hervor, dass die Biegungen im Hindustani und Hindi dieselben sind; das erste setzt überall, wo es geht, Persische und Arabische Wörter, das zweite behält die Sanskritwörter bei.

<sup>2)</sup> S. oben S. 367, 370,

sein, machen aber außerdem viele Stämme Ansprüche ohne Berechtigung. Die Rägput bilden durch ihre Abstammung und sociale Stellung ein besonderes Volk; ihre Sprache ist nirgends verschieden von der ihrer Landesgenoßen. Sie ist in den eigentlichen Rägputländern nicht gleichförmig; Gajapur und Härävati scheinen sich in der Mundart sehr nahe zu stehen, Udajapur weicht von beiden etwas ab, 1) und nähert sich der Sprache Mälya's.

Das letzte Land ist außer Muhammedanern von Rägputen und Mahratten, die als Krieger und Eroberer hierher kamen, bewohnt; neben ihnen giebt es aber eine ältere Claße landbauender und gewerbtreibender Bewohner. Da die Sprache, welche auch hier, obwohl uneigentlich, Hindî heißt, beschrieben wird als gemeinschaftlich der Gebiete zwischen dem Mahâdêva-Gebirge, Bandêlakhand, Gajapur, Gôdhpur und Guzerat,<sup>2</sup>) scheint die ältere Arische Bevölkerung in diesem Umkreise eine zusammengehörige gewesen zu sein; wir kennen aber für sie keinen gemeinschaftlichen Namen.

3. Bandêlakhand trägt seinen Namen von der Rågputen-Dynastie der Bandêla; auch andere Rågputenfamilien kommen hier vor. Die eigenthümliche Mundart dieses Landes herrscht zwischen der Brig Bhâkhâ an der Jamunâ im N., der Mâlva und Hârâvati im W. und S. und der Hindî im O.;3) doch muß sie im S. O. auch die Gondgebiete berühren.

III. Die südlichen. 1) Es sind dieses vorzüglich die Mahratten, deren Ausdehnung nach der ihrer Sprache am richtigsten bestimmt wird; die Süd- und Ost-Gränze kennen wir schon;4)

<sup>1)</sup> Nach den Proben bei VATER, a. a. O.

<sup>2)</sup> SIR JOHN MALCOLM, Central India, II, 192 flg.

<sup>3)</sup> Anders zum Theil die Missionare bei Vater; so sagen sie, Mahratta im S., was nicht gut möglich ist. Ueber die Sprache Bandèlakhanda's ist seitdem erschienen: Notes on, and a short Vocabulary of the Hinduree dialect of Bandelkhand. By Major R. Leech, C. B. Political Agent, im J. of the As. S. of B. XII, p. 1086 fig. Neben der Sanskritischen Mundart dieses Landes wird eine andere gesprochen, welche Banphara genannt wird und ein Gemisch von verdorbenem Sanskrit und entstelltem Persisch ist; es ist eine Art von gemeinem Urdù. Ueber die Gränzen der Sanskritischen Mundart wird keine Bestimmung gegeben.

<sup>4)</sup> S. oben S. 361.

ihre Nordgränze ist die Satpurakette, die westliche geht von Nan- 396 dod an der Nerbudda bis Daman an der Küste. 1)

Die Mahratten gehören zu den erobernden Völkern Indien's in der neuesten Zeit; sie finden sich daher jetzt auch außerhalb ihrer eigentlichen Gränzen, namentlich in Guzerat und Mâlva.

2. Konkana's Sprache ist abweichend sowohl von der Mahrattischen als der Guzeratischen; sie wird von Bombay an südwärts zwischen der Küste und den Ghat gesprochen, bis sie die Tuluva erreicht.<sup>2</sup>) Genauere Angaben über die Bestandtheile der Bevölkerung fehlen; es ist nur eine kleine Abtheilung des Arischen Volks.

Auch Guzerat hat seine besondere Sanskritische Mundart; die Bevölkerung ist nicht nur nach Kasten und Religionen, sondern auch nach der Abstammung eine der gemischtesten; die Kôla und Bhilla sind früher erwähnt, wie die Râgput und Mahratten; in den unteren Kasten sind Elemente verschiedener Art enthalten, aus Sindh sind Gât und andere Stämme eingewandert. Eine ähnliche Buntheit der Bevölkerung hat auch die Halbinsel<sup>3</sup>) und von einem besonderen Guzeratischen Volke kann nicht die Rede sein.

Eine ähnliche Mischung findet sich in Kakkha, wo außer den Rägput mehrere Stämme aus Sindh eingewandert sind; andere, wie die Ahir (Abhira), waren ursprünglich Hirten, jetzt Landbauer und gehören wohl der ältesten Bevölkerung, die sich auch hier in einzelne Stämme auflöst. Die Sprachprobe des Landes nähert sich am meisten der von Untersindh. Das eigentliche Verhältnis ist aber dieses, dass die aus Sindh eingewanderten Stämme Sindhî sprechen, die Ahîr und übrigen älteren Bewohner Guzeratî. 5)

IV. Die nördlichen. 1) Die Bewohner Kamaon's, Gerhwal's und Sirmor's werden Khaçija genannt; sie stammen aus dem Tieflande ab und haben sich wahrscheinlich die früheren Besitzer,

<sup>1)</sup> ELPHINSTONE, the History of India, I, 411.

<sup>2)</sup> S. oben S. 360. bei VATER, S. 90.

<sup>3)</sup> Mackmurdo, Remarks on the province of Kattiwar, in Trans. of the Lit. Soc. of Bombay. I, 269.

<sup>4)</sup> Derselbe, An Account of the province of Cutch, ebend. I, p. 223.

<sup>5)</sup> M'Murdo (derselbe), Account of the country of Sindh, in Journ. of the R. A. Soc. I, 248.

welche jetzt die niedrigen Kasten oder Dom bilden, unterworfen; ihre Sprache ist Sanskritisch. Obwohl landschaftliche Verschiedenheiten vorkommen, gehören die Khaçija auch nach ihrem äußerlichen Aussehen zusammen; in den Sitten sind jedoch manche Unterschiede zwischen den Bewohnern Gerhwals und Kamaons. 1)

- 2. Die Bevölkerung des Berglandes zwischen Sirmor und Kashmîr ist Arisch, die Sprache Sanskritisch; ein allgemeiner Name ist für sie nicht aufgekommen. Die vielen kleinen Råga des Landes wollen auch Rågput sein. Die Indische Bevölkerung reicht hier bis an die höchsten Himålajapäse; im Çatadruthale bis oberhalb Seran, wo das Kanawarî anfängt, in dem der Kandrabhåga in der höchsten Kette bis 16,000 F. ü. d. M., wo das Rågathum von Kulu aufhört und Ladakh beginnt.<sup>2</sup>)
- 3. Kashmir. Dieses eingeschloßene Thal hat sich gewiß frühe durch Eigenthümlichkeiten von den übrigen Indischen Ländern unterschieden; die nördliche Lage mußte hierzu viel beitragen. Es ist eins der am frühesten civilisirten Indischen Gebiete und zeichnet sich dadurch vor den Bergstaaten im Osten aus, die nie eine hohe Stufe der Kultur errungen haben. Die Kashmirer, obwohl sie Muhammedaner geworden sind und ihr Land von fremden Beherrschern lange überschwemmt und unterdrückt gewesen ist, zeichnen sich doch noch vortheilhaft durch ihre körperlichen Vorzüge aus und haben ihre Indischen Züge bewahrt. Auch ihre Sprache ist erhalten und Sanskritisch. 3)

<sup>1)</sup> Fr. Hamilton, account of Nepal, p. 8. Traill, in As. Res. XVI, p. 211. W. Hamilton, description of Hindostan, II, 618. 635. Fr. Hamilton sagt, Khas gelte für das Land zwischen Nepal und Kashmir; was jedoch nicht Gebrauch zu sein scheint.

<sup>2)</sup> S. oben S. 46. Moorcroft, Travels, I, p. 220. Die Missionare nennen die Sprache dieses ganzen Gebiets Dogura; dieser Name ist abzuleiten von Dogar, mit welchem ein Stamm im nordwestlichen Indien benannt wird. Nachweisungen über seine Ausbreitung liefert H. M. Elliot in Supplement to the Glossary of Indian Terms, I, p. 238.

<sup>3)</sup> Eine Grammatik und ein Wörterbuch der Sprache Kaçmira's sind mitgetheilt in: Grammar and Vocabulary of the Cashmiri Language. By M. P. Edgeworth, Esq. B. C. S. — Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass solche Leser, welche die bis zum Jahre 1861 erschienenen Grammatiken und Wörterbücher Neu-Indischer und Dravidischer Sprachen zu kennen wün-

V. Die westlichen. Im Westen begegnen wir dem weit verbreiteten Namen der Gat; 1) dieses Volk erscheint fast überall als ansässig, ackerbauend und unterworfen, wie die Tâgik der Iranischen Länder. Im nördlichsten Upavindhjalande in Bharatpur haben sie allein Råga aus ihrem Geschlechte; doch wohnen sie hier erst in neuerer Zeit und stammen von den Gât in Biana im W.; in Shekâvatî und Makerri machen sie einen Haupttheil der Bevölkerung aus; in Bhatnîr bilden sie die Hauptmasse der sckerbauenden Bewohner; sie sollen in Bikanir früher Hirten gewesen sein; gewiß besaßen sie das Land vor den Rågputen und bilden noch die zahlreichste und wohlhabendste Klasse der Bevölkerung; in Marwar sind fünf Achtel der Bewohner Gat; weni- 398 ger zahlreich sind sie in Gassalmîr. In der eigentlichen Wüste scheinen sie nur wenig vorzukommen, wie zu erwarten, da hier kein Ackerbau möglich ist; doch werden sie auch hier genannt.2) Dagegen bilden sie die ackerbauende Bevölkerung des Pengâbs; die Landessprache heisst nach ihnen Gâtkî und erstreckt sich südwärts bis Bhawalpur; sie sind hier theils Muhammedanisch (wie auch sonst zum Theil), theils ihrem alten Glauben noch treu; ihre Anzahl wird auf drei Millionen geschätzt, das sechsfache der Zahl der einst herrschenden Sikh, die aber größtentheils von ursprünglichen Gat abstammen. Sie reichen zum Theil in das Himâlajaland hinein, wenigstens bei Kangra, und in Bhavalpur sind Gåt neben Baluken die Hauptbevölkerung. 3)

Sogar die alte, einheimische und ansässige Bevölkerung Sindh's wird Gât genannt.4) Es findet jedoch ein Unterschied

schen, diese in J. Th. Zenker's Bibliotheca Orientalis, p. 291 flg. vollständig verzeichnet finden werden.

<sup>1)</sup> Tod, annals etc. II, 181. 369 fig. 431. 213. 288. 182. 197. 163. Burnes, Reise, Uebersetzung II, 122. 110.

<sup>2)</sup> Top, a. a. O. II, 323. Sie sollen hier auch Zghut genannt werden. Man findet oft Git und Get angegeben; es ist aber stets derselbe Name.

<sup>3)</sup> Burnes, a. a. O. II, 63. Leech, grammar of the Panjabi language, in As. Journ. of B. VII, 711. Es ist Shawulpur gedruckt, was aber nur Druckfehler sein kann. Fr. Hamilton, Account of Nepal, p. 312. Elphinstone, Kabul, I, 20. Eine spätere Grammatik ist diese: A Grammar of the Jataki or Belohcki Dialect. By Licut. Burton, Assistant, Sindh Survey. Im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 84 flg.

<sup>4)</sup> ELPHINSTONE, Account of the kingdom of Kabul, I, 500. "Die Provinzen auf dem Ostufer des Indus sind allgemein von einer Klasse von Hindki,

der nahe verwandten Sprachen im Pengåb und Sindh statt; die letztere herrscht außer Sindh noch in Derågat und Multan und im Westen in Kakkha Gandava, Shål, Mastûng und Pishîn.¹) Die letztere Bestimmung muß aber beschränkt werden. Im Delta des Indus wird ein wandernder Stamm Gåt genannt; er ist zum Islam längst übergetreten, aber gehört der ursprünglichen Bevölkerung und daß wir nicht Unrecht haben, den Namen des alten Volkes in Sindh so zu nennen, geht daraus hervor, daß im Nord-Guzerat ein Gau an der Sarasvati und Parnåça Gatwar heißt und von aus Sindh eingewanderten Gåt bewohnt wird. Diese kommen aber auch sonst in Guzerat vor.²)

Nur auf einer kurzen Strecke auf dem Ostufer des Indus sind die Gåt nicht oder jetzt nicht mehr die eigentlichen Bewohner; die Sagrî Afghanen bewohnen beide Ufer des Indus N. und S. von Mukkud; ihnen im S. und N. jedoch die Avan, welche vorzüglich zwischen Attok und Kalabagh wohnen und nicht wesentlich von den Gåt verschieden sind, und Gåt wohnen auch bis nach Attok.<sup>3</sup>)

Gut genannt, bevölkert; diese bilden auch das Musselmännische Landvolk des Pengab's, machen die Hauptbevölkerung Sindh's aus und werden mit Baluken vermischt über das ganze südöstliche (gedruckt: südwestliche) Balukistan und in Muckulwad gefunden." Top, a. a. O. II, 323. sagt, die zahlreichsten Bewohner Sindh's sind Gat. S. auch W. Ha-MILTON, I, 472. 633. Diese Gat sind alle längst Muhammedaner. Ein Wörterbuch der Sindh-Sprache ist enthalten in: A Vocabulary of the Scindi Language. By Capt. E. J. B. EASTWICK, Assistant Political Agent, Upper Scinde, ebend. XII, p. 1 flg. Es sind hier die Wörter aus zwei Mundarten zusammengestellt. Eine sehr ausgezeichnete Abhandlung ist diese: Das Sindhī im Vergleich zum Prākrit und den andern neueren Dialekten Sanskritischen Ursprungs von Dr. E. Trumpp. Zeitschrft. d. d. M. G. XV, S. 690 und XVI, S. 127 flg. In dieser Abhandlung wie in der folgenden von demselben: On the Declensional Features of the North Indian Vernaculars, compared with the Sanskrit, Pāli, and Prākrit. Im J. of the R. As. S. XIX, p. 361. ist der erste Grund zu einer vergleichenden Grammatik der Neu-Indischen Sprachen gelegt.

<sup>1)</sup> Nach W. H. WATHEN, a grammar of the Sindhi language in As. Journ. of B. VI, 348. Die Missionare unterscheiden von beiden noch die Sprache von Wuk (d. h. Uk, für Multan) und theilen Sindh in N. und S. Sindh. Diese letzte Theilung scheint aber nicht gehörig begründet.

<sup>2)</sup> Burnes, a. a. O. II, 31. W. Hamilton, I, 632.

<sup>3)</sup> Wood, Narrative of a journey to the source of the river Oxus. p. 116. 119.

Auch jenseits des Indus kommt der Name vor; das Volk ist dasselbe, die Lage ebenso, die Sprache die des Pengâbs oder Sindh's und heisst Getkî. So in Muckulwad unter dem Gebirge, in dem die Afghanen lange schon wohnen; auch um Shikârpur ist die ältere Bevölkerung Gât. Vorzüglich ist aber Sewistan oder Kakkha Gandâva von Gât bewohnt. 1) Auch im Süden an der Küste in dem kleinen Lande Las sind Inder, die aber kaum für eigentliche Gât zu halten sind; sie heisen Gukia (Gohna) und Lumrî (Numrî); diese reden die Sprache von Sindh. Die Gukia betrachten sich selbst jedoch als Râgput. 2)

Die Gät werden als ein dunkelfarbiges Volk geschildert; sie sind mit einer einzigen Ausnahme Ackerbauer; sie sind vielfach die unterdrückten und mögen dadurch in einigen Gegenden auch in körperlicher Beziehung zurückgekommen sein; in andern werden sie als wohlgebildet, kräftig, fleisig und tapfer geschildert.<sup>3</sup>) 400 Wo sie selbstständig sind, wie in Bharatpur, haben sie sich tapfer erwiesen, sogar gegen die Britten.

Die Gät sind die Nachkömmlinge des Tibetischen Volks der Jueitschi, welches auch Jeta oder Jita genannt wird. Dem heutigen Namen kommt der ihnen von den Arabischen Schriftstellern gegebene Zäth am nächsten. Sie waren seit etwa 86 v. Chr. G. bis

Die Awan wohnen namentlich im N. des Svanflußes und sind wie die Gät fleißige Ackerbauer. In der Salzkette kommen kleine von den Gät verschiedene, aber auch Indische Stämme vor; so im S. derselben die Katir; die Bewohner der Ebenen im N., Kaka und Hazara unter Attok, sind Muhammedanisch gewordene Inder, welche Gugar heißen. Elphinstone, II, 317. Es sind wohl die Gukker oder Ghikar, die einst zwischen Indus und Vitasta geherrscht haben sollen. Moorgroft, II, 312. Court, in As. Journ. of B. III, 561. V, 471. W. Hamilton, I, 490.

<sup>1)</sup> ELPHINSTONE, II, 67. 69. 268. Masson, Journey to Kalat, 330. besonders 351. 343.

<sup>2)</sup> ELPHINSTONE, I, 500. MASSON, a. a. O. 277. 374. Die Baluken nennen die Gat Gugdal. Auf dem Hochlande scheinen sie nicht vorzukommen; Masson erwähnt ihrer nicht in Shal und Mastung; nur die Getak zwischen Kelat und Kakkha Gandava im Gebirge ist er geneigt für Gat zu halten.

<sup>3)</sup> Top, Annals, I, 740. sagt von den Gât zwischen Gôdhpur und Agmîr, sie seien: stout, well formed and rather murky. Ich verweise in anderer Beziehung vorläufig auf die Bemerkungen in der Zeitschrift f. d. K. d. M. III, 208.

um 500 n. Chr. G. mit einigen Unterbrechungen das herrschende Volk in den Indus-Ländern. Nach dem Verlust ihrer Herrschaft entsagten sie dem Wandern und gewöhnten sich an Ackerbau. Durch ihr langes Wohnen in ihren neuen Wohnsitzen und durch die Verbindung mit Indischen Frauen, so wie durch die Annahme von Indischen Sitten sind sie den Indern so ähnlich geworden, dass man sie für ursprüngliche Inder halten würde, wenn die Chinesischen Schriftsteller uns nicht über ihre wahre Herkunft belehrten. 1)

Diese Untersuchung ergiebt als größere, weitverbreitete Abtheilungen des Arischen Volks fünf: die Bengalen, Hindustani, Rägputen, Mahratten und Gät; außerdem einige kleinere.

Betrachten wir nun das gesammte Geschlecht der Arischen Inder in seiner Stellung dem Dekhanischen und dem der Vindhjaanwohner gegenüber, so springt sogleich ein großer Unterschied in die Augen: die Arischen Inder beurkunden durch ihre Sprache eine ursprüngliche und innige Verwandtschaft mit den jetzt sogenannten Indogermanischen Völkern; sie sind das äußerste Glied dieser großen Völkerfamilie gegen Osten; wie geographisch die nächsten Nachbarn, sind die alten Iranier ihnen auch in Beziehung auf die Sprache die am innigsten verbundenen. Der ursprüngliche Zusammenhang dieser Inder mit andern Völkern zeigt nach Westen. Sie gehören, wie alle die sprachverwandten Völker, zur Kaukasischen Rasse, wenn wir diese Eintheilung gelten lassen; die Indogermanen gehören sonst alle zu den weißen Völkern; die oben als Arisch bezeichneten Inder sind zum Theil sehr schwarz. Diese Erscheinung scheint der Naturgeschichte des Menschen zu widersprechen, die zwar große Aenderungen in der Hautfarbe der Völker durch klimatische und sociale Einflüsse zugiebt, nicht aber Umänderungen der charakteristischen 401 Farben der großen Raßen in einander anzuerkennen geneigt ist. Es ist hier vor allem ein Bedürfnis, die Thatsachen so weit als möglich festzustellen.

Es ließe sich erwarten, daß die Arischen Inder, als einer anderen Familie von Völkern durch ihre Sprache angehörig, auch in ihrer körperlichen Bildung und den Gesichtszügen sich deutlich von den übrigen Indischen Völkern unterscheiden wür-

<sup>1)</sup> Siehe die Nachweisungen hierüber II, S. 837 flg. und IV, S. 84 flg.

den. Diese Erwartung hat sich schon insofern bestätigt, als die Vindhjavölker bestimmt in ihrer äußeren Erscheinung von den übrigen Indern unterschieden werden. Anders ist es aber mit den Dekhanischen. Diese werden mit den Arischen Indern als ein identisches Völkergeschlecht betrachtet, nicht nur, wo von Religion, Gesetzen und Sitten die Rede ist, sondern wo sie ausdrücklich nach ihren physischen Merkmalen beschrieben werden; sogar wenn der bedeutende Unterschied der einzelnen Indischen Völker hervorgehoben wird, finden wir nicht, dass die Dekhaner im Gegensatz zu den Ariern unterschieden werden und es behaupten die kenntnissreichsten und sorgfältigsten Erforscher der Naturgeschichte des Menschen, dass von den Himâlajagipfeln an bis zur Südspitze Kap Komorin ein gleichförmiges Völkergeschlecht wohne. Hierbei wird nur an die Vindhjabewohner nicht gedacht. 1) Es ist zwar richtig, dass der fremde Beobachter bei der Auffassung der eigenthümlichen Merkmale eines ihm unähn- 401 lichen Völkergeschlechts zuerst die allgemeine Aehnlichkeit der einzelnen Glieder desselben unter einander, ihre allgemeine Unähnlichkeit mit seinem eigenen Geschlecht vorzugsweise wahr-

<sup>1)</sup> So sagt Prichard, in seinem ausgezeichneten Werke: Researches into the physical history of Mankind, 3te Ausg. I, p. 262: "Von den Bergen Himålaja's bis zum Indischen Oceane mit Einschluß sowohl des ganzen Hindustans und Dekhans, als Persiens und Arabiens, vom Ganges im Osten bis an die Ufer des atlantischen Oceans, ganz Europa und das nördliche Afrika eingeschlossen, herrscht eine ähnliche Körperbildung unter allen Bewohnern, mit einigen wenigen Ausnahmen." - Wenn HEBER, Journey II, 409. sich zu der Bemerkung veranlasst findet, dass es ein großer Irrthum sei, vorauszusetzen, ganz Indien sei von einer einzigen Rasse bevölkert, und dass unter den Bewohnern Guzerats, Bengalens, des Duabs und Dekhans eine eben so große Unähnlichkeit in Sprache und Sitte, wie in der Physiognomie vorhanden sei, als zwischen vier irgend welchen Europäischen Nationen, so stellt er nicht die Dekhaner besonders auf als Gegensatz zu den übrigen. - Für eine andere Bemerkung im Text führe ich diese sehr gegründeten Worte Elphinstone's, history of India, I, 323. an: "Sie (die verschiedenen civilisirten Völker Indiens) haben ohngefähr denselben Grad allgemeiner Aehnlichkeit, der unter den Völkern der Christenheit sich wahrnehmen lässt und der so groß ist, dass ein Fremder aus Indien zuerst keinen wesentlichen Unterschied zwischen einem Italiäner und Engländer bemerken kann. Auf gleiche Weise wissen die Europäer nicht sogleich unter den verschiedensten Nationen Indiens zu unterscheiden."

nimmt und ihre Unterschiede erst später nach genauerer Bekanntschaft entdeckt; wir haben es aber hier nicht mit Zeugnissen flüchtiger Reisenden, sondern mit Beobachtungen von Männern zu thun, welche lange in Indien gelebt hatten, mit seinen Völkern durch langen Verkehr vertraut und durch ihre Kenntnisse zur Erforschung der körperlichen Eigenthümlichkeiten jener befähigt waren.

Die Inder werden im allgemeinen auf diese Weise beschrieben: sie sind in den meisten Fällen etwas kleiner als die übrigen Völker Kaukasischer Rasse; fünf Fuss zwei Zoll ist im Durchschnitt ihre Höhe. Ihr Gesicht ist von ovaler Form, die Stirn hoch, die Nase hervortretend, am meisten der der Keltischen Völker ähnlich, oft was man Adlernase nennt; die Augen sind groß, horizontal, besonders schön geformt, etwas nach außen gezogen, von starken Augenlidern mit langen Wimpern bedeckt; die Backenknochen springen nicht hervor, das Kinn ist rund und gewöhnlich mit Grübchen versehen; die Nasenflügel stehen sich nahe, die Nasenlöcher sind nicht weit; der Mund ist von mittlerer Größe, sehr fein gebildet, die Lippen nie dick, sondern zart und wenig schwellend, namentlich ist die Oberlippe schön; die Zähne stehen senkrecht und genau über einander; das Haar ist glänzend schwarz, lang, glatt und weich, nicht gekräuselt; der Bart stark und lang, wenn sie ihn wachsen lassen. Die Gestalt des Körpers ist schlank, die Hände und Füsse sind von besonderer Zierlichkeit; die Haltung anmuthig und gewandt. Namentlich die Frauen haben einen zarten Leib mit üppig schwellenden Hüften. Die Hautfarbe ist von dunkelm Gelb, welches sich dem Russchwarz oder der Farbe von Bronze nähert; die Haut ist zart und zeigt bei plötzlicher Gemüthsbewegung einen Uebergang in Blässe. 1)

<sup>1)</sup> S. A. W. von Schlegel, Essais littéraires et historiques. Bonn. 1842. p. 467. und Borr de St. Vincent, L'homme, essai zoologique sur le genre humain, 3te Ausg. Paris. 1836. II, p. 235. Da die Beschreibung des letztern auf Autopsie beruht und die eines Naturforschers ist, der sich besonders mit dem Gegenstande beschäftigt hat, setze ich sie bis auf ein Paar unwesentliche Bemerkungen ganz her; er macht die Inder zu einer besonderen Gattung, vorher hat er die sogenannte Kaukasische Rasse und die Westafrikanischen Völker im Atlasgebirge behaudelt: "Die Menschen dieser Gattung sind kleiner als die der zwei vorhergehenden, fünf Fuss

Diese physiologischen Kennzeichen zeigen nichts, das nicht <sup>408</sup> zur Kaukasischen Raße gehörte; nur finden wir bei ihr sonst keine Beispiele so dunkeler Hautfarbe.

Diese allgemeine Charakteristik wird aber in den einzelnen Zweigen des Indischen Völkergeschlechts mannigfach und ziemlich stark geändert; es ist nothwendig hierauf etwas näher einzugehen.

swei Zoll oder etwas weniger erscheint als das Mas ihrer durchschnittlichen Größe. Sie haben in ihren Gesichtszügen mehr Aehnlichkeit mit den Kankasisch-Asiatischen und Europäischen, als mit den Semitisch-Afrikanischen Völkern und ich habe ihrer gesehen, welche man, von ihren Nüancen abgesehen, mit Europäern verwechseln konnte; doch ist ihre Hautfarbe von einem dunkeln Gelb, welches sich dem Russschwarz oder der Bronzefarbe nähert. Sie sind von zierlicher Gestalt mit wohlgeblideten Beinen und Füssen. Man sieht sie nicht leicht sehr fett werden, doch sind sie weder mager noch dürr; ihre sehr zarte Haut lässt durch plötzliches Uebergehen in Blässe die Regung ihrer Leidenschaften errathen; sie hat keinen übeln Geruch. Sie sind sehr reinlich, namentlich die Frauen. Diese haben gewöhnlich wohlgeformte Schultern, einen beinahe hemisphärischen etwas kurzen Hals, einen im Verhältniss zur Länge der Glieder kurzen Körper ohne dünn zu sein, was bei den Europäerinnen entgegengesetzt ist, bei denen der Körper oft verhältnissmässig stark ist; sie gebären mit erstaunlicher Leichtigkeit und werden früh mannbar, sogar oft vom zehnten Jahre an, ihre Fruchtbarkeit ist im dreissigsten erschöpft. Auch bei den Männern tritt frühe Reise und Unfruchtbarkeit ein; es werden nur wenig Beispiele von hohem Alter bei den ächten Hindu angeführt. Ihre Nase ist der der Keltischen Völker ähnlicher, als irgend anderer, ist angenehm umgränzt ohne breit zu sein; die Nasenlöcher haben gut gebildete Oeffnungen. Der Mund ist von mittlerer Größe, die Zähne senkrecht gesetzt, die Lippen sind fein und weit entfernt dick zu sein; gewöhnlich haben sie Farbe, besonders ist die Oberlippe anmuthig. Das Kinn ist rund und beinahe stets mit einem Grübchen bezeichnet; die Augen sind gewöhnlich rund, ziemlich groß und stets etwas feucht, ihr Ausdruck wird gemildert durch die sehr langen und von feinen gewölbten Brauen überhängten Augenwimpern; sie haben eine gelbliche Iris und einen dunkelbraunen oder schwarzen Augapfel. Die Ohren sind von mittlerer Größe und gut geformt, wenn nicht durch das Gewicht überladenen Zierraths verunstaltet. Die Fläche der Hand ist beinahe weiss und ein wenig runzlig, die Haare lang, glatt, gewöhnlich sehr fein, stets sehr schwarz und glänzend; der Bart ist nicht stark mit Ausnahme des Schnurrbarts." Doch sagt Elphinstone, a. a. O. I, 382.: "Ihre Schnurrbärte und, in den seltenen Fällen, wo sie sie tragen, ihre Bärte sind stark und lang." Von Frauen zeigen die besseren alten Basreliefs oft überaus reizende Gestalten.

Wir werden zuerst auf die Unterschiede hingewiesen, welche 404 unter der verschiedenen geographischen Breite vorkommen; zwischen dem 34. (Kashmîr) und 6. Grade n. Br. lassen sich bedeutend verschiedene Einflüsse des Klimas erwarten.

Wählen wir hier die äußersten Völker im Süden und Nerden. Die Singhalesen werden so beschrieben:1) wie die Inder überhaupt sind sie von den Europäern weniger in den Gesichtszügen und dem Charakter der Körperbildung, als in den Nebenumständen, Farbe, Größe, Gestalt, verschieden. Die Hautsarbe wechselt zwischen hellbraun und schwarz; Augen und Haare sind schwarz, mit seltener Ausnahme. Sie sind größer als die Malabaren, im Durchschnitt fünf Fus, vier bis fünf Zoll (Engl.). Sie haben eine gute Gestalt und Muskulatur, kleine Knochen; im Gebirge sind sie breitschultriger; die Hände und Füsse sind sehr klein. Die Form des Kopfes ist etwas länglicht, aber gut geformt, die Gesichtszüge zierlich, oft schön, der Ausdruck belebt und verständig; Haar und Bart sind stark. Die Frauen haben einen schmalen Leib und breite Hüften. Wie alle Inder, sind sie mehr behende und biegsam, als stark. Sie sind hellfarbiger als die Malabaren, die Kandier im Innern sind die hellsten.

Von den Kashmirern heißt es:2) die Hautfarbe der Kashmirer wechselt zwischen schwarz und ölbraun, sie ist mitunter frisch mit durchschimmerndem Anstrich von Roth; die Augen sind groß und voll, die Nase gut gebildet und hat gewöhnlich die Form der Adlernase. Das Haar ist stets schwarz. Die Gestalt wechselt, aber die Hindu, die am wenigsten mit fremden Raßen vermischt worden, sind im allgemeinen schlank und symmetrisch gebaut. Die Bewohner der Stadt sind etwas schmächtig, aber unter dem Landvolke, sowohl den Hindu als den Muhammedanern, finden sich Gestalten von robustem und muskulösem Baue, wie sie zum Muster des Farnesischen Hercules hätten die

<sup>1)</sup> Davy, an Account of the interior of Ceylon, etc. p. 109. Er beschreibt die Singhalesen des Innern, bei denen die Rasse am wenigsten durch Fremde geändert sein kann. Percival, an Account of the island of Ceylon, p. 169. beschreibt die Küstenbewohner, die er allein genauer kannte; es sind aber unwesentliche Abweichungen.

<sup>2)</sup> MOORGROFT, II, 128. 308. VON HUEGEL, Kaschmir, etc. II, 430. VIGNE, Travels in Kashmir, II, 140. 143.

nen können. Unter Kashmir am Fusse des Hochgebirgs sind die Bewohner viel dunkler. Den von Indien kommenden fällt in Kashmir vorzüglich auf "die mit dem schönsten Karmin übergoßenen Wangen, die in Indien keine Spur von rother Farbe 406 zeigen". In Beziehung auf ihre Züge sind die Kashmirer mit den Bewohnern der Abruzzen verglichen worden, doch mit dem Unterschiede, dass sie eine weißere Hautfarbe und höher gefärbte Wangen haben, und dass ihr Ausdruck der der guten Laune ist, der jenen immer fehlt. Die Frauen haben nicht die zarte, zierliche Gestalt der Frauen in Hindustan, sind aber schön in Europäischem Sinne mit schönen Zähnen und großen mandelförmigen braunen Augen, unvergleichlich an Glanz und Sanftheit.

Wir finden also im Süden wie im Norden die eigenthümlich Indischen Züge, das Unterscheidende der nördlichen Völker ist die hellere Hautfarbe und die kräftigere, muskulösere Gestalt. Diesen Unterschied der nördlichen und südlichen Inder hatten schon die Begleiter Alexanders des Großen wahrgenommen und beschrieben die südlichen als den Aethiopern ähnlich durch die schwarze Hautfarbe und das schwarze Haar, aber weder so plattnasig, noch so kraushaarig; die nördlichen den Aegyptern in der körperlichen Erscheinung nahe kommend; die eigentlichen beschrieben sie sehr richtig, als zart von Körper und schlanker Gestalt, und viel gewandter als andere Menschen. 1) Es wird ausdrücklich bemerkt, daß beide Klaßen der Inder sich im Aussehen und den Haaren gleich seien. 2)

Da die Dunkelheit der Farbe mit der südlicheren Breite zunimmt, wäre zu vermuthen, dass die sich angränzenden Völker von Norden nach Süden die vermittelnden Zwischenstusen zwischen beiden Endpunkten bilden würden. Wir sinden in der That, dass die Hindustäns die hellfarbigsten unter den Bewohnern des Landes im Süden des Schneegebirges sind; doch findet keine regelmässige Zunahme der dunkeln Farbe nach Süden statt; die Malabaren sind dunkelfarbiger als die Kandier auf Ceylon, die

ARR. Indic. VI, 9. XVII, 1. STRABON, XV, 1. §. 13. PLIN. H. N. VI,
 ARR. Anab. V, 4, 10. sagt auch, sie seien so groß wie die größten Asiaten, die meisten πενταπήχεις oder wenig darunter.

<sup>2) 8</sup>τελεοπ a. a. O. Των δ'άνθρώπων οί μεν μεσημβρινοί τοις Αίθίοψιν είσιν ομοιοι κατά την χροιάν κατά δε την οψιν και την πρίχωσιν τοις άλλοις.

Bewohner Guzerat's als die Karnâta's, welche eine bronzene Farbe haben. 1). Dieses wird uns auch aus dem Alterthume be406 zeugt. 2) Es bestimmt demnach die Breite und das Klima nicht allein den Grad der Schwärze, obwohl vorherrschend und im allgemeinen, sondern es greifen örtliche Einflüße ändernd ein. Man kann hierbei an die Verschiedenheit der Lebensweise und Nahrung denken, es fragt sich aber, ob nicht in dem zuletzt erwähnten Falle, wie in einigen andern, die Einverleibung der wirklich scharzen Urbevölkerung in den Staatsverband mitgewirkt habe; wir wißen, daß in Guzerat die Kölf noch zwei Drittel der Bevölkerung bilden. 3)

Zweitens zeigt auch die Verschiedenheit der geographischen Länge einen Unterschied der Indischen Völker, doch möchte in dem uns vorliegenden Falle nicht sowohl die Länge als andere Ursachen wirksam gewesen sein. Wir meinen den Unterschied zwischen den Hindustânî und Bengalen; jene sind groß, rüstig, kriegerisch und hellfarbig, diese klein, schwächlich, furchtsam und schwarz. Doch sind sie in der Sprache stammverwandt und gehören durch Religion, Sitte und was sonst noch Völker charak-

<sup>1)</sup> Bory St. Vincent, a. a. O. p. 232. und eben S. 404.

<sup>2)</sup> Peripl. mar. Er. p. 24. von Suräshtra: — ἐν αὐτῆ — ἄνδρες ὑπερμεγέθεις τῷ σώματι, καὶ μέλανες τῆ χροιᾳ.

<sup>3)</sup> Ich kann mich nicht enthalten, diese Bemerkung Elphinstone's, I, 323. hier anzuführen: "Der größte Unterschied besteht zwischen den Bewohnern des eigentlichen Hindustans und des Dekhans. Die benachbarten Theile dieser zwei großen Abtheilungen sind sich natürlich ähnlich; aber an den äusersten Endpunkten im S. und N. haben die Sprachen keine Aehnlichkeit, --- und das Volk ist im Aussehen verschieden, die im Norden sind schlank und von lichter Farbe, die anderen klein und schwarz. Die nördlichen leben viel vom Weitzen, die südlichen von Râgi, einer Kornart, die in Hindustan so unbekannt ist wie in England Viele dieser Verschiedenheiten entstehen aus dem ungleichen Maße, in welchem beide Gebiete erobert und besetzt wurden: zuerst von dem Volke, welches sich zur Brahmanischen Religion bekannte, dann von den Muhammedanern. Aber noch mehr muss von Eigenthümlichkeiten der Gegend und des Klimas, vielleicht auch von Verschiedenheiten der Rasse abgeleitet werden." Er führt dann aus, wie Hindustan und Bengalen, obwohl an einander gränzend, und in allen wesentlichen Einrichtungen so ähnlich, dass ein Europäer leicht die Gränzen überschreiten kann, ohne sogleich den Wechsel wahrzunehmen, in Besiehung auf die Bewohner so verschieden sind.

sammen. Das stets feuchte, milde Klima Bengalens, vielleicht sach die Nahrung, die hier ausschließlich Reis ist, während in Hindustan auch viel vom Weitzen gelebt wird, und die Art der Wohnungen mögen hier durch Jahrhunderte langen Einfluß die Verschiedenheit bewirkt haben.

Ein dritter Grund der Unterschiede liegt endlich auch in der Stellung der Kasten und der an sie geknüpften Lebensweise. Es ist anerkannt, dass die Brahmanen, die am wenigsten der An-407 strengung im Freien und dem Einflusse des Klima's ausgesetzte Kaste, an Farbe auch die weisseste ist. So namentlich selbst im Mahratta-Lande, im Dekhan und in Kalkutta, wo die übrigen Bewohner sehr dunkelfarbig sind. Wir dürfen, scheint es, annehmen, dass sie ihre ursprüngliche Farbe am treuesten aufbewahrt haben. Wenn Ausnahmen vorkommen, wie sie in Kashmir z. B. dunkelfarbiger als die übrigen Bewohner sind, so haben wir zugleich die Ueberlieferung, dass die jetzigen Brahmanen dort in späterer Zeit aus dem südlichen Lande eingewandert sind. Die ackerbauenden Gåt werden als sehr dunkelfarbig beschrieben.

Es tritt hier aber eine besondere Erscheinung hervor; es wird von einem der genauesten Kenner Indiens versichert, daß eine große Unähnlichkeit zwischen den Cûdra und den höheren Kasten noch jetzt bemerklich sei, so groß, daß man an einen verschiedenen Ursprung denken könnte;2) man würde den drei höhern bei dieser Annahme einen fremden zuschreiben müßen. Ich glaube, wir müßen auch aus andern Gründen dieses thun. Dass die Inder keine Ueberlieferung über eine frühere auswärtige Heimath haben, beweist so wenig gegen diese Annahme, als jede ähnliche Behauptung anderer Völker, Autochthonen ihres Landes sein. Wenn dagegen eingewendet wird, dass die niedrigste und den Brahmanen unähnlichste der Kasten, die der Kandâla, eine noch größere Unähnlichkeit zeige, obwohl sie von einer Brahmanischen Mutter abstamme, die verschiedene Lebensart also hier die Erklärung geben müße und daher auch die Unähnlichkeit der Çûdra erklären könne, so ist es wohl kaum annehmbar,

<sup>1)</sup> von Hungel, II, 365.

<sup>2)</sup> Elphinstone, a. a. O. I, 96.

dass die Kandâla historisch aus der Verbindung einer Brahmanin mit einem Çûdra entstanden seien; es ist eine theoretische Annahme des Indischen Gesetzes, um die Stellung der verworsensten aller Kasten zu erklären; die niedrigste Stellung des ganzen Brahmanischen Staats konnte nur aus der herabwürdigendsten Geschlechts-Verbindung unter den reinen Kasten hervorgehen, aus der der vornehmsten Frau mit dem niedrigsten Manne. Wir finden daher in der Unähnlichkeit der Çûdra und der noch größeren der Kandâla mit den höheren Kasten ganz verwandte Erscheinungen; dass die elende Lebensart der Stämme, welche zum Zustande des Kandâlenthums herabgestoßen worden, dasu beigetragen, sie auch körperlich durch eine größere Klust von den übrigen Kasten zu trennen, wollen wir dabei keineswegs in Abrede stellen.

Wir wollen hier vorläufig daran erinnern, dass das Wort für Kaste in Sanskrit: varna, ursprünglich Farbe bedeutet; es wird nicht etwa für die uncivilisirten Stämme gebraucht, sondern für die eigentlichen Kasten und beweist, dass diese sich auch durch die Farbe unterschieden.

Ich bin übrigens nicht gesonnen zu läugnen, dass die gleiche Beschäftigung, wie sie in Indien in den Kasten von Geschlecht zu Geschlecht forterbte und dieses zwar auch in den einzelnen Zweigen, in welche eine Kaste zerfiel, so dass die Nachkömmlinge des Kaufmanns nur Kaufleute, die des Ackerbauers nur Ackerbauer werden konnten, auch nur innerhalb ihres eigenen Standes heirathen durften, großen Einfluss auf die Ausprägung eines besonderen Typus für die einzelnen Ordnungen des Indischen Staates ausgeübt habe. Ein neueres Beispiel möge hier erwähnt werden: die Sikh, die noch gar nicht sehr lange sich aus der übrigen Masse ihrer Landsleute herausgesondert haben, "lassen sich jetzt durch ihre ausnehmend regelmässigen Züge und länglichte Gesichtsform eben so leicht von anderen Nationen unterscheiden, als Inder und Chinesen".1) Ein anderes Beispiel von dem Einflusse der durch das Kastengesetz erblich gewordenen Lebensweise auf die Aushildung eines eigenthümlichen Körpertypus bei den verschiedenen Klassen der Indischen Bevölkerung gewährt einer der Wanderstämme des innern In-

<sup>1)</sup> BURNES, Reise, I, 114.

diens. 1) Von diesen sind die Bangara oder Bengari dunkelfarbig geworden und unterscheiden sich durch ihre kräftige Gestalt und Tracht von allen Mitbewohnern des Landes. Dieses ist die Folge ihres beständigen Lebens auf Reisen als Kornhändler. Sie stammen nach ihrer eigenen Ueberlieferung ab von den Ragaputra, sprechen eine der Guzerati verwandte Sprache und die Namen ihrer Stämme sind die von bekannten Ragaputra-Geschlechtern. 2)

Ziehen wir nun die Summe dieser Betrachtung der Indischen Völker zusammen, so ergeben sich uns als die wichtigsten die folgenden Sätze. Die Arischen Inder gehören zur Kaukasischen Raße vermöge ihrer Sprache und ihres physischen Typus; ihre dunklere Hautfarbe erreicht nicht einen solchen Grad von Schwärze, daß wir sie nicht aus Einwirkungen klimatischer Einstäße herleiten könnten. Die Kaukasische Raße nimmt durch Mischung und durch fortwährende Wirkung eines heißen Klimas leicht schwarze Schattirungen an;3) die Portugiesen in Indien, Abkömmlinge von einheimischen Frauen, sind völlig so schwarz geworden, wie Neger, und die nördlichen und westlichen Asiaten, die in Indien mehrere Generationen gelebt haben, sind jetzt auch eine Heirathen mit einheimischen Frauen so olivengelb, wie die einheimischen Inder es sein können.4)

<sup>1)</sup> Der Bericht über sie: On the Migratory Tribes of Natives in Central India. By Edward Balvour Esq., Assistant Surgeon, erschien zuerst in Jameson's Edinburgh Journal No. LXIX. 1843. und ist aus diesem abgedruckt im J. of the As. S. of B. XIII, p. 1 fig. Der Verfasser irrt darin, dass er in ihnen Ueberreste einer Urbevölkerung vermuthet, welche das Land vor den jetzigen Bewohnern des Landes besassen.

<sup>2)</sup> Ein früherer Bericht über sie ist: Account of the Origin, History and Manners of the race of man, called Bunjaras, by J. Briggs, in Trans. of the Lit. Soc. of Bombay, I, p. 159 fig. Ein anderer findet sich in H. M. Elliot's Supplement to the Glossary of Indian Terms, I, p. 188., wo die Namen ihrer sechs und dreisig Stämme angegeben worden sind, deren Balbour nur drei, Briggs nur vier kannte. Die ersten sind Kauhan, Rahtor und Powar oder im Sanskrit Kâhumâna, Râshtrakûta und Prâmâra. Elliot bemerkt, dass sie durch Aufnahme von Menschen aus allen Klassen und Stämmen sehr gemischt sind. Den Namen erklärt er ohne Zweisel richtig aus Baniga, Kausmann.

<sup>3)</sup> von Schlegel, a. a. O. S. 469.

<sup>4)</sup> HEBBE, Journey, I, 54.

Auch die Dekhanischen Inder haben die Kaukasische Physio-409 gnomie und Gestalt, ihre Hautfarbe ist dunkler, als die der Arier, ohne die Schwärze der Neger zu erreichen, ihre Sprache dagegen grundverschieden. Dazu kommt noch, dass sie Mongolischer Herkunft sind. Es ist daher eine doppelte Annahme möglich. Es könnte auch so eine Mischung mit den Ariern und dadurch eine Umänderung des Typus statt gefunden haben; man könnte in diesem Falle vermuthen, dass die kleinen schlecht aussehenden Waldbewohner mit Dravidischer Sprache diesen älteren Typus noch bewahrt hätten. Doch wird diese Annahme bedenklich, weil sie eine zahlreiche Einwanderung der Arier im Dekhan voraussetzt, die sonst nicht wahrscheinlich ist; sie setzt auch eine sehr weit verbreitete Mischung voraus; jene Einwanderer brachten wohl schon das Kastensystem mit, gehörten der Priester- oder Kriegerkaste; eine Kolonisation von den untern Arischen Kasten im Dekhanisch gebliebenen Gebiete ist sehr unwahrscheinlich; es haben aber die untern Dekhanischen Kasten nicht andere Züge als die höheren und sogar höhere, wie die Nairen in Malabar, sind dort ursprüngliche Çûdra; die Tuda, bei denen an keine Mischung zu denken ist, haben die edelsten Züge unter allen Indern. Ist demnach eine Veredlung der Dekhaner durch Mischung unwahrscheinlich, tritt die andere Ansicht ein, sie für ein scheinbar Kaukasisches Geschlecht, aber mit eigenthümlicher Sprache zu halten. Dieses würde keine Schwierigkeit machen, da ja unter den Mongolischen Völkern wesentlich verschiedene Sprachen vorkommen; auch die Farbe nicht, da diese nicht Aethiopische Schwärze hat; das Klima scheint die Erklärung geben zu können. Von den Atlasvölkern ist eines, die Tibbo, ganz schwarz geworden. 1) Besonders ist aber der veredelnde Einfluss des geordneten Lebens der Dekhaner in Anschlag zu bringen. Sie bilden die älteste Grundlage der Bevölkerung des südlichen Indiens.

Wie man sich auch das ursprüngliche Verhältnis der Dekhaner zu den Vindhjavölkern denke, in der Zeit, in der wir sie genauer kennen, erscheinen die letzteren als besondere Rasse, welche, ohne Neger zu sein, ihnen sich nähern, ein wenig be-410 gabtes, der Rohheit oder der Erniedrigung oder der Verdrängung

<sup>1)</sup> PRICHARD, a. a. O. II, 30.

unterworfenes Geschlecht, ohne Zweifel die älteste Grundlage Central-Indischer Bevölkerung. Auch wo sie dem Indischen Staate einverleibt worden sind, stehen sie nur auf niedriger Stufe. Diese Unfähigkeit, ohne Beistand von außen, sich zu einer höhern Bildung zu erheben, tritt uns an vielen Punkten Indiens entgegen. Der Gegensatz zwischen den Arischen Indern und den Urbewohnern, bei welchen die Brahmanische Kultur geringen oder gar keinen Einfluß gefunden hat, durchdringt vielfach die Ansichten, die Gewohnheiten und die Gebräuche der letztern und liefert einen Hauptbeweis für die Ansicht, daß die Erstern Einwanderer sind. 1)

Werfen wir jetzt einen Rückblick auf die vorhergehende Untersuchung, so haben wir erstens fünf größere Abtheilungen des Arischen Volks gefunden, welche neun verschiedene Sprachen reden; zweitens neun Dravida-Stämme mit eben so vielen Sprachen; drittens eine noch größere Anzahl von Vindhja-Stämmen. Weder ihre Anzahl, noch die ihrer Sprachen läßt sich genau bestimmen. Es erhellt hieraus, daß die Ansicht der Präkrit-Grammatiker: es gäbe fünf Ganda- und eben so viele Dravida-Sprachen, unhaltbar sei. Die ersten sind die Särasvati, die Hindi, die Bengalische, die Sprache von Tirhut und die von Orissa; die zweiten die Tamilische, die Mahrattische, die Karnata, die Telugu und die Guzeratische. Diese Aufzählung ist erstens nicht vollständig; zweitens giebt sie dem Namen Ganda eine viel zu weite Ausdehnung und drittens zählt sie zwei Töchtersprachen des Sanskrits zu den Dravidischen. 2)

Zu diesen drei verschiedenen Völkergeschlechtern wird sich später noch ein viertes und fünftes gesellen, welche in den nordöstlichen Ländern theils noch ziemlich unverändert erhalten sind,

<sup>1)</sup> Diese Unterschiede sind am vollständigsten zusammengestellt in: Two Lectures on the Aboriginal Race of India, as distinguished from the Sanskritic or Hindu Race. By Lieut.-General Briggs, F. R. S. Im J. of the R. As. S. XIII, p. 275 fig.

<sup>2)</sup> Siehe die Nachweisungen hierüber in Colebrooke's: On Sanscrit and Prakrit poetry in dessen Misc. Ess. II, p. 21 flg. Und in On the Geographical Distribution of the principal Languages of India, and the feasibility of introducing English as a Lingua Franca. By the Hon'ble Sir Ersking Perry, President. Im J. of the B. B. of the R. As. S. IV, p. 289. Die Hindi-Sprache wird von den Grammatikern die von Kanjâkubga genannt.

theils durch Annahme Sanskritischer Rede und Brahmanischer Einrichtungen das Gepräge Arischer Inder angenommen haben. Wir haben sie nicht unter die Inder aufgenommen, weil ihre erste Heimath im Norden und Osten Indiens zu suchen ist und ihre Stammgenoßen dort noch die Länder erfüllen. Auch sie erscheinen den Ariern gegenüber in untergeordneter und zurückweichender Stellung.

Schon der ethnographische Gesichtspunkt zeigt das Arische Geschlecht als das wichtigste und herrschende, als das Kulturvolk Indiens; es ist der eigentliche Gegenstand Indischer Geschichte; seine wechselnden Schicksale, deren Ursachen und Wirkungen haben wir in den folgenden Untersuchungen zu erforschen. Wir brauchen eben deshalb hier nicht seine jetzigen Zustände, seine guten oder schlechten Eigenschaften zu schildern; in so fern diese aus der Geschichte zu begreifen sind, muss eben die Kenntniss dieser Geschichte, die uns noch fehlt, vorhergehen; wir besitzen somit noch nicht den gültigen Massstab, um zwischen enthusiastisch übertriebenem Lobe und bornirtem Tadel das richtige Urtheil abzumessen. 1) Was hier aber zu bestimmen ist, wenn es bestimmt werden kann, sind die Eigenschaften, die unabhängig von der historischen Entwickelung und daher unwandelbar, dem Volke angehörten und eben die Eigenthümlichkeit der historischen Entwickelung bedingten. Diese sind zweierlei Art: wir müßen anerkennen, dass die physischen Bedingungen seines Daseins einen bleibenden Einfluss auf das Bewusstsein eines Volkes ausüben und dadurch zur Ausprägung seines Grundcharakters wesentlich beitragen; zwar wo wir eine Uebersiedelung in eine neue Heimath annehmen müßen, gehört dieser Einfluß 411 nicht zu den ursprünglichen Bildungselementen, tritt aber in unserm Falle so frühe ein, dass er von einem ursprünglichen nicht zu unterscheiden ist.

Dagegen wäre es ein großer Irrthum zu glauben, dass die physischen Einslüße allein oder vorwiegend den Grundcharakter

<sup>1)</sup> Ueber den gegenwärtigen Charakter der Inder scheint mir das Urtheil von Elphinstone, History of India, I, 368 fig. bei weitem das einsichtsvollste und unparteiischste und ich begnüge mich auf seine Auseinandersetzung zu verweisen; die Maße von Unverstand zu kennen, die darüber gedruckt worden ist, kann dem Leser wenig frommen.

eines Volkes bestimmen; Indien wie andere Länder zeigt dieses deutlich genug; die Dekhanischen und die Vindhja-Völker standen unter denselben Natureinslüssen, wie die Arier, haben sich aber nie selbstständig zu einer höheren Entwicklung erhoben. Wir müßen also eine Grundlage des Charakters, eine ursprüngliche geistige Anlage bei den Völkern anerkennen, welche durch die äußere Natur des Landes, so wie durch die geschichtlichen Ereignisse entwickelt und näher bestimmt, gefördert oder gehemmt wird; es ist der von der Schöpfung eingehauchte Genius der Völker, der unter der Einwirkung der Natur und gemäß dem Verlaufe der Geschichte sich in seiner eigenthümlichen Form ausprägt, wie der Charakter des einzelnen Menschen in einer angeborenen Organisation des Geistes wurzelt, welche die Erziehung verändern und ausbilden, aber nicht geben kann. Von dieser Naturanlage gehört das allgemeine den Rassen gemeinschaftlich, das besondere den einzelnen Familien und in engerer Fassung den Völkerindividuen.

Von den physisch thätigen Einwirkungen der Indischen Natur tritt uns zuerst die Hitze entgegen und wir erwarten von ihr einen schwächenden und entnervenden Einfluss auch auf den Geist der Menschen; wir wissen aber, dass die Hitze in Indien auf mannigfache Weise, durch die höhere Breite, durch die Höhe über dem Meere, die Nähe des Meeres, Winde und Regen, gemildert wird; wo Arbeit erfordert wird, um die Lebensmittel zu gewinnen und der Hitze getrotzt werden muss, kann sie auch sogar ein Geschlecht stärken und abhärten. Die Hitze Indiens wirkt bekanntlich schwächend auf die ankommenden Fremden; bei den Indischen Völkern zeigt sich die Wirkung bei den weichlichen, gemächlichen und furchtsamen Bewohnern des heißen, tppig fruchtbaren Bengalens; die Hindustani in dem kühlern und weniger üppigen Lande sind thätig und männlich; zu den fleissigsten und abgehärtetsten Indern gehören die Gåt und Mahratten. 1) Doch muss man allen Indern eine Neigung zur Ruhe zuschreiben und zu dieser wird die überall in bestimmten Zeiten wiederkehrende Hitze ohne Zweifel viel beigetragen haben; man gehorchte einem stets erneuerten, vom Klima hervorgerusenen Be- 412 därfnise. Die Inder sind in Uebereinstimmung hiermit in ihrer

<sup>1)</sup> Vgl. Elphinstone, a. a. O. p. 870.

äußern Thätigkeit mehr unthätig, als träge; sie sind nicht unternehmend, aber sehr fleißig diejenigen unter ihnen, die es sein müßen; sie können sehr ausdauernd sein und große Beschwerden mit Geduld ertragen. Sie scheuen Mühseligkeiten und Gefahren mehr aus Furcht vor Störung ihrer Ruhe, als aus Mangel an Muth, den sie anerkannt besitzen.

Auf dem geistigen Gebiete zeigt sich diese Liebe zur Ruhe auf hervorragende Weise.

Nicht nur der Buddhismus, auch andere weitverbreitete Lehren stellen als höchstes Ziel des Strebens die absolute Ruhe (canti) auf, Beruhigung jeder Leidenschaft im irdischen Leben, ewige Ruhe in Gott im zukünftigen; diese Lehre hat ohne Zweifel einen tiefern Grund, als das bloße äußerliche Bedürfniß; doch ist gewiß ein Zusammenhang zwischen dem Streben nach körperlicher und geistiger Ruhe.

Ein durchgreifender Zug der geistigen Richtung der Inder ist ihr stationärer Charakter; der Indische Geist erreichte auf jedem Gebiete der Wissenschaft, auf dem er thätig war, eine gewisse Höhe; auf dieser Stufe schloss er ab, beruhigte sich bei dem errungenen, gab den Fortschritt auf. Die eigentlichen Ursachen dieses Stillstandes werden wir auch im Geiste selbst aufzusuchen haben; doch ist auch hier eine Analogie wahrzunehmen.

In der Poesie zeigt sich die Liebe zur Ruhe schon frühe in einzelnen Erscheinungen, in der späteren Zeit tritt sie charakteristisch hervor in der Vorliebe für Beschreibungen, die in einigen erzählenden Gedichten ganz die Handlung zu verdrängen drohen.

Wenn nun die Natur ihres Landes die Inder zur Unthätigkeit einerseits geneigt machte, so mußte sie andererseits in den
frühen Zeiten der Bildung ihrer gesellschaftlichen Zustände anregend auf sie wirken. Wir haben oben die vielen nützlichen
Boden-Erzeugnißse bezeichnet, welche Indien vor den Ländern
im Westen und Norden voraus hat; denken wir uns die Arischen
Inder aus diesem Nordwestlande nach Indien versetzt, so fandes
sie sich hier von einer ganz neuen reichen Welt umgeben. Sei
es, daß die meisten der eigenthümlichen Gewächse schon von
den früheren Bewohnern benutzt worden, oder daß ihre Nützlichkeit erst von den Ariern entdeckt wurde, oder endlich, daß

die vorgefundenen Kulturen nur von den Ariern verbessert worden sind, bei jeder dieser Annahmen musste der Geist des eingewanderten Volks mächtig angeregt und zu einer neuen Weise der 413 Thätigkeit getrieben werden. Es muss eine Zeit der Entdeckungen, durch welche der schon vorhandene Sinn für die Natur geschärft, der ganze Geist neu belebt wurde, gewesen sein, eine Umgestaltung der früheren Lebensweise. Wir können die Nachwirkungen dieser neu gestaltenden Thätigkeit nicht einzeln nachweisen wollen, doch scheint uns ihre Annahme unabweisbar. Die größere Milde des Klimas, die Fruchtbarkeit des Landes und seine freigebige Fülle an herrlichen Gaben mussten dem neuen Leben eine heitere Farbe mittheilen und große Erleichterungen gewähren; eine sinnige, tiefgefühlte Freude an der Naturerscheinung, eine unverkümmerte freundliche Anschauung des Lebens durchdringt die älteren Schöpfungen des Indischen Geistes. Wir haben es schon oben als ein besonderes Glück des Indischen Volkes 1) hervorgehoben, dass es nicht in ein Land geführt wurde, das ohne ihre Anstrengung die Menschen nährt und dadurch in Trägheit verharren lässt, aber ein solches, das zur Arbeit nöthigte und diese mit den reichsten Geschenken belohnte. Es war keine große Noth des äußeren Lebens zu bekämpfen, der Geist konnte leicht zum höhern Leben erwachen. Das Nachdenken über die Natur tritt frühe bei den Indern ein und bildet die Grundlage der contemplativen Richtung, die so eigenthümlich mit der ältesten Indischen Poesie verwebt ist. Die sorgenlose Leichtigkeit des äußern Daseins kam dieser Richtung fördernd entgegen: wer konnte sich ungestörter und inniger der Betrachtung hingeben, als der alte Indische Büsser, der in der Laubhütte des Waldes von seinen Quellen, Wurzeln, Früchten und der Rinde seiner Bäume sich nährend und kleidend einsam und sorglos leben konnte und kein anderes Geschäft noch hatte, als über Leben, Tod, das zukünftige Leben und das Göttliche nachzudenken und die Schüler darüber zu belehren? Die Schulen der waldbewohnenden Brahmanen, die in der alten Zeit so bedeutsam hervortreten, bilden eine der eigenthümlichsten Erscheinungen des Indischen Lebens und haben auf seine geistige Entwickelung den größten Einfluß ausgeübt. Ihre äußerlichen Be-

<sup>1)</sup> s. 8. 254.

dingungen waren aufs innigste mit der eigenthümlichen Natur des Landes verknüpft.

Der allbeherrschende Eindruck, den die Natur auf das Bewusstsein des Inders gemacht, bethätigt sich so deutlich in seiner religiösen Grundansicht, dass es beinahe überslüßig ist, ausdrück414 lich darauf hinzuweisen: überall in der Natur ist ihm das Göttliche gegenwärtig und verwirklicht, die Natur selbst wird ihm dadurch eine göttliche. Wir betrachten diesen Eindruck als den eigentlichen Kern der besonderen Entwickelung, welche dem empfänglichen Geiste der Arier in dem Lande ihrer neuen Heimath sich eröffnete.

Im Hintergrunde der ganzen Entwickelung des Indischen Geistes, die nur durch die eigenthümliche Natur des Landes und die Geschichte mit ihren Thaten ihre bestimmter umgränzte Gestaltung erhalten hat, liegt die ursprüngliche geistige Anlage des Arischen Volkes, die ihm mit den stammverwandten Völkern gemeinschaftlich war. Wir müßen seine Theilnahme am Besitze dieser höheren Ausstattung, in welcher alles Große, was es ausgeführt hat, wie im Keime wurzelt, als das höchste und wichtigste Geschenk der Natur, als eine besondere Begünstigung durch das Schicksal betrachten. Denn nur wenige Völker der Erde sind dieser höheren Befähigung selbstständiger Bildung theilhaftig; von Völkern anderer Rasse sind es nur die Chinesen und Aegypter, von der Kaukasischen nur die Semiten und Indo-Die letzten sind aber ohne Zweifel die am höchsten begabten, beide haben sie außer sich selbst den meisten übrigen Völkern ihre Bildung zugeführt; sie übertreffen alle anderen in der Entdeckung der nützlichen Künste, der Einrichtung des gesetzlichen Staates, der Vervollkommnung der gesellschaftlichen Zustände, in der Schöpfung und Ausbildung der Wissenschaften, in der Hervorbringung der herrlichsten Werke in jeder schönen Kunst. Sie stehen sich bei diesen Leistungen nicht gleich und wir müßen unter den Kaukasischen Völkern den Indogermanen entschieden die Palme zuerkennen. Wir halten dieses nicht für zufällig, sondern glauben, es entspringe aus der höheren und vollständigeren Begabung der letzteren. Die Geschichte bezeugt, dass die Semiten nicht das harmonische Gleichmass aller Seelenkräfte besitzen, durch welche die Indogermanen hervorragen. Das Gemüth und mit ihm die Leidenschaft, die besondere Per-

sönlichkeit mit energischem Willen und scharfem Verstande waltet bei dem Semiten vor; er kann die Beziehung der Welt zum Menschen überhaupt von der zu dem eigenen Ich nicht trennen, er kann den Gedanken nicht in reiner Objectivität dem Geiste verstellen; seine Anschauungsweise ist subjectiv und egoistisch. Seine Poesie ist lyrisch, daher subjectiv, es spricht das Gemüth seine Freude und seinen Schmerz, seine Liebe und seinen Hass, 415 seine Bewunderung und Verachtung aus; wir berufen uns auf die großen Sammlungen Arabischer Gedichte. Dehnt der Dichter seinen Kreis aus, so ist es nur um seinen Stamm als Individuum andern gegenüber zu vertreten, wie in einigen Muallaka, den größten Dichterwerken der Araber. Das Epos, bei dem das Ich des Dichters vor dem Gegenstande zurücktritt, gelingt ihm nicht, noch weniger das Drama, welches eine noch vollständigere Abstreifung der eigenen Persönlichkeit bei dem Dichter erfordert. Die Indogermanischen Völker besitzen neben der lyrischen auch die anderen Gattungen der Poesie; bei ihnen kommt allein ein nationales Drama vor, sie haben allein die großen Heldengedichte hervorgebracht, welche die von der Sage überlieferten großen Thaten des Alterthums in verherrlichter Gestalt wiederspiegeln, die ganze Weltanschauung eines Volksgeistes uns vorführen und als das Ergebniss der dichterischen Arbeit des gesammten Volkes dastehen. Dem Semiten fehlt der Stoff des Epos, die Sage nicht, die er auch dichterisch verschönert und ausbildet, er fügt sie aber nicht zu großen Kreisen zusammen, sondern bewahrt sie im Gedächtnisse als älteste Geschichte. Von den übrigen schönen Künsten liebt er am meisten die Musik, die der unmittelbarste Ausdruck des bewegten Gemüths ist und die leidenschaftlichste Stimmung am heftigsten aufregt. Die großen Schöpfungen der Sculptur und Malerei gehören nur den Indogermanischen Völkern und unter diesen nur einzelnen.

Auch die Philosophie gehört den Semiten nicht, sie haben sich, und zwar nur die Araber, bei den Philosophen der Indogermanen eingemiethet. Ihre Anschauungen und Vorstellungen beherrschen ihren Geist zu sehr, als daß er sich zum Festhalten des reinen Gedankens ruhig erheben und das allgemeine und nothwendige von seiner eigenen Individualität und deren Zufälligkeiten trennen könnte.

In seiner Religion ist der Semite selbstsüchtig und aus-

schließend; Jehovah ist nur der Gott der Hebräer, die ihn allein erkennen, alle anderen Götter sind absolut falsch und haben nicht den geringsten Antheil an der Wahrheit; wenn auch Allah nicht allein der Araber Gott sein will, sondern sich die ganze Welt unterwerfen soll, so ist sein Wesen ebenso egoistisch; auch er bestreitet jedem anderen Gott jedes Moment der Wahrheit, und es hilft nichts, dass du den Allah anerkennst, du kannst ihm nur wahrhaft dienen in der ausschließlichen Form, dass Muhammed 416 sein Prophet ist. Ihrer Lehre nach mussten die Semiten intolerant und zum Fanatismus, wie zur starren Anhänglichkeit an ihr religiöses Gesetz geneigt sein; die Geschichte ist Zeugin, der religiöse Enthusiasmus tritt bei ihnen am heftigsten auf. Gewaltsame Bekehrungssucht ist vor dem Islam der Weltgeschichte unbekannt; die Hebräer konnten den Jehovah-Dienst andern Völkern nicht aufdrängen wollen. Von den alten Religionen kennt nur der Buddhismus Missionen, diese waren aber ganz friedlich. Die alten Völker sind überhaupt tolerant, sie lassen die Götter der anderen Völker als solche neben den ihrigen gelten und erkennen gern den übereinstimmenden Inhalt in der verschiedenen Form an. Dieses tritt am deutlichsten bei den Indogermanischen Völkern hervor: bei den Römern und Griechen ist es bekannt genug, aber auch die Achämeniden - nur Kambyses macht in Aegypten eine Ausnahme - ließen alle Religionen in ihrem Reiche ungestört, die Brahmanen haben, wie wir später sehen werden, ihrem Göttersysteme manches Indische Element einverleibt, und erst als ihr eigenes Bestehen gefährdet ward, sind sie gewaltsam gegen die Buddhisten verfahren. Diese Toleranz entspringt aus einer größeren Freiheit des Gedankens, der sich nicht an die Form ausschliefslich bindet.

Um diese Betrachtung, die wir hier doch nicht erschöpfen können, nicht zu weit auszudehnen, wollen wir nur noch kurs die äußere Thätigkeit der zwei großen Völkerfamilien berühren. Die Eigenschaften des Semitischen Geistes, das leidenschaftliche Gemüth, der hartnäckige Wille, der feste Glaube an ausschließliche Berechtigung, das ganze egoistische Wesen mußte seine Besitzer für große und kühne Thaten im höchsten Grade tüchtig machen. Ein kühner Geist der Unternehmung, ein energischer ausdauernder Muth, große Gewandtheit und ein feiner Verstand günstige Umstände und bei Fremden vorgefundene Hülfsmittel

su benutzen, zeichnen zuerst die Phönizier, später die Araber aus, und sie können sich als Krieger, Seefahrer und unternehmende Handelsleute den Indogermanischen Völkern nicht nur gleichstellen, sondern sind zum Theil ihren Zeitgenoßen unter diesen überlegen und Vorgänger gewesen. Auch haben sie frühe geordnete Staaten mit festen Gesetzen eingerichtet; doch greift auch hier die unfügsame Willkühr des starren selbstsüchtigen Willens störend ein; ihre Staatsgebäude erreichen nicht die vollendete Ordnung, die mannigfaltige Gliederung und den festen Bestand der Indogermanischen, das Gesetz dringt nicht in demselben Grade zur allgemeinen Herrschaft bei den Semiten durch. In ihrem Ringen mit den Indogermanen um die Herrschaft der 417 Welt sind sie unterlegen, diese sind noch im gewaltigen Fortschritt begriffen; sie umfassen mit ihrer rastlosen Thätigkeit beides: die äußere Welt und das Reich des Geistes; ihr Streben ist auf die Beherrschung der ganzen Erde gerichtet. Es waltet unter ihren einzelnen Gliedern zugleich die größte Mannigfaltigkeit, je nachdem ihre Wohnsitze und ihre historischen Schicksale verschieden sind.

Zwischen der hohen Stufe, auf welcher die am weitesten fortgeschrittenen Indogermanischen Völker jetzt stehen, und dem ersten, allen gemeinschaftlichen Anfange liegt ein großer Zwischenraum, eine Reihenfolge verschiedener Stufen; welche Stelle die Inder auf dieser Stufenleiter einnehmen, werden wir erst bestimmen können, nachdem wir ihre Entwickelung nach allen ihren Richtungen verfolgt haben; eines lässt sich im voraus behaupten, ihre besondere Entwickelung wird eine sehr eigenthümliche sein, weil ihnen unter allen Indogermanen die eigenthümlichste Heimath zn Theil geworden ist, sie bilden das äußerste östliche Glied einer großen Kette, die vom Ganges bis an den Atlantischen Ocean reicht. Je verschiedener von den übrigen die Erscheinungen sein werden, die wir in Indien zu erwarten haben, desto nöthiger ist es, daran zu erinnern, dass die Anfänge gemeinschaftlich gewesen sein müßen. Dieses beweist die Sprache. Ob von jenen dunkeln Anfängen noch etwas zu erkennen, ist hier nicht zu untersuchen.

Für die später genauer zu betrachtende Frage über den Ursprung der Arischen Inder ist es wichtig, die ethnographischen Verhältnisse der Gebiete zu kennen, welche auf der Gränze zwischen der Indischen und Iranischen Welt liegen. Wir vervollständigen durch einen Bericht über sie zugleich die Ethnographie der Arischen Inder.

Wir können diese Indischen Gränzvölker in zwei Gruppen zusammenfaßen: die Darada und die Kafir.

## Inder der nordwestlichen Gränze.

1. Wir haben oben 1) schon die Sitze der Darada am obern Indus angegeben; da aber dieser Theil der Indischen Länder- und Völkerkunde nicht unbedeutende Erweiterungen inzwischen gewonnen hat, dürfen wir diese Vervollständigung hier nicht unberücksichtigt lassen.

Versetzen wir uns auf das Hochland des oberen Indus nach Rondu im Flussthale oder etwa um 92° 40' O. v. F., so strömt der Indus hier westwärts zwischen 35° 30' und 35° 40' n. B. bis Makponi-Shagaron, wo er gewaltsam nach Süden gedrängt wird und seinen langen Durchbruch durch die Reihe der hohen Ketten beginnt, die an sein Ufer herantreten. Erst bei Daraband 34° 25' n. B. 90° 40' ö. L. tritt er ans diesem wilden Thale heraus, delsen Unwegsamkeit von den neuesten Reisenden bestätigt wird, wie sie von den Buddhistischen Pilgern vor vierzehnhundert Jahren beschrieben worden. Im äußersten Norden begränzt die Kette am Südrand der Hochebene Pamer, in der östlichen Fortsetzung als Karakorum bekannt, dieses Industhal; im Süden die Himâlajakette, welche Kashmir im Norden umwallt; im Westen ein Hochland, welches die Flüsse Khonar, Tal, Suwad nach Ost-Kabulistan entsendet und die Wasserscheide zwischen dem oberen Induslande und Ost-Kabulistan bildet; es beginnt am Südrande Pamers und begleitet den oberen Indus wenigstens bis in die Breite von Daraband. Es besteht gewiss aus mehrern Ketten, doch kennen wir das innere Gefüge dieses Gebirges noch nicht näher.

Es erstreckt sich das Industhal weit nach Osten, für die ethnographische Ostgränze können aber die Ketten genommen wer-

<sup>1) 8. 39.</sup> 

den, welche die zwei Zuflüße des Indus, den Astor oder Husårafluß, der aus dem Kashmirischen Himålaja nordwärts strömt, von Westen, den aus dem Karakorum südwärts strömenden Nagar aber von Osten begränzt; zur ersten Kette gehört der hohe Schneeberg Nagna Parvata (der nackte Berg, Tübetisch Diarmul) an 26,400 Engl. F. hoch, im S. des Indus, zur zweiten der gewaltige Haramosh im N. des Flußes; zwischen ihnen liegt Makponi Shagaron, wo der Durchbruch beginnt. Das Nagar-Land gehört den Darada, das Thal von Husåra meist den Bhôta; es 419 scheint also hier die Völkergränze nach den großartigsten Bildungen der Erde geregelt zu sein.

Das oben umgränzte Land ist das Darada-Gebiet im weitesten Sinne. Es ist in viele Thäler zerlegt, von verschieden heissenden, aber demselben Volke gehörenden Stämmen bewohnt. Der Nagar (Burshal)-Fluss fliesst in den Gilgit, ebenso den Kangut (Hunz); der Gilgit in den Indus, alle drei vom Südrande des Pamer; der Jasin vom Westgebirge, nicht weit im Süden des Khonar entspringend. Es gränzt das Darada-Land im N. W. an Kitral im Lande der Kasir; im N. an den Südrand des Pamer. Im engeren Sinne heisen Dardu die Stämme zwischen Kashmir und der Krishnagangå im O. und dem Indus im W.; doch sitzt dasselbe Volk auf dessen Westuser und wird durch ein Gebirge vom oberen Suwadthale getrennt, welches zum Lande der Käsir gehört. 1)

Die Darada lassen sich historisch in dieser Gegend rückwärts verfolgen, so weit unsere Nachrichten überhaupt zurückgehen; die Geschichte Kashmirs, wie die alten epischen Gedichte erwähnen ihrer und die alten Geographen von Herodotos und Ktesias an bis auf Ptolemaios. Der Goldreichthum, der sie be-

<sup>1)</sup> Außer den früher angeführten Nachrichten von Moorcroft nach Vigne; s. dessen Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo, etc., mit einer sehr schönen Karte, II, 204., wo auch andere hohe Berge erwähnt werden; 260. 266. 300. und über die Verbreitung der Dangri-Sprache 298.; nach Vigne ist dieser Name Persisch. Gilghit soll Kashmirisch sein statt Gilid. 307. Ueber den Indus-Durchbruch 302 flg. 184. — Moorcroft sagt ausdrücklich, II, 264., in Husåra werde Tibetisch gesprochen, die Bewohner seien Tibeter; Vigne, II, 437. giebt auch Astor oder Husåra die Dangri-Sprache; er sagt aber p. 298., dieses werde in Husåra nahe am Indus gesprochen, so dass auswärts das Thal Tibetisch sein wird.

rühmt machte, wird durch neuere Nachrichten hinreichend bestätigt. Wir sind also berechtigt, ihren alten Namen beizubehalten. Selbst sollen sie sich Shinaghi, ihre Sprache Shina nennen; diese wird von den Nachbarn Dangari genannt. Sie hat eine Beimischung von Persischen Wörtern, ist aber offenbar, obwohl wir nur ein kurzes Wortverzeichniss besitzen, als eine Sanskritische zu erkennen.

Dieses hochgelegene Land hat fruchtbare Thäler, namentlich die Trauben gedeihen hier trefflich, die Bewohner, wie die Kafir, 420 sind große Verehrer des Weins, über dem Grabe der Verstorbenen essen sie Trauben. Die Frauen von Nagar sind wegen ihrer Schönheit berühmt.<sup>2</sup>) Die Bergflächen sind aber sehr kalt und rauh, die Hochebene Deotsuh hat zu strenge Winter, als dass lebende Geschöpfe bestehen können. Das Land ist sehr unzugänglich nach allen Seiten hin, obwohl beschwerliche Pässe nach Kitral im obern Khonarthale, nach Pamer und Jarkand hinüber führen; der Weg am Indus aufwärts wird als beinahe ungehbar geschildert; auch von Kashmir trennen es hohe Bergketten. Die Abgeschlossenheit und Unzugänglichkeit, die Einsamkeit und Unbekanntschaft, verbunden mit dem Ruhme des Goldreichthums und der großartigen Natur des Landes, sind Ursachen, dass dieses Land als ein Sitz der Wunder und der Heiligkeit betrachtet wurde; so wird es uns frühe in der Arischen Sage erscheinen. Die ersten oder frühern Sitze der übrigen Arischen Inder dürsen wir hier nicht suchen; ein wanderndes Volk, welches von seinen Rinderheerden abhängt, kann hier nicht durchgezogen sein, wo der Jak Hausthier ist.

Unterhalb des Durchbruchs bei Daraband wohnen auf dem Ostufer des Indus im Westen Kashmirs im N. der Vitastä die Bamba, im Süden die Khâka, beide im O. der Krishnagangä. Im W. dieses Flusses und der Khâka sitzen die schon erwähnten Gheker oder Ghikar, es sind alle ursprünglich Indische Stämme. Die Ebene am Indus im S. Darabands, im N. Attoks wird nörd-

<sup>1)</sup> Bei Vigne, II, 437. Beispiele sind: manugu, Mensch, bal, Knabe, agår, Feuer (aus angåra), muk, Wange (mukha, Gesicht), sung, Hund, hal (hat?), Hand, Pråkrit. hattha, gegen Pers. dast, Zend: zasta.

<sup>2)</sup> Vigne, II, 289. 308. 267.

<sup>3)</sup> MOORCROFT, II, 282. VIGNE, II, 191. COURT, in As. J. of B. V, 469. 474.

licher Pakheli oder Pakheri, südlicher Kak genannt; hier wohnen Stämme der Afghanen, die Gadun, ein Zweig der Jusufzei, und die Dilazak, die von den letzten hierher vertrieben worden sind. Doch finden sich unter ihnen noch ältere Indische Bewohner, namentlich in Pakheli die Suwati, die aus Suwad von den Afghanen über den Indus gedrängt worden sind.<sup>1</sup>)

2. Die anziehendste Erscheinung auf diesem Gebiete bildet 421 das Volk der Kafir oder der Ungläubigen, 2) wie sie die Muslim nennen. Sie bilden das eigentliche Verbindungsglied zwischen der Indischen und der Iranischen Familie. Um ihre Bedeutung ganz zu würdigen, wird es aber hier zweckmäßig sein, zugleich die ethnographische Geschichte dieses Landes kurz ins Auge zu faßen. Wir schicken die Bemerkung voraus, daß der Name Käfir nicht irre führen darf; er bezeichnet die Stämme dieses Volkes, welche nicht den Muhammedanern unterworfen und zum Islam bekehrt worden sind; die bekehrten tragen andere Namen, sind aber von den Käfir nicht ursprünglich verschieden.

Die älteste klare Einsicht in die Stellung der Völker dieser Nordwestmark Indiens giebt uns Alexanders Feldzug. Er begegnet Indern auf dem Marsche von Arachosien nach Baktrien; auf diesem Zuge gründet er Alexandria im Indischen Kaukasus.<sup>3</sup>) Diese Inder werden von andern Paropamisaden genannt, auch

<sup>1)</sup> Elphinstone, Kabul, II, 38. I, 506. Court, in As. J. of Bengal, V, 469. Oben 8. 399. Auf Vigne's Karte steht Suhatti für Sunatti. Der kleine Flus Dawar (Door) ist Gränze zwischen Pakheli und Kak; das letztere Wort kann nur Entstellung sein aus Kakha, Uferland. Court giebt As. J. of B. V, p. 898. Pakkheri; es ist aber daßelbe. Er hat Recht, daß die Alten die Stadt auf das Westufer verlegen, dieses hindert nicht, daß das Land auf beiden Seiten so geheißen habe. Strabon, XV, 1, 27. hat Πευκολαίτις nahe an der Stelle, wo Alexander übersetzte. Arrian hat diese Lage für die Gegend Πευκελαιῆτις, Πευκελαώτις, Ind. IV, 11. Anab. IV, 22, 9. 28, 10. und die Stadt Πευκέλα, Ind. I, 11. und Ptolemaios, VI, 1, 12. für die Stadt Π(q)οκλαίς. Ηιυλη Τηβαης, I, p. 263. und III, p. 162. p. 379. Pousekolofati oder genau das Sanskrit Pushkalavati, die reichbegabte.

<sup>2)</sup> Sie sind von den Muhammedanern auch frühe Sijah Posh oder Schwarzröcke genannt worden, wegen ihrer Kleidung aus schwarzen Ziegenfellen.
Die Afghanen nennen die so gekleideten Tor (schwarze) Käfir, zum Unterschiede von den Spin Käfir, den in weiße Baumwolle gekleideten.

<sup>3)</sup> ARR. Anab. III, 28.

die neue Stadt heisst Alexandria im Paropamisaden-Lande.1) Vom Gebirge der Paropamisaden waren die südlichen Theile Indisch und Arianisch, die nördlichen und westlichen Baktrianisch; die westlichsten Paropamisaden wohnten auf dem Wege von den Drangern zu den Euergeten und Arachoten, also in den südwestlichen Ausläufern des Paropamisus, im jetzigen Lande der Durant. Alexander errichtete nachher eine Satrapie der Paropamisaden. Die Gränze des Landes war der Kophen;<sup>2</sup>) nach Osten erscheint kein anderer Name als der ihrige vor dem Flusse Koas.3) Da die Paropamisaden sonst von den Indern unterschieden werden, dürfen wir annehmen, dass sie nur ungenau Inder genannt wurden und dass die Paropamisaden nicht im eigentlichen Sinne In-422 der waren.4) Am Koas beginnt der Feldzug gegen die eigentlichen Inder, die Aspasier oder Hippasier, die Guräer und Assakaner.5) Diese wohnten auf dem Nordufer des Kophen oder Kabul von Laghman bis an den Indus; das Land auf dem Südufer heißt Gandaritis, das der Gandhâra.6)

Diese Nachrichten erlauben uns einen Rückblick in noch

<sup>1)</sup> STRABON, XV, 2. §. 10. Die westlichsten Paropamisaden müßen etwa zwischen Dilaram und Girishk gesucht werden.

<sup>2)</sup> ARR. IV, 22.

<sup>3)</sup> Ebend. IV, 23. Alexander des Großen Indischen Feldzug habe ich II, 8. 119 fig. genau dargestellt und kann die Leser darauf verweisen.

<sup>4)</sup> STRABON, XV, 2. §. 11. sagt zwar, die Paropamisaden seien παρὰ μὲν τὸν Ἰνδὸν, es ist dieses aber nur eine Ungenauigkeit bei der allgemeinen Angabe über diese Völker.

<sup>5)</sup> Arr. IV, 23. Ind. I, 1. 8. Strabon, XV, 1. §. 27. §. 17. Hippasier ist zweifelhaft, die Handschriften bei Strabon geben Yπασίων; auch Πάσιος; es ist jedenfalls daßelbe und vielleicht ein gesuchter Anklang an επος, da açva, acpa, Pferd bedeutet. Strabon hat nicht die Guräer, dagegen Μασσιανοί, wahrscheinlich statt Μασσαγῆνοι, aus Μάσσαγα, Hauptstadt der Assakaner. Μαςακάνατι ist Name einer Gegend am gleichnamigen Fluse. Panin. IV, 2, 86. Außer den fabelhaften Nysäern kommen bei Arrian noch Astakaner vor; Droysen vermuthet, Gesch. Alex. 374. darin die Bewohner der Peukaleotis, deren Fürst Astes heißt. Gewiß richtig; denn meist alle Namen der Indischen Könige in den Makedonischen Nachrichten sind Länder- oder Städte-, nicht Personen-Namen. Die Aspasier wurden von den Indern Asçvaka genannt; die Guraier haben ihren Namen von Gauri, dem älteren Namen des Flußes Pangkora erhalten.

<sup>6)</sup> Ueber diesen Namen s. de Pentap. Ind. p. 15. Zur Gesch. der Grieck. u. s. w. S. 133. In der Spiegel'schen Ausgabe S. 48. und S. 50.

frühere Zeiten zu thun. Denn wenn der erste Darius unter den ihm huldigenden Völkern neben Hindhus oder Sindhusanwohnern und Harakhwatis im Zend und Harauwatis im Altpersischen oder Arachosien auch Gandara erwähnt, kann nicht Kandahar, sondern nur das Land am Kabulstrome gemeint sein; des Herodotos Gandarier müßen dieselben sein. Daß sie von den Indern unterschieden werden, erklärt sich einfach daraus, daß hier Inder in dem alten einheimischen Sinne für die Bewohner des Induslandes, nicht überhaupt für Inder steht; 1) Hekataios nannte die Gandarier ausdrücklich ein Indisches Volk.

Ptolemaios stimmt in der Bestimmung der Gränze zwischen den Indischen Völkern und den im Westen angränzenden genau mit den Makedonischen Berichten überein und bestätigt ihre Richtigkeit. Auch er trennt die Paropanisaden (dieses ist seine Form des Namens) von den Indern; am westlichsten nach ihnen wohnen ihm zuerst die Lampager am Koas oder die Lampaka der Inder in Laghman; ihr Gebiet reicht weit nordwärts zu den Quellen des Flusses in den Bergen der Komeder. Am Suastus-Fluss liegt das Land Suastene, unter ihm und den Lambagern die Landschaft Goryaia. Zwischen Suastus und Indus wohnen die 423 Gandarer, eine ihrer Städte heisst Poklais. Nur seine theoretische Gränze ist hiemit im Widerspruch; eine Linie südwärts von den Oxus-Quellen durch die kaukasischen Berge scheidet die Paropanisaden, wie südlicher Arachosien, von Indien.2) Er dachte sich die Lage dieser Quellen in unrichtiger Lage; die sicher erkennbaren Namen gewähren aber leicht die Berichtigung.

Wir haben hier den Namen Lambager in den Sitzen der Aspasier der früheren; der seinige, als der noch erhaltene, darf als der allgemeinere betrachtet werden; für die übrigen Völker giebt er Ländernamen nach den Flüssen; eine Abweichung von den früheren ist, dass die Gandarer im Norden des Kabulflusses erwähnt werden; es hängt dieses gewiss mit einer andern großen Aenderung der frühern Zustände zusammen; die Indoskythen beherrschen jetzt das Land, das Gebiet auf dem Süduser des Kabul

<sup>1)</sup> S. oben S. 2.

<sup>2)</sup> VII, 1. VI, 18. 20. Ueber die Namen s. oben S. 29. Die Angaben des Prolemaios über die Sitze der Lampaka habe ich III, S. 136 fig. genauer erläutert.

wird von Ptolemaios zu Indoskythien gezogen und nur Städte genannt. Vielleicht saßen jetzt unabhängige Gandarer nur noch in Poklais, von den Skythen dahin verdrängt. Da jedoch auch in Pengåb der Name der Gandarer vorkam, ist er wahrscheinlich auch ein allgemeiner gewesen und mochte die früher genannten Astakaner einschließen.

Die Gränze der Indischen Völker gegen die Paropanisaden ist hiernach für diese ältere Zeit das Gebirge, welches den Nigrow und nachher den Pangshir von Alishang und Laghman trennt; für den Süden des Kabulflusses fehlt eine Angabe; es ist jedenfalls Gellâlâbâd nach Indien zu rechnen. Das höhere Land bei Gandamak ist noch Gränze dieser Provinz gegen Kabul.

Aenderungen der Völkersitze dürfen wir kaum unter den Baktrischen Griechen vermuthen, es war kein eroberndes Volk, nur eine kleine Anzahl erobernder Krieger. Zu Ptolemaios Zeit herrschten schon die Indoskythen, und ähnliche Turanische Einbrüche folgten noch später. Doch finden wir nicht, dass die ethnographischen Gränzen Indiens hier im äußersten Westen dadurch verändert worden wären. Wir besitzen hierüber merkwürdige und unerwartet genaue Angaben. Diese verdanken wir Chinesischen Buddhisten, welche Frömmigkeit trieb, zu den heiligen Stätten ihrer Religion in Indien zu wallfahrten und dort die unverfälschte Lehre aus der urprünglichen Quelle sich zu eigen zu 424 machen. Wir haben hier nur mit den Aufklärungen zu thun welche ihre Berichte über die Geographie und Ethnographie dieses westlichen Indiens geben. Da der wichtigste Bericht sich auf die Jahre kurz nach 630 n. Chr. G. bezieht, ist er später als die Einwanderungen und Eroberungen der Indoskythen und Hunnen, viertehalb hundert Jahre älter, als die Angriffe der Ghazneviden. Von Indoskythen als Herrschern ist keine Rede mehr; es sitzen Türkische Völker als ihre Nachfolger in den Pässen des Hindukoh.

Auf dem Wege von Bamian durch Kapisa oder das Thal des Alishângflusses gelangt man nach Lanpa oder Lamghan und ist hier in Indien des Nordens eingetreten.<sup>1</sup>) Es ist genau die Bestimmung des Ptolemaios. Wir erfahren von Udjana oder dem

<sup>1)</sup> HIUAN THEANG, in F. K. K. p. 378. Zur Gesch. der Griech. u. s. w. S. 149. 152.

Gebiete Suastene des Griechischen Geographen, dass dort die Schrift Indisch sei, die Sprache auch, nur mit einiger Abweichung.¹) Ost-Kabulistan auf dem Süduser oder Peshäwar heisst noch Gandhâra.²) Das Land Varana oder das Hochland West-kabulistans im S. der Stadt Kabul, an den Quellen des Flusses Korum, obwohl es noch zu Indien gezählt wird, hat eine der Indischen nur wenig ähnliche Sprache; in Tsaokiutha im O. der Stadt Kabul, zwischen der Ebene und dem Ghorband-Flusse, sind Schrift und Sprache eigenthümlich, also nicht Indisch, im Kohistân, davon nördlich, gerade unter den Pässen, dessen Hauptstadt das jetzige Hupian war, herrschte ein Türkischer König, wie im Norden des Hindukoh, in Anderâb.³)

Diese Stellung der Indischen und Iranischen Bevölkerung 425 änderte sich in der Folgezeit nicht bis auf die Zeit der Dynastie von Ghazna. Wir werden in der Geschichte finden, dass die ersten Unternehmungen dieser Fürsten Lamghan noch von Indischen Råga beherrscht, vom Indischen Volke bewohnt zeigen. Die große Umwälzung fängt mit Mahmud von Ghazna an; er stürzte die Herrschaft der Indischen Råga in diesem Lande; in der verworrenen Zeit, die unter seinen Nachfolgern und den Afghanischen Dynastien in Indien eintrat und mehrere Jahrhunderte dauerte, drangen die Afghanischen Völker vor und unterwarfen sich die Niederungen und vorderen Thäler;4) die früheren Bewohner wurden entweder vertilgt oder vertrieben, eine Anzahl nahm aus Zwang oder Klugheit den Islam an und blieb als Hörige der Afghanen in ihrem alten Lande. Dieses lässt sich historisch nachweisen. Die höheren, geschütztern Thäler des Hindukoh gewährten den alten Bewohnern wie den Flüchtlingen aus

<sup>1)</sup> F. K. K. p. 52. p. 59.

<sup>2)</sup> Ebend. p. 62. p. 379. Zur Gesch. S. 145.

<sup>3)</sup> Die Beweise für diese Ansetzungen habe ich III, p. 879 flg. vorgelegt.

<sup>4)</sup> Es waren zum Theil westliche Afghanische Stämme, die sich nach Osten hindurchzogen, und andere Völker haben ursprüngliche Afghanensitze eingenommen. Solche sind die Aimak und Hazdrah im Paropamisus; die letzten haben das Persische angenommen, die ersten heißen Mogul, und die Sprachprobe in As. J. of B. VII, 785. bestätigt klar, daß sie Mongolen sind. Dieses erhellt auch aus diesem Aufsatze: A Supplementary Account of the Hazarahs. By Major R. Leech. Im J. of the As. S. of B. XIV, p. 333.

426 dem südlichen Gebiete Schutz. Der Ursprung der Bevölkerung dieses Hochlandes kann nicht zweifelhaft sein, es sind die Nachkömmlinge der alten, den Indern stammverwandten Bewohner Lambagene's, Suastene's, Goryaia's. Die im innersten Lande, die nicht Muhammedaner geworden, sind die Kâfir; an den Gränzen dieses eigentlichen Käfiristän's haben manche Stämme, die Nachbarn der Muhammedaner sind, die Lehre Muhammeds, doch oft nur scheinbar, angenommen und befinden sich in strengerer oder lockererer Abhängigkeit von den Afghanen. Sie nennen sich als solche halbe Muhammedaner oft San1) oder reine. Sonst werden sie mit örtlichen Namen nach ihren Wohnsitzen benannt. Die unterworfenen heißen oft Tagik, wie in den östlichen Iranischen Ländern die alten, ansässigen, ackerbauenden, von andern jetzt beherrschten Bewohner; dieser Name entscheidet hier über ihre Abstammung nichts. Auch Deggan oder richtiger Dihkan, d. h. Landbauer, Bauern,2) werden sie genannt, nicht blos in Laghman, sondern noch oft die alten Bewohner Suwads, die Hörigen der Jusufzei, welche diese ihre Unterthanen auch Fakire, wie sonst die Bettelmönche der Muhammedaner und Hindu heißen, nennen. Die Afghanen und Usbeken gebrauchen auch das Wort Pârsinan für die Tagik;3) wahrscheinlich von der Sprache, weil sie Persische Mundarten reden, die Beherrscher andere Zungen; doch sprechen die Tâgîk Kabulistans nicht überall Persisch.

Dass die Afghanen im östlichen Kabulistan erst spät eingewandert, bezeugt ihre Geschichte. Die Jususzei in Suwäd wohnten ursprünglich in Garra und Nushky an der Gränze der großen Wüste, also weit im Westen, wo jetzt Baluken sitzen. Sie wurden von dort um 1300 vertrieben und ließen sich erst in Kabul nieder;<sup>4</sup>) von hier drängte sie der Sohn Ulugh Beg's nach Pe-

<sup>1)</sup> صافى. Masson weist diese Benennung von mehreren solchen Stämmen nach. Various Journeys, I, 215. 222.

<sup>2)</sup> USSO, wahrscheinlich von MO, dik, Dorf. Elphinstone, Cabul, I, 504. 506. II, 36. Deggån ist gewiß nur das Wort Dihkan und nicht in einem Falle eine Verwechselung mit diesem Worte, im zweiten die eigentliche Benennung der Laghmanî. In Balukistan heißen sie Delnoar und sprechen eine Persische Mundart. Masson, Kalat, 853. 395.

<sup>3)</sup> Elphinstone, I, 490.

<sup>4)</sup> ELPHINSTONE, II, 10 fig. 18. 32. I, 506. Es gereicht ELPHINSTONE zum

shawar, wo schon ein anderer Afghanenstamm, die Dilazak, sich 427 festgesetzt hatte; auch die Khaiber saßen schon in ihrem Gebirge. Die Jusufzei nahmen den Dilazak einen Theil ihres Gebietes und eroberten nachher Suwâd. Hier hatte bis dahin das einheimische Königsgeschlecht, Ovis¹) von den Muhammedanern genannt, geherrscht; dieses wurde vertrieben, die alten Bewohner unterwarfen sich theils, theils wurden sie vernichtet oder in das nördliche Gebirge zurückgedrängt. Die zurückgebliebenen, die Suwâti, sind Hörige der Jusufzei und noch zahlreicher als die Eroberer. Sie treiben außer Ackerbau, Viehzucht und auch verschiedene Handwerke, Weberei und andere. Ihre Unterjochung hier und in Buner fällt gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts.

Die Ghori, welche jetzt neben andern Afghanen die Ebene Peshäwar's inne haben, wohnten 1450 noch westlich von Ghazna an dem Turnuk; es war damals noch ein wandernder Hirtenstamm. Sie scheinen erst nach Baber's Zeit nach Peshäwar hinabgestiegen zu sein, sie vertrieben die noch zurückgebliebenen Dilazak über den Indus, wo noch einige erhalten sind.<sup>2</sup>) Die älteren unterwürfigen Bewohner werden hier Hindki genannt und sind verschieden von den später einzeln hier eingewanderten Hindu; sie sprechen eine dem Pengäbî ähnliche Sprache.

unvergänglichen Ruhme, dass trotz der längeren Besetzung Afghanistans durch die Engländer und des vielen Schreibens über das Land, sein Buch noch das einzige geblieben ist, welches über die ältere Geschichte und die Verfassung der Afghanen werthvolle und belehrende Berichte giebt.

<sup>1)</sup> In Babers Denkwürdigkeiten (übersetzt von Kaiser, S. 438.) heist der König von Suwâd Weis und unterwirft sich 1519 Babern. Die vollständige Vertreibung fällt also etwas später. Von den dortigen Stämmen handelt ausführlich Capt. H. G. Raverty's: An account of Upper and Lower Suwât, and the Kohistân, to the source of the Suwât River; with an account of the tribes inhabiting those valleys. Im J. of the As. S. of B. XXXI, p. 227. Von den dortigen Afghanen handelt: Notes on the Eusofzye tribes of Afghanistan. By the late Capt. Edward Conolly. Ebend. IX, p. 924. Ein Verzeichnis der Stämme der Jûsûfzie findet sich ebend. XIV, p. 736 fig. Mehrere Stämme der Afghanen benennen sich nach ihren Stammwätern; in solchen Fällen lautet der letzte Bestandtheil nach den verschiedenen Mundarten zei, zi oder zâi und bedeutet Sohn.

<sup>2)</sup> Elphimstoms, II, 56. I, 501. Court, As. J. of B. V, 476.

Die Turkoldni wohnten früher in Laghman, jetzt in Bagiwar (Bajour), wo die unterworfenen Bewohner auch Hindki heißen, ebenso die unter den Momund auf der Nordseite des Flußes am Ufer. 1)

In dem höheren Gebiete Ostkabulistans sind uns die genauern Verhältnisse noch unbekannt; es lässt sich vermuthen, dass in den höchsten Schluchten des Landes unter dem innern Hindukoh die ältern Bewohner sich unabhängiger als unten erhalten haben. Es scheint dieses wenigstens von Dhir gelten su müssen, welches oben an dem längsten der Flüsse dieses Landes, dem Tal, liegt; hier herrscht noch eine alte Mundart, von welcher wir Proben neuerdings erhalten haben. Dhir liegt auf dem Wege 128 nach Kitral und Badakshan und es gränzt an das alte Volk des obersten Khonar. 2)

Das Gebirge im Süden des Kabulflußes hat ebenso einem kleinen Theile der ursprünglichen Bewohner so viel Unabhängigkeit gewährt, daß sie ihre Sprache ebenfalls bewahrt haben. Diese werden Tirhai nach der Kette genannt, in welcher sie wohnen.<sup>3</sup>)

Diese Bewegung der Afghanen erscheint zu Babers Zeit beinahe vollendet: verfolgt man seine Feldzüge, findet man überall

<sup>1)</sup> ELPHINSTONE, II, 44. 50.

<sup>2)</sup> ELPHINSTONE führt I, 505. einen ähnlichen Völkerrest hier auf: die Shelmani; diese wohnten ursprünglich südlich an den Ufern des Kurrum und zogen von da nach Tirhai; am Ende des 15ten Jahrhunderts finden wir sie bei Hashtnagar am Kabul; von hier wurden sie von den Jusufzei weiter vertrieben; einzelne haben sich und ihre Sprache noch erhalten. Eine Sprachprobe von Dhir steht As. J. of B. VII, 784. Ueber den Weg nach Kitral s. Masson, I, 210. 220. Vigne, II, 310. Es finden sich hier, in Bägäwar, auch Säfi, und in Bähî; davon im S. lebt ein Stamm Jeghâni, der sich Afghanisch nennt, aber eine ganz andere Sprache spricht. Masson, I, 223.

<sup>3)</sup> ELPHINSTONE, I, 506. Er nennt sie Tirja, in einem Theile des Khaiberggebiets Shînwarî. II, 51. Leech, As. J. of B. VII, 782. giebt eine Sprachprobe; es sind jetzt nur 3000 Familien; er sagt, sie verließen ihre Heimath, das Gebiet Tîra, bei einer Fehde unter den Afghanen und siedelten sich in Ninganhär (welches an Laghman gränzt) an. Ich weiß nicht, ob dieses auf die Zeit nach Elphinstone's Bericht geht. Von den nach Derägät eingewanderten Afghanen handelt H. G. RAVERTY in J. of the As. S. of B. XXVI, p. 177 fig.

in der Ebene des Kabulflusses Afghanen, doch sind sie zum Theil erst später zu festen Wohnsitzen gekommen und haben sich höher in die Thäler des nördlichen Gebirges hinaufverbreitet. Ihr Hinabdrängen aus ihren Gebirgssitzen fing ohne Zweifel mit den Feldzügen der Ghazneviden an; sie erscheinen schon im Heere Sebekhtegins.

Die ältere Geschichte der Afghanen ist wohl für immer in Dunkel gehüllt; wir haben kein Mittel, sie rückwärts zu verfolgen, die jetzigen Namen der einzelnen Stämme gehören alle der neuern Zeit. Es ist möglich, dass unter den von Herodotos und in der Keilinschrift des Darius erwähnten östlichen Altpersischen Völker Vorsahren der Afghanen sind; so auch unter den von Ptolemaios in Arachosien aufgeführten; denn es ist wahrscheinlich, dass die Afghanen auch in den Soliman-Ketten und in Khogah Amran schon im Alterthume wohnten; wie kann man aber darüber entscheiden? Nur nach einer Seite hin scheinen Vermuthungen noch mit einiger Wahrscheinlichkeit aufgestellt werden zu können.

Wenn wir nämlich die Paropanisaden als besonderes Volk von den Indern seit Alexander bis auf Ptolemaios unterschieden 429 finden und gerade in den Sitzen, welche nach den Ueberlieferungen der Afghanen ihre ältesten waren, so scheint es allerdings wahrscheinlich, diese für die Vorfahren der jetzigen Afghanen zu halten. Die Afghanischen Geschichten bezeichnen Ghor oder das Bergland im O. Herats als die Ursitze des Volkes, ja lasen es nicht über dieses Bergland hinaus verbreitet werden vor der Zeit Muhammeds des Ghoriden, also am Ende des zwölften Jahrhunderts. 1) Vielleicht bescheidener in diesem Falle, als noth thut; es bezieht sich aber wohl die erhaltene Ueberlieferung vorzüglich auf die vornehmsten Stämme, die allerdings am westlichsten, also im Osten Herats, wohnten. Des Ptolemaios Paro-

<sup>1)</sup> ELPHINSTONE, II, 115. I, 249. Nach der History of the Afghans, translated by Brenhard Dorn, I, 40. liefs Muhammed die Afghanen sich in die Sitze übersiedeln, welche sie jetzt inne haben. Es ist daher wahrscheinlich, dass zu seiner Zeit ihre Verbreitung nach Osten erst recht angefangen habe. Ghor ist bekanntlich streitig, da es drei solche Orte zwischen Herat, Bamian, Ghazna und Furrah giebt. Da das Volk doch nicht in einer Stadt wohnte und Ghur im Pashtu Berg bedeutet, ist wohl das ganze Bergland oder Kohistan zu verstehen.

panisaden-Land umfasst die Stadt Kabul mit dem Gebiete in der Nähe und das Gebirge im Norden bis an die Gränze Baktriens, Ghazna, Bamian und das Kohistan im Westen des Kohi Baba, 1) schliesst also das Ghor ein. Auch die Makedonischen Berichte widersprechen nicht dieser Umgränzung. Wir haben gesehen, dass die Aimak und Hazarah einen Theil dieser Sitze eingenommen haben; die Gebiete der Durani zwischen Herat und Kandahar sind aber alte Paropanisaden-Sitze. Von Ghazna nach Kabul und bis nach Laghman wohnen die Ghilgi, die zwar Afghanen sind, aber gewiss erst später hier eingewandert; Nach-430 kommen der alten Kaboliter und Ambauter darf man in ihnen nicht suchen wollen.<sup>2</sup>) Ueberbleibsel der alten Bevölkerung des Paropanisadenlandes sind ohne Zweifel in den Kohistânî Kabuls erhalten; in diesen unwegsamen und gesicherten Schluchten wird das kriegerische, tapfere Geschlecht sich gewiss in dem fluthenden Meere der großen Völkerbewegungen unverändert erhalten haben. Sie werden von den Afghanen unterschieden, auch in der Sprache; es fehlen jedoch genauere Nachrichten, um es sicher zu machen, die Unterschiede könnten nicht im Verlaufe der Zeit durch die Verschiedenheit der Lebensweise und der politischen Verfassung, wie durch die abgeschlossene Stellung dieses Volkes entstanden sein.

Es scheint demnach rathsamer, wenn wir auch überzeugt sind, dass unter den alten Paropanisaden auch Vorsahren der Afghanen zum Theil enthalten sind, die Ansicht nicht auszu-

<sup>1)</sup> Nämlich die Paropanisaden sind so geordnet: im Norden Καβολίται, im W. 'Λοιστόφυλοι und unter ihnen Πάβιοι, im S. Παριῆται, im O. 'Λμβαῦται. Baktrien ist Nordgränze. Das Gränzvolk der Paropanisaden in Aria heißt Παροῦται; diese wie die Parieter haben den Namen vom Berge; paruta, in Zend pôuruta. Es scheint der Name Aristophyloi darauf hinzuweisen, daß ein Stamm adlig war und die Fürsten lieferte, wie die Pasargaden der Perser mit dem königlichen Geschlechte der Achämeniden und der Stamm Popalzei der Afghanen mit der Familie Suddozei. Unter den Medischen Stämmen (Herod. I, 101.) hatten die 'Λοιζαντοί, drjazantu, "das edle Geschlecht" dieselbe Stellung und die königliche Familie möchte Asdahages geheißen haben.

<sup>2)</sup> Masson ist jedoch der Meinung, dass sie gemischt und zum Theil Türken seien. II, 204. Von der ältern Geschichte der Ghilgt besitzen wir einen genauen Bericht in: An Account of the early Ghiljdees. By Major R. Leech, C. B. etc. XIV, p. 306 flg.

schließen, daß unter ihnen zugleich Nicht-Afghaner waren. Die alten Kohistaner waren vielleicht solche, nur glauben wir fest-halten zu können, daß alle Paropanisaden mehr Iranisch als eigentlich Indisch waren und etwa den Uebergang von dem einen großen Volke zum andern bildeten.<sup>1</sup>)

Die Berechtigung dazu, den Afghanen schon in älteren Zei- 431 ten nachzuforschen, liegt darin enthalten, daß sie anerkannt ein besonderes und selbstständiges, kein durch Mischung oder erst in späterer Zeit entstandenes Volk bilden; so scharf ausgeprägt ist sein eigenthümlicher Charakter in dem körperlichen Typus wie in der Sprache, daß es eine sehr alte Abzweigung vom gemeinschaftlichen Iranischen Stamme sein muß; auch darin spricht sich das Bewußstsein seiner Selbstständigkeit aus, daß es durch einen gemeinsamen Namen seine Stämme von den übrigen Iranischen Völkern unterscheidet. Es ist ein kräftiges Geschlecht mit starken Knochen und Muskeln, hohen Backenknochen und Nasen, langen Gesichtern, starkem und grobem Haar- und Bartwuchs; es gehört zu den körperlich tüchtigsten und männlichsten Kaukasischen Völkern. Die westlichen Stämme unterscheiden

<sup>1)</sup> Die Köhistanî wohnen in dem eigentlichen Köhistan im Norden des Kohidâmân oder in den Thälern des Ghurband, Perwan, Pangshir und Nigrow vor ihrer Vereinigung und Eintritte in das Kohidaman. Am Ghurband gränzen sie an die Hazarah, im Osten an die Käfir und die Laghmanî. Sie sind Muhammedaner, obwohl, wie es scheint, es später geworden, als die eigentlichen Afghanen, denen sie nur unvollständig unterworfen sind. Sie haben meist eigene Fürsten, die zum Theil Kowânin heißen. Sie bauen ihre Thäler vortrefflich an und sind sehr tapfer, aber wild, räuberisch und schwer in Ruhe zu halten. Sie werden Tâgîk genannt, was nur besagt, dass sie alte ansässige Bewohner sind, so wie Köhistanî auch von einigen Bewohnern der östlichen Hochthäler gesagt wird, wie von denen von Dera Nur im W. Khonar's. Einige sprechen noch ihre eigene Sprache, die Perankeh. Masson, I, 219. Auch die Bewohner des Taghowthales, obwohl sie für Afghanen gelten und Safi heisen (s. oben S. 426.), scheinen ursprünglich dasselbe Volk. S. Masson, I, 221. III, 168. Dieses Thal wird durch eine hohe Kette von dem obern Laghmanthale geschieden; ebend. 179. Die Kôhistanî verstehen Persisch, sprechen aber unter sich Pashai. Ebend. I, 219. Dieser Name gehört eigentlich der Mundart von Pashai am Khonar, von der wir allein Proben haben. Es ist also unklar, ob das Kôhistânî damit ganz übereinstimmt. S. auch Elphinstone, I, 498. Wood, Journey to the Oxus, 297. 421, hat auch einige Angaben.

sich von den östlichen durch ihre hellere, olivengelbe Farbe, die östlichen sind dunkler und nähern sich darin den nördlichen Indern. 1) Ihre Sprache gehört unter den Indogermanischen Familien zur Iranischen. Sie hat wie diese eine Unterscheidung in harte und weiche Sibilanten, welche die Sanskritischen Sprachen nicht kennen, sie setzt sp auf Iranische Weise für çv, verwandelt, wie diese, das Indische sv in ch, s in h, und wirft das letzte oft ganz weg. Sie ist aber unter den noch lebenden Iranischen Sprachen, — die Persische, die Kurdische, das Ossetische und die Baluki gehören außerdem hierher — die abweichendste; sie scheint von den Indischen die cerebrale Aussprache der Dentalen angenommen zu haben, sie hat große Vorliebe für 1, verwirft das Persische f und hat eigenthümliche Kehl- und Gaumenbuchstaben, überhaupt rauhere Laute und härtere Verbindungen statt der Persischen Weichheit, verstümmelt auch die Wörter auf eigenthümliche Weise; die rauhe Luft des Paropamisus scheint aus ihr zu 432 wehen.<sup>2</sup>) Da sie eine Ostiranische Heimath hat, könnten wir Aehnlichkeiten mit dem Zend in ihr erwarten; einiges lässt sich auch von dieser Art nachweisen; 3) sie erklärt sich aber gegen

<sup>1)</sup> Elphinstone, I, 365. u. s.

<sup>2)</sup> Ich kann hier natürlich keine ausführlichen Belege für diese Angaben liefern, und es wäre überflüsig, da wir von Ewald eine Abhandlung über das Afghanische haben, in der Ztschrft. f. d. K. d. M. II, 285. Seitdem sind von Leech (hier Leach verdruckt) im As. J. of B. VIII, 1 fig. erschienen: A grammar of the Pashtoo, or Afghanee language. Ueber das Puschtu oder die Sprache der Afghanen von Bernhard Dorn. burg, 1840. 4. und A chrestomathy of the Pushtu or Afghan language; w which is subjoined a glossary in Afghan and English von demselben, ebend. 1847. 4. H. G. RAVERTY'S: A dictionary of the Pukhto, Pushto, or language of the Afghans. London, 1861. — A grammar of the Pukhto, Pushto, or language of the Afghans with examples from the best writers. Ebend. 1861. Von Elphinstone ist in einem Anhange zuerst eine Wortsammlung gegeben. Einzelne Beispiele sind: spû, Hund, S. cvan; chôb, Schlaf, S. svâpa; ham, mit, sam; ôva (avo), sieben, Pers. haft, S. sapta; las, zehn, Pers. dah, S. daça; plâr, Vater, pidar, pitar.

<sup>3)</sup> Nämlich sie setzt, wie Zend, z für S. h, Pers. d; z. B. za, ich, Z. azen, S. aham, Altp. (in den Keilinschriften) adam; ziru(E), Herz, P. dil, Z. zaredaja, S. hrid; dagegen lås, Hand, aus P. dast, Z. zasta, S. hasta. Merkwürdig sind spash, sechs, Z. khsvas, S. shash; urvah, Seele, Z. urvan, P. rewân. Das causative Verbum durch av gebildet vergleicht sich am

das Zend durch die Liebe zum 1. Sie hat wie die Neupersische und ihre Schwestern ihr inneres Leben meist verloren und bewegt sich nur innerhalb eines sehr kleinen Kreises von Formen. Doch hat sie größere Beweglichkeit sich gerettet als die Schwestern und ist meist auch von ihnen unabhängiger Weise bei ihren eigenthümlichen Bildungen verfahren. Auch hier scheint sie sich in einem Falle mit dem Indischen zu berühren.

Wenn es nun erlaubt ist, bei noch unvollständiger Kenntnis und bei dem gänzlichen Mangel alter Denkmale, ein Urtheil zu fällen, so ist die Sprache der Afghanen eine Iranische, aber unter diesen eine bestimmt abgesonderte; sie hat, obwohl nur schwache, Berührungen mit Indischen, vielleicht aber erst aus neuern Zeiten. Sie beweist jedenfalls die Selbstständigkeit des Volks.

Der Name fordert zu einer anziehenden Untersuchung auf. Die Afghanen nennen sich selbst Pashtûn im Westen, Pakhtûn im Osten; durch Assimilation ist daraus ihre gewöhnliche Benennung in Indien Patan entstanden. 1) Dieser ist nun einleuchtend derselbe als Mántves bei Herodotos und ebenso sicher, obwohl nicht auf den ersten Blick so deutlich, der Indische Völkername Pahlu; aber im Sanskrit wird der Zendname Baktriens Bakhdht ebenso in Bâhlî verwandelt; 2) es bezeichnet Pahlu ein Nichtindisches Volk der Nordwestgränze wie der Herodotische Name. Es ist in Sanskrit ein bedeutungloses Wort; die Aenderung von Pakhtu in Pahlu wird den Indern gehören. 3)

Das unschätzbare Werk des alten Halikarnassers enthält über die Paktyer mehrere Nachrichten, die hier von Wichtigkeit sind. Die Paktyer im Heere des Xerxes trugen Pelzröcke, waren mit ihren einheimischen Bogen bewaffnet und führten dazu 433 Dolche; sie werden nach den Sarangern aufgeführt; wie sie gerüstet, waren Utier, Parikanier und Myker. Ihre Bewaffnung stach sehr von der Persischen ab; die Sagartier, ein Volk Persi-

meisten mit dem Präkrit åb und ist die wichtigste Berührung mit dem Indischen.

<sup>1)</sup> Plur. Pashtâne, Pakhtâne. Afghân ist Persische Form für Avghân; ob auch Persischen Ursprungs, wie Elphinstone anzunehmen scheint, möchte zweifelhaft sein.

<sup>2)</sup> s. Ztschft. f. d. K. d. M. III, 58.

<sup>3)</sup> Die gewöhnliche Sanskritform ist *Pahlava*, die aber auf *Pahlu* zurückgeht.

Lassen's lad. Alterthsk. 1. 2. Aufl.

33

schen Stammes, aber nomadisch, hatte halb Persische, halb Paktyische Rüstung, dagegen Persische Sprache; es liegt hierin eine Hindeutung darauf, daß die Paktyer eine verschiedene hatten. Da die Sagartier an der Ostgränze Persiens in die große Wüste hinein wohnten, lebten die Paktyer gewiß noch entfernter von den Persern.<sup>1</sup>)

Wir schalten hier die Bemerkung ein, dass die Durânistämme, die Hirten sind, gegen die Kälte noch Pelzmäntel tragen, einige sich sogar ganz in Pelz kleiden. Doch kleiden sich auch die Kâfir in Ziegenfelle.

Die östliche Lage der Paktyer wird aber genauer bestimmt. Die goldholenden Inder, die nördlichsten aller, oder die Darada, gränzten an Paktyike und Kaspatyros; von der zuletzt genannten Stadt und dem Lande Paktyike begann Skylax seine Beschiffung des Indus.<sup>2</sup>) Dieses giebt bestimmt genug die Lage Paktyikes als eines östlichen Gebiets Kabulistans am Hindukoh.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Herod. VII, 67. 85. Ich kann hier nur kurz bemerken, dass die Parikanier in der Wüste nach Gedrosien hin wohnten, die Myker aber richtiger Maker gelesen werden; ich halte sie für die Bewohner Mekrans. Die Sagartier werden von Ptolemaios, VI, 2. bestimmt; in Darius Inschrist heißen sie Acagarta und stehen nach den Paruta, vor den Parthern. S. Die Altpers. Keilinschr. S. 101.

<sup>2)</sup> III, 102. IV, 44.

<sup>3)</sup> Es verträgt sich hiermit durchaus die Angabe des Hekataios über Kaspepyros oben S. 42. da die Gandarer im östlichen Kabulistan wohnten und ausdrücklich Fragm. 178. ein Indisches Volk heißen. Der Anstoß, welchen man in der Angabe des Herodoros daran gefunden, dass Skylar nach Morgen bis ins Meer gefahren, ist in Wahrheit etwas einfältig. Er dachte sich ja die Inder als das äußerste Volk gegen Osten und daher den Fluss nach Osten laufend; so denkt er sich den Istros von Norden nach Süden fliesend. Es ist sein System, nicht der Bericht des Skylas, dem die Angabe gehört. - Nach der Angabe der Persischen Steuer-Satrapien war die dreizehnte aus Paktyike, Armenien und den angranzenden Ländern bis zum schwarzen Meere gebildet. II, 93. Man könnte die Schwierigkeit zwar beseitigen durch die Erklärung, cap. 89. dass nicht immer zusammengränzende Länder dabei zusammengeordnet waren. Doch kommen sonst so große Sprünge nicht vor. RENNEL nahm hierbei die Bakhtiåri an; aber diese wohnen schon zu weit ab und heben die Schwierigkeit nicht. Ich glaube, dass Paktyike eine bedeutsame Benennung sei, das gebirgige äußerste Gränzland Irans bezeichnend; es konnte so sowohl im Osten als im Westen vorkommen. Die Gründe werde ich unten vorzutragen Gelegenheit haben.

Hiernach würden die Paktyer sehr weit gegen Osten zu verlegen sein, über die Gandarer hinaus, zu den äußersten Indern, während doch die zuerst hervorgehobenen Nachrichten ein den Persern näheres Volk vermuthen laßen. Aus dem Vorkommen des Namens Paktyika für ein Gränzland Armeniens scheint aber hervorzugehen, daß Paktyika eine allgemeinere Bedeutung in der Persischen Geographie, als der Volksname Pakty hatte. Jenes war Benennung für das Gebirgsland, welches die Seiten Irans im 434 Osten und Westen umwallte, dieses für ein besonderes bergbewohnendes Volk und vermuthlich die Bewohner des westlichen Hindukoh, des Paropamisus, und zum Theil die Vorfahren der Afghanen. 1)

Es schien nicht überflüsig, die früheren Spuren der Afghanen hier genauer zu verfolgen. Denken wir uns die uralte Zeit der Ablösung der Völker einer gemeinschaftlichen Herkunft von ihrem Stamme durch allmählige Vermehrung und dadurch nöthig gewordene Wanderung nach verschiedenen Seiten, als eine langsame und friedliche, so folgt auch, dass wir eine nähere Verwandtschaft unter den sich nahe wohnenden Stämmen annehmen müßen, einen sanften Uebergang von dem Eigenthümlichen eines größern Volkes zu dem der andern. Die östlichsten Iranischen Völker müßen den westlichsten Indischen am nächsten gestanden haben. Von solchen südöstlichen Iraniern sind die Afghanen die einzigen jetzt noch erkennbaren Nachkommen. Man könnte eine ähnliche Annäherung an die Inder auch bei den Arachosiern vermuthen; diese nannten die Parther die weißen Inder.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Da bei uns wohl niemand so leicht auf die Abstammung der Afghanen von den Juden zurückkommen wird, welche in ihrer Geschichte allerdings vorgetragen wird, aber nur unter den Engländern, durch Zustimmung Sir William Jones empfohlen, auch später noch einige Vertheidiger gefunden hat, ist es überflüßig, hier etwas darüber zu sagen. Die Vermuthung von Wilken (Abhandlungen der Berliner Akad. 1818 bis 1819.), die Afghanen seien mit den Assakanen der Alten identisch, wird auch wohl jetzt keinen Vertheidiger mehr haben.

<sup>2)</sup> Isidor. Charac. Mans. Parth. 9. ed. Hudson. — Nach den Annahmen des obigen Textes mus ich auch annehmen, dass das bekannte Wort Pahlavi für die Persische Sprache unter den Sassaniden dasselbe Wort als Pahlava bei den Indern und wie dieses aus einer Altpersischen Form pakhtu entstanden sei; pahlä ist in der That noch im Persischen vorhanden und bedeutet Seite, Hüfte, Brust; wegen des l ist es aber neuere Form und

Wir haben jetzt nur noch die Wohnsitze der Ueberbleibsel der alten westlichsten Inder zu betrachten.

Die Wohnsitze der eigentlichen Kafir liegen auf der Südseite des Hindukoh; wir haben uns über dieses Gebirge schon oben¹) orientirt und erinnern nur daran, dass der äusere Hindukoh sich von der Hochebene Pamers ab um 37° n. B. W. S. W. wendet; in der Breite der Stadt Kabul streicht sein Kamm um 35° 30′ n. B.

pakhtu als ursprünglich hat die Gewähr des Lateinischen pectus für sich. Ich schließe mich also der Meinung meines Freundes Mohl, Le livre des rois, etc. I, préf. p. XIII. an, dass Pehlvî Gränzsprache bedeute; die übrigen Bedeutungen pahlû's sind erst aufgekommen, als das Wort durch die Sassaniden zum Ruhme gelangt war. In seiner Recension des MonL'schen Werkes hat Hr. Quatremère (Journ. des Savants, 1840.) jene Erklärung verworfen und mehrere Ansichten vorgetragen, die, ich gestehe es, mir sehr bedenklich erscheinen, wie z. B. dass Pehlvi Parthisch sein soll. Ich habe diese hier nicht zu bestreiten und füge nur zwei Bemerkungen hinzu. Dass Pehlvî nicht von pahlü herkommen könne, sondern von pehlev sei, muss den Kennern des Zends und Sanskrits ziemlich unerwartet sein; dass zweitens nach Angaben Muhammedanischer Schriftsteller angenommen wird, Pehlvî sei Sprache Isfahans, Rei's, Mâh-Nehâvend's und Aderbeidjan's gewesen, hat gegen sich, dass Pehlevi auf Sprachen angewendet wird, welche als frei von Aramäischen Beimischungen betrachtet werden dürfen. Diese Tebertragung erklärt sich daraus, daß später dieser Name auf die Sprache, die Schrift und den Glauben der Vorzeit gebraucht worden ist; s. F. Spiegel's Grammatik der Huzvaresck-Sprache, S. 19; J. Müller's Erklärung dieses Namens in Münchener Gel. Anzeigen, 1842, Nr. 174. wird jetzt wohl niemand mehr vertheidigen wollen. M. Haug denkt an das hebräische paar, schön sein, und an paklum, der beste, der trefflichste, woraus das Neupersische pehlevan, tapferer Mann, Held; s. dessen Abhandlung über die Pehlewi-Sprache S. 5. Spik-GEL schlägt am a. O. S. 20 vor, pahlav, Held, von pårthiva, Fürst, im Sanskrit zu erklären. Nach Erwägung aller hier in Betracht kommender Momente denke ich mir die Sache so: Paktu und pahlu bezeichneten in der officiellen Sprache der Achämeniden und der Säsäniden die Gränsländer im W. u. O. Die letzte Dynastie war im Lande der Kadusier zu Hause (s. II, S. 985.), auf welche diese Benennung passt. Hier konnte die Pahlavî-Sprache die semitischen Beimischungen erhalten, durch welche sie sich auszeichnet. Die Neu-Persischen Könige machten sie zu ihrer officiellen Sprache und ihr Ruhm bewirkte, dass pehlevân die Bedeutung von Held erhalten hat. Es ist hierbei besonders zu beachten, dass das vornehmste Geschlecht der Pehlevane, das der Sam, in Zabultstan residirte, welches die östlichste Provinz des Reiches war.

<sup>1)</sup> S. 19.

Der innere Hindukoh, die Fortsetzung des Himålaja im W. des Indus, erscheint hier als niedrigere Kette, die sich im Allgemeinen um den 35sten Breitengrad westwärts hinzieht. Diese longitudinale Kette wird aber hier von mehreren südwärts strömenden Flüssen durchbrochen; die Berge, welche diese Thaleinschnitte einschließen, bilden Meridianketten, durch welche das Südgehänge des Gebirges in mehrere Gebiete zerlegt wird. Es kreuzen sich hier gewißermaßen zwei Gebirgssysteme. Im Osten scheint das schon oben 1) bezeichnete Gebirge das obere Industhal mit seinen Westzuflüssen, oder einen Theil des Daradalandes, vom östlichen Kafiristan und Suwad zu trennen; es hat noch keinen Namen. Im Westen haben wir schon die Gebiete des Pangshir und Taghow-Flusses den Kohistani zugewiesen.2) Wie ehemals das Indische Gebiet, fängt jetzt das der ursprünglichen Stämme vom Westen her mit Laghman an; dieses ist unten von dem kürzern Thale des Taghow durch eine Kette geschieden,3) 436 von dem höhern des Pangshir durch eine andere, in welcher der hohe Gipfel Koh Kohand hervorragt; eine Queerkette, Koh Karing, schließt das obere Land vom untern südlichen ab;4) das untere Land ist Laghman, im Norden des Karing ist hier Kâfiristån. Zwei Flüsse durchströmen das Thal; der westliche, von Dörfern daran Nagil oder Alishang genannt, entspringt nicht weit im N. des Karing, der östliche, Kow und früher Alingar, kommt aus der nördlichsten Kette; beide durchbrechen den Karing und fließen bei Tirgarî vereinigt in den Kabul. 5) Dieses untere Land ist Laghman, von Muhammedanischen sogenannten Tâgik und Afghanen bewohnt; die ersten sprechen noch ihre alte Sprache.

Das Khonarthal reicht am weitesten gegen Norden hinauf; das engere Thal beginnt bei Khonar, ein Weg führt von Gellâl-thâd im Thale aufwärts bis Kitrâl oder Kâshgar (auch klein Kâshgar); eine hohe Kette von Khonar bis Kitrâl scheidet dieses

<sup>1) 8. 418. 419.</sup> 

<sup>2)</sup> S. 480.

<sup>3)</sup> Masson, Journeys, III, 194. 179.

<sup>4)</sup> Ebend I, 210.

<sup>5)</sup> Masson sagt, I, 208. III, 292. 287. der Kow sei hier der einzige Fluss, der seinen eigenen Namen habe und nicht nach einem Orte benannt sei; das Wort laute Kau. Ich habe jetzt keinen Grund mehr zu bezweifeln, dass dieses der Khoes oder Koas sei.

Thal von Bagâwar im O.; 1) es ist dieses der innere Hindukoh; zu der Gränzkette gegen Laghman gehört der hohe Berg Nurgal, dem Khond ganz nahe. 2) Im untern Thale wohnen seit nicht langer Zeit und nur unvollständig zum Islam bekehrte Bergbewohner, wie die von Dara Nur und Pashai; das eigentliche Käfiristän beginnt unter Käghanserai. Die unabhängigen Bewohner Dara Nur's sprechen ihre alte Sprache, die hier Köhistäni genannt wird; 3) sie nennen sich selbst Säfi, die Sprache der Pashai heist wie sie. Kitral im obersten Thale bildet einen besondern kleinen Staat, die Bewohner nennen sich Puriäli, die Sprache 437 Püreh. 4) Das eigentliche Käfiristän wird nach einheimischem Sprachgebrauch im Osten durch Kitral begränzt und liegt überhaupt auf der Westseite des Khonarslusses. 5)

Für die Ethnographie sind dieses aber werthlose Unterscheidungen; die Bewohner Kitrals sind Muhammedaner geworden und heißen nur daher nicht Käfir. Wir können Käfiristän im Allgemeinen als das Land zwischen dem innern und äußern Hindukoh bis zur Gränzkette im O. des Pangshirthales bezeichnen.

Dieses Land hat nicht die Fruchtbarkeit der untern Thäler, es ist ein sehr zerrissenes, erdarmes, trockenes Hochland, mit vielen kahlen Strichen, und zum Ackerbau nur in einzelnen Theilen geeignet; es trägt wenig Weizen und Gerste, ist dagegen außerordentlich reich an Obst, namentlich an Trauben und Wallnüssen; die Rebe soll dort auch wild wachsen; von Vieh besitzt es vorzüglich Ziegen, wenig Rinder und Schafe. Die Bewohner leben nur wenig von Korn, beinahe ganz von Milch, Butter, Honig, Früchten und Fleisch. Das Land, wie das

<sup>1)</sup> Der Zweig des Gebirgs im W. des mittleren Khonar ist das Khonds-Gebirge. S. Court, in As. J. of B. VIII, 304. sonst Masson, I, 198. 208. III, 281.

<sup>2)</sup> Ebend. I, 210. 217. III, 285.

<sup>3)</sup> Ebend. I, 219. 223. III, 282. Pashai kam so oben vor und so heißt auch ein Ort in Laghman (Masson I, 221. III, 288.), aber die besondere Sprache Pashai, von welcher wir Proben haben, gehört dem untern Khonarthale; Leech sagt, As. J. of B. VII, 731. Mandâl, Kûndî, Seva, Kûlmân u. s. w. Elphinstone erwähnt ihrer als Pushye oder Pushyanee. II, 430.

<sup>4)</sup> Vigne, Travels, II, 310. Moorcroft, II, 269. nennt die Bewohner jedoch Dardu und Dungar.

<sup>5)</sup> Masson, I, 210. Vigne, II, 310.

der Darada, ist sehr goldreich, alle Flüsse Kabulistans führen Gold. 1)

Das Land ist noch nie von Europäern besucht worden und wir besitzen nur Berichte der südlichen Nachbarn, meist von Muhammedanern, den bornirtesten Beurtheilern anderer Völker. Wir können nicht bezweifeln, dass es ein in manchen Beziehungen surückgekommenes Volk ist; vor dem Eindringen des Islams war freier Verkehr mit dem südlichen Lande. Die Käfir sind seit mehreren Jahrhunderten in beständigem Kriegszustande mit ihren Nachbarn im Norden und Süden, von der übrigen Welt abgeschnitten und werden keine Fortschritte gemacht haben. leben unter ihnen gewiss auch zurückgedrängte ältere Bewohner des ebenen Landes; diese werden auch hier verwildert sein. Wir können also von den jetzigen auf die älteren Zustände nicht zurückschließen; was sie aber von Kultur besitzen, muß aus älterer Zeit herstammen und Vormuhammedanisch sein. Auf ihre körperliche Beschaffenheit hat das Leben in dem hohen Berglande und von ungekünstelter Nahrung nicht nachtheilig gewirkt; sie 438 werden allgemein als eines der schönsten und kräftigsten Kaukasischen Geschlechter beschrieben, namentlich die Frauen sind von der größten Schönheit. Sie sollen sich bestimmt von Afghanen, wie von Kashmirern unterscheiden; sie haben Griechisches

<sup>1)</sup> Masson, I, 211. III, 293. Ueber die Käfir war früher Elphinstone's Bericht der beste; II, 429 flg. Nach ihm hat Masson am meisten hinzugefügt; ein Bericht von Mohan Lal, As. J. of B. III, 76. ist unbedeutend. Auch der von Burnes, ebend. VII, 325. und Cabool, p. 206. enthält weniger, als man nach seiner Stellung im Lande bei seinem letzten Besuche durch ihn zu erfahren hoffen konnte. Dagegen hat der Besitz des östlichen *Kabulistan* von den Engländern uns höchst genügende Aufschlüße über dieses merkwürdige Volk geliefert. Die wichtigsten hierher gehörenden Mittheilungen sind diese: Abstract of a Journal kept by Mr. GADINER during his travels to Central Asia. With notes and introduction by M. P. EDGWORTH in J. of the As. S. of B. XXII, p. 233 flg.; Notes on Kåfristân. By Capt. H. G. RAVERTY etc., XXVIII, p. 317 und Lost among the Affghans, being the Adventures of John Campbell (otherwise Feringher BACHA) amongst the wild tribes of Central Asia, related by himself to H. O. FRY. London 1862. RAVERTY bestimmt die Gränzen Kâfiristân's so: Im N. die Usbeken-Staaten von Kundûz und Badakshân; im S. die Bezirke von Laghman und Kamah; im O. Kitral, Pangkorah und Bagawer und im W. das Gebirge auf dem linken Ufer des Pangshir.

Profil, auch blaue Augen kommen bei ihnen vor. Sie bewohnen hochstöckige, hölzerne Häuser in kleinen Dörfern an den Berggehängen; sie sind geschickte Arbeiter in Holz und Eisen, ihre silbernen Trinkgeschirre sind schön verzieft. Sie verfertigen sich Tische und Schemel zum Sitzen und sitzen nicht wie die übrigen Morgenländer. Sie sind höchst heiter, gesellig, gastfrei und stehen bei den Muhammedanern in übelm Rufe wegen ihrer Liebe zu Weingelagen, wie ihre Frauen wegen der Freiheit ihrer Sitten. Sie sind sehr tapfer, das Feuergewehr haben sie sich nur wenig verschaffen können, sie fechten mit Bogen, Lanzen, Dolchen und langen Messern.

Ueber ihre Religion sind die Nachrichten unklar und unsicher; die Muslim sprechen ihnen jeden Glauben ab und die Hindu finden ihre Götter wieder; wir dürfen also nicht viel darauf geben, wenn für diese Namen wie Bagish und Indergi vorkommen.<sup>1</sup>) Doch ist sicher, dass sie Götter verehren, von denen einige örtlich, andere allgemeiner gelten; auch Götterbilder von schwarzen Steinen haben sie, und opfern Mehl, Butter, Waßer, auch Thiere; der übrigbleibende Theil des Opferthiers wird gemeinschaftlich verzehrt. Die Kaft begehen gemeinschaftlich nur ein einziges großes Fest, welches am 10. August anfängt, bei welchem Tänze aufgeführt werden und Wein im Uebermaß genossen wird. Es dauert zwischen 20 und 40 Tagen und artet zuletzt in Orgien aus. Dabei werden Kühe und Ziegen den drei Göttern Shurûyâh, Lâmânî und Pândû geopfert. Der letzte ist kein eigentlicher Gott, sondern der vergötterte Stammvater der Pandava, der in diesem Lande residirt haben soll. Ihre Priester scheinen keine großen Vorrechte zu genießen. Der am allgemeinsten verehrte Gott heisst Doghum oder Jamrai.2) Eine auffallende Sitte ist, dass sie die Todten in hölzernen Särgen auf die Gipfel der Berge ausstellen; ein Gebrauch, der an das Zoroastrische Gesetz erinnert, welches in eigenthümlicher Weise auch bei den

<sup>1)</sup> Der erste als Gott des Wassers, der Name erinnert an Bhagèça, Bhage für Çiva, den die Hindu ihnen ausdrücklich zuschreiben; Indergi erinnert an Indra.

<sup>2)</sup> ELPHINSTONE giebt Imra und Dagun, MABSON: Dâgon; BURNES führt die gegebenen Wörter auch für Gott in seinem Verzeichnis auf. Das zweite scheint Jamarâga, König Jama, zu sein.

Baktrianern und Oritern bestand. 1) Noch merkwürdiger ist diese Uebereinstimmung mit der Zoroastrischen Religion, dass die Kafir in ihren Tempeln (vor jedem Dorf findet sich ein solcher) ein heiliges Feuer unterhalten, welches sie nicht auszulöschen wagen. Dagegen weist das jährliche Festmahl zum Andenken an die Verstorbenen auf die Brahmanische Verehrung der Manen hin.

Das Volk zerfällt in 18 Abtheilungen mit besonderen Namen; nach ihrer Ueberlieferung bestand es ursprünglich aus vier 439 Stämmen: Hilar, Silar und in einer mehr entstellten Form Salo, Kamoze, Kamoge, von denen die drei ersten dem Islam und seinen Bekennern sich unterworfen; der vierte, von ihnen vertrieben, soll nach mehreren Wanderungen die jetzigen Sitze erreicht haben; ihre alte Heimath war Kandahar. Diese Ueberlieferung kann unbedingt als wirklich bestehend zugelassen werden; sie ist zu gelehrt, als dass der Muhammedanische Berichterstatter, dem Elphinstone seine Berichte verdankte, sie hat erfinden können; auch lässt sie eine genügende Erklärung zu. Es sind nur zwei Namen, die sich verhalten wie der Altpersische und Indische Lautwechsel: Persisch Hilar und Kamoze, Indisch Silar und Kamoge. Ich habe schon früher darauf hingewiesen, dass der letzte Name in der Altindischen Geographie als Kamboga für ein Indisches Volk im N. W. des Indus vorkomme. Eine neuere Karte stellt den Namen Kamusi in Kitral.2) Sie werden wegen ihrer Pferde gerühmt, die Aspasier der Griechen haben vom Pferde ihren Namen. Ihre alte Heimath ist natürlich nicht Kandahar, sondern Gandhâra in Ost-Kabulistân und hat sich im Osten des Khonar noch erhalten.

Führt uns nun dieser erste Name nach Ost-Kabulistan hin als älterem Sitze eines Theils der Kafir — denn das Gebirge war ja gewiß auch im Alterthume bewohnt — so nicht weniger der zweite. Silar ist Name einer Ragaputrafamilie; dieselbe Form für fühhara findet sich auch in Inschriften.<sup>3</sup>) Es muß sich also entweder ein Kriegergeschlecht nach Kafiristan später zurückgezogen haben oder es war ehedem auch ein Zweig der Kriegerkaste im

<sup>1)</sup> STRABON, XI, 11, 4. und siehe II, S. 190.

<sup>2)</sup> Zischfi. f. d. K. d. M. II, 57. Count's Karte As. J. of B. VIII, 312. wo auch Kandari steht, im Süden des Dorfes Khonar.

<sup>3)</sup> Journ. of the R. A. S. IV, 110. s. sonst IV, S. 113 flg.

Gebirge zu Hause. Die Çilâhâra wurden von den Turânischen Völkern aus ihren Stammsitzen vertrieben und wanderten nach dem Dekhan aus, wo sie als ein mächtiges Kriegergeschlecht später auftraten.

Fassen wir diese Untersuchungen zusammen, so scheint es kaum zweifelhaft, dass das Südgehänge des Hindukoh so wie das Land am Kabulflusse, vom Thale des alten Koas ostwärts an von Arischen Indern ursprünglich bewohnt war und erst durch die Afghanen eine wesentliche und bleibende Aenderung dieses Verhältnisses eingetreten ist. Zu den angeführten Gründen treten noch die Beweise aus der Sprache. 1) Diese, wird berichtet, zer-440 falle in viele Mundarten und wir sehen dieses bestätigt durch die Proben, die uns gegeben sind. In allen sind einzelne fremde Worte, besonders Persische; manche können auch Persisch so gut als Indisch sein; achtet man aber auf solche Wörter, welche charakteristische Züge der Indischen und Iranischen Sprachklasse aufweisen — das einzige schon mögliche Unterscheidungsmittel —, so trage ich kein Bedenken, alle hier bis jetzt bekannt gewordene Mundarten für Töchter des Sanskrit zu halten. Ob ihre Eigenthümlichkeiten übereinstimmen, so dass sie eine besondere Abtheilung der aus dem Sanskrit abgeleiteten Sprachen bilden, kann nur eine vollständigere Bekanntschaft zeigen;2) es gehören jedenfalls die Mundarten der jetzt bekehrten Stämme mit denen der eigentlichen Käfir in eine Klasse, und wir dürfen mit Sicherheit das Gebiet der Arischen Inder in alter Zeit bis in das west-

<sup>1)</sup> Von den hierher gehörigen Sprachen sind mir von folgenden Proben, nämlich kurse Wortverzeichnisse, bekannt: von Leech in As. J. of B. VII, 731 fig. Pashai am Khonar; 780 fig. Laghmani, Tirhai, Dir (Dhir), Kashkari (Kitral); von Burnes, Cabool, p. 381. Kâfir, p. 383. Pushye von Nigrow (s. p. 213.); von Vigne, Kashkari, Travels, II, 456. Von der Sprache der Kâfir besitzen wir jetzt eine vollständige Grammatik in: On the language of the so-called Kâfirs of the Indian Caucasus. — By the Rev. Ernest Trumpp etc. In J. of the R. As. S. XIX, p. 1 fig.

<sup>2)</sup> Für die Aehnlichkeit mit *Hindustani* beweist dieses, daß Masson, I, 220. III, 277. erzählt, er habe durch Kenntniß des Hindî die Rede der Kohistaner von Dara Nur ziemlich verstehen können. Es ist auffallend, daß auch die westlichste Mundart, von welcher wir Proben haben, das Pushye bei Burnes p. 383. so entschiedene Sanskritwörter habe, wie: putran, Sohn; hustam, Hand; ushtam, Lippe; lum, Haar; angorum (S. anguli), Finger; ishter-kum, (stri-) Frau. Andere sind nur eigenthümlich entstellt.

liche Kabulistän und das hohe Gebirge des Hindukoh erweitern. Diese Annahme ist um so unbedenklicher, als wir die Sprache der Kafir jetzt genau kennen. Es gränzt hier an die Sitze nahe verwandter Völker, der Paropanisaden, und jenseits des Gebirges an die Baktrischen Stämme, deren Nachkommen, Tägik genannt, in den obersten Thälern der Oxusflüße noch erhalten sind; sie reden Persische Mundarten, obwohl abweichend, und sind körperlich den Tägik Kabulistäns ganz ähnlich. 1) Es reiht sich so Glied an Glied und es stellt sich eine ununterbrochene Kette der Arischen Völker im Alterthume her; die Arischen Inder werden an die Iranier angeschloßen und wir erhalten eine Andeutung 441 über den Weg, auf dem die Inder in ihre östlichen Sitze einwanderten. Außer diesem westlichen Kafiristän giebt es noch ein zweites östliches am Gilgit, zwischen Kitral und Kashmir. Die Bewohner sind Buddhisten und sprechen das Tschatreri. 2)

## Bhôta-Völker.

Bhôṭa ist die Indische Benennung für das Volk, welches wir Tibeter nennen; es bewohnt das Hochland im Norden des Himâlaja in der ganzen Ausdehnung vom obern Indus in Iskardu bis an die Ostgränzen Asams.<sup>3</sup>) Bis zur Kâli ist, wie schon angegeben,<sup>4</sup>) der höchste Himâlaja die Gränze zwischen ihm und dem Arischen Volke, von hier an ostwärts kommen Bhôṭa auch im Süden des Hochgebirges vor; Bhutan im Norden Asams ist ganz von ihnen besetzt und im Osten Bhutans sitzen rohe Stämme desselben Volkes, Lhokba. Das Land zwischen Kâli und Bhutan ist hier genauer zu betrachten.

<sup>1)</sup> Ueber diese Tgâik und die benachbarten Kâfir stehen einige Nachrichten bei Wood, Journey to the Source of the river Oxus, 261. 286. 295. 872. Burnes, Reise, Uebersetzung II, 161. Er bezeugt die Abweichung der Sprache von der Persischen, giebt leider aber nur sehr wenige Beispiele. — Die frühere größere Verbreitung der Kâfir im Hindukoh und die seitdem erfolgte Beschränkung durch Uebertritt zum Islam laßen sich aus Sultân Barr's Memoiren in manchen Einzelnheiten verfolgen; ich kann dieses aber hier nicht mit der Genauigkeit thun, die allein ersprießlich sein würde.

<sup>2)</sup> Nach CAMPBELL in der, S. 539, N. 1. angeführten Schrift.

<sup>3)</sup> S. oben S. 35. 37. 60. 62. 66.

<sup>4) 8. 385.</sup> 

In Jumila im Osten der Kâli soll erst vor fünfhundert Jahren

eine Rågputenfamilie eingewandert sein; ziemlich um dieselbe Zeit wird eine Einwanderung von Rägputen aus Kitor nach dem eigentlichen Nepal in Kathmandu gesetzt; mit diesen sollen zugleich Brahmanen gekommen sein, die einen großen Einfluß im Lande gewannen und ihre Lehre, Gesetze und Gebräuche hier bei den Stämmen des Urvolks verbreiteten. 1) Wenn die Zeit dieser Einwanderung unsicher ist, so ist die Thatsache der Brahmanischen Ansiedelung und ihres Einflusses es nicht. Auch das ist kaum zu bezweifeln, dass einzelne Rägputen mit ihrem Gefolge hier einwanderten, Dienste bei den Einheimischen nahmen und nachher zur Herrschaft gelangten. Doch nannten sich auch viele Geschlechter der einheimischen Häuptlinge Rågput, nachdem dieser Name hier ein ehrenvoller geworden war, und er darf also nicht über die wirkliche Abstammung allein entscheiden. Ebenso verhält es sich mit den Namen Khasija und Parvatija2), von denen der erste im Westen des eigentlichen Nepals, der zweite in diesem Gebiete den Theil des Volkes bezeichnet, wel-442 cher das Brahmanische Gesetz angenommen hat. Ein Theil von ihnen stammt ab von den eingewanderten Indern des südlichen Landes, andere sind aber ursprüngliche Bewohner, die nach ihrer Bekehrung unter die Kasten aufgenommen worden sind; sie sprechen zwei Mundarten des Hindî, die Khasasprache in Jumila soll eine sehr entstellte Redeart sein, die Parvatija ist reiner, sie ist die Sprache der herrschenden Gôrkha geworden und verdrängt stets mehr die ursprünglichen Mundarten. Die Brahmanen und Rågput haben sich hier vielfach mit den Einheimischen durch Heirathen vermischt; die Kinder der ersten mit Frauen der untern Kaste heißen Khetri oder Kshatri und gelten als Krieger; die Nachkommen der Brahmanen mit Wittwen ihrer eigenen Kaste heißen Gausi und sind Ackerbauer und Kaufleute.3) Die älteste Arische Niederlassung in Nepal ging von der Stadt bei

<sup>1)</sup> Fr. Hamilton, Account of the Kingdom of Nepal, p. 12. p. 287. Er setzt 1305 für die Kolonie aus Kitor. Ueber die Eintheilung des Landes s. oben S. 57.

<sup>2)</sup> Khasija ist uns schon im W. der Käll vorgekommen, Pârvatija heißt dem Gebirge angehörig.

<sup>3)</sup> Hamilton, p. 18 flg. Hodgson, in As. Res. XVI, p. 415.

Vaiçuli aus und ist in den Anfang des siebenten Jahrhunderts zu setzen; siehe III, S. 773 flg.

Neben diesen jetzt als Hindu bezeichneten Stämmen und Kasten finden sich in diesem Gebirgslande mehrere ursprüngliche Völker, um die es uns hier zu thun ist. Durch die Bestrebungen von B. H. Hodgson ist erst ein helles Licht über die ethnographischen Verhältnisse des Himâlaja im O. der Kâli und im W. des Subanshiri, eines bedeutenden Nordzuflusses zum Brahmaputra, und darüber hinaus verbreitet worden. Dieses Gebirge zerfällt ethnographisch in drei Regionen. Die zweite liegt zwischen 10,000 und 3,000 F. ü. d. M. und ist von den Bhota-Stämmen im engern Sinne dieses Namens bewohnt. Darüber liegt die höchste Region, in welcher die eigentlichen Tibeter zu Hause sind; darunter liegt die dritte, welche von den Ebenen begränzt wird und vorzugsweise aus den waldreichen, sumpfigen Terrai besteht. Wir kennen jetzt eilf Bhota-Stämme; dazu gesellen sich noch eilf verwahrloste Stämme dieser Herkunft und im obersten Thale der Çatadru die Kandwarer, die eigentliche Tibeter sind. 1) Wir wollen mit den letzten, als den westlichsten aller den Anfang machen.

1. Die eigentlichen Kandwarer, sowohl die reichen als die armen, nennen sich Kauit und werden betrachtet als ein Stamm, der den Ragaputra am Range zunächst steht. Sie geben sich für Einwanderer aus Indien aus, haben jedoch keine Brahmanen, noch Brahmanische Götter, sondern verehren örtliche Devata der Berge, jede Dorfschaft hat eine oder mehrere. Man hält sie mit großer Wahrscheinlichkeit für die Gottheiten der alten Bewohner; weder die Lama, noch die Brahmanen haben großen Einfluß auf sie ausgeübt, nur haben die letztern in einigen Fällen sie als Kali in ihr System aufgenommen. Nur drei Tempel sind ihrer Verehrung unter dem Namen Kandika geweiht und bei diesen dienen keine Brahmanen. Nur in Ober-Kunäwar hat der Lamaismus tiefe Wurzeln geschlagen, ohne jedoch die Verehrung der Devata ganz zu verdrängen. Kasten sind nicht ganz unbekannt in diesem Lande; die Schmiede und Zimmerleute gelten

<sup>1)</sup> On the Aborigines of the sub-Himâlayas, im J. of the As. S. of B. XVI, p. 1235 fig. und Addenda et Corrigenda of the paper on the Aborigines etc. XVII, 1, p. 73 fig. und Tibetan type of Mankind. By B. H. Hodeson Esq. XVII, 2, p. 222.

als unreine Kaste, welche Kohli genannt werden, die HindiSprache reden und in den meisten Dörfern sich finden. Einige
haben, wie die Kundwarer, Land von der Regierung gepachtet;
gewöhnlich sind sie Arbeiter und Weber, die Dorfmusikanten sind
stets aus ihrer Kaste. Sie haben sonst die Stellung der Kauit,
nur werden sie immer zuerst zu Trägern genommen, wenn der
Fürst solche braucht. Ueber ihren Ursprung ist nichts bekannt;
Cunningham vermuthet p. 000, dass sie von den alten Çudra abstammen. Dafür lässt sich noch anführen, dass sie dunkelfarbiger
sind, als die Kauit, und dass ihr Name mit dem der Kola, S. 137
identisch ist. Vielleicht bilden sie einen vereinzelten Ueberrest
der Urbevölkerung, wie die Rägi und Dom in Kamaon. 1)

Was die Sprachen dieses Gebiets betrifft, so werden dort drei Hauptmundarten gesprochen. Mükânang oder Mükâng ist die gewöhnliche Sprache, welche besonders im untern Theile gesprochen wird und im obern auf dem linken Ufer des Flusses. Die zweite heist Tibberkad, welches Wort Sprache bedeutet, und mit ihm werden die Mundarten bezeichnet, welche von der gewöhnlichen Redeweise abweichen. Sie wird gesprochen in Kanam, einem Nebenthale des obern Kunawar auf dem Westufer, in Sungnam; einem zweiten Nebenthale davon und in Lippa; einem dritten von Kânam im S. Die erste und dritte unterscheiden sich besonders von einander in den Biegungen der Namen und der Zeitwörter, die zweite durch ihre Annäherung an das Tibetische. Die dritte ist das Hindi der Kohli und der andern unreinen Kasten, die nicht als ursprünglich einheimisch betrachtet werden kann. Das Tibberkad weicht nur in einzelnen Wörtern von der allgemeinen Sprache ab, mehr aber in den Affixen der Biegungen der Wörter. Beide haben durch den Verkehr einige Indische Wörter aufgenommen, wie isar, Gott, îçvara, mash, moesh, Büffel, im Sanskrit mahisha, sogar Arabische, z. B. dûnia, Welt. Beide können nicht Tibetisch genannt werden, obwohl sie dieser Sprache am nächsten kommen, sondern gehören zu der besondern Sprachklasse der Bhota des östlichen Himâlaja, wie die Vergleichung der Zahlwörter mit den unten aufgeführten beweist; S. bedeutet

<sup>1)</sup> J. D. CUNNINGHAM'S: Notes on Moorcroft's Travels in Ladakh and on Gerard's account of Kunawar, including a general description of the latter district, im J. of the As. S. of B. XIII, p. 172 flg.

die von Sungnam, K. die von Kånam, L. die von Lippå, M. das Milkånang. Wo kein besonderes Wort bemerkt wird, findet Uebereinstimmung zwischen beiden statt.

|           | M.                 | Tibetisch.             |                       |  |
|-----------|--------------------|------------------------|-----------------------|--|
| 1.        | id                 | tih S.                 | ķik                   |  |
| 2.        | nish               | nishi, S.              | ni                    |  |
| 3.        | SUM                | hum, L. K.             | sûm                   |  |
| 4.        | pâ                 | pûi, L. K. pi, S.      |                       |  |
| <b>5.</b> | gnâ, gnai          | gnđu, S.               | zgi, C. zhi, G.       |  |
| <b>6.</b> | tuk                | tûh, L. K. tuggi, S.   | dûk                   |  |
| 7.        | tish, C. stish, G. | sntsh, L. K. nashi, S. | dûn                   |  |
| 8.        | rhâi               | gheh, L. K. ghaï, S.   | ghent, C. git, gi, G. |  |
| 9.        | gùi, C. sgoi, G.   | gû, L. K.              | gu, C. sgoï.          |  |
| 10.       | sâï                | sâ, L. K. kûī, S.      | ku.                   |  |

Da nun nicht angenommen werden kann, dass die Kanawarer diese Sprache erst nach ihrer Einwanderung aus Indien angenommen haben, müßen wir diese Ueberlieferung als eine unzuläsige betrachten und sie im Gegentheile für einen Stamm der Bhota halten, der seit alter Zeit in dieses, von Norden her zugängliche Thal eingewandert war und sich dort unvermischt mit den Indern erhalten hat.

- 2. Im W. der Kälî wird der höchste Theil Gerhwal's von mehreren kleinen Stämmen bewohnt, welche verschiedene Namen haben; unter ihnen scheinen die Serpå die bedeutendsten zu sein; bei den Sprachproben wird wenigstens dieser Name für die dort herrschende Mundart gesetzt. 1)
- 3. Bhotija. Diese bewohnen die höchsten Striche des Himâlaja zwischen Kâlî und Tistâ, sie vertragen nur dieses kalte Klima; sie sind Tibeter, wie diese, Buddhisten und haben Lama.<sup>2</sup>) Sie werden als sehr dunkelfarbig beschrieben; doch dürfen wir

<sup>1)</sup> Hongsom nennt außerdem als solche p. 1237 Sjenå oder Kåth Bhota; p. 1238 sagt er, daß die höchsten Striche des Gebirges den Rongbo oder Serpå zugefallen sei und p. 1242 führt er die erstern neben den Gerhwali als unvermischte Bhota der Südseite des Himâlaja auf. Die Bewohner dieses Theiles von Gerhwal werden von andern im Allgemeinen Bhota genannt. Der allgemeine Name scheint demnach der vorherrschende zu sein. Sie bilden die westlichste Abtheilung der unter 3 aufzuführenden Bhotija.

<sup>2)</sup> Hamilton, p. 56.

sie nicht für schwarz halten, sie haben nur die trübe Tinte der Hautfarbe der Bewohner Hinterindiens.<sup>1</sup>) Für die Abstammung 443 der nachfolgenden Völker ist es wichtig, anerkannte Tibeter im Süden des Himâlaja zu kennen.

4. 5. 6. 7. Die Magar bewohnen die niedrigen Berge in West-Nepal, zwischen Triçûlagangâ und Gandakî, zu ihnen gehört die jetzt herrschende Familie der Gôrkha. Sie haben Brahmanen angenommen und essen kein Rindsleisch, sind ein krästiges aber grausames Geschlecht. Ihre Sprache hat sich noch erhalten.<sup>2</sup>) Nördlicher nach dem Schneegebirge hin in Malebum sitzen die Gurung, wo sie drei Viertel der Bevölkerung bilden; sie sind meist Schashirten, ziehen im Winter in die südlicheren Berge, sind Buddhisten und haben Lama aus ihrem Stamm, wie ihre eigene Sprache.

Die Garija wohnen diesen südlich zwischen der Kälf und Nepal im engeren Sinne; sie haben reine d. h. Brahmanische Gebräuche angenommen und gelten daher als Khasija; sie haben

<sup>1)</sup> Hamilton sagt, p. 60. alle Bhotija, die er gesehen, seien so schwarz, wie die Eingebornen von Ava und Canton; er folgert daraus, das Klima ändere die Hautfarbe nicht. Dieses mag auf sich beruhen; es kommt mir nur hier darauf an zu verhindern, dass man die Bhoța nicht für schwarz halte. Hamilton's Meinung geht hervor aus einer Bemerkung in seinem Aufsatze über die Sprachen im Barmanischen Reiche, As. Res. V, p. 219. Er bemerkt von den Hinterindern, Chinesen und den verwandten Völkern, dass sie auch in den heissesten Klimaten nicht die dunkle Farbe der Neger annehmen, noch in den kältesten die durchsichtige frische der Europäer. Seine Bemerkung über die Bhotija soll ohne Zweifel diesen Sinn haben. Turner, embassy to the Court of Teshoo Lama, p. 109. bemerkt, die Bhutaner seien nicht so schwarz, wie die Portugiesen, durch ihre Unreinlichkeit sehen sie aber schwärzer aus. Von dem schmutzigen Aussehen der Bewohner des eigentlichen Bhutans spricht Griffith, in As. J. of B. VIII, p. 266. Dagegen heifst es von denen Iskardu's, ebend. IV, 599. sie hätten frische (ruddy) Hautfarbe, und Vigne, Travels II, 236. sagt, die Tibeter in Iskardu seien so hell, wie die Kashmirer, aber sallow.

<sup>2)</sup> Ein kurzes Wortverzeichniss steht bei Kirkpatrick, p. 249. Er nennt sie Mungur. S. sonst Hamilton, p. 27 fig. p. 275. Ich bemerke ein für alle Mal, dass Hodgson a. a. O. XVI, p. 1254, Wortverzeichnisse von allen diesen Sprachen mitgetheilt hat. Von den zwei nächsten Stämmen handelt derselbe: On the Chépáng and Kùsûnda tribes of Nepal, ebend. XVII, 2. p. 650.

ihre eigene Sprache. Die Sunnar wohnen im W. u. N. der Gurung und Magar; diese drei Stämme besitzen das Gebirgsland an der Gandaki.

- 8. In den westlichen Waldbezirken Nepal's finden sich die Kepâng und Kûsûnda. Diese gehören zu den eilf verkümmerten Stämmen, die aus ihren frühern Sitzen von andern vertrieben sind, in armseligen Hütten wohnen und von Jagd und wildwachsenden Früchten leben.
- 9. Die Newar. Diese bilden die Urbevölkerung des eigentlichen Nepals und sind das civilisirteste Volk dieses Gebirges.
  Sie waren früher selbstständig und die Beherrscher ihres dreigetheilten Gebiets residirten in Kathmandu, Lalitapatana und Bhatganga. Sie sind meistens Buddhisten mit einheimischen Lama,
  doch haben sie auch Kasten und erlauben sich allerlei Fleischspeisen. Ihre Ehebündnisse sind sehr locker, die Frauen genießen große Freiheit und sind sehr ausgelaßen. Sie besitzen
  die älteste Geschichte unter diesen Völkern und ihre Herrschaft
  ist erst durch die Gorkha gestürzt worden.

Ihre noch erhaltene Sprache beweist ihre Stammverwandtschaft mit den Bhôta, mit deren Sitten auch die ihrigen Aehnlichkeit haben. Sie scheinen Mischungen mit einem andern Volke erfahren zu haben, da ihre Züge etwas von denen der übrigen Urbewohner abweichen; sie werden so beschrieben: sie sind mittlerer Größe mit breiten Schultern und breiter Brust, derben Gliedern, runden und gedrückten Gesichtern, kleinen Augen, flacher und breiter Nase; die Farbe ist zwischen blaßgelb und kupferfarbig. 1)

10. Die Murmi wohnen in den nördlichen Thälern des eigentlichen Nepals zwischen Gandakî und Tistâ. Sie werden von eini-444 gen als Bhôtija betrachtet, sind Buddhisten, essen aber dabei Rindfleisch. Sie sind Ackerbauer und Schaf- und Ziegenhirten, unkriegerisch und werden jetzt von den Gorkha hart unterdrückt. Ihre Sprache ist eigenthümlich, soll aber der Newarî verwandt sein.<sup>2</sup>) Sie sind groß und kräftig, aber die unschönsten dieser

<sup>1)</sup> Hamilton, p. 29 fig. Kirkpatrick, p. 184, und ein Wortverzeichnis p. 221. Hodeson, Notices on the languages, etc. of Nepal and Bhot, in As. Res. XVI, p. 414.

<sup>2)</sup> Hamilton, p. 52. Ein Wortverzeichniss von Campbell, in As. J. of B. Lassen's Ind. Alterthsk. 1. 2. Aust. 34

Bergbewohner. Sie und die Gurung lieben am meisten in einer Höhe von 6000 Fuß zu leben.

- 11. Kirâta oder Kikaka. Diese sind das einzige dieser Völker, dessen Name in alten Sanskritschriften vorkommt. Sie wohnen in Ost-Nepal, und der Sitz ihrer einheimischen Dynastie war zuerst in Mokwanpur, sie leitete sich von den Rägput ab. Es ist ein kriegerisches, aber rohes Volk; sie sind theils Brahmanisch, theils Buddhistisch, einige sollen noch ihren ursprünglichen Glauben mit einheimischen Priestern bewahrt haben, am meisten hangen sie den von den Gorkha vertriebenen Lama an. Es herrscht bei ihnen Polygamie. Ihre Sprache ist eigenthümlich, sie sollen einst eine eigene Schrift gehabt haben. 1) Sie zerfallen in sehr viele Stämme mit verschiedenen Mundarten.
- 12. Die Limbu oder Jakthumba leben unter den Kirâta, denen sie sehr ähnlich sind, doch haben sie eine andere Sprache und sollen nie Buddhisten gewesen sein. Sie sind die Hauptbevölkerung zwischen den Flüsen Dud-Kosi und Kankaji und finden sich auch in Sikim.<sup>2</sup>) Sie bilden zwei Stämme, die Hung und Rai, zu den letzten gehören die Eaka. Sie treiben Ackerbau und halten Heerden, lieben Wohnsitze zwischen 1000—2000 Fuß Höhe und bauen sich steinerne Häuser. Sie haben auch ihre eigenen Götter und eigene Priester, die Phedangbo heißen; außerdem treiben sich Bigua oder Zauberer und Dämonenvertreiber viel bei ihnen herum. Sie errichten keine Tempel, noch Götterbilder, sie opfern Früchte und Thiere. In der Nähe der strenggläubigen Gorkha thun die Limbu als gehorchten sie den Brahmanen, gegen die Lama beobachten sie Buddhistische Gebräuche; sie unterwerfen sich nur nothgedrungen und mit Verdruß den

•

IX, 612. mit einer Notiz über sie. Er hält sie auch für Bhotija. Er führt die Magar und Gurung auf als Hindî sprechend, so dass ihre Sprache jetzt im Untergehen begriffen scheint.

<sup>1)</sup> Hamilton, p. 54. Von den Mundarten der Kiranti-Sprache besitzen wir ausführliche Wortverzeichnisse in Comparative Vocabulary of the several dialects of the Kiranti language. In J. of the As. S. of B. XXVI, von Hodgson, p. 350. Zu den Kiranti gehört der Stamm Bahing, von dessen Sprache ebend. p. 429 sich findet. Kikaka ist nach den Brahmanischen Berichten ein Stamm der Kekaja.

<sup>2)</sup> Ebend. und ausführlicher CAMPBELL, a. a. O. p. 596. mit einer Sprachprobe; eine frühere bei Kirkpatrick, p. 249.

Beschränkungen des Brahmanischen Gesetzes. Sie sind sehr 445 tapfer und lieben den Krieg. Die Frauen werden den Vätern abgekauft; die Limbu heirathen auch aus den Stämmen der Murmi und Lapka. Sie verbrennen ihre Todten auf den Gipfeln der Berge, begraben die Asche und errichten über sie Denksteine. Sie betrachten sich als Urbewohner des Gebirges, haben ihre Sprache noch erhalten und gehören zur Mongolischen Raße; sie haben gar nichts Indisches an sich; mit den Lapka findet eine starke Mischung in neuerer Zeit statt. Sie sind etwas größer als diese, weniger muskulös, ebenso hellfarbig und wie sie völlig bartlos; haben noch kleinere Augen, etwas kleinere Nase aber mit höherem Rücken und tragen lange Haare. Ihre Farbe ist gelb. Der westliche Theil ihres Gebiets heißet Kirantadeça, der östliche Limbu, der Arunafluß macht die Gränze.

13. Die Hāju oder Vāju wohnen in den vordern Bergen zwischen Aruna und Kankaji, unter den Limbu, aber in getrennten Dörfern und sondern sich ganz von allen Nachbarn ab. Sie treiben Ackerbau, haben ihre besondere Sprache, begraben ihre Todten und verehren allein den Rāvana, den König von Lankā; seinen Tod stellen sie dar mit Tänzen und beklagen ihn in Liedern. Sie behaupten aus Lankā von Rāma vertrieben worden zu sein und wollen einst eine reiche heilige Literatur beseßen haben. Ihre Physiognomie ist Mongolisch. Sie sind nur wenig bekannt. 1)

Wir können in ihnen nur einen Stamm dieser Gebirge erkennen, der früher westlicher wohnte und von den Indern zurückgedrängt worden. Sie werden einen Dämon verehren, den
die Brahmanen in Råvana verwandelt haben; dieser hat nach
dem alten Epos auch im Himålaja geherrscht. Sie gehören zu
den verkümmerten Stämmen. Ihre Sprache ist uns jetzt genau
bekannt.

14. Die Lapka oder richtiger Digond-Maro. Diese bilden über die Hälfte der Bevölkerung Sikims, zwischen Kankaji und Tistâ, einige wohnen auch in West-Bhutan hinein. Sie heißen

<sup>1)</sup> CAMPBELL, in J. of the As. S. of B. IX, p. 609 und Hodgson's Vocabulary of the Vayu Tribe ebend. XXVI, p. 372 und Grammar of the Vayu Tribe ebend. 429. Dazu kommt noch ein vergleichendes Wörterbuch, Sprachen der Broken Tribes of Nepal, ebend. p. 317.

eigentlich Rong; ihr Beherrscher gehört dem Stamme Khâmba, der in N. O. Lhassa's zu Hause ist, woher vor etwa zweihundert Jahren die Lama des Landes einen Fürsten einluden, um Ruhe im Lande zu stiften. Seine Nachfolger haben zu der weltlichen Macht auch die Würde der höchsten geistlichen hinzugefügt. Aus dem Stamme der Khâmbâ sind viele Priester, doch ist er jetzt nicht von den Lapka verschieden. Diese sind Buddhisten, ohne Kasten, und essen ohne Unterschied alle Thiere, sogar Affen 446 und todte Elephanten, am liebsten Schweine und Jak, dann Gewächse; nur mit Widerwillen unterwerfen die von den Gorkha unterjochten sich den Brahmanischen Satzungen der Kastenordnung und der Enthaltsamkeit von gewissen Speisen. Sie kaufen ihre Frauen und gestatten ihren Mädchen große Freiheit der Sitten, sie verheirathen sich auch mit Bhotija und Limbu, begraben ihre Todten. Sie sind klein, vier Fuss acht Zoll bis fünf Fuss ist im Durchschnitt die Größe der Männer, die Frauen sind noch kleiner. Die Männer sind massiv für ihre Grösse, mehr fleischig als nervig, die Entwickelung der Muskeln ist bei ihnen geringer als bei den Magar, Gurung, Murmi und den übrigen Bergvölkern. Sie sind sehr hellfarbig, eine röthliche Tinte haben nur die Kinder. Es fehlt ihnen völlig der Bart, sie tragen ihr Haar lang und gescheitelt. Ihre Züge sind deutlich Mongolisch, doch dabei sehr heiter und angenehm. Ihre Manieren sind sehr einnehmend, sie sind sehr munter, durchaus ehrlich und die aufgewecktesten aller dieser Bergbewohner, aber unreinlich, wie die übrigen. Sie sind unkriegerisch und entziehen sich ihren Unterdrückern ohne Widerstand zu wagen. Ihr Ackerbau ist sehr nachlässig, sie bleiben nur drei Jahre an einem Orte, ziehen dann anderswohin, um ein neues Waldstück auszuroden. Sie bauen sich sehr hübsche Häuser von Bambus. Sie führen Bogen und vergiften die Pfeile, sie leben viel von der Jagd. Sie tragen stets ein großes Meßer, Ban, welches sie sehr geschickt zu den verschiedensten Arbeiten zu gebrauchen wissen. Sie halten sich für Urbewohner ihres Landes, ihre Sprache soll der Tibetischen verwandt sein, sie wird mit einem besondern Alphabete geschrieben.1) Unter diesem Stamm wohnen die Lhops. Der östlichste wohnt in Bhutan und heisst Lhopa oder Dukpa.

<sup>1)</sup> CAMPBELL, a. a. O. p. 379. hat einen ausführlichen Bericht mit einem

Wir haben in diesen Völkern ein besonderes Geschlecht, welches sich deutlich von den Arischen Indern, wie von den schwarzen Urbewohnern des Vindhja unterscheidet. Ihre Farbe ist ein trübes Gelb, ihre angebliche Schwärze haben wir schon oben dahin erläutert. Sie werden als Mongolisch oder Tartarisch-Chinesisch 1) von allen beschrieben, womit aber eine große Weite noch gelassen wird. Wir glauben sie aber näher als Tibetisch 447 bezeichnen zu können, die Beschreibungen führen dahin, so namentlich die Bartlosigkeit, die sich noch in Iskardu wiederfindet;2) ihre Nachbarschaft mit ächten Bhôta auf der Südseite des Himâlaja und Spracherscheinungen deuten auch dahin. Ueber die letzteren sind die Angaben ausreichend; doch gehören die Newar und Murmi wohl sicher durch die Sprache nach Tibet; die Sprachen der Magar, Limbu, Lapka haben manche ähnliche Wörter unter sich und mit dem Newar und Murmi, doch wieder große Verschiedenheiten. 3) Um diese richtig zu beurtheilen, wird wegen der eigenthümlichen Beschaffenheit dieser Sprachen eine genauere Kenntniss erfordert. Denn die Wechsel der Laute

<sup>3)</sup> Die Zahlwörter sind diese:

| Newar. |          | Murmi.         | Limbu              | Magar.          | Lapka.          |
|--------|----------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1.     | Sehi, ki | kik            | tik, ķi            | katt            | kat             |
| 2.     | nus-ķi   | nh (l. ní)     | (ne-ķi<br>(nei-esh | nis             | nith            |
| 3.     | Sun      | 801 <b>7</b> 1 | sum-ļci            | seêm            | sum             |
| 4.     | pi       | pli            | be-si, li-shi      | bù-li           | p <b>hu-lut</b> |
| 5.     | nga      | gua, qua       | nga-ķi, nā·shi     | b <b>a-</b> nga | phu-ngah        |
| 6.     | khu      | tu             | tuk-ki, tuk shi    | aus der         | trok            |
| 7.     | nhei     | nis            | nu-ķi, no-shi      | Pârvatîja       | ku-keok         |
| 8.     | kea      | preh           | je-ķi, e-ķi        |                 | ku-ku           |
| 9.     | gu       | ku             | phang-shi          |                 | ku-teu          |
| 10.    | sanuk    | kun            | thi-bo, thì-bong   |                 | ku-tu           |

Die Aehnlichkeiten mit den Tibetischen Zahlwörtern sind auch bemerkenswerth, wie mit denen der Kunawarî.

Wortverzeichnisse; früher Hamilton, p. 55. p. 118. Er erklärt sie für sehr ähnlich den Kirata. Siehe auch: On the Literature and Origin of Certain Hill Tribes in Sikkim. By A. CAMPBELL, Esq.

<sup>1)</sup> Fr. Hamilton, p. 9. Er bemerkt weiter p. 18., dass durch die Mischung mit den Hindu-Rägput einige die ovalen Indischen Gesichter und hervorstehenden Nasen erhalten haben, so wie umgekehrt Ragput durch ihre Heirathen mit den Frauen des Landes Tartarische Züge zeigen.

<sup>2)</sup> As. J. of B. IV, 598.

sind auf dem Gebiete der einsylbigen Sprachen oft sehr groß und eigenthümlich und es gehört eine sichere grammatische Kenntniß dazu, um die Wortstämme von den Präfixen und Affixen zu trennen; dann müßten vorher die entlehnten Wörter ausgeschieden werden und die genaue Grundbedeutung der ächten festgesetzt sein. Ich stehe jedoch nicht an, die Sprachen dieser Bergvölker trotz der vorkommenden Zusammensetzungen, als auf einer ursprünglichen Grundlage der Einsylbigkeit beruhend zu betrachten, und nach den vorliegenden Materialien zum Tibetischen Stamme zu zählen.

Wir finden also auch einen Andrang Tibetischer Stämme von Norden her; da diese Verbreitung auch wohl in eine vorhistorische Zeit fällt, kann man auch diese Völker als Indisch 448 betrachten, 1) nur müßen sie gehörig von den andern unterschieden werden; sie haben aber nur einen kleineren Theil Indiens inne gehabt und bilden einen unwesentlichen Theil des Ganzen. Ich glaube jetzt, dass wir ihnen eine weite Verbreitung außerhalb des Gebirges zuerkennen dürfen; die Tharu, Dhanwar, Dimal des Tarai scheinen eher zu der Bhoțija-Völkerfamilie zu gehören; da aber diese und die Tibeter in ihrem Wesen und Sprachsysteme verwandt sind, ist die Unterscheidung jetzt noch schwierig. Diese Stämme bilden eine besondere Gruppe, die ich in Ermangelung eines einheimischen Namens die Terrai-Stämme nennen werde. Die weite Verbreitung des Stammes der Kirâta kann hierbei nichts entscheiden, da ihr Name in der älteren Zeit allgemeiner für die Völker der nordöstlichen Gränzen scheint gebraucht worden zu sein.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> S. oben S. 62.

<sup>2)</sup> Nach den von Fr. Hamilton eingesammelten Nachrichten herrschte in älterer Zeit im Süden Nepals der Stamm der Bhawar oder Bhar. Sie sollen die Tharu vertrieben haben und es sind jetzt nur klägliche Ueberreste von ihnen in Puranija unter dem Gebirge übrig. Nepal, p. 128. Eastern India, II, 342. 345. 386. Wir erfahren aber nichts näheres von ihnen. Er trägt, Nepal, p. 58. die Ansicht vor, dass ehemals mit den Tibetern verwandte Völker in der Ebene im Süden des Gebirgs gewohnt hätten, von den Hindu aber ins Gebirge zurückgetrieben worden seien. Er meint offenbar die Stämme, die jetzt im Gebirge wohnen, aber nicht wie die eigentlichen Bhotija, die kältesten Sitze lieben, sondern wärmere. Nach Campbell's Bemerkung p. 612. ziehen die Lapka und Limbe die

Wir wollen an diese Auseinandersetzung nur zwei Bemerkungen knüpfen: zuerst die, dass wir hier ein neues Beispiel von der Art haben, wie sich die Arische Kultur an Indische Völker anderer Abstammung zu verbreiten pflegt, wie es ihr gelingt, 449 sich an einem Punkte festzusetzen, von dem aus sie sich allmählig einen Theil des früheren Volkes nach dem andern unterwürfig macht. Die Gunst der Götter kann nur der Brahmane vermitteln; wenn der neue Kultus Eingang gewinnt, wird der Brahmane unentbehrlich. Er hilft nur denen, die reiner Sitte und nach dem Gesetze leben, er verlangt die Beobachtung seiner Vorschriften und Enthaltsamkeit von unreinen Genüßen; es treten die Beschränkungen der Speisen ein, die als Kennzeichen der Reinheit der Sitten dienen. Er wie der ihm ergebene und seine Ueberlegenheit anerkennende weltliche Fürst können ihre Stellung nur sichern, wenn die Stände des Staates ihre gesetzliche Ordnung einnehmen; es treten Kasten ein. Wer sich nicht unterwirft, hat nur die Wahl, sich zu entfernen oder zu den unreinen, verachteten Menschen gezählt zu werden. Auch die Sprache der vornehmen und verehrten Fremden wird ein Zeichen der Be-

Höhe von 4000-2000 F. vor, die Haju aber, wie die Dîmal und Mak die niedrigsten Hügel. Auf die letztgenannten passt also jener Grund, aber diese sind wahrscheinlich nicht Bhôtija. — Wir haben oben S. 185 Kirâta an der Küste Orissa's gefunden; ich habe anderswo (Zeitschft. f. d. K. d. M. II, 27-35.) nachgewiesen, dass die Kirata nach Prolemaios außer ihren Sitzen im östlichen Nepal in und unter dem Gebirge auch eine Pentapolis im Osten der Gangesmündungen hatten. Im letzten Falle scheint der Name auf die Bunzu ausgedehnt worden zu sein, s. III, S. 237. Die ersten sind die eigentlichen Kirâta, bei denen das beste Malabathron wuchs, wie es noch aus dieser Gegend kommt. S. oben Wir finden bei Prozemaios diese Völker sehr gut beschrieben, VII, 2. ὑπὲς τὸν Μαίανδρον Πιᾶδαι· καιοῦσι δὲ οὖτως τοὺς Βησάδας· είσι γάρ πολοβοί, και πλατείς, και δασείς, και πλατυπρόσωποι λευποί μέντοι τὰς χρόας. Ebenso die Bewohner des goldenen Landes, eines Theils Hinterindiens, wahrscheinlich Laos: καλ τοὺς κατανεμομένους αὐτὴν όμοίως λευκοχοράς τε καὶ δασείς, καὶ κολοβούς, καὶ σιμούς. Die Besadae heißen im Periplus mar. Er. p. 37. Sesatae und bringen Malabathron von den Thinze; von ihnen heisst es: — ἔθνος, τῷ μὲν σώματι πολοβοί και σφόδρα πλατυπρόσωποι, σιμοί είς τέλος, αὐτοὺς δὲ λέγεσθαι Σησάτας, παραμοίους άνημέροις. — Diese Stelle ist genauer erläutert worden III, S. 37. Die richtigere Form des Namens ist Besadat, weil dieses dem Sanskritischen Nishåda genau entspricht.

theiligung an dem gesetzlichen Staate, sie ist ohnehin der ursprünglichen unendlich für alle Zwecke überlegen und diese verschwindet. So stellt sich dieser Fortgang bei den Bhôtavölkern, wie bei den Bhilla dar. Es braucht sogar der Herrscher kein ursprünglich mit den Brahmanen gekommener zu sein; wenn der einheimische den Brahmanen sich hingegeben und von ihnen gelernt hat, welcher Ruhm es sei, aus den glorreichen Geschlechtern des Monds oder der Sonne, oder Rågaputra, zu sein, tritt dasselbe gemeinschaftliche Wirken ein; die Ghorka sind die eifrigsten Beförderer des Brahmanenthums gewesen. Es können Kolonien von Brahmanen allein denselben Erfolg haben. Auch kann ein mächtiges Reich, welches damit anfängt, die rohen Gränzvölker mit Waffengewalt zu unterwerfen, denselben Einfluss ausüben. Im Himâlaja finden wir auf ähnliche Weise, jedoch mit zum Theil verschiedenen Mitteln, den Buddhismus thätig, er kommt aber hier in der uns bekannten Zeit aus seinen geheiligten Sitzen im Nordlande; wie er zu den Newar gekommen, ist unklar. Seine Verbreitung ist hier, so viel wir wissen, nur durch friedliche Missionen ohne weltliche Hülfe zu Stande gekommen. Ein sehr belehrendes Beispiel davon, wie die Brahmanen es verstanden haben, die Urbewohner dahin zu bringen, sich ihren staatlichen und rechtlichen Einrichtungen unterzuordnen, liefert die neuere Geschichte Nepal's. 1)

Wir sehen zweitens hier eine Bestätigung des oben aufgestellten Satzes, dass die Arier sich von Westen nach Osten verbreitet haben; der Strich Nichtarischer Stämme wird breiter, je östlicher wir im Himâlaja fortschreiten; im Gangesthale herrscht eine Hindî-Mundart bis zum höchsten Bergrücken, in West-Nepal noch im mittleren Lande ältere Sprachen, östlicher bis an die vordersten Berge; Bhutan hat zwar den Buddhismus, aber keine Indische Sprache angenommen und an dem Westeingange zu Asam werden wir noch im Süden der Berge Nichtarische

<sup>1)</sup> Dieses ist genau aus einander gesetzt in diesen Abhandlungen von Hodeson: Origin and Classification of the Military Tribes of Nepal; Some account of the systems of Law and Police as recognized in the state of Nepal und On the Law and Legal Practice of Nepal, as regards familiar intercourse between a Hindu and an Outcast. Sie sind besonders abgedruckt in den oben S. 77, N. 2 bezeichneten Selections, p. 141, 205 u. 230.

Sprachen finden. Die Macht der Arier muß früher und mächtiger in Madhjadeça, als in Prâkî gewaltet haben.

Es bleiben uns nur noch wenige Stämme an der äußersten Ostgränze übrig, um die Ethnographie Indiens in ihren Umrißen vollendet zu haben. Da aber diese nach unserer Ansicht ihre Heimath in Hinterindien haben, wollen wir sie den Hinterindischen Völkern beiordnen. Wie bei der Geographie, müßen wir uns bei der Ethnographie dieses zweiten Indiens und des Archipels auf das unentbehrlichste beschränken.

## Hinterindische Völker.

Man hat die Völker Hinterindiens die Indochinesen 1) genannt, wobei man nicht sowohl ihren physischen Charakter vor Augen hatte, als ihre geographische Lage zwischen Indien und China und den Ursprung ihrer Kultur aus dem einen oder dem anderen der zwei erwähnten Länder. Doch scheint der Name wenig passend, weil man sich leicht dabei an ein durch Mischung der Inder und Chinesen entstandenes oder zwischen beiden mitten inne liegendes Völkergeschlecht zu denken veranlasst sehen könnte. Die Bewohner Hinterindiens sind aber in ihrer Gesammtheit wesentlich ihren physischen Kennzeichen wie ihren Sprachen nach von den Indern der vorderen Halbinsel verschieden; sie gehören zu derjenigen Rasse, welche die Naturforscher, welche das ganze Menschengeschlecht unter fünf oder gar drei Abtheilungen glauben ordnen zu können, die Mongolische nennen; sie haben eine gewisse Aehnlichkeit mit den Malajen, die man auch zu den Mongolen gezählt hat, jedoch nur eine entferntere; 451 eine größere mit den Chinesen, welche das Gepräge dieser Rasse mit am schärfsten ausgeprägt zeigen.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> John Leyden, On the languages and literature of the Indochinese nations, in Asiat. Res. X, 158 fig. Er schliesst die Bewohner des Archipels ein.

<sup>2)</sup> S. RITTER, Asien, III, 1141 flg. Hodgson in J. of the As. S. of B. XVII, 2, p. 580 und Prichard Researches etc. IV, p. 330.

Die Körper-Größe dieser Geschlechter ist im Durchschnitt etwas kleiner als bei den Europäern oder überhaupt der Kaukasischen Rasse; die Haut gelb, die Muskeln weich, die Glieder gewöhnlich größer und dicker als bei den Kaukasiern; die ganze Gestalt untersetzt, stämmig, zum Fettwerden geneigt. Das Gesicht ist flach, die Backenknochen hervorspringend, der Mund breit, die Lippen dick; der Haarwuchs stark und weit ins Gesicht hinunterreichend; die Haare dick, schlaff, stets schwarz; der Bart schwach; der Schädel von vorne nach hinten kurz, die Oberfläche flach, der Hinterkopf mehr gerade hinunterlaufend. Die ganze Gestalt ist ohne Schlankheit und macht mehr den Eindruck, zu mühsamer Arbeit und geduldigem Fleisse, als zu herzhafter Thatkraft und strebsamer Beweglichkeit geschaffen zu sein. Die körperliche Gestalt der eigentlichen Inder ist eine hiervon sehr verschiedene. Dieser allgemeine Charakter der Hinterinder wird aber auf mehrfache Weise in den einzelnen Stämmen verschieden gemodelt. 1)

Betrachten wir die Sprachen, so gehören die Hinterinder auf eigenthümliche Weise auch in dieser Beziehung zusammen und ihrer Sprachart schließen sich wiederum die Chinesen an; aber nicht diese allein, sondern die angränzenden und ebenfalls in ihrer körperlichen Erscheinung verwandten Tibeter.<sup>2</sup>)

Wenn man geläugnet hat, dass es richtig sei, die Sprachen der eben bezeichneten Völker einsylbig zu nennen, hat man das ursprüngliche und vorherrschende Princip verkannt und die Abweichungen davon zu sehr hervorgehoben. In seiner strengsten Form kennt dieses Sprachsystem nur einsylbige Wörter, an denen weder durch Ableitungsformen ihre Kategorie als Wortklasse, noch durch Biegungen ihre Beziehungen als Theile eines Satzes bezeichnet werden, sondern die Stellung der Wörter bestimmt

<sup>1)</sup> FB. BUCHANAN (HAMILTON) hebt, in A comparative vocabulary of some of the languages spoken in the Burma empire, noch einige Züge als allgemein bei diesen Völkern hervor. Die Stirn und das Kinn sind zugespitzt, das Gesicht ist an den Backenknochen breit. Die Augen sind schmal und etwas schief gestellt, indem der äußere Winkel höher liegt. — Die Nase ist klein, ohne wie bei den Negern platt zu erscheinen; die Nasenlöcher sind beinahe kreisförmig.

<sup>2)</sup> Was von den Bhotavölkern oben angeführt ist, kommt der Beschreibung der Hinterinder sehr nahe.

beides. Der Accent, der in mehrsylbigen Sprachen die Einheit des Wortes dem Ohre versinnlicht, dient in den einsylbigen zur Unterscheidung der Sylben, die zugleich Wörter sind, und die Mannigfaltigkeit dieser Accente, durch welche gleiche Lautvereine ganz verschiedene Bedeutung erhalten, ist eine der wesentlichen Eigenthümlichkeiten dieser Sprachen. Zusammensetzungen vertreten in ihnen die Ableitung, grammatische Formen werden auch durch Zusammensetzung gewonnen, indem concrete Wörter conventionell zu grammatischen Exponenten verwendet werden. Diese Entstehung der Formen hat auch in andern Sprachfamilien statt gefunden, diese vereinigen aber dann durch die Einheit des Accents die Verbindung zu einem lebendigen Ganzen.<sup>1</sup>)

Die Chinesische Sprache ist der reinste und durchgeführteste Typus dieses Sprachsystems; wenn die Hinterindischen mehr oder weniger durch ihr Bestreben, durch Zusammensetzung grammatische Formen zu gewinnen, von ihm abweichen, so liegt hier, außer dem natürlich in dem Bewußstsein des Volkes gefühlten Bedürfniß nach einer durch den Laut ausgedrückten und dem Gehöre vernehmbaren Bezeichnung der grammatischen Formen, eine zweite große Ursache am Tage: mit Ausnahme der Annamesen haben alle Hinterinder die Lehren des Buddhismus in der Form der Pali-Sprache erhalten, ihre Literatur wurde zuerst auf Uebersetzungen aus dieser Sprache begründet, deren Einfluß auf die Grammatik der Hinterindischen anerkannt ist.

Wir haben also unter den hier erwähnten Völkern eine eigenthümliche Form der Verwandtschaft: Uebereinstimmung des physischen Charakters und des Systems der Sprache, ohne Uebereinstimmung in den Lauten, welche, als Worte vereinigt, die Gegenstände und Vorstellungen bezeichnen und den materiellen Theil der Sprache bilden. Die Verwandtschaft der Worte giebt in diesem Falle nur die nähere Stammverwandtschaft des Volks an. Hiernach hat Hinterindien folgende Abtheilungen von Völkern und Sprachen.

I. Im Westen. a) Rakhaing, welcher Name aus dem Pâli-Worte Jakka für Jakka entstanden ist, die Sprache Arakans oder

<sup>1)</sup> Wilhelm von Humboldt entwickelt dieses meisterhaft am Chinesischen und Barmanischen, in seinem Werke Ueber die Kanoi-Sprache, I, p. CCCXXXVIII flg., p. CCCL flg. auch p. CCCXCII.

- des Volks der Mug; sie ist eine reinere Mundart der folgenden.
  b) Barma, die Sprache der Barmanen oder Mranma¹) (Mjanma,
  der starken); eine Mundart von ihr wird in Tenasserim gesprochen. c) Die Sprache der Singpho im Hukhung-Thale und im
  obern Asam, wohin sie aus S. eingedrungen sind; sie ist eine
  Mundart der Barma.
  - II. d) Môn, die Sprache der Môn oder der Peguaner, welche bei den Barmanen Talain heißen; sie scheint zu keiner der andern im nähern Verhältnis zu stehen.<sup>2</sup>)
  - III. In der Mitte. e) Thai, das Siamesische oder Shan der Barmanen. f) Das Shan im engeren Sinne oder die Sprache der Völker in Lao, die nicht wesentlich von der vorhergehenden verschieden ist. 3) Die Sprache der Khamti im obersten Irâvadi-Thale und die der Ahom oder der früheren Beherrscher Asams sind nur Mundarten des Shan.
  - IV. Im Osten. g) Die Sprache der Khôman (Khamen, Khammer), oder der Kambôga. Es ist nicht mehr zweifelhaft, ob sie mit der folgenden näher verwandt sei oder nicht,<sup>4</sup>) denn die genauesten Kenner dieser Sprache läugnen diese Verwandtschaft.

Die bisher aufgeführten Völker bedienen sich alle des Indischen Alphabets, welches ihnen mit dem Buddhismus und der Pali-Sprache zukam; sie haben es auf verschiedene Weise für ihre Sprachen umgeändert.

- V. h) Die Sprache von Annam oder Tonkin und Kokhin China, für welche die Chinesische Schrift gebraucht wird.
- VI. Lassen wir die Namen einzelner Stämme bei Seite, bei denen wir nicht wissen, ob sie besondere Völker wirklich be-

<sup>1)</sup> W. von Humboldt, a. a. O. I, CCCL.

<sup>2)</sup> Low, history of Tenasserim, in J. of the R. A. S. IV, 42. giebt zuerst etwas genaueres über das Môn.

<sup>3)</sup> So schon Leyden, p. 258. dann jetzt Comparison of Indochinese languages, by the Rev. N. Brown, in As. J. of B. VI, p. 1025. Alphabet und Sprachprobe der Ahom von demselben, ebend. p. 18. p. 1025. und Richardson's Beschreibung der Shan, ebend. V, 602. Von den Sinpho, Khamti und den übrigen dortigen Bergbewohnern besitzen wir sehr genaue Mittheilungen von W. Robinson in seiner Beschreibung Asam's, p. 332 fig.; dann hat er genau von ihren Sprachen gehandelt in: Notes on the Languages spoken by the various tribes inhabiting the valley of Asam and its mountain confines in J. of the As. S. of B. XVIII, p. 310.

<sup>4)</sup> S. bei RITTER, III, 955. 983. und bei mir IV, S. 412, N. 1.

nennen oder nur den geringen Grad ihrer Bildung bezeichnen oder endlich für einzelne Stämme sonst bekannter Völker gesetzt sind, 1) ist nur noch das weit verbreitete Volk der i) Karin (Karean) hervorzuheben. Sie wohnen noch südwärts nach Tavoi hin und heißen in Pegu Kadun. Von ihrer Sprache ist es noch nicht ermittelt, ob sie zu einer der bekannteren gehöre; sie hat einige Aehnlichkeiten mit der Barma, jedoch noch mehr mit dem Tibe- 454 tischen. Diese Sprache zerfällt in zwei Mundarten, welche Sgha und Pgho heißen. Die Karen haben die merkwürdige Ueberlieferung, dass ihre Ursitze im weiten Norden lagen und dass sie auf ihrer Wanderung nach Süden durch einen großen Sandfluß zogen. Dieses kann nur die große Wüste Gobi sein. Es scheint aber dieses Volk die Hinterindischen Stämme mit der alten Bevölkerung des südlichen Chinas zu vermitteln; denn Marco Polo erwähnt Karaian als eines besondern, früher unabhängigen Gebiets im südwestlichen Jünnan.<sup>2</sup>) Die Karîn erscheinen in Hinterindien stets als ein unterdrücktes Volk; dasselbe Schicksal hat sie in China betroffen. Wenn die Karîn und Karaian nicht verschieden sind, dürfen wir die Karîn mit den Urbewohnern des südlichen Chinas, den Miao-tse, in Verbindung setzen. Ihr Bergland blieb bis in das dritte Jahrhundert vor Chr. G. im Besitze unabhängiger wilder Horden<sup>3</sup>) und sie sind in den Gebirgen noch

<sup>1)</sup> Die Plau an der Ostgränze des innern Pegu, in Thaumpe (RITTER, IV, 1, 138.) haben nach Low, der a. a. O. V, 239. Proben giebt, eine eigene Sprache. Man hat sie theils für Shan, theils für Karin gehalten. Ein andrer solcher Stamm ist der der Khyen, von welchem gehandelt wird in den oben S. 394, N. 1 bezeichneten Abhandlungen in As. Res. XVI, p. 261 fig. und J. of the As. S. of B. X, p. 679 fig. Ueber die Stämme am Koladon-Fluse sind Bemerkungen enthalten in A Note on some Hill tribes on the Kuladyne River, Aracan. By Lieut. T. Latter im J. of the As. S. of B. XV, p. 60 fig. — Mehrere Namen sonst unbekannter Stämme s. bei Crawfurd, p. 470.

<sup>2)</sup> The travels of Marco Polo, by W. Marsden, p. 424. und die Erläuterungen von Klaproth, in Nouveau Journal Asiat. I, p. 111. — Helfer in As. Journ. of B. VIII, 984. VII, 855. giebt gute Nachrichten über sie, er nennt sie aber halb Malajisch, halb Kaukasisch. S. besonders: Remarks on the connection between the Indo-Chinese and the Indo-Germanic Languages, suggested by an Examination of the Sgha and Pgho Dialects of the Karens. By J. W. Laidlay, Esq. Im J. of the R. As. S. XVI, p. 59.

<sup>3)</sup> S. Biot, in Journal Asiat. III. Sér. X, Nr. 58, p. 644.

nicht völlig bezwungen. Es ist wahrscheinlich, dass die Angriffe der Chinesen auf diese Urbewohner viele von ihnen nach Süden verdrängt haben, und dass mehrere Hinterindische Völker zuerst da wohnten und erst später nach Süden vertrieben worden seien; ja wahrscheinlich möchten alle aus dem Nordlande herstammen.

Wie die Karîn aus Hinterindien nordwärts in China übergreifen, so auch westlich andere Hinterinder in die Länder, welche zu Vorderindien gehören. Es erscheint überhaupt dieses hohe, unwegsame und noch so unbekannte Gebirgsland zwischen Osttibet, Südwestchina und Nordwest-Hinterindien nebst dem obersten östlichsten Asam als ein geschützter Sitz ursprünglicher Völker, wie Gondvana im östlichen Vindhja, die, von allen Seiten von herrschsüchtigen und civilisirten Völkern umringt, diesen doch noch widerstanden haben. Nur sind hier die Verhältnisse großartiger; es ist nicht allein ein Volk, welches diese Urbewohner eingeschloßen hat; es drängen hier von weit entlegenen Ausgangspunkten die verschiedensten Völker gegen einander, stofsen aber alle auf dasselbe hemmende Bollwerk: von Westen die Inder, von Norden die Tibeter, und von Osten die Chinesen, von Süden die Hinterinder. Denn wenn diese letzteren selbst auch im Anfang hier geselsen haben mögen, ist doch die Heimath ihrer Civilisation im südlichen Lande und als civilisirtere Völker, die gegen die rohen Bewohner ihres Landes andrängen, haben sie ihre Richtung gegen Norden. Die Quelle ihrer Civili-455 sation, der Buddhismus, dem sie alle huldigen, ist ihnen aus Indien und zwar, wie es scheint, aus Ceylon zugekommen; nur Kokhin China macht insofern eine Ausnahme, als das Volk zwar Buddhistisch ist, sich jedoch wenig um die Vorschriften seiner Religion bekümmert, während die Vornehmen, wie bei den Chinesen, sich die Lehre des Confucius zu eigen gemacht haben; hier kommt die Bildung von Norden, sonst aber von Süden und geht von den Küsten aus, den Flüssen Irâvadî, Menam und Mekhong folgend. 1) Die Verbindung mit Indien war zur See

<sup>1)</sup> Der Buddhismus soll erst 540 in Kokhin China eingeführt worden sein; in Pegu etwas früher, 397. S. Essai sur le Pali, p. 62. Die Gründer des ersten Barmanischen Staates sollen jedoch aus dem Gangeslande, wie es scheint zu Lande, gekommen sein.

leichter als über die unwegsamen Nord- und Westgränzen. Es findet auch ein Drängen der politischen Macht aus dem untern Gebiete nach Norden statt und hiermit scheinen die Einwanderungen Hinterindischer Völker in Asam in Verbindung zu stehen.

In diesem Lande treffen Hinterindische Völker auf Tibetische; ob die letzteren hier älter waren, ist unklar; sie haben aber hier, wie es scheint, überall das Südgehänge des eigentlichen Himâlaja in Besitz. Im östlichsten Bhutan wohnen im Norden des Brahmaputra am westlichsten die Dophla, die Aka, noch östlicher die nahe verwandten Abor um den Dihong; die Miri sind ein Theil von ihnen im flachen Lande; im Osten des Dihong nach der Langtamkette und bis zu den höchsten Irâvadîzuflüßen hin die Mishmi. Ihr richtiger Name ist Mi-Shmis. Diese Stämme bilden nach ihren Sprachen eine besondere Gruppe der Bhoțija und gränzen im Norden an die stammverwandten Bewohner Sifan's, deren Sprachen ganz einsylbig geblieben sind. 1) Tibeter sind aber noch hier weiterhin; im höchsten nördlichen Schneegebirge die Lhokba, und um die Quellen des Lohita im Osten, den Taluka und Taluding, finden sich ebenfalls Stämme, welche Lama heißen, das ist, Tibetisch sind.2) Im Westen der zuletzt erwähnten Tibeter folgen jetzt überall Hinterindische 456 Stämme, von denen wir nur die Namen aufführen wollen.

<sup>1)</sup> Die Abor und Mishmi zeigen Verwandtschaft in der Sprache; die der Abor scheint Aehnlichkeiten mit der Singpho und Barma zu haben. Brown, a. a. O. p. 1026. S. sonst Ritter, III, 369. 386.

<sup>2)</sup> Wilcox, Memoir of a survey of Asam, in As. Res. XVII, 411. RITTER, III, 214—217. Einige Nachrichten über dieses östlichste Tibetische Land stehen in Griffith's Journal of a visit to the Mishmee hills, in As. J. of B. VI, 337. Ein allgemeiner und genauer Bericht über diese Völker im 8. und N. Asams: Account of the mountain tribes on the extreme N. E. Frontier of Bengal. By J. Mc Cosh, steht in As. J. of B. V, 193. Spätere Nachrichten über diese Stämme sind die folgenden: On the Meris and Abors of Assam von E. J. T. Dalton, im J. of the As. S. of B. XIV, p. 426; Report of an Expedition into the Mishmee Hills to the north-east of Sudyah. By Lieut. E. A. Rowlatt, ebend. p. 477 fig.; Notes on the Dophlas and the peculiarities of their Language. By W. Robinson, ebend. XX, p. 126; Notes on the Languages spoken by the Mi-Shmis by W. Robinson. Ebend. XXIV, p. 307 und On the Horycul and Sokycul and of Sifan, in Selections aus Hodgsons Aussätzen p. 173.

Die Khamti um Sadija stammen ab von dem größern Volke der Bor Khamti im obersten Irâvadîthale und sind daher ein Shan-Volk. Im Süden Sadija's haben sich die Singpho festgesetzt und daher die Khamti verdrängt, sie stammen aus dem Namkiothale oder dem obern Iravadîlande und aus Hukhung oder dem Kyendwenthale; hier wohnen noch die meisten; es ist ein Zweig der Barmanen. Weit früher sassen aber auch hier die Asamesen oder Ahom, welche in Oberasam die zahlreichste Bevölkerung bilden; aus ihrem Geschlechte waren die früheren Herrscher des Landes; seitdem sie Brahmanen aus Bengalen annahmen, drang auch die Bengalische Sprache ein, erst am Hofe, nachher weiter; zur Zeit Aurangzeb's lebte noch ihre ursprüngliche; nur die Priester des älteren Kultus verstehen noch die einheimische alte Rede, welche in den alten Chroniken erhalten und eine Mundart des Shan ist. 1) Den Himmel, aus dem die alten Asamesen herstammen wollen, können wir also getrost nach Hinterindien verlegen. Von den alten Asamesen sind die Moran, Moamoria oder Muttuk nur eine besondere Secte, kein verschiedenes Volk.2) Auch in Silhet sind die untern Kasten aus Urstämmen gebildet.

In Mittel- und Unterasam finden sich mehrere Völker oder wenigstens verschiedene Namen. In Letzterem finden sich zwischen 91 und 92° östl. L. v. Gr. mehrere Bhoțija-Stämme, deren Sprache Kângle genannt wird. Zunächst die Kolita, welche Bengalisch sprechen und als Hindu gelten, weil sie reine Gebräuche beobachten. Sie sollen Çûdra sein oder ursprüngliche Bewohner und haben, obwohl weniger markirt, Chinesische Züge. Nächst ihnen an Zahl stehen die Dom oder Nadijal, die in demselben Gebiete leben und noch westlicher in Rangpur. Sie gelten als unrein. Die Kokha sind sehr zahlreich in Mittelasam und befolgen nicht so strenge wie die Kolita die Gebräuche. Sie haben stark Chinesische Züge. Sie bewohnen auch zahlreich das niedere Land unter dem Gebirge Bhutans und in Rangapur. Sie heißen auch Ragavançi, betrachten sich also als Abkömmlinge der

<sup>1)</sup> S. Fr. Hamilton's Account of Asam, in Annals of Oriental literature, I, 239. Brown, p. 1024. Die richtige Orthographie ist Asam, da dieses die Bengalische Form des einheimischen Namens Aham ist; die Asamesen setzen h für s. S. sonst Fischer im J. of the As. S. of B. IX, p. 337.

<sup>2)</sup> S. den Bericht in As. J. of B. VII, 671. und Robinson a. a. O. ebend. XVIII, 1, p. 202.

Kriegerkaste. Sie sprechen jetzt Bengalisch, aber die Bewohner Kakha Bihars haben noch eine eigene Sprache und dieses wird wohl bei allen Kokha's einst der Fall gewesen sein; denn ein Zweig von ihnen, Pani-Kokh, spricht noch eine vom Bengali- 457 schen ganz verschiedene Zunge. 1)

Ihnen sehr ähnlich sind die Rabha mit eigenthümlicher Sprache in Rangpur und Vorderasam; ihre Mundart ist der der Phil-Kokh nahe verwandt. Endlich die Mekha in dem waldigen Vorlande Nepals und Bhutans. Weiter westlich sind noch die Ueberreste der Tharu, die sich den Rang der Kriegerkaste zulegen, aber durch ihr Aussehen beweisen, den oben erwähnten Völkern verwandt zu sein; sie sind jetzt verachtet und gelten als unrein; es sind noch von ihnen viele Denkmäler übrig und sie scheinen wirklich früher geherrscht zu haben.<sup>2</sup>)

Wir wollen uns hier nicht damit aufhalten, die Einzelnheiten anzugeben, die über diese Völker berichtet worden sind; uns ist es hier nur wichtig zu bestätigen, daß auch in den mehr oder weniger Indisch gewordenen Stämmen von dem östlichen Asam bis nach Gorakhpur die Nichtindische Abstammung sich in den physiologischen Eigenheiten zu erkennen giebt. Wir erinnern daran, daß der Berichterstatter, dem wir folgen, mit Chinesisch die ganze Völkerfamilie des südöstlichen Asiatischen Festlandes bezeichnet.

Alle ursprünglichen Stämme Kâmarûpas haben, heißt es, Züge, welche deutlich beweisen, daß sie einen gemeinschaftlichen Ursprung mit den Chinesen und den andern Nationen haben, welche die große Raße des östlichen Asiens bilden. Ihre Sprachen waren ursprünglich von der Bengalischen, die sie jetzt reden, verschieden; die Bekehrung solcher Stämme zum Hindugesetze oder auch nur zum Gebrauche des Pfluges statt der Hacke beim Ackerbau ist gewöhnlich mit dem Wechsel der Sprache verknüpft. Die Tharu haben ebenfalls Chinesisch-Tartarisches Aus-

<sup>1)</sup> Hamilton, a. a. O. 240. 251. Eastern India, III, 501. 537. W. Hamilton, descr. of Hind. I, 215.

<sup>2)</sup> Rast. Ind. III, 547. 552. II, 342. 740. Als ähnliche Stämme mit den Mekh werden von Campbell noch Dimal erwähnt und Dhanwar neben Tharu, As. J. of B. VIII, 624. IX, 615. Sie sind alle Bewohner des Tarai. Dîmal's gedenkt Fr. Hamilton als Sitzes der Mekh; Nepal p. 125. S. auch oben S. 448.

Zahl "zu Völkern, welche einen gemeinschaftlichen Ursprung haben und von einer von den Hindu verschiedenen Raße sind. Sie sind in der That sehr stark bezeichnet, als zu dem Volke mit breitem und plattem Gesichte, welches das östliche Asien inne hat, gehörig."1)

Die Mekh sind uns hier die wichtigsten, weil wir von ihrer Sprache Nachrichten erhalten haben und dadurch im Stande sind, ihre nächsten Verwandten aufzufinden. Wir schicken voraus, dass sie jetzt von Brahmaputra bis Kankaji wohnen, jedoch stets nur in dem niedrigen waldigen Vorlande der Berge; sie wohnen nie auf Hügeln, die über 800—1000 Fus hoch sind, ja sie ziehen die ungerodeten Waldstriche vor, die sie ausroden und mit der Hacke anbauen; die böse Fieberluft dieses Landes schadet ihnen gar nicht. Sie ziehen nach drei oder zwei Jahren nach einem neuen Orte, wie die Tharu und Dîmal. Sie haben erst neuerlich ihre westlichen Sitze eingenommen und leiten sich selbst von Bhutan her.

Es heisst von ihnen:2) "obwohl sie vielen Verkehr und manche Aehnlichkeiten mit den Limbu, Lapka, Kirâta und andern benachbarten Stämmen haben, sind die Mekh doch in Sitten, Religion, Sprache und Aussehen ein besonderes Volk. Sie sind hellfarbiger als die Kukia (Kokha) und besitzen wenig von den regelmässigen Zügen der Hindu. Die Form des Gesichts ist stark Mongolisch, aber dabei mit einer Weichheit der Umrisse begabt, welche sie deutlich von den markirteren Zügen derselben Gattung bei den Lapka, Limbu und Bhoțija unterscheidet. Sie gleichen mehr als ein anderes Volk dieser Berge in Farbe und Ausschen den Newar, sie sind jedoch schlanker und ihre lichte Hautfarbe hat eine völlig gelbe Tinte, wogegen die Newar oft beinahe einen röthlichen Anstrich haben. Viele der Mekh haben in Gesicht und Gestalt starke Aehnlichkeit mit den Mug und Barmanen, und sind wie diese starken Getränken, dem Rauchen und Essen von Pân3) sehr ergeben. Wie die Asamesen, lieben sie sehr Opium."

<sup>1)</sup> Fr. Hamilton, Eastern India, III, 501. II, 342. 740.

<sup>2)</sup> Note on the Mechis, by A. Campbell, in As. J. of B. VIII, 623.

<sup>3)</sup> Betel; s. oben S. 266.

Außer den Mekha, Dimal und Tharu giebt es noch mehrere Stämme, die hierher gehören. Die Durré und die Bramho sind eine Art von Heloten, welche in dem ungesunden Terrai wohnen. Die Tharu haben sich auch gen Westen verbreitet, weil ihre Wohnsitze an den Ganges reichen. 1) Da diese Stämme zu den ältesten Bewohnern des eigentlichen Indiens gehören, ist es hier nicht am unrechten Orte, ihre weitere Verbreitung zu verfolgen. Nach den Muhammedanischen Geschichtschreibern<sup>2</sup>) fand der Statthalter von Bihar, Muhammed Bakhtijar, in den Jahren 1205—1206 auf einem Feldzuge durch Bengalen nach Kamarûpa oder dem vordern Asam und von da nach Bhutan im Gebirge die Stämme Kunk, Mika und Nadera.3) Die ersten sind die Bergbewohner Kakha-Bihârs, die zweiten die Mekha. Die Khaçya, die ursprünglichen Bewohner Kakhar's, werden Mike, von sich selbst aber Khyai4) genannt, und sind von den übrigen Bewohnern dieses Gebirgslandes durch ihre Körperbeschaffenheit, ihre Sprache und ihre Sitten verschieden; die ihnen zugeschriebene Sitte der Polyandrie weist auf ihren Ursprung aus Bhutan hin.

<sup>1)</sup> S. A few Notes on the subject of the Kumaon and Rohilcund Turaee. By J. H. BATTEN, Esq. im J. of the As. S. of B. VIII, p. 887, we neben ihnen die Bhoksa als solche aufgeführt werden.

<sup>2)</sup> S. Fisher's S. XLIX. angeführtes Memoir etc. p. 835. p. 838.

<sup>3)</sup> Nach jenem Berichte kam er, ehe er nach Kämarûpa gelangte, nach einem großen, drei Mal breitern Fluß als der Ganges, Bangmatti. Weil ein Fluß dieses Namens und von dieser Größe in jener Gegend unbekannt ist, glaubt Fisher, es sei darunter Bangha zu verstehen, ein Ort zwischen dem Surma und dem Kusiära (s. S. L.) und daß der Führer des Muhammed, weil er Ali Mikah genannt wird, ein Kaçia war und ihn nicht über Goalpara, sondern über das Kaçya-Gebirge nach Unter-Asam führte. Dieses wäre aber ein großer Umweg gewesen und Bangmatti wird nur ein Fehler sein für Rangamatî, wie eine Stadt am Brahmaputra im W. Goalpara's heißt. Die Muhammedaner werden diesen Namen dem Fluße an dieser Stelle gegeben haben.

<sup>4)</sup> Fisher schreibt Khyee; nach Yule's Notes (s. S. XLIX.) p. 619. wird der Name Kai ausgesprochen. Er behauptet gegen Pemberton, der den Bengalen den Namen Kasi zuschreibt, Kai dagegen als den ihnen von ihnen selbst gegebenen bezeichnet, dass das umgekehrte der Fall sei, indem die Kaçya nur mit diesem Namen ihr Geschlecht und ihr Land benenuen. Jene Angabe wird aber nicht nur von Fisher und Scott, s. Ritter's Asien, IV, S. 388 bestätigt, sondern verdient schon deshalb den Vorzug, weil Khaça eigentlich den Bewohnern des Himâlaja gehörte. S. S. 57.

Ob sie vor jenem Feldzuge schon ausgewandert waren, läßt sich nicht bestimmen. Sie wohnen nicht nur in Kakhar, sondern auch östlicher, da die *Mikir* im Lande der Någa, welche nur zwei Jahre daßelbe Land anbauen,¹) ohne Zweifel auch ein Name dieses Volkes ist.

Wir werden hier in Zweifel gelaßen, ob wir die Mekh zu den Bhotija oder den Hinterindischen Völkern zählen sollen, zumal unter beiden die gemeinschaftliche Raßen-Aehnlichkeit besteht. Die Sprache zeigt aber, daß die Mekh mit den Garo jenseits des Brahmaputra am nächsten verwandt sind; einzelne ähnliche Wörter laßen sich zugleich in mehrern dieser Sprachen wieder finden, und so hat das Mekh auch einige gemeinschaftlich mit der Newarî oder den Bhotija-Sprachen überhaupt.<sup>2</sup>)

Da die Garo sich durch ihre Sprache als Stammverwandte der Bhoțija ausweisen, müssen wir den Mekha dieselbe Herkunst zuschreiben. Max Müller theilt alle Bhoțija in zwei Abtheilungen, nämlich in die Gangetische und in die Lohita ein, indem er davon ausgeht, dass sie theils in dem Gebiete des Ganges, theils in dem des Brahmaputra wohnen. Ich halte es für richtiger,

<sup>2)</sup> Ich halte es für nothwendig hierfür einige Beweise zu geben; ich setze auch die Singpho-Wörter hinzu; das Newari ist aus Kirkpatrick:

|       | M.           | G.             | S.    | N.    | Lapķa.         |
|-------|--------------|----------------|-------|-------|----------------|
| Feuer | wad          | wol            | wan   | m;    | mi             |
| Luft  | bar          | barowa         | mbong | phye  |                |
| Erde  | ha           | hâr            | nggā  | kat   |                |
| Stein | juntie       | <b>ra</b> ngta | nlong | lokon |                |
| Fisch | nah          | na-tok         | nga   | gna   | nghu           |
| Baum  | bun-phang    | bolbi-phang    | pbùn  | shima |                |
| Eisen | <b>sh</b> or | shel           | mpri  | mik   | pinging        |
| Auge  | môôkun       | mokron         | mi    | mekha | a-mik u. s. w. |

Die Zahlwörter in Mekh stehen auch von den Bhotijasprachen weiter ab, obwohl Aehnlichkeit da ist, nur durch die Präfixe verkleidet: 1) mun-ke. 2) mun-je. 3) mun-tum. 4) mun-bre. 5) mun-bha. 6) mun-dho. 7) mun-kin. 8) mun-go kunnu; weiter hat sie keine. Die Zahlwörter der Garo sind nicht mitgetheilt. — Ich habe oben S. 127. bemerkt, dass die Matsja der Altindischen Geographie jetzt irrig nach dem nordöstlichen Bengalen verlegt werden. Es ist mir wahrscheinlich, dass der Name der Makh die Pandit zu dieser Vermuthung veranlasst habe; denn Matsja wird im Präkrit zu Makkha.

<sup>1)</sup> S. die S. XLIX. angeführten Extracts etc. von Grange p. 948. Sie leiten sich selbst von Gintia ab; s. Robinson p. 308.

sie nach ihren Wohnsitzen in der Richtung von Norden nach Süden einzutheilen. Zur ersten Abtheilung ziehe ich diejenigen, welche in dem mittlern Himâlaja zu Hause sind; zur zweiten diejenigen, welche in dem Terrai oder südlicher in der Ebene sich finden; zur dritten endlich die Bewohner des Gebirgslandes im Süden Asam's und im Osten Bengalen's ansäsig, insofern sie von derselben Abstammung sind. Um eine gemeinschaftliche Benennung zu erhalten, schlage ich vor, sie Prakjanta zu nennen, welches Wort im Sanskrit Ostgränze bedeutet. 1)

Die noch übrigen Völker dieser Ostgränze haben für uns 459 nur eine geringe Wichtigkeit und wir können uns mit wenigen Worten ihrer entledigen. Im Berglande zwischen dem vordern Asam und Çrîhatta sitzen im Osten des Bengalischen Flachlandes die Gâro; 2) sie besitzen auch einen kleinen Strich am Fusse des Gebirges und waren wahrscheinlich einst weiter verbreitet. Sie zerfallen in viele Stämme und haben im Allgemeinen nur wenig von den Hindu angenommen. Sie scheinen etwa bis zum 109ten Grade ö. L. ostwärts zu wohnen; die Ostgränze ihres Gebiets ist 460 der Fluss Kapili. Am Fusse ihres südwestlichen Berglandes sitzt ein ähnlicher Stamm, die Hagin, deren Name an die Haju unter Nepal erinnert. Sie sind in ihrer Gestalt kurz, mit derben Gliedern, rundem Gesichte, flachen Nasen, kleinen Augen, starken herabhangenden Augenbrauen, großem Munde, dicken Lippen; ihre Hautfarbe wird als bräunlich beschrieben; sie gehören deutlich dieser Südostasiatischen oder sogenannten Chinesischen Rasse. Ihre Sprache bekundet eine deutliche Verwandtschaft mit denen der Bhotija.3)

<sup>1)</sup> MAX MÜLLER'S Survey of Languages p. 122. Von dem Ursprunge dreier dieser Stämme handelt Hodgson in: On the Origin, Location, Numbers, Creed, Customs, Character and Condition of the Kocch, Bodo and Dhimal Tribes, in J. of the As. S. of B. XVIII, 1, p. 702.

<sup>2)</sup> S. Observations on the inhabitants of the Garrow hills, by John Elliot, in As. Res. III, 17. und besonders Fr. Hamilton's account of Asam, in Annals of Orient. lit. I, 266 fig. und noch vollständiger hat Robinson in Asam p. 415 fig. von ihnen gehandelt.

<sup>3)</sup> Bei Robinson findet sich a. a. O. im J. of the As. S. of B. XVIII, p. 207 fig. eine Grammatik der Sprache der Garo. Auch um diesen Theil der Indischen Ethnographie hat sich Hodgson bedeutende Verdienste erworben, wie aus folgenden Aufsätzen von ihm hervorgeht: On the Aborigines of the Eastern Frontier, ebend. p. 967; A brief Note on Indian Ethnology,

Das weite Bergland im Osten der Garo ist jetzt bekannt und zerfällt in die Gebiete vieler kleinen Stämme unter ihren Häuptlingen oder sogenannten Råga. Wir können hier schon Abtheilungen machen. Ihr Land liegt im Osten der Garo, im Süden Asams, dessen Gränze längs dem Gebirge nicht sehr bestimmt ist; die Ostgränze ist das Land der Singpho oder ohngefähr die Linie von Sadija nach dem Patkoi und von da südwärts im Westen des Kyendwen nach dem Tafellande Manipur; dieses ist rings von Stämmen dieses Volkes erfüllt, und von hier geht die südliche Gränze westwärts durch die kleinen Staaten Kakhar und Gaitiapur bis zum Garolande zurück. Es schneidet hier das Thal des Barakflusses in der Breite Manipurs mit seiner Bengalischen Bevölkerung und Civilisation am weitesten in das wilde Waldgebiet hinein. Südlicher unter Manipur gewinnt das Gebiet der rohen Stämme wieder eine größere Ausdehnung gegen Westen, und das ganze Land vom Gränzgebirge Tripura's und Katurgrama's im Westen bis zu der Bergkette über dem Kyendwen im Osten gehört ihnen, so dass sie die Nordgränze des Arakanischen Reichs erreichen.

Nach Robinsons Werke ist die Westgränze des Någa-Landes der Fluss Kapili und die große Südwendung des Barakstusses und die Ostgränze Tripura's, im N. das Randgebirge Asams, im O. und S. O. das Gebirge, welches das letzte Land von dem Bor-Khamti und dem Thale des Kyendwen scheidet, im S. eine unbestimmte Linie im 23sten Grade n. B. Sie werden von sich selbst Kwaphi genannt, von den Barmanen dagegen Ka-khyen, von den Asamesen, Bengalen und Manipurern mit dem allgemeinen Dieser wird von einigen nicht aus dem Sanskrit någa, Bergbewohner, abgeleitet, sondern von nagna, nackt, wegen ihrer dürftigen Bekleidung. Dieses passt zwar genauer auf die Garo, welche beinahe nackt gehen, es lässt sich dagegen dafür anführen, dass wir ihn bis in eine viel frühere Zeit nachweisen können, indem Ptolemaios gerade in dieser Gegend ein Volk unter dem Namen Naggalogoi mit der Uebersetzung Welt der Nackten anführt. Die Någa haben unter sich eine Menge von einzelnen Namen, sie bilden aber zusammen ein besonderes Volk, welches

ebend. XXVIII, 2. p. 238. und Aborigines of the North East Frontier XIX, p. 309.

sich von den übrigen in mehreren Punkten unterscheidet. Sie wandern nicht, wie die Kakhari und Kuki, sondern bleiben in ihren Dörfern wohnen. Ihre Stämme heirathen alle unter sich, aber nicht mit den andern Völkern, sie unterscheiden sich von diesen durch plumpe, wilde Gesichter und durch ihre furchtsame und träge Gemüthsart. Sie bedienen sich alle nur der Speere, obwohl sie dadurch im Nachtheile gegen die übrigen Völker im Kampfe sind, die den Bogen gebrauchen. Einige Någa führen auch das dao, eine Art von Axt, wie die Shan, die Barmanen und die meisten übrigen Bergbewohner. Die Bewohner des südlichern Gebirges werden Abor Naga genannt, scheinen aber nicht eine nähere Verwandtschaft mit diesem Volk zu haben. Ueber ihre Abstammung ist folgendes zu bemerken. Ihre Sprache zerfällt in viele Mundarten, die zum Theil so sehr von einander abweichen, dass zwei Stämme nur vermittelst einer dritten ihnen beiden verständlichen Mundart mit einander verkehren können. Die Wörter der Naga-Sprachen stimmen am meisten überein mit der der Mihir; sie gehören demnach zu den Hinter-Indern.1) Die Kuki sind von den Någa zu unterscheiden. Ihre Nordgränze ist Kakhar und Silhet, die Westgränze Tripura und Katurgrâma (Kittagong), die Süd- und Ost-Gränze noch unbestimmt. Sie zerfallen in zwei Hauptstämme; im N. O. von Katurgrama am Kosalon, einem Zuflusse der Karmaçali, wohnen die eigentlichen Kuki: der zweite, Bunza genannt, besonders nach S. O. hin. Ihnen ähnliche Stämme sitzen im Gränzgebirge im O. Nach der Sprachprobe haben sie einige Verwandtschaft mit den Stämmen, welche Manipura bewohnen, jedoch noch mehr mit den Bhotija.2) Sie nennen sich selbst Thadou. Die eigentlichen Bewohner Manipurs

<sup>1)</sup> Zuerst Robinson's Asam, p. 380 flg. und seine Bemerkungen im J. of the As. S. of B. XVIII, 1. p. 324. Dann Fisher a. a. O. ebend. XIV, p. 836. Endlich über die Nangalogot II, S. 38. N. 1. Die früheren Berichte sind III, S. 241 angegeben.

<sup>2)</sup> On the Manners, religion and laws of the Cucis, or Mountaineers of Tipra. Communicated in Persian by John Rawlins, in As. Res. II, 187. Account of the Kookies or Lunctas. By J. Macrae. Ebend. VII, 183. (Von Kittagong her.) Fr. Hamilton, a. a. O. p. 257. Dann Bericht von Grange, oben S. 69. und McCosh, oben S. 455. A slight notice of the Grammar of the Thadou or new Kookie language. — By Lieut. R. Stewart. Im J. of the As. S. of B. XXV, p. 178.

nennen sich Moi Tai; man hat sie daher für Siamesen gehalten, was aber die Sprachprobe bei Brown nicht bestätigt. Der Versuch, aus Barmanischen Angaben und Namen auf diesem Gebiete etwas aufklären zu wollen, scheint nicht rathsam. Dagegen ist es gewiss, dass die Abor und die Miri zu den Bhoțija gehören. Der Name Kakhar bezeichnet das Gebiet im O. Silhet's und Gaintiapur's, im S. Asam's, im W. Manipura's und im N. des östlichen Gränzgebirges Tripura's. Die Kakhari finden sich zerstreut in allen Theilen Asam's; ihr Hauptsitz ist zwischen Dash Durung und den Hügeln von Bhutan. Ihre Sprache ist seit langer Zeit in Geschäften von der Bengalischen verdrängt, allein wird noch von dem Volke gesprochen, welches sich durch seinen Glauben und seine Sitten von den Nachbaren unterscheidet. Sie ist den vorhergehenden verwandt. 1) Die Kassia sind von ihren Nachbarn durch ihre Gestalt, ihre Religion und ihre Sitten, so wie durch ihre Sprache verschieden. Ihnen verwandt sind die Bewohner Gaintia's, welches im O. an Kassia gränzt. Das letzte besteht aus einer Anzahl von verbündeten Fürstenthümern oder oligarchischen Republiken; Kakhar wurde dagegen von Königen beherrscht, welche früher in Kâmarûpa regierten, aber von dem Könige von Kakha Bihar vor etwa tausend Jahren verdrängt wurden und sich nach Kakhar zurückzogen. Eine andere jüngere Linie dieser Könige setzte sich in Tripura fest, dessen Bewohnern mit denen Kakhar's ein gemeinschaftlicher Ursprung zugeschrieben wird, welches durch die Uebereinstimmung in Aussehen, Religion und Sitten bestätigt wird. In Tripura ist die alte Sprache längst von der Bengalischen verdrängt worden. Auch die niedrigen Kasten in Silhet beweisen durch ihr Aussehen einen verschiedenen Ursprung von den vornehmern, welche aus Bengalen eingewandert sind. Es läst sich demnach nicht bezweifeln, dass in Silhet und Tripura ein den Kakharern nahe verwandtes Volk wohnte. Die Kassia verehren neben einem höchsten Gotte und dem Sonnengotte auch die Kali, welcher sie Menschenopfer darbrachten. Dieses rief vor kurzem einen Aufstand gegen die Regierung hervor. Ihre Sprache ist weder eine Tochter noch eine Base der Siamesischen; sie ist weniger einsilbig und unveränderlich als

<sup>1)</sup> Robinson's Asam, p. 399. und 406. und im J. of the As. S. of B. XVIII, 1, p. 215 flg. Ebend. Fisher, XIV, p. 830.

dieses und das Chinesische. Sie besitzt manche Eigenthümlichkeiten, so dass ihre Stellung unter den übrigen Turanischen unklar ist.<sup>1</sup>)

461

Das gesammte Hinterindische Völkergeschlecht, mit den zunächst verwandten Völkern, den Chinesen und Tibetern, verglichen, erscheint auf einer niedrigen Stufe der geistigen Entwickelung; wir dürfen überhaupt annehmen, dass ihre natürliche Anlage nicht eine große ist, dieses zeigt sich in der Abwesenheit selbstständiger Ausbildung; auch die Tibeter haben zwar von aussen von Indien, wie die Hinterinder von Indien und China, die Elemente ihrer Bildung erhalten, sie haben aber einen viel größeren Nutzen daraus gezogen. Mit Schätzen der Natur ist Hinterindien vor den meisten Ländern der Erde bevorzugt; es hat die günstigste Lage für den Handel zwischen zwei großen Ländern alter Civilisation, Indien und China, doch hat den Bewohnern die Fähigkeit gefehlt, aus diesen Begünstigungen des Schicksals den gebührenden Vortheil zu ziehen. Auch als Gesetzgeber und Ordner fester Staatseinrichtungen haben sie auf eigene Hand nichts geleistet. Es klebt ihrem Wesen ein angeborenes Princip der Barbarei an; ein rücksichtsloserer, willkürlicherer, grausamerer Despotismus kommt nirgends vor; der Buddhismus mit allen seinen Lehren der Sanftmuth und Milde hat ihm keinen Abbruch thun können. Die Orientalische Verehrung der Herrschergewalt hat nirgends den Grad von Unsinn erreicht, wie in Hinterindien.

## Die Singhalesen.

Wenn ich Recht habe, dass die Singhalesen zu der westlichen Abtheilung der Malajisch-Polynesischen Völkerfamilie gehören, bilden sie einen passenden Uebergang von den Bewohnern der Festlande zu denen des Indischen Archipels. Aus ihrer Körperbeschaffenheit lässt sich über ihre Herkunft nichts schliessen, weil diese nach einer frühern Bemerkung sich nur durch

<sup>1)</sup> S. Fisher, XIV, p. 837. und Robinson, XVIII, 1, p. 316. Im J. of the As. S. of B. Von der Sprache der Kassia hat nach C. von der Gablenz am gründlichsten W. Schott in: ,,Die Cassia-Sprache im nordöstlichen Indien, Berlin 1859." gehandelt. Ein Bericht über den letzten Aufstand der Kassia findet sich im Ausland 1863 No. 12. S. 237 fig,

untergeordnete Merkmale von der der nördlichsten Vorderinder unterscheidet. 1) Dagegen ist es wichtig, sich mit den Vedda etwas genauer zu beschäftigen. Von ihnen heisst es: "In Farbe, Gestalt und Gesichtszügen sind sie den Singhalesen ähnlich; ihre Sprache erschien als eine Mundart des Singhalesischen und war Kennern des letzteren mit Ausnahme weniger Wörter verständlich." Sie sind klein und verkommen. Einige leben in Dörfern, andere im Walde wie Thiere; jene wollen von diesen ganz verschieden sein, Davis sagt aber, sie seien derselben Rasse.2) Percival führt die verschiedenen Meinungen von Singhalesen und Europäern über ihre Abstammung an, diese widersprechen sich sehr und haben gar kein Gewicht. Er sagt, sie gleichen keiner andern Rasse im Oriente und sind von der Singhalesischen ganz verschieden; ihre Hautfarbe ist heller und nähert sich der des Kupfers; sie sind sehr gut gebaut, tragen lange Bärte und streichen ihr Haar nach dem Scheitel zusammen. Die wilderen sind sehr scheu, leben ohne Ackerbau von wildwachsenden Früchten und der Jagd; sie werfen die Thiere todt mit kleinen Aexten, führen sonst Bogen und Pfeile, gehen beinahe nackt und schlafen auf und unter Bäumen, auf denen sie sehr geschickt klettern; sie verehren Dämonen. Einige sprechen Singhalesisch; ob alle, sei nicht ermittelt.3)

Diese Angaben werden von dem neuesten Berichterstatter über dieses Volk in mehreren Punkten vervollständigt. 1) Die Vedda bilden ohne Zweifel einen armseligen, auf kaum 8000 Köpfe zusammengeschrumpften Ueberrest der Urbewohnar Ceylons, welche von den Geschichtschreibern desselben mit dem Namen der Halbgötter Jakkha, im Sanskrit Jaxa bezeichnet werden. Der bei weitem größte Theil derselben ist dem Staate einverleibt und in die untern Kasten vertheilt worden, während der übrige von den Arischen Ansiedlern immer mehr zurückgedrängt ward.

<sup>1)</sup> S. oben S. 482.

<sup>2)</sup> Siehe dessen Account of Ceylon, p. 116.

<sup>3)</sup> Siehe dessen Account of Ceylon, p. 271.

<sup>4)</sup> SIR JAMES E. TENNANT'S Ceylon etc. II, p. 437 fig. Der älteste Bericht von diesem Urvolke findet sich in dem Reiseberichte des Thebaners, welcher einen Theil der Geschichte Alexanders des Großen von Pseudo-Kallisthenes bildet. Die beste Ausgabe desselben ist die von C. MUELLER. Siehe III, S. 456.

Sie besaßen früher das Gebiet zwischen dem Gebirgslande von Kandi und der Südostküste. Es wird Veddarattha d. h. Reich der Vedda genannt. Sie sind jetzt beschränkt auf ein viel kleineres Gebiet in der Provinz Bintenne, welches ungefähr 90 Engl. M. lang und halb so breit ist. Ihre Sprache weicht von der Singhalesischen nur darin ab, daß sich in ihr keine Sanskrit- und Paliwörter finden. Sie ist sehr arm an Wörtern; so finden sich z. B. nur Zahlwörter von 1-5. Die Aussprache ist so unverständlich, das Einige sich eingebildet haben, dass die Vedda keine wirkliche Sprache besäßen, sondern nur durch Geberden und Grimaßen sich einander verständlich machten. Sie sind alle sehr barmlos, stehen auf der niedrigsten Stufe der Kultur und sind sehr schüchtern; dies ist der Grund, warum sie bisher so wenig bekannt waren und die Berichte über sie so verschieden lauten. Nach ihren Wohnsitzen zerfallen sie in 3 Abtheilungen: die Berg- oder Waldbewohner, die Dorfbewohner und die Küstenbewohner. Ihre Bewaffnung besteht in Bogen und Aexten. Die von der Jagd lebenden essen das Fleisch von allen Thieren ohne Unterschied, welches sie in der Sonne trocknen und in hohlen Bäumen aufbewahren, welche sie mit Lehm zukleben. Nur das Fleisch von Bären, Elephanten und Büffeln rühren sie nie an. Die bergbewohnenden Vedda zerfallen in kleine Klanschaften, welche aus nahen Verwandten bestehen. Diese theilen die Wälder in Jagdbezirke ab, welche durch Gränzen genau bestimmt werden. Ihre Vorsteher werden aus den tüchtigsten Aeltesten gewählt, welche keine andre Gewalt besitzen als den gesammelten Honig unter die Mitglieder der Sippschaft zu vertheilen. An den Gränzen des bewohnten Landes treiben sie auf folgende Art Tauschhandel mit den Muselmännern. Sie legen getrocknetes Fleisch, Elfenbein und Wachs an einer Stelle nieder und geben durch verabredete Zeichen an, welche Waaren sie dafür zu erhalten wünschen; darauf entfernen sie sich. Die Muselmänner bringen dieselben an dem nächsten Tage dahin und entfernen sich darauf. Die Vedda holen in der folgenden Nacht dieselben ab. Geld besitzt für sie keinen Werth, dagegen Kokosnüße, Salz, Aexte, Eisen, Pfeilspitzen, Kochgeschirre u. s. w. Ihre Heirathsgebräuche sind sehr einfach. Der Vater der Braut beschenkt seinen Schwiegersohn mit einem Bogen; der Vater des Bräutigams weist seinem Sohne einen Antheil an seinem Jagd-

bezirke an und verehrt seiner Schwiegertochter ein Kleid und einige Schmucksachen. Polygamie herrscht bei diesen Vedda nicht und zwar wegen ihrer Armuth. Sie haben keine Vorstellung von einer Gottheit, noch von einem zukünftigen Leben; es finden sich bei ihnen weder Tempel, noch Götterbilder. Nur glauben sie an böse Geister, welche Stürme und Krankheiten verursachen; um diese zu vertreiben, senden sie zu einem Tänzer, indem sie wähnen, dass durch seinen wilden Tanz und durch ein Opfer von irgend einem essbaren Gegenstande diese Geister vertrieben werden können. Auffallender Weise schreiben die Singhalesen diesem verkümmerten Geschlechte einen hohen Rang unter den Kasten Durch ihre häufigere Berührung mit den Europäern haben die dorfbewohnenden Vedda einige geringe Fortschritte in der Kultur gemacht. Sie wohnen in Hütten von Lehm und Rinde, kleiden sich besser als die übrigen und bauen einige wilde Kornarten an. Durch die Fürsorge der Regierung erfreuen sich die küstenbewohnenden Vedda eines etwas besseren Schicksals. Man hat ihnen ihre Wohnsitze in dem schönen Hügellande um die Bucht von Venloo zugewiesen, wo sie sich vom Fischfange und Fällen von Ebenholzbäumen nähren. Zu diesen Fortschritten haben auch die Wesleyanischen Missionare beigetragen, welche sich bestreben, dem Christenthum unter ihnen Eingang zu verschaffen.

Nach diesem Berichte leidet es keinen Zweisel, das die Vedda die Urbewohner Ceylons und mit den Singhalesen derselben Herkunft sind; das ihre Sprache eine verkümmerte Mundart der Singhalesischen ist. 1) Diese macht bei dem ersten Anblick den Eindruck, eine Tochtersprache des Sanskrit zu sein. Sie besitzt nämlich nicht nur Zeichen für Laute des Sanskrits, sondern auch für ihr eigenthümliche Vokale; ferner die acht Casus des Sanskrits und einiger seiner Tochtersprachen; ihr Conjugationssystem zeigt ferner mehrere Aehnlichkeiten mit dem der Neu-Indischen Sanskritischen Sprachen; die Schriftsprache, welche Elu genannt wird, ist sehr reich an Sanskrit- und Päli-Wörtern. Es haben deshalb mehrere Sprachforscher behauptet,

<sup>1)</sup> Dieses behauptet auch TRIDHAM in einer Abhandlung, welche betitelt ist:

The Yakhos (devil-worshipers) now called Veddahs, the aborigines of Ceylon
und aus welcher sich ein Auszug im Athenaeum 1849, No. 1132 findet.

dass die Singhalesische Sprache Sanskritischen Ursprungs sei. 1) Gegen diese Behauptung sind folgende Einwürfe zu erheben. Bei dem Singhalesischen Alphabete tritt erstens derselbe Fall ein, wie bei den Dravidischen, dass sie Zeichen besitzen, welche nur gebraucht werden, um vorkommenden Falls Sanskritische Wörter zu schreiben. Zweitens bestanden die ersten Arischen Einwanderer nach Ceylon aus Männern, welche damals noch die heilige Sprache der Brahmanen redeten und sich mit einheimischen Frauen verbanden; im Verlaufe der Zeit mussten sie sich die einheimische Sprache zueignen. Dieser Umstand, so wie der spätere Einfluss des Buddhismus, erklären zur Genüge die grammatische Ausbildung der Singhalesischen Sprache und ihren Reichthum an Sanskrit- und Pâli-Wörtern, während die Sprache der Vedda nicht nur keine Fortschritte machte, sondern sogar verkümmerte. Es wird drittens Niemand behaupten, dass diese letztere Sanskritischen Ursprungs sei. Da die Singhalesische Sprache weder vom Sanskrit abstammt, noch zu den Dravidischen gehört,2) glaube ich sie zu den Malajisch-Polynesischen zählen zu müßen. Dafür führe ich an, dass die Maledivische Sprache zu den Polynesischen gehört und dass die Malediver höchst wahrscheinlich von Ceylon gekommen sind.3) Gegen eine so weite Verbreitung der Polynesischen Sprachen nach Westen lässt sich um so weniger ein triftiger Grund anführen, als auch die Madegassische zu ihnen gehört. Um ganz über diesen Gegenstand zur Gewissheit zu gelangen, wäre es nöthig, eine Grammatik und ein Wörterbuch der Vedda-Sprache zu besitzen, um diese mit den Polynesischen vergleichen zu können.

# Völker des Indischen Archipels.

462

Der Archipel bietet, wie die Inselwelt des großen Meeres im Osten, die merkwürdige Erscheinung einer doppelten Bevölkerung

<sup>1)</sup> Siehe hierüber Rasks Singalesisk Skriftlaere und A Grammar of the Cingalese language by James Charter. — Den Sanskritischen Ursprung der Singhalesischen Sprache behaupten B. Clough in A Vocabulary English and Singhalese etc. Preface I, p. 2 und Max Müller Survey of languages p. 31.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 288, N. 1.

<sup>3)</sup> Siehe oben S. 246.

dar; die Bewohner gehören entweder einer negerartigen Rasse oder einer braunfarbigen; die letzte hat man theils die Malajische, theils die Polynesische genannt, und wenn man die zwei Hauptabtheilungen derselben, etwa je nachdem sie im Osten oder im Westen der Inseln Neu-Guinea's wohnt, unterscheidet, sie in eine vordere und hintere Polynesische getheilt; die vordere gehört eben dem Archipel. 1)

Die negerartigen Stämme finden sich im Archipel, mit Ausnahme Neu-Guinea's, wo sie allein oder beinahe allein das Land besitzen, neben den braunen, aber im Innern der größeren Eilande, in ursprünglicher Rohheit und Stumpfheit, in Wäldern ein kümmerliches Leben fristend; sie sind ohne Zweifel von den braunen Menschen in diese Wildnisse zurückgedrängt; auf den Sundainseln sind sie in bekannter historischer Zeit ausgerottet worden.2) Sie verschwinden überhaupt vor der Civilisation, wie die Nordamerikanischen Indianer; auf der an Bildung am weitesten fortgeschrittenen Insel des Archipels, Java, sind sie ganz verschollen; sie kommen jetzt überhaupt nur in einzelnen Strichen vor. 3) Die Malajen nennen sie Puapua, kraushaarig, woher unser Papua; die Spanier die kleinen Neger oder Negritos; sie 463 tragen an einzelnen Stellen noch andere Namen. Diese Austral-Neger sind aber durch wesentliche körperliche Kennzeichen von den Afrikanischen verschieden.4) Ihre armen, wenig bekannten

<sup>1)</sup> Marsden, on the Polynesian or East-Insular languages, in seinen Miscellaneous Works. London 1834. p. 3 sagt: Hither, Further Polynesian. W. von Humboldt, Ueber die Kawi-Sprache, I, 1 fig. II, 208 neunt die ganze Völker-Familie Malajisch, die Völker brauner Farbe im Archipel Malajisch im engern Sinne.

<sup>. 2)</sup> CRAWFURD, I, 18.

<sup>3)</sup> Auf Luçon heißen sie Igoloti; in Queda auf Mûlaka Samang. RITTER III, 1130. Sie besitzen ganz die Andaman-Inseln. Auch auf andern Inseln kommen sie in kleiner Zahl vor. Ihre Hauptsitze sind jetzt Neu-Holland, dann die Inseln Neu-Guinea und die südöstlich angränzenden. Die Nicobaren sollen von Malajen bewohnt sein; Crawfurd, I, 25. Helfer, in As. J. of B. VIII, 977. erklärt sie für eine Mischung verschiedener benachbarter Völker. Hiermit stimmt die Sprache, die nicht Malajisch ist, besser.

<sup>4) &</sup>quot;Ihre Haut hat nicht die glänzend schwarze Farbe der Neger, sondern ist heller und russig. Die übrigen Unterschiede vom ächten Neger sind: das wollige Haar wächst in Büscheln, jedes Haar ist spiralförmig ge-

Sprachen scheinen bei jedem kleinen Stamme abzuweichen; ebenso sehr weichen sie insgesammt von der Sprache des zweiten Volkes ab. 1)

Dieses stimmt in seinen einzelnen Stämmen so sehr überein, dass dieselbe allgemeine Beschreibung ausreicht.<sup>2</sup>) Ihre Gestalt ist kurz, untersetzt und kräftig; die Männer haben im Durchschnitt nicht über 5 F. 2 Zoll (Engl.), die Frauen 4 F. 11 Zoll. Ihre untern Glieder sind etwas groß und schwer, aber nicht misgebildet. Die Arme sind mehr fleischig, als muskulös. Die Frauen haben eine für die Derbheit ihres Körpers kleine Brust, ihrem ganzen Wuchse fehlt die symmetrische Zierlichkeit der Frauen Indiens. Das Gesicht ist rund, der Mund weit, die Zähne, wenn nicht künstlich entstellt, ausgezeichnet schön. Das Kinn neigt sich zur Form des Vierecks und die Winkel des untern Kinnladens ragen auffallend vor. Die Backenknochen sind hoch und die Wange daher ziemlich hohl. Die Nase ist kurz und klein, nie hervorragend, aber auch nicht stumpf, die Augen klein und schwarz, wie bei allen Morgenländern. Die Hautfarbe ist gewöhnlich olivenfarbig,3) mit geringen Verschiedenheiten; Klima und Lebensart scheinen keinen Einfluss auf sie zu haben; die

wunden. Die Stirn erhebt sich höher und der Hinterkopf ist nicht so abgeschnitten: die Nase springt mehr aus dem Gesicht hervor. Die Oberlippe ist länger und hervorragender, so sehr das das Kinn keinen Theil des Gesichts bildet, dessen Untertheil durch den Mund gebildet wird. Die Hinterbacken sind niedriger als bei den Negern, die Wade aber ebenso hoch." Nach einem Papua aus Neu-Guinea. S. Raffles, II, CCXXXV. Sie sind alle klein, nie über 5 F. hoch und von schwächlichen Gliedern. Die Andamanen beschreibt R. H. Colebrooke, On the Andaman islands, in As. Res. IV, 385. Ein späterer Bericht von den Andaman ist dieser: Papers relating to the Aborigines of the Andaman Islands, im J. of the As. S. of B. XXX, p. 251. Die Namen und die Wohnsitze der auf der Halbinsel Mâlaka erhaltenen Austral-Neger habe ich IV, 8. 558 flg. angegeben.

<sup>1)</sup> MARSDEN, p. 4. CRAWFURD, II, 80.

<sup>2)</sup> CRAWFURD, I, 19. vgl. die Angaben bei RITTER, III, 1140. Ueber die große Achnlichkeit der Malajischen Völker unter sich s. besonders RAF-FLES, Java, I, 56.

<sup>8)</sup> CRAWFURD sagt brown-coloured; ich wähle die richtigere Bezeichnung W. von Humboldt's. Rapples, I, 59. sagt: sie sind eber gelb, als kupferfarben oder schwarz, und Crawfurd, I, 23. bemerkt selbst, daß Gold den Malajen die schönste Hautfarbe sei. So auch Marsden, p. 14.

hellfarbigsten sind gegen den Westen hin, unter diesen wohnen 464 aber einige, wie die Battak in Sumatra, gerade unter der Linie; die Javaner, die in ihrer Lebensart die gebildetsten unter allen sind, gehören zu den dunkelfarbigsten Stämmen des Archipels, die armseligen Dajak, die Kannibalen auf Borneo, zu den hellsten. Die Hautfarbe ist klar und rein, Erröthen ist kaum je bei ihnen wahrnehmbar. Das Haar ist lang, glatt, rauh und stets ganz schwarz. Mit Ausnahme des Kopfs ist es sparsam; an den Gliedern und auf der Brust der Männer ist gar keins und der Bart ist sehr schwach.

Die Indischen Inselbewohner sind in Gestalt und Farbe den Siamesen und Barmanen am ähnlichsten, aber auch von diesen bedeutend verschieden. Sie sind mit einem Worte ein sehr deutlich unterschiedenes Volk, unter sich sehr ähnlich, aber allen andern Völkern unähnlich.

Während die Malajen den Bewohnern des westlichen Hinterindiens körperlich am ähnlichsten sind, zeigt ihre Sprache, dass sie in der nächsten Verwandtschaft mit den hellfarbigen Völkern des großen Oceans stehen; nicht nur die Madegassen im Westen, auch die Bewohner der Inseln des Meeres zwischen der Osterinsel, Neu-Zeland, den Freundschafts- und den Sandwich-Inseln haben mit der Malajischen stammverwandte Sprachen. 1) Es ist dieses nicht nur eine Uebereinstimmung in der Bezeichnung der Gegenstände durch dieselben oder durch nach bestimmten Gesetzen umgeänderte Vereine von Lauten oder Wörtern, sondern diese Sprachen gehören alle zu demselben grammatischen Systeme.<sup>2</sup>) Dieses System ist nicht auf die Bildung von Formen gerichtet, durch welche die Beziehungen der Wörter in einem Satze zu einander bezeichnet werden; sie gleichen insofern den einsylbigen Sprachen, deren Einsylbigkeit sie aber gar nicht besitzen und im Gegentheil sind sie zur Mehrsylbigkeit geneigt; ihr Grundtrieb ist aber der: "Wörter als einer bestimmten grammatischen Kategorie angehörend zu bezeichnen oder auch an ihnen allgemeine Beziehungen und Verhältnisse auszudrücken, wodurch eine ganze Anzahl derselben einem Gattungsbegriffe untergeord-

<sup>1)</sup> W. von Humboldt, Ueber die Kawi-Sprache, II, 209. 216. 223. 280.

<sup>2)</sup> Ebend. 8, 283.

net wird."1) Diese Bildungen nuanciren oft auf die feinste Weise die Bedeutung der Grundwörter; namentlich das Tagalische hat sich ein sehr kunstreiches System dieser Art ausgebildet. Da 465 die grammatischen Biegungen fehlen, tritt entweder die Wortstellung als Ergänzung ein oder es werden grammatische Wörter statt der Formen gesetzt, jedoch selten. In der Anzahl jener Bildungen und in den Laut-Mitteln, durch welche sie bewerkstelligt werden, zeigt sich eine große Verschiedenheit dieser Sprachen; doch zerfallen sie in zwei Hauptklassen, die mit ihrer geographischen Lage übereinstimmen; die der Südsee stehen denen des Archipels gegenüber; zu den letztern gehört die Madegassische, die ersteren sind die einfacheren und alterthümlicheren.2) Während die meisten Sprachforscher den Malajisch-Polynesischen Sprachstamm als einen besondern betrachten, hat BOPP die Ansicht vorgetragen, dass dieser Sprachzweig ein Abkömmling des Sanskrits sei und zu diesem in einem töchterlichen Verhältniss stehe. Da Niemand dieser Behauptung beigestimmt hat, möge es genügen, daran zu erinnern, dass es unmöglich ist, die Malajisch-Polynesischen Völker aus Vorder-Indien auswandern zu lassen.

Auf ähnliche Weise wie in dem ganzen Sprachstamme das System sich auf verschiedene Weise verwirklicht und dadurch zwei Klassen entstehen, zeigen sich auch innerhalb der Malajischen Klasse oder der Sprachen des Archipels untergeordnete Unterschiede, durch welche sie, wie die Inseln, auf denen sie herrschen, in mehrere Gruppen zerfallen. Diese Eintheilung giebt uns zugleich eine Uebersicht der Völker des Archipels. Wir fangen im Westen an.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Ebend. 285, wo das Charakteristische dieses Sprachstammes vortrefflich und auf's klarste dargelegt wird.

<sup>2)</sup> Ebend. S. 291. 288. 293. Siehe Ueber die Verwandtschaft der malayischpolynesischen Sprachen mit den indisch-europäischen von Franz Bopp.
Berlin 1841. — Die sich gegenüber stehenden Ansichten von dem Verhältnis der in Rede stehenden Völker und Sprachen sind zusammengestellt und beleuchtet in: On the conslicting views of European Scholars as
to the Races inhabiting Polynesia, and the Indian Archipelago; and as to the
Languages spoken by them. By the Hon'ble Sir Ebbeide Perry. In J. of
the B. B. of the R. As. S. IV, p. 242.

<sup>3)</sup> Die erste genügendere Uebersicht über die Sprachen des Archipels ist in der oben S. 450 angeführten Abhandlung Levden's gegeben worden.

Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Auf.

- 1) Die Halbinsel Malaka ist anerkannt von Sumatra aus bevölkert worden, wo noch das Reich Menang Karbo im innern Lande zu beiden Seiten des Erdgleichers als allgemeines Stammland der Orang Malaju oder Malajen im engsten Sinne anerkannt wird. 1) Ihre erste Kolonie war Sinhapura, um das Jahr 1160 gestiftet; seit 1252 war Mâlaka die Hauptstadt. Die Sprache der Malajen herrscht nicht nur in diesen ihren älteren Sitzen, sondern ist auch die der Korinki, die im Süden an Menang Karbo gränzen, 2) und durch ihre Kolonien auch weit über den Archipel verbreitet; sie ist zugleich die Lingua franca für den dortigen Verkehr geworden; es sind dadurch viele Malajische Wörter den andern Sprachen mitgetheilt worden.
- 2) Sumatra. Wir kennen hier die Batta oder Battak in Nordost Menang Karbo's, die Bewohner Akin's oder Ake's, oder der Nordspitze Sumatra's, die Regang S. W. von Menang Karbo, die Lampung im südlichsten Sumatra; diese haben verschiedene Sprachen, von denen zwei nur nach Wortsammlungen bekannt sind, jedoch so weit, dass ihre nahe Verwandtschaft mit der Malajischen sicher ist. 3) Von den drei Mundarten der Sprache der Batta besitzen wir jetzt ausführliche Sprachproben und ein Wörterbuch.
  - 3) Java nebst den in Osten benachbarten Inseln hat vier Sprachen: die Sunda im westlichen bergigen Theile der Insel, die Javanische im engern Sinne im übrigen Lande; dann die Sprachen der Inseln Bali und Madura.<sup>4</sup>)
  - 4) Von der großen Insel Borneo wißen wir in Beziehung auf Sprachen bis jetzt noch nur dieses, daß dort das am weitesten verbreitete Volk, die Dajak, ihrer viele haben sollen; obwohl ein sehr rohes Volk und noch Menschenfreßer, gehört es der Farbe

<sup>1)</sup> MARSDEN, Sumatra, p. 327. CRAWFURD, II, 371.

<sup>2)</sup> MARSDEN, p. 18.

<sup>8)</sup> Marsden, p. 28. p. 35. Auf den Inseln an der Westküste Sumatra's kommen mehrere kleinere Sprachen vor. Ich meine folgende Schriften des Missionars H. N. van der Tuck: Bataksch Leesboek, bevattende stukken in het Tobasch, Mandailingsch en Dairisch. 3 Bde. Amsterdam 1859—1861 und Bataksch-Nederduitsch Woordenbock. Amsterdam 1861. — Des vortresslichen Buchs über die Batta von Fr. Junghunn ist oben S. 403, N. 4 gedacht worden.

<sup>4)</sup> RAPPLES, Java, I, 356. Zeitschrift f. d. K. d. M. IV, 232.

nach zu den Malajischen Stämmen; es würden dann verwilderte Malajen sein, wie die Orang Benua (die Menschen des Landes) und die Gakong auf der Halbinsel Malaka. 1)

- 5) Auf Celebes finden sich zwei größere Sprachen: die der Bugis oder unrichtiger Wugi und die der Makassar oder Mangkasara, sußer der beschränkteren Mandhar und den Muudarten einiger wilden Stämme im Innern, welche den Namen Harafora (Alfuri) oder Turaga führen, ihrer helleren Hautfarbe nach zu den Malajen gehören und nur zurückgedrängte und verwilderte Stämme des großen Inselvolks sein mögen. Die Sprachen vieler der benachbarten Inseln, von Sambhava bis Timor und weiter, sind den Sprachen von Celebes näher verwandt, aber wenig erforscht.<sup>2</sup>)
- 6) Auf den Philippinen, der Insel Mindanao und in dem Archipel der Sulu-Inseln herrschen unter sich nahe verwandte Zweige der großen Malajischen Sprache, die uns durch den Fleiß der Spanischen Geistlichen bekannter geworden sind; es sind namentlich vier: die Tagala, die Hauptsprache auf der Insel Luçon, die Bisaja, Pampanga und Ilocos, nebst andern kleinern.<sup>3</sup>) Im Norden Luçons gehört noch die ursprüngliche Sprache Formosa's der Malajischen Familie.<sup>4</sup>)

Erwägt man, dass die Verwandtschaft der Malajischen und 467 der Südsee-Sprachen eine solche ist, dass sie die Abstammung der sie (redenden Völker aus einer gemeinschaftlichen Wurzel voraussetzt; 5) dass die Sprachen der Südsee den reinern ur-

<sup>1)</sup> W. von Humboldt, I, VI. Ritter, IV, 1, 132. Die genauesten Nachweisungen über die Verbreitung der Dajak liefert Oscar von Kessel in seiner Abhandlung: Ueber die Völker Borneo's in Dr. K. Neumann's Zeitschrift f. Allg. Erdk. Neue Folge, III, S. 379. Dr ich seine Angaben IV, S. 582, N. 1 mitgetheilt habe, kann ich die Leser darauf verweisen. Nach J. C. Prichard's Bemerkungen in seinen Res. into the phys. Hist. of Mankind IV, p. 89 gehören die Dajak zu den Malajen im weiteren Sinne dieses Namens.

<sup>2)</sup> CRAWFURD, II, 60. RAFFLES, II, CLXXXVII. MARSDEN, p. 44, p. 49. W. VON HUMBOLDT, II, 310.

<sup>3)</sup> MARSDEN, p. 39. W. von Humboldt, II, 315.

<sup>4)</sup> S. KLAPROTH, description de l'île de Formosa, in Mémoires relatifs à l'Asie, I, 321. In Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap. XVIII, p. 31 fig. und p. 437 fig. stehen zwei Formosanische Wörterbücher, das erste sehr ausführlich.

<sup>5)</sup> W. von Humboldt, II, 216.

sprünglicheren Typus derselben bewahrt hat; dass weiter unter den zwei Haupt-Klassen des großen inselbewohnenden Volks die Südseeinsulaner allein und nicht die ihnen sprachverwandten Bewohner des Indischen Archipels den schönern, kräftigern Körpertypus unvermischt erhalten haben, dieser Typus aber im Archipel durch Annäherung an den Hinterindischen Charakter entstellt wird; dass in der Südsee bis in die Nähe Neu-Caledoniens, der neuen Hebriden und Neu-Irlands die schöne Rasse unvermischt und allein sich findet und erst im Westen dieses Gebiets auf die Orientalische Negerraße stößt, die auch die älteste Bevölkerung des Indischen Archipels gewesen sein muss; dass endlich die Passatwinde zwischen 100 n. B. und 100 s. B. zehn Monate unausgesetzt im stillen Meere aus Osten wehen und alle Strömungen des Oceans dieselbe Richtung dort haben, so dass die kleinen Schiffe und die geringe Kunde der Schifffahrt bei den Inselbewohnern solche Hemmnisse weder zu überwinden, noch zu umgehen vermochten: so scheint die Ansicht allein wahrscheinlich, dass die Bevölkerung des Archipels aus Osten da eingewandert sei.1) Sie überwältigte die dort urheimischen Papua, jedoch nicht ohne Vermischung und Entstellung ihres Typus; sie bewahrte, was die Grammatik betrifft, ihre Sprache rein, wenigstens die größeren Völker; sie wird einzelne Wörter für neue Gegenstände aus den überall verschiedenen Sprachen der Papua, mit denen ihre einzelnen Stämme in Berührung kamen, aufgenommen haben; hat doch das reiche und früh zur festen Form gelangte Sanskrit es nicht vermeiden können, einzelne Ausdrücke aus den früheren Indischen Sprachen anzunehmen. Diese Annahme würde es auch erklären, wenn auf mehreren der kleineren Inseln des Archipels sehr gemischte Sprachen vorkommen. Die Malajen kamen nicht überall in gleich vorherrschender Zahl an und wo sich die Papua 468 in größerer Anzahl erhielten, mochte ein größerer Theil ihrer Sprache sich erhalten. Doch über das Mischungsverhältnis dieser kleineren Sprachen wissen wir noch nichts genügendes und der Beweis, dass die nur in einzelnen Malajischen Sprachen vorkommenden Wörter den Ursprachen eines verschiedenen Stammes entlehnt seien, müßte erst gründlich erwiesen sein. Je getrenn-

<sup>1)</sup> MOERENHOUT, Voyage aux îles du grand Océan, II, 250. D'URVILLE, Voyage de l'Astrolabe, philologie, p. 801.

ter die Malajen über die zahllosen Inseln dieses Archipels wohnten, desto leichter konnte ihre gemeinschaftliche Sprache bei jedem Stamme etwas besonderes sich zueignen. 1)

Eine ganz entgegengesetzte Richtung muß man dem Gange der höheren Bildung bei den Völkern des Archipels zuschreiben. Diese ging von Westen nach Osten, stammte aus Vorderindien her und bildet das Band, durch welches die Geschichte des Archipels im nothwendigen Zusammenhange mit der Indiens steht. Es ist gewiß zuzugeben, daß im Archipel eine gewiße, nicht als ganz niedrig anzusehende Stufe der Bildung ursprünglich und ohne fremde Beihülfe erreicht worden war, derjenigen wahrscheinlich ähnlich, welche die Europäer auf den Inseln des stillen Meeres vorfanden.<sup>2</sup>) Die Bewegung, die in diese nicht weiter

<sup>1)</sup> CRAWFURD hat die Vermuthung eines ursprünglichen großen Polynesischen Volks, durch welches die allgemeine Polynesische Sprache verbreitet worden sei, auf seine Analyse der Sprachen begründet. Er versetzt dieses Volk nach Jaya; Arch. II, 86. Die Verbreitung von hier aus über den großen Ocean ist wohl aber so gut wie unmöglich. Auch kamen die Malajen gewiss nicht als ein einziges Volk in den Archipel, sondern in verschiedene Stämme getheilt, zu verschiedenen Zeiten. CRAWFURD giebt folgende Bestandtheile jeder Malajischen Sprache an, Arch. II, 79. 1) Die ursprüngliche Sprache der rohen Horde, aus welcher der Stamm entsprang, welche als der radicale Theil der Sprache angeschen werden darf; 2) die große Polynesische Sprache; 3) die Sprache des benachbarten Stammes; die vier übrigen Bestandtheile gehören fremden Sprachen, Sanskrit, dem Arabischen u. s. w., sind klar und gehen uns hier nichts an. Eine solche Ableitung der Völker und Sprachen und die mechanische Zusammenfügung der letzteren konuten unmöglich von einem Forscher wie Wilhelm von Humboldt gebilligt werden und er hat Chawfurd's Hypothese sehr gründlich widerlegt: Ueber die Kawi-Sprache, II, S. 212 fig. Auch Marsden batte schon triftige Einwürfe vorgetragen, p. 13. Crawfurd's erster Bestandtheil wäre erst nach genauer Festsetzung der Lautgesetze und des ganzen Wurzelschatzes der Malajischen Sprachen, dann nach Untersuchung der noch erhaltenen Papua-Sprachen (von denen wir nur sehr ungenügende Wortverzeichnisse besitzen) zu bestimmen. Dieses ist aber noch lange nicht geschehen. Dann ist sein dritter Bestandtheil, wie man leicht sieht, nicht leicht von den ursprünglich Polynesischen oder Malajischen Wörtern zu unterscheiden.

<sup>2)</sup> Einer der lichtvollsten und anziehendsten Theile des CRAWFURD'schen Werkes ist seine Bestimmung des ursprünglichen Kulturzustandes des Archipels vermittelst der Sprache. Ich setze hier das Ergebniss derselben

Kultur, wie die kunstreichere Benutzung der Schätze der Natur, die ausgebildetere Form des religiösen Bewußstseins mit ihrem Gefolge eines geordneten Kultus, einer reichen Mythologie und Heroendichtung, einer großartigen Tempel-Baukunst, die Kenntniß der Schrift endlich kamen aus Indien und haben weite Spuren ihrer Einwirkung auf die Gestaltung der Verhältniße der Inselwelt hinterlaßen, deren Geschichte dadurch ein ergänzender Theil der Indischen wird.

Die genauere Darlegung dieser Indischen Einwirkung auf den Archipel gehört einem späteren Theil unseres Werkes, so wie die Bestimmung der Zeit, in welcher sie begann, und der geographischen Verbreitung, welche sie im Archipel gewonnen hat. Dass alle Völker des Archipels ihre Alphabete aus Vorderindien erhalten haben, habe ich dargethan. 1)

470 Es mögen diese Angaben genügen, um die erforderliche Uebersicht über die vielfachen Völkerverhältnisse zu gewähren, denen wir in der Geschichte Indiens zu verschiedenen Zeiten

mit seinen Worten her, II, 85: "Nach den Beweisen, welche in der Sprache liegen, können wir über den Kulturzustand dieses Volkes folgendes behaupten: sie hatten einige Fortschritte im Ackerbau gemacht, sie kannteu den Gebrauch des Eisens und hatten Bearbeiter dieses Metalls wie des Goldes, und machten vielleicht kleine Schmucksachen aus dem letzten; sie kleideten sich in Gewebe aus der fibrösen Rinde von Pflanzen, welche sie am Webstuhle woben; kannten aber noch nicht den Gebrauch baumwollener Gewebe, die sie erst nachher vom Indischen Festlande erhielten; sie hatten den Ochsen und Büffel gezähmt und gebrauchten sie als Zug- und Last-Thiere; das Schwein, das Huhn und die Ente hielten sie sich zur Nahrung. Ein solches Volk stand aller Wahrscheinlichkeit nach auf einer höheren Stufe gesellschaftlicher Bildung, als die alten Mexicaner, welche den Gebrauch des Eisens und der größeren Thiere nicht kannten; auch zeigt die weite Verbreitung seiner Sprache über die Meere, dass es beträchtliche Fortschritte in der Kunst der Schifffahrt gemacht hatte, welches die Mexicaner nicht gethan hatten. Wenn es die Schreibekunst und einen einheimischen Kalender, wie es wahrscheinlich ist, besass, war seine Ueberlegenheit noch entschiedener."

<sup>1)</sup> Ueber die Verbreitung der Indischen Schrift zu den Völkern des Archipels siehe IV, S. 705, wo in N. 1 die nöthigen Nachweisungen gegeben sind.

begegnen. Wir müßen behaupten, das das ethnographische Moment in der Betrachtung des Indischen Alterthums noch nicht die ihm gebührende Berücksichtigung erhalten hat. Es sind nicht nur mehrere Erscheinungen in der Geschichte, wie in der Religion und der Verfassung der Arischen Inder, welche ihre Erklärung in der Stellung derselben zu andern ursprünglichen Bewohnern des Landes suchen müßen; sondern ihre eigentliche geschichtliche Würde ist die ein kulturverbreitendes Volk gewesen zu sein, wie kein anderes der morgenländischen Welt, und von diesem Gesichtspunkte aus mußten wir die Bhotavölker, die Hinterinder und die Bewohner des östlichen Archipels in unsere Darstellung hineinziehen. Ein großer religiöser Einfluß Indiens anf China und von da aus auf Japan besteht noch und seit vielen Jahrhunderten; ein noch größerer auf Tibet; in einer früheren Periode waltete der Indische Einfluss mächtig in dem weiten Gebiete Centralasiens zwischen dem Kuenlun und Thianshan von Khoten nach dem Lopsee und hat also nicht nur den Himâlaja, sondern auch den Kuenkun überschritten: die ethnographischen Beziehungen, die hier zu erwägen sind, können aber passender an den Stellen betrachtet werden, wo der Gang der Geschichte sie uns entgegenführt.

## Erste Periode der Indischen Geschichte.

### Die Zeit vor Buddha.

#### I. Quellen.

Die Ueberlieferungen, die über diese Zeit uns noch erhalten sind, gehören im Allgemeinen nur der Sage, ihre Quellen sind außer einigen Brähmana die Heldengedichte und die Purāna; was daneben vorkommt und nicht von der umgestaltenden Sage getragen wird, sind trockene, inhaltleere Namensverzeichnisse von Königen und unsichere Zeitangaben. Was die Inder selbst später und zu der Zeit, als sie die noch erhaltenen Chroniken ihrer Königs-Dynastien jüngerer Zeiten aufsetzten, vor Augen hatten, waren eben nur jene Werke, und wenn sie sich dabei auf frühere Chroniken berufen, so waren eben auch diese für die älteste Zeit nur aus denselben Quellen gestoßen.

Wir werden daher den passendsten Weg einschlagen, wenn wir hier nur die Quellen jener Sagen betrachten, insosern sie geschichtliche Elemente enthalten; den Werth der Chroniken, die Ansichten der neueren Gelehrten über diesen zu erwägen und darüber, ob die Inder einst zuverlässigere historische Bücher besassen, welche von den Verwüstungen der späteren Zeit mitbetroffen worden, oder ob bei ihnen nie der historische Sinn sich wahrhaft erschlossen habe und wie dieser Mangel, sei er wirklich da, zu erklären, wie endlich noch eine Ergänzung und Wiederherstellung der anerkannt theils sehr unvollständigen, theils sehlenden Geschichte gewonnen werden können: dieses sind Fragen, deren Erörterung an ihrer Stelle sein wird, wenn wir die Zeit erreichen, in welcher wir diese Art von Quellen zu befragen haben und in welcher bei Völkern auf ähnlicher Kulturstuse die zuverläsige Geschichte den Sieg über die Sage zu erringen psiegt.

## INDISCHE

# ALTERTHUMSKUNDE

VON

#### CHRISTIAN LASSEN,

ORDENTLICHEM PROFESSOR DER ALTINDISCHEN SPRACHE UND LITTERATUR AN DER KÖNIGLICH PREUSSISCHEN FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT ZU BONN.

## Ersten Bandes

zweite Hälfte:

Aelteste Geschichte.

Zweite

verbesserte und sehr vermehrte Auflage.

LEIPZIG.

VERLAG VON L. A. KITTLER.

MDCCCLXVII.

LONDON.

WILLIAMS & NORGATE.

Druck von B. G. Teubner in Leipzig.

Das Verhältniss der Chroniken zu dem alten Epos und der 472 mythischen und heroischen Sage erhellt in der That bei der ersten Ansicht derselben; sie schöpfen nicht nur die Anfänge ihrer Ersählung, wenn sie diese in die Vorzeit zurückführen, aus der epischen Sage, sondern sie entstellen diese noch oft und verlegen die überlieferten Begebenheiten in das Land, dessen Geschichte sie erzählen wollen. Die Geschichte Orissas macht ihren Anfang mit dem König Parîxit oder dem Ende des großen Krieges und verlegt das große Schlangenopfer nach Orissa 1) im entschiedenen Widerspruche mit dem alten Mahâbhârata. Die poetisirenden Annalen der Rågaputra knüpfen die Ursprünge der in ihnen besungenen Geschlechter an den Helden des Râmajana und seine Söhne, auf eine so willkührliche und ungereimte Weise, dass eine Kritik ganz überflüssig wäre; man sieht aber, dass die Verfasser nur die längst aufgezeichneten epischen Gedichte vor Augen hatten. Ja im südlichsten Dekhan waltet die alte Sage mit derselben Herrschaft: die Erzählung fängt an mit dem Zustande des Dekhans, wie er im Râmâjana beschrieben wird, als die ungeheure Wildniss des Waldes Dandaka; sie setzt die ältesten Könige in Verbindung mit den Helden des Mahâbhârata, den Pândava, und beruft sich auf dieses Gedicht; aber die Vergleichung mit ihm zeigt, dass was sie aus ihm zu nehmen vorgiebt, nur selbst erdichteter Zusatz ist 2). Die allgemeine Geschichte des Dekhans, welche Karmitaka Ragakula heisst, beginnt mit der Weltschöpfung und den Verkörperungen des Vishnu und kommt dann zu den Pândava und von ihnen auf den Vikramåditja 3). Die Kêralôtpatti, die Entstehung Keralas oder Malabars, schreibt sogar die Schöpfung des

<sup>1)</sup> S. STIRLING, in As. Res. XV, 258 fgd.

<sup>2)</sup> S. Wilson's Historical sketch of the kingdom of Pandya, in Journ. of the R. A. S. III, p. 199. p. 389. Sie macht Arguna zum Schwiegersohn Malajadhvaga's, des zweiten namhaften Königs von Madhurâ. wie Wilson bemerkt, ist im Mahabharata der Pandava, welcher den Süden und auch den Påndjakönig besiegt, nicht Arguna, sondern Sahadêva und der König Madhurâ's heißt nur Pândjarâga; die im Mahâbhârata hiebei erzählte Verheirsthung des Gottes Agni mit der Tochter des Königs Nila ist die einzige Heirathsgeschichte, die hier im alten Gedichte vorkommt. Ich werde später zeigen, dass das Reich dieses Königs im Süden der Goddvari, wahrscheinlich an einem Zuflusse der Krishna lag.

<sup>3)</sup> S. den Auszug von W. TAYLOR, in As. J. of B. VII, 124. Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl. 37

Landes dem Paraçurama zu<sup>1</sup>). Selbst die Geschichte des Staates des Dekhans, welche am weitesten zurückzugehen scheint, die des Pândjareiches, macht keine Ausnahme; sie knüpft zwar nicht zuerst an die epischen Sagen an, dafür schiebt sie ihre älteste Dynastie in das erste Weltalter zurück und regelt die ganze Erzählung nach den großen Perioden der Manu; die Könige regieren alle Tausende von Jahren; erst eine spätere Dynastie schließst sie an die Pândava-Geschichte an und macht die Könige Madhurâ's zu Unterkönigen unter der Herrschaft der Nachfolger der Pândusöhne<sup>2</sup>).

Die ganze Darstellung dieser Geschichten ist nach der epischen Sage und dem theologisch-historischen Systeme der Puräna gemodelt und was abweichendes sich findet, sind werthlose Zusätze, die uns über die alte Zeit und die Sage von ihr nicht aufklären können. Die Abfassung dieser Geschichten fällt auch in ganz späte Zeiten.

Wir glauben sogar die vollständigste und zusammenhängendste aller noch erhaltenen Indischen Chroniken, die Raga Tarangmi, oder Strom der Könige, nämlich der Kashmirischen, von dem obigen Urtheile nicht ausschließen zu können. Der älteste Theil derselben, der uns hier allein angeht, schließet um die Jahre 1125 unserer Zeitrechnung; sein Verfaßer Kalhana Pandita, Sohn eines ersten Ministers von Kaçmîra, lebte um 11483). Er giebt uns in der Vorrede glücklicher Weise einige Nachrichten über seine Quellen und seine eigene Arbeit; er erwähnt eine stattliche Reihe von früheren Bearbeitern der Geschichte seines Vaterlandes; sein eigenes Werk war das Ergebnißs wiederholter Untersuchung der früheren und der Vergleichung ihrer oft sich widersprechenden

<sup>1)</sup> Ebend. p. 183.

<sup>2)</sup> WILLIAM TAYLOR'S Oriental Historical Manuscripts. Madras. 1835. Vol. I, p. 11. fgd. p. 195. fgd. Welche Bewandtniss es mit dem hohen Alter dieser alten Könige habe, geht daraus hervor, dass der siebente der ersten Dynastie, Râga Çêkhara, mit den Buddhisten zu kämpfen hat. S. Wilson, a. a. O. p. 207. Diese sind aber gewiss nicht lange vor Açêks nach dem Dekhan gekommen, wenn überhaupt vor ihm. Will man also etwas auf die Angaben dieser durchaus verworrenen Geschichte geben, gehen ihre Anfänge nach ihr selbst nicht über 800. vor Chr. G. zurück.

<sup>3)</sup> S. Radja Tarangini, Histoire des Rois du Kachmir, traduite et commentée par M. A. Troyer. Paris 1840. II, 354.

Berichte 1). Wir haben ein Werk ernsthaften Bestrebens nach 474 Wahrheit und Genauigkeit vor uns und wir müßen ihm zugestehen, daß es mit sich selbst übereinstimmt und ein zusammenhangendes chronologisches System uns darbietet. Finden wir nun aber, daß nicht weiter zurück, als wenig über 600 Jahre vor seiner Zeit der Verfasser genöthigt ist, die Regierung eines einzigen Königs auf 300 Jahre auszudehnen, so werden wir glauben müßen, daß die Ueberlieferungen der Kashmirischen Geschichte auch nicht in regelmässiger Folge erhalten worden sind und dass in der früheren Zeit auch Lücken und chronologische Verschiebungen vorkommen. Die genauere Kritik dieser Geschichte können wir nicht weiter verfolgen, nur die früheste Periode beschäftigt uns hier. Nach der ersten mythischen Zeit, der Bildung des Landes durch Ableitung der Gewäßer, welche das Thal bis dahin erfüllt hatten, ein Werk des Patriarchen Kacjapa, folgt nach einer unbestimmten Periode die erste Dynastie, welche mit Gonarda anfängt und 52 Könige zählt; diese wird der Zeit des großen Krieges der Kaurava und Påndava gleichzeitig gemacht, dieser Krieg aber nicht nach der gewöhnlichen Ueberlieferung an das Ende des dritten Weltalters verlegt, sondern 653 nach dem Anfange des jetzigen oder 2448 vor Chr. G. gesetzt. Mit dieser Zeitrechnung haben wir es hier nicht zu thun. Wir sehen auch hier eine Anknüpfung der Anfänge der Geschichte an die epische Sage und nachdem wir schon andere Beispiele einer solchen willkührlichen Anordnung gesehen haben, werden wir geneigt, eine ähnliche hier anzunehmen. Es kehrt der Name Gonarda noch einmal in dieser ersten Dynastie wieder und die zweite fängt mit demselben Namen an; dieser Umstand muß den Verdacht erregen, dass der Name Gonarda, der ohne Zweisel der alten Sage Kashmir's angehört, vervielfältigt worden sey, um eine ältere Periode und eine Anfügung an die Heroensage zu gewinnen. Es kommt hinzu, dass Gônarda im Mahâbhârata sich nicht findet, erst das viel spätere Werk, der Harivança, erwähnt seiner als Zeitgenoßen Krishnas und als Bundesgenoßen des Garasandha von Magadha, des Feindes jenes Gottes 2). Die Raga

<sup>1)</sup> R. T. I, 8. 9. 15.

<sup>2) 8.</sup> die Nachweisungen bei Troyer, zu R. T. I, 59. Vol. I, p. 343. Die 18tellen stehen im gedruckten Hartvanca, XCI, 4971. p. 614. CX, 6144. p. 653.

Taranginî gedenkt auch dieses Bündnisses und lässt den Gônarda im Zweikampfe mit Krishnas Bruder Râma erschlagen werden; 475 sie setzt diese Feindschaft noch fort, Gonarda's Sohn Dâmôdara fiel im Kampfe gegen Krishna, der den nach des Vaters Tode geborenen zweiten Gônarda als König Kaçmîra's einsetzte; dieser letzte war Zeitgenoße des großen Kampfes der Påndava, an dem er, wohl seiner Jugend wegen, nicht Theil nahm 1). Die Kashmirische Sage vermeidet den Widerspruch mit dem Mahâbhârata, in dem kein Gônarda auf dem Schlachtfelde von Kuruxêtra erscheint, sie scheint aber eine andere Angabe des Heldengedichts sich zu Nutzen gemacht zu haben; vor dem großen Kampfe hatte Arguna Kaçmîra unterworfen 2); wir haben hier dafür den Kampf des ersten Gonarda mit Krishna. Es scheint hier die Dichtung gewaltet zu haben; um diese Geschichte mit dem Epos zu verbinden hat sie aus dem dritten Gonarda zwei frühere erschaffen; dieser dritte tritt auf als Wiederhersteller des alten Kultus nach Unterdrückung des Buddhismus, welcher in der Zeit, die ihm beigelegt wird, 1182 vor Chr. G., gar nicht vorhanden war. Ja es scheint der Ausdruck, dessen der Verfasser sich bei Gonarda dem dritten bedient, nicht undeutlich darauf hinzuweisen, dass er auch als erster des Gônardageschlechts vorkam<sup>3</sup>).

Wir müßen überhaupt diese ganze erste Dynastie als eine spätere Zuthat verwerfen; erst mit dem dritten Gônarda oder der zweiten Dynastie fangen die Angaben der Dauer der einzelnen Regierungen an, aber ihre Zeit ist gewiß zu hoch angesetzt und auch in ihr sind später eingeschobene Namen 4). In der ersten

<sup>1)</sup> R. T. I, 57-82. Dâmôdara ist ein Name des Krishna.

<sup>2)</sup> Mahâbh. II, 26, 1025. Vol. I, p. 345.

<sup>3)</sup> Nämlich R. T. I, 191. heißst es von ihm: "er der erste unter den Nachkommen der Gönarda, wie Raghu unter den Raghuiden, regierte als König Kaçmîra 35 Jahre". Wenn dieses einen Sinn haben soll, muß es heißen, daß er der erste des Namens, der Namengeber des Geschlechts war, wie Raghu. Aber zum ersten der aufgeführten Gönarda macht der Verfasser sonst den ersten Gönarda und er muß hier einen Ausdruck hinübergenommen haben, der seiner eigenen Darstellung widerspricht.

<sup>4)</sup> Nach Gönarda III. folgen: Vibhishana, Indragit, Râvana, Vibhishana II. lauter Namen aus dem Riesengeschlechte Ravana's in Lanka nach dem Râmajana, wie sie Brahmanische Könige unmöglich getragen haben können. Nach der Sage bemächtigte sich Ravana auch des Reichs des Kuvêra im Himâlaja; dieses scheint hier der Grund der Uebertragung.

sind aber die Namen offenbar erst bei späteren Zurechtlegungen des vorhandenen Materials zusammengetragen worden. Açoka, der 476 hier als Buddhist und Errichter vieler Buddhistischer Gebäude, auch Stùpa oder Topen geschildert wird, kann nur der Enkel des Kandragupta sein; Kanishka, der Turushka König, auch Buddhist und Zeitgenosse des berühmten Buddhistischen Lehrers Nagarguna, ist der Kanerki der Indoskythischen Münzen und Nägärguna gehört anerkannt dieser viel späteren Zeit. Ja der Verfasser giebt zu verstehen, dass diese früheren Namen nicht von allen seinen Vorgängern anerkannt wurden und er spricht mehrmals von den 52 namen- und ruhmlosen ersten Königen<sup>1</sup>), während er damit im

Diese Könige haben eine unglückliche Gleichheit der Regierung: Vibhishana I, 53<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Jahr, aber Indragit 25<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Râvana 30, Vibhishana II 35<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, also diese drei 101 Jahre. Siehe R. T. I, p. 192.

<sup>1)</sup> R. T. I, 44. , Hierselbst (nach dem Zusammenhange hier, in Kashmir) nennen sie nicht die 52 Könige von Gönarda an, welche im Kali Zeitgenoßen der Kaurava und Kaunteja (Pandava) waren." Ich muß hier meinem verehrten Freunde, dem sehr gelehrten Herausgeber der R. T. Hrn. Troyer widersprechen, der glaubt: nicht alle 52 Könige ergänzen zu dürfen. — I, 16. "Welche 52 Könige sie wegen ihres Abfalls von der heiligen Ueberlieferung nicht nennen", u. s. w. I, 45-46. heißt es, dass wegen der bösen Thaten dieser Könige keine Dichter im Lande waren, um ihren Ruhm zu verewigen. Um das folgende klar zu machen, mus ich die Reihe der Könige der ersten Dynastie angeben: 1) Gönarda, Dâmôdara, Gônarda II; 2) 35 namenlose; 3) Lava, Kuça oder Kuçêçaja und 6 andere Namen; 4) Açôka, Galôka, Dâmôdara II.; die 3 Turushkakönige, welche aber nicht zu den 52 gezählt werden; endlich Någårguna und Abhimanju. Der vorletzte wird als König bezeichnet, v. 173. bhûmicrarah, Herr der Erde. Es sind nur 51, wie Troyer, II, 373. bemerkt; es ist aber ein Name nach Gônarda II. ausgefallen; denn der oben halb übersetzte Vers I, 16. "welche 52 Könige sie nicht nennen," heisst weiter so: "als zu diesen gehörend werden nach Nila's Erachten die vier, Gônarda und die übrigen erkannt." Es sind aber nur zwei außer Gonarda, ein dritter Name ist ausgefallen, durch welchen die 52 erst vollzählig werden. — Weiter besagt v. 18. Padmamihira hat nach dem Erachten des Hèlàraga (der eine Ragavali, eine Königsreihe, in 12000 Distichen geschrieben hatte) sich entscheidend, die 8 Könige, Lava und die anderen, Vorgänger des Açôka, in seinem Buche aufgeführt." Also diese waren nicht allgemein anerkannt; Lava und Kuça sind die Söhne Kāma's in Rāmājana und Lava kommt auch in andern spätern Sagen vor, in dieser Gegend, namentlich als Gründer Lahore's. — Weiter v. 19. 20. "Die fünf, welche mit Açôka anfangen, nennt Cri Khavillakakara zu den

Widerspruch nur 35 selbst namenlos läst. Es müssen aber die übrigen Namen nicht allgemein anerkannt worden sein, da er es für nöthig hält, die Gewährsmänner besonders zu nennen. Da nun Açôka und die Turushka dieser Periode unmöglich gehören können, andere Namen der epischen Poesie entlehnt scheinen, Gônarda endlich aus dem Bemühen sich erklärt, die Geschichte Kaçmîra's mit der ruhmvollen Zeit des großen Krieges zu beginnen, geht für die Kritik das Ergebnis hervor, dass auch in Kaçmîra die historischen Ueberlieferungen in späterer Zeit nicht über das Epos hinaufgingen; man hatte nur eine dunkle Ueberlieferung von 52 namenlosen ersten Königen und füllte später einige der leeren Stellen durch Namen aus, von denen einige Kashmîr gehört haben mögen, andere aber fremden Königen, die auch dieses Land beherrschten, andere endlich der epischen Sage.

Noch weniger ist in den Buddhistischen Ueberlieferungen über Altindische Geschichte vor der Geburt Buddhas etwas zuverläßiges oder brauchbares zu finden. Dieses ist so klar, daß wir es nicht erwähnt haben würden, wenn es nicht von mehreren behauptet worden wäre. Die Buddhisten waren aber auch hier Erben und Nachfolger der Brahmanen, auch hier haben sie diese durch Uebertreibungen überbieten wollen. Für die mäßige Dauer des jetzigen Weltalters und die mäßige Zahl der ihm zugeschriebenen älteren Herrscher haben die Buddhisten hundert Tausende

<sup>52</sup> gehörig; denn sein Çlôka lautet: Die 5 Könige, welche von Açôks bis auf Abhimanju genannt werden, sind von den Alten aus den 52 hergenommen worden." Ueber den letzten Ausdruck (madhjåd-labdhåk, hergenommen aus ihrer Mitte) bemerke ich: der Sinn kann nicht sein: fortgenommen; labk bedeutet erhalten; Kaljana Pandit legt ihn selbst aus, da er zuerst gesagt hat (madhjât-abravît, nannte unter ihnen), dals sein Vorgänger sie aufgeführt habe; es wird also heißen: sind von den alten Historikern angenommen als zu den 52 gehörig. Es war also alte, aber nicht allgemeine Ueberlieferung, da er sich deshalb rechtfertigen muss. Ich bemerke noch, dass der Grund, weshalb die 3 Turushks-Könige nicht mitgezählt werden, der ist, dass sie Mlekha oder Barbaren waren. - Die Zeit und die Dauer der Regierungen der 52 Könige wird durch Berechnung gewonnen, wie V. 54. ausdrücklich bemerkt wird. Ich habe II, S. 407, 271 und S. 275 die Namen der Kacmîrischen Könige susammengestellt, welche nach der Ausscheidung der eingeschobenen Könige diesem Staate verbleiben, und ihre Zeit bestimmt. S. ebend. auch Beilage S. XXII.

von Jahren und Königen; sie werfen die Reihen dieser Könige aus einander und behalten einzelne der alten Namen; die bei weitem meisten sind jedoch erfunden. So zufällig nun auch manche Namen in den Brahmanischen Verzeichnissen neben einander stehen mögen, so sind doch andere fest an einander gekettet durch die allgemein übereinstimmenden Erzählungen, von denen sie getragen werden. Die Buddhistischen Ueberlieferungen dieser Art haben nicht den Werth der Sage, nur den der Dichtung, in welcher Buddhistische 478 Anschauung sich ausspricht 1).

Um die Indische Sage über die älteste Zeit kennen zu lernen,

<sup>1)</sup> Die Buddhisten fangen die Dynastien der jetzigen großen Weltperiode mit Mahasammata an, dem ersten Könige, der Buddha Gotama selbst ist als Xatrija verkörpert. Seine Nachfolger in gerader Linie, mit ihm 28, füllen zusammen eine der großen Perioden, welche Asankhjeja oder unzählbar heißen; sie regierten in Kuçdvati, Rågagrika (Magadha) und Mithilà. Von dem letzten, Akkhima, wird eine neue Dynastie abgeleitet und so jedesmal von dem letzten einer Dynastie eine neue mit verschiedener Zahl von Königen und verschiedener Hauptstadt; es sind zwei und zwanzig solche nach der des Mahâsammata; die zwei und zwanzigste enthält den Okkâka, den Ixvâku, mit welchem die Sonnendynastie der Brahmanen anfängt; ob sie in Ajôdhjâ regierte, wird nicht gesagt. Okkâka's Sohn Okkâkamukha gründet eine neue Dynastie in Kapilavastu (oder Kapilanagara); von ihm werden erst acht Nachfolger, dann 82,000 in gerader Linie abgeleitet; von dem letzten Gajasêna stammt Sinhahânu, der Großvater des jetzigen Buddha. S. Turnour's Mahavansa, Cap. II. seine Introduction p. XXXV. nnd die vollständigeren Angaben von ihm aus dem Dipavansa im J. of the As. S. of B. VII, p. 925. Es werden von Mahasammata auf Okkaka 252,589 oder vielleicht nur 140,300, was freilich genug ist, gezählt. Man kann diese Anordnung etwa nicht so verbessern, dass man annimmt, es seien gleichzeitige Dynastien, die nach einander aufgeführt worden wären; es würden dann die Perioden nicht ausgefüllt werden und es widerspräche der Buddhistischen Darstellung. Die Namen sind in einzelnen Fällen der Brahmanischen Sage entnommen, wie Nêmi und Ganaka in Mithilâ, aber die meisten sind ganz fremd; einige der sonst bekannten sind ganz willkührlich versetzt; Sagara, Bharata, Bhaghratha stehen zusammen unter den ersten 28, Daçaratha und Râma in der vorletzten Reihe und vor Ixvâku. Da hier die Willkühr so deutlich ist, kann man auch gar nicht gelten lassen, dass die Buddhistischen Königsnamen aus Ländern, von denen die Brahmanischen Genealogien keine Dynastien überliefert haben, auf früher vorhandenen, jetzt verlorenen Verzeichnissen beruhen; sie sind jedenfalls völlig werthlos und unbrauchbar.

kann man sich daher nur an die Puräna und die alten epischen Gedichte wenden; doch ist unter diesen ein wesentlicher Unterschied zu machen.

Das Mahabharata muss seiner Anlage nach mit dem Ende des großen Kampfes schließen; die Einleitung giebt aber noch als Zusatz mit Beziehung auf die Geschichte des Gedichts eine Fortsetzung bis auf den Urenkel des Arguna, den anamêgaja. Mit Râma's Wiedergewinnung des väterlichen Reiches wird auch das eigentliche Ramajana geschlossen; das siebente Buch erzählt aber noch einige spätere Ereignisse, doch über seine Söhne und seine Brüder wird die Erzählung nicht hinuntergeführt. Beide Epos 479 brechen also an einem bestimmten Punkte ab; den abgebrochenen Faden nehmen die Purana wieder auf; sie schließen sich zunächst an das Mahâbhârata an, weil der große Kampf als ein viel späteres Ereigniss gilt, denn die Thaten des Râma. Es sind hier zunächst die Puråna als Quelle der historischen Sage zu betrachten; es kann dieses kurz geschehen, da ausgezeichnete Forscher in der neuesten Zeit sich ihrer Untersuchung gewidmet haben und wir uns auf sie berufen können.

Die unter dem Namen Purana (alt) noch vorhandenen Werke gehören alle in ihrer gegenwärtigen Form einer späteren Zeit; sie gehören auch einer späteren Gestaltung des religiösen Bewußtseins der Inder, der Zeit der großen Secten der ausschließlichen Vishnu- oder Çiva-Verehrer, zu denen noch einige untergeordnete hinzukommen; die epische Zeit kennt noch nicht diese Spaltung, obwohl Anfänge derselben in ihr schon sich wahrnehmen laßen. Die Purana sind im Interesse und zur Empfehlung dieser Secten geschrieben. Keines entspricht ganz, andere nur wenig, einige gar nicht der Beschreibung, welche uns vom Umfange und Inhalte eines Puranas aus der älteren Zeit gleichstimmig und zuverläßig überliefert worden ist 1). Es lag schon im

<sup>1)</sup> Ein Purâna soll nach einem oft vorkommenden Distichon enthalten: 1) sarga, die Schöpfung, nämlich die erste und ursprüngliche, Kosmogonie; 2) pratisarga, die Wiederschöpfung, die Erneuerung und Zerstörung der Welten; 3) vança, Geschlecht, die Genealogie der Götter und Patriarchen; 4) manvantara, Manu-Zeiträume, die Regierungen der verschiedenen Manu; 5) vançanukarita, Nachfolge der Geschlechter, die alten Dynastien der Könige. S. Wilson, The Vishnu Purâna, London, 1840. Preface,

Zwecke der gegenwärtigen Purana, dass sie die Mythengeschichte im Sinne ihrer Secte aufzufaßen und umzuwandeln streben mußten; dieses zeigt sich auch oft, berührt uns aber hier nicht weiter: in der historischen Sage zeigen sich auch einzelne Wirkungen dieser besonderen Richtung; doch stimmen sie im Allgemeinen mit der epischen Ueberlieferung überein und ergänzen diese oft; ihre Hauptquelle ist das Mahâbhârata 1). Wo die epische Erzählung 480 uns erhalten ist, wird sie, wie sich von selbst versteht, als älter und reiner den Vorzug verdienen; es fragt sich hier nach dem Werthe der in den Purana allein erhaltenen Sagen. Hier ist nun die Thatsache wichtig, dass die Purana in manchen Stücken so genau übereinstimmen, dass wir zu der Ansicht genöthigt werden, sie haben eine gemeinschaftliche ältere Quelle für diese Stücke benutzt; die Uebereinstimmung ist oft wörtlich. Es kommt hinzu, dass wir die bestimmte Ueberlieferung besitzen, dass es ursprünglich nur sechs große Sammlungen unter dem Namen Purana oder alter Erzählungen gab; diese wurden sechs Schülern des Sûta mitgetheilt, der diese sechs Ausgaben aus der einen großen bildete, die er selbst von seinem Lehrer Vjåsa erhalten 2). Der Sinn dieser Ueberlieferung ist nicht schwer zu erkennen: Vjasa, welches Wort Anordner bedeutet und auch für den Sammler der Vêda und des Mahabharata gebraucht wird, bezeichnet nur, dass zu irgend einer Zeit eine Sammlung der Purana oder alten Sagen gemacht worden ist. Sûta heisst der Lehrer der Verbreiter der alten Purâna, weil der Sûta der Barde und zugleich der Wagenlenker der alten Könige war; er sang das Lob seines Königs und musste der alten Sage kundig sein; er war gemischter Abkunft, sein Stammvater

2) BURNOUF, p. XXXVI. fgd.

p. V. und E. Burnour, Le Bhâgavata Purâna, Paris, 1840. Tom. I, préface, p. XLIV.

<sup>1)</sup> S. Wilson, ebend. p. III. p. IX. p. LVIII. u. a. Dann Burnouf, a. a. O. p. XXXIV. p. XLV. p. L. In diesen zwei Vorreden hat man alles beisammen, welches für die Kenntniss der Puräna als wirkliche Ausbeute der Forschung gelten kann, wenn man dazu die besonderen Analysen einiger Puräna fügt, die wir Wilson verdanken; s. Essays on the Puränas. By Prof. H. H. Wilson, in J. of the R. A. S. V, 61. (über das Brâlma P.); p. 280. (über das Pâdma); die frühern über Vishnu, Vâju, Agni und Brahmavaivarta) in As. J. of Bengal, I; 81. 217. 431. 535. sind mir nicht zugänglich. Ich habe IV, S. 593 fig. ausführlich von Purâna gehandelt und S. 599 N. 2 die Litteratur über diese Schriften angegeben.

ein Xatrija, die Mutter eine Brahmanin; von mütterlicher Seite

besafs er die Bevorzugung, im Besitz der Gabe des Wortes und einer ehrenvollen Wissenschaft zu sein; von der väterlichen das Recht an dem Ruhme des Kampfes Theil zu nehmen. Das höhere Recht die göttliche Lehre, den Vêda, zu besitzen, war ihm verwehrt 1); denn er war nicht reiner Abstammung. Sein Amt war aber ein ehrenvolles und seine Wissenschaft eine sehr geachtete; eine große Liebe zu Heldenliedern und zur alten Sage spricht sich deutlich im alten Epos aus. Das Purana wird ein fünfter Vêda genannt, weil es auch dazu dient, den unteren Kasten den Inhalt der Vêda mitzutheilen 2). Es war dieses das alte Purâna, die Kosmogonie, Theogonie, die Geschichte der Götter, der alten 481 Weisen und der Helden. In diesem Sinne werden schon Purana in den dogmatischen Abhandlungen zu den Vêda, den Brahmans und Upanishad, genannt; doch wird die bestimmtere Umschreibung des Begriffs des Purana erst der Zeit der Sammlung der alten Ueberlieferungen angehören. Es wird ferner auch von dem Itihasa unterschieden, welches Wort besonders die Sagen von Menschen, alten Weisen und Königen, zu bezeichnen scheint. Der Itihâsa gehört ebenfalls dem Sûta und der große Indische Itihâsa, das Mahâbhârata, welches oft so, aber auch Purâna genannt wird, soll von Ugraçravas, dem Sohne des Sûta Lômaharshana, vorgetragen worden sein; dieser hatte es aber von Vaicampajana, einem andern Schüler des Vjasa 3). Diese zwei in der Ueberlieferung der Sage so bedeutend hervortretenden Männer werden schon in einer vorepischen Schrift zusammen genannt<sup>4</sup>).

Wir glauben hienach, dass es nicht zweiselhaft sein dars, dass die alten Ueberlieserungen zu einer Zeit, die noch nicht bestimmt werden kann, aus dem Munde der Süta gesammelt und geordnet wurden. Aus diesen alten Puräna sind die achtzehn gegenwärtigen abgeleitet; wahrscheinlich nicht aus erster Hand,

<sup>1)</sup> S. die Stellen ebend. p. XXIX. p. XXXIII.

<sup>2)</sup> S. ebend. p. XX. Die Stellen sagen Çûdra und Frauen.

<sup>3)</sup> Ebend. p. XIX. p. XXII. p. XXIV. S. auch die Ztschft. f. d. K. d. M. I, 66. Doch wird Mahâbh. I, 1026. auch gesagt, der Sauti (d. h. Ugraçravas) habe einen Theil gehört vom Vater Sûta Lômaharshana, dem Schüler des Vjåsa.

<sup>4)</sup> In dem Tattirijaka Âranjaka nach A. Webbe's Ak. Vorl. über Ind. Lit. G. S. 175.

sondern durch mehrere Stufen; doch darüber wilsen wir noch nichts. Klar ist das Verfahren; für die alten zum Theil verkürzten, zum Theil weggelassenen Erzählungen sind theologische und philosophische Belehrungen, rituelle und ascetische Vorschriften und namentlich Legenden zur Empfehlung einer besonderen Gottheit und gewißer Heiligthümer an die Stelle gesetzt 1). Die Kritik muss unterscheiden zwischen dem älteren und dem spätern, hinzugefügten; das erste für nicht alt und ächt zu halten, wäre unverständige Kritik, nicht ächte.

Wir können die alten Puråna schwerlich mit etwas passender vergleichen, als mit den Werken der ersten Logographen der Griechen; es wurden kosmogonische und heroische Sagen gesammelt; es waren unkritische Sammlungen, allein getreue. Es blieb aber auch später bei den Indern die Kritik aus und es entwickelte sich aus der Logographie keine historische Forschung.

Für die älteste Zeit ist das Mahâbhârata auch für die Purâna die wichtigste Quelle<sup>2</sup>) und wir können also noch auf die Urquelle zurückgehen. Für die Zeit nach dem großen Kriege 482 sind wir aber auf die Purana allein angewiesen. Es tritt zugleich eine große Aenderung in der Darstellung ein; statt der Belebung durch die Sage, welche manche Gestalten der älteren Zeit begleitet, folgen jetzt nur trockene Namen, die selten durch eine kurze Notiz hervorgehoben sind; höchst selten ist eine Erzählung von ihnen erhalten. Die älteren Geschlechter gehen aus, nur das von Magadha wird in die folgende Periode hinein fortgesetzt und nur bei ihm finden sich chronologische Angaben. Aber diese bieten manches verdächtige dar und obwohl die Zahl und die Namen der Könige meistens gleichlautend überliefert werden, möchten Auslassungen in diesen Verzeichnissen anzunehmen sein. Unsere Untersuchung der Chronologie wird dieses bestimmt nachweisen. Es waren in den alten Purana wahrscheinlich genauere Verzeichnisse, oder solche waren jedenfalls, wenn diese Geschichte der

<sup>1)</sup> Burnour a. a. O. p. XLIII. p. XLIX. fgd. Die neuern Purana scheinen auf den Namen Mahâpurâna d. h. große, Anspruch zu machen. Wort Itihasa ist aus den Schlussworten vieler Erzählungen, besonders in den Upanishad: itiha, so wahrlich, itihasa, so wahrlich war es, entstanden.

<sup>2)</sup> S. Wilson's Bemerkung zu V. Pur. p. 460.

spätern Zeit nicht in jenen Werken Platz fand, sonst vorhanden. Wir können diese nicht sicher herstellen und es fehlt ein sicherer Faden, an dem wir mit der Chronologie der Purana von einem spätern Zeitpunkte rückwärts rechnen könnten. Die Purana führen ihre Dynastien in ein viel zu hohes Alterthum zurück.

Wie die Chroniken, weisen also auch die Purana auf die alten epischen Gedichte, besonders auf das Mahabharata, als die älteste Quelle der historischen Ueberlieferung hin. Unsere Betrachtung wird daher zunächst auf das alte Epos hingelenkt; indem sie dieser Aufforderung folgt, wird sie, so weit möglich, nur die im Epos enthaltene historische Sage ins Auge faßen. Die Geschichte und das Wesen der Altindischen Dichtung hier im Allgemeinen zu beschreiben, würde uns zu lange aufhalten und hier zugleich ungehörig sein. Wir müßen zugleich bevorworten, daß wir der Kürze zu Liebe wegen einiger Ansichten auf frühere Untersuchungen verweisen müßen, wegen anderer auf spätere, denen wir hier nicht vorgreifen können.

Es wird wohl darüber Einstimmigkeit sein, dass die alter epischen Gedichte, das Râmâjana und Mahâbhârata, ursprünglich mündlich überliefert worden sind. Sie bezeugen selbst, dass bei großen Opferfesten in den Zwischenzeiten der heiligen Handlungen, an den Höfen der Könige, in den Waldeinsiedeleien der zusammenwohnenden Büser, Lehrer und Schüler Erzählungen viel vorgetragen und begierig gehört wurden. Brahmanen erzäh-483 len solche Sagen und nicht blos Göttergeschichten, auch heroische; beide Gattungen spielen häufig bei den Indern in einander über. Doch werden die epischen Gedichte als solche besondern Sängern zugeschrieben; das Râmâjana wird von den Söhnen seines Helden, Kuça und Lava, die es von dem Brahmanen Valmiki gelernt hatten, bei einem großen Pferdeopfer gesungen; ihr zusammengesetzter Name, Kuçilava, bedeutet einen Barden, später auch einen Schauspieler, als ob der Held durch seine Thaten ein Geschlecht von Sängern erzeugt hätte. Die Namen der zwei Söhne sind ohne Zweifel später aus dem Appellativ gebildet worden 1). Das Mahabharata, von Vjasa verfasst, der Augenzeuge der Be-

<sup>1)</sup> Für Schauspieler steht es bei Bhavabhûti, Mâl. Mâdh. p. 4. Diese Bemerkung gehört R. Roth in seinem und O. Boehtlingk's Sanskrit-Wörterbuch u. d. W., wo unter anderm drei Beispiele für die erste Bedeutung

gebenheiten gewesen war, wird von dessen Schüler Vaiçampajana bei dem großen Schlangenopfer des Königs Ganamêgaja, eines Enkels des im großen Kampfe gefallenen Sohnes des ausgezeichneten unter den großen Helden, vorgetragen; auch den Süta Lômaharshana war es gelehrt worden und dessen Sohn, der Süta Ugraçravas, trug es zum zweiten Male bei dem Opfer des Çâunaka vor, wie er es von dem erstgenannten Vorträger gehört hatte 1).

Aus der mündlichen Ueberlieferung folgt, dass auf die Sagen der Heroenzeit das Bewusstsein des Arischen Volks mit seinem ganzen Inhalt an religiösen und ethischen Ueberzeugungen einen mächtigen bestimmenden Einflus ausgeübt hat. Das Volk macht zwar sein Epos nicht selbst, aber der Sänger gehört ihm ganz an und theilt alle seine inneren und äusseren Zustände; wenn er, ihm an Geist überlegen, selbsterzeugte Schöpfungen seiner Einbildungskraft dem versammelten Volke vorträgt, wird er in demselben Verhältnisse damit Glück machen, als er die schon im Gemüth des Volks wurzelnden Keime ins Leben ruft und als sein Lied die nur schlummernde, schon vorhandene Stimmung des Volksgeistes trifft; was missfällt und nicht einstimmt, wird der Sänger fallen lassen und so arbeitet allerdings das Volk an der Gestaltung seiner Heldensage mit. Es ist daher für die Indische Heldendichtung beziehungsvoll, dass zwar die Rhapsoden, welche sie vortragen, verschieden von den Priestern sind, die Verfasser aber selbst dieser Kaste gehören. Wir müßen hierin eine Andeutung des priesterlichen Einflusses auf die Gestaltung des Epos er- 484 kennen 2).

In der Annahme einer ursprünglich mündlichen Fortpflanzung liegt auch die Behauptung enthalten, dass eine geraume Zeit ver-

aus dem Gesetzbuche der Mânava III, 23; VIII, 162 u. X, 225 angeführt werden.

<sup>1)</sup> Ugracravas bedeutet scharfen Gehörs; Lômaharshana (oder Rômah.) lässt sich dem Sinne nach mit: Leidenschaft erregend, erklären; eigentlich das Haar aussträuben machend (hrish statt bhrish = \$\phi\left(\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overlin{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\phi}\overline{\ph

<sup>2)</sup> Auch dieses ist wohl charakteristisch, dass der zweite Vortrag des Mahabharata vor Çaunaka, einem Brahmanen, statt findet; der Süta

fließen mußte, ehe die Dichtung ihre geschloßene Abrundung gewann. Doch zeigt sich hier ein verschiedenes Verhältniß der beiden Gedichte. Das Rāmājana enthält eine einzige große Sage der Vorwelt, die von Rāma, und die ihr beigesellten Erzählungen stehen in natürlicher und fester Verbindung mit ihr; das Gedicht folgt dem Leben des Helden im regelmäßigen Fortgange und es kann sich daher früher abgeschlossen haben; eine mehr kunstvolle Anordnung zeigt sich nur in der Einfügung der Episoden, z. B. in dem ersten Buche, und gehört wohl der spätern Ausbildung der Erzählung. Valmiki erscheint zwar als Zeitgenosse des Rāma, doch wird dieses nichts mehr bedeuten, als daß die Entstehung des Heldenliedes in die Zeit des Helden zurückversetzt wird; die wirkliche Verfaßerschaft des Valmiki und die unveränderte Ueberlieferung des Gedichts vom Anfange an wird die kritische Forschung: nicht gelten laßen können.

Ganz anders tritt das Mahâbhârata auf. Es trägt den Namen der personificirten Diaskeuase, den des Vjâsa, an der Spitze; es giebt sich nicht für die erste Rhapsodie, wie sie ursprünglich einem Könige vorgetragen worden, sondern für eine Wiederholung derselben bei dem Opferfeste eines Brahmanen aus; es hat endlich selbst die Nachricht aufbewahrt, dass von den 100,000 Distichen, die das Gedicht jetzt enthalten soll, nur 24,000 der ursprünglichen Abfasung gehörten. In der That, der eigentliche Kern des Gedichts, wie es ihn selbst oft bestimmt: der Hader der zwei alten nahe verwandten Königsgeschlechter, der Pândava und Kâurava, ihr gresser Kampf und schrecklicher Untergang, ist von einer

Ugraçravas wird angewiesen, die Fragen zu beantworten, welche ihm Câunaka vorlegt; dieser war aus berühmtem priesterlichem Geschlecht, heist der Götter- und Menschen-Geschichte kundig, und ein Lehrer der Aranjaka Upanishad Mahâbh. I, 1. fgd. 852. fgd. Er kommt so auch vor in dieser Upanishad und ist wohl derselbe, der einen Zweig des Atherwaveda verbreitete. S. Colebrooke's Essays, I, 18. 47. 93. Câunaka ist besonders bekannt durch Schriften, welche dazu dienen sollten den Text des Rigueda vor Verderbnis zu schützen und zu erläutern. Sie sind susammengestellt von Max Müller in seiner History of Ancient Samerit Literature, p. 234. Ob auch nicht im Namen Vaicampâjana eine Beziehung liege? Der Name muss von einem Worte vicampa herkommen, was dasselbe als vicâmpati, König, bedeuten würde. Es wäre somit der königliche Barde, er trägt das Gedicht dem Könige Ganamêgaja vor.

großen Maße angewachsenen Stoffes eingeschlossen; die ursprüngliche Sage, der große Kampf, kann durch das Labyrinth der
ringsum aufgeschoßenen wuchernden Wälder nur mit Mühe ihre
Bahn finden und wird nur zu oft in ihrem Fortschritte gehemmt.
Es ist dieses kein zufälliger Anwuchs; das große Werk behauptet, in sich alle Erzählungen der Vorwelt zu umfaßen, über alle
Intereßen des gegenwärtigen und zukünftigen Lebens zu belehren. Es spricht die bewußte Absicht aus, ein Lehrbuch sein
zu wollen 1).

Der Unterschied beider Werke tritt auch in der Ansicht der Inder bestimmt hervor. Das Rämäjana wird ein Kāvja, ein eigentliches Gedicht, mit poetischen Zwecken verfast, genannt; das Mahäbhärata heisst vorzugsweise ein Itihāsa oder ākhjāna, Erzählung<sup>2</sup>). Die jetzige Gestalt beider Werke stimmt mit dieser Ver-

<sup>1)</sup> Ich muss der Kürze wegen hier auf die Vorrede des Hrn. von Schlegel su seiner Ausgabe des Râmâjana, Vol. I. namentlich p. XI. fgd. und auf meinen Aufsatz über das Mahâbhârata in der Ztschfl. f. d. K. d. M. I, 87 fgd. verweisen. Die wichtigsten Aussprüche des Mahâbhârata über sich selbst sind etwa diese: I, 307. "es giebt keine Mähre auf Erden, welche sich nicht auf diese Erzählung stützt, so wie keine Erhaltung des Leibes ohne Nahrung." I, 645. "Der zweimal geborene, welcher die vier Vêda nebst den Anga und Upånga kennt und nicht dieses Epos, der ist nicht ein erfahrener." 646. "Es ist ein großes Lehrbuch des Nützlichen, ein Lehrbuch des Rechts, ein Lehrbuch des Angenehmen, ausgesprochen von Vjäsa vom unermeßlichen Geiste." Wir sehen hieraus, daß es auch nicht blos für die unteren Kasten bestimmt ist. Der Unterschied ist der, daß diese nur aus dem Epos und den Puräna die Lehre lernen konnten, die drei zweimal geborenen hatten auch die Vêda; der Natur der Sache nach blieben diese aber vorzugsweise nur Besitzthum der Priester.

<sup>2) 8.</sup> die von Burnour angeführten Stellen, préf. p. XXIII. Das Wort åkhjåna, Erzählung, wird oft von Mahabharata gebraucht; z. B. I, 18. 305. 307. doch mit besonderm Nachdruck itihåsa, ebend. I, 19. 309. 311. 3967. u. s. w. Auch kathå, Erzählung, wie puråna. Åkhjåna soll Erzählung einer Begebenheit von einem Augenzeugen, upåkhjåna (Nacherzählung) die einer von einem andern gehörten seyn. S. Burnour, p. XXXVIII. Auch die Månava unterscheiden,. III, 232. åkhjåna, itihåsa, puråna und khila. Kullüka versteht unter dem ersten Göttergeschichten, wie von Garuda, unter dem zweiten Werke wie das Mahabharata, beim dritten die eigentlichen Puråna, bei khila Sammlungen von Gebeten und Hymnen; khila wird jedoch ausdrücklich für den Harivança gesetzt, Mah. I, 357—358. und in Plur. I, 641—642. und dieses Werk nennt sich Khila-Harivança. Khila heißt ödes Land, Lücke, Leere; der Harivança füllt die Lücke des

486 schiedenheit des Planes überein. Während das Râmâjana sich begnügt mit der einzigen Sage von Râma und diese nur mit wenigem Beiwerk zur Belebung und Verschönerung des Ganzen ausstattet, tritt das Mahâbhârata als encyclopädisches und belehrendes Werk auf. Es enthält außer einer großen Zahl von Sagen über alte Könige, die als für sich bestehende Erzählungen im Umlaufe waren, z. B. Râma's Geschichte, die es auch mittheilt1), eben so viele Göttergeschichten und Thaten der alten heiligen Männer; es giebt uns Theogonien und Kosmogonien, dogmatische und gesetzliche Abschnitte, philosophische Auseinandersetzungen und Apologen neben Dichtungen, die ein ganz poetisches Ziel verfolgen. Es hat nicht rein dichterische Zwecke, obwohl einzelne höchst vortreffliche Dichtungen darin vorkommen, sondern auch didaktische. Eine Folge dieser Anlage ist nun auch der lockere Zusammenhang mancher Theile, eine große Leichtigkeit Einschiebsel einzufügen, und es kann keine Frage sein, dass wir im Mahâbhârata Stücke aus sehr verschiedenen Zeiten, wie sehr verschieden an Inhalt und Farbe vor uns haben<sup>2</sup>). Das Râmâ-487 jana ist dagegen aus einem Guse. Das letztgenannte Werk ist auch entschieden älter, nicht blos, weil es eine ältere Begebenheit erzählt und, seinem Plane treu, spätere Ereignisse nicht erwähnt, sondern die in ihm herrschende Weltansicht ist eine ältere; seine

Mahabharata in der Jugendgeschichte des Krishna aus, daher wohl der Name. Aus Manu sieht man, dass es auch früher solche ergänzende Erzählungen gab. Mit Beziehung hierauf scheint das Mahabharata öfters akhila, lückenlos, vollständig, zu heißen. — Der Name des Mahabharata, das große Bharata, ist jetzt sicher erklärt. Die Erklärung im Mahabh. I, 264. von bhâra, Last, Schwere, weil es an Gewicht die vier Vêda nebst den Upanishad übertreffe, ist natürlich nur Spielerei. Eine zweite, ebend. 2321. es heilse Mahabharata, weil es die große Geburt der Bharatiden, der wunderbare Itihasa der Bharatiden sei, hat mehr für sich; denn Bharata im Pluralis steht für das Königsgeschlecht, wozu die Pandava und Kaurava gehören. Die Grammatiker leiten es ab vom Namen des angeblichen alten Königs Bharata, dem ersten Beherrscher vom ganzen Indien (I, 3119.), von dem auch Bhârata als Benennung Indiens hergeleitet wird. Die richtige Erklärung des zweiten Theils des Namens ist die vom Scholiasten des *Pâņini* IV, 2, 56, wonach es das Gedicht ist, in welchem die Bharata die Kämpfer sind.

<sup>1)</sup> M. Bh. I, p. 775 fgd.

<sup>2)</sup> So spricht sich auch Burnouf aus, a. a. O. p. XLII. wie Wilson, p. IX.

Sphäre ist geographisch beschränkt auf das Land im Norden des Vindhja, im Süden ist lauter Waldwildnis, die Bewohner sind Affen, in seiner Erdbeschreibung erscheinen nicht die Weltinseln. Das Mahâbhârata zieht ganz Indien in seinen Kreis, im großen Kampfe fällt sogar der König Påndja der südlichen Mathurâ, ein Zug, der unmöglich der ursprünglichen Kauravasage eigen gewesen sein kann.

Vergegenwärtigen wir uns die Umgestaltungen, welche die alte Indische Sage, weil sie ursprünglich im Munde der Sänger forterbte und alle Eindrücke der sich ändernden Zeit in sich aufnehmen musste, weil bei ihrer schliesslichen Abrundung und Festsetzung die Priesterschaft betheiligt war, erfahren hat, so treten vorzüglich zwei Einwirkungen uns entgegen: eine verallgemeinernde, die Physiognomie der älteren Zeiten verwischende Umprägung, dann eine priesterliche religiöse Beherrschung des ganzen Stoffes. Die Weltanschauung einer spätern Zeit durchdrang die ältere Sage, die Lehren von den drei großen Göttern, den vier Kasten und ihrer Stellung und was sonst nicht ursprüngliche Indische Anschauung war, bemächtigten sich auch der Ueberlieferungen aus der frühesten Urzeit. Das priesterliche Element und die Göttergeschichte beengten den kriegerischen Charakter der Heldensage und wiesen dieser engere Gränzen an. Die Kämpfe in Ramajana wollen mehr durch das wunderbare und das übernatürliche der Personen und Waffen zum Erstaunen, als durch natürliche großartige Menschenkraft zur Bewunderung hinreißen; einzelne Bücher des Mahabharata, in denen das Gemälde heroischen Kampfes noch ungeschmälert erhalten ist, geben uns eine Vorstellung von der kriegerischen Begeisterung und der Lust am Kampfe, die einst die alten Helden und Sänger erfüllten.

Es versteht sich von selbst, dass die Indische Sage auch alle solche Umbildungen erlitten hat, wie sie der noch frei waltenden Ueberlieferung überhaupt eigenthümlich sind, die Vergrößerung der Heldengestalten, die Zusammendrängung ganzer Zeiten, Zustände und Richtungen in die Gestalt einzelner Personen und in einzelne Handlungen, die Beseitigung der Nebenumstände und ihre Ergänzung durch poetische Schöpfung, und andere, die wir hier nicht zu verfolgen brauchen; nur auf eine Erscheinung dieser 488 Art scheint es nothwendig hier besonders ausmerksam zu machen.

Es ist dieses die Uebertragung des Dogmas von den Ver-Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl. 38

körperungen, den Avatara des Vishnu auf den Haupthelden jedes der beiden Gedichte. Dieses Dogma ist den Veda fromd und die wenigen Anspielungen, die in ihnen auf Mythen vorkommen, die später in die Avatåra des Vishnu aufgenommen worden sind, zeigen, dass in der ältesten Zeit die Lehre von der periodischen Menschwerdung des erhaltenden Gottes zur Vertilgung des Uebels noch nicht gebildet worden war<sup>1</sup>). In den epischen Gedichten erscheinen Rama und Krishna zwar als Verkörperungen des Vishnu, aber zugleich als menschliche Heroen und diese zwei Vorstellungen sind so wenig mit einander verschmolzen, dass beide gewöhnlich nur wie andere höher begabte Menschen auftreten, nach menschlichen Motiven handeln und ihre göttliche Ueberlegenheit gar nicht geltend machen; nur in einzelnen eigens zur Einschärfung der Göttlichkeit hinzugefügten Abschnitten treten sie als Vishnu hervor. Man kann beide Gedichte nicht mit Aufmerksamkeit lesen, ohne an die spätere Hinzufügung dieser vergötternden Abschnitte, an ihre oft ungeschickte Einführung, ihre lose Verbindung und ihre Entbehrlichkeit für den Fortgang der Erzählung erinnert zu werden. Krishna ist, auch wie das Mahâbhârata jetzt uns vorliegt, nicht der Hauptheld des Gedichts; dieses sind die Pandava. Er gehörte gewiss schon zur ursprünglichen Pandavasage, aber als Held seines Stammes und nicht höher stehend als die Pandava; seine Erhebung über die Nebenhelden gehört späteren Bemühungen, durchdringt aber nicht das ganze Werk, und nur in sehr seltenen Stellen haben die späteren Bearbeiter gewagt, das Bhârata das heilige Buch von Krishna zu nennen<sup>2</sup>). Ich werde im Verfolge des Werks die Stellen des

<sup>1)</sup> Colebroore, Misc. Essays, I, 76. führt eine Vêdastelle an, in welcher Brahmâ bei der Weltschöpfung als Eber erscheint; ist also gar nicht der spätere Mythus. Von den drei Schritten des Vishnu ist in mehreren Hymnen aus den Vêda die Rede; aber von Bali erscheint keine Erwähnung. Räma und Krishna als Gegenstände der Verehrung kommen nur in einigen später hinzugefügten Upanishad vor. S. ebend. I, 110. Die Bhaganadgitä spricht, IV, 7. das Dogma so aus: "so oft eine Erschlaftung des Rechts entsteht und Erhebung des Unrechts, erschaffe ich (Vishnu) mich selbst."

<sup>2)</sup> Ich kann mich bei diesen Behauptungen auf Wilson berufen, der, Vishm Pur. pref. p. IX. bemerkt: "im Rämäjana erscheint Räma, obwohl eine Verkörperung des Vishnu, gewöhnlich nur in seinem menschlichen Charakter. Etwas ühnliches findet sich in Bezug auf Krishna im Mahä-

großen Epos hervorheben, in welchen Krishna als höchster Gott dargestellt wird.

Es ergiebt sich hieraus, dass wir die alte Indische Sage nicht 489 in ihrer ursprünglichen Form besitzen, sondern so wie sie sich im Fortgange der Entwickelung des Indischen Volks umgestaltet hatte und bei ihrer Beurtheilung und Benutzung darf die Rücksicht auf diese Umänderungen nicht übersehen werden. Es sind in einzelnen Fällen in den Veda die älteren Formen wohl ersichtbar, aber aus solchen kurzen vereinzelten Erwähnungen diese

bharata, wo in manchen Stellen seine göttliche Natur weniger entschieden behauptet, in andern bestritten oder geläugnet wird, und in den meisten Lagen, in denen er handelnd dargestellt wird, erscheint er als Fürst und Krieger, nicht als Gottheit. Er bedient sich keiner übernatürlichen Eigenschaften, um sich und seine Freunde zu vertheidigen, oder seine Feinde zu überwinden und vernichten." In Beziehung auf das Râmājana hat A. W. von Schlegel mir oft die Bemerkung gemacht, dass man, ohne dem Zusammenhange der Erzählung zu schaden, die Capitel, in denen Râmas als einer Verkörperung des Vishnu gedacht wird, gans weglassen könnte. In der That, wo die Verkörperung des Vishna in die vier 85hne des Daçaratha geschildert wird, Ran. I, 14. fgd. ist das eigentliche große Opfer schon vollendet, die Priester schon alle sum Schluss beschenkt, als das neue Opfer angefangen wird, bei welchem die Götter erscheinen, dann sich zurückziehen und nun erst auf die Verkörperung bei Vishnu antragen. Wäre es ein ursprünglicher Bestandtheil der Sage gewesen, hätten die Götter gewiss früher die Sache überlegt und die Opferhandlung wäre ohne Unterbrechung fortgeschritten. In demselben Buche Cap. 74. 75. wird eine Scene mit dem frühern (Paracu) Râma plötzlich eingeschoben, um den neuen Râma von ihm für Vishnu erklären zu lassen. — Im Mahabharata habe ich viele solche Zusätze bemerkt; der Kürze wegen will ich nur auf einen aufmerksam machen — die Bhagavadgîtâ ist ein allgemein bekannter zweiter. Es ist jener im dritten Buche, wo bei der Gelegenheit, dass die Freunde die ungflicklichen, ihres Reichs beraubten Pandava im Walde besuchen, auch Krishna eingeführt und ganz im späteren Sinne als allgemeiner Gott gepriesen wird. III, 12. fgd. Vol. I, p. 426. — Ebenso geht es mit den untergeordneten Verkörperungen; im Ancavatarana, oder der Verkörperung der Antheile an den Göttern, Mahabh. I, 66-67. werden alle Helden und Könige des großen Krieges als Verkörperungen der Götter und Dämonen beschrieben, je nachdem sie Freunde oder Feinde der Påndava sind; nachher ist aber von dieser Göttlichkeit gar nicht die Rede. -Das Mahabharata wird, I, 2300. karshnam vêdam d. h. Vêda vom Krishna genannt, worauf Burnour, pref. p. XXI. aufmerksam macht; es ist mir keine zweite Stelle der Art aufgefallen.

herzustellen, ist keine Hoffnung und die epischen Gedichte bleiben für uns die eigentlichen Fundgruben der Indischen Sage. Es wird daher besonders wichtig zu wissen, welcher Zeit wir die Feststellung der noch erhaltenen Form des Epos zuschreiben Wir betreten aber hier eines der dunkelsten und noch 490 sollen. unsichersten Gebiete der Indischen Forschung. Es ist zwar nicht schwer, von irgend einem einzelnen Gesichtspunkte ausgehend, eine zuversichtliche Behauptung aufzustellen, man kann aber auch leicht dabei sich der Blösse eines unbesonnenen Urtheils und einer großen Unbekanntschaft mit allen den Momenten, die zu erwägen sind, preisgeben. Es fehlen die festen chronologischen Punkte, auf die man fußen müßte und einige Erwähnungen in diesen Gedichten, auf die man sich glaubt mit Sicherheit berufen zu können, ergeben sich bei genauerer Untersuchung als allein nicht hinreichende Bestimmungsgründe 1). Dann ist besonders zu erwägen, dass auch bei dem Ramajana die philologische Kritik ihr Geschäft noch nicht vollendet, bei dem Mahâbhârata erst angefangen hat;

<sup>1)</sup> Man hat die Erwähnung fremder Völkernamen als solches Mittel anwenden wollen; es wird sich später zeigen, dass diese nichts entscheiden können. Im Ramajana sind einige Bilder des allgemein verbreiteten Thierkreises genannt (I, 19,2. fgd.). Hieraus lässt sich aber nur ein Schluss ziehen, wenn erwiesen wäre, dass der Thierkreis so spät und von Griechenland aus verbreitet worden sei; die Stelle fehlt in der zweiten Recension, es ist also die Frage, ob sie nicht erst beiseiner späteren Bearbeitung zugefügt worden ist. Deutliche Zusätze kommen vor, wie die von A. W. v. Schlegel in seiner Ausgabe bezeichneten: I, 45, 40. fgd. 70, 27. fgd. und II, Cap. 96. welches die Scholiasten selbst verwerfen. Bei dem viel festern Zusammenhange der Theile des Ramajana sind in ihm solche Zuthaten viel leichter zu erkennen; doch auch in Mahâbhārata sind deutliche Einschiebsel dieser Art, wie das große, welches Mârkandeja Samâsjâ, heißet, III, Cap. 182. fgd. Vol. I, p. 656. fgd. Es ist auch hier das Waldleben der Pandava benutzt, um viele Darstellungen späterer Art anzubringen; Vishau als Nardjana wird auch hier als alleiniger Gott verherrlicht, namentlich p. 670. Am bezeichnendsten sind die Schilderungen des Kalijuga, die natürlich prophetisch gehalten sind, aber sehr deutlich auf bestimmte, wirkliche und tief verhalste Erscheinungen anspielen; es heilst, im Kalijuga werden viele Mlêkhakönige sein: Andhra, Çaka, Pulinda, Javana. Konbôga, Bâhlika, Abhira, v. 12838. fgd.; es heisst öfters, die ganze Welt sei Mlêkha geworden. Namentlich sind die Buddhisten Gegenstand der Schmähung; sie werden zwar nicht genannt, aber deutlich bezeichnet, nicht nur, weil es heisst, alle Kasten würden aufgehoben, die Brahmanen.

namentlich bei diesem Werke ist dieser Umstand von entscheidender Wichtigkeit; denn es ist klar, dass wir erst wissen müssen, welche Theile bei dem Abschluss der Diaskeusse, die uns vor- 491 liegt, ihnen einverleibt worden waren, welche erst nachher ihnen angefügt sind; diese letzteren können über die Zeit der letzten Bearbeitung nicht entscheiden. Man wird überhaupt bei der ältesten Indischen Literatur zuerst das sehr weitläufige Geschäft ausgeführt haben müßen, das relative Alter der einzelnen Theile derselben zu einander festzusetzen, ehe man Zeitbestimmungen wird unternehmen dürfen.

Um die Zeit der jetzt vorliegenden Gestalt des großen Epos su ermitteln, ist erst daran zu erinnern, dass es nach der Einleitung drei verschiedene Anfänge hat oder mit andern Worten drei Mal überarbeitet worden ist. Das älteste Zeugniss für sein Vorhandensein findet sich in den Gribjasûtra des Acvalâjana, welcher eines Bhârata und eines Mahâbhârata gedenkt. A. WEBER behauptet zwar, dass das älteste Zeugniss das des Griechen Dion Chrysostomos sei und dass die eben erwähnte Stelle eingeschoben sei. Da aber ein so sorgfältiger Herausgeber wie Stenzler sie in seine Ausgabe aufgenommen hat, darf man sie unbedenklich als ächt zulassen. Äcvalajana darf um 350 v. Chr. Geb. und sein Lehrer Çaunaka um 400 v. Chr. Geb. gesetzt werden. Ich nehme daher an, dass die zweite Bearbeitung des Mahabharata damals gemacht worden ist1). Ich glaube sicher einzusehen, dass diesen

Xatrija und Vaiçja gemischt und Cudra gleich, v. 13025 u. öfters, sondern namentlich in dieser Stelle, v. 18074: "sie werden Knochengebäude (èqûka) verehren, und die Gottheiten ausschließen: die Çûdra werden bei dem Untergange des Weltlaufs den zweimal Geborenen nicht dienen. An den Einsiedeleien der großen Rishi, bei den Wohnungen der Brahmanen, an den Tempeln der Götter, an den Opferstätten und den Sitzen der Någa wird die Erde Knochengebäude zum Zeichen haben, nicht geschmückt sein mit Häusern der Götter; dieses wird das Zeichen des Weltendes sein nach Ablauf der Weltalter." Es sind offenbar die Reliquien-Tempel der Buddhisten gemeint und die Stelle muss einer Zeit des sehr mächtigen Buddhismus gehören.

<sup>1)</sup> Ich habe II, S. 495 flg. die drei Anfänge des in Rede stehenden Epos nachgewiesen und III, S. 846 gezeigt, dass die Nachricht von der angeblich Indischen Ilias dem Megasthenes zuzuschreiben ist und dass sie nur auf das Mahâbhârata passt. Der Titel der Ausgabe des Âçvalâjana lautet: Indische Hausregeln, Sanskrit und Deutsch herausg. von A. F. Steneler.

Umänderungen in ziemlich früher Zeit ihre Gränze gesetzt worden ist, dass wir diese Sagen als ächte und unveränderte Ueberlieferungen der alten Inder zu betrachten haben, dass sie der Vorbuddhistischen Zeit angehören und seitdem nicht mehr wesentlich geändert worden sind. Ich berücksichtige hier natürlich gar nicht, was ich als reines Einschiebsel, als blos äußerlich angefügte Zuthat glaube bezeichnen zu dürsen. Dieses beseitigt, glaube ich, dass wir die epischen Gedichte in wesentlich derselben Form vor uns haben, die sie schon bei den eigentlichen Diaskeuasten besassen und dass nachher vorzüglich nur die Bearbeitung im Sinne der ausschließlichen Vishnu-Verehrung hinzukam; denn diese Auffasung ist angeklebt, nicht mit dem innern Wesen der alten Sage verwachsen. Ich habe schon oben diese Art der Bearbeitung bezeichnet.

Die einzige Art von Zeitbestimmung, die mir hiebei jetst schon möglich scheint, ist diese. Der Buddhismus tritt sicher kurz nach der Zeit des Kandragupta unter der Regierung seines Enkels Açôka als mächtig wirkende und das Brahmanenthum angreifende Macht auf; er muss von seiner ersten Erscheinung all-492 mählig an Verbreitung und Einfluss zugenommen haben; doch wissen wir nicht, ob in dem Grade, dass die Brahmanen sich stark beeinträchtigt zu fühlen dringende Gründe hatten. Durch Açôka's Massregeln geschah ihnen aber so großer Abbruch, dass es wie unbegreifliche Gleichgültigkeit oder außerordentliche Absichtlichkeit erscheinen muss, wenn die Brahmanen nach Acôka's Zeit jede Anspielung auf Buddhistische Dinge zurückgehalten hätten, in Werken, die so viele Gelegenheiten in Beziehungen des Kultus, des bürgerlichen und ethischen Gesetzes darbieten, um der Buddhistischen Neuerungen zu erwähnen. Dass die epischen Gedichte ihrer Abfassung nach den Brahmanen gehören, wird wohl niemand In den alten ächten Theilen der epischen Gedichte finden sich aber gar keine Anspielungen auf den Buddhismus; in den später hinzugefügten, die schon durch ihren anderwärtigen

I. Âçvalâyana erstes Heft, Text. Die Ausgabe findet sich im 3. Bd. der Abh. f. d. K. d. M. Die oben angeführte Stelle findet sich III, 4. A. Weber's Aussprüche über das Alter des Makâbhârata finden sich in seinen Ak. Vorl. u. s. w. S. 175 u. 176. Die oben angegebenen Zeitbestimmungen gehören Max Müller a. a. O. p. 244, sind aber nach mir zu spät, wovon unten.

Charakter als solche bezeichnet sind, haben wir ihrer aber nachgewiesen; ihre Abwesenheit in den übrigen Theilen ist daher um so entscheidender. Ich halte daher solche Theile des Epos für älter als die Herrschaft des Buddhismus 1). Es ist hierbei vorsäglich zu beachten, daß die Verehrung des Krishna wahrscheinlich besonders hervorgerufen worden ist durch den Widerstand des Volks gegen die Verbreitung der Lehre des Buddha, den die Brahmanen aufnahmen, beförderten und leiteten. Wenn dieses richtig ist, setzt es voraus, daß zu der Zeit dieser Ueberarbeitung der Buddhismus schon sehr mächtig geworden sein muß, weil die Brahmanen es für nöthig fanden, ihm einen Volksgott entgegenzustellen. In diese Zeit wird auch die Abfaßung des Råmajana in seiner jetzigen Gestalt zu setzen sein 2).

Neben diesem Charakter läset sich ein zweiter wahrnehmen, der zu dem gleichen Ergebnisse führt. Ich glaube aus Megasthenes Nachrichten über Indien folgern zu können, dass zu seiner Zeit das Indische Volk in die zwei großen Secten der Vishnuiten und Çivaiten zerfiel, das heisst also zur Zeit des Kandragupta. In den epischen Gedichten ist nun allerdings eine deutliche Hinneigung zum Vishnuismus und musste sein, da zwei Formen dieses Gottes, Rama und Krishna, ihre Haupthelden sind. Es gilt aber überall Çiva als dritter großer Gott; nur in den oben angegebenen späteren Zusätzen in Mahabharata wird Vishnu zum höchsten und einzigen Gotte erhoben ganz im Widerspruche mit den älteren Theilen; diese tragen durchaus den Charakter der Religion der

<sup>1)</sup> Im Rāmājana findet sich nur eine Stelle, in welcher Buddha's gedacht wird, und swar als eines nāstīka oder Atheisten und eines Menschen ohne wahre Ueberzeugung, der nach Zeitumständen ganz entgegengesetzte Lehren und Ansichten vorträgt, II, 109, 30—38. Die Stelle ist aber sehr plump und ungeschickt angehängt und ganz ohne Zusammenhang mit dem Texte. Sie ist ohnehin in regelmäßigen eilfsilbigen Versen und fehlt in der Bengalischen Recension. A. W. von Schlegel hat sie schon als unächt gentigend nachgewiesen; praefat. Vol. I, p. LV. Man kann diese nicht einmal den Dieskeussten zuschreiben, sie muß noch später angehängt sein.

<sup>2)</sup> Diese Vermuthung gehört Burnour, der Introduction à l'histoire du Bouddh. Ind. I, p. 136 Note 1 sich so ausspricht: On trouvera peut-être plus tard que l'extension considérable qu'a prise le cuite du Krishna n'a été qu'une réaction populaire contre lui du Bouddha, réaction qui a été dirigée ou pleinement acceptée par les Brâhmanes.

drei großen Götter und können nicht in einer Zeit abgefast sein, in welcher jene Spaltung schon allgemein geworden war.

Auch in Beziehung auf eigenthümliche Sitten, welche später allgemeiner geworden sind, aber nicht ursprünglich waren, trägt das Epos das Gepräge unveränderter älterer Abfasung. Es ist bemerkt worden, dass zur Zeit Alexanders des Großen die Wittwenverbrennung wenigstens unter den Xatrija allgemein als Gesetz herrschte<sup>1</sup>), in den epischen Gedichten aber sogar Königinnen als Wittwen noch geehrt fortleben. Doch gilt dieses nur vom Rämäjana; im Mahäbhärata verbrennt sich die Mädri, die jüngere Gemahlin, mit dem Könige Pändu<sup>2</sup>). Diese Sitte gehörte ursprünglich den Völkern des Fünfstromlandes:

Es ist endlich die Sprache der epischen Gedichte in Erwägung zu ziehen. Die jetzt sichere Thatsache, dass zu Acôka's Zeit das Sanskrit nicht mehr allgemeine Volkssprache war, ist für die Beurtheilung der älteren Litteratur von großer Wichtigkeit. Da Açôka seine Verordnungen, die für das ganze Volk bestimmt waren, nicht in Sanskrit, sondern in drei mehr oder weniger von einander abweichenden Volkssprachen bekannt machte, folgt, daß die alte Muttersprache schon auf einen kleinern Kreis der Bevölkerung beschränkt war. Eine solche Entartung der Sprache ist aber nicht das Werk weniger Jahre; das Sanskrit muß Jahrhunderte früher angefangen haben, sich in Volkssprachen aufzulösen; wir wollen dabei die Ueberlieferung hier gar nicht berücksichtigen, dass die Buddhisten von Anfang in Präkrit ihre neue Lehre vorgetragen hätten. Es kommt in den epischen Gedichten nie eine Anspielung darauf vor, dass die verschiedenen Klassen der Zuhörer sich nicht hätten verstehen können; ich habe auch keine Anspielung auf eine Verschiedenheit der Sprache unter den Arja bis jetzt gefunden. Die epische Sprache ist nun aber deutlich das Erzeugniss der noch frischen, beweglichen, im Munde

<sup>1)</sup> STRABON schreibt die Sitte den Kathaiern zu, XV, 1, 31. S. sonst Died. Sic. XIX, 33 und 34; Plutarchos An vitio sit infelici suffic., in der Reiske'schen Ausg. VII, p. 944; Nikolaos von Damaskos Fragm. 194. in Fragm. Histor. Graec. ed. C. Müller III, 463 a, und Ailiamos Var. Hist. VII, 13. Der Name Keteus ist wie A. W. von Schlegel in Ind. Bibl. I, S. 249 gezeigt, aus dem Sanskritworte ketu, Fahne, Kriegspanier zu erklären.

<sup>2)</sup> Mahâbh. I, Cap. 125.

des Volks lebenden Rede; wir können die ersten Anfänge des epischen Stiles und der Versarten des Epos in den Upanishad und Hymnen der Vêda nachweisen und sichern diesem Stile dadurch ein höheres Alter. In der Sanskritlitteratur, welche auf Açôka's Zeiten folgt, erscheint die künstliche Sprache der späteren Epoche, schon in den ältesten Inschriften; in den Dramen, die such dieser Folgezeit gehören, ebenso und daneben Volkssprachen für die unteren Stände. Wenn sich der epische Stil auch noch in dieser spätern Zeit erhält, so merkt man ihm leicht an, wie 494 in den Purâna, dass hier nicht ein lebendiger Fluss der Rede ströme, wie dem Apollonios und Kallimachos, dass sie die Homerische Mundart nicht von ihren Ammen gelernt hatten; es ist gelehrte, obwohl oft sehr geschickte Nachahmung. Diese Erwägungen geben mir die Ueberzeugung, dass der epische Stil schon vor der Zeit des Açoka und viel früher vollkommen ausgebildet war und dass wir ihn in seiner ursprünglichen Aechtheit vor uns haben. Ich glaube daher auch, dass von Seiten der Sprache kein gültiger Einwurf gegen die Behauptung erhoben werden kann, dass wir in den epischen Gedichten nach kritischer Ausscheidung des späteren einen reichen Schatz alter und ächter Ueberlieferung besitzen.

Was die epischen Gedichte von historischer Ueberlieferung im engeren Sinne, mit welcher allein wir uns jetzt näher beschäftigen, enthalten, zerfällt in zwei Gattungen: es sind Stammbäume, gôtra, vança, oder Verzeichnisse der alten Dynastien, dann Sagen von einzelnen Menschen, nicht blos von Königen, sondern vielfach auch von den heiligen Männern der Vorwelt. Es sind höchst wenige und vereinzelte Nachrichten, die man als historische Notiz unmittelbar hinnehmen kann; im Allgemeinen sind es Erzählungen sagenhafter Art, aus denen nur durch richtige Deutung ein historisches Moment gewonnen werden kann; diese Deutung wird oft schwierig, weil uns diese Sagenwelt noch so neu und so wenig erforscht ist. Wir wollen daher nur einen vorsichtigen Gebrauch von dieser Quelle uns erlauben; sie ganz zu vernachlässigen, scheint um so mehr ungerechtfertigt, als wir über das höhere Indische Alterthum wenige andere historische Nachrichten besitzen. Wir bezeichnen diese Sagen hier nicht genauer, da wir später auf sie zurückkommen müßen.

Die Aufbewahrung der Stammbäume der fürstlichen Familien

ist eine alte Indische Sitte, sie ist bekanntlich noch bei den Rågputen erhalten, welche auf schön geschriebenen Rollen ihre Vorfahren bis in die Zeit der alten Heldenlieder sich verzeichnen lassen; ihre Barden sind mit dieser Kenntniss der Vorfahren beauftragt. In der alten Zeit war diese Kunde auch eine mündlich überlieferte; bei Hochzeiten fürstlicher Personen werden die Ahnherren aufgezählt, in Râmâjana zählt der Hauspriester des Königs Daçaratha bei einer solchen Gelegenheit sie auf, der König von Mithila aber selbst 1). Der hohe Werth, den die alten Inder auf das Andenken ihrer Herrscher legten, erhellt daraus, dass bei den Opfern Lautenspieler die frommen Könige besangen; der Zweck war die Vereinigung derselben nach ihrem Tode mit den alten frommen Königen zu bewirken?). Solche Verzeichnisse 495 müßen früher in getrennter Form neben der erzählenden Sage bestanden haben: in Mahâbhârata findet sich ein Verzeichnis der Könige aus dem Mondgeschlechte in Prosa, in welchem mehrere Disticha aus einem älteren Verzeichnisse angeführt werden, einem Anuvança, oder Reihenfolge des Geschlechts 3) und es gab auch besondere solche Verzeichnisse in Versen, einzelne weise Männer treten als besonders dieser alten Familien kundig auf; es erscheint jener Anuvança nicht nur als trockenes Verzeichniss, sondern den Namen waren, wenigstens einigen, Sagen zugefügt. Wir können hiernach einigermaßen uns vorstellen, wie die Vancanukarita der alten Purâna, die offenbar dasselbe als Anuvança sind, beschaffen waren 4).

Es findet sich in Mahâbhârata neben dem schon erwähnten Verzeichnisse ein zweites derselben Dynastie, bei welchem von einzelnen Königen die Sage ausführlich erzählt wird. Beide sind höchst wahrscheinlich die Hauptquelle, aus welcher die Späteren ihre Kenntniss dieses Theils der alten Königsgeschlechter ge-

<sup>1)</sup> Ram. I, 70, 19. 71, 3.

<sup>2)</sup> Catapatha Bráhmana XIII, 4, 3—5.

<sup>3)</sup> Makâbh. I, 95. 8762. 8780. 3783. 3799. Es wird bei einzelnen Namen hinzugefügt: "tiber ihn ist ein Cloka in Amwança". Mârkandêja erscheint als des Amwança sehr kundig; ebend. III, 88, 8330. "Mârkandêja trug darauf dem Könige Nriga bei dem Opfer ein Lied aus dem Anuvança vor." Auch dem Râma Gâmadagnja wird die Kenntniss des Anuvança geschrieben. Ebend. 8311.

<sup>4)</sup> S. o. S. 479.

schöpft haben. Die Namen weichen aber zum Theil in beiden ab und auch von denen der Purana 1); wir werden nachher auch Gründe anführen, welche es wahrscheinlich machen, dass sie einst vollständiger waren. Die Namen selbst sind ohne Zweifel meistens alt und insofern ächt, manche von ihnen erscheinen einzeln in den Vêda und werden dadurch bestätigt 2); sie sind aber unbrauchbar, um chronologische Berechnungen darauf zu gründen, wie man versucht hat, einige können nicht historisch sein, sondern gehören der alten Sagenbildung. Um den geringen Gebrauch zu rechtfertigen, den wir von dieser Quelle alter Ueberlieserung machen werden, wird eine kurze Betrachtung dieser Verzeichnisse hier nöthig sein, insofern sie historische Elemente enthalten. Ich meine damit nur äußere Geschichte, denn wenn in dieser Beziehung nur ein geringer Rest brauchbaren Materials nach der kritischen Behandlung übrig bleibt, so muß, glaube ich, 496 andererseits anerkannt werden, dass für die Geschichte des Indischen Geistes in dem alten Epos wie in den alten Gesetzbüchern und den Vêda ein höchst reichhaltiger Schatz merkwürdiger und anziehender Belehrung erhalten ist.

Es sind zwei alte königliche Geschlechter, welche in diesen Verzeichnissen besonders hervortreten, das Geschlecht von Kôçala mit der Hauptstadt Ajôdhjâ und das, welches zuerst in Pratishthâna am Zusammenflusse der Jamuna und Ganga, nachher in Hästinapura höher am letzteren Flusse geherrscht hat; sein Gebiet ist vorzüglich das Land Antarvėdi, welches jetzt besonders Duab genannt wird. Das erste heisst das Sonnengeschlecht, Sûrjavançα, weil es sich von Manu Vaivasvata, dem Sohne der Sonne, ableitet; das zweite das des Mondes, Kandravança oder wie sonst die Namen des Mondes lauten; es wird auf den Gott des Gestirns und dessen Sohn Budha oder Mercur zurückgeführt. Dieses Geschlecht wird nach seiner Stammutter Ida = Ila Aila genannt. Von beiden Geschlechtern werden Nebendynastien abgeleitet; vom zweiten namentlich das der Jâdava, der Nachkommen des Jadu, in welchem der göttliche Krishna geboren ward, und das

<sup>1)</sup> WILSON, Vishmu P. p. 457.

<sup>2)</sup> S. Colbbrooke, On the Sacred writings of the Hindus, in As. Res. VIII und Misc. Essays, I, p. 23. Er hat solche Namen deshalb in dieser Abhandlung besonders berücksichtigt.

der Könige von Magadha, welches allein bis in spätere Zeiten fortgesetzt wird und das einzige Band zwischen den älteren epischen und den späteren historischen Dynastien ist 1).

Betrachten wir das erste Verzeichniss, so tritt uns sogleich entgegen, dass es uns in doppelter und sehr verschiedener Form erhalten ist: das alte Epos hat ein viel kürzeres, das Mahâbhârata und die Purana ein viel längeres; das erste nur 34 von dem ersten Ixvâku bis Râma<sup>2</sup>), das zweite hat 60; sie haben im einzelnen viele Abweichungen unter sich, auf welche es hier nicht ankommt. Dieses Verhältniss weist einerseits auf eine Verkürzung im Epos hin, weil einige dieser Namen in unabhängigen Werken in derselben Verbindung, wie in dem längeren Verzeichnisse erscheinen 3); andererseits möchte kaum zu bezweifeln sein, dass 497 beide künstlich seien erweitert worden, da in ihnen Namen vorkommen, welche der Dynastie des Mondes angehören 4); das vorwaltende Interesse des Râma und die dichterische Anlage des ihn feiernden Heldengedichts haben wahrscheinlich gegen die Namen seiner Vorgänger gleichgültig gemacht. Es scheint hienach das zweite längere, das ursprünglichere und ächtere zu sein; doch möchte es auch nicht frei von Erweiterungen sein, da mehrere Namen doppelt erscheinen, andere keine sichere Stelle haben, andere endlich mythisch sind; in der Fortsetzung nach Râma ist wenigstens eine willkührliche Vermehrung erkennbar 5). Auch lassen sich spätere künstliche Ergänzungen der unterbrochenen Reihenfolge vermuthen 6). Eine in beiden übereinstimmende Reihenfolge zeigt sich nur, wo die Sage die Namen in festem

<sup>1)</sup> Um den Text nicht mit diesen Verzeichnissen zu überladen und doch der Leser in den Stand zu setzen, meinen Behauptungen zu folgen, habe ich in einer Beilage (Nr. I.) die drei Hauptverzeichnisse gegeben mit solchen Angaben, die zum Verständnisse nöthig schienen. Da ich mich ohnehin bei andern Gelegenheiten auf diese Namen zu beziehen haben werde, entgehe ich der Nothwendigkeit, sie später jedesmal anführen zu müßen.

<sup>2)</sup> Mit Uebergehung des Kuxi.

<sup>3)</sup> Ich habe dabei Mandhåtri und Ambarisha vor Augen, die ohne die Nachfolger, welche in den Vêda ihnen gegeben werden, erscheinen.

<sup>4)</sup> Z. B. Nahusha und Jajāti als Vater und Sohn; dann Baharata.

<sup>5)</sup> Bei Nishadha und Nala.

<sup>6)</sup> Wie bei Mûlaka nach Kalmâshapâda,

Zusammenhange trug, wie von Sagara bis auf Bhagîratha und von Aga bis auf Kuça.

Betrachten wir die Sagen, welche einzelne Namen dieser Dynastie verherrlichen, so ist es im Grunde nur die einzige von Rama, welcher ein bedeutendes Ereigniss der Vorzeit als Grundlage zugestanden werden kann. Dessen, was sonst historischen Anstrich hat, ist äußerst wenig und zum Theil nur spätere Dichtung; die Mythen nehmen beinahe ausschließlich den ganzen Inhalt dieser Sagen in Anspruch 1).

Die Fortsetzung des Geschlechts von Râma's Sohne Kuça bis zum großen Kriege und von da in das Kali-Weltalter hinunter ist nur aus den Purâna bekannt; doch sind auch hier Abweichungen. Es sind für uns leere Namen, da sonst nichts über sie berichtet wird und wir keine Mittel haben zu entscheiden, welche historisch sind, welche der Dichtung anheimfallen; die 498 meisten mögen hier der ersten Art sein; in dem einzigen Falle jedoch, in welchem diese mit andern gesicherten Nachrichten sich berühren, bestehen sie nicht die Probe. Sie stellen Buddha, seinen Vater und seinen Sohn in verkehrter Reihenfolge auf; hierüber müßen wir den Buddhisten genauere Erhaltung der Ueberlieferung zutrauen.

Es geht hieraus hervor, dass eine Berechnung des Alters dieser Dynastie nach der Zahl der Geschlechter, und Zeitbestimmungen nach der angegebenen Gleichzeitigkeit mit Namen der andern Reihe zu keinem irgend gesicherten Ergebnisse führen können.

<sup>1)</sup> Historische Begründung scheinen die Ueberlieferungen von der Verbreitung der Dynastie nach Mithilâ und Vaiçâlî, so wie der Söhne des Râma nach Cravâsti und dem südlichen Koçala zu haben. Die Kämpfe mit den Jadava unter Sagara und seinem Vater ebenso; es ist aber eine vereinzelte und nicht weiter anwendbare Thatsache. Von Ixvâku wird eine große Verbreitung seines Stammes durch seine hundert oder noch mehr Söhne (Vishnu P. p. 359.) berichtet, es ist natürlich nur der sagenhafte Ausdruck für eine weite Ausbreitung der Dynastie. zeigt, dass er von der Sage erschaffen ist, als ηρως ἐπώνυμος des Geschlechts, als Stammvater einer zahlreichen Nachkommenschaft; er bedeutet Kürbis; auf ähnliche Weise gebärt die eine Frau des Sagara, welcher 60,000 Söhne versprochen waren, zuerst eine Gurke, aus deren Spaltung sie hervorgehen. Râm. I, 39, 16.

Reicher an historischen Ueberlieferungen ist die zweite Dynastie; ein großer Kampf zweier königlicher Geschlechter um die Herrschaft des innern Hindustans tritt in ihnen bestimmter hervor und viele Einzelnheiten laßen sich festhalten, als wahrscheinliche Vorkommniße; doch wird sich zeigen laßen, daß die dichterische Sage mächtig diese Geschichte umgestaltet hat und sehr deutlich ihre thätige Mitwirkung selbst zu erkennen giebt. Die Angaben über die Verbreitung dieses Geschlechtes haben ohne Zweifel einen historischen Boden, nur muß man das Verhältniß von Vätern und Söhnen nicht buchstäblich nehmen wollen. Wir finden aber hier in der ältesten Quelle auch eine abweichende Reihe von Namen, aus denen die Puräna ihr Verzeichniß gemacht zu haben scheinen<sup>1</sup>). Es bilden auch hier die epischen Sagen allein das verknüpfende Band, welches die Namen in sicherer Folge erhält.

Außer der unsicheren Reihenfolge, die eben bemerkt worden ist, zeigt eine genauere Betrachtung, daß auch hier die Dichtung beschäftigt gewesen ist, um dieses Verzeichniß in Zusammenhang mit sich und dem ausgebildeten Systeme der ältesten Geschichte zu bringen. Eine solche Dichtung steht an der Spitze der ganzen Reihe, indem durch die Tochter des Manu, die Ilä oder Lebenskraft, Belebung<sup>2</sup>), die Verwandtschaft mit dem ältern Sonnengeschlechte zu Wege gebracht wird; sie hat dabei vergeßen, daß sie für dieselbe Zeit von Manu an bis auf den großen Krieg für das Sonnengeschlecht über 90, für das Mondgeschlecht nicht einmal 50 Geschlechter rechnet. Die Anfänge des letztern sind daher wahrscheinlich künstlich in die Zeit des Manu zurückgezwängt worden. Das Mondgeschlecht erscheint überall als das spätere und das natürliche Verhältniß ist, daß es das kürzere ist.

Eine künstliche Verbindung dieser Könige, die alle als eine regelmäßige Folge von Söhnen nach Vätern aufgeführt werden, zeigt sich an zwei Stellen, wie mir scheint, ganz deutlich; dem Bharata wird durch ein der Indischen Sage geläufiges Mittel ein Sohn verschafft, nachdem die früheren umgekommen waren; auch bei Samvarana bezeichnet die Ueberlieferung nicht undeutlich das

<sup>1)</sup> S. die Beilage L und die Noten zu Ganamegaja I., Rikêju und Gahm.

<sup>2)</sup> Dieses ist nach O. Borntlingn's und R. Roths Sanskrit-Wörterbuch die Grundbedeutung dieses Namens.

Aufhören einer älteren Herrschaft. Es wird daher erlaubt sein, in der Reihenfolge der Namen, welche derselben Dynastie gehören sollen, Aila, Paûrava, Bhârata, Kaûrava, eine Reihe von Dynastien zu sehen; die zunächst folgenden Pandava tragen trots der Verkleidung der Dichtung deutlich den Charakter eines neuen und gewaltsam eingedrungenen Geschlechts an sich. Es geht aber auch dieses Geschlecht bald aus und wenn die Sage durch einen einzigen übrig bleibenden Pandava, den Parîxit, ihm eine Fortpflanzung in spätere Zeit zu geben weiß, so sagt sie zugleich, dass dieser Ahnherr der späteren Nachfolge schon im Mutterleibe getödtet und durch den Gott Krishna wunderbar wieder belebt worden ist.

Wo die epische Dichtung sie verlässt, werden auch hier die Namen sagenlos und leer. Wir wollen nicht wiederholen, was wir über die unsichere Anwendung dieser Namenverzeichnisse zu chronologischen Bestimmungen bei der ähnlichen Fortsetzung des Sonnengeschlechts ins Kalijuga gesagt haben. Es hören ohnehin beide Geschlechter zu einer unbestimmt gelassenen Zeit in Kalijuga auf.

Die Chronologie der Purana knüpft sich an das königliche Geschlecht von Magadha, indem es dieses bis in eine spätere historische Zeit herunter fortsetzt. Wir werden dadurch auf eine Prüfung der Zeitrechnung geführt, welche die Purana aufstellen und die allgemein angenommene bei den Brahmanen der späteren Zeit gewesen ist.

## II. Die Chronologie.

Es ist hier nicht erforderlich, das Brahmanische System der großen Zeitperiode auseinander zu setzen; es genügt zu sagen, dass die gegenwärtige große Periode, wie die früheren, aus vier Weltaltern besteht, von denen die drei ersten schon abgelaufen sind. Diese vier bilden ein Mahajuga, eine große Periode; es folgen sich Satju oder Kritajuga 1), das Weltalter der Wahrheit oder das vollkommene, das Trêtājuga, das der drei Opferfeuer, 500 das Draparajuga, das des Zweifels, endlich das jetzt waltende Kalijuga, die Periode der Sünde. Die Vorstellung von den vier

<sup>1)</sup> Auch Devajuga, Götterweltalter.

1

Weltaltern gründet sich auf die vier Phasen des Mondes, welche besondere Namen haben und in Vedischen Liedern angerufen werden 1). Das erste enthält 4800 Götterjahre, die folgenden 3600, 2400, 1200; zusammen 12000. Ein Jahr der Menschen ist ein Tag der Götter; zu menschlichen Jahren werden die obigen Perioden, wenn wir sie mit 360, der Anzahl der Tage des ältesten Jahres, vervielfältigen, also

 Satja
 1,728,000

 Trêtâ
 1,296,000

 Dvâpara
 864,000

 Kali
 432,000 oder

zusammen 4,320,000 für das Mahâjuga. Der Anfang des Kali wird auf den 18. Februar 3102. vor Chr. G. gesetzt<sup>2</sup>).

Die Zeitrechnung der Puråna beruht nun darauf, dass das Ende des großen Krieges der Kaurava und Påndava dem Ende des dritten Weltalters gleich gesetzt wird; Parîxit, der Enkel des dritten Påndava, ist der erste König in Kalijuga und ihm wird eine Regierung von 60 Jahren zugeschrieben. Sein Zeitgenosse des großen Krieges ist der König Sahadêva in Magadha¹); von dessen Nachfolger Sômåpi, dem ersten Könige in Kali, geben die Puråna die Dauer der einzelnen Regierungen und der Dynastien an; die ersten sind in den verschiedenen Büchern nicht übereinstimmend; da die letzten es sind, müßen es spätere Fehler der Handschriften sein. Wir brauchen nur die Gesammtzahlen hier zu berücksichtigen⁴).

<sup>1)</sup> Siehe hierüber II, S. 1118, wo in No. 5 die älteren Namen der Weltalter mitgetheilt sind.

<sup>2)</sup> Bei der Zurückführung aller Jahresangaben nach Indischen Aeren ist es herkömmlich, die Indischen Jahre dem Christlichen gleich zu setzen, in welchem das genannte Indische abläuft. So sind bei Chr. Geburt 3101 volle Jahre des Kali abgelaufen und diese Zahl abzuziehen. So auch bei den übrigen Aeren. S. John Warren's Kala Sankalita, a collection of Memoirs on the various modes according to which the nations of the Southern parts of India divide time. Madras. 1826. 4to. p. 17.

<sup>8)</sup> S. Vishnu Purâna, p. 485. 461. Im Mahâbh. I, 282. p. 11. wird der große Krieg in die Zwischenzeit (die Sandhjâ) zwischen Kali und Dvapara gesetzt; Parîxit regierte 60 Jahre. Eb. v. 1949. p. 71. X, 396. III, p. 332. Dem Reich der Kaurava bis auf Parîxit werden 1000 Jahre zugeschrieben; eb. I, 1950. wie sie auch 1000 Jahre vertrieben am Sindhus wohnten. S. Beilage I. bei Samvarana.

<sup>4)</sup> S. ebend. I,

Die früheren Könige werden in die zwei vorhergehenden Weltalter gesetzt, dem ersten gehören die Urväter. Eine regelmäßige Vertheilung der früheren Könige von Manu bis auf die Påndava in das zweite und dritte Weltalter, wie sie neuere Gelehrte aufgestellt, findet sich in den Indischen Schriften nicht, nur werden einzelne Begebenheiten der Vorwelt bestimmt diesem oder jenem Weltalter zugeschrieben 1).

Die Purana geben nun nach Sahadeva folgende Dynastien an, die erste ist eine Fortsetzung der ältesten 2):

| Wârhadratha | 20 - 21 | Könige     | 1000 Jahre  |            |
|-------------|---------|------------|-------------|------------|
| Pradjôta    | 5       | <b>9</b> 7 | 138         | <b>,</b> , |
| Çaiçunâga   | 10      | 77         | <b>36</b> 0 | <b>,,</b>  |
| Nanda       | 9       | "          | 100         | "          |
| •           |         | •          | 1598        | ,,<br>,,   |

Da Kandragupta oder Sandrokyptos auf den letzten Nanda folgt, haben wir einen sichern Vergleichungspunkt. Kandragupta's Ansang muß in die Jahre 315—317 vor Chr. G. fallen. Nach den Puräna sing seine Regierung an 3101—1598 oder 1503 vor Chr. G. Ein Fehler von beinahe zwölfhundert Jahren.

Eine andere Angabe giebt als die Gesammtsumme der Jahre

<sup>1)</sup> SIR WILLIAM JONES, WILFORD und andere haben die Dynastien nach den Weltaltern geordnet; ich kann Wilson's Zeugniss dafür anführen, dass dieses nicht auf wirklichen Angaben beruht. V. P. pref. p. LXIV. Am Ende des Trêtâjuga wird Mahâbh. I, cap. 2. v. 272. die Vertilgung der Xatrija durch Paraçu Râma gesetzt. Dahin auch Viçvâmitra; ebend. XII, 141. v. 5331. Vjasa wird natürlich dem großen Kriege gleichzeitig gemacht; s. Burnour, Bhag. P. préf. p. CLI. Ich verfolge diese Angaben nicht weiter, da die Inder diese Anordnung der Namen nicht in ein eigentliches System gebracht haben. So wie einmal die großen Perioden festgesetzt waren, mussten auch die einzelnen Könige ungeheuer lange regieren, so bald man sich auf eine Bestimmung einließ; dieses geschieht aber nur gelegentlich und es ist auch hierin durchaus kein förmliches System. Daçaratha war, Râm. I, 22, 9. schon 9000 Jahre, als ihm die Söhne geboren wurden. Neben diesen enormen Zahlen kommen in den Bruchstücken genauerer Ueberlieferung einzelne kleine Zahlen vor; so regiert Cântanus 40 Jahre (Mahâbh. I, 3986. 4010.) ehe er den Sohn Vikitravirja erzeugt und stirbt, ehe dieser erwachsen ist (v. 4070.); also im Ganzen etwa 50 Jahre.

<sup>2)</sup> Ueber die Varianten s. Beilage I. Lassen's Ind. Alterthak. I. 2. Aufl.

von Parîxit's Geburt bis auf die Krönung Nandas 1015 Jahre. Parîxit wurde nach dem Mahâbhârata gleich König und regierte 60 Jahre 1); Nanda's Krönung kann nicht über 100 Jahre vor 502 Kandragupta's Antritt gesetzt werden, also 415 vor Chr. G.; hier aber wird sie 3101—1015 oder 2086 vor Chr. G. gesetzt; ein offenbarer Widerspruch unter den Purâna selbst 2).

Wir wollen nebenbei bemerken, dass auch die Buddhistische Zeitrechnung nicht mit der Wirklichkeit stimmt; sie setzt Kandragupta's Regierungsantritt in das Jahr nach Buddha's Tode 162 oder 543—162, also 381 vor Chr. G. Wir haben schon oben darauf aufmerksam gemacht, dass in den Buddhistischen Berichten auch Verwirrungen sind; sie geben namentlich zweimal hinter einander Dynastien aus zehn und neun Brüdern mit zwei und zwanzig Jahren. Es sind ihre Nachrichten von Königen, die keine Beziehung zum Buddhismus hatten, überhaupt nachlässig<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> S. oben S. 499. 500.

<sup>2) 1015</sup> ist hier ohne Zweifel die richtige Zahl, wie Wilson, V. P. p. 484. 486. bemerkt, dem wir zuerst die genauern Nachweisungen über diese Angaben verdanken. Die Angaben über die Stellung der sieben Rishi zeigen den Unterschied von 10 Naxatra oder in Zeit ausgedrückt 1000 Jahre. Drei Handschriften des Vaju und fünf des Matsja P. haben: ètadvarshasahasran tu gnejam pankaçad-uttaram oder 1050; alle des Vishnu -— pankadaçôttaram, 1015. Man sieht, wie leicht die Zahl geändert werden konnte. Das Bhagavata giebt: — catam pankadaçôttaram, 1115; statt der ersten Aenderung ist catam für gnejam gekommen. Eine einzige Handschrift des Matsja hat: pankaçatõttaram oder 1500. Auch diese Aenderung konnte leicht gemacht werden und ist wohl wirklich absichtlich gemacht, weil, wenn der Dynastie des Cicunaga 362 Jahre gegeben werden, wie das Vishnu und Vaju haben, während die einzelnen Zahlen in Matsja zwar 363 (nach der Angabe V. P. p. 467., denn die angeführten Zahlen machen drei mehr) geben, die Gesammtsumme im Text aber auf 360 ausdrücklich festgesetzt wird, in der That 1500 genau herauskommt für die Gesammtjahre der drei Dynastien und eine Zusammenstimmung erfolgt. Dass diese aber nicht ursprünglich da war, zeigt, dass der Scholiast zum Bhagavata auf jenen Widerspruch aufmerksam gewesen ist und vorschlägt, 1498 zu lesen. S. sonst Colebbooke, On the Indian and Arabian divisions of the Zodiac, Essays. II, 356. oder As. Res. IX, 359. Colebrooke setzt hier diese angebliche Bewegung des großen Bären auseinander; sie gehört besonders dem Astronomen Varåha Mihira. Es ist wichtig hervorzuheben, dass die Angabe über die Zwischenzeit zwischen Parîxit und Nanda aus keinem Astronomen, sondern blos aus den Purana stammt, wenigstens bis jetzt.

<sup>3)</sup> Aus den Beziehungen der Brahmanischen Königsnamen auf Buddha läßt

Ich muss bei dieser Gelegenheit bemerken, dass N. L. Westergaard annimmt, dass Kandragupta zuerst Magadha erobert und nachher seine Waffen gegen das Pengab gewendet habe, das Nanda einige Jahre vor 317 gestorben sei, und bezieht die Angabe des Justin's auf die Jahre 321-316, wo Seleukos als Satrap von Babylon die Liebe und Ergebenheit des Volkes in dem Grade gewann, dass er sogar nach einer Abwesenheit von vier Jahren mit einer kleinen Schaar dem Antigonos dies Land entreißen und dort in kurzer Zeit hinlängliche Macht sammeln konnte, um dessen Besitz zu behaupten. Diese Annahme verträgt sich jedoch nicht mit den Singhalesischen Berichten und Seleukos muss anderer Ansicht gewesen sein, weil er die nach ihm benannte Aera von 312 vor Chr. G. datirte. Derselbe Gelehrte behauptet ferner, dass die Singhalesische Bestimmung des Todesjahres Buddha's von den Geschichtschreibern durch Zurückrechnung in späterer Zeit ermittelt worden sei. Gegen diese Be-

sich auch nichts schließen. In dem Verzeichniße der späteren Aixvåkava kommen Buddha, sein Vater und Sohn vor, aber verkehrt gestellt und hier unzulässig, da nach den Buddhistischen Berichten der Vater Buddha's nicht König in Ajodhja, sondern in dem kleinern Reiche von Kapilavastu war, obwohl aus der Familie des Ixvåku. Die Chronologie dieser Ixvåkukönige ist aber selbst ganz unsicher. Eine andere Nachricht von Buddha's Geburt hat Sir William Jones nach dem Bhagavatamrita ans Licht gezogen und benutzt, nach welcher Buddha zwei Jahre nach dem Antritte Pradjôta's geboren worden und zwar gleich im Anfange des Kalijuga; Buddha sei nämlich 1002 des Kali, 2099 v. Chr. G. erschienen, und Pradjôta werde 2101 v. Chr. G. gesetzt; nehme man aber die Chinesische Angabe, dass Buddha 1027 v. Chr. geboren worden, sei auch Pradjôta 1029 v. Chr. G. zu setzen. On the chronology of the Hindus, Works, IV, p. 16. 86. 45. Ich muß aber läugnen, dass das Bhâgavata Buddha und Pradjôta gleichzeitig macht. Es kann den Pradjôta nicht im Anfange des Kali setzen, weil es, wie die übrigen Purana, ihn 1000 Jahre später setzt und dass Buddha 1002 Jahre nach dem Anfange des Kalijuga geboren worden, wird selbst im Bhagavatamrita, einem Commentare in Versen zu den Purana, sonst unbekannt und wie es scheint ganz modern, nicht gesagt; zum Glück wird die Stelle im Original angeführt und sie hat sahasradvitaja, also 2000, nicht 1002 Jahre und setzt Budha 1101 v. Chr. G. Es können daher auch nach ihm Pradjöta und Buddha nicht gleichzeitig sein. Auch sagt das Bhagavata nicht im Anfange des Kali, sondern dass Krishna als Buddha während des Kali (kalau) erschienen sei-8. Bhâg. Pur. I, 3, 43.

hauptung sprechen folgende Gründe. Die Singhalesen erhielten erstens diese Epoche von ihren Glaubensgenossen des Festlandes, bei denen sie früher im Gebrauch gewesen sein muss und wahrscheinlich nicht sehr lange nach Buddha's Tode eingeführt worden ist. Das Jahr 543 wird zweitens unabhängig von den Geschichtschreibern durch Daten religiöser Ereignisse und Inschriften bestätigt. Drittens ist die Singhalesische Chronologie nachlässig bei den Dynastien des Festlandes, welche nicht Buddhisten waren und man muss sie mit Hülfe der Brahmanischen Angaben berichtigen, wie ich früher gethan habe 1). MAX MÜLLER hält sich ausschliesslich an die erstern und setzt Buddha's Tod 477 vor Chr. G. Die Singhalesische Zeitrechnung ist jedenfalls die einzige, die eine praktische Anwendung gefunden hat und deren man sich bedienen muss, um Buddhistische Ereignisse zu datiren.

Da nun die einheimischen Quellen eine offenbar unzuläßige 503 Chronologie für die ältere Zeit darbieten, hat man versucht, aus den in ihnen enthaltenen Elementen auf andere Weise den Anfang der historischen Zeit der alten Inder, den großen Krieg und den Anfang des Kalijuga zu bestimmen. Wir können diesen insofern den Anfang der historischen Zeit nennen, als die Inder allerdings nur erst nach dem großen Kriege Dynastien-Verzeichnisse mit Angaben der Jahre der einzelnen Regierungen gehabt haben werden, wie die Ueberreste noch zeigen. Man hatte hiebei die Wahl, entweder mit der Gesammtzahl der Regierungen vor Kandragupta, d. h. mit 1598 Jahren, oder mit der davon unabhängigen Ueberlieferung, dass zwischen Parîxit und Nands 1015 Jahre verflossen seien, von der Zeit Kandragupta's zurückzurechnen; im ersten Falle kam man über das neunzehnte Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zurück, im zweiten in das vierzehnte<sup>2</sup>). Das erste Verfahren wird aber kaum vor der Kritik bestehen können; denn die Zahl 1000 für die Varhadratha ist eine runde und in solchen allgemeinen Zahlenangaben den Indern 504 geläufige, wir haben sie schon zweimal auf diese Weise angewendet gefunden 3), und da die angegebene Zahl der Könige mit

<sup>1)</sup> N. L. WESTERGAARD Ueber den ältesten Zeitraum der Indischen Geschicht. Siehe besonders S. 116 fgd.; dann meine Bemerkungen hierüber II. S. 60 fgd. und Max Müller a. a. O. p. 298 fgd.

<sup>2)</sup> S. Wilson, V. P. p. 485.

<sup>3)</sup> s. S. 500.

einer einzigen und deshalb unsichern Ausnahme nur 21 oder 20 ist, erhalten wir halbhundertjährige Regierungen für eine ganze Reihe von Fürsten, was niemand für glaubhaft halten wird. Auch die Dauer der Dynastie der Çaiçunaga scheint willkürlich verlängert zu sein; durchschnittliche Regierungen von 36 Jahren sind nicht wahrscheinlich, und 360, eine runde Zahl und dieselbe, mit welcher die Tage der Götter in Jahre der Menschen verwandelt werden, weist auf eine systematische spätere Ansetzung hin. Nur die Pradjöta scheinen ihre alten Zahlen gerettet zu haben.

Mehr Gewicht wird man auf die Zahl 1015 legen müßen und zwar aus dem Grunde, weil die Bewegung der Gestirne, auf welche sie gestützt wird, eine eingebildete ist, eine wirkliche Beobachtung kann diese Bestimmung nicht hervorgerufen haben, weil sie unmöglich ist. Das altüberlieferte dabei ist, dass der große Bär zur Zeit des großen Krieges im Meridian des Mondhauses Magha stand und weil etwa 1000 Jahre zwischen dieser Zeit und dem Anfange der Dynastie Nanda nach der Ueberlieferung verflossen waren, glaubte man dasselbe Gestirn zu Nanda's Zeit in Pûrvâshâdhâ gefunden zu haben. Es erregt nur die Wiederkehr der Zahl 1000 auch hier das Bedenken, ob nicht auch hier eine allgemeine Bestimmung an die Stelle einer genaueren Zeitrechnung getreten sei. Dazu ist die Dauer noch etwas zu groß für die Zahl der namhaft gemachten Könige. Wir werden jedoch Gründe finden, die dafür sprechen, dass diese Verzeichnisse nicht vollständig erhalten sind. Eines geht aber, glaube ich, aus der Betrachtung der hier erörterten Ueberlieferungen bervor, dass die historischen Nachrichten über frühere Könige, das heißt vorzüglich Namen-Verzeichniße der Dynastien mit Angabe der Dauer der einzelnen Regierungen und der ganzen Dynastien, welche bei den späteren Indern erhalten waren, nicht weiter hinauf als bis in die Zeit gleich nach dem Ende des großen Krieges reichten, oder nach Indischer Darstellung in die Zeit des Parîxit. Die frühere Geschichte fällt ganz der Sage und der Dichtung anheim und eine wirkliche Chronologie für sie gewinnen zu wollen, ist eiteles Bestreben. Mit dem letzten im Mahabharata besungenen Könige Ganamêgaja verstummt auf ein- 505 mal die Sage, und die Nachrichten über die darauf folgende Zeit tragen einen wesentlich verschiedenen Charakter.

Für die oben ausgesprochene Ansicht spricht auch der Theil

Indischer historischer Ueberlieferung, welcher außer den Purana erhalten ist, die Geschichte Kashmirs. Wir haben oben zu zeigen gesucht, dass die erste Periode, in welcher die Könige nur zum kleinern Theil noch mit Namen angeführt und keine Regierungsjahre angegeben werden, auf späteren Bemühungen beruht, die Geschichte Kashmirs an den großen Krieg zu knüpfen, und dass die darin vorkommenden Namen willkürlich und zum Theil im deutlichen Widerspruche mit andern sichern historischen Nachrichten hier angebracht worden sind, dass nicht der erste, sondern der dritte Gônarda den wirklichen Anfang der Geschichte bilden muss. Nach ihm folgen Angaben der einzelnen Regierungen, sogar nach Monaten, und obwohl wir auch hier nicht die Richtigkeit aller Namen und Zahlen vertreten wollen, können wir nicht läugnen, dass von diesem Gonarda an früher eine zusammenhangende Reihenfolge der Herrscher mit chronologischen Angaben vorhanden war. Uns ist hier vor allem wichtig, dass unabhängig von der übrigen Zeitrechnung dieser Geschichte der erwähnte Gônarda 1182 v. Chr. G. gesetzt wird; dieses wird der eigentliche Anfang der Geschichte Kashmirs in den später erhaltenen Annalen gewesen sein 1). Dieser Anfang ist nicht so sehr viel später als der der Geschichte von Magadha, und dieser Gônarda wird ja ohnehin nach dem großen Kriege gesetzt.

Mit der von uns vorgezogenen Angabe über den Anfang der nachheroischen Zeit verträgt sich endlich das einzige astronomische Datum, welches unabhängig von dem chronologischen System der Brahmanen und ohne ihr Wissen sich aus ihrer Vorzeit erhalten hat. Es ist dieses die Angabe über die Stellung der Koluren im Kalender der Vêda; wie diese hier angegeben wird, waren sie im Jahre 1181 v. Chr. G. gestellt<sup>2</sup>). Eben die-

<sup>1)</sup> Råg. Tar. I, 52. 53. und TROYER's Noten.

<sup>2)</sup> Die Stelle aus dem Gjötisha ist von Colebrooke zuerst mitgetheilt, on the Vèdas, Misc. Essays, I, 108. Siehe auch on the Indian Zodiac, ebend. II, 355. Davis hatte nach genauer Untersuchung 1391 v. Chr. G. gesetzt (As. Res. V, 288.) gegen Sir William Johes, der 1181 angenommen hatte. Works, IV, 53. Colebrooke setzte die Zeit dieses Kalenders in's vierzehnte Jahrhundert v. Chr. G. Die in Rede stehende Stelle ist seitdem genau untersucht worden in: A Letter from Archdeacon Pratt on Colebrooke's determination in J. of the As. S. of B. XXXI, p. 49. Der Verfasser nimmt nach Berücksichtigung aller hier einschlägigen Momente

selbe Stellung der Koluren setzen die Lunar-Monate der Vêda 506 voraus. Wir brauchen nicht anzunehmen, daß der Kalender der Vêda in jener Zeit aufgezeichnet worden sei, wie wir ihn jetzt besitzen; aber es darf allerdings gefolgert werden, daß zu jener Zeit eine feste Einrichtung des Kalenders erfolgt war, die wiederum auf schon vorhandenen Kenntnißen und Einrichtungen beruhete. Andere Folgerungen aus dieser Thatsache laßen wir hier bei Seite und bemerken nur, daß nichts im Wege steht anzunehmen, daß die Inder von jener Zeit an eine regelmäßige Zeitrechnung haben konnten; daß sie sie wirklich hatten, scheinen die erwähnten Angaben zu bekräftigen. Sie haben aber nicht, wie ich glaube gezeigt zu haben, diese historischen Aufzeichnungen in vollständiger und ursprünglicher Gestalt uns aufbewahrt.

Es steht demnach der große Krieg als ein hervorragender Gränzstein zwischen der älteren Zeit des Heldenthums mit seiner Sage und der späteren der bestimmteren Erinnerungen. Braucht es erinnert zu werden, daß dieser große Krieg nicht als eine wenige Tage dauernde Schlacht zu faßen sei, sondern als eine Periode langer Kämpfe verschiedener Indischer Völker um die 507 Herrschaft? Die Ueberlieferung läßet alle die Kriegergeschlechter in diesem Kampfe aufgerieben werden, die Kaurava, Jådava, und wie sie sonst heißen, werden vernichtet, die Påndava hinterlaßen einen einzigen wunderbar wiederbelebten Nachkömmling, und es ist eine hohe Scheidewand zwischen der älteren und jüngeren Zeit errichtet.

Es darf uns hienach nicht wundern, dass das Ende des großen Krieges als Anfang einer neuen Periode, des jetzigen Weltalters, des Kali gesetzt worden ist. Es ist klar, dass die wirkliche Begebenheit der große Krieg war, die Vorstellung von einem Uebergange der Weltalter in einander suchte eine äußere Stütze und fand sie im großen Kampfe. Der früheste, sichere Gebrauch dieser Aera mit dem noch geltenden Anfange von 3102 v. Chr. G. erscheint bei dem Astronomen Arjabhatta 1), welcher

<sup>1181</sup> v. Chr. G. an. An der Richtigkeit dieser Bestimmung, so wie daran, das Cravishtha der Vedische Name des Mondhauses Dhanishtha sei, ist nicht zu zweifeln.

<sup>1)</sup> COLEBROOKE a. a. O. II, 474.

das Bhârata oder die Periode des Judhishthira als Anfang des Kali setzt und dieser Zeitrechnung sich in seiner Astronomie bedient. Der spätere Varâha Mihira gebraucht die Aera des Çâka, die den 14. März 78 n. Chr. G. fällt. Arjabhatta befolgte ohne Zweifel nur einen älteren Gebrauch; wann das Kalijuga bestimmt worden, ist unsicher; es kann erst geschehen sein, nachdem die großen Weltperioden ihre festen Zahlen erhalten hatten. Ich sehe keinen Grund zu bezweifeln, dass dieses viel früher als Arjabhatta geschehen sei, doch erst nach der Zeit der Einrichtung des Vêda-Kalenders, der nur eines Festcyclus von fünf Jahren gedenkt. Die Lehre von den Weltaltern wird in den Vêda erwähnt, aber ohne Bestimmungen der Dauer; wenn in dem, Paråçara zugeschriebenen Werke größere Cyclen vorkommen, so beweist dieses nur seine spätere Abfassung 1) und wir müßen die Ausbildung des Systems, wenn die obigen Zeitbestimmungen richtig sind, der Zeit nach dem großen Kriege zuschreiben. Man muss nach dem obigen den Krieg der Pandava bedeutend zurückgeschoben haben; nach welchem Grundsatze, bekenne ich nicht zu wissen; es scheint dieses aber ein Werk der Astronomen zu sein 2).

**5**08 Diese Vermuthung wird dadurch unterstüzt, dass wir eine abweichende Bestimmung des großen Krieges kennen, welche auf eine astronomische Theorie sich gründet, auf die schon oben erwähnte eingebildete Bewegung der sieben Rishi oder des Gestirns des großen Bären. Vardha Mihira behauptete noch nach Arjabhaita's Zeit diese Theorie und indem er auf die überlieserte und dem Garga zugeschriebene Beobachtung, dass zur Zeit des großen Krieges die Rishi im Mondhause Magha gestanden, bauete und glaubte, ihre Stellung zu seiner Zeit in dem zweiten folgenden Zeichen zu finden, nachdem sie einen vollständigen Umlauf vollendet hatten, nahm er an, sie hätten schon 29 Mondhäuser

<sup>1)</sup> Nach Colernoore, I, 107. wird in diesem Buche aus dem ursprünglichen fünfjährigen Cyclus ein 60 jähriger gebildet; dieser giebt (60 × 60) der 3600 jährigen des Brihaspati oder Jupiters; mit 60 multiplicirt giebt dieser den Cyclus des Pragâpati, des Schöpfers oder der Patriarchen von 216,000 Jahren; dieser verdoppelt giebt die Periode des Kalijuga oder 432,000 Jahre.

<sup>2)</sup> James Prinser sagt, Useful tables, II, p. 80. die Astronomen hätten dieses gethan.

durchwandert, und der große Krieg falle 2526 vor dem Çâka (2448 v. Chr. G.) 1). Wir sehen hiebei die Abweichung gemacht, daß der große Krieg vom Anfange des Kali getrennt ist, wenigstens ist dieses die Anwendung, welche der Geschichtschreiber von Kashmir in seiner Darstellung macht, indem er die Stelle des Varâha Mihira anführt und 653 Jahre zwischen dem Anfange des Kali und dem großen Kriege setzt; d. h. Judhishthira in das Jahr 2448 v. Chr. G. 2). Wir sehen außer Kashmir sonst keine Anwendung dieser Aera, die jetzt gar nicht mehr im Gebrauch ist, während die nach dem Kalijuga von 3102 v. Chr. G. anfangende noch im Dekhan mit dem Çâka in öffentlichen Actenstücken allgemein angegeben wird 3).

Abweichende Bestimmungen über den Anfang des Kali, die nicht auf Fehlern oder Missverständnissen beruhen, sind his jetzt nicht entdeckt worden; was man in dieser Beziehung angeführt 509 hat, gehört der einen oder der andern Quelle des Irrthums 4).

Von älteren auswärtigen Angaben besitzen wir nur einen einzigen Bericht und diesen leider weder vollständig erhalten, noch ohne fremde Zuthat. Es ist dieses der Bericht des Megasthenes. Wenn er Dionysos an die Spitze der Indischen Königsreihe stellt<sup>5</sup>),

<sup>1)</sup> Varâha's Zeitalter fällt gegen das Ende des fünften Jahrhunderts nach Chr. G., die Inder setzen ihn Çâka 427. Nach der Stellung, welche er den Koluren giebt, schrieb er etwas vor oder nach 472 n. Chr. G. Colebrooke, a. a. O. II, 481. Varâha setzt selbst die Epoche des Judhishthira 2526 vor Çâka. Die Angaben stehen bei Colebrooke, II, p. 355. p. 360. Nach seiner Bestimmung der Aera des Judhishthira muß er, da er 29 volle und wohl einen Theil des 30sten Naxatra rechnet, etwa 2930 Jahre nach jener Aera gelebt haben, d. h. 482 n. Chr. G. Colebrooke sagt, II, 361., daß Varâha Mihira annahm, die Rishi hätten ein Mondhaus des zweiten Umlaufs vollendet.

<sup>2)</sup> Râg. Tar. I, 51. 55. 56. und TROYER'S Note, II, p. 375. 393.

<sup>3)</sup> WARREN, a. a. O. p. 18.

<sup>4)</sup> Eine solche Angabe rührt von Wilford her, As. Res. IX, 210., nach welcher die Gaina den Anfang des Kali in das Jahr 1078 oder 1219 vor Chr. G. setzen sollen. In einer Tamilischen Handschrift, die von William Taylor im Auszuge gegeben ist, As. Journ. of B. VII, 376. wird gesagt, Çâlivâkana sei gestorben im Kali-Jahre 1443; dieses würde den Anfang des Kali kurz vor 1365 v. Chr. G. herunterbringen. Ich glaube von beiden gezeigt zu haben, daß sie keine Beachtung verdienen. S. Zischft. f. d. K. d. M. V, S. 240.

<sup>5)</sup> Arr. Indic. VII. VIII. IX.

so ist dieses eine nothwendige Folge seiner Meinung, Dionysos habe Indien erobert und dem Volke der Inder zuerst die Civilisation zugeführt. Wir können ihn einfach beseitigen, als willkührliche Verknüpfung der Indischen mit der Griechischen Mythengeschichte. Er nennt den Krishna den Indischen Hercules und setzt ihn 15 Generationen nach seinem Dionysos. Wichtiger ist uns sein Bericht über die damals in Indien geltende Ueberlieferung der menschlichen Geschichte. Er rechnet 154 oder 153 Könige von Dionysos bis auf den Sandrokyptos oder Kandragupta; nach Dionysos folgte Spatembas, ein Gefährte des Gottes, dann Spatembas Sohn Budyas, und delsen Kradeuas. Da Megasthenes in Palibothra am Hofe des Königs von Magadha lebte, werden sich seine Nachrichten auf dieses damals mächtigste Reich beziehen. Die Dynastie von Magadha wird von dem Mondgeschlechte abgeleitet durch einen Sohn des Kuru. Der Stammvater dieses Geschlechts ist in den Indischen Verzeichnissen Manu, mit dessen Tochter Ilâ Budha oder der Planet Mercur den ersten König von Pratishthâna, Purûravas, erzeugt. Da Budyas und Budha gleich sind, hatte Megasthenes offenbar dieselbe Darstellung vor Augen, die jetzt noch gilt; Budha ist auch hier der zweite der Reihe Wir müßen daher vermuthen, daß Koadevas ein Fehler etwa für Πραφεύας sei; Spatembas lässt sich mit Wahrscheinlichkeit so erklären, dass Megasthenes den ersten Manu, der Svajambhwa genannt wird, mit dem siebenten verwechselt habe, der als Stammvater der Könige der jetzigen Periode gilt 1).

Megasthenes berichtet weiter, dass in der verslossenen Vorzeit das All dreimal, wie er sich ausdrückt, zur Freiheit gekommen sei, und setzt kürzere Perioden für die Dauer dieser Uebergangszeiten an. Er kann damit nur die Zwischenzeiten (antara) der Weltalter, die Abenddämmerungen (Sandhjänça) der Inder meinen, welche verhältnismässig kürzere Perioden haben 2) und in welchen durch die Vertilgung der herrschenden Geschlechter der frühere Bestand der Dinge aufhörte, die Welt in Herrenlosigkeit versiel. Am Ende des zweiten Weltalters vertilgt Parage

<sup>1)</sup> Ich habe in dem erwähnten Aufsatze die Nachrichten des Megasthenes ausführlich behandelt und erlaube mir, hier nur die Ergebnisse kurz anzugeben. S. Zeitschr., V, S. 232. fgd.

<sup>2)</sup> Nämlich 400, 300, 200, 100 Götterjahre.

Râma alle Kriegergeschlechter; am Ende des dritten fallen alle im großen Kampse der Pândava und Kaurava 1). Es geht hieraus hervor, dass damals, wie jetzt, drei frühere, abgelausene Weltalter angenommen wurden und dass das damals gegenwärtige das vierte war.

Seine Zahlen lassen sich aus den Indischen Angaben noch nicht erklären und er hatte hier wohl andere Ueberlieferungen vor Augen. Die Zahl der Könige von Manu bis auf Kandragupta ist in den Indischen Verzeichnissen bedeutend kleiner, als 153<sup>2</sup>) und erreicht nicht einmal zwei Drittel von dieser. Hieraus lässt sich vermuthen, dass damals vollständigere Verzeichnisse als die jetzigen vorhanden waren. Die Gesammtzahl der Jahre für diese Könige wird in den Auszügen aus Megasthenes Werke nicht gleichmäsig angegeben, wir haben die Wahl zwischen 6451<sup>1</sup>/<sub>2</sub> und 6042; keine kommt so bei den Indern vor. Von den kürzern Perioden der drei Zwischenzeiten sind nur die zweite, 300, und die dritte, 120 Jahre, erhalten; auch diese lassen sich nicht mit den Indischen Zahlen in Einklang bringen. Der Regierung des Spatembas werden 52, der des Budyas 20 Jahre gegeben, während die Inder für diese mythischen Personen schwerlich eine Regierungsdauer festsetzten. Es ist hier schwer zu sagen, ob Megasthenes nach irgend einem Prinzip große Indische Zahlen verkürzte oder ob damals die Brahmanen kleinere Perioden hatten 3).

Ich schließe diese Untersuchung über die Zeitrechnung der ältesten Periode der Indischen Geschichte mit den Worten eines der gründlichsten Kenner dieses Gegenstandes: "Als Mittelpunkt der Zeit der Ursprünge, in welcher die Indisch-Arischen Stämme im Fünfstromlande und im Westen der Jamuna wohnten und unter ihnen die in den Veden überlieferte Weltanschauung sich bildete, dürfte man 1500 v. Chr. G. annehmen. Der entscheidende Kampf

<sup>1)</sup> Zeitschft., S. 257. oben S. 506.

<sup>2)</sup> Arr. Ind. IX, 9. hat 153 bis auf Sandrokottos, Plinius H. N. VI, 2. colliguatur a Libero patre ad Alexandrum Magnum reges corum CLIV, annis sex Mill. CCCCLI. adiiciunt et menses sex. Weiter hat Plinius nichts.

<sup>3)</sup> In der Zeitschft. a. a. O. S. 218. fgd. findet sich ein Aufsatz von Th. Benfen, in welchem versucht wird, die Zahlen der Könige und der Gesammtdauer ihrer Regierungen mit Indischen Nachrichten auszugleichen. Ich habe ebend. meine Einwürfe gegen diese Erklärung vorgetragen.

der Pândava gegen die Kuru könnte zwischen 1200 und 1000 v. Chr. G. fallen. Von da an bis auf Buddha folgt die Zeit eines wenigstens durch keine großen Stürme gestörten Friedens" 1).

## III. Die Ursprünge der Arischen Inder.

Die Inder glauben sich, wie die meisten Völker der alten Welt, Autochthonen; ihre heilige Sage versetzt die Schöpfung der Urväter und ihre Thaten nach Indien selbst und es findet sich bei ihnen keine Erinnerung eines Ursprungs aus einem Nichtindischen Lande, eines früheren Wohnens außerhalb ihres Bhåratavarsha's.

Man könnte zwar versucht werden, in der größeren Heiligkeit, welche die Vorstellung der Inder dem Norden beilegt, eine ihnen selbst unverständliche Hinweisung auf eine früher engere Verbindung mit den nördlichen Ländern zu sehen; nach dem Norden in den Himâlaja und darüber hinaus werden die Wohnungen der meisten Götter verlegt, der wundervolle, heilige Weltberg Mêru liegt ihnen im höchsten, fernsten Norden. Doch wird eine genauere Erwägung zu der Ueberzeugung führen, dass diese Vorstellungen erst in Indien sich entwickelt haben und aus der eigenthümlichen Natur des nördlichen Gebirges abzuleiten sind; der tägliche Anblick der weit in die Ebenen hinabstrahlenden und im eigentlichsten Sinne unersteigbaren Schneegipfel des Himâlaja, die Kunde von der ganz verschiedenen Natur der jenseitigen Hochfläche mit ihren weiten, stillen Gebieten, der klaren, wolkenlosen Luft und den eigenthümlichen Naturerzeugnissen, mussten diesen Norden zum Sitze der Götter und der Wunder machen; die Heiligkeit erklärt sich aus einer unabweisbaren Einwirkung der umgebenden Natur auf das Gemüth. Selbst das Land der Seligen im höchsten Norden, das der Uttara oder der nördlichen Kuru, wird man am richtigsten als ein von der Dichtung erschaffenes, idealisirtes Bild des ungestört schönen und glücklichen Lebens fassen, nicht als Erinnerung an ein früheres Wohnen der Kuru im hohen Norden; wenigstens gilt dieses von der Weise, wie dieses Land in der epischen Dichtung erscheint. Es ist aber wahrscheinlich, dass ursprünglich und noch in der Vedischen Zeit eine

<sup>1)</sup> R. ROTH in Münch. Gel. Anz. 1848, S. 470.

solche Erinnerung an jenes Land sich knüpfte, doch zeigt sich in der spätern Zeit keine Spur von ihrer Erhaltung 1).

Die neuere Forschung kann sich bei diesem Glauben der 512 Inder nicht beruhigen und nachdem sie die Entdeckung gemacht hat, dass das Sanskrit, die alte Sprache der Arischen Inder, durch eine so innige Verwandtschaft mit denen der übrigen sprachverwandten Völker verbunden ist, dass sie nur aus der ursprünglichen Einheit dieser Sprachen und Völker erklärt werden kann, hat sie nur die Wahl, die Inder aus andern Ursitzen nach Indien wandern oder alle verwandten Völker aus Indien herstammen zu lassen. Folgende Erwägungen entscheiden für die erste dieser Ansichten.

Es würde zuerst widersinnig sein, alle die jetzt so weit verbreiteten Völker gerade von dem äußersten Gliede der ganzen Kette abzuleiten<sup>2</sup>); die gemeinschaftlichen Ursitze müßen wo nicht im Mittelpunkte, doch in solcher Lage gesucht werden, daß eine Verbreitung nach verschiedenen Weltgegenden gedacht werden kann.

Es weist zweitens keine Erscheinung der Sprache, Sitte oder Anschauung bei den übrigen Völkern auf eine Abstammung aus

<sup>1)</sup> Ich habe, Zeitschft. f. d. K. d. M. II, 62. fgd. die wichtigsten Stellen über die Uttara Kuru angegeben und gezeigt, dass man sich noch in späterer Zeit ein bestimmtes Land im hohen Norden darunter dachte. Die Vorstellung muss den Indern sehr geläufig gewesen sein, da Ptolemaios des Volkes und seiner Stadt gedenkt und nach Plinius ein Amometus eine eigene Schrift darüber verfast hatte. Ammianus hat sie aus Ptolemaios wiederholt als Opurocarra, XXIII, 6, 65. wie noch später Orosius, 1. Ottorogarras. Es ist wohl kaum zweifelhaft, dass, wie ich früher vermuthet habe, Megasthenes sie mit seinen Indischen Hyperboräern meinte. Ktesias hat eine dunkele Kunde von diesem Lande erhalten, weil er von ihm sagt, es gebe dort eine Quelle Silas, in deren Wasser auch das Leichteste versinke. Dieses ist der Fluss Cild oder Çailodâ, über welchen man zu diesem Lande gelangte. Siehe II, S. 652, wo diese Stelle erläutert ist. Nach Ptolemaios entspricht sein Ottorokorrhas dem jetzt Lo-kaha-ptra genannten Gebirge. — Eine Stelle aus dem Aitarêja Brâhmana des Rigvêda (Colubrooke, Ess. I, 38. 43.) ist bemerkenswerth, weil hier Uttara Kuru und Uttara Madra als nördliches Weltviertel erscheint und Land der Götter. Zwei in der Sage berühmte Indische Völker erhalten hier nördliche Namensgenoßen. Die Stelle findet sich in der Ausgabe dieser Schrift von M. Haug II, p. 518.

<sup>2)</sup> A. W. VON SCHLEGEL, De l'origine des Hindous, in Essais etc. p. 514.

Indien hin. Von den Ländern, welche die grosse Indogermanische Völkerfamilie in der alten Zeit inne hatte, war Indien das eigenthümlichste und von den andern abweichendste; es wäre zu verwundern, daß sich gar keine Spur des eigenthümlichen Indischen Wesens bei irgend einem Keltischen Volke später erhalten hätte, wenn sie alle einst in Indien zu Hause gewesen wären. So findet sich unter den gemeinschaftlichen Thier- und Pflanzennamen keiner, welcher Indien eigenthümlich wäre; das in diesen Sprachen am allgemeinsten verbreitete Wort für eine Kornart bezeichnet nicht Reis, sondern Gerste<sup>1</sup>).

Von großer Wichtigkeit ist bei dieser Frage drittens die geographische Vertheilung Indiens unter die verschiedenen Völker, welche es besitzen. Wir haben diesen Punkt schon oben erläutert und brauchen hier nur die zerstreuten Ergebnisse zusammenzufalsen. Die Verbreitung der Arier nach Süden oder im Dekhan weist darauf hin, dass sie von Nordwesten kamen, aus dem Lande im Norden des Vindhja, etwa aus der Gegend um die Jamuni und dem östlichen Pengåb<sup>2</sup>). Nach diesen älteren Sitzen zeigt auch ihre Verbreitung nach Osten zwischen dem Himalaja und Vindhja hin<sup>3</sup>). Wir fanden auch deutliche Spuren, dass die Arier die frühere Urbevölkerung Hindustan's nach dem Gebirge in Norden und Süden aus einander gesprengt habe 4). Wir können weiter nicht annehmen, dass die Arier die ältesten Bewohner, die später verdrängt worden, gewesen seien; die Dekhaner, wie die Vindbjavölker erscheinen stets als die schwächeren, zurückweichenden, von den Ariern verdrängten; wir können ihnen die Kraft nicht zuschreiben, durch eine frühere Arische Bevölkerung sich zu ihren Sitzen im innern Lande hindurchgedrängt zu haben; alles spricht dafür, dass sie ursprünglich da sassen, wo wir sie später finden, und früher weiter verbreitet waren. Sie sind unterliegende Geschlechter, wie die Australneger des Archipels, wie die rothen Menschen Amerikas. Die Arier bilden das vollkommener organisirte, unternehmendere und schaffendere Volk, es ist daher das jüngere, wie die Erde erst später die vollkommensten Gattungen der Pflanzen und Thiere zu Stande gebracht hat.

<sup>1)</sup> s. oben S. 247.

<sup>2)</sup> S. 384.

<sup>3)</sup> S. 449.

<sup>4) 8. 386.</sup> 

Dieses Verkältniss zeigt sich endlich in der politischen Stellung auf entsprechende Weise. Die Arier stellen sich selbst, das heist die drei oberen Kasten, in einen durchgreifenden Gegensatz zu den ursprünglichen Bewohnern. Zuerst durch den Namen der Arier<sup>1</sup>). Dann durch ihre Vorrechte; wir wollen hier nur daran erinnern, dass Driga, zweimal Geborener, mit der daran geknüpften höheren Stellung, nur den drei obern Kasten als Benennung zukommt. Die Arier stellen sich dadurch deutlich als das überlegene siegende Geschlecht dar. Wir können hiemit 514 noch ein äußeres Kennzeichen zur Bestätigung verbinden. Es ist schon früher hervorgehoben worden, dass das Wort für Kaste im Sanskrit, varna, zuerst Farbe bedeutet2); es unterschieden sich also die Kasten durch die Hautfarbe. Wir haben zugleich gefunden, dass unter den Kasten die Brahmanen die weißeste Farbe haben, die Çûdra und Kandâla die dunkelste<sup>3</sup>). Wir müßen aber, weil sie durch ihre Namen und ihre Stellung mit den Brahmanen verbunden und von den Çûdra getrennt werden, auch die Xatrija und Vâiçja an diesem ursprünglichen Unterschiede der Farbe Theil nehmen lassen. Wir werden dadurch darauf hingewiesen, was schon aus der Sprachverwandtschaft zu folgern wäre, dass die Arischen Inder sich als weiße Menschen von den schwarzen Urbewohnern ursprünglich unterschieden. Auch dieses stimmt zu der Annahme, dass sie aus einem nördlichen Lande herkamen.

Um eine wahrscheinliche Vermuthung darüber zu gewinnen, auf welchem Wege die Arischen Inder einwanderten, müßen wir zuerst auf die einheimische Ueberlieferung über die Sitze der ersten Anfänge des Arischen Lebens in Indien achten; sie giebt uns einen Anhaltpunkt, von dem wir ausgehen können. Es wird nun zwar als erster Königssitz, wo der Sohn des Schöpfers Manu, Ixvåku, herrschte, die Stadt Ajôdhjå, als der, wo Manu's Enkel, Purûravas, die Stadt Pratishthana in der Sage bezeichnet; würde man hievon ausgehen, könnte es scheinen, als ob die ältesten Sitze der Arier an der Sarajû gewesen wären, daß von da eine Verbreitung nach dem Duab stattgefunden habe. Es widerspricht aber der oben bezeichnete Zug der Arischen Verbreitung von

<sup>1)</sup> s. oben S. 5.

<sup>2)</sup> s. oben S. 408.

<sup>3)</sup> s. oben S. 407.

N. W. nach Süd und Ost; es widerspricht die Geographie; denn an der Sarajû aufwärts gelangen wir auf das kalte Hochland um die heiligen Seen; diesen Weg können die Arier unmöglich gekommen sein, schon weil wir uns ihre Wanderung in Begleitung ihrer Heerden denken müßen. Es widerspricht endlich die Sage selbst, die zwar Ajôdhja als frühesten Königssitz darstellt, aber nicht als ältesten Sitz der Religion und der Thaten der heiligen Urväter; dieser ist vielmehr der Bezirk um die Sarasvati, also gerade in der Gegend, von welcher wir, auf die geographische Vertheilung der Völkerstämme in Indien uns stützend, die Arier 515 zuerst sich verbreiten lassen, das heilige Gebiet Brahmavarta<sup>1</sup>). Die Indische Ueberlieferung kennt kein früheres heiliges Land, sie schliesst auch geographisch das reine und gesetzliche Indien gegen Westen mit der Sarasvatî ab; ihr im Westen wohnen zwar Indische, aber nicht nach dem strengen Brahmanischen Gesetze und in vollständiger Reinheit lebende Völker<sup>2</sup>). Es kann diese Ansicht aber erst aufgekommen sein, als in der Entwickelung der Indischen Bildung ein der Beobachtung sich aufdrängender Unterschied zwischen den Völkern des innern Landes und denen der westlichen Gränzgebiete stark ausgeprägt worden war; die Völker des Pengâbs erscheinen stets als Stammgenossen und trotz der erklärten Abneigung bewahrt die epische Sage viele Verbindungen der Könige des reinen Indiens mit den Geschlechtern des Westens. Es ist keine Unterbrechung in der Kette der Indischen Völker gegen Westen.

Man kann sich nur einen Weg denken, auf dem die Arischen Inder nach Indien eingewandert sind; sie müßen durch das Pength

<sup>1)</sup> S. oben S. 92. 127, und Ztschft. f. d. K. d. M. III, 202. Hieher werden die Opfer der ersten Könige Nahusha, Jajāti, Marutta, Ambarisha, des Sohns des Nābhāga und vieler andern verlegt, so wie die der Götter und alten Rishi und des Pragāpati selbst. Mahābh. III, 10513. fgd. Die Gegend an der Sarasvatī heifst die Opferstätte (vēdi) des Pragāpati, 5 jöpens im Umkreise. Ebend. 10535.

<sup>2)</sup> S. de Pentapot. p. 8. Zischft., a. a. O. S. 201. 206. A. W. von Schlegel, De l'origine des Hindous, p. 457. Diese Abhandlung ist später abgedruckt worden in Boecking's Ausgabe seiner Oeuwres français III, p. 25 fgl. Ein lesenswerther Aufsatz über diesen Gegenstand ist: Die Arier und die Einwanderung der Arischen Inder, von F. R. Spiegel im Ausland 1860. No. 46 und 47.

gekommen sein und dahin aus dem westlichen Kabulistan. Die Wege von dem Oxuslande in das östliche Kabulistan in das Thal des Pangkora, oder in das obere Industhal am Gilgit hinunter und von da entweder den Indus hinab von Gilgit nach Attok oder von Gilgit über das hohe Tafelland Deotsu nach Kashmir sind uns jetzt bekannt als die rauhesten und beschwerlichsten, die es giebt, und erscheinen zu keiner Zeit als häufig oder viel benutzte Verbindungsstraßen¹). Man kann nur die kleinen Stämme der Darada auf dem zweiten Wege von der Nordseite des Hindukoh in ihre Hochthäler führen, nicht die Maße der Arier nach Indien. Durch die westlichen Päße des Hindukoh gehen alle bekannten großen Völker- und Kriegszüge und wenn wir die Arischen Inder aus Baktrien nach Indien bringen wollen, ist nur dieser Weg annehmbar²).

Die Untersuchung über den Ursprung der Arischen Inder 516 führt zunächst zu dem Satze, dass sie mit den Iranischen Völkern gemeinschaftliche Ursitze gehabt haben und mit diesen am längsten zusammenwohnten. Wir erinnern zuerst an den gemeinschaftlichen Namen Arier. Dann haben das Sanskrit (namentlich das älteste der Vêda) und die Altiranische Sprache engere Beziehungen unter einander als zu den übrigen Geschwistern. Es sind weiter die sich geographisch am nächsten gelegenen Länder und ihre Völker hangen noch durch ihre Glieder unmittelbar an einander, sie gingen im Alterthume unvermerkt in einander über<sup>3</sup>). Endlich treten besondere Uebereinstimmungen in der Lehre, der Sage und der Sprache hervor, wie sie unter zwei andern Völkern der Indogermanischen Familie sonst nicht zu entdecken sind. Und zumal gilt dieses von den östlichen Iraniern, denen die Sprache, welche wir uns gewöhnt haben, Zend zu nennen, und die Lehre Zoroasters ursprünglich angehörten. Neben diesen Uebereinstimmungen erscheinen aber zugleich bemerkenswerthe Gegensätze; diese haben wir später zu betrachten, jene sind vorzüglich die folgenden.

Wir müßen hier zuerst daran erinnern, daß uns im Avesta nicht die ursprüngliche Form der Lehre vorliegt, sondern eine

<sup>1)</sup> S. oben S. 27, S. 38, S. 418, S. 420.

<sup>2)</sup> So auch von Schlegel, a. a. O. p. 456. p. 516.

<sup>3)</sup> s. oben S. 434. 440.

reformirte; es werden die frommen Männer, welche vor der Verkündigung des Gesetzes vor Zoroaster lebten und die nächsten Anverwandten unterschieden 1); wir dürfen schließen, dass das Uebereinstimmende zwischen den Brahmanischen Indern und den Anhängern des Zoroasters den Alten, das Abweichende den Neuern angehört. Unter den Wesen, welche nach der Zendlehre Gegenstand der Verehrung sind, treten gerade die höchsten sieben, Ahura Mazdâ uud die Amesha Cpenta als eigenthümlich Iranisch hervor; ihre Namen sind den Brahmanen unbekannt, die Vêda kennen nicht eine Ordnung von sieben höchsten Wesen derselben Bedeutung. Ebenso wenig findet sich eine Spur von Brahma bei den Iraniern. Das Grundprinzip der Zendlehre, der durchgreifende Dualismus des Guten und des Bösen ist ebenso wenig Brahmanisch. Daneben finden sich aber andere göttliche Wesen, die im Avesta und den Vêda einer gleichen Verehrung theilhaftig sind, namentlich das Feuer, die Sonne, die Sterne, die 517 Erde, das Wasser, und weisen auf eine gemeinschaftliche Grundlage beider Religionen hin. Eine genaue und umfassende Vergleichung muss der Darstellung der Vêdalehre vorbehalten bleiben; hier sind uns Uebereinstimmungen weniger allgemeiner Art wichtiger, weil sie für den hier vorliegenden Zweck beweisender sind. Diese näheren Uebereinstimmungen sind theils religiöser, theils mythisch-historischer Art. Zur ersten gehören der Gott Soms oder Haoma nebst dem nach ihm benannten Opfer; der freundliche Sonnengott Mitra oder Mithra, welcher in der spätern Zeit bei den Irâniern sich einer grossen Verehrung erfreute; der Genius Apâm Napât der Veden und Apâm Napâo des Avests. Sein Name bedeutet Sohn der Gewässer und bezeichnet in diesem Falle die in den Flüssen und dem Meere sowohl, als in den Wolken sich befindende befruchtende Wärme. Diese Anschauung gehört zu den ältesten, weil den Griechen ihr Poseidon nicht nur der Meeresbeherrscher, sondern auch der durch die Flüsse befruchtende Gott ist, und weil Neptunus offenbar mit Napat stammverwandt ist. Es finden sich endlich im Avesta und im Rigveds

<sup>1)</sup> S. Burnouf, Yaçna, I, p. 564. fgd. Es sind die paûirjû. ţkaêsha, die vom ersten Gesetze, im Neupersischen die Pêshdādih, und die Nabanazdista, die nächsten Verwandten. Die richtige Erklärung dieser Ausdrücke hat Spiegel gegeben in A. Weber's Ind. Stud. III, S. 448.

die Zahl von 33 Göttern besonders hervorgehoben. Die Stellen in der letzten Schrift genügen nur um zu bestimmen, dass diese Götter dem Himmel, der Luft und der Erde gehören<sup>1</sup>).

Um die Beziehungen des Iranischen Jima zum Brahmanischen Jama einzusehen, müßen wir uns zuerst der neuern sehr erweiterten und entstellten Fassung der Sage entschlagen; die Gleichsetzung des Gemshîd mit dem Medischen Könige Deiokes gründet sich auf ein so vollständiges Verkennen aller Regeln der Kritik und eine so unerlaubte Unbekanntschaft mit den Thatsachen, daß davon nicht mehr die Rede sein kann²). In der alten Sage er-518 scheint Jima als erster Stifter des Ackerbaus und des geordneten Lebens, als erster Vereiniger der Menschen zum geselligen Gemeinwesen, als erster König. Ahura Mazdå erklärt³) dem Zoroa-

<sup>1)</sup> Siehe über die erste Gottheit Fr. Windischmann's Zoroustrische Studien S. 177 fgd. und über die zweite Burnouf's Yaçna, p. 300 und J. Muir's Contributions to a Knowledge of the Vedic Theogony and Mythology in J. of the R. As. S. New Series, I, p. 60.

<sup>2)</sup> Die Sage von Gemshid, wie sie bei den spätern gefast wird, ist am reinsten von Firdôsi gegeben, Shâhnâmeh, Cap. IV, bei Mohl p. 48-68. bei MACAN, I, p. 18. Anderes giebt Herbelot. Was die Vergleichung des Gemshîd mit Deiokes betrifft, so wäre es hinreichend daran zu erinnern, dass die Namen ganz verschieden sind; Gemshîd ist aus Jima Khsaêta, Jima der König entstanden, wie Khorshid, خورشبيك, aus Zend Hvare Khsaêta, Sonne König; Δηϊόκης muss Altpersisch Dâjaka gewesen sein, wahrscheinlich Richter, wie das verwandte Wort dûdûr, in Zend dûtare, Schöpfer, Richter. Deiokes Vater hiefs Phraortes, Herod. I, 96., welcher Name in der Inschrift von Bisitun Früvartis geschrieben wird; dieses hat mit Vivanghvat eine schöne Aehnlichkeit. Gemshîd gehört einer mythischen Zeit und ist selbst Mythus, wir haben keinen Grund, den Deiokes für unhistorisch zu halten; er war Stifter eines neuen Medischen Reiches, nicht mythischer Begründer des menschlichen Staats überhaupt. Er gehört nach Medien, das Avesta widerspricht ganz der Annahme, daß die darin enthaltenen Königsnamen auf das westliche Iran ursprünglich sich bezogen. Es wäre Zeit, nachdem uns die ächten Namen des Kai Khosru, Kâns u. s. w. durch Burnour wiederhergestellt sind, die unnütze Mühe sich zu ersparen, diese Ueberlieferungen mit den historischen Nachrichten der Griechen in Einklang bringen zu wollen. Ein sehr erheiterndes Beispiel von der Sicherheit, welche man diesen jeder Grundlage entbehrenden Vergleichungen zuschreibt, kann man in der kleinen Schrift von ARNOLD Hölty, Zoroaster und sein Zeitalter. Lüneburg. 1836. finden.

<sup>3)</sup> Vendidad, Farg. II.

ster, er habe den Jima vor ällen Menschen zuerst das Zarathustrische Gesetz gelehrt; doch lehnte Jima es ab, der Träger und Verbreiter dieses Gesetzes zu sein 1). Statt dessen macht er die Erde wohnbar; er führt die trefflichsten Bäume und nährenden Gewächse, die besten Thiere und Menschen, die glänzenden Feuer dort ein. Er wiederholt diese Handlung drei Mal im weitern Umkreise. Nachdem die Erde von Schnee, Ueberschwemmungen und Miswachs heimgesucht worden war, zieht er, vom höchsten Gotte dazu aufgefordert, nach einer wasser- und weidenreichen Gegend. Hier legt er einen umzäunten Bezirk an, welcher ein Viereck bildete. Er führt dort die Gewässer hin; er errichtet Wohnungen und führt die trefflichsten Gewächse, Thiere und Menschen dort ein. Es herrscht dort vollständige Ordnung; es fehlen dort alle körperlichen Gebrechen und Verbrechen. Er heisst deshalb hvanthwa oder der gute Versammler. Er ist das Oberhaupt eines goldnen Zeitalters<sup>2</sup>).

In einer andern Stelle wird gesagt, dass der König Jima seinem Vater Vivanghvat zur Belohnung dafür geboren worden ist, dass dieser den Haoma zuerst gepriesen habe<sup>3</sup>). Für die Vergleichung des Irânischen Mythos mit dem Indischen ist die Notiz in Bundehesh wichtig, dass Jima eine Zwillingsschwester Namens Gima oder Gimak hatte<sup>4</sup>).

Da Vivandhvat im Sanskrit wie Vivasvat lautet, und der Indische Jama dessen Sohn ist, leuchtet es ein, dass wir dieselbe

<sup>1)</sup> měrětá, der es im Gedächtniss hat, běrětá, Träger.

<sup>2)</sup> Wir besitzen eine sehr erschöpfende Behandlung in: Die Sage von Dschemschid von R. Roth in Z. d. D. M. G. IV, S. 416 fgd. Dann hat N. L. Westergaard eine Abhandlung über die Iranische Mythengeschichte geschrieben. Sie erschien in Oversigt af det Kgl. danske Vidensk. Selsk. Forhandlinger Nov. 1852. Sie ist übersetzt von Fr. Spiegel in Weber's Ind. St. III, S. 402. Und vom Verfasser selbst ins Englische in J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 77 fgd. — Roth und Spiegel (Avesta I. S. 69) geben var durch Garten, weil die gleichbedeutende Wurzel in Sanskrit umgränzen, umzäunen bedeutet und Garten einen umgränzten Raum bezeichnet. Ich ziehe mit Burnouf vor es durch Bezirk zu übersetzen, weil varefshva, der Loc. Pl. von vare, diese Bedeutung hat. Siehe Burnouf's: Observations sur la partie de la grammaire comparative, etc. Paris, 1833. p. 27.

<sup>3)</sup> Jayna Ha.

<sup>4)</sup> Nämlich XXII und XXXIII bei Windischmann, S. 100 und 118.

ursprüngliche Mythe vor uns haben. Vivasvat ist in den Vedischen Liedern ein Beiwort vom Lichte des Feuers, welches Alles durchdringt und enthüllt. Es wird auch als Beiwort für die Sonne gebraucht und hieraus erklärt sich, daß es auch ein Name dieser selbst frühe werden konnte. Das davon abgeleitete Patronymikon Vaivasvata findet sich oft in Vedischen Liedern als Beiname des Jama, dagegen selten als einer des Manu; in den Purâna hat der letzte allein diesen Beinamen 1).

Die Vedische Ansicht von Jama ist diese 2). Er und seine Schwester Jani sind Zwillinge; dieses bedeutet in der That der Name, mit welchem das lateinische geminus, gemellus trotz des ungewöhnlichen Lautwechsels identisch ist. Sie sind Kinder des Vivasvat und der Saranjû, der eilenden Sturmwolke. Die Vorstellung scheint die zu sein, dass das erste Menschenpaar aus der Verbindung des Lichts mit der feuchten Wolke entstanden ist. Von Jama heisst es in einem Liede, dass er für uns einen Ort gefunden, eine Heimat, die man uns nicht nehmen kann; wohin vormals unsre Väter abschieden, dahin führt auch die Gebornen ihre Bahn. Jama ist also selbst den Weg des Todes gegangen, welchen nach ihm so Viele zu betreten haben. Der erste Mensch ist auch der erste Ankömmling im Reiche der Unsterblichen, das natürliche Haupt derer, welche bestimmt sind, ein jeder in seiner Reihe dorthin zu folgen: Jama ist der Fürst der Seligen. Jama heisst König der Heimgegangenen und Versammler der Menschen im Himmel. Die alten Inder glaubten frühe an die Unsterblichkeit, dachten sich aber ihr Leben auf eine einfache etwas sinnliche Weise. Die Unsterblichen lebten fort in ungetrübter Freude unter einem schön behellten Baume. Den Himmel dachten sie sich im Innersten des Weltraums oder auch in den heiligen Räumen der Götterwelt.

Es leidet keinen Zweifel, dass bei den Indern die ursprüngliche, dagegen bei den Irâniern eine nach spätern Ansichten umgemodelte Fassung dieser Sage vorliegt. Bei den Letzten ist aus dem himmlischen Paradiese ein irdisches und aus dem seligen Leben der Verstorbenen im Himmel ein glückliches Zeitalter auf

<sup>1)</sup> Von den Bedeutungen dieses Worts hat Burnour in der Vorrede zu Le Bhågavata Puråna III, p. LV fgd. ausführlich gehandelt.

<sup>2)</sup> R. Roth a. a. O. in Z. d. D. M. G. IV, S. 424 fgd.

der Erde geworden; Jama versammelt die verstorbenen Menschen zur Glückseligkeit in der Welt der Götter, Jima dagegen vereinigt die Menschen zu dem zwar ungestörten, jedoch vergänglichen Genusse irdischer Güter. Der älteste Glaube an eine gemeinsame schöne Stätte der Seligen findet sich auch bei den Griechen, wo ihr Fürst Radamanthys heisst 1). Während die Vorstellung von Jama und seinen Namensgenoßen sich nur bei drei Indokeltischen Völkern nachweisen lässt, hat sein Bruder Manus eine viel weitere Verbreitung. In der Vedischen Sprache bedeutet sein Name, der auch Manus lautet, theils Mensch im Allgemeinen, theils eine besondere Person; die eigentliche Bedeutung ist verständig. Manu wird im Rigveda dargestellt als Sohn des Vivasvat und als Stammvater der Indischen Arja. Die alten epischen Dichter haben seine Stammvaterschaft auf die Könige beschränkt, welches gewissermassen ein Widerspruch ist mit der sonst geltenden Ansicht, dass Brahma nebst den Kriegern die drei andern Kasten erschaffen habe 2).

Manu wird in den Vedischen Hymnen gepriesen, weil er dem Agni das Feueropfer dargebracht habe. In einer der ältesten Nachvedischen Schriften wird er Lehrer der Menschen genannt<sup>3</sup>). Dieses scheint der Grund zu sein, warum er später als Gesetzgeber betrachtet worden ist. In dem von der nach ihm Manava genannten Schule verfasten Gesetzbuch trägt er selbst nur den ersten Abschnitt vor, während er den Bhrigu damit beaustragt die übrigen Abschnitte vorzutragen. Mit dem Jima der Iranier bietet Manu keine ursprüngliche Verwandtschaft dar; dagegen sinden wir ihn erstens bei den Phrygern. Diese nannten alle glänzenden und staunenswerthen Werke Manika nach einem alten vortrefslichen König und Herrscher, Namens Manis<sup>4</sup>). Es leidet

<sup>1)</sup> Diese Uebereinstimmung ist klar nachgewiesen worden von Fr. Wis-Dischmann in Ursagen der Arischen Völker, München 1852. S. 11 des besondern Abdrucks. Gegen seine Erklärung des Namens Radamanthys hat A. Kuhn triftige Einwürfe vorgetragen in Z. f. vergl. Sprachf. IV, S. 60.

<sup>2)</sup> Die Stellen über Manu sind zusammengestellt und erläutert von J. Mus in: On Manu, the progenitor of the Aryyan Indians, as represented in the hymns of the Rigueda im J. of the R. As. S. XX, p. 406 fgd.

<sup>3)</sup> Nämlich in der Khândogja Upanishad IV, 11 und X, 13.

<sup>4)</sup> Diese Nachricht findet sich bei Plutarchos De Isid. et Osir. p. XIV, wo jedoch nachher der Fehler sich findet, daß er auch Masdes geheißen habe.

sweitens kaum einen Zweifel, dass der Griechische König Minos mit dem Indischen Manu identisch ist, obwohl die Griechen z. B. jenem keine Betheiligung bei der Fluth zuschreiben, bei welcher dieser eine Hauptrolle spielt, und obwohl noch kein sicherer Weg gefunden ist um den Uebergang des Indischen Namens in den Griechischen zu vermitteln. Wir finden drittens, dass die alten Deutschen den erdgeborenen Gott Tuiscon und seinen Sohn Mannus als Ursprung und Gründer des deutschen Volks in alten Gesängen priesen 1).

An Manu knüpft sich die Sage von Nabhanedishtha. Burnour hat zuerst auf die nahe Verwandtschaft dieses Namens mit dem Zendischen Nabanazgista aufmerksam gemacht, welcher die nächsten, eigentlich die neuen Verwandten bedeutet und den Gegensatz zu den Menschen des alten Gesetzes bildet. Durch die Untersuchung von Roth ist das Verhältniss beider Namen erst ganz aufgeklärt worden. Burnour hat durch eine Reihe von Schlüßen es wahrscheinlich zu machen gesucht, dass der Zendische Name von Iran nach Indien gekommen sei und für die Brahmanen eine Erinnerung an den verwandten Iranischen Stamm enthalte. Der wesentliche Inhalt der Legende von Nabhanedishtha in Aitareja Brahmana (V, 14) ist dieser: Nabhanedishtha, ein Sohn Manus, wurde während seiner Lehrzeit durch seine Brüder vom Erbe ausgeschlossen. Als er sich nach seiner Rückkehr bei seinem Vater darüber beschwerte, verwies dieser den Sohn an die Angiras, welche eine Feier begingen um zum Himmel zu gelangen, aber jedes Mal am sechsten Tage einen Fehler begingen. Manu theilte seinem Sohne zwei Lieder mit, durch welche er die Angiras belehren sollte. Nåbhånedishtha gehorchte der Aufforderung seines Vaters und belehrte die Angiras über die richtige Weise der Feier. Diese erreichten am sechsten Tage den Himmel und schenkten dem Nabhanedishtha tausend (Kühe). Als der letzte sie hinweg führen wollte, behauptete ein Mann im schwärzlichen Ge-

weil dieser Name den höchsten Gott der Iranier bezeichnet. Manes war bei den Phrygieru ein gewöhnlicher Name nach Strabon VII, 3, 12. p. 303.

<sup>1)</sup> Die Idendität von Manus und Minos ist zuerst nachgewiesen von Fr. Windischmann in der oben S. 622. N. 1, angeführten Abhandlung; dann noch genauer von A. Kuhn in Z. f. vergl. Sprachf. IV, S. 86 fgd. Die Stelle vom deutschen Manus findet sich im Tacitus Germ. I.

wande, sie gehörten ihm. Der Vater wurde zum Schiedsrichter erwählt; dieser erklärte dem Sohne, das das Tausend jenem Manne gehöre und der Sohn es ihm sagen solle. Dieser kehrte zu dem Manne zurück, welcher dem Nabhanedishtha das Tausend schenkte, weil er die Wahrheit gesprochen habe 1). - Vergleicht man die Lieder des Rigveda, auf welche in dieser Legende angespielt wird<sup>2</sup>), so ist dort von Manu gar nicht die Rede und Nabhanedishtha ist in appellativer Bedeutung "Blutsverwandte" zu nehmen; nâbha ist der Vedische Locativ des Singulars von nâbhi Nabel, welches auch Verwandtschaft bedeutet. Nach diesen Liedern erhielt Nâbhânedishtha die Kühe nicht von den Angirasen, sondern von einem Häuptlinge Ashtakarni. Der Kern dieser so wie vieler andern priesterlichen Legenden ist: das priesterliche Wissen ersetzt und überwiegt den Besitz irdischer Macht und weltlicher Reichthümer. Es erhellt aus dem Vorhergehenden, dass die zwei in Rede stehenden Namen zwar etymologisch sehr nahe verwandt sind, jedoch keinen historischen Zusammenhang haben. Die Behauptung HAUG's, dass in Vedischen Liedern Näbhanedishtha den Beschützer aller Keime der Erzeugung bedeute und dass alle Götter, Menschen, Thiere u. s. w. von ihm abstammen, verträgt sich nicht mit dem Inhalt der dafür angeführten Stellen 3).

Ein zweites Beispiel von der Umgestaltung eines ursprünglich göttlichen Wesens in ein menschliches liefert die Sage von

<sup>1)</sup> Burnour's Untersuchungen finden sich in Yaçna p. 566 fgd. und die von Roth in Z. d. D. M. G. VI, S. 243 fgd. unter dem Titel: Etymologisches zum Avesta.

<sup>2)</sup> Diese zwei Lieder sind das 61. und 62. des zehnten Buchs des Rigveds. Ich führe diese Hymnen an nach der Zahl der mandala und sûkta.

<sup>3)</sup> Haug trägt diese Behauptung vor in der Vorrede zu seiner Ausgabe des Aitareya Brahmanam of the Rigveda I, p. 27. — Man schrieb dem Manu ursprünglich neun Söhne und eine Tochter zu; siehe Bunnour, Le Bhèg. P. III. Préf. p. C. Den spätern Sammlern der alten Ueberlieferungen genügte die Tochter nicht und sie suchten ihm zehn Söhne zu geben. Als ein Mittel dazu bot sich besonders der Name Nåbhånedishtha wegen seiner Länge und leichten Theilbarkeit dar. Siehe Wilson, Vishus-P. p. 348. Note 4, wo die Varianten dieses Namens genau zusammengestellt sind. Die wichtigsten sind Nåbhågårishta und Nåbhågadishta. Aus diesen hat das Kûrma P. Nåbhåga und Arishta gemacht, das Bhåg. Nåbhåga und Dishta. S. Burnour a. s. O. p. CVII.

Feridûn oder, wie er in der Zendsprache heist, Thractona 1). Nach dem Avesta wurde er dem Atheoja zur Belohnung dafür geboren, dass er der zweite war, welcher den Haoma verehrte. Der Sohn erschlug die zerstörende Schlange mit drei Rachen, sechs Augen und Tausend Kräften, die von Ahriman erschaffene zur Vertilgung der Reinheit in der Welt 2). Diese Fassung überträgt den Mythos auf das sittliche Gebiet im Sinne der Altiranischen Lehre; Thractona bekämpst und überwindet als Mensch in dem Dienste des guten Gottes das vom bösen Geiste erschaffene Uebel, welches in der Gestalt der Schlange auftritt.

Die ursprüngliche Bedeutung liegt in den Vedischen Liedern klar vor. Nach diesen war Trita, der in einer Stelle auch Traitana genannt wird, ein Gott, welcher den Beinamen Âptja, d. h. Wasserbewohner oder Wasserbeherrscher, hat und in dem fernsten Gebiete der Welt wohnt, wo die Gewässer lagern und woher die Luftströmungen hervorbrechen 3). Er wird deshalb mit dem Vāju, dem Winde, zusammengestellt und zu einem Gehülfen des Indra, wie die Marut, zur Bekämpfung der bösen Geister, welche den Himmel bedecken oder die Gewässer hinter den Gebirgen zurückhalten. Als solcher erschlägt er auch den dreiköpfigen, siebengeschwänzten bösen Geist oder ahi, die Schlange, und befreit aus seiner Gewalt die Kühe oder die Wolken 4).

Aus dieser Uebereinstimmung in dem Inhalte und in den

<sup>1)</sup> S. Die Sage von Feridun in Indien und Iran. Von Dr. R. Roth, in der Zischrft. der D. Morgeni. Ges. II, S. 216 fgd.

<sup>2)</sup> S. Burrour's Études sur la langue et sur les textes Zends, im Journ. As. IVme Sér. IV, p. 493. u. Roth a. a. O. S. 229. Feridûn ist entstanden aus Thraêtôna durch den Uebergang in Fraêdûna. Nach der spätern Sage bei Firdôst und den spätern Persern verdrängte Zohâk den Gemshid und suchte den Feridûn zu tödten, weil gewahrsagt worden war, dass er seine Macht stürzen würde. Es gelang ihm nur, dessen Vater Abtin, der auch Atbin genannt wird, zu tödten. Feridûn wurde von der Mutter Firânek mit seinen zwei Brüdern Kajânush und Purmâje gerettet und überwand mit Hülfe des Eisenschmiedes Kâve den Zohâk. Dieser gilt in der spätern Sage als Unterdrücker des Iranischen Volkes, als Araber und Vertreter einer Semitischen Herrschaft; er wird gedacht mit einem menschlichen Kopfe und zwei Schlangen auf den Schultern.

<sup>3)</sup> S. Rote a. a. O. S. 219 fgd., wo die Beweise für die Einzelnheiten mitgetheilt worden sind.

<sup>4) 8.</sup> I, S. 757.

Namen 1) erhellt es deutlich, dass die Grundlage der Sage den Indern und Iraniern gemeinschaftlich gehörte, die letztern aber später der ursprünglichen Bedeutung nicht mehr eingedenk waren.

Nachdem die zwei ersten Haoma-Verehrer und ihre Söhne, die in der Heldensage der Perser am meisten hervortretenden Könige der ältesten Dynastie, sich als ursprünglich göttliche Wesen ausgewiesen haben, darf auch von dem dritten und seinen zwei Söhnen etwas ähnliches angenommen werden, obwohl ihre Bedeutung noch nicht mit Sicherheit ermittelt werden kann; doch ist die schon erkennbare Uebereinstimmung groß genug, um an der ursprünglichen Identität keinen Zweifel übrig zu laßen. Nach der spätern Heldensage war Sâm der erste Pehlewan der Persischen Könige, der Statthalter der östlichen Provinzen und Indiens, Gershâsp der letzte König der ältesten Dynastie<sup>2</sup>). Nach dem

<sup>1)</sup>  $\hat{Aptja}$  sollte im Zend regelmässig  $\hat{Aftja}$  werden; durch Umstellung des f, welches dann w werden musste, ist Athwja entstanden; s. Burnour a. a. O. V, p. 120. Thractona setzt eine Sanskritform Tretavana voraus, die sich allerdings nicht findet, obwohl es eine ähnliche Bildung aus dvita giebt, nämlich Dvaitavana; s. A. Weber, Vajas. Sanhite Spec. II, p. 209. An der Identität der Namen lässt sich jedoch nicht zweiseln. Unter den einzelnen von R. Roth nachgewiesenen Uebereinstimmungen ist besonders folgende hervorzuheben. Ferîdûns Bruder heisst Kajân-usk, der Eisenschmied, welcher aus Rache wegen der Tödtung seines Sohnes sich gegen Zohak empörte, sein Schurzfell znr Fahne machte und mit ihr dem Heere Ferîdûn's voranzog, Kâve. Beide sind entstanden ans dem Kâvja Uçanas des Veda. Dieser war mit besonderer Seherkraft begabt und entdeckte die von dem bösen Geiste verborgenen Kühe; hiermit lässt sich das Voranziehen des Kave vergleichen. Er hatte ferner dem ladre den Donnerkeil verfertigt, mit welchem er den Vritra tödtete. Nach der Entstellung der spätern Sage schickt Feridun seine zwei Brüder auf den Markt zu dem Eisenschmiede, von welchem er eine eiserne Keule schmieden lässt. Der Vedische Kânja hat demnach in ihr eine doppelte Gestalt angenommen; er liefert als Kajan-ush die Waffe zum Tödten des Feindes, als Kâve zieht er dem Heere voran. Kâvja Uçanas ercheint endlich auch in den Vedischen Liedern als einer, welcher den Göttern im Kampfe verbündet war und von ihnen auch gerettet wurde. Aus dieser Verbindung ist die Feridûn's und Kâve's entstanden, nachdem die ursprüngliche Bedeutung dieser Namen dem Bewusstsein der Iranier entschwunden war.

<sup>2)</sup> S. Firdôsi's Shah-Nameh. I, p. 606 fgd. in T. MACAN's Ausg. Siehe be-

Zendavesta war Thrita der kräftigste der Çâma, der dritte Verchrer des Haoma; zur Belohnung wurden ihm Urvākhshaja, der fromme, welcher die Gerechtigkeit walten liefs, und Kērēçāçpa, der hoch gewachsene, der thätige, der die stierköpfige Keule tragende geboren 1). Von dem letzten wird als seine große That gepriesen, daß er die giftige, Menschen und Thiere verschlingende Schlange vertrieben habe 2). Durch sie wird er bezeichnet als ein Bekämpfer der bösen Schöpfung im Dienste des Ormuzd und mit Thraetona in dieselbe Klaße gestellt. Wir erfahren sonst von ihm nur weniges. Die Ferver oder Schutzgeister werden angerufen, welche den Körper des Çâma bewachen, des Vaters des Kērēçāçpa, welcher mit erhobener Keule die Welt durchzieht 3). Er erscheint hier als ein Beschützer der Erde.

Bei den Indern lässt sich bis jetzt nur der zweite mit Sicherheit nachweisen. Bei ihnen lautet der Name genau entsprechend

Sonders diese Abhandlung: Die Sage von Sam und das Sam-name von F. Spiegel in Z. d. D. M. Ges. III, S. 249.

<sup>1)</sup> Ich fasse Thrita mit Roth als Eigenname, nicht als Zahlwort, und übersetze cèvista durch kräftigst nach Burnour's Bemerkung a. a. O. V, p. 256. Thrita wird sonst, s. Vendidad, Fargd. XX, p. 491. dargestellt als der erste, welcher zuerst unter den Menschen den Hunger, den Tod und die Fiebergluth gebrochen und den menschlichen Körper davon befreit habe durch Gewächse, welche Ahuramazda in großer Anzahl hervorgebracht habe, besonders durch die weiße Haoma-Pflanze, wenn so richtig erklärt wird. Vom Vedischen Trita wird auch gesagt, dass er ein den Soma mit Steinen ausschlagender und auspressender Priester war. Da die alten Inder den Gewässern eine große Heilkraft zuschrieben, wovon unten, konnte dem Wassergotte auch leicht die Kenntniss der Heilmittel zugetheilt werden. Ob dieses wirklich bei Trita geschehen, ist noch nicht nachgewiesen, doch wahrscheinlich, weil der Soma-Pflanze so große Wirkungen zugeschrieben wurden und der Auspresser des Soma-Saftes leicht zu einem Kenner der Heilmittel werden konnte. Ich halte es daher für wahrscheinlicher, dass der Indische Gott Trita sich bei den Iraniern zu einem heilkundigen Menschen umgestaltet habe, als dass der Name dieses heilkundigen auf den Somapriester übertragen worden sei: diese zwei Vermuthungen stellt Roth auf, ohne sich für eine von beiden zu entscheiden.

<sup>2)</sup> Yaçna im 9ten Hâ, nach Burnour's Erklärung a. a. O. V, p. 266 fgd.

<sup>3)</sup> In dem 29sten Jesht der Ferver; s. Burnour a. a. O. p. 253. In dem 19ten wird der Ferver des heiligen Câma angerufen mit dem obigen Zusatze.

Kricaçva 1). Er ist uns bis jetzt nur aus der epischen Dichtung bekannt geworden und gilt in ihr als der Erzeuger der Wunderwaffen. Nach einer Angabe hieß sein Vater Samjama, welcher Name eine ähnliche Bedeutung mit dem des Câma hat, indem der letzte den ruhigen bezeichnet, der erste den bezwingenden, den hemmenden. Es findet sich demnach allerdings auch eine Aehnlichkeit des Vaters bei den Iraniern und den Indern. Da die Vorstellung von Wunderwaffen erst in der epischen Zeit aufgekommen ist, darf vermuthet werden, dass Kricaçva ursprünglich eine andere Bedeutung gehabt hat; diese bestimmen zu wollen, möchte gewagt sein, so lange er sich nicht in ältern Schriften uns dargeboten haben wird. Nur so viel scheint mir aus der Vergleichung hervorzugehen, dass die hier vorkommenden Namen mit Ausnahme von Thrita nicht Naturgötter bezeichneten, sondern eine Beziehung auf das Staatsleben hatten. Samajama, könnte man vermuthen, bedeuteten die durch den Schutz der Waffen gesicherte Ruhe des Landes; bei den Iraniern wurde der erste zum Beschützer der östlichen Gränzprovinzen, Samjama wurde von den Indern so gut wie vergessen; Urvakhshaja war der Ausdruck für die Aufrechterhaltung des Rechts; dieser blieb den Iraniern allein 2); Kriçâçva war der Beschützer des

2) Das entsprechende Wort lautet im Sanskrit uruxaja, weit herschend, und

findet sich z. B. als Beiwort für Mitra und Varuna, Rige. I, 2, 9. Rosss

hat, Annot. p. X. bemerkt, dass das Homerische evouvelor in der Ab-

leitung und Bedeutung damit identisch ist. Kricdeva bedeutet: magere

<sup>1)</sup> Burnouf hat a. a. O. p. 255. darauf aufmerksam gemacht, dass der König Kriçâçva von Viçâlâ der Sohn Samjama's sei, und auf die Uebereinstimmung der Bedeutung dieses Namens mit dem Câma's. Hierbei ist jedoch zu bemerken, dass diese Angabe allein dem Bhagavata P. gehört; s. I. Beil. I, 2, 3. p. XVI. Die übrigen Purdna haben zwar auch Kricacva, aber einen andern Vater und das Râmâjana nennt ihn Kuçûçva und den Vater anders als jene. S. ebend. Kricacva wird in Ram. I, 30, 8. Sch., 31. 10. Gorn. dagegen der Vater der sanhara genannten Waffen genannt; dieses Wort bedeutet Zurückhaltung, Unterdrückung, Zerstörung und bezeichnet die Waffen, durch welche die feindlichen überwunden werden; s. S. 560. Note 2. S. 700. Note 1. Der Verfasser des Bhagavata mag willkührlich den Vater Samjama hier angebracht haben; es mus aber einen solchen mit einem Sohne Kricacva gegeben haben. Da samjama und sanhara sich in der Bedeutung so nahe verwandt sind, ist es passend, dass dem Erzeuger der sanhara ein Vater Namens Samjama gegeben worden ist. Auf dieser Annahme beruht die obige Darstellung.

Thrita. 629

Landes durch Waffen; bei den Iraniern wurde aus ihm ein Schlangentödter im Dienste des guten Gottes, bei den Indern ein Hervorbringer der Wunderwaffen. Dunkel ist besonders dieses, warum Thrita mit Câma verbunden worden ist.

Wenn es nun auch vorläufig dahingestellt bleiben muss, ob es je gelingen wird, die Bedeutung und das gegenseitige Verhältnis der zuletzt betrachteten Gestalten der Sage zu ermitteln, so darf doch als ein bleibendes Ergebniss für die Erforschung des Indisch-Iranischen Alterthums der Satz betrachtet werden, dass die älteste Geschichte der Iranier, wie sie schon im Avesta vorliegt, eine mythische und meistens aus ursprünglich göttlichen Wesen zusammengewachsene ist, deren wahre Bedeutung sich allein bei den Indern erhalten hat. Diese Wesen müßen aber vor der Trennung der beiden Völker und der Spaltung ihrer Lehre ihnen gemeinschaftlich gewesen sein und ihr Alter muß daher auf die Zeit vor dieser Trennung zurückgehen.

Wichtig für den vorliegenden Zweck ist auch das Wort 522 rěrěthrágan oder věrěthraghna1), welches nur siegreich bedeutet, aber ursprünglich den Gott Indra bezeichnete, welcher den bösen Dämon Vritra besiegte. Es ist dieses um so sicherer, als, wie wir sehen werden, das Avesta auch den Indra kennt, aber als bösen Geist. Die Iranier haben den Gott verstossen, seinen Beinamen beibehalten, aber ohne ihn noch auf den ursprünglichen Besitzer zu beziehen.

Da wir hier nicht im einzelnen alle die Berührungen verfolgen können, welche in den Sprachen des Zendvolkes und der Arischen Inder noch erhalten sind und die nähere Verwandtschaft beider deutlich beurkunden, sei es nur noch mit einem Worte erlaubt wegen seiner Wichtigkeit eine Ausnahme zu machen. 2).

Pferde habend. Der Grund dieser Benennung ist mir unklar. Von seinen Thaten handelt WESTERGAARD ausführlich in J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 87. und in A. Weber's Ind. Studien III, S. 426 fgd.

<sup>1)</sup> Auch värethraghna, wie im Sanskrit vritrahan, vritraghna, värtaghna. S. Burnour, Yaçna, I, p. 527. Ueber die Bedeutung des Mythos von Indra und Vritra sei es genug, hier auf Rigvèda, I, 51. und sonst zu verweisen.

<sup>2)</sup> Folgende Wörter, die wegen ihrer Bedeutung beziehungsreich sind, mögen hier kurz hervorgehoben werden. Jazata, Name der Ized oder Götter zweiter Ordnung, kommt in den Vêda in der entsprechenden Sanskritform jagata mit der ursprünglichen Bedeutung verehrungswürdig, durch

Der Priester heißt im Avesta Atharvan; die Inder haben bekanntlich den ganz verschiedenen Namen Brahman oder Brahmana, doch kennen sie auch den Atharvan, und zwar wird dem Worte auch die Bedeutung des Brahmanen oder Priesters beigelegt. Der Name bedeutet mit Feuer begabt und wird in der

> Opfer zu verehren als Beiwort der Götter vor. S. Rigv. I, 35, 3. 4. 57, 7. Burnouf, in Journal As. III, X, 325. Der erste Theil des Ahura Mazda erklärt sich genügend aus dem Sprachgebrauch der Hymnen; im ersten Buche des Rik steht nur einmal Asura als Eigenname, I, 110, 3. Sajana bezieht es auf Tvashtar. Es ist sonst überall lobendes Beiwort von Göttern; von dem Savitri oder der Sonne, I, 35, 7. 10. von Indra, I, 54, 3; von den Rudra, I, 64, 2. Rosen giebt die Erklärungen des Scholiasten wieder, welcher es durch recreator, victor, (hostium) domitor auslegt. Dieses ist aber ein willkürlicher Wechsel nach der Verschiedenheit der Götter; nur die erste Auslegung lässt sich vertheidigen. I, 24, 14. hat er es als Eigenname des Varuna genommen, es ist aber gewiss auch hier nur Beiwort. I, 113, 16. steht givah asuh, Lebensgeist, asu allein hat noch später diese Bedeutung. Da es von as, sein, herstammt, wird die Bedeutung Sein die erste sein und Leben, Lebensgeist liegt dieser nahe. Asura, sei es durch das seltene Affix ra oder die Wurzel râ, geben, die oft in den Vêda vorkommt, gebildet, heisst also seiend oder Sein gebend, belebend. wie der Scholiast es fast. Es steht Rigv. I, 108, 6. von den Priestem und muss hier eine verwandte Bedeutung haben, nicht einfach Priester heißen. Das entsprechende Zendwort ahu heißt Dasein, seiende Well; daneben Herr. S. die ausführliche Untersuchung von Burnour, Yorna, I, 77 fgd. Die Bedeutung, die Asura in den Vêda hat, passt vortresslich auf den Namen des Ahura Mazda. Nachdem fest steht, dass Asura im Sanskrit nicht blos einen bösen Gott bedeutete (a priv. und sura, Gott), sondern auch von den Göttern im guten Sinne gebraucht wurde und diese Bedentung wahrscheinlich erst verlor, als die bösen Götter hänfiger Asurs genannt wurden, scheint die Gleichsetzung von Ahura und Asura nothwendig, trotz der von Burnour hervorgehobenen Unregelmässigkeit, dass jenes nicht anghura heisst. Roth bemerkt in seinem und Borntinger's Wörterbuch u. d. W., dass die Bedeutung böser Geist besonders erst im zehnten Buche des Rigveda vorkommt. — Ein drittes Wort dieser Art ist kavi, welches im Zend König bedeutet und der alten Dynastie der Ksisnier den Namen giebt, im Sanskrit gewöhnlich Dichter, aber auch Sonne. Im Rigvêda wird es am häufigsten als Adjectiv gebraucht und erklärt durch weise: namentlich Agnis, der Gott des Feuers, erhält dieses Beiwort. Burnour hat sehr gründlich davon gehandelt, a. a. O. p. 424 fgd. Ein viertes derartiges Wort ist âfriti im Zend, Segensspruch; âpri bedeutet im Rigveda versöhnende Sprliche und eine Anzahl von Liedern wird so betitelt; siehe Roth's Erklärungen zu Nirukta 17, 122.

Vedischen Sprache häufig für Feuer- und Sonnenpriester gesetzt. Dagegen tritt der Name bedeutsam hervor in der mythischen Dichtung als der eigene eines einzelnen Priesters. Dem Atharvan wird der vierte Vêda beigelegt uud heisst nach seinem Namen; er hat seine Wissenschaft von Brahma erhalten und erscheint als einer der ersten Mittheiler Brahmanischer Theologie; er wird in Rigvêda ein Vater der Menschen genannt und heisst der erste Opferer 1). Er gehört also zu den geheiligten Charakteren der 524 priesterlichen Vorwelt, obwol ihm eine besondere geheiligte Stellung dadurch gegeben wird, dass er der Träger des vierten, wahrscheinlich erst nach den drei ersten gesammelten Vêda's ist. Es scheint hienach eine Erinnerung bei den Indern sich davon erhalten zu haben, dass einst auch bei ihnen wie bei den Iraniern der Priester Atharvan geheißen habe; nachdem ein anderer Name für die Priesterkaste aufgekommen war und diese eine andere Stellung erhalten hatte, verblieb die ältere Benennung nur einem Wesen der heiligen Sage.

Wie in den Vorstellungen von Jima, Thraitôna und Atharvan es hervortritt, dass eine ursprünglich gemeinschaftliche Grundlage eine sehr verschiedene Gestalt bei den getrennten Nachkommen des ursprünglich vereinigten Arischen Volkes angenommen, hat, so spricht sich in andern ein entschiedener Gegensatz aus, der

<sup>1)</sup> Nach dem Lexicon bedeutet Atharvan außer Brahmane auch Vasishtha; dieser erscheint als der beständige Hauspriester der Könige von Ajôdhjâ und auch sonst. Rigv. I, 80, 16. heisst es: "bei der Cäremonie, welche Atharvan der Vater der Menschen und (sein Sohn) Dadhjak einrichteten, kamen die heiligen Opfer und Hymnen, wie einst bei Indra, zusammen." Der Scholiast erklärt brahmani nicht durch Opfer, sondern Opferspeisen. Ebend. 83, 5. "Atharvan bahnte zuerst die Wege durch Opfer, dann wurde Sürja (Sonne), der holde Beschützer der Opfer, geboren." Er heifst in der Mundaka Upanishad IV, 1. der älteste Sohn des Brahma, von dem er seine Wissenschaft erhielt. Colubroome, Ess. I, 93. Das Amt eines Pragapati oder Schöpfers scheint ihm nur in einer Upanishad von geringerer Auctorität beigelegt zu werden. Ess. I, 91. Ihm wie dem Sohne Dadhjak werden auch andere Theile der Vêda zugeschrieben, dem letztern Wifsenschaft überhaupt. Ebend. 56. 59. 67. Rigv. I, 116, 12. 117, 22. Nach einer Sage im Mahâbh. III. 14225. wendet sich die ganze Welt zu Atharvan und alle Götter verehren ihn, als Agnis vernichtet worden war. Im oben angeführten Sanskritwörterbuch sind die verschiedenen Bedeutungen dieses Namens durch Beweisstellen belegt.

auf einen alten Zwiespalt der Iranier und Inder hindeutet. Es ist bekannt, dass das Indische Wort für Gott, dêva, im Zend, wo es daêva, wie im Neupersischen dêv lautet, die Bezeichnung der bösen Geister geworden ist. Hiemit stimmt, dass mehrere der von den Brahmanen verehrten Götter, unter diesen der Götterkönig Indra, im Avesta als solche Daeva ausdrücklich genannt werden 1). Der Ausgangspunkt des Streits zwischen den Arischen Indern und den östlichen Irâniern scheint die verschiedene Ansicht von den Wesen der Götter gewesen zu sein. Zoroaster wird nämlich gepriesen, weil er alle die Daèva gezwungen habe sich unter der Erde zu verbergen, welche früher in der Gestalt von Menschen auf der Erde herum liefen<sup>2</sup>). Hieraus kann man folgern, dass die Ansicht, den Göttern menschliche Gestalten beizulegen und die bei den Indern sehr alt war, auch bei den Irâniern Eingang gefunden hätte, allein von Zoroaster unterdrückt ward. HAUG's Behauptung, dass diese beiden Völker jene Zeit des Zwiespalts mit einander durchlebt hätten, dass Zoroaster besonders seine Angriffe gegen die Indische Art des Soma-Kultus gerichtet habe und dass Nachklänge von diesen Streitigkeiten in Rigveda sich nachweisen lassen, entbehrt einer sichern Grundlage<sup>3</sup>). Ebenso unhaltbar ist die Meinung, dass der Name Zoroasters in der volksthümlich verderbten Form Garadashti in den Vedischen Liedern sich finde; das Wort bedeutet nämlich nur langlebig oder Langlebigkeit. Es haben höchstwahrscheinlich Kämpfe zwischen beiden Völkern stattgefunden; diese entziehen sich jedoch unserer Forschung. Da das dem Indischen dêva entsprechende Wort in den übrigen Indogermanischen Sprachen seine heilige Bedeutung bewahrt hat, ist der

<sup>1)</sup> S. Burnour, Yaçna, I, p. 78. 527. Außer Indra kommt Nâonghaitja, im Sanskrit Nâsatja, ein Name der Açvin, so vor, während sie unter den im Sanskrit gewöhnlichen Namen Açvin, Zend Açpin, im Avesta angerufen werden. Ein dritter Name ist Çarva, der den Indischen Çiva bedeutet.

<sup>2)</sup> Jaçna IX bei Burnouf Etudes etc. p. 212 und bei Spirgel Avesta II, S. 73.

<sup>3)</sup> HAUG hat diese Behauptung vorgetragen in: Die fünf Gâthâ's oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen Zarathustra's I, S. XIV und II, S. 246 und dann später in Essays on the sacred language, writings and religion of the Parsees, p. 244. Diese Behauptungen sind von Spiegel beleuchtet und widerlegt worden in: Veda und Avesta im Ausland 1862. No. 43.

Abfall, wenn wir so sagen dürfen, oder die Umkehrung der ältesten Ansicht in diesem Falle den Iraniern zuzuschreiben. Eine ganz verwandte Erscheinung ist die, dass das Zendwort mainju, welches von Ahura Mazdâ und den Jazata oft gebraucht wird, obwohl auch von den bösen Geistern, und die Bedeutung himmlisch, überirdisch angenommen hat, im Sanskrit nur Zorn heisst 1). Bei diesem Worte scheinen die Inder aus Abneigung gegen ihre Iranischen Brüder von der älteren Bedeutung abgegangen zu sein; denn in dem ältesten Sanskrit muss es noch einen Gott bedeutet haben<sup>2</sup>). Ja diese Entgegensetzung hat sich von dem religiösen Gebiete auf das politische ausgedehnt; wenn im Zend dagju Provinz, Land bedeutet und Darius der erste die ihm unterworfenen 525 Länder mit dahju bezeichnet, so gilt im Brahmanischen Gesetze das entsprechende dasju nicht mehr als eine ehrenvolle Benennung für ein gehorsames, geordnetes Land, sondern bezeichnet ehemalige Kriegerstämme, Völker, welche allmählig durch Vernachlässigung der religiösen Gebräuche und Nichtsehen der Brahmanen in den Zustand der niedrigsten Kaste verfallen sind 3). Das Wort bedeutet sonst im Sanskrit Feind und Räuber. Unter solchen niedrigen Völkern werden ausdrücklich zwei genannt, die wir als

<sup>1)</sup> S. Burnouf, Yaçna, I, p. 92. Nach der Etymologie bedeutet es intelligent und Manu ist von derselben Wurzel abgeleitet.

<sup>2)</sup> Im Rigvêda steht es stets für Zorn, wie I, 24, 6. 25, 2. 37, 7. 80. 11. 14. u. s. w. Se 37, 7. ugrâja manjavê, dem grimmigen Zorne. In Nighanțu steht es aber unter den Götternamen.

<sup>3)</sup> Z. B. in der Inschrift I. des Darius steht dahjawa, Z. 14. für die Länder und er und seine Nachfolger nennen sich König der dahjundm, der Länder. Manu's Stelle ist X, 42-45. Rigv. I, 51, 8. werden ârja und dasju sich entgegengesetzt und es heisst hier stets Feind, wie 51, 6. 100, 12. 103, 4. oder Räuber, Zerstörer; 33, 4.7.9. Da es mit dâsa, Diener, daher auch Çûdra, von einer Wurzel stammt, scheint dasju zuerst nur dienend, gehorsam bedeutet zu haben. In einer andern Stelle kommen beide Wörter, dâsa und dasju vor, 103, 3. vom Indra: "er wandelte herum, die dienenden (dåsih, servilia, Rosen) Städte zerstörend; schleudere du, o Blitzträger (Indra) den Pfeil dem Feinde (dasjavé) zu, vermehre die Arja-Kraft und den Ruhm." Der Scholiast fasst die Worte anders, aber deutlich falsch; er setzt den Pfeil des Anrufers für den Indra's; der Gegensatz bleibt gleich. In M. Bh. II, 236, v. 1225, VII, 149, v. 4749 fgd. und XII, 65, v. 21, 2429 fgd. wird die Benennung Dasju auf mehrere Völker der nordwestlichen Gränze angewendet; namentlich auf die Bahlika und die Tukhara.

Iranisch ansehen müßen, Parada und Pahlava, um so mehr, als ausdrücklich gesagt wird, es seien unter diesen Völkern einige mit Arja-, andere mit Mlėkha-Sprachen 1). Wir können in dieser Fassung des gemeinschaftlichen und ursprünglich nicht verunehrenden Wortes dasju von Seiten der Inder keine nur zufällige Aenderung der Bedeutung erblicken, sondern sie muss Folge des lebhaften Bewußstseins einer großen eingerißenen Entzweiung sein, durch welche Völker, denen auch die Benennung dasjv gehörte und eine ehrenvolle war, den Indern in dem Lichte abtrünniger und gesetzloser Menschen erschienen, so dass ihr Name ein unrühmlicher wurde. Die Inder übertragen zwar das Wort auch auf Nichtiranische, Indische Völker; die eigentliche Anwendung muss aber gegen die Iranier sein, da wir nur bei ihnen den Namen als einen ehrenvollen gebraucht wissen. Eben so durch-526 greifend wie die politische, muss die religiöse Spaltung der Völker gewesen sein; die widersprechenden Bedeutungen des Wortes déva sind dessen Zeugin.

Es ist klar, dass diese gemeinschaftlichen Erinnerungen der östlichen Iranier und der Arischen Inder nicht aus Mittheilungen, wie sie unter Nachbarvölkern vorkommen, erklärt werden können. Wir sehen im Gegentheil theils eine abweichende, theils eine widersprechende Auffasung wichtiger Ueberlieferungen und Benennungen, die nur verständlich wird, wenn wir eine frühere Uebereinstimmung voraussetzen, die sich theils nach der Trennung der Völker im Laufe der Zeit verloren und Umbildungen erlitten hat, theils aber durch eine Entzweiung der Ansichten in Widerspruch umgeschlagen ist. Selbst dieser Widerspruch weist auf einen engern Zusammenhang der erwähnten Völker hin. Man füge hiezu die besondere nähere Verwandtschaft der Sprachen und den gemeinsamen Namen Arier.

Wenn wir uns entschließen für die Indischen Arier und die Iranier ursprünglich dieselben Sitze und zwar außerhalb Indiens anzunehmen, werden wir zugleich eine Ueberließerung über ihre Lage eher bei den Iraniern als bei den Indern zu finden erwarten. Wir haben schon oben bemerkt, daß die Inder keine Sage dieser Art noch besitzen, obwohl sie eine heilige Gegend und

<sup>1)</sup> Ueber Pahlava s. oben S. 432. Die Pârada wohnten im mittlern Gedrosien, wie ich später zeigen werde.

Göttersitze im Norden Indiens sich denken, Die Iranier bezeichnen dagegen deutlich ihr Airjanem Vaêgô als erstgeschaffenes Land; sie verlegen dieses in den äußersten Osten des ganzen Iranischen Hochlandes, in die Quellgebiete des Oxus und Jaxartes; durch den todbringenden Ahriman war es mit dem Winter geschlagen worden und hatte nur zwei Monate des Sommers, zehn des Winters, als ob eine Ueberlieferung von der Abnahme der Erdwärme der Sage noch vorschwebte 1). Wir müßen uns das

<sup>1)</sup> Vendidad, Farg. I. Es findet sich gleich uach der angeführten Angabe in dem jetzigen Texte die widersprechende, dass da sieben winterliche und fünf sommerliche Monate seien. Offenbar ein Einschiebsel, weil man sich das Land später in anderer Lage dachte, im nördlichen Medien, auf welches diese Bestimmung passt. Anqueric schiebt ein vorhin ein, um die zweite Angabe zu retten. Die Geographie des Vendidad ist in den letzten Jahren einer genauen Untersuchung unterworfen worden. Das erste Kapitel ist von Spiegel (Avesta I, S. 3 fgd.) zuerst vollständig übersetzt worden; dann von M. Haug in von Bunsen's Egyptens Stelle in der Weltgeschichte V, II, S. 104 fgd. Der Verfaßer hat seiner Uebersetzung mehrere Erläuterungen beigefügt. Dann hat KIEPERT in: Ueber die geographische Anordnung der Namen arischer Landschaften im ersten Fargard des Vendidad, die früheren Bestimmungen zum Theil berichtigt und meine, Haug's und seine eignen Ansetzungen dieser Länder auf einer Karte zusammengestellt. Dieser Aufsatz findet sich in den Sitzungsberichten der K. Pr. Ak. d. W. vom 15. December 1856. Zuletzt hat Spiegel unter dieser Aufschrift: Das erste Capitel des Vendidad in Münch. G. Anz. 1859 No. 43-46. mehrere Bemerkungen über diesen Gegenstand mitgetheilt. Da es zu weit führen würde, wenn ich die verschiedenen neuen Bestimmungen unsicherer Oertlichkeiten hier prüfen würde, muss ich mich auf wenige Bemerkungen beschränken. Ich glaube noch immer den Grundsatz festhalten zu müßen, dass diese Länder um Airjana in der Weise gruppirt sind, dass jede folgende Reihe von ihm entfernter ist, als die vorhergehenden. Die Richtung ist in der ersten Reihe von N. nach S.; in den folgenden vorherrschend von W. nach O. Dabei fehlt eine strenge geographische Anordnung. Von Kiepert nehme ich die Bestimmung des Ptolemäischen Nisaia als liegend zwischen dem Hochlande von Herat und dem Tieflande von Merw an. Dann schließe ich mich Spiegel in dem Punkte an, dass Kakhra von den Parsen richtig mit Karkh in Khorasan identificirt wird. Nach diesen Vorbemerkungen ordne ich die Länder wie folgt: 1. Airjana; I, 2. Cughda (Sogd); 3. Môuru (Maru, Marw); 4. Bâkhdhi (Baktra); II, 5. Niçaja; 6. Haraèwa (Herat); 7. Vaêkereta (Segistan); 8. Urvâ (Kabul); III, 9. Khnenta (Hyrkanien); 10. Harakkaiti (Arachotos); 11. Haêtument (Hilmend); IV, 12. Raghâ (Ragiane); 13. Kakhra (Karkh); 14. Varana (Varana des Hiuen Thsang, über delsen

527 kalte Hochland auf dem Westgehänge des Belurtagh und Mustagh denken, des heiligen Berges Berezat (Borg), der im Zendavesta als Urquell der Gewäßer angerufen wird 1), und von dem vielleicht die Inder eine Erinnerung aufbewahrt haben, da sie aus dieser Gegend die Weltströme in ihrer mythischen Kosmographie ableiten.

Es wird die Ansicht, dass die ältesten Sitze dieser Völker hier zu suchen sind, sehr dadurch bestätigt, dass wir ihre Zweige zu beiden Seiten dieses hohen Gebirges finden; denn die alten ansässigen Bewohner Khasgar's, Jarkand's, Khoten's, Aksu's, Turfân's, Khamil's sind Tâgîk und sprechen Persisch; sie verbreiteten sich allein hier nach dem innern Hochasien hinein, es scheint ihr mächtigster und kraftvollster Keim an diesem Hochgebirge gepflanzt worden zu sein<sup>2</sup>).

Es genügt uns, wahrscheinlich gemacht zu haben, dass die ältesten Sitze der Inder und Iranier dem äußersten östlichen hohen Iran angehörten; dass die Inder aus dem Iranischen Lande überhaupt herstammen, möchten wir als mehr denn wahrscheinlich bezeichnen. Wir müßen zwar auch wegen der Sprachverwandtschaft allen Indogermanischen Völkern gemeinschaftliche Ursitze zuschreiben; doch dieses geht in die früheste Zeit zurück, als sie noch nur Zweige eines Stammes waren, noch nicht abgesonderte Völker. Der Forschung sind nur unsichere Mittel gegeben worden, diesen Gegenstand zu verfolgen; man kann nur aus Erwägungen der Geographie ihrer späteren Verbreitung Vermuthungen ziehen und diese möchten am wahrscheinlichsten das Gebiet zwischen dem Kaspischen Meere und dem bezeichneten Hochgebirge treffen<sup>3</sup>).

Lage siehe III, S. 883. Note 1. und 889. Note 1.); 15. Hendu (das Indusland). Das 16. Land hat keinen besondern Namen, weil es nach der richtigen Uebersetzung an den Gewäßern des Oceans lag. Sowohl Hare als Westergaard übersetzen ranghå durch Ocean; es muß daher das am Indischen Ocean liegende Baluktstan sein. Es folgt aus dieser Anordnung, daß Airjana im äußersten Osten sein muß. An Länder im Westen der großen Wüste ist im Vendidad nicht zu denken.

<sup>1)</sup> S. die Untersuchungen von Burnouf, Yaçna, I, p. 250. fgd. Addit. p. CLXXXI.

<sup>2)</sup> Ueber die Sprache der sogenannten Bucharen im Osten des Belurtagh's und Mustagh's s. Klapkoth, Asia Polyglotta, p. 239.

<sup>3)</sup> Dieses nimmt auch A. W. von Schlegel an, De l'origine des Hindous, p. 515, und A. Picter Origines Indo-Européennes I, p. 39.

Es kommt hinzu, dass das Iranische Land, im weitesten 528 Sinne gefasst, auch für den zweiten großen Zweig der Kaukasischen Völkerfamilie, den Semitischen, in der bekannten und ehrwürdigen Sage der Hebräer, der einzigen uns von dieser Seite erhaltenen, als das Urland ihrer Väter erscheint; die Semiten wohnen jenem Hochlande im Südwesten, ihre Sage weist auf das Hochland im Nordosten als Heimath hin 1). Welche Bedeutung man auch der Sage vom Eden beilegen will, man wird in Besiehung auf ihre geographische Erklärung nur dann sich genügen, wenn man eine Vorstellung gewinnt, wie sie in der Anschauung eines alten Volkes denkbar ist: eine auf der Wirklichkeit ruhende Grundlage, bei welcher die großen wesentlichen Züge stark hervorgehoben und die unwesentlichen beseitigt werden, das Ganze in ein einfaches großartiges Bild zusammengefalst wird. Ein solches Bild gewährt Eden, wenn es im Westen vom Tigris und Euphrat, im Osten vom Oxus und Indus umflossen gedacht wird2); es ist dann das Iranische Hochland im weitesten Sinne, auf welches man aus den Flächen Mesopotamiens, Turans und der Pentapotamie emporsteigt, welches von den Zagros-Ketten und dem Armenischen Gebirge im Westen, von Belurtagh, Hindukoh und Sulaiman-Gebirge im Osten eingeschloßen wird: eine Auffalsung und Umgränzung, die selbst die wissenschaftliche Geographie nicht zu verwerfen braucht. Die äußersten Gränzgebiete dieses Landes treten gleich bedeutsam in der ältesten Sage her-

<sup>1)</sup> S. EWALD, Geschichte des Volkes Israel, I, 327. 332. Mit meiner Bestimmung der Lage des Paradieses und mit meinen Auffalsungen der in der Beschreibung desselben vorkommenden Namen stimmt Bertheau überein in der sehr gründlichen Abhandlung, welche betitelt ist: Die der Beschreibung der Lage des Paradieses Gen. 2, 10—14. zu Grunde liegenden Geographischen Anschauungen. Göttingen 1848.

<sup>2)</sup> Ich halte Gihon für den Oxus und dafür spricht nicht nur, dass dieser Name obwohl nicht ausschließlich bei den Arabern vom Oxus gilt; dann wird die geographische Deutung des Paradieses kaum eine andere Wahl lassen; die Annahme, die Gesenius vorzieht, Thes. 1. v. u. d. W. p. 281, es sei der Nil, hat zwar alte Ausleger für sich, giebt aber den alten Hebräern eine so verworrene und unbegreifliche geographische Ansicht, dass sie unmöglich scheint. Das einzige Bedenken erregt der Umstand, dass der Fluß das Land Kush umsließen soll. Da aber Nimrod und Chavila Söhne des Kush sind, lässt sich das letzte nicht auf Aethiopien beschränken. Ueber Pishon s. unten.

vor, der Ararat bei den Semiten, der Belurtagh bei den Ariern, als Ursitze der Völker, ihre Erinnerungen erreichen rückwärts nur die Zeit, in welcher sie schon den Westen und Osten des Hochlandes eingenommen hatten. Auf dieses gemeinsame Stammland, auf diese vorgeschichtliche Berührung der Semiten und Indogermanen, welche durch den über die grammatische Bildung 529 hinaus zurückgehenden Zusammenhang ihrer Sprachen bezeugt wird, müßen wohl solche Ursagen dieser Völker bezogen werden, welche nicht einer spätern Mittheilung zugeschrieben werden dürfen und zu weit verbreitet, zu eigenthümlich umgestaltet sind, um einer Entlehnung in historischer Zeit entsproßen sein zu können, wie die von den vier Weltaltern, den zehn Urvätern und der Sündfluth 1). Die älteste Darstellung der Fluthsage bei den Indern liefert einen anziehenden Beitrag zur Sagendeutung. Nach ihr entsteht aus dem Dankopfer Manus eine Frau, Namens Ida, die Personifikation des Lobgesanges und in diesem Falle auch des Dankopfers. Nach der Bibel ruft Noah's Dankopfer nach der Fluth den Segen Gottes zur Wiederbevölkerung der Erde herab und Gott setzt seinen Bogen in die Wolken zum Zeichen des Bundes zwischen ihm und der Erde. Da nun neben Ida auch die Form Ira vorkommt, ist die Griechische Iris nicht davon verschieden, welche die Götterbotin ist. Das aus den Fluthen aufsteigende Weib ist also nichts anderes, als der aus dem Dankgebet nach der Fluth entspringende göttliche Segen, den der Regenbogen symbolisirt<sup>2</sup>).

Wenn wir die alte Sage der Hebräer vom heiligen Urlande vorhin richtig orientirt haben, gewinnen wir zugleich in ihr die

<sup>1)</sup> Ich bitte Ewald's Buch hierüber nachzulesen, S. 302. fgd. Man darf auch den Iraniern die Lehre von den vier Weltaltern zuschreiben, obwohl die Fassung sehr verändert ist. Der 12000 jährige Kampf des Ormuzd und Ahriman zersiel in vier gleiche Perioden nach dem Bundehesch und schon nach Theopompos bei Plutarchos, de Isid. et Osir. p. 459. Reiske. Auch die Verehrung des Hom wird in vier Perioden getheilt. S. Vendidad Sade, Vaçna, Hå IX.

<sup>2)</sup> Fr. Windischmann hat in seinen: Ursagen der Arischen Völker diese Uebereinstimmungen klar hervorgehoben. Die älteste Indische Fluthsage findet sich in dem Catapatha Brähmana VIII, 1 fgd. in der Ausgabe von A. Weber p. 75. Eine interessante Vergleichung der Vorstellung von den Weltaltern bei den Indern und Griechen ist diese: Die Indische Lehre von den vier Weltaltern von R. Roth. Tübingen 1860.

früheste Kunde von Indien, welche zu den westlichen Völkern gedrungen; zwar nicht von dem eigentlichen, großen Indien, doch von dem Theile, welcher unmittelbar an das Iranische Hochland im Osten gränzt und von dem eine Nachricht am leichtesten sich westwärts verbreiten konnte. Der Fluss Pishon ist schon von alten Auslegern für den Indus gehalten worden; dieser umfloß das Land Chavila, welches in der so kurz gehaltenen Sage um so bedeutsamer hervortritt, weil seine Erzeugnisse besonders und gewis als kostbar und selten hervorgehoben werden; es sind Gold, Edelsteine, Bdellion. Das erste findet sich, wie wir wissen, in den Zuflüssen des oberen Indus, dem Darada-Lande, reichlicher als sonst in Indien oder Iran; die dicht angränzenden Gebiete sind reich an Edelsteinen; das oberste Oxusthal an Rubinen und Lapis Lazuli-Gruben, Khoten an dem so geschätzten Justein. Wenn man bei B'dolach oder Bdellion an Perlen gedacht bat, vergisst man, dass diese in der alten Welt nur im Persischen Meerbusen und bei Ceylon vorkommen; keine dieser Gegenden kann der Pishon umfließen und das Wort bedeutet sonst nicht Perlen. Es scheint, man kann hier nur an das auch später Bdellion genannte Aroma denken oder, was wahrscheinlicher ist, an Moschus, welches Edelsteinen gleich geschätzt und neben ihnen erwähnt werden konnte. In jeder Bedeutung weist es aber auf das Land der Darada hin<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Pishon ist Semitischen Ursprungs, sich ausbreitend, überströmend; der Name Sindhu auch allgemein Strom, der Fluss hat überhaupt auf verschiedenen Strecken noch sehr verschiedene Namen. Ueber den Goldreichthum des Nordlands s. oben S. 238. Die Lapis Lazuli-Gruben liegen gerade unter dem Hindukoh am Koksha-Zuflusse, die Rubinengruben im höchsten, eigentlichen Oxusthale. S. Woon's Journey, p. 263. p. 315. Der Ju - oder Kasch-Stein wird vorzüglich im S. W. von Khoten gefunden. 8. RITTER, V, 380. Die Annahme, B'dolach bedeute Perlen, scheint mir aus dem im Texte angegebenen Grunde ganz unzulässig; Bdellion im gewöhnlichen Sinne wird verworfen, weil es nicht kostbar genug sei. Es ist die Vergleichung des Manna (Num. XI, 7) mit ihm wegen der Farbe su beachten; Manna wird mit Reif verglichen. Exod. XVI, 14. habe oben gezeigt, S. 291, wie B'dolach aus dem Sanskrit madâlaka, madåraka entstehen konnte. Dieses bedeutet wahrscheinlich, wie mada, Moschus; die Beschreibung passt sehr gut; denn Moschus kommt in den Handel in Beuteln in einer körnigen, röthlich-bräunlichen Maße; Manna wird auch körnig genannt und die Farbe ist gelblich. S. GESENIUS Thes.

Es kommt hinzu, dass dieses Nordland früh in der Vorstellung der Inder wie in den ersten Nachrichten der Griechen als ein reiches und wunderbares Land hervortritt<sup>1</sup>); um so wahrscheinlicher erblicken wir dasselbe auch in dieser frühesten Sage. Wir müsten hienach auch einen Indischen Namen in Chavila suchen; vielleicht ist es das Wort Kâmpila, welches bei Wilson für ein Land im N. W. Indiens angeführt wird und eben auf das Land der Darada bezogen werden darf<sup>2</sup>).

## Die Arier in Indien.

Die ältesten Indischen Sagen kennen die Arja im Fünfstromlande und im östlichen Kabulistan; wie sie dahin gekommen, berühren sie nicht und konnten es nicht; wir können nur durch
Vermuthungen dieses Stillschweigen ersetzen. Für die älteste
Zeit der Völkerverbreitung, als noch weite Strecken der Erde
frei und unbesetzt waren, darf man wohl eine friedliche Verbreitung der Völker annehmen. So wie die Nachkommen zahlreicher
wurden, die Geschlechter zu Stämmen heranwuchsen, wurden
Auswanderungen nöthig; diese waren leicht, so lange die Völker
vorzüglich vom Ertrage ihrer Heerden lebten, nur wenig Ackerban
hatten und überall, wo sie hinkamen, frischen Boden für ihre
Aussaat fanden. Dieses vorherrschende Hirtenleben dürfen wir

p. 180. 799. Moschus "is soft, of a reddish brown colour and granular." S. den Bericht As. J. of B. VI, 119. Das Moschusthier gehört gerade dem Tibetischen Lande bis nach Khoten und dem Himâlaja. Es möchte somit Moschus die wahrscheinlichste Erklärung für B'dolach sein.

<sup>1)</sup> S. oben S. 512.

<sup>2)</sup> Kâmpilla, Kâmpilja, ist auch ein Parfum; diese Formen und Kâmpila Name einer Stadt der Pankâla, endlich eines Landes im N.W. Merkwürdiger Weise findet sich nun diese Notiz in Ailian. de nat. anim. III, 4. Of prepunus; of Ivdol tor zevoor quiátrores our ar diéldoise tor naleurster Kaunúlion. Isandóres de tortois suroinouris ys tois miquafi naleurtal te nat elsir. Es kann hier nur das Darada-Land gemeint sein, in welchem diese Ameisen stets genannt werden. Aus der Erwähnung der nördlichen Issedonen scheint zu folgen, dass Kampylios Nordgränze des Ameisengebiets war; ob der obere Indus oder ein Zuslus gemeint sei, ist wohl nicht zu bestimmen. Eine Variante Kaunúlivor hat geringere Auctorität und ist hier gleichgültig. Die Erwähnung der Issedonen ist sonst interessant, weil sie eine Verbindung der Darada mit dem Nordvolke andeutet.

wohl zuversichtlich den Ariern und ihren Stammgenoßen ursprünglich zuschreiben; wir werden sehen, dass die ältesten Vêdahymnen sehr oft noch auf den Besitz und das Gedeihen der Heerden das Hauptgewicht legen und seltener nur des Ackerbaus gedenken; die verwandten Sprachen führen zu derselben Folgerung, weil die wichtigsten zahmen Thiere gleiche Namen haben, von Kornarten aber nur die am frühesten angebaute Art ihnen allein bekannt ist1).

Die älteste Verbreitung muss hienach eine langsame gewesen sein. Im Verlaufe der Jahrhunderte mussten aber andere Verhältnisse eintreten. Die stets rascher wachsende Vermehrung der Volkszahl musste einen Druck bewirken, die vordersten Glieder wurden weiter vorwärts gedrängt. Hätten sich Stämme an regelmässigeren Ackerbau, an festere Wohnungen gewöhnt, wichen sie nicht freiwillig, es mussten Kämpse und gewaltsame Verdrängungen entstehen. Bei weiterer Verbreitung musste man auch 532 auf nicht verwandte Völker stoßen, die auch nur der Gewalt wichen. Es musste also ein kriegerischer Geist der Wanderer entstehen. Wir werden auch hievon bei den Indern Beispiele finden, doch beziehen sich diese natürlich nur auf ihre Stellung in Indien selbst. Ihre Trennung von den Iraniern scheint außer den allgemein geltenden Ursachen auch durch einen grossen Zwiespalt der Ansichten, religiöser und anderer, hervorgerufen worden zu sein; wir haben die wichtigsten Belege hiefür schon angeführt.

Von den verschiedenen Wegen, auf denen die Arier nach Indien kommen konnten, haben wir den durch Kabulistan als den einzigen wahrscheinlichen bezeichnet. Sie kamen dahin wohl meistens über die westlichen Pässe des Hindukoh, doch besitzen wir eine merkwürdige Hindeutung darauf, dass sie auch auf dem

<sup>1)</sup> Die Namen für Rind, Schaf, Pferd, Hund, Schwein, Eber, Maus, Gans und Ente stimmen überein; es sind bekannte Wörter, ich erwähne nur, dass für açva, equus u. s. w. ein Gothisches ailwus aus dem Alth. ehu folgt; Grimm, III, 325. Avi, Schaf, ist Goth. in avistr, Schafstall, erhalten. Wahrscheinlich gehört noch wegen aga Skt. und alt, alyos, die Ziege hieher. Von Kornarten nur Gerste, java, ζέα u.s. w. mit veränderter Bedeutung; s. oben S. 247. Auf das ursprüngliche Hirtenleben geht auch die Bedeutung duhitar, δυγάτης, Tochter d. h. Melkerin; es war ihr Amt in der alten Familie der Hirten. Die Erklärung, die ich irgendwo von dem Worte gelesen: quae mammam sugit, kann nicht zugelassen werden; erhielten denn die Knaben keine Milch von der Mutter?

zweiten Wege aus Herat um die Vorsprünge des Paropamisus durch Arachosien und daher über Ghazna dahin gelangten. Die heilige Sarasvati, an welche die Indische Sage die ältesten Ereignisse der Vorzeit knüpft, und der Fluss Sarajū, an welchem die Hauptstadt des ersten Indischen Königreichs, des der Ixvåkuiden, Ajôdhjå, lag, finden sich bei den Iraniern genau wieder und lassen vermuthen, dass die Inder diese Namen nach Indien mitbrachten und ihre neuen Sitze nach ihren früheren benannten!).

Auch die Sagengeschichte der Inder fängt erst nach ihrer festen Ansiedelung in den eben bezeichneten Sitzen an; das geheiligte Opferland an der Sarasvati, die alten Hauptstädte Ajödhjä und Pratishthäna sind die Punkte, von denen die folgenden Ereignisse ausgehen. Nach Westen, in der Pentapotamie und in Kabulistan, haben wir keine Ueberreste Nichtarischer Inder ge533 funden; waren hier auch einst welche, sind sie frühe verdrängt worden. Auch Kashmir ist wohl frühe von Ariern eingenommen worden<sup>2</sup>), wie das Hochland im Norden von den Darada; diese kamen aber wohl über den östlichen Hindukoh. Durch Gedrosien von Kandahar sind kaum Arier gezogen, da wir hier noch später anderes Volk vorfinden<sup>3</sup>).

Wir haben uns schon oben dahin ausgesprochen, dass die älteste Indische Geschichte in so entstellter Form auf uns gekommen ist, dass ihr historischer Gehalt nur ein sehr geringer ist; wir gestanden ihr aber einen Werth als Sage zu und wir besitzen nur diese Quelle, um noch einige Aufklärungen über die Vorzeit zu gewinnen. Wir müsen daher das wichtigste von dem, was sie überliefert, hier in Betracht ziehen. Eine zusammenhangende

<sup>1)</sup> Sarasvati heisst, mit einem See begabt, der Fluss bildet wohl einen stagnirenden See bei seiner Versandung; die Haraqaiti im Zend (Burnouf, Vaçna, I, Notes p. XCII), Harakhvatis in der Keilschrift, Arghand-ab oder Arachotos, sliesst in den Hilmend, welcher in den See Zareh endigt. Sarajû (ebend. p. CII) lautet im Zend Haraèva, in der Keilinschrift Haraiva und bedeutete wohl zuerst den Fluss Hari-rûd. Die Inder leiten Sarajs ab aus dem See Mânasa und sinden daher saras, See, in dem Worte; Râm. I, 26, 9. Die Endung jû weiss ich nicht zu erklären, auch nicht, ob der Harî-rûd aus einem See absliesst. Das Wort ist jedenfalls in beiden Sprachen dasselbe.

<sup>2)</sup> S. oben S. 42.

<sup>3)</sup> S. ohen S. 387.

Erzählung ist hier nicht möglich und wir thun am besten, den Stoff unter einzelne Hauptgesichtspunkte zusammenzufalsen.

## IV. Die Verbreitung der Arier.

Ueber die Wohnsitze der Arischen Inder zur Zeit der Abfasung des Rigveda geben die in den Hymnen erwähnten Flussnamen genauen Aufschlus. Die Ganga und die Jamuna werden nur einmal im zehnten Buch genannt; in einem frühern auch nur einmal die Drishadvatt; viel häufiger die Sarasvati; am häufigsten aber die Sindku nebst ihren Zuflüssen und zwar zum Theil mit ältern Namen, nämlich Asikni für die Kandrabhaga und Marudvrida für diesen Flus nach seinem Zusammenflus mit der Vitasta, Urungira für die Iravati und Parushni für diese Vipaça!). Die drei westlichen Zuflüsse des Indus, welche jetzt Gomal, Kurrum und Kabul heißen, werden in diesen Hymnen Gomati, Krumu und Kubha genannt; aus den letzten Namen haben die Griechen bekanntlich Kophen gemacht. Als solche Zuflüsse müßen auch die Amitabha, Rasa und Çveta betrachtet werden?).

Ehe ich weiter fortfahre, halte ich es für passend zu bemerken, daß es nicht die Schuld des gelehrten Geographen ist, dem wir eine schätzbare Abhandlung über die Vedische Geographie verdanken, sondern die des französischen Uebersetzers, wenn der erste verleitet worden ist, drei Flüße anzunehmen, die es nicht wirklich sind. Sushoma und Argikja bedeuten Gefäße, die bei der Zubereitung des Soma gebraucht wurden. Die Annahme, daß es einen Fluß, Namens Trishtama gebe, gründet sich auf eine Unkenntniß der Sprache. In der in Rede stehenden Stelle ist trista, rauh schallend, auf die Sindhu zu beziehen; Amaja ist der Instrumentalis Sing. Fem. von dem Pronomen ama<sup>3</sup>).

Außerdem werden in Rigveda folgende Flüsse genannt: Ançumatî, Harirûpîjâ und Javjâvatî, jedoch nur einmal und in einer

<sup>1)</sup> Die Hauptstelle ist Rigveda X, 78. Eine sehr lesenswerthe Schrift über diesen Gegenstand ist diese: Etude sur la Géographie et les populations primitives du Nord-Ouest de l'Inde d'après les hymnes védiques précédée d'un aperçu de l'état actuel des études sur l'Inde ancienne par M. VIVIEN DE ST. MARTIN. Paris 1855.

<sup>2)</sup> Rigveda V, 4, 9, 9 u. X, 6, 7, 7.

<sup>3)</sup> Der Titel der franz. Uebersetzung lautet: Le livre des hymnes, traduit du

Weise, dass über ihre Lage nichts bestimmt werden kann¹). Endlich die Saraju wird dreimal genannt. In einer Stelle wird gesagt, dass durch die Hülse des Indra Turvaça und Jadu diesen Fluss überschritten; in der zweiten wird sie in Verbindung mit der Sarasvati und Sindhu erwähnt; in der dritten auch in Verbindung mit diesen zweien, mit mehreren Zustüßen des Indus und der Jamuna. Diese Angaben genügen nicht um den Fluss zu ermitteln, welcher gemeint ist. Vielleicht ist es ein Zustuß der Sarasvati; dieser Fluss ist jedenfalls von dem bekannten Zustuß der Ganga zu unterscheiden²). Aus dieser Uebersicht erhellt, dass zur Zeit der Absalsung des Rigveda die Arischen Inder vorzugsweise in dem östlichen Kabulistan und in dem Fünfstromlande bis zur Sarasvati wohnten.

Weng man, wie es nach dem Zusammenhange geschehen muss, die Amitabha, die Rasa und die Çveta für die jetzigen Am Sin, Burrindu und Sudum hält, besassen die Arischen Inder damals schon ein Gebiet am obern Indus. Die Vermuthung, dass mit dem vorletzten Namen der Suvastu und mit dem letzten der Koas der Alten gemeint sei, lässt sich nicht rechtsertigen. Ob den Arischen Indern auch ein Gebiet im westlichen Kabulistan zuzuweisen sei, hängt von der Ermittelung der jetzigen Namen der drei noch nicht identificirten Flussnamen des Rigveda ab. Erst zu der Zeit, als das zehnte Buch dieser Sammlung von Hymnen abgesast wurde, war das Arische Volk weiter nach Osten gewandert und hatte die Ganga erreicht.

Der Atharvaveda stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Verbreitung der Arischen Inder dar. Die Bahltka und Gandhärs erscheinen als fernwohnende Völker; ebenso die Länder Magadha und Anga. Es läßt sich daraus schließen, daß das Arische Volk damals sich nicht weiter als bis nach dem nordwestlichen Bengalen auf dem Südufer des Ganges ausgebreitet hatte<sup>3</sup>). Ueber

Sanscrit en Français par Langlois 1848 — 51, 4 Bde. 8. Von den Namen der zwei Gefässe handelt Roth zur Lit. u. Gesch. des Weda p. 137. Siebe sonst Langlois III, p. 261, p. 356 u. IV, p. 273 und Rigveda X, 75, 6.

<sup>1)</sup> Rigveda IV, 26, 5 u. IV, 21, 5-6.

<sup>2)</sup> Ebend. IV, 30, 14; V, 56, 9 u. X, 64, 8. Siehe sonst V. DE ST. MARTIN a. a. O. p. 44 u. 46.

<sup>3)</sup> Ich werde später genauer hierauf zurückkommen und verweise vorläufig auf Born zur L. u. Gesch. des Weda, S. 37 fgd.

die Verbreitung der Brahmanischen Götterverehrung hat das (atapatha-Brahmana eine beachtenswerthe Sage, deren wesentlicher Inhalt so lautet1): Mâthava, der Videgha-König, trug den Agni Vaicvanara im Munde; sein Hauspriester hiels Gotama Rahugana. Diesem antwortete der König nicht, wenn er von ihm befragt wurde, aus Furcht, der Gott möge auf die Erde fallen. Der Priester redete den König mit Rigversen an, die ebenfalls keine Antwort veranlassten. Erst bei der Nennung des Opferöls flammte der Gott aus dem Munde heraus und fiel auf die Erde. Der König war dann an der Sarasvati. Der Gott zog darauf nach Osten, die Erde verbrennend. Er gelangte endlich zum Flusse Sadanira, welchen die Brahmanen bis dahin nicht überschritten hatten, weil er nicht vom Agni überbrannt worden war. Früher war die Gegend wenig wohnbar; wurde es aber, nachdem die Brahmanen diese mit Opfern geheiligt hatten. Der Gott sprach zuletzt zum König: "Von diesem Flusse östlich sei Deine Wohnung." Dieser Flus ist noch jetzt die Gränze der Koçala und der Videgha; denn diese sind die Nachkommen des Mathava. Zu dieser Sage sind folgende Erläuterungen hinzuzufügen: Videgha ist eine ältere Form für Videha und das Land heisst jetzt Tirhut. Seine Gränzen sind im W. die Gandakt und im O. die Koçi, im weitern Sinne aber die Karatoja. Einige Lexikographen identificiren den letzten Fluss mit der Sadanira, während in einigen Flusslisten beide unterschieden werden; dieses wird in diesem Falle das richtige sein, zumal Sadanira stets wasserreich bedeutet und auf jeden größern Fluß angewendet werden könnte<sup>2</sup>). Mathava ist eine ältere Form des Namens Madhava, der auch ein Name des Gottes Krishna geworden ist. Den Mâthava gehört wahrscheinlich die Gründung der Stadt Mathura, weil der Name von derselben Wurzel abstammt; eine Verwandtschaft dieser zwei Namen mit dem des Königs Mühi von Videha ist nicht anzu-Die Art, in welcher der Hauspriester des Königs in der obigen Erzählung auftritt, scheint anzudeuten, dass er den König veranlasste, nach Osten auszuwandern. Wir werden später

<sup>1)</sup> Die Stelle findet sich IV, 1, 10—18 p. 34 der Ausgabe von A. Weber und ist von ihm übersetzt und erläutert worden: *Ind. Studien* I, S. 170 fgd. Die drei Rigverse sind II, 7, 1, 13, 3. 16, 3, 13, 2.

<sup>2) 8.</sup> oben S. 78 nebst Note 3 und S. 169 und A. Weber S. 181.

das priesterliche Geschlecht der Gotama auch in andern östlichen Indischen Ländern als ein sehr mächtiges finden. Wann die Verehrung des Agni Vaiçvanara, d. h. des für alle Menschen bestimmten Agni in dem östlichen Indien eingeführt worden sei, läst sich nicht genau bestimmen; es mus jedenfalls ziemlich frühe geschehen sein.

Das Gesetzbuch der Manava und das Epos von Rams stellen beide eine ähnliche Periode der Arischen Zustände dar, was geographische Bekanntschaft mit dem Lande betrifft; das Alter der Werke selbst ist hievon eine verschiedene Frage. Wir wilsen, dass im Gesetzbuche der Vindhja in S. Gränze Arjavarta's ist, wie der Himâlaja im Norden; der Ozean als Gränse im W. und O. lässt schließen, dass die Mündungen des Sindhus und der Ganga damals von Arischen Ansiedlern erreicht waren<sup>1</sup>). Der Vindhja schließt das Arische Land gegen Süden ab und auch das östliche Himâlaja-Gebiet kann noch nicht Arisch geworden sein; denn dieselbe Stellung mit den Parada und Pahlava als Dasju und vom wahren Gesetze abgefallene Kriegergeschlechter2) wird außer den fremden Völkern der Javana, Çaka und Kina auch den Dravida, Paundra und Odra gegeben, also den Bewohnern des westlichen Bengalens und Orissa's, die noch von den Gonda und ihren Stammverwandten werden eingenommen gewesen sein; die Dravida bezeichnen hier wohl im weiteren 534 Sinne die Dekhaner<sup>3</sup>). Eben so den Kirāta, die wohl noch das nordöstliche Bengalen inne hatten 1). Da die Sarasvatî Gränse des heiligen Landes ist, dürfen wir uns nicht wundern, dass auch die Darada und Kâmboga, obwohl Arische Völker, in dieselbe Klasse gestellt werden. Wenn es erlaubt ist, die Khaça bei Manu auf die Urbewohner des mittleren Himâlaja zu beziehen, läst sich vermuthen, dass hier noch nicht Arische Ansiedler eingedrungen waren; denn die jetzigen Khaçija sind viel später gekommen 5).

Das Râmâjana bezeichnet meist auch nur das nördliche Indien als Arisch in der eigentlichen Handlung des Gedichts;

<sup>1)</sup> Ueber die Eintheilungen der Mânava s. oben S. 10. 91, 92. 127.

<sup>2)</sup> S. oben S. 525.

<sup>3)</sup> s. oben S. 140. 186. 161.

<sup>4)</sup> s. oben S. 448.

<sup>5)</sup> Ueber Kâmbôga s. S. 439. Ueber Khaça S. 396. S. 441.

nur mit dieser haben wir es hier zu thun, weil sie uns die ältere Sage am treuesten darstellen wird. Auch die geographische Beschreibung der Erde<sup>1</sup>) zeigt einen beschränkteren Umkreis als die spätere Kosmographie und Geographie, z. B. die des Mahabhàrata; doch wird es gerathener sein, auch sie nicht der ursprünglichen Sage an Alter gleich zu setzen und erst in der Darstellung der mythischen dichterischen Geographie zu berücksichtigen. Das Râmâjana stellt Mithilâ und Anga im Osten als Arische Länder dar; es betrachtet im Westen die Kêkaja, obwohl außerhalb der Sarasvatî wohnend, als reines Arisches Volk; der König Daçaratha hat aus diesem Lande eine seiner Frauen<sup>2</sup>). Das Dekhan stellt es aber noch dar als ganz wildes Land; ja unmittelbar am Ganges kennt es noch wilde Waldbewohner, die Nishada<sup>3</sup>), und schon auf dem Südufer der Jamuna fängt die wüste Waldgegend Dandaka an; die ganze Gegend des innern Landes von hier bis zur Godavari wird als Wildniss geschildert, in welcher nur einzelne Einsiedeleien zerstreut liegen, sonst nur wilde Thiere und Riesen und anderes Ungethüm haust<sup>4</sup>). Südlicher ist das 535 Land überall ebenso beschaffen.

Das Råmåjana enthält die Sage von dem ersten Versuch der Arier sich erobernd nach dem Süden zu verbreiten; es setzt aber die friedliche Verbreitung Brahmanischer Missionen als noch früher; Råma findet im Süden des Vindhja den Agastja vor, durch welchen die südlichen Weltgegenden zugänglich und sicher gemacht wurden. Agastja erscheint als Rathgeber und Leiter

<sup>1)</sup> Im vierten Buche.

<sup>2)</sup> I, 12, 20. fgd. Auch Sindhu-Saûvîra, Saûrâshtrêja und Dâxinâtja (De-khanische) werden hier nach Ajôdhjâ eingeladen; das letzte kann aber hier im engeren Sinne stehen.

<sup>3)</sup> I, 50, 18. II, 83, 20. 84, 12. Der Häuptling der Nishåda heißt König und erscheint als abhängiger Vasall von Ajôdhjå; er wohnt wenig oberhalb des Prajåga am Nordufer der Gangå und ist als Wächter der Gegend bestellt, wohl weil hier ein gewöhnlicher Uebergang über den Fluß war. Nishåda heißt Wohner, Siedler; es werden zunächst die ansäßigen Urbewohner bezeichnet; ich komme anf dieses Wort später zurück.

<sup>4)</sup> S. Ramaj. III, 13, 18, 15, 12. Pankavaţi, wo Rama seine Einsiedelei errichtete, liegt an der Gôdâvari.

<sup>5)</sup> Der Ausdruck kommt öfters im Råm. von Agastja vor. Er hatte die Råxasa vernichtet, welche die Brahmanen tödteten und verzehrten. Agastja überredet auch den Vindhja nicht sich aufzuschwellen, damit er ihn über-

des Râma und als Oberhaupt der Einsiedler des Südens. Wir können in dieser Sage nur die Erinnerung erkennen, dass der Süden ursprünglich eine große Waldwildniß war und zuerst durch Missionen von Brahmanen zur Kultur geführt worden ist. Die opferstörenden und priesterfressenden Raxasa bedeuten hier, wie oft, nur die rohen Stämme, welche den Brahmanischen Einrichtungen feindselig entgegentreten. Außer diesen Bewohnern erscheinen in der Sage nur Affen, welche dem Rama sich verbinden und beistehen. Dieses kann nur den Sinn haben, dass bei den kriegerischen Versuchen gegen den Süden andere Urbewohner den Arischen Xatrija Hülfe leisteten. Râma setzt einen vertriebenen Affenkönig wieder in Besitz seines angeerbten Reichs und erhält dafür seine Hülfe. Die so viel späteren Erzählungen von der Gründung der Rågaputra-Fürstenthümer fangen auch oft mit ähnlichen Hülfeleistungen und Einmischungen der fremden Krieger an, für welche sie mit Land belohnt werden und eine eigene Macht nachher gründen.

Es lässt sich bezweifeln, ob die ursprüngliche Sage den Zug des Râma bis nach Lanka ausdehnte; so bald die äußerste Insel des Südens bekannt geworden war, konnte diese Erweiterung nicht ausbleiben. Die Cingalesisch-Buddhistische Ueberlieferung führt die Stiftung des ersten gesetzlichen Reichs durch einen 536 Königssohn des Nordens bis auf das Todesjahr Buddha's herunter und lässt die Insel bis dahin von Unholden, Râxasa, Jaxa und Någa (Schlangen) bevölkert und beherrscht sein<sup>1</sup>). Auch die Brahmanische Sage schildert in der That Râma's Eroberung als eine vorübergehende, als eine Hülfeleistung, nicht als Besitzergreifung; er setzt einen Bruder des erschlagenen Riesen Ravans als König von Lanka ein und kehrt selbst nach dem Norden zurück.

schreiten könne, um ein Geschäft im Süden zu verrichten; wenn er surück gekehrt, dürfe der Berg wieder wachsen; er blieb aber seitdem immer im Süden. S. Mahabh. I, p. 557. Râm. III, 11, 14. Er soll auch den Ocean verschlungen haben. Er ist Regent des südlichen Sternes Canopus. Die Sage des Südens, die aus der älteren erweitert ist, macht ihn zum Erfinder des Tamilischen Alphabets und Begründer der Tamilischen Grammatik und Medicin. S. Wilson, Mack. collect. I, Introd. p. XXXV. p. LV. Ich werde unten genauer von Agastja handeln.

<sup>1)</sup> Mahâvansa, Cap. VII.

Die sonstigen Sagen über die Verbreitung der Arier nach dem Süden stimmen jedoch insofern mit dem Epos überein, daß sie gerade an die südlichsten Küstenländer die ersten Ansiedelungen aus dem Norden verlegen. Das erste Reich des Südens soll das der Stadt Madhurå (Mathurå) oder der Påndja-Könige gewesen sein. Die geheiligten Stätten, wo Råma gewandelt und gesiegt, sollen Pilger nach dem Süden gezogen haben; einige siedelten sich in dem freien Lande an, rodeten die Wälder aus und legten den Grund zu künftigen Reichen. Der Stifter Madhurå's soll ein Mann aus der ackerbauenden Kaste gewesen und aus dem nördlichen Indien hergekommen sein<sup>1</sup>).

Auch die Gründung des Reichs von Kôla wird einem Nordländer zugeschrieben, einem Gefährten des Râma, Namens Tājaman-Nalli; doch mag dieser nur aus dem Epos abgeleitet sein<sup>2</sup>). Die Sage Kêrala's oder Malabars knüpft die Civilisation des Landes an Paraçu Râma's Geschichte, welcher nach Vertilgung aller Kriegergeschlechter dem Kaçjapa die Erde schenkt; dieser verbietet ihm das Wohnen auf ihr und verweist ihn an die Küste des südlichen Meers, wo der Gott des Ozeans dem Râma ein neues Land zum Wohnen erschafft; er soll zuerst die Ârja Brahmanen hieher gebracht haben, diese bildeten eine Republik und beherrschten zuerst das Land<sup>3</sup>). Die Malabaren versetzten die

<sup>1)</sup> Wilson, Historical Sketch of the kingdom of Pândja, in J. of the R. A. S. III, p. 201 und Supplementary Note, ebend. p. 388. Der Stifter scheint in einigen Berichten von Ajôdhjå hergeleitet zu werden, dieses muß der Verbindung dieser Sage mit Rama zugeschrieben werden. Der Name Madhura führt eher auf die gleichnamige Stadt Mathura im Norden als Stammsitz des Stifters. Die Chronologie der Geschichte der Pandja-Könige in der ältesten Zeit ist ganz unzuverläßig.

<sup>2)</sup> WILLIAM TAYLOR, Analysis of the Mackenzie Manuscripts in As. J. of B. VII, 123. WILSON, Mack. Coll. I, p. LXXXII.

<sup>3)</sup> TAYLOB, a. a. O. p. 182 nach der Kêrala Utpatti oder der Entstehung Kêrala's. Wilson p. XCIV. Im M. Bh. XII, 49, v. 1787. III, 428 wird jedoch das für Râma erschaffene Land nicht Kêrala, sondern Çûrpâraka genannt. Kaçjapa forderte den Râma auf, an das Ufer des südlichen Landes zu gehen; Sâgara, der Gott des Meeres, erschuf ihm dêçam Çûrpârakam-aparântamahîtalam. Da aparânta nur westlich bedeuten kann, muss dieses Land im Westen liegen. In Beziehung auf aparânta ist hinzuzufügen, dass es zwar, wie Wilson, Vishnu-P. p. 189. No. 60. bemerkt, die Bedeutung: die diesseits der Gränze wohnenden hat, parânta die jen-Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aust.

537 Epoche dieser Stiftung in das Jahr 1176. vor Chr. G. und rechnen von da an ihre Zeit in tausendjährigen Zyclen 1).

Diese Ueberlieferungen haben wir keinen Grund in ihrer Allgemeinheit zu bezweifeln und es stimmt mit ihnen, was aus der Stellung der Dekhanischen Völker, aus der Natur ihrer Bildung hervorgeht, dass diese aus dem Norden kam. Es waren vorzüglich Brahmanische Ansiedelungen, die sich über den Süden verbreiteten; Eroberungen durch Krieger zeigen sich auf dem Festlande nicht mit Sicherheit; ob in Påndja eine ackerbauende Colonie sich setsetzte, muss dahin gestellt bleiben, da sie an und für sich wenig wahrscheinlich ist, wenn man nicht blos eine Anleitung zum Ackerbau darunter verstehen dars. Die Ansiedlungen erreichten zuerst die Küsten und zwar wie es scheint zuerst die südlichsten. Dieses lässt vermuthen, dass sie zur See unternommen wurden. Für diese Vermuthung spricht, dass die Monsune die Schifffahrt an der Westküste leicht machen, während das innere Land damals ganz unwegsam und ungastlich war. Eine sehr alte Schiffahrt an

seits derselben, jedoch auch die von westlich, wie M. Bh. I, 218, v. 7386. 86. I, p. 287, wo es heisst, dass Arguna alle tirtha der Reihe nach aparânteshu besuchte und, nachdem er alle diese am westlichen Meere gelegenen besucht hatte, nach Prabhâsa gelangte. Dieselbe hat es Ragh. V. IV, 53. Diese Lage wird bestätigt und genau bestimmt durch die Stelle im Digvigaja, II, 30, v. 1169. I, p. 340, in welcher nach Surashtra: Carpāraka, Tālākaļa und Daņdaka von N. nach S. sich folgen; das letzte hat noch den alten Namen, heisst Talicota und lag an der Bhîma, s. New-BOLD'S Summary of the Geology of Southern India, in J. of the R. A. S. VIII, p. 160. Der Dandaka-Wald lag an der oberen Godavari. Es ist demnach Σουπάρα des Ptolemaios im S. der Narmada, wie ich früher nach der Prakritform Suppara angenommen habe, in der dissert. de Taprobana insula, p. 18. Nach andern Stellen des M. Bh. und den Buddhistischen Nachrichten gab es auch ein Gebiet desselben Namens an der Ostküste, wovon nachher zu handeln ist, so dass man genöthigt wird, ein doppeltes Cûrpâraka anzunehmen. Aus dieser Angabe geht hervor. dass nach der ältern Sage das Land, wohin Rama sich zurückzog, nicht das südlichere Malabar war, sondern die Küste im S. Surashtra's. In der ältesten Erzählung von Paracu-Ramâ findet sich die Anknüpfung der Einführung des Brahmanischen Gesetzes in Malabar an seine Schenkung der Erde an Kacjapa nicht; s. unten.

<sup>1)</sup> John Warren, Kala sunkalita, p. 298. Man könnte einen Zusammenhang zwischen dieser Epoche und der ziemlich gleichkommenden des Gonards von Kashmir, 1182 v. Chr. G. vermuthen. S. oben S. 505.

der Malabar-Küste müssen wir ohnehin deswegen zugeben, weil frühe Erzeugnisse Indiens von den Phöniziern nach Westen gebracht wurden. Da dieser Handel zugleich einen Verkehr der 538 nördlichen und südlichen Theile des westlichen Indiens voraussetzt und dadurch für die Zeitbestimmung der Verbindung der Arischen Inder mit dem Süden nicht ohne Wichtigkeit ist, wollen wir die Nachrichten über ihn hier berühren. Wenn sich zeigen läst, dass alle die Waaren, welche die Könige Hiram und Salomon aus Ophir sich bringen ließen, so wie ihre Nichthebräischen Namen Indisch sind, brauchen wir hier die vielen Vermuthungen über die Lage Ophirs nicht erst auf's neue zu prüsen 1).

Es ist bekannt, dass die Schiffe, welche nach Ophir segelten, aus dem innersten Busen des rothen Meeres, aus Elath und Eziongeber ihre Fahrt begannen und zur Rückkehr drei Jahre ge-Sie brachten zurück Gold, Sandelholz, Edelsteine; brauchten. dann auch Elfenbein, Silber, Affen und Pfauen?). Es sind dieses alles Indische Erzeugnisse, unter ihnen ist Sandelholz ein ausschliessliches Gewächs der Malabarküste. Von den Nichthebräischen Namen ist koph, Affe, als das Sanskritische kapi schon erkannt; das Wort für Elephant lässt sich nach dem, was wir früher darüber bemerkt haben, jedoch nicht auf einen Indischen Ursprung zurückführen<sup>3</sup>). Die Pfauen heißen tukhi-im, in welchem das Sanskritwort cikhi (cikhin) mit Dekhanischer Aussprache angenommen werden kann 4). Das Sandelholz, welches, wie es noch jetzt in den Handel kommt, als Hölzer oder in einzelne Scheite gespalten beschrieben wird, hat den Namen almugim oder

<sup>1)</sup> Ueber die verschiedenen Vermuthungen über die Lage Ophirs und die Erklärung des Namens hat Gesenius sehr vollständige und gelehrte Nachweisungen in dem Artikel über Ophir in der Encyclopädie von Ersch und Geuber, so wie im Thesaur. p. 141.

<sup>2)</sup> Die Stellen sind: I. Reg. IX, 26-28. X, 11. II. Chronic. VIII, 17. IX, 10. Dann ist I. Reg. X, 22 auch Ophir zu verstehen, obwohl im Texte Tarschisch steht.

<sup>3)</sup> S. oben S. 814.

<sup>4)</sup> Man giebt gewöhnlich das Malabarische Wort togei an. Da ich kein Malabarisches Wörterbuch habe, kann ich darüber nicht entscheiden; es ist aber dieses selbst nichts als cikhin, wie die Malabarch têk für câka sagen, (s. oben 8. 252) und für Zamorin (Sâmudra) Tâmera. Buchanan, Mysore II, 345. Cikhin ist in das Tamilische, Telinga und Karnâta aufgenommen.

algumim; nimmt man von letzterem die Pluralendung weg, so hat man die Sanskritbenennung valgu, welche in der Dekhanischen Aussprache valgum geworden ist 1).

Fügen wir zu diesem hinzu, dass auch andere Indische Wörter in das Hebräische frühe eingedrungen sind und ohne Zweisel ebenfalls durch den Handel, wie für Baumwolle, Narde, und wahrscheinlich für Bdellion<sup>2</sup>), so scheint es hinreichend sestgestellt, dass Ophir ein Indisches Land ist. Die Dauer der Reise deutet auf eine große Entfernung. Es kommt hinzu, dass Ophir neben Chavila erwähnt wird<sup>3</sup>).

Auch in der Erklärung des Namens müssen wir uns erlauben, unsern eigenen Weg zu versuchen. Es muß der Name sich an einer Indischen Küste im Westen vorsinden. An den Mündungen des Indus setzen die Indischen Schriften, wie die Griechischen Geographen das Volk der Abhira. Eine grössere Uebereinstimmung scheint nicht Bedürfniß zu sein, noch eine paßendere Lage 1). Es war die nächst Indische Küste für die Phönizier und gerade hier konnten sie die Waaren des Nordens, des Himâlaja, wie Gold und Bdellion, und des Südens, wie Sandelholz, am leichtesten vereinigt finden.

Da nicht denkbar ist, dass die Phönizier allein den Verkehr zwischen der Indus-Mündung und der Malabarküste betrieben und eher zu glauben, dass sie nur zu den Emporien am Indus segelten, so lässt sich schließen, dass die Inder des Nordens schon vor dem Jahre 1400 v. Chr. G. mit ihren südlichen Landesgenossen in Verbindung standen. Wegen der Namen, die nicht Dekhanisch, sondern Sanskrit sind, müßen wir die Arischen Inder bei

<sup>1)</sup> Das S. 287 angeführte valguka setzt valgu voraus. Das m am Ende von Wörtern ist namentlich im Malabarischen häufig, paddum, vedam u. s. w.

<sup>2)</sup> S. oben S. 250. 289. 291. 530. Von dem Handel nach Ophir habe ich II, S. 85 ausführlich gehandelt.

<sup>3)</sup> Genes. X, 29.

<sup>4)</sup> Abiria bei Ptolemaios VII, 1. und im Periplus statt Sabiria und Iberia. S. Zur Gesch. der Griech. u. s. w. S. 269. Ueber Abhira, de Pentap. p. 26. 27. Ztschr. III, 196. Es heißt ein Stamm in Kakha noch Ahr; oben S. 396. Das Wort bedeutet Kuhhirt. Andere Erklärungen des Namens hat Gesenius a. a. O. angeführt; er entscheidet sich selbst für Sophir, womit die LXX. Ophir übersetzen und welches er mit Suppara des Arrian in Guzerat vergleicht. S. oben S. 107. Sophir soll Koptisch für Indien sein.

diesem Handel betheiligt glauben. Ich halte es daher für wahrscheinlich, dass schon um diese Zeit Ansiedlungen der Arier im Süden angefangen hatten.

Das Mahabharata zeigt eine sehr erweiterte Kenntniss der Altindischen Geographie, es trägt aber offenbar diese Kenntniss auf die ältere Sage über. Es genügt hier zu bemerken, dass der König der Panaja und die Sinhala am großen Kampfe Theil neh- 540 men und dem Påndava-Könige bei seinem Krönungsopfer Geschenke bringen 1). Seine geographischen Nachrichten stellen uns daher im Allgemeinen nicht die Völkerverhältnisse zur Zeit der Ereignisse, welche den Mittelpunkt seines Inhalts bilden, dar, sondern zu der, in welcher das Werk seinen wesentlichen Bestandtheilen nach zusammengestellt worden ist. Diese können wir aber noch nicht mit einiger Wahrscheinlichkeit bestimmen und würden also einen unangemessenen Masstab anlegen, wenn wir die Fortschritte der Arischen Verbreitung am Schlusse der heroischen Zeit nach ihm ohne gehörige Unterscheidung der verschiedenen Bestandtheile feststellen wollten. Auch ist es in manchen Fällen schwierig zu entscheiden, zu welcher Abtheilung, der Arischen oder der Nichtarischen, ein Volk zu zählen sei. Es läst sich jedoch, wenn man die verschiedenen Angaben nach dem Zusammenhange, in dem sie zu dem Ganzen stehen, kritisch sondert, mit großer Wahrscheinlichkeit zeigen, wie weit zur Zeit der Påndava die Herrschaft des Brahmanischen Gesetzes und der Arischen Macht sich ausgebreitet hatte, und um Einsicht in die Art zu gewinnen, in welcher die jüngeren Arischen Geschlechter sich mit ihren Vorgängern und den Urbewohnern verbanden und mit ihrer Hülfe ihre Herrschaft gründeten und erweiterten, gewährt uns die Pandava-Sage das beste Hülfsmittel, weil sie unter allen Ueberlieferungen der heroischen Zeit die am vollständigsten erhaltene und das Geschlecht der Pandava das jüngste der sich nachfolgenden Königsgeschlechter ist. Sie gewährt zugleich, richtig gedeutet, noch in der sehr entstellten Gestalt, in welcher

<sup>1)</sup> Der König der *Påndja* führte den Påndava ein großes, schöngekleidetes Heer von verschiedenen, das Meeresufer bewohnenden Kämpfern zu. V, 18, v. 578. II, p. 106. Die Sinhala erscheinen in der großen Schlacht VII, 20. v. 798. II, p. 568 und sonst. Bei dem Krönungsopfer bringen die Kôla, die Pândja und die Sinhala die Geschenke ihrer Länder, II, 51, v. 11,892 fgd. I, p. 376.

sie uns jetzt vorliegt, ein belehrendes Beispiel von der Weise, in welcher die Ereignisse der Vorzeit und die alten Ueberlieserungen theils durch die in der Folge veränderte Richtung des Volksbewusstseins, theils durch die Natur der Sage, ganze Zeiträume in den kurzen Verlauf von wenigen Jahren und Tagen zusammenzudrängen, endlich auch durch die bewusste Absicht der späteren Bearbeiter umgestaltet worden sind, indem Ansichten und Sitten einer späteren Zeit der alten zugeschrieben, eine ganze Periode 541 der Geschichte in den Verlauf von wenigen Jahren und das letzte Drängen der Arischen Stämme unter einander in eine einsige große Schlacht von achtzehn Tagen zusammengefaßt, und durch erweisbare Erfindung die Pândava an die vor ihnen herrschende Dynastie des Kuru angeknüpst worden sind.

Um die Gränzen der Arischen Herrschaft zur Zeit der letzten Abfassung des großen Epos zu bestimmen, geben folgende Abschnitte die sicherste Anleitung. Zuerst die zwei Wallfahrten, die des Arguna allein, dann die der übrigen Brüder, welche besonders diesen Titel: Tirthajatra führt 1). Beide stimmen unter sich im wesentlichen überein und geben dem von Pilgern besuchten Indien ein engeres Gebiet, als die allgemeinen Aufzählungen der tirtha, welche es nach Osten und namentlich nach Süden weiter ausdehnen und dadurch ihr späteres Alter verrathen 2). Alle diese Abschnitte schildern nur eine obwohl die eigenthümlichste Seite des Altindischen Lebens, nämlich das religiöse Leben der Brâhmanen in Einsiedeleien und den Besuch der heiligen Orte von Pilgern, und die Untersuchung, die uns hier beschäftigt, würde ein unvollständiges und einseitiges Ergebniss liefern, wenn sie allein die eben bezeichneten Theile des großen Gedichts berücksichtigte. Es enthält aber ausserdem mehrere Stücke ge-

<sup>1)</sup> Die des Arguna, I, Cap. 214—218. I, p. 283, die der anderen III, Cap. 91—156. p. 544.

<sup>2)</sup> Es sind zwei solche Aufzählungen: zuerst eine ausführlichere III, Cap. 80-86. I, p. 517, in welcher der göttliche Rishi Nårada dem Judhishthira wiederholt, was früher Pulastja, ebenfalls ein Dèvarchi, dem Bhishma über die tirtha und das Verdienst ihres Besuchs vorgetragen hatte; diese folgt keiner geographischen Anordnung; die zweite, kürzere, Cap. 86-90. p. 540, welche dem Hauspriester der Påndava, Dhamaja, zugeschrieben wird, ist nach den vier Weltgegenden geordnet; diese möchte älter sein, als die erstere, weil sie in näherer Verbindung mit dem Ganzen steht.

graphischen Inhalts, die uns über die Ausdehnung der politischen Arischen Macht zur Zeit der Pandava belehren und die zuerst erwähnten Berichte ergänzen. Auch bei diesen ist eine Unterscheidung nöthig, um nicht in die ältere Zeit zu übertragen, was einer jüngeren angehört. Ich schließe daher von dieser Untersuchung die im strengeren Sinne geographischen Abschnitte aus 1), welche der Darstellung des Systems der Weltinseln und Welttheile angehängt sind; dieses auf die Grundlage einer mangel- 542 haften, unklaren Kenntniss der äussersten Gränzen Indiens und der Nachbarländer willkührlich erbaute, widersinnige System übt keinen Einfluss auf die geographischen Nachrichten aus, die sonst vorkommen; wir sind daher berechtigt, diese als älter, jene Stücke, als ein späteres Einschiebsel zu betrachten. Für die Erforschung der wirklichen Geographie, wie für alle anderen Seiten der Nachvedischen und Vorbuddhistischen Zeit, ist das Mahâbhârata die reichhaltigste Fundgrube; einzelne Angaben finden sich durch das ganze Werk zerstreut; für den vorliegenden Zweck sind besonders hervorzuheben der Digvigaja oder die Besiegung der vier Weltgegenden von den Brüdern des Judhishthira, und die Beschreibung der ihm bei seinem Rågasûja oder Krönungsopfer von den Völkern gebrachten Geschenke<sup>2</sup>). Gegen die Benutzung des ersten könnte der Einwurf erhoben werden, dass der Begriff des Digvigaja es mit sich führe, alle bekannte Völker in die Darstellung aufzunehmen, und es wird sich in der That zeigen, daß dieses Stück nicht frei von späteren Zusätzen geblieben ist, aber zugleich, dass es noch möglich ist, diese zu entdecken 3). Ausser

<sup>1)</sup> Ich meine den Abschnitt des VI. Buchs, Cap. 5-12. II, p. 337. Gambûkhanda-Nirmana oder Ausmessung des Gambukhanda genannt, - die im Lexicon allein angegebene Bedeutung von nirmana, Bildung, passt hier nicht. Es ist jedoch nicht eine Beschreibung Indiens allein, sondern des ganzen Weltsystems mit seinen sieben varsha, oder Welttheilen, und dvîpa, oder Inseln, wie diese Worte wohl am besten wiedergegeben werden können. Bharata Varsha wird im 9ten Kapitel beschrieben, es werden die Könige, Berge, Flüsse und Völker aufgezählt, jedoch ganz ohne Ordnung; das 10te giebt eine Uebersicht der Zeitperioden, die zwei letzten heißen Bhûmiparvan, oder Buch der Erde, und beschreiben Gambûdvipa und die sechs andern Weltinseln mit ihren Bergen, Flüssen und Bewohnern, über Gambudvipa kommt aber gar nichts brauchbares vor.

<sup>2)</sup> II, Cap. 25-31. I, p. 344 fgd. und Cap. 50-51. p. 373.

<sup>3)</sup> Um ein Râgasûja zu verrichten, war es nöthig, vorher die ganze Erde

diesen enthält noch der Açvanusara oder Arguna's Begleitung des zum Pferdeopfer bestimmten Rosses brauchbare geographische Angaben, die benutzt werden dürfen, weil die Beschreibung dieses Opfers ein wesentlicher Theil des Ganzen ist und gewiß zu den ältesten gehört 1).

besiegt zu haben; ein König, der es verrichtete, wurde ein Samräg oder Gesammt-König genannt. S. Mahâbh. II, 12, v. 489 fgd. I, p. 326. Ueber den Begriff des Digvigaja, s. Z. f. d. K. d. M. I, 349.

1) XV, Cap. 73-84. IV, p. 348 fgd. Für die Geographie sind nur die drei letzten Capitel brauchbar, weil in den vorhergehenden nur Kämpfe mit einzelnen Königen ohne Angabe des Weges geschildert werden, nämlich mit denen von Trigarta, Prâgjôtisha, Sindhu und Manipûra, also ohne Berücksichtigung der Lage ein Herumspringen vom Pengåb nach dem äußersten Osten, dann nach Westen und daher wieder nach der Südostküste. Dieses würde schon darauf hinweisen, dass sie nicht zu den ursprünglichen Theilen des Gedichts gehören, eine genauere Untersuchung macht es zur Gewissheit. Das Pferd ging zuerst nach Norden, 73, v. 2134. p. 349 und v. 2136 werden Kirâta und Javana genannt; die ersten kehren aber nachher wieder 83, v. 2469. p. 360 nach dem Kampfe mit dem Könige von Magadha, zwischen den Kôçala und den Tangana, also an der passenden Stelle. Nach der ersten Erwähnung der Kirâta wird binzugefügt, dass die vielen Mlèkha und Arja-Könige in verschiedenen Ländern, mit denen Arguna gekämpft, zahllos seien; Vaicampå jana fügt dann hinzu, v. 2139: "aber welche Kämpfe von beiden Seiten heiß und groß waren, diese werde ich dir erzählen", es folgt darauf der Kampf mit jenen vier Königen und nachdem diese beschrieben, fängt das 82ste Capitel v. 2435. p. 359 mit diesen Worten an: "aber nachdem das Pferd diese meerumgränzte Erde umwandelt hatte, kehrte es wieder um in der Richtung nach Hastinapura und Kiritin (Arguna) dem Pferde nachgehend, kehrte um und gelangte zufällig nach der Stadt Rågagriha"; dann folgt die Beschreibung des Zuges und das Pferd umwandelt also zweimal die Erde. Nach der Erzählung des Kampfes mit dem Könige von Magadha ist der Text durch aus ihrer wahren Stelle gerückte und überflüssige Verse entstellt; es wird zweimal gesagt, 82, v. 2463 fgd., 83, v. 2469 fgd., dass dieser König den Arguna verehrte, und Köçala zweimal genannt und einmal neben den Banga und Pundra am Meeresufer. Die richtige Folge wird sein, dass Pferd von Norden nach Magadha zog, dann umkehrend zu den Kêdi, von ihnen zu den Kâci, Anga, Kôçala, Kirâta und Tangana, dann umkehrend zu den Daçarna, dann zu den Nishada und von ihnen nach Süden. Diese Abweichungen vom Wege werden ausdrücklich bemerkt und dem nach seinem Willen frei wandelnden Pferde zugeschrieben. Der noch übrige Weg folgt der richtigen geographischen Anordnung: die Dravida und die Andhra, dann Gökerna.

Der Verbreitung des Arischen Volkes in Indien waren durch 543 die Richtung und die Natur der Gebirgssysteme, so wie durch den Lauf der Flüsse ihre Bahnen vorgeschrieben. Als es von Nordwesten ankommend mit seinen vielen Stämmen, in welche es getheilt war, das Gebiet der fünf Flüsse erfüllt hatte, boten sich zwei Wege dar, der eine führte nach Osten in das offene, große Gebiet der Jamunä und der Gangä, der zweite nach dem Süden längs dem großen Fluße. Es läßt sich mit der größsten Wahrscheinlichkeit behaupten, daß die Arischen Inder an den Mündungen dieses Flußes zuerst das Weltmeer erblickten. Mit dem Namen dieses Flußes Sindhu haben sie auch das Meer benannt. Daß vom Indus aus ihre Wege sich theilten, beweist 544 der Umstand, daß das älteste Geschlecht der Könige, die Izvaku, nicht nur in Ajodhja, sondern an der Indus-Mündung ein Reich gestiftet hatten 1).

Der Verbreitung nach Norden öffnete der Himâlaja seine vielen Flussthäler, setzte ihr aber durch seine höchste Kette eine Schranke, die sie nie überwunden hat. Das westlichste dieser Thäler, Kaçmira, war einer der ältesten Sitze der Brahmanischen Lehre<sup>2</sup>). Auch ist das obere Sindhu-Thal gewiss frühe von Ari-

Suråshtra und Dvåravati, dann das westliche Meer und Pankanada, daher zu den Gåndhåra und die Rückkehr nach Håstinapura. 83, c. 2476-85. v. 2510. p. 362.

<sup>1)</sup> Nämlich in Pôtala, s. S. 97, wo nach den Buddhistischen Nachrichten, J. of the As. Soc. of Bengal, VI, p. 349, Nachkömmlinge der Ixvåku eine Hauptstadt hatten. Diese Nachricht wird bestätigt durch das M. Bh. III, 264, v. 15596, I, p. 765. VIII, 8, v. 100. III, p. 4, wo in dem Heere des Königs der Sindhu unter seinen zehn Vasallen auch ein Sohn des Königs der Ixvåku Subala aufgeführt wird.

<sup>2)</sup> S. oben S. 42. Ich füge dieser Note hinzu, dass im Texte Kācjapa steht, welches eigentlich Nachkömmling des Kacjapa bedeutet und im Lexicon durch Kanāda erklärt wird; dieser ist der Stifter eines der sechs philosophischen Systeme und kann hier nicht gemeint sein, sondern der Erschaffer Kacmîra's. Der Name wird jedoch ebenso in M. Bh. I, 50, v. 1979. I, p. 72 geschrieben, wo er ein Brahmarshi genannt wird und mit dem Schlangenkönige Taxaka ein Gespräch hält, welches aber kaum das in jener Stelle erwähnte sein kann, da bei diesem keine Rede von Jajāti, dem Sohne Nahusha's ist, aber sich jedenfalls auf die Geschichte des Schlangenkultus bezieht, der in Kacmîra und den benachbarten Gegenden sehr verbreitet war und sich lange dort erhielt. Als Agnis den Khāndava-Wald verbrannte, rettete Indra den Taxaka, der nach Kuruzētra zog,

schen Stämmen in Besitz genommen worden; die Darada folgten jedoch nicht dem Brahmanischen Gesetze und werden im Mahâbhârata, wie im Gesetzbuche Dasju genannt: eine Benennung, die zwar für alle entartete Kriegergeschlechter gebraucht, jedoch im Epos besonders auf die Völker des nordwestlichen Hochlandes über Kaçmîra hinaus und in dessen Nähe angewendet wird<sup>1</sup>).

Auf der Wanderung aus dem Lande der fünf Flüsse, in welchem die ältesten Ueberreste der altindischen Litteratur, die Hymnen des Rigvêda, die Arischen Inder in viele kleine Stämme getheilt uns darstellen, nach Osten stellte sich ihnen jenseits der Çatadrû bis zur Mündung des Hauptstromes und zwischen diesem östlichsten Zuflusse und der Aravali-Kette ein großes, entweder wenig fruchtbares oder ein ganz wüstes Land entgegen. Bei ihrer Ankunft an der Jamuna fanden sie im S. die langgestreckte, hohe Mauer des Vindhja-Gebirges mit seinen vielen Ketten und Waldwildnissen.

Sie folgten daher zuerst den zwei großen Strömen und haben frühe die Sarajù und die Kauçiki erreicht, an welchen alte Hauptsitze der Herrschaft in Ajödhjä und Mithilä gegründet wurden?). Dem weiteren Vordringen gegen Osten bot zwar das Thal des Brahmaputra ein von der Natur reich ausgestattetes Gebiet dar, doch

M. Bh. I, 227, v. 8236. I, p. 299. An einem tirtha an der Vitasta waren Sitze der Naga (der Schlangen) und Taxaka's, ebend. III, 82, v. 5302. I, p. 521.

<sup>1)</sup> S. oben S. 40. 418. 525. In Digvigaja werden zwischen dem Reiche des Paurava und den Kaçmiraka, II, 26, v. 1025. I, p. 355, die bergbewohnenden Dasju genannt; v. 1034". Die Darada und Kambôga und die Dasju, welche die nordöstliche Gegend bewohnen und die waldbewohnenden. "Nordöstlich ist auf die Bahlika zu beziehen, die westlicher wohnten". VII, 119, v. 4749 fgd. p. 699 wird es als Gesammtbenennung gesetzt für Kambôga, Çaka, Çabara, Kirâta und Barbara, und XII, 65, 2429 fgd. II, p. 451 sowohl für diese und die Javana, Tukhâra, Kina, als für Brahmanen, Xahija, Vaicja und Çûdra, die ungesetzlich leben und deshalb dasjugivin genannt werden.

<sup>2)</sup> S. oben 534. Der König des letztern Landes Ganaka ist schon in vorepischen Schriften berühmt als ein frommer und der Belehrung der Brahmanen ergebener König. S. die Stelle aus dem Brihad-Aranjaka brahmanes IV, 1. 23 bei Colebrooke, Misc. Ess. I, p. 69, bei Poley, p. 55 fgd. Von Ganaka kommen mehr itihäsa vor, als von irgend einem anderen der alten Könige. S. I. Beil. II. 1.

ist es nie der Brahmanischen Kultur, wie schon oben bemerkt worden, gelungen, weiter als in das untere, offenere Gebiet vorzudringen¹). Es darf uns daher nicht wundern, es auch in der epischen Zeit noch im Besitze der Urbewohner zu finden, obwohl es sich zeigen wird, dass der Reichthum des Landes zu jener Zeit schon den Bewohnern Madhjadêça's bekannt geworden war. Die Ursachen mögen theils die Ungesundheit des Landes gewesen sein, theils der Umstand, dass im S. des Brahmaputra das breite, waldreiche, unwegsame Någa- und Garro-Gebirge den Fortschritt nach Osten hemmte und ihnen die Richtung nach Süden gab.

Aus Madhjadêça führten die Wege entweder über den Vindhja oder umgingen ihn an beiden Seiten. Man darf vermuthen, dass, weil schon im Râmâjana Surâshtra als Arisches Land erscheint<sup>2</sup>) und unmittelbar unter der Aravalî im W. kein ganz unfruchtbares Land ist, auch im W. dieser Kette Wanderungen nach dem Süden stattgefunden haben. Es spricht dafür, dass die alten Inder glaubten, die in der Wüste bei Vinaçana sich verlierende Sarasvatî komme im Lande Surâshtra wieder zum Vorscheine und 546 münde an der Westküste aus 3). Es verdient ebenfalls bemerkt

<sup>1) 8. 66. 137.</sup> 

<sup>2) 8. 8. 534.</sup> 

<sup>3)</sup> Vinaçana wird so erklärt. dass die Sarasvatî aus Hass gegen die Cûdra und Abhira sich verliere, M. Bh. IX. 38, v. 2119. III, p. 253. "Deshalb nennen die Rishi es Vinaçana." Ausführlicher ist diese Stelle, III, 129, v. 10538 fgd. III, p. 585. "Dieses ist die liebliche, heilige Sarasvati, dieses ist das Vinaçana der Sarasvati, das Thor des Reichs der Nishada, durch deren Schuld die Sarasyatî in die Erde eindrang, damit die *Nishāda* mich nicht kennen lernen; dieses ist der Ausbruch, wo sie wieder sichtbar wird und alle heiligen zum Meere strömenden Flüsse sich ihr zugesellen." Zum Verständnisse ist es nöthig zu bemerken, dass durch das Baden in der Sarasvatî man alle Welten erblicke; Judhishthira, der dieses gethan, erklärt Lômaça, was er sieht. Dieser Ausbruch ist aber in Suråshtra. III, 88, v. 8345. I, p. 542. "Dort preisen auch die Brahmanen den Kamasodbhêda." Dieses bedeutet wörtlich: Ausbruch aus dem Opfergefäss. Man nahm nämlich an, die Sarasvati werde hie und da unsichtbar, VI, 6, v. 245. II, p. 339. — Sie strömt dann "verborgen auf dem Rücken des Mêru" weiter und kommt zum Vorscheine bei dem Kamasa, dem Någa (Schlangen) und dem Çiva-Udbhêda. III, 82, v. 5052. I, p. 522. Dieselbe Vorstellung findet sich in der Erzählung über die Entstehung des Irina (S. 103) oder des Salzsees im O. der Indus-Mündung. M. Bh. XIII, 154, v. 7232 fgd. IV, p. 252. Utthatja, der Sohn des Angiras, eines

zu werden, dass zwei Parnaça vorkommen, deren Quellen in der Aravali nahe bei einander liegen. Dieses deutet darauf hin, dass die von dem Ufer der Jamuna nach Süden fortschreitenden Arischen Stämme Namen bekannter Flüsse auf neu entdeckte übertrugen; ein viel besuchter Weg geht von Delhi nach Guzerst über Gzjapur und Agmir<sup>1</sup>).

Ueber den Vindhja ging eine alte Strasse von Indraprasha an der Jamuna über Uggajini nach der Narmada, die ich später nach den Angaben des großen Epos genauer bestimmen werde. Aus Magadha scheint eine Strasse über den Vindhja geführt zu haben nach der oberen Narmada; diese hat aber schwerlich den 547 Einwanderern nach Süden gedient, weil sie mitten durch das wilde Gondvana führt, und die Arische Besitznahme der Ostküste ging ohne Zweifel von den Mündungen des Ganges aus<sup>2</sup>).

Nach diesen einleitenden Bemerkungen will ich es versuchen, nach den Angaben des Mahabharata die Gränzen der Arischen Ausbreitung zur Zeit des Abschlußes deßelben zu bestimmen und zwar zuerst die nördlichen.

Für die westlichen Flusthäler des Himâlaja können wir die genauen Bestimmungen des Ptolemaios benutzen; er theilt sie so, dass die Quellgebiete der Vitasta, der Kandrabhaga und Iravati dem Lande Kaonsiola, die der Vipaça, Çatadru, Jamuna und Ganga Kulivõqivn gehören; er dehnt aber das Gebiet der Kaspiraier bis Mathura aus, seine Bestimmung wird daher nicht eine geogra-

der Pragâpati und der Bruder des Brihaspati, des Jupiters (M. Bh. I, 61, v. 2469. I, p. 93) lebte als Vanaprastha oder Einsiedler mit seiner Fran Bhadra, einer Tochter des Sôma (des Mondes) an der Jamuna. Varaa, der Gott des Meeres, verliebte sich in sie und entführte sie nach seiner Stadt, welche ein 6100facher großer Teich war. Als er sie nicht wieder ausliefern wollte, loderte der erzürnte Angiras auf und trank das Waßer, und als Varuna sie noch nicht losließ, sprach erzürnt Utthatja zur Erde, daß sie eine 6100fache Täuschung (khala) erzeugen möge; darauf entstand das Îrina und das Waßer zog sich zurück, und Utthatja sagte zur Sarasvati: "ziehe unsichtbar fort zur Wüste, dieses unheilige Land möge von dir verlaßen werden". Ich füge bei dieser Gelegenheit hinsu, daß die Sarasvati auch Plaxagâtâ genannt wird, weil ihre Quelle plaxs genannt wurde und 44 Tagereisen von dem Orte ihres Verschwindens lag. Siehe A. Webbe in Ind. St. I, S. 34 und 54.

<sup>1)</sup> S. oben S. 84. 103. 110.

<sup>2)</sup> S. oben S. 187.

phische sein, sondern eine politische und die Ausdehnung des Kaçmirischen Reiches zu seiner Zeit angeben<sup>1</sup>). Der Alexandrinische Geograph hatte das weit ausgedehnte Reich des Königs Meghavahana vor Augen. Die Kulinda wohnten nach dem Epos im höchsten Himâlaja und zwar ostwärts bis zu den Ganges-Quellen, wie weit westwärts, ist nicht aus dem Gedichte zu erkennen. Sie wohnten zum Theil jenseits der Badari oder der Ganges-Quellen, weil man ihr Land erreichte, sobald man diese überschritt; ihre Stadt lag aber innerhalb des Schneegebirges and einige heißen Kulindopatjaka, oder Kulinda der Vorberge?). Es ist kein Grund, sie nicht für ein Arisches Volk zu halten; sie empfingen die Pandava mit Ehren und werden, so viel ich weiß, nie unter den entarteten Kriegerstämmen oder den Dasju genannt. Es war aber ein von der Arischen Kultur wenig berührtes Volk, und, so weit meine Beobachtung reicht, sind sie von der heroischen Sage unberücksichtigt geblieben<sup>3</sup>).

Ueber die Bewohner der Quellgebiete der westlichsten Flüsse 548 des Pengab's giebt das Epos keine Auskunft; dass sie Arier waren, darf aber ohne dessen ausdrückliches Zeugniss behauptet werden, da sie von den ältesten Sitzen der Arischen Inder leicht erreichbar waren.

Es ist schon oben bemerkt worden, das ostwärts von der oberen Ganga eine stets tiefer herabsteigende Nichtarische Bevölkerung das Hochland einnimmt<sup>4</sup>). Die oben erwähnten Tangana

<sup>1)</sup> Ptolem. VII, 42. 47-50. Siehe sonst II, S. 897.

<sup>2)</sup> M. Bh. VI, 9, v. 368. II, p. 343. Vishnu P. p. 192. p. 198.

<sup>3)</sup> M. Bh. III, 140, v. 10863 fgd. p. 697. 177, v. 12850 fgd. p. 649. Die Påndava durchzogen auf ihrer Rückhehr von der Badari (d. h. der großen, die man sich an der Nalini, dem Fluse des Kuvera dachte, III, 141, v. 10893, p. 598. 177, v. 14846, p. 649) die Länder der Kinas, Tukhara, Darada und alle edelsteinreiche Gebiete der Kulinda, das schwer zugängliche Vorgebiet des Himavat und erblickten dann die Stadt des Subahu (des Königs der Kulinda). Sie blieben dort eine Nacht und zogen dann zum Jamuna-Berge. In der ersten Stelle heifst das Land voll von Ktrâta, Tangana und Kulinda (im Texte verdruckt Pulinda) und am Himavat gelegen. Die Påndava kamen daher von dem tirtha Ushniganga oder der heifsen Ganga, d. h. an der Badari, III, 135, v. 10698, p. 592, wo heiße Quellen sind. S. oben S. 49.

<sup>4)</sup> S. 54. So auch XV, 83, v. 2469. IV, p. 360. Es folgen sich Kâçi, Anga, Köçala, Kirâta, Tanguṇa. Ptolem. VII, 2, 3. Die meisten Handschriften

müßen als ein Volk dieser Art betrachtet werden, weil sie neben den Kirata genannt werden; ihre Wohnsitze können wir mit Hülfe des Alexandrinischen Geographen genau bestimmen; sie wohnten im oberen Sarajû-Thale. Man geräth aber in eine wahre Verlegenheit, wenn man die Lage und die Stellung der im Mahabhârata erwähnten Völker bestimmen will, die etwa dem östlicheren Gebiete des Hochgebirges angehören könnten; denn im Digvigaja, der allein solche Namen darbietet, sind die geographischen Angaben meistens so unbestimmt, dass man den mit ihnen benannten Völkern nicht mit Sicherheit ihre Lage anweisen kann. Ich hebe daher nur solche hervor, bei denen entweder der Name selbst oder eine ihm beigefügte Bestimmung eine Hülfe gewährt. Im N. Gôpâlâkaxa's (des Kuhhirten-Waldes) und der nördlichen 549 Kocala, die von denen in Ajodhja, deren König Dirghajagna genannt wird, unterschieden werden, wohnten die Malla unter dem Himavat. Nach den Nachrichten der Buddhisten hiefs ihre Hauptstadt Kuçinagara und lag in der Nähe der Gandakî<sup>1</sup>). Es wer-

lesen zwar Γαγγανοί; dieser Name passt aber nicht, weil der Sarabus ihr Land durchsließt. Ταγγανοί wird durch das Vorkommen im Sanskrit bestätigt. Ptolemaios setzt unter den Tanganoi bis zu den Gangariden, welche an der Ganges-Mündung wohnen, die Marundai, denen viele Städte gehören längs dem Ganges und in dem östlichen Lande, in welchem er kein anderes Volk nennt; unter diesen Städten sind Kanogiza und Kasida sicher Kanjākubga und Kāçî (Benares). S. oben S. 124—125. Der Name ist ächt Indisch, Muranda, aber gleichbedeutend mit Lampāka oder Lambagai in Kabulistan, nach Hèmakandra, IV, 36. Es war ein von den Indoskythen aus ihren Sitzen vertriebener und nach dem östlichen Indien ausgewanderter Stamm des größern Volks.

<sup>1)</sup> M. Bh. II, 28, v. 1075 fgd. p. 347. Foe K. K. p. 885. Burnour, Introd. à l'hist. du Buddh. Ind. I, p. 87 und Wilson, Vishuu P. p. 188. Note 38. 52. Oestlicher wohnten am Berge Bhôgavat andere Malla, welche die südlichen genannt werden und nach welchen nach Osten die Carmaka und Varmaka und nach diesen die Vidèha folgen. Im Osten Kâct's werden Matsja genannt, die ein östlich gewanderter Stamm dieses Volkes waren. dessen Name später auf die östlichen Gebiete Nord-Bihars ausgedehnt worden ist; s. S. 127. In dem nördlichen Theile dieses Landes wird im M. Bh. auch ein Fürst der Nishâda genannt. — Die Pilgerfahrt der Pandava wird III, 108, v. 9989 fgd. I, p. 565, beschrieben. Auch Arguna geht von Gangâdvâra nicht weiter östlich, 'als bis zur Kauciki und von da nach Anga und Kalinga über Magadha, I, 215, v. 7815 fgd. I, p. 284. Es wird in der kurzen Aufzählung ebenfalls kein östlicheres tirtha ge-

den hier mehrere sonst unbekannte Völker genannt, woraus man schließen darf, daß, wie jetzt, auch im Alterthume dieses Gebirgsland in viele kleine Staaten zerfiel. Im Osten Vidèha's werden sieben Fürsten der Kirâta am Berge Indraparvata erwähnt, mit denen der Zug nach Osten endigt. Vidèha oder Mithilâ und der Fluß Kauçiki erscheinen auch in den Pilgerfahrten als östlichstes Arisches Land unter dem Himâlaja; denn die Pândava, nachdem sie die Einsiedeleien an der Kauçiki besucht hatten, erreichen die Ganges-Mündung, ohne daß ein anderes tirtha mit Namen genannt wird, obwohl es heißt, daß sie alle heiligen Orte besuchten. Noch jetzt finden wir in dieser Gegend Ueberreste von Nichtarischer Bevölkerung; auch Ptolemaios¹) kannte nur

nannt, III, 87, v. 8309 fgd. p. 541, dagegen in der längeren noch der Karatôjâ gedacht, als eines heiligen Flusses. Ein Zusluss der Kaucikî muss Kâlikâ geheissen haben, III, 85, v. 8134, p. 585; an ihrem Zusammenslusse mit der Kaucikî und dem der Arunâ waren tîrtha. Es werden drei Kaucikî genannt, III, 220, v. 14231. p. 717.

<sup>1)</sup> Ueber dieses östliche Gränzgebirge s. oben S. 68. Den Ganges-Quellen giebt Ptolemaios, VII, I, 29 die Position 1360 370, denen des Sarabus 140° 36°. Der Ganges ist ihm bekanntlich die Ostgränze des diesseitigen Indiens und der Sarabos gehört bei ihm dem jenseitigen, VII, 2, 13; seine Quellen liegen aber noch im "Iµαον ὄρος, welches die Nordgränze Indiens ist. Das Βήπυξου-Gebirge ist dessen Fortsetzung, weil noch zwei Flüsse zum Ganges aus ihm fließen, und hat die Lage 148° 84° bis 154° 26'. Der Dhavalagiri liegt 29° n. B., die Rimola-Kette 28°. Die Sarajû, die Gandakî, die Kôçî und die Tista entspringen alle auf dem Hochlande; den zwei östlichsten Zuflüßen des Ganges giebt Ptolemaios 1480 33º und 152º 27º, so duss diese Breiten-Bestimmungen ziemlich genau sind. Da ich bei einer anderen Gelegenheit die hierher gehörigen Nachrichten des Alexandrinischen Geographen erläutert habe (III, S. 116 fgd. S. 221 fgd. u. S. 235 fgd.), brauche ich hier nur die Ergebnisse den Lesern vorzulegen. Sein Kirradia bezeichnet das Land an der Küste Hinterindiens von der Stadt Pentapolis, etwa dem heutigen Mirkanserai im N. bis zur Mündung des Tokasanna oder des Arakanflusses im S. Die im O. dieses Landes bis nach dem Maiandros hin wohnenden Tamerai sind die Vorfahren der heutigen Bunzu, Kuki und Khyeng. — Der Mandara ist der Berg des äußersten Ostens; s. M. Bh. III, 163, v. 11844 fgd. I, p. 631. "Dieser weitstrahlende Bergkönig Mandara schließt die meerumgränzte Erde ein; die gesetzeskundigen Rishi, Siddha und Sådhja verehren dort die von ihm ausgehende Sonne", sie nennen "dieses die Wohnung des Indra und Vaicravana". V. 11871 fgd. p. 632: "der Gott Savitar (die Sonne) kehrt, nachdem er den Mêru (im Norden) umwandelt,

Barbarische Völker zwischen dem Ίμαον ὄφος und dem Βήπυφόον und über dem Maiavôgog. Das erste entspricht als Parallelkette dem Hindukoh von Khonar im W. bis zum Indus im O. und von da an dem Himâlaja bis zu den Quellen des Ganges; das zweite Gebirge entspricht dem Himâlaja von den Gangesquellen bis zu denen der Tistå. Die zwei unbenannten Flüsse, welche noch dem Ganges zuströmen, sind nicht genau zu bestimmen, 550 man hat die Wahl zwischen der Gandakî und der Kôçî, oder dieser und der Tista; am richtigsten nimmt man die Kôçi an. Des Prolemaios Maiandros bezeichnet das Muin-Mura Gebirge und die ihm südlicher parallel neben einander laufenden Ketten Jumadong und die nach dem Volke der Khyen genannte Kette. Die alten Inder nennen einen Berg des fernsten Ostens Mandara, delsen Namen man für identisch mit dem des Ptolemaios halten darf, wenn man sich erinnert, wie geneigt die Griechen waren, einem barbarischen Worte einen Griechischen Anklang zu geben und wie nahe es lag, den Namen des berühmten gleichnamigen Flusses in dem Indischen wiederzusuchen.

Aus dem Vorhergehenden ergiebt sich, dass zur Zeit der Verfasser des Mahabharata zwar die Brahmanische Bildung im

ostwärts zurück; ebenso wandelt der heilige Soma (der Mond) mit den naxatra (den Mondhäusern), oft in der Zeit den Monat bei den Mondwechseln abtheilend; auch er, nachdem er den großen Mèru unverdroßen überschritten, kehrt alle Wesen belebend zum Mandara zurück." Indra's Wohnung ist aber eigentlich der Svarga oder der Himmel, wohin der Weg vom Mandara führt. Arguna ruft den Berg bei seiner Fahrt nach Indra's Himmel mit den Worten an, III, 42, v. 1734 fgd. p. 470. "Durch deine Gnade den Svarga erreichend, wandeln Brahmana, Xatrija und Vaicja sorgenlos mit den Dêva." Er wird über den Gandhamedane hinaus verlegt, jenseits des Himâlaja, III, 37, v. 1496, p. 462, wo anch der Indrakila, oder Indra-Keil ist. Der Mandara wurde gebraucht als Quirlstock bei der Quirlung des Ozeans; I, 18, v. 1113 fgd. I, p. 41; man dachte sich ihn 11,000 Jogana hoch, und eben so tief unter der Erde. In einer anderen Stelle heisst er Wurzel des Himavat und wird nach dem äußersten Westen verlegt, V, 109, v. 3806. 3809. II, p. 228, wo der Berg Asta oder der Berg des Untergangs der Gestirne ist, so wie im Osten der Udaja oder der des Aufgangs; Amara Kösha II, 3, 2. M. Bh. II, 51, v. 1864. I, p. 375 u. sonst. Man dachte sich daher den Mandara als Grundlage der Erde und seine äußersten Gipsel im O. und W. als Berge des Aufgangs und Untergangs,

N. des Ganges nicht weiter nach Osten fortgeschritten war, als wir sie im Ramajana finden, die Bekanntschaft der Inder des innern Landes mit dem Osten aber die äußerste Gränze erreicht hatte. Diese Bekanntschaft erhält ihre Bestätigung und eine bestimmte Gestalt in der Art, in welcher das Land Praggjötisha, in dessen goldener Stadt nach dem Ramajana der Danava Naraka wohnt, mit seinen Bewohnern und seinem Könige Bhagadatta (der von Bhaga oder Çiva gegebene) im Mahabharata erscheint; wir erkennen daraus, dass das Ostland noch von Barbaren bewohnt war, jedoch schon von Brahmanischem Einflusse berührt worden und in friedlichen und feindlichen Verkehr mit Indischen Königen getreten war. Wenn ich hier bestimmt die Behauptung aufstelle, dass dieses Land dem äussersten Osten angehöre, so übersche ich nicht, dass ich es früher über den Himålaja hinaus nach dem westlichen Tibet verlegt habe1); bei dem ersten Anblick der verschiedenen und verworrenen Angaben des großen Gedichts, welche sich auf dieses Land beziehen, geräth man allerdings in eine nicht geringe Verlegenheit, wenn man ihm eine bestimmte Lage zu ermitteln übernimmt; denn sein König erscheint im großen Kampfe als Repräsentant der Miekha und ihrer Macht und irrt an den Gränzen Indiens herum, im Westen, Norden und Osten als Beherrscher der meisten Geschlechter der Barbaren<sup>2</sup>), und man könnte versucht werden, ihn und sein Land für Ge- 552 schöpfe der Dichtung zu halten. Als Bürgen für ihre Wirklichkeit will ich nun weder den Dichter Kalidasa anführen, noch den

<sup>1)</sup> Zischr. f. d. K. d. M. II, 26. 29.

<sup>2)</sup> Im Westen erscheint er II, 13, v. 578. I, p. 319 "der Herr der Javana, der mit unumschränkter Macht in Muru und Naraka und im Westen herrscht, wie Varuna". Für Muru ist wahrscheinlich mit Wilson, As. Res. XV, p. 102 Maru, d. h. Wüste, zu lesen. Der Gott Varuna wohnt im Westen. Naraka ist aber ein Berg im N. O. S. unten. Ebenso II, 24, v. 1000 fgd. I, p. 344, wo er im Pengåb wohnt und dazu ein Heer von Kirâta, Kina und andern Anwohnern des Meeres hat; die Kina gehören aber dem Norden, die Kirâta dem Norden und dem Osten. Als Oberkönig der Mlèkha, von Javana begleitet, bringt er dem Judhishthira als Geschenke Pferde, eiserne Gefäse und Schwerter mit elfenbeinernen Griffen. II, 50, v. 1834—35. I, p. 374. Die Pferde sind hier aber unpassend. Im Norden unter dem Himavat. III, 253, v. 15240—41. I, p. 752. Andere Stellen sind unbestimmt, wie II, 33, v. 1268. I, p. 364, wo er König aller meeranwohnenden Mlêkha heist.

Verfasser der Chronik von Kaçmîra, der sich nicht gescheut hat, in ganz historischer Zeit den König Lalitäditja nach Uttara Kww gelangen zu lassen<sup>1</sup>), sondern mich auf das alte Gedicht selbst berufen, in welchem das Land als ein wirkliches hervortritt; für die Lage im Osten und zwar in Kamarûpa oder Vorder-Assm, entscheidet die Mehrzahl der Stellen; dann die dem Lande zugeschriebenen Erzeugnisse, endlich das Zeugniss des Lexicographen Hêmakandra, endlich der Name östliches Lichtland<sup>2</sup>). Das Agallochum, welches als besonderes Erzeugniss dieses Landes erwähnt wird, gehört in Indien nur dem Gränzgebiete gegen Hinterindien, Asam; aus Präggjötisha kamen die vortrefflichsten Elephanten und Werke aus Elfenbein; sein König ist im Elephanten-Gefechte der erste unter den Helden der großen Schlacht. Wenn das Land an das Meer verlegt wird, so ist die ses zu erklären aus der unklaren Vorstellung über den Osten und aus der Annahme, dass die Erde rings vom Meere umgeben und

<sup>1)</sup> Râga Tar. IV, 175. Prâggjotiska wird hier genannt zwischen den Darada und dem Reiche der Frauen, 171, über dessen Lage s. Z. f. d. K. d. M. II, 28. Im Raghu V., IV, 78—83 zwischen den Kinnara, also Kailâsa und Kâmarûpa; Raghu kommt dahin, nachdem er den Lauhitja überschritten hat.

<sup>2)</sup> Hèmak. IV, 20. Der Name hängt wahrscheinlich zusammen mit den Vorstellungen über den Berg Udaja und den Lauf der Gestirne um die äußersten Gränzen der Erde herum; es wird auch ein nördliches Lichtland, Uttaragjotisha genannt, aber mit der Willkühr, die in diesen Dinges herrscht, nach dem Nordwesten über Pankanada hinaus verlegt. M. Bk. II, 31, v. 1193. I, p. 351. Für die östliche Lage sprechen folgende Angaben: V, 3. v. 74 fgd. II, p. 89. "Der am östlichen Meere wohnende Bhagadatta," dann die Vorstellungen über Naraka, der ein König der Datis war: ,, es war eine furchtbare, sogar den Asura unbezwingbare Stadt mit Namen Pråggjötisha; dort raubte der starke, erdengeborene (bhåuma) Naraka dem Aditja (der Sonne) seine glänzenden Ohrgehänge-Juwelen". Er strebte den Indra zu verdrängen kraft seiner Busse. Die Götter vermochten ihn nicht zu bezwingen und beauftragten den Krishna oder Visudėva es zu thun, der ihn erschlug; V, 47, v. 1887 fgd. II, p. 161; sein Gebein war noch zu sehen, einem weithin strahlenden, weißen, dem Mère ähnlichen Berge gleich. III, 142, v. 10913 fgd. p. 599 und man erblickte ihn auf dem Wege von der Badari nach Gandhamadana. III, 148, v. 10985. p. 600, welcher Berg N. O. von Kailasa gedacht wurde. Bhauma und Naraka bedeuten beide die Unterwelt; die Sage verlegt die Versinkung der Erde in die Unterwelt und ihre Wiedererhebung durch Vishnn in der Gestalt des Ebers an den Naraka-Berg. Ebend. 142, v. 16926 fgd. p. 600.

die entferntesten Menschen im Osten meeranwohnende Mlêkha seien.

Da Naraka in Praggjotisha lag und ein hoher Schneeberg auserhalb des Himavats war, den man auf dem Wege nach Gandhamådana erblickte, müßen wir uns das Land auch als ein Gebirgsland im östlichen Himâlaja denken; es umfasste demnach West-Bhutan und Vorder-Asam<sup>1</sup>). Von Königen der Mlêkha ist 553 Bhagadatta der einzige, dem ein Name und eine wirkliche und selbständige Theilnahme an der großen Völkerschlacht zur Zeit der Pandava in der Sage zugeschrieben wird.

Eine solche dürfen wir ihm nun wohl nicht zugestehen, es erhellt aber aus dieser Beziehung, dass zu jener Zeit die Kunde von dem äußersten Osten bei den Bewohnern des innern Indiens eine bestimmtere Gestalt angenommen hatte. Diese tritt ebenfalls bervor in den Angaben über das Land Lauhitja, welches das Gebiet am Brahmaputra, im O. dieses Flusses und der Ganges- 554 Mündung ist, und von Kirâta bewohnt war. Es war noch ein Land der Barbaren; erst die zweite Aufzählung der tirtha erwähnt eines solchen unter diesem Namen, und zwar als einer Stiftung des Xatrija-Vertilgers Rama; seine eigenthümlichen Erzeugnisse waren aber bekannt geworden und wurden den Königen als Geschenke gebracht und beweisen, dass ein Verkehr mit diesem östlichen Lande eingetreten war<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Sowohl im Raghu-Vança als in der Râga-Tarangini wird des Agila-Holzes als eines eigenthümlichen Erzeugnisses dieses Landes gedacht. Der Baum, der es hervorbringt, Agallocha Aquilaria, RoxB. heisst Assamesisch Agarâ Gash und ist dort einheimisch. S. A descriptive account of Asam. By WILLIAM ROBINSON. Calcutta 1841. p. 63. Bhagadatta kämpfte besonders auf Elephanten und ragt als Elephantenkämpfer besonders hervor. VI, 64, v. 2856. II, p. 431. 96, v. 4263. p. 479. VII, 20, v. 808. p. 563. Er heifst: V, 166, v. 5804. II, p. 297 der trefflichste der Elephanten-Hacken-Träger und ebenfalls im Wagenkampfe erfahren. Ebenso XI, 23, v. 644. III, p. 358. Asam ist sehr reich an wilden Elephanten, die sehr muthig sind; ebend. S. 97. Elephanten finden sich auch in den Vorketten des Bhutanschen Himalaja. S. Griffith, J. of A. Soc. of B. VIII, p. 272. ist ebenfalls an Eisengruben reich, die jetzt meistens vernachlässigt, aber früher viel bearbeitet wurden. S. Robinson, p. 97. In der zuletzt angeführten Stelle wird er der Bergbewohner genannt; ebenso in dieser: "begleitet von vielen bergbewohnenden tapfern Fürsten mit verschiedenen Waffen und Schmuck". VII, 20. v. 811. II, p. 563.

<sup>2)</sup> Lauritja ist abgeleitet von Lôhita, roth, welches ein Name des Brahma-

Wenn sich der Fortschritt, der sich im Mahâbhârata in Beziehung auf die Länder im O. des Ganges zu erkennen giebt, nur als eine ausgedehntere Bekanntschaft mit ihnen darstellt,

putra ist und wird später für diesen Fluss gebraucht. Im Digvigaja ist es aber offenbar eine Gegend; denn nachdem Bhima die Suhma (im W. des Ganges an der Küste) und die meeranwohnenden Miekha bezwungen, heisst es weiter II, 29, v. 1100 fgd.: "nachdem der Sohn des Väjz diese vielen Gegenden besiegt und von ihnen Schätze mitgenommen, zog der Starke nach Lauhitja. Er zwang dann alle meeruferbewohnenden Mickle-Könige ihm Tribut und mannigfaltige Schätze zu geben". Ebenso in dieser Stelle II, 51, v. 1864 fgd. I, p. 375. "Die Könige, welche auf der anderen Seite des Himavat wohnen am Berge des Sonnenaufganges und die am Kârûsha-Meeresufer und die in der Nähe Lauhitja's, die in Häute gekleideten, Früchte und Wurzeln essenden Kirâta, grausame Wassen führend und grausamer Thaten, sehe ich Lasten von Sandel-, Ageru- und Kâlijaka-Holz, Haufen von Häuten, Edelsteinen, Gold und Wohlgerüchen, zehn Tausende von Kirâta-Sclavinnen, fern geborene Vögel und Thiere zur Belustigung und von den Bergen aufgesammeltes Gold, alles dieses mitführend stehen sie an den Pforten nicht zugelaßen." Die von Bhima erhaltenen Schätze sind: Sandelholz, Aguru-Holz, Edelsteine, Perlen, Gold und Silber, Korallen (vidruma), endlich Kleider, wohl vorzüglich wollene, da nachher besonders kambala erwähnt wird. Sandelholz, Perlen und Edelsteine passen nicht, dagegen findet sich Agilaholz in Silhet nach W. Hamilton, I, p. 193; auch gedeiht Baumwolle dort vortrefflich. Ob die übrigen hier erwähnten Producte diesem Lande und den angränzenden angehören, weiß ich nicht zu entscheiden. Die etymologische Bedeutung von Kârûsha ist unbekannt, es bedeutet eine Gegend im O. der Sarajû, nahe bei dem Zusammenflusse mit dem Ganges; s. Râm. I, 26, wo v. 23 der Name und der des Malaja-Landes durch eine Legende erklärt wird, aus welcher man sieht, dass die Bedeutung schmutzig darin gesucht wurde. Nach dem Lexicon ist es eine Kaste unreiner Vaicja, s. Wilson, u. d. W. und nach Hêmakandra IV, 25 heissen sie auch Brihadgriha. Sie werden in den Purana von einem der 10 Söhne des Manu Vaivasvata abgeleitet und mit den Mâlava nach dem Berge Pârijätra verlegt. S. Vishnu P. p. 186, n. 13. p. 351, n. 9. Malava ist Malwa wonach man schließen muß, daß sie später nach Süden gewandert sind. Denn auch im M. Bh. kommen sie in Verbindung mit den Kėdi, Matsis und Kâçi vor, also in N. des Vindhja, VI, 54, v. 2242. II, p. 409. 56. v. 2415, p. 415. Auch im Vishnu P. und dem Bhâgavata P. werden sie nach dem Norden verlegt und in dem ersten mächtige Krieger und Beherrscher des Nordens genannt. - Man dachte sich das Meer am Udaja-Berge wegen des Sonnenaufgangs roth, wie diese Stelle in M. Bk. III, 323, v. 14268. I, p. 718 beweist: "Indra sah am Udaja Berge den Kampf der Dèva und Asura, und die Morgendämmerung begloitet von rothen

so zeigt er dagegen auf dem westlichen Ufer nicht nur eine sehr 556 erweiterte Kenntniss des Landes, sondern auch eine bedeutende Ausdehnung der Brahmanischen Besitznahme, wenn wir das Rämäjana vergleichen, in welchem Anga das südlichste Arische Land ist<sup>1</sup>). Der Digvigaja erwähnt der mächtigen Könige der Pundra in dem Gebirge, und des Königs von Mödägiri, der Könige von Banga und Tämralipta, endlich der Suhma, die am Meeresuser wohnten<sup>2</sup>). Die Mündungen des Ganges wurden von Pilgern besucht und man glaubte dort in der Mitte von fünfhundert Flüssen zu baden<sup>3</sup>).

Als die fünf Hauptvölker des östlichen Indiens im Süden und Westen des Ganges zwischen Magadha und dem Meere stellt das Mahâbhârata die Anga, die Pundra, die Banga, die Suhma und die Kalinga dar und hat uns die Sage über ihre Bekehrung sum Brahmanischen Gesetze aufbewahrt. Dirghatamas, der Sohn des Rishi Uttathja, der durch einen Fluch des Brihaspati blind geboren war, wurde von seiner Frau, der Brahmanin Pradvêshi und ihren Söhnen, weil er sie nicht ernähren konnte, auf einem . Flosse festgebunden und dem Strome des Ganges übergeben<sup>4</sup>).

Wolken und den rothen wasserreichen Sitz des Varuna (d. h. Meer)." Die Lage dieses Landes ist nach den oben gemachten Bemerkungen genau die der Kirradia des Ptolemaios. Da der Brahmaputra der Fluss dieses östlichsten Landes, des Sonnenaufgangs ist, glaube ich seinen Namen roth, für den ich keinen andern Grund zu finden weiß, ebendaher erklären zu können. Die Legende über den Ursprung des Brahmaputra im N. des Himålaja in dem Kålikå-Puråna ist oben S. 85 N. 2 mitgetheilt worden.

<sup>1) 8. 8. 534.</sup> 

<sup>2)</sup> II, 30, v. 1093 fgd. p. 848. Der König der Pundra hiess Väsudeva, wie Vishnu. Ein anderer wohnte an der Kauciki, also im N. des Ganges. Vor diesen werden nach den Anga Bergbewohner genannt; diese gehörten dem jetzigen Pahâria-Gebirge, die Pundra wohnten südlicher, s. S. 141. 143. Nach Tâmralipta wird ein Oberherr von Kurvafa, welches nach Wilson u. d. W. Name einer Stadt war, die daher in der Ganges-Mündung lag, genannt. Die Suhma werden im Raghuv. IV, 35 vor den Banga genannt; in ihrem Lande lag nach dem Dâca-Kumâra-Karita VI, p. 141 die Stadt Dâmalipta. S. oben S. 143. Sie kommen im Digvigaja zwei Mal vor, zuerst Vidêha und Mâgadha, wo die Suhma und Prasuhma, dann am Meere, wo nach ihnen Mlêkha genannt werden.

<sup>3)</sup> III, 113, v. 10096. p. 569.

<sup>4)</sup> Dieser üihasa wird M. Bh. I, 104, v. 4178 fgd. I, p. 153 erzählt; auch im

Dieses folgte dem Laufe des Fluses und flos an vielen Ländern vorüber, bis er in die Gegend des mächtigen, aller Gesetze kundigen Königs Bali anlangte, der ihn aufnahm und sich zum Erzeuger seiner Söhne erwählte. Er forderte seine Königin Sudeshad auf, zu ihm zu gehen; als sie sah, dass er alt und blind war, schickte sie eine Çüdrā-Dienerin, mit welcher er Kāxivat und zehn andere Söhne erzeugte. Diese wollte der König als die seinigen annehmen, der Rishi erwiderte aber, dass die Königin ihn wegen seiner Blindheit und seines Alters verachtet und eine Çūdrā geschickt habe, mit welcher er die Söhne erzeugt habe, die daher ihm gehörten. Der König begütigte den Rishi wieder und schickte ihm die Königin wieder zu. Er berührte dann ihre Glieder und aus dieser Berührung entstanden die fünf Söhne Anga, Banga, Kalinga, Pundra und Suhma, nach deren Namen die Länder benannt wurden.

Der Sinn dieser Sage kann nur der sein, dass durch die

Vaju und Matsja P.; s. Vishņu P. p. 444. Utathja war ein Sohn des Brahmåsohnes Angiras und sein jüngerer Bruder Brihaspati, der Planet Jupiter, I, 66, v. 2569. I, p. 93. Dieser verliebte sich in seine Frau Mamatå, die schwanger war, und wurde von dem ungebornen Sohne zurückgewiesen; er verfluchte ihn deshalb in eine lange (dirgha) Finsternis (tamas) einzugehen. Mit seiner Fran Pradveshi (der Hassenden) erzeugte er Gautama und andere Söhne. Er lernte von Saurabheja den ganzen godharma, das Gesetz der Kühe, und begann dieses gläubig auszuüben. Saurabheja bedeutet einen Ochsen, eigentlich einen Sohn der göttlichen Kuh Surabhi; das Wort kommt sonst als Eigenname nicht vor, muss aber hier diese Bedeutung haben; es wird wahrscheinlich ein Riski sein, der das Gesetz über das Hirtenleben zuerst lehrte und der Sinn der Stelle muss der sein, dass Dirghatamas sich als Hirte ernährte; denn die übrigen Einsiedler erzürnten sich gegen ihn, weil er das Gesets übertreten habe, und vertrieben ihn aus der Einsiedelei. Es ist hier eine Lücke im Texte, wo gesagt sein muss, dass die Frau dann genöthigt wurde ihn und die Söhne zu ernähren; denn sie erklärte ihm, daß sie vor Ermüdung es nicht mehr thun wolle. Er forderte sie auf, sich an die Xatrija zu wenden, was sie ablehnte, und er sagte dann, dass von da an die Frauen, welche einen andern Mann nähmen oder unverheirathet blieben, eine große Sünde begingen. Darüber erzürnt, ließ sie ihn von den Söhnen forttreiben. Im Attarêja-Brahmana erscheint er als purôhita des Königs Bharata, den er zum Könige weihete. S. Cols-BROOKE'S Misc. Ess. I, p. 40. Die Geschichte seiner Geburt ist wahrscheinlich aus dem Bemühen entstanden, seinen und seiner Eltern Namen zu erklären. Mamatâ bedeutet Selbstsucht, Anmassung, Uebermuth.

Brahmanen, aus dem Geschlechte des Gôtama, diese Völker und ihre Könige zu dem Brahmanischen Gesetze bekehrt wurden. In einer anderen Stelle wird statt des Dirghatamas Gantama genannt, und die Erzeugung nach Girivraga in Magadha verlegt1). Die epischen Dichter haben in diesem Falle wie auch sonst Anspielungen in den Hymnen des Rigveda benutzt, um sie zu Erzählungen zu erweitern; es ist jedoch möglich, dass sie in diesem Falle eine kürzere Erzählung vorgefunden haben, weil Sajana eine solche aufbewahrt hat<sup>2</sup>). Nach dem Rigveda hiefs Dirghatamas nach seinem Vater Auçathja und nach seiner Mutter Mâmateja. Für die Verbreitung des Brahmanischen Gesetzes zu den östlichen Völkern durch Kaxtvat lässt sich auf diese Art eine annähernde Zeitbestimmung gewinnen. Wenn der Kampf zwischen den Kuru und den Pandava zwischen 1200 und 1000 v. Chr. G. statt fand, dürfte Kaxivat, welcher im ersten Buche des Rigveda als älterer, berühmter Sänger gepriesen wird, in dem Anfange des 13. Jahrhunderts gelebt haben.

Kâxîvat's Sohn, Kanda Kauçika, erscheint als ein sehr verehrter Rishi und Einsiedler in der Geschichte des Königs Brihadratha's und der purchita des Königs von Mithilâ, Çatânanda, hat ebenfalls diesen Geschlechtsnamen 3). Es "erhellt hieraus, dass 558

<sup>1)</sup> II, 20, 802. p. 338, wo die Çûdrâ eine Auçinari genannt wird; dieser Name gehört sonst einem Könige der Çibi im Pengâb. S. Note 1, S. 559.

<sup>2)</sup> R. Roth hat in Z. d. d. M. G. II, S. 230 die Stellen aus dem Rigveda mitgetheilt, auf welche die epischen Dichter sich beziehen. Auciga (Rigv. I, 18, 1) ist kein Patronymikon, sondern Adjectiv und bedeutet eifrig.

<sup>3)</sup> II, 16, v. 698 fgd. p. 334. 18, v. 741 fgd. p. 335. Râm. I, 50, 23. 51, 1. Gotama wird auch Verfasser von Hymnen im Rigvêda genannt, wie Kâ-xivat, Colebrooke, Misc. Ess. I, 23. 24. Seine Mutter Uçiq (nom. Uçik, Feuer) wird hier Dienerin der Königin des Königs von Anga genannt; nach dem Commentare Sâjana's war es ein König von Kalinga, dessen Frau dem Dîrghatamas die Dienerin in ihrem eigenen Anzuge und Schmucke zuschickte, der sie mit geweihetem Wasser besprengte und als Tochter eines Rishi weihete. S. Rosen's Anmerkungen zu der Stelle, p. XLII, wo Sâjana's Scholion zu II, 1, 10 gegeben ist. Kaxivat wird Rigv. V. I, 18, 2. gepriesen als berühmter Hymnendichter, der von Bramanaspati großen Ruhm gewann und 51, 13, weil er als Greis von Indra durch sein Lobgedicht die junge Vrikajâ erhielt. Die erste Anspielung bezieht sich darauf, dass der König Svanaja, der Sohn Bhâvajavja's, ihn bei seiner Rückkehr von seinem Lehrer nach seinem Hause fand und wegen seiner edlen Haltung ihn reichlich beschenkte und zum Eidam

das Vedische Geschlecht der Gotamiden sich besonders nach Osten ausgebreitet, aber in Magadha seinen Hauptsitz hatte, denn es wird gesagt, dass in früherer Zeit die mächtigen Könige der Anga und der übrigen oben genannten Völker Freude daran fanden, den Kâxîvat in seiner Wohnung zu besuchen, und dass von dieser aus die wohlgeordnete Herrschaft der Könige das Menschengeschlecht umfasste 1). Von Bali wird berichtet, dass er und seine Söhne die vier Kasten in ihren Ländern gründeten und ein Geschlecht der Brahmanen nach ihm die Balēja hießen 2). Von seinem Sohne Anga wird erzählt, dass er die Erde den Brahmanen als Belohnung für ihre Opferverrichtung zu schenken wünschte, die Erde sich aber ihm entzog und bei Kacjapa Schutz fand 3).

Die obigen fünf östlichen Völker werden von Anu, dem vierten 559 Sohne des Jajāti, abgeleitet und dadurch als Mlekha bezeichnet. Diese Benennung kann ihnen jedoch nicht im eigentlichen Sinne des Wortes zukommen, weil der wesentliche Unterschied der Mlekha und Arja die Sprache ist, und nur von den Kalinga, wie nachher gezeigt werden wird, angenommen werden kann, daß sie eine nicht Sanskritische Sprache redeten. Die richtigere Benennung wäre die des Gesetzbuches für entartete Kriegerstämme,

wählte. S. Rosen ebend. Der König Anga wird in Aitarèja-Brâhmene Sohn des Virôkana genannt; s. Colebbooke a. a. O. p. 41. Dieser ist der Sohn des Prahlâda, eines Daitja und sein Sohn Bali; s. V. P. p. 147. während nach den Purâna dessen Vater Sutapas genannt wird; ebend. p. 444. Dieses ist deshalb zu bemerken, weil jener Bali es ist, welcher von Vishnu in der Verkörperung als Zwerg vernichtet wird und die Gleichsetzung beider, die in einigen Purâna vorkommt, auf älterer Ueberlieferung zu beruhen scheint.

<sup>1)</sup> M. Bh. II, 20, 803—4.

<sup>2)</sup> Vishnu P. p. 444, n. 12.

<sup>3)</sup> M. Bh. XIII, 154, v. 7232 fgd. IV, p. 252. Kaçjapa ist einer der Pragipati oder Schöpfer und erscheint in dieser Erzählung, wie in der sogleich
zu erwähnenden von Paraçu-Râma als der Beschützer der Erde; ebenso
in der Geschichte Kaçmîra's; s. S. 42.

<sup>4)</sup> S. I. Beilage III, 4. und Vishnu P. p. 444. Anu's siebenter Nachfolger Mahâmanas hatte zwei Söhne; Uçinara, von dessen Sohne Çibi die Swire, Madra und Kêkaja abstammen, und Titixu, dessen vierter Nachfolger Bali war. Da der Name Uçinara auch in Magadha vorkommt, scheint ein Stamm dieses Volkes nach Osten gewandert zu sein. Ueber dieses Volk geben A. Weber Ind. St. I, S. 213 u. 409 und O. Boehtlinge und R. Roth im Sanskrit-Wörterb. u. d. W. genauere Nachweisungen.

Vrishala und Dasju; die Paundra werden ausdrücklich als solche aufgeführt. Zur Zeit des großen Krieges hatten sie dagegen das Brahmanische Gesetz kennen gelernt¹). Die östlichen Völker scheinen jedoch es nicht vollständig in sich aufgenommen zu haben; denn sie werden im allgemeinen als dasa, was Diener und Çûdra bedeutet, bezeichnet, und obwohl der König von Anga Lomapada im Ramajana als ebenbürtiger König erscheint, weil der König von Ajôdhjâ ihm seine Tochter Canta giebt, so werden den Anga doch Sitten vorgeworfen, die bei den Arja sonst sich nicht finden: das Verlassen der Kranken, der Verkauf der Frauen and Kinder und das bei den übrigen alten Indern unerhörte Laster der Männerliebe<sup>2</sup>); und die späteren Nachfolger jenes Königs von Vigaja an erscheinen als Sûta, oder Wagenlenker und Barden<sup>3</sup>). Aus mehreren Beispielen wird sich später ergeben, dass der Sûta auch die Stelle eines Heerführers vertrat, und als solcher erscheint Karna in der Geschichte der Pandava im Dienste der Kuru. Er stammte aber nicht von den früheren Königen ab, sondern von den Jadava. Es hatte nämlich Cûra, der Grossvater des Krishna, dem Könige Kuntibhoga seine Tochter Pritha, die auch Kunti genannt und später die Mutter der drei ältesten Påndava wurde, abgetreten4). Sie gebar als Jungfrau dem Sonnengotte 560 den Sohn Karna, der mit den goldenen Ohrgehängen seines Vaters und einem unspaltbaren Panzer geboren ward. Die Mutter ließ ihn durch ihre Milchschwester in einen Kasten legen und diesen in dem Flusse Açvanadi aussetzen. Er wurde aus diesem in die Karmanvatî, aus dieser in die Jamuna, dann in die Ganga fortgetrieben, bis er in dem Lande des kinderlosen Königs von Anga, Adhiratha, !eines Freundes des Dhritarashtra, anlangte. Dieser

<sup>1)</sup> Mân. dh. c. X, 43 fgd. Die Dasju werden unterschieden in solche, welche die Sprache der Mièkha oder der Arja reden. — In M. Bh. VIII, 45, v. 2804. III. p. 73. werden die Kalinga und Kaca-Paundra neben den Köcala und Mågadha als solche genannt, welche das ewige Gesetz kennen.

<sup>2)</sup> M. Bh. VIII, 45, v. 2098. 2112 fgd. III, p. 74.

<sup>3)</sup> Anga's fünfter Nachfolger war Rômapâda oder Lômapâda, Râm. I, 10, 5 fgd., dessen achter Gajadratha eine von einem Xatrija mit einer Brahmanin erzeugte Frau hatte; sie war daher eine Sûtâ und ihr Sohn Vigaja ein Sûlâ. S. Vishyu P. p. 445 und oben S. 480.

<sup>4)</sup> M. Bh. I, 111, v. 4382 fgd. I, p. 161. III, 302, v. 16998 fgd. p. 815. V, 140, v. 4755 fgd. II, p. 260. Adhiratha bedeutet Wagenlenker.

befand sich zufällig mit seiner Frau Radha am Ufer, die den Kasten herauszog und öffnen ließ; er erkannte, daß der, der jungen Sonne an Glanz gleiche Knabe von Göttern erzeugt und ihm gegeben worden sei und nahm ihn an Sohnes Statt an. Er sandte ihn, als er erwachsen, nach Håstinapura, um dort von den kriegskundigen Brahmanen, Kripa und Drona, die Kriegskunst zu erlernen. Er schloss hier eine innige Freundschaft mit dem Durjôdhana, der vom Hasse gegen die Pândava erfüllt war. Als Drôna aus Liebe zu diesen verweigerte, ihm die Waffe des Brahmâ mitzutheilen, zog er nach dem Berge Mahêndra, zu Paraçu-Râma, den er sich durch seinen treuen, liebevollen Gehorsam und seine Tapferkeit geneigt machte und diese Waffe erhielt¹). Mit diesem Besitze kehrte er zu Durjôdhana zurück und begleitete ihn zum svajamvara (der Selbstwahl) des Königs von Kalinga Kitrangada, dessen Tochter Durjodhana, von ihm gegen die Angriffe der übrigen Könige beschützt, nach Hästinapura entführte. Als der König von Magadha, Gardsandha, von der Tapferkeit Karna's Kunde bekommen hatte, forderte er ihn zum Kampfe heraus und gab ihm, überwunden und erfreut über seine Tapferkeit, die Stadt Malini in Anga, in welchem Lande Karns mit der Zustimmung Durjôdhana's herrschte<sup>2</sup>).

Lösen wir von dieser Erzählung die sagenhafte Einkleidung 561 ab, so kam Karna aus der Stadt des Kuntibhôga und nahm Dienste bei dem Kuru, für welche er das Reich Anga von dem Könige von Magadha gewann und unter ihrer Oberhoheit beherrschte.

Im Lande Kalinga finden wir die Vaitarant als heiligen Fluss bezeichnet; "das nördliche Ufer ist zu Opfern geeignet<sup>3</sup>) und stets von Brahmanen verehrt." Es waren da durch Opfer der Götter und Rishi in der Sage geheiligte Opferplätze, deren Besuch

<sup>1)</sup> M. Bh. XII, 2, 46 fgd. III, p. 367. Die alten Inder glaubten, dass die Götter ihre besonderen Kräfte und Eigenschaften als Waffen den Menschen verleihen konnten, die ihnen nach ihrem Willen erschienen, von ihnen losgelassen und zurückgezogen werden konnten. S. A. W. von Schlegel's Note zu seiner Uebersetzung des Râm. I, II, p. 96. p. 98. Die mächtigste dieser Waffen war die des Brahmä.

<sup>2)</sup> XII, 5, 134 fgd. p. 371. Die Stadt heisst auch Kampå, s. S. 143. Karna hat einen zweiten Namen Vasushena, M. Bh. III, 308, v. 17165. p. 821.

<sup>8)</sup> jagnija.

große Belchnung gewährte. Die Vaitarant erscheint hier als Gränze des heiligen Landes in dieser Richtung und diese Bedeutung wird dadurch bestätigt, daß als Arguna an den Pforten des Königreichs Kalinga angelangt war, die ihn bis dahin begleitenden Brähmanen ihn verließen und er mit wenigen Begleitern weiter zog. Es hängt mit dieser Bedeutung der Vaitarant zusammen, daß ihr nördliches Ufer gleich dem Götterwege für den sum Himmel (svarga) gehenden galt, während sie selbst in die Unterwelt verlegt wird und die von Sündern schwer zu überschreitende Vaitarant heißt. Im Süden ist der Sitz der Welt der Verstorbenen, und es gilt somit in der Ansicht jener alten Zeit der Fluß zugleich als die Gränze, an welcher sich die Wege in den Himmel und in die Unterwelt trennen. An ihm und in dem Lande Kalinga scheint die Verehrung Çiva's in jener Zeit vorherrschend gewesen zu sein 1).

<sup>1)</sup> Die Påndava gehen von der Ganges-Mündung nach Kalinga, "wo die Vaitarani ist", III, 114, v. 10098 fgd. p. 569. In dem Berichte tiber Arguna's Pilgerfahrt wird auch die Ganga zuletzt genannt, woher er nach Kalinga kommt, nachdem er alle tirtha in Anga, Banga und Kalinga gesehen; der letzte Name ist hier eine falsche Lesart. I, 215, v. 7817 fgd. p. 284. Nach der ersten Stelle umfaßte Kalinga zu jener Zeit beinahe das ganze jetzige Orissa. Die Odra erscheinen im Mahabharata, wie schon S. 186. bemerkt worden, als Nichtarisches Volk neben den Dravida, Andra und andern, wie im Digvigaja, v. 1174, I, p. 351. XV, 83, v. 2474, IV, p. 360 und sonst; es wird von ihnen kein König genannt, auch keine Sage von ihnen erzählt. Die Vaitaranî verlieh dem, der sich darin badete und einen Spruch zum Lobe Rudra's aussprach, den Anblick des Weges Dêvajana und aller Welten. III, 114, v. 11006. v. 11009 fgd. I, p. Der Gott der Gerechtigkeit und der Unterwelt Dharma oder Jama hatte an diesem Flusse geopfert, bei den Dêva Schutz suchend; v. 11098; über dieses Opfer habe ich noch nicht die Legende finden können. -Nach der Vorstellung einer dreifachen Ganga wird sie bei den Pitri die den Sündern schwer überschreitbare Vaitarani genannt. I, 170, v. 6457. I, p. 234 und als solche nach dem südlichen Ende der Welt verlegt, V, 108, v. 8797. II, p. 227. — Die Verehrung des Civa erhellt aus folgender Stelle, III, 83, v. 6054 - 55. p. 526. "Dort ist die heilige, sündenvertilgende Vailarani; wer dort badet und den dreizackführenden Gott mit dem Stierbanner verehrt, wandelt von allen Sünden gereinigt die höchste Bahn." Dann aus der v. 11000 fgd. erwähnten Legende, dass bei einem Opfer anderer Rishi in alter Zeit Çiva die Dêva zwang, ihm den besten Antheil am Opferthiere zuzugestehen, worüber der anwança des Rudra so lautet: "die Götter bestimmten aus Furcht dem Rudra auf immer den besten

In Kalinga liegt auch am Meere der Berg Mahendra, auf welchem Nachkömmlinge der heiligsten Rishi der ältesten Vorzeit, des Angiras, des Vasishtha, des Kaçjapa und des Bhrigu wohnten, unter diesen der erste Râma, der sich hieher zurückgezogen, nachdem er alle Xatrija-Geschlechter vertilgt und die Erde dem Kaçjapa geschenkt hatte. Dieser Berg liegt im nördlichen Kalinga und trägt noch jetzt diesen Namen<sup>1</sup>).

Kalinga bildete zur Zeit der Abfasung des großen Epos ein besonderes Reich, dessen Hauptstadt Ragapura (Königsstadt) hieß, sein König Kitrangada nahm Theil an dem großen Kampse<sup>2</sup>). An seinem Hose waren Sitten Arischer Könige eingeführt, weil solche bei der Selbstwahl seiner Tochter sich versammelten; es scheint

aller Theile, das frische Fleisch." Auch der König Manipuras war ein Verehrer des Çiva; s. unten.

<sup>1)</sup> S. S. 183. M. Bh. III, 115, v. 11024 fgd. p. 570. Die Lage des Berges ist nicht genau zu bestimmen, er lag aber südlicher als der jetzt so genannte Berg; die Pandava überschreiten, nachdem sie ihn verlassen, erst die zum Meere strömende sehr heilige Praçastâ, ehe sie die Gôdâvari etreichen; v. 10214. p. 573. Dieser Name ist mir sonst nie vorgekommen; man könnte vermuthen, es sei die Mahanadî, weil die anderen Flüsse zwischen ihr und der Gôdâvarî klein sind; Arguna kommt dahin, nachdem er Kalinga durchzogen. I, 216, v. 7824. I, p. 285. Im Raghu V. IV, 38. 39. wird der Mahêndra auch nach Kalinga verlegt. Zwischen Bange und Utkala (Orissa) ist der Flus Kapica die Gränze; dieser ist vielleicht die Swarnarêkhâ, da das Wort bräunlich bedeutet. Zwischen der Vaitaranî und dem Mahêndra lag auch der Wald des Svajambhû, wo bei Viçvakarman's Opfer er dem Kaçjapa die Erde schenkte, die sich in's Meer versenkte, aber durch dessen Busse versöhnt sich wieder in der Gestalt eines Altars (vėdi) erhob, der noch zu sehen war. v. 11011 fgd. p. 569. Man erblickt sie zwar von der Vaitaranî aus; dieses ist aber ein übernatürliches Sehen, welches durch das Baden in dem Flusse bewirkt wurde und entscheidet nichts über die Lage. Da ich später ausführlicher von der Geschichte des Rama zu handeln haben werde, erwähne ich hier nur, dass er bei seinem Opfer eine goldene vedt oder Opferstätte dem Kaçjapa schenkte, als symbolische Schenkung der Erde an die Opferpriester. Diese Bedeutung ergiebt sich sicher daraus, dass ausdrücklich gesagt wird, dass er ihm ebenfalls die Erde schenkte. III, 117, v. 10206 -9. L, p. 573.

<sup>2)</sup> XII, 4. v. 109 fgd. III, p. 370. Der Kalinga-König mit seinem Sohne Cakradèva kämpfte auf Seite der Kaurava; s. VI, 53, v. 2230 fgd. II, p. 409. Da der Name der alten Hauptstadt Rågamandira dieselbe Bedentung als Rågapura hat, ist die Lage an der Mündung der Gödavari sicher.

jedoch das Land nicht vollständig von dem Brahmanischen Gesetze in Besitz genommen worden zu sein, weil bei dieser Gelegenheit auch Könige erschienen, welche Miekha zu Lehrern hatten. Das Volk der Kalinga müssen wir für ein Nichtarisches halten, weil nur in dem nördlichen Theile dieses Landes eine Sanskritische Mundart jetzt herrscht, in dem südlichen aber noch das Telinga gesprochen wird 1).

In Kalinga lag an der Küste auch die Stadt Manipura (Juwelenteich), dessen Herrschergeschlecht mit dem der Pandava in der Weise in Verbindung gesetzt wird, dass Arguna seinem Könige Kitravahana, dessen Vorfahren Prabhangana der durch seine Busse ihm gewogene Civa die Gunst gewährt hatte, dass stets in seiner Familie ein Nachfolger geboren werden solle, mit dessen Tochter Kitrangada den Sohn Babhruvahana erzeugte. Dieser Sohn wird aber nicht unter den Söhnen der Påndava in der ältesten Aufzählung mit aufgeführt und scheint daher eine spätere Ausbreitung ihrer Macht zu bezeichnen. Diese Stadt lag wahrscheinlich im mittleren Kalinga, in der Nähe Koringapatan's und erscheint als der südlichste Punkt an der Küste, bis zu welcher der Verkehr und die geregelte Herrschaft sich ausgebreitet hatte<sup>2</sup>). Denn es kehrte Arguna zu ihr zurück, nachdem er die südlicher gelegenen Naritirtha besucht hatte, um durch das innere Land nach Gokarna an der Westküste zu ziehen. Diese lag im Süden der Göddvari und im Lande der Dravida. Auch bei diesen Königen läst sich wahrnehmen, dass das Gesetz der Arischen Krieger nicht in seiner ganzen Strenge angenommen worden war<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> S. S. 180. 186. M. Bh. XII, 4, v. 115 p. 370 werden östliche und nördliche Könige genannt, die Mièkha zu Lehrern hatten. Die Kalinga werden mit den Dekhanischen Völkern zusammen genannt, wie im Digvigaja III, 118, v. 10217. p. 573.

<sup>2)</sup> Der Name scheint im Manphur-Bunder erhalten zu sein, welches bei Kikakul nahe bei Koringapatan liegt.

<sup>3)</sup> Es heist von Arguna, "nachdem er den Mahèndra gesehen, zog er am Meeresuser allmählig nach Manipûra." I, 215, v. 7824, I, p. 285. Als Arguna bei der Begleitung des Pferdes wieder dahin kommt und der Sohn ihn nicht an der Gränze seines Landes bekämpft, wird ihm desshalb vorgeworfen, außerhalb des Gesetzes der Xatrija zu stehen. XIV, 79, v. 2304, IV, p. 374, worin eine Hinweisung darauf liegt, daß die Pflichten der Krieger nicht vollständig von diesen Königen beobachtet wurden. Die Kitrângadâ heist Tochter eines Kauravja, 81, v. 2425. p. 359.

Für die Erkenntniss der Fortschritte der Arischen Bildung **564** ist die Erwänung der fünf Naritirtha, oder der tirtha der Jungfrauen, bedeutsam, weil zu diesen das tîrlha des Agastja gehört. Sie waren bei dem Besuche Arguna's verlassen, weil die Büsser von fünf, durch einen Fluch in Krokodile verwandelte Apsarasen geraubt worden. Arguna befreiete sie von diesem Fluche und die tîrtha waren, als die Pândava hinkamen, wieder von den Rishi bewohnt. Im Râmâjana liegt die Einsiedelei des Agastja im N. der oberen Gôdâvarî, die Pândava fanden sie an der Mündung des Flusses; die späteren Aufzählungen verlegen sie an die Südspitze Indiens und ihr Name tirtha der Kumari, oder der Jungfrauen, gilt noch für das südliche Vorgebirge des Festlandes<sup>1</sup>). Es rückte also die Einsiedelei des Lehrers des Dekhans immer weiter nach Süden, je weiter die geographische Kenntniss und die Arische Ansiedelung sich in dieser Richtung ausbreiteten<sup>2</sup>). Sie folgten

<sup>1)</sup> S. S. 535. Agastja's Einsiedelei war nur 2 jôgana von *Pankevat*i entfernt. Râm. III, XIII, 13.

<sup>2)</sup> Es ist die gewöhnliche Geschichte, dass Apsarasen einen Büsser verführen wollten und verflucht wurden; hier lautete der Fluch dahin, dass sie in Krokodile verwandelt werden und dieses bleiben sollten, "bis der beste der Männer sie aus dem Wasser herauszöge"; dieses that Arguns, als er beim Baden im Meere von einem Krokodile am Fusse ergriffen ward. Das tirtha, bei welchem dieses geschah, war das des Subhadrs. L 214, v. 7824 fgd. p. 285. v. 7847. Es werden zwar III, 118, v. 10217. p. 573, die fünf Naritirtha von dem des Agastja unterschieden, obwohl es I, 217, v. 7871. p. 286 heisst: "alle diese tirtha werden von der Zeit an überall unter dem Namen Naritirtha Berühmtheit erhalten." Es sind aber die des Agastja, des Subhadra, des Pulôman, des Kârandhama und des Bhâradvâga. v. 7842. p. 285. In den späteren Aufzählungen heisst es III, 88, v. 8338. I, p. 542. "Agastja's tirtha und das des Varuna; bei den Pândja sind die heiligen Jungfrauen (kumârî) bekannt; auch die Tâmraparpi will ich dir nennen, o Judhishthira! wo von den Großes wünschenden Göttern in der Einsiedelei Busse geübt worden ist." III, 85, v. 8665. p. 538. "Dann bade er an dem Jungfrauen-(kanjå) Tîrtha; wer da badet, wird befreit von allen Sünden." In dieser Stelle geht Kâvêrî vorher und es folgt Gökarna. Es hat also nicht die Göttin Pârvati, sondern die Apsarasen dem Kap Komorin den Namen gegeben. Die Einsiedelei aller Götter ward, wie gleich erwähnt werden wird, von den Pandava in der Nähe der Närîtîrtha gefunden. Die fünf Apsarasen kommen schon in Râmâjana vor, aber nicht auf dieselbe Weise. Die Götter schickten fünf Apsarasen um den Büßer Mandakarnin zu verführen, denen es gelang; sie wurden seine Frauen und er bildete kraft seiner Busse einen Teich

in diesem Falle der Richtung des Flusses. Wir finden diese Ein- 565 siedelei ebenfalls an die Westküste verlegt, in der Nähe Gökarna's, wo auch die eines seiner Schüler genannt wird. Gôkarna war zur Zeit der Pândava der südlichste Punkt, den die Brahmanische Ansiedelung erreicht hatte, und es knüpft sich also auch im Westen die Verbreitung der Brahmanischen Bildung an den Namen des Agastja 1).

Im Süden der Nârîtîrtha lag Çûrpâraka, welches wir als die südlichste Gränze der Verbreitung der Brahmanischen Ansiedelung zu betrachten haben, zu welcher in der ursprünglichen Darstellung die Pandava gelangten; denn wenn es noch heisst, dass sie dahin zurückkehrten, nachdem sie den Wald, in dem einst die Götter gebüst, und die tîrtha aller Götter besucht hatten, so ist dieses deutlich nur eine poetische Ausschmückung, die für uns keinen geographischen Werth hat. Dieses östliche Cûrparaka war ein sehr heiliges tirtha am Meere, lag im S. der Gôdavarî und wahrscheinlich an einer der Mündungen der Krishna. Die Buddhistischen Schriften kennen eine gleichnamige Stadt an dieser Küste, aus welcher man nach Ceylon hinüberschiffte<sup>2</sup>). Da das Mahabharata ein Land desselben Namens an der Westküste kennt und wir für die Uebertragung eines Namens auf andere später

<sup>(</sup>tafâka) und in diesem ein unsichtbares Haus, in dem er sich mit ihnen ergötzte und woher man ihre Gesänge hören konnte. Dieser Teich heißt Pankapearas. III, 11, 11 fgd. Er lag in der Nähe der Einsiedelei des Agastja.

<sup>1)</sup> M. Bh. III, 88, v. 8341 fgd. I. p. 542.

<sup>2)</sup> III, 118. v. 10221. p. 578. v. 10227. p. 574. Den Wald, wo die Götter gebust, erreichten die Pandava, nachdem sie eine "gewiße" Gegend des Meeres durchwandelt hatten; auch die vêdi des Râma kehrt hier wieder; v. 10223. Ebenso III, 88, p. 8338. I, p. 542 in der kürzeren Aufsählung: "die vėdi des großgeistigen Râma in Cûrparaka," und in der längeren, III, 85, v. 8185. p. 587: "dann gehe man zu den vom Gâmadagnja bewohnten Cûrpāraka; wer an dem tirtha des Râma badet, gewinnt viel Gold; wer an dem Sapta-Godavara badet u. s. w." Mit diesen Angaben des Mahabharata stimmen die Buddhistischen, nach welchen Vigaja, der erste König Ceylons, welcher von Banga herkam, bei Çûrpâraka landete. Da die Lage durch die Uebereinstimmung der Brahmanischen und Buddhistischen Quellen gesichert ist, stimme ich meinem Freunde Burnouf bei, der Introduction à l'histoire du Buddhisme, I, p. 235. Sipeler an der Krishna für damit identisch hält, glaube aber nicht, dass es das Ptolemaiische **Σίππαρα sei**, da dieses im N. der Mahanadî liegt.

566 gegründete Sitze der Brahmanen ein sicheres Beispiel an dem Trtha des Agastja haben, halte ich mich für berechtigt, ein doppeltes Çûrpāraka anzunehmen, ein westliches, älteres, und ein östliches, jüngeres.

Daraus, dass weder bei Arguna's Pilgerfahrt, noch bei der der Brüder ein tirtha im inneren Lande erwähnt und die Fortsetzung der Wanderung mit Ueberspringung des Hochlandes nach Gökarna und Prabhäsa an der Westküste verlegt wird, dürsen wir folgern, dass das innere Dekhan zur Zeit des großen Krieges noch wenig von dem Einflusse der Brahmanischen Bildung berührt worden war. Um die Zustände dieses Gebiets zu erforschen, bietet bei dem Stillschweigen der Berichte über die Wallfahrten der Digvigaja das einzige Mittel dar; durch die Art, in welcher die Beziehungen der verschiedenen Dekhanischen Völker zu den Herrschern des Nordens dargestellt werden, gewährt er uns belehrende Andeutungen über die Ausdehnung der Arischen Macht und die Bekanntschaft der nördlichen Inder mit dem Süden 1).

<sup>1)</sup> In diesem Stücke, II, Cap. 30, p. 348. finden sich deutliche Spuren einer doppelten Bearbeitung; es kommt nämlich Bhôgakafa mit dem Könige Bhishmaka zweimal vor: zuerst II, 30, v. 1115, wo Sahadèva mit ihm kämpft und ihn überwindet, dann ostwärts bis zu den östlichen Koçals zieht und von da zu mehreren unbekannten Völkern, wie die *Näfin*s, Arbuka, welche alle als Waldbewohner bezeichnet werden, zu dem Könige von Vâta und den Pulinda, von welchen er nach Süden weiter geht; v. 1120. Das nächste Distichon ist eingeschoben, weil hier der König der *Pândja* an der unrechten Stelle genannt wird und dieses Volk später noch erwähnt wird, v. 1174. Dann folgt die aus dem Râmajana bekannte Kishkindha-Höhle, wo jetzt die Affenkönige Mainda und Dvivida herrschen. Nach diesen die Stadt Mahishmati mit dem Könige Nila, der als Beherrscher Daxinapatha's galt, wovon nachher. Statt weiter nach Süden su gelangen, wie v. 1163. p. 350 gesagt wird, kommt Sahadêva zu dem Paurava-Könige von Tripura und dann nach Suräskfra, von wo aus er den Bhishmaka durch Gesandte beschickt, v. 1168. Dann folgen Carparaka, Tâlâkaja an der Bhîmâ, dann der Dandaka-Wald an der Gödâvari. Nach diesen kommen Mičkha, Nishåda und fabelhafte Völker, endlich Kölagiri, die Insel Tâmra und der Berg Râmaka, zuletzt der König von Timingala; diese unterwirft Sahadêva selbst, v. 1170 fgd. Die übrigen Völker: die Einfüssler, die Pândja, Dravida, Odra, Kèrala, Andhra, Tilavana und die kamelohrigen Kalinga unterwirft Sahadèva durch Gesandte, v. 1173 fgd. und kehrt dann zurück. Die Disticha 1164-1169, die nach der Erzählung von dem Kampfe mit dem Könige Nila folgen, finden eize passende Stelle nach der Erwähnung Avanti's, v. 1114, da in dem Texte,

Im innern Dekhan dürfen wir die Stadt Mahishmati mit dem 567 Könige Nila als den südlichsten Sitz der Verbreitung der Brahmanischen Götterverehrung und Gesetzgebung betrachten. Es herrschte hier der Kultus des Agni und der König nahm Theil an dem großen Kampfe als Oberherr Daxinapatha's mit seinem tapfern Heere. Wenn ich bei Kalinga und Manipûra mich zu der Behauptung berechtigt glaubte, dass das Arische Gesetz dort nicht in ganzer Reinheit angenommen worden sei, so kann ich sie dadurch bestätigen, dass die Sage eine dem südlichsten Dekhan, den Nairen Malabar's, eigenthümliche Sitte dem Lande des Königs Nîla zuschreibt, nämlich die unbeschränkte Freiheit der Frauen in der Wahl ihrer Männer. Die Ueberlieferung schildert sie als eine von Agni den Frauen des Landes zugestandene Gunst, weil der König ihm, der die Gestalt eines Brahmanen angenommen hatte, seine Tochter zur Frau gab, und deutet dadurch an, dass die Brahmanen, welche dort den Frauenkultus einführten, sich mit den Frauen des Landes verbanden, die nicht durch das strenge Kastengesetz in ihrer Wahl gebunden waren<sup>1</sup>). Die Lage der Stadt lässt sich nicht genau bestimmen; sie lag jedenfalls auf dem Hochlande im S. der Gôdâvarî an einem Flusse, wahrscheinlich einem Zuflusse der Krishnå<sup>2</sup>).

wie er jetzt geordnet ist, Suråshtra nicht erwähnt wird. In Widerspruch mit den übrigen Theilen des Digvigaja enthält der, welcher die Eroberung des Südens beschreibt, eine ausgeführtere Darstellung, nämlich die Huldigung des Nila, die deshalb als eine spätere Bearbeitung einer älteren kürzeren Erwähnung zu betrachten ist.

<sup>1)</sup> Agni verliebte sich in die Tochter, welche dem Vater bei dem Feueropfer stets beistand und das Feuer anfächelte; das Feuer wollte nicht
brennen, wenn es nicht von ihren Lippen angeblasen wurde. Agni nahm
die Gestalt eines Brahmanen an und erfreute sich der Liebe des Mädchens, wurde aber dafür von dem gerechten Vater nach dem Gesetze bestraft. Als Agni aus Zorn darüber aufloderte, versöhnte ihn der Vater
dadurch, dass er ihm die Tochter zur Frau gab, Agni aber gestand ihm
und seinem Heere Sicherheit gegen die Gefahr (abhajam, Nichtfurcht) zu,
alle, die seine Stadt erobern wollten, wurden verbrannt; den Frauen gewährte er die Nichtbeschränkung, "sie wandeln von da an dort nach
freiem Belieben herum, ungehemmt (svairini, was auch unkeusch bedeutet) und die Könige vermieden von der Zeit an stets diese Stadt." II, 30,
v. 1124 fgd. p. 349.

<sup>2)</sup> Nila "in Mâhishmati wohnend, führt den Kuru ein großes Heer kampflustiger, sehr tapferer Bewohner Daxinâpatha's zu"; V, 18, v. 592. II, Lassen's Ind. Altertisk. I. 2. Aufl.

Auf dem südlichen Hochlande des Dekhans stellt sich uns die Stadt der Mahîshaka dar, als eine vereinzelte Oase Brahmani-569 scher Stiftung; nördlicher finden sich die Sitze der Brahmanen

> p. 107. Er heisst anapadhipati VI, 94, v. 4168. p. 476. "Oberherr des Uferlandes." Er wird vom Droga im Kampfe erschlagen, VII, 81, v. 1369 fgd. p. 583 und erscheint somit als Bundesgenosse der Pandava, wie auch VI, 56, v. 2413. p. 415, also im Widerspruche mit der ersten Angabe; es erhellt daraus, dass er keine sichere Stellung in der Ueberlieserung hatte und nur der Vollständigkeit wegen hinzugefügt worden ist. Das Volk des Nîla heifst Mâhishaka und wird in dem Acvânusâra, XIV, 83, v. 2476. IV, p. 860 nach den Dravida und Andhra, vor den Kôlvagirêja oder Bewohnern des Kôlvâ-Gebirges gesetzt, welches im Digvigaja Kôla genanu wird. II, 80, v. 1171. I, p. 350. Diese zwei zuletzt genannten Völker sind die südlichsten, weil das Pferd auf dem Wege gegen Suråshtra nach Gôkarna und dann nach Prabhâsa zieht; das zweite Volk wird in dem westlichen Ghatgebirge über Gökarna gewohnt haben. Mähisha scheint Vishne P. p. 188 der Lesart Mâhika vorzuziehen; Wilson führt n. 54 au dem Råmdjana Måhiskiki als im Süden gelegen an und verbindet es mit Recht mit Mâhishmati im Digvigaja; die von ihm vermuthete Lage im Maisur ist für die Stadt des Nila gewiß richtig; dass diese im S. de Godavarî lag, geht daraus hervor, dass sie im Digvigaja nach Kishkindkja folgt, welches in der Nähe des Pampû-Flusses lag, dieser aber südlich von der Gödâvarî. An diesem Flusse lag Pankavasî, wo Râma seine Einsiedelei hatte; Râm. III, 13, v. 18. 17. M. Bh. III, 276, v. 15985. I, p. 779; von dort wanderte er nach Süden zu der *Pampå* und dem Berge Rishjamûka. Râm. III, 72, 12. M. Bh. III, 278, v. 16068 — 70. 88. p. 782, wo der vertriebene Affenkönig Sugriva wohnte; der Weg von der Gödfvarî ist westlich nach Süden, Râm. III, 68, 35. 73, 2. 69, 1. 2. 4. Die Pampå ist ein Lotus-Teich und ein gleichnumiger Flus; wie er jetst heist, weis ich nicht anzugeben; die Angabe im Cabdakalpadrume 213 dem Unddi-kosha, er sei im Odra-Lande, ist offenbar unrichtig. In dem Schauspiele Bhavabhùti's Mahâvîra-Karitra wird er im N. des Kâvêri gesetzt, aber weder der Krishnå, noch der Goddnari gedacht. Da der Fluis, an welchem Mâhishmatî lag, im S. der Pampa zu suchen ist, vermuthe ich, dass es ein Zustus der Krishna oder eben dieser Fluss selbst sei. Eine südlichere Lage als Gôkarna an der Westküste scheint nicht wahrscheinlich — Da Nila König Daxinapatha's ist, muss seine Stadt verschieden sein von der gleichnamigen, welche an der Narmada lag und Hauptstadt des Arguna, des Sohnes Kritavirja's war. S. I. Beil. IV, 8. Diese wird als solche auch genannt im Raghu V. VI, 43 und noch in späterer Zeit erwähnt im Daça-Kumara-Karita, VIII, p. 194. Nach Wilson's Angabe a. a. O. p. 489 heisst sie jetzt Kuli-Mahêçvara. Mâhishja bedeutet eine gemischte Kaste von Xatrija-Vätern und Vaigja-Müttern und wird abgeleitet von Mahisha, Büffel, indem die Beschäftigung derselben Viehzucht

und der Arischen Herrscher erst an den Ufern der Pajoshni und der oberen Goddvari mit ihren Zuflüssen; der südlichere Theil des Dekhans wird als wenig bekanntes Land betrachtet; es wird von dem Opferpferde nicht besucht und der Digvigaja verräth diese Ansicht sowohl dadurch, dass nach ihm die fabelhaften Völker, die Einfüssler, die Mantelohrigen (Karnapravarana), die von Menschen-Raxasa geborenen Schwarzgesichter (Kâlamukha) und menschenfressenden Nishada nach dem Süden verlegt werden, nicht nach den andern Weltgegenden, indem im Westen und Osten Miekha wohnen, im Norden außer diesen und den nördlichen Völkern die Diener der Götter); als durch die Weise, in

verbunden mit Musik und Astronomie ist. S. Wilson, u. d. W. Ueber die Mähishja ist nachzutragen, dass sie Manu X, 6 nicht ausdrücklich genannt werden, aber gemeint sind; nach dem Commentar hatte Jâgnavalkja und seine Nachfolger diesen Namen ergänzt. M. Bh. VIII, 44, v. 2065. III, p. 73 werden die Mâhishaka zu den Völkern gezählt, die schlechten Gesetzen folgen, und Hari V. 14, v. 782, p. 471 unter denjenigen genannt, welche Sagara (s. I. Beil. I, 13. S.) auf die Aufforderung des Vasishtha ihrer Xatrija-Würde beraubt hatte. Von dem Worte Mahishika, welches nur eine andere Ableitung desselben Grundwortes der Form nach ist, finde ich jedoch im Cabda-Kalpadruma zwei Erklärungen, die mit der im Mahabharata erwähnten eigenthümlichen Sitte der Frauen in Mahishmati in Verbindung stehen und die Angabe des Gedichts bestätigen. Nach dem Skanda-Purâna bedeutet es den Mann einer unkeuschen Frau und nach dem Commentare des Cridhara-Svämin zum Vishņu-Purana II, 6, 15 einen Mann, der von dem Erbtheile seiner Frau lebt, makiska bedeutet dieses Erbtheil. Ein bekanntes Wort ist makiskî, welches Königin bezeichnet, besonders eine gekrönte; es ist aber das Feminin von mahisha, also eigentlich Büffelkuh, und man sieht nicht ein, wie es auch die erste Bedeutung haben könne. Da aus den Bedeutungen der wurzelhaft identischen Sanskrit-Wörter mahat, mahas, mahasa sich weder die von mahisha, noch die von mahishi ableiten lässt, liegt es nahe zu vermuthen, dass wir in ihnen so, wie in makis in Mükishmati Dekhanische Wörter vor uns haben, und das mahishi ursprünglich nur Erbin bedeutete; die im Sanskrit auf eine Königin beschränkte Bedeutung lässt sich vielleicht mit dieser so vermitteln, dass sie Erbin genannt worden, weil durch ihre Krönung ihre Söhne das Erbrecht erhielten. Bei den Nairen erben die Kinder der Schwestern das Vermögen der Brüder, die Mütter verwalten das Hauswesen und nach ihrem Tode die älteste Schwester; s. Fr. Bucharan's A Journey, u. s. w. II, 412. Der Name der Stadt ist vielleicht aus Mühishamuti entstanden.

<sup>1)</sup> Im Norden Kimpurusha und Gukjaka, die Diener des Kuvêra, Gandharva,

570 welcher die wirklichen Völker dieser Gegenden von dem Pandava unterworfen werden; er kömmt nämlich nicht selbst zu ihnen, sondern unterwirft sie durch seine Gesandten; bekannte Völker dieser Art sind die Kêrala, Pândja, Dravida, Odra und Kalinga; auch nach Ceylon schickt er, am Meeresufer angekommen, Boten zu dem Könige Vibhîshana, dem von Râma eingesetzten Bruder des Râvana<sup>1</sup>). Ein anderes Kennzeichen der geringen Bekanntschaft der nördlichen Inder mit diesen südlichen Völkern und der damaligen Nichtbetheiligung dieser an der Arischen Bildung ist dieses, dass sie sagen- und königslos sind und zwar an dem großen Kampfe theilnehmen, jedoch nur als Versausfüller (pådapûrana), da man füglich auf sie diesen Ausdruck der Grammatiker für nach ihrer Ansicht bedeutungslose Worte anwenden kann. Auch der König der Pandja macht kaum eine Ausnahme, da der ihm gegebene Name Malajadhvaga ein erfundener zu sein scheint, obwohl er in der Geschichte des Landes als dessen zweiter König aufgeführt wird, aber wahrscheinlich seine Entstehung dem

die Diener des Indra, M. Bh. II, 27, v. 1038. v. 1042. 43. p. 346; über den Osten s. S. 555. 556. Im Westen folgen II, 31, v. 1193 fgd. p. 351. nach Pankanada und Uttaragjotisha: Divjakata (die göttliche Burg — kats steht oft in derselben Bedeutung, als kaţaka) und dann Dvârapâla, Rimatha und Hârahûna und die westlichen Könige; diese werden hier an die Indusmündung verlegt, da Nakula von hieraus den Krishna (in Dvaraka) beschickt; es folgt dann Çâkala der Madra, also ein Volk im Pankanada, weshalb die zwei Disticha 1196-98 a. b. hier an der unrechten Stelle stehen; dieses wird dadurch bestätigt, dass dann die furchtbaren, am Meeresufer wohnenden Mlèkha (ich lese kuwa für kuwi), Pahlava, Barbara, Kirâta, Javana und Çaka genannt werden, von denen das drittletzte und letzte mit der gewöhnlichen Willkühr hier angebracht werden. Dvårapåle heisst sonst ein tîrtha, III, 83, v. 5085. p. 523. Tarantuka Dvârapâla voi Pankanada und Dvârapâla Makakruka, v. 7070. p. 529, welche aber hier nicht gemeint sein können, sondern der Hüter dieser Burg, wie Drarspâla auch Harivarsha bewohnen, s. II, 27, v. 1045. p. 346. Die Hârehins gehören nach dem Norden, s. II, 50, v. 1844. p. 374, wo sie neben den schwarzen Himavat-Bewohnern stehen. S. oben S. 390. Die Ramajka werden aufgezählt unter den dasju-givin; M. Bh. XII, 65, v. 2430. III, p. 451. Dieses Volk wohnte in Gedrosien, wo Ptolemaios VI, 21, 4. das Volk der Paprat nennt und die Hauptstadt der Oriten hiels Pappanla. S. Arrian. Av. VI, 21. Siehe die Nachweisungen hierüber II, S. 191.

<sup>1)</sup> Es kommen außerdem noch auf den Inseln des Meeres wohnende Mickhaund eine Insel Tamra vor, die jedoch verschieden ist von Ceylon. Anch eine Stadt der Javana hat sich hieher verirrt.

Epos verdankt<sup>1</sup>). Dass jedoch in jener Zeit ein Handelsverkehr mit diesen Völkern schon stattfand, ergiebt sich aus der meistens genauen Kenntniss der ihren Ländern eigenthümlichen Erzeugnise<sup>2</sup>).

An der westlichen Küste war Gökarna der südlichste Punkt, 571 bis zu welchem die Brahmanische Ansiedelung sich ausgedehnt hatte; es war ein berühmtes Heiligthum des Çiva und scheint nach der Weise, wie es gepriesen wird, ein Sammelplatz der Seefahrer gewesen zu sein<sup>3</sup>). Weiter nach Norden, und wie es scheint in

<sup>1)</sup> Nämlich VIII, 20, v. 789. v. 809. III, p. 29. Das Wort bedeutet Fahne des Malaja-Gebirges. Er wird zum Schwiegervater des Arguna gemacht. 8. oben S. 472.

<sup>2)</sup> Die Kôla und Pândja bringen als Geschenke II, 51, v. 1891 fgd. p. 376. vom Malaja- und Dardura-Gebirge wohlriechendes Sandelöl in goldenen Krügen, Haufen von Sandel- und Aguru-Holz, glänzende Edelsteine, Gold, feine Zeuge; die Sinhala meererzeugtes vaidûrja, Haufen von Perlen und Hunderte von gefärbten Zeugen. Dann bringen diese Männer schwarzäugige, schwarze mit Edelsteinkränzen bedeckte Mädchen. Der König Vibhishana sendet dem Sahadèva Sandel- und Aguru-Holz, göttliche Zierrathen, werthvolle Kleider und kostbare Perlen, II, 30, v. 1779 fgd. p. 351. Der Dardura wird auch II, 10, v. 412. I, p. 323 neben Malaja als einer der Hauptberge genannt und gehörte demnach dem Süden; die Lage weiß ich jedoch nicht genauer zu bestimmen. Aguru passt nicht; Edelsteine, Rubinen, Granaten finden sich außer Ceylon auch in Malabar, und Gold findet sich in den Flüssen; s. Newbold's Mineral Resources of Southern India, in J. of the R. A. S. VII, 209. 223. FR. BUCHANAN'S A Journey etc. II, 441. Das Vaidûrja wird erklärt durch Lazurstein; dieser findet sich jedoch nicht in Indien und wird hier ein Erzeugnis des Meeres (samudrasâra) genannt. Es ist, wie nachher gezeigt werden wird, der Name des Ragapippali-Gebirges und scheint daher auch eine Art von Edelsteinen bedeutet zu haben, die man sich im Meere erzeugt dachte. Es ist beachtenswerth, dass kostbare Zeuge von diesen südlichsten Völkern gebracht werden, bei denen man eine solche Kunstfertigkeit nicht erwartete. Wie die Kirâta, bringen auch diese südlichen Völker Mädchen als Geschenke; kira bedeutet gewöhnlich Kleid, besonders ein altes; da diese Bedeutung hier nicht passt, muss die selten vorkommende Kranz hier angenommen werden; es scheint etwas barbarisches durch den Ausdruck mit Kränzen bedeckt angedeutet zu werden.

<sup>3)</sup> Gôkarna ist das Vorgebirge, welches Kanara von Tuluva scheidet. S. oben S. 154. In M. Bh. III, 85, v. 8166 fgd. p. 536 heißt es: "dann gelangt man zu dem in drei Welten berühmten, von allen Menschen verehrten, Gôkarna, mitten im Oceane, wo Brahma und die übrigen Götter, die Rishi und die Genien (deren einzelne Namen ich weglasse), die Menschen, Meere, Flüsse und Berge den Gatten der Uma verehren. Wer drei

ziemlicher Entfernung lag im S. der Pajoshni oder Tapti das Land Prabhasa (glänzend), welches seinen Namen von dem so genannten 572 tirtha des Agni hatte. Es entspricht etwa demnach dem Gebiete Konkana, nach der jetzigen Benennung<sup>1</sup>).

Die Pajoshni durchströmt ein Brahmanisches Gebiet und heist ein heiliger, vom Vidarbha-Könige zum Opfern eingerichteter, schöne tirtha besitzender Strom; es wohnten dort die vorzüglich-

Nächte hier wohnt und den Içâna verehrt, erwirbt das Verdienst eines Pferdeopfers und erlangt die Eigenschaft des Ganêça. Wer aber zwölf, der wird reiner Seele." In der zweiten Stelle, III, 88, v. 8341 fgd. p. 542, in welcher die Aufzählung einer geographischen Anordnung folgt und von Norden nach Süden durch das Hochland des Dekhans bis zur Ostküste (Çûrpâraka) dann zur Südspitze fortschreitet, folgt nach Tâmsparni Gôkarna und nach ihm Surâshţra: "Gôkarna, unter diesem Namen berühmt ist der wasserreiche, kalte, heilige, reine See, der von unvollendeten Menschen schwer zu erreichen ist." Auf dem Berge war dort die Einsiedelei des Schülers des Agastja. Nach einer im Çabda-Kalpadrama angeführten Stelle des Bhâgavata-Purâna ist es Çîva-xêtra bei den Kêrala Trigartaka. Es heist M. Bh. III, 276, v. 15999. I, p. 779 die geliebte Stütte (slhâna) des Çûlapâni, des Dreizackführenden. Im Açvânusâra, XIV, 88, v. 2478. IV, p. 860 werden an der Westküste Gôkarna, Prabhâsa und Dvâravati genannt.

1) Arguna besuchte von Gôkarņa aus der Reihe nach alle tirtha am westlichen Meere, ehe er nach Prabhâsa, welches ein dêça oder ein Land genannt wird, kommt. I, 218, v. 7885 fgd. I, p. 287, wo Krishna von Dvårakå auf der gegenüberliegenden Halbinsel aus ihn aufsuchte. Die Pandava kommen von dem tirtha Prabhasa nach der Pajoshni; III, 118, v. 10228. p. 574. 120, v. 10289. p. 576. Dieses ist die Tapti, wie ich oben S. 114, Note 1 dargethan habe; es lag am Meere in Surdshire, was hier in weiterer Bedeutung steht; in der Nähe des tirtha ist der Berg Uggajanta, über welchen Nårada diesen alten çlöka gesprochen hatte, "wer auf diesem heiligen, von Vögeln und Thieren bewohnten Berge sich verbrennt (taptanga), wird auf den Rücken des Himmels erhöht." III, 88, v. 8347. p. 542. Dieses ist der Berg bei Uggajanta, s. oben S. 148, im S. der Taptî. In der zweiten Stelle, III, 82, v. 5000. p. 520, die aber verstellt ist, weil Arbuda vorhergeht und die Sarasvati-Mündung folgt, heisst es: "dieses trefsichste tirtha, wo Hutdçana (Agni) stets nahe ist" Dieses scheint auf eine vulkanische Erscheinung hinzuweisen; die Gebirge dieser Gegend sind vulkanisch. S. Newbold im J. of the R. A. S. IX, p. 20. In Trikanda Çêsha II, 1, 7 wird Prabhasa durch Somatirthe erklist; dieses ist nach dem Mahabharata ein verschiedenes, aber ein nahe ge-Gajanti genannte Fluis legenes Heiligthum, wenn der p. 523 v. 5089. dieser Gegend angehört; die Lage ist jedoch unsicher.

sten Brahmanen; sie war in der Religionsgeschichte berühmt wegen der an ihrem Ufer gefeierten Opfer und hat ihren Namen, die heiße, von einem solchen<sup>1</sup>). Khandes war also damals ein Arisches Land geworden und gehörte wenigstens zum Theil dem 573 Beherrscher Vidarbha's<sup>2</sup>).

Auch die Narmada ist reich an tirtha und in der Geschichte des Kultus berühmt; Kjavana, der Sohn des Bhrigu, hatte bei dem Opfer des Königs Çarjāti Indra genöthigt, den Açvin einen Antheil am Soma-Opfer zuzugestehen. An der Mündung des Flusses lag der Vaidūrja-Berg, der wegen seines Reichthums an Edelsteinen gepriesen wird. Die unteren Gebiete der Narmada und der Taptî musten durch ihre Fruchtbarkeit und ihre günstige Lage für den 574 Handel frühe die Arischen Stämme heranziehen<sup>3</sup>). Die dorthin führenden Wege waren angeblich zur Zeit der Pandava schon bekannt geworden und sind hier genauer anzugeben. Von den

<sup>1)</sup> III, 120, v. 10289. 121, v. 10291 fgd. I, p. 576. Bei dem Sôma-Opfer des Nriga wurde Indra vom Sôma gesättigt und berauscht, und das Waßer des Flußes damit gemischt. Sie heißt daher milchwarm; hier steht einmal pajak pajôshni, was bedeuten muß: in seinem Waßer milchwarm; sonst nur Pajôshni. Die S. 175 nach Wilson aufgestellte Vermuthung, es sei die Pajin Gangā, halte ich nach genauerer Untersuchnng für unhaltbar. Die Pajôshni wird nämlich ein in das Meer strömender Fluß genannt und keines Zusammenflußes mit einem anderen von ihr erwähnt. In der Stelle III, 68, v. 2318. I, p. 490, wo die verschiedenen Wege nach Daxināpatha von Nala angegeben werden, bezeichnet sie den Weg nach Westen, wie ich später zeigen werde. Ich habe oben S. 106. Note 1 die Stellen über das Rixavat-Gebirge zusammengestellt und erläutert und zugleich gezeigt, daß Nanaguna ein älterer Name der Pajôshni ist, der jetzigen Tapti.

<sup>2)</sup> Im Texte steht v. 10289. p. 576. "Vidarbharāgōpoķilām"; upaķita "bedeckt" mus hier in dem Sinne stehen von upaķājja, welches nach Amara II, 7, 19 einen zum Feueropfer eingerichteten Platz bedeutet.

<sup>3)</sup> Die Geschichte der Kjavana wird III, 121, v. 10307 fgd. p. 577 erzählt. Carjati war einer der Söhne Manu's und seine Tochter Sukanjä die Frau des Kjavana. Nach v. 10306 liegt das Vaidūrja-Gebirge zwischen der Pajöshni und der Narmadä; es ist also das Rāgapippaki-Gebirge; s. 243. Der Name wird jedoch im M. Bh. auf die Westghat bis Gökarna ausgedehnt, von welchem III, 88, v. 3443, p. 543 gesagt wird: "da ist der heilige, glückliche, edelsteinreiche Berg Vaidūrja und die an Wurzeln, Früchten und Waßer reiche Einsiedelei des Agastja." Ich habe oben S. 180, Note 3 dargethan, daß Vaidūrja in diesem Falle nicht Lasursteine, sondern eine Art von Onyx bezeichnen muß.

Hauptsitzen der Arischen Herrschaft an der Jamuna und der

Gangâ führte die Hauptstraße an der Karmanvatî hinauf bis Avantî oder Uggajinî, überstieg dann den Vindhja und erreichte die Narmadâ¹). Von diesem Fluße gelangte man zuerst zu den westlichen Kôçala im S. des Vindhja, dann in östlicher Richtung die Vênvâ auf dem Hochlande des Dekhans und die östlichen Kôçala, wo der eigentliche Daxinâpatha anfing.²). Nach dieser 575 Gegend führte auch zu jener Zeit, wie jetzt eine Straße aus dem östlichen Madhjadêça durch Bandêla-Khanda, von den Hauptstädten des östlichen Landes und der Gangâ über den Vindhja nach dem Thale der Narmadâ. Die alte Ueberlieferung rückt diese Verbindung in eine frühe Vorzeit hinauf, indem sie Könige von Magadha an der Pajôshnî Opfer verrichten läßt und Karavanenzüge auf diesem Wege von dem südlichen Lande über den Vindhja nach Ajôdhjâ als etwas gewöhnliches geschildert werden³).

Dieser Flus und das Reich der Vidarbha und der östlichen Köçala bezeichnen für die Zeit der Påndava die südlichste Verbreitung des Brahmanischen Gebiets im inneren Dekhan. In dem hier benutzten Theile des Mahâbhârata wird von den Zuflüssen der Gödåvarî nur die Vênva, die von der Vêna nicht verschieden

<sup>1)</sup> M. Bh. II, 80, v. 1111 fgd. p. 348. Bei dem Zuge Sahadèva's nach Süden von Indraprastha werden nach der Karmanvati als südlich in der Richtung nach der Narmadâ folgende Völker angegeben: die Sêka und Apara (westlichen) Sêka, dann die Vinda und Anuvinda, nach diesen die Avantja, dann Bhôgakata, welches im S. des Vindhja, der hier nicht, wie er sollte, erwähnt wird, in der Nähe der Narmadâ lag.

<sup>2)</sup> Im Dignigaja werden nach Bhôgakata genannt nach einander der Oberhert der Kôçala, der Beherrscher der Ufer der Vènvâ, dann Waldbewohner, zuletzt die östlichen Kôçala; jene sind daher westliche. Die Hauptstelle über die nach dem Dekhan führenden Straßen in M. Bh. habe ich oben S. 106, Note 1 erläutert.

<sup>3)</sup> Die Damajanti findet die Karavane des Königs der Kèdi, Subāhu, im Vindhja, III, 64, v. 2431. p. 498. Die Kêdi, deren Hauptstadt Çaktimati hiefs, III, 22, v. 897. I, p. 441, wohnten in Bandêla-Khand. Nach dem Digvigaja lag ihr Land östlich von Daçârna und südlich von den Kôçala und Kâçi, etwa im O. der Tâmasâ und im S. von Benarès, da Bhima zweimal von den Daçârna weiter nach Osten zieht, II, 28, v. 1065. v. 1069. p. 347. Nach den Kèdi geht er nach Süden, wo eine Stadt der Pulinda sich findet, und nachher werden die Kôçala und Kâçi genannt. Nala kommt am zehnten Tage nach Ajôdhjâ, III, 67, v. 2634. p. 501. Es ist die S. 87 erwähnte Strafse von Allahâbâd nach Ghara-Mandala.

sein wird 1), erwähnt; in der älteren Aufzählung der tirtha werden sie und die Bhimarathi, ohne Zweisel die jetzige Bhima2) als Sünden und Furcht- entsührende und mit Sitzen der Büsser geschmückte Ströme genannt; ausserdem die Pravêni, welche als Gränze des heiligen Landes in der Richtung nach Daxinapatha bezeichnet wird, indem es von ihr heist, dass auf ihrem Nordwege, so wie bei der heiligen Einsiedelei des Kanva weit gepriesene Wälder der Büsser waren. Dieses ist wahrscheinlich der ältere Name der Pajin-Ganga, weil dieser allein unter den Zustüssen der Gödavari östlich strömt und ein nördliches User haben kann3). Auch die Gödavari wird und zwar zuerst in der südlichen Gegend als wasserreicher, heiliger, von den Büssern besuchter Fluss gepriesen.

Fassen wir jetzt diese Untersuchungen zusammen, so ergiebt sich im Vergleiche mit den im Râmâjana geschilderten Zuständen ein bedeutender Fortschritt in der Ausdehnung der Arischen Religion und Herrschaft gen Süden. Von Suråshtra aus hat sich 577 Brahmanischer Kultus bis nach Gökarna verbreitet, an der östlichen Küste nicht nur bis zu den Mündungen des Ganges, sondern

<sup>1) 8. 8. 175.</sup> 

<sup>2)</sup> S. S. 168, III, 88, v. 8328. v. 8336. p. 542.

<sup>3)</sup> In der späteren Aufzählung wird des Zusammengemündes der Vènâ gedacht, III, 85, v. 8177. p. 537 und in demselben Distichon des der Varada, jedoch nicht gesagt, mit welchem Fluse. Der Zusammenflus der letzten kann nur der mit der Vend sein; der dieser selbst wahrscheinlich mit der Goddvari, die im vorhergehenden Distichon genannt wird, da die kurze Strecke des Gesammtlaufes der vereinten Varada, Weyne- und Pajin-Ganga schwerlich im Alterthum den jetzigen besondern Namen Pranîtâ hatte. Da Pajin nicht aus Pajôshnî entstanden ist, möchte es das Dekhanische Wort Pajin, unterhalb, sein: die untere Ganga, da dieser Name auch auf die Vêna und die Gôdavarî, s. S. 173 übertragen worden ist. Hiernach ist das oben S. 211, Note 3 gesagte zu berichtigen. Ein anderer Name ist Upavêna, die Neben-Vêna, der in M. Bh. III, 221, v. 14233 — 34. p. 717 zwischen Vêna und Bhîma steht; hier wird die Krishna Krishnavênâ und die Tunga, s. S. 167 Tungavênâ genannt. Nach einer Legende im Padma P., Cap. 156, die im Çabda-Kalpadr. u. d. W. angeführt wird, wurde bei einem Opfer des Brahma in der Periode des Kâxusha Manu (des sechsten) Vishnu und Çiva von den zwei Frauen des Brahmå, der Svarå (Rede, ein auderer Name für Våk) und der Gâjatri verflucht, Flüsse zu werden, der erste wurde die Krishna, der zweite Vênî.

bis zu denen der Göddvari und über diese hinaus; die Könige Kalinga's und Manipûra's gehorchen den Gesetzen der Arischen Krieger. Im Innern finden wir im S. des Vindhja nicht mehr die einsamen Einsiedeleien des Râmâjana, sondern die Ufer der Pajoshni, der Praveni, und Godavari sind mit zahlreichen Sitzen der Büßer besetzt und Arische Könige beherrschen schon Gebiete im S. des großen Scheidegebirges und dieses wird von Karavanen durchzogen. Im tieferen Süden ist aber noch Unarisches Land mit Ausnahme eines einzigen Gebiets, das der Måhishika, und dieses hat zwar Brâhmanen und ihre Götterverehrung angenommen, bewahrt aber noch seine eigenthümliche Dekhanische Sitte. Die Völker des südlichsten Dekhans und Ceylons sind in Verkehr mit den Bewohnern des Nordens getreten und durch die Erzeugnisse ihrer Länder ihnen bekannt geworden. Für die Vermuthung¹), dass diese Verbindung zur See statt fand, gewährt zwar das Epos keine Bestätigung; wir besitzen aber dafür das viel gewichtigere Zeugniss des Vêda, dass die Arischen Inder die Schifffahrt ausübten und Reisen auf dem Meere unternahmen; denn die Açvin werden gepriesen, weil sie ihre Macht dadurch bewährten, dass sie das hundertrudrige Schiff des Bhugju auf dem unermesslichen, bodenlosen Meere beschützt und glücklich zum Ufer gefährt hatten 2).

Ich halte es kaum für nöthig, in Beziehung auf die vorhergehende Untersuchung zu bemerken, das sie nur den Zweck hatte, die äussersten Grenzen der Arischen Verbreitung zur Zeit der Absalsung des großen Epos zu bestimmen. Schon die Erwägung, dass noch jetzt, wie oben im einzelnen nachgewiesen worden, im Vindhja und dessen Vorketten in der ganzen Ausdehnung von der Aravalt bis zum Gebirge der Paharia am Ganges Ueberreste der Urbewohner sitzen und dass das große Gebiet Gondvana's beinahe ausschließlich nur von ihnen bewohnt wird's), zwingt zu der Annahme, dass dieser Zustand in jener frühen Vorzeit dort herrschte und zwar in noch weiterer Ausdehnung. Das große Epos enthält auch hierüber manche Angaben: diese zu sammeln und zu erläutern, wird passender bis dahin aufge-

<sup>1) 8. 537.</sup> 

<sup>2)</sup> Rigv. I, 116, 5.

<sup>3)</sup> S. S. 366. 372. 380.

schoben werden, wenn die Stellung der Arischen Geschlechter zu den Urbewohnern dargestellt werden muß.

Auch über die Art der Verbreitung der Arier giebt das Mahåbhårata belehrende Winke; an der Westküste wird im S. Surâshtra's kein Arisches Reich genannt, die Einsiedeleien der Brahmanen und die Sitze der Götter erstrecken sich aber bis nach Gôkarna, und bis dahin wurde gepilgert; es wird aber kein Arisches Volk genannt; die Südgränze des Sanskritischen Sprachgebiets ist jetzt Gôkarņa 1); eine alte Arische Stiftung ist Dvaraka an der Westspitze der Halbinsel Guzerat; ich werde unten den Beleg dafür mittheilen. Zur Zeit des Ptolemaios hieß diese Küste und das innere Land über derselben Arjake<sup>2</sup>) und war daher von Ariern eingenommen worden. Es ist daher hier die Einwandernng der Arier eine spätere als die heroische Zeit und die Brahmanen erscheinen hier als die Vorläufer der Arischen Besitznahme. Dasselbe gilt von dem Thale der Pajoshni's), an welcher auch nur Sitze der Brahmanen erwähnt werden und der König von Vidarbha nicht als Eroberer, sondern als Stifter Brahmanischer Sitze uns dargestellt wird; die Mahratten sind daher ebenfalls nach der heroischen Zeit eingewandert. Baglana und das Quellgebiet der Gôdâvarî, d. h. die ersten Sitze der Mahratten auf dem Hochlande wird noch nicht von den Påndava besucht. Noch deutlicher ist es von der Sage überliefert, dass in Mahismati die Brahmanen die Einführer ihres Kultus waren ohne Unterstützung von den Kriegern und es wird dadurch die oben4) ausgesprochene Vermuthung bestätigt, dass der Süden Indiens nicht durch gewaltsame Bekehrung, sondern durch friedliche Missionen der Brahmanen der Arischen Bildung gewonnen wurde. Wir haben für sie noch die Bestätigung des Ptolemaios, der gerade im südlichsten Indien, in der Lücke der Ghat, ein Geschlecht von Brahmanen kennt<sup>5</sup>).

Ich habe schon bei der Betrachtung der physischen Bedingungen des Indischen Lebens und ihrer Einwirkung auf die Bildung und Entwickelung des eigenthümlichen Indischen Volks-

<sup>1) 8. 360.</sup> 

<sup>2) 151.</sup> 

<sup>3) 86.</sup> 

<sup>4) 8. 587.</sup> 

<sup>5)</sup> S. III, S. 208.

bewußstseins auf die Begünstigungen hingewiesen, welche die 579 Milde des Klimas und die Freigebigkeit der Natur mit allen Bedürfnißen des äußern Daseins der contemplativen Richtung der Inder darboten und den Waldsiedlern ein sorgenloses, ruhiges, durch keine Noth der Lebensbedürfniße gestörtes Hingeben an das Nachdenken gewährten. Die wichtigste Seite dieser eigenthümlichen Form des Indischen Lebens ist ihr Einfluß auf die Entstehung, Entwickelung und Verbreitung der Lehre und der Ueberlieferungen der Vorzeit; dieser ist aber erst bei der Geschichte der Religion und der Philosophie zu betrachten; ein anderes Moment dieser Geistesrichtung, ihr Einfluß auf die Verbreitung des Arischen Volks über das ihm von der Geschichte angewiesene Land muß hier in ihrer historischen Entwickelung dargestellt werden.

Das Leben der Brahmanen im Walde als der Busse und der Beschaulichkeit hingegebener Einsiedler konnte nicht in der ältesten oder der Vêdischen Zeit entstehen, in welcher das Arische Volk noch in viele kleine Stämme getheilt war, die sich kämpfend vorwärts drängten. In den Hymnen des Rigvêda finden wir den Vicvamitra, der im Râmâjana als König und Einsiedler geschildert wird<sup>1</sup>), der durch Kasteiungen sich die Gunst der höchsten Götter erwirbt, als einen Rishi, der durch seine Leitung des Opfers und seine Fertigkeit in der Dichtung und Götter-Anrufung den Indra gnädig macht und dem Könige Sudàs den Sieg verschafft<sup>2</sup>). Erst nachdem diese Bewegung zum Stillstande gekommen und große Reiche entstanden waren, in denen sich das Arische Volk in die drei Kasten der Priester, der Krieger und der Vaicja mit ihren verschiedenen Beschäftigungen gesondert hatte, konnte diese Lebensweise entstehen, welche den Brahmanen eigenthümlich ist und einen geordneten, ruhigen Zustand des Staats voraussetzt. Sie steht in engem Zusammenhange mit der Neigung der alten Brahmanen zur Contemplation und kann erst angefangen haben, nachdem das Bedürfniss sich ihnen aufgedrängt hatte, über den Ursprung und das Wesen der höchsten Gottheit zur Gewissheit zu gelangen. Diese frühesten Bestrebungen der Speculation sind

<sup>1)</sup> Râm. I, 55, 12 fgd. 55, 4 fgd. 63, 1 fgd.

<sup>2)</sup> S. R. Roth, Zur Litteratur und Geschichte des Weda, S. 117. Die übersetzten Hymnen, S. 101 fgd.

uns in einer vollständigeren und unmittelbareren Form in den Upanishad bei den Indern erhalten, als bei irgend einem andern Volke, und gehören der Sprache nach der vorepischen Zeit an. 580 In ihnen erscheinen die ersten Anfänge jener Richtung, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen, um die höchste Erkenntniss zu erlangen 1).

Im Gesetzbuche der Mânava finden wir das Einsiedlerleben in seiner vollständig organisirten Form dargestellt. Es ist Pflicht jedes Brahmanen, dass "der Familienvater (grihastha, der im Hause wohnende), wenn er Runzeln, graue Haare und Nachkommenschaft seiner Nachkommenschaft erblickt, aus dem Dorfe in den Wald ziehe." Er tritt dann ein in das dritte der vier Stadien des Lebens und wird Vanaprastha oder ύλόβιος nach der gelungenen Uebersetzung des Megasthenes. Er nimmt das heilige Feuer mit und lebt dann von Früchten, Wurzeln und Wasser, gekleidet in ein Kleid von Rinde (valkala) oder dem Felle einer schwarzen Gazelle, die fünf täglichen Opfer verrichtend, mit dem Lesen des Vėda und dem Studium der Upanishad beschäftigt und stets der Betrachtung hingegeben, zur Reinigung seines Leibes, zur Vermehrung seiner Wissenschaft und Frömmigkeit, zur Vollendung seines Geistes<sup>2</sup>). Er kann die Frau bei den Söhnen zurücklassen oder mitnehmen. Das Gesetz schreibt ihm auch verschiedene Arten von tapas, Bussübungen oder Kasteiungen zur Abtödtung der Leidenschaften vor, woher die Benennung Tapasa für Einsiedler entstanden ist. Er soll durch stets gesteigerte Kasteiung

<sup>1)</sup> Im Brihad-Aranjaka, II, 4, 1 fgd. IV, 5, 1 fgd. p. 28, p. 72 bei Polby, erklärt Jågnjavalkja seinen zwei Frauen, dass er seine Wohnung verlassen, um eine andere Lebensweise zu beginnen, und deshalb sein Vermögen Er beweist ihnen nachher, dass die zwischen sie vertheilen wolle. Unsterblichkeit oder höchste Seligkeit nicht durch irgend einen Besitz, sondern nur durch die Erkenntniss des Geistes erlangt werden könne, und zieht fort.

<sup>2)</sup> Mân. dh. c. VII, 1-30. Die vier Stadien oder âcrama, eigentlich Ruhe, Rastort, daher auch Einsiedelei, sind das des Brahmakarin, des Schülers, das des Grihastha, des Vânaprastha und Sannjâsin, des Niederlegers aller Neigungen oder Bhixu, des von Almosen lebenden; auch Jati, d. h. Bezwinger der Sinne und der Leidenschaften. Es ist jedoch erlaubt nach dem 38sten Distichon mit Ueberspringung des zweiten und dritten Stadiums aus dem ersten in das vierte überzutreten. Dieses ist wahrscheinlich die älteste Form gewesen.

seinen Körper ausdörren<sup>1</sup>). Das vierte Stadium ist eine Steigerung des vorhergehenden; der Einsiedler muß allein sein und ohne Feuer von Almosen leben, Stillschweigen beobachten und seine Gedanken stets auf den höchsten Geist richten, den Tod nicht wünschen, noch fürchten<sup>2</sup>).

Wir haben keinen Grund zu bezweifeln, das das Gesetzbuch uns das Einsiedlerleben so darstellt, wie es im alten Brahmanischen Staate zur Zeit seiner Blüthe wirklich bestand; wir dürfen aber dabei nicht übersehen, dass diese Darstellung es uns nur in der schon vollendeten und als Muster geltenden Form vorführt. Um es in seiner historischen Entwickelung kennen zu lernen und, was hier unsere besondere Aufgabe ist, in seiner Beziehung zu der Verbreitung des Arischen Volks zu begreifen, müßen wir die Darstellungen des wirklichen Lebens befragen, die epischen Gedichte, das Râmâjana und das Mahâbhârata. Diese stellen aber zwei verschiedene Phasen desselben dar und nichts spricht so sehr für das höhere Alter des ersten, als die unmittelbare Wahrheit, mit welcher es in ihm gleichsam wie von einem Zeitgenoßen geschildert wird. Wir finden hier die Einsiedeleien in der Einsamkeit der größten Wälder, entfernt von den Wohnungen der Menschen, theils einzelne, theils mehrere vereinigt zu einem âçrama mandala oder Kreis von Einsiedeleien3). Dieses Zusammenwohnen ist das gewöhnliche und das Alleinwohnen erscheint

<sup>1)</sup> Ebend. 22—24. Z. B. in der heißen Jahreszeit fünf Feuern sich blosstellen, d. h. vier angezündeten Scheiterhaufen und der Sonne; in der Regenzeit sich dem Regen unbekleidet preisgeben, in der kalten ein naßes Kleid anlegen. Da tapas, welches nicht für eigentliche Kasteiungen und Bußen gebraucht wird, sondern für jede Art von Askesis, ursprünglich Hitze bedeutet, könnte man vermuthen, diese Art von tapas sei die älteste gewesen. In der Bhagavad-Gitâ wird es unterschieden von Opfern, Ceremonien, Studium der heiligen Schrift und frommen Gaben; V, 29. VIII, 28. X, 5. XI, 48. 53. XVI, 1. XVII, 5. 7. 24 fgd. XVIII, 3. 5 und überhaupt für die höchste Frömmigkeit in Handlungen, Worten und Gedanken erklärt. XVII, 14—16.

<sup>2)</sup> Ebend. 33 fgd.

<sup>3)</sup> Im Dandaka-Walde erblickt Râma einen Açrama-mandala von Tâpesa, von alten Muni und den vorzüglichsten Rishi bewohnt, eine Zufluchtsstätte für alle Wesen (çaranjam). III, 1. 3. Dann heifst es VIII, 6: "wir wünschen den ganzen Açrama-Kreis der den Dandaka-Wald bewohnenden Rishi zu schauen."

als Ausnahme, sowohl im Ramajana als im Mahabharata, wo Dushjanta die Einsiedelei des Kanva von vielen Einsiedlern bewohnt findet1). Agastja wohnt allein, jedoch in der Nähe seines Bruders und der anderen Einsiedler<sup>2</sup>); doch mag das Alleinwohnen das ursprünglichere gewesen sein, weil die Ueberlieferung 582 den ersten Râma sich in die Einsamkeit zurückziehen und den Sohn des Bhrigu, Kjavana allein an dem Ufer der Pajôshņî bülsen lässt<sup>3</sup>).

Agastja gilt in der Sage, wie oben bemerkt4), als Leiter der Brahmanischen Ansiedelungen des Südens und es heisst von ihm: "von diesem, heiliges wirkenden aus Liebe, nachdem er zum Heile der Menschen den Tod gefesselt hatte, wurde die südliche Weltgegend zugänglich gemacht; durch seine Macht wird diese Südgegend von den Raxasa mit Furcht angesehen, nicht (mehr) beselsen. Seitdem von ihm diese Gegend eingenommen worden,

<sup>1)</sup> M. Bh. I, 85, v. 2870 fgd. I, p. 104.

<sup>2)</sup> Agastja's Einsiedelei lag ein jôgana von der seines Bruders, diese vier von der des Sutiana, diese in der Nähe vieler andern. III, 6, 1 fgd. 7, 1 fgd. XI, 22 fgd. 37. 41.

<sup>3)</sup> S. S. 648 N. 5.

<sup>4)</sup> S. 585. Agastja hat viele Namen, welche Hêmakandra II, 36, 87 aufzählt; er hiefs Pîtûbdhi, der Ozean-Trinker; als die Kûlakêja oder Kûlêja genannten Dânava nach der Erschlagung des Vritra ihre Zuflucht im Meere fanden, wandten sich die Götter an ihn, der im Süden der Vindhja nach der S. 535 angeführten Erzählung wohnen geblieben war, um Hülfe, damit er den Ozean austrinke und sie die Götterfeinde tödten könnten, was dann geschah. M. Bh. III, 104, v. 8795 fgd. I, p. 558. Der Ozean wurde nachher durch den König Bhagiratha, welcher die Ganga von dem Himmel herunterführte, gefüllt. Dieses ist aber wahrscheinlich eine spätere Verbindung zweier ursprünglich getrennten Sagen. Da der Name jener Dânava schwarz bedeutet, scheint die erste Erzählung eine Beziehung zu haben auf die Entdeckung des Seeweges nach dem Süden und die Verbreitung der Götterverehrung bei den schwarzen Bewohnern des Landes. Die Namen Maitrâvaruni, Vâruni und Aurvaceja beziehen sich auf seine Geburt, weil er der Sohn des Mitra, der Sonne, Varuna's, des Gottes des Meeres, und der Apsarase Urvaci ist. M. Bh. XIII, 165, v. 7666. IV, p. 267 wird er Sohn des Mitra und des Varuna genannt; diese zwei Götter werden oft im Rigvêda zusammen angerufen, s. I, 15, 6. 23, 5. 35, 1. 71, 9. 75, 5. 1114. So viel ich mich erinnere, wird er im M. Bh. nicht Aurvaçêja genannt. Vâtâpidvish oder der Feind des Vâtâpi wird er genannt, weil er den Asura Vâtâpi auffrass, welche Geschichte M. Bh. III, 96, v. 8540 fgd. I, p. 549 steht.

sind die Nachtwandler besänftigt und ohne Feindschaft; unter dem Namen dieses Heiligen wird die Südgegend in den drei Welten gepriesen als eine verehrte, der sich die grausamen Wesen nicht zu nahen wagen"<sup>1</sup>).

Unter den Râxasa können wir uns hier nur die rohen Urbe-583 wohner denken, welche die Brahmanen tödteten, wie dieses im Gedichte deutlich angedeutet wird?); wie es aber dem Agastja gelungen sei zu bewirken, dass diese ihre Feindschaft ablegten und die Einsiedler in Ruhe ließen, darüber läßt es uns im Dunkeln, da nicht genauer bestimmt wird, was unter seiner überlegenen Macht<sup>3</sup>) zu verstehen sei. Es ist daher nur eine Vermuthung, wenn ich annehme, dass die den rohen Wilden innewohnende Scheu vor fremden Menschen die Urbewohner veranlasst habe, sich vor den Einsiedlern zurückzuziehen. Die Urbewohner dieser Gegend, die Gönda, werden als sehr furchtsam und scheu beschrieben 4), und es ist bekannt, dass die rothen Männer der Nordamerikanischen Wildniss sich vor den fortschreitenden Ansiedelungen der Weißen zurückziehen. Die Indische Ueberlieferung schildert uns die Brahmanen als die Entdecker der Wildnisse des Südens und versetzt dieses Ereigniss in eine frühere Vorzeit, da Agastja als Verfasser von Hymnen des Rigvêda genannt wird, Carjâti ein Sohn des Manu und Kjavana ein Sohn des Bhrigu ist, aus dessen Geschlechte auch der erste Rama stammte, der sich nach dem Mahêndra zurückzog. Agastja zeigt dem verbannten zweiten Rama den Weg nach dem Süden und fordert ihn auf, dort die Einsiedler zu beschützen<sup>5</sup>); die Sage

<sup>1)</sup> XI, 80-84. Die südliche Weltgegend heisst auch die von Agastja beherrschte, z. B. M. Bh. I, 192, v. 7164. I, p. 260 die von ihm bewohnte, Raghu V. IV, 44.

<sup>2) &</sup>quot;Diese große Schaar von Vânaprastha, der Mehrzahl nach aus Brahmsnen bestehend, wird von den Râxasa getödtet. Der am Pampâ-Fluße und der Mandâkinî entlang und auf dem Kitrakûţa wohnenden geschieht ein großes Morden." III, 6, 15—17. Der Ausdruck brâhmana bhûjishţha ist bemerkenswerth, weil er darauf hinweist, daß auch Andere als Brahmsnen Einsiedler wurden.

<sup>3)</sup> prabhâva.

<sup>4)</sup> S. S. 375.

<sup>5)</sup> Râm. III, 13, 13 fgd. Nämlich nach Pankavati; er sagt, v. 20: "auch dort wohnend wirst du die Büsser beschützen." Die Rishi sagen dem Râma: "wir in deinem Lande wohnend sind von dir zu beschützen; wie

deutet dadurch an, dass die Könige, denen die Pflicht oblag, die 584 Einsiedler zu beschützen, den ihnen voranschreitenden Priestern nachzogen<sup>1</sup>).

Sehr verschieden von diesem ältesten Zustande des Einsiedlerlebens, dessen Kenntniss uns das Rämäjana aufbewahrt hat, ist
derjenige, welchen uns das Mahäbhärata darstellt. Hier wohnen
die Einsiedler nicht mehr in entlegenen Wäldern, mitten unter
wilden Urbewohnern und ihrer Grausamkeit preisgegeben, sondern
entweder im innern Lande in wohlgeordneten Reichen oder wenn
an den Gränzen der Arischen Herrschaft, wie an der Narmadä,
der Pajöshni, der Praveni und Vaitarani, doch in der Nähe von
sie beschützenden Königen, in zahlreichen Einsiedeleien, ungestört
sich ihren Uebungen und Beschäftigungen hingebend, von den
Königen besucht und geehrt<sup>2</sup>). Es sind nicht mehr die ursprüng-

in der Stadt so im Walde bist du unser König; wir, die wir bezähmten Zornes, bezähmter Sinne und reich an Busse sind, die Schutzlosen müßen von dir beschützt werden, wie das Kind von der Mutter." Râm. III, 1, 20. 21. Njastadanda, schutzlos, eigentlich die den Stab niedergelegt haben, bildet den Gegensatz zu dem vorhergehenden Verse 19: "du bist uns verehrungswürdig als stabtragender König, wie ein Guru." Danda, Stab, bezeichnet die strafende Gewalt. Garbhabhûtâh erklärt der Scholiast: jathâ mâtur garbhê prâptô gîvô mâtrâ raxjas tadvâd raxjâ iti. Diese Aufforderung zum Schutze kehrt öfters wieder, wie 6, 19. u. s. w.

<sup>1)</sup> Ueber Agastja s. Colebrooke's Misc. Ess. I, 23. 29. Bhrigu heist ein Sohn des Varuna, in der Taittirijaka-Jagurvèda, s. ebend. p. 76. dagegen aus der Brust des Brahmå geboren, M. Bh. I, 66, v. 2605. p. 95 wo seine Nachkommen aufgezählt werden. Er ist einer der zehn von Manu erschaffenen Pragåpati, Mån. dh. c. I, 34 und trägt das Gesetzbuch der Månava den großen Rishi vor. Von ihm stammt eines der mächtigsten alten Priestergeschlechter.

<sup>2)</sup> Es ist besonders die Gegend an der Sarasvafi, wo eine große Anzahl von Einsiedlern wohnte. "Darauf erblickten sie (die Påndava) an dem Ufer der Sarasvafi in der ebenen Wüstengegend den von den Muni geliebten Kâmjaka-Wald; dort ließen sich die Helden nieder in dem an Gazellen und Vögeln reichen Walde, begleitet und getröstet von den Muni." III, 6, 243 fgd. p. 418. Sie ziehen nachher weiter nach dem Dvaitavana-Wald: "dieses ist der Dvaitavana genannte See, durch sein heiliges Waßer bekannt, lieblich, reich an Blumen und Früchten, von Brahmanen verehrt." III, 24, v. 928. p. 442. Als sie dahin ziehen, begleiten sie viele Brahmanen, solche, die ein heiliges Feuer unterhalten und die es nicht thun, dem Studium der heiligen Bücher sich widmende und waldbewohnende Bhiæu. v. 931—32. Dushjanta läßt das Heer zurück an der Pforte des Lassen's Ind. Alterthek. 1. 2. Auft.

lichen Einsiedler der Vorzeit, welche die Pandava auf ihrer Pilgerfahrt vorfinden, sondern nur die Sagen und Legenden von ihren heiligen Thaten, und wenn sie auf dem Mahêndra den ersten Râma und die Nachkommen der alten berühmten Rishi erblicken, so ist dieses nur der dichterische Ausdruck für die geglaubte 585 irdische Unsterblichkeit dieser heiligen Männer<sup>1</sup>). Es ist nicht ihre Gegenwart auf der Erde, sondern ihr Andenken in der Ueberlieferung, welches jetzt als das bedeutungsvolle Moment des Altindischen Einsiedlerlebens hervortritt. Die tîrtha<sup>2</sup>), die Stätten, wo sie gelebt und ihre Thaten verrichtet hatten, sind dadurch geheiligt und es hat sich der Glaube festgesetzt, dass ihr Besuch sowohl den Gewinn zeitlicher Güter und höherer Befähigungen in diesem Leben gewähre, als Befreiung von Sünden und den Besitz eines Verdienstes, welches im jenseitigen Leben fortdauert und nachwirkt. Der Besuch der tirtha bringt jetzt dieselben Früchte, wie früher die Opfer<sup>3</sup>).

Waldes, legt die königlichen Insignien ab und besucht nur in Begleitung der Minister und des Hauspriesters (purôhita) die Einsiedelei; er geht allein ohne Begleitung zu der des Kanva. M. Bh. I, 67, 2875. I, p. 104. 2895. p. 105.

<sup>1)</sup> III, 115, v. 11026, p. 570. Der alte Râma erschien jedoch den Tâpass nur am achten und vierzehnten Tage des Monats und Judhishihira kam daher an einem dreizehnten Tage am Vorabende seiner Erscheinung an.

<sup>2)</sup> Tirtha, von tar, über einen Fluss setzen oder durchschiffen, bedeutet zuerst eine Furt, dann eine Badestelle an heiligen Flüssen und Seen; es wird auch im Allgemeinen gebraucht für heilige Stätten, wohin gewallfahrtet wurde; in der Regel war aber dort ein Wasser.

<sup>3)</sup> In der Einleitung zu der Tirthajatra schildert der göttliche Rishi Narada das Verdienst des Pilgerfahrens. Die folgende Stelle, III, 82, v. 4055 fgd. I, p. 519 ist besonders für die Ansicht darüber bezeichnend: "von den Rishi sind die Opfer an die Götter der Reihe nach verkündigt worden und der Wahrheit gemäß ihr Verdienst (phala, Frucht) hienieden und nach dem Tode in jeder Weise. Von einem Armen können die Opfer, o König, nicht erreicht werden; denn sie erfordern viele Hülfsmittel und mannigfaltige, weitläufige Vorbereitungen. Sie wurden von Königen und mitunter von reichen Männern erreicht, nicht aber von den reichthumslosen, geringen, einzelnen, hülfsmittellosen. Höre von mir, welche fromme Handlung, die den Früchten der heiligen Opfer gleich ist, auch von den Armen ausgeführt werden kann. Dieses ist das höchste Geheimniss der Rishi: der Besuch der tirtha ist verdienstlicher als selbst die Opfer. Wer nicht drei Nächte fastet, die tirtha nicht besucht und nicht Gold und Kühe schenkt, wird arm geboren. Man gewinnt nicht die

Dieselbe Heiligkeit wird den Opferplätzen der alten Könige 586 zugeschrieben, so wie den Orten, wo die Götter ihre Thaten verrichtet haben; auch auf die Götter wurde das Büßserleben und die dadurch erreichte Vollendung übertragen. Das Mahâbhârata hat eine Menge von Geschichten und Legenden dieser Art aufbewahrt, und wenn man den in den Purâna enthaltenen Reichthum an ihnen hinzunimmt, übertrifft in dieser Beziehung Indien sogar das sagenreiche Hellas. Das Pilgern nach den heiligen Orten erscheint in dem großen Epos als etwas gewöhnliches und zahlreiche Scharen von Brahmanen begleiten die Pândava auf ihren Pilgerfahrten. Die Brahmanen waren auch in dieser Beziehung die Vorgänger der Buddhisten. Die Heiligkeit der tirtha, von welcher im Gesetzbuche sich die ersten Spuren finden. war zu ver-

Frucht durch das Agnishtoma und die übrigen kostspieligen Opfer, die durch den Tîrthabesuch gewonnen wird." In den meisten Fällen wird die Frucht gleich dem eines Opfers oder dem Geschenke von Tausend oder Hundert Kühen gesetzt, bewirkt die Erlangung der verschiedenen Himmel des Brahmā, Vishņu u. s. w. oder allgemeine Sündenbefreiung. Andere tirtha geben besondere Güter und Vorzüge: Lauhitja Gold, s. S. 555, Samvēdja Wissenschaft, v. 8143—4, das der Acvin Schönheit im nächsten Leben, 88, v. 5887. p. 523, das Avimukta befreit von der Schuld eines Brahmanenmordes, v. 8057, das Gemünde der Gömati und Gangā bringt dem Geschlechte Glück, v. 8059. Wer einen Monat an der Kauciki wohnt, wo Viçvāmitra die höchste Vollendung erreichte, d. h. die Würde eines Brahmanen, erhält den Lohn eines Pferdeopfers. III, 84, v. 8121. p. 535. 87, v. 8309. p. 541.

<sup>1</sup> Es ist besonders der eigentliche Madhjadêça reich an solchen altberühmten Opferplätzen, wie z. B. die Jamunâ, an welcher Jajâti, Mândhâtri und selbst Pragâpati (Brahmâ) geopfert hatten. III, 126, v. 10422 fgd. p. 581. 129, v. 10513. p. 584. — An dem Vârâha-tìrtha war Vishņu in der Gestalt eines Ebers erschienen. 88, v. 5088. p. 528; an dem Taigasa-tìrtha war Guha oder Kârtikêja zum Heerführer der Götter von Brahmâ, den Dêva und Rishi geweiht worden, 88, v. 7037. p. 528, im Pushkara hatten die Dèva und Daitju gebüfst und die höchste Vollendung erreicht, dort wohnt stets Pitâmaha; 82, v. 4061. 68. p. 519.

<sup>2)</sup>S. oben S. 584. Als die Pândava ausziehen wollten, kamen die waldbewohnenden Brahmanen zu ihnen und baten sie, sie mitzunehmen, weil ohne ihren Schutz sie nicht die schwer zugänglichen und von Raubthieren heimgesuchten tirtha besuchen könnten, 93, v. 8458 fgd. p. 546.

<sup>3)</sup> Manu, VIII, 92. "In deinem Herzen wohnt der Gott Jama, der Sohn des Vivasvat; wenn dir mit ihm kein Widerspruch ist, gehe nicht nach der Gangā, noch zu den Kuru (d. h. Kuruxētra)." Jama, der Gott der Ge-

schiedenen Zeiten eine verschiedene und es ist uns die bemerkenswerthe Nachricht erhalten, dass im ersten Weltalter alles heilig
587 war, im Trêtâ Pushkara, im Dvâpara Kuruxêtra und im Kali die
Gangâ. Es ergiebt sich hieraus ein Fortschritt der Heiligkeit der
tîrtha von Westen nach Osten, vom Indususer bis zur Mitte
Madhjadêça's in Uebereinstimmung mit dem Fortschreiten der
Arischen Völker!). Diese Nachricht ist um so bemerkenswerther,
als sie im Widerspruche mit der sonst herrschenden Ansicht von

rechtigkeit, steht hier für das Gewissen und die Worte bedeuten: "wenn du dir keines bösen Gewissens bewusst bist, brauchst du nicht nach der Gangå oder nach Kuruxètra zu wallfahrten." Kullûka Bhaffa versteht sie so: wenn du unwahr sprichst und nimmt Jama in der Bedeutung des höchsten Geistes und Vaivasvata in der des Strafers; ihm ist Sie William Jones gefolgt: if thou beest not at variance, by speaking falsely, with Jama or the subduer of all: with Vaivasvata, the punisher etc. Dieses ist jedoch eine willkürliche Erklärung und unnöthig; Mèdhâtithi und Gövindaråga geben die richtige Auslegung, da zwar vom falschen Zeugnisse die Rede ist, aber auch in dem vorhergehenden Distichon "der im Herzen wohnende Muni, der Beobachter der Tugend und der Sünde" vom Gewissen zu verstehen ist.

<sup>1)</sup> Pushkara ist das von den Griechischen Schriftstellern erwähnte Ilsvælatrig. S. Zeitschrft. f. d. K. d. M. I, 224. III, 197. Im Râm. I, 61, 3 wird es nach der Westgegend verlegt. Im Digvigaja wird es in der Nähe des Sindhu erwähnt, M. Bh. II, 31, v. 1190. p. 351. In der Tirthajätrå wird es nach dem Saindhava-Wald genannt; es ist ein heiliger, großer See des Pitâmaha oder Brahmâ und eine geliebte Einsiedelei der vollendeten Einsiedler. Ebenso III, 125, v. 10408. p. 580, wo es heißt, besprenge dich mit dem Wasser in allen Pushkara. Es wird das erste aller artha genannt, es sind dort drei strahlende Gipfel und drei Wasserabstürze. III, 82, v. 4079; die folgenden Distichen lauten: "die Pushkara sind die zuerst vollendeten, die Ursache davon wissen wir nicht; es ist schwer nach Pushkara zu gehen, die Busse ist schwer im Pushkara, dort ist das Geben, vorzüglich das Wohnen sehr schwer." Es beginnt dort der vor den Dêvarski und Pitri verehrte Gambûmârga, v. 4082. Es liegt in diese: Worten das Eingeständnis, dass der Besuch Pushkara's in späterer Zei schwierig geworden war und es nicht zu den gewöhnlich besuchten Orter gehörte, aber die Erinnerung an die ehemalige Heiligkeit sich erhalten hatte. Der Gambûmârga ist der Weg nach dem heiligen tirtha auf den Berge Meru; s. O. Boehtlingk's und R. Roth's Sanskrit-Wörterbuch u d. W. Gambûmârga. — Man darf hier nicht an das jetzige Pushkare i Agmîr denken, s. S. 113, wo der See ein künstlich gemachter ist; wi haben aber hier wieder ein Beispiel von der Uebertragung älterer Ns men auf spätere Sitze des Kultus.

dem Indusgebiete als einem außerhalb der Gränze des heiligen Landes gelegenen steht. Das Gedicht enthält außer dieser noch andere solche Angaben, die beweisen, daß das Andenken an die frühern Sitze der Arischen Stämme am Sindhu und an ihre ehemalige Heiligkeit in der epischen Zeit nicht ganz verschollen war. Sowohl die Quelle als die Mündung dieses Flußes werden unter den tirtha genannt und sogar das Gebiet Ugyana am westlichen Ufer wird dargestellt als Sitz der ältesten Rishi und als ein Schauplatz der Göttergeschichte<sup>1</sup>).

<sup>1) &</sup>quot;Wenn man nach dem von den Siddha und Gandharva verehrten Ursprunge des Sindhu geht und dort fünf Nächte wohnt, gewinnt man viel Gold. Wenn jemand die höcht schwierig zu erreichende vêdi erreicht, erwirbt er (das Verdienst) eines Pferdeopfers und gelangt zum Himmel des Indra." III, 84, v. 8024 – 25. p. 531. Nächte steht für Tage, weil man diese nach den Nächten zählte. In der zweiten Stelle heisst es Sindhüttama, das nördlichste (tirtha des) Sindhu, es gewährt außer vielem Golde auch Vertilgung aller Sünden. 82, v. 5022. p. 521. Es ist wahrscheinlich die Quelle des Shajuk zu verstehen, da in einer anderen Stelle XIII, 165. v. 6748-50. IV, p. 267 es mit Vanzu genannt wird, welches, wie ich später zeigen werde, der Sanskritname des Oxus ist. Diese Gegend ist bekanntlich goldreich. Die Sindhu-Mündung ist ein tirtha des Wasserbeherrschers, man verehrt dort die Manen, die Dêva und Rishi und erreicht die Welt des Varuna. Ebend. v. 5010. Das Vorkommen von Uggånaka im M. Bh. hat Wilson zuerst nachgewiesen. J. of R. A. S. IX, p. 115. Udjana hat schon im Mahabharata die Prakritform Ugganaka; von ihm heifst es: III, 130, v. 10552 fgd. I, p. 585 "jenes Ugganaka mit Namen, wo Påvaki (der Kriegsgott als Sohn des Påvaka oder Agni) beruhigt wurde und der, von der Arundhati begleitete, heilige Riski Vasishtha; und der Kuça-reiche See, in welchem der Lotus Kuçêçaja, und die Einsiedelei der Rukmini, welche hier zornlos und beruhigt wurde." Die Geburt des Kârtikėja, der auch Skanda und Kumâra heisst, wird sehr ausführlich M. Bh. III, Cap. 222-231. I, p. 716 erzählt, aber mit vielen Abweichungen von der älteren Darstellung im Râm. I, Cap. 88 und ist offenbar ein späteres Einschiebsel. Bei seiner Geburt jammerte die Erde und furchtbare, flammende Meteore erfüllten Luft und Erde; die Saptarshi oder Dévarshi machten Beruhigung (cânti) der Welten, wie, wird jedoch nicht gesagt, 225, v. 14341. p. 721, noch wird es aus dieser Erzählung klar, was unter dem Zorne und der Beruhigung der Rukmini, d. h. der Cri oder Laxmi zu verstehen sei. Sie erwählte sich in ihrer leiblichen Gestalt den Kårtikėja nach seinem Siege über den Indra und ebenso nach seiner Vermählung mit der Dêvâsênâ (dem Götterheere), 228, v. 14404. v. 14452. p. 723. 724. Von einem Zorne oder einer Beunruhigung ist jedoch nicht die Rede. — Kuçêçaja, d. h. "im Kuça oder poa cynosuroides, dem heiligen

702

Die Bedeutung, welche das Einsiedlerleben der Brahmanen und das mit ihm in engem Zusammenhange stehende Wallfahrten in dem zweiten Stadium seiner Entwicklung für die Verbreitung des Arischen Volkes hat, ist die durch die Einsiedler erhaltene Verbindung zwischen den einzelnen Theilen des großen Landes und die dadurch bewirkte Erhaltung der schon gewonnenen Kenntnis desselben. Auf das Zeugnis der tirthanusartar oder tirtha-Besucher berief man sich wegen ihrer Kenntnis der Völker und ihrer Sitten¹). Man darf annehmen, dass auch nach der heroischen Zeit die Brahmanischen Ansiedelungen sich fortwährend ausbreiteten. Wir werden das Einsiedlerleben noch in seiner vollen Blüthe in der genauen Beschreibung des Megasthenes finden und noch Ptolemaios kennt ein Volk der Tapasa im Süden der

Grase ruhend," könnte man nach dieser Stelle für eine besondere Art von Lotus halten wollen, das Wort wird jedoch von Amara, I, 2, 3, 38. unter den allgemeinen Namen aufgeführt. - Agni verliebte sich in die Frauen der Dèvarshi und Svâhâ, d. h. Opfer-Flamme, die Tochter des Pragâpati Daxa, in ihn verliebt, nahm die Gestalten jener an, um sich mit ihm zu verbinden; dieses gelang ihr bei den sechs fibrigen, aber nicht bei der Arundhati, vermöge der Kraft ihrer Busse und ihres Gehorsams gegen ihren Gatten, v. 14314 fgd. p. 720. Die übrigen Dêvarski verliefsen deshalb ihre Frauen, v. 14346, p. 721, welche den Kârtikêja als Sohn annahmen, 226, v. 14454 fgd. p. 725. Von der Arundhati kommt sonst nichts in dieser Erzählung vor. Obwohl nach dem Vorhergehenden die obige Stelle sich auf eine andere Darstellung der Geburt des Kriegsgottes zu beziehen scheint, geht doch sicher aus dieser Erwähnung hervor, dass die Geschichte seiner Geburt auch nach Uggana verlegt wurde. — Arundhati ist wegen ihrer Treue und ihres Gehorsams gegen ihren Gatten berühmt und wird deshalb bei der Trauung von dem Bräutigame angerufen. S. Wilson u. d. W., wo jedoch dieses zu berichtigen ist, daß sie zu den Krittika oder den Pleiaden gezählt wird; denn die Inder nehmen nur sechs Sterne in den nach ihnen benannten Naxatra an; s. Colebrooke's Misc. Ess. II, p. 33. Die Arundhaft ist der Polarstern, wie aus diesem Distichon des Hitôpadeça, I, 69, erhellt: "die welche den Geruch einer erlöschenden Lampe nicht riechen, die Rede eines Freundes nicht hören und die Arundhaft nicht sehen, deren Lebens zeit ist abgelaufen." Die Dèvarshi bezeichnen das Gestirn des großen Bären.

<sup>1)</sup> Karna beruft sich bei seiner Schilderung der Sitten der Völker des Parkanada auf ein solches, VIII, 44, v. 2067. III, p. 73 und auf das von Brahmanen, die viele Länder gesehen und von ihnen im Hause des Dhritaråshtra erzählten, ebend. 44, v. 2026. p. 71.

Tapti bis zu den Quellen der Kâveri; er erwähnt außerdem, dass an den Quellen des Ganges Gymnosophisten sich versammelten 1).

## V. Die ältesten Königsgeschlechter. Die Kämpfe der 713 Brahmanen und der Xatrija.

Das älteste und am frühesten eingewanderte Geschlecht der Altindischen Könige ist das der Ixvaku, weil es unter allen die östlichsten Sitze einnahm; dass es ein mächtiges war, beweist, dass Könige ihres Namens in Vêdêha und Vaiçâli herrschten und von dem Stammvater Ixvåku abgeleitet wurden<sup>2</sup>). Die Sage von Bhagiratha weist darauf hin, dass von Ajôdhjâ aus die Arischen Inder zuerst das östliche Meer erreichten; nach seinem Vorfahren Sagara hat dieses einen seiner Namen erhalten: sågara<sup>3</sup>). Wenn die Sage den Zug des Râma's bis zu dem südlichsten Indischen Lande ausdehnt, so schildert sie doch, wie schon bemerkt worden ist4), die Eroberung Lanka's nicht als eine bleibende; man darf ihm aber die Stiftung des Reiches der südlichen Köçala zuschreiben, da sein Sohn Kuça die Stadt Kuçasthali gründete und von dort nach Ajôdhja zurückkehrte 5). Die weite Verbreitung der Kôçala im S. des Vindhja wird von dieser Stiftung ausgegangen sein. Auch in Cravasti und Kapilavastu herrschten Könige dieses Namens 6).

Nach A. Weber enthält das Râmâjana nur eine Allegorie der die Kultur und den Ackerbau schützenden und durch die Arier nach dem Süden verbreiteten Kraft des Vishnu; sein Hauptgrund hierfür, dass die Sitä ajoniga genannt werde und diese Worte göttliche Furche bedeuten, trifft nicht zu, weil das Beiwort auf nunderbare Art geboren bedeutet und nur von lebenden Wesen gebraucht werden kann<sup>7</sup>).

<sup>1)</sup> Ueber die Nachrichten des Megasthenes hierüber s. II, S. 704 fgd. und über die des Ptolematos III, S. 148 und 173.

<sup>2)</sup> S. I. Beil. II, 1. 2.

<sup>8)</sup> Ebend. I. 14.

<sup>4)</sup> S. oben S. 536.

<sup>5)</sup> S. I. Beil. I, 21.

<sup>6)</sup> Ebend. I, 21. 30.

<sup>7)</sup> A. WEBER hat diese Vermuthung vorgetragen in Ind. St. I, S. 175.

Jajāti wird König der Kāçi und Pratishṭhāna's genannt¹), wofür spricht, dass er der ältesten Dynastie des Mondgeschlechts angehört; die den Namen dieses Volkes tragende Stadt hat eine 714 östlichere Lage und weist auf ein Fortrücken desselben nach Osten hin; die Stiftung der Stadt Vārānasi gehört jedenfalls einer späteren Dynastie, einem Könige der Panḥāla²).

Die westlichen Nachbaren der Ixvåku waren die Kuçika, denen die Gründung des Reiches Magadha und der Städte Kauçâmbi und Kanjâkubça zugeschrieben wird<sup>3</sup>). Wenn Viçvâmitra später als König dieser Stadt dargestellt wird, so ist dieses, wie schon gezeigt worden, ein Irrthum<sup>4</sup>).

Während das zuletzt genannte Geschlecht seinen Namen durch nach ihm benannte Städte der Nachwelt aufbewahrt hat, ist der Name der ihm in der ältesten Zeit eng verbundenen Bharata<sup>5</sup>) an keine Oertlichkeit gebunden; ihr Andenken hat sich dagegen erhalten in dem Namen Bharata für das ganze Indien, die große Schlacht und das große sie erzählende Epos<sup>6</sup>). Wir müßen diesem Volke deshalb eine große Bedeutung für die älteste Geschichte zuerkennen. Sie spricht sich auch darin aus, daß der König dieses Namens als der erste Eroberer der ganzen Erde in der Sage gilt und daher die Beinamen Sarvabhauna und

<sup>1)</sup> Ebend, III, 4.

<sup>2)</sup> III, 4. oben S. 600.:

<sup>3)</sup> S. oben S. 603.

<sup>4)</sup> Er wird König genannt Râm. I, 51, 17. S. 52, 17. G., der lange Zeit regierte. Auch im M. Bh. I, 174, v. 6652. I, p. 241 erscheint er als König mit einem Heere herumziehend. Auch Gâdhi, sein Vater, der in diesen Stellen König heißt, kann es nicht gewesen sein; dieser Name ist ohne Zweifel entstellt aus gâthin, Sänger, welches für die Söhne des Viçvâmitra gebraucht wird im Aitarêja-brâhmana, VII, 18. S. ROTH, Zur G. u. L. des Weda, S. 125.

<sup>5)</sup> S. oben S. 5 u. S. 584. N. 2.

<sup>6)</sup> S. S. 4. Note 4. Da der Name der Bharata in den Vedischen Liedern wast und daher älter ist, als die Benennung Bhârata, kann der Name des Königs nicht wohl, wie hier angegeben, aus dem Namen des Landes gebildet worden sein, sondern ist derselbe, wie der Volksname, so wie Ptru, Jadu und Turvaça zugleich als Namen der Stämme und der Könige sich finden; s. S. 728 u. I. Beil. III. p. XIX. Die Vedische Bedeutung des Namens Erhalter passt auch als Volksname. Ueber die Ableitung des Titels des großen Epos s. S. 691, Note 6.

Sarvadamana erhalten hat 1). Wenn diese Uebertreibung der Dichtung auf die Rechnung geschrieben werden muss, so wird doch insofern diese Ueberlieferung gerechtfertigt, als in einer der ältesten vorepischen Schriften von Bharata erwähnt wird, daß er vom Himâlaja an längs der Jamund und der Ganga große Pferdeopfer verrichtet und dadurch die weite Macht der Bharata gegründet habe 2). Diese Macht dauerte nach einer an diese Erwähnung geknüpften Ueberlieferung lange Zeit und, was besonders bemerkenswerth ist, von der Zeit des Bharata an bis zum Anfange des Kalijuga<sup>3</sup>). Er scheint demnach in der älteren Geschichte eine Epoche gemacht zu haben. Während seiner Regierung verbreitete sich wahrscheinlich das von ihm beherrschte Volk nach Osten bis an die Ganga. Nach einer zweiten Stelle derselben Schrift hatte er auch die Satvat<sup>4</sup>) besiegt, welches die weite Ausdehnung der Unternehmungen dieses Volkes bestätigt. Nach dem, was später über seine Geschichte bemerkt wird, wurde seine Macht von den Pankala gebrochen und es wahrscheinlich durch das Vordrängen der Kuru nach Osten verdrängt<sup>5</sup>).

An die Namen Vasishtha, Viçvâmitra und Paraçu-Râma knüpft die epische Sage die Geschichte des Kampfes der Brahmanen

<sup>1)</sup> S. I. Beil. III, 5. p. XXII.

<sup>2)</sup> S. A. Weber's Vâjas. Sanh. Spec. II. p. 210. Die Stelle ist aus dem Çatapath.-Brâhm. III, 3, 6, 11—13. Auf diese Opfer bezieht sich auch die S. 591 angeführte Stelle des Aitareja-Brâhm. in Colebbooke's Misc. Ess. I, p. 42, wo Mashnâra und Çâkiguna an der Jamunâ und Vritraghna an der Gangâ als Opferplätze angegeben werden. Der erste Name ist vielleicht entstellt aus Uçinara; s. S. 802. Note 1. Nach dem Bhâg. IX, 20, 28 wäre es der Name eines besondern Opfergebrauchs, was jedoch nur ein Misverständniss sein kann. Der zweite Ort ist noch nicht bestimmt; der dritte ist aber ein Name des Indra. Der Commentar erklärt: er opferte vom Himâlaja anfangend an den Ufern beider Flüsse mit Pferdeopfern.

<sup>3)</sup> Der Erklärer Harisvâmin erläutert die Macht der Bharata mit diesen Worten: diese dem Bharata gehörende Macht begann mit der Zeit des Bharata und dauerte bis zum Kalijuga; sie ist zu verstehen von der Nachfolge in der Herrschaft unter den Geschlechtern. Die Çakuntalâ wird in dieser Stelle eine Apsarase genannt.

<sup>4)</sup> Bei A. Weber a. a. O. p. 211. v. 21, wo zu lesen ist: Sâtvata Jadwançah st. jadvaçah. Dieser Vergleich kommt vor, um einen großen Sieg zu bezeichnen. Die Sâtvata wohnten im Süden; s. S. 611.

<sup>5) 8. 8. 591. 8. 592</sup> der ersten Ausgabe.

und der Xatrija um den Vorrang. Der letzte gehört dem alten priesterlichen Geschlechte der Bhrigu, dieser war ein Sohn des Brahma¹) und seine Söhne die Opferpriester des Kritavirja, eines mächtigen Königs der Haihaja, eines der vielen Stämme des großen Volkes der Jadava<sup>2</sup>) und waren von ihm reichlich beschenkt worden. Nach seinem Tode bedurften seine Nachfolger der Schätze und gingen zu den Bhrigu, um sie von ihnen zu fordern. Diese hatten sie aus Furcht vor den Xatrija theils den Brahmanen geschenkt, theils in der Erde unter dem Hause des Bhrigu vergraben, einige der Bhrigu gaben den Xatrija einen 715 Theil. Einer von diesen entdeckte die vergrabenen Schätze und vertilgte aus Zorn die um Schutz flehenden Bhrigu verachtend, ihr ganzes Geschlecht bis auf die ungeborenen Kinder 3). Ihre Frauen flüchteten sich nach dem Himavat und eine von ihnen gebar aus der Lende einen Sohn, der daher den Namen Aurva erhielt, und bei dessen Geburt eine Flamme hervorbrach, welche die ganze Welt zu zerstören drohete und vor welcher die Xatrija erblindeten 4). Diese baten dann um Verzeihung und kehrten,

<sup>1)</sup> Bhrigu durchbrach das Herz des Brahma und ging daraus hervor; sein ältester Sohn war Kavi, welches später Dichter bedeutet, aber in der Vêdasprache weise; sein Sohn Cukra, der Planet Venus, ist der Lehrer der Daitja und der übrigen Götterfeinde. Bhrigu's zweiter Sohn Kjavana hieß so, weil er aus dem Leibe seiner Mutter herunter fiel (kju, fallen), der dritte Aurva, weil er die Lende (ûru) seiner Mutter Arushi, einer Tochter des Manu durchbrach; in der Sage von Rama wird sie jedoch eine Brahmanin genannt; s. S. 715. Note 1. Aurva's Sohn war Rikika. M. Bh. I, 66, v. 2605 fgd. I, p. 95. Nach der Sage war Aurva der Sohn eines Sohnes des Bhrigu und Rikika Sohn des Kjavana. Dem Rikika werden hundert Söhne zugeschrieben und diesen Tausende von Söhnen.

<sup>2)</sup> S. I. Beil. IV, 2. 3.

<sup>3)</sup> Die Geschichte wird im M. Bh. an vier Stellen erzählt, I, 178, v. 6802 fgd. I, p. 247. III, 115, v. 11025 fgd. I, p. 570. XII, 49, v. 1715 fgd. III, p. 426. XIII, 4. v. 200 fgd. IV, p. 8 und in den Purâna. Eine von den Brahmanen-Frauen verbarg ihr Embryo in der Lende und als die Xatrijs es tödten wollten, durchbrach es sie; der ganze Vêda mit dem Ange war in ihm enthalten.

<sup>4)</sup> Nach XIII, 153, v. 7223. IV, p. 252. Nach der Erzählung I, 179, v. 6831 fgd. erschienen die Vorfahren und überredeten Aurva seine Zornerflamme in das Meer zu entladen, damit die Welt nicht zu Grunde gehe. Diese Flamme verwandelte sich in einen Pferdekopf, welcher noch im

nachdem ihnen verziehen worden war, zurück. Eines der vielen Geschlechter der Jādava, die Tālagangha, ward jedoch von Aurva vertilgt¹). Unter den Nachfolgern wiederholte sich der Kampf. Kritavirja's Sohne, dem Arguna, hatte Dattātrēja, der Sohn Atri's, eines Sohnes des Brahmā die Gunst gewährt, dass er, wenn er zum Kampse ausziehe, tausend Arme habe und einen Wagen, dessen Gang unhemmbar sei, dass er die ganze Erde besiege und gerecht regieren solle, dass wenn er sehle, die Guten ihn warnen würden²). Durch sein Glück und seine Macht bethört vermass er sich zu glauben, dass weder die Götter, noch die Menschen ihn von seiner Herrschaft verdrängen könnten, dass die Brahmanen geringer seien, als die Xatrija und von diesen ihren Unterhalt erhalten müsten.

Gegen diesen übermüthig gewordenen Xatrija verbanden sich die Bhrigu mit Gadhi, dem Könige von Kanjākubga, Bhrigu's 716 Enkel, Riķika, gewann von diesem seine Tochter Satjavatī zur Frau. Diese gebar ihm den Sohn Gamadagni und durch seine Gunst die Königin dem König den Sohn Viçvāmitra, der, obgleich aus königlichem Geschlechte geboren, bestimmt war, die Würde eines Brahmanen zu erhalten<sup>3</sup>). Gamadagni widmete sich der

Meere ist, Feuer ausspeiend und die Gewässer verschlingend, 180, v. 6860 fgd. I, p. 249.

<sup>1)</sup> Dieses findet sich in dem itihâsa XIII, 152, v. 7186 fgd. IV, p. 250 in dem Gespräch des Arguna und des Vâju, des Gottes der Winde. Nach den Purâna besiegte Arguna den Râvaṇa, den König der Riesen in Lankâ. Vishṇu P. p. 417. Das M. Bh. weiß jedoch davon nichts.

<sup>2)</sup> III, 114, v. 11034 fgd. I, p. 150. XII, 152, v. 7186 fgd. p. 251. Arguna war König von Måhishmati an der Narmada, v. 7182. Arguna hatte auch Indra und seine Frau Çaki, die Dèvâ und Rishi überwältigt. III, 115. v. 11038.

<sup>3)</sup> Nach M. Bh. XIII, 4, v. 207 war Rikika Sohn des Kjavana. Er erhielt seine Frau für 1000 weiße Pferde mit einem schwarzen Ohre, die ihm Varuna, der Gott der Gewäßer, gegeben hatte und die aus dem Waßer hervorkamen, sobald er ihrer gedachte. Sie kamen bei dieser Gelegenheit aus der Gangå und dieser Ort hieß von da an Acvatirtha, v. 216. Die Götter suchten Schutz bei Vishnu, auf deßen Befehl Indra Gådhis Sohn wurde, um den Arguna zu vertilgen, III, 115, v. 11041. Im Râmâjana ist von dieser Geburt noch keine Erwähnung. Nach der ersten Erzählung gab Bhrigu seiner Schwiegertochter für sie und die Königin ihre Mutter einen karu, einen Kuchen aus Reis, Gerste und einer Art von Erbsen, der bei Opfern gebraucht wird, zu eßen und befähl jeder eine

Busse und gewann durch sie den Besitz des ganzen Vêda. Er ging dann zu dem Könige Prasėnagit und warb um seine Tochter Renuka, die ihm gegeben wurde, ihm in den Wald nachfolgte und als Büsserin bei ihm lebte; sie gebar ihm fünf Söhne, deren jüngster Râma war. Dieser ging nach dem Berge Gandhamadana, wo er sich dem Civa gewogen machte und von ihm alle Waffen erhielt, unter diesen das Beil (paraçu), durch welches er in der Welt berühmt geworden ist<sup>1</sup>). Seine Mutter gab einmal ihrem Gatten Veranlassung zu befürchten, dass sie ihrem Gelübde ungetreu werden könne; Gamadagni forderte seine Söhne auf, sie deshalb zu erschlagen. Die vier älteren verweigerten es und 717 wurden von dem erzürnten Vater verflucht, ihren Verstand zu verlieren; nur Râma gehorchte seinem Befehle; dadurch wurde des Vaters Zorn besänftigt und er gestand dem Sohne zu, eine Gunst sich zu erbitten. Dieser bat um Wiederbelebung der Mutter, Befreiung von der Sünde des Muttermordes, die Wiederbegabung der Brüder mit ihrem Verstande und für sich Unbesiegbarkeit im Kampfe<sup>2</sup>).

Später kam der König Arguna nach der Einsiedelei zu einer Zeit, als die Söhne abwesend waren, und wurde von der Renukt

verschiedene Art des Indischen Feigenbaums, einen açvattha und einen udumbara (ficus religiosa und ficus glomerata, s. S. 257) zu umstrmen. In dem einen Kuchen war das ganze Brahmanenthum enthalten, in dem zweiten die ganze Kraft des Xatrija, III, 115, v. 11054 fgd. Nach den zwei andern war es Rikîka. Durch die Verwechselung der Kuchen und der Bäume, welche die Mutter veranlasste, erhielt Viçvâmitra die Eigenschaften eines Brahmanen und Gamadagni die eines Xatrija. Bei der Entdeckung des Irrthums bat die Satjavatî, dass die Brahmanenschaft auf ihren Enkel übertragen werden möge, damit sie nicht einen Apasada-Brahmanen gebäre, d. h. einen solchen, dessen Mutter nicht von der Kaste des Vaters ist, XII, 49, v. 1737.

<sup>1)</sup> III, 116, v. 11017 fgd. I, p. 116. XII, 49, v. 1747 fgd. III, p. 427. Presènagit war König von Ajôdhja; s. I. Beil. I, 7. Râma war auch in allen andern Waffen erfahren, I, 66, v. 2613. I, p. 95.

<sup>2)</sup> Die Veranlassung war, dass die Rênukâ sich einmal in den Wald begab, um zu baden, und dort den König Kitraratha von Mârtikâvata, welche Stadt nach spätern Untersuchungen auf dem Wege von Dvârakâ nach dem Fünfstromlande lag, erblickte, der sich lotusbekränzt im Wasser mit seiner Frau ergötzte; sie kehrte beunruhigten Gemüths zurück; ihr Mann erkannte daraus, dass sie von ihrer Brahmanischen Standhastigkeit abgefallen sei.

chrenvoll empfangen. Er wies diese Ehrenbezeugung zurück, entführte das Kalb der Kuh des Vaters und zerbrach die Bäume der Einsiedelei. Dem zurückgekehrten Rama erzählte der Vater das vorgefallene; dieser schoss dem Könige seine tausend Arme ab und erschlug ihn. Seine über seinen Tod erzürnten Söhne überfielen während der Abwesenheit Rama's den waffenlosen, frommen Büsser und tödteten ihn<sup>1</sup>). Råma fand ihn erschlagen bei seiner Rückkehr, legte das Gelübde ab, das ganze Geschlecht der Xatrija zu vertilgen und verrichtete die Todtenopfer für seinen Vster. Er erschlug zuerst die Söhne und Enkel des Arguna und vernichtete dann ein und zwanzig Mal alle Xatrija der Erde<sup>2</sup>). Nach ihrer Vertilgung sammelte er das Blut der erschlagenen Krieger in Samantapanķaka im Kuruxētra und verrichtete mit diesem die Sühnopfer für seine Ahnen; er veranstaltete dann ein Opferfest zu Ehren des Indra. Nach dessen Beendigung schenkte er diè Erde den Opferpriestern und den goldenen Altar dem Kaçjapa, der diesen unter die Brahmanen vertheilen ließ; Râma 718 zog sich nach dem Berge Mahêndra zurück, auf welchem er fortlebte 3).

<sup>1)</sup> Ebend. v. 11089 fgd. Nach der anderen Erzählung XII, 49, v. 1760 fgd. that es nicht Arguna selbst, sondern seine Söhne entführten ohne sein Wissen das Kalb; es entstand dann ein Kampf zwischen ihm und Räma, der ihn erschlug und das Kalb zurückführte. Nach dieser Erzählung war Arguna von Vasishtha verflucht worden, weil seine Einsiedelei von Kitrabhänu oder Agni, dem Gotte des Feuers, dem Arguna die ganze Erde geschenkt hatte, verbrannt worden war.

<sup>2)</sup> III, 117, v. 12000 fgd. p. 578. XII, 49, v. 1760 fgd. III, p. 427. Die drei und zwanzig Mal werden hier dahin erläutert, daß Rama jedesmal, wenn nach etlichen Tausend Jahren die Xatrija wieder mächtig geworden, sie wieder erschlug.

<sup>3)</sup> III, 117, v. 12014 fgd. XII, 49, v. 1779 fgd. Nach dieser Erzählung wäre es ein Pferdeopfer gewesen, was jedoch nicht richtig sein kann. Ueber Samantapankaka s. oben S. 92. S. 593. Bei diesem Opfer erschien ihm sein Vater, der ihn über das, was er zu thun habe, belehrte; er wurde dabei von allen Flussgöttinnen begleitet, welche ihr Wasser mitführten, III, 90, v. 8397 fgd. I. p. 544. Darüber sprach Visvavasu diesen cloka: "als der großherzige Gamadagni den Göttern opferte, kamen alle Flüsse herbei und bewirtheten die Brahmanen mit Honig." Der Altar war zehn Klafter lang, neun hoch und wurde von den Brahmanen mit Kacjapa's Erlaubniss zerstückelt und unter sie vertheilt; diese sollen daher den Namen Khândavâjana (von khanda, Stück) erhalten haben. Es wird jedoch auch erzählt, dass Râma dem Kacjapa die Erde schenkte, v. 12209.

Nach der Vertilgung der Xatrija entstand große Unordnung in der Welt, die schwachen wurden von den mächtigen gequäk, Çūdra und Vaiçja bemächtigten sich, durch kein Gesetz gehemmt, der Frauen der vornehmsten Brahmanen; niemand war noch seines Besitzthums Herr; die Erde, des Schutzes der die Gesetze aufrechterhaltenden Xatrija beraubt und von Uebelthätern bedrängt, drohete sich in die Tiefe zu versenken; darob erschrak Kacjapa und gestand ihr zu, sich eine Gunst von ihm zu erbitten. Sie verlangte dann, daß die von ihr geretteten Xatrija wieder Könige werden und sie beschützen sollten<sup>1</sup>).

Diese Könige waren die folgenden: der Sohn Viduratha's aus dem Geschlechte der Paurava war auf dem Berge Rixavat von den Bären gepflegt worden<sup>2</sup>); der Sohn des Sudäsa mit Namen Sarvakarman, war von Paräsara, dem Vater Vjäsa's beschützt worden und so benannt, weil er für ihn, wie ein Cüdra, alle Geschäfte (karman) verrichtete. Der Sohn Cibi's, Göpati mit Namen, war im Walde von Kühen gepflegt worden, Vatsa, der Sohn Pratardana's, von den Kälbern in der Heerde; den Enkel Dadhivähana's, den 719 Sohn Diviratha's, hatte Gautama am Ufer der Gangå beschützt, den Brihadratha die Affen auf dem Berge Gridhrakùta, die Nachkömmlinge des Marutta der Gott des Meeres<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> XII, 49, v. 1783 fgd. p. 428. Nach einer anderen Stelle, I, 104. v. 4172 fgd. I, p. 153 wurden dagegen die neuen Königsgeschlechter von den Brahmanen mit Xatrija-Frauen erzeugt.

<sup>2)</sup> XII, 49, v. 1790 fgd. Dieser Vidùratha gehört wahrscheinlicher den Jadava, unter denen als fünfter Vorfahre des Hridika (s. I. Beil. IV, 11) ein solcher genannt wird, s. Vishnu P. p. 436. Ein ungenannter Paurava-König von Tripura wird im Digvigaja II, 30, v. 1164. I, p. 350 im N. Surâshţra's und Bhôgakaţa's erwähnt; dieses stimmt auch mit der Lage des Berges Rixavat; s. S. 574.

<sup>3)</sup> Dieser ist der Sarvakarman von Ajôdhjâ, über welchen die Angaben abweichen; s. I. Beil. I, 18. Pratardana ist der oben S. 599 erwähnte König von Vârânasî. Ueber Çibi s. S. 644. — Dadhivâhana im M. Bh. und Matsja, wofür das Agni P.: Adhivâhana, Vâju: Anâpâna, Bhâg: Khanâpâna und das Vishņu: Pâra geben, war der Sohn Anga's, welcher von Am, dem vierten Sohne Jajati's, abstammte und König des gleichnamigen Landes. Für Diviratha haben die Purâna Divaratha; der Sohn hiess Dharmaratha. Vishņu P. p. 445 n. 15. Brihadratha ist König von Magadha; s. I. Beil. V, 2, Gridhrakûţa ein Berg in der Nähe Gaja's, s. Foe K. K., p. 253. 260. Ueber Marutta s. S. 699 und I. Beil. II, 2.

Diese Sage leitet den Kampf der Priester und der Krieger daher ab, dass diese jene des für ihre Verrichtung der Opfer erhaltenen Reichthums beraubten und ihnen das von ihnen besonders heilig gehaltene Thier, die Kuh, entführten; und stellt die Gewinnung der höchsten Würde des Priesterstandes dar, als eine Folge eines Sieges über die Xatrija. Wir haben keinen Grund zu bezweifeln, dass wirklich Kämpfe um den Vorrang zwischen beiden stattfanden. Die zwei Hauptpersonen, die in dieser Sage auftreten, sind Kacjapa und Rama. Der Grund, warum die Sage den letzten gewählt hat, um an seinen Namen die Besiegung der Xatrija zu knüpfen, ergiebt sich aus dem Charakter, den er in der ältern vorepischen Ueberlieferung trug. Er erscheint hier als ein der heiligen Dinge kundiger Mann und als ein Held, welcher den Priestern ihr Recht zu erkämpfen bereit ist 1).

Kaçjapa ist ein Sohn des Mariki, eines der pragapati, und 720 ein Erschaffer vieler Wesen; er steht aber in besonderer Beziehung

<sup>1)</sup> Diese Erzählung findet sich im Aitareja-brahmana, VII, 27 und ist von ROTH, Zur G. u. L. der Weda, S. 117 mitgetheilt worden; es ist dieses wahrscheinlich seine älteste Erwähnung. Sein Vater Gamadagni wird als Verfasser von Hymnen des Rigvêda genannt; s. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 23. Sein Geschlecht hiefs Cjaparna; als sie bei einem Opfer von dem Könige Vicvantara, dem Sohne Sushadman's, übergangen wurden, kamen sie selbst hinzu und setzten sich in den Zwischenräumen des Opferplatzes. Der König liess sie vertreiben; die Ausgetriebenen murrten und sprachen: die Asitamriga mit den Bhûtavîra haben einst für die Kâcjapa den Somatrank erkämpft bei dem Opfer des Ganamêgaja, des Sohnes Parixit's, als er ein Opfer ohne die Kâcjapa unternommen hatte; ihm waren diese damals die heldenmüthigen Helfer. Wer wird unser Held sein und diesen Somatrank erkämpfen? Der bin ich, sprach Râma, der der heiligen Dinge kundige Sohn Mrigû's, aus dem Geschlechte der Cjàparna. Er sprach: vertreibt man, o König, den, der das rechte Wissen besitzt, vom Altare? Der König liess sich dann von ihm über die Liturgie belehren und schloss mit den Worten: "wir geben dir Tausend, o Brahmane, und bei meinem Opfer sollen die Cjaparna nicht fehlen." dem Commentar sind Kühe zu verstehen, die auch sonst als Belohnung für die Verrichtung von Opfern vorkommen. Mrigû ist nach Sajana seine Mutter. A. Weber erklärt in Ind. Stud. I, S. 216 den Namen Râma Mârgavja so, dass er der unreinen Kaste in Mân. dh. c. X, 16 gehört habe und bringt dieses in Verbindung mit den Vorwürfen, die Viçvâmitra seinem Geschlechte macht. Es ist jedoch sehr zu bezweiseln, dass eine so hervorragende Persönlichkeit einer niedern Kaste zugehört haben solle.

zur Erde; nach einer Sage durchdrang er sie und sie wurde durch ihn befruchtet und reich an Gewächsen. Ihm wird daher von Râma die Erde geschenkt und er schenkte sie den Brahmanen<sup>1</sup>). Die Vertheilung des goldenen Altars vertritt die Belohnung der Brahmanen für ihre Leistungen bei dem Opfer.

Dieser Kampf gehört nach den dabei erwähnten Oertlichkeiten Mahishmati und Martikavata dem westlichen Indien. Der zweite ist mit der Geschichte der Könige von Ajôdhja in Verbindung gesetzt worden, findet aber statt zwischen Vasishtha und Viçvâmitra aus dem Geschlechte der Kuçika. Auch hier hat die epische Sage ihre Personen und ihre Stellung zu einander aus den Erinnerungen der Vorzeit entlehnt. Sie erscheinen nämlich im Rigveda als Feinde<sup>2</sup>) und diese feindliche Stellung der zwei berühmten Häupter jener alten Geschlechter bildet die Grundlage der epischen Erzählung; ein Moment derselben, die vorübergehende Uneinigkeit zwischen den Vasishtha und den Königen von Ajôdhja ist ebenfalls der alten Ueberlieferung entnommen, nach welcher der König Sudäs eine feindliche Stellung den Brahmanen gegenüber angenommen und einen Sohn des Vasishtha, Cakti, hatte verbrennen lassen, weshalb er von ihm verflucht worden sei3).

<sup>1)</sup> Kacjapa's Schöpfung wird beschrieben, M. Bh. I, 65, v. 2519 fgd. I, p. 92. I, 66, v. 2598. I, p. 94 heißst es von ihm: "Mariki's Sohn war Kacjapa; von ihm wurde die Sura und Asura erzeugt; denn er ist der Ursprung der Welt." Nach der Erzählung XIII, 154, v. 7232 fgd. IV. p. 252 wird die Erde geboren als Tochter des Kacjapa. Nach A. Kuhn in A. Weber's Ind. Stud. I, S. 120 hätten die Vasishtiden schließlich den Vicvâmitra und die Kucika vom Hofe des Sudâs vertrieben, welches Verhältniß auch in der epischen Zeit hervortritt, weil dieser als Feind der Brahmanen erscheint und ihre Feindschaft keine vorübergehende war.

<sup>2)</sup> S. Roth, Zur G. u. L. des Weda, S. 121. Nach den in den dort angeführten Hymnen enthaltenen Andeutungen scheint es, als ob Viçvâmitrs und sein Geschlecht, die Kuçika, bei den Tritsu und ihrem Könige Sudis früher die Stellung eingenommen hatten, welche später die Vasishiha erhielten und aus welcher sie jene verdrängt hatten.

Nach der von Roth S. 123 beigebrachten, in der Anukramani zum Rige. VII, 2, 15 aus dem Çâdjâjanaka und Tânḍaka angeführten Stelle ließ Sudås ihn verbrennen. Nach Manu VIII, 110 wurde er von Vasishtha verflucht; es ist dort die Lesart Vatjavana in Paigavana zu verbessern; sein Großvater hieß Pigavana, sein Vater Divôdâsa; в. Roth, S. 115. Nach Kullūka Bhaṭṭa hatte er die hundert Söhne des Vasishṭha aufgegeßen.

Die epische Sage stellt den Vicvamitra als einen mächtigen 721 König dar, der mit einem großen Heere die Erde durchzog. Er kam auf diesem Zuge zu der Einsiedelei des Vasishtha, welcher die Kâmadhênu besafs, die wunderbare Kuh, welche alles hervorbrachte, was er wünschte. Viçvâmitra wurde von ihm ehrenvoll aufgenommen und mit seinem ganzen Heere von ihm bewirthet. Es entstand dann bei ihm die Lust, dieses Wunder zu besitzen, er bot Vasishtha hundert Tausend Kühe für sie an und behauptete, sie gehöre ihm von Rechtswegen, weil der König der Besitzer der Schätze sei. Vasishtha verweigerte es, weil sie ihm alles liefere, was er für seine Opfer, seinen Lebensunterhalt und sein Wissen brauche<sup>1</sup>). Viçvâmitra entführte dann mit Gewalt die Kuh, die sich gegen Vasishtha darüber beklagte, dass sie von ihm verlassen werde; als er sagte, er sei nicht mächtig genug, um mit dem Könige und seinem Heere zu kämpfen, antwortete sie: "nicht den Xatrija wird die Macht zugeschrieben, mächtiger sind die Brahmanen, die Macht der Brahmanen, o Brahmane, ist göttlich und stärker als die der Xatrija", und forderte Vasishtha auf, sie zur Vertilgung des Heeres des Viçvâmitra anzustellen. Dieses geschah und sie erschuf ihm aus den verschiedenen Theilen ihres Körpers nach einander Heere von Pahlava, Çaka, Javana, Kamboga, Barbara und Miêkha, Hârita und Kirâta, von welchen Viçvâmitra's Heer vertilgt ward<sup>2</sup>). Als seine hundert Söhne diese 722

Man. dh. c. VII, 31 wir der mit Vèna, Nahusha, Sumukha und Nimi als Beispiele von Königen angeführt, die durch ihre schlechte Aufführung zu Grunde gingen. Der Text giebt Sudâsô Javanac-kaiva. Der Scholiast erklärt das letzte durch den Sohn des Javana und bezieht es auf Sumukha. Da die Erwähnung eines Javana-Königs mit seinem Namen jedoch sehr unwahrscheinlich ist, wird die alte Lesart wohl Sudâh Paigavanac-kaiva gewesen sein.

<sup>1)</sup> Die Geschichte findet sich Râm. I, 51, 13 fgd. S. 52, 16 fgd. G. M. Bh. I, 174, 6649 fgd. I, p. 241. Die Kuh wird Çabalâ oder buntfarbig, im Râm. genannt, im M. Bh. Nandinî, die Erfreuerin. Sie heißt auch Kâmaduh, die das gewünschte melkende. Nach dem Râm. 53, 14, S. 54, 16. G.

<sup>2)</sup> Râm. 54, 18 fgd. S. 55, 18 fgd. G. Hârita, welches Betrüger bedeutet, findet sich, so viel ich weiß, sonst nicht als Völkername; bei G. steht statt ihrer die Tukhâra. Im M. Bh. kamen noch Kina und Hûna hinzu und mehrere der Nichtarischen Indischen Völker, Pulinda, Cabara u. a Die verschiedenen Glieder sind nach der Lautühnlichkeit der Völkernamen mit ihren Benennungen gewählt, wie Javana, mit der jûni, dem uterus Lassen's Ind. Altertisk. I. 2. Aufl.

Vernichtung sahen, stürmten sie auf Vasishtha ein, der sie durch sein Schnauben in Asche verwandelte<sup>1</sup>). Viçvâmitra erkannte dann beschämt die Ueberlegenheit der Macht der Brahmanen<sup>2</sup>), übertrug einem seiner Söhne sein Reich und zog nach dem Himâlaja, um durch seine Busse den Gott Civa sich geneigt zu machen und von ihm die göttlichen Waffen zu erhalten. Mit diesen begabt, kehrte er zur Einsiedelei des Vasishtha zurück, die er zerstörte und seine Schüler vertrieb; er griff Vasishtha mit seinen göttlichen Waffen an, dieser verbrannte sie aber alle durch das Ausstrecken seines Stabes. Viçvâmitra wandte sich dann wieder der Busse zu, ging mit seiner Frau nach der südlichen Gegend, wo ihm seine vier Söhne geboren wurden<sup>3</sup>), und büste dort ein Tausend Jahre. Es erschien ihm dann Brahmâ und erklärte ihm, dass er durch seine Busse die Würde eines ragarshi erlangt habe. Mit diesem Erfolge nicht zufrieden, begann er seine Kasteiungen von neuem. In dieser Zeit erschien ihm der König Tricanku von Ajôdhja, der von seinem purchita Vasishtha verlangt hatte, durch ein Opfer lebendig in den Himmel erhoben zu werden, und als es ihm von diesem und auch von seinen Söhnen verweigert wurde, von diesem verflucht worden war, ein Kandâla zu werden und bei Viçvâmitra Hülfe suchte4). Dieser unternahm es, ihn in der Gestalt eines Kandâla in den Himmel durch ein Opfer zu erheben und lud zu diesem alle Rishi nebst Vasishtha und seinen Söhnen ein. Diese wiesen die Einladung zurück, weil die Dêvarshi kein Opfer genießen durften, welches ein Xatrija verrichtete und dieses dazu für einen Kandâla, weil Brahmanen nie in den Himmel 723 kommen würden, wenn sie die Speise eines Kandâla gegeßen<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Durch einen hungkara, das Aussprechen der Interjection hum.

<sup>2)</sup> Nach dem M. Bh. 175, v. 6692, sprach Viçvâmitra: "Fluch sei über die Macht der Xatrija, die Macht der Brahmanischen Energie ist die wahre Macht."

<sup>3)</sup> Râm. 57, 3. S. 58, 5. G. Sie heißen: Havishjanda, Madhushjanda, Dridhanêtra und Mahâratha (Mahôdara G.). Es werden ihm außerdem noch viele Söhne zugeschrieben; s. Vishnu P. p. 405, n. 23. Nach dem Bheg. P. 100. Ebenso im Aitarêja-Brâhmana VII, 18. S. bei ROTH, S. 133; nach andern Angaben noch mehr. Ein Verzeichniß ihrer Namen findet sich auch M. Bh. XIII, 4. v. 246 fgd. IV, p. 9.

<sup>4)</sup> I. Beil. I, 10.

<sup>5)</sup> Râm. 59, 13. S. steht surarshajah: "Götter und Dèvarshi," nach von Schlegel's Uebersetzung; es kann aber so gefaßt, nur Götter und Rishi

Als Viçvâmitra diese Schmähung vernahm, verwandelte er die Söhne durch die Macht seiner Busse in Asche und versluchte sie durch sieben Geschlechter als Todtengräber und Scharfrichter¹) auf der Erde herum zu wandeln; den Vasishtha selbst, als ein unbarmherziger, mordsüchtiger Nishada verachtet in allen Welten zu leben. Er verrichtete dann die Opfer und nöthigte die Götter, dem König Triçanku eine Stelle im Himmel zuzugestehen²).

Wegen dieser Störung seiner Kasteiungen beschloß Viçvâmitra die südliche Gegend zu verlaßen, wandte sich nach Pushkara im Westen und setzte seine Uebungen mit erneuerter Kraft fort. Hier kam ein späterer König Adjödhja's, Ambarisha, zu ihml, den Sohn Rikika's, Çunahçêpha, mitführend, den er von jenem gekauft hatte, um ihn als Opferthier dem Indra zu opfern. Seiner nahm sich Viçvâmitra an und forderte seine eigenen Söhne auf, sich für ihn hinzugeben; als sie dieses verweigerten, verfluchte er sie Tausend Jahre auf der Erde verachtet wie die Vasishthiden herumzuwandeln und gab dem Çunahçêpha einen Spruch, durch welchen er gerettet und ein langes Leben von den Göttern erlangte<sup>3</sup>).

Bei dieser Sage sind wir glücklicher Weise in dem Fall, sie bis auf ihren Ursprung zurück verfolgen zu können. In dem Aitarèja-Brāhmana lautet die Erzählung im Wesentlichen wie folgt. Harickandra, der Sohn des Vedhas aus dem Geschlechte des Ixvāku, hatte keinen Sohn und wurde von dem göttlichen weisen Nārada angewiesen, sich an den Gott Varuna zu wenden. Dieser verschaffte ihm einen Sohn, Namens Rohita, jedoch unter der Bedingung, dass er ihm geopfert werden solle. Während seiner Kindheit wußte der Sohn sich dieser Verpflichtung zu entziehen; als er erwachsen war, sah er keinen Ausweg, als sich durch Flucht zu retten; sein. Vater wurde deshalb dadurch bestraft, daß er von Waßersucht befallen wurde. Im Walde kam der Sohn zu dem dürftigen Büßer Agigarta, einem Angirasiden, und kaufte ihm

bedeuten. Die Bengalische Recension hat, 61, 14. G.: "die ersten der Götter." Vasishtha gehört zu den Dèvarshi, es scheint daher die andere Lesart und die obige Uebersetzung vorzuziehen zu sein.

<sup>1)</sup> Als mritapâ, die die Leichen begraben, die Kleider der Verstorbenen sammeln und verkaufen, die Verbrecher hinrichten u. s. w.

<sup>2)</sup> S. I. Beil. I, 10.

<sup>3)</sup> S. I. Beil. I, 15. Die Störung der Busse entstand dadurch, dass er sich zum Zorne verleiten ließ und dem Vasishthiden fluchte.

seinen Sohn Cunahçepa für hundert Kühe ab. Rohita kehrte mit diesem zu seinem Vater zurück, damit er diesen statt seiner dem Varuna opfern solle. Kein Priester wollte den Çunahçepa binden und schlachten, bis Agigarta dieses übernahm. In dieser Bedrängniss wandte sich Cunahcepa an mehrere Götter mit Gebeten aus dem Rigveda und zuletzt an den Varuna, der sein Gebet erhörte. Dann fielen seine Fesseln ab und sein Vater wurde von seiner Krankheit befreit. Er ward dadurch in die Reihe der Priester aufgenommen und erhielt den Beinamen devavrata, d. h. der Gottergebene. Bei diesem Opfer vertrat Vicvamitra das Amt eines hotar, Vasishtha das eines brahman, Gamadagni das eines adhvarju und Ajasja das eines udgâtar. Der erste nahm Cunahçepa an Sohnes Statt an trotz des Widerspruchs des Vaters; von seinen hundert Söhnen stimmten die fünfzig älteren damit überein; die fünfzig jüngeren, Madhukhandas an der Spitze', widersprachen dagegen und wurden deshalb vom Vater verflucht. Von diesen stammen ab die Andhra, die Pundra, die Sabara, die Pulinda und die Muțiba 1).

In dem ältesten Denkmal der Indischen Litteratur, dem Rigveda, wird nur gesagt, dass der an Pfosten festgebundene Cunahcepa von Varuna oder nach einer andern Stelle von Agni von seinen Fesseln befreit worden sei; davon, dass er zum Opfer bestimmt worden sei, ist gar nicht die Rede<sup>2</sup>). Es erhellt hieraus, dass die Verfasser der in Rede stehenden Sage diese kurzen Anspielungen benutzt haben, um eine ausführliche Erzählung zu dichten, deren Zweck ist, gegen die Greuel der Menschenopser zu eisern; dies geschieht dadurch, dass Rohita und Cunahcepa vom Opfertode gerettet wurden. Wenn man sich früher nicht hat an

<sup>1)</sup> Auch über diese Sage hat zuerst R. Roth ein helles Licht verbreitet in A. Weber's Ind. Stud. I, S. 457 fgd. und II, S. 112 fgd. Die Erzählung findet sich in dem Ait. Br. VII, 3, 1 fgd. Da diese Sage eine besondere Bedeutung für die Frage hat, ob die alten Inder Menschenopfer zuliesen, ist sie mehr berücksichtigt worden als irgend eine andere. Sie ist von Wilson übersetzt worden in J. of the R. As. S. XIII, p. 97 fgd. und von M. Müller in Hist. of Anc. Sansc. L. p. 408 fgd. Der Text ist herausgegeben und in das Lateinische übersetzt von F. Streiter in De Sunahsepo, fabula indica ex codicibus manuscriptis edita. Er ist zuletzt herausgegeben und in das Englische übersetzt von M. Haug in seiner Ausgabe jener Schrift I, p. 176 fgd. und II, p. 460 fgd.

<sup>2)</sup> Die Stellen sind Rigveda I, 34, 11-13 und V, 2, 7.

den Gedanken gewöhnen können, dass die alten Inder Menschenopfer zuliessen, so hat A. Weber durch die vollständige Zusammenstellung und Beleuchtung aller hierher gehörigen Stellen es
dargethan, dass dieses wirklich der Fall war<sup>1</sup>).

Nach der Erzählung im Ramajana bülste Viçvâmitra Tausend 724 Jahre in Pushkara, wurde aber von der Apsarase Mênakâ verführt und zog dann nach Norden nach dem Flusse Kauciki, wo er mehrere Tausende von Jahren wieder büsste, bis Brahmå mit den Göttern ihm erschien und ihm die Würde eines Maharshi zugestand. Hiemit nicht zufrieden, steigerte er noch so sehr seine Kasteiungen, dass Indra mit den Göttern fürchtete, er könne von ihm aus seiner Stelle verdrängt werden; er schickte ihm daher die Apsarasa Rambha zu; Viçvâmitra durchschaute ihre Absicht und fluchte ihr; er verlor dadurch wieder die Frucht seiner Anstrengungen; er wandte sich endlich nach der östlichen Gegend, wo er wieder Tausend Jahre büsste und die Götter nöthigte von Brahmâ ihm die Würde eines Brahmarshi zu erwerben. Nach dem Mahâbhârata erreichte er aber seine Vollendung an der Kauçikî und zog nicht in der Welt herum; in diesem fehlt die Geschichte des Triçanku's und des Cunahcèpha's, es hat dagegen die des Kalmashapada, die zu seinem Streite mit dem Vasishtha ebenfalls gehört, in welcher aber nicht er selbst, sondern sein Sohn Çaktri austritt<sup>2</sup>). Dieser fluchte dem Könige, der ihn mit einer Peitsche schlug, weil er ihm nicht aus dem Wege gehen wollte, sein . Bewulstsein zu verlieren und ein Menschenfrelser zu werden; Viçvâmitra beauftragte aus Feindschaft einen Râxasa, sich des Königs zu bemächtigen, der dadurch seine Besinnung verlor und ihn und seine Brüder auffrass. Vasishtha beschloss, als er es erfahren hatte, sich selbst zu tödten, gab aber diesen Entschluss auf, als die Frau seines Sohnes Adricjanti ihm erschien und verkündigte, dass sein Geschlecht durch sie fortgesetzt werden . würde. Er befreite den König, dem er im Walde begegnete,

<sup>1)</sup> Nämlich in dieser Abhandlung über Menschenopfer bei den Indern der Vedischen Zeit in Z. d. d. M. G. XVIII, S. 262 fgd.

<sup>2)</sup> Nach M. Bh. I, 175, v. 6692 fgd. I, p. 243 legte er gleich nach seiner Ueberwindung das Reich nieder und gewann durch Busse die Würde eines Brahmanen, und "trank Sôma mit Indra." Dasselbe wird auch III, 110. v. 9988 fgd. I, p. 565 gesagt. S. I. Beil. I, 18. Die Form Çakti findet sich neben Çaktri in einigen Handschriften des M. Bh.

von seinem Fluche; dieser erhielt dann sein Bewußtsein wieder und gelobte, die Brahmanen nie mehr zu verachten. Vasishtha führte ihn als sein *purchita* nach Ajôdhjâ zurück und behielt diese Würde von der Zeit an bei den Ixvâku.

Die Sage von dem Kampfe des Vasishtha und des Viçvâmitra 725 enthält zwei verschiedene Momente. Das eine ist der Kampf zwischen den Priestern und den Kriegern um die höchste Würde, das zweite eine vorübergehende Entzweiung der Ixvåku mit ihrem purôhita. Vasishtha gilt als das Muster eines solchen und die Geschichte von Kalmashapada wird ausdrücklich erzählt, um durch sein Beispiel zu zeigen, dass die Ixvaku, nachdem sie ihn erhalden hatten, siegreich wurden und stets der Verpflichtung des Opferns genügten; er lebt als solcher fort und vertritt sein ganzes Geschlecht<sup>1</sup>). Wir dürfen aus der Sage folgern, dass seine Nachfolger bei den Ixvâku die Würde des purchita erhalten hatten, obwohl weder er selbst, noch sein Sohn Caktri ihnen angehört -Triçanku ist der erste, der sich von ihnen abwendete und bei Viçvâmitra Hülfe suchte; sein Nachfolger Ambarisha erhielt Unterstützung sowohl von ihm als von dem Riķika, einem der Bhrigu; eine Verbindung dieses Geschlechts mit den Kucika tritt auch in der Sage von Paraçu-Râma hervor. Die Feindschaft zwischen den Ixvåku und den Vasishthiden dauerte bis auf den Kalmåshapåda. Viçvâmitra wird hier geschildert, als einer, der absichtlich die Entzweiung beförderte, Vasishtha als der verzeihende, der, obwohl er die Macht hatte, den Viçvâmitra zu vernichten, seinen Zorn bezwang<sup>2</sup>).

Ihr Kampf mit seinen Motiven und seiner Maschinerie gehört

<sup>1)</sup> M. Bh. I, 174, v. 6642 fgd. I, p. 241. Es heisst v. 6644: "denn er verrichtete die Opfer für alle diese trefflichsten der Könige." Er kömmt als solcher auch in der Geschichte Râma's vor.

<sup>2)</sup> M. Bh. I, 176, v. 6710 heißt es nach dem Fluche des Çaktri: "darauf entstand Feindschaft zwischen dem Vasishtha und dem Viçvâmitra wegen des Opferns diese nahm Viçvâmitra wahr." Er schlich sich in ihre Nähe und verbarg sich. Als Kalmâshapâda den Çaktri versöhnen wollte, beauftragte er den Râxasa, sich des Königs zu bemächtigen. Von Vasishtha wird gesagt, 174, v. 6639—40: "der edelgesinnte, welcher nicht die Kecika vertilgte und seinen heftigen Zorn wegen der Beleidigung des Viçvâmitra bezwang, der, von Gram über den Verlust seiner Söhne erfüllt obwohl deßen mächtig, doch wie ein unmächtiger nicht das schreckliche Werk, die Vernichtung Viçvâmitra's, ausführte."

der Form des ausgebildeten Epos an. Dahin gehört die Wunderkuh, die alles erwünschte erschafft; an einem wirklichen Kampfe mit Waffen und einer Betheiligung der fremden Völker, der entarteten Krieger und der Urbewohner bei demselben zu denken, sind wir nicht berechtigt, da diese nur Schöpfungen der Dichtung sind. Auch wird der eigentliche Sieg von Vasishtha nicht durch Waffen gewonnen, sondern durch seinen Stab. Die 726 Sage stellt die vollendete Ueberlegenheit der Brahmanen dar, weil Viçvâmitra genöthigt wird, die Unzulänglichkeit der Macht der Krieger anzuerkennen und seine Brahmanenwürde nur nach der Weise der Brahmanen erreichte.

Von Viçvâmitra werden viele der priesterlichen Geschlechter abgeleitet, welche den gemeinschaftlichen Namen Kauçika führen und zu denen viele in der Ueberlieferung berühmte Rishi gehören 1). Da es auch Könige aus diesem Geschlechte gab, haben wir hier ein Beispiel davon, dass eines der alten Vedischen Geschlechter sich getheilt und in späterer Zeit den zwei höchten Kasten angehörte. Dass von Viçvâmitra's Söhnen auch Urbewohner abstammen sollten, wie es in der Sage dargestellt wird, scheint unmöglich und es möchte der Sinn wohl der sein, dass einige seiner Söhne und ihre Nachkommen bei diesen Völkern die priesterliche Würde annahmen und daher als versuchte dargestellt werden.

Unter den ältesten Königen tritt besonders Jajati hervor, als Stammvater von Völkern. Durch einen Fluch des Uçanas (des Planeten Venus) war er bestimmt, frühe alt zu werden, konnte aber sein Alter auf einen seiner Söhne übertragen, wenn dieser einwilligte; nur der jüngste, Pûru, verstand sich dazu; die übrigen, die es verweigert hatten, wurden nach den äußersten Gränzen der Erde verbannt. Von seinem vierten Sohne Anu oder Anava werden die Geschlechter der Mlêkha abgeleitet und nach dem Norden verlegt<sup>2</sup>). Anu bedeutet eigentlich Mensch, im Veda wird die Bedeutung jedoch beschränkt auf ferne, dem Arischen fremde Völker und das Wort bedeutet nur scheinbar einen besondern Volksstamm. Die als solche aufgeführten Völker wohnten jedoch theils im Osten, theils im Westen. Von den ersten ist

<sup>1)</sup> S. Vishnu P. 405, n. 23.

<sup>2)</sup> S. I. Beil, III, 4. Ueber die Bedeutung des Wortes Anu s. O. Bouthlingn's und Roth's Sanskrit-Wörterbuch u. d. W.

schon gezeigt worden, dass sie jenen Namen nicht mit Recht erhalten haben und richtiger als Dasju würden bezeichnet werden 1). Die zweite Reihe von Namen enthält lauter Völker, welche dem Lande der fünf Flüsse gehörten. Von Anu's siebentem Nachfolger, Uçinara<sup>2</sup>), war Çibi der Sohn, nach dessen Namen ein Volk am Indus benannt worden ist, nach denen dreier seiner Söhne, die Suvira, Madra und Kėkaja. Auf diese passt weder die Benennung Mlėkha, weil Arja und Mlėkha sich ausschliessende Begriffe und sie sicher Arischen Ursprungs sind, noch die von 727 Dasju, da sie nie als solche bezeichnet werden. Die Kêkaja erscheinen sowohl im Râmâjana, als im Mahâbhârata als reines Xatrija-Volk, und Cibi, der Sohn des Uçinara, wird unter den Verfassern von Hymnen des Rigvêda genannt und der Vater im Mahâbhârata unter den berühmten Opferern der alten Zeit<sup>3</sup>). Der Grund, warum diese Völker jenen verächtlichen Namen erhalten haben, kann daher nur aus der Verachtung erklärt werden, welche die Bewohner des Pankanada in der Vorstellung der Inder des mittleren Landes in der späteren Zeit erhalten hatten.

Von seinen zwei Söhnen Jadu und Druhju stammen zwei der größten Völker des alten Indiens, die Jâdava und die Bhôga, ab. Ueber das zweite werde ich in der Vorgeschichte der Pândava das nöthige sagen; so wie über die spätere Geschichte des ersten. In der älteren Geschichte treten besonders zwei ihrer vielen Stämme hervor: die Haihaja und die Tâlagangha. Diese hatten eine weite Verbreitung; sie überwanden den Vorgänger des Königs Sagara von Ajôdhjâ und verjagten ihn aus seinem Reiche; Sagara vertrieb sie und stellte das Reich wieder her<sup>4</sup>). Das erste Volk finden wir noch nach dieser Zeit erhalten; ihr König Vitahavja, der in Vatsa an der Gômatî herrschte, und seine Nachfolger rangen mit dem Könige von Kâçi um die oberste Herrschaft in

<sup>1)</sup> S. S. 559.

<sup>2)</sup> Vishņu P. p. 444.

<sup>3)</sup> Colebrooke's Misc. Ess. I, 25. Uçinara war auch Name einer Gegend, s. oben S. 589. M. Bh. III, 130, v. 10557 fgd. I, p. 535, wo auch sein itihâsa erzählt wird. Die Uçinara wohnten nach oben S. 672. N. 4, später auch im innern Indien. Die Cibi werden von den Griechen Siwoi genannt und wohnten nach II, S. 168 im südlichen Duab des Indus und des Akesines.

<sup>4)</sup> S. I. Beil. I, 13.

diesem östlichen Lande<sup>1</sup>). Die Haihaja besaßen auch in der südwestlichen Gegend in Mähishmatî an der Narmadä ein Reich, hier regierte der König Arguna, deßen Geschichte wir schonkennen. Von seinen Söhnen heißst einer Çûrasêna, dem die Gründung des Reiches von Mathura zugeschrieben werden darf. Von einem andern Sohne des Jadu, Kröshtri, wird das Geschlecht der Könige von Vidarbha abgeleitet.

Von Pùru, welches als Appellativ Mensch, Leute bedeutet und mit pùrusha, Mann, verwandt ist, stammte das Geschlecht der Paurava, an welchem das Verzeichniss der Könige des Mondgeschlechts fortgeführt wird, weil er der Nachfolger in der Herrschaft über das innere Indien war. Könige dieses Namens erscheinen in dieser Gegend, wo einer von ihnen, Ugrajudha, das Geschlecht der Nipa vertilgte; andere werden im Westen in der Nähe Kaçmîra's genannt, wo noch in der historischen Zeit ihre 728 Herrschaft fortdauerte und zwei Könige des Namens Porus bei dem Feldzuge Alexanders des Großen erwähnt werden. Auch in der südwestlichen Gegend in der Nähe Surashtra's kömmt ein König der Paurava vor<sup>2</sup>).

Von einem Nachfolger des Pûru, Prâkinvat, wird berichtet, dass er den Osten erobert habe<sup>3</sup>), welches wohl nur bedeuten kann, dass zu seiner Zeit die Macht der Pâurava weiter nach Osten fortgeschritten sei, da Dushjanta, der letzte Pâurava-König in der Nachfolge der großen Dynastien, und Bharata, der Stifter einer neuen, an der Jamuna herrschten<sup>4</sup>) und der König Ugrajudha einer späteren Zeit angehört. Pûru selbst wird im Rigvêda genannt als kämpfend mit dem Könige Sudâs der Tritsu, sein Name erscheint aber als der eines Stammes in Gemeinschaft mit den vier andern, welche als seine Brüder in den genealogischen Verzeichnisen gelten, in der Gegend um die Irâvatî<sup>5</sup>). Von Turvasa

<sup>1)</sup> S. unten S. 599.

<sup>3)</sup> L Beil. III, 7.

<sup>4)</sup> L Beil. III, 15.

<sup>5) 8.</sup> Rigv. I, 63, 8 und I. Beil. III, 4. Der Name Turvasa wird im Rigv. Turvaça geschrieben. Auch Pâura kömmt als Name vor im Rigv. VIII, 1, 3. 12 nach Roth, S. 133. Als Name eines Volkes kommt Pâurava vor,

leitet die epische Ueberlieferung die Javana ab und machte daher den Jajäti auch zu ihrem Stammvater, sie weist dadurch auf eine \*alte Verbindung der Arischen Stämme des Pankanada mit den ~Völkern des Nordens hin. Die Nachkömmlinge des Turvasa unterscheiden sich darin von denen der übrigen Söhne des Jajäti, dass sie nicht in Indien ihre Sitze erhielten, sondern in den Ländern der Barbaren. Die Verwandtschaft dieses Namens mit dem der Turushka, wie die Indoskythischen Könige in der Geschichte Kaçmîra's genannt werden, führt darauf hin, dass diese Benennung aus Turvaska entstanden sei; jenes Wort ist die Sanskritische Form der Zendischen Benennung der Völker des Nordlandes Tûra, aus welchem Tûran entstanden ist1). 729 diese Vergleichung richtig ist, würde man annehmen müßen, dass auch ein Turanisches Volk in jener alten Zeit sich unter den Arischen Stämmen des Pankanada gefunden hätte und dass diese die gemeinschaftliche Benennung desselben aus ihren Ursitzen mitgebracht hatten. Für eine ältere Einwanderung eines solchen Volkes spricht auch das Vorkommen des Namens Cakala in dieser Gegend<sup>2</sup>). Als einen alten, gemeinschaftlichen Namen glaube ich auch den der Javana betrachten zu dürfen. Dieser bezeichnet bei den Indern die entferntesten Völker des Westens und wechselt die ihnen mit den Iraniern gemeinschaftliche, bestimmte Bedeutung in verschiedenen Perioden nach ihrer Bekanntschaft und ihrem Verkehre mit dem Westen. Seine älteste Bedeutung ist wahrscheinlich Arabisch und Phönizisch, weil der aus Arabien kommende Weihrauch javana genannt wird 3). Die zunächst

M. Bh. VI, 56, v. 2415. II, p. 415 mit Kėdi, Kâçi und Kârûsha zusammen, also als östliches.

gehandelt. Es ist hier noch nachzutragen, dass in Cat. Br. I, 6, 3, 9
Turushka als Name des Pferdes vorkommt und da diese aus den nordwestlichen Ländern kamen, hat der Name eine allgemeinere Bedeutung,
wie Javana.

<sup>2)</sup> S. oben S. 652.

<sup>3)</sup> S. 286 nach Amara Kôsha, der auch Turushka als einen seiner Namen anführt, welches in diesem Falle auch in Verbindung mit Javana gesetzt und mithin auf den Westen bezogen wird. Dieselbe Bedeutung hat es auch in javanèshta, "von den Javana geliebt," d. h. Zinn. S. Hèmskandra, IV, 107.

folgende ist in javanani<sup>1</sup>) enthalten, welches die Schrift der Javana bedeutet und auf die Arianische Schrift bezogen werden darf, welche eine den Indern bekannte und vor Açoka's Zeit in Gandhâra, im Westen des Indus, im Gebrauche gewesen sein mußs, weil er eine seiner Inschriften in dieser Schrift hat einhauen laßen. Auf die Griechen geht das Wort sicher in seinen Inschriften und den Buddhistischen Nachrichten, von denen später zu handeln ist, so wie bei dem Astronomen Varaha-Mihira und seinen Nachfolgern, so wie später auf die Muhammedanischen Araber in der Zeit ihres Handels mit Indien<sup>2</sup>). In Darius Inschriften wird Jauna gebraucht für die Joner und die Inselgriechen. Bei den Hebräern bedeutet Javan, wie bei den alten Aegyptiern Junan, die Griechen<sup>3</sup>).

Da gegen meine Ansicht von den verschiedenen Anwendungen des Namens Javana von mehreren Seiten Einwürfe erhoben worden sind, halte ich es für nöthig, meine Ansicht durch neue Gründe zu verstärken. Bei Javanâni lipi, welches sowohl von Katjājana als Patangali durch Schrift der Javana erklärt wird, dachte A. Weber zuerst an eine Semitische oder die Griechische Schrift; später entschied er sich für die letztere. Max Müller hält sie für eine Varietät der Semitischen Schrift, womit ich einverstanden bin, wenn darunter die Arianische verstanden wird. Goldstücker meint, es sei die Altpersische Keilschrift. Westergand theilt die letzte Ansicht von Weber und behauptet außerdem, dass das Sanskritwort für Inschrift lipi ein fremdes und zwar das Altpersische Wort dipi sei; er stützt sich besonders darauf, dass die Sanskritwurzel lip beschmieren bedeutet und das eigentliche Wort für schreiben im Sanskrit likh lautet 1). Um

<sup>1)</sup> Pânini, IV, 1, 49. S. Zur Geschichte der Griechischen und Indoskythischen Könige, S. 165. Pânini wird in die Zeit kurz vor Kandragupta gesetzt und war in Calâtura am Indus geboren. Die im Texte erwähnte Inschrift Açôka's findet sich im Kapur-di-Giri, im W. des Indus.

<sup>2)</sup> S. Z. f. d. K. d. M. IV, 817. Daça-Kumâra-Karita, III, p. 111.

<sup>3)</sup> CHAMPOLLION, Gram. Egypt. I, p. 151. Bei Aischylos, Persae, 176. 1019. nnd Aristophanes, Acharn., 104 kommen die Formen 'Iaovot und 'Iaovat für Griechisch vor; zu der letzten Stelle bemerkt der Scholiast, daß die Barbaren alle Griechen 'Iaoves nennen.

<sup>4)</sup> A. WEBER in Ind. Stud. I, S. 144, wo er noch schwankte; dann ebend. IV, S. 89 und V, S. 2 und B. Siehe sußerdem seinen Aufsatz über den

vorläufig hierbei stehen zu bleiben, bemerke ich, dass der Uebergang eines fremdsprachigen d in ein Sanskritisches l durchaus nicht nachweisbar ist und dieser Uebergang überhaupt so selten vorkommt, dass er von einigen Sprachforschern ganz geläugnet wird 1). Wir müssen daher die Wörter dipi und lipi etymologisch trennen. Die Sanskritische Benennung für Inschrift lässt sich so auffassen, dass man ursprünglich die eingegrabenen Buchstaben mit einer Farbe bestrich, um sie deutlicher zu machen.

Meine Gründe für die verschiedenen Bedeutungen des Namens Javana sind diese: für Arabisch spricht außer Javana für Weihrauch der Umstand, dass grade im glücklichen Arabien nach EZEKIEL (XXVIII, 13) das Volk der Javan wohnte. Javanaprija für Zinn lässt sich füglicher auf die Phönizier als auf die Griechen beziehen, weil die erstern einen größeren Werth auf dieses Metall legten als die letztern; dass die Phönizier es aus Indien holten, erhellt daraus, dass die Griechen den Indischen Namen dieses Metalls Kastîra durch sie kennen lernten. Die Javans-Schrift müßen wir uns als eine solche denken, die dem Panini bekannt sein konnte und die in dem angränzenden Kabulistan so sehr im gewöhnlichen Gebrauche war, dass die Inder sich dastr eine besondere Benennung bildeten. Die Heimat ider Keilschrift ist das Gebiet des Euphrats und des Tigris und das westliche Irân; von ihr wird schwerlich je den Indern eine Kunde zugekommen sein. Die Griechische Schrift haben sie erst nach der Zeit des Griechisch-Baktrischen Königs Demetrios kennen gelernt, welcher nach 205 v. Chr. G. unter diesen Königen zuerst Indische Gebiete sich unterwarf<sup>2</sup>); damals war nach meiner Ansicht Panini längst gestorben. Es bleibt also nur die Arianische Schrift übrig. Diese muss mehrere Menschenalter vor Acoka in Kabulistan einge-

Namen Javana in A. Kuhn's Z. f. vergl. Sprachf. V, S. 221 fgd. M. Müller's H. of Anc. S. Lit. p. 521; Goldstücker, Pânini etc. p. 16 und Wester-Gaard: Ueber d. ältesten Zeitraum d. Ind. Geschichte, S. 83. Sir Hexer Rawlinson (J. of the R. As. S. X, p. 168) erklärt dipi aus dem Sanskrithip und Spiegel (Glossar u. d. W.) hält diese Erklärung für wahrscheirlich, während Benfer (Glossar u. d. W.) und Oppert (J. As. IV, XVIII, S. 321) die Sanskritwurzel dip, brennen, leuchten, vorschlagen; diese Erklärung scheint mir sehr bedenklich.

<sup>1)</sup> S. A. Kuhn in Z. f. vergl. Sprachf. XIII, S. 79.

<sup>2)</sup> S. II, S. 300 fgd.

führt worden sein, weil längere Zeit dazu gehörte, ehe dieses Semitische Alphabet durch Hinzufügung der Indischen Vokalbezeichnung und der Zeichen für die cerebralen Consonanten der dortigen Volkssprache angepasst wurde<sup>1</sup>). In einigen der spätesten Zusätze zu dem Mahābhārata, welches nach einer frühern Bemerkung seine jetzige Gestalt im Ganzen und Großen nach Açoka's Zeit erhalten hat, ist der Name Javana gewiß auf die Griechen zu beziehen<sup>2</sup>). Ich bemerke schließlich, daß A. PICTET eine annehmbare Erklärung dieses Wortes vorgeschlagen hat, nämlich von der Sanskritwurzel ju mit der Vedischen Bedeutung abwehren; die Jünglinge würden hiernach die Vertheidiger ihrer Familien und ihres Vaterlandes heißen<sup>3</sup>).

Bei den Griechen selbst ist dieser Name Nachhomerisch und 730 wahrscheinlich erst nach der Einwanderung der Griechischen Stämme nach den Inseln und Kleinasien aus der allgemeinen Benennung der älteren Bewohner des Landes für diejenigen unter ihnen in Gebrauch gekommen, die nicht einen älteren gemeinschaftlichen Namen mitbrachten, wie die Aioler und Dorer, sondern aus vielen Völkern mit verschiedenen Namen vereint wurden<sup>4</sup>). Die Bedeutung des Wortes ist jung und in diesem Namen in seiner ächten, ältesten Form erhalten, die schon im Sanskrit,

<sup>1)</sup> Dieses Alphabet ist am vollständigsten zusammengestellt in: The Bactrian Alphabet. By Edward Thomas in Numismatic Chron. N. S. V.

<sup>2)</sup> S. oben S. 590. Es kommen besonders zwei Stellen des M. Bh. hier in Betracht, I, 139, v. 5534—38. I, 202. wo die Namen Sumitra und Dattâmitra auf den Demetrios zu beziehen sind; ich werde später auf diese Stelle zurückkommen. Dann VIII, 45, v. 2107. III, p. 74, wo es heisst: "Allwissend sind die Javana u. vorzüglich Helden".

<sup>3)</sup> Origines Indo-Europ. I, p. 65.

<sup>4)</sup> Diese Vermuthung ist, so viel ich weißs, zuerst von A. W. von Schlegel aufgestellt, in seinem Râm. I, II, p. 169. Der Vers II. XIII, 685.: "Evôa ôè Boiwtol nal Iaovec éluszitwesc", in welchem allein der Name bei Homer vorkommt, ist, wie er bemerkt, später eingeschoben. Es läßt sich zur Begründung dieser Behauptung noch anführen, daß die Ionier nur einen sehr kleinen Theil der aus Attika auswandernden Griechischen Stämme nach Herodot, I, 146. Pausan. VII, 2, 3. 4. bildeten und daß Ion nicht unmittelbar von Hellen, wie Doros und Aiolos abgeleitet werden, sondern von seinem Sohne Xuthos; und daß über seine Abstammung, so wie über die seines Bruders Achaios verschiedene Angaben vorkommen; s. George Geote's, The History of Greece, I, p. 193. Die älteste Erwähnung des Xuthos ist in den Genealogien des Hesiodos, fr. 8. ed. Marketsch.

dem Zendischen und dem Lateinischen juvan und juvenis umgeändert worden ist<sup>1</sup>); es läst sich in seiner Anwendung auf die
westlichen Völker so auffassen, dass es die jüngeren Indogernanischen Völker waren, welche nach dem Westen aus dem gemeinschaftlichen Vaterlande auswanderten. Die Verbindung jener
zwei Namen in der Vorstellung der Inder scheint unerklärlich,
wenn sie nicht als eine ursprüngliche aufgefast wird.

Jajati wird wegen seiner vielen Opfer und seiner Gerechtigkeit gepriesen; eines Opfers von ihm wird auch im Rigveda gedacht<sup>2</sup>); die Sage berichtet von ihm wie von seinem Vater Nahusha, dass sie durch ihren Uebermuth gegen die Götter und die Riski ihre Sitze im Himmel verloren und verflucht wurden zur Erde zurückzukehren; der erste wurde durch das Verdienst seiner Enkel 731 sogleich wieder in den Himmel erhoben. Nahusha regierte zuerst gerecht, legte aber nachher aus Hochmuth den Rishi eine Steuer auf und ließ sich von ihnen tragen; durch die Kraft seiner Buße und seiner Tapferkeit verdrängte er Indra und die Götter von ihren Sitzen; er ging zuletzt so weit in seinem Uebermuthe, dass er den Agastja mit seinem Fusse stieß und wurde von ihm verflucht zehn Tausend Jahre auf der Erde in der Gestalt einer Schlange zu leben. Die Götter kehrten dann erfreut zurück und nahmen ihre früheren Sitze wieder ein<sup>3</sup>). Um die Bedeutung dieser Ueberlieferung gehörig würdigen zu können, wäre es nöthig, ihre ältere Vedische Fassung zu kennen; es scheint sich in ihnen das Andenken an Streitigkeiten jener Könige mit ihren Opferpriestern erhalten zu haben.

Dem Purûravas<sup>4</sup>) wird die Einführung des dreifachen Opferfeuers zugeschrieben. Die Sage im Mahâbhârata stellt es so dar,

<sup>1)</sup> Im Sanskrit zeigen aber der Comparativ und Superlativ javijas und javishtha die älteste Gestalt, wie im Zend java und javanô. S. Burnour, Journal As. IVme Série, V, p. 263.

<sup>2)</sup> M. Bh. I, 75, v. 3156 fgd. I, p. 114. Rigvêda, I, 31, 17. und X, 62, 1.

<sup>3)</sup> S. I Beil. III, 3. Er wurde befreit von seinem Fluche durch sein Zusammentreffen mit dem Judhishthira; dieses kommt aber in der Erzählung von seinem Fluche nicht vor, V, 16, v. 582 fgd. II. p. 105. und ist wahrscheinlich nur ein späterer Zusatz.

<sup>4)</sup> I. Beil. III, 2. Sanatkumāra, d. h. ewiger Jüngling, wird in der Khān-dôgja Upanishad VII, 1. erwähnt; s. Colebbooke's Misc. Ess. I, 12. p. 83. Der Commentar nennt ihn einen Besitzer der Joga-Lehre. Nach den Purāņa gehört er zu den Söhnen des Brahmā, die sich des Erschaffens ent-

dass er sie aus der Welt der Gandharva, von der Urvagi begleitet, als ein Virag entführt habe im Widerspruche mit der Lehre des Sanatkumara und im Zustande des Wahnsinns, den er sich durch seine Habsucht und seinen Uebermuth zugezogen hatte, weil er die Brahmanen ihrer Schätze beraubt hatte. Die Wohnung der Gandharva und der Apsarasen ist das Land im N. des Himâlaja und nach der Vertheilung der verschiedenen Benennungen für die Könige war Virag der besondere Titel der Könige 732 der uttara Kuru und der Uuara Madra 1). Es wird demnach dieser Gebrauch als einer aus dem heiligen Laude im Norden mitgebrachter dargestellt, was daraus zu erklären ist, dass es als Musterland galt, in welchem die ursprünglichen, glücklichen Zustände sich erhalten hatten 2). Wenn es weiter heist, dass Purâravas die Brahmanen ihrer Schätze beraubt, ihre Lehre zufückwies und dafür mit Wahnsinn bestraft wurde, so wird dieses

hielten und ewig jung blieben. S. Vishnu P. p. 38. Sanatkumära wird M. Bh. II, 11, v. 441. I, p. 324. auch Lehrer des Joga und großer Büßer genannt und ebend. III, 185, v. 10696. I, p. 592. erzählt, daß er an dem Kanakhala an der oberen Ganga seine Vollendung erreicht hatte, er erscheint hier also als ein menschlicher Rishi.

<sup>1)</sup> S. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 38. S. oben S. 654.

<sup>2)</sup> In einer von Rosen handschriftlich angeführten Stelle des Vågasanêja-Jagurvêda V, 2. a. wird Adharârani, das untergelegte Holz, aus welchem das Opferfeuer durch Reibung hervorgebracht wird, so angerufen: "du bist Erzeugerin des Feuers, ihr beide seid freigebig, du bist Urvaçi, du' bist Ajus, du bist Purûravas." Nach Mahidhara's Erklärung bedeutet es: "du liegst unten, wie die Urvaci dem Könige Pururavas zum Genuse"; oder: "Urvaçî ist die Apsarase, Purûravas ihr Gatte; was von diesem Paare geboren wurde, das ist Ajus." Der Sinn der Stelle scheint zu seyn, dass durch die Reibung zweier Hölzer das Feuer erzeugt werde, wie Ajus von Purûravas und Urvaçî. In dem Bruchstücke eines Liedes, im Nirukta, XI, 36 = Rigv. X, 95, 10., wird von der Urvaci gesagt, dass sie in ihrem Falle leuchtet, wie der Blitz, dass sie Wasser gebe und das Leben ver-Hieraus erhellt, dass sie auch eine Göttin der Luft gewesen seyn muss. Die drei heiligen Feuer sind: das gårhapatja, welches der Hausvater (grihapati, Hausherr) stets in seinem Hause unterhält, daxina, das südliche, welches den zwei andern südlich gestellt wird, âhavanîja, dasjenige, welches von den ersten hergenommen und in welchem geopfert wird. 8. Mân. dh. c. II, 231. Dieses dreifache Feuer trêtâgni wird dem weltlichen, laukika entgegengestellt. Die Purana leiten es ab von den drei Sylben der gåjatri, des Namens des heiligsten und am häufigsten gebrauchten Gebets, S. Vishou P. p. 326.

die spätere Auffassung der Thatsache sein, das in jener frühesten Zeit die priesterliche Würde noch nicht von dem Königthum getrennt war. Da auch Nahusha und Jajāti als übermüthig gegen die Rishi und die Götter geschildert werden, scheint die Ueberlieferung anzudeuten, dass erst mit Purūravas ihre Sonderung begonnen habe. Die Einführung der Kasten und des Amtes eines puròhita, die ebenfalls dem Purūravas zugeschrieben wird, gehört jedoch nicht der Vedischen Zeit<sup>1</sup>).

Der Uebersichtlichkeit wegen habe ich die epischen Sagen von den drei ältesten Vertretern des Mondgeschlechts von den Angsben getrennt, welche der Rigveda uns aufbewahrt hat. richtigen Auffassung der sie betreffenden Stellen haben wir nicht wirkliche Personen vor uns, sondern mythische?). Pururavas bedeutet weit rufend, heiss verlangend. Er heisst Sohn der Ida, wobei das letzte Wort in seiner Grundbedeutung Belebung zu nehmen ist. Urvaçi bedeutet Sehnsucht, Liebesbegierde. Sie wird nicht in den neun ersten Büchern des Rigveda und sogar auch nicht im Atharvan eine Apsarase genannt; wenn sie Mutter des Vasishiha heisst, so besagt dieses nur, dass er nicht von einer sterblichen Mutter geboren war. Erst im zehnten Buche des Rigveda erhält sie jene Benennung und zwar in einem Zwiegespräche mit Purûravas, welches die Grundzüge der spätern Erzählung enthält3). Nach der ältesten Vorstellung ist Puriravas, der alle Zeit heiss sehnende Mensch, der nie vollständig und auf die Dauer die Fülle der Gewährung seiner Wünsche genießen kann; die Urvaçî die himmlische Genie, die, wenn sie auch einmal sich mit ihm vereinigt, niemals ganz bei ihm heimisch wird4).

<sup>1)</sup> Purûravas wird König über die drei Inseln des Meeres genannt; in einer anderen Stelle, M. Bh. III, 134, v. 10669. I, p. 590, wird gesagt, die Erde habe dreizehn Inseln. Diese Zahl, die sonst nicht vorkommt, ist wahrscheinlich so zu erklären, daß entweder nur sechs varsha oder nur sechs dvipa gezählt wurden, mit Auslaßung entweder Bhārata-Varsha's oder Gambû-Dvipa's.

<sup>2)</sup> Diese Bemerkung gehört A. WEBER in Ind. St. I, S. 194.

<sup>3)</sup> Dieses Zwiegespräch findet sich Rigv. X, 95, 1 fgd. R. Roth hat in seinem und O. Boehtlingk's Sanskrit-Wörterbuche u. dem W. Ureaci die hieher gehörigen Vedischen Stellen zusammengestellt und erläutert. Er hatte schon früher in seinen Anmerkungen zu Nirukta, S. 153 fgd. sehr triftige Bemerkungen über diese Mythe mitgetheilt.

<sup>4)</sup> S. die lichtvolle Entwickelung dieses Mythos von A. Kunn in seiner sehr

Diese Deutung ist der von MAX MÜLLER vorzuziehen, der gemäß Purûravas ein Sonnengott und die Urvaçî die Morgenröthe sei. Purûravas erscheint im Rigveda als ein sehr vom Gotte des Feuers begünstigter, weil es heisst, dass Agni dem frommen Purûravas ein großer Wohlthäter war<sup>1</sup>). Sein und der Urvaci Sohn heißt Ajus. Dieses Wort bedeutet Leben, besonders ein langes; Aju als Adjectiv lebendig, als Substantiv Leben, Gemeinschaft des Lebenden, Menschheit. Der Sinn dieser Vorstellung ist klar: aus der gegenseitigen Liebe eines männlichen und eines weiblichen Wesens entstand die Menschheit. Die epischen Dichter und die Verfasser der liturgischen Schriften haben diesen einfachen Mythos auf sehr verschiedene Art weiter ausgebildet 2). Die erstern haben daraus eine Liebesgeschichte gemacht; die letztern stellen die Entstehung des Opferfeuers durch zwei Reibhölzer als die Erzeugung des Ajus von Purûravas und Urvaçi dar. Sein Sohn heisst Nahusha<sup>3</sup>). Nahus bedeutet Nachbar oder Nachbar-

lehrreichen Schrift: die Herabkunft des Feuers und des Göttertranks, S. 87. M. MÜLLER hat seine Ansicht vorgetragen in Oxford Essays 1856, p. 66.

<sup>1)</sup> Rigv. I, 31, 4. In dieser Sammlung wird Purûravas noch nicht Sohn des Budha genannt, auf welchen die Einführung des Feuerkultus zurückgeführt wird.

<sup>2)</sup> Die Erzählung von Purûravas und Urvaçi wird Çata Br. XI, 5, 1, 1 fgd. genau so erzählt wie im Vishņu Purāna. Die vollständigsten Nachweisungen über die verschiedenen Gestaltungen dieser Sage finden sich in J. Muir's Original Sanscrit texts Bd. I u. II; durch den genauen Index können die Leser leicht die Stellen auffinden. Die älteste Darstellung des im Text erwähnten Opferfeuers kommt vor in der oben S. 727. N. 2. aus dem weissen Jaqur Veda angeführten Stelle V, 2 in der Ausg. von A. Weber, p. 126.

<sup>8)</sup> S. R. Roth u. O. Boehtlinge's Sanskrit-Wörterb. u. d. W. A. Weber erklert Nahusha aus Naghusha (Vaj. Sanh. spec. II, 58, 201). Diese Form findet sich sonst nur zweimal, nämlich in der Matträyana-Upanishad (Ind. Stud. II, S. 895) und Raghuvança X, 36, wo nach Stenzler's Anmerkung nur eine einzige Handschrift die gewöhnliche Form darbietet. Nagh ist keine Sansk. Wurzel und jene Form dürfte nur eine dialektische sein. Man könnte auch an Nabh denken, weil näbhi nach oben S. 624. N. 3. auch Blutsverwandtschaft bedeutet; diese Wurzel bedeutet aber bersten, reissen, und gewährt keine genügende Erklärung des Namens. Ich ziehe daher vor Nahusha als aus Nadhusha entstellt zu betrachten; Bopp bemerkt mit Recht (Gloss. Sansc.) u. d. W. nah, dass dieses Wort aus nadh Lassen's Ind. Alterthak. I. 2. Auft.

schaft; Nahusha dasselbe oder ist Eigenname; Nahusha bedeutet benachbart oder anwohnend. Ich sasse diesen Mythos so, dass aus der allgemeinen Menschheit eine engere Genossenschaft sich entwickelte. Die wichtigste Stelle ist diese: "Dich o Agni machten die Götter zum ersten lebendigen Volksbeherrscher für das Leben des Nahusha und die Ilâ zur Lehrerin des Menschen"). Aus diesen Worten lässt sich schließen, dass bei einem Theil der Arischen Inder die Verehrung des Feuers als eine belebende, das Volk beherrschende Kraft galt und die Ilâ, hier wohl die durch Worte und Thaten bethätigte Frömmigkeit als Lehrerin der Menschen angesehen wurde. Auch in andern Stellen erscheinen die Nachkömmlinge des Nahusha als besondere Verehrer des Feuers.

Die Sammlung und Anordnung der Ueberlieferungen über ihre älteste Geschichte haben bei den alten Indern erst angefangen zu einer Zeit, als sie in dem innern Lande zur Ruhe gekommen waren und größere Reiche sich gebildet hatten; sie führen diese daher nur zurück auf die ersten Könige der zwei großen Dynastien von Ajôdhjâ und Pratishthâna<sup>2</sup>). Für die Kenntniß der älteren Zeit tritt aber bei den alten Indern der bei keinem anderen Volke sich findende glückliche Umstand ein, daß wir gerade aus ihr die ächtesten und unmittelbarsten Ueberlieferungen in den Vêdahymnen besitzen. Es erscheinen in ihnen die Arischen Inder als ein kriegerisches, in viele kleine Stämme getheiltes Hirtenvolk, die im beständigen Kampfe mit einander begriffen waren und von deren Namen viele aus der späteren Ueberlieferung ganz verschwunden sind<sup>3</sup>). Die Gebiete der Sindhu und die

entstellt ist, und vergleicht damit sehr passend das gothische nehve und das althochdeutsche nah, welche nahe bedeuten und daher dieselbe Bedeutung mit nahus haben.

<sup>1)</sup> Die Stellen im Rigveda sind diese I, 31, 11; VII, 95, 2 und X, 80, 6. Da es mich zu weit führen würde, wenn ich auf die abweichenden Uebersetzungen der ersten Stelle von Rosen, Wilson, Langlois und Basyar ausführlich eingehen würde, will ich nur bemerken, dass nur die meinige sich mit dem Texte verträgt.

<sup>2)</sup> S. oben S. 496. S. 582.

<sup>3)</sup> Z. B. die oben S. 592. S. 720. erwähnten Tristu; andere solche sind die Jaxu, Paktha, Bhalâna, Alina, Kavasha, Vaikarni, Aga und (Xgru, die in einem Liede mit den Matsja, Bhrigu, Druhju, Anu und Paru vorkommen. S. Roth, Zur G. u. L. des Wêda, S. 131. Ein anderer solcher Name ist

ihrer fünf östlichen Zuflüsse werden in ihnen als ihre Heimath gepriesen, während die später vor allen andern geseierte Ganga nur in dem letzten Buche als untergeordneter Fluss und nur ein einziges Mal genannt wird1); die früheren Namen Urangira für die Vipaça, Parushni für die Iravati und Asikni wahrscheinlich für die Kandrabhaga sind ihrem Gedächtnisse während ihres Wohnens. in 734 ihren späteren Sitzen in dem innern Lande entschwunden. Außer jenen sechs Flüssen war noch ein siebenter, entweder die Kubha oder die Sarasvati ihnen heilig, weil sieben Flüsse ohne Nennung ihrer Namen gepriesen werden; wenn der Scholiast als siebenten die Ganga angiebt, ist dieses nur ein Missverständnis der späteren Zeit<sup>2</sup>). Aus dieser Vorstellung rechtfertigt sich die vorgeschlagene Erklärung des Namens Indiens im Avesta: Sieben-Indien vom Aufgange bis zum Untergange"3). Die Arischen Inder brachten sie aus dieser ältesten Heimath mit und übertrugen sie sowohl auf das große Land, welches sie später in Besitz genommen hatten, als auf ihr Weltsystem, indem sie die heilige Ganga sich bei ihrer Herabkunft aus dem Himmel in sieben Indische oder in sieben Weltströme theilen liessen 4). Auch auf

der der Cvikna, deren König Rishabha der Sohn Jagnatura's, im Catapath.-Bråhm. XIII, 3, 6, 15. erwähnt wird.

<sup>1)</sup> Die Stelle wird angeführt von Jâska, Nirukta, IX, 26. und ist nach Roth Zur L. und G. des Wêda, der S. 101. 127. 136. 139. die Stellen über diese Flüsse zusammengestellt hat, aus dem Hymnus X, 75, der dem Sohne Prijamêdha's, Sindhuxit zugeschrieben wird und zum Lobe der Sindhu, des wasserreichsten der Gewässer, gedichtet ist. Vicvamitra nennt die Catadrû den "mütterlichsten Fluss"; die Vipâcâ wird auch mit den späteren Namen genannt, Parushņi wird von Jūska durch Irāvati erklärt. Der Name Asikni hat, wie Roth bemerkt, vermuthlich die Veranlassung zu der Umtaufung des Namens in Akesines gegeben; s. oben S. 44. Einen anderen Namen, Marudvridhå (vom Winde geschwellt) erklärt Jåska als allgemeine Benennung für Flüsse; das Wort steht in der angeführten Stelle zwischen Asikni und Vitasta und wird daher Eigenname seyn, vielleicht, wie Roth vermuthet, die vereinigten Hydaspes und Akesines.

<sup>2)</sup> Es hat zuerst Kunn, Jahrbücher für W. Kritik, 1844, N. 14. S. 108. auf das Vorkommen des Ausdrucks sieben Flüsse aufmerksam gemacht. Die Stellen des ersten Buches sind 32, 12. 35, 8; 71, 7; 72, 8; 102, 2; außer nadt und sindhu kömmt das Vedische jahrt für Flus vor.

<sup>3)</sup> S. oben S. 3.

<sup>4)</sup> Die sieben Indischen Flüsse werden M. Bh. I, 170, v. 6451 fgd. I, p. 234. genannt: "nachdem diese Ganga in alter Zeit aus dem Hêmaçringa im

die Sarasvati und die Gödävari ist diese Vorstellung dadurch übertragen worden, dass man annahm, sie flössen zusammen an den Sapta-Sârasvata und Sapta-Gôdâvara genannten Stellen 1), so wie auf die Flussgebiete der Gandaki und der Kauciki, indem man ebenfalls von ihnen annahm, dass sie aus sieben Zuflüssen gebildet werden<sup>2</sup>). Die natürliche Ansicht wäre die, vier große Weltströme anzunehmen, die von einem Mittelpunkte aus nach den vier Weltgegenden fortströmten; diese Annahme setzt daher eine Ansicht voraus, nach welcher das bekannte Land durch sieben Flüsse getheilt wurde. Da das Wort für Insel: dvipa aus dvjapa entstanden ist und eigentlich ein Zweistromland bedeutet, erkennt man, wie aus der Vorstellung von sieben solchen Gebieten sich die Ansicht von sieben Weltinseln mit ihren Bergen und Meeren bilden konnte. Auch varsha, welches Regen bedeutet, hatte wahrscheinlich in der geographischen Anwendung mit der Bedeutung eines Welttheiles auch ursprünglich eine Beziehung auf Flüsse als wasserreiches, fruchtbares Land 3).

Himavat herausgeschritten war, gelangte sie siebenfach zum Meere; diejenigen, welche an den sieben Flüssen Ganga, Jamuna, der Plaxa-geborenen Sarasvatî, der Rathasthâ, der Gômatî, Sarajû und Gandakî trinken, werden befreit von dem Schmutz der Sünden." Die Rathastha ist unbekannt, so wie die Rathapså der Wörterbücher, welches nur eine Variante desselben Namens seyn wird. Plaza heist die Stelle, wo die Sarawan zum Vorschein kömmt und war ein tirtha, genannt: Plazdvatarana, Herabsteigung bei dem plaxa; M. Bh. III, 90, v. 8375. I, p. 543. Es muss ein Gebiet zwischen ihr und der Jamund gewesen seyn, weil es ebend. 129, v. 10525 fgd. p. 584. ein tirtha der Jamuna genannt und an beiden Stellen gepriesen wird als der Ort, wo die höchsten Rishi Opfer nach der Weise der Sarasvatischen geopfert hatten. Plaxa bedeutet einen Feigenbaum und auch eine Hinterthüre; es ist wahrscheinlich hier in der letzten Bedeutung zu nehmen nach der Vorstellung, dass die Sarasvatî jenseits des Himâlaja entspringend, an dieser Stelle zum Vorschein komme. Diese Vorstellung von sieben Indischen Flüsen kömmt meines Wissens sonst nicht vor, die sieben Weltströme werde ich später bei der Darstellung der Kenntniss der alten Inder von dem Nordlande angeben und erläutern.

<sup>1)</sup> S. oben S. 565. S. 593. und M. Bh. 83, v. 5085, I, p. 527.

<sup>2)</sup> Diese Ansicht wird von Hodgson in On the Aborigines of the sub-Himdlays, im J. of the As. S. of B. XVI, p. 1242. als einheimische angeführt; sie wird wahrscheinlich den Nepalesen gehören, da ich sie sonst nirgends erwähnt gefunden habe. Die Namen der sieben Kauciki sind oben S. 77. angegeben.

<sup>3)</sup> Dvipa ist durch Zusammenziehung entstanden, wie Anupa, Userland, and

## VI. Die Vorgeschichte der Pândava.

589

Die Pândava sind die Nachfolger der Kuru, diese und die Panķāla werden uns in vorepischen Schriften als die zwei Hauptvölker Madhjadêça's genannt. In dem Aitarêja Brâhmana wird der Titel Râga den Königen der Kuru und Pankala, so wie denen Vaça's und Uçinara's als ein den Beherrschern Madhjadêça's besonderer zugeschrieben 1); in dem Brihad-Aranjaka versammeln sich bei einem Opfer des Königs Ganaka in Mithilâ die Brahmanen der Kuru und Pankala. Von diesen Völkern sind die Kuru 590 die westlicheren<sup>2</sup>) und daher als die später hier angekommenen zu betrachten. Die Kuru werden im Rigveda gar nicht genannt und die Pankala nicht mit ihrem späteren Namen, sondern mit Dagegen werden in diesen Hymnen die Kedi, Jådava und Matsja erwähnt. Der Name Kuru ist aus Karu, d. h. thätig, ent-Die älteste Erwähnung der Kuru und Pankala findet sich in dem weißen Jagurveda<sup>3</sup>). Was sich aus dieser Stellung der zwei Völker ergiebt, erhält seine Bestätigung durch die Sage

anvåpa, "längs dem Wasser". Vrish, regnen, bedeutet besprengen, befruchten, in dem Worte vrisha, Stier, und vrishan, im Rigvèda, I, 10, 10. 16, 1. u. s. w., freigebig, Erfüller der Wünsche. In der Beschreibung der Varsha im M. Bh. VI, 6, v. 245—248. II, p. 339 stehen zwischen: "diese sind die sieben, himmlischen, in den drei Welten berühmten Gangå" und "diese sind die sieben varsha nach ihren Antheilen", zwar die sieben Berge mit ihren Bewohnern; es sind diese Angaben aber ganz ungewöhnlich und abweichend von den anderen, wie z. B. Gôkarna, als Berg mit Büssern als Bewohnern, und daher die Stelle als eingeschoben zu betrachten. Wird sie ausgelaßen, so ergiebt sie eine Beziehung der Benennung varsha auf die Flüsse.

<sup>1)</sup> Ait. Br. VIII, 3, 4. und Brihad-Ar. III, 1, 1. S. 35. Ueber Vaça s. A. Weber's Ind. St. I, S. 191. Uçinara oder Ushinara ist ein tîrtha in der Nähe der Jamuna, bei den Flüssen Galâ und Upagalâ, welche obere Zuflüsse derselben zu seyn scheinen; M. Bh. III, 130, v. 10556. p. 585., wo die Geschichte erzählt wird, die dem Orte diesen Namen gegeben. Bei Pânini II, 4, 20. ist es Name eines Landes und III, 2, 81. eines Volkes, die milchtrinkenden Uçînara. Ueber ihre Abstammung s. S. 559. N. 1.

<sup>2) 8. 127.</sup> 

<sup>3)</sup> S. R. Roth in Münch. Gel. Anz. 848, S. 470 u. A. Weber Ind. Stud. I, S. 200. Der Name Krivi kommt vor in Rigv. III, 20, 24. und III, 22, 12. Die Namen Kuru und Pankâla werden zusammen genannt in Vâg. Sanh. X, 21, 3; X, 7, 1, und XI, 3, 3.

über den Ursprung der Macht der Kuru, welche die Nachfolger der Bharata in der Herrschaft Madhjadêça's waren. Der letzte Bharatide, Samvarana, wird von einem Könige der Pankala seines Reiches beraubt und muß sich nach dem Sindhu flüchten. Da wir hier den seltenen Fall haben, eine sicher alte Ueberlieferung zu besitzen, verdient sie hier wörtlich übersetzt zu werden¹). "Dem Rixa wurde der Sohn Samvarana geboren, der Stammvater eines königlichen Geschlechtes. Während Samvarana die Erde beherrschte, entstand eine sehr große Zerstörung der Unterthanen; so wird uns erzählt. Darauf wurde das Königreich durch mannigfaltiges Verderben zerrißen, von Hungersnoth und Sterben, von Dürre und Seuchen ward es heimgesucht, und die mächtigen Widersacher bekämpften die Bharata. Diese Erde mit viergliedriger Heeresmacht erschütternd, zog dann der Pankalja, nachdem er die Erde schnell erobert hatte, gegen ihn und besiegte ihn in der Schlacht. Darauf floh vor ihm in großer Furcht Samvarana mit der Frau, den Räthen, den Kindern und Freunden und ließ sich nieder in der Nähe des großen Stromes Sindhu in einer Waldhütte in der Umgegend des Flusses in der Nähe eines Berges. Dort wohnten die Bhârata lange Zeit, geschützt durch die schwer zugängliche Gegend. Während sie dort tausend Jahre wohnten, kam zu den Bhârata der heilige Rishi Vasishtha; nachdem alle Bhârata dem ankommenden mit Eifer entgegengegangen und ihn begrüsst hatten, brachten sie ihm das Gastopfer dar. Nachdem der König dem hellglänzenden Rishi alles mit Ehrfurcht verkündigt und der Rishi sich auf den Sitz niedergelassen hatte, erkor ihn der König selbst, indem er sprach: der Heilige möge unser purchita sein, wir streben nach dem Reiche. om, so antwortete Vasishtha dem Bhârata. Darauf weihete er den Puruiden zur Gesammtherrschaft über das ganze Xattrageschlecht und er wurde das Oberhaupt der ganzen Erde, so haben wir vernom-591 men. Er gewann dann wieder die früher von ihm bewohnte herrliche Stadt und zwang alle Erdenbeherrscher ihm zu huldigen. Nachdem der großmächtige Agamidha-Nachkömmling die Erde gewonnen, verrichtete er wieder viele große Opfer mit reichen Geschenken. Dann gebar dem Samvarana die Tochter der Sonne

M. Bh. I, 94, v. 3724—3739. I, p. 137. Riwa war der Sohn Agemiche's.
 S. I. Beil. III, 17.

Tapati (die leuchtende) den Kuru; diesen erwählten alle Unterthanen, weil er des Gesetzes kundig war. Unter seinem Namen ist Kuru-Gångala auf der Erde weit berühmt und er, der große Büsser, machte durch seine Busse Kuruxetra heilig."

Aus dieser Sage erhellt, dass die Macht der Bharata von einem Könige der Pankala vernichtet wurde, und dass man glaubte, es sei eine lange Zeit verflossen, ehe Samvarana sein väterliches Reich wiedergewann. Es muss aber erstens in der Fassung, in welcher die Erzählung jetzt vorliegt, auffallen, dass Samvarana der vançakara oder Stammbilder der Kuru heisst, die aber nicht seinen Namen tragen, sondern den seines Sohnes. Es ist zweitens auch nicht zu übersehen, dass während die Vorgänger und Nachfolger menschliche Mütter haben, dem Kuru eine göttliche gegeben wird und zwar eine Schwester des Manu, des Sohnes der Sonne, des Stammvaters der königlichen Geschlechter 1). Wer diese Umstände gehörig erwägt, wird kaum bezweifeln, dass hier die Dichtung nachgeholfen habe, um zwischen den Bharata und Kuru eine Verbindung herzustellen, welche durch die Herrschaft der Pankala zerrissen worden war. Ueber diese Zwischenherrschaft wissen wir nichts; es wird uns jedoch im Aitareja-Brahmana<sup>2</sup>) berichtet, dass der heilige Rishi Brihaduktha den Durmukha, den König der Pankala, die Königsweihe lehrte und er mittelst dieser Kenntniss die ganze Erde unterwarf und in jeder Richtung durchzog. Dabei ist dieses besonders bemerkenswerth, dass er unmittelbar nach dem Könige Bharata genannt wird. Die Pankala und Bharata waren nahe verwandte Geschlechter, weil ihre Stammyäter Brüder heißen<sup>3</sup>). Dem Könige Bharata wird die Herrschaft über das Land an der Jamuna und der Ganga zugeschrieben in derselben Schrift und nach dem Mahâbhârata hatte er ein Pferdeopfer an der Jamuna verrichtet<sup>4</sup>). Aus der ersten 592 Erzählung ergiebt sich, dass Kuru der Nachfolger der Bharata in der Herrschaft war und durch ihn und seine Nachfolger bei der Zusammenstellung der Dynastien die Oberherrschaft über Ma-

<sup>1)</sup> Sie heisst M. Bh. 1. Sauri und M. Bh. 2. Tapati Vaivasvati, als Tochter des Vivasvat, v. 3738. v. 3791. p. 137. p. 139. 171, v. 6521 fgd. p. 237. Ueber Samvarana s. sußerdem I. Beil. III, 18.

<sup>2)</sup> VIII, 4, 5—6.

<sup>3)</sup> I, Beil. III, 17.

<sup>4)</sup> III, 89. v. 8379, p. 543. 120, v. 10527. p. 584.

dhjadēça fortgeführt und das Zwischenreich der Pankâla mit Stillschweigen übergangen worden ist. Eine Vertreibung der Bharats aus ihrem schon gewonnenen Lande nach Westen scheint unwahrscheinlich und wir dürfen in dieser Sage eher nur eine Erinnerung an ihr früheres Wohnen am Sindhu vermuthen. Für diese Vermuthung spricht, dass Vasishtha, der in der epischen Sage der purchita der Könige von Ajôdhjâ geworden ist, hier noch in dem Lande Pankanada auftritt, dem er durch die ihm zugeschriebenen Hymnen des Rigvêda gehört. Zur Zeit der ältesten Grammatiker finden wir die Bharata als ein Volk des Ostens bezeichnet, welches darauf hinweist, dass sie durch das Vordrängen der Kuru weiter nach Osten geschoben worden sind; die Kâçija oder die Bewohner in der Gegend um Benares werden unter den Bharata genannt.

In dem letzten Könige der Dynastie der Bharata könnte man versucht werden, nicht sowohl einen wirklichen König, als eine Bezeichnung des Unterganges ihrer Herrschaft zu finden, weil ihm eine Lebenszeit von tausend Jahren zugeschrieben wird und sein Name auch die Bedeutung des Sich-Verbergens hat; es widerspricht jedoch dieser Vermuthung, daß er zum Verfaßer von zwei Hymnen des Rigvêda gemacht wird, in deren einem er mit seinem Namen und dem Beinamen Rishi genannt wird<sup>3</sup>); denn

<sup>1)</sup> In diesem Sinne hat auch Roth, Zur Geschichte und Litteratur des Weda, S. 144. diese Sage aufgefast. Aus den von ihm in dieser Schrift zuerst mitgetheilten Hymnen des Vasishtha erhellt, dass er dem Volke der Tritsu gehörte, deren Könige Sudås er durch seine Lieder die Gunst Indra's und den Sieg über seine Feinde verschaffte. Die Tritsu wohnten in der Nähe der Jamunå; s. S. 127. Er erscheint jedoch in diesen Liedern als ein Feind der Bharata, s. S. 121. Da Vasishtha im Epos als das Muster eines purôhita gilt, ist seine Verbindung mit den Bharata eine spätere Zuthat zu der Sage. In der S. 44. angeführten Legende wird er nach der Vipåçå verlegt und nach der S. 588. auch nach Uggånaks.

<sup>2)</sup> Pâṇini, II, 4, 66. mit den Scholien des Patangali u. IV, 2. 113. Roth, S. 127. vermuthet aus den von ihm angeführten Stellen der Hymnen, daß zur Zeit der Abfasung derselben die Bharata jenseits der Parushni d. h. der Irâvasi gewohnt haben; eine Vermuthung, die sehr wahrscheinlich, jedoch nicht, wie mich dünkt, ganz sicher ist, weil die von ihm angenommene Identität der zwei Schlachten mir noch zweiselhaft scheint.

<sup>3)</sup> Nämlich IV, 3, 1 nnd 2, deren Nachweisung ich R. Roth zu verdanken habe.

eine absichtlich gewählte Benennung, die wir in diesem Falle 593 der Vedischen Zeit zuschreiben müßten, kann nur einer späteren Periode gehören, in welcher man angefangen hatte, mit mehr oder weniger bewußter Absicht die Ueberlieferungen der Vorzeit zu behandeln. Dagegen werden die tausend Jahre seiner Regierung der späteren Zeit angehören und nur bedeuten, daß zwischen der Herrschaft der Bharata und der Kuru eine lange Zeit verfloßen ist.

Ueber die Geschichte der Kaurava haben sich nur unvollständige und verworrene Ueberlieferungen erhalten. Dass mit Kuru eine neue Herrschaft begann, deutet die Sage dadurch deutlich an, dass sie ihn von den Unterthanen zum Könige gewählt werden läst, weil er rechtskundig war 1). Er hat dem heiligen Kuruxetra den Namen gegeben, weil er dort gebüst und geopfert hatte, so wie dem nördlichen Theile Madhjadêça's den von Kurugangala 2).

Bei den Nachfolgern des Kuru weichen die verschiedenen Verzeichnisse so sehr von einander ab, dass man leicht erkennt, dass sie schon in alter Zeit nicht mehr vollständig und übereinstimmend erhalten waren, aber zugleich, dass es ein eiteles Bemühen sein würde, die ursprüngliche Anordnung wieder her- 594 stellen zu wollen. Von den zwei Verzeichnissen könnte das zweite

<sup>1)</sup> I, 94, v. 3738. I, p. 137.

<sup>2)</sup> Von den Eintheilungen Madhjadeça's und den Lagen der dort wohnenden Völker habe ich oben S. 157. N. 2. gehandelt. An der Sarasvati war ein Opferplatz der Pragapati 5 jogana im Umfange, wo die Devarshi und Rishi Sårasvati'sche Opfer verrichtet hatten und es heißt deshalb auch Brahmaxêtra, III, 83, v. 5076. p. 523. 129, v. 10535. p. 585. Es war begränzt nach Westen von der Sarasvatî; im Süden dieses Flusses und im N. der Drishadvatî war die heiligste Gegend; wer da wohnt, wohnt im Himmel. III, 83, v. 5074. p. 523. v. 7074. p. 530. Ein Gebiet des Kuruxêtra war das oben 8. 92. erwähnte Samantapankaka zwischen dem Tirtha Tarantuka und Arantuka, den Râma-Seen und Makakruka, 83, 5095 fgd. p. 524. v. 7078, p. 530. Sapta-Sårasvata war ein tirtha, wo die sieben Zuflüsse, welche die Sarasvatî bilden, sich vereinigt hatten. 83, v. 5085. p. 527. Nach der Vorstellung von der siebenfachen Ganga nahm man auch sieben Zuflüsse der Sarasvatî an, wie der Goddvarf; s. oben S. 565. Ich habe nur zwei außer der Drishadvati erwähnt gefunden, wenn die S. 589. genannten Galà und Upagalà nicht solche sind. Die Kauciki fliesst in die Drishadvatì, die Runâ in die Sarasvatì. 83, v. 6065. p. 526. v. 7022. p. 528.

den Vorzug zu verdienen scheinen, weil es in Prosa abgefalst ist, die Frauen der Könige stets nennt und die anuvança's enthält; es giebt jedoch in der Regel nur einen Sohn jedes Königs an, den Nachfolger in der Herrschaft, während das erste die übrigen Söhne aufzählt, in einigen Fällen kurze Nachrichten über die Nachkommenschaft und die Regierungen der Könige mittheilt¹). Das zweite trägt daher den Charakter einer Verkürzung und Bearbeitung des ersten, einer mit bestimmter Absicht gemachten Zusammenstellung eines gôtra<sup>2</sup>) oder Stammbaumes mit Weglassung der nicht unmittelbar diesem Zwecke dienenden Angaben. Auf diese Ansicht führt auch das noch uns erhaltene Eingeständniss der späteren Bearbeiter der alten Sagen; denn nachdem Vaicampajana das erste Verzeichniss dem Könige Ganamegaja vorgetragen hat, welches mit Dêvâpi, Çântanu und Bahlika, oder, wie ich nachher zeigen werde, mit den letzten ächten Kauravja schliesst, sagt ihm der König: "ich habe von dir, Brahmane, gehört die große Entstehung der Vorfahren und die edelen Könige in diesem Geschlechte sind mir verkündigt worden, aber eine angenehme Erzählung mit leichtem Inhalte verbunden gefällt mir nicht sehr; es möge mir daher der Ehrwürdige weiter mit Ausführlichkeit diese göttliche Erzählung von dem Stammvater Manu an vortragen." Es folgt darauf das zweite Verzeichnis.

<sup>1)</sup> Das erste beginnt mit Pûru, das zweite mit Manu, dessen Genealogie hier diese ist: Daxa, Aditi, Vivasvat, Manu, in einer frühern Stelle, I, 75, v. 3136. p. 133. aber Daxa, mit dessen Tochter Dâxâjanî Kaçjapa den Vivasvat erzeugt. Diese zwei Verzeichnisse Cap. 94—95, p. 135—141. werden zusammen Pûru-Vançânukîrtana oder Aufzählung des Pûru-Geschlechts genannt.

<sup>2)</sup> S. S. 495.

<sup>3)</sup> M. Bh. I, 95, v. 3754 fgd. p. 138. Wilson hat schon das Verhältnis dieser Verzeichnisse so angesehen, Vishnu P. p. 457: of the two lists, however, the second is probably to be regarded as the recent, if not the more correct; for Vaisampajana repeats it at Janamejaya's request, because the latter is not satisfied with the summary account which the former had first communicated to him. Den Uebergang zu der Frage des Ganamègaja bilden diese Worte, I, 93, v. 3753—54. p. 136. "In der Nachfolge des Bharata sind geboren worden viele der trefflichsten, tugendreichen Devarshi-ähnlichen Männerbeherrscher; und auch andere göttergleiche Helden sind in der Nachfolge des Manu geboren, Vermehrer des Aila-Geschlechts." Ailavança ist eine andere Benennung für das Mondgeschlecht, welches auf Manu durch seine Tochter Ilâ zurückgeführt wird. S. die

Die Purana haben uns ein drittes aufbewahrt, welches in den 595 letzten Namen mit dem zweiten des Mahabharata übereinstimmt, in dem vorhergehenden aber von beiden abweicht; es schließst sich somit enger an dieses an, als an das erste.

Der Unterschied 1) dieses letzten trifft nun nicht blos einzelne Verschiedenheiten in den Namen, sondern greift ganz eigentlich die Grundlage der zwei anderen an; erstens weil es Dhritarashtra und Pandu, nach der sonst allgemein herrschenden Ueberlieferung die Väter der letzten Kaurava, des Durjodhana und seiner Brüder, und der fünf Påndava in umgekehrter Ordnung aufführt, indem es sie zu Urgroßvätern des Dêvâpi und Çântanu macht, während sie sonst als Enkel des letztern gelten; zweitens weil es das Kaurava-Geschlecht mit diesem und seinem Bruder enden lässt und Bhishma und seine Brüder nicht kennt; dann weil es dem Dhritarashtra einen anderen Vater und andere Söhne giebt, als die gewöhnliche Darstellung. Wir gewinnen hieraus für die Beurtheilung der Pandava-Sage die drei wichtigen Sätze: dass es alte Verzeichnisse gab, in denen die Namen Bhishma, Vikritravirja und Kitrangada fehlten, dass Dhritarashtra und Pandu in der ältesten Sage eine unsichere Stellung hatten und das Kaurava-Geschlecht nicht mit Dhritarashtra und Durjodhana, sondern mit Dêvâpi, Cântanu und Bahlîka endigte; die Anwendung wird aber erst dann ihre passende Stelle finden, wenn die Geschichte der Pândava dargestellt werden soll.

Vergleichen wir die Namen des zweiten und dritten Verzeichnisses, so weichen sie so sehr von einander ab, dass man glauben muss, mit Ausnahme der letzten Könige zwei ganz verschiedene Dynastien vor sich zu haben. Eine Vergleichung mit dem zweiten Verzeichnisse der Paurava im Mahâbhârata mit den Purana zeigt eine so große Uebereinstimmung in den Namen, dass man nicht umhin kann anzunehmen, dass die Purana auf die Kuru ihnen nicht zukommende übertragen haben<sup>2</sup>).

Beil. III, 1. Es werden die zwei großen Königsgeschlechter deshalb auch Aila und Atzväkava genannt, wie M. Bh. II, 13, v. 568. p. 329.

<sup>1)</sup> S. I. Beil. III, 7, 19.

<sup>(2)</sup> Nämlich nach Ahamjâti, M. Bh. 2. S. I. Beil. III, 5. 19, Gahnu, welcher nach den Purâna der Sohn und Nachfolger des Kuru ist, gehört nach M. Bh. 1. den Bharata und ist einer der Söhne Agamîdha's und Stammvater der Kuçika. S. ebend. III, 17.

Diese Unsicherheit der Nachrichten erstreckt sich auch auf die Namen, in welchen alle drei Verzeichnisse übereinstimmen, Pratipa, Dêvâpi und Çântanu, bei welchen wir die epische Darstellung mit der ächten ältern, der Vedischen, vergleichen können; denn in den Hymnen des Rigvêda erscheinen die zwei letzten als Brüder, aber als Söhne des Rishtishêna und der erste als purchita des zweiten, was die epische Sprache so ausdrückt, dass er sich dem Büsserleben ergab¹).

Bei einer solchen Lückenhaftigkeit der Ueberlieferung ist es nicht möglich, mehr als eine allgemeine Vermuthung über die Schicksale des Reichs der Kuru sich zu bilden. Aus dem Auseinandergehen der Königsnamen gleich nach dem des Stifters und ihrem späteren Zusammentreffen läst sich vermuthen, dass es ein öfters getheiltes, später wieder vereinigtes war 2); es weist

<sup>1)</sup> Nämlich in dem Liede Rigveda, X, 98, 7-11. nach einer Mittheilung R. Roth's, aus welchem Jâska Auszüge giebt, Nirukta, II, 11. 12. fleht Dêvâpi als purôhita des Bruders um Regen. Jâska nennt sie Kauravja und Söhne Rishtishena's und erzählt den dazu gehörenden itihasa. jüngere Bruder, wurde zum Könige geweiht, Dêvâpi wandte sich der Busse zu. Während der Regierung des ersten regnete der Gott (Indra) zwölf Jahre nicht; die Brahmanen sagten ihm, es sey weil er den ältesten Bruder übergehend sich habe zum Könige weihen lassen. Çântanu dem Dêvâpi das Reich übertrug, sagte dieser, ich will dein puròhita sein und die Opfer verrichten. M. Bh. I, 94, v. 375. p. 138. 95, 3797. heifst es: "Dêvâpi zog fort in den Wald aus Liebe zum Gesetse und Heile." Ueber die anderen Darstellungen der Sage s. die I. Beil. III, 21. Ueber Çântanu lautet der anuvança: "welchen Alten er mit den Händen berührt, der geniesst das Glück und wird wieder jung; deshalb kennen sie ihn unter dem Namen Cantanu; dieses ist seine Eigenschaft als Cântanu." Cam bedeutet im Vêda Glück und tanu, Körper, also: der den Körper glücklich macht. Nach dem Vishnu P. p. 457. lautet der zweite Vers so: "wird wieder jung und gewinnt Beruhigung (cânti)."

<sup>2)</sup> Die Namen treffen in den zwei alten Verzeichnissen zusammen bei Psrixit, in allen dreien bei Pratipa und seinen Nachfolgern; Parixit hat in
beiden alten einen Sohn Bhimasena. Aus Catapatha Br. XIII, 5, 3, 5. geht
hervor, dass Ganamegaja wirklich ein Nachfolger des Parixit war; es
werden mit dem Familiennamen Pärixita ausserdem Bhimasena, Ugrasens
und Crutasena als berühmte Verrichter von Pferdeopfern aufgeführt.
Nach dem Commentare Harisvämin's waren nach einigen Erklärern die
drei letzten Brüder des Parixit, nach andern bedeutete pärixita besondere
Arten des Pferdeopfers. Diese Erklärung passt jedoch nicht auf den angeführten Spruch, in welchem die Pärixita Opferer genannt werden.

darauf auch dieses hin, dass die Sage berichtet, Pandu habe wieder die Könige den Kuru unterwürfig gemacht, welche ihre 597 Reiche und ihre Schätze geplündert hatten 1). Es werden als solche die Daçarna und besonders der König Dirgha von Magadha genannt; die ersten hatten früher die Kuru hart bedrängt, der letzte heisst ein Bedränger vieler Könige.

Von den Kuru wurde die Stadt Hästinapura gegründet. Der letzte ihrer Herrscher, Çântanu, wird als ein Muster der Könige beschrieben und seine Regierung als eine in jeder Beziehung glückliche geschildert. Der Herrschaft der Kuru wird die übertriebene lange Dauer von Tausenden von Jahren zugeschrieben, eine Angabe, aus welcher nur so viel zu schließen erlaubt sein möchte, daß ihr Reich einen längern Bestand gehabt habe, als die geringe Zahl von erhaltenen Königsnamen an die Hand giebt<sup>2</sup>).

Es verdient noch in Beziehung auf die Geschichte der Kaurava

Auch nach dem Vishnu-P. p. 457. waren diese vier Söhne des Parlxil, obwol es Bhâg. IX, 22, 9. heifst, dass er ohne Nachkommenschaft gestorben sei. Im M. Bh. I, 94, v. 3743. I, p. 137. wird Crutasena statt Kitrasena zu lesen sein; auch nach ihm waren Bhimasena und die übrigen Söhne des Parixit, nicht Brüder. Ob sie einander in der Herrschaft folgten oder selbständige Reiche beherrschten, ist aus dieser Stelle nicht zu entnehmen; von Bhimasena lässt sich das letztere vermuthen, weil er als Nachfolger seines Vaters im M. Bh. 2. aufgeführt wird. Der hier erwähnte Ganamegaja hatte einen andern Opferpriester, nämlich Caunaka, einen Nachkömmling Devâpi's, als der im Aitareja-Brâhmana genannte, s. 8. 707. N. 5, der Kavasha, der Sohn Tura's war. Der Verfasser der Bhag. hat IX, 22. 36. irrthümlich dieses Opfer dem Ganamegaja aus der Familie des Pandu beigelegt. Der hier erwähnte Devâpi muß ein früherer gewesen sein, als der Bruder des Cântanu; man könnte aus der obigen Stelle vermuthen, dass das Amt des purohita in seiner Familie erblich geworden sei. Parixit erscheint als der Stifter einer großen Macht, weil die Pàrixita im Brihad. Aranj. II, 1 fgd. p. 40. Poley als Beherrscher der ganzen Erde erscheinen.

<sup>1)</sup> I, 113, v. 4449. v. 4451. Dirgha fehlt in den Verzeichnissen der Könige von Magadha.

<sup>2)</sup> Hastin, der Stifter Hästinapura's, wird M. Bh. 2. und in den Puräna den Bharata zugeschrieben, M. Bh. 1. aber den Kuru; was richtig ist. S. I. Beil. III, 17. Das 100ste Capitel des ersten Buchs enthält Cântanu's itihäsa, welcher glanzreich und ein großes Bhärata genannt wird. v. 3967. p. 146. I, 49, v. 1950. p. 71. wird gesagt, daß das Reich Tausende von Jahren bei dem Geschlecht der Kuru gewesen war.

und Pandava hervorgehoben zu werden, dass der Name Bahika in allen Verzeichnissen der Könige vorkommt; in dem ersten ist er ein Bruder Dhritarâshtra's und Pându's, in allen der Dêvâpi's und Çântanu's. Ueber seine Stellung zu seinen Brüdern giebt eine der verschiedenen Darstellungen der Sage von Dêvâpi's Rückzuge eine beachtenswerthe Andeutung. Er war der zweite der drei Brüder und als Dêvâpi sich in den Wald zurückzog, verließ er die Familie seines mütterlichen Oheims, seinen Vater und seine Brüder und gewann ein mächtiges Reich; Cantanu, der jüngste Bruder, übernahm mit der Zustimmung des Bahlîka nach dem Tode des Vaters die Regierung<sup>1</sup>). Da Bahli die Sanskritform für den Zendnamen Baktriens Bâkhdi, Bahlika also einen Baktrer bezeichnet, weist diese Genealogie auf eine Verbindung der letzten Kaurava und des Pandu mit den Baktrern hin 2). Schon in einer vorepischen Schrift wird Bahlika ein Sohn Pratipa's und ein Kuride genannt; er wird hier auch in enge Beziehung zu dem Volke der Sringaja gesetzt<sup>3</sup>). Wenn daran Anstoss genommen worden ist, dass die Baktrer Theil an dem großen Kampfe genommen haben, so erklärt sich dieses daraus, dass in dem großen Epos die mehrere Jahrhunderte dauernden Kämpfe der Arischen Völker in eine einzige große Schlacht von 18 Tagen zusammen gedrängt worden sind, und wenn in vorepischen Schriften die Kuru und die Pankala als friedlich neben einander lebend erscheinen, so folgt daraus nur, dass sie nach ihren Kämpfen später Frieden mit einander hielten. Der Name des Stammvaters der Kaurava-Dynastie, Kuru, ist mit dem des Stifters der Achämeni-598 den-Herrschaft identisch; doch wäre es gewagt, in dieser Uebereinstimmung einen historischen Zusammenhang beider Herrscher vermuthen zu wollen; bei der engen Verwandtschaft der Altpersischen Sprache mit dem Sanskrit möchte es aber erlaubt sein, eine etymologische Verwandtschaft anzunehmen, zumal auch der Name des Sohnes des Kyros in seiner jetzt bekannt gewordenen

einheimischen Form mit dem eines der entarteten Xatrija-Stämme,

<sup>1)</sup> M. Bh. V, 148, v. 5055 fgd. II, p. 271.

<sup>2)</sup> Ueber Bakli s. Z. f. d. K. d. M. III, 53. VI, 55.

<sup>3)</sup> Die Stelle findet sich in Cat. Br. XII, 9, 8, 8. Die Einwürfe gegen meine Ansicht von der großen Schlacht sind vorgetragen worden von A. WEEEE Ind. Stud. I, S. 205 fgd.

der Kamböga, die an der nordwestlichen Gränze Indiens wohnten, genau übereinstimmt. Dieses ist nur ein zufälliges Zusammentreffen beider Völker in der ehrenvollen Benennung ihrer Könige<sup>1</sup>).

Um zu den Pankala, dem zweiten Hauptvolke Madhjadêca's zurückzukehren, so müßen sie frühere Einwanderer in dieser Gegend gewesen sein, als die Kuru, weil sie den östlichen und südlichen Theil derselben besaßen, jene den westlichen an der Jamuna. Als der Stammvater ihrer königlichen Gechlechter ist Agamidha, der Sohn des Suhötra, zu betrachten, weil sein Name unter denen genannt wird, welche königlichen Geschlechtern ihren Namen gegeben haben<sup>2</sup>). Von Dushjanta und Parameshthin, seinen zwei Söhnen, stammten alle Geschlechter der Pankala<sup>3</sup>). Die

<sup>1)</sup> Ueber die von den Alten überlieferte Erklärung durch Sonne, s. Z. f. d. K. d. M. VI, 154. Der Kuru der Inder hat durch seine Mutter auch eine Beziehung zur Sonne. Kambyses wird in der Keilschrift geschrieben Ka(m)bugija. S. J. of the R. A. S. X. die Inschrift von Behistun, I, 28. u. s. w. Kambûga enthält wahrscheinlich das Wort kâma, Liebe, welches auch Altpersisch ist, kamana, liebend; ebend. I, 56. II, 2. Der zweite Bestandtheil ist aus dem Sanskrit nicht erklärbar; nimmt man aber an, dass der Name in Iranischer Form den Indern bekannt geworden sei, würde er aus bhug genugsam erklärt werden können, da im Zend und Altpersischen b dem Sanskrit bh entspricht: also Liebe geniessend.

<sup>2)</sup> S. I. Beilage, III, 17. Agamidha's Abstammung von Suhôtra wird durch den Rigvêda bestätigt und er M. Bh. I, 75, 3126. neben Bharata, Kuru, und Pùru als Stifter eines Geschlechts genannt.

<sup>3)</sup> Statt der Frau Nili des Agamidha haben die Purana eine Frau Nilini mit einem Sohne *Nila*, delsen fünfter Nachfolger *Harjaçva* ist, von welchem sie die fünf Geschlechter der Pankâla ableiten. S. V. P. p. 453. Diese Söhne heißen Mudgala, von welchem das Brahmanen-Geschlecht Maudgalja abgeleitet wird, und von dessen Sohne Bahvaçva ein Geschlecht der Könige; s. V. P. ebend., wo die Varianten seines Namens angegeben sind; sein Sohn war Divôdâsa und seine Tochter Ahaljâ. Divôdâsa ist aber der Enkel des Harjagva; s. die zweitnächste Note. Nach den Purana ist Ahaljā die Frau des Caradvat, eines Sohnes des Rishi Gôtama, ihr Sohn Catânanda. Von dessen Sohne Satjadhriti und der Apsarase Urvaçi sind Kripa und Kripà die Kinder. Nach Râm. I, 48, 14 fgd. ist dagegen Ahaljâ die Frau des Gôtama, und die Purana übertragen sie mit Unrecht auf seinen Sohn. Nach M. Bh. I, 130, 5071 fgd. I, p. 185. sind die Apsarase Ganapadi (die Landesbewohnerin) und Caradvat die Eltern des Kripa und der Kripa; sie wurden so genannt, weil Cantanu sie im Walde fand, aus Mitleid (kripa) sie aufnahm und erzog. Catananda erscheint als purôlita des Ganaka, s. oben S. 555. Die anderen Söhne sind Sringaja,

599 Purâna geben Verzeichnisse von zweien, die mit der älteren Ueberlieferung verglichen, als lückenhaft und entstellt erschei-Der König Harjaçva, von welchem sie die fünf Geschlechter der Pankala ableiten, war nach jener ein Beherrscher der Kdei und wurde in einer Schlacht am Zusammenflusse der Jamuna und der Ganga von den Söhnen des Königs der Haihaja, Vitahavja besiegt und erschlagen. Sein Sohn Sudeva wurde wieder von ihnen angegriffen und mulste sich flüchten. Delsen Sohn Divodasa wurde dann als König eingesetzt, beschloss, vor der Macht der Haihaja sich zurückzuziehen und gründete die Stadt Vardnasi auf dem Nordufer der Ganga. Hier wurde er aber wieder angegriffen, besiegt und aus seiner Stadt vertrieben 1). Er nahm dann seine Zuflucht zu dem rishi Bharudvaga, dem ältesten Sohne des Brihaspati, der ihm durch sein Opfer den Sohn Pratardava verschaffte; dieser wurde als juvavaga eingesetzt und zog aus zur Bekämpfung der Söhne des Vitahavja, die er alle im Kampfe erschlug; dieser entsagte seiner Herrschaft und flüchtete sich zu dem Bhrigu, dem Sohne des Brahma, der ihm die Würde eines Brahmanen verlieh<sup>2</sup>).

Brihadishu, Pravira (Javinara, Agni und Bhàg.; Gavinara, Matsja), Kāmpilja. Der letzte Name bezeichnet eine der Städte der Pankala. Brihadishu ist auch ein Sohn des Agamidha und von ihm werden die Nipa abgeleitet; s. unten.— Die älteste Form der Legende von der Ahalja findet sich in dem Shadvinça Br. und ist mitgetheilt von A. Weben. Ind. St. I, S. 38. Er hat außerdem ebend. I, S. 208. die wichtigsten Stellen über die Geschichte der Sringaja oder Cringaja zusammengestellt.

<sup>1)</sup> M. Bh. XIII, 30, 1943 fgd. IV, p. 68. Die Stadt der Haihaja heist Stadt der Vatsja, das Land wird Vatsabhûmi genannt; es lag im O. der Kêçi und der östlichen Matsja, im W. Vidèha's; s. M. Bh. II, 29, 1080 fgd. p. 347. Kâçi-Kauçala und Vâtsja-Gârgja-Karûsha werden zusammen genannt, VII, 11, v. 96. II, p. 549.

<sup>2) 1960</sup> fgd. Pratardana wird gleich nach seiner Geburt 13 Jahre alt und besitzt sogleich die Kenntniss des Vêda und der Bogenkunde. Vitakavja flüchtete sich zu der Einsiedelei des Bhrigu, wohin ihm Pratardana folgte und seine Auslieserung verlangte. Bhrigu sagte, es sei kein Xatrija in der Einsiedelei, und durch dieses Wort erhielt Vitahavja die Würde eines Brahmarshi. Nach dem Hart V. 29, 1540 fgd. p. 497. 32, 1780 fgd. p. 505. und den Purâna V. P. p. 407. ist dieser Divôdâsa der Sohn des Bhinsratha und ein Enkel des Kètumat und ein von dem obigen verschiedener; er wird König von Vârânasî genannt, fand sie aber durch den Fluch verlassen und im Besitze des Râxasa Xèmaka. v. 1542. v. 1739. und nahm

Von Harjaçva stammte das Geschlecht der Somaka, zu welchen 600 Drupada gehörte, der in der großen Schlacht auftritt¹), und der kriegskundige Brahmane Kripa. Dieser ist nach der alten Ueberlieferung der Sohn eines Brahmanen und einer Tochter der Götter Gänapadi; ihn und seine Schwester Kripā fand der König Çāntanu auf einer Jagd im Walde, nahm sie mit und ließ sie erziehen. Kripa ist einer der Heerführer der Kuru in der großen Schlacht und seine Schwester die Frau des Brahmanensohnes Drona, der ebenfalls ein Heerführer der Kuru ist. Beide sind Lehrer der jungen Kuru und Pandava in der Kriegskunst und die letzten Brahmanen, welche noch das Geschäft des Kriegers mit der priesterlichen Würde verbanden. Die Sage versetzt daher ihre vollständige Trennung an den Schluß der heroischen Zeit²).

Wir erhalten hier wiederum ein Beispiel von der Wilkühr, mit welcher die epischen Dichter die ältern Ueberlieferungen behandelt haben. Drupada's zweiter Name Jagnasena kommt auch im Epos vor; sein Sohn Çikhandin tritt hier dagegen auf als Heerführer, während er in einer vorepischen Schrift ein Brahmane und der Lehrer des Königs Dolbhja genannt wird<sup>3</sup>).

dann Besitz von einer Stadt an der Gömati. Es wird v. 1545. gesagt, dass Väränasi früher dem Bhadracrenja gehört habe, der v. 1742. p. 504. ein Haihaja genannt wird. Aus den von Wilson gesammelten und erläuterten Stellen geht hervor, drss der Sohn des Bhadracrenja, Durdama, den Divödäsa vertrieb, aber von Pratardana wieder verdrängt wurde. Es wird jedoch im M. Bh. ausdrücklich gesagt, dass Divödäsa jene Stadt gründete und in der Geschichte von Jajäti, s. I. Beil. III, 4. erscheint er als König der Käci, M. Bh. V, 116, 3960 fgd. II, p. 233.

<sup>1)</sup> Das Geschlecht des Drupada wird abgeleitet von Divôdâsa's Sohne Mitrâju, dessen vierter Nachfolger Sômaka ist, der 100 Söhne hatte, von denen Gantu der älteste und Prishata, der Vater des Drupada, der jüngste war. V. P. p. 454. Diese Paņkâla werden oft Sômaka genannt, wie M. Bh. I, 286, 6975. I, p. 253. der purôhita der Sômaka für den des Drupada.

<sup>2)</sup> Caradvat besass die Wissenschaft des Krieges (dhanurvêda, die Bogenkunde) und theilte sie dem Cântanu mit, I, 140, 5089 fgd. I, p. 186; von ihm lernten sie die Söhne des Dhritarashtra und des Pându und die Jâdasa. Es gab aber eine doppelte Ueberlieferung über die Erziehung der Pandava; denn gleich nachher erkundigte sich Bhishma nach dem besten Lehrer der Kriegskunst und übergab sie dem Drôna als dem trefflichsten. Kripa wird auch nachher der Lehrer der nächsten Nachfolger der Pandava in der Kriegskunst.

<sup>8)</sup> In dem Kaushitaka Br. VII, 1.
Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl.

Ein zweites Geschlecht der Pankala hieß nach einem ihrer 601 Vorfahren Nîpa und herrschte in der Stadt Kâmpilja. Dieses wird in der späteren Ueberlieferung von einem Sohne Agamidha's Brihadishu abgeleitet. Der erste König Kâmpilja's hiess Samara. Diese Herrschaft wurde von Ugrajudha, einem Könige aus der Familie der Paurava, gestürzt und das ganze Geschlecht der Nîpa vertilgt1). Ugrajudha besiegte auch andere Könige und forderte übermüthig die Kuru zum Kampfe auf; er wurde aber von Bhîshma in einer dreitägigen Schlacht überwunden und erschlagen. Prishata, der Vater des Drupada, kam dann von Kampilja herbei und erhielt sein väterliches Erbe zurück<sup>2</sup>). Als nach seinem Tode Drupada König geworden war, kam Drôna, sein früherer Mitschüler und Freund zu ihm, wurde aber schnöde von ihm zurückgewiesen; Drôna zog dann zu den Kuru und blieb bei ihnen auf Rache sinnend<sup>3</sup>).

Ein anderer König dieses Volkes, Çona, der Sohn Satrasaka's,

<sup>1)</sup> V. P. p. 452. Hari V. 20, 1055 fgd. p. 481. Diese Könige werden in den Purana und im Hari Vança nicht Pankala genannt; die Hauptstadt lag aber in ihrem Lande und die Könige stammten von Agamidha ab, und der zweite Nîla wird Oberherr der Pankala und Großvater des Prishats genannt, Hari V. 20, 1083. p. 482. Zu diesen gehörte Brahmadatta, über welchen auch die Angaben der Puräna von dem Epos abweichen. Diese nennen seinen Vater Anuba und die Mutter Kritvi, die Tochter des Cuka, des Sohnes des Vjasa. Nach Râm. I, 34, 39 fgd. S. 35, 36 fgd. G. ist er aber der Sohn des Rishi Kûlin oder Halin und der Sômadâ, der Tochter eines Gandharva. In dem itihasa, der von ihm M. Bh. XII, 139, 5136 fgd. III, p. 546. erzählt wird, heißt er auch König von Kâmpilja. — Diese Paurava-Könige werden von Javinara abgeleitet, welcher nach dem Vishnu P. Väjz und Bhâg. ein Sohn des Dvimidha, eines Bruders des Agamidha, genannt wird, im Hari V. und Matsja aber Agamidha's. Da im Rig. V. nur ein Bruder, Purumidha, vorkommt, möchte die letzte Angabe vorzuziehen sein. Es ist nicht klar, warum diese Könige Paurava genannt werden.

<sup>2)</sup> Nach dem Tode des zweiten Nîpa scheinen die zwei Reiche der Panțăla vereinigt worden zu sein, da Prishata nach der Besiegung des Ugrajudas zu Bhîshma aus Kâmpilja kam und jener der Großvater des Prishata heißt.

<sup>3)</sup> M. Bh. I, 130, 5002 fgd. I, p. 180. Sie lebten beide als Jünglinge bei dem Bharadväga bei Gangädvära und stifteten dort Freundschaft. Drupads wies den Drôna zurück, weil keine Freundschaft zwischen einem armen und einem reichen, einem wissenden und einem unwissenden, einem Helden und einem Feigen bestehen könne, 131, 5134. p. 188.

war durch sein Pferdeopfer berühmt geworden; zu welchem Stamme er gehörte, ist noch nicht bekannt<sup>1</sup>).

Die Pankala besassen einen größern Theil Madhjadeça's, als die drei übrigen Völker, die Kuru, Matsja und Çûrasêna, welche es bewohnten. Die südliche Gränze war der Fluß Karmanvati; in den südlichen Theilen lagen die Städte Mâkandî und Kâm- 602 pilja; der nördliche Theil wurde Khatravatî oder Ahikhatra und die Hauptstadt Ahikhatra genannt. Sie besaßen auch ein Gebiet auf dem östlichen Ufer des Ganges, wie aus den Angaben des Ptolemaios hervorgeht, von welchem sie Πασσάλαι genannt werden, von Megasthenes noch genauer Παζάλαι. Ihnen gehörte Kanjākubja und sie besaßen daher das ganze südliche Duab. Ihnen gehörten außerdem die Städte Ekakakra und Kauçâmbi²).

Magadha, dessen König Dirgha von Påndu erschlagen wurde, sber in den erhaltenen Listen nicht vorkömmt, war zu der Zeit der letzten Kaurava und des ersten Austretens der Påndava das mächtigste aller Indischen Reiche und dessen König Garåsandha hatte viele Könige überwunden und viele Stämme des Arischen Volkes aus ihren alten Sitzen vertrieben. Ueber den Namen des Gründers dieses Reiches Vasu herrscht scheinbare Uebereinstimmung in den Ueberlieferungen, in der Zeit weichen sie jedoch sehr von einander ab, indem das Mahåbhårata ihn in das Geschlecht des Pùru versetzt, die Puråna in das des Kuru, das Råmåjana aber Vasu's Vater Kuça einen Sohn des Brahmå nennt<sup>3</sup>). Die letzte Angabe scheint jedoch in dem Sinne aufgefast werden zu dürsen, wie die im Vêda berühmten Männer Atri, Angiras und

<sup>1)</sup> Catapath. Br. XIII, 4, 5, 16—18.

<sup>2) 8.</sup> oben S. 127. M. Bh. I, 138, v. 5509 fgd. p. 201. 166, v. 6348. p. 231. Die Lage Ahikhatra's wird genau bestimmt durch Hiuen Thsang, von welchem die Stadt Ahixetra genannt wird; s. IV, S. 677. — Im Lande der Παζάλαι mündete der Oxymagis in den Ganges. Arr. Indic. II, 5. aus Megasthenes. Plinius H. N. VI, 22. hat Passalae als Volk. Ptolematos hat VII, 1, 51. Πασσάλα als Stadt am Ostufer des Ganges. Schwanbeck hat, Megasth. Ind. p. 35. ohne Zweifel Recht, daß bei Arrian Όξύματις, d. h. Ixumati, reich an Zuckerrohr zu lesen sei. Die Lage, welche durch die Stelle im Râm. nicht deutlich ist, wird es durch M. Bh, I, 3. v. 804. p. 29, wonach es ein Fluß im Kuruxètra war. Die letzte Angabe findet sich in Çat. Br. XII, 1, 6, 13. Ueber die Lage der zweiten Stadt s. III, 8. 200. N. 1.

<sup>3)</sup> Râm. I, 34, 1. 35, 2. S. 35, 2. 36, 2. G.

Bhrigu in der späteren Sage zu Söhnen des Brahmå gemacht worden sind, und nur zu bedeuten, dass Kuça dem alten Vedischen Geschlechte der Kucika gehörte, welches das älteste Ver-603 zeichniss der Könige im M. Bh. von Bharata ableitet. Mit diesem Namen nennt sein Geschlecht Vicvamitra und sich selbst einen Sohn Kuçika's 1). Wenn die spätere Ueberlieferung ihn zum Könige Kanjakubja's macht, widerspricht sie der ältesten, nach welcher er kein König war, sondern ein Dichter von Hymnen und ein Opferpriester, der durch sein Gebet dem Könige der Tritsu, Sudâs, und dem Geschlechte der Bharata Indra's Gunst und den Sieg über ihre Feinde verschaffte; er nennt die Vipace seinen, "mütterlichsten Strom"2). Wir müßen es daher schon in dem Aitarėja-Brahmana für eine Abweichung von der ältesten Sage ansehen, wenn er mit Vasishtha als thätig bei einem Opfer des Ixvåkuiden Harickandra dargestellt wird3). Der Name des Stammvaters findet sich in dem Städtenamen Kaucambt wieder und beweist, dass sein Geschlecht später in der Gegend an der Gangâ wohnte. Man muss zwei Könige des Namens Vasu unterscheiden; der erste gehört dem Geschlecht der Kucika und ist der Gründer des Reichs; der zweite ist ein Paurava und gründete die große Macht dieses Reichs4). Vor den späteren Darstellungen verdient die älteste im Ramajana den Vorzug, weil die Kucika die

<sup>1)</sup> S. Roth, zur G. u. L. des Weda, S. 101. S. 105. Aus dem ersten Liede hat Jaska ein Bruchstück angeführt, Nirukta, IV, 25.

<sup>2)</sup> Ebend. S. 105. S. 107.

<sup>3)</sup> Ebend. S. 125.

<sup>4)</sup> In den S. 603. N. 4. angeführten Stellen des M. Bh. wird er swar nicht mit genannt, was sich daraus erklären läst, das in ihnen eine Abstammung des Gâdhi dargestellt werden sollte. Nach den Purâna hatte Gaha, der von Purûravas abstammte, der vierte Nachkömmling seines Sohnes Âmâvasu oder Vigaja's war, s. V. P. p. 398. u. Bhâg. IX. 15, 1 fgd. und die Gangâ verschlungen haben soll, die daher den Namen Gâhnavi erhielt, folgende Nachfolger: Sumantu (nach Bh. Pûru) Agaka-Balâkâçva- (im Bh. Balâka-Agaka) Kuça. Die richtigere Angabe ist ohne Zweifel Kuça, weil der zweite Vasu ein Paurava heist; s. S. 604. N. 2. Die vier Söhne des Kuça gründeten die vier S. 604. angegebenen Städte. Der zweite Vasu ist der mit dem Beinamen Uparikara aus dem Geschlechte der Kura. Nach dem Bh. IX, 22, 6. hießen seine Söhne Brihadratha, Kuçania, Mataja, Pratjagra, Kedipa und andere Könige der Kedi. Er ist demnach zu betrachten als der Gründer der großen Macht Magadha's.

÷

Vorgänger der Kuru sind und wie schon gezeigt worden ist, später als östliches Volk genannt werden; die Abstammung der Kuçika von einem Nachfolger des Bharata Agamidha 1) scheint aber aus dem Andenken, dass sie in der frühern Zeit mit dem Geschlechte dieses Namens in enger Verbindung gestanden hatten, sich gebildet zu haben.

Mit Hülfe des Rigveda können wir das Volk der Magadha, welches auch Kîkața genannt wird, in dem Fünfstromlande nachweisen. In ihm erscheint nämlich ein König dieses Volks, Namens Pramaganda. Wenn Yâska die Kîkața als ein Nichtarisches Volk bezeichnet, so dürfte dieses den Sinn haben, dass sie zwar Arische Inder waren, allein nicht in allen Punkten damals den Brahmanischen Gesetzen folgten<sup>2</sup>).

In den beiden alten epischen Gedichten wird Magadha geschildert als ein mit Gewäßern, Wäldern, nährenden Gewächsen und Heerden reichlich ausgestattetes, gesundes und blühendes Land, die Bewohner als die gerechtesten und glücklichsten. Die Stiftung des Reichs wird dem Vasu, einem Sohne des Kuça, zugeschrieben. Dieser forderte nach dem Rāmājaṇa seine vier Söhne Kuçamba, Kuçamābha, Amūrtaragas und Vasu auf, um seiner 604 Pflicht als König zu genügen, die Menschen zu beschützen. Seiner Aufforderung gehorchend gründete jeder von ihnen eine Stadt, denen sie die Namen Kauçāmbi, Mahodaja oder Kanjākubga,

S. 186. Ueber den Namen Kikaja s. oben S. 168. N. 1.

<sup>1)</sup> M. Bh. 1. leitet sie ab von Gahnu, dem Sohne Agamîdha's, mit der Frau Kêçinî und macht diesen zu dem vierten Nachfolger Bharata's. I. Beil. III, 17. Das M. Bh. hat außerdem zwei andere Angaben: XII, 49, v. 1717 fgd. III, p. 426. Gahnu, Ballakâçva, Kuçika, Gâdhi. XIII, 4. v. 201 fgd. IV, p. 8. heisst es, dass Agamidha in dem Geschlechte des Bharata geboren worden; sein Sohn Galmu hatte mit der Ganga den Sohn Sindhudvipa, delsen Nachfolger Bhallakâçva, Ballabha, Kuçika, Gâdhi sind. Sindhudvîpa scheint aber hier mit Unrecht genannt zu werden, da er unter den Königen von Ajôdhja vorkommt. S. I. Beil. I, 15. Nach den Purana ist Agamidha der dritte König von Kuru, delsen fünfter Nachfolger Vasu ist. Dem Kuru wird ein Sohn Gahnu gegeben, V. P. p. 455, der jedoch nicht ein Vorfahre des Vasu ist. Nach den Purana hieß ein Enkel des Kuru Suhôtra, wie der Vater Agamîdha's, dessen Urenkel Vasu war; dieser wie die folgenden Namen weichen von den eben angegebenen ganz ab. Unter den fünf Söhnen Kuru's kommt M. Bh. 1. auch kein Gahnu vor. 2) Rigveds III, 53, 14 und Nirukta VI, 32. Vgl. auch A. Weber. Ind. St. I,

Dharmaranja und Girivraga gaben 1). Die ausführliche Sage von dem zweiten Vasu im Mahâbhârata trägt das Gepräge der alten Zeit, in welcher die priesterliche Würde und das Königthum noch nicht scharf getrennt waren, als noch die alten Götter und Indra als ihr höchster allein verehrt wurden, als die Arischen Königssöhne noch Freunde der Jagd und des Einsiedlerlebens waren und in unbewohnte Gegenden auszogen, um neue Reiche zu grün-Vasu wird als Einsiedler dargestellt, welcher der Jagd pflegte und sich einer strengen Busse widmete. Die Götter, überlegend, dass er durch sie würdig geworden, die Stelle des Indra einzunehmen, erschienen ihm, um ihn von seiner Busse abzuwen-Indra forderte ihn auf, in der Welt das Recht zu schützen und in dem an Heerden und Korn reichen Lande Kēdi sich an-605 zusiedeln<sup>2</sup>), in welchem alle Kasten ihren Gesetzen gehorchten. Er versprach ihm einen krystallenen Götterwagen, auf dem er wie ein verkörperter Gott in der Luft umwandeln und alles was

<sup>1)</sup> Râm. I, 34, 6. 7. S. Nach der Bengalischen Recension heisst der erste Kuçâçva und seine Stadt Kaûçâçvî, I, 36, 56. G. Dieser Name kommt sonst nicht vor, der erste ist gesichert durch Hiuen Thsang. Die Stadt Kauçâmbî lag nach III, S. 200. N. 1. auf dem Südufer der Jamuna, nicht weit von Allahabad. Mahôdaja ist ein anderer Name Kanjakubga's, s. 8. 128. Dharmaranja ist nach einer im Cabda-Kalpadruma angeführten Stelk des Varaha-Purana ein Wald, nach welchem sich Dharma, der Gott der Gerechtigkeit, aus Furcht vor Sôma, dem Monde, zurückzog. Er lag in der Nähe der *Phalgu*, also in Magadha, s. S. 132, da er nicht verschieden sein wird von dem Dharmaprastha (der Hochebene des Dharma), wo dieser Gott stets wohnt, M. Bh. III, 84, v. 8077. p. 533, und der gleich nach diesem Flusse erwähnt wird, und dem Dharmatirtha, wo der Gott gebülst hatte, ebend. v. 7879, p. 530. Diese Lage wird bestätigt durch die Bengalische Recension, in welcher gesagt wird, dass Girivraga in der Nähe Dharmâranja's lag. Nach dieser Recension stiftet Amûrtaragas Prâggjôtisks, was deutlich eine Entstellung des alten Textes ist.

<sup>2)</sup> Diese Sage ist in dem 63sten Capitel des 1. Buchs enthalten, p. 85. Vasu wird v. 2335 ein Erfreuer des Paurava-Geschlechts genannt; eine andere Angabe über seine Abstammung kommt in dieser Erzählung nicht vor. — Es würde Brahmå zu den in Magadha verehrten Göttern hinzusufügen sein, da der cl. 2354. p. 86. so lautet: "dort wird der heilige Herr in der Gestalt der Gans (Brahmå's Fuhrwerk) verehrt, die er aus Liebe zu Vasu selbst angenommen hatte", wenn er nicht als ein späterer Zusatz zu betrachten wäre, was auch daraus erhellt, daß er nicht mitgezählt und einem andern clöka beigefügt worden ist.

geschähe, erfahren könne<sup>1</sup>), und ein siegbringendes, vor Verwundung in der Schlacht schützendes Reichspanier. Der König gehorchte der Aufforderung und führte in seinem Reiche die Verebrung des Indra ein und errichtete zu Ehren dieses Gottes die Fahnenstange, welche seit der Zeit bei den feierlichen Einzügen der Könige in ihre Städte errichtet wurde. Indra erschien dann wieder und versprach den Königen und den Menschen Glück und Sieg, welche wie er sein Fest stets feiern würden. Vasu herrschte dann mit Gerechtigkeit als Samrag und setzte seine fünf Söhne Brihadratha, den berühmten Beherrscher Magadha's, Pratjagraha, Kuçâmba mit dem Beinamen Manivâhana (Edelstein-Wagen), Mâvêlla und den unbesiegten Jadu in ihren verschiedenen Reichen zu Königen ein. Diese fünf Våsava-Könige gründeten in diesen Städte, die sie nach ihren Namen benannten, und bildeten königliche Geschlechter<sup>2</sup>). Vasu wohnte bei Indra in dessen Pallaste, von den Apsarasen und den Gandharva verehrt.

Da Kuça nach dem, was oben über ihn bemerkt wurde, mit Unrecht nach dem östlichen Lande verlegt worden ist, wird es richtiger sein, dem Könige Magadha's die Gründung der Stadt Kauçâmbi zuzuschreiben. Statt Pratjagraha ist Pratjagratha zu lesen, welches ein anderer Name Ahikhatra's ist. Mâvêlla ist der Name eines Volkes, welches selten genannt wird und dessen Lage jetzt bestimmt ist 3).

Vasu erscheint in der Sage als Anleger von Kanälen. Der Berggott Kölähala verliebte sich in die Flussgöttin Çuktimati, 606 welche zur Stadt der Kėdi herausströmte, und hemmte aus Liebe zu ihr ihren Lauf. Vasu schlug den Berg mit seinem Fusse und durch die dadurch gemachte Oeffnung strömte der Flus heraus. Die wegen ihrer Befreiung erfreute Göttin trug dem Könige ihre vom Berggotte erzeugten Kinder an; den Sohn machte er zu seinem

<sup>1)</sup> Daher sein Beiname Uparikara, der in der Luft wandelnde.

<sup>2)</sup> Nach dem Vishnu P. hieß der zweite Sohn Pratjagra und statt Jadu wird Matzja genannt, was richtiger ist, da der erste Name nur dem Sohn Jajäti's zukommt, von welchem die Jädava abstammen. Es werdem ihm außerdem ungenannte Söhne zugeschrieben.

<sup>3)</sup> Hêmak. IV, 26. Die Mâvêlla werden genannt M. Bh. VII, 97. v. 3255. II, p. 648. nach den Cûrasêna, Çibi und Vasâti, und vor den Lalittha, Kêkaja und Madraka; ich werde später zeigen, dass sie von Megasthenes Megalloi genannt werden und in Marvar wohnten.

Heerführer und die Tochter Girika (d. h. Bergtochter) nahm er sich zur Frau. Aus dieser Verbindung wurden durch die Vermittlung einer durch den Fluch des Brahma in einen Fisch (matsja) verwandelten und in der Jamuna lebenden gleichnamigen Apsarase Adrika Zwillinge, ein Knabe und ein Mädchen, geboren und von den Fischern dem Könige gebracht. Den Sohn machte er zum Könige der Matsja, die Tochter wurde die Satjavati (die wahrhafte), die Mutter des Vjasa. Die Bedeutung der letzteren Beziehung der Sage wird erst näher entwickelt werden können, wenn die Geschichte der Pandava uns beschäftigen wird. Die Matsja hießen mit ihrem anderen Namen Virata und ihre Hauptstadt Upaplavja 1). Aus dieser Erzählung scheint hervorzugehen, dass die Çuktimatî ein See an der gleichnamigen Stadt war, den Vasu durch einen Kanal ableitete, und aus der Gleichnamigkeit der Tochter des Berges und der in der Jamuna lebenden Apsarase, dass er ihn mit einem Zuflusse der Jamuna verband, der in den Lande der Matsja ihr zuströmte. Denn dieses wird dadurch bestätigt, dass ihr Name mit dem der Kėdi zusammengenannt wird2); es kann dieses aber nur ein Theil des ersten Volks gewesen sein, da ihre Hauptstadt westlicher lag. Vasu erscheint als der Gründer eines großen Reiches, da er außer den Kêdi auch einen Theil der Matsja beherrschte. Das königliche Geschlecht des ersten Volkes wird sonst von Kroshtri, einem Sohne des Jadu, abgeleitet3) und wenn das Mahabharata ihm einen Sohn

<sup>1)</sup> Die Påndava wohnten das 13. Jahr ihrer Verbannung in der Stadt des Viråta-Königs, daher der Name des vierten Buchs des Mahabharata. 8. V, 22, v. 684. II, p. 100. 146, v. 4956. p. 266.

<sup>2)</sup> M. Bh. IV, 1, 11. II, p. 1. folgen sich Pankala, Kèdi-Matsja und Carasèns. Die Kedi besaßen ein ziemlich weites Gebiet im Norden des Vindkje. Nach der oben S. 688, N. 3. aus dem M. Bh. angeführten Stelle erstreckte ihr Gebiet sich ostwärts nach Bandelakhand und westwärts nach einer andern Stelle bis zum Strome Cuktimati, welcher ein Zufluß zur Jamune sein muß. In späterer Zeit finden wir sie im Süden dieses Gebirges. Auf Inschriften ihrer Könige nämlich, welche vom Jahre 800 datirt sind, geht hervor, daß sie im obern Gebiete des Narmada damals wohnten. Diese Inschriften sind nämlich gefunden worden in Bhera Ghat und in Tewar. Auf der Straße von Gabalpoor nach Narsinghpoor. S. Two Sanstr. Inscriptions with Translations and Comments by Fitz-Edward Hall, Esq. in J. of the Am. Or. S. VI, p. 499 fgd.

<sup>3)</sup> Vishnu P. p. 422.

dieses Namens zuschreibt, scheint dieses nur ein Ausdruck dafür zu sein, daß er sich dieses Reich unterwarf und seinen König 607 su seinem Heerführer machte.

Der Sohn Vasu's war Brihadratha, von welchem die folgenden Könige Magadha's den Namen der Barhadratha erhielten; sein Sohn Garasandha, welcher der Zeitgenosse der Pandava war und also in der erhaltenen Ueberlieferung unmittelbar auf den Sohn des zweiten Vasu des Reiches folgt. Wir dürfen daraus schließen, daß sie uns sehr unvollständig aufbewahrt ist; es fehlt in ihr der oben erwähnte König Dîrgha und ihrer Herrschaft wird eine Dauer von 1000 Jahren zugeschrieben 1).

Die Nachrichten über die Macht und die Thaten des Garâsandha, welche uns das Mahâbhârata darbietet, tragen deutlich einen viel mehr historischen Charakter, als irgend welche, die sonst in diesem Werke enthalten sind, und verdienen daher eine genauere Betrachtung. Schon der Vater wird geschildert als ein tapferer, glücklicher, stolzer, stets zum Kampfe gerüsteter König, von dessen edelen Tugenden die ganze Erde umfangen wurde, wie von den Strahlen der Sonne<sup>2</sup>), schön wie Indra, der Sonne am Glanze ähnlich, im Zorne dem Gotte der Gerechtigkeit und reich wie Kuvêra. Nachdem er seinem Sohne die Königsweihe gegeben, zog er sich mit seinen Frauen als Einsiedler in den Wald zurück. Garasandha machte sich durch seine Tapferkeit viele Könige unterwürfig. Der ruhmvolle König der Kedi, Ciçupala, war ihm ganz ergeben und sein Heerführer geworden 3). Da der König dieses Volkes schon unter seinem Vater diese Stellung hatte, scheint dieses Amt ein erbliches gewesen zu sein. Zu seinen Vasallen gehörten auch die Könige der Karûsha; Vakra, ihr mächtiger und mit Zauberwaffen kämpfender Oberherr, verehrte ihn wie ein Schüler; auch der König dieses Volkes Dantavakra erscheint in dem Lichte des Wunderbaren, weil er den Beinamen Meghavahana oder den auf den Wolken fahrenden führt und von ihm gesagt wird, dass er ein wunderbares Stirnjuwel trage. Da die Karûsha zu den unreinen Stämmen gehörten, haben

<sup>1) 8. 8. 508.</sup> 

<sup>2)</sup> II, 16, v. 688 fgd. I, 888.

<sup>3)</sup> II, 18, v. 574. p. 329.

wir hier ein Beispiel von der Vereinigung der Arischen Könige mit solchen Völkern 1).

Dasselbe scheint von zwei anderen Heerführern des Gara-608 sandha zu gelten, Hansa und Dimbaka, da sie neben diesen Namen auch Sanskritische haben, nämlich Kaucika und Kitrasena, welche Flüssen des östlichen Indiens gehören und darauf hinweisen, daß es Häupter der rohen Völker waren, die sich dem Könige von Magadha unterworfen und Sanskritnamen angenommen hatten. Dimbaka bezeichnet die Kampfart wilder Völker mit Geschrei und ohne Waffen<sup>2</sup>). Noch anziehender sind die zunächst folgenden Angaben, weil sie uns belehrende Blicke über die Verbreitung der Verehrung der großen Götter geben. Krihsna, als er dem Pândava-Könige die Macht und die Thaten des Garâsandha schilderte, sagte: "zu Garâsandha gegangen ist jener böswillige, mächtige König der Banga, Pundra und Kirâta, der srüher nicht von mir erschlagen wurde und unter den Kēdi als purushottama bekannt ist; der behauptet, in dieser Welt selbst purushottama zu sein, und aus Thorheit stets mein Zeichen trägt; jener, der in der Welt berühmt ist, als der Vâsudêva der Pundra"3). Da dieses zwei der geehrtesten Namen des Vishnu in der späteren Zeit

<sup>1)</sup> Ueber die Karûsha s. S. 554. Dantavakra wird im Vishnu P. p. 437. Dantavakra, Zahngesicht, genannt, welches richtiger scheint, als Dantavakra, Zahnkrumm. Vakra heist krumm. Nach dem Vishnu P. war er ein Asura und ein Sohn des Karûsha-Königs Vriddhaçarman und der Çrutadêvi, einer Schwester des Vasudêva, des Vaters des Krishna. Dantavakra wird im M. Bh. auch Karabha genannt, welches junges Thier bedeutet. Ein ungenannter Oberherr der Karûsha wird jedoch Tödter der Räuber genannt, I, 186, v. 6996. I, p. 254.

<sup>2)</sup> Hansa bedeutet Gans; über Dimbaka s. Wilson u. d. W. dimba; das damit verwandte damara von dam, schreien, s. Prabôdha K. III, 14, wird als Fehde zwischen Dörfern, an denen keine Könige theilnehmen, erklärt, Wilson, ebend. und bezeichnet auch ein wildes Bergvolk an den Gränzen Kaçmîra's, die Dâmara, s. Râg. Tar. V, 51. 305 fgd. 406 fgd. Kançiki ist der bekannte Flus Kôçî; Kitrasênâ ist Name eines Flusses, der neben der Gômatî (S. 182) und Kauçikî genannt wird. S. Vishau P. p. 192. Die früheren Namen Hansa's und Dimbaka's stehen II, 28, v. 885—6. p. 340. Sie werden 18, v. 765. durch Waffen untödtbar, die trefflichsten unter den Kennern des mantra, der Zaubersprüche, und erfahren in dem Nitcastra oder der Wissenschaft des klugen Benehmens genannt.

<sup>3) 13,</sup> v. 582 fgd. p. 329.

geworden sind 1), erhellt aus dieser Stelle, das bei den östlichen Völkern und sogar solchen, die nicht Arischen Ursprungs waren, ein höchster Gott verehrt wurde, dessen Name später auf Vishnu übertragen worden ist.

Wenn es weiter heist, dass der König Bhagadatta durch die 609 Reden und besonders durch die Thaten des Garasandha sich vor ihm gebeugt habe, so ist dieses nur eine poetische Ausschmückung und eine historisch werthlose Angabe, da er hier besonders als Oberherr der Javana und unumschränkter Beherrscher des Westens auftritt<sup>2</sup>). Was aber hier nicht erwähnt ist, geht aus der oben angeführten Erzählung von Karna hervor, dass Garasandha auch Anga beherrschte. Er war im Bunde mit dem Könige von Kari, dessen zwei Töchter seine Mütter waren<sup>8</sup>).

Die Sage von seiner Geburt liefert auch ein Beispiel von der früheren Verehrung von besondern Gottheiten bei den einzelnen Völkern. Denn die Gara, welche zwar eine Raxasi oder eine böse Gottheit genannt wird, erscheint als Grihadevi oder Hausgöttin, die, wenn sie verehrt wurde, dem Hause Glück brachte, wo nicht, Verderben. Es ist dabei besonders zu beachten, dass in der östlichen Gegend auch ein Vasudeva verehrt wurde und man darf daher vermuthen, dass diese Schutzgöttin eine ältere Form der späteren Laxmi, der Frau des Vishnu, war<sup>4</sup>).

Das Reich des Garasandha umfasste daher außer Magadha

CE OF THE PROPERTY OF

<sup>1)</sup> Purushôttama, eigentlich der höchste Mann, bedeutet: der höchste Geist; Våsudèva ist das Patronymikon des Krishna nach seinem Vater Vasudèva.

<sup>2)</sup> Es ist die oben S. 551. mitgetheilte Stelle.

<sup>8)</sup> S. oben 560. und M. Bh. II, 16, v. 692 fgd. p. 333. Jede der zwei Frauen gebar nur die Hälfte eines Kindes, welche sie durch die Ammen auf die Strasse wersen liessen; die Râxasi Garâ fügten beide zusammen; daher der Name garajà sandhita, "durch die Garâ zusammengefügt." II, 17. v. 789. p. 335. Garâ bedeutet Alter.

<sup>4)</sup> Die Gard beschlos das Kind nicht zu tödten, weil sie in dem Lande des gerechten Königs wohne, nahm menschliche Gestalt an, brachte dem Könige das Kind und sprach zu ihm: "ich wohne stets in jedem Hause der Menschen, von Svajambhû (Brahmå) einst erschaffen mit dem Namen grihadèvî genannt, eine göttliche Gestalt tragend und zur Vernichtung der Dânava aufgestellt." 17, v. 730—33. p. 335. Sie wurde an der Wand gemalt, jung und mit vielen Kindern und verehrt mit Weihrauch und Speisen. Es ist dieses eines der frühesten Beispiele von Bildern der Gottheiten.

das Land der Kêdi und einen Theil der Matsja im Westen, das Land der Kârûsha an der Sarajû und Gebiete an der Gomati im Norden, das Land Anga und die Gebiete der Banga, der Puzdra und Kirâta im Osten; er war mit dem Könige von Kâci verbündet.

Die Sage berichtet nun weiter, dass Garasandha, mit dieser großen Macht ausgerüstet, die Völker Madhjadeça's angegriffen, aus ihren Sitzen vertrieben und eine große Bewegung unter 610 ihnen erregt habe. Es war nicht bloß ein Kampf um den Besitz des Landes, sondern es waren zugleich religiöse Motive bei ihm wirksam. Es heißt, Garasandha wünschte, ein Opfer mit Königen zu verrichten, und, nachdem er durch strenge Buße den großen Gott, den Herrn der Uma, sich günstig gemacht, wurden die Könige von ihm besiegt und er erreichte die Vollendung seines Gelübdes 1). Nachdem er sie oft mit ihren Heeren überwunden, führte er sie nach seiner Stadt, legte sie in Ketten und machte aus ihnen eine Heerde von Menschen. Es herrschte demnach auch in Magadha zu jener Zeit die Verehrung des Çiva, wie an der Vaitaran und südwärts bis Manipūra und hatte eine große Verbreitung im östlichen Indien.

Ueber die durch Garasandha veranlasste Völkerbewegung, welche der Periode der fünf Pandava vorherging, berichtet die Sage folgendes. Nachdem gesagt worden, dass von dem großen Volke der *Bhôga* nur einer ihrer Könige, *Purugit* von *Kuntibhôga*, 🔨 ihr mütterlicher Oheim, den Pandava treu geblieben, fährt der Bericht weiter fort<sup>2</sup>): "der Bhôga Bhishmaka, der Besitzer des vierten Theiles, der mächtige Freund des Indra, der durch seine Wissenschaft die Pandja, die Kratha und Kaicika besiegt hatte, dessen Bruder, der Held Akriti, dem Sohne des Gamadagni (Rama) vergleichbar gewesen war, der Tödter der feindlichen Heere, hat sich dem Magadha-Könige ergeben; er steht auf der Seite der Feinde und schliesst sich den Verwandten nicht an, die freund schaftlich gegen ihn handeln und stets ihm zugethan sind; weder sein Geschlecht, noch seine eigene Macht erkennt er an; den glänzenden Ruhm Garasandha's erblickend hat er zu ihm seine Zuflucht genommen."

"Die achtzehn Geschlechter der nördlichen Bhoga sind aus

<sup>1)</sup> II, 18, v. 628 fgd. p. 881.

<sup>2)</sup> II, 13, v. 585 fgd. p. 880.

Furcht vor Garasandha in die westliche Gegend gezogen. Die gesetzlich lebenden Çûrasêna¹), die Bôdha, die räuberischen Çâlva, die Susthala, Mukuṭṭa, Kulinda mit den Kunti, die Könige der Çâlva mit ihren Brüdern und Begleitern, die südlichen Pan-611 kâla, die östlichen Kōçala unter den Kunti sowohl als die Matsja haben durch die Furcht vor Garasandha gequält ihre Wohnsitze verlassen und in der südlichen Gegend Zuflucht gesucht. Ebenso haben alle Pankâla durch die Furcht gequält ihr eigenes Reich verlassen und sich nach allen Weltgegenden hin geflüchtet."

Die Bhoga waren eines der größten und mächtigsten unter den Altindischen Völkern, welche von Jajati abstammten; es heißt, daß durch seine Tugenden ihre große Verbreitung nach den vier Weltgegenden stattgefunden habe<sup>2</sup>). In vorepischen Schriften, wird den Königen der Satvata in der südlichen Gegend der besondere Titel Bhoga zugeschrieben<sup>3</sup>). Nach der Darstellung des Epos waren beide Völker verschiedene, aber nahe verwandt; die Satvata gehörten zu dem großen Volke der Jadava, im Gesetzbuche dagegen werden sie unter die Vratja gezählt, das heißt, solche, die durch Vernachlässigung der verschiedenen Gebräuche für die Aufnahme in die Kaste und der Anlegung der heiligen Schnur ihre Kaste verloren haben, und zwar als Abkömmlinge der Vaiçja dieser Art<sup>4</sup>). Verbindet man diese Angaben mit einander, so scheinen die Sätvata ein schon frühe nach dem Süden gewanderter Stamm der Jädava gewesen zu sein, welcher Könige

<sup>1)</sup> Bhadrakâra muss Beiwort zu den Çûrasêna sein, nicht Eigenname, da ein anderer Stamm derselben die räuberischen genannt werden, IV, 1, v. 11, II. p. 1. Das Wort bedeutet: heilsames, gutes thuend. Eine ähnliche Benennung findet sich auch bei den Pankäla, nämlich Prabhadraka V, 56, v. 2264. II, p. 174. Die Bödha werden als Volk erwähnt. Vishnu P. p. 185. n. 4. Ueber die Mukuṭṭa und Susthala kann ich keine Nachweisungen geben.

<sup>2)</sup> II, 13, v. 570. I, p. 329.

<sup>3)</sup> Im Aitarėja-Brāhmaņa; VIII, 3, 3—14. Der Titel wird daher erklärt, dass die Rudra den Indra in der südlichen Gegend zum Genusse (bhug, genießen) des Glückes weiheten und man daher ihre Könige ebenso nenne.

<sup>4)</sup> S. I. Beilage IV, S. Die Bhôga werden im M. Bh. von Jajáti's Sohne Druhju abgeleitet; s. ebend. III, 4, in den meisten Purâna von Hathaja, einem der Stammväter der vielen Stämme der Jâdava; s. ebend. IV, 1. — Mândh. c. X, 23. Die Avantja sind nach v. 21. Nachkömmlinge solcher Brahmanen.

aus dem Geschlechte der Bhôga hatte. Bhîshmaka, der eigent-

lich Hiranjarôman hiess und wahrscheinlich wegen seiner furchtbaren Macht seinen Beinamen erhalten hat, erscheint als Beherrscher des Südens und als sehr mächtig, weil er den vierten Theil der Bhôga beherrschte. Sein Bruder Akriti wird im Digvigaja Beherrscher Suräshtra's und ebenfalls als mächtiger König genannt<sup>1</sup>). Die Kratha und die Kaiçika gehören zu dem Volke der 612 Jadava und werden von einem früheren Könige der Satvata Vidarbha abgeleitet<sup>2</sup>). Noch in der späteren Zeit wurde der König der Vidarbha, der Kratha und Kaiçika ein Bhôga genannt<sup>3</sup>). Bhîshmaka erscheint als der Verdränger dieser Völker nach Süden und Osten; denn auch in der östlichen Gegend wird ein König Kratha genannt<sup>4</sup>). Er beherrschte auch die Ahuka, einen andern Stamm der Jâdava. Wie der Vater, war auch der Sohn Rukmin ein Feind der Pândava; von Krishna, der seine Schwester Rukmini entführte, besiegt, gründete er an der Stelle des Kampfes die Stadt Bhôgakata, die Burg der Bhôga, die im O. Suråshtra's lag 5). Da die von Garasandha vertriebenen Bhôga die nördlichen genannt werden, dürfen wir die des Bhîshmaka als die südlichen betrachten, die sich mit dem Könige von Magadha verbunden

<sup>1)</sup> II, 30, v. 1165. p. 350. Er wird Lehrer der Kaucika genannt, was wahrscheinlich verdruckt ist statt Kaicika.

<sup>2)</sup> Nach den Purana; s. I. Beil. IV, 6.

<sup>3)</sup> Raghu V. V, 39. 40.

<sup>4)</sup> M. Bh. II, 29, v. 1081. p. 347. im Digvigaja zwischen Kâçi und den östlichen Mateja.

biranjarôman wird Oberherr der Ahuka und Beherrscher Daxinapathis's und Freund des Indra genannt, V, 157, v. 5350 fgd. II, p. 281. Nach dem Dignigaja, wo er, wie oben S. 566. gezeigt worden, zweimal vorkommt, lag die Stadt in der Nähe der Narmadä im O. Suräshtra's, II, 30, v. 1114 fgd. p. 348. v. 1166 fgd. p. 350. Diese Lage wird bestätigt dadurch, daß Rukmin sich nach seiner Niederlage nach Kundina, der Hauptstadt Vidarbha's, s. S. 177. zurückzog. Bei Pânini I, 1, 75. wird Bhôgakaja als Beispiel bei einer Regel, nach welcher Adjective von Namen der östlichen Gegend abgeleitet werden, angeführt. In den Scholien des Käijsjana wird dieses jedoch als unrichtig getadelt. — Ahuka ist der Großvater des Kansa und der Dêvaki, der Mutter des Krishna. S. I. Beil. IV, 11. Rukmin wird der Minister seines Vaters genannt, H, 30, v. 1166. p. 350, wo v. 1167. wieder sein Beiwort Freund des Indra wiederholt wird. — Die Pândja können in dieser Stelle nur als eine poetische Zugabe betrachtet werden.

batten und mit seiner Hülfe die südlichen Völker unterwarfen. Nur ein Stamm der nördlichen, die Kunti der Bhôga, war im Bunde mit den Jådava, da dessen Könige Kuntibhoga Krishna's Grossvater Cûra seine Tochter Pritha gab, die daher auch Kunts genannt wurde, den Pându sich bei ihrer Selbstwahl zum Gemahle wählte und ihm die drei ältesten Söhne gebar 1). Die südlichen Bhôga werden oft mit den Stämmen der Jådava zusammengenannt, es bestand aber unter den von Rukmin beherrschten und den Jådava eine Feindschaft, die in der Erzählung von der großen Schlacht sich darin ausspricht, dass dieser ein großes Heer den Pândava zuführte, aber wegen seiner Prahlerei 613 abgewiesen wurde und zu den Kuru übertrat, Jujudhana, der Held der Sâtvata, aber auf der Seite der Pândava kämpfte<sup>2</sup>).

Die Kôçala, welche hier wohl nur deshalb östlich genannt werden, weil sie in dem östlichen Lande ihre Sitze hatten, finden wir im Digvigaja im S. des Vindhja; die Matsja waren aber nicht weit aus ihren frühern Sitzen vertrieben worden, da sie im N. der Stadt des Kuntibhôga wohnten3). Die Kulinda sind die Bewohner des Himâlaja und vermuthlich nicht nach der südlichen, sondern in die nördliche Gegend geflohen. Da Krishna, wie später erzählt wird, selbst mit seinem Volke aus Mathurâ vor Garâsandha floh, lässt sich auch die Erwähnung der Cûrasêna rechtfertigen; ein Theil muss aber zurückgeblieben seyn, weil Megasthenes sie noch in ihren alten Sitzen kennt<sup>4</sup>). Von den Pankala kann die Nachricht aber nur in sofern richtig seyn, als man darunter eine vorübergehende Ueberwältigung versteht, da sie sowohl

-- 1

<sup>1)</sup> M. Bh. I, 112, v. 4412 fgd. I, p. 162.

<sup>2)</sup> M. Bh. V, 157, v. 5366 fgd. II, p. 381. Jujudkāna's Heer bestand aus Völkern, die aus verschiedenen Ländern zusammengekommen waren und mit Aexten, Stöcken, Netzen und ölbestrichenen Pfeilen kämpften; was auf eine verschiedene Kampfart der südlichen Völker hinweist. V. 18, v. 570 fgd. p. 160. Jujudhana wird hier v. 570. und sonst der große Held der Savata genannt. In vielen Stellen werden Bhôga mit den Vrishņi und Andhaka und den anderen Stämmen der Jadava zusammen genannt, wie II, 120, v. 10278. I, p. 576, wo auch die Çûrasêna vorkommen, und I, 218, v. 7902. p. 287. als Bewohner Dvaraka's, aber auch unterschieden, wie II, 60, v. 2101. p. 384.

<sup>3)</sup> Ueber die Kôçala s. S. 574. Es sind die westlichen Matsja, II, 30, v. 1108, p. 348. Sie werden hier die räuberischen genannt.

<sup>4)</sup> S. S. 127.

1 4

in der späteren Geschichte der Påndava als in der historischen Zeit in ihren alten Sitzen erscheinen<sup>1</sup>).

Von den Calva werden einige die räuberischen genannt, andere hatten Könige. Diese waren ein den Madra verwandtes Volk, weil ihre drei Stammväter wie die vier der Madra Söhne des Königs Vjushitāçva aus dem Geschlechte des Pùru und der Bhadra, einer Tochter des Kaxivai, genannt werden. Sie wohnten zwischen dem Indus und der Arâvali in Unter-Râgasthan nicht entfernt von der Küste<sup>2</sup>). Einer von ihren Königen war der Bruder des 614 Cicupala, des Königs der Kêdi. Dieser überfiel Dvaraka während einer Abwesenheit Krishna's in Praggjotisha, entführte das Opferpferd des Vaters, verwüstete und verbrannte die Stadt, tödtete die jungen Helden der Jådava und entführte ihre Frauen. Er wurde deshalb von Krishna bei dem ragasûja-Opfer des Judhishthira erschlagen. Dieses Ereigniss fällt in eine spätere Zeit, die der Herrschaft der Påndava im Indraprastha, und kann deshalb hier nicht genauer betrachtet werden; die Beziehung der Jådava zu den Çâlva wird aber hier am passendsten dargestellt, da sie in der Geschichte des großen Kampfes keine Rolle spielen.

<sup>1)</sup> S. S. 602.

<sup>2)</sup> Ihre Entstehung wird erzählt M. Bh. I, 121, v. 4685 fgd. I, p. 172. Vjushitâçva wird als berühmter Opferer und großer Sieger geschildert, findet sich jedoch sonst, so viel mir bekannt ist, nicht erwähnt. Die Söhne wurden ihm nach seinem Tode geboren, indem die Frau seinen Leichnam umarmte. Die Lage der Câlva ergiebt sich aus Pânini IV, 1, 173, nach welcher Stelle Jaugandhari, Bhaulingi und Audumbari Gebiete der Câlva sind; das letzte trug den Namen Audumbari, weil dort der Baum Udumbara, die ficus glomerata, wächst, ebend. IV, 2, 67. Jugandhara ist ein Berg; s. ebend. III, 2, 46. und Amara K. VI, 4, 85. und lag im Pankanada, M. Bh. VIII, 44, v. 2061. III, p. 73. Ein Stamm der Calva hiefs deshalb Câlva-Jugandhara, ebend. IV, 1, v. 12. II, p. 1. Die Udambara wohnten im N. der Küste im O. des Indus nach der Stelle des Pin. H. N. VI, 21, die ich später erläutern werde und in welcher die Odomboerae und Salabastrae genannt werden. Das letzte Wort enthält Câbe und vielleicht vastja, Wohnung. Sie werden mit den Vaseti, Kêkaje und Trigaria genannt, M. Bh. V, 49, 889. II, p. 119. und scheinen deshalb eine weite Verbreitung gehabt zu haben. Die Könige werden in der ersten Stelle Çâlvâjana genannt. Nach Pânini IV, 1, 169. ist Çâlvêje das Adjectiv, um einen König und das Land zu bezeichnen, wenn delses Name zugleich die Xatrija desselben bedeutet. Es wird aber auch diene als Adjectiv für Familien gebraucht.

Çiçupâla's Bruder, der König der Çâlva, als er die Kunde von dessen Tode erhielt, wurde vom heftigen Zorne gegen Krishna ergriffen und zog während seiner Abwesenheit gegen die seines Beistandes beraubte Stadt, die er mit seinem Heerführer Camba belagerte 1). Es entstand ein heftiger Kampf zwischen ihm und den Kriegern der Vrishni, der Andhaka und der Anarta, in welchem 615 sie von ihm hart bedrängt wurden. Denn als Krishna nach dessen Abzug nach seiner Stadt Martikavati nach Dvaraka zurückkehrte, fand er die Stadt ihres Glanzes beraubt und die Frauen in Trauer. Er gelobte dann den König der Çâlva zu vernichten und zog gegen ihn aus mit einem großen Heere. Während des Kampfes kam ihm ein Bote aus Dvaraka zu mit der Nachricht, dass sein Vater von dem Könige Çâlva erschlagen worden war. Er griff darauf diesen wieder an, erschlug ihn im Kampfe und zerstörte seine Stadt<sup>2</sup>). Da diese Begebenheit sich wenig mit dem göttlichen Charakter des Krishna verträgt, darf es uns nicht wundern, dass die späteren Bearbeiter der Sage sie in einem andern

<sup>1)</sup> Die Geschichte wird erzählt von Krishna bei dem Ragsûja-Opfer des Judhishthira, II, 43, v. 1566. p. 364. Çiçupâla's Vater, Dâmaghôsha, war verheirathet mit der Cautacravas, einer Schwester des Vasudêva, Vishnu P. p. 437. und wird v. 1566. Sohn der Sâtvatì genannt nach Satvata, einem der Vorfahren. S. I. Beil. IV, 8. Çiçupâla entführte die Frau des Babhru, eines Enkels des Satvata, V. P. p. 424. und dem Kârûsha Fürsten zu Gunsten, welcher hier nicht genannt wird, aber Vriddhaçarman hieß und der Vater des Dantavaktra war, die Bhadrâ Vaiçâlî, die Tochter des mütterlichen Oheims des Krishna, d. h. Dêvaka's. Nach dem V. P. p. 437. war die Bhadrâ eine Frau des Vasudêva und nach dem Index auch die zweite; in Note 2. p. 439. steht dafür Vaiçâkhî. Nach den Purâna hieß die Frau des Dantavaktra Crutadêvî und war eine Schwester des Vasudêva; die Töchter Dêvaka's haben andere Namen und wurden alle Frauen des Vasudêva.

<sup>2)</sup> Diese Erzählung ist in einer doppelten Gestalt vorhanden; erst in einer kurzen, III, Cap. 14, v. 615—635. p. 431. und einer ausführlichern, welche Krishna Judhishthira auf dessen Aufforderung vorträgt, Cap. 15—22, v. 636—889. p. 432 fgd. Die Stadt des Çâlva-Königs wird Saubha genannt; diese ist die Stadt des Königs Harickandra von Ajôdhjâ, s. I. Beil. I, 11, der der einzige râgarshi war, welcher in der Halle des Indra einen Sitz erhalten hatte. S. M. Bh. II, 12, v. 484 fgd. p. 326. Die Çâlva werden Dânava und Asura genannt, III, 22, v. 856. v. 886 u. s. w. Der Heerführer hies Çâmba, ebend. 16, v. 669 fgd. p. 433, wie ein Sohn des Krishna; s. Vishnu P. p. 591.

Lichte dargestellt haben. In der jetzt vorliegenden Fassung wird die Geschichte in das Gebiet des Wunderbaren hinübergetragen. Dem Könige der Çâlva wird eine Stadt Saubha gegeben, mit welcher er sich nach seinem Willen frei in der Luft herumbewegt, seine Unterthanen sind in Danava oder Götterfeinde verwandelt worden und der Kampf wird mit göttlichen Waffen gekämpft Dass dieses Stück in einer spätern Ueberarbeitung vorliegt, erhellt auch daraus, dass hier Krishna Vāsudēva genannt wird. Die Çâlva waren jedoch ein wirkliches Volk, welches noch zur Zeit der ältesten Grammatiker an dem Berge Jugandhara in Panksnada wohnte und später von Megasthenes erwähnt wird. Auch das Epos beweist durch den ihnen gegebenen Beinamen Jugandhara, dass sie schon in der epischen Zeit dort wohnten. Sie werden sonst auch in dem Epos als ein ebenbürtiges Xatrija-Volk 616 betrachtet und ihre Könige als solche, die ihr Land nach den Brahmanischen Gesetzen regierten 1). Entkleidet man die Erzählung ihrer entstellten Fassung, so wird berichtet, dass die Çâlva wahrscheinlich von Garasandha bedrängt nach der südlichen Gegend zum Meere fortzogen und die Stadt des Krishna überfielen, aber von Jådava zurückgeschlagen und von ihnen verfolgt nach dem Lande der fünf Flüsse fortzogen<sup>2</sup>). Sie werden in der späteren Ueberlieferung zu den Jâdava gezählt und ihre Könige von Mahabhoga abgeleitet, dieses widerspricht jedoch der epischen, nach welcher sie von ihnen unterschieden werden<sup>3</sup>).

Auch ein Theil des großen Volkes der Jadava musste sich

<sup>1)</sup> Von einem ihrer Könige, den Bhishma gefangen hatte und freiließ, wird gesagt, daß er nach seiner Stadt zurückkehrte und sein Reich nach dem Gesetze regierte, I, 102, v. 4124. p. 151.

<sup>2)</sup> Çâlva flüchtete sich nach dem Meere und Krishna durchzog viele Gegenden, Berge und Flüsse, ehe er nach Mârtikâvata kam, wie die Stadt auch genannt wird und von ihm verbrannt wurde, 20, v. 790 fgd. p. 437. Aus der Erzählung XVI, 7, 240 fgd. IV, p. 424. ergiebt aich, dass die Stadt auf dem Wege von Dvârakâ nach Pankanada lag.

<sup>3)</sup> Mahâbhôga war nach den Purâna ein Sohn des Satvata; s. I. Beil. IV, & Nach dem Brâhma P., s. Vishņu P. p. 424. n. 6. lag die Stadt an der Parnāçā; was jedoch nicht richtig sein kann. Einer ihrer Könige, Djumatsêna, hatte sein Reich verloren und sein Sohn war Satjavat oder Kitrâçva, der von der Sâvitrî gewählt wurde, die durch ihre Tugend ihrem Schwiegervater sein Reich wiedergewann. M. Bh. III, 293, v. 16664 fgd. I, p. 802.

vor der Uebermacht des Garâsandha beugen und von ihm bedrängt aus seinen alten Sitzen an der Jamunâ flüchten und seine Zuflucht in der südlichen Gegend suchen. Ehe diese ihre Flucht erzählt wird, ist es nöthig, die Bedeutung der unter ihnen in der Ueberlieferung hervorragenden Personen festzustellen, weil unter ihren Namen die epische Sage Vorstellungen und Ereignisse der Vorzeit darstellt. Diese sind Krishna, Çûra, sein Großvater, Vasudêva, sein Vater, und sein Bruder Balarâma.

Çûra, Held, bedeutet eigentlich kräftig und entspricht dem griechischen Kūços. Çavas bedeutet in der Vedischen Sprache Kraft, Stärke¹). Die epische Ansicht von den Helden ist diese. Die Helden erhielten, wenn sie im Kampfe fielen, den svarga, 617 den Himmel des Götterkönigs, zum Wohnsitze. "Indra wird de nen, die in der Schlacht gefallen, die Welten verleihen, in denen alle Wünsche gewährt werden: denn sie sind seine Gäste; weder durch Opfer, noch Geschenke an die Brahmanen oder Busse oder durch Wissenschaft erreichen die Sterblichen in solcher Weise den svarga, wie die in der Schlacht gefallenen Helden"²). Die Helden genossen nach einem ehrenvollen Tode himmlischer Ehren und Krishna, der berühmteste Held seines Volkes und der frühe von der epischen Sage vor den übrigen begünstigt worden ist, erhielt zum Großvater den Namenträger des Heldenthums.

Vasudèva bedeutet Gott der Vasu. Diese sind acht Genien, deren Namen Feuer, Licht und Erscheinungen des Lichts bedeuten. Sie werden mit den Rudra, den Göttern der Stürme, und den Aditja, den zwölf Sonnengöttern, im Rigvêda genannt in einem Hymnus, in welchem Agni angerufen wird, ihnen und dem von Manu erzeugten, glückbringende Opfer verrichtenden und

<sup>1)</sup> TH. BENFEY leitet mit Recht in seinem Glossar zu seiner Sanskrit Chrestomathie u. d. W. cùra von der Wurzel cvi, wachsen, gedeihen, ab, welche auf cu reducirt ist.

<sup>2)</sup> Cûra's Vater heisst Dêvamîdhusha; s. I. Beil. IV, 10. aus dêva, Gott, und midhvas, ergiessend, freigebig. S. Rosen's Annot. zu Rigvêda p. III. und I, 27, 2. Der Name kommt früher vor für einen Sohn des Vrishni, eines der namengebenden Stammväter der Jâdava; s. ebend. 4. und scheint hier wieder angebracht worden zu sein, um Cûra einen durch seinen Namen an den göttlichen Ursprung erinnernden Vater zu geben. Im M. Bh. scheint er nicht genannt zu werden. Sein Bruder Kritavarman erscheint in der großen Schlacht als ein wirklicher Held.

Opferöl spendenden Geschlechte bei dem Opfer beizustehen. Im Gesetzbuche wird mit Berufung auf den Veda gesagt, dass man die Vasu die Väter, die Rudra die Großväter und die Aditja die Urgroßväter nenne; in einer andern Stelle, daß diese drei Klassen von Genien und die Marut, die Götter der Winde, so wie die großen Rishi die kândrâjana genannte Art von Fasten beobachtet 618 hatten, um sich von allem Unheiligen zu befreien 1). In dem Taittirîja-Jagurvêda werden jene drei Arten von Göttern als Schöpfer und Beschützer der Kühe dargestellt. Nach dem Mahâbhârats sind sie Söhne Pragapati's, eines Sohnes des Manu<sup>2</sup>). Es treten bei ihnen nach diesen Angaben zwei Beziehungen besonders hervor: sie sind Geister freundlicher Naturerscheinungen des Lichts und der Lust und werden verehrt als die Geister der Vorfahren; sie sind Schöpfer und Beschützer der Kühe, des von den Brahmanen heilig gehaltenen Thieres. Wenn Krishna's Vater Gott der Vasu genannt wird, so wird ihm ein Beiname des Götterkönigs Indra beigelegt, welcher Vasava nach dem Namen der Vasa heist und dem eigentlich diese Benennung zukömmt, als dem Oberhaupt der Götter. Dieses berechtigt uns, den Vater des Krishna nicht für einen wirklichen Menschen zu halten, sondern für einen ihm zu Ehren erdichteten Vater 3).

<sup>1)</sup> Vasu bedeutet Glanz. Ihre Namen habe ich in der Note zur Bhag. Gitä p. 280. angegeben. Die Rudra sind die Götter der Stürme, s. Roff, Zur Geschichte der Religion, in Zeller's Theolog. Jahrb. V. S. 359. Rigv. I, 45, 2. Mân. dh. c., II, 284. XI, 221. Das kândrâjana besteht darin, dass man mit dem Vollmonde beginnt 15 Mundvoll zu essen und mit dem abnehmenden Monde täglich einen weniger, bis zum 15ten Tage, an welchem man mit dem zunehmenden Monde wieder täglich einen mehr isst.

<sup>2)</sup> S. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 75. In einer andern Stelle aus dem Rigvêda, ebend. p. 32 werden mit den drei andern noch die Viçvedèva genannt; diese werden besonders bei den Caeremonien für die Manen verehrt. In den Gebeten bei der Heirath, die ebenfalls dem Jagurvêda entlehnt sind, wird die Kuh, welche dabei erst festgebunden und nachber freigelassen wird, die Mutter der Rudra, die Tochter der Vasu, die Schwester der Aditja genannt. Ebend. p. 208. — M. Bh. I, 66, 2581 fgd. I, p. 94, wo auch ihre Frauen und Söhne aufgezählt werden.

<sup>3)</sup> Er führt noch einen zweiten Namen: Anaka-Dundubhi; beide Worte bedeuten Trommeln und der Name wird daher erklärt, dass die Götter bei seiner Geburt die Pauken des Himmels erschallen ließen. Auch A. Weber bemerkt Ind. Stud. I, S. 432. dass Vasudeva eigentlich dem Indra gebühre.

Im ältesten Denkmale der Indischen Literatur erscheinen zwei Krishna, welche einen sehr verschiedenen Charakter tragen. Der eine ist ein Held, welcher seinen Feinden an den Ufern der Ançumatî sehr gefährlich war und ein Vater des Helden Vaçaka ist; der zweite ist der Verfasser von mehreren Hymnen 1). In einer der ältesten Upanishad wird der Dêvakîputra, d. h. Sohn der Göttlichen und Schüler des Angirasiden Ghora genannt; diesem Geschlechte gehört auch der eben erwähnte Rishi. Er erscheint ferner unter den Lehrern des Kaushitaka Brahmana. Ein später Nachhall von dieser Vorstellung von ihm kommt in der Atmabodha Upanishad vor, wo Devakiputra Madhusûdana als Kenner des Geistigen und Freund der Gelehrten bezeichnet wird<sup>2</sup>). Es erhellt hieraus, dass Krishna vergöttert worden ist. Die Jådava übertrugen, um ihn zu verherrlichen, auf ihren Krishna das Erzeugtsein von der göttlichen Mutter des Angirasiden und dem Götterkönige. Nach der ältesten Sage verlebte Krishna aus Furcht vor den Nachstellungen des Kansa seine Jugend bei dem Kuhhirten Nanda und seiner Frau Jacoda. Nach der späteren Entstellung der Ueberlieferung trug Vasudêva aus Furcht vor Kansa, der seine sechs frühern Söhne getödtet hatte, den eben geborenen Sohn in das Haus des Nanda, in welchem Jaçôdâ in demselben Augenblicke eine Tochter geboren hatte, und vertauschte, von ihr nicht bemerkt, die Kinder<sup>3</sup>). In derselben Weise erhält Krishna's 619

<sup>1)</sup> Rigo. VIII, 85, 14, wo er an der Ançumatî erscheint, über welche s. oben S. 613. N. 2; er heist Vater des Vâçaka I, 116, 3. u. 117, 1. Er wird genannt Verfasser der Lieder VIII, 74—77. Ein Asra dieses Namens kommt vor I, 101, 1.

<sup>2)</sup> Die Stellen sind Khândoja Up. V, 7. ed. Roer, p. 267; Kaushit. Br. XXX, 9. Auf die Stelle der Atmabodha Up. hat Colebrooke schon aufmerksam gemacht Misc. Ess. I, p. 112. Anquetil übersetzt Oupnehat etc. I, p. 163. die Stelle wie folgt: "e τῷ scire τοῦ âtma doctus factus et doctos amicos habebat".

<sup>3)</sup> S. Hari V., 60, v. 3340 fgd. p. 557. Vishņu P. p. 502. Die Jaçôdâ gebar auf Vishņu's Veranstaltung die Nidrâ, den Schlaf, oder nach den Purâna die Jôganidrâ, den Schlaf der Versenkung in die Betrachtung, wodurch sie nicht die Vertauschung der Kinder bemerken konnte. In einigen Purâna wird sie gefast als Mâjâ, die Täuschung, und Avidjâ, Unwissenheit. S. Vishņu P. p. 498. n. 24.

älterer Bruder Bala-Râma zwei; Mütter; er wird vor seiner Geburt auf die Rôhini übertragen 1).

Von Vasudèva wird einer der vielen Namen Vishnu's Väsudèva abgeleitet und bedeutet seinen Sohn. Er gehört jedoch nicht zu den ältesten, da er nicht unter denen vorkömmt, die in den ältesten Buddhistischen sûtra erwähnt werden, findet sich dagegen an mehrern Stellen des Mahâbhârata, aber nur in solchen, die offenbar zu den spätesten Zusätzen gehören<sup>2</sup>). Dieser Name gehörte aber auch einem Könige der Pundra, der sich auch die Kennzeichen des Krishna beilegte und darauf Anspruch machte, der höchste Gott zu seyn<sup>3</sup>). Da man diesem Könige nicht einen Vater Namens Vasudêva zuschreiben kann, hat das Patronymikon bei ihm keine Berechtigung und passt nicht auf Indra, dem der Name eigentlich zukömmt. Ich glaube daher, dass diese Form nur der Sagendichtung ihre Entstehung verdanke und erst entstanden sey, seitdem die Ansicht sich festgestellt hatte, dass Krishna der Sohn Vasudêva's war. Wahrscheinlich wurde er zuerst selbst Vasudêva genannt; denn in einer Stelle des Mahâbhârata wird ihm vorgeworfen, dass er keine Ehre verdiene, weil der alte Vasudêva noch lebe 4).

Die Bedeutung des älteren Bruders in der Sage, um mit diesem zu beginnen, ergiebt sich aus seinem Namen. Von diesem haben bie Halajudha, der mit dem Pfluge kämpfende, Sîrapâni und Halin, der Pflugträger, so wie Sankarshana, der Pflüger, eine deutliche Beziehung auf den Ackerbau. Seine Mutter Röhini (die wachsende), nach welcher er Rauhinêja genannt wird, ist eine

<sup>1)</sup> Nämlich auch durch die Jôganîdrâ auf den Befehl Vishņu's; ebend. In den Purâna und im Hari V. 58, v. 3244. p. 555. 60, v. 3309. p. 557. wird sein Name Sankarshana sehr abgeschmackt davon abgeleitet, daß er aus dem Mutterleibe herausgezogen worden sei.

<sup>2)</sup> S. Burnouf, Introduction à l'histoire du Buddh. Ind. I, p. 131. Vàsudèva kommt besonders im Cântiparvan, dem 12ten Buche vor, in welchem Bhîshma den Judhishthira über alle Gesetze belehrt und welches offenbar einer der spätesten Theile ist. Auch in der oben S. 615. angeführten Stelle Bhag. Git. VII, 19. wird Våsudèva erklärt durch das Weltall.

<sup>3)</sup> S. S. 608.

<sup>4)</sup> Bei dem râgasûja-Opfer des Judhishthira warf ihm dieses der König (figupâla vor, II, 36, v. 1343. I, p. 356.

<sup>5)</sup> Sie sind angegeben im Amara Kôsha, I, 1, 1, 18-19.

...

Tochter der Surabhi, der mythischen Mutter der Kühe und der Büffel und wird auch selbst die Mutter der gehörnten Thiergeschlechter genannt<sup>1</sup>). Dieses scheint die Bedeutung zu haben, dass der Ackerbau ein späterer Zustand sey als das Hirtenleben, und aus diesem hervorgegangen sey. Der Name Kâlindi-bhêdana, der Spalter der Jamuna, bezieht sich auf die Sage, dass er die Jamuna mit seiner Pflugschaar gezwungen habe, ihm nach dem Walde Vrindavana zu folgen2). Er erscheint auch hier als der Beförderer des Ackerbaues durch Leitung des Flusses zur Bewässerung des Landes. Talanka und Taladhvaga bedeutet den in seiner Fahne einen Palmbaum führenden; die Sage schildert ihn als den ersten Benutzer der Früchte der Palmen. Der Berg Gövardhana am Ufer der Jamunâ war reich mit den schönsten Palmbäumen bewachsen, wurde aber von einem Daitja Namens Dhènuka in der Gestalt eines Esels und einer großen Heerde, von Eseln bewacht und war den Menschen unzugänglich. Als Râma unbewaffnet mit Krishna diesen Wald besuchte und die reifen Früchte von den Bäumen herabschütteln wollte, wurde er von dem Daitja, der auf einem der Bäume sass, gebissen und mit den Füßen geschlagen. Sankarshana riß ihn zuerst vom Baume herunter und zermalmte seine Glieder, tödtete dann auch seine Verwandten. Es strahlte dann diese Gegend von den Körpern der Esel und den herabgefallenen reifen Früchten und seitdem wan- 621 delten die Hirten mit ihren Heerden furchtlos in dem schönen Walde herum<sup>3</sup>).

Es wird ferner Musali, der Keulenträger, genannt und galt als ein Meister im Kampfe mit dieser Waffe; von ihm hatten

<sup>1)</sup> Im Vâju P.; s. Vishņu P. p. 150. Im Hari V., 36, v. 1947 fgd. p. 511. wird sie eine Tochter des Bahlika und die älteste Frau des Vasudêva genannt; auch eine Pauravi, d. h. aus dem Geschlechte des Puru. Diese wie so viele andere Angaben dieses Werkes haben jedoch keinen großen Werth.

<sup>2)</sup> Hari V. 103, v. 5768 fgd. p. 641. Kâlindî ist ein anderer Name der Jamuna; s. S. 48. Der Vrindavana-Wald liegt in der Nähe Mathura's; der Name ist noch erhalten in dem der Stadt Bindrabund, 35 engl. M. nordwestlich von Agra auf dem westlichen Ufer der Jamuna; s. W. Hamil-TON'S Description of Hindostan, I, 368. Vrinda ist Ocymum sanctum.

<sup>8)</sup> Hari V. 70, v. 3702 fgd. p. 577. Der Berg Gövardhana ist auch sonst in der Geschichte Krishna's berühmt. S. Vishnu P. p. 525.

Bhîma und Durjôdhana diese Kunst gelernt¹). Dieses Attribut scheint die Bedeutung zu haben, dass seine Beschäftigung nicht die des Kriegers war, sondern die friedliche des Landmannes. Diesen Charakter giebt er auch dadurch zu erkennen, dass er nicht an der großen Schlacht Theil nahm, sondern während derselben die tirtha besuchte und erst zurückkehrte, als seine zwei Schüler ihren Kampf mit Keulen zu beginnen im Begriffe standen, mit welchem die Schlacht endigte²). Der Name Râma, der Erfreuer, ist bei ihm, wie bei den zwei andern Râma, aus der gleichbedeutenden gewöhnlichen Benennung eines Sohnes kulanandana, des Erfreuers des Geschlechts, zu erklären. Bala, der starke, Baladêva, der starke Gott, Balabhadra, der durch seine Kraft heilbringende, bezeichnen nur im Allgemeinen seine göttliche Macht.

Der Grund, warum Balarâma zu dem älteren Bruder des Krishna gemacht worden ist, möchte der seyn, dass seine Thätigkeit besonders in der ältern Periode der Geschichte der Jadava, ihres Wohnens in Mathurâ, hervortritt, während Krishna in der zweiten nach ihrer Uebersiedelung nach Dvaraka in der epischen Sage allein handelnd erscheint. Die Geschichte Krishna's im Mahâbhârata schildert nicht sein jugendliches Leben bei den Hirten und seine vielen Abenteuer mit den Hirtinnen, die in der späteren Zeit vorzüglich hervorgehoben und besungen worden sind. Es werden ihm dagegen Siege über mehrere Könige und Völker zugeschrieben, die keinen historischen Werth und nur insofern eine Bedeutung haben, als sie ihn als Helden darstellen und andeuten, dass die Jådava viele Kriege mit den Altindischen Völkern geführt haben. In einer kurzen Aufzählung seiner Thaten wird er Gövinda oder Besitzer der Kühe genannt und von ihm gesagt, dass er bei den Heerden aufgewachsen sey. Von seinen 622 Geschichten mit den Hirtinnen werden hier keine erwähnt, dagegen eine andere, die ihn als Beschützer der Heerden schildert, indem er einen Dânava, der in der Gestalt eines Stiers die Heerden tödtete, mit seinen Armen erdrosselte<sup>3</sup>). Sein eigentlicher

<sup>1)</sup> M. Bh. IX, 35, v. 1955. III, p. 247.

<sup>2)</sup> M. Bh. V, 6, v. 156 fgd. II, p. 91. 156, v. 5330 fgd. p. 280. IX, 35, v. 1947 fgd. III, p. 247.

<sup>3)</sup> Gôvinda, von gô und vid (vind) erwerben, bedeutet eigentlich Erwerber der Kühe. Der Name wird auch so erklärt, M. Bh. I, 21, v. 1216. I, p.

und ältester Name als Sohn des Nanda ist wahrscheinlich Gövinda gewesen. Es muß auch Erzählungen von ihm gegeben haben, in denen er als Heerführer von göpa oder Hirten geschildert wurde; denn er stellte nach dem Mahâbhârata dem Durjôdhana, von dem er aufgefordert wurde, ihm Hülfe in der großen Schlacht zu leisten, Tausende von Hirten, welche die göpa des Nārājana genannt werden. Diese nehmen am Kampfe keinen Theil und werden nur höchst selten erwähnt<sup>1</sup>). Dieser Name gehört zu den frühesten Benennungen des höchsten Gottes und im Gesetzbuche wird Brahmâ als Schöpfer so genannt; er kann erst später auf Vishnu und, nachdem Krishna diesem gleichgestellt worden, ebenfalls auf ihn übertragen worden seyn<sup>2</sup>). Die Erwähnung jener

<sup>44,</sup> aber auf seine Erhebung der Erde (gâm vindatâ) aus dem Wasser in der Gestalt des Ebers bezogen. — Diese Erzählung findet sich M. Bh. VII, 11, v. 783 fgd. II, p. 549. v. 782. und beginnt: "höre die göttlichen Thaten Vâsudèva's, welche Gôvinda verrichtete, kein anderer Mann irgendwo". Es werden eine Menge Völker aufgezählt: Kâçmiraka, Kambôga, Çaka, Kalinga u. a. m. In einer anderen V, 47, v. 1882 fgd. II, p. 100. auch die Pândja, die Stadt Vârânasî und der Nishâda König Ekalavja. Eine historische Begründung hat wahrscheinlich sein Sieg über die Söhne des Königs Nagnagit von Gândhâra bei einer Selbstwahl, der in beiden erwähnt wird. Dieser König wird genannt im Aitarêjabrâhmana VII, 34. S. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 46. Roth, Zur G. u. L. des Weda, S. 41. als ein König, der von den Rishi Parvata und Nârada die Kenntniss eines bestimmten Ritus erhielt. — Die im Texte erwähnte Erzählung fehlt in dem Vishnu-Purâns.

<sup>1)</sup> V, 6, v. 130 fgd. II, p. 91. Durjôdhana erhielt von ihm ein Tausend von Tausenden von Kämpfern, welche alle Nârâjaņa hießen. Sie werden erwähnt, VII, 91, v. 3255. II, p. 648.

<sup>2)</sup> Mân, dh. c. I, 8—10. Brahmâ erschuf zuerst aus sich die Waßer und in diesen einen Samen, welcher ein Ei wurde, in dem er selbst als Urgroßvater aller Welten geboren ward. Der Name wird hier so erklärt, daß, weil seine erste Bewegung (ajana, Gang) in den Waßern (nâra) war, er Nârâjana genannt worden sei. Dieses ist eines der Beispiele, wie sie in den Upanishad oft vorkommen, von dem Bestreben durch etymologische Deutung den Begriff eines Wortes zu bestimmen. Die richtige Erklärung ergiebt sich aus der Vergleichung mit dem Gebrauch des Wortes purusha, eigentlich Mann, für den höchsten Geist und Schöpfer; nara bedeutet auch Mann und durch das Affix âjana wird daraus Nârâjana gebildet. In dem Petersburger Sanskrit-Wörterbuch wird der Name übersetzt durch Menschensohn und bemerkt, daß er das Patronymikon des personificirten purusha ist, welchem das Lied Rigv. X, 90. (bei Aufrecht 89) zugeschrieben wird. Auf diesen bezieht sich Cat. Br. XII, 3, 4, 1 und XIII, 6, 4, 1.

623 gôpa ist deshalb beachtenswerth, weil sie andeutet, dass Krishna nicht immer auf der Seite der Pândava stand, sondern auch mit den Kuru sich verbunden hatte.

Für den Charakter des Krishna als eines Hirten spricht auch dieses, dass seine Schwester Subhadrâ, die vom Arguna aus Dvârakâ entführt ward, von ihm seiner Mutter Kuntî als Hirtin vorgestellt wurde 1).

Krishna ist demnach ein wirklicher Held der Jadava, der sich durch seine vielen Thaten auszeichnete, frühe verherrlicht und später vergöttert ward. In der ältern Sage ist er der Vertreter der Geschichte seines Volkes von Seiten seines kriegerischen Charakters und seines ursprünglichen Hirtenlebens. Spuren seiner Vergötterung finden sich in den späteren Stücken des Mahâbhârata, hat sich aber erst, wie später gezeigt werden wird, in der Nachbuddhistischen Zeit vollzogen. Was über die Bedeutung des Namens Krishna zu sagen ist, wird am passendsten aufgeschoben, bis von dem gleichbedeutenden Namen der Krishnå, der Frau der fünf Påndava, und dem dieser selbst, der weiss bedeutet, zu handeln seyn wird. Es ist hier nur noch von einer seiner Frauen, der Rukmini, zu erwähnen, daß sie mit ihrem Manne das Schicksal theilt, aus einer Gestalt der historischen Sage ein später göttlich verehrtes Wesen geworden zu seyn. Sie war die Tochter des Königs der Bhôga Hiranjarôman und die Schwester Rukmin's, wurde von Krishna entführt, worüber zwischen beiden ein Kampf entstand, in welchem der erste unterlag<sup>2</sup>). Die Altindische Sage bedient sich oft des Ausdrucks einer gewaltsamen Entführung einer Königstochter, um ein erzwungenes Bündniss darzustellen. Bei der Rukminî haben sich frühe Beziehungen der religiösen Geschichte der historischen Sage beigemischt. Çiçupâla, der König der Kêdi, der in der Geschichte der Pândava als Vertreter der Çiva-Verehrung auftritt, warf Krishna vor, dass sie früher seine Frau gewesen, und es unwürdig sey, eine Frau zu besitzen, die früher einem anderen gehört Ihr Name ist später auf die Laxmî übertragen worden. 624 habe 3).

<sup>1)</sup> M. Bh. I, 221, v. 7980. I, p. 290. Arguna liefs sie sich als Hirtin kleiden, ehe er sie vorführte.

<sup>2)</sup> M. Bh. V, 157, v. 5360 fgd. II, p. 281. S. oben S. 612.

<sup>3)</sup> II, 44, v. 1577, I, p. 365. Es geschah bei dem râgasûja-Opfer des Judhishthira.

Eine andere Spur ihrer frühen Vergötterung erscheint in der oben erwähnten Sage von Uggana<sup>1</sup>).

Nehmen wir jetzt die Geschichte des Garasandha wieder auf, so hatte einer der Könige der Jadava, Kansa<sup>2</sup>), sich mit ihm verbündet und dessen zwei Töchter geheirathet. Diese tragen so ganz ungewöhnliche Namen, dass es von selbst einleuchten muß, dass sie nicht wirkliche Personen waren, sondern dass diese Namen erdacht sind, um Ereignisse der Vorzeit zu bezeichnen. Sie hießen nämlich Asti, Seyn und Prapti, Erwerbung. Kansa befestigte und vergrößerte seine Macht durch einen Bund mit dem Könige von Magadha.

"Nach<sup>3</sup>) einiger Zeit heirathete er, nachdem er die Jâdava hart bedrängt, in böser Absicht die zwei Töchter des Sohnes des Brihadratha; diese mit Namen Asti und Prapti sind die jüngeren Schwestern des Sahadeva. Durch diese Macht überwältigte er bösen Sinns die Verwandten und gewann die Oberhand. Es entstand dann ein großes Verderben. Von den alten Kriegern der Bhôga, die von dem bösen gequält und die Rettung ihrer Verwandten wünschten, wurde das uns Angemessene gethan. wurde dem Akrûra die Tochter Ahuka's, Sutanu, gegeben und von mir und von Sankarshana die Pflicht gegen die Verwandten erfüllt; Kansa und Sunâman wurden von uns und Râma erschlagen 1). Nachdem aber diese Furcht vorübergegangen war und Garasandha sich erhob, wurde von den achtzehn jüngern Geschlechtern dieser Rath berathen: unablassend mit großen, feindetödtenden Waffen kämpfend werden wir nicht in drei hundert Jahren sein Heer vernichten. Denn bei ihm sind die den Unsterblichen ähnlichen, an Stärke die stärksten, der starke Hansa und Dimbaka mit Namen, die durch Waffen nicht zu tödten sind. Diese beiden zugleich und der tapfere Garasandha, diese drei sind mächtig

<sup>1) 8. 8. 588.</sup> 

<sup>2)</sup> Er stammt ab von Kukkura, einem Sohne Andhaka's, und ist der Sohn des Ugrasèna, dessen Bruder Dèvaka ist. S. I. Beil. IV, 4, 9.

<sup>3)</sup> M. Bh. II, 13, 594 fgd. p. 330. Krishna spricht.

<sup>4)</sup> Ahuka ist der Vater Ugrasêna's; Akrûra war der dritte Nachkömmling Anamitra's, der ein Enkel Vrishni's und der Bruder Çini's war. S. I. Beil. IV, 49. Es muss dadurch eine engere Verbindung der Bhôga mit einem Theile der Jâdava gegen die Familie des Kansa bezeichnet werden, Sunâman ist ein anderer Sohn Ugrasêna's. S. V. P. p. 486.

genug, um es mit den drei Welten aufzunehmen. Dieses ist nicht allein unsere Ansicht, sondern so viele andere Könige da sind, auch ihrer ist diese Gesinnung."

625

Eine andere Stelle des Epos giebt eine genauere Auskunft über das oben erwähnte Ereigniss, indem gesagt wird, dass die vereinten Andhaka, Jadava und Bhôga den Kansa verließen und, nachdem dieser von dem damit beauftragten Feindestödter Krishna erschlagen worden, hundert Jahre in Freuden verlebten 1). Die hundert Jahre beschränkt die Sage selbst auf eine kurze Zeit, indem sie weiter berichtet, dass Garasandha mit seinen zwei Heerführern Hansa und Dimbaka gegen die Jådava zog und sie in einer großen Schlacht an der Jamuna, die unter dem Namen der Schlacht der achtzehn jüngeren Geschlechter berühmt ist, bekämpfte, in welcher seine beiden Heerführer im Flus ertranken<sup>2</sup>) und er sich nach Magadha zurückziehen musste. Es kann jedoch kein entscheidender Sieg der Jådava gewesen seyn: denn es wird zwar gesagt, dass "wir nach dem Rückzuge Garssandha's wieder alle freudig in Mathura wohnten"3); allein als die Frau des Kansa zu ihrem Vater zurückgekehrt war und ihn zur Rache antrieb, "gedachten wir des früher gepflogenen Rathes und zogen muthlos fort. Da wir durch die Trennung das große Glück zu Grunde gerichtet haben, mögen wir vor ihm fliehen mit unsern Kindern, Verwandten und Verbündeten. So beschließend nahmen wir Zuflucht in der westlichen Gegend, in der schönen von Raivata ausgeschmückten Stadt Kuçasthali; in dieser ließen wir uns nieder. So fanden wir, nachdem uns von Garasandha Unheil geworden, durch die Verbindung gestärkt, unsere Zufluchts-

<sup>1)</sup> II, 60, v. 21012. I, p. 384.

<sup>2)</sup> II, 16, v. 604 fgd. p. 330. Das Ertrinken der beiden Heerführer wird so dargestellt, dass sich das Gerücht verbreitete, es sei ein gewisser König Hansa in der Schlacht vom Räma getödtet. Dieses erzählte jemand dem Dimbaka, der ohne Hansa nicht zu leben ertragen konnte und sich in die Jamunä stürzte. Hansa dieses vernehmend that dasselbe. Als Garisandha dieses erfuhr, kehrte er mit leerem Gemüthe nach seiner Stadt zurück. Die 18 Geschlechter (ashtådaçåvara) werden auch v. 620. genannt, "die achtzehn jüngeren Xatrija; in unserm Geschlechte sind achtzehn Tausend Brüder." Es müssen die Andhaka, Bhôga und Jådava sein, welche sich von Kansa getrennt hatten.

<sup>3)</sup> v. 609.

stätte am Gômanta und wohnen dort ohne Furcht, des mittleren Landes gedenkend"¹).

Nach der Flucht der Jådava war Garåsandha der mächtigste 626 König Indiens: "gegenwärtig steht der Erdenbeherrscher Garåsandha, nachdem er die Herrlichkeit jener Geschlechter der Aila, Aixvåkava und Bhöga überwältigt und sich zum Könige hat weihen lassen und mit Gewalt nach allen Seiten vorgedrungen ist, an der Spitze der Könige, besitzt die mittlere Erde und hält einen Bruch für unmöglich. Der König, welcher der höchste Herr ist und dessen einzigem Willen die ganze Erde gehorcht, der hat das samrågja erreicht. Nachdem er alle Könige überwunden, hält er sie gefangen in Girivraga in der Höhle eines hohen Berges, wie ein Löwe die Elephanten; er hat sie nach seiner Stadt geführt und zu einer Menschenheerde gemacht." Er soll 86 Könige gefangen genommen haben und nur vierzehn waren noch von ihm verschont geblieben<sup>2</sup>).

## VII. Die Geschichte der Pândava.

Setzen wir den Anfang der Geschichte der Pandava mit der ersten Erwähnung des Namens Pandu in der Altindischen Ueberlieferung an, so sind sie Zeitgenossen des letzten Drängens der Arischen Völker; sie werden aber in ihrer ersten Periode von den

<sup>1)</sup> v. 610-615. v. 618. v. 625. Auch II, 18, v. 761. p. 366. wird gesagt, dass heftige Feindschaft zwischen Garasandha und Krishna entstand, weil dieser Kansa erschlagen hatte. In der Nähe Mathurâ's war ein Ort genannt Gadavasana, d. h. Keulengränze. Hier war die Keule niedergefallen, welche Garasandha aus Girivraga gegen Krishna geschleudert hatte; er hatte sie 90 mal geschwungen und sie war 99 jogana weit geflogen. Ebend. v. 762 fgd. Kuçasthali, die Stätte des Kuça-Grases, ist ein anderer Name Dvaraka's. Raivata ist ein Patronymikon von Rèvata; es wird auch Kakudmin so genannt, der Sohn Rêvata's und der Enkel Anarta's, welcher der Sohn des Carjûti ist; s. oben S. 574. N. 1. Die Stiftung Dvârakâ's wird im Bhâg. P. dem Rêvata zugeschrieben; s. ebend. p. 355. n. 31. Es wird daher wahrscheinlich im M. Bh. Raivata ein Fehler sein. Seinen Namen trug der Berg Raivataka in der Nähe Dvårakå's, an welchem Krishna hatte Anlagen machen lassen. I, 218, v. 78. 93 fgd. p. 287. Gômata ist auch ein Berg daselbst; er wird Hari V. 102, v. 5750. p. 640. erwähnt und ein Volk dieses Namens Vishnu P. p. 187. n. 29.

<sup>2)</sup> II, 13, 571 fgd. p. 329, v. 627. v. 629. p. 331. 14, v. 658. p. 332.

andern Königsgeschlechtern getragen und nehmen eine untergeordnete Stelle ein; sie gewinnen erst am Schlusse der heroischen
Zeit ihre höchste Macht; mit den fünf Påndava und ihren zwei
ersten Nachfolgern in der historischen Zeit, dem Parîxit und seinem Sohne Ganamêgaja, verstummt die altepische Sage; von ihren
Nachfolgern und den übrigen Indischen Königen bis zur Zeit des
Buddha wissen wir wenig mehr als ihre Namen. Die Påndava
627 sind das jüngste der Altindischen Königsgeschlechter und ihre
Herrschaft hat noch lange gedauert, da noch nach den Anfängen
unserer Zeitrechnung Könige ihres Namens in Indien herrschten.

Die Gestalt, in welcher jetzt die Ueberlieferungen über ihre Geschichte uns erhalten sind, ist nicht die ächte und ursprüngliche, sondern in manchen Beziehungen entstellt; die Darstellung ist durchgreifend zu Gunsten des siegenden Geschlechts, zum Unglimpfe der besiegten Vorgänger verändert worden und nur durch diese Umarbeitung hindurch ist es möglich, ihre wahre Geschichte herauszufinden und herzustellen. Zu dieser in den Ansichten der späteren Zeit wurzelnden Entstellung der alten Sage ist aber noch die aus bewusster Absicht hervorgegangene Dichtung der späteren Bearbeiter hinzugekommen.

Die Anknüpfung der Pândava an das vorhergehende Geschlecht darf in die letzte Kategorie gestellt werden. Sie werden als ächte Nachkommen der Kaurava dargestellt. Ich habe mich schon oben dahin ausgesprochen<sup>1</sup>), dass die Namen, welche in den zwei großen Königsgeschlechtern als allgemeine gelten, ursprünglich besondern Dynastien gehörten, die nach dem Stammvater, dem ἐπώνυμος des Geschlechts, ihren Namen erhalten haben. Bei Kûru haben wir eine Verbindung des folgenden Geschlechts mit dem vorhergehenden durch eine göttliche Mutter gefunden2); diese gehört gewiss der alten Sage und bei den übrigen Namengebern der einzelnen Geschlechter erhalten wir eine Bestätigung durch ihre Erwähnung in nichtepischen Schriften, wie bei Piru und Bharata. Bei den Pândava fehlt aber bis jetzt diese Bestätigung für alle Könige zwischen Çântanu und Parixit und wir bewegen uns hier in einem Kreise von Namen, von denen die meisten bedeutsam sind und die Absicht ihrer Erfindung an ihrer

<sup>1)</sup> S. 499.

<sup>2)</sup> S. S. 591.

Stirn tragen. Um eine historische Ausbeute aus der PåndavaSage, wie sie jetzt vorliegt, zu gewinnen, muß es das erste Geschäft der Kritik seyn, die Bedeutung dieser Namen festzustellen
und auf ihre Geltung zurückzuführen, der älteren Fassung der
Erzählung nachzuspüren und sie von den Zusätzen und Entstellungen der späteren Zeit zu reinigen; erst nachdem dieses geschehen, kann der zweite Theil ihres Amtes beginnen: die Ueberreste alter, wirklicher Geschichte zusammenzustellen.

Ich erinnere zuerst daran, dass es in dem ältesten Verzeichnis 628 der Kaurava-Dynastie mit Cântanu schließet und Dhritarashtra und Pându unter seine Vorgänger gesetzt werden; in den zwei andern hat er drei Söhne, Bhîshma, Kitrângada und Viķitravirja. Bhîshma ist eine Verkörperung der Vasu, einer Klasse von Halbgöttern, die durch den Fluch des göttlichen Rishi Vasishtha gezwungen wurden, eine menschliche Geburt zu erleiden, und ein Sohn der Flusgöttin Ganga1); er durfte deshalb keine menschliche Nachkommenschaft haben. Bhîshma ist ein Geschöpf der Dichtung, das Muster des weisen, gesetzeskundigen und gerechten Königs, des vollendeten Helden durch seine Kenntniss der Gesetze und seine Meisterschaft im Gebrauche der Waffen. Nachdem Çantanu 36 Jahre regiert hatte, "ohne an den Frauen Freude zu haben", findet er auf einer Wanderung im Walde an der Gangâ einen göttergleichen Jüngling, den er nicht wiedererkannte, weil er ihn nur bei seiner Geburt gesehen und die Mutter ihn gleich mitgenommen hatte<sup>2</sup>). Dieser ist der von der Gangâ auferzogene Sohn, den der König nach der Stadt heimführte und zum juvaraga, zum

<sup>1)</sup> Diese Geschichte wird erzählt M. Bh. I, 96, v. 3843 fgd. I, p. 141. Ueber die Vasu s. oben S. 617. Jeder Vasu giebt dem Sohne das Achtel seiner Kraft, 96, v. 3862, p. 142, die Gangâ wirft die sieben ersten Söhne ins Wasser, der achte ist Bhìshma und eine Verkörperung des Dju, welches Himmel, Aether und Tag bedeutet. Er heist daher Gângêja, Gangâ-Sohn, und Dju; 98, v. 3908 fgd. p. 144. 99, v. 3963 fgd. p. 146. Er wird auch der dèvavrata Vasu, v. 3987. genannt oder der den Göttern geweihete Vasu. Bhìshma bedeutet furchtbar und bezeichnet die furchtbare Kraft des Helden; der Name wird 100, v. 4065. p. 149. sehr ungeschickt daher erklärt, dass er das schwere Werk seinem Vater eine Frau zu verschaffen ausführte. Der gleichbedeutende Name Bhìshmaka gehört dem Schwiegervater des Krishna. S. S. 612.

<sup>2) 100,</sup> v. 3985 fgd. p. 145.

jungen Könige oder Nachfolger und Mitregenten weihen liess 1). Vier Jahre später fand er an der Jamuna die göttlich gestaltete, mit dem lieblichsten Wohlgeruche begabte Tochter des Königs der Dasa, welche beschäftigt war nach dem Befehle ihres Vaters Leute über den Fluss zu fahren. Diese ist die Satjavatt, welche wir schon als die Tochter des Königs Vasu von Magadha und der in einen Fisch verwandelten Apsarase kennen, welchen er 629 dem Könige der Dåsa gegeben hatte<sup>2</sup>). Diese hatte der Rishi Parâçara auf einer Pilgerfahrt bei ihrer Beschäftigung gefunden und geliebt, ihr Sohn ist Vjåsa, der Anordner der Vêda und der Verfasser des Mahâbhârata; für ihre Gunst gewährte ihr der heilige Mann statt des ihr seit ihrer Geburt anklebenden Fischgeruchs den lieblichsten Wohlgeruch; sie heisst daher auch Gandhavati oder die wohlriechende 3). Warum der Sagensammler Vjäss der Sohn der Wahrheit wird, bedarf nicht einer Erklärung; auch nicht der Grund, warum Parâçara sein Vater ist; denn dieser gilt als der Verfasser eines der ältesten Lehrbücher der Astronomie und hatte schon die großen Weltperioden festgestellt; der Anordnung der Sagen der Vorzeit müßte die Chronologie vorhergehen 4). Um zu erklären, warum Parâçara die verkörperte Sage

<sup>1) 100,</sup> v. 4008. p. 146.

<sup>2)</sup> S. oben S. 606, und 100, v. 4010 fgd. p. 147. 63, v. 2399. p. 87. Es heißt, sie führe den Nachen aus Gehorsam gegen ihren Vater.

<sup>3) 63,</sup> v. 2399 fgd. p. 87. Sie hat auch den Namen Jôganandhâ, v. 2412, weil die Menschen ihren Wohlgeruch ein jôgana weit rochen; auch Gadhakâlî, welches auch durch wohlriechend erklärt wird; kâlî ist jedoch kein Affix und sie wird auch allein Kâlî oder die schwarze genannt, wie 104, v. 4244, p. 156. Dieser Name ist ohne Zweifel aus dem Umstande zu erklären, dass Parâsara, als die Satjavatî ihn darauf ausmerksam machte, dass andere am User stehende Rishi sie sehen konnten, einen Nebel erschaffte, durch welchen die ganze Gegend in Finsternis gehüllt wurde. Es soll dadurch wohl der dunkle Ursprung der Sage bezeichnet werden.

<sup>4)</sup> Paraçâra bedeutet Zerreissen; es ist unklar, wie der Name dieser mythischen Person zu erklären sei. Es wird ihm einer der Siddhânta oder astronomischen Lehrbücher zugeschrieben; s. Colebbooke's Misc. Estaps. II, p. 378. p. 382. p. 416. und aus diesem die Angabe über die Stellung der Koluren angeführt, welche mit dem Vêda-Kalender übereinstimmt; s. ebend. p. 355. und oben S. 505. — Dem Parâçara wird auch ein Gesetzbuch beigelegt. Ueber die drei Pârâçarja giebt A. Weber, Ind. Stud. I. S. 156, Nachweisungen. Vjûsa wird als Sohn des Parâçara schon in Taitirija Âranj. I, 9, 2. bezeichnet. Vjûsa bedeutet Anordnung und

auf einer Pilgerfahrt findet, ist daran zu erinnern, dass bei den tirtha viele Menschen zusammentrafen und oft Nachrichten erwähnt werden, welche Brahmanen von ihrem Besuche derselben mitbrachten<sup>1</sup>). Es tritt hier die Bedeutung des Pilgerns für die Mittheilung und Erhaltung der Sagen deutlich hervor.

Betrachten wir den übrigen Inhalt der Sage über die Geburt 630 des Vjåsa, so liegt darin, dass seine Mutter eine Tochter des Königs von Magadha, eine Schwester des Königs der Matsja ist und von einer in einen Fisch verwandelten, in der Jamuna lebenden Apsarasa geboren wird, wie Vjasa auf einer Insel dieses Flusses, eine Andeutung, dass das Sammeln der alten Sagen von dem Lande Magadha ausgegangen, in der Gegend an der Jamuna und bei dem Volke der Matsja besonders betrieben worden sey. Es ist hiebei zu berücksichtigen, dass Mågadha auch einen Sänger bedeutet und diesse Bedeutung keine etymologische Begründung hat; es muss also der Grund ein historischer seyn und in einer besonders hervortretenden Beschäftigung des Volks der Magadha gesucht werden. Das Gesetzbuch betrachtet die Sänger als eine gemischte Kaste aus der Verbindung eines Vaicja mit einer Latrija-Frau entstanden; dieses ist aber nur eine theoretische Erklärung eines bestehenden Zustandes; das Amt des Magadha oder des Vandin (des Lobpreisers) war besonders, vor den Königen den Ruhm ihrer Vorfahren zu besingen; das Hören solcher Gesänge war auch den Vaiçja erlaubt<sup>2</sup>). Die Matsja bildeten

50

Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl.

diese Bedeutung hatte sich noch im Bewufstsein der alten Bearbeiter der Sage erhalten, weil sie aus seinem Namen ein unregelmäßiges Perfectum gebildet haben, nämlich vivjåsa, I, 60, çl. 2417. p. 88: "weil er die vêda anordnete, wurde er Vjåsa genannt." So auch 105, v. 4236, p. 155: "weil er die Vêda anordnete, erlangte er in der Welt die Eigenschaft des Vjåsa und wegen der schwarzen Farbe den Namen Krishna." Er heißt nämlich vollständig Krishna Dvaipåjana Vjåsa; der zweite Name bezieht sich auf seine Geburt auf einer Insel (dvipa) im Flusse, v. 4416. Die schwarze Farbe möchte eher aus seiner Geburt in der Finsterniß entstanden sein.

<sup>1) 8. 8. 589.</sup> 

<sup>2)</sup> Mân. dh. c. X, 17. In Amara Khôsa, II, 8, 2, v. 65. stehen als Synonyme für Mâgadha: Magadha und Vandin und als Erklärung stutipâthaka, d. h. die Lobgesänge hersagen. Es werden Mâgadha neben Sûta genannt, I, 184, v. 6940. İ, p. 252. VI, 98, v. 4433. II, p. 585. und sonst.

eines der vier großen Völker Madhjadêça's und diese Gegend war zur Zeit der Bearbeitung der alten Sage die heiligste¹).

Es ist noch der Umstand dieser Erzählung zu erwägen, dass die Sage, ursprünglich eine Tochter eines Xatrija-Königs, einem Könige der Dasa gegeben wird. Dieses Wort bedeutet einen Diener und den Cùdra, welcher der Diener der übrigen Kasten ist. In dem ausgebildeten Systeme des Indischen Kastengesetzes nimmt der Dasa eine sehr niedrige und verachtete Stufe ein, indem er aus der Mischung zweier unreiner Kasten entsteht; sein Geschäft ist das des Schiffers und des Fischers; sein zweiter Name Kaivarta, welcher als der in Arjavarta geltende bezeichnet wird, drückt diese Verachtung aus<sup>2</sup>), die sich ebenfalls in dem Epos dadurch 631 ausspricht, dass der König Çântanu, als er die Satjavatî von ihrem Vater zur Frau verlangte und dieser die Bedingung ihm machte, dass der Sohn sein Nachfolger werden solle, sich nicht dazu entschließen konnte, sondern liebekranken Gemüths heimkehrte<sup>3</sup>). Auf diese verachtete Stellung der Dasa wird der üble Geruch zu beziehen sein, welcher ihr früher anklebte. Von diesem befreite sie der Brahmane Parasara und der Sinn dieses Zuges in der Erzählung kann kaum ein anderer als der sein, dass die Sage von den alten Königen durch die Verbreitung unter die niederen

<sup>1)</sup> S. oben. S. 587. Ebenso nach dieser Stelle, III, 85, v. 8236, p. 538: "so lange das Waßer der Ganga das Gebein eines Menschen berührt, so lange wohnt er verherrlicht im Himmel."

<sup>2)</sup> Diese Bedeutung von dasa als unterworfen, dienend, kommt schon im Rigvêda vor, s. oben S. 525. Nach Mân. dh. c. X, 34, ist er der Sohn eines Nishâda und einer Ajôgava-Frau; der Ajôgava ist der Sohn eines Çâdra mit einer Vaiçja-Frau. X, 16; der Nishâda der Sohn eines Brahmanen mit einer Cûdrâ, X, 8. Dieses Wort wird aber auch gleichbedeutend mit Çûdra gebraucht, wie in der S. 546. angeführten Stelle und sonst; es bezeichnet, wie ich später zeigen werde, ursprünglich die angesiedelten Urbewohner. Kaivarta leiten die Grammatiker ab von kevarta, welches im Wasser lebend oder Fisch bedeuten soll; ka kommt jedoch in dieser Bedeutung in der alten Sprache höchst selten vor; die richtige Ableitung ist aus kivarta für kimvarta, welches niedrige Beschäftigung bedeutet und erklärt die im Manu beigefügte Bemerkung. Ein dritter Name ist Mergava, Mân. dh. c., X, 16, für welches im Lexicon keine Ableitung gegeben wird; er muss von einem Worte mrigu abstammen, welches nicht mehr vorkömmt, aber Jäger bedeutet haben muss. Es ist daher wahrscheinlich, dass auch diese Beschäftigung dem Dasa gehörte.

<sup>3) 100,</sup> v. 4016 fgd. p. 248.

Kasten eine den Brahmanen missliebige Form angenommen oder bewahrt hatte und von diesen in ihrem Sinne verbessert worden ist.

Als Bhîshma den Kummer des Vaters bemerkte und dessen Ursache, die Furcht, dass sein Geschlecht zu Grunde gehen möchte, wenn er, der einzige Sohn, stürbe, erforscht hatte, berieth er sich mit dem alten Rathgeber und zog mit den alten Kriegern zu dem Könige der Dåsa hin, von dem er erfuhr, dass die Satjavatî Kind eines Arja und aus einem Geschlechte geboren sei, welches dem seinigen an Tugend gleich komme, und dass ihr Vater ihm oft den Çântanu genannt habe, als würdig die Satjavatî zu heirathen. Bhîshma sagte ihm, dass er schon früher der Nachfolge entsagt habe, versprach ihm, dass der Sohn Nachfolger werden solle und er selbst fortan als brahmakarin leben wolle. Er erhielt darauf die Tochter und verheirathete sie mit seinem Vater 1). Da nichts so sehr den Altindischen Sitten widersprechen 632 kann, als eine solche Ehe eines Xatrija mit einer Frau so niedrigen Standes, so ist es einleuchtend, dass wir hier keine alte und ächte Sage vor uns haben, sondern eine Erfindung der späteren Bearbeiter derselben, um dem Çântanu eine Nachkommenschaft zu verschaffen.

Nicht weniger deutlich lässt sich die Arbeit der Diaskeuasten in der Fortsetzung dieser Geschichte nachweisen.

Die Satjavatî gebiert dem Çântanu zwei Söhne, Kitrângada und Viķitravîrja. Çântanu starb, ehe der erste sein Jugendalter erreicht hatte. Bhîshma setzte den ersten mit Zustimmung der Satjavatî zum Könige ein; dieser überwand erst alle menschliche Könige, die er nicht für seiner würdige Gegner hielt, sondern er griff sodann auch die Götter und die Götterfeinde an und ward nach einem dreijährigen Kampfe von dem gleichnamigen Könige der Gandharba erschlagen<sup>2</sup>).

<sup>1) 100,</sup> v. 4012. 101, v. 4067. p. 148-49. Der brahmakårin ist zur Keuschheit verpflichtet; Bhîshma war aber schon als verkörperter Vasu Kinderlosigkeit bestimmt.

<sup>2)</sup> I, 101, v. 4068 fgd. p. 149. Kitrångada bedeutet ein zierliches Armband tragend. Da das Jugendalter mit dem sechzehnten Jahre anfängt, erhalten wir für die Regierung des Cântanu nur etwa 50 Jahre. Es ist dieses wichtig, weil, wie schon 8. 501. bemerkt worden, es darauf hinweist, dass auch von den älteren Königen vor den Pandava Verzeichnisse mit An-

Bhîshma weihete dann den Vikitravîrja zum Könige und verwaltete mit Zustimmung der Satjavatî das Reich während seiner Kindheit. Als er sein Jugendalter erreicht hatte, erkämpste ihm Bhîshma bei der Selbstwahl der Töchter des Königs von Kâçi seine zwei Frauen; die eine heist Kauçalja, aber auch Ambika, die zweite Ambālikā; beide Namen sind Ableitungen von ambā. Mutter, und kommen sonst nicht als Eigennamen vor¹). Nach sieben Jahren starb der junge König an der Schwindsucht, die er sich durch seine Ausschweifungen zugezogen hatte²).

Aus der dadurch entstandenen Verlegenheit wegen der Fort633 setzung des Geschlechts halfen wieder Vjäsa und die Satjavati
heraus. Vjäsa, der als schon erwachsener geboren wurde und
gleich nach seiner Geburt mit seinem Vater fortzog, hatte der
Mutter versprochen, dass er in jeder Noth sich zeigen werde, sobald sie seiner gedenke. Sie gedachte seiner und er erschien.
Nach dem Indischen Gesetze ladet derjenige, der ohne einen Sohn
zu hinterlassen stirbt, die größte Schuld auf sich und verursacht
den Vorsahren wie den Nachkommen großes Unheil; in diesem
Falle muß der Bruder für den verstorbenen eintreten 3). Vjäsa
als der älteste Bruder der zwei gestorbenen Söhne des Çäntanu
erzeugte von der Satjavati dazu aufgefordert mit Bhishma's Zustimmung mit ihr den Dhritaräshtra und den Pändu4). Es wird

gaben der Dauer der einzelnen Regierungen vorhanden waren. — Die Gandharva sind Halbgötter, Diener des Indra und seine Musikanten.

<sup>1) 102,</sup> v. 4081 fgd. p. 150. Vikitravirja bedeutet von mannichfacher Kraft. Es wurde ein svajamvara oder eine Selbstwahl von dem Könige von Kiri veranstaltet, bei welcher die Königstöchter zu wählen pflegten; Bhishma wählte aber selbst und entführte sie mit Gewalt, v. 4087. und 4092. Er war allein und überwand alle Könige. Auch die dritte Tochter, die älteste, heißst Ambâ; diese hatte in Gedanken früher den König der Çâba gewählt und wurde von Bhishma wieder entlaßen. Die obigen drei Benennungen kommen schon vor im Vâg. Sanh. XXIII, 18.

<sup>2) 102,</sup> v. 4141 fgd. p. 152.

<sup>3)</sup> Mân. dh. c., IX, 59 fgd. Wenn die Opfer für die Vorfahren unterlaßen werden verlieren sie ihre Sitze in den höheren Welten uud müßen zu früh wieder geboren werden.

<sup>4)</sup> I, 60, v. 2413 fgd. p. 88, 103, v. 4164 fgd. p. 158. 105, v. 4223. p. 156. Nach einigen Lehrern des Gesetzes darf nur ein einziger Sohn erzeugt werden, nach anderen zwei. Mûn. dh. c. IX, 61. Vjäsa erzeugte daher nur zwei Söhne mit der Königin. Ein solcher Sohn heißt ein zetrege-

also die Fortsetzung des Kaurava-Geschlechts durch den Sammler und Anordner der alten Sage bewerkstelligt und die Bearbeiter dieser Erzählung drücken sich mit naiver Offenherzigkeit darüber aus, indem sie sagen: "als man sah, daß das untergegangene Geschlecht des Çântanu wieder hervorgezogen worden war, verbreitete sich davon in der Welt in allen Reichen die Kunde"<sup>1</sup>).

Dhritardshtra's (tenax imperii) Name bedeutet das Festhalten des alten Geschlechts an seinem Besitze; er wurde blind geboren und erhielt deshalb nicht die Regierung, sondern Påndu wurde König<sup>2</sup>). Er erscheint immer als der alte, schwache, mit Blindheit geschlagene König, welcher das Rechte weiß und will, sein 634 Unrecht erkennt und beklagt, allein zuletzt sich immer den bösen Anschlägen und den Ueberredungen seines Sohnes Durjodhana und dessen Rathgeber ergiebt.

Sohn, d. h. auf dem Acker des verstorbenen Bruders erzeugt. Die Frau wird mit einem xètra verglichen. S. Mân. dh. c., IX, 38. So heisst es M. Bh. I, 104, v. 4240 p. 156. 106, v. 4304. p. 158. "So wurden auf dem Acker des Viķitravîrja vom Dvaipājana diese den Göttern ähnlichen Vermehrer des Kuru-Geschlechts erzeugt."

<sup>1)</sup> I, 109, v. 4359, p. 160. Nirvakana heißt sonst Erklärung, kann hier jedoch nur in der wörtlichen Bedeutung von Aussage genommen werden.

<sup>2)</sup> Dhritaråshtra wird nicht König wegen seiner Blindheit, Vidura nicht, weil er Sohn einer Paråsavå war, v. 4361. Ueber diesen Namen s. S. 635. N. 6. Die Blindheit wird daraus erklärt, daß die Ambikå, als Vjåsa sie bei dem Lichte hellbrennender Lampen besuchte, seiner leuchtenden Augen, seines dunkelbraunen Haarzopfes und Bartes wegen ihn nicht anzusehen wagte und die Augen zuschloß. 106, v. 4279. p. 157.

schlägen ihrer Feinde warnt. Er gehört der epischen Dichtung, nicht der historischen Sage 1).

Unter der Leitung des Bhîshma herrschte vollständiges Glück im Lande der südlichen Kuru, die mit den nördlichen wetteiferten. 635 Bhîshma beschützte die drei Königreiche wie seine eigenen und ließ sie in allen Wissenschaften und Künsten unterrichten; Pându wurde der erste aller Bogenschützen, Dhritarâshtra übertraf alle andern durch seine Stärke, Vidura durch seine Kenntniß der Gesetze?). "Damit das von ihm, der Satjavatî und des Krishna durch diese Söhne fest gegründete Geschlecht noch ferner wachsen möge, wie das Meer", beschließt Bhîshma sie zu verheirathen"3).

Dhritarâshtra erhielt zur Frau die Gândhâri, die Tochter des Königs Subala von Gandhâra und die Schwester des Çakuni<sup>4</sup>); Pâṇḍu wurde von der Prithâ oder Kunti gewählt<sup>5</sup>) uud Bhîshma erwarb ihm die zweite Frau, die Mâdri, die Schwester Çalja's,

<sup>1)</sup> Die weiße Farbe des Pandu wird daher abgeleitet, daß die Ambakke sich vor dem Vjåsa fürchtete und blass wurde; v. 4290. — Der verständige Vidura wird XII, 41, v. 1476. III, p. 417. bei der Einrichtung des Reiches angestellt bei der Berathung, der Beschlussnahme und der Ueberlegung des shûdgunja oder der sechs Arten der Politik und Kriegsführung, nämlich: Frieden schließen oder Krieg erklären, Vorwärts-Marschiren oder Stehenbleiben, Schutz suchen oder Feindschaft anstiften. S. Wilson u. d. W. shadguna. Nach Mân. dh. c., X, 12, ist der Xattar der Sohn eines Cudra mit einer Xatrija-Frau und seine Beschäftigung das Tödten und Fangen von in Höhlen lebenden Thieren; der Scholiast sagt: godha, Alligator oder Iguana, und ähnliche Thiere. Wir finden also hier einen Widerspruch des Gesetzbuchs mit der Wirklichkeit sowohl in Beziehung auf den Ursprung als auf die Beschäftigung des Xattar, die in dem Epos eine edle ist. — Die Satjavatî befahl der Ambikâ sich noch einmal mit dem Vjåsa zu verbinden, diese sandte ihm aber eine mit ihrem Schmucke bekleidete Dâsî oder Dienerin, 106, v. 4296 fgd. p. 158. Vidura ist die Verkörperung des Dharma oder des Gottes der Gerechtigkeit, der wegen eines Fluches des Brahmanen Animandavja von einer Cudra geboren werden musste, wie I, 107, v. 4305 fgd. p. 158. erzählt wird. Von Vidura wird gesagt, 61, v. 2245, p. 82: "der stets den Påndava glückbringende" und seine Tugenden geschildert, 106, v. 4835, p. 195. Er wird oft Xattar genannt, wie I, 200, v. 7381. p. 269.

<sup>2) 100,</sup> v. 4337 fgd. p. 159.

<sup>8) 110,</sup> v. 4363 fgd. p. 160.

<sup>4) 110,</sup> v. 4371 fgd. p. 160.

<sup>5)</sup> S. oben S. 113, 4412 fgd. p. 162.

des Königs der Madra oder Bâhîka<sup>1</sup>); dem Vidura wurde eine Parâsavî, eine Dienerin des Königs Dêvaka zur Frau gegeben, mit welcher er sich ähnliche tugendhafte Söhne erzeugte<sup>2</sup>).

Den Söhnen der zwei Könige wird eine sehr verschiedene Geburt gegeben 3). Die Gåndhårî gebiert einen kieselharten Fleischklumpen, aus welchen nach Vjäsa's Anweisung hundert 636 Söhne entstehen, unter denen der älteste Durjödhana, der schlechte Kämpfer, genannt wird, aber oft Sujödhana, der gute Kämpfer, woraus man vermuthen darf, dass es ursprünglich Erzählungen gab, in welchen er in einem anderen Lichte erschien, als in der jetzt im Interesse der Påndava umgearbeiteten Darstellung 1). Er wird an demselben Tage mit dem zweiten Påndava geboren, um dem ältesten von diesen durch die frühere Geburt das Recht

<sup>1) 113,</sup> v. 4425 fgd. p. 162. Er wird v. 4427. Bahlika genannt, welches aber in Bâhlika zu verändern ist, da die Madra zu den so genannten Völkern des Pankanada gehörten. Bei den Madra herrschte die Sitte, die Frauen zu kaufen; Çalja sagt, sie sei von den früheren Königen seines Geschlechts stets beobachtet worden, möge sie gut oder schlecht sein, und Bhîshma macht dem König viele Geschenke: Pferde, Elephanten, Kleider, Edelsteine u. s. w. v. 4437.

<sup>2) 114,</sup> v. 4480 fgd. p. 164. Pârasava ist ein anderer Name für Nishâda, s. Mân. dh. c. X, 8. Dêvaka ist der Bruder der Mutter des Krishna. I. Beil. IV, 11.

<sup>3)</sup> Dieser Theil der Erzählung ist durch sehr ungereimte und geschmacklose Zusätze entstellt. Påndu zieht 13 Tage nach seiner Heirath auf Siege aus und bringt viele Schätze heim, 113, v. 4445. p. 163; mit diesen verrichtet Dhritaräshtra Hunderte von Pferdeopfern; 114, v. 4469 fgd. p. 164. Påndu verliefs dann, nachdem er seine Müdigkeit überwunden hatte, seinen Palast, zieht in den Wald, "wo er stets bleibt, der Jagd ergeben", v. 4475. Dieser Wald lag an der Südseite des Himålaja. v. 4476. Darauf wird die Heirath der Söhne des Vidura ersählt, s. Note 2. und hiermit schliefst das 114. Capitel, in welchem von der Geburt der zwei Könige jetzt nicht mehr die Rede und das auffallend kurz ist. Im Anfange des nächsten fragt Ganamėgaja: "wie wurden die hundert Söhne von der Gåndhårigeboren und in wie viel Zeit, und welchem unter ihnen gebührt der Vorzug des Alters" u. s. w. v. 4483—84. p. 164; worauf Vaiçampåjana diese Geburt erzählt, 115, v. 4489 fgd. p. 165.

<sup>4)</sup> Sujödhana findet sich oft dicht neben Durjödhana in derselben Erzählung, wie V, 6, v. 136. und 139. II, p. 91. IX, 31, v. 1701. v. 1704. III, p. 239. Wahrscheinlich stand ursprünglich überall Sujödhana und ist nur an einzelnen Stellen von den späteren Bearbeitern übersehen worden.

1

der Nachfolge zu sichern¹). Dhritarashtra erhält noch einen Sohn von einer Vaiçja-Dienerin, der Jujutsu (der kampflustige) genannt wird und zu der gemischten Kaste der Karana gehörte²). In diesem Sohne des Dhritarashtra und seinem Bruder Vidura scheint sich in der Sage die Erinnerung an eine frühere Zeit erhalten zu haben, in welcher die Vaiçja weniger scharf von den Kriegern gesondert waren, als später. Dieses wird sich noch deutlicher herausstellen in der Stellung, welche diese zwei Vaiçja in dem Reiche der Pandava einnahmen.

Da Dhritarashtra auch in dem ältesten Verzeichnisse der Könige genannt wird, war er wahrscheinlich ein wirklicher Herrscher aus dem Geschlechte der Kuru, den die späteren Bearbeiter der Sage wegen seines Namens gewählt haben, um die Rolle zu übernehmen, die ihm in dieser zu Theil geworden ist. Dieser Königsname findet sich schon in einer vorepischen Schrift bei den Kaçi³). Dasselbe läst sich von Sujodhana vermuthen, ob-637 wohl man ihn nicht für einen Sohn des Dhritarashtra halten dars, sondern für den letzten Kaurava, von welchem die epische Sage den Namen aufbewahrt hat.

Ein günstigeres Geschick ist den Söhnen des Påndu zu Theil geworden, sie sind Söhne der Götter. Wir besitzen über ihre Geburt eine doppelte Erzählung: eine ältere, einfache und kurze, eine spätere, ausführliche und mit poetischem Schmucke reichlich ausgestattete. Sie stimmen zwar im wesentlichen überein, doch hat die ältere Abweichungen von der späteren, die für die historische Benutzung dieser Sage von Wichtigkeit sind 1). In der

<sup>1) 115,</sup> v. 4506 fgd. p. 165, 4519. 123, v. 4759. p. 174. Durjodhana wurde an demselben Tage mit Bhîshma geboren und seine Brüder nach einander in einem Monate. Eine Parallele zu diesem Fleischklumpen ist die Gurke, welche die Frau des Sagara gebar, s. S. 479.

<sup>2)</sup> Jujutsu's Geburt wird v. 4520 fgd. p. 166. erzählt. Ein Karaņa ist nach Mân.dh.c., X, 20, 22. der Nachkömmling eines Vrātja Xatrija. S. S. 611. Nach anderen Angaben ist er der Sohn eines Vaiçja und einer Cūdrā. S. Wilson u. d. W. und Amara Kôsha, II, 10, 2. Ihre jetzige Beschäftigung ist die eines Geschäftsführers, eines Schreibers; Jujutsu wird aber im Epos der tapfere genannt und nimmt Theil am Kampfe. Wir haben hier wieder ein Beispiel davon, dass die Abstammungen und die Beschäftigungen der gemischten Kasten in der älteren Zeit nicht genau festgestellt worden waren.

<sup>3)</sup> Cat. Br. XIII, 1, 19, 1.

<sup>4)</sup> Die zweite ist enthalten in dem Capitel 118, v. 4558. p. 167. — 126, v. 4931.

ersten zieht Pandu nur nach der südlichen Seite des Himalaja, in der zweiten nach dem Lande jenseits des Hochgebirges in das Gebiet der Götterwohnungen; in der ersten bleibt er noch im Verkehr mit seinem Bruder, in der zweiten trennt er sich ganz von seinen Verwandten; in der ersten gelangt Pandu dahin als Freund der Jagd, in der zweiten, um durch Busse den auf ihm lastenden Fluch eines Brahmanenmordes zu sühnen. Es giebt sich in der zweiten Darstellung der Einfluss der späteren Zeit darin zu erkennen, dass die Erneuerung des Geschlechts durch die Götter nicht in die nahe gelegene Gegend des Hochgebirges verlegt wird, sondern jenseits, wo die Götter wohnen; der Einfluss der Brahmanischen Bearbeitung der Sage aber darin, dass 638 der Rückzug des Pandu nicht seiner Neigung zur Jagd zugeschrieben wird, sondern einer Versündigung an der Heiligkeit des Priesterstandes.

Die Motive, welche die Wahl der Götter zu Vätern der Påndava bestimmt haben, ergeben sich aus dem verschiedenen Charakter, den diese in der Ueberlieferung erhalten hatten. Arguna (weiß) der Sohn, von welchem die folgenden Pandava-Könige abstammen und der den Namen des Vaters trägt, erhält zum Vater

p. 180. und wird eingeleitet durch eine Aufforderung des Ganamègaja an Vaiçampâjana; die erste in dem zweiten Verzeichnisse der Könige 95, v. 3811-3820, p. 140; dann gehören dahin noch 114, v. 4475-4480. p. 164, wo die Geburt wahrscheinlich weggelassen worden ist, um der zweiten Erzählung Platz zu machen, und die Stelle 1, v. 110-121. p. 5. In dieser einfachsten Darstellung lautet die Erzählung so: "Nachdem Pandu durch seine Weisheit und Tapferkeit viele Länder besiegt hatte, wohnte er, der Jagd ergeben, im Walde bei den Muni. Durch das Tödten einer Gazelle bei ihrer Begattung zog er sich ein schreckliches Unglück zu." Auch 95, v. 3812. ist nur von der Jagd die Rede, es ist hier aber ein Rishi, der sich mit einer Gazelle begattet und gegen den Pandu den Fluch ausspricht, dass er sterben müsse, wenn er seine Frauen umarme. In der zweiten ist dieses dahin gemildert worden, dass der Brahmane die Gestalt eines Gazellenbockes angenommen hatte, und da Pandu dieses nicht wissen konnte, nicht die Schuld eines Brahmanenmordes auf sich geladen habe. 118, v. 4563 fgd. p. 167. Påndu beschlofs dann, als Einsiedler und Büßer bis zu seinem Tode zu leben, und zog dann nach dem Berge Catacringa (Hundertgipfel), wo er blieb, 119, v. 4591 fgd. p. 168. Nach der ersten Erzählung blieb Påndu im Verkehre mit dem Dhritarashtra, auf dessen Befehl Männer ihn nach dem Walde brachten, was er wünschte und nöthig hatte, 114, v. 4479. p. 164.

den König der Götter, Indra; wie dieser der Vorkämpfer der Götter gegen die Götterfeinde ist, so ist Arguna der vollendetste Heros der großen Schlacht. Es kommt noch hinzu, daß Arguna, weißlich, auch Licht und den Indra bedeutet; Ârguneja wird durch Sohn des Indra erklärt. Ferner ist Phâlguna zugleich ein Name des Indra und des Panduiden<sup>1</sup>). Der älteste Bruder Judhishthira (der im Kampfe standhafte), der in der Sage als der König erscheint, wird der Sohn des Dharma oder des Gottes der Gerechtigkeit, weil die erste Pflicht des Königs ist, die Rechte aller Kasten zu schützen, und bezeichnet die Standhaftigkeit der Pândava in der Verfolgung ihrer Pläne<sup>2</sup>).

Der zweite Bhîma (furchtbar) oder Bhîmasêna (der ein furchtbares Heer besitzt) übertraf durch seine ungeheure Körperstärke und Schnelligkeit alle anderen Helden; er wurde deshalb der Sohn des Vâju oder des Windes und vertritt die gewaltige Kraft des alten Heldenthums<sup>3</sup>).

Nicht so klar ist auf den ersten Anblick die Beziehung zwischen den zwei jüngsten Pândava, Nakula und Sahadeva, den Söhnen der Mâdrî, und ihren Vätern, den Açvin, welche Zwillinge, die schönsten der Götter und ihre Aerzte sind, da bei ihnen ihre Namen und die Eigenschaften ihrer Väter kein sicheres Mittel

<sup>1)</sup> R. Roth's und O. Boehtlingk's Sanskrit-Wörterbuch s. v. arguna. Sajans erklärt zu Rigveda I, 12, 23 Arguneja durch Sohn des Indra. Ueber Philguna s. die Nachweisungen von A. Weber, Ind. St. I, S. 190.

<sup>2)</sup> Die Kunti hatte von der Sonne einen mantra erhalten, durch welchen sie jeden Gott herbeirufen konnte. M. Bh. III, 305, v. 17062 fgd. I, p. 817. Sie wählte den Indra, weil er der höchste König der Götter ist, unvergleichliche Stärke und Kraft besitzt und unermesslichen Glanz. v. 4779. p. 175. Arguna soll alle Feinde vertilgen; er wird der vorzüglichste, agrja, genannt und unbesiegbar, wie Indra; v. 4780—4786. 4794. p. 175. p. 176. Bei der Geburt der Söhne verkündigte eine unkörperliche Stimme ihre Zukunft. Judhishthira soll der trefflichste dharmabhrit, der Träger und Aufrechterhalter des Rechts sein, der siegreiche und wahrheitredende, 123, v. 4766, v. 174. Ein König wird oft das verkörperte Gesetz: vigrahavân dharmah genannt, z. B. II, 32, v. 1250. I, p. 352. Judhishthira. Er erhielt M. Bh. XII, 11, v. 603. und 24, v. 698, III, p. 381. und p. 396. den Beinamen agâtacatru; er kehrt später wieder als der Eigenname eines Königs der Kâci und eines von Magadha.

<sup>3)</sup> Vâju wird gewählt, weil das Xatra-Geschlecht durch seine Stärke das mächtigste heißt; Bhîma wird der stärkste der starken genannt, v. 4769. v. 4773.

darbieten, sie zu bestimmen 1). Es lassen sich jedoch diese Be- 639 ziehung und die Bedeutung ihrer Namen aus den Aemtern entnehmen, welche ihnen bei der Einrichtung des Reichs nach dem Siege gegeben wurden. Nakula bedeutet unedelen Geschlechts; er erhielt das Amt, das Heer zu zählen und zu besolden, für die Lebensmittel zu sorgen und die Handlungen der Menschen zu beaufsichtigen; sein Amt ist daher kein kriegerisches, sondern ein friedliches und weniger geachtetes und dieses wird die Bedeutung seines Namens sein. Sahadèva sollte stets in der Nähe des Königs und sein Beschützer in jeder Lage sein; er erhielt auch die Leitung der Angelegenheiten der königlichen Familie. Da deva oft ein Titel des Königs ist und saha die Begleitung bedeutet, bezeichnet der Name den beständigen Begleiter des Königs<sup>2</sup>). Die Açvin sind also zu ihren Vätern gewählt worden, weil ihre Aemter solche waren, zu denen Wissenschaft und Geschicklichkeit erfordert wurden.

Påndu starb nach der spätern Gestalt dieser Erzählung bald nachher in den Umarmungen seiner Frau Mådrî, die mit ihm den Scheiterhaufen bestieg und sich verbrennen liess³). In der allereinsachsten und daher wohl ältesten Form lautet die Erzählung wie folgt⁴): "Sie wuchsen dann auf bei den Büssern in den geweiheten Wäldern und den heiligen Einsiedeleien von ihren beiden Müttern beschützt. Als sodann die schönen Jünglinge, die brahmakarin mit geslochtenen Haaren von den Rishi selbst zu den Dhritaråshtriden gesührt wurden und diese gesprochen hatten: "diese Påndava sind Söhne und Brüder, (unsere) Schüler und

<sup>1)</sup> Die Kunti theilte auf die Bitte des Pandu der Madri ihren mantra oder ihre vidja mit; 95. v. 3816. v. 140. 124, v. 4829 fgd. p. 177.

<sup>2)</sup> XIII, 41, v. 1478. und 1481. III, p. 417. In einer anderen Stelle XV, 72, v. 2108, IV, p. 348. heißt es, daß der verständige Sahadeva das ganze kutumba-tantra einzurichten habe. Das erste Wort bedeutet Familie, für das zweite gibt das Lexicon auch die besondere Bedeutung: Sorge für die Familie. S. Wilson u. d. W.

<sup>3) 125,</sup> v. 4866 fgd. p. 178. Nach der ersten Abfassung erregte die schön geschmückte Frau seine Liebe, er starb, so wie er sie berührte; 95, v. 3817. p. 140, welches ohne Zweisel die ältere Form gewesen ist. Die Verbrennung der Mådrî mit dem Manne ist das älteste Beispiel dieser Art und gehörte wahrscheinlich zuerst den kriegerischen Völkern des Pengåbs.

<sup>4)</sup> v. 113—115.

euere Freunde", verschwanden darauf die Muni." In der späte-640 ren Erzählung werden außer den Büßern auch noch kârana oder Sänger genannt; sie brachten sie gleich nach dem Tode des Pandu mit der Kuntî nach Hâstinapura 1). Alle Berichte stimmen darin überein, dass die Ueberbringer der Kinder sogleich verschwanden. Nur in der ältesten Form hat sich das Zeugniss erhalten, dass nicht von Allen Glauben ihnen geschenkt worden sei; "denn einige sagten, sie sind die seinigen, andere, sie sind es nicht; noch andere, wie können sie Pându's Söhne sein, da er seit langer Zeit todt ist"<sup>2</sup>)? Wir erhalten hier für die Auffassung der Geschichte der Pândava die wichtige Angabe, dass zwischen dem Pându und seinen fünf Söhnen eine lange Zeit verfloss; dass das Geschlecht des Çântanu zu Grunde gegangen war, gesteht auch die jüngste Bearbeitung zu, indem nach ihr der älteste der sie bringenden Rishi, nachdem er die göttliche Geburt der Söhne erzählt hatte, hinzufügte: "so wurde von dem glorreichen, im Walde wohnenden und dem Gesetze stets ergebenen Påndu das zu Grunde gegangene großväterliche Geschlecht wieder hervorgebracht"3).

Mit dieser Herstellung des alten Geschlechts war das Geschäft der Satjavatî vollendet; um seine nahe bevorstehende Zerstörung nicht zu erleben, zog sie sich auf die Ermahnung Vjäsa's mit ihren zwei Schwiegertöchtern in den Wald zurück und, nachdem sie harten Bussübungen sich unterworfen hatten, verließen sie ihre sterbliche Hülle und wandelten die erwünschte Bahn, sonst die höchste genannt 1). Vjäsa's Thätigkeit dauert dagegen durch das ganze Gedicht hindurch, bei jeder neuen Verlegenheit und Noth erscheint er als Tröster und Helfer.

Es ergiebt sich aus dieser Untersuchung, dass Påndu der sagenhafte Ausdruck für das erste Auftreten des Påndavageschlechts und seine Verdrängung ist; Dhritaråshtra dagegen das Fortdauern

<sup>1) 95,</sup> v. 3818 fgd. p. 140. 126, 4899 fgd. p. 179. Kårana, eigentlich Wanderer, fahrende Leute, werden v. 4907. p. 180. erwähnt. Es werden sonst nur Muni, Rishi und Tapasa genannt.

<sup>2)</sup> v. 117.

<sup>3)</sup> v. 4923. p. 180.

<sup>4) 128,</sup> v. 4968 fgd. p. 182. Vjåsa verkündigte ihnen das durch die Schuld der Kuru bevorstehende große Unglück und forderte sie auf in den Wald zu ziehen, "damit sie nicht die furchtbare Zerstörung ihres eigenen Geschlechts erblicken mögen." v. 4972.

der Herrschaft der Kaurava bis zu der Rückkehr der Påndava und während der ersten Zeit ihrer Herrschaft bezeichnet; denn Dhritaråshtra überlebt den großen Kampf und Judhishthira spricht 641 zu seinen Unterthanen, die ihm bei seiner Thronbesteigung ihre Huldigung darbringen: "der große König Dhritaråshtra ist mein Vater, die höchste Gottheit; die mir Liebes zu thun wünschen, mögen seinem Befehle gehorchen und ihm Liebe erzeigen; denn seinetwegen lebe ich, nachdem ich die große Vertilgung der Verwandten gemacht habe; von mir muß ihm stets unverdrossener Gehorsam geleistet werden. Wenn ihr und eure Freunde meine Gunst euch erwerben wollet, so befolget gegen den Dhritaråshtra dasselbe Benehmen wie früher; denn er ist der Herr der Welt und der eurige und meiner; ihm gehört die ganze Erde und alle diese Påndava. Diese meine Rede nehmet euch zu Herzen 1)."

Wenn es einmal erwiesen ist, dass in der Geschichte der Pandava Namen vorkommen, die nicht Personen, sondern Zustände und Ereignisse bedeuten, dürfen wir diesen Satz auch auf die übrigen Benennungen dieser Art ausdehnen. Als solche ragen besonders hervor die Namen schwarz und weis in der Geschichte der Söhne des Pandu.

Wie schon erwähnt, bedeutet Arguna, der Stammvater der späteren Påndava-Könige und der erste Heros der Altindischen Heldensage, weiß; ihr treuester Freund, ihr Rathgeber bei allen ihren Plänen und der Leiter aller ihrer Unternehmungen ist Krishna, d. h. der schwarze; die Tochter Drupada's, des Königs der Pankåla, die gemeinschaftliche Frau der fünf Brüder, heißt Krishna oder die schwarze. Beide Namen erscheinen gleichzeitig und erst in einer späteren Periode ihrer Geschichte, welche man die mittlere nennen könnte.

Der König Drupada, der Hälfte seines Reiches von dem Brahmanen Dröna mit Hülfe der Påndava beraubt und nach einem Sohne verlangend, der ihn wegen dieser Schmach räche, hatte sich die Gunst der Bramarshi Jäga und Upajäga gewonnen; bei dem Opfer, welches sie für ihn verrichteten, wurde aus der Opferflamme der Sohn Dhrishtadjumna vollständig bewaffnet geboren und war bestimmt, den Dröna zu tödten; aus der Opferstätte ent-

<sup>1)</sup> XII, 41, v. 1469—1474. III, p. 417.

stand seine Schwester und wurde wegen ihrer Farbe die schwarze genannt<sup>1</sup>). Bei der von dem Könige Drupada veranstalteten Selbst-642 wahl der Tochter gewann Arguna sie durch seine Meisterschaft im Bogenschießen. Die Brüder, von ihrer Schönheit hingerißen, verliebten sich alle in sie und beschloßen, damit nicht Zwist unter ihnen ihretwegen entstehe, sie zu ihrer gemeinschaftlichen Frau zu machen. Da nichts den Altindischen Sitten so sehr widersprechen kann als Vielmännerei, muß Vjäsa auftreten, um diese Ehe durch die Belehrung zu rechtfertigen, daß die Krishnä, früher die Tochter eines Rishi, bestimmt sei, bei ihrer nächsten Geburt fünf Männer zu erhalten<sup>2</sup>).

Was der Sinn dieser unnatürlichen Verbindung sei, darüber belehrt uns das alte Epos selbst. Nachdem Judhishthira das ihm von dem Kuru widerfahrene Unrecht dem Könige Drupada geklagt hatte, schmähete dieser den Männerfürsten Dhritarashtra, tröstete den Kuntisohn Judhishthira und versprach ihm sein Reich. Die Erzählung schließt mit den Worten: "als Drupada den Bund mit den Pandava geschloßen, blieb ihnen nicht irgend eine Furcht, sogar nicht vor den Göttern<sup>3</sup>). Es stellt demnach die Sage die Verbindung der Pandava mit den Pankala in der Form einer Heirath dar. Auch diese Erzählung ist in einer zweifachen Ge-

<sup>1)</sup> I, 167, v. 6356 fgd. p. 231. Jâga bedeutet Opfer und Upajâga Zusatzsprüche. Jâga ist der älteste Bruder, v. 6370. Es sind Ableitungen von der Wurzel jag. Es sind, wie man leicht sieht, Personificationen der Opferhandlungen. Der zweite Name des Drupada ist Jagnasêna, Opferheer, und bedeutet daher einen, der sich durch ein Opfer ein Heer verschaffte. Dhrishtadjunne bedeutet kühne Kraft; das zweite Wort wird v. 6406. p. 233. unrichtig aus djut, Lichtstrahl, gedeutet. Die Tochter heißt nach dem Vater Drupadi und Jâgnasêni, 165, v. 6322, p. 230; nach der schwarzen Farbe Krisha, v. 6407. Eine andere Motivirung der Schwärze findet sich nicht.

<sup>2)</sup> Die schöne Tochter eines Rishi, die keinen Mann finden konnte, machte sich den Civa durch strenge Busse geneigt, der ihr gewährte, sich von ihm eine Gunst zu erbitten; sie bat um einen mit allen Tugenden begabten Gemahl, sprach aber das Gebet fünfmal aus und musste daher bei der nächsten Geburt fünf Männer erhalten. Sie wurde nachher in dem Geschlechte des Drupada als Krishna geboren und war bestimmt die Gemahlin der Pändava zu werden. 169, v. 6426 fgd. p. 283. Dieses verkündigte ihnen Vjäsa schon auf ihrer Reise nach der Stadt von Pankala und Judhishthira beruft sich auf diese Verkündigung. 191, v. 7145 fgd. p. 259. und erzählte sie nachher auch dem Drupada, 167, v. 7319 fgd. p. 296.

<sup>3) 199,</sup> v. 7347, p. 267.

stalt uns erhalten; in der zweiten¹) sind die Pândava Verkörperungen der Götter geworden, Arguna die des Indra, die vier 643 Brüder die früherer Indra und die Draupadî eine der Laxmi. Die späteren Bearbeiter der alten Sage haben in diesem, wie in den meisten Fällen, beide Fassungen neben einander bestehen lassen; wir werden dadurch berechtigt, die ältere als treue und unveränderte Ueberlieferung zu betrachten.

Da die Pankala sicher zu den Arischen Völkern gehörten, dürfen wir das Verhältnis zwischen ihnen und den Pandava nicht so auffassen, als ob jene durch die der Krishna zugeschriebene schwarze Farbe als zu den schwarzen Urbewohnern Indiens gehörend bezeichnet werden sollten, diese als die weisen Arier<sup>2</sup>). Es muß jedoch die Unterscheidung nach der Farbe einen Sinn haben, und dieser wird nur der sein können, das die Pankala, wie die Jadava, die durch Krishna vertreten werden, beide zu den früher eingewanderten Arischen Völkern gehörten, durch den Einflus des Klimas dunkelfarbiger geworden waren, als die jüngsten Einwanderer aus dem Norden, und im Gegensatze zu diesen die schwarzen genannt worden sind.

Nachdem die Kririk die erkünstelte Verbindung der fünf Påndava mit einer einzigen Frau aufgehoben hat, hat sie sich das Recht erworben, sie nicht als Brüder zn betrachten, sondern als Könige dieses Geschlechts, welche der zweiten Periode seiner Geschichte angehörten. Die Fünfzahl erklärt sich daraus, daß es fünf Stämme des Pånkåla-Volkes gab. Es läßt sich vermuthen, daß die ursprüngliche Sage nur den Arguna, als den Vertreter ihrer Geschichte in der Sage mit der Krishnå verband; daßtr spricht, daß sich Spuren einer solchen Faßung noch erhalten haben und daß Arguna sie gewinnt<sup>3</sup>), Noch deutlicher

<sup>1)</sup> Vjåsa führte Drupada aus der Versammlung fort nach dessen Wohnung und erzählte ihm allein diese Geschichte, 196, v. 7270 fgd. p. 264. Als späteres Einschiebsel verräth sie sich auch durch das Metrum mit elfsilbigen Versen.

<sup>2)</sup> Wie ich früher vermuthet habe, Zeitschr. f. d. K. d. M. I, 75.

<sup>3) 185,</sup> v. 6952 fgd. p. 252. "Aber der Wunsch des Jagnasena ist, dem Kirifin (Arguna, dem Diadem tragenden) möchte ich sie geben, dieses offenbart er aber nicht. Der Pankala-König, nach dem Sohne der Kuntî verlangend, ließ einen starken, unspannbaren Bogen verfertigen und eine künstlich in der Luft schwebende Stange, an welcher er das

wird es, dass die Krishna ein Geschöpf der Sagenbildung ist, durch 644 den Umstand, dass in dem zweiten Verzeichnisse der Könige des Mondgeschlechts die Nachricht aufbewahrt ist, dass die Pandava andere Frauen hatten. Diese sind in der übrigen Erzählung unberücksichtigt geblieben; es ist daher klar, daß wir in ihnen eine alte und von den späteren Bearbeitern nicht herrührende Ueberlieferung vor uns haben, deren Angaben für die Auffalsung ihrer Geschichte von besonderer Wichtigkeit sein müßen. Das Beispiel der Krishnâ erweist die Behauptung, dass die Altindische Sage Bündnisse der Könige in der Form von Heirathen darstellt, und in Beziehung auf den Ursprung der Pandava ist hervorzuheben<sup>1</sup>), dass dem Judhishthira zur Frau die Dêvikâ, eine Tochter des Königs der Cibi, Gôvàsana, gegeben wird, deren Sohn Jaudhėja war. Dieses Volk wohnte zwischen dem Indus und dem Akesines und ist den Begleitern Alexanders des Großen unter dem Namen der Σίβοι oder Σίβαι bekannt geworden, als ein Hirtenvolk, welches sich in Felle kleidete<sup>2</sup>). Der Indische Name ihres Königs bezeichnet es als ein solches Volk.

Die Jaudhėja wohnten ebenfalls im Lande der fünf Flüsse und gehörten zu den kriegerischen Stämmen desselben<sup>3</sup>). Sie

Ziel befestigte." Als Arguna das Ziel getroffen hatte, lies Indra einen Blumenregen auf sein Haupt fallen; 189, v. 7051 fgd. p. 256: "ihn ansehend, wurde Drupada erfreut und wünschte mit seinen Kriegern die Verbindung mit dem Partha."

<sup>1)</sup> I, 95, v. 3828 fgd. p. 141. Diese Angaben finden sich auch in den Purana mit einigen Abweichungen; s. V. P. p. 459.

<sup>2)</sup> Elfai, Strabon, XV, 8. 33. ed. Tzsch. Arr. Ind. V, 12. Elfai, Diod. XVII, 96. Bei Curtius IX, 4, 2. heißen sie Sobii, bei Justin. XII, 9. ist statt Sileos jetzt Sibos verbeßert. Ueber ihre Lage s. Droysen's Gesch. Alex. d. Gr. S. 432; die dort angeführte Behauptung von Bohlen's, daß die Sibae Verehrer des Çiva gewesen, läßt sich durch die bloße Namensähnlichkeit nicht rechtfertigen, da Çaiva zwar auch einen Verehrer des Çiva bedeutet, aber nach Pânini, IV, 2, 52. das Adjectiv für das Land der Çibi ist. Man muß sie im Gegentheil als Verehrer des Krishna, zur Zeit Alexander's sich denken, da seine Begleiter sich eingeredet hatten, daß sie Nachkömmlinge der Begleiter des Herakles auf seinem Zuge nach Indien waren, weil sie sich in Felle kleideten, Keulen trugen und ihren Kühen und Mauleseln das Zeichen einer Keule einbrannten.

<sup>3)</sup> Nach Pânini, V, 3, 117, der sie unter den Bâhîka aufführt. Sie werden genannt mit Mâlava und Madraka, M. Bh. VII, 167, v. 6950. II, p. 775. —

kommen noch in der späteren Geschichte vor als ein kriegerisches Volk, von dessen Siegen ihre Münzen Zeugniss geben 1). Auch Sahadêva wird nach dem Lande der fünf Flüsse verlegt, weil er 645 von Vigajā (Sieg), der Tochter des Djutimat, eines Königs der Madra, gewählt wurde; ihr Sohn war Suhötra. Bhimasēna gewann durch seine Tapferkeit die Balandharā, die Tochter des Königs der Kāçi, ihr Sohn war Sarvaga. Nakala entführte die Karēnumatī, die Tochter eines Königs der Ķēdi; ihr Sohn hies Niramitra. Wir dürsen hieraus schliessen, dass es Erzählungen von anderen Thaten der Pāndava gab, als die uns im Mahābhārata erhaltenen, und die bei der Zusammenstellung der alten Ueberlieserungen weggelassen worden sind, nachdem ihre Beziehungen zu den Pankāla und Jādava in den Vordergrund getreten waren; denn auch die Entsührung der Subhadrā, der Schwester des Krishna, von Arguna wird nachher ausführlich erzählt²).

Ich habe schon früher bemerklich gemacht, dass im Mahâbhârata nicht Krishna, sondern die Pândava die Haupthelden sind, dass er in dem alten Epos nur der Held seines Volkes, der Jâdava, war, und seine Erhebung nur ein Werk der späteren Bearbeiter ist<sup>3</sup>). Es ist hier die Stelle, sein Verhältnis zu den Pândava genauer zu bestimmen. Sein erstes Zusammentressen mit ihnen fand statt bei der Selbstwahl der Tochter des Drupada, bei welcher die Pândava als Brahmanen verkleidet erschienen. Sie hatten auf der Reise nach der Stadt dieses Königs zuerst einen purôhita angenommen; ihre Erscheinung als Brahmanen bei

Gôvâsana bedeutet Aufenthalt der Kühe; dieser Name des Königs findet sich auch M. Bh. VII, 96, v. 3552. II, p. 658.

<sup>1)</sup> Sie werden erwähnt in den Inschriften der Könige Samudragupta und Rudradaman; s. Z. f. d. K. d. M. III, 196. IV, 174. Ihre Münzen gehören der Schrift nach zu den ältesten, etwa in das dritte Jahrhundert nach Chr. G. und tragen die Legende: "der siegreichen Schar der Jaudheja." Sie wohnten zwischen der Iravati und der Vipaça; s. II, S. 824. und S. 951.

<sup>2)</sup> Außer den fünf Söhnen der Draupadî und den fünf der einzelnen Frauen wird hier nur Bhîma's Sohn Ghafotkaka mit der Riesin Hidimbâ erwähnt und die Aufzählung schließt mit diesen Worten: "diese sind die elf Söhne der Pandava; unter ihnen ist Abhimanju der Stammvater eines Geschlechts." Man darf daraus schließen, daß die übrigen Söhne des Arguna nicht in der ältesten Erzählung vorkamen.

<sup>3)</sup> S. S. 488.

dieser Gelegenheit bedeutet ihre Annahme des Brahmanischen Kultus. Auch dieser Theil der Pândava-Sage ist in einer doppelten Form erhalten, es sind aber hier die zwei Darstellungen unter einander gemischt; die ältere erkennt man daran, dass sie in dem gewöhnlichen epischen Versmaße und einfachem Stile ge-646 schrieben ist, während die Erweiterungen zur Verherrlichung der Pândava in elfsilbigen Versen und in einem geschmückteren Stile abgefast sind. Die ältere Erzählung lautet so. Nachdem die übrigen versammelten Könige umsonst versucht hatten, den Bogen zu spannen, erhob sich Arguna aus der Mitte der Brahmanen, umwandelte rechts den Bogen, verehrte den Çiva, spannte den Bogen und traf das Ziel. Nach der späteren gedachte er im Geiste vorher des Krishna<sup>1</sup>). Als er dann mit der Krishna von den Brahmanen begleitet fortging, erzürnten sich die Könige gegen den Drupada, der ihm die Tochter geben wollte, wegen der ihnen widerfahrenen Beleidigung, weil die Selbstwahl das Recht der Xatrija sei, und wollten ihn tödten; er suchte dann Schutz bei den Brahmanen, und Arguna und Bhîma stellten sich den angreifenden Königen entgegen; der este überwand den Karna, der zweite Çalja, den König der Madra. Die Könige schöpften dann Verdacht und beschlossen, wenn es wirklich Brahmanen seien, vom Kampfe abzustehen, sonst aber sie zu bekämpfen<sup>2</sup>). Nach der älteren Darstellung muss ein Kampf gefolgt sein, in welchem die zwei Pândava hart bedrängt und von den Brahmanen beschützt wurden; nach der zweiten beschützte sie Krishna<sup>3</sup>).

Der zunächst folgende Theil der Erzählung, insofern sie den Krishna betrifft, ist nur in der späteren Ueberarbeitung erhalten und entstellt die Rolle, welche die Pândava dabei spielten, indem

<sup>1)</sup> I, 187, v. 7028 fgd. I, p. 285. In den vorhergehenden ist ein eingeschobenes Stück, in welchem Krishna allein die Pandava erkennt und sie seinem Bruder ankündigt, v. 7012 fgd. p. 284.

<sup>2) 189,</sup> v. 7061—7075. 190, v. 7085—7120.

<sup>3)</sup> Nach dem Distichon, in welchem gesagt wird, daß die Könige beschlossen, die Pândava zu bekämpfen, ist etwas ausgelassen und dafür das Distichon 7121. gesetzt: "nachdem Krishna diese That des Bhîma gesehen hatte, vermuthete er in ihnen die zwei Kuntîsöhne und hielt die Könige zurück, sie mit den Worten besänftigend: sie ist mit Recht gewonnen worden." Die Pândava kamen mit Noth aus dem Volksgedränge von den Feinden verwundet und von den Brahmanen beschützt. v. 7124 fgd.

sie ihn nach ihrer Wohnung gehen und dort den Judhishthira als König verehren lässt1). Es tritt daher nur dieses deutlich hervor, dass die Påndava durch die Vermittelung der Brahmanen ihr Bündniss mit dem Könige der Pankala erlangten. Aus dem folgenden Theile der Erzählung erhellt jedoch, dass sie in ihrem Verhältnisse zu den Jådava nur eine untergeordnete Stellung ein- 647 nahmen und von ihnen Schutz und Hülfe erhielten. Denn als die Kuru von ihrem Bunde mit Krishna und Drupada Kunde erhielten, beschlossen sie, statt mit den übermächtig gewordenen Pândava den Kampf zu wagen, ihnen einen Theil ihres Reiches abzutreten, das Gebiet an der Jamunâ, in welchem sie ihre Hauptstadt, Indraprastha, gründeten<sup>2</sup>), und die Erzählung schließt mit diesen Worten: "Nachdem der Held Kêçava mit Râma die Pândava dort (in Indraprastha) angesiedelt hatte, zog er mit ihrer Zustimmung nach Dvåravatî zurück"3). Von dieser Zeit an blieb Krishna der treueste Freund und Rathgeber der Pândava und der eigentliche Lenker aller ihrer Unternehmungen. Die Verbindung mit ihm und dem Könige der Pankala<sup>4</sup>) bildet den Haupt-Wendepunkt ihrer Schicksale.

Megasthenes, dessen Nachrichten über das alte Indien unter allen, welche uns von Fremden überliefert worden sind, die wichtigsten, weil die ältesten dieser Art, sind, hatte auch von dieser Verbindung der Påndava mit dem Krislina berichtet und seine Angaben verdienen hier eine genauere Betrachtung, weil sie sowohl für die Geschichte der Pândava, als für die der Verbreitung der Verehrung des Krishna einen historischen Anhaltspunkt darbieten. Sein Bericht lautet so: Herakles übertraf alle Menschen an Stärke des Körpers und des Geistes, er hatte die ganze Erde und das Meer von Uebeln gereinigt und viele Städte gegründet,

<sup>1) 191,</sup> v. 7147 fgd.

<sup>2) 190,</sup> v. 7366 fgd. p. 268.

<sup>3) 206,</sup> v. 7595. p. 276.

<sup>4) 205,</sup> v. 7507 fgd. p. 273: "was ist denen im Kampfe unbesiegbar, derett Bundesgenosse Râma ist, deren Rathgeber (mantrin) Ganârdana, auf deren Beite Sàtjaki (Jujudhâna; s. I. Beil. IV, 9.) steht, deren Schwiegervater Drupada, deren Schwäger die tapferen Brüder, die Söhne Drupada's, Dhrishfadjunna und die übrigen sind?" Auch bei anderen Gelegenheiten wird die Abhängigkeit der Pândava von Krishna bemerklich gemacht, wie 207, v. 7545 fgd. p. 275.

von seinen vielen Frauen nur eine Tochter, Πανδαίη, aber viele Söhne erzeugt, unter welche er ganz Indien vertheilt und sie als Könige eingesetzt hatte, deren Nachkommen durch viele Geschlechter herrschten und ruhmwürdige Thaten verrichteten; einige ihrer Reiche bestanden noch zu der Zeit, als Alexander nach Indien zog. Nach seinem Tode sei ihm göttliche Verehrung zu Theil 648 geworden<sup>1</sup>). Dass wir berechtigt sind, den Herakles für den Krishna zu halten, geht daraus hervor, dass er besonders von dem Volke der Curaçêna verehrt wurde 2); wir dürfen daher aus dieser Stelle mit Sicherheit folgern, dass zu Megasthenes Zeit Krishna als einer der höchsten Götter verehrt wurde und zwar mit dem Charakter des Vishnu, der sich verkörpert, wenn die Sünde in der Welt die Uebermacht zu gewinnen droht und sie vertilgt. Wenn Megasthenes ihm das Tragen einer Keule wie dem Herakles zuschreibt, so bewährt er auch durch diese Angabe seine genaue Bekanntschaft mit Indischen Dingen; denn Vishnu trägt auch eine Keule<sup>3</sup>); dass er auch, wie Herakles, eine Löwenhaut trug, passt dagegen nicht auf Krishna und möchte der Neigung, die Vergleichung des Indischen Heros mit dem Hellenischen zu bestätigen, zugeschrieben werden. Vielleicht schwebte dem Megasthenes dabei vor, dass im Sanskrit das Wort Löwe gebraucht wird, um bei Männern und besonders bei Kriegern hervorragende Vorzüge zu bezeichnen 4).

<sup>1)</sup> Diodor, II, 39. Arr. Ind. 8. Bei Schwanbeck p. 90. p. 148. und in der C. Müller'schen Ausgabe der Hist. Graec. Fr. 23, II, p. 418, a. b. Bei Diodor heist es: καθαράν ποιῆσαι τῶν θηρίων γῆν τε καὶ θάλατταν; bei Arrian: καὶ τάδε μετεξέτεροι Ἰνδῶν περὶ Ἡρακλέους λέγουσιν ἐπελθόντα αὐτὸν πᾶσαν γῆν καὶ θάλασσαν καὶ καθάραντα ὅ,τι περ κακὸν κίναδος.

<sup>2)</sup> Arr. Ind. VIII, 5. Außer Mathurâ hatte Megasthenes eine andere Stadt der Çûrasêner genannt, Κλεισόβορα, bei Plinnius H. N., VI, 22. Carisobora, oder Cyrisoborca oder Chrysobora, welches v. Bohlen, Altes Indien, I, 233 wahrscheinlich richtig durch Krishna-Pura, Stadt des Krishna, erklärt hat. Ptolemaios nennt Mathurâ die Stadt der Götter; s. oben S. 127.

<sup>3)</sup> Daher sein Beiname gadådhara. Diese Keule war ihm von Varuna, dem Gotte des Meeres, geschenkt worden und hieß Kaumödi oder Kaumödeki, M. Bh. I, 225, v. 8201. p. 298. In dieser Stelle wird sie die Daitja-vertilgende genannt.

<sup>4)</sup> Um ein gerade auf Krishna passendes Beispiel anzuführen, erwähne ich, dass die Könige, welche dem Krishna nicht die höchste Verehrung suge-

Es stimmt der Bericht des Megasthenes noch darin mit der Indischen Sage überein, dass dem Krishna viele Frauen und Söhne zugeschrieben werden<sup>1</sup>); von ihm gestiftete Städte kennt sie jedoch nur eine, Dvårakå, und Palibothra hat einen anderen Gründer<sup>2</sup>). Nun ist aber deutlich Pandaia genau der Name der Pandava, besonders wenn die Form Pandavja verglichen wird, und es scheint mir daher die Annahme, die ich früher ausgesprochen<sup>3</sup>), 649 unabweisbar, dass Megasthenes mit der Tochter des Krishna die Schwester bezeichnet habe, von welcher die folgenden Pândava-Könige abgeleitet werden. Von noch zu seiner Zeit herrschenden Påndava-Königen gehörte der eine dem südlichsten Indien. Nach seiner Erzählung machte Herakles, als er seinen Tod nahe bevorstehend erkannte und keinen Mann wußte, dem er sie geben konnte, seine siebenjährige Tochter mannbar und erzeugte mit ihr das königliche Geschlecht des Landes, welches er ihr zu regieren übertrug und nach ihrem Namen Pandaia benannte; von jener Zeit an besafsen die Mädchen dieses Landes denselben Vorzug. Megasthenes hatte außerdem berichtet, dass dort die iltesten Leute nicht über vierzig Jahre alt wurden und die Früchte dort früher reiften und welkten als in anderen Theilen Indiens, dass es am südlichen Meere liege und von dorther die Perlen kamen 4).

stehen wollten, mit Hunden verglichen werden, welche den schlafenden Löwen Krishna anbellen. II, 39, v. 1424 fgd. p. 359.

<sup>1) 16,100</sup> Frauen und 180,000 Söhne. S. Vishnu P. p. 440, 591.

<sup>2)</sup> S. oben S. 136.

<sup>3)</sup> Z. f. d. K. d. M. V, 252.

<sup>4)</sup> Diod. II, 39. Arr. Ind. VIII, fgd. Polyain. Strat. I, 3, 4. In dieser Stelle wird nach Megasthenes erzählt, dass Herakles der Tochter Pandaia die Theile Indiens am südlichen Meere gegeben habe; er hatte die Unterthanen in 365 Dörser vertheilt und jedem Dorse besohlen, an einem Tage den königlichen Tribut zu bringen, damit die Könige diese Bringer als Mitkämpser haben, um die tributpslichtigen zu schwächen. Herakles hatte auf seinem Zuge im Meere einen weiblichen Schmuck, nämlich Perlen gesunden und alle nach Indien zusammengebracht, damit sie seiner Tochter als Schmuck dienten. Der griechische Name der Perle μαργαρίτης ist aus μάργαρος abgeleitet, dieses aber das Sanskritwort mangara; s. Schwanbeck, Meg. Ind. p. 40. Pott's Etym. Forsch. II, 470. Es wird das Wort ausdrücklich der Indischen Sprache zugeschrieben und mangubedeutet zierlich, geschmückt, wie Megasthenes das Wort erklärt hatte;

Pandaia am Südmeere noch der einheimische Name Pândja, der in der einheimischen Dekhanischen Sprache leicht aus Pândavja verstümmelt werden könnte, hinzukommt, darf es als sicher angenommen werden, dass Megasthenes dieses Land bezeichnet hat 1). Es folgt hieraus, dass zu jener Zeit in Indien die Nachricht von einer Stiftung des Pândja-Reichs von den Pândava sich erhalten hatte. Es ist noch zu beachten, dass die Hauptstadt dieses Reichs Mathurâ 2), wie die alte Hauptstadt der Jâdava heist, die nach dem großen Kriege im Besitze der Pândava war, und dass in der einheimischen Geschichte des Landes eine der späteren Dynastien als Unterkönige in dem Reiche der Nachfolger der Pândava dargestellt wird 3).

Für diese Verbreitung des Pandava-Geschlechts nach dem südlichsten Indien besitzen wir von einer anderen Seite her eine Bestätigung in der Geschichte Ceylon's. Nach dieser heißt nämlich der zweite König der Insel Panduväsa-Dèva. Nachdem der Eroberer und erste König Lanka's, Vigaja, gestorben war, schickten die Rathgeber zu seinem jüngern Bruder Sumitra, dem Könige Sinhapura's und luden ihn ein, nach Lanka zu kommen; wegen seines hohen Alters sandte er seinen jüngsten Sohn, den eben genannten Prinzen dorthin mit zwei und dreißig Begleitern, Söhnen seiner Minister; er erhielt von den Rathgebern des verstorbenen Königs die Königsweihe. Seine Frau, Bhadrakankana, war die Tochter des Königs Pandu-Sakja, der an dem Ufer des Ganges eine neue Stadt gegründet hatte, und führte zwei und dreißig Begleiterinnen mit sich, welche die Frauen der Begleiter des

ich glaube daher, dass die Form  $\mu\alpha\varrho\gamma$ - durch Anklang an ein bekanntes Griechisches Wort wie  $\mu\alpha\varrho\gamma\sigma$ s entstanden sei, und dass es kein entlehntes sei, wie Port annimmt. Die Sage über die Auffindung der Perlen im Meere von Herakles lässt sich vielleicht aus der im Vishqu P. p. 562. erzählten Legende von Krishna erklären, nach welcher er den im Meere in der Gestalt einer Seemuschel lebenden Riesen Pankagana getödtet und aus seinen Knochen seine Muschel oder Kriegsschalmei gebildet hatte. Diese Muscheln dienen jetzt auch als Frauenschmuck.

<sup>1)</sup> Wie Schwanbeck, a. a. O. S. 38. vorgeschlagen hat. Es kommt auch Pândavêja vor, z. B. I, 202, v. 7430. I, p. 270.

<sup>2)</sup> S. S. 158.

<sup>3)</sup> S. S. 473.

Königs wurden. Nachdem die sieben Brüder der Königin ihre Ankunft in Lanka gehört hatten, folgten sie der Schwester dorthin; mit Einwilligung des Königs durchzogen sie die Insel und gründeten auf ihr neue Städte. Pånduvåsa – Dèva herrschte über sie als ihr Mahåråga 1).

Vigaja bedeutet Sieg, Panduvançadeva, Gott, d. h. König des Pandugeschlechts; der erste Name bezeichnet die erste Eroberung der Insel von Arischen Königen, der zweite die vollständige Gründung ihrer Herrschaft und zwar durch Könige aus dem Geschlechte des Pandu. Die südlichste Stadt der Insel trägt noch 651 den Namen Mathura und bezeugt dadurch die Verbreitung der Pandava-Herrschaft bis an die äußerste Südgränze Indiens.

Auch im Norden herrschte zur Zeit des Megasthenes ein Geschlecht der Påndava<sup>2</sup>). Dieses wird Pandae genannt und als ein sehr mächtiges Volk geschildert. In der unvollständigen Weise, in welcher sein Verzeichniss der Kriegsmacht der Indischen Völker von Plinius uns erhalten ist, läst die Lage des Volkes sich nicht mit Sicherheit bestimmen; es scheint jedoch wahrscheinlich, dass sie die Bewohner der Halbinsel Guzerat waren, wofür auch ihre Abstammung von Krishna spricht<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> S. Turnour's Mahâwanso, Cap. VIII. und IX. p. 53-57. Die Frau des Königs Sumitra war eine Tochter des Königs der Madra, s. p. 54. Ich führe dieses an, weil es auf eine Nachbarschaft dieses Pändugeschlechts mit dem Pengäb beweist. Die Hauptstadt Sinhapura lag im Lande Lâla oder Larike. Mahâvansa, p. 46. S. oben 108. Ich habe genauer hiervon gehandelt II, S. 95 fgd. und S. 791.

<sup>2)</sup> In dem Verzeichnisse der Indischen Völker und ihrer Macht, welches nach den von Schwanbeck a. a. O. p. 51 fgd. angeführten Gründen keinem andern, als ihm zugeschrieben werden kann.

<sup>3)</sup> Plinius H. N. VI, 22. Ab tis gens Pandae, sola Indorum regnata feminis. Unam Herculi sexus eius genitam ferunt, ob idque gratiorem, praecipuo regno donatum. Ab ea deducentes originem imperitant CCC. oppidis, peditum CL. mill. elephantis quingentis. Bei Arr. Ind. VIII, 6. 7, werden der Pandaja ebenso viel Elephanten gegeben, aber 130,000 Fusseute und außerdem 4000 Reiter. Es hatten aber jedenfalls beide dieselbe Stelle des Megasthenes vor Augen, und Plinius hat auf die spätere Dynastie der Pandae übertragen, was der Pandaia gehörte; dasselbe wird auch von den Städten gelten, und man darf daher nur dieses aus der Stelle entnehmen, dass die Pandae zu jener Zeit noch mächtig waren. Die Aufzählung der westlichen Völker bei ihm VI, 23. beginnt mit denen zwischen dem Indus und der Jamuna, also im Norden. Unter den ersten sind die

In noch späterer Zeit bestand ein Reich der Påndava an der Nordwestgränze Indiens am Hydaspes, dessen Uferland von Ptolemaios das Gebiet der Πανδούοι genannt wird 1).

Endlich, und dieses ist hier für die Geschichte der Påndava das wichtigste Moment, finden wir ihren Namen wieder außerhalb Indiens in den Ursitzen der Arischen Völker, nämlich in Sogdiana<sup>2</sup>).

Megallae, wahrscheinlich die Mâvêlla des Mahabharata; s. oben S. 605-Dann folgen drei unbekannte Völker, zuletzt die Asangae, nach denen er fortfährt: Hos includit Indus, montium corona circumdatos et solitudinibus per DCXXV. M. Infra solitudines, Dari, Surae, iterumque solitudines per CLXXXVII. mill. pass., plerumque arenis ambientibus haud alio modo quam insulas mari. Es folgen dann freie Völker ohne Könige, die auf den Hügeln längs dem Meeresufer in vielen Städten wohnten; eines heifst Marohae, worin Maru, Wüste, enthalten ist; ein zweites Singhae, also Sinha, Lowe. Jene Völker müssen Marwar bewohnt haben von Mittun bis zur Küste, aber nicht unmittelbar am Indus; denn nachher folgen andere Völker, die von Patala an von S. nach N. aufgezählt werden: Hic deinde accolunt Indum adversum etc. Nach den Küstenbewohnern werden Nareae genannt, quos claudit mons altissimus Indicorum Capitalia. Huius incolae alio latere auri et argenti metalla fodiunt. Dieser Berg kann nur der Arbuda und die Aravalî-Kette sein; in Mewar, also auf der inneren Seite, finden sich silberhaltige Bleierze. S. RITTER, IV, 2, 882. S. über dieses Gebirge III, S. 121. Es beginnt also hier eine neue Reihe von S. nach N. Nach den Nareae folgen die Oraturae, Varetatae, Odomboerae, Salabastrae, Horatae mit der Stadt Automela, einem berühmten Emporium am Zusammenflusse von fünf Flüssen. Dieses kann nur im innersten Winkel des Meerbusens von Cambai gesucht werden, in welchem Dhadur, Mahî, Suvarnavatî, s. S. 103. und auf dem Westufer Bhadur und Gerla einmünden. Nach diesen das kleine Volk der Charmae, dann die Pandae. Diese sind also die südlichsten. Da die Herrscher von Krishna abstammten, liegt es nahe zu vermuthen, dass dieses Volk auf der Halbinsel Guzerat wohnte. Bei der nächsten Reihe von Völkern deren 14 genannt werden, folgt aber Plinius der Richtung von Osten nach Westen, da von letztern gesagt wird: Olastrae Patalen insulam attingentes. — Da sie nach dem Vorhergehenden nicht an der Küste gewohnt haben, wird es eine Reihe von Völkern auf dem Festlande im Norden Kakha's und des Salzmorastes Rin gewesen sein. Ueber die Odomboerae und Salabastrae s. oben S. 614.

- 1) VII, 1, 46. περί δὲ τὸν Βιδάσπην ἡ Πανδούων χώρα. Ueber die Lage dieses Reichs s. III, S. 140.
- 2) Plinius H. N. VI, 18. Ultra Sogdiani, oppidum Panda. Wilson hat zuerst dieses Vorkommen des Namens hervorgehoben; s. An Essay on the history of Cashmir, in As. Res. XV, p. 12. p. 95.

Dieses Vorkommen des Namens ist um so bemerkenswerther, weil noch zur Zeit Alexanders des Großen ein kleines Reich der Sogdoi am Indus wenig unterhalb der Zusammenmündung der fünf Flüße bestand, in welchem er eine der vielen nach seinem Namen benannten Städte gründete<sup>1</sup>). Es kommt noch zur Bestätigung solcher Einwanderungen der Bewohner dieser nördlichen Gegend nach Indien hinzu, daß im Lande der fünf Flüße auch noch der Name der Çaka oder der Turanischen Völker sich in dem der Stadt Çakala, d. h. Wohnung der Çaka, der Hauptstadt der Bahtka wiederfindet<sup>2</sup>). Eine andere Stelle des großen Gedichts erwähnt 653

Arr. An. VI, 15. τῶν Σόγδων τὸ βασίλειον. Curtius, IX, 8, 8. Bei Steph. Byz. u. d. W. wird es das siebzehnte in Sogdiana bei den Paropamisaden genannt. Von der Lage dieser Sogder habe ich II, S. 174 gehandelt.

<sup>2)</sup> Nach der von Burnour, Introduction à l'histoire du Buddhisme Indien, I, p. 622. gemachten Bemerkung, wie Sinhala, Aufenthalt der Löwen; s. S. 201. Die Orthographie ist gesichert durch Panini, IV, 2, 117, nach welcher Regel Çâkalikî und Çâkalikâ ein Dorf der Bâhîka bedeutet; ebenso wird geschrieben, M. Bh., VIII, 44, v. 2033. III, p. 72. Diese Form kommt ebenfalls vor in den Buddhistischen Schriften; s. Burnouf ebend. und p. 431, der nachweist, dass die bei den Alten vorkommenden Formen Sagala und Sangala aus dieser entstanden sind, die erste durch den Uebergang des k in g nach der Art des Präkrits und die zweite durch die Einschiebung des Nasals nach der Art der Volkssprachen. Die Alten erwähnen zwei Städte dieses Namens. Die erste kommt vor bei Ptolemaios, VII, 1, 46. als Name einer der Städte der Pândovi: Σάγαλα ή καλ Εύδυδημία, wie Wilberg nach der bekannten ganz sicheren Emendation Bayer's in seiner Ausgabe gesetzt hat, während Nobbe die alte fehlerhafte Lesart Εύδυμηδία noch wiederholt hat; die zweite: τὰ Σάγγαλα bei Arr. Anab. V, 22, 24, als Name der Stadt der Kathaioi. Nach Arrian's Bericht lag sie drei Tagemärsche im Osten der Irâvatî; s. V, 22, wie Droysen, Gesch. Alexander's d. Gr. S. 408. mit Recht bemerkt gegen meine frühere Vermuthung, De Pent. Ind. p. 20, dass Arrian entweder die Lage ungenau angegeben oder die Kathaer ihre Stadt nach ihrer Zerstörung an einer anderen Stelle wieder aufgebaut hätten, weil sie nach dem Mahâbharata im Westen der Iravatî zu liegen scheine. Die Stelle nöthigt jedoch nicht zu dieser Annahme, weil sie zwar das Land der Bâhika über die Iravati hinaus gen Westen ausdehnt, dieses aber nicht auf die Stadt bezogen zu werden braucht. Bahika ist allgemeine Benennung der vom Kriege ohne Brahmanen und Könige lebenden Stämme des Pankanada, zu denen auch die Oxydraker und Maller, die Xudraka und Mâlava der Inder gehörten. S. Pânini, V, 3. 114. Die Kathaer waren ein ähnliches Volk und hießen im Sanskrit ohne Zweifel Xattar, in der Vulgärsprache

eines siebentheiligen Çûkaladvîpa an der nordwestlichen Gränze Indiens und enthält wahrscheinlich eine dunkle Erinnerung einer ehemaligen Herrschaft der Çaka in dieser Gegend; denn es werden im Digvigaja Könige erwähnt, welche auf den sieben dvipa dieses Landes wohnten und große Bogen trugen, mit denen Arguna einen gewaltigen Kampf zu bestehen hatte. Da in dieser Stelle dvipa nicht in der gewöhnlichen Bedeutung von Insel genommen werden kann, da vom Meere nicht die Rede ist, scheint es in der ursprünglichen Bedeutung von Zweistromland genommen und die Siebenzahl aus der Vorstellung von sieben Hauptflüßen erklärt werden zu dürfen, welche, wie schon gezeigt worden ist, die Arischen Inder in dem Lande der fünf Flüße sich gebildet hatten¹).

Zur Bestätigung des nördlichen Ursprungs der Påndava ist noch daran zu erinnern, daß nicht nur von ihren Vorgängern, den Kuru, sich das Andenken bei den alten Indern erhalten hatte, daß ein gleichnamiges Volk im hohen Norden wohnte, sondern ebenfalls von den Madra, die später zu den verrufenen Völkern gezählt wurden, aber in einer der ältesten Schriften den Kuru gleichgestellt werden, indem den Königen beider derselbe Titel Viråg zugeschrieben wird. Wenn man auch zugeben muß, daß sie diesen nicht wirklich führten, weil er dem Demiurgen, dem Sohne Brahmâ's gebührt, so folgt doch dieses daraus, daß auch ein Volk dieses Namens im Norden noch bekannt war und zwar eines von denen, die in dem Lande der fünf Flüße wohnten und daher zu den späteren eingewanderten gehörten<sup>2</sup>).

Khatti, wie noch jetzt; s. oben S. 99. Da die Madra auch zu den Bâkika gezählt werden, ist die im Digvigaja, II, 31, v. 1196. p. 351. erwähnte Stadt Çâkala der Madra von dieser nicht verschieden. Dass die Stelle im Digvigaja versetzt ist, habe ich S. 569. bemerkt. Putabhèdana bedeutet nach Amara Kôsha, II, 2. 1. Stadt, aber nach Mèdini-Kôsha, v. 51. p. 75. Stadt und auch Flusskrümmung; sie lag also an einer Flussbiegung. Sagala des Ptolemaios hat eine andere Lage, im Norden Bukephala's und im Westen des Hydaspes, wie aus den Positionen hervorgeht: Taxila 125° 32° 15'; Sagala 126° 40' 32°; Bukephala 125° 30' 30° 20'.

<sup>1)</sup> S. hierüber oben S. 721. Dieses Câkala wird, II, 25, v. 998 fgd. p. 344. nach den Anarta, Kâlakûța und Kulinda genannt; der zweite Name bezeichnet einen Berg im Himâlaja, s. Z. f. d. K. d. M. II, 22; über die Kzlinda, s. S. 547. Diese Lage wird durch die Angabe des Ptolemaios bestimmt.

<sup>2)</sup> In der oben S. 512. erwähnten Stelle des Aitarèja-Brâlonana, VIII, 3, 3.

Da der Name der Sogdianischen Stadt Panda genau dem Sanskritworte påndu entspricht und der Wortschatz der Altbaktrischen Sprache uns so unvollständig überliefert worden ist, ist es kaum eine gewagte Vermuthung, dass jener Name weiss bedeutet; vielleicht lag die Stadt an einem weißen Berge. Der Gegensatz zwischen schwarz und weiß kann sich erst in Indien gebildet haben, nachdem die Hautfarbe der älteren Arischen Stämme durch den längern Aufenthalt in diesem Lande dunkler geworden war. Nach den vorhergehenden Bemerkungen über die Namen Cura, Devaki, Vasudeva, Vasudeva, Krishna, Krishna, Pandu und Arguna bezeichnen sie mit Ausnahme des fünften nicht wirkliche Personen, sondern Zustände und historische Beziehungen. Der erste Name zeigt an, dass Krishna einem berühmten Heldengeschlecht entsprossen war; die drei folgenden beziehen sich auf seine Vergötterung. Er selbst ist der Träger der Geschichte seines Volks und der Beziehungen desselben zu den Pândava. Durch ihre Verbindung mit der Krishna drückt die Sage ihre Verbindung mit den Pankala aus. Pandu ist der Träger der Geschichte seines Geschlechts in der ersten Periode; Arguna übernimmt dieselbe Rolle in den zwei folgenden. Ich 655 werde später Stellen anführen, in welchen er als der eigentliche Vertreter der übrigen Brüder auftritt. Der Name seiner Frau Subhadra, oder der viel Glück bringenden, ist der Ausdruck für die enge Verbindung der Pândava mit dem Volke des Krishna

werden bei der Königsweihe Indra's von den Göttern in den verschiedenen Weltgegenden ihm besondere Titel gegeben; im Norden Virâg, "weil er zur besonderen Herrschaft geweiht wurde." Nach Mân. dh. c. I, 32. 33. theilte Brahmâ sich selbst in zwei Theile, der eine wurde Mann, der zweite Weib, mit welchem er den Virâg erzeugte, dessen Sohn Manu war, der Schöpfer des Weltalls. Virâg bedeutet Ausstrahler und hat daher eine kosmogonische Bedeutung; es liegt aber darin die Vorstellung, dass dieser Titel ein besonders heiliger war. Colebbooke hat, Misc. Ess., I, p. 38. übersetzt: therefore the several [deities who govern] the countries of Uttara Kuru and Uttara Madra, beyond Himavat, in the North, are consecrated etc. In den anderen Stellen heisst es jedoch die Könige, und Colebbooke hat ohne Zweisel die Ergänzung des Commentars wiedergegeben und die Könige der Kuru und Madra werden daher als wirkliche im Text genannt werden sein. Haug übersetzt in seiner Ausg. II, p. 518 virâg, "ohne Könige"; man weis nicht warum.

und die Abstammung der späteren Påndava-Könige von eine Königin aus dem Geschlechte der Jådava.

Nachdem die Påndava-Sage in ihre Bestandtheile zerlegt und 656 die in ihr vorkommenden bedeutungsvollen Namen auf ihre Geltung zurückgeführt worden sind, muß die nächste Aufgabe sein, die in ihr erhaltenen Bruchstücke Altindischer Geschichte zusammenzustellen.

Es ist oben schon hervorgehoben worden, dass älteste Verzeichniss der Könige des Mondgeschlechtes Dhritarashtra und Påndu in die Zeit vor dem letzten historisch beglaubigten Könige der Kuru, Cantanu, hinaufrückt und sie zu Brüdern des Bahlika · macht; dass alle darin übereinstimmen, jenem einen solchen Bruder zu geben<sup>1</sup>). Es spricht sich darin eine Verbindung der Kura mit dem Påndu-Geschlechte und den Baktrern aus, die schon vor dem Ende der Herrschaft der Kuru angefangen habe. Die Sage lässt zwar den Påndu in Indien geboren werden, es hat sich jedoch daneben das Andenken erhalten, dass Pandu der nordwestlichen Gränze angehörte. Von ihm wird nämlich erzählt, dass er m Gunsten der Kuru die mächtigen Könige der Sindhu anwohnenden Sauvira und Javana bekämpft habe, aber nicht vermocht, sie zu überwinden. Dieser Kampf wird bei seinen späteren Eroberungen nicht erwähnt und muss als ein früheres Ereigniss betrachtet werden, als ein Kampf der Påndava mit den Völkern der Westgränze auf [dem Zuge nach Indien<sup>2</sup>). Påndu's Ver-.

<sup>1)</sup> S. S. 595.

<sup>2)</sup> I, 139, v. 5534—38. I, p. 202. "Der Sauvîra-König, nachdem er ein dreijähriges Opfer bei dem Ueberfalle der Gandhava verrichtet hatte, wurde von Arguna und den übrigen Prithä-Söhnen im Kampfe erschlagen. Der Oberherr der Javana, der übermächtige und stets gegen die Kuru übermüthige Sauvira-König Vitula, den sogar der tapfere Pändu nicht su unterwerfen vermochte, wurde von dem weißen Prithäsohne zum Gehorsam gebracht und gezüchtigt. Den zum Kriege entschloßenen Sauvîra-König, Sumitra, unter dem Namen Dattâmitra bekannt, bezwang Arguna durch seine Pfeile." Die Javana stehen hier, wie oft, als unbekannter, allgemeiner Name der Völker im Westen. — Die Gandharva gohören der nördlichen Gegend jenseits des Himälaja; upaplava bedeutet unregelmäßiges Kämpfen, plötzlicher Einfall; welche Beziehung die Gandharva sonst in dieser Stelle haben, ist unklar. Die Sauvîra waren ein mächtiges Volk am Indus und heißen daher Sindhu-Sauvira. M. Bh. III, 264, v. 15596. I, p. 765. Im Gefolge des Gajadratha, des Oberkönigs der Sindhu-Anwohner

bindung mit den Töchtern des Königs der Kuntibhöga und der 657 Madra bezeichnet ihren Fortschritt nach Indien. Ihre Beziehungen zu den Kuru waren die eines kriegerischen Geschlechts, welches ihnen zu Hülfe kam und die abgefallenen Könige ihrer Herrschaft wieder unterwarf. Die dem Pandu zugeschriebenen Siege dürfen als auf alter Ueberlieferung beruhend betrachtet werden, weil sie im Gegensatze zu den gewöhnlichen Angaben dieer Art einen mässigen Umfang haben und nur östliche Völker genannt werden 1). Er besiegte zuerst die Dacarna, welche früher die Kuru bedrängt hatten; dann den wegen seiner Macht übermüthigen, den Bedränger vieler Könige, König Dirgha von Magadha, der von Påndu in Rågagriha erschlagen wurde. Mit den dort eroberten reichen Schätzen zog Påndu weiter nach Mithilâ, wo er die Vidèha überwand. Ebenso verbreitete er den Ruhm der Kuru nnter den Kâçi, den Suhma und den Pundra. Die Könige, welche früher die Reiche der Kuru und ihre Schätze geplündert hatten, wurden von ihm wieder gehorsam und tributpflichtig gemacht und er kehrte mit einer großen Beute nach

in der großen Schlacht, waren zwölf Könige der Sauvira und er heißt der König der Sindhu und Sauvira. V, 18, v. 568. II, p. 107. Die Erwähnung des zweiten Sauvîra-Königs macht den Eindruck einer späteren Einfügung und es muss auffallen, dass er zwei Namen hat, von denen Dattâmitra als sein Beiname erscheint. Top hat in seinem Account of Greek, Parthian and Hindu Medals, found in India, in Trans. of the R. A. S. I, p. 325. eine Stelle angeblich aus den Purana angeführt, nach welcher Pushpamitra Dumitra während sieben Geschlechter nach den Nachkommen des Agrag regiert haben sollen. Diese und die vorhergehenden Angaben können jedoch nicht aus den Purana selbst geschöpft worden sein, nach diesen ist Pushpamitra der Stifter der Sunga-Dynastie, welche nach den Maurja herrschte; s. Vishnu P. p. 471. und erscheint in dem Drama Mâlavikâgnimitra als kämpfend mit den Javana am Indus; s. p. 71. ed. Tullberg. In dieser Dynastie kommt mitra als zweiter Theil des Namens mehrmals vor, Agnimitra, Vasumitra, Vagramitra; sie herrschten aber nicht am Indus, sondern im innern Indien. Top vergleicht diesen Namen mit dem des Demetrios, dem Sohne des Euthydämos, und es ist allerdings wahrscheinlich, dass im Dattâmitra eine Erinnerung an seine Herrschaft in Indien erhalten ist. Das Wort kommt sonst als Indischer Königsname nicht vor und hat als solcher eine unpassende Bedeutung, da es aus datta, gegeben, und amitra, Feind, zusammengesetzt ist und bedeutet einen, dem Feinde gegeben worden sind.

<sup>1)</sup> I, 113, v. 4445 fgd. I, p. 163.

Hästinapura znrück. "Der verloren gegangene Siegesruhm Çântanu's, des Löwen uuter den Königen, und des weisen Bharata wurden wieder von Pändu hergestellt."

Man erkennt leicht aus dieser Erzählung, dass es nicht wirkliche Eroberungen waren, sondern nur eine Nöthigung, die Oberhoheit der Kuru durch Tributleistungen anzuerkennen und ihren 658 Befehlen zu gehorchen<sup>1</sup>). Dass Pändu nicht selbst wirklich König der Kuru war, obwohl die Sage ihn als solchen darstellt, sondern ein Heerführer in ihrem Dienste, geht aus einer andern Erzählung hervor, in welcher es heist, dass er seinem Versprechen treu dem ältesten Bruder, dem weisen Dhritaräshtra, das Königreich 'gab, und nachdem er diesen auf den Thron gesetzt hatte, mit seinen zwei Frauen sich in den Wald zurückzog<sup>2</sup>).

Die Sage schildert diesen Rückzug als einen freiwilligen und läßt uns im Interesse des siegenden Geschlechts im Dunkeln über den wahren Hergang. Aus der noch erhaltenen Kunde, daß er sich nach dem Himâlaja zurückzog und eine lange Zeit verflossen sei, als seine Söhne den Kuru gebracht wurden 3), darf man vermuthen, daß sein Geschlecht die errungene Macht wieder verlor und daß seine sogenannten Söhne eine zweite Einwanderung der Pândava nach Indien bezeichnen. Da die Sage die Söhne des Pându als Kinder nach Hâstinapura bringen und dort erziehen läßt, mußte sie den Ueberlieferungen, die mit dieser Fassung in Widerspruch standen, eine andere Stellung geben. Ein Bruchstück dieser Art scheint in der Erzählung von Arguna's Ueberwindung der Sauvira enthalten zu sein, da sie jetzt in einer Verbindung vorkommt, in welcher sie als ein fremdartiger Zusatz erscheint4).

<sup>1)</sup> V. 4455. heißt es: "sie wurden zum Gehorsam gebracht und mit den Angelegenheiten der Kuru verbündet." Die Daçârna wohnten im Süden der Jamuna und der Pankala; s. S. 127. und wahrscheinlich an dem Fluße Dôssan; s. S. 117.

<sup>2)</sup> V, 147, v. 5004 fgd. II, p. 269.

<sup>3)</sup> S. S. 640.

<sup>4)</sup> Nach dem S. 656. gesagten ist der zweite Sauvira-König wohl sicher als späterer Zusatz zu betrachten (aber auch der erste erscheint hier unpassend. Nach der Besiegung des Drupada zogen Arguna und Bhima aus, oder wahrscheinlich Arguna ursprünglich allein. Die Worte sind diese: "Arguna in Begleitung von Bhimasena und 10,000 Wagen (ajutam ist in

Dieses gilt ebenfalls von einer anderen Stelle, in welcher ge- 659 sagt wird, dass er früher mit nicht schwieriger Arbeit die Könige im Lande der Kutinda unterworfen habe<sup>1</sup>).

Für eine solche zweite Einwanderung spricht auch dieses, dass der älteste Pândava-König mit den Çibi am Indus in Verbindung gesetzt wird.

Verbindet man die Angaben über Arguna's Kämpfe mit den Völkern der nordwestlichen Gränze und seines ältesten Bruders Verbindung mit den Çibi mit der Bruderschaft des Pându und des Bahlika und dem Vorkommen der Namen der Soyder und der Çaka in dem Lande der fünf Flüse, so stellt es sich als sehr wahrscheinlich heraus, dass kurz vor dem Ende der Herrschaft der Kuru ein Einfall der nördlichen Völker statt fand und dadurch die Arischen Inder aus ihren ältesten Sitzen nach dem östlicheren Lande verdrängt wurden. Von Bahlika wird berichtet, dass er seine Verwandten verliess und ein mächtiges Reich gründete<sup>2</sup>); es scheinen demnach die Baktrer nach ihrer Heimath wieder zurückgekehrt zu sein, Pându's Nachkommen aber ihre Züge nach Indien erneuert zu haben.

ajutena zu verbessern) besiegten im Kampfe mit einem Wagen alle Prākja; dann eben so mit einem Wagen ausziehend überwand er die südliche Gegend und brachte eine Masse von Schätzen in das Reich der Kuru. So besiegten alle diese großherzigen, trefflichsten der Männer, die Pândava, die Reiche der Feinde und vermehrten vor Zeiten ihr eigenes." I, 139, v. 5538-40. p. 202. Es werden jedoch keine andere Eroberungen erwähnt außer Arguna's Kampfe mit dem Sauvîra-Könige. Arguna erscheint hier als der eigentliche Vertreter ihrer Geschichte: ebenso in der Einleitung in der kurzen Uebersicht der Geschichte der Pandava: nachdem gesagt worden, dass die ganze Welt wegen ihrer Tapferkeit und Tugenden mit den Pândava zufrieden sei, fährt die Erzählung fort: "in der Versammlung der Könige gewann dann Arguna die ihren Gemal selbstwählende Jungfrau Krishņā, eine sehr schwierige That verrichtend; von da an wurde er verehrt von allen Bogenkämpfern und war in Schlachten schwer anzuschauen, wie die Sonne. Nachdem er alle Könige und alle (ihre) großen Heerscharen besiegt, verrichtete Arguna für den König (Judhishthira) das große Opfer ragasûja." Die ersten Eroberungen werden hier nach der Heirath mit der Krishna gesetzt, in der ausführlichen Erzählung früher.

<sup>1)</sup> Im Digvigaja, II, 25, v. 996. p. 344; es folgt nämlich sogleich darauf, v. 997, daß er die Anarta, Kâlakùța und Kulinda besiegte.

<sup>2) 8. 8. 597.</sup> 

Die Annahme der Brahmanischen Sitten und der Altindischen Kriegskunst schildert die Sage als ihre Erziehung. Ueber den Unterricht in der letzteren gab es eine doppelte Ueberlieferung; sie sollen ihn entweder von Kripa oder von Drona erhalten haben 1). Die kürzeste Fassung der Geschichte der Pandava drückt sich darüber so aus: "sie wohnten dort (in Håstinapura), nachdem sie alle Vêda und die verschiedenen Waffen gelernt hatten, geehrt und ohne Furcht<sup>2</sup>)." In einer andern Stelle wird dasselbe mit dem beachtenswerthen Zusatze erzählt, dass die Pandava 660 nicht von den Büssern gebracht wurden, sondern selbst zu den Kuru kamen: "nach dem Tode ihres Vaters zogen die Helden aus dem Walde nach ihrer eigenen Wohnung und wurden in kurzer Zeit Kenner des Vêda und des Bogens. Als die Kuru sahen, dass die so mit Tugend, Tapserkeit und Kraft begabten Påndavs Glück und Ruhm gewannen und von den Bürgern geachtet wurden, ertrugen sie es nicht"3).

Die Bedeutung der letzten Worte wird durch die folgende Erzählung klar. Nach dem vollendeten Unterrichte wurde eine Waffenprobe gehalten, bei welcher die Pandava und vor allen Arguna sich auszeichneten. Bei dieser erschien auch Karna als unbekannter und forderte den Arguna zum Kampfe heraus; dieser wurde ihm verweigert, wenn er sich nicht als Sohn eines Königs ausweisen könnte; Durjodhana nahm ihn in Schutz und machte ihn zum Könige von Anga; er wurde als solcher sogleich in der Versammlung geweiht. Als jedoch die Pandava ihn als Sûta oder Wagenlenker erkannten, verweigerten sie ihm den Kampf wegen seiner unedlen Geburt. Es entstand dann eine große Spaltung in der Versammlung; Durjôdhana verliess sie mit Karns, mit den Pândava zogen Bhîshma, Kripa und Drôna fort4). Wir erhalten hier ein deutliches Beispiel von der Willkühr, mit welcher die alten Ueberlieferungen von den späteren Bearbeitern behandelt worden sind. Denn was hier als die Handlung eines einzigen Tages dargestellt wird, war nach einer andern Erzählung ein Sieg des Karna über den König von Magadha, von welchem

<sup>1)</sup> S. S. 600.

<sup>2)</sup> I, 4, v. 122. p. 5.

<sup>3)</sup> I, 61, v. 2236-37. p. 82. Mandira bedeutet Haus und Stadt.

<sup>4)</sup> I, 134, v. 5312 fgd, p. 194 fgd.

er für Durjôdhana das Reich Anga eroberte<sup>1</sup>). Man muß aus dieser Erzählung schließen, daß eine Spaltung unter den Kuru bestand und Durjôdhana mit den übrigen in Feindschaft lebte, welche die Påndava in ihre Dienste nahmen. Diese erscheinen als ein kriegerisches Geschlecht, ohne eigenen Besitz, welches durch seine Tapferkeit mächtig und gefahrdrohend geworden war<sup>2</sup>).

Wegen der richtigen Auffassung der Pandava-Sage ist hier zugleich zu bemerken, dass in dem ganzen Verlaufe dieser Geschichte Bhima als der besondere Feind des Durjôdhana erscheint. Nachdem gesagt worden, dass die Kuru den Ruhm und das Glück der Påndava nicht ertrugen, fährt die Erzählung fort: "der grau- 661 same Durjôdhana und Karna nebst dem Sohne des Subala (Çakuni, dem Sohne des Königs der Gåndhåra) bemüheten sich auf verschiedene Arten sie zu unterdrücken und zu vertreiben 3)." Diese Versuche sind alle gegen den Bhîma gerichtet; von diesem wird Durjôdhana in der großen Schlacht erschlagen 4). Nach dem Siege der Pandava erhielt Bhîma das Haus des Durjôdhana und blieb unversöhnlich gegen Dhritarashtra, der durch seine Schmähungen veranlasst wurde, seiner Herrschaft zu entsagen und sich in den Wald zurückzuziehen. Bhîma wurde bei der Einrichtung des Reichs von Judhishthira zum juvaraga gemacht<sup>5</sup>). Verbindet man hiemit die Angabe, dass Bhîma mit einer Tochter des Königs von Kaçi sich verbunden hatte, darf man es für höchst wahrscheinlich halten, dass Bhîma ein Nachfolger des Judhishthira war und derjenige unter den Påndava, welcher eigentlich die Herrschaft der Kuru gestürzt hat, so dass er erst in der späteren Sage zu seinem Bruder gemacht worden sei.

<sup>1) 8. 8. 560.</sup> 

<sup>2) 187,</sup> v. 5442. p. 189. heisst es: "als Durjodhana den Karna gewonnen hatte, verschwand ihm schnell die wegen Arguna's entstandene Furcht."

<sup>3)</sup> v. 2238. Der König der Gåndhåra wird Çat. Br. VII, 1, 4, 10. Nagnagit Subala genannt; der erste Name scheint ein erblicher Titel dieser Könige gewesen zu sein, weil er schon Ait. Br. VII, 33. vorkommt.

<sup>4)</sup> v. 2248 fgd. und ausführlicher 128, v. 4988 fgd. p. 182. Er versuchte ihn zu vergiften, durch Schlangen beißen zu laßen und ließ ihn in die Ganga werfen. In der zweiten Erzählung heißt es v. 4988: "als der mächtige Sohn des Dhritarashtra die weitberühmte Stärke des Bhimasena erfuhr, gab er seine böse Gesinnung zu erkennen."

<sup>5)</sup> XII, 44, v. 1528 fgd. III, p. 419. XII, 41, v. 1476 fgd. p. 417. XV, 3 v. 61 fgd. IV, p. 878,

Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl.

Als Diener des Kuru treten die Pandava auch auf bei der ersten That, die von ihnen überliefert wird, in dem Kampf gegen den König Drupada. Dieser wurde nach der Sage von Drôna veranlasst, der als Belohnung für seinen Unterricht die Gefangennehmung dieses Königs forderte: hatte aber wahrscheinlich auch seinen Grund in der alten Feinschaft der Pankala und Kuru Unter Drôna's Anführung zogen die jungen Krieger gegen den Drupada aus; die Kuru wurden geschlagen und suchten Schutz bei den Pândava; Arguna nahm den König gefangen. Drôns liess sich dann die Hälfte seines Reiches von ihm abtreten, schonte aber seines Lebens wegen ihrer früheren Freundschaft. Drupads behielt den südlichen Theil auf dem Südufer der Ganga bis zur Karmanvatî mit den Städten Mâkandî und Kâmpilja, Drôna nahm den nördlichen Theil mit der Stadt Ahikhatrâ in Besitz<sup>1</sup>). Die 262 jungen Helden kehrten dann nach Håstinapura zurück. einem Jahre wurde Judhishthira wegen seiner vielen Tugenden und der Liebe der Unterthanen zu ihm von Dhritarashtra als juvaraga oder Nachfolger in der Herrschaft eingesetzt?). Arguns zog dann auf Eroberungen aus und besiegte den Osten und den Süden; diere Eroberungen bestehen jedoch nur in ganz allgemeinen Erwähnungen und haben nur insofern einen historischen Werth, als sie die Erinnerung von Siegen der Pandava über die andern Völker in Diensten der Kuru aufbewahrt haben 3). Die Ernennung zum Nachfolger bezeichnet dagegen einen wirklichen Fortschritt der Påndava zur Erlangung einer selbständigen Macht. Die Bestrafung des Königs Drupada wegen seines Uebermuths gegen den Brahmanen Drôna ist das letzte Beispiel in der Indischen Sage von der Nichtanerkennung der Würde des Brahmanen als der vornehmsten unter den Kasten, und der letzte Brahmane, dem eine königliche Herrschaft zugeschrieben wird 1).

Die Påndava wurden bald nachher aus dieser Stellung ver-

<sup>1) 138,</sup> v. 5444 fgd. p. 198. Drôna verlangte für den Unterricht seine daxind. welches eigentlich die Belohnung des Opferpriesters für ein verrichtetes Opfer bezeichnet.

<sup>2) 139,</sup> v. 5517 fgd. p. 201.

<sup>3) 138,</sup> v. 5535 fgd. p. 202. Dieser allgemeinen Erwähnung ist die oben S. 656. erwähnte Nachricht von den Kämpfen mit dem Sauvira vorangeschickt.

<sup>4)</sup> Von Drupada wird gesagt: "sein Hochmuth sei gebrochen, sein Reichthum ihm genommen und er zum Gehorsam gebracht", v. 5503. p. 201.

drängt. Dieses wird so dargestellt, dass Dhritarashtra durch ihre übergroße Macht gegen sie aufgebracht, aber nicht im Stande seiend, sie mit Gewalt zu verdrängen, von Durjôdhana sich überreden ließ, sie nach Vâranâvata, einer acht Tagereisen im S. Hâstinapura's an dem Ganges gelegenen Stadt, zu verbannen. Hier hatte Durjôdhapa ein Haus aus leicht entzündlichem Material von einem Diener Purokana erbauen lassen und ihn beauftragt, das Vertrauen der Pandava sich zu erwerben, und es anzuzünden, wenn sie keine Gefahr ahndeten. Die Pândava zogen dahin mit ihrer Mutter und blieben dort ein Jahr. Von Vidura über die verrätherischen Pläne ihres Feindes belehrt, zündeten sie das Haus an und es verbrannte darin der Diener des Durjôdhana und eine Nishâda-Frau mit ihren fünf Söhnen, die nach einer von der Kunti veranstalteten Bewirthung der Brahmanen-Frauen in ihr Haus durch die Fügung des Schicksals gekommen waren, sich betrunken hatten und eingeschlafen waren. Die Pandava entflohen selbst unbemerkt. Die Bürger der Stadt glaubten, die 663 Pandava seien verbrannt und setzten den Dhritarashtra davon in Kenntniss, der für die Verstorbenen die Todtenopfer verrichten liess 1). Der letzte Theil dieser Erzählung ist erweislich eine spätere Erweiterung der ältesten Darstellung, da in dieser nur von der Verbrennung des Purôkana und von keinen Todtenopfern die Rede ist. Sie bewährt auch ihre Ursprünglichkeit dadurch, dass sie den wahren Grund ihrer Verbaunung zu erkennen giebt, nämlich den Versuch der Pândava, sich der Herrschaft zu bemächtigen; sie lautet so: "nachdem durch viele offenkundige und verborgene Anschläge Durjodhana nicht vermocht hatte, diese durch das Verhängnis des Schicksals beschützten zu vertilgen, berieth er sich mit seinen Rathgebern Vrisha und Duhçasana und den übrigen und befahl mit Zustimmung des Dhritarashtra das Lak-Haus (zu erbauen); darauf verbannte der Sohn der Ambika die Pandava, seinem Sohne liebes zu thun und die Genüsse seines Reiches zu genießen wünschend?). Auch muß ein Kampf

<sup>1)</sup> Auch von diesem Theile der Geschichte der Påndava giebt es eine doppelte Darstellung, eine kurze, I, 61, v. 2244 fgd. p. 82. und 141, v. 5635. p. 205. v. 5650, p. 286; eine ausgeführte, 141, v. 5651. p. 150. v. 5881, p. 214. Våranåvata lag acht Tagereisen von Hästinapura, 145, v. 5710. p. 208.

<sup>2) 61,</sup> v. 2246-48. p. 82. Das Haus wird gâtu-griha, Lak-Haus, genannt.

stattgefunden haben; denn Dhritarâshtra sprach nachher zu Judhishthira: "ziehe nach Khânḍavaprastha, damit nicht wieder zwischen uns Krieg sei").

Die Påndava bestiegen ein Schiff, welches ein von Vidura damit beauftragter Mann für sie in Bereitschaft hielt und führte sie über den Fluss; sie zogen von hier nach Süden in einen großen Wald. Dieser wurde von einem menschenfressenden Könige der Raxâsa, Hidimba, bewohnt, der die schlafenden Pândava erblickte und seine Schwester Hidimba hinschickte, um sie ihm zuzuführen<sup>2</sup>). Diese verliebte sich in den Bhîma, der zum Schutze. seiner Brüder und seiner Mutter Wache hielt, nahm menschliche Gestalt an und verkündigte ihm ihren Auftrag. Sie erklärte ihm 664 ihre Liebe und versprach ihm Schutz gegen ihren Bruder, wenn er ihr Mann werden und mit ihr im Walde wohnen wollte; Bhîms lehnte es aber ab. Wegen ihres langen Ausbleibens kam ihr Bruder hinzu und, als er den Grund ihres Ausbleibens bemerkte, wollte er sie mit den Pândava erschlagen, wurde aber von Bhîms zermalmt. Bhîma wollte auch seine Schwester tödten, diese nahm ihre Zuflucht zu der Kuntî und sagte ihr, dass sie Bhîma's wegen ihre Freunde, ihr eigenes Gesetz und ihr Geschlecht verlassen habe und ohne ihn nicht leben könne. Es wurde ihr dann zugestanden, bei den Pândava zu bleiben, bis sie dem Bhîma einen Sohn geboren hätte. Sie nahm dann eine schöne Gestalt an und verlebte die Tage mit Bhîma, bis dieses geschah3). Dieser wurde Ghatotkaka genannt; er wurde als Jüngling geboren und übertraf alle andern Râxasa an Stärke; er versprach zu den Pândava zurückzukehren, wenn sie seiner bedürfen würden, und zog mit seiner Mutter fort nach der nördlichen Gegend 4).

Nach der ausführlichen Erzählung, 144, v. 5723 fgd. wurden die Mauen des Hauses mit einem Gemische von Erde, Oel, Harzen und vielem Lak bestrichen und es mit Hanf, Oel und Lak-Holz gefüllt. Die Nester des Lak-Insects bestehen aus jeiner harzigen Substanz; s. Wilson u. d. W. Lâxâ. Nach dieser Erzählung muß das Wort aber auch einen Baum bedeuten.

<sup>1) 207,</sup> v. 7568—69. p. 275.

<sup>2) 149,</sup> v. 5841 fgd. p. 213. 152, v. 5926 fgd. p. 216.

<sup>3)</sup> Die Raxasa müßen Nachts ihre eigene Gestalt wieder annehmen.

<sup>4)</sup> Ghaţôtkaka nahm Theil an der großen Schlacht und wurde von Karns erschlagen. VII, 180, v. 8174. II, p. 817. Diese Sage ist in der spätern

Nach dieser Erzählung suchten die Pandava oder eigentlich Bhîma, der hier, wie auch in den zunächst folgenden Erzählungen, allein handelnd auftritt, nach ihrer Vertreibung ihre Zuflucht in den Wäldern und verbanden sich hier mit den Urbewohnern.

Sie zogen 1) dann weiter von Walde zu Walde durch die Länder der Matsja, Trigarta, Pankala und Kikaka und nahmen die Tracht von Brahmanen an, geflochtene Haare und Kleider von Baumrinden und Gazellenhäuten tragend, von der Jagd lebend, den Brahmanischen Vêda, die Vêdânga und das Niticastra2) studirend, bis ihnen Vjåsa erschien und ihnen rieth nach der Stadt des letztgenannten Volkes Ekakakrá zu ziehen. Hier wohnten sie längere Zeit in dem Hause eines Brahmanen in großer Armuth und von Almosen lebend, von den Städtern wegen ihrer Tugenden geliebt<sup>3</sup>).

Das Land der Kikaka<sup>4</sup>) wurde von einem Könige beherrscht, 665 der nicht im Stande war, seine Unterthanen gegen die rohen Urbewohner zu beschützen, die hier wieder in der Gestalt des menschenfressenden Riesen Baka erscheinen. Dieser wohnte in der Nähe und wird der Beherrscher derselben genannt. Es musste jeden Tag ein Mensch, einen vaha<sup>5</sup>) Reis, zwei Büffel und sich selbst ihm zum Unterhalte seines Lebens bringen. Der König, welcher im Walde in einer Rohrhütte wohnte, war zu schwach, um die Unterthanen gegen ihn zu schützen. Die Reihe war an einen Brahmanen gekommen, der zu arm war, um einen Menschen zu kaufen und genöthigt sein würde, sich selbst oder einen der

Zeit nach Kakhar verlegt worden; s. S. 70. Die Fürsten von Kakhar betrachten sich als Nachkömmlinge von Bhima und der Riesin; s. III, **S. 471.** 

<sup>1) 156,</sup> v. 6084 fgd. p. 221.

<sup>2)</sup> Das Nitiçâstra ist die Lehre der praktischen Moral. Nach der kurzen Erzählung lernten sie den Vêda erst nach ihrer Ankunft in Ekakakrâ, 61, v. 2255, was richtiger sein wird.

<sup>3) 156,</sup> v. 6087 fgd. p. 221. Ekakakrå lag eine Tagereise im Süden der Ganga; die Pandava kamen an die Ganga nordwärts gehend, 170, v. 6438. p. 234.

<sup>4)</sup> Die Kikaka waren ein Stamm der Kėkaja, s. unten. Der Heerführer des Königs der Matsja hieß so, IV, 14, v. 376. II, p. 16. — Nach der älteren Erzählung 61, v. 2216. wohnten die Pandava dort nur einige Zeit, nach der späteren eine sehr lange. 157, v. 6109. 168, v. 6412. p. 233.

<sup>5)</sup> Etwa eine Wispel.

Seinigen dem Riesen darzubringen!). Die Kuntî vernahm seine Klage und auf ihre Aufforderung übernahm Bhîma, dem Riesen den Tribut darzubringen, forderte ihn zum Kampfe heraus und erschlug ihn²). Er legte dann seinen Verwandten und seiner Dienerschaft die Verpflichtung auf, fernerhin nicht mehr die Menschen heimzusuchen, und kehrte zur Stadt zurück, in welcher die Brahmanen, die Xatrija, die Vaiçja und die Çûdra ein Fest zu Ehren des Brahmâ wegen ihrer Befreiung feierten³).

Die Pândava blieben in Ekakakrâ, bis ein vielbereister Brahmane bei ihrem Wirthe einkehrte und von der nahe bevorstehenden Selbstwahl der Draupadî berichtete<sup>4</sup>). Es erschien ihnen dann wieder Vjasa, der ihnen verkündigte, dass diese bestimmt sei, ihre Frau zu werden. Sie zogen dann nach der Stadt des Pankâla-Königs fort<sup>5</sup>). Auf dem Wege kamen sie in der Nacht an das thirta des Sôma im Walde an der Gangâ, wo der Gandharva-König Kitraratha, ein Freund des Kuvêra, sich mit seiner 666 Frau im Wasser belustigte und dem Arguna, welcher eine Fackel tragend ihren Zug führte, den Zutritt verwehren wollte 6). Arguna besiegte ihn durch die göttliche Waffe des Agni, Agnėja, schleppte ihn zu Judhishthira, der ihm das Leben schenkte. Der dankbare Kitraratha bot jedem der Pandava seine Kaxushi, die Wissenschaft des Sehens, durch welche die Gandharva sich von den Menschen unterscheiden und den Göttern gleich sind, an, und ein hundert Gandharva-Pferde, wenn ihm die Waffe des Agni dafür gegeben würde. Er wurde dann von Arguna befragt, wie er es habe wagen dürfen, sie, die Vêdakundigen, anzugreifen, und belehrte ihn, dass die Ursache die sei, dass sie ohne Feuer und

<sup>1) 157,</sup> v. 6110 fgd. p. 222. — Baka wird 160, v. 6208. p. 226. König der Asura und sonst, wie 163, v. 6272. p. 228. ein Raxasa genannt, dagegen 61, v. 2255—59. nur ein hungriger Menschenfresser.

<sup>2) 161,</sup> v. 6223 fgd. p. 226.

<sup>3) 164,</sup> v. 6295 fgd. p. 229.

<sup>4) 165,</sup> v. 6316 fgd. p. 230.

<sup>5) 169,</sup> v. 6421 fgd, p. 233.

<sup>6) 170,</sup> v. 6437 fgd. p. 234. Er nennt sich zuerst Angåraparna, v. 6448; es war dieses ein angenommener Name, den er ablegte, als er von Arguna besiegt worden. v. 6475. Der Wald an der Gangå hieß nach seinem Namen Kaytraratha. Er wird sonst nach dem Gandhamådana verlegt als Wald des Kuvêra, den Kitraratha bewache. S. Amara K. I, 1, 1, 65. und Vishuu P. p. 169.

Feueropfer und nicht unter der Führung eines Brahmanen einherzogen; dass ein König, der Glück und Sieg wünsche, dem Rathe eines purchita gehorchen müsse. Dieses bewies er ihnen durch die Geschichte der Könige von Ajodhja<sup>1</sup>) und nannte ihnen den Dhaumja, der in der Nähe an dem tirtha Utkokaka lebte, als einen für sie passenden. Arguna gab ihm dann die Waffe und nahm die Pferde mit dem Versprechen an, dass sie bei ihm bleiben sollten, bis sie ihrer bedürfen würden<sup>2</sup>).

In der ältesten Erzählung wird nun gesagt, dass die Pândava in Ekakakrå als brahmakarin lebten und dort sich die Kenntniss des Vêda erwarben, von Dhaumja ist aber nicht die Rede<sup>3</sup>). Sie bestätigt daher, dass die Pândava zuerst in dieser Zeit das Brahmanische Gesetz und den Brahmanischen Kultus annahmen, macht es aber zweiselhaft, ob Dhaumja schon ursprünglich in dieser Geschichte vorkam. Er wird ein jüngerer Bruder des Dêvala genannt, der ein Gesetzbuch versast haben soll und mit Vjäsa als ein berühmter Rishi genannt wird; von Dhaumja ist sonst nichts bekannt. Dhaumja wird nicht in den Brähmana genannt; sein Vater hiess Vjäghrapada<sup>4</sup>).

Dhaumja nahm das von den Påndava angetragene Amt an; 667 unter seiner Leitung und in Gesellschaft von Brahmanen, die sich ihnen auf dem Wege zugesellten, kamen sie nach der Stadt des Pankåla-Königs, wo sie seine Tochter, wie oben gesagt worden ist, gewannen 5).

Mit ihrer Verbindung mit den Jådava und den Pankåla beginnt die zweite Periode ihrer Geschichte, die Erlangung einer selbständigen Herrschaft. Die Kuru erhielten durch Späher Kunde von dem Glücke der Påndava und hielten Rath, Durjôdhana und Karna stimmten für den Krieg, Bhîshma, Drôna und Vidura da-

<sup>1) 171,</sup> v. 6516 fgd. p. 237.

<sup>2) 189,</sup> v. 6913 fgd. p. 251.

<sup>3) 61,</sup> v. 2255—56.

<sup>4)</sup> S. Wilson u. d. W. Dêvala. Er wird Bhag. Git. X, 13. mit Vjâsa, Nârada und Asita genannt. S. sonst die Note ebend. p. 267. Pâņini soll nach einer Legende in den Purâna sein Enkel gewesen sein, s. Colebrooke's Misc. Ess. II, p. 5. Diese Angabe hat aber offenbar keinen Werth. Dhaumja ist von dhûma, Rauch, abgeleitet. — S. sonst A. Weber Ind. St. I, S. 176. und das Petersburger Sanskrit-Wörterbuch u. d. W.

<sup>5)</sup> S. S. 611. und 184, v. 6925 fgd. p. 251.

gegen; Dhritarashtra beschloss nun den Krieg zu vermeiden, den Pandava die Hälfte seines Reiches abzutreten und schickte Vidura zu ihnen, um sie nach Hästinapura einzuladen 1). Sie verließen dann die Stadt des Pankala-Königs, in welcher sie ein Jahr geblieben waren, und zogen mit Krishna nach Hästinapura, wo Dhritarashtra sie freundlich empfing und sie aufforderte, nach dem Khandava-Walde zu ziehen und sich daselbst niederzulassen?). Sie begaben sich dahin unter der Anführung Krishna's und gründeten in dem dortigen wüsten Walde, aber in einer heiligen Gegend an der Jamuna die Stadt Indraprastha, die befestigt wurde und in welcher aller Wissenschaften kundige Brahmanen, Kaufleute aus verschiedenen Ländern und alle Sprachen verstehend und Künstler und Handwerker jeder Art sich niederließen<sup>3</sup>).

Da die Hauptstadt der Pândava an der Jamunâ lag, muss ihnen die westliche Hälfte des Kuru-Landes zugetheilt worden sein. Wir besitzen über die Ausdehnung ihrer Herrschaft eine vereinzelte Notiz, die eine bestimmte Angabe enthält und, da 668 solche sich höchst selten erhalten haben, als auf ächter, alter Ueberlieferung beruhend betrachtet werden darf. Nach dieser gehörte ihnen das Land im Osten des Sindhu längs der Parnaça, also das jetzige untere Râgasthan, und ihre Besitzungen werden dadurch denen der Jâdava nahe gebracht<sup>4</sup>).

Nach der Gründung der Stadt kehrte Krishna mit Râma nach Dvârakâ zurück<sup>5</sup>). Ueber die Herrschaft der Pândava lautet der älteste Bericht so<sup>6</sup>): "dort wohnten die Prithâ-Söhne eine große

<sup>1) 190,</sup> v. 7367 fgd. p. 268.

<sup>2) 207.</sup> v. 7545 fgd. p. 275. Nach M. Bh. 61. v. 2260. p. 82. wohnten sie ein Jahr in der Stadt des Drupada.

<sup>3) 207,</sup> v. 7570 fgd. p. 275. Der Wald wird Grausen erregend genannt, v. 7570, aber die Gegend heilig, v. 7572. Prastha bedeutet Bergfläche; die Stadt heißt Indraprastha und Çakraprastha, 222, v. 8050. p. 293. und 221, v. 8023. p. 292. Auch Khândavaprastha 221, v. 7993. p. 292 u. s. Khândava wird im Lexicon erklärt: ein dem Indra geweihter Wald, was wahrscheinlich nur von diesem Walde gilt, da das Wort sonst nicht vorkommt.

<sup>4)</sup> Diese Notiz findet sich, II. 63, v. 2146. fgd. p. 386. Bei Gelegenheit des Spieles sagte Judhishthira: "was an Ochsen und Pferden, an vielen Kühen, unzähligen Schafen und Ziegen längs der *Parnåçå* im Osten des Sindkuist, aller dieser Reichthum ist mein."

<sup>5)</sup> I, 206, v. 7595. p. 276.

<sup>6) 61,</sup> v. 2265—68. p. 83.

Anzahl von Jahren, die anderen Erdenbeherrscher durch die Gewalt ihrer Waffen sich gehorsam machend, durch ihre Gerechtigkeit hervorragend, der Wahrheit und ihren Gelübden ganz getreu, unablässig strebend, ausdauernd, viele Feinde bewältigend. Der glorreiche Bhîmasêna besiegte die östliche Gegend, der Held Arguna die nördliche, Nakula die westliche; Sahadeva, der Tödter der feindlichen Helden, unterwarf aber den Süden. So machten alle diese sich die ganze Erde unterwürfig." Es fehlt demnach ganz die Erwähnung des Zwecks der Weltbesiegung, des ragasûja-Opfers, der in der späteren Darstellung als solcher angegeben wird, und wir müssen annehmen, dass dieser Theil der Erzählung erst später hinzugefügt worden ist1).

Nach dem, was oben über Arguna's Kämpfe mit den nördlichen Völkern und über Bhîma's Stellung zu den Kuru gesagt ist2), erhellt, warum diesem die nördliche und die östliche Gegend zugeschrieben worden sind. Die zwei jüngsten Pandava sind Söhne der Madri und die Frau des Sahadeva, eine Tochter des Königs dieses Volkes. Dieses weist darauf hin, dass sie einem jüngeren Geschlechte der Påndava angehörten, welches in dem 669 östlichen Pankanada ein Reich gestiftet hatte und von dort aus seine Herrschaft ausbreitete.

Wenn ich in diesem Falle annehme, dass Personen aus verschiedenen Zeiten in der Ueberlieferung als Zeitgenossen zusammengestellt worden sind, so rechtfertigt sich dieses durch ein sicheres Beispiel dieser Art3), indem bei dem Opfer des Hariçkandra, Vasishtha, Viçvamitra, Gamadagni und Ajasja als dabei thätige Opferpriester dargestellt werden, die zwar alle der Vedischen Zeit angehören, jedoch nicht als Zeitgenossen des ersten betrachtet werden können.

Die Weise, in welcher das zunächst folgende Ereignis: Ar-

<sup>1)</sup> Das Distichon 2265. ist beinahe wörtlich wiederholt in der späteren Erzählung, 218, v. 7743. p. 282. Auch an einer anderen Stelle lauten die entsprechenden Worte in dieser nur so: "die hochweisen, der Wahrheit und der Gerechtigkeit ganz ergebenen Pandu-Söhne gewannen, nachdem sie ihre Feinde besiegt, die höchste Freude und wohnten dort. Die Fürsten der Menschen erfüllten alle Pflichten gegen die Bürger und saßen auf kostbaren, königlichen Thronsesseln." 209, v. 7602-7603. p. 277.

<sup>2)</sup> S. S. 658. 660.

<sup>3)</sup> Im Aitareja-Brâhmana, VII, 16. S. Roth in der Z. der D. M. G. I. 71.

guna's Rückzug in den Wald, um Busse zu thun, seine Pilgerfahrt, seine Zusammenkunft mit Krishna und die Entführung dessen Schwester Subhadra dargestellt wird, verräth deutlich, dass es nicht mehr in der ältesten Gestalt uns aufbewahrt ist. Diese sagt darüber nur folgendes: "dann schickte aus irgend einer Ursache der gerechte König, der glanzvolle, wahrhaft tapfere Judhishthira den ihm mehr als sein Leben theuern Bruder, den tugendreichen, standhaften Arguna in den Wald. Er wohnte dann da ein Jahr und einen Monat, ging darauf einst nach Dvåravatî, zu Hrishîkêça. Dort gewann Bibhatsu¹) als Gattin die lotusaugige, lieblich redende, jüngere Schwester des Vasudeva. Wie die Caķi mit dem großen Indra, die Cri mit Krishna, so wurde Subhadra mit dem Pandusohne Arguna in Liebe verbunden." Die spätere Erzählung giebt als Veranlassung die Verletzung eines unter den Brüdern zur Vermeidung des Zwiespalts geschlossenen Vertrags an und beweist eben dadurch, dass in der früheren Sage kein solcher vorkam. Als das Werk einer späteren Ueberarbeitung giebt dieses Stück sich besonders dadurch zu erkennen, daß hier nicht Vjåsa, sondern der göttliche Rishi Nårada als Rathgeber 670 der Påndava erscheint<sup>2</sup>). Sie beschlossen, dass, wer von ihnen sich mit der Draupadî zusammensitzend einem anderen zeigen würde, zwölf Jahre im Walde als brahmakarin leben müsse. Arguna brach diesen Vertrag auf folgende Weise<sup>3</sup>). Lange Zeit nachher kam ein Brahmane, dem seine Kühe von Räubern entführt worden waren, in die Stadt und klagte über den Mangel an Schuts. Arguna, der seine Klage vernahm, war bereit, ihm zu helfen, in

<sup>1)</sup> Hrishikèçà, crinitus, ist ein Beiname des Krishna, Bibhatsu des Arguna; es fehlt diese Bedeutung im Lexicon, findet sich aber auch sonst, wie I, 222, v. 8063. p. 293. Die wörtliche ist grausam, boshaft und das Wort hier vielleicht absichtlich gewählt, weil Arguna die Subhadra mit Gewalt entführte.

<sup>2) 209,</sup> v. 7604 fgd. p. 277 fgd. Nârada erschien plötzlich bei ihnen und ermahnte sie sich mit Klugheit zu benehmen, damit nicht Zwietracht unter ihnen wegen der Draupadî entstehe, und erzählte ihnen als Beispiel die Geschichte der zwei Asura-Brüder, Sunda und Upasunda, die gemeinschaftlich wohnten und regierten und wegen der Apsarase Tilottama einander todtschlugen, 209, v. 7619. p. 277. — 212, v. 7436. p. 281. Die Pândava legten dann das Gelübde in seiner Gegenwart ab.

<sup>3) 214,</sup> v. 7747 fgd. p. 282.

der Waffenkammer sals aber Judhishthira mit der Krishna, zu dem er nach dem Vertrage nicht hineingehen durfte, allein auch ohne Erlaubniss des Königs nicht mit dem Brahmanen fortgehen. In diesem Dilemma beschloss Arguna, der höheren Pflicht zu genügen, beurlaubte sich bei dem Könige und gewann den Räubern die Kühe wieder ab. Nach seiner Rückkehr zur Stadt verklagte er sich selbst bei Judhishthira, verlangte in den Wald zu ziehen und beharrte bei diesem Beschlusse trotz dessen Erklärung, dass er ihm verzeihe und vermöge seiner königlichen Gewalt dazu das Recht habe. Dieses Vergehen wird ein anupravēça 1) oder das Hineingehen nach einem anderen genannt und kommt sonst kaum vor. Es ist dieses eine deutliche Erfindung der späteren Zeit, um eine Zwietracht unter den Pândava zu verkleiden und in eine, durch eine tugendhafte Handlung veranlasste und von Arguna freiwillig gewählte Verbannung zu verwandeln.

Als Arguna, nachdem er im Himalâja strenge Busse gethan hatte und auf seiner von dort aus unternommenen Pilgerfahrt nach Prabhâsa gekommen war, wurde er von Krishna aufgesucht und ging mit ihm nach Dvårakå<sup>2</sup>). Hier verliebte er sich in Krishna's Schwester Subhadra, die er mit seiner Hülfe, aber im Widerspruche mit dessen Bruder und den übrigen Häuptern seines Volks entführte. Durch Krishna's Ueberredungen wurden diese versöhnt, Arguna kehrte wieder nach Dvaraka zurück, wurde mit der Subhadra verheirathet und blieb dort, bis die zwölf Jahre seiner Verbannung verflossen waren<sup>3</sup>). Er kehrte dann zuerst allein zu der Draupadî zurück, bat sie um Verzeihung und erhielt ihre Erlaubnis, die Subhadra ihr zuzuführen. Diese wurde bei 671 ihr als gopalika oder Hirtin eingeführt und kündigt sich ihr an als ihre Dienerin<sup>4</sup>) Als Krishna die gute Aufnahme seiner Schwester bei den Påndava vernahm, zog er mit seinem Bruder, seinen Rathgebern und einem großen Heere der Helden seines

<sup>1)</sup> v. 7772. Dieses Wort wird angeführt in dem Scholion zu Pânini III, 4, 56.

<sup>2) 218,</sup> v. 7885 fgd. p. 287.

<sup>3) 221,</sup> v. 7974—75. p. 290.

<sup>4)</sup> v. 7975 fgd. Dem Erfreuer des Kurugeschlechts antwortete Draupadi mit Freundlichkeit: "gehe dorthin, wo die Tochter des Sâtvata ist; das frühere Band auch einer wohl befestigten Bürde wird locker." Die Krishna, welche in dieser Weise vielfach klagte, besänftigte und bat wieder um Verzeihung Dhanangaja, v. 7978-79.

Volks nach Khândavaprastha, wo sie mit großen Ehren aufgenommen wurden und kostbare Heirathsgeschenke darbrachten!). Dort blieben sie lange Zeit, dann kehrte Râma, reichlich von den vornehmsten Kuru beschenkt, mit seinen Völkern nach Dvâraka zurück, Krishna blieb aber noch einige Zeit bei den Pândava und wurde bei seiner Heimkehr von den Pândava mit der höchsten Ehrenbezeugung entlassen?). Entkleiden wir diese Erzählung ihres sagenhaften Gewandes, so gewinnen wir für die Geschichte der Pândava das Ergebniß, daß während ihrer Herrschaft in Indraprastha ein Zwiespalt von kurzer Dauer entstand und einer ihrer Könige bei dem verbündeten Jâdava Hülfe suchte; durch diese unterstützt, kehrte er zurück, und die enge Verbindung der Pândava mit diesem Volke wurde durch neue Bande verstärkt

Die Påndava richteten jetzt ihre Macht gegen das mächtige Reich des Königs Gardsandha. Diese Unternehmung wurde durch den Wunsch des Judhishthira, das ragasúja-Opfer zu verrichten und die Würde eines Samrag zu gewinnen, veranlasst. Nach einer Berathung mit seinen Brüdern, Freunden und Rathgebern wurde ein Gesandter an Krishna geschickt, um seinen Rath und Beistand zu erhalten<sup>3</sup>). Dieser kam schnell herbei und erklärte dem Judhishthira, dass er zwar alle Tugenden besitze, die ihn dessen würdig machen, es aber nicht möglich sei, so lange Ga-672 råsandha lebte und so viele Könige gefangen hielte 4). Es wurde dann beschlossen, dass Krishna, Arguna und Bhîma allein nach Magadha ziehen und ihn überfallen sollten, weil er im Kampfe unbesiegbar und nur im Zweikampfe überwunden werden könne<sup>5</sup>). Sie schlichen sich als snataka oder verheirathete Brahmanen unbewaffnet in seinen Pallast; Krishna sagte ihm, dass Arguna und Bhîma das Gelübde abgelegt hätten, nur nach Mitternacht mit ihm zu sprechen; er gab ihnen dann eine Wohnung in seiner

<sup>1)</sup> v. 7986 fgd.

<sup>2)</sup> v. 8021 fgd. p. 292. In dieser Zeit wird die Geburt des Abhimanis und der fünf Söhne der Draupadî gesetzt. Es folgt darauf die Geschichte des Brandes des Khândava-Waldes, 222, v. 8059. p. 293. bis zum Ende des ersten Buchs, 234, v. 8479. p. 308. Ich übergehe diese hier, da sie auf die Vertilgung des Schlangenkultus sich bezieht und daher erst bei der Geschichte der Religion zu benutzen ist.

<sup>3)</sup> II, 12, v. 514 fgd. p. 327.

<sup>4) 13,</sup> v. 565 fgd. p. 329.

b) 19, v. 768 fgd. p. 336.

Opfercapelle und kam in der Nacht zu ihnen. Krishna warf ihm sein Unrecht vor, dass er die Könige gesangen hielt, um sie dem Civa zu opfern, nannte dann ihre Namen und sorderte ihn zum Kampse heraus, wenn er sie nicht freilassen wollte 1). Er wählte den Kamps mit Bhîma; sie rangen vierzehn Tage mit einander, bis Bhîma ihn überwand und ihm mit seinen Knien den Rücken zerbrach 2). Sahadêva, sein Sohn, wurde dann zum Könige eingesetzt und die gesangenen Könige befreit, welche mit ihnen nach Indraprastha zogen und von Judhishthira nach ihren Ländern entlassen wurden, mit dem Versprechen, sich bei seinem rägasûja-Opfer einzustellen. Krishna kehrte dann nach Dvaraka zurück 3).

Auch in dieser Erzählung erscheint Bhîma als der eigentliche Thäter, es war jedoch keine wirkliche Eroberung, sondern nur eine Anerkennung der Oberhoheit der Pândava von Seiten des Königs von Magadha. Dieser Theil der Erzählung darf der älteren Sage zugeschrieben werden; sie gehört aber, wie sie jetzt vorliegt, zu den späteren Theilen des großen Gedichts, weil sich in ihr Anfänge der Verehrung des Krishna zeigen und die Verbreitung derselben den Pândava zugeschrieben wird<sup>4</sup>).

Der zunächst folgende Abschnitt des Epos der Digvigaja oder der Besiegung der vier Weltgegenden hat zwar für die Kenntnis der Altindischen Geographie eine große Wichtigkeit, allein keine für die Geschichte der Påndava, da sie eine nothwendige 673 Zugabe zu dem beabsichtigten rågasûja-Opfer ist 5).

Dieses hat besonders eine Bedeutung für die Verbreitung der Verehrung des Krishna, als deren Beförderer die Påndava dargestellt werden. Als Judhishthira beschlossen hatte, es zu verrichten, kam Krishna von selbst herbei mit einem großen Heere und vielen Schätzen, und erst nach seiner Erlaubniß begann der König die Vorbereitungen dazu<sup>6</sup>). Die anderen Könige wurden

<sup>1) 20,</sup> v. 809 fgd. p. 338. 22, 890 fgd. p. 340.

<sup>2)</sup> v. 919 fgd.

<sup>3) 28,</sup> v. 975 fgd.

<sup>4) &</sup>quot;So liess der hochweise Fürst der Menschen, Ganardana, durch die Pandava seinen Feind Garasandha erschlagen." v. 975.

<sup>5)</sup> Der Digvigaja enthält die Capitel 24-31, v. 983-1203. p. 344-351.

<sup>6) 32,</sup> v. 1213 fgd. Hier erhält Krishna die Beinamen des höchsten Gottes: "der höchste der beweglichen und unbeweglichen Dinge, der Ursprung und der Untergang, der Herr des Gewesenen, des Seienden und des Zu-

dann dazu eingeladen 1). Als am Tage des Festes Bhishma den Judhishthira aufforderte, dem würdigsten unter den versammelten das Ehrenopfer darzubringen, und auf dessen Frage den Krishna für den würdigsten erklärte, wurde ihm dieses von Sahadeva dargebracht<sup>2</sup>). Der mächtige König der Kêdi, Cicupâla, duldete aber diese Verehrung nicht, tadelte den Bhîshma und Judhishthira in der Versammlung, schmähete den Vasudêva als unwürdig der königlichen Ehren und nannte die ihm dargebrachte Huldigung eine Beleidigung der übrigen Könige<sup>3</sup>). Alle die übrigen Könige traten ihm bei und beschlossen, Judhishthira's Opfer und Krishna's Verehrung zu hemmen. Krishna dachte dann an Kampf und als Çiçupâla seine Schmähungen immer mehr steigerte, erschlug er ihn mit seinem Diskus<sup>4</sup>). Die Könige beurtheilten diese That auf 674 verschiedene Weise, einige schwiegen still und blieben unentschieden, andere entflammten vor Zorn, wieder andere priesen ihn im stillen, die großen Rishi, die Brahmanen und viele Könige lobten ihn laut wegen seiner Tapferkeit<sup>5</sup>). Cicupâla vertritt in diesem Falle den Civa und den Kampf der Civa-Verehrung mit der des Vishnu; denn er wurde dreiäugig und vierarmig geboren und die Legende schreibt das Herabfallen seiner zwei überflüssigen Arme und das Versinken seines Stirnauges dem Anblicke und der Umarmung des Krishnâ zu 6). Um die Zeit zu bestim-

künftigen. Kèçava, der Vertilger des Kèçi." Judhishthira sprach: "wenn es von dir erlaubt wird, kann ich das höchste Opfer verrichten." v. 7226.

<sup>1)</sup> v. 1242 fgd. p. 253.

<sup>2) 85,</sup> v. 1307 fgd. p. 355. Das Ehrenopfer, argha, ist eines der fünf täglich zu verrichtenden großen Opfer, besteht in den Ehrenbezeugungen, welche einem Gaste dargeboten werden, und wird deshalb nrijagna oder das Opfer an die Menschen genannt. Es gehört dazu das Anbieten eines Sitzes, Waßers zum Fußwaschen und von Speisen. S. Mân. dh. c., III, 99 fgd. Das eigentliche argha ist die Darbringung von Sesamum-Oel, Blumen, Gerste, Wasser und Sandelholz in einem kupfernen Gefäße, welches auf den Kopf gelegt und den Gästen mit Sprüchen dargeboten wurde. S. Colebrooke, Misc. Essays, I, 135. Argh, woraus das gewöhnlichere ark entstanden, bedeutet verehren, schätzen und ist das Griechische äggw.

<sup>3) 36,</sup> v. 1338 fgd. p. 356. 38, v. 1409 fgd. p. 359.

<sup>4) 39,</sup> v. 1417, p. 359. 44, v. 1580 fgd. p. 365.

<sup>5) 44,</sup> v. 1589 fgd. p. 365. V. 1693. steht zwar sarvê von den letsten, was aber nur ein Fehler sein kann.

<sup>6) 12,</sup> v. 1494 fgd. p. 362. Bei seiner Geburt sprach ein verborgenes Wesen zu den Eltern, welche sich vor dem Sohne fürchteten und ihn verlassen

men, welcher die einzelnen Theile des Mahabharata angehören, ist die vorhergehende Geschichte von besonderer Wichtigkeit. Krishna's Vergötterung fällt erst in die Nachbuddhistische Zeit. Er erscheint in der Unternehmung gegen Garasandha noch vorherrschend als Heros, der nach menschlichen Motiven handelt und eines Gottes unwürdige Thaten verrichtet; es sind aber deutliche Anfänge seiner Vergötterung. Auch zeigen sich Spuren eines Streites zwischen den Verehrern des Civa und des Vishnu; der erste wurde besonders in den östlichen Ländern verehrt, der zweite bei den Pândava, den Jâdava, den Kuru und den Pankala, deren Vertreter Drupada und Bhîshma sind. Wenn die Sage aber dieses dem Schlusse der heroischen Zeit zuschreibt, so überträgt sie einen späteren Zustand auf die Vorzeit. Dass die Erzählung von dem ragasuja-Opfer nicht dem ursprünglichen Bharata angehörte, geht außer seinem Nichterwähnen in der ältesten Erzählung von den Pândava daraus hervor, dass auch in dieser Geschichte Nârada die Rolle des Vjâsa übernommen hat. Er ist in 675 der epischen Dichtung der alle Welten durchwandernde und alles wissende Dévarshi geworden und tritt hier auf als der Veranlasser des Opfers 1).

wollten, dass die Zeit seines Todes noch nicht gekommen sei, und derjenige sein Tödter sein würde, auf dessen Schoos gesetzt und von ihm angeblickt, seine Arme auf die Erde fallen und das Stirnauge verschwinden würde. Die Eltern versuchten dieses bei allen Königen, es gelang aber erst bei Krishna. Der Name wird so erklärt, dass jenes Wesen zu dem Vater gesprochen habe: fürchte dich nicht vor ihm, bewahre ihn (ciçum pāhi) sorgfältig. Ciçupāla ist aber wahrscheinlich ein früherer Name des Civa, welcher Pacupati oder Herr, Beschützer der Thiere heist; ciçu bedeutet ein Junges von Thieren und Menschen, pāla, Beschützer. Er hatte einen zweiten Namen Sunitha, 38, v. 1410, der ohne Zweifel der eigentliche war.

<sup>1)</sup> Nârada's Eigenschaften werden bei dieser Gelegenheit beschrieben; II, 5, v. 135 fgd. p. 314. Bei dem Brande des Khândava-Waldes wurde Maja, der Viçvakarman, oder Baumeister der Dânava von Arguna gerettet und erbaute aus Dankbarkeit dem Judhishthira seine wundervolle sabhâ oder Thronhalle, I, 228, v. 8323 fgd. p. 302. Nârada besuchte ihn in dieser Halle und beschrieb ihm die Hallen der Götter, II, 4, v. 96 fgd. p. 312. 7, 283 fgd. p. 319. Pându sah Nârada, der von der Welt des Indra die Erde zu besuchen im Begriffe war und sprach zu ihm: "sage dem Judhishthira, du bist fähig die Erde zu besiegen, deine Brüder sind dir gehorsam, verrichte das beste Opfer." 12, v. 501 p. 327. Nârada sagte bei seinem

Der Sohn des Çiçupâla, Kratu, wurde sogleich auf den Beschl des Judhishthira zum Oberherrn der Kêdi geweiht; das Opser, unter dem Schutze des Krishna vollendet." Die versammelten Könige nahmen dann Abschied von dem Fürsten der Påndava und wurden von seinen Brüdern und ihren Söhnen bei ihrer Abreise begleitet. Krishna reiste zuletzt ab, ihm folgten die Påndava zu Fusse; bei dem Abschiede ermahnte er ihren König, sorgsam die Unterthanen zu beschützen, sie erneuerten dann ihren Bund und beide kehrten nach ihren Sitzen zurück!).

Die Macht der Påndava hatte jetzt in dieser Periode ihrer Geschichte ihren höchsten Gipfel erreicht und, wie auch dieses Mal ausdrücklich bemerkt wird, durch die Hülfe der Jådava. Sie erscheinen als ein fremdes Geschlecht, welches sich durch seine 676 Tapferkeit und die Verbindung mit den älteren Völkern seine Stellung gewann<sup>2</sup>).

Diese verloren sie wieder, wie die Sage es darstellt, im Würfelspiele. Die Veranlassung zu dieser Darstellungsweise bot sich leicht dar, weil gi im Sanskrit zugleich siegen und im Spiele gewinnen bedeutet. In ihrer kürzesten Form lautet die Erzählung so: "Maja machte eine göttliche, mit allen Edelsteinen ausgestattete Halle; zu dieser fasste der einfältige, sehr bösgesinnte Durjodhana Begierde. Darauf liess er durch den Sohn des Subala den Judhishthira im Spiele betrügen und verbannte ihn in den

Abschiede, dass er zu Krishna gehen wolle, v. 511. Vjåsa wird zwar auch mit den Rathgebern genannt, thut aber nichts. 12, v. 542. p. 328.

<sup>1) 44,</sup> v. 1594 fgd. p. 365. "Der großsarmige, heilige Enkel des Çûra, der Bogen-, Keule- und Diskus-tragende Ganârdana beschützte, bis zur Vollendung dieses Opfers", v. 1598. Die Könige, welche begleitet wurden, sind die folgenden: Drishtadjumna, der Sohn Drupada's, begleitete den König der Virâta, Arguna den Jagnasèna, Bhîma den Bhìshma und den Dhritarâshtra, Sahadèva den Drôna und seinen Sohn, Nakula den Subsia, den König der Gândhâra und seinen Sohn, die Söhne der Pândava die Gebirgsfürsten, v. 1606 fgd. p. 366. Die anderen werden nicht besonders genannt, woraus erhellt, dass diese die Hauptvölker waren, zu denen die Pândava Beziehungen hatten. In der späteren Wiederholung der Geschichte des Opfers, 52, v. 1908 fgd. p. 376. sind noch viele andere Könige genannt.

<sup>2)</sup> Judhishthira sprach v. 1613: "durch deine Gnade, o Govinda, ist dieses vorzüglichste der Opfer von mir erreicht worden und durch deine Gnade gehorcht das ganze Xatra-Geschlecht meinem Willen."

Wald auf sieben und fünf Jahre<sup>1</sup>). Nach der ausgeführten Fassung blieben Durjodhana und Cakuni nach dem Abzuge der übrigen Könige in Judhishthira's Halle zurück, um sie zu besehen. Durjodhana erkannte nicht ihre sinnreichen Einrichtungen und wurde deshalb von den Pandava und Krishna ausgelacht<sup>2</sup>). Er wurde dann von den Pandava entlassen und kehrte voll Neidüber ihr Glück und grollend über die ihm wiederfahrene Verhöhnung nach Håstinapura zurück. Çakuni, dem er seine Klage vortrug, sagte ihm, dass die Pandava, Krishna und Drupada im Kampfe unbesiegbar seien, er aber ein Mittel wisse, nämlich das Würfelspiel, dessen er sehr kundig sei 3). Dhritarâshtra, der von der Betrübniss seines Sohnes gerührt wurde, ließ, um ihn zu trösten, eine ähnliche Halle erbauen und durch Vidura, trotz dessen Warnung und Abneigung, Judhishthira zum Spiele einladen 4). Dieser folgte der Aufforderung und kam mit der Draupadî und 677 den übrigen Frauen und einem großen Gefolge nach Hastinapura 5). Die Brüder fuhren heimlich dahin auf einem von dem Bahlika geführten Wagen. Vor ihnen waren dort schon angekommen Calja, der König der Madra, und Gajadratha, der König der Sindhu<sup>6</sup>). Judhishthira verspielte an den falsch spielenden

<sup>1) 61,</sup> v. 2279—80. p. 83. Die ausgeführte Erzählung findet sich II, 46, v. 1661 fgd. 368. zum Theil in doppelter Fassung. Vjåsa tritt jetzt wieder auf und verkündigt das große bevorstehende Unglück, 45, v. 1628 fgd. p. 367.

<sup>2)</sup> Er hielt z. B. einen krystallenen, mit edelsteinernem Lotus bedeckten Fusboden in der Mitte der Halle für einen Wasserteich und zog sein Kleid in die Höhe; nachher einen wirklichen für einen künstlichen und fiel ins Wasser; 46, v. 1669 fgd. p. 368. und 49, v. 1809 fgd. p. 373, wo er selbst seinem Vater die Geschichte erzählt.

<sup>3) 46,</sup> v. 1676 fgd. p. 368. 47, v. 1716 fgd. p. 370.

<sup>4) 48,</sup> v. 1725 fgd. p. 370. Vidura ging nach dem erhaltenen Befehle betrübt zu Bhîshma; hiermit schließt Cap. 48, und auf Ganamêgaja's Aufforderung folgt die zweite Darstellung. 49, v. 1786 fgd. p. 372.

<sup>5) 56,</sup> v. 2008 fgd. p. 381.

<sup>6)</sup> v. 2011 fgd. p. 381. Der König der Bahlika hiefs Somadatta; seine Söhne sind Bhūri, Bhūricravas und Çāla. S. M. Bh. II, 75, v. 2476. p. 399. VI, 51, v. 2108—10. II, p. 405. VII, 20, v. 800. p. 563. Vishnu P. p. 459. Somadatta war bei der Selbstwahl der Dèvaki, der Mutter des Krishna, von Çini, s. I. Beil. IV. 9, überwunden worden und hatte durch die Gunst des Çiva einen Sohn, Bhūricravas, erhalten, der ihn an dem Sohne des Çini rächen sollte, VII, 144, v. 6015 fgd. p. 743. — Çakuni bedeutet Lassen's Ind. Altertisk. I. 2. Ausl.

Çakuni seine Schätze, sein Heer, seine Brüder, endlich sich selbst und die Draupadî, welche auf die schimpflichste Weise von Durjôdhana's Bruder, Duhçdsana, in der Versammlung behandelt wurde. Dhritarâshtra duldete alles, bis zuletzt Zeichen übler Vorbedeutung ihn erschreckten und er ihr erlaubte, sich welche Gunst sie wolle, von ihm zu erbitten¹). Sie erbat sich dann zuerst die Befreiung ihres Gatten von dem Zustande eines dâsa, in welchen er durch seinen Verlust gerathen war, dann die der vier Brüder und dass sie mit ihren Wagen und Waffen abziehen dürften²). Dhritarâshtra entlies sie dann und sie zogen nach ihrem eigenen Reiche zurück.³).

Während der Zeit des Spieles war Krishna in den Krieg mit dem König der Çâlva verwickelt, und die Pândava seines Bei678 standes beraubt<sup>4</sup>). Es muss aber zugleich eine Uneinigkeit unter ihnen gewesen sein; denn Bhîma und Arguna erklärten in der Versammlung, als dem Judhishthira die Frage vorgelegt ward, ob er noch Herr der Draupadî sei oder nicht, und stillschwieg, dass er es nicht mehr sei, sondern ein dâsa geworden, und bei seiner Abreise ermahnte ihn Dhritarâshtra, mit seinen Brüdern gute Freundschaft zu halten und seinen Sinn dem Rechte zuzuwenden<sup>5</sup>). Diese Uneinigkeit und den Mangel des Beistandes der Jâdava benutzten die Kuru, um die Pândava wieder ihrer Herrschaft zu unterwersen. Sie verbanden sich zu diesem Zwecke

Vogel; es wird von ihm gesagt, dass er als Bergbewohner den Betrug im Spiele kenne. Er wird auch König der Gândhâra genannt, III, 237, v. 14816. p. 737.

<sup>1) 58,</sup> v. 2030 fgd. p. 381. Duhçâsana schleppte die Draupadî in die Versammlung und schalt sie eine dâsî, 65, v. 2225 fgd. p. 389. Er wollte ihr nachher auch das Kleid abziehen; es kam aber jedesmal ein neues durch den Schutz des Dharma zum Vorschein, bis er sein Vorhaben vor Müdigkeit aufgeben mußte, 66, v. 2296 fgd. p. 392. In dem vorhergehenden eingeschobenen Verse, v. 2291 fgd. wird dieses der Anrufung des Hari sugeschrieben, in welcher er der von den Hirtinnen geliebte Gûvinda genannt wird. — In der Feuerkapelle heulte ein Schakal, dem Esel antworteten, und von allen Seiten flogen grausenerregende Vögel, 69, v. 2401. p. 396.

<sup>2) 71,</sup> v. 2433 fgd. p. 397.

<sup>8) 69,</sup> v. 2406 fgd. Hier werden nur Wagen und Bogen genannt, aber nach 70, v. 2468. erhielten sie auch die übrigen Waffen.

<sup>4)</sup> S. oben S. 614.

<sup>5) 68,</sup> v. 2361 fgd. p. 394, 71, v. 2419, p. 398.

mit den Völkern des Westens, besonders mit den Gåndhåra; der Sohn dieses Königs erscheint als der eigentliche Hersteller der Macht der Kuru. Außer ihnen waren aber die Madra und die Sindhu bei dem Spiele gegenwärtig, und daher Bundesgenossen der Kuru, die Bahlîka dagegen Freunde der Påndava; diese wurden aber vor vollständigem Untergange durch die Unterstützung der Pankåla gerettet 1).

Die Kuru blieben nicht bei diesem ersten Erfolge stehen, sondern benutzten die wiedererrungene Ueberlegenheit, um die Påndava ganz aus ihrem Besitze zu verdrängen, ehe sie sich von ihrer Niederlage erholt hatten. Dieses wird wieder als ein Spiel dargestellt; die verlierenden sollten zwölf Jahre im Walde leben, das dreizehnte als unbekannte und wenn sie erkannt würden, wieder zwölf Jahre, im vierzehnten aber zurückkehren dürfen und ihr eigenes Reich wieder erhalten. Judhishthira, obwohl seinen Verlust voraussehend, wagte nicht den Befehl des Dhritaråshtra zu übertreten, kehrte nach Håstinapura zurück und verlor wieder<sup>2</sup>). Bei dieser Gelegenheit waren die übrigen Kuru 679 und Sômadatta mit seinem Sohne dagegen, bei Dhritaråshtra siegte die Liebe zu seinem Sohne, dem Karna und Çakuni riethen, seine Feinde ganz zu vertilgen, ehe sie wieder Macht gewännen. Durjôdhana tritt hier als selbständiger, unabhängiger König auf. Da die ganze Sage zu Gunsten der Påndava umgestaltet worden ist, liegt es nahe zu vermuthen, dass in einer früheren Form der Erzählung er nicht durch betrügerisches Spiel seine Macht erlangt, sondern durch ehrenvolle Siege die Pândava aus ihrem Reiche vertrieben hatte. Eine Nachricht dieser Art ist uns in dem Dig-

kannten Frauen in der Welt, die wegen ihrer Schönheit gepriesen worden, haben wir von keiner andern eine ähnliche That vernommen. Als die Söhne der Prithà und des Dhritarashtra von übermächtigem Zorne ergriffen waren, wurde die Krishnà, die Tochter des Drupada, dabei ihre Beruhigung; den Pändusöhnen, welche in ein bodenloses undurchschiffbares Meer gestürzt waren, wurde diese Pankāti das zum Ufer führende Schiff." 70, v. 2416—18. p. 396. Man erkennt leicht an dem geschmückten Stile die spätere Abfassung dieses Theiles der Erzählung. Judhishthira sagte auch bei seinem Abschiede dem Dhritarashthra, daß er stets bereit sei, seinen Befehlen zu gehorchen, 71, 2483 fgd. p. 397.

<sup>2) 73,</sup> v. 2452 fgd. p. 398.

vigaja des Karna erhalten, der an der Stelle, wo sie sich jetzt findet, keinen rechten Zusammenhang mit der vorhergehenden Erzählung hat, welche deutlich zur Verherrlichung der Påndava später eingefügt worden ist 1); sie nahm daher wahrscheinlich ursprünglich die Stelle da ein, wo jetzt die Geschichte des Spieles erzählt wird. Nach diesem Berichte wurden Drupada und seine Vasallen besiegt und zur Huldigung gezwungen; die Könige des Himâlaja werden nur im Allgemeinen erwähnt, dagegen die östlichen Länder: Magadha, Anga, Vatsabhûmi, Banga, Mithila und Kalinga besonders genannt; Karna überwand auch den Sohn des Cicupata, woraus hervorgeht, dass diese Siege später als seine Erschlagung von Krishna sind. Im Süden kämpste er mit Rukmin, der, durch seine Tapferkeit erfreut, versprach, ihm kein Hinderniss in den Weg zu legen. Rukmin kämpfte nachher in der großen Schlacht für die Kuru<sup>2</sup>). Mit den Vrishni, das heisst mit den Jadava, kämpfte er nicht, sondern versöhnte sich mit ihnen.

Wir dürfen in dieser Erzählung unbedenklich einen Ueberrest wirklicher Geschichte anerkennen, da hier mit Bestimmtheit
die Unterwerfung Drupada's unter die Macht der Kuru erzählt
und östliche Völker besonders als ihrer Herrschaft huldigend genannt werden, endlich auch der mit den Jådava geschlosene

<sup>1)</sup> Diese Erzählung bildet einen Theil der Gôshajâtrâ, III, 252, v. 15207. v. 751. — 256, v. 15352. p. 756, von welcher ich nachher zeigen werde, daß er der Ueberarbeitung der alten Sage zu Gunsten der Pändava gehört. Durjôdhana's Angriff auf sie ist in eine Gefangenschaft durch die Gandharva und seine Freilassung auf Judhishthira's Fürbitte umgewandelt worden. Durjôdhana konnte kein râgasûja-Opfer verrichten, so lange Judhishthira lebte, und weil Dhritarashtra es nicht wollte. Sein purôhita rieth ihm aber, ein Vishnu-Opfer zu verrichten, welches jenem, dem höchsten Opfer, gleich komme, 254, v. 15283 fgd. p. 754. Es wird jedoch nachher ein râgasûja genannt, 256, v. 15337—39. p. 756.

<sup>2) 252,</sup> v. 15237 fgd. p. 752. Im Norden wird nur Bhagadatta mit Namen genannt. Er eroberte Ahikhatrâ und legte eine Besatzung in die Stadt Mrittikâvatî wird hier im Osten gleich nach Vatsabhûmi genannt, was ein Versehen sein muß, s. S. 599. Ebenso steht der Sohn des Çiçupâla, der als Beherrscher anderer Könige dargestellt wird, irrig im Süden zwischen Rukmin und den Avantja. Im Süden werden noch Pândja und Nils genannt, so wie im Westen mehrere Völker des Pankanada und die Çaka, Javana und Mtêkha, die aber nur als nothwendige Zugabe zu betrachten sind. In einer anderen Stelle, VII, 4, 119 fgd. p. 540, werden ganz willkürlich durch einander von ihm besiegte Völker aufgezählt.

Friede erklärt, warum sie nicht den Pândava zu Hülfe kamen. Bei dieser Gelegenheit erscheint der Sûta als Heerführer und Karna als der eigentliche Besieger der Pandava. Dieses geht auch aus einer anderen Stelle hervor, in welcher gesagt wird, dass er der Schutz des Durjôdhana gewesen sei und Judhishthira aus Angst vor ihm dreizehn Jahre vor Besorgniss nicht habe Ruhe finden können 1).

Dass die Vertreibung der Pandava in der Sage die Gestalt des Waldlebens als Einsiedler angenommen habe, erklärt sich daraus, dass von vielen Königen der Vorzeit überliefert wurde, dass sie der Herrschaft entsagt und sich zurückgezogen hatten, um sich dem beschaulichen Leben zu widmen, von andern, dass sie durch Busse den Zorn der Götter gesühnt und sich ihre Gunst erworben hatten. Vjåsa tröstete seine durch das Waldleben abgemagerten und im großen Elende lebenden Enkel damit, daß in dieser Welt ohne Busse das Glück nicht zu erreichen sei?). Als ein solches Mittel galt zur Zeit der Abfassung des Mahâbhârata vorzüglich das Pilgern. Es wiederholt sich die Pilgerfahrt drei Mal in der Geschichte der Pandava; die dritte ist namentlich eine Wiederholung der zweiten im vergrößerten Maasstabe; in dieser ist Arguna als Vertreter seines Geschlechts der einzige Pilger und zieht nicht über den Himâlaja hinaus; bei der dritten wallfahrten die vier Brüder bis zu den äußerten Gränzen des nördlichen Hochlandes, Arguna besucht seinen Vater im Himmel. . Es kehrt bei den zwei letzten dieselbe Zahl von Jahren zurück; nach dem ältesten Berichte lebt er dreizehn Monate im Walde 3); hieraus sind bei ihrer letzten Verbannung dreizehn Jahre geworden und dieselbe Zahl wird bei der zweiten nach der späteren 681 Erzählung anzunehmen sein, da Arguna erst eine Pilgerreise macht und dann zwölf Jahre bei Krishna bleibt. Diese Zahl hat daher keinen historischen Werth.

Die Påndava legten dann wieder die Einsiedler-Tracht an und zogen von Hastinapura mit ihrer Frau, von ihrem purohita geführt zuerst nordwärts nach der Jamunâ, daher durch Kuruxêtra nach Westen über die Drishadvatî zur Sarasvatî nach dem Kâm-

<sup>1)</sup> XI, 21, v. 609 fgd. III, p. 357.

<sup>2)</sup> III, 258, v. 15380 fgd. I, 757.

<sup>3)</sup> S. S. 669.

jaka-Walde<sup>1</sup>). Dieser wurde bewohnt von den menschenfressenden Râxasa, Kirmira, dem Bruder des Baka und einem Freunde des Hidimba, welcher den Tâpasa und den Hirten den Weg in den Wald versperrte. Diesen tödtete Bhîma; die Pândava ließen sich hier nieder und in dem jetzt sicher gewordenen Walde versammelten sich um sie viele Brahmanen<sup>2</sup>). Hier und in dem benachbarten Dvaitavana-Walde lebten die Pândava, des Lesens des Vêda und der Uebung im Bogenschießen beslißen, von der Jagd lebend und die Brahmanen mit dem erlegten Wilde ernährend<sup>3</sup>).

In der ältesten Erzählung wird aus dieser Zeit gar kein Ereigniss erwähnt<sup>4</sup>). Es lässt sich daher bezweiseln, ob in der historischen Sage Arguna's Besuch bei seinem Vater im Himmel und die Pilgersahrt der vier Brüder und was sonst in dieser Zeit in der jetzigen Darstellung verlegt wird, ursprünglich vorkam. Sie wurden nach dieser hier von Krishna mit seinen Völkern, den Söhnen des Pankâla-Königs, dem Könige der Kêdi und den fünf Fürsten der Kêkaja besucht, die hier zuerst als Freunde der Pândava erscheinen<sup>5</sup>). In das letzte Jahr ihrer Verbannung, welches sie im großen Elende zubrachten, von Walde zu Walde herumirrend, wird der Uebersall Gajadratha's, des mächtigen Königs der Sindhu, in deßen Gesolge die Könige der Trigarta, der Ixvâku,

I) III, 1, v. 10 fgd. p. 409. v. 41. p. 410. 3, v. 218, p. 416. 5, 210 fgd. 11, v. 454 fgd. p. 423. Es wird v. 387. gesagt, dass sie in drei Tagen und Nächten dahin gelangten. Der Kâmjaka-Wald lag an der Sarasvatì in der ebenen Wüstengegend am Anfange der Wüste, V, v. 242. p. 418. S. oben S. 584, in der Nähe des Trinavindu-Sees 257, v. 15365. p. 757, wo ein gleichnamiger Maharshi wohnte, 263, v. 15575. p. 764.

<sup>2) 10, 356</sup> fgd. p. 423. 11, v. 388 fgd.

<sup>3)</sup> Ueber den Dvaitavana-Wald, s. S. 584. Er hat seinen Namen erhalten von einem Könige der Matsja, Dvitavana, dessen Sohn Dhvasas dort ein Opfer verrichtete; s. A. Weber, Vâjas. Sanh. Spec. II, p. 209. Es war ein Wald von Çâla-Bäumen, der ebenfalls an der Sarasvatî lag, 24, v. 930. 934. 25, v. 945 fgd. p. 442. Die Pândava ernährten die Brahmanen, 26, v. 964 fgd. p. 442. 36, v. 1451 fgd. p. 460. Die Kunti blieb in dem Hause des Vidura zurück, 76, v. 2564—65. p. 402. Die Kinder wurden mit der Subhadrâ nach Dvârakâ geschickt, 183, v. 12581 fgd. p. 657. und wurden dort erzogen.

<sup>4)</sup> I, 61. v. 2279. p. 83.

<sup>5) 12,</sup> v. 461 fgd. p. 426. 22, v. 895 fgd. p. 441. Krishna besuchte sie wieder nach ihrer Rückkehr zum Kâmjaka-Walde, 183, v. 12559 fgd. p. 656.

Çibi, Sauvira und Kulinda waren, gesetzt¹), der auf einem Zuge nach dem Könige der Câlva, um seine Tochter zu heirathen, nach dem Kâmjaka-Walde kam, und die Draupadî entführte, von den Påndava geschlagen, nicht aus Rücksicht für die Dahçala und die Gåndhåri getödtet, sondern freigelassen wurde. Diese Nachricht verdient beachtet zu werden, weil es in einer anderen Stelle heisst, dass Dhritarashtra dem Rathe des Saubala (Çakuni's) folgend, dem Könige von Sindhu seine Tochter Duhcala znr Frau gegeben, und mit ihm einen Vertrag geschlossen habe<sup>2</sup>). Man darf daraus schließen, dass die Kuru sich außer mit den Gåndhåra auch mit dem Sindhu-Könige gegen die Pândava verbündet hatten; und dass diese wieder nach dem Westen vertrieben worden seien.

Sie kehrten dann nach dem Dvaitavana-Walde zurück. Hier 683 erschien ihnen am Ende des zwölften Jahres Dharma, der Vater des Judhishthira und gewährte ihnen, das dreizehnte Jahr unbekannt in der Stadt des Virdia-Königs zu leben3).

Sie nahmen dann Abschied von den Einsiedlern und verließen

<sup>1)</sup> III, 263, v. 15576 fgd. p. 764.

<sup>2) 270,</sup> v. 15758. p. 771. I, 67, v. 2744. p. 100. Dieser Erzählung ist noch ein kurzes Capitel: "die Befreiung des Gajadrathas," 271, v. 15777. p. 772. - 15858. p. 774. hinzugefügt, in welchem er sich zu einem dåsa der Pandava erklären mus, v. 15778 fgd. Es ist aber offenbar eingeschoben; denn nach seiner Befreiung geht er nach Gangâdvâra, wo Çiva ihm erscheint und den Arguna für Nara, den Krishna für den Narajana erklärt, v. 15804 fgd. Es ist dieses eine Anwendung des Ançâvatarana, s. S. 489. Ein solches Einschiebsel ist auch die S. 679. erwähnte Göshajatra, der Zug zu den Heerden. Durjôdhana beschlofs, sich den im großen Elende im Dvaitavana-Walde lebenden Pandava in seiner Herrlichkeit zu zeigen und sie zu demüthigen, 236, v. 14771 fgd. p. 736, ward aber von dem vom Indra, der diese Absicht erkannte, ausgeschickten Gandharva-Könige Kitrasêna gefangen und dem Judhishthira vorgeführt, der eben ein Rågarshi-Opfer verrichtete, v. 14784. Auf dessen Fürbitte wurde er freigelassen; aus Verdruss über seine Niederlage wollte er das Reich seinem Bruder Duhçâsana abtreten und sich zu Tode hungern, um den Himmel zu erreichen, 250, v. 15124 fgd. 748. Er wurde dann von den Daitja und Dânava in die Unterwelt geführt und belehrt, dass er und seine Mitkämpfer verkörperte Daitja seien, 251, v. 15155 fgd. p. 749, und kehrte dann getröstet nach Hästinapura zurück, v. 15144 fgd. Die Absicht ist zu erklären, wie es gekommen sei, dass Bhishma, Drona, Kripa und die übrigen früheren Freunde der Pandava später ihre Feinde geworden, wie 15191. p. 750. gesagt wird.

<sup>3)</sup> III, 313, v. 17424 fgd. p. 830.

den Wald. Unterwegs verrichtete Dhaumja für sie ein Feueropfer zur Herstellung ihrer Macht und Besiegung der Erde; er ging dann mit den heiligen Feuern, den Wagenlenkern, den Hausmeistern, den Frauen und Dienerinnen der Draupadi nach der Stadt des Pankäla-Königs; Indrasena, die Wagenlenker und die übrigen Diener wurden nach Dväravati mit den Wagen und Rossen geschickt<sup>1</sup>). Sie selbst zogen zu Fuss und bewaffnet durch die Wälder und Gebirge von der Jagd lebend an dem rechten Ufer der Jamunä im N. der Dacarna, im S. der Pankäla durch das Land der Çurasena nach der Stadt des Königs der Matsja. Hier angekommen, verbargen sie in der Nähe des Leichenplatzes in der Höhlung eines Çami-Baumes ihre Waffen, gingen dann in die Stadt, boten sich dem Könige als Freunde und Diener des Judhishthira an, wurden als solche angenommen und versahen ihre Aemter zur Zufriedenheit des Königs<sup>2</sup>).

Judhishthira gab sich für einen Brahmanen und einen Sabhdstära, oder einen Gesellschafter des Spieles und der Erheiterung
des Königs und seiner Verwandten kundig aus, Namens Kanka<sup>3</sup>);
Bhîma für einen paurògava, zugleich für einen Koch und einen
Ringer, Namens Ballava<sup>4</sup>). Arguna nahm die Kleidung und den
684 Schmuck von Frauen an und gab sich für einen Eltern- und geschlechtslosen aus, der zugleich Sohn und Tochter sei, der im
Singen, Tanzen und der Musik zu unterrichten und Geschichten
zu erzählen wußte; er verhüllte durch die Frauentracht seine
männliche Gestalt und gab sich für eine frühere Dienerin der

<sup>1)</sup> III, 314. v. 17448 fgd. p. 830. IV, 4, v. 8 fgd. p. 4, 135 fgd. p. 6. I, 25. 876. II, p. 33.

<sup>2)</sup> II, 5. v. 255 fgd. 13, v. 325 fgd. p. 14. Bei ihrer Ueberlegung, wo sie am besten wohnen könnten, wählten sie die Stadt des Virâța, weil er ein alter Freund und den Pândava sehr ergeben war, I, 1, v. 16. 5, 148 fgd. p. 6. Der Cami-Baum ist eine Acacia suma, Roxs. Sie banden einen Leichnam an den Baum fest, damit die Leute ihn vermeiden sollten, v. 172. Sie gaben sich auch geheime Namen, die alle Sieg und siegreich bedeuten: Gaja, Gajanta, Vigaja, Gajatsena (Siegesheer), Gajadbala (Siegesmacht), v. 176.

<sup>3)</sup> I, v. 22 fgd. p. 7. v. 215 fgd. p. 8. Dieses Wort bedeutet einen listigen oder vorgeblichen Brahmanen, wahrscheinlich nach dieser Geschichte.

<sup>4) 2,</sup> v. 28 fgd. 8, v. 231 fgd. Ballava bedeutet Koch. Ein paurögara hat die Aufsicht und Besorgung von allem, was zur königlichen Küche gehörte, Amar. K. II, 9. 27. Purögava bedeutet voranschreitend, Führer.

Draupadî aus 1). Er nannte sich Brihannalâ. Er wurde in dem Frauengemache angestellt und gab als Frau der Tochter des Königs, Uttarâ, und ihren Freundinnen Unterricht 2). Nakula gab sich für den früheren Stallmeister der Pândava Namens Dâmagranthika aus. Sahadêva für den früheren Aufseher der Heerden Namens Tantripâla 3). Die Draupadî gab sich für eine Sairindhri und frühere Dienerin ihrer selbst und der Satjabhâmâ, der Frau des Krishna aus, Namens Mâlini, und wurde von der Königin Südeshna als Dienerin angenommen 4).

Mit dieser Rückkehr aus dem Walde beginnt die dritte Periode der Geschichte der Påndava. Sie treten hier wieder zuerst in einer untergeordneten Stellung auf, als Diener des Königs Virata. Ihre erste That war die Verdrängung Kikaka's 5), des Heerführers des Königs, und eines Sohnes des Königs der Kêkaja, 685 aus seiner Stellung. Dieses wird so dargestellt, dass er, von der

<sup>1)</sup> Der Grund dieser Verkleidung war der Fluch der Urvaci, der es nicht gelang, ihn zu verführen und die ihn verfluchte, als Eunuch und Tänzer ungeehrt unter den Frauen zu leben; Indra wendete diesen Fluch dahin, daß er nur das dreizehnte Jahr in diesem Zustande zubringen und nachher wieder Mann werden sollte, III, 46, v. 1852 fgd. I, p. 474.

<sup>2)</sup> IV, 2, v. 53 fgd. p. 3. 11, v. 396 fgd. p. 12. Brihannald ist eine Art von Rohr, der Name soll wahrscheinlich die schlanke Gestalt bezeichnen.

<sup>3) 3, 61</sup> fgd. 12, 312 fgd. p. 13. Nakula nannte sich auch allein Granthika, v. 63, welches sonst Astrolog bedeutet, aber 31, v. 1020, p. 38. kommt der Name Dâmagranthi vor, welcher Strickflechter bedeutet 3, 66 fgd. 10, v. 280 fgd. p. 11. Sahadêva's Name bedeutet Beschützer des königlichen Eigenthums. Die richtigere Form ist tantrapâla. Er nahm auch die Mundart der Kuhhirten an.

<sup>4) 3,</sup> v. 73 fgd. 9, v. 244 fgd. p. 10. Mâlini bedeutet Kranzflechterin; sie verstand das Haar zu flechten, Salben zuzubereiten und Kränze zu winden. Sairindhra ist Name einer unreinen Kaste, der Sohn eines Dasju und einer Ajôgava-Frau, s. S. 631. Seine Beschäftigung ist die eines Kammerdieners und eines Verfertigers von Netzen; er ist nach dem Gesetze kein dâsa, seine Beschäftigung gehört aber zu denen der dâsa. S. Mân. dh. c. X, 32.

<sup>5)</sup> IV, 14, v. 372 fgd. p. 16. Die Kikaka bildeten ein Geschlecht der Kèkaja; Die Königin Sudèshnà war eine Tochter des Königs der Kèkaja und er ihr Bruder; 15, v. 473. p. 18, seine Verwandten werden Upakikaka genannt, 23, v. 793. 797. Er war ein Sùta, war aber der sênâpati oder der Heerführer, 23, v. 827. p. 31. 22, v. 702. p. 27. Man sieht aus diesem Beispiele und dem des Karna, dass der Sùta auch Heerführer sein konnte, und dass sie Dienste bei andern Königen nahmen.

Königin begünstigt, die Draupadî zu nothzüchtigen versuchte und von Bhîma erschlagen ward; diese That wurde den Gandharva zugeschrieben und der König beschloß aus Furcht vor ihren Beschützern die Draupadî zu verbannen¹), gab ihr jedoch auf ihre Fürbitte einen Aufschub von dreizehn Tagen und änderte während dieser Zeit seine Gesinnung; denn es wird nachher gesagt: "während die hochherzigen Pândava von unermeßlicher Kraft in dieser trefflichen Stadt verharrten, in welcher sie verkleidet eingezogen waren, und die Geschäfte des Königs Virâța besorgten, ging die Zeit der Uebereinkunft ganz vorüber, der tapfere König Virâța erzeigte aber nach dem Tode des Kiķaka den Kuntîsöhnen die höchste Verehrung"²).

Dieser erste Erfolg der Påndava wird dem Beistande der Götter zugeschrieben, der nächste ihrer eigenen Tapferkeit. Der König der Trigarta<sup>3</sup>) in dem Zweistromlande zwischen der Vipāça und der Çatadrû, war ein Feind der Matsja und sein Heer von ihrem Heerführer Kikaka und den Çālvēja wiederholt geschlagen worden. Sein Nachfolger Suçarman hatte bei den Kuru Schutz gesucht und wartete auf die Gelegenheit, durch ihre Hülfe sich an seinem Feinde zu fächen. Die Kuru hatten Späher durch alle Länder ausgesandt, um den Aufenthalt der Påndava zu erforschen; diesen hatten sie nicht entdecken können, brachten aber dem Durjödhana die erfreuliche Nachricht von der Niederlage des Kîkaka und seiner Brüder mit. Der König der Trigarta schlug dann den Kuru vor, den gedemüthigten und schutzlosen

<sup>1)</sup> Die Königin schickte die Draupadî in sein Haus, um ihm Speisen und Getränke zu bringen, 15, v. 439 fgd.; auf Bhîma's Rath versprach die Draupadî ihn in dem Tanzsaale in der Nacht zu erwarten, wo er ihn erschlug; 21, v. 690 fgd. p. 27.

<sup>2)</sup> Sie drohte dem Kikaka damit, dass sie die Frau von fünf Gandharva sei, 21, v. 664 fgd. p. 26. und sagte nachher, er sei von ihnen erschlagen worden, 22, v. 787. p. 30. Der König wagte nicht aus Furcht vor ihren Beschützern es ihr selbst zu sagen, und übertrug es der Königin, 24, v. 829 fgd. p. 31. Die Draupadî sagte, er möge ihr nur dreizehn Tage zugestehen, es würden dann die Gandharva ihren Zweck erreichen, sie abholen und der Königin freundlich sein; es würde dann der König mit seinen Verwandten glücklich sein; v. 829. 830, wo apanèshjati für apsneshjati zu lesen ist. — 31, v. 1000 fgd. p. 37.

<sup>3) 25,</sup> v. 861 fgd. p. 32, 30, v. 971 fgd. p. 86. Trigarta ist Galandhara, s. 8. 101. und Hèmakandra, IV, 26.

König der Matsja anzugreifen und die Schätze seines reichen Landes zu rauben; diese zogen unter seiner Anführung aus und entführten dem Könige Virâța die Tausende seiner Kuh-Heerden<sup>1</sup>).

Dieser bewaffnete schnell sein Heer und ließ auch den Pandava Waffen geben, weil er von ihrer Tapferkeit überzeugt war; in dem darauf folgenden Kampfe wurde sein Heer von dem Trigartakönige geschlagen, er selbst gefangen und von Bhîma befreit, die Heerden wurden von den Pandava wiedergewonnen und ihr Sieg den Bewohnern der Stadt verkündigt<sup>2</sup>). Während dieser Zeit hatten die Kaura mit einem großen Heere auf einem andern Wege die übrigen Heerden des Virâța entführt, ihr Aufseher brachte seinem jüngsten Sohne Uttara oder Bhûmingaja genannt, davon die Botschaft und forderte ihn auf die Kuru im Kampfe zu besiegen und sich den Ruhm eines Helden zu gewinnen<sup>3</sup>). Er war dazu bereit, allein es fehlte ihm ein Wagenlenker, da der seinige vor kurzem in einer Schlacht gefallen war; Arguna liess ihm dann durch die Kuntî, die Brihannala, die früher Wagenlenker des Arguna gewesen und sein ihm gleicher Schüler im Bogenkampfe sei, als solchen anbieten 4). Uttara wurde dann gegen das große Heer der Kuru geführt; als er vor ihrer Uebermacht erschrak und entfloh, nöthigte ihn Arguna die Stelle seines Wagenlenkers anzunehmen und kündigte sich, seine Brüder und die Draupadî als solche an<sup>5</sup>). Er zog dann allein gegen 687

<sup>1) 30,</sup> v. 990 fgd. p. 37. Es geschah dieses am achten Tage nach ihrem Auszuge, v. 999.

<sup>2) 31,</sup> v. 1004 fgd. p. 37. Der Trigarta-König mußte sich für Diener des Viråta erklären und wurde dann freigelassen, 33, v. 1125 fgd. p. 41.

<sup>3) 35,</sup> v. 1149 fgd. p. 42. Der älteste Sohn Cankha war bei dem Vater, 31, v. 1015. p. 37. und Uttara von ihm zum Stellvertreter cûnjapâla, d. h. Beschützer des Leeren ernannt, 33, v. 1159. p. 43. Dieser Ausdruck wird 38, v. 1267. p. 46. erklärt, wo es heißt, daß Uttara allein über die leere Stadt angestellt war. Uttara wird jedoch, 67, v. 2220. p. 80. der älteste Sohn genannt.

<sup>4) 36,</sup> v. 1171 fgd. p. 43. Uttara konnte es nicht selbst dem Arguna sagen, weil dieser in dem Tanzhause oder Frauenwohnung (natarnâgriha) wohnte und er nicht da hinein gehen durfte, v. 1190 fgd.; er sandte daher die Schwester Uttarâ zu Arguna.

<sup>5) 38,</sup> v. 1230 fgd. p. 45. Er liefs ihn erst nach dem Cami-Baume fahren und die Waffen herunternehmen, v. 1234 fgd. p. 40, v. 1303 fgd. p. 49. Er legte dann den Frauenschmuck ab und zog sein goldenes Panzer an;

das ganze Heer der Kuru, die ihn an dem gewaltigen Getöse seiner Muschel und seines Wagens, an dem erderschütternden Geklirre seines Bogens sogleich erkannten, nöthigte sie alle zum Rückzuge und gewann ihnen die geraubten Heerden wieder ab1). Bei seiner Rückkehr zur Stadt verbarg er wieder die Waffen, nahm seine Verkleidung und die Stellung des Wagenlenkers wieder an und liess dem Könige seinen Sieg als den seines Sohnes durch Boten verkündigen<sup>2</sup>).

Unterdessen war der König nach der Stadt zurückgekehrt und wurde von den Brahmanen und seinen Unterthanen wegen seines Sieges beglückwünscht; die Boten brachten ihm die Nachricht von dem Siege seines Sohnes, den er in der Stadt verkündigen liess und durch ein Fest seierte; dem siegreich heimkehrenden Sohne sandte er die Uttara mit ihren Begleiterinnen und den jungen Kriegern entgegen<sup>3</sup>).

Die Pândava benutzten diesen Sieg, um sich den König Virdu unterwürfig zu machen. Die Sage stellt dieses so dar: der König bot dem spielkundigen Brahmanen Kanka ein Spiel um sein Reich und seinen ganzen Besitz an; dieser stellte sich an, als ob er es nur ungern annehme, mit Berufung auf die bekannte Geschichte des Judhishthira, der sein Reich und seine Brüder sich im Spiele habe abgewinnen lassen. Bei dem Spiele rühmte sich der König, dass sein Sohn Uttara die Kuru besiegt habe, Kanka schrieb den Sieg dem Wagenlenker zu. Der erzürnte König fragt ihn, warum sein Sohn nicht Bhîshma, Drôna und die übrigen Kuru habe überwinden können, und warf ihm vor, seinen Sohn einem Eunuchen gleichzustellen. Als Kanka seine Behauptung wiederholte, schlug der König ihm mit einem Würfel eine blutige Wunde an der Nase<sup>4</sup>). Uttara kam bei dieser Gelegenheit von seinem Kampfe 688 zurück und den verwundeten, blutbefleckten Kanka erblickend. erkundigte er sich bei dem Vater, wer diese Sünde auf sich geladen habe. Als dieser sich für den Thäter erklärte, forderte

als sein Bogen erklirrte, brachen Flammen aus der Erde hervor, Winde brausten, die Bäume zitterten, die Luft bebte und wurde von den Flammen erleuchtet, 45, v. 1418 fgd. p. 52.

<sup>1) 46,</sup> v. 1436 fgd. p. 52.

<sup>2) 67,</sup> v. 2136 fgd. p. 77. — 67. v. 2159. p. 78.

<sup>3) 67,</sup> v. 2136 fgd. 68, v. 2160 fgd.

<sup>4) 68,</sup> v. 2190 fgd. p. 79.

der Sohn ihn auf, den geschlagenen Kanka gleich zu versöhnen, damit die furchtbare Macht der Brahmanen ihn nicht vertilge. Dieses that der Vater und Judhishthira sagte, er habe ihm längst verziehen. Als der König seinen Sohn als Sieger pries, schrieb dieser den Sieg einem Göttersohne zu, der sich morgen oder übermorgen wieder offenbaren würde<sup>1</sup>).

Dieses geschah drei Tage nachher. Die Påndava zogen im vollen Schmucke in die Halle des Königs und nahmen hier die für die Könige bestimmten Sitze ein. Der König kam nachher dahin, um die Geschäfte wahrzunehmen; die Pandava erblickend, fragte er erzürnt, warum sie den Königssitz eingenommen hätten. Arguna trat dann auf und erklärte ihm, dass der verkleidete Brahmane der ruhmwürdigste und gerechteste aller Könige, Judhishthira sei, der einst so mächtig gewesen und des königlichen Sitzes würdig; dass die übrigen seine Brüder, die Sairindhri ihre Frau Draupadî und er Arguna sei. Uttara beschrieb dann seine großen Thaten in der Schlacht und der König sagte, es sei die Zeit gekommen, um die Pândava zu versöhnen, und dass er dem Arguna Uttarâ zur Frau geben wolle. Uttarâ antwortete, dass die Pândava drja und verehrungswürdig seien, der König sprach dann versöhnende Worte zu Judhishthira: er sei im Kampfe erlegen und von Bhima befreit worden, den Sieg verdanke er ihrer Tapferkeit<sup>2</sup>). Er schloss dann einen Bund mit dem Könige der Pândava, dem er sein ganzes Reich mit der Hauptstadt, dem Schatze und dem Heere übertrug. Seine, ihm angebotene Tochter, nahm Arguna für seinen Sohn Abhimanju an<sup>3</sup>).

In dieser Erzählung kommen zwei neue Namen zum Vorschein, der des Sohnes und der Tochter des Virâța-Königs: *Uttara* 689 und *Uttara*. Der Vertreter der Schicksale der Pândava, Arguna,

<sup>1)</sup> V. 2229 fgd. p. 80.

<sup>2) 70,</sup> v. 2260 fgd. p. 81. 71, v. 2289 fgd. p. 82.

<sup>3)</sup> V. 2316. Danda hat auch die Bedeutung von Heeresmacht, die vorzuziehen ist, da die gewöhnliche Strafe hier nicht past. Dieses erhellt auch aus dem v. 2374. p. 85; wo der zweite Vers des clôka ausgefallen ist: "sein Reich, sein Heer, seinen ganzen Schatz und sich selbst" (übertrug er dem Judhishthira). — Arguna's Motiv, um die Uttara nicht selbst anzunehmen, ist, dass er ihr Lehrer in der Tanzkunst und im Singen gewesensei, und sie Vertrauen zu ihm wie zu einem Vater gefast habe, 72, v. 2327 fgd. p. 84.

besiegte mit dem ersten das Heer der Kuru und ihm wird eine bedeutendere Betheiligung an den Berathungen zugeschrieben, als einem Sohne zukömmt; da der älteste Sohn des Königs nicht einen bedeutsamen Namen trägt, darf man diesen für den wirklichen, den andern für die sagenhafte Bezeichnung eines Ereig-Die Uttarâ ist die Mutter des Stammvaters des nisses halten. Pandugeschlechts in der nachepischen Zeit. Uttara bedeutet nördlich und wird bezeichnen, dass im Lande der Matsja den Påndava eine neue Verstärkung aus ihrem nördlichen Vaterlande zukam. Durch diese gekräftigt besiegten sie die Kuru und gewannen großen Einfluss bei dem Könige Virâta. "Es ward ein Bündniss zwischen den Matsja und den Bharata geschlossen, und alle Wünsche des Königs Virâța waren erfüllt, weil Arguna sein Verbündeter geworden war." Dieses Bündniss wurde durch die Hochzeit des Abhimanju gefeiert, zu welcher die verbündeten Könige "alle ihre Freunde und Våsudêva einluden"1). Unter diesen werden besonders Drupada und seine Söhne und die Helden der Jâdava ausgezeichnet; außerdem kamen die Könige der Kâçi und der Cibi<sup>2</sup>).

Nach der Hochzeit kamen die Könige in der Halle des Königs Virâta zur Berathung der Angelegenheiten der Påndava zusammen. Krishna rieth, erst die Gesinnungen des Durjôdhana durch einen verständigen und rechtlich gesinnten Gesandten zu erforschen, weil es nicht leicht sei, die Kuru zu besiegen, sein Bruder Râma zu versöhnlichen Maaßregeln, um den Krieg wo möglich zu vermeiden; dagegen erhob sich Jujudhâna, welcher verlangte, daß der Krieg sogleich begonnen werden sollte; diesem Vorschlage stimmte Drupada bei und rieth, die freundlich gesinnten Könige aufzufordern, ihre Heere zu rüsten<sup>3</sup>). Krishna, oder wie er hier genannt wird, Vâsudêva erklärte, daß dieses angemeßen sei, daß aber die Stellung der Seinigen zu den Kuru und den Påndava eine gleiche sei, daß diese nach ihren eigenen

<sup>1)</sup> V. 2325. 2346. 2348.

<sup>2)</sup> Indrasêna und die übrigen Diener brachten Abhimanju und seine Mutter mit den Wagen von Dvaraka zurück. Der König von Kaçi tritt nicht besonders im Kampfe hervor; der König der Cibi kämpfte in der großen Schlacht für die Kuru; beide werden Freunde des Judhishthira genannt, welches sich auf seine und Bhima's Frauen bezieht, s. S. 645.

<sup>3)</sup> V, 1, 1 fgd. p. 86.

Wünschen handeln möchten, sie selbst seien aber nur zur Hochzeit eingeladen worden und würden auch nach ihrer Feier zurückkehren. Er übertrug Drupada als dem ältesten und dem weisesten die Leitung des Geschäfts: wenn Durjodhana aus Uebermuth und Thorheit den Påndava nicht ihr Recht zugestehen würde, möchte er, nachdem er zu den übrigen Königen geschickt hätte, auch die Seinigen auffordern¹).

Nach Krishna's Abreise mit seinen Verwandten, machten Judhishthira, der König der Virâta und Drupada Vorbereitungen zum Kriege und beschickten alle Könige, die mit großen Heeren heranzogen. Als die Kuru dieses vernahmen, thaten sie dasselbe und es entstand auf der ganzen Erde ein großes Gedränge der Heerschaaren, welche der Kuru und der Pândava wegen von allen Seiten heranzogen. Drupada sandte dann seinen purôhita zu den Kuru<sup>2</sup>).

Zu Krishna ging Arguna selbst hin; als er in Dyâraka ankam, war Durjôdhana, der seine Absicht erfahren hatte, ihm schon zuvorgekommen. Krishna ließ Arguna die Wahl, ob er ihn als nicht mitkämpfenden Wagenlenker haben, oder ein großes Heer von gôpa von ihm erhalten wolle. Arguna zog das erste vor und kehrte mit ihm als solchem zurück<sup>3</sup>).

Während die Könige mit ihren Heeren nach einander anlangten, war der purchita des Drupada zu den Kuru gekommen und legte ihnen die Forderungen der Pandava vor, wurde aber ohne Antwort zurückgeschickt<sup>4</sup>). Dhritarashtra schickte dann den Sùta Sangaja, den Sohn des Gavalgani; Judhishthira bot dem Durjôdhana den Frieden an, wenn er ihm die vier Städte Kuça-

<sup>1) 4,</sup> v. 90 fgd. p. 89.

<sup>2) 4,</sup> v. 100 fgd. p. 90. In Kriegen, welche von mehreren zusammengeführt wurden, galt der Gebrauch, dass die zur Theilnahme eingeladenen der Aufforderung derjenigen folgten, welche sie zuerst zum Beistande einluden, v. 72. 78. p. 29.

<sup>3) 6,</sup> v. 129 fgd. p. 91. Sie fanden Krishna schlafend; "Sujôdhana" setzte sich äuf einen Sitz neben seinem Kopfe, Arguna stellte sich am Fuße seines Lagers mit gefalteten Händen und gegen ihn sich neigend. Bei'm Aufwachen erblickte Krishna ihn zuerst. Weil Durjôdhana zuerst gekommen, Arguna aber zuerst gesehen worden war, mußte er beiden Hülfe leisten, dem letzteren aber die Wahl überlassen.

<sup>4) 19,</sup> v. 603 fgd. p. 107. 20, v. 624 fgd. p. 108.

Gränze abtreten wollte 1). Mit dieser Antwort kehrte Sangaja zurück und trug sie in der Versammlung der Kuru vor 2). Diese kamen aber zu keinem Beschlusse und die Pândava, die keine Antwort erhielten, ersuchten den Krishna, ihnen aus diesem Bedrängnisse herauszuhelfen. Aber auch er konnte nichts ausrichten und kehrte mit der Botschaft zurück, dass die eilf Heere der Kuru unter der Anführung Bhîshma's auf dem Marsche nach Kuruxêtra waren 3).

Der älteste Bericht über den großen Kampf drückt sich über ihn in folgenden Worten aus: "sie wohnten dann ein Jahr, das dreizehnte, unbekannt in dem Reiche; im vierzehnten ihren eigenen Besitz fordernd erlangten sie ihn nicht; daher entstand der Kampf. Darauf erlangten die Påndava, nachdem sie das Xatra-Geschlecht ausgerottet und den Durjödhana erschlagen hatten, wieder ihr eigenes Reich, in welchem die meisten vertilgt worden waren"<sup>5</sup>). Hiermit schließt das Mahābhārata oder der große Kampf in der ältesten, einfachen Faßung. Von da an beginnt die ausführliche Erzählung<sup>6</sup>).

Es erhellt hieraus, dass der große Kamps eigentlich nur zwischen den Påndava und Durjodhana mit ihren Bundesgenossen stattsand. Was die ersten forderten als ihren rechtmässigen Besitz, erhält eine bestimmte Gestalt durch die Nennung der vier Städte; von diesen gehören die drei: Kuçasthala, Varanavasa und

ė

<sup>1) 21,</sup> v. 645 fgd. p. 109. 22, v. 607 fgd. p. 110. Sangaja trug nachher dem Dhritarashtra die Ereignisse des großen Kampfes vor. Die Namen stehen 30, v. 934. p. 121. für den ersten, 71, v. 2595. p. 186, aber Avistkals (Schafstätte). Kuçasthala ist aber gewiß die richtige Lesart, da dieses Kanjākubga bedeutet, s. S. 128, Avisthala dagegen unbekannt ist.

<sup>2) 31,</sup> v. 939 fgd. p. 121. 46, v. 1791 fgd. p. 157. 66, v. 2513 fgd. p. 183.

<sup>3) 71,</sup> v. 2581 fgd. p. 185. Judhishthira sagte: "keinen andern, als dich kenne ich, der uns aus der Noth herausziehen könnte; die Påndava sind durch dich zu beschützen; schütze du uns vor dieser großen Furcht." v. 2582. p. 84.

<sup>4) 149,</sup> v. 5077 fgd. p. 271.

<sup>5) 61,</sup> v. 2280—82. I, p. 83.

<sup>6)</sup> von 62, v. 2283. an, auf Ganumègaja's Aufforderung, das Mahabharata, "die große Erzählung von den Thaten der Kuru" ausführlich zu erzählen. In dem Scholion zu Pânini, IV, 2, 56. wird Bhârata erklärt der Kampf, in welchem die Bharata die Kämpfer waren.

Mâkandî den Panķâla¹); Vrikasthala (Wolfsstätte) dagegen den 692 Matsja, da es eine Tagereise im Osten ihrer Hauptstadt Upaplavja lag<sup>2</sup>). Sie forderten demnach die Gebiete dieser zwei Völker, deren Könige sich mit ihnen verbunden hatten. Es ist dabei zu bemerken, dass sie nicht ihren früheren Besitz, das Gebiet um Indraprastha verlangten; sie erscheinen demnach hier wieder zuerst als die Vertreter nicht ihrer eigenen, sondern der Ansprüche der ihnen verbündeten Herrscher. Aus dieser Angabe erhellt, dass Durjôdhana einen großen Theil des Reichs des Drupada sich unterworfen hatte, und sie bestätigt die oben 3) angeführte Nachricht von den Siegen des Karna. Wenn ihm auch die Eroberung Ahikhatra's zugeschrieben wird, so entsteht ein Widerspruch mit der Erzählung von Drôna's Besitze derselben Stadt mit ihrem Gebiete. Man darf jedoch mit Recht bezweifeln, dass Drôna eine wirkliche Person gewesen, da seine Geburt eine wunderbare ist und nach der älteren Ueberlieferung nicht er, sondern Kripa der Lehrer der Kuru und der Påndava in der Kriegskunst war4). Es möchte daher die Sage von seinem Siege über Drupada nur eine Dichtung sein, um durch dieses Beispiel die höchste Würde der Brahmanen im Indischen Staate und die Pflicht der Könige, sie als solche anzuerkennen, zu verdeutlichen.

Die Matsja und besonders die Pankala erscheinen als die eigentlichen Träger der Macht der Pandava, welche durch ihren Beistand gegründet wurde. Dieses Verhältniss tritt auch in der Schilderung der großen Schlacht hervor, in welcher die Kuru und die Pankala mit den Matsja als die eigentlich mit einander kämpfenden Völker erscheinen<sup>5</sup>). Die Pandava dagegen nicht

<sup>1)</sup> S. S. 128. S. 602. S. 662.

<sup>2)</sup> V, 83, v. 3010 fgd. p. 200. Es war ein Dorf. Die Lage des Landes der Matsja wird genauer bestimmt durch Râm. II, 71, v. 5. 6. Es lag im Westen der Jamuna, im Norden des Zusammenflusses der Sarasvatî und der Ganga, d. h. des Vinacana, wo man annahm, dass die Sarasvatî verschwand, um mit der Ganga zusammenzusiesen. S. S. 92.

<sup>3)</sup> S. S. 697.

<sup>4)</sup> Drôna wurde nämlich in einem drôna, einem Gefässe geboren, M. Bh. I, 130, v. 5105. I, p. 187.

<sup>5)</sup> In einer großen Anzahl von Stellen werden die Pankâla und die Kaurava allein ohne Erwähnung der Pandava genannt; ebenso, obwohl seltener, die Matsja. Am schlagendsten sind die folgenden Stellen in dem Sauptika-Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl.

693 als ein Volk, sondern als Heerführer; denn wenn ihnen sieben Heere zugeschrieben werden, so geschieht dieses nur um ihnen auch ein solches zu geben; es sind nämlich die folgenden: Jujudhana mit den Satvata, Dhrishtaketu, der Fürst der Kedi, Gajatsena, der König von Magadha, die Völker des Drupada und des Virata, dann der König Pandja<sup>1</sup>).

Krishna nimmt schon in der vorhergehenden Erzählung eine mehr untergeordnete Stelle ein, als die Könige der Pankala und der Matsja. Dieses tritt noch deutlicher in der Erzählung von der großen Schlacht hervor, in welcher er zwar der Rathgeber und Helfer bei allen Gelegenheiten ist, jedoch nur der Wagenlenker des Arguna, zu welcher Stelle er sich, wie oben gesagt worden, von diesem wählen ließe.

Die einzelnen Ereignisse der großen Schlacht, welche mit ermüdender Weitläufigkeit beschrieben werden<sup>2</sup>), haben für die Altindische Geschichte gar keine Wichtigkeit und es genügt, die schon oben<sup>3</sup>) angegebene Bedeutung derselben: die Zusammenfasung des letzten Drängens und Kämpfens der Altindischen

oder dem zehnten Buche, dem Ueberfalle des Pândava-Lagers in der Nacht von Kritavarman, Kripa und Açvatthâman, dem Sohne Drôna's, den drei übriggebliebenen Helden der Kaurava. Dem tödtlich verwundeten Durjôdhana verkündigten sie es mit folgenden Worten: "die Söhne der Drampadi sind alle erschlagen, und die Söhne des Dhrishtadjumna und alle die Pankâla und die noch übrigen Matsja," X, 9, v. 529. III, p. 325. Ebenso X, 8, v. 467. v. 476. p. 323. XI, 11, v. 300. p. 346.

<sup>1)</sup> V, 18, v. 570 fgd. II, p. 106. In v. 583. heißt es: "diese sieben von verschiedenartigen Bannern erfüllten Heere, die mit den Kuru zu kämpfen wünschten, erfreuten die Pandava." Auch sonst werden immer sieben angegeben.

<sup>2)</sup> Der Kampf dauerte achtzehn Tage; Bhishma war zehn Tage Oberbefehlshaber, Drona fünf, Karna zwei, Çalja und Durjodhana jeder einen halben, I, 1, v. 300. 301; I, p. 11, und endigte damit, dass dieser von Bhina erschlagen ward, IX, 62, v. 3388 fgd. III, p. 296. Alle andern Könige, Krieger und Völker der Kuru waren gefallen mit Ausnahme von Kritsvarman, Acvathaman und Kripa, welche in der Nacht das Lager der Pandava überfielen und alle erschlugen außer den fünf Pandava, Krishna und Jujudhana, X, 9. v. 625 fgd. p. 325. Kripa kehrte später nach Hästinapura zurück, Kritavarman nach seinem eigenen Reiche, Acvathaman wollte nach der Einsiedelei des Vjasa ziehen, XI, 11, v. 306 fgd. p. 346, wurde aber von den Pandava überwunden, v. 311 fgd.

<sup>8) 8. 8. 541.</sup> 

Völker unter einander genauer zu bestimmen. Aus dem Vorhergehenden erhellt, dass der Kampf der Pankala und der Matsja unter der Führung der Pandava mit den Kuru den eigentlichen 694 Mittelpunkt bildet, an ihn sind die Kämpfe der übrigen Völker angeschloßen worden.

Diese Auffasung giebt die Sage selbst an die Hand, indem sie zwar den eigentlichen Kampfplatz nach Kuruxetra verlegt, seinen Umgebungen dagegen einen weit größeren Umfang giebt, indem es von diesen heißt: "in Hastinapura war dann kein Raum, Pankanada und das ganze Kurugangala, ebenso der Rohita-Wald und die ganze Wüstengegend, Ahikhatra, Kalakûta und das Ganga-Ufer, Varana, Vatadhana und das Jamuna-Gebirge: diese weit ausgedehnte, an Heerden und Korn reiche Gegend wurde von der großen Heeresmacht der Kaurava bedeckt 1)." Dieses Gebiet wird im W. von der Sindhu, im O. von der Gangâ, im N. vom Himâlaja, im S. von der Mecresküste begränzt 2). Es ist besonders bei dieser Angabe zu beachten, daß das Land der fünf Ströme erwähnt wird, weil es diese Gegend war, aus welcher die sich vorwärts drängenden Altindischen Völker hervorkamen und in welcher sie sich in der frühesten Zeit bekämpften.

Bei dieser Betrachtungsweise der großen Schlacht gewinnt die Vereinigung so vieler Völker zu einem einzigen Kriege auch eine historische Bedeutung. Sie sind nämlich so getheilt, daßs die östlicheren von den westlicheren bekämpft werden, diese wieder von den ihnen westlichern. Die genauere Bestimmung ist diese. Man muß dabei außer der Aufzählung der eilf Heere, welche dem Kuru zu Hülfe zogen, auch die übrigen Angaben berücksichtigen; denn von diesen gehört nur Bhagadatta mit den Kina und Kirâta unter die östlichen Völker, der hier als Repräsentant derselben erscheint, wie der König der Pânāja als der

<sup>1)</sup> V, 18, v. 597 fgd. p. 107.

<sup>2)</sup> Der Rôhita-Wald lag im Westen der Jamuna nahe bei Indraprastha und wurde von einem gleichnamigen, kriegerischen Volke, den Rôhitaka, bewohnt; s. II, 31, v. 1185 fgd. I, p. 351. und Z. f. d. K. d. M. III, 185. Kâlakûfa ist ein Vorgebirge des Himâlaja; s. ebend. II, 23. Vâtadhâna ist eine Gegend des Pankanada; s. M. Bh. II, v. 1190. I, p. 351. und Z. f. d. K. d. M. III, 197. Sie war bewohnt von einem Stamme von Brahmanen abstammender Vrâtja; s. Mûn. dh. c. X, 21. und oben S. 611. Vârana ist wahrscheinlich die Gegend um Vâranavata, s. S. 662.

der südlichsten; keinem von beiden wird man eine Betheiligung bei den Kriegen der Völker des innern Indiens zuschreiben dür695 fen 1). Bei dem zweiten läst sich jedoch vielleicht eine Erinnerung an die Stiftung dieses südlichen Reiches von ihnen erblicken. Sonst werden als Bundesgenossen der Kuru genannt die Anga<sup>7</sup>), die Banga<sup>3</sup>), die Koçala<sup>4</sup>), die Paundra<sup>5</sup>), die Videha<sup>6</sup>); außerdem die Kalinga, deren Könige die nornehmsten unter denen der östlichen und südlichen Gegend genannt werden<sup>7</sup>). Die Gangå bildet demnach die südliche, Magadha die westliche Gränze der Völker, welche im Bunde mit den Kuru waren. Für sie kämpsten auch die Çûrasêna<sup>8</sup>), welche demnach der Herrschaft des Durjödhana scheinen unterworsen gewesen zu sein.

Auf der Seite der Pandava standen außer den vier Völkern, den Pankala, den Matsja, den Kêdi unter ihrem Könige Dhrishia-kêtu, und den Magadha unter ihrem Könige Gajatsena, einem andern Sohne des Garasandha, dessen Heere ausdrücklich genannt werden, noch die Daçarna, deren König Hiranjavarman seine Tochter Drupada's Sohne Çikhandin zur Frau gab, der bestimmt war den Drôna zu tödten<sup>9</sup>). Ebenso der König Kuntibhoga, ihr Großvater<sup>10</sup>), und der König der Kaçi, deßen Tochter Bhima's Frau war<sup>11</sup>). Mit Ausnahme des letzten Volkes, welches auf dem Nordufer des Ganges seine Sitze hatte, wohnten die übrigen auf dem rechten Ufer der Jamuna und der Ganga von Kuruxêtra an und sind die Hauptvölker dieses Theiles des innern Indiens.

<sup>1)</sup> V, 18, v. 583 fgd. p. 106.

<sup>2)</sup> Außer Karna werden die Anga besonders als Volk angeführt, VII, 96, v. 3378. p. 652. als vorzüglich des Elephantenkampfes kundig.

<sup>3)</sup> VI, 93. v. 4102. p. 474.

<sup>4)</sup> V, 196, v. 7612. p. 329. VI, 88, v. 3855. p. 416. wo ihr König Brikadbala genannt wird.

<sup>5)</sup> VII, 4, v. 123. p. 540.

<sup>6)</sup> VI, 118, v. 5483. p. 520.

<sup>7)</sup> VI, 53, v. 2230 fgd. p. 409. VII, 96, v. 3369. p. 652. Die *Utkala* werden nebst den *Mèkala* und *Andhra* genannt, VII, 4, v. 123. p. 540.

<sup>8)</sup> VI, 51, v. 2597. p. 404. 56, v. 2408. p. 415.

<sup>9)</sup> Diese Geschichte wird ausführlich erzählt, V, 189, v. 7389 fgd. p. 321 fgd. Cikhandin war als Mädchen geboren worden und hatte sein Geschlecht mit dem des Jaxa Sthunakarna vertauscht.

<sup>10)</sup> VI, 75, v. 3287. p. 445. VII, 157, v. 6922. p. 774.

<sup>11)</sup> V, 197, v. 7659. p. 330. VI, 56, v. 2416. p. 415. 94, v. 4151. p. 476.

Die Könige des Westens, welche den Kuru ihre Hülfsheere zuführten, waren: Bhûriçravas, der König der Bahlîka 1); Sudaxina, der König der Kâmboga mit den Çaka und Javana, der 696 König Gajadratha mit den Sindhu und den Sauvira und die fünf Brüder-Könige der Kêkaja<sup>2</sup>). Der König der Madra, Çalja, kam mit der Absicht an, sein Heer den Pandava zuzuführen, wurde aber von Durjôdhana, der dieses erfuhr, durch seine Zuvorkommenheit veranlasst, zu ihm überzugehen. Hieraus lässt sich schließen, daß die Madra ihr früheres Bündniß mit den jüngern 'Pândava nachher aufgaben und auf die Seite der Kuru traten 3). In der großen Schlacht erscheint der König der Trigarta, Suçarman, der Herr von Prasthala, wie in der vorhergehenden Geschichte als ein Bundesgenosse der Kuru<sup>4</sup>). Da ausserdem die Gåndhåra mit ihnen verbündet waren, ergiebt sich, dass alle Völker des Indus und der angrenzenden Gebiete als die Dränger der angränzenden östlichen Völker geschildert werden. In der Betheiligung der Çaka unter der Anführung des Königs der Kambôga am Kampfe findet sich eine Bestätigung für die oben aufgestellte Vermuthung über den Ursprung des Namens Çâkala. Beide Völker werden als sehr tapfer gepriesen, besonders die letzteren, von denen ein Stamm bekannt war unter dem Beinamen durvari oder die schwer zu widerstehenden<sup>5</sup>). In diesem Sinne

<sup>1)</sup> V, 18, v. 585 fgd. Er war der Sohn des Sômadatta, s. oben S. 677.

<sup>2)</sup> Bei den Kèkaja findet sich ein Widerspruch, indem sie auch als Bundesgenossen der Påndava erscheinen, wie VI, 45, v. 1744. p. 893. 50, v. 2004 fgd. p. 165. 52, v. 2107. p. 168 u. s. w. Dasselbe findet sich bei den Cibi, welche auch beiden Parteien zugeschrieben werden, wie V, 196, v. 7609. p. 328. und VI, 50, v. 7079. p. 404. Da sie sonst in Gefolge des Gajadratha vorkommen, wie III, 266, v. 15621. I, p. 766, scheint ihre Verbindung mit den Påndava aus der Erinnerung an ihre ältern Beziehungen zu Judhishthira entstanden zu sein.

<sup>3)</sup> V, 7, v. 171 fgd. p. 92. Durjôdhana hatte überall auf seinem Marsche an allen Lagerplätzen reichlich mit allen Bedürfnissen versehene Wohnungen errichten lassen und erschien plötzlich bei ihm. Çalja bot ihm aus Freude an, sich von ihm zu erbitten, was er wünsche. Dieser wählte ihn zu einem seiner Heerführer; v. 189 fgd. Çalja zog dann zu Judhishthira, der von ihm das Versprechen erlangte, dass er in dem Zweikampse Arguna's und Karna's den letztern verrathen würde; v. 210 fgd. p. 93. 17, v. 565 fgd. p. 106.

<sup>4)</sup> VI, 75, v. 3295. p. 446. 88, v. 3856. p. 465. VII, 17, v. 691. p. 559.

<sup>5)</sup> VII, 112, v. 4333 fgd. II, p. 985. — Ueber Câkala s. S. 652.

lässt sich auch die Erwähnung der Tukhara oder der Tocharer als Theilnehmer am Kampse erklären<sup>1</sup>).

Eine vierte Gruppe bilden die Völker des Südens. Das 697 Hauptvolk derselben, die Jadava, waren getheilt. Außer Krishna kam Jujudhana, der Held der Satvata, mit einem großen Heere den Pândava zu Hülfe<sup>2</sup>); dagegen Kritavarman, der Sohn des Hridika mit den Bhôga, Andhaka und Kukkura kam den Kuru zu Hülfe<sup>3</sup>). Dass ein Theil der Jådava den Påndava bei der Erlangung ihrer Macht große Hülfe leistete, ist aus der vorbergehenden Erzählung deutlich. Wenn in der großen Schlacht sie und der König Bhogakata's, Rukmin, welcher von den Påndava zurückgewiesen dem Durjôdhana sein Heer zuführte4), mit einander kämpfend dargestellt werden, so sind ohne Zweifel ihre besonderen Kriege in der Form des allgemeinen dargestellt und diesem angeschlossen worden; denn die Jådava vertilgten durch innere Zwietracht bald nachher ihre Geschlechter, wie später erzählt werden wird. Außer diesen Königen der südlichen Völker werden noch zwei Könige Avanti's oder Uggajini's genannt, als Bundesgenossen der Kuru<sup>5</sup>). Endlich auch der König Nila, der aber beiden Parteien zugetheilt wird 6).

Der noch übrige Theil der Påndava-Sage läst sich in wenige Worte zusammenfassen, da ihr wesentlicher, historischer Inhalt im vorhergehenden dargelegt worden ist.

Nachdem Dhritarashtra von Sangaja den Tod seiner Söhne und der übrigen Könige erfahren hatte, zog er mit Vidura, der Gandhari, der Kunti und den übrigen Frauen aus der Stadt, um die Todtenopfer für die Erschlagenen zu verrichten?). Judhishthira

<sup>1)</sup> VI, 75, v. 3297. p. 446, wo sie mit den Javana und den Çaka zusammen stehen.

<sup>2)</sup> V, 18, v. 470 fgd. p. 106. S. oben S. 613. Ueber seine Abstammung a. I. Beil. IV, 9.

<sup>3)</sup> Ebend. v. 585 fgd. Kritavarman ist der Bruder des Dêvamidhusks, des Urgroßvaters des Krishna; s. ebend. 10. Andhaka war ein Sohn Satvela's, ebend. 8. und Kukkura einer der Söhne des ersten; s. ebend. 9.

<sup>4)</sup> S. oben S. 612.

<sup>5)</sup> M. Bh. 18, v. 593.

<sup>6)</sup> S. oben S. 567. Es werden stets dem Kuru elf Heere zugeschrieben; die aufgeführten Namen geben jedoch nur neun; es sind wahrscheinlich die Trigarta und Kalinga ausgefallen.

<sup>7)</sup> M. Bh. XI, 9, v. 246 fgd. p. 344.

begegnete ihm mit seinen Brüdern, Krishna, Jujudhâna, der Draupadî und den übrigen Frauen, und es fand durch die Vermittelung Vjasa's zwischen Dhritarashtra und seiner Frau, und den Pandava und der Draupadî eine Versöhnung statt<sup>1</sup>). Judhishthira liefs dann durch Dhaumja die Todtenopfer verrichten und blieb einen 698 Monat vor der Stadt wohnen<sup>2</sup>). Er machte dann, Dhritarâshtra an der Spitze, seinen Einzug in der Stadt Hastinapura, wo er in dem Pallaste die Götter verehrte; mit Glückwünschen von den Brahmanen begrüßt wurde und die Huldigungen der Unterthanen empfing<sup>3</sup>). Er wurde dann mit der Draupadî, nachdem Dhaumja die Feueropfer verrichtet hatte, von Krishna gekrönt, erkannte aber Dhritarashtra an als sein Oberhaupt 4).

Er ordnete dann seine Regierung: Bhimusehu wurde zum juvaraga oder Thronfolger ernannt, Arguna zum Heerführer, Nakula zum Minister des Krieges, Sahadèva zum Befehlshaber der königlichen Leibgarde und zum Minister des königlichen Hauses 5). Dhaumja behielt sein Amt als purchita; Vidura, der während der früheren Regierung des Dhritarashtra zur Zeit des Pandu Minister der Finanzen und der Polizei gewesen war 6), erhielt jetzt die Stelle eines Rathgebers, der alte Sangaja delsen früheres Amt<sup>7</sup>). Auch Jujutsu wird unter den Rathgebern genannt, jedoch ohne ein besonderes Amt8).

Nachdem die Pândava ihr Reich geordnet und sich von den Mühseligkeiten des Krieges erholt hatten, besuchte Judhishthira mit seinen Brüdern Krishna, Jujudhana und Kripa den alten Bhishma, dem von seinem Vater die besondere Gunst zugestanden

<sup>1) 12,</sup> v. 313 fgd. p. 347.

<sup>2) 26,</sup> v. 779 fgd. p. 363. XII, 1, v. 1 fgd. p. 366.

<sup>3) 37,</sup> v. 1373 fgd. 38, v. 1393 fgd. p. 414.

<sup>4) 40,</sup> v. 1443 fgd. p. 416. Dhaumja holte zuerst Krishna's Erlaubniss zur Verrichtung des Opfers ein und salbte Judhishthira aus dessen Muschel Pàngaganja, v. 1453 fgd. Judhishthira's Rede an die Unterthanen ist S. 641. angegeben. Die Påndava befragten bei allen ihren Geschäften erst den Dhritarashtra und erfüllten alle seine Wünsche; XV, 1, v. 4 fgd. p. 376.

<sup>5)</sup> XII, 41, v. 1475 fgd. p. 417. XV, 72, v. 2097 fgd. IV, p. 847. S. oben 8. 639,

<sup>6)</sup> V, 147, v. 5010. II, p. 269.

<sup>7)</sup> v. 1483. und XV, 1, v. 5. v. 13. IV, p. 376. S. aben S. 691,

<sup>8)</sup> XII, 41, v. 1476—77. S. oben S. 636.

worden war, sterben zu können, wann er wolle, und der gewählt hatte, lebend zu bleiben, bis die Sonne nach Norden zurück699 kehrte 1), auf seinem Pfeillager am Flusse Möghavati in Kuruketra, um von ihm die Kenntniss aller Gesetze zu erfahren 2).
Von ihm belehrt, verließen sie ihn mit dem Versprechen, ihn vor
seinem Tode noch einmal zu besuchen 3). Sie kamen mit Dhritaräshtra, der Gandhari, den übrigen Frauen und einem königlichen Gefolge zurück, ließen ihn nach seinem Tode verbrennen
und die Todtenopfer für ihn an seinem mütterlichen Strome verrichten, kehrten dann nach Hästinapura zurück 4).

Hier forderte Vjåsa Judhishthira auf ein Pferdeopfer zu veranstalten<sup>5</sup>), Krishna verweilte einige Zeit in Indraprastha mit Arguna allein und ging dann mit Jujudhâna nach Dvårakå, um seinen Vater, seinen Bruder und seine Schwester Subhadrå nach der langen Abwesenheit wiederzusehen, fand sich aber wieder nach seinem Versprechen in Håstinapura zu der Zeit ein, als die Vorbereitungen zum Pferdeopfer vollendet waren, mit Jujudhäna, Kritavarman, der Subhadrå und andern Helden seines Volkes<sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> VI, 120, v. 5659 fgd. II, p. 526. Als er fiel, war die Erde um ihn her ganz mit Pfeilen bedeckt, so dass er sie gar nicht berührte; er ruhte daher auf einem Caratalpa oder Pfeillager, v. 5658—59. p. 526. Dieses Lager war an dem Flusse Môghavatî, s. XII, 50, v. 1812. III, p. 429. Es galt als Unglück zu sterben, während die Sonne nach Süden ging. 8. Bhag. Gita, VIII, 24 und 25.

<sup>2)</sup> XII, 46, v. 1573.

<sup>3)</sup> Dieser dem Bhîshma in den Mund gelegte Unterricht ist sehr umfangreich und füllt den größten Theil des Cântiparva, XII, 51, v. 1844. III, p. 430 —367, v. 13942. p. 859. und beinahe das ganze Anucâsana, XIII, 1, v. 1 fgd. IV, p. 1. — 165, v. 7688, p. 269. aus. Die Pândava blieben funssig Tage in Hâstinapura, bis zur Sonnenwende und kehrten dann zu ihm zurück, XIII, 167, v. 7706 fgd. p. 269.

<sup>4) 167,</sup> v. 7706 fgd. p. 269. Bhîshma brachte nur achtundfunfzig Tage auf dem Pfeillager zu, 167, v. 7732. p. 270. Da er am zehnten Tage der Schlacht, welche noch acht Tage dauerte, fiel und die Pândava funfzig Tage nach ihrem ersten Besuche in Hâstinapura zubrachten, bleibt für die Krönung, die Reisen und den ersten Aufenthalt bei Bhîma gar keine Zeit übrig.

<sup>5)</sup> XIV, 3, v. 41 fgd. IV, p. 274.

<sup>6) 15,</sup> v. 372 fgd. p. 287. 66, v. 1936 fgd. p. 341. Durch den großen Krieg waren auch alle Köpige verarmt und der große Schatz des Durjodhans vernichtet worden, es fehlte daher dem Judhishthira an den Mitteln, das

Einige Zeit nach seiner Ankunft gebar Uttarå einen todtge- 700 borenen Sohn, den Krishna wieder belebte und ihm den Namen Parixit gab, weil er erst, nachdem sein Geschlecht vertilgt (parixina) worden war, geboren sei 1). Da in dieser Geschichte so viele absichtlich erfundene Namen vorkommen, würde man in diesem Falle um so eher geneigt sein, dasselbe von Parixit anzunehmen, da die in der Ueberlieferung erhaltene Erklärung seines Namens eine auf ihn passende Bedeutung darbietet. Es würde dieses jedoch ein Irrthum sein, da der Name schon für ältere Könige vorkömmt, auf welche sie nicht passt, und auch grammatisch nicht zu rechtfertigen ist, indem das Wort nur ringsumher herrschend bedeuten kann. Auch liegt kein Grund vor, dem Parixit seine historische Wirklichkeit abzusprechen: nur ergiebt sich aus dieser wunderbaren Geburt, dass in der Reihenfolge der Påndava-Dynastie zwischen dem ersten Könige der histori-

Opfer zu verrichten. Vjåsa verwies ihn auf den unermesslichen Schatz des Königs Marutta, bei dessen Opfer alle Gefäse und Geräthe aus Gold waren und den Brahmanen unermessliche Geschenke an Gold gegeben worden waren, der noch im Himälaja sich besand, 3, v. 51 fgd. p. 275. Vjåsa verliess sie dann mit den übrigen Rishi, 14, v. 354 fgd. p. 286. Die Pändava zogen dahin und versöhnten Çiva, den Gott des Reichthums Kuvèra und seine Diener, die Jaxa und Râxasa durch Opfer; sie dursten dann alle diese Schätze herausgraben und brachten sie nach Hästinapura, 73, v. 1871 fgd. p. 340.

<sup>1)</sup> Um diese Geschichte zu verstehen, ist an die oben S. 560. erwähnte Vorstellung der alten Inder von göttlichen Waffen zu erinnern. Arguna und Açvatthaman besassen sie, der letzte aber nicht die Fähigkeit ihrer Zurückziehung. Nach dem nächtlichen Ueberfalle suchten die Pandava ihn auf, um ihn zu tödten und das ihm angeborene Stirnjuwel, welches vor allen Gefahren schützte, zu erhalten. X, 10, v. 574 fgd. III, p. 337. Açvatthâman ließ die Brahmawaffe und eine zweite, ishikâ genannte gegen sie los; diese ist eine Feuerwaffe, nach X, 13, v. 668. III, p. 330. und hat von ishika, Feuer, diesen Namen. Arguna schickte seine dieser entgegen, zog sie aber wieder zurück, weil in dem Lande, wo eine dieser Waffen von einer andern überwunden wird, es in zwölf Jahren keinen Regen gäbe, 15, v. 705 fgd. p. 331. Açvatthâman liefs sie dann auf die Uttarâ fallen und wurde von Krishna verflucht, 3000 Jahre allein auf der Erde herumzuwandeln. — Er schenkte den Påndava das Juwel und zog ab. 16, v. 729. p. 332. Krishna zog die Brahmawaffe von Parîxit zurück, der dadurch wieder belebt wurde, XIV, 70, v. 2033 fgd. IV, p. 345.

schen Zeit und seinem Vorgänger in der epischen eine Lücke in den alten Ueberlieferungen vorhanden war<sup>1</sup>).

Die zunächst folgende Erzählung, die Beschreibung des Pferdeopfers, hat nur insofern eine Beziehung zu der Geschichte der Pândava, als sie einige Andeutungen über den Umfang ihrer 701 Herrschaft darbietet. Es ist oben nachgewiesen<sup>2</sup>), dass sie aus zwei verschiedenen Theilen besteht, einem ältern und einem spätern; in jenem werden Kämpfe mit dem Könige von Magadha, Mêghasandhi, dem Sohne Sahadêva's, dem Könige der Kêdi, Carabha, dem Sohne Çiçupâla's, dem der Dâçarna, Kitrângada, dem Könige der Nishada, dem Sohne Ekalavja's und dem Sohne Cakuni's, des Königs der Gândhâra's), geschildert, keine mit den Matsja und Pankala. Wir dürfen daher vermuthen, dass das Reich der Pândava die Länder der zwei letzten Völker umfasste, aber nicht die Gebiete im Süden derselben. Von dem Könige Magadha's ist dieses um so wahrscheinlicher, als er zwar dem Arguna versprach, bei dem Pferdeopfer zu erscheinen, aber nicht unter den anwesenden genannt wird4); als solche kommen nur der Kö-

<sup>1)</sup> Parixit muss nach der Analogie von mahixit, Erdenbeherrscher, von zi in der Bedeutung herrschen, und nicht in der von Vertilgen und zu Grunde gehen, abgeleitet werden.

<sup>2)</sup> S. S. 542.

<sup>3)</sup> XIV, 82, v. 2435 fgd. IV, p. 359. 83, v. 2466 fgd. p. 360. 84, v. 2486 fgd. p. 461. Die zwei letzten Könige werden nicht mit Namen genannt. Der von den Pandava als Nachfolger des Cicupala eingesetzte Sohn hieß Kratu; s. oben S. 675, der ebenfalls in den Purana als solcher vorkommt; s. Vishņu P. p. 422. Dhrishţakêtu, welcher als König der Ķēdi in der großen Schlacht erscheint, wird auch sein Sohn genannt, V, 170, v. 5900. p. 300. Carabha ist ebenfalls sein Sohn nach 83. v. 2468, woraus hervorzugehen scheint, dass es mehrere Reiche der Kedi gab. Dasselbe lässt sich von Magadha vermuthen; denn Gajatsèna, welcher den Pandava ein Heer zuführte, wird ein Sohn des Garasandha genannt, s. oben S. 633. und auch sonst König von Magadha, wie V, 156, v. 5324. p. 280. Der von den Pandava eingesetzte Sahadèva wird wie hier auch in den Purana als Nachfolger Garasandha's bezeichnet; sein Nachfolger heisst dagegen in diesen Sômâpi, s. V. P. p. 455. p. 465, während Mèghasandhi in ihnen fehlt. Es erhellt hieraus, dass auch die Verzeichnisse der nachepischen Könige dieses Reiches nicht vollständig erhalten sind.

<sup>4)</sup> Es wird zwar XV, 1, v. 22 fgd. p. 377. gesagt, dass viele Könige herbeikamen, um den *Dhritarâshţra*, und Frauen, um die *Gândhāri* zu verehren, unter denen die Schwester des *Dhrishṭakêtu* und die Tochter des Garâ-

nig Manipura's Babhruvahana und der König der Sindhu vor. Nach dem, was oben über den ersten bemerkt worden ist, scheint das erste Land erst in späterer Zeit von Königen aus dem Geschlechte des Pându beherrscht worden zu sein, wofür auch spricht, dass Könige ihres Namens im östlichen Indien in den Buddhistischen Schriften vorkommen 1). Die Ankunft des Königs der Sindhu 702 wird nicht erwähnt, nur seine Abreise; er ist ein Enkel Gajadratha's, Sohn Suratha's und noch ein Kind; woraus hervorzugehen scheint, dass die in dem zweiten Theile des Acvanusara erwähnten Kämpfe erst einer späteren Zeit angehören; Bhagadatta wird hier, wie in andern Fällen, nur eine poetische Zugabe sein; es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass die Pandava ihre Herrschaft nach dem Sindhu ausgedehnt haben, da sie in der historischen Zeit am obern Indus herrschten und Ganamêgaja Taxaçilâ eroberte<sup>2</sup>).

Nach Beendigung des Pferdeopfers kehrte Krishna mit seinem Volke nach Dvårakå zurück. Dhritaråshtra beschloss durch Bhîma's unversöhnlichen Hass dazu veranlasst, im fünfzehnten Jahre, nach dem Gebrauche früherer Könige, sich in den Wald zurückzuziehen, um seine letzte Lebenszeit als Büsser zuzubringen. Er wurde von der Gândhâri und der Kunti, von Vidura und Sangaja begleitet, und liess sich nieder in Kuruxêtra, in der Einsiedelei des Ragarshi Çatajûpa, eines Königs der Kêkaja³). Hier

sandha genannt werden; diese kommen aber sonst nicht vor, und es sind dieses nur bedeutungslose Phrasen.

<sup>1) 82,</sup> v. 2560 fgd. p. 360. 87, v. 2600 fgd. p. 365. S. oben S. 563. und S. 650.

<sup>2)</sup> Der König der Trigarta heisst Sûrjavarman, 74, v. 2147. 52, p. 349. und wird ein Sohn des Suçarman gewesen sein; der König von Prâggjôtisha, Vagradatta, ist ein Sohn des Bhagadatta, 75, v. 2175. 76. p. 350. Er versprach auch zum Opfer zu kommen, kam aber nicht. Der Sohn des Gajadratha, Suratha, starb aus Trauer über die Nachricht, dass Arguna, der seinen Vater in der großen Schlacht getödtet, angekommen war, 78, v. 2275. p. 853. Seine Großmutter Duhçalâ war die Tochter des Dhritaråshtra. S. oben S. 682. Judhishthira ernannte ihn zum Könige in dem Reiche seines Vaters, 89, v. 2678. p. 367.

<sup>3)</sup> XIV, 89, v. 2680. 81. p. 367. — XV, 1, v. 8 fgd. p. 376. — Vjása erschien auch in diesem Falle, wies auf das Beispiel der alten Râgarshi hin und gab seine Zustimmung zu dem Beschlusse des Dhritarashtra, 4, v. 148 fgd. Kripa und Jujutsu wurden von Dhritarashtra beredet, umzukehren, 16, v. 445 fgd. p. 891. 17, v. 474 fgd. Vjåsa's Einsiedelei war in der Nähe, 19, v. 520 fgd. p. 894,

lebten sie drei Jahre und gingen dann nach Gangådvåra mit Sangaja, wo Dhritaråshtra mit seiner Frau und der Kunti bei einem Waldbrande verbrannt wurden; Sangaja ging nach dem Himålaja, Vidura zog sich in die tiefste Einsamkeit der Wälder zurück, entsagte der Nahrung und ergab sich ganz der Selbstbeschauung; er hatte zwei Jahre vor dem Tode des Dhritaråshtra die höchte Stufe der Versenkung des Geistes erreicht; dieser verließ bei einem Besuche der Påndava seinen Körper und ging in den des Königs Judhishthira ein 1).

Ihm brachte im sechs und dreissigsten Jahre seiner Regierung Dâruka, der Wagenlenker des Krishna, von diesem die Trauerbotschaft, dass alle Geschlechter der Jâdava, von Zwietracht befallen, im Kampfe einander erschlagen hatten und forderte Arguna auf, nach Dvârakâ zu kommen, um die Frauen zu beschützen<sup>2</sup>).

Diese Zwietracht wird von einem Fluche abgeleitet, welchen die Gåndhåri nach der großen Schlacht gegen Krishna ausgesprochen hatte, dass er, weil er, obwohl die Macht dazu besitzend, die Vertilgung ihres Geschlechts geduldet habe, nach sechs und dreissig Jahren seine Verwandten selbst tödten sollte<sup>3</sup>). Krishna, oder wie er hier genannt wird, Våsudêva, erläuterte dieses dahin, dass, weil die Jâdava weder von andern Menschen, noch von den Dêva und Dânava getödtet werden könnten, nur durch sich selbst ihren Untergang finden würden. Als Krishna aus den Wahrzeichen übeler Vorbedeutung jeder Art erkannte<sup>4</sup>), dass die Zeit des Untergangs herangekommen war, veranstaltete er eine Pilgerfahrt nach Prabhasa, wo die Jadava sich berauschten und Jujudhâna dem Kritavarman vorwarf, die schlafenden Helden überfallen und getödtet zu haben. Es entstand dann unter ihnen ein Zank und jener schlug diesem den Kopf ab 5). In dem darauf entstandenen allgemeinen Kampfe erschlugen sich alle mit Keu-

<sup>1) 26,</sup> v. 691 fgd. p. 400. Nårada erschien den Påndava und erzählte ihnen den Tod ihrer Mutter und des Dhritaråshtra mit seiner Frau; 37, v. 1011 fgd. p. 411. Judhishthira zog mit seinen Brüdern und ihrer Frau und den Bürgern nach Gangådvåra und verrichtete für sie die Todtenopfer, 39, v. 1087 fgd. p. 414.

<sup>2)</sup> XVI, 1, v. 1 fgd. p. 416.

<sup>3)</sup> XI, 25, v. 744 fgd. III, p. 362.

<sup>4)</sup> XVI, 2. v. 34 fgd. IV, p. 417.

<sup>5) 3,</sup> v. 73 fgd. p. 418.

len 1). Krishna ging dann zu seinem Bruder Râma, der im Walde 704 sich der Betrachtung hingegeben hatte; als er zu ihm kam, entwich sein Geist in das Meer; Krishna wurde von einem Jäger Namens Garâ am Fusse verwundet; sein Geist erhob sich dann in den Himmel, wo er von den Göttern, den Götterscharen und den Rishi mit großen Ehren empfangen wurde 2).

Aus dieser Erzählung erhellt, dass die Theilnahme des Jujudhans und des Kritavarman an der großen Schlacht aus dem besondern Kampse der Jadava unter einander erwachsen ist, in welchem unter ihrer Anführung ihre Geschlechter einander vertilgten. Es erhellt ebenfalls aus ihr, dass in der ältesten Sage Krishna am Alter starb, wie es Megasthenes von dem Indischen Herakles berichtete<sup>3</sup>). Das Capitel, in welchem sein und seines Bruders Tod beschrieben wird, unterscheidet sich von dem vorhergehenden und dem solgenden durch den Stil und das Versmass als ein späteres. Krishna wird hier Bhagavat und Narajana und Lehrer des joga genannt; es wird von ihm gesagt, dass er seinen Sitz erlangte<sup>4</sup>). Dieses ist aber noch nicht der Himmel des Vishnu, sondern der svarga der Dêva, zu welchem auch die Helden gelangen.

<sup>1)</sup> Diesen Keulen wird folgende Entstehung gegeben. Als die Rishi Viçvâmitra, Kanva und Nârada nach Dvârakâ gekommen waren, verkleideten
die Jâdava einen Sohn des Krishna, Çâmba, als Frau und stellten ihn
ihnen vor als Gattin des Babhru, eines Enkels des Satvata; s. I. Beil. IV,
8. mit der Frage, was sie gebären würde. Die Rishi, über den Betrug
erzürnt, sprachen den Fluch aus, dass er eine eiserne Keule zur Vertilgung der Vrishni und Andhaka gebären würde und sie sich selbst unter
sich ausreiben sollten mit Ausnahme des Râma, der seinen Leib verlassen
und in das Meer gehen und Krishna's, den auf der Erde liegend ein Jäger
Namens Garâ durchbohren würde. Der König Ahuka, I. Beil. IV, 11,
ließ diese Keule zerstoßen und ins Meer wersen. XVI, 1, v. 35 fgd. p. 416.
Bei dem Kampse verwandelten sich die Grashalme, welche sie ergriffen,
in eiserne und diamantene Keulen; 3, v. 92 fgd. p. 419.

<sup>2)</sup> Als Krishna zu Râma kam, sah er eine tausendköpfige Schlange aus seinem Munde hervor und in das Meer gehen, wo er von den Schlangengöttern und dem Gotte des Meeres, Varuna, mit großen Ehren empfangen wurde. Dieses war Râma's Geist. 4, v. 116 fgd. p. 420. Krishna legte sich nachher in Gedanken vertieft auf die Erde, der Jäger hielt ihn für eine Antilope und verwundete ihn am Fuße; ebend. v. 121 fgd.

<sup>3) 8. 8. 649.</sup> 

<sup>4)</sup> v. 130.

Bei Arguna's Ankunft erzählte ihm Vasudèva den Untergang aller Jådava und den Tod seiner Söhne; er erhob sich dann in den Himmel. Arguna liess einen Scheiterhaufen errichten, auf welchem er mit seinen vier Frauen verbrannt wurde, und verrichtete für alle die Todtenopfer<sup>1</sup>). Er führte dann ihre Frauen, ihre Söhne, ihre Diener und das ganze Volk Dvaraka's, die Brahmanen, die Krieger, die Vaicja und die Cudra, indem er den Urenkel Krishna's, Vagra, voranziehen liess, aus der Stadt. Bei seinem Abzuge überschwemmte das Meer Dvaraka, und die noch übrigen Bewohner flohen in die Wälder und die Gebirge. Auf 705 seinem Zuge nach Indraprastha wurde er in Pankanada überfallen von den räuberischen Abhira oder Kuhhirten, die sein Lager plünderten und die Frauen der Vrishni und Andhaka entführten?). Mit dem geretteten Theile zog er weiter nach Kuruxêtra; den Sohn des Kritavarman mit den übrigen Verwandten des Königs der Bhôga siedelte er an in der Stadt Martikavata im Lande der Çâlva, den des Jujudhâna an der Sarasvati, die jungen und die alten Frauen und das ihrer Helden beraubte Volk brachte er nach Indraprastha, wo er den Vagra zum Könige einsetzte<sup>3</sup>). Nachdem er von da aus den Vjasa in seiner Einsiedelei besucht hatte, kehrte er getröstet nach Håstinapura zurück 1).

<sup>1) 5,</sup> v. 185 fgd. p. 421. 7, v. 177 fgd. p. 422.

<sup>2) 7,</sup> v. 216 fgd. p. 424. Sie werden auch Mièkha genannt, v. 239. und kämpften mit Keulen. Die Abhira wohnten an der Meeresküste in der Nähe des Indus, s. S. 539. Die Niederlage des Arguna wird daher erklärt, dass, als er der göttlichen Waffen gedachte, er sich ihrer nicht mehr erinnerte, und aus der Erschöpfung seines Vorraths an Pfeilen.

<sup>8)</sup> v. 243 fgd. In Vishau P. p. 615. wird Mathurâ statt Indraprastha genannt; Vagra's Reich wird daher das Gebiet an der Jamunä umfast haben. Nach dem Gâruda P. Cap. 144, dem Bhâgavata X, 90. und Vishau P. p. 440. ist er der Sohn der Subhadrâ und des Aniruddha, welcher ein Sohn Pradjumna's war, also Krishna's Urenkel; im M. Bh. wird er Enkel genannt. Die Leute aus Dvaraka, welche zu Arguna kamen, wurden dem Vagra zugetheilt, v. 255. Einige Frauen Krishna's bestiegen mit ihm den Scheiterhausen, wie die Rukmini; andere, wie Satjabhâmâ, gingen über den Himâlaja nach dem Dorse Kalâpa, um als Büsserinnen zu leben.

<sup>4)</sup> v. 254 fgd. Die Ansiedelung des Bhôga in Mârtikâvata unter der Herrschaft eines Jâdava hat wahrscheinlich die Verfaßer der Purâna veranlaßt, die Câlva zu den Jâdava zu zählen und ihre Könige von Makabhôga abzuleiten. S. oben S. 616.

Es ergiebt sich aus dieser Erzählung, dass, nachdem die Jâdava durch ihre Zwietracht sich zu Grunde gerichtet hatten, Dvårakå von dem benachbarten Volke der Abhira zerstört wurde. Sie flüchteten sich nach Norden und suchten Schutz bei den Påndava, von welchen sie mit Herrschaften in dem westlichen Theile ihres Reiches belehnt wurden. Wenn man dem Grade der Entfernung in der Abstammung der Nachfolger von den Vorfahren ein chronologisches Gewicht beilegen darf, so ist dieses Ereigniss das . späteste in der Geschichte der Pândava, weil bei diesem ein Urenkel Krishna's auftritt und mit ihm ihre Thaten ihren Abschluss erreichen. Sie beschloßen nämlich, sobald sie von Arguna die Nachricht von dem Untergange der Jådava erfahren hatten, ihre Regierung niederzulegen und sich von der Welt zurückzuziehen. Sie gaben dem Parixit die königliche Weihe als König der Kuru 706 in Håstinapura, und Vagra, dem letzten der Jådava, als Beherrscher Indraprastha's. Sie empfahlen beide dem Schutze der Subhadra, übertrugen die ganze Regierung dem Jujutsu und gaben dem Parîxit zum Lehrer den Brahmanen Kripa. Sie legten ihren Schmuck ab, zogen die Einsiedlertracht wieder an, verrichteten dann das vorgeschriebene Opfer, deren Feuer sie im Flusse auslöschten, und zogen mit der Draupadî aus der Stadt von den Bürgern begleitet, die mit Jujutsu und Kripa zurückkehrten. Sie umpilgerten dann die Erde mit dem Osten anfangend durch den Süden nach dem Westen gehend und von da über den Himâlaja nach dem höchsten Norden am Berge Mêru¹). Sie erhielten nachher ihre Sitze im Himmel, wo sie alle Helden der großen Schlacht wiederfanden, bei den Göttern und Halbgöttern, deren Verkörperungen oder Söhne sie auf der Erde gewesen waren<sup>2</sup>).

Die zwei ersten Nachfolger der Påndava in der historischen Zeit haben noch Antheil an der heroischen Sage und verdanken ihr, dass wir von ihnen mehr wissen als ihre Namen. Parîxit erhielt seine Kenntniss der Waffenkunst von dem Brahmanen Kripa<sup>3</sup>), regierte sechzig Jahre und soll gestorben sein an dem Bisse des

<sup>1)</sup> XVII, 1, v. 1 fgd. p. 427.

<sup>2) 3,</sup> v. 90 fgd. p. 430. XVIII, 4, v. 125 fgd. Nämlich nach dem Ançavatarana, s. S. 489.

<sup>3)</sup> IX, 16, v. 734. III, p. 332.

Schlangenkönigs Taxaka¹). Sein Sohn Ganamegaja, der bei seinem Tode noch ein Kind war, eroberte Taxaçila und ließ dort das große Schlangenopfer verrichten, bei welchem Vaiçampajana während der Pausen der Opferhandlungen das Mahabharata, wie er es von Vjäsa vernommen hatte, vortrug. Nach der Vollendung des Opfers kehrte Ganamegaja nach Hästinapura zurück²). Die nähere Erwägung des Opfers gehört zu der Geschichte der Vortrahmanischen Kulte und kann erst in der Religions-Geschichte ihre Stelle finden. Es genügt daher hier diese allgemeine Bemerkung. Die Verehrung der Schlangen gehörte dem nordwestlichen Indien, Kaçmira, und dem Lande am obern Sindhu und hatte sich noch zur Zeit Alexanders dort erhalten, wie schon früher bemerkt worden ist³). Bei dem Opfer wurden die Schlangen im Feuer verbrannt, aber ein Theil durch den Brahmanen Astika gerettet; die Schlangengötter bilden einen Theil der untergeord-

<sup>1)</sup> Parixit's Geschichte wird erzählt, I, 40, v. 1664 fgd. I, p. 61. 49, v. 1933 fgd. p. 70. Die sechzig Jahre werden I, 49, v. 1949. und IX, 16, v. 73. III, p. 382. angegeben.

<sup>2)</sup> I, 3, v. 661 fgd. I, p. 23. Die Eroberung Taxacila's v. 682, woraus erhellt, dass auch die Gegend so genannt wurde. Das Schlangenopfer wird beschrieben, I, 51, v. 2015 fgd. p. 73. Ganamêgaja kehrte nach der Vollendung des Opfers zurück, XVIII, 5, v. 178 fgd. IV, p. 438. Das ganze Mahâbhârata wurde bei dem Opfer erzählt und schliesst mit dessen Ende. Vaicampajana spricht v. 176. "So ist dir ausführlich die ganze Geschichte der Kuru und Pandava erzählt. Nachdem der König Ganamegaja in den Zwischenzeiten der Opferhandlungen dieses gehört hatte, bewunderte er es ausserordentlich. Die Opferpriester vollendeten dann diese Handlung und Astika, weil er die Schlangen befreit hatte, war sehr erfreut." Der König beschenkte dann die Brahmanen und kehrte zurück. Von einem andern Ganamêgaja, der ebenfalls ein Sohn des Parixit ist, wird anch ein Opfer erzählt im Aitareja-Brûhmana, VIII, 21. Dieses ist aber ein Pferdeopfer und der Ort ein anderer, nämlich Asândivat, welches noch unbekannt ist; auch der Opferpriester ein anderer, nämlich Tura, der Sohn Kavasha's. S. Colebrooke, Misc. Essays, I, p. 37. Die bei dem Schlangenopfer werden genannt I, 53, v. 2041 fgd. I, p. 74. HAUG übersetzt II, p. 523. "das Land, in welchem der Thron errichtet war"; nach dem Petersburger Sanskrit-Wörterbuch ist aber Asandivat der Name einer Gegend. A. WEBER führt Ind. St. I, S. 35. eine Stelle ans dem Pankavinca Br. an, in welcher die Schlangengötter aufgezählt werden, welche bei einem Opfer dem Tode entgingen. Die Nachrichten der Alten von der Verehrung der Schlangen in Indien habe ich II, S. 407. zusammengestellt.

<sup>8)</sup> S. S. 544. Note 2.

neten göttlichen Wesen der Indischen Mythologie und die Geschichte dieses Opfers hat die Bedoutung, dass die Brahmanen diese frühern Götter ihrem Systeme einverleibten, aber ihnen eine untergeordnete Stelle und Wohnungen in der Unterwelt anwiesen.

Von den Nachfolgern des Ganamêgaja wissen wir nichts als ihre Namen; der fünfte Niķakra soll seine Residenz nach Kauçambî verlegt haben; mit dem sechs und zwanzigsten Kêmaka endigt die Dynastie<sup>1</sup>). Der viel spätere Dichter Somadeva verlegt Parixit und seine Nachfolger nach dem Lande Vatsa und lässt sie in Kauçambì residiren. Er nennt den Sohn Çatanîka's nicht Açvamedhadatta, sondern Sahasranîka, sein Sohn heisst Udajana. Dieser war nach den Buddhistischen Nachrichten kein Pandava, sondern gehörte dem königlichen Geschlechte Vatsa, während zu jener Zeit die Pandava noch in Hastinapura residirten, Udajana dagegen in Vaiçali. Dieses ist ohne Zweifel das richtige<sup>2</sup>).

## VIII. Die nachepischen Königsgeschlechter.

Außer den Pândava werden auch die Dynastien der Könige von Ajödhjā und Magadha in den Purâna in das Kalijuga hinunter fortgeführt; von den andern königlichen Geschlechtern findet sich nur in zweien die allgemeine Angabe, daß sie gleichzeitig mit jenen noch fordauerten: drei und zwanzig Çûrasêna, sechs und zwanzig Kaurava, fünf und zwanzig oder sieben und zwanzig Pankāla-Könige, vier und zwanzig Kāçēja, acht und zwanzig Maithila, vier und zwanzig oder acht und zwanzig Haihaja, zwanzig Vitihotra, zwei und dreißig Kālinga und fünf und 708 zwanzig Acmaka³). Von den Königen Ajodhja's werden acht und zwanzig mit Namen nach Brihadbala genannt, welcher in der

Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl.

<sup>1)</sup> S. I. Beil. III, 24. 26. Ueber Kauçâmbi s. S. 604.

<sup>2)</sup> Diese Angaben finden sich in dem Kathâsaritsâgara II, 9, v. 6 fgd. und Lalitavistara p. 23. der Calcutt. Ausg.

<sup>3)</sup> S. Vishnu P. p. 467. n. 17. Die ersten Zahlen sind aus dem Vaju P., die zweiten aus dem Matsja. Für Kaçêja findet sich Kâsaka und Kâluka, welches jedoch nur fehlerhafte Lesarten sein können. Die Açmaka waren Beherrscher der Gegend um Avanti oder Uggajini, nach dem Compositum Avantja-Açmaka in dem gana Kârtakaugapâdi zu Pânini, VI, 2, 37. Nach der Regel IV, 1, 173. lautet das Adjectiv, um ein Gebiet und die Könige dieses Volkes zu bezeichnen, Açmaki.

Verzeichniss sehr unvollständig und ungenau aufbewahrt worden ist, geht aus folgenden Bemerkungen hervor. Çâkja, Çuddhödane, Râhula und Prasênagit werden nach einander als Könige aufgeführt. Der erste ist Buddha, der zweite sein Vater, der dritte sein Sohn, der vierte endlich der mit Buddha gleichzeitige König von Kôçala²). Sumitra ist sein vierter Nachfolger. Es werden demnach von dem großen Kriege an bis auf Buddha nur drei und zwanzig Könige gesetzt.

Größeren Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit macht das Verzeichniss der Könige von Magadha, weil zwei Purana<sup>3</sup>) von Somapi, dem Nachfolger Sahadeva's an, die Zahlen der einzelnen Regierungen angeben. Dass dieser jedoch nicht wirklich sein Nachfolger gewesen, erhellt daraus, dass im Mahabharats ausser Mèghasandhi, der ausdrücklich als solcher bezeichnet wird'), auch noch ein anderer König Girivraga's oder Ragagriha's Dandadhara, der in den Verzeichnissen fehlt, in einem der späteren Zusätze zu dem großen Epos vorkommt<sup>5</sup>). Die Zahl der Könige schwankt zwischen zwanzig und ein und zwanzig 6). Wenn nur 709 ferner der ganzen Dauer der Dynastie der Barhadratha Tausend Jahre gegeben wird, dagegen die Gesammtzahl der einzelnen Regierungen, auch wenn man die höchsten nimmt, nicht diese Summe giebt, so erhellt, dass auch dieses Verzeichnis nicht vollständig auf uns gekommen ist. Die Dauer der einzelnen Regierungen übersteigt nicht mit nur ein Paar einzelnen Ausnahmen die Granzen der Wahrscheinlichkeit; es lässt sich daraus schließen, dass

<sup>1)</sup> S. I. Beil. I, 28 fgd.

<sup>2)</sup> Ebend. I, 30. und Burnouf, Introduction à l'histoire du Buddhisme Indien, I, p. 145. Nach Hiuen Thrang residirte er in Crâvasti. Ueber dessen Lage s. III, S. 200. N. 3.

<sup>3)</sup> Auch das Vaju und Matsja. S. I. Beil. V, 3.

<sup>4)</sup> S. oben S. 701.

<sup>5)</sup> VIII, 8, v. 687 fgd. III, p. 25. Dandadhâra kämpfte im Widerspruche mit der gewöhnlichen Darstellung auf der Seite der Kuru und wurde von Arguna erschlagen, wie sein Bruder Danda. Dieses Capitel ist eingeschoben in den Kampf des Arguna mit dem Sançaptaka, d. h. solchen Kriegern, welche das Gelübde abgelegt haben, nie zu fliehen und die Flucht der Andern zu verhindern.

<sup>6)</sup> I. Beil. V, 13. Nur das Mataja giebt zwei und dreiseig.

zwischen Mêghasandhi und Sômâpi eine Lücke ist. Die Zahl Tausend kommt, wie schon oben bemerkt worden 1), sonst zweimal in der Altindischen Ueberlieferung vor und kann nicht gebraucht werden als Grundlage der Chronologie. Man darf ihr jedoch in Beziehung auf die Barhadratha eine größere Annäherung an die Wahrheit zugestehen, als in den andern Fällen.

Der letzte König dieser Dynastie Ripungaja wurde von seinem Minister<sup>2</sup>) getödtet, der seinen Sohn Pradjöta auf den Thron setzte. Er und seine Nachfolger regierten zusammen hundert acht und dreissig Jahre: eine Zahl, die wir keinen Grund zu bezweifeln haben.

Ueber die darauf folgende Dynastie weichen die Brahmanischen und die Buddhistischen Angaben ganz von einander ab. Die erstern lassen die Dynastie des Cicunaga folgen, unter dessen Nachfolger sie Bimbisara und seinen Sohn Agataçatru setzen, welche Zeitgenoßen des Buddha sind; die letzteren machen ihn ebenfalls zum Stifter einer neuen Dynastie, die zwei eben genannten Könige aber zu seinen Vorgängern<sup>3</sup>). Da diese Könige der Zeit nach Buddha's Geburt angehören, für welche die Buddhisten eine sichere Chronologie besitzen, muss man unbedingt In den Brahmanischen Verzeichnissen ihre Angaben vorziehen. finden sich drei Könige zwischen Çiçunâga und Bimbisâra; aus den Buddhistischen kennen wir nur einen Vorgänger des letzten, Bhattija; nach den erstern heisst dieser dagegen Xêtragna4). Es bleibt daher zweifelhaft, ob diese Vorgänger derselben Dynastie 710 gehörten und welchen Namen diese trug. Von Agâtaçatru wird berichtet, dass er das neue Ragagriha gründete, sein Vater in dem

<sup>1)</sup> S. S. 503.

<sup>2)</sup> S. I. Beil. V, 14. Der Vater wird verschieden genannt: Sunika, Cunaka, Munika, Pulika.

<sup>3)</sup> Ebend. 15. 16. Bei Bimbisâra's Namen giebt es viele Varianten; s. ebend. Burnour hat die im Texte gegebene Form, welche auch bei den südlichen Buddhisten gilt, als die richtige nachgewiesen; s. Introd. à l'histoire du B. I. I, p. 145.

<sup>4)</sup> Nach dem Bhag. P. Nach andern Xatraugas, Xèmagit, Xèmarkis. S. I. u. a. O. V, 16. Bimbisara trat seine Regierung sechzig Jahre vor dem Tode Buddha's an und starb acht Jahre vorher.

alten residirt habe 1). Der in den Brahmanischen Schriften erwähnte Agataçatru lebte später und war König der Kaçi2).

Was endlich Kaçmira betrifft, welches das einzige Altindische Reich ist, von dessen Geschichte eine zusammenhängende Erzählung uns erhalten worden ist, so tritt uns bei der Frage, welche Könige der Vorbuddhistischen Zeit angehören, die Schwierigkeit entgegen, zu bestimmen, wer unter ihnen Buddha gleichzeitig sei. Nachbuddhistische Könige sind erweislich in die früheste Periode hinaufgerückt worden<sup>3</sup>). Ich kann mich hierbei auf frühere Untersuchungen über die Kaçmirische Chronologie berufen. dem dritten Gonarda, mit welchem die eigentliche Geschichte des Landes beginnt, folgen vier Riesenkönige aus dem Râmajana'), denen keine historische Wirklichkeit zugeschrieben werden kann; man darf daher schließen, daß nach Gonarda eine Lücke in der Ueberlieferung war. Es ist aber noch weiter zu beachten, dass die zwei ersten Gônarda nur erdichtete Personen sind und die Zeit des ersten durch Berechnung gefunden worden ist 5), daher keine historische Gültigkeit hat. Hieraus ergiebt sich als höchst wahrscheinlich, dass die Nachfolger des zweiten Gonarda erst nach dem dritten anzusetzen sind. Von diesen sind die ersten 711 fünf und dreissig namenlos, die zwei nächsten Lava und Kuça gehören wieder dem Râmâjana<sup>6</sup>); die sechs folgenden bis auf Açoka waren Kaçmirische Könige.

Bei dieser Bewandniss der Sache würde es ein eitles Bemühen sein, für diesen Theil der Kaçmirischen Geschichte eine sichere Chronologie herstellen zu wollen. Was für die allgemeine Geschichte Indiens etwa erheblich sein mag, ist folgendes. Der dritte Gönarda wird geschildert als Hersteller des Schlangenkultus nach Verdrängung der Buddhisten, wie es dargestellt wird in der jetzt vorhandenen, aber sicher unrichtigen Erzählung; es läst sich eher annehmen, dass dieser Kultus von den Brahmanen verdrängt

<sup>1)</sup> S. oben S. 136. nach Fahian.

<sup>2)</sup> S. II, S. XXXV.

<sup>3)</sup> S. oben S. 475. Nämlich Açôka und die drei Turushka-Könige.

<sup>4)</sup> S. oben S. 475. S. besonders II, S. 405 fgd.

<sup>5)</sup> Nach der Råga Turangini I, v. 54. Nach der S. 504. angegebenen, eingebildeten Bewegung der sieben Dèvarshi oder des großen-Bären.

<sup>6)</sup> S. oben S. 476.

worden war und von ihm wieder eingeführt wurde<sup>1</sup>). Unter seinen Nachfolgern erscheint er als herrschend<sup>2</sup>). Dem Könige Mihirakula, dessen Zeit nicht genauer bestimmt werden kann, als dass er vor Buddha lebte, welcher nach der Kaçmîrischen Chronologie von 704-634 vor Chr. regiert haben soll, wird die Vertreibung der Mlėkha, welche das Land überschwemmt hatten, und ein Feldzug nach Sinhala zugeschrieben, dessen König er überwand und statt seiner einen andern einsetzte<sup>3</sup>). Wenn das erste Ereigniss als wahr betrachtet werden darf, muss das zweite als Dichtung betrachtet werden, zumal die erste historisch beglaubigte Eroberung der Insel durch Vigaja um 600 v. Chr. Geb. zu setzen ist4). Es wird weiter erzählt, dass während seiner Regierung Brahmanen aus dem Lande der Gandhara, die niedrigsten aller und ihm an Schlechtigkeit gleich, sich Ländereien in Kacmîra bemächtigten 5); und dass sein sechster Nachfolger Gopāditja, der von 369-309 regierte, die Kasten und die acrama geschtet, Brahmanen aus Arjadeça mit Ländern beschenkt und die Verehrung des Civa eingeführt habe 6). Auch seine nächsten Nachfolger erscheinen als Verehrer dieses Gottes. Von den übrigen Kacmirischen Königen, welche der Vorbuddhistischen Zeit angehören, wird nichts Bemerkenswerthes gemeldet.

## IX. Quellen. Zeitbestimmungen.

735

Da nach der Anlage dieses Werkes das zweite Buch zum Vorwurfe hat, nur die äußere Geschichte Indiens darzustellen und es den folgenden Büchern vorbehalten bleiben muß, die Geschichte der Entäußerung des Indischen Geistes in der Religion, der Wißenschaft, der Literatur und der Kunst, so wie die seiner Verwirklichung im Staate, im bürgerlichen Leben und in der Familie zu erforschen, muß ich mich hier darauf beschränken, nur die Hauptmomente aus der Kultur-Geschichte der ältesten Periode hervorzuheben.

<sup>1)</sup> Råg. Tar. I, v. 185 fgd. I, p. 21.

<sup>2)</sup> Ebend, v. 198 fgd. p. 22.

<sup>3)</sup> Ebend. v. 289 fgd. p. 82.

<sup>4)</sup> S. G. Turnour's Mahâwanso, p. 47 u. II, S. 95.

<sup>5)</sup> v. 307 fgd. Agrahara bedeutet Schenkungen von Ländereien an Brahmanen,

<sup>6)</sup> v. 341 fgd. p. 37. Ueber die âcrama s. S. 580. Note 2.

Die Gränzscheide der ältesten Indischen Geschichte und der 736 späteren Zeit ist uns der Buddhismus 1). Seitdem Burnouf durch die Bekanntmachung seiner Untersuchungen über die Buddhistische Literatur diese zuerst für die Kenntniss der früheren Zustände Indiens zugänglich und fruchtbar gemacht hat, können wir jetzt mit Sicherheit unterscheiden, was in diesen dem Buddhismus vorherging oder erst nach ihm entstanden ist. Es ist dieses besonders wichtig bei der Geschichte der Götterverehrung; ich mache daher den Anfang mit den Angaben über die zur Zeit des Auftretens Buddha's von den Brahmanen verehrten Götter?). Die neuesten Untersuchungen über die Buddhistische Literatur haben es zwar wahrscheinlich gemacht, dass die ältesten Sütra in ihrer jetzt vorliegenden Gestalt von der dritten Synode herrühren; wenn man jedoch die Heiligkeit erwägt, welche die Buddhistischen Priester diesen Schriften beilegten, darf angenommen werden, daß der wesentliche Inhalt derselben unverändert geblieben ist und deshalb benutzt werden kann, um die Zustände Indiens zu beurtheilen, wie sie zur Zeit Buddha's waren.

Die drei großen Götter des späteren Göttersystems werden genannt mit den Namen Brahma und Pitamaha, Hari, Ganardana, Narajana und Upendra, Çiva und Çankara. An der Spitze der Götter der zweiten Ordnung steht Indra, auch Çakra, Vasava und Çakipati, Gemahl der Çaki genannt; von den übrigen Lokapala, Kuvera und Varuna. Es wird aber nur ein Zufall sein, daß nicht auch die übrigen vorkommen, da ohne Zweisel die Festsetzung von acht Welthütern älter als der Ansang des Buddhismus ist und im Gesetzbuche des Manu schon vorkommt<sup>3</sup>). Auch Visvakarman und die Halbgötter, die Gandharba, Kinnara, Garude, Jaxa, Asura, Danava und die übrigen bösen Genien, wie die Schlangengötter, werden in den ältesten Denkmalen der Bud-

<sup>1)</sup> S. S. 356.

<sup>2)</sup> S. Introduction à l'histoire du Buddhisme Indien, I, p. 131 fgd. Es sind die in den einfachen sûtra genannten Götter.

<sup>3)</sup> Mån. dh. c. V, 96, wo die acht aufgezählt werden. Früher waren wahrscheinlich nur vier; ebend. III, 87, wo Indra im Osten, Jama im Süden. Varuna im Westen und Indu oder Sôma im Norden erwähnt werden. Für den letzten hat die französische Uebersetzung Kunèra gesetzt, aber mit Unrecht.

dhistischen Literatur genannt. Am häufigsten erscheint in ihnen Indra mit dem Beinamen Kaucika, den er in den Upanishad erhält und in Gesprächen mit Çâkjamuni. Von besonderer Wichtigkeit für die Geschichte der Verbreitung der Krishna-Verehrung ist die Bemerkung, dass sein Name sich noch nicht in den ältesten sûtra gefunden hat1). Es lässt sich hieraus die Folgerung ziehen, dass zur Zeit der Entstehung des Buddhismus die Vedischen Götter und unter diesen besonders Indra am allgemeinsten verehrt wurde, während die späteren großen Götter noch nicht die hohe Stellung erhalten hatten, die ihnen später gegeben wurde. 737 Die Veda werden sehr häufig angeführt und zwar mit ihren vier bekannten Namen<sup>2</sup>).

Für die Erkenntniss der gesellschaftlichen Zustände Indiens zu jener Zeit ist die wichtigste Thatsache die, dass auch das System der vier Kasten mit ihren vielen Unterabtheilungen und der Erblickkeit der Geschäfte in der Strenge, wie es im Gesetzbuche dargestellt, in den Buddhistischen Schriften geschildert wird; die Brahmanen als die vornehmsten und ihr Leben auf die im Gesetzbuch vorgeschriebene Weise in seine vier Stadien theilend<sup>3</sup>); die Xatrija ihnen in der Würde zunächststehend und nur durch die Vorrechte der Kasten in der Ausübung ihrer Gewalt beschränkt4). Die ältesten Sûlra sind außerdem reich an Schilderungen des Altindischen Lebens und stellen es dar, wie es in den ältesten Nachvedischen Werken der Brahmanen, dem Gesetsbuche und den epischen Gedichten geschildert wird.

Um das Alter der ältesten Denkmale der Indischen Literatur der Veda zu bestimmen, müßen wir von der Geschichte der Grammatiker bei den alten Indern und ihrer Bemühungen ausgehen, diese heiligen Schriften zu erklären. Panini, der Stifter des späteren grammatischen Systems, wird mit großer Wahrscheinlichkeit in die Zeit des Nanda, des Vorgängers des Kandragupta, oder

<sup>1)</sup> Burnour, p. 136.

<sup>2)</sup> p. 137-139. Burnour sagt p. 137, dass beinahe auf jeder Seite der einfachen Sitra die Vèda erwähnt werden.

<sup>3)</sup> Ebend. p. 138. 151. Die Buddhisten haben sogar den Ausdruck brahmakarja angenommen, um damit im Allgemeinen die Pflichten des religiösen Lebens, and besonders die Keuschheit zu bezeichnen; p. 139.

<sup>4)</sup> p. 145. Auch die Kandâla werden als die niedrigste Kaste genannt, p. 138.

330 vor Chr. G. gesetzt<sup>1</sup>). Jâska, der Verfasser des Nirukta, kennt noch nicht die künstliche und spitzfindige Terminologie des Pânini und wird von diesem genannt, ist also jedenfalls älter<sup>2</sup>). Da über das Zeitalter Pânini's die Ansichten noch sehr abweichen, wirdes nöthig sein, auf diesen Gegenstand zurückzukommen. Gold-STÜCKER setzt diesen Grammatiker vor Buddha; der dafür angeführte Hauptgrund, dass Panini sich des Wortes nirvana nicht im Buddhistischen Sinne bediene, ist nicht stichhaltig, weil er als Brahmane keine Veranlassung dazu hatte<sup>3</sup>). WESTERGAARD, welcher die Schrift der Javana für die Griechische hält, muß annehmen, daß Pånini nicht vor Acoka's Zeit gelebt haben könne. Ich habe früber meine Gründe angegeben, warum ich diese Auffassung für unrichtig halte 4). MAX MÜLLER bemerkt, dass die von Hiuen Thsang berichtete Legende nicht beweise, dass der wirkliche Pânini 500 Jahre nach Buddha gelebt habe, sondern dass im Gegentheil sein weit höheres Alter daraus hervorgehe. Er hielt früher die von BOEHTLINGK angenommene Bestimmung der Zeit dieses Grammatikers für zulässig, scheint aber jetzt anderer Ansicht zu sein<sup>5</sup>). RENAUD schloss aus dieser Legende, in welcher zwei Panini erwähnt werden, dass nur der zweite eine historische Person sei und versetzt ihn in das erste Jahrhundert nach Chr. Geb. 6). A. WEBER stimmte früher dieser Ansicht bei, aber jetzt, nachdem er den Wortlaut dieser Legende kennen gelernt hatte, entschied er sich dafür, den ersten Pânini für den historischen zu halten; wegen seiner Bekanntschaft mit der Schrift der Javana lässt er ihn geraume Zeit nach Alexander für die Ausbildung seiner Wissen-

<sup>1)</sup> Die hierher gehörigen Angaben über Pânini, aus welchen sich dieses Zeitalter ziemlich sicher folgern lässt, sind von Boehtlingk in seiner Einleitung zu Pânini II, S. XI fgd. genau untersucht und erläutert worden.

<sup>2)</sup> Ebend. p. VI. In dem Sùtra II, 4, 63. wird Jaska genannt als Beispiel für patronymische Ableitungen.

<sup>3)</sup> Panini etc. p. 225 fgd.

<sup>4)</sup> In der oben S. 724. N. 1. angeführten Schrift S. 81.

<sup>5)</sup> MÜLLER in seinen Nachträgen zur Vorrede seiner Ausgabe des dritten Bandes des Rigveda, S. 12 fgd. In seiner Hist. of Anc. Sansc. Lit. p. 138. betrachtet er Pânini als Zeitgenossen des Kâtjâjana, was schwerlich zulässig ist.

<sup>6)</sup> RENAUD Mém. etc. sur l'Inde, p. 88. Die erwähnte Legende findet sich bei St. Julien in seiner Uebersetzung II, p. 124 fgd.

schaft thätig sein 1). Da nach meiner Ansicht Panini die Arianische Schrift meinte, beweist dieser Grund nichts. Der Inhalt der besagten Legende ist kurz der folgende. Zu der Zeit, als das Lebensalter der Menschen auf hundert Jahre verkürzt war, d. h. während des jetzigen Weltalters lebte in Calatura der Rishi Panini, welcher die Wissenschaft der Sprache gründete. Fünfhundert Jahre nach dem Tode Buddha's kam dort hin aus Kaçmira ein Arhat, welcher einen Brahmanen bemerkte, der seinen Sohn bei dem Unterricht in der Grammatik züchtigte. Auf seine Anfrage erfuhr der fromme Mann, dass dort alle Männer die Schüler des Pânini seien und dass dieser so verehrt sei, dass man ihm zu Ehren Statuen errichtet hatte. Der Buddhist erklärte darauf dem Brahmanen, dass sein Sohn der wiedergeborene Panini sei. Dieser wurde dann Mönch und alle Bewohner der Stadt bekehrten sich zum Buddhismus. Einige Zeit früher hatte Kanishka eine Tope dort bauen lassen. Um diese Legende zu verstehen, ist daran zu erinnern, dass die Buddhisten eine Klasse von Schriften besitzen, welche Gataka betitelt sind und in welchen die Wiedergeburten der Menschen erzählt werden. Aus einer solchen Schrift ist ohne Zweifel die Legende entlehnt, durch welche die Buddhisten sich den berühmten Brahmanischen Grammatiker zueignen wollten. Es geht aus ihr hervor, dass der wirkliche Panini bedeutend früher lebte als 45 v. Chr. G. Für seine Zeit gibt es demnach nur ein einziges ausdrückliches Zeugniss, nämlich das des viel späteren Dichters Somadeva. Eür die Richtigkeit der Zeitbestimmung von BOEHTLINGK, welcher auch ROTH beipflichtet, spricht das sicher zu bestimmende Zeitalter der zwei nächsten Nachfolger des Pânini. Nach dem Zeugnisse des Hiuen Thsang lebte Kātjājana, der Verfasser der Vārttika zu Pānini und der ältesten kürzlich auf Ceylon wieder aufgefundenen Pâli-Grammatik, um 250 v. Chr. G.2). Ueber sein Zeitalter belehrt uns Patangali Er berichtet nämlich, dass Javana Saketa (d. h. Ajodhja) und die Madhjamika belagerte. Goldstücker, der auf diese Stelle zuerst aufmerksam gemacht hat, bezieht sich auf den Griechischen König Menandros, welcher seine Eroberungszüge weit in das in-

<sup>1)</sup> Weber's Ak. Vorl. über Ind. Lit. G., S. 212 fgd. und Ind. St. IV, S. 87 fgd. und VIII, S. 1 fgd.

<sup>2)</sup> S. II, S. 481 fgd.

nere Indien ausdehnte und von 144 bis 124 v. Chr. G. regierte'). A. Weber übersetzt arunat durch "er bedrängte", versteht unter Javana den Kanishka und unter Madhjamika die bekannte Buddhistische Sekte, welche von Nagarguna gegründet wurde. Dieser war ein Zeitgenoße der Könige von Kaçmira, Kanishka (10—40 nach Chr. G.) und Abhimanju (45—65 nach Chr. G.). Demnach würde die Abfaßung des Mahabhashja um die Mitte des ersten Jahrhunderts nach Chr. G. fallen²). Gegen diese Auffaßung laßen sich folgende Gründe geltend machen. Es fehlt erstens an einem Beispiele, daß Javana für Turushka gebraucht werde und zweitens ist gar sehr zu bezweifeln, daß ein so eifriger Buddhist, wie es Kanishka war, eine von jenem hochgefeierten Lehrer gegründete Secte verfolgt habe. Ich glaube daher, daß die Madhjamika ein Volk des Madhjadeça waren und daß Goldstücker das richtige getroffen hat.

Nach dieser Abschweifung kehre ich zu Jāska's Nirukta zurück. Wie viel älter er als Pāṇini war, lässt sich natürlicher Weise nicht genau bestimmen; doch ist die Verschiedenheit der 738 Methode beider eine so große, dass die Annahme von nur funszig Jahren kaum ausreicht, um sie zu erklären³). Es ist dabei su beachten, dass Vjādi wenigstens zwei Menschenalter älter gewesen ist als Pāṇini⁴). Aus Jāska's Werke erhellt, dass schon vor seiner Zeit die Liturgie und die Anwendung der Vēdischen Texte im Kultus vollständig durch die Brāhmaņa und die Kalpasūtra bestimmt worden war, und dass man durch Auslegung den Sinn der Texte festgestellt und ihre Widersprüche beseitigt hatte⁵). Die

<sup>1)</sup> A. a. O. p. 223. Die Stelle findet sich in Mahâbhâshja III, 2, 11. Ueber das Zeitalter des Menandros s. II, S. 327.

<sup>2)</sup> A. Weber's Ind. Stud. V, S. 147 fgd. Wegen der Zeitrechnung verweist ich auf II, S. 413, S. 866 und S. 889.

<sup>3)</sup> Diese gehört R. Roth in seiner Abhandlung Zur L. und G. des Wede, S. 16. Dieser Schrift verdanken wir nach der berühmten Abhandlung von Colebnooke die wichtigsten Aufklärungen über die Vêda und ihre Geschichte.

<sup>4)</sup> Goldstücker a. a. O. p. 211.

<sup>5)</sup> Ebend. S. 21. Jâska führt nämlich I, 20 fgd. die Meinung des Grammatikers Kautsa an, dass die Vêdatexte grammatische und logische Erklärung nicht zuließen, weil ihr Sinn durch ihre Anwendung als mastre, in den Gebeten und durch die Bråhmana festgestellt sei, dass sie Unsinn und Widersprüche und ganz unverständliche Stellen enthielten. Kautsa kommt

ersten haben den besondern Zweck, den symbolischen Sinn der heiligen Handlungen zu deuten; die Kalpa-Schriften dagegen den, ihren Verlauf zu beschreiben. Wir besitzen in Nirukta außerdem die Nachricht, dass es verschiedene Schulen der Grammatiker gab; von vier solchen sind noch die Lehrbücher erhalten. Sie heisen Praticakhja, insofern sie sich auf die einzelnen Sammlungen oder Sanhita, die als Cakha oder Zweige des gesammten Vêda gelten, beziehen; Parshada dagegen, insofern sie Lehrbücher bestimmter Schulen waren. Ein Präticakhja ist nur die Elementar-Grammatik eines einzigen Buches. Diese Schriften setzen die Bekanntschaft mit den grammatischen Formen voraus, handeln dagegen genau von der Aussprache, den Accenten und den Versmaßen. In ihnen sind die verschiedenen Schreibweisen des Védatextes bis ins einzelne auf das genaueste vorgeschrieben, um ihn vor Aenderungen sicher zu stellen. Es kann dieses nicht die That der ersten Sammler gewesen sein, sondern setzt eine schon vorhandene Sammlung voraus, die Gegenstand eines sorgfältigen Studiums und der Controverse geworden war 1). In den Praticakhja Werden über dreissig ältere Grammatiker erwähnt und die weite Verbreitung des grammatischen Studiums bei den alten 739 Indern erhellt aus der merkwürdigen, im Nirukta aufbewahrten Nachricht, dass es auch Grammatiker bei den Kamboga gab, welche unter den entarteten Kriegergeschlechtern im Gesetzbuche genannt werden 2).

im Raghu V. V, 1 fgd. vor in der Geschichte des Raghu, des Königs von Ajôdhja und wird ein Schüler des Varatantu genannt. S. auch Roth's Jāska's Nirukta sammt den Nighantavas S. XXV.

<sup>1)</sup> Nach Roth, a. a. O. S. 14 fgd. 53 fgd. Im Nirukta I, 17. werden sie sarva-karananam parshadani, "die geltenden Lehrbücher aller Schulen genannt." Praticakhja bedeutet: sich auf die einzelnen cakha (Zweige) oder Schulen der Vêda-Ueberlieferung beziehend. M. Müller hat in seiner Hist. of Anc. Sansc. Lit. p. 116 fgd. von diesen Schriften ausführlich gehandelt. Der Verfasser dieser Schrift hat sich durch dieselbe ein bleibendes Verdienst erworben, weil er mit Hülfe vieler ungedruckten Werke zuerst ein helles Licht über die Geschichte der ältesten Sanskrit-Literatur verbreitet hat.

<sup>2)</sup> S. Roth S. 64-67. Die Stelle steht im Nirukta, II, 2, nach welcher die Grammatiker der Kamboga, Arja, Prâkjâ und Udikja die Stämme der Zeitwörter auf verschiedene Weise bezeichneten. Das Nirukta nennt

Die noch erhaltenen Prâticâkhja sind die folgenden. Das zu Rigveda gehörende hat zum Verfasser den Çaunaka, welcher durch mehrere Schriften sich bemüht hat, für die treue Aufbewahrung und das Verständniss der Hymnen zu wirken. Er gehörte der Schule der Cakalja. Von dem Taittirijaka Praticakhja kennen wir weder den Namen des Verfassers, noch wissen wir, zu welcher Verzweigung der Vedischen Ueberlieferung er gehörte. Der Verfasser des Vâgasanêja Prâtiçâkhja heisst Kâtjâjana und ist zu unterscheiden von dem spätern gleichnamigen Grammatiker; er darf als Verfasser der Anukramani und von Crautasûtra gelten. Sein grammatisches Werk bezieht sich auf die Madhjandina des weißen Jagurveda. Der Titel des auf den Atharvaveda sich beziehenden Praticakhja lautet: Caunakija Katurradhjajika und bezeugt, dass der oder die Verfasser desselben aus der Familie des Çaunaka abstammten. Ob zu dem Sâmaveda noch ein solches Werk erhalten sei, ist zweifelhaft, weil die kleine Samatantra betitelte Schrift zwar grammatischen Inhalts ist, jedoch wegen ihres Titels ziemlich spät sein muss 1). Jene vier Bücher bilden vermöge ihres Inhalts und ihrer Form einen Theil der Sûtra-Litteratur, welche nach M. Müller um 600 v. Chr. Geb. beginnt und um 200 v. Chr.. Geb. schliesst. Wenn gegen diese Bestimmung nichts zu erinnern ist, so ist es aber bei der folgenden der Fall; er setzt nämlich Caunaka um 400 v. Chr. Geb. und Kátjájana in die zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts. v. Chr. Geb.2). Wenn man nämlich von dem Grundsatze ausgeht, dass Jäska's Werk den Uebergang bildet von den spätern Grammatiken zu den Vedischen und er um 380 v. Chr. G. lebte, müssen die letztern in das vorhergehende Jahrhundert verlegt werden. Für die frühe Entwickelung und große Blüthe des grammatischen Studiums bei den alten Indern spricht die Thatsache, dass wir 64 Vorgänger

siebzehn Grammatiker, von welchen funfzehn von den in den Prätiçäkhja erwähnten verschieden sind. Ebend.

<sup>1)</sup> M. MÜLLER a. a. O. p. 234 fgd. zählt seine Schriften auf. Er nimmt a. a. O. p. 138. nur einen einzigen Kâtjâjana an; ihm folgt Goldstücken a. a. O. p. 193; die Gründe gegen diese Annahme sind vorgetragen von A. Weber, Ind. St. V, S. 92. und Westergaard a. a. O. S. 80. — Die enge Verbindung der Schüler Câkalja's und Caunaka's erhellt aus dem Compositum Câkala-Caunaka.

<sup>2)</sup> M. MÜLLER a. a. O. p. 244.

des *Panini* kennen<sup>1</sup>). Dem Eifer, welchen die Sanskritisten jetzt der Vedischen Litteratur zuwenden, verdanken wir sehr gute Ausgaben und Uebersetzungen von drei *Praticakhja*; sie sind mit sehr gründlichen Erklärungen ausgestattet<sup>2</sup>).

Nach dem Vorhergehenden gehören die Prätiçäkhja in das fünfte Jahrhundert und die älteren Grammatiker dem Anfange desselben und der Mitte des sechsten. Die Sammlung der Texte, welche diese vor Augen hatten, dürfen wir mit Sicherheit wenigstens in das siebente Jahrhundert setzen. Ihre frühe Zusammenstellung und unveränderte Ueberlieferung wird dadurch erwiesen, dass weder in den Handschriften der Hymnen selbst, noch in den häufigen Anführungen in den auf sie bezüglichen Schriften sich wesentliche Varianten gefunden haben 3).

Wie groß der Zeitraum sei, der zwischen ihrer Sammlung und ihrer Abfassung verslossen, wird sich nie genau bestimmen lassen; dass es kein kleiner war, ergiebt sich aber aus den solgenden Erwägungen. Es ist zuerst hervorzuheben, daß die Masse der Sammlungen oder der Sanhita, aus welchen der ganze Vêda besteht, in zwei große Klassen zerfällt; in die der drei ältesten Vêda und die des Atharvan. Die älteren sind der Rik, der Saman und der Jagus und haben diese Namen von dem Gebrauche, der von den in ihnen zusammengestellten Hymnen gemacht wurde. Jeder zerfällt in zwei Theile: der erste wird Mantra oder Gebet genannt; der zweite Brahmana; die so betitelten Schriften enthalten theils liturgisch-symbolische Deutungen der Opfer, theils Beweise für ihre Gültigkeit und itihäsa, Erzählungen zu ihrer Erläuterung und Bestätigung. Von den Upanishad sind einige

<sup>1)</sup> Sie sind ebendaselbst p. 142-143. aufgezählt.

<sup>2)</sup> Es sind diese: Etudes sur la Grammaire Védique (Prâtiçâkhya du Rig-Véda) par M. Ad. Regnier, Paris 1857 und 1858. Diese Ausgabe erschien zuerst in Journ. As. V, VIII, X. und XI. Max Müller hat in der Vorrede zu seiner deutschen Ausgabe des Rigveda das erste Buch dieses Werks herausgegeben, übersetzt und erläutert. Das Vâjasaneyi-Prâtiçâkhyam von A. Weber in Ind. Stud. IV, S. 65 fgd. The Atharva-Veda Prâtiçâkhya, or Çâunakiyâ Caturâdhyâyikâ: text, translation, and notes. By W. Whitney in J. of the Am. Or. S. VII, p. 333. Von der Grammatik des Çâkaţâjana giebt F. Bühler Nachrichten in J. of the As. S. of B. XXXIII, p. 262. und Benfer's Or. und Occid. II, S. 691. Nach J. of the As. S. of B. XXXIII, p. 267.

<sup>3)</sup> ROTH, S. 30.

Theile der Brahmana, andere sind selbständige Schriften. Rik bedeutet Loblied, Hymnus: im Rigvêda sind die Lieder vollständig gegeben oder gelten wenigstens als solche 1); mehrere von ihnen haben keine Beziehung auf die Götterverehrung und der Name passt daher nicht genau auf seinen Inhalt.

die Götter günstig gestimmt werden sollen. Der so benannte Vêda enthält mit wenig Ausnahmen Bruchstücke aus Hymnen, welche im Rigvêda vorkommen und in der Liturgie gebraucht wurden. Denselben Gebrauch bezeichnet der Titel des dritten Vêda, Jagus, Opfer. Dieser besteht aber aus zwei verschiedenen Theilen: die Taittirijaka-Sanhitā oder der schwarze Jagurvêda ist eine liturgische Schrift und wird deshalb richtiger ein Brahmans benannt; es finden sich außerdem in ihm spätere theogonische Vorstellungen. Der weiße oder die Vagasanėji-Sanhitā besteht etwa zur Hälfte aus Bruchstücken von Hymnen des Rigvêda; von der zweiten Hälfte bilden den größeren Theil Opferformeln in Prosa und etwa ein Viertel des Ganzen sind eigenthümliche Bruchstücke von Liedern oder Anrufungen in Prosa<sup>2</sup>).

Der Atharvan enthält Hymnen einer zweiten, späteren Periode, in welcher der mantra oder das Gebet nicht mehr der Ausdruck des unmittelbaren religiösen Gefühls, sondern zur Zauberformel geworden war: Sprüche zum Schutze gegen die verderblichen Wirkungen der göttlichen Gewalten, gegen Krankheiten und schädliche Thiere, Anrufungen heilsamer Kräuter und Verwünschungen der Feinde. Er setzt das Vorhandensein des Rig-

<sup>1)</sup> Ebend. S. 8. 9.

<sup>2)</sup> S. Roth, ebend. S. 3. S. außerdem desselben Verfassers: Abhandlung über den Atharva Veda. Tübingen 1856. Wegen der Titel der bis zum Jahre 1861 erschienenen Ausgabe der Veden verweise ich die Leser auf Zenker's Bibliotheca Orientalis, p. 355 fgd., wo sie genau verzeichnet sind, und beschränke mich darauf, die Titel der spätern Ausgaben anzugeben. Von M. Müller's großer Ausgabe des Rigveda erschien der vierte Band 1862; sie schließt mit dem achten mandala. Th. Aufrecht hat in A. Weber's Ind. Stud. VI. und VII. diesen ganzen Veda mit lateinischer Schrift veröffentlicht. Von der von Robe und später von E. W. Cowell fortgesetzten Ausgabe des schwarzen Jagurveda erschien der zweite Band 1860; das letzte mir vorliegende Heft des zweiten Bandes schließt mit II, 6, 3.

vêda voraus, weil er Stellen aus diesem darbietet, die wilkührlich umgestellt und verändert sind und die Verfasser der Hymnen in diesem als berühmte Dichter der Vorzeit erwähnt<sup>1</sup>). Dann ist noch zu erwägen, dass in dem über Tausend Hymnen enthaltenden Rigvêda sich Gedichte aus mehr als einer Periode finden, die in Ansichten und der Ausdrucksweise verschieden sind und verschiedenen Zeiten angehören<sup>2</sup>). Wegen der Grundverschiedenheit der religiösen Anschauungsweise, die in beiden Sammlungen obwaltet, 741 muss zwischen beiden ein Zeitraum von mehreren Menschenaltern verflossen sein.

Zu diesem innern Unterschiede der in beiden Sammlungen sich kundgebenden Ansichten kommt noch der äußere der verschiedenen Bekanntschaft mit den Indischen Ländern. Im Rigvêda wird die Gangâ, wie es scheint, nur in einem einzigen Hymnus erwähnt und zwar in einem, in dem sie und die übrigen Flüsse angerufen werden, den der Sindhu gewidmeten Lobgesang günstig aufzunehmen. Im Atharvan werden die Bahlika und Gandhara fern wohnende Völker genannt; die Verfasser müssen demnach in dem innern Lande gelebt haben und die Völker der westlichen Gränze waren ihnen fern geworden<sup>3</sup>). Als ferne Länder werden

<sup>1)</sup> Ebend. S. 12. Diese Beziehung des Atharvan auf den Rik giebt sich auch darin zu erkennen, dass im letzten Capitel des letzten Buches des zweiten Hymnen vorkommen, die gleichlautend in dem letzten wiederkehren.

<sup>2)</sup> Der Atharvan enthält über 760. S. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 89. — Dr. Max Müller sagt in der Ankündigung seiner Ausgabe des Rigvêda darüber folgendes: "eine spätere Kritik wird deutlich Spuren zeigen, welche beweisen, wie Verschiedenartiges in Denk- und Ausdrucksweise, wie entschieden älteres und neueres in dieser großen Hymnensammlung vereinigt ist, so wie in vielen Hymnen, besonders auch in dem von Rosen bekanntgemachten ersten Buche und den beiden letzten mandala bereits ein weit ausgebildeterer Kultus mit symbolischen und ceremoniellen Formen uns entgegentritt."

<sup>3)</sup> S. Roth, S. 136. Der Hymnus im Rigvêda gehört dem Sohne Prijamèdha's, Sindhuxit, d. h. Beherrscher der Sindhu. — Außer den Gandhâra und Bahlika werden die Mùgavat genannt, die Bergbewohner waren und an dem gleichnamigen Berge wohnten, der ein Lieblingsaufenthalt des Rudra nach der Vâgasanèja-Sanhitâ III, 61. war. S. Roth, S. 37 fgd. Diese Angabe wird durch M. Bh. V, 3, v. 77. II, p. 89. bestätigt, wo ein Bâhlika-König Beherrscher Mungaka's genannt wird. Nach Sâjuna zu Rigveda I, 160, 9 ist Mungavat ein Berg, auf welchem Soma zum Vorschein kam.

auch Magadha und Anga erwähnt; woraus sich schließen läßt, daß zu jener Zeit das Arische Volk auf dem Südufer des Ganges sich nicht weiter östlich als bis zum Anga verbreitet hatte; denn im Norden des Flusses gehört Mithilâ zu den frühesten Sitsen der Brahmanischen Bildung.

Um alles, was bei diesem Theile der Untersuchung in Be-

tracht kommt, hier in seinem Zusammenhange vorzutragen, ist noch daran zu erinnern, dass zwischen der Sammlung der Hymnen und der Zeit der ältesten Grammatiker eine Zwischenzeit angenommen werden muss, in welcher die Prosa sich bildete und die Brahmana oder die Ritualbücher und die Upanishad abgefasst worden sind. Auch diese bilden eine große Masse und stellen uns den Uebergang von der alten Hymnendichtung zu der epischen und der gnomischen Poesie dar, deren Versmass uns in seiner ältesten, vorherrschend dijambischen Form in den Vêdahymnen erhalten, in diesen jedoch nicht das vorherrschende ist, in einigen Upsnishad neben der Prosa vorkommt und sich auf der Uebergangsstuse zu der freiern Gestaltung des epischen cloka darstellt1). 742 Auch diese Schriften müssen aus verschiedenen Zeiten herstammen. Von dem Alter der Veda ist folgendes zu sagen. M. MÜLLER theilt die Vedischen Hymnen in zwei Klassen ein: in die Khandas und die Mantra. Unter dem ersten Namen versteht er solche Hymnen, in welchen der Dichter sein religiöses Gefühl ausspricht ohne Beziehung auf Opfer; und unter dem zweiten solche, welche für die Opfer bestimmt waren. Die Khandas-Periode dauerte von 1200 v. Chr. G. bis 1000; die Mantra-Periode von da an bis 800 v. Chr. G. In der ersten Periode war die Götterverehrung sehr einfach und die Oberhäupter der Stämme verrichteten selbst die Opfer; in der zweiten treten besondere Priester auf<sup>2</sup>). M.

MÜLLER hat später eingesehen, dass diese Zeitbestimmungen zu

kurz sind und nimmt jetzt an, dass die Brahmana-Periode auf das

elfte und zwölfte Jahrhundert und die zwei vorhergehenden bis

auf etwa 2000 v. Chr. G. auszudehnen sei<sup>3</sup>). Die Unterscheidung

Ein anderes Volk dieser Gegend waren die Mahâvrisha. Außerdem werden neben ihnen Cùdra genannt. Diese sind die Bewohner des Laudes am Indus, nahe am Meere, wie ich später zeigen werde.

<sup>1)</sup> S. GILDEMEISTER, Zur Theorie des Çlôka, in der Z. f. d. K. d. M. V, 279.

<sup>2)</sup> A. a. O. p. 87 fgd.; p. 477 fgd. und p. 525 fgd.

<sup>3)</sup> In seiner Vorrede zum vierten Bande seiner Ausgabe des Rigveda p. VIII.

von jenen zwei Klassen von Hymnen ist allerdings in der Geschichte der Entwickelung der Altindischen Hymnen-Poesie begründet; sie lässt sich jedoch nicht strenge durchführen, weil es Hymnen giebt, in welchen beide Merkmale vorkommen und andere, welche ursprünglich nicht für Opfer bestimmt waren, jedoch später dabei verwendet worden 1). In so fern diese Zeitbestimmung des Anfangs der Hymnen-Dichtung auf astronomische Angaben sich stützt, erregt sie Bedenken, wie ich später zeigen werde. Haug geht davon aus, dass die Liturgie schon im 12. Jahrhundert v. Chr. G. vollständig geregelt war und folgert daraus, dass die Masse der Brahmanen dem 13. und 14. Jahrhundert angehören, dass die Abfassung der Sanhita einen Zeitraum von 500-600 Jahren in Anspruch genommen habe, und dass einige Hymnen- und Opferformeln noch einige Jahrhunderte älter seien 2). Mir scheint es rathsamer, den Anfang der Indischen Hymnen-Dichtung nicht bestimmen zu wollen und nur daran festzuhalten, dass die große Anzahl der Lieder und ihre großen Verschiedenheiten in Sprache, Versmaßen, Vorstellung von den Göttern und liturgischen Gebräuchen uns nöthigen, sie auf eine Reihe von Jahrhunderten zu vertheilen. Es werden in den Hymnen selbst alte, mittlere und neue unterschieden, und eine genauere Erforschung wird ihr relatives Zeitalter bestimmen können. So zeichnen sich z. B. die Lieder des Purukutsa durch künstliche Versmasse und Refrain aus<sup>3</sup>). Einen sichern chronologischen Anhaltspunkt gewährt der Veda-Kalender, dessen astronomische Angaben sich auf das Jahr 1181 v. Chr. G. beziehen4). Da dieser Kalender die Bestimmung hat, die Zeiten der Opferfeste zu regeln, bei welchen die Hymnen gebraucht wurden, läst sich folgern, dass der größere Theil der sûkta des Rigveda vor 1200 v. Chr. G. gedichtet sei und das zehnte Buch dieser Sammlung in das folgende Jahrhundert zu setzen sei. Diese Annahme schliesst

<sup>1)</sup> Goldstücker erinnert p. 69. daran, dass nach Colebbooke in Trans. of the R. As. S. I, p. 448. die Mantra in zwei Klassen eingetheilt werden: in khandas, d. h. gesungene, in såman, d. h. recitirte und in jagus, d. h. Gebete in Prosa. Diese Eintheilung ist aber gewis eine spätere.

<sup>2)</sup> In der Vorrede zu seiner Ausgabe des Ait. Br. I, p. 47.

<sup>3)</sup> M. MÜLLER a. a. O. p. 484 fgd. und A. Kunn in A. Weben's Ind. St. I, S. 116.

<sup>4)</sup> S. oben S. 606. Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl.

nicht aus, dass einige Hymnen später gedichtet seien; dieses gilt namentlich von dem Purushasûkta, in welchem die Erschaffung der Kasten dargestellt wird, und der merkwürdigen Anrufung eines einzigen höchsten Gottes; endlich auch von denen, welche in den Verzeichnissen mit Khila, d. h. die lückenausfüllenden, die ergänzenden bezeichnet werden<sup>1</sup>). Von den Liedern des Atharvan dürften diejenigen, welche an den Rigveda anklingen, in das elfte Jahrhundert v. Chr. G. zu verlegen sein, dagegen die diesem Veda eigenthümlichen Hymnen in das folgende. Der Saman und die beiden Jagus gehören in die Brahmana-Periode; sie werden Gehülfen des Rigveda genannt<sup>2</sup>). Um die Zeit der Abschließung der jetzt vorliegenden Sammlungen der Veda zu ermitteln, geben diejenigen Anukramani eine Anleitung, deren Verfasser bekannt sind; in diesen werden die Riski, die Versmasse und die Götter genau verzeichnet, an welche die Hymnen gerichtet sind. Es sind nur zwei Verfasser bekannt; von Caunaka besitzen wir ein solches Verzeichniss für den Rigveda und von Katjajana ein solches für denselben Veda und ein anderes für den weißen Jagurveda. Das erste ist jedenfalls älter, weil es in gemischten çloka geschrieben ist; die zwei andern dagegen in Prosa 3). Nach dem, was früher über das Alter der Vedischen Grammatiken bemerkt worden ist, dürfte Caunaka um 460 v. Chr. G. und Kâtjājana um 410 v. Chr. G. zu setzen sein. Ich bemerke schließlich, dass die Vermuthung4), dass die Madhjandina-Schule des weissen Jagus zur Zeit des Megasthenes bestand oder zu seiner Zeit oder gleich nachher sich gebildet habe, weil dieser eines Indischen Volks, Namens Madiandinoi gedenkt, ihr Urheber schwerlich noch festhalten wird.

Während im Rigveda eine unerschöpfliche Fundgrube der Belehrung über die religiösen Ansichten und die übrigen Zustände der Inder in der ältesten Zeit eröffnet ist, gewähren die Brahmana und die Upanishad eine eben so reichhaltige Auskunft über die zweite Stufe der Entwickelung des Indisches, Geistes, auf wel-

<sup>1)</sup> Es sind die Lieder Rigveda X, 95 oder 96 und 121; der letzte Hymnus ist von Müller übersetzt a. a. O. p. 569. Ueber die Khila s. ebend. p. 218 fgd.

<sup>2)</sup> Nämlich in dem Kaushitaki Br. VI, II. nach M. MÜLLER a. a. O. p. 461.

<sup>3)</sup> M. MÜLLER a. s. O. p. 211 fgd.

<sup>4)</sup> Sie ist aufgestellt worden von A. Weber in seinen Ak. Vorl. u. s. w. S. 182; s. dagegen Müller, p. 373. Ueber die Mâdhjandinoi s. oben S. 161.

cher er sich bestrebte, die Götterverehrung in ein festes System zu bringen, die Staatsverfalsung auf eine unerschütterliche Grundlage zu erbauen und durch Nachdenken sich über die ersten Ursachen der Dinge Klarheit zu verschaffen. Diese Schriften waren den Grammatikern schon bekannt und die ältesten von ihnen gehören daher einer frühern Zeit1). Sie sind so betitelt worden, nicht weil sie vom Göttlichen (brahman) oder von den Opfergebeten (brahmani) handeln, sondern weil sie von Brahmanen verfasst und für sie bestimmt sind. Der Atharvan bildet gewissermaßen einen Uebergang vom Rigveda zu diesen Schriften, die sich jedoch von ihm wesentlich dadurch unterscheiden, dass sie mit höchst seltenen Ausnahmen in Prosa geschrieben sind<sup>2</sup>). Nach Sajana's Definitionen behandeln sie zwei Gegenstände; erstens Vorschriften (vidhi), zweitens ergänzende Erläuterungen des Inhalts (arthavada). Betrachten wir den Inhalt dieser Schriften näher, so werden zwar in den meisten Opfer beschrieben, jedoch mit dem vorherrschenden Zwecke, die symbolische Bedeutung der heiligen Handlungen darzulegen und den Werth und die Erfolge der richtig verrichteten Opfer durch Erzählungen darzuthun, welche eine erwünschte Ergänzung der ältesten Geschichte liefern. Ausserdem kommen in ihnen Anrufungen der Götter vor. Um den Anfang der Brahmanen-Periode zu ermitteln, ist es wichtig zu bemerken, dass in der ältesten dieser Schriften, dem Aitareja-Brahmana sich eine Stelle findet, welche dem Atharvan entlehnt ist 3). Wenn es richtig ist, dass die letzten Hymnen dieser Veda um 900 v. Chr. Geb. gedichtet sind, möchte es gewagt sein, den Anfang der Brahmana höher hinauf zu rücken. Um den Schluss dieser Gattung des Indischen Schriftenthums zu bestimmen, gibt Pânini ein Mittel an der Hand. Er gibt nämlich eine Regel für die Benennungen von alten Brahmana durch das Affix an; der Verfasser der Kâcika beschränkt diese Regel dahin, dass sie "wegen der Gleichzeitigkeit" nicht auf die von Jagnavalkja verkündeten Brâhmana passe 4). Dieser ist daher ein Zeitgenosse des

<sup>1)</sup> ROTH zur G. u. L. des Weda. 8. 22. und 50.

<sup>3)</sup> M. MÜLLER a. a. O. p. 172. und 342 fgd.

<sup>3)</sup> Rote, Abh. über den Atharvaveda S. 32. Die Stellen sind Atharv. X, 27 —36. und Ait. Br. VI, 32—86.

<sup>4)</sup> Es ist das sûtra IV, 3, 105. Das Scholion ist von Bountlingu aus-

Pånini gewesen, allein etwas älter. Es folgt hieraus, dass solche Stücke, welche jenem Lehrer zugeschrieben werden oder in denen er erwähnt wird, der Zeit des Panini gehören oder etwas später sind 1). Es gibt der Brahmana eine große Anzahl; es soll zu jeder cakha ein Brahmana gehört haben. Diese sind lange Zeit mündlich überliefert worden und haben später Erweiterungen erhalten. Sie müßen über einen ziemlich großen Zeitraum vertheilt werden, weil in einem einzigen Brahmana 59 Lehrer namhast gemacht werden 2). Auch mit diesem Theile der alten Sanskrit-Literatur sind wir jetzt hinreichend bekannt, indem wir von der ältesten Schrift dieses Titels eine Ausgabe des Textes und eine englische Uebersetzung, von einer zweiten Schrift eine sehr korrekte Ausgabe mit Auszügen aus den Kommentaren besitzen. Eine dritte wird gedruckt und A. Weber hat uns mit dem Inhalt von mehreren bekannt gemacht 3).

An die Brâhmana schließen sich die Âranjaka an. Diese bildeten ursprünglich Theile der zuletzt genannten Schriften, er-

gelassen, findet sich aber in der Kalkut. Ausg. Nach Goldstücker a. a. O. p. 146. ist es der Kâçikâ entlehnt. Es haben M. Müller a. a. O. p. 363 fgd., A. Weber, Ind. St. V, S. 64 fgd. und Westergaard a. a. O. S. 80. ausführlich diese Stelle besprochen.

<sup>1)</sup> Ich habe II, S. 575, N. 5. gezeigt, dass Stenzler Unrecht hat, wenn er den Jägnavalkja in das zweite Jahrhundert n. Chr. G. versetzt, weil er mit Wilson annimmt, dass die in dem Gesetzbuche desselben erwährte Münze nänaka nach der Göttin Nanaia auf den Indoskythischen Münzen benannt sei. Nach dem Obigen ist die Zeitbestimmung II, S. 409. und 560. zu berichtigen.

<sup>2)</sup> M. Müller a. s. O. p. 314 fgd. und p. 428 fgd. Die Lehrer werden aufgezählt in dem Gopatha Brähmana.

<sup>8)</sup> Die Titel sind diese: The Aitareya Brahmanam of the Rigseda, containing the earliest speculations of the Brahmans on the meaning of the secrificial prayers, and on the origin, performance, and sense of the Rites of the Vedic Religion. Edited, translated and explained by Martin Haug, Ph. D. etc. 2 Vols. Bombay 1863. Der Titel von A. Weber's Ausgabe des Catapatha-Brâhmana findet sich bei Zenkur a. s. O. p. 357. The Taittiri'ya Brahmana of the Black Yajur Veda, with the commentary of Sâyana Achârya. Edited by Râjendralâla Mitra. Der erste Band erschien in Calcutta 1859, der zweite schließt, so weit er mir vorliegt, mit III, 8, 2. Von A. Weber's Abhandlungen gehören folgende hierher: Ueber die Literatur des Sameveda, Ind. Stud. I, S. 25 fgd.; über das Çânkhâyana- oder Kaushitaki-Brâkmana ebend. II, S. 288 fgd. und über das Vançabrâhmana des Sâmaveda in Abh. der K. Pr. Ak. d. W. 1857, S. 498 fgd.

Titel daher, dass sie im Walde vorgetragen wurden; die richtige Erklärung wird aber die sein, dass sie für die in Wäldern lebenden Brahmanischen Einsiedler bestimmt waren. Nach dem Gesetze mussten die Brahmanen während der zwei letzten Stadien ihres Lebens sich in Wäldern aufhalten. Der Inhalt der Aranjaka weicht sehr von dem der Brahmana ab. Es werden zwar in ihnen mitunter Opfer beschrieben; dagegen treffen wir viel gewöhnliche kosmogonische Mythen, Göttergeschichten, theologische und philosophische Erörterungen. Dass diese Schriften später versast sind, als die Brahmana, erhellt daraus, dass eine Erzählung in dem Catapatha-Brahmana in dem Brihad-Aranjaka zum Theil mit denselben Worten wiederkehrt, jedoch mit Zusätzen<sup>2</sup>).

Die ältesten Schriften dieses Titels, besonders die unselbstständigen, mögen älter sein, als die Sûtra; von der einzigen jetzt veröffentlichten, dem Brihad-Âranjaka, ist es jedoch gewiß, daß sie in die Mitte der Sûtra-Periode zu setzen ist, weil in ihm Jagnavalkja auftritt<sup>3</sup>). Es ist eine irrige Ansicht, daß die Brahmana-Literatur mit dem Anfang der Sûtra-Periode abschließt.

Eine der wichtigsten Klassen von Schriften der Nachvedischen Periode sind die Upanishad, weil wir in ihnen die ersten Bestrebungen der Brahmanen sich von dem Wesen der Gottheit, von dem Ursprunge der Dinge und dem Verhältnis der Menschen zur Gottheit Rechenschaft zu geben verfolgen können. Der Titel bedeutet ursprünglich das Sitzen eines Schülers zu Füsen seines Lehrers, um seine Erklärung des geheimen Sinnes der Veda anzuhören. Es lag daher nahe, den Titel durch Geheimnis, Mysterium zu erklären. Er wird sonst erklärt: Vernichtung der Leidenschaft oder der Unwissenheit durch göttliche Offenbarung<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> M. MÖLLER a. a. O. p. 818.

<sup>2)</sup> Nämlich in Cat. Br. XI, 4, 6. und in Brih. Ar. III.

<sup>3)</sup> M. Müller behauptet s. s. O. p. 839, dass alle diese Schriften alter seien als die Satra. Die im Texte genannten Stellen des Brihad-Aranjaka sind II, 1 fgd.; III, 1 fgd. und IV, 5, 1 fgd. Diese Schrift ist zuerst von Polev 1844 herausgegeben und 1847, jedoch nicht vollständig, übersetzt; die Titel finden sich bei Zenker s. s. O. p. 355. und 358. Roze hat nachher den Text 1856 und seine Uebersetzung 1857 drucken lassen; die Titel habe ich IV, S. 836, N. 1. mitgetheilt.

<sup>4)</sup> Das Petersburger Sanskrit-Wörterbuch u. d. Wort und M. MÜLLER a. a. O., p. 316 fgd.

Mit der den Indern geläufigen Uebertreibung wird überliefert, dass zu jeder çâkhâ eine Upanishad gehört habe und da es von solchen 21 zum Rik, 109 zum Jagus, 1000 zum Saman und 56 zum Atharvan gegeben haben solle, würde die Gasammtzahl 1180 betragen haben 1). Von diesen sollen 108 von den Telugu-Brahmanen studirt werden. Die Gesammtzahl der bis jetzt bekannt gewordenen Upanishad beträgt 149. Aus ihrer großen Anzahl und aus der bedeutenden Verschiedenheit ihres Inhalts lässt sich folgern, dass sie aus sehr verschiedenen Zeiten herstammen. Wir verdanken A. Weber eine sehr schätzbare Analyse der von ANQUETIL DU PERRON übersetzten Upanishad. Von den 5 Klassen, in welche er diese Schriften eintheilt, gehört die erste und eine große Zahl der zweiten der Vorbuddhistischen Zeit an<sup>2</sup>). In der ersten Klasse finden wir die Grundsüge des Vedanta-Systems; in der zweiten dasselbe mehr ausgebildet. Die Vedantisten gründen bekanntlich ihre Lehrsätze auf die Upanishad. Auch die Lehrer der übrigen philosophischen Systeme der Mimansa, des Sankkja, des Joga, des Njaja und des Vaiceshika-Systems berufen sich auf Stellen dieser Schriften zur Begründung ihrer Ansichten. Dieses darf uns nicht wundern, weil in den Upanishad über die wichtigsten philosophischen Fragen ziemlich abweichende Aussprüche vorkommen<sup>3</sup>). Es möge nebenbei bemerkt werden, dass Popini die fünf ersten Schulen kennt<sup>4</sup>). Die Namen der Verfasser der wichtigsten Schriften dieses Titels sind uns verschwiegen geblieben; der Grund ist ohne Zweifel der, dass sie massgebende Aussprüche über die höchsten Fragen enthalten und diese ihre Gültigkeit verheren würden, wenn die Verfasser der Upanishad dem Volke

<sup>1)</sup> Diese Angabe findet sich in W. Elliot's Extract from the Muktika Upanishad in J. of the As. S. of B. XX, p. 667 fgd. Nach A. Weber's Bemerkung, Ind. Stud. III, S. 324, beträgt die Zahl der damals bekannten Upanishad 134, wenn die von Anquetil übersetzten hinzukenamen. Sie sind am vollständigsten aufgezählt in: Alphabetisches Verzeichnis der Upanishad von M. Müller, Z. d. d. Morg. G. XIX, S. 187 fgd.

<sup>2)</sup> A. Weber, Ind. St. I. S. 247 fgd., S. 386 fgd., II, S. 1 fgd. und IX. S. 1 fgd. Anq. Du Perrou übersetzte die Upanished aus der Persischen Uebersetzung des Dârâ Shakoh, des Sohnes des Shâk Gikân, ins Lateinische und hat diese Uebersetzung unter diesem Titel drucken lassen: Oupnekhei id est secretum tegendum. Parisiis An. IX. 4to.

<sup>3)</sup> M. Müller a. a. O. p. 316.

<sup>4)</sup> Goldstücken a. a. O. p. 150 fgd.

bekannt würden. Diese Schriften gelten nämlich seit früher Zeit als göttliche Offenbarungen. Sie hatten ursprünglich ihren Platz in den Brahmana und den Âranjaka, erscheinen aber später als selbständige Werke<sup>1</sup>). Wenn zwei von ihnen, nämlich die Isaund die Çivasankalpa-Upanishad Theile des weißen Jagurveda bilden, so beweist dieser Umstand nicht ihr früheres Alter, sondern nur, dass dieser Veda ziemlich spät gesammelt worden ist. Die spätesten Upanishad fallen in die Zeit der Entstehung der Sekten. Die Asiatische Gesellschaft von Bengalen hat sich ein großes Verdienst um diesen Theil der Sanskrit-Literatur erwerben, indem sie die wichtigsten Upanishad nebst den besten Commentaren zu ihnen in der Bibliotheca Indica hat drucken lassen<sup>2</sup>).

Mit der Sûtra-Literatur erreichen wir die dritte Stufe der Entwickelung des Indischen Geistes, auf welcher die Brahmanen die geistigen Errungenschaften der vorhergehenden Periode in Systeme zusammenfasten und diese in Lehrsätzen vortrugen, welche sûtra oder Aphorismen genannt werden3). Da das Wort eigentlich Faden bedeutet, kann der Titel mit unserm Leitfaden verglichen werden. Wo die Form dieser Darstellungsweise am schärfsten ausgeprägt ist, ist die Sprache gedrängt, künstlich und mitunter nicht ohne einen Kommentar verständlich. Diese Form findet sich in den philosophischen Sûtra und in der Grammatik des Panini. Die Sprache ist viel einfacher in den übrigen Sûtra und den ältern Praticakhja. Der Inhalt dieser Schriften ist sehr mannigfaltig, weil in ihnen Philosophie, Liturgie, Gesetze, Grammatik und Metrik dargestellt werden: Der Zweck dieser Darstellung war, dass diese Lehrbücher von den Schülern auswendig gelernt werden sollten. Hier brauchen wir uns nur mit denjeni-

<sup>1)</sup> M. MÜLLER, p. 317. und p. 325.

<sup>2)</sup> Die Titel der früher gedruckten Upanishad habe ich IV, S. 836, N. 1. mitgetheilt. Seitdem sind hinzugekommen: The Kaushitaki-Brâhmaņa-Upanishad with the Commentary of Sankarananda edited with an english translation. By Cowell. Calcutta 1861. The Maitri Upanishad with the Commentary of Râmatirtha, edited with an English Translation. By Cowell. Calcutta 1862. Die Râma-Tâpaniya-Upanishad. Von A. Weber in Abh. der K. Pr. Ak. der W. 1864. Diese Schrift gehört zu den spätesten Erzeugnissen dieser Gattung.

<sup>3)</sup> M. MÜLLER a. a. O. p. 71 fgd. und p. 206 fgd.

gen Schriften dieser Gattung zu beschäftigen, in welchen die Liturgie, die bürgerlichen und die Familiengesetze dargestellt werden.

Die erste Klasse bilden die Kalpasūtra. In ihnen werden, wie der Titel besagt, die heiligen Handlungen in allen ihren Einzelheiten genau beschrieben. Diese Schriften heißen auch Çrautasūtra, weil ihre Gültigkeit sich auf die çruti, die heilige Offenbarung oder mit andern Worten die Veda und die Brähmans stützt. Wir kennen jetzt 19 Schriften dieser Art 1). Bekannt gemacht worden sind bis jetzt nur zwei dieser Schriften; von dem Werke des Kātjājana besitzen wir eine sehr schätzbare Ausgabe mit Auszügen aus den Kommentaren von A. WEBER; dann ist die Schrift des Âçvalājana größtentheils gedruckt 2). Was das Zeitalter dieser Schriften betrifft, so ist Kātjājana um 410 vor Chr. G. zu setzen, und da der Lehrer des Âçvalājana Çaunaka 460 v. Chr. G. seine Schriften verfaste, dürste sein Schüler um 435 v. Chr. G. sein Werk versast haben 3).

Von den Grihjasutra müsen die Samajākārasutra unterschieden werden. Diese haben den gemeinschaftlichen Namen Smārtasutra, weil ihre Quelle die smriti ist, d. h. die mündlich überlieferten Satzungen über Vorkommnise des öffentlichen und des Privatlebens. Die richtige Erklärung von dem Titel Grihjasutra ist diese: Griha in der Mehrzahl und als Masculinum bezeichnet die Bewohner des Hauses, die Familie. In den so betitelten Schriften werden alle die Pflichten vorgeschrieben, welche einem Familienvater bei Geburt von Kindern, Ankunft eines Gastes, Heirathen u. s. w. obliegen. Samajākāra bedeutet fest gestelltes Herkommen; in den so betitelten Sūtra werden die Gesetze über alle Beziehungen des bürgerlichen Lebens vorgetragen. Sie werden auch Dharmasūtra genannt und bilden die Grundlage der spätern Dharmaçāstra der Mānava, des Jāgnavalkja, des Parāçara u. s. w. Diese letztern Bücher sind Ueberarbeitungen der Dhar-

<sup>1)</sup> M. MÜLLER a. a. O. p. 199.

<sup>2)</sup> Den Titel der Weber'schen Ausgabe theilt Zenker a. a. O. 357. mit. Der Titel der zweiten Ausgabe lautet: The Srauta Sutra of Aincelsysse with the Commentary of Gargya Náráyana, edited by Ráma Náráyana Vidyáratna. Das letzte mir vorliegende Heft schliesst mit IV, 1, 10.

<sup>3)</sup> Ueber diese Zeitbestimmung s. oben S. 808. und sonst M. Müller a. a. O. p. 233.

masûtra in epischem Versmaße<sup>1</sup>). Die Indischen Erklärer betrachten dieselben als die ältesten, weil sie von den Grauta- und den Grihjasûtra vorausgesetzt werden. M. MÜLLER bezweifelt die Richtigkeit dieser Behauptung, weil in den Dharmasûtra die niedrige Stellung der Çudra genau bestimmt wird, während dieses in den andern nicht der Fall ist. Diese Bemerkung ist allerdings triftig; es ist jedoch nicht zu übersehen, daß die Verfasser der Grauta und Grihjasûtra keine dringende Veranlassung hatten, sich über die Stellung der niedrigsten Kaste im Staate auszusprechen, und daß diese Stellung gewiß schon früher festgestellt worden war, als diese Schriften verfaßt wurden. Das richtige wird sein, daß alle drei Klassen von Sûtra gleichzeitig geschrieben wurden.

Die Anzahl der Grihjasütra läst sich noch nicht bestimmen, weil die Nachforschungen der Europäischen Gelehrten in Indien neue ans Licht bringen<sup>2</sup>) Für die Bekanntmachung dieser Schriften ist bis jetzt wenig geschehen, indem nur der Text des Açvalājana und ein einziges Sütra des Pāraskara gedruckt sind; dagegen sind wir sehr vollständig mit demjenigen Theile dieser Bücher bekannt, welcher von den schönen und sinnigen Gebräuchen bei Heirathen handelt<sup>3</sup>). Was das Zeitalter dieser Literatur betrifft, so setzt M. Müller ihren Anfang um 600 v. Chr. G. und ihr Ende um 200 v. Chr. G.<sup>4</sup>). Diese Zeithestimmungen können selbstverständlich nur annähernd sein. Ich glaube den Anfang etwas höher hinaufrücken zu müssen und zwar aus diesem Grunde. Wenn Buddha, wie ich glaube, 543 v. Chr. G. gestorben ist, muß er um 588 v. Chr. G. als Verkünder seiner Lehre aufgetreten sein. Nun ist Kapila sein Vorläufer gewesen, und dieser

<sup>1)</sup> M. MÜLLER a. a. O. p. 94 fgd. und 200 fgd.

<sup>2)</sup> G. BÜHLER sagt in BENFEY'S Or. und Occ. III, S. 181: "Ich habe eine Anzahl neuer Grihjasutra, z. B. des Hiranjakeçin erhalten."

<sup>3)</sup> Der Titel dieser Ausgabe lautet Grihjasûtrani. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch, herausgegeben von Ad. Fr. Stenzler. I. Acvaldjana. I. Heft. Text in Abh. f. d. K. d. M. III, Nr. 4. Dann hat derselbe Gelehrte 1855 in Breslau das oben bezeichnete Sûtra (I, 3) des Pâraskara herausgegeben, übersetzt und erläutert. Die im Texte gemeinten Abhandlungen sind diese: Vedische Hochzeitssprüche von A. Weber, Ind. St. IV, S. 177 fgd. und "Die Heirathsgebräuche der alten Inder, nach den Grihyasûtra. Von Dr. E. Haas. Ebend. 267 fgd.

<sup>4)</sup> M. MÜLLER a. a. O. p. 244.

Philosoph wird etwa 50 Jahre früher sein System vorgetragen haben, welches in Sûtra geschrieben ist. Ich werde später zeigen, dass es wahrscheinlich ist, dass diese Gattung von Schriftstellerei schon früher angefangen habe.

Ueber die Zeit der Abfassung des Manavadharmaçastra kann ich mich kurz fassen, weil dieser Gegenstand von einem jüngern Sanskrit-Philologen gründlich erörtert worden ist 1). Es ist daher auch nicht nöthig, auf die frühern Zeitbestimmungen zurückzukommen, welche zwischen 1280 v. Chr. G. und etwa 200 Jahre nach Chr. G. schwanken. Die wesentlichen Ergebnisse der letzten Untersuchung sind diese: Dieses Gesetzbuch ist verfasst von der Schule der Mânava, welche, wie der Name bezeugt, sich von Manu ableiteten; sie benutzten bei ihrer Arbeit die älteren Crauta- und Grihja-Sûtra und die Kuladharma oder Rechtsbücher der einzelnen Familien und verfasten das noch jetzt vorliegende Gesetzbuch im epischen Versmaße; die Abfassung desselben kann nicht über das fünfte Jahrhundert v. Chr. G. hinaufgerückt und nicht über 350 v. Chr. G. heruntergerückt werden. Nur in einem Punkte glaube ich von dem Verfasser abweichen zu müssen. Er glaubt nämlich, dass in diesem Gesetzbuche, die Keime der Sankhja-Philosophie" vorliegen. Dagegen sprechen folgende Gründe: Die Verfasser des Gesetzbuchs konnten nicht die Absicht haben, ein vollständiges philosophisches System vorzutragen, sondern nahmen aus einem schon fertigen so Vieles herüber, als ihr Zweck erforderte. Ich glaube daher, dass wir im Gesetzbuche eine verkürzte Darstellung jener Philosophie vor uns haben. Zweitens ist ein wesentlicher Unterschied dieser, dass im Gesetzbuche Svajambkù oder Brahma der Schöpfer ist, während Kapila nur eine schöpferische Natur kennt und nach ihm der Geist nur wahrnehmend und unthätig ist. Ich sehe daher keinen Grund, um von den bisher von allen andern Forschern zugelassenen Ueberlieferungen abzuweichen, das Kapila's Werk das älteste Denkmal der Sânkhja-Philosophie sei. Eine nähere Zeitbestimmung gewährt folgende Erwägung. Nach einer frühern Bemerkung ist Jagnavalkja etwas älter als Pânini. Das ihm beigelegte Gesetzbuch ist zwar nicht von ihm selbst, sondern von einem Schüler so abgefasst worden,

<sup>1)</sup> Nämlich von Dr. Johaentgen in: "Ueber das Gesetzbuch des Manu."
Berlin 1863.

wie es jetzt vorliegt; dieses hindert jedoch nicht anzunehmen, daß er selbst ein Werk desselben Inhalts geschrieben habe¹). Um die Zeit zu ermitteln, welche zwischen der Abfassung der beiden Gesetzbücher verslossen ist, ist besonders zu beachten, daß in dem jüngeren die Verehrung der Gestirne vorgeschrieben und den Planeten ein bedeutender Einfluß auf die Schicksale der Menschen zugeschrieben wird, während in dem älteren davon noch gar nicht die Rede ist. Um diese Neuerung der religiösen Ansichten zu erklären, wird kaum ein Jahrhundert hinreichend sein. Es dürste daher das ältere Gesetzbuch um 450 v. Chr. G. zu setzen sein. Für diese Ansicht spricht außerdem die Geltung der in demselben vorkommenden Götternamen; ich werde später darauf zurückkommen.

Ich bemerke schliesslich, dass von den Vedanga, Glieder des Veda genannten Hülfsbüchern Vjakarana, Grammatik, Nirukta, Auslegung, und Kalpa, Ritual, durch die Praticakhja, das gleichnamige Werk des Jaska und die Crautasiura vertreten sind. Das Gjotisha, der Vedakalender, gehört zwar seiner Abfassung nach der Nachbuddhistischen Zeit; es stellt uns jedoch die astronomischen Kenntnisse der alten Inder um 1181 v. Chr. G. dar und darf insofern als ein altes Werk gelten. Dagegen sind die Cixa, Aussprache, und das Khandas, Metrik, spätere Schriften und dürfen nicht zu den alten Vedanga gezählt werden2). Aus dieser Uebersicht der Quellen, welche uns für die älteste Indische Kulturgeschichte zu Gebote stehen, erhellt, dass weder irgend eine morgenländische, noch die klassischen sich mit der Sanskritischen Literatur hinsichts des Reichthums an Schriften über religiöse Anschauungen, heilige Gebräuche, Gesetze, Hausregeln, Philosophie und Sprachwissenschaften messen können.

Nach dieser Abschweifung kehre ich zur Zeitrechnung zurück. Nach einer frühern Bemerkung darf 1500 v. Chr. G. als Mittelpunkt der Zeit gelten, während welcher die Arischen Inder im Fünfstromlande und im östlichen Kabulistan sich aufhielten<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> S. oben S. 876. und II, S. 510. und 1116.

<sup>2)</sup> S. die Bemerkungen hierüber von Roth, Einleit. zu Jâska's Nîrukta, S. XII fgd., M. MÜLLER a. a. O. p. 108 fgd., A. WERER, Ind. Stud. IV, p. 345 fgd. und VIII, S. 157 fgd. Der letzte Gelehrte hat a. a. O. die Pâninija Çixâ und das Khandas herausgegeben, übersetzt und erläutert.

<sup>3)</sup> S. oben S. 612.

747 Die Anwesenheit derselben vor 1400 v. Chr. G. am Indus wird bewiesen durch die Sanskritnamen für Indische Erzeugnisse, 748 welche den Hebräern durch ihre Betheiligung bei der Schiffshrt der Phönizier nach Ophir bekannt geworden sind 1). Man darf aber als sicher annehmen, dass diese Schiffahrt nicht erst zu Salomo's Zeit begonnen habe, sondern viel früher schon von ihnen ausgeübt worden sei<sup>2</sup>). Dass die Inder selbst an dieser Schiffahrt theilnahmen, lässt sich aus den Erwähnungen weiter Meeresfahrten auf großen Schiffen im Rigvêda'schließen, und es verdient bemerkt zu werden, dass eine Stadt im glücklichen Arabien, im Lande der früh kultivirten Sabäer, den Sanskritnamen Nagara, d. h. Stadt, hatte<sup>3</sup>). Für die Schiffahrt der alten Inder von der Indusmündung nach dem Lande der Sabäer spricht auch das Zeugniss des Agatharchides 1), der berichtet, dass Schiffe von dorther zu den glücklichen Inseln kamen, deren Name Dioskorida aus den Indischen Wörtern dvipa sukhatara entstellt und noch in dem jetzigen Namen Sokotora erhalten ist. In dem Periplus des rothen Meeres werden auch Inder als Besucher dieser Insel erwähnt<sup>5</sup>). Für das Alter der Schiffahrt der Phönizier nach Indien spricht auch dieses, dass nach den Zeugnissen Herodot's und Strabon's ihre ältesten Sitze die Inseln Tyros und Arados im Persischen Meerbusen waren und sie von dorther nach den Küsten des mit-

<sup>1)</sup> S. S. 538.

<sup>2)</sup> Wie Benfey bemerkt, in der Essch und Gruber'schen Allg. Encycl. der W. S. 30. des besondern Abdrucks.

<sup>3)</sup> S. oben S. 577. und Ptol. VI, 7, 37. Νάγαρα μητρόπολις. S. auch RITTER, Asien, IV, 1, 604.

<sup>4)</sup> Bei Hudson, Geogr. Graec. minor. p. 66: ἐν ταύταις ταῖς νήσοις (den glücklichen Inseln) ἰδείν ἔστιν ὁρμούσας ἐμπορικὰς τῶν προσχωρίων σχεδίας πλείστας μὲν ἐκείθεν, οῦ κατεστήσατο παρὰ τὸν Ἰνδὸν παταμὸν ὁ Αλέξανδρος ναύσταθμον. Die Bemerkung, daſs der Name Dioskorida in dem neuern Dix Zokotora oder Sokotora erhalten sei, gehört Bochart, Geogr. sacra, I, 1, 436. Von Bohlen hat, Altes Indien, II, 139. zuerst die Sanskritworte nachgewiesen und sich darauf berufen, daſs der christliche Missionar Theophilos, der nach Philost. Hist. eccles. IX, 1. aus Δίβου gebürtig war, ein Inder genannt wird. Sukhatara bedeutet sehr glücklich. Man erklärt sich leicht die Entstellung des Namens durch den dadurch gewonnenen Anklang an den Namen der Dioskuren.

<sup>5)</sup> p. 17. Es waren Arabische, Indische und wenig Griechische Kaufleute.

telländischen Meeres hinüber gezogen sind 1). Sie wohnten hier Indien viel näher als später und brachten wahrscheinlich die Kenntnis Indiens, seiner Erzeugnisse und der Schiffahrt dahin mit in ihre neue Heimath. Man wagt daher nichts, wenn man 749 die frühesten Reisen der Phönizier nach Indien in das funfzehnte Jahrhundert hinaufrückt, und es erhält die Malabarische Epoche, welche die erste Brahmanische Stiftung in das Jahr 1176 v. Chr. G. verlegt, von der auswärtigen Geschichte ihre Bestätigung. Da nun nicht angenommen werden kann, dass die Arischen Inder sogleich nach ihrer Ankunft am Meere das südliche Land entdeckten, so folgt auch aus dieser Bekanntschaft mit dem Süden, dass sie wenigstens im funfzehnten Jahrhunderte schon in dem Insellande ihre Sitze gefunden hatten.

Die Prüfung der bei den Indern noch erhaltenen chronologischen Angaben über ihre älteste Zeit und die Anfänge ihrer Geschichte hat dargethan, dass die einzige beachtenswerthe diejenige ist, welche die Krönung des Königs Nanda 1015 Jahre nach der Geburt des Partxit, des ersten Königs im Kalijuga, datirt, und, wenn man den einzigen sicheren Haltpunkt für die Altindische Chronologie zu Grunde legt: den Anfang der Regierung des Kandragupta, seine Geburt in den Anfang des 14. Jahrhunderts v. Chr. G. setzt<sup>2</sup>). Der Regierung der Pändava in Hästinapura schreibt das Epos 36 Jahre zu, und es müste demnach Çantanu, der letzte der Kuru und der jüngste der im Rigvêda genannten Könige, um die Mitte des 15. Jahrhunderts regiert haben 3).

Nach einer frühern Bemerkung wird es richtiger sein, den großen Kampf der Kuru und der Pandava zwischen 1200 und

<sup>1)</sup> Herod. I, 1. VII, 89. Strabon XVI, 3, 4. p. 766. Von den Indischen Niederlassungen im glücklichen Arabien habe ich gehandelt II, S. 580.

<sup>2)</sup> S. oben S. 501. S. 504.

<sup>3)</sup> S. oben S. 632. S. 703. Die Brahmanischen und Buddhistischen Angaben über die Dauer der Dynastie der neun Nanda weichen von einander ab, s. oben S. 502; die ersten geben ihr hundert und ein Jahr, die letzten zwei und zwanzig Jahre; sie verwechseln aber, wie ich später zeigen werde, die neun Nanda mit den neun Brüdern Bhadrasena's, des Sohnes des Kalâçôka, auch in Beziehung auf die Chronologie, indem sie ihm und seinen Brüdern auch zwei und zwanzig Jahre geben. Nimmt man eine mittlere Zahl an, etwa 60, erhält man 315 v. Chr. G. + 1015 + 60 oder 1390 für die Geburt des Parlæit. Ueber die Dauer der Herrschaft des Durjôdhana findet sich keine Angabe.

1000 v. Chr. G. zu setzen. Mehr zuverlässige Ergebnisse gewähren die Untersuchungen über die Zeit der Abfassung der Veda und der an sie sich anschließenden Schriften. Die Zeit der Abfassung des Veda-Kalenders darf nicht über 1200 v. Chr. G. und die der ältesten Hymnen des Atharvan nicht über 1100 v. Chr. G. zurück verlegt werden. Zwischen dieser Zeit und der der ältesten Grammatiker und der ältesten Sûtra, die beziehungsweise dem sechsten 750 und dem Anfange des siebenten Jahrhunderts angehören, liegt einerseits die Uebergangsperiode, welche durch die Brahmana und Upanishad bezeichnet wird; und andererseits zwischen ihr und der Entstehung des ältesten Vêda eine andere Periode, in welcher die Hymnen gedichtet wurden, die in dem Atharvan gesammelt uns vorliegen. Jede dieser drei Perioden bezeichnet eine neue Stufe des Fortschritts der Entwickelung und darf nicht als eine kurze betrachtet werden 1). Es ist zugleich ein geographischer Fortschritt: die erste Periode umfasst die Zeit des Wohnens der Arischen Inder zwischen dem Sindhu und der Jamund; die zweite die ihrer Ausbreitung über das östlichere Land bis zu den Gränzen Anga's; in den Schriften der dritten Periode bezeichnet die Niederlassung des Videgha-Königs Mathava an der Sadanira die östliche Gränze des Fortrückens; der Fortschritt nach Süden erscheint im Aitareja-Brahmana durch die Erwähnung der Bhoge und Satvata. Wenden wir diese Eintheilung auf die sich nachfolgenden Dynastien an, so gehören die Kuru mit ihren Vorgangern der ersten Periode. Hieraus folgt, dass die Könige der ältesten Dynastie, der des Sonnengeschlechts, welche in den Hymnen des Rigyêda genannt werden, wie Mândkûtri, Trasadasju, Ambarisha und Sindhudvîpa<sup>2</sup>) nicht in Ajôdhjâ können geherrscht haben, sondern erst bei der Zusammenstellung der alten Sage nach dem östlichen Lande verlegt worden sind, der Name des letzten be-

<sup>1)</sup> Ich kann mich hierbei auf das Urtheil eines Gelehrten berufen, der am meisten durch sein eindringendes und umfassendes Studium des Vêda befähigt ist, ein gegründetes Urtheil über diesen Gegenstand zu fällen. Roth sagt in der Zeitschr. der D. Morg. Gesch. I, 78:,,die Sammlung jener Hymnen fällt in eine Zeit, in welcher nicht nur jenes Priesterthum, sondern selbst die Brahmanenkaste in voller Ausbildung vorhanden war, zwischen den dort vereinigten Hymnen liegen vielleicht Jahrhunderte." Vgl. auch meine Bemerkungen hierüber oben S. 871.

<sup>2)</sup> S. I. Beil. I, 7. 8. 15.

zeichnet ihn als einen Herrscher des Landes am Sindhu. Dieselbe Uebertragung auf östlichere Sitze muß auch von den übrigen, im Rigvêda erwähnten Königen angenommen werden, denen Herrschaften im Osten der Jamuna in der späteren Ueberlieferung zugeschrieben werden, wie schon hei Jajāti bemerkt worden ist1). Die Pândava und ihre nächsten Nachfolger würden demnach der zweiten Periode entsprechen; in dem Atharvan kommen keine Namen von Königen vor. In der wahrscheinlich ältesten Schrift 751 aus der dritten Periode, dem Aitareja-Brahmana, werden außer den älteren, im Rigvêda genannten Königen und solchen, welche aus dem Epos und den Purâna bekannt sind, wie Harickandra, Ganamègaja und Nagnagit, der König der Gandhara, andere erwähnt. Diese Namen sind jetzt bekannt, so wie auch die in dem Catapatha-Bràhmana<sup>2</sup>). Sie beweisen einerseits, dass die alten Inder sorgfältig die Nachrichten von ihren alten Königen aufbewahrten, andererseits aber, dass es nicht möglich ist, eine zusammenhängende Geschichte mit ihrer Hülfe herzustellen.

Um sich eine Ansicht über die Zeit der ersten Anfänge der Altindischen Kultur zu bilden, ist bei der Abwesenheit sicherer chronologischer Angaben sowohl bei ihnen selbst als bei den ihnen am nächsten verwandten Iraniern nöthig, die Geschichte der andern am frühesten zu einer selbständigen höhern Stufe der Bildung gelangten Asiatischen Völker zu Rathe zu ziehen. Den Vorzug einer sichern Chronologie besitzen unter diesen diejenigen zwei, die an der Spitze der ihnen stammverwandten Völker in Beziehung auf das bohe Alter ihrer Bildung und die vollständige Ausprägung des ihnen eigenthümlichen Geistes stehen, die Chinesen und die Babylonier. Von den ersten genügt es hier zu sagen, dass ihre sichere Geschichte erst mit dem Jahre 782 v. Chr. G. anfängt, ihre Anfänge aber viel höher hinaufgehen und der Anfang der ersten menschlichen Dynastie der Hia mit großer Wahrscheinlichkeit auf das Jahr 2205 v. Chr. G. zurückgeführt werden kann<sup>3</sup>). Wichtiger ist uns aus Berossos Geschichte

<sup>1)</sup> S. S. 713.

<sup>2)</sup> Die Namen in der ersten Schrift finden sich VII, 27 und VIII, 21-23; die in der zweiten sind zusammengestellt von A. Weber, Ind. Stud. I, 8. 153 fgd.

<sup>3)</sup> Nach Klaproth's Asia polyglotta, S. 9.

Babylons die Nachricht, dass die zweite Dynastie, von welcher an er anfing, nach menschlichen Jahren zu zählen und die deshalb als die erste historische zu betrachten ist, eine Medische war und ihr Stifter Zoroaster genannt wird. Der Anfang dieser Herrschaft lässt sich nicht genau bestimmen, weil die Zahlen der dritten Dynastie unsicher sind; es ist aber sehr wahrscheinlich, daß er ihn 1903 Jahre vor Alexander's Eroberung Babylons, d. h. im Jahr 331 vor Chr. G. gesetzt hatte, also 2234 v. Chr. G., weil 752 Kallisthenes für das Alter gewisser Sternbeobachtungen bei den Chaldäern diese Zahl angiebt<sup>1</sup>). Die genaue Uebereinstimmung dieser Zahl mit dem Anfange der Chinesischen Dynastie Hia ist besonders merkwürdig und dient die Glaubwürdigkeit beider Nachrichten zu bestätigen. Kann nun auch nicht zugegeben werden, dass Zoroaster der Stifter dieser Dynastie gewesen, da er in der alten einheimischen Ueberlieferung des Avesta nicht als König, sondern als Verbreiter des Gesetzes des Ahuramazda auftritt, so darf doch die Thatsache, dass eine Medische Dynastie sich der Regierung Babylons bemächtigte, nicht bezweifelt werden, da Berossos aus alten Jahrbüchern seine Nachrichten geschöpft hat. Die Babylonier erscheinen überhaupt in ihrer Geschichte als ein früh in Ueppigkeit und Weichlichkeit versunkenes Volk, welches leicht der Tapferkeit anderer Völker sich unterwerfen muste. Denn nach der ersten einheimischen Dynastie folgen mit Ausnahme der dritten, von welcher es unsicher ist, aus welchem Volke sie sei, lauter fremde: die vierte war eine Chaldäische, die fünfte eine Arabische, die sechste die Assyrische. Zoroaster's Erwähnung in dieser Erzählung beweist, dass die Medischen Eroberer Babylons zugleich Anfänger der Lehre Zoroaster's waren. Für die älteste Geschichte der Inder hat diese Nachricht die Bedeutung, dass so früh die Zoroastrische Lehre sich nach Medien verbreitet habe. Es ist zwar bei der Kürze der obigen Nachricht nicht erlaubt, im strengern Sinne die Zo-

<sup>1)</sup> Nach Niebuhr's Historischer Gewinn aus der Armenischen . Uebersetzung der Chronik des Eusebius, Kleine Schriften, I, 200. und Boeckh's Manetho und die Hundstern-Periode, in A. W. Schwidt's Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, II, 497. Metrolog. Untersuchungen u. s. w. S. 36. S. auch Ideler's Handbuch der Chronologie, I, 217.

roastrische Lehre zu verstehen, das neue Gesetz<sup>1</sup>), welches Zarathustra verkündigte; man darf jedoch unbedenklich die Verbreitung dieser Lehre in eine viel frühere Zeit verlegen, als die des ersten Darius aus dem Geschlechte der Achämeniden. Nachdem die Namen der Könige aus der Dynastie der Kâvja<sup>2</sup>), oder wie sie in der neuern Sprache genannt werden, der Kajanier, in ihrer ursprünglichen Form wieder hergestellt worden sind, muß die Zusammenstellung der Persischen Könige mit diesen für immer aufgegeben werden. Der Stifter der Persischen Monarchie heifst Kurus, der Name des Königs Kai Khusru, in welchem man 753 ihn hat wiederfinden wollen, lautet im Zend Kava Huçrava und, was hier von besonderer Wichtigkeit ist, der König Vistacpa oder Gushtasp, unter welchem Zarathustra auftrat, ist der Sohn Aurvatacpa's, des Lohrasp der neuern Sprache, während Hystaspes, der Vater des Darius, nicht König und der Sohn des Arsama oder Arsames war<sup>3</sup>). Im Avesta so wie im Rigvêda ist schon die

<sup>1) 8. 8. 506.</sup> 

<sup>2)</sup> S. Burnour's Façna, I, p. 424 fgd.

<sup>3)</sup> S. Burnouf's Yaçna, p. 428. 442. und Z. f. d. K. d. M. VI, 164. Das von Burnour, p. 442. übersetzte Gebet beweist die Gleichzeitigkeit Zoroasters und des Vishtaçpa: "dann flehete er (Zoroaster) sie um diese Gunst an: gewähre mir, o reine und gütige Ardvi Çûra, die du vom Makel frei bist, dass ich den Sohn Aurvatacpa's, den starken König Vistacpa, bekehre, damit er dem Gesetze gemäß denke, dem Gesetze gemäß rede und dem Gesetze gemäs handele." Diese Gleichzeitigkeit erhellt auch aus folgenden Stellen der Alten: Agathias, II, 24. χρώνται (οί Πέρσαι) νομίμοις, έχ τῶν Ζοροάστρου τοῦ Ὀρμάσδεως διδαγμάτων κατακηληθέντες. ούτος δε ό Ζορόαστρος, ήτοι Ζαράδης (διττή γάρ έπ' αὐτῷ ή ἐπωνυμία), ὁπηνίκα μεν ημμασεν την άρχην, και τους νόμους έθετο, ουκ ένεστι σαφώς διαγνώναι. Πέρσαι δε αύτοι οι νυν έπι Υστάσπεω, ουτω δή τι άπλώς, φασί γεγονέναι, ώς λίαν αμφιγνοείσθαι και ούκ είναι μαθείν, πότερον Δαρείου πατής, είτε και άλλος ούτος ύπηςχεν Τστάσπης. Ammian. Marcell. XIII, 6, 32. Magiam opinionum insignium auctor amplissimus Plato, Machastiam esse verbo myslico docet, divinorum incorruptissimum cultum, cuius scientiae saeculis priscis multa ex Chaldaeorum arcanis Bactrianus addidit Zoroastres, deinde Hystaspes, rex prudentissimus. Qui cum superioris Indiae secreta sidentius penetraret, ad nemorosam quandam venerat solitudinem, cuius tranquillis silentiis praecelsa Brachmanorum ingenia potiuntur: eorumque monitu rationes mundani motus et siderum, purosque sacrorum ritus, quantum colligere poluit, eruditus, ex his, quae didicit, aliqua sensibus Magorum infudit: quae ille cum disciplinis praesentiendi futura, per suam quisque progeniem, posteris aetatibus 57 Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl.

religiöse Ansicht in ihrer Eigenthümlichkeit vollständig ausgeprägt, welche die Iranier von den Arischen Indern scheidet, um daraus zu folgern, dass beide Völker sich schon lange von einander getrennt hatten. Die Geschichte der Käjanier ist uns nur in einer spätern und sehr unvollständigen Form erhalten; auch aus dieser erhellt jedoch, dass ihre Sitze das östliche Iran und besonders 754 Baktrien waren und sie einer ältern Zeit angehörten, als die bei den Alten allein bekannt gewordenen Medischen und Persischen Könige. Sein Baktrischer Ursprung wird auch durch das Zeugniss des Ammianus Marcellinus bestätigt, welches daher an Gewicht gewinnt, weil er es unmittelbar aus dem Munde der Perser erhalten hatte. In Baktrien gründete auch Zoroaster die neue Lehre, die sich von hier aus nach Westen verbreitete; ihn für eine mythische Person zu halten sind wir nicht berechtigt; von den ihm zugeschriebenen Wunderthaten ist im Avesta keine Spur. Seine Zeit zu bestimmen, wird nie möglich sein, da es für die Geschichte der Kajanier gar keinen chronologischen Haltpunkt giebt; am wenigsten können dazu die Nachrichten der Alten verhelfen, da in ihnen mehrere Zoroaster aus verschiedenen Ländern und Zeiten genannt werden und aus ihnen hervorgeht, dass die gelehrtesten Männer unter ihnen über seine Zeit zu keinem sichern Ergebniss zu gelangen wussten 1). Die Vervielfältigung dieses Namens lässt sich theils so auffassen, dass er in der Kaste der Mager wirklich oft gebraucht worden sei, theils daraus, dass der Name gebraucht worden ist, um die Stifter neuer Ansiedelungen der Mager zu bezeichnen<sup>2</sup>). Als einen Beweis für

tradunt. Die von Ammianus genannte Stelle des Platon findet sich Alcibiad. I, p. 122. und lautet: ὧν ὁ μὲν μαγείαν τε διδάσκει τὴν Ζωροάστρον τοῦ ἀρομάζου — ἔστι δὲ τοῦτο θεῶν θερακεία — διδάσκει δὲ καὶ τὰ βασιλικά. Auch Moses von Khorene nennt Zoroaster I, 6. einen Künig der Baktrer. Die Verlegung Zoroasters nach Medien ist in eine spätere Zeit zu setzen, in welcher die Hauptsitze seiner Lehre dort waren und nicht mehr im Osten.

<sup>1)</sup> Plin. H. N. XXX, 2. von der Magie: Sine dubio illic orta in Perside a Zoroastre, ut inter auctores convenit; sed unus hic fuerit, an postea et alius, non satis constat.

<sup>2)</sup> Plinius ebend.: Diligentiores puullo ante hunc (Osthanes, welcher Xerxes auf seinem Griechischen Feldzuge begleitete) ponunt Zoroastrem Proconnesium. Aus dieser Stelle lässt sich vermuthen, dass man den Stister einer Ansie-

das hohe Alter der Entstehung dieser Lehre darf man jedoch die Zeugnisse der Alten anführen, weil sie aus den Schriften eines Aristoteles und Eudoxos angeführt werden, so wie aus denen des Hermippos, welcher die Zoroastrischen Schriften in das Griechische übersetzt hatte, obwohl die Zahlen selbst nur als eine allgemeine, unbestimmte Bezeichnung eines hohen Alters gelten können<sup>1</sup>).

## X. Die Hauptmomente der Religionsgeschichte.

755

Die bei den Indogermanischen Völkern am weitesten verbreitete, allgemeine Benennung Gottes lautet im Sanskrit dêvas, im Griechischen deus, im Lateinischen deus, im Litthauischen diewas, im Irländischen dia; in den deutschen Sprachen ist sie auf einen besondern Gott beschränkt worden, der im Althochdeutschen Zio und in der Edda Tŷr heist, aber im Gothischen Tius genannt worden sein muss; in der Mehrzahl bedeutet tivar in der Edda Götter und Helden<sup>2</sup>). Aus den Keltischen Sprachen sind anzuführen: Alt-Irländisch: dia; Kymr. dew, duw, Armor. doué, Korn. deu. Das Griechische Zsús, Aeolisch Asús, Gen. Alós aus

delung der Mager auf der Insel Prokonnesos im Pontischen Meere mit dem Namen des ersten Gründers der Lehre bezeichnete.

<sup>1)</sup> Plinius ebend. Die zwei ersten hatten 6000 Jahre vor Platon's Tode angegeben, der letzte 5000 vor dem Trojanischen Kriege. Nebuhr, Kleine Schriften, I, 200, spricht sich folgendermaßen über Zoroaster aus: "das Zeitalter des Magiers Zoroaster ist vollkommen mythisch, und die ungeheuer abweichenden Angaben desselben sind zu keiner Erörterung geeignet. Als Urheber der Magischen Religion gedacht, muß er in ein ganz fernes Alterthum gelegt werden, und die allerunhaltbarste Meinung ist zuverlässig die, welche ihn nach Cyrus setzt, weil Hystaspes für Darius Hystaspes Sohn gelten soll. Da die Magier ein Medischer Stamm waren, so ist es eine ganz angemessene Bezeichnung der Medischen Eroberung, ihn als den ersten Medischen Eroberer Babylons zu neunen, wie es Syncellus bei Africanus und dieser dann gewiß bei dem Polyhistor fand.

<sup>2)</sup> S. J. Grimm's Deutsche Mythologie, I, S. 175—176. Oróg ist aus deifog entstanden, das & durch den Einflus des Digamma; s. Benfey, Indien S. 159; diog wie divus bedeuten göttlich. Gegen diese Zusammenstellung sind Einwürfe erhoben worden von Fr. Windischmann in Fort schritt der Sprachforschung u. s. w. S. 17. und Th. Benfey in Or. und Occ. II, S. 752 fgd., welche das Griechische Wort aus  $\partial \eta = dh\hat{a}$ , ableiten. Da jedoch Bopp und Kuhn der obigen Zusammenstellung beistimmen, wird sie die richtige sein.

Aufos, findet sich wieder im Sanskrit djaus, Himmel, welches in andern Biegungen die Form di- und dju bildet 1). Im Lateinischen ist der Genetiv Jovis aus Djovis entstanden, wie der Name des Umbrischen Gottes Diovis<sup>2</sup>) beweist, und für Juppiter kommt auch Diespiter 3) vor, woraus erhellt, dass jenes aus Djupiter und piter aus pater entstanden ist, es also dem Ausdrucke Ζεύς πατήρ entspricht; im Sanskrit und den Altpersischen Sprachen wird der Vater pitar statt patar genannt. Dieses Wort bedeutet aber ursprünglich Beschützer, Herr. Der Name des Indischen Juppiters, Indra, djupati oder divaspati, d. h. Herr des Himmels, zeigt, dass diespiter nicht ursprünglich Vater, sondern Beherrscher des Himmels bedeutete. Das Sanskritwort dêva hat bei den Anhängern der Zoroastrischen Lehre in der Zendform daêva die Bedeutung eines bösen Geistes angenommen; dieses kann aber nicht die ursprüngliche gewesen, sondern erst entstanden sein, nachdem die von den benachbarten Indern verehrten Götter, Indra und die übrigen, nach ihrer Ansicht von dem Wesen der Gottheit als falsche und der Verehrung unwürdige erschienen 4).

**756** 

Déva stammt von der Wurzel div, leuchten, und hat noch in der Vêdasprache als Adjectiv die Bedeutung leuchtend, daher auch himmlisch<sup>5</sup>). Dieses beweist, daß bei den Indogermanischen Völkern der Begriff des Göttlichen aus dem des Lichts sich gebildet habe, und daß der Gegenstand ihrer ältesten Götterverehrung die Erscheinungen und Wirkungen des Lichts waren. Diese traten am deutlichsten und wohlthätigsten in dem die Erde erleuchtenden, erwärmenden und befruchtenden Tageslichte der Sonne hervor; in der feierlichen Stille der Nacht strahlt es dem Menschen aus geheimnissvoller Ferne entgegen in den zahllosen Sternen des Himmels. Seine furchtbare und zerstörende Krast zeigt sich in dem Blitze bei den Gewittern, die aber auch eine wohlthätige Wirkung ausüben, indem sie den befruchtenden Regen bringen, und der Blitz, welcher das Gewölk zerreisst, musste der einfachen Naturanschauung der ältesten Menschen als That eines

<sup>1)</sup> S. O. Bozhtlingk, Die Declination im Sanskrit S. 61.

<sup>2)</sup> Varro, de L. L. V, 10, 20.

<sup>3)</sup> Hor. Od. III, 2, 29.

<sup>4)</sup> S. oben S. 524.

<sup>5)</sup> Es findet sich noch in der spätern Literatur in dieser Bedeutung, wie Bhag. Git. XI, 11. S. Annot. p. 221. der zweiten Ausgabe.

zugleich mächtigen, furchtbaren und eines gütigen Gottes erscheinen. Man erklärt sich hieraus, warum die Sitze der Götter in die Luft und in den Himmel verlegt wurden. Auf der Erde unter den Menschen und in ihren Wohnungen ist das Feuer mit seiner Flamme der Stellvertreter des Lichts, und es lag daher nahe, neben dem Lichte ebenfalls das Feuer als eine Wirkung einer göttlichen Macht zu betrachten. Da wir in dem Rigveda kein abgeschlossenes Göttersystem, sondern nur die Ansichten der einzelnen Sänger von den von ihm verehrten Göttern vor uns haben, darf es uns nicht befremden, dass sehr verschiedene Ansichten von dem Wesen derselben vorkommen. In einigen Stellen wird der Himmel ihr Vater und die Erde ihre Mutter genannt, während in andern sie anfangslos und durch sich selbst bestehend dargestellt werden<sup>1</sup>).

Diese Anschauungen der Natur treten deutlich hervor in den ältesten und höchsten der Vêdischen Götter?). Der höchste unter allen ist *Indra*, der Gott des leuchtenden Himmels, der blauen Luft, von welcher er seinen gewöhnlichen Namen erhalten hat, und der Gewitter<sup>3</sup>). Er ist vor den andern Unsterblichen geboren, die er mit Kraft geschmückt hat. Er hat die schwankende 757 Erde festgemacht und die erschütterten Berge eingerammt, er hat

<sup>1)</sup> Die Stellen hierüber sind zusammengestellt von J. Muin in "Contributions to a knowledge of the Vedic Theology and Mythology in J. of the R. As. S. new Ser. I, 62 fgd.

<sup>2)</sup> Diesen Charakter der Vêdischen Götter hat zuerst R. Roth in seiner Abhandlung Zur Geschichte der Religionen, in E. Zeller's Theologische Jahrbücher, 1846, V, S. 346 fgd. hervorgehoben und im einzelnen nachgewiesen.

<sup>3)</sup> Ich glaube nämlich mit A. Kuhn, in der Allg. Lit. Ztg. 1846. Nro. 250, S. 846, dass Indra die blaue Luft bedeute, wegen indaravara, indivara, d. h. blauer Lotus, und indranila, Saphir, eigentl. dunkelblau, wie Indra, gegen Roth, der es der Leuchtende erklärt und aus idh, indh, anzünden, ableitet. Allein dieses scheint unzulässig, erstens wegen der Bedeutung der Wurzel, die auch in den verwandten Sprachen brennen, heiss und glühend sein bedeutet, im Zend aèshma, Griech. alvos, alvo, Lat. aestus, aestas, dann wegen der fehlenden Aspiration des d, die auch in alvo, sich findet. Für diese Erklärung spricht noch, dass das daraus abgeleitete indrija die Sinne bezeichnet; die Beziehung zwischen beiden Wörtern erhellt aus der zwischen kha, Luft, und sukha und duhkha, angenehme und unangenehme Empfindung; die Luft vermittelt die Einwirkungen der äußern Dinge auf die Sinnesorgane.

dem weiten Luftkreise Maasse gegeben und den Himmel gestützt1). Er wird daher Cakra, der mächtige, Cakivat, der mit Macht begabte, genannt und seine Frau Caķi, die Macht, woher sein Name, Caķipati, Herr der Caķi<sup>2</sup>). Er führt daher den Blitz, vayra, oder den Donnerkeil, den Tvashtar, der Künstler, ihm verfertigt hat<sup>3</sup>), mit welchem er die bösen Geister erschlägt, welche die Gewässer des Himmels gefangen halten. Von diesen heisst einer Vritra, der Bedecker, der Einhüller, die schwarzen Wolken, welche den Himmel bedecken, und Ahi, die Schlange. Bei seinem Aufsuchen der bösen Geister wird Indra von der Götterhündin Sarama begleitet, welche die Kühe aufsucht. Ihr Sohn heisst Sårameja. Den Griechen ist in diesem Falle die ursprüngliche Bedeutung des Namens abhanden gekommen, und ihr Hermeias ist ihr Götterbote geworden 4). Zwei andere sind Bala und Pani, von welchen der zweite, nach den Erklärern, der Diener des ersten ist. Jene entführten den Göttern ihre Kühe aus dem Himmel und hielten sie in den Bergeshöhlen gefangen, Indra suchte sie in ihrem Verstecke auf, spaltete mit seinem Blitze die Höhlen und führte die 58 Kühe wieder zurück<sup>5</sup>). Nach einer andern Darstellung entführte

<sup>1)</sup> Nach Rigv. II, 2, 1, 1 fgd. bei Roth a. a. O. S. 352.

<sup>2)</sup> Çaki wird im Nighanțu I, 11 II, 1. III, 9, durch Rede, Handlung und Verstand erklärt. Da die Wurzel çak, die sprechen bedeuten soll, nicht durch Beispiel belegt ist, darf man sie als nicht vorhanden betrachten und çaki aus çak, mächtig sein, ableiten; also dem Worte çakti gleichstellen, welches auch im Nighanțu als Synonym neben çaki aufgeführt wird. Für diese Auffassung spricht auch Rigv. I, 54, 3. Arkâ Çakrâja, çâkinê çakivatê: "bringe Lob dem mächtigen, kraftbegabten Çakra."

<sup>3)</sup> Rigv. I, 32, 2. 52, 7. 61, 6. und sonst.

<sup>4)</sup> A. Kunn's "Zur Mythologie." Sage von den Hunden in M. Haupt's Zeitschrift f. deutsches Alterthum VI, 1, 117 fgd.

<sup>5)</sup> Rigv. I, 11, 5. 32, 11, 93, 4. Nach den Scholiasten und der Anukramani zum Rigv. VIII, 6, 5. 6. waren die Pani Diener des Asura Bala; s. Rosen's Annot. zu 6, 5. p. 20; in den angeführten Stellen wird jedoch nur ein Pani genannt; so auch in der Stelle 33, 3, wo es nach den Scholiasten von Rosen durch mercator übersetzt worden ist. Das Wort muß aber auch hier von dem bösen Geiste verstanden werden, da von Indra's Herbeiführung der Kühe die Rede ist. Die richtige Erklärung des Wortes Pani ist von A. Kuhn gegeben worden in M. Haupt's Zeitschrift für deutsches Alterthum VI, 1, S. 117. Das Wort bedeutet nämlich Sumpf und ist von der im Sanskrit in dieser Bedeutung nicht erhaltenen Wurzel panabgeleitet, aus welcher sonst panka, Sumpf, sich findet; im Goth. ent-

sie Pani den Angiras, denen sie Indra wieder gewann<sup>1</sup>). Sie bedeuten die hinter den Bergen verschwindenden und in ihren Höhlen gefangen geglaubten Wolken, welche Indra zurückführt, damit sie ihren Regen ergielsen. Er wird dabei von den Marut, den Göttern der Winde, begleitet.

Indra ist demnach der kämpfende Gott, welcher die bösen Geister der finstern Gewölke besiegt und der Erde, den Heerden und den Menschen den befruchtenden und erfrischenden Regen bringt, der mächtigste der Götter, der Beschützer und der Schätze verleihende. Er ist der Gott der Schlachten, zu welchem er, vom Soma-Tranke berauscht, auf seinem mit falben Rossen bespannten Wagen auszieht und die Feinde des ihm das Soma-Opfer darbringenden Opferers überwindet. Aus der Neigung der alten Inder, sich die Naturerscheinungen als göttliche Wesen zu denken, erklärt sich, dass sie auch einen besondern Gott des Regens verehrten. Dieser Gott gehört zu den allerältesten, weil sein Indischer Name Parganja sich bei den Litthauern als Perkunas findet, bei den Kelten als Perkons und bei den Slaven als Perun. In einigen Hymnen des Rigveda werden die Verheerungen der Stürme und die heilsamen Wirkungen des Regens mit lebhaften Farben geschildert; man erkennt in ihnen den Sinn für die Naturerscheinungen, von dem die Inder in der ältesten Zeit beseelt waren<sup>2</sup>).

Varuna, welcher in der späteren Mythologie der Gott des Meeres und der Gewässer geworden ist, nimmt unter den Vêdischen Göttern eine sehr verschiedene Stelle ein. Er ist der Gott des äußersten, die Luft umschließenden, Himmelsgewölbes und

spricht fani, im Alth. fen, im Altn. fean. Das Wort bedeutet demnach die auf den Sümpfen ruhenden Nebel, die keinen Regen geben und ihn gleichsam gefangen halten. Bala heißt Kraft; es ist aber aus Vala entstellt und hat daher wahrscheinlich zuerst: Wehr und wehrhaftig bedeutet. S. A. Kuhn, in der Z. für die W. der Sprache. I, 287. Rosen hat schon die Uebereinstimmung dieser Erzählung mit der von Herkules und Cacus und Euander bemerkt.

<sup>1)</sup> Rigv. I, 83, 4. Paņi hatte den Angiras ihre ganze Habe an Pferden, Kühen und anderm Vieh entführt. Auf diese Geschichte wird auch angespielt 121, 4.

<sup>2)</sup> Zur Mythologie des Rig-Veda von G. Bühler, I. Parjanya in Benfey's Or. and Occ. I, S. 214.

hat daher seinen Namen Umfasser erhalten. Es wird von ihm gesagt: Varuna hat der Sonne die Pfade gebahnt und die meergleichen Fluthen der Ströme hervorgetrieben, nach den Tagen hat er die langen Nächte gemacht, zwischen jenen unermesslichen Himmeln ruhen seine Gewalten<sup>1</sup>). Diese Auffassung wird bestätigt durch den in der Ableitung und der Bedeutung übereinstimmenden Griechischen Namen des Himmels, Oùgavós, welcher als Gott, der Sohn des Erebos, der Finsterniss, und der Gaia, der Erde ist<sup>2</sup>). Es ergiebt sich aus dieser Uebereinstimmung eine beachtenswerthe Verwandtschaft auch in der ältesten Götterlebre der Griechen und der Inder. Bei ihnen wird dem Varuna besonders die Nacht und die Gestirne der Nacht zugeschrieben; von den Morgenröthen wird gesagt: sich gleich heute, sich gleich morgen folgen sie Varuna's langer Herrschaft; dass er zweisach 759 gebreitet habe die Gestirne und den Erdboden, dass er das Siebengestirn an den Himmel gesetzt und der Mond nach seinen Gesetzen wandele<sup>3</sup>), er machte sie zum Setzen der Füsse in dem Bodenlosen (der Luft).

Er kennt das Gebiet der durch die Luft fliegenden Vögel, die das Meer befahrenden Schiffe; er, welcher seine Gebote hält, kennt die zwölf, Nachkommenschaft gewährenden Monate, er kennt den (Monat), der hinzu entsteht; er kennt den Weg des weitwaltenden, zerstörenden mächtigen Windes, er kennt die, welche darüber wohnen<sup>4</sup>). Nach diesen Stellen ist er der Gott

<sup>1)</sup> S. Roth a. a. O. S. 353. Die Stelle ist aus Rigv. VII, 5, 17, 11. Die unermesslichen Himmel sind nach den Commentaren Himmel und Erde. Auch I, 24, 8. wird gesagt, dass er der Sonne eine breite Bahn machte zum Nachwandeln, er machte sie zum Setzen der Füsse in dem Bodenlosen (der Luft).

<sup>2)</sup> Hesiod. Theog. 126. 127. Varuna ist aus Varana entstellt.

<sup>8)</sup> Roth, ebend. nach Rigv. I, 18, 3, 8. Ebenso heißt es I, 24, 10: "jene hochgestellten Sterne, welche in der Nacht erblickt werden, mögen bei Tage sonst irgendwo hingehen; unverletzlich sind die Werke des Verune; der leuchtende Mond wandelt in der Nacht." Es ist das Gestirn des großen Bären zu verstehen, wovon unten.

<sup>4)</sup> Rigv. I, 25, 7-9. Dhritavrata wird besonders von Varuna und Mitra gebraucht; s. 15, 6. 44, 14. Es wird 25, 6. von dem freigebigen Opferer gebraucht, welcher seine Gelübde hält; und nach einer handschriftlichen Bemerkung Rosen's erklärt Såjana das Beiwort ebenso, wenn von jenen Göttern gebraucht. Dhritavrata bedeutet nach R. Roze's Bemerkung in

des Raumes, dessen Unermesslichkeit besonders in der Nacht den Menschen sich aufschließt. Varuna wird aber auch mit Mitra, dem Gotte der Mittagssonne, angerufen und beide werden Herrn des wahren Lichts genannt; Varuna trägt ein goldenes Panzer; hat daher auch Beziehungen zu dem Lichte<sup>1</sup>). "Es erklärt sich hieraus, wie über Tag und Nacht seine Herrschaft geht, und wie doch die Nacht vornehmlich sein Gebiet ist, wenn alle die leuchtenden Götter, welche sonst im Luftraume sich bewegen und zwischen den Menschen und dem Varuna gestellt sind, verschwinden 2)." Als Gott des Raumes hat er auch die Aufsicht über die Handlungen der Menschen. Varuna, der seine Gebote treu hält, hat sich niedergelassen unter den Menschen zur Gesammtherrschaft (samragjaja) Gutes thuend; daher überschaut der Verständige alle wunderbare Thaten, die geschehen sind und geschehen werden<sup>3</sup>). Er wird angerufen, den Menschen nicht zu zürnen und sie auf 760 den rechten Pfad zu führen und ihr Leben zu verlängern, die Nirriti weit von ihnen zu entfernen und sie von der Sünde zu befreien. Er ist der gefürchtete Gott, dessen Zorn man durch Gebete und Opfer abzuwenden sucht<sup>4</sup>). Bei ihm treten also auch ethische Beziehungen hervor; er ist der geheimnissvolle Gott, dessen unsichtbares, allgegenwärtiges Walten in den Zuständen der Menschen sich bethätigt. Unter den Vêdischen Göttern nähert sich Varuna am meisten dem Begriff eines höchsten oder

der Neuen Jenser Allg. L. Z. 1847. Nro. 311. S. 1243. denjenigen, welcher das Gebot, das Gesetz hält, weil Varuna keine Uebertretung duldet. Rishva bedeutet nach dem Petersburger Sanskrit-Wörterbuche u. d. W. erhaben.

<sup>1)</sup> Rigv. I, 23, 5. 25, 30. und oben S. 582.

<sup>2)</sup> Котн, а. а. О.

<sup>3)</sup> Rigo. I, 25, 10. 11. Der indische Erklärer versteht die Stelle so, dass der Mensch die von Varuna gethanen Handlungen erblicke, aber offenbar gegen den Zusammenhang. Rosen hat sukratu, hier und v. 12. bonis sacris cultus übersetzt, sonst aber fausta agens, 5, 6. 12, 1. 51, 13. 55, 6. 91, 2, was auch hier passender scheint.

<sup>4)</sup> Rigv. 24, 9. 14. 25, 12. Nirriti bedeutet Unwahrheit, Unredlichkeit; die Wahrheit, rita, wird dem Varuna und dem Mitra besonders zugeschrieben; s. 28, 5. Nach einer andern Stelle VII, 5, 15, 3. heißst es von Varuna: er trägt und hält die zitternden Geschöpfe; s. Roth a. a. O. I, 24, 11. wird er gebeten, das Leben nicht zu rauben, und ebend. 9. gesagt, daß bei ihm Hundert und Tausend Aerzte sind.

Allgottes. Die Ansichten von ihm sind die würdigsten und höchsten. Die Ordnung in dem Leben der Welt und der Menschen steht in seiner Hand<sup>1</sup>).

Der dritte Vêdische Gott, der von den übrigen ausgezeichnet wird, ist Agni, der Gott des Feuers. Er wird der erste Rishi, der erste, der die Götter anrief und ihre Opfer verrichtete, genannt. Er heisst der purchita, und Opferpriester, ritvig, des Opfers, er weckt die Götter und führt sie zu dem Opfer herbei, die sich dabei niederlassen auf den aus dem Kuça-Grase geflochtenen Polstern, auf seinem mit rothen Stuten bespannten Wagen. Er wird daher der Bote und Rufer genannt<sup>2</sup>). Er führt den Göttern das Opfer zu, die ausgelassene Butter, ghrita, von ihm beschützt gelangt es zu ihnen, und er ist daher der Vermittler zwischen den Menschen und den Göttern<sup>3</sup>). Er ist der junge, weil er sich stets durch sich selbst erneuert, und wohnt stets bei allen Menschen, weshalb er Vaicvanara genannt wird; er ist der Beschützer des Hauses, grihapati, und der Gemeinde, vicpati4). Er bringt deu Menschen von den Göttern die Schätze und besonders Nahrung und heisst deshalb Gâtavêdas, der reiche, beschützt sie gegen die Feinde und gegen die Raxas, die er verbrennt<sup>5</sup>). Sein Glanz reinigt die Menschen, und er wird daher Pâvaka, der Reiniger, genannt<sup>6</sup>). Agni wurde früh in menschlicher Weise als die Grundlage aller Götter, die nur seine Modificationen sind, und als die des die Welt durchdringenden Lebens angeschaut<sup>7</sup>).

Diesen drei vornehmsten Göttern werden auch Frauen, Indrâni, Varunâni und Agnâji in dem Vêda zugeschrieben<sup>8</sup>).

Unter den übrigen Naturgöttern treten besonders die Lichtgötter hervor, vor allen die Sonne, vor welcher die Gestirne mit den Nächten wie Räuber entfliehen, und welche den Göttern wie den Menschen das reinigende Licht bringt und damit die ganze Welt erfüllt. Seine Strahlen tragen den Sonnengott empor oder

<sup>1)</sup> Roth in Münchener Gel. Anz. 1848, S. 472.

<sup>2)</sup> Rigv. I, 1, 1. 5. 12, 1 fgd. 14, 12. 31, 1. 2.

<sup>3)</sup> Ebend. I, 1. 3.

<sup>4) 12, 4. 6.</sup> 

<sup>5)</sup> Ebend. 36, 12 fgd. 15 fgd. 76, 3. 79, 3. 6.

<sup>6)</sup> Ebend. 12, 9. 12. 13, 1 u. s. w.

<sup>7)</sup> Roth a. a. O. S. 274.

<sup>8)</sup> Rigv. 22, 12.

die sieben rothen Pferde, welche er vor seinen Wagen spannt1). An ihn ist der Hymnus gerichtet, der von allen der heiligste ist und nach dem Namen des Versmaßes Gajatri genannt wird. Er hat viele Namen, und bei ihm tritt der Fall ein, der sich in der religiösen Natur-Anschauung der alten Inder mehrmals wiederholt, dass eine Erscheinung zugleich als eine einzige zusammengefasst und als in verschiedene einzelne getheilt betrachtet wird. Neben dem einzigen Sonnengotte, der besonders der himmlische, Sûra, Sûrja, und Savitar, der Erzeuger, genannt wird, werden Mitra, die Mittagssonne, Pûsham, der Ernährer, und andere Eigenschaften der Sonne als besondere Götter angerufen<sup>2</sup>) und Aditja, d. h. Sohn der Aditi, wird später sowohl von dem einzigen Gotte gebraucht, als von den zwölf einzelnen Sonnengöttern<sup>3</sup>). Von den zwei allgemeinen Namen findet sich der erste bei dem den alten Indern am nächsten wohnenden Volke, in dem Zendworte hvare, im Genitiv hûre, wieder, welches Sonne bedeutet, während es im Sanskritworte svar die Bedeutung Himmel hat. Auch das Slavische slontze für Sonne gehört hierher4). Der zweite stimmt in der Wurzel mit der Benennung der Sonne bei den meisten übrigen Indogermanischen Völkern, indem das Griechische Hélios, Dorisch Alios aus **Eafélios** 5) entstanden ist, das Gothische sáuil und sunno, das 762 Litthauische saule, das Lateinische sol, das Altnordische sol zwar in der Ableitungsform und dem Geschlechte abweichen, aber alle auf die Sanskritwurzel su, erzeugen, gebären, zurückzuführen sind. Aus den Keltischen Sprachen gehören hierher nur das Kymrische haul und das Kornische heul, houl. Die Römer müssen die Form savitar gekannt haben, weil Saturnus daraus zusammengezogen ist.

Eine der heiligsten Gottheiten war dem Vêdischen Volke

<sup>1)</sup> Ebend. I, 50, 1 fgd.

<sup>2)</sup> S. ebend. Pûshan 14, 3. 23, 13. 42, 1 fgd. u. s. w. Die Gâjatrî findet sich Rigv. III, 5, 62.

<sup>3)</sup> Ebend. I, 50, 8. 41, 4. 45, 1 und sonst. Die Namen der einzelnen finden sich M. Bh. I, 65, v. 2522 fgd. I, p. 92. 123, v. 4824 fgd. p. 177. und Vishņu P. p. 234. n. 2. p. 122.

<sup>4)</sup> S. Burnour, Yaçna, I, p. 870. Hvarë darëçô, die Sonne anblickend, Vend. S. p. 39. entspricht dem Vêdischen svardrice, Rigv. I, 50, 6. "um den Himmel anzuschauen." Im Slavischen steht sl für sv, wie in slad für svådu süß.

<sup>5)</sup> Bei Hesychios findet sich Aβέλιος als Name der Sonne bei den Kretern und Pamphyliern.

Ushas, die Morgenröthe. Sie ist die Tochter des Himmels und öffnet dessen Thore; sie ist zugleich Tochter der Sonne und wird von der Nacht geboren; sie ist alt, wird aber stets wieder geboren und wandelt die Wege der vergangenen Morgenröthen, sie, die erste der zukünftigen, die sich ewig folgen werden<sup>1</sup>). Ihr Licht ist das erste der Lichter; sie vertreibt die Nacht und die Finsterniss, bei ihrer Ankunft gehen die Vögel!, die Thiere und die Menschen hervor; es wird alles beseelt und belebt, wenn sie hervorglänzt; sie treibt an zu wahren Reden, sie fährt auf einem Wagen, der mit rothen Kühen oder auch mit Pferden bespannt ist, alle Götter herbei zum Soma-Tranke<sup>2</sup>). Für die alte Verehrung der Morgenröthe spricht, dass sich ihr Name als der einer Göttin wiederfindet in der Aurora der Römer und der Hás, Aeolisch Avws statt Avws der Griechen. Im Zend lautet der Name genau wie im Sanskrit Ushas, und sie wird im Zendavesta ebenfalls angerufen. Auch ist in der Litthauischen Sprache ihr Name erhalten in aussrá³).

Zu den Göttern des Lichts gehören auch die zwei Açvin, die Reiter, welche mit den Strahlen der Sonne ankommen und bei dem Anbruche der Morgenröthe angerufen werden; sie bedeuten die der Morgenröthe vorauseilenden Lichtstrahlen<sup>4</sup>). Sie sind die früh aufwachenden, fahren auf einem dreiräderigen Wagen, dem die Tochter der Sonne folgt, und kommen dreimal zum Opfer, des Morgens, des Mittags und des Abends; für sie sind drei Stützen zur Anlehnung befestigt worden; ihnen war das Söma-763 Opfer, wie dem Indra, gewidmet und das Oel wie dem Agni<sup>5</sup>). Sie werden gepriesen, weil sie viele Menschen aus der Gefahr gerettet und geheilt haben; sie waren es besonders, die während

<sup>1)</sup> Rigv. I, 48, 1 fgd. 49, 1 fgd. 62, 8, 92, 1 fgd. 113, 1 fgd.

<sup>2)</sup> Ebend. 48, 2. 49, 1. 92, 12.

<sup>3)</sup> S. Pott, Kurdische Studien, in der Z. f. d. K. d. M. VII, 116. Aurora entspricht der verlängerten Sanskritform Ushåså, welche in Zusammensetzungen vorkommt; s. Pâņini, VI, 3, 31; Avoos dem Sanskrit-Nominativ Ushås. Im Zend findet sich auch eine Form ushå; s. Burnouf, Vaçna, I, p. 180, p. 578. n. 425. Die Wurzel ist ush, ukkhati, brennen, leuchten, welches Wort von der Morgenröthe gebraucht wird: z. B. Rige. I, 43, 10. und vjushți von der anbrechenden Morgenröthe, 118, 11.

<sup>4)</sup> Ebend. 22, 1. 47, 7. 92, 18. 118, 11. S. Roth a. a. O. S. 351.

<sup>5)</sup> S. Roth, S. 361. Rigv. 34, 1 fgd. 47, 1 fgd. Nach den 34, 2. kommen sie auch dreimal in der Nacht.

der Stürme den Schiffenden zu Hülfe kamen und sie auf ihrem Wagen oder auf ihren Pferden glücklich zum Ufer führten; sie verleihen auch himmlische Heilmittel, Schätze und Nahrung<sup>1</sup>).

Der Luft, dem Gebiete des Indra, gehören die Winde, die theils als ein einziger Gott, Vaju, aufgefasst werden, theils als einzelne Götter, die Marut. Diese erscheinen besonders als Gehülfen des Indra; auch Vaju wird oft mit Indra zusammen angerufen<sup>2</sup>). Ihnen wurde das Soma-Opfer geopfert. Die Marut werden Söhne des Rudra genannt<sup>3</sup>); sie werden aber auch selbst so genannt<sup>4</sup>) und dieser Name auch in der Mehrzahl gebraucht<sup>5</sup>). Die eilende Sturmwolke wird in den Vêdischen Hymnen Saranjù genannt. Den Griechen ist die Naturbedeutung dieser Benennung verloren gegangen und auf das sittliche Gebiet übertragen worden, weil Irinnys ursprünglich damit identisch ist <sup>6</sup>). Die vorherrschende Ansicht ist jedoch die, dass Rudra ein besonderer Gott ist, der Gott der Stürme, der Vater der Winde, der glänzende Eber des Himmels, ein zerstörender, der xajatvira, Menschenvertilger, heisst und angefleht wird, dass sein Kühe- und Menschen-tödtender Pfeil ferne bleibe, dass er Greise und Jünglinge, Söhne und Enkel, Vater und Mutter nicht tödte?). Sein Beiname kapardin, der Flechtentragende, bezeichnet die im Knäuel geballten dunkeln Wolken<sup>8</sup>). Er wird aber zugleich angerufen, um den Menschen 764

<sup>1)</sup> Rigv. I, 34, 6. 47, 3. 6. In den Hymnen 116—120. werden viele ihrer Thaten angeführt. Den Bhugju hatten sie auf fliegenden, schnellen Pferden nach 117, 14. gerettet, dagegen auf ihren drei hundertfüßigen, mit sechs Pferden bespannten Wagen, und auf sich von selbst bewegenden, die Luft durchfliegenden Schiffen, nach 116, 3-5. Aus der Bedeutung des Namens läßt sich vermuthen, daß sie ursprünglich als Reiter gedacht wurden. Sie werden mit diesen Namen auch im Zendavesta angerufen; s. Burnour, Yaçna, I, 530. n. 384, aber mit dem zweiten Nâsatja als daêva bezeichnet; s. oben S. 524.

<sup>2)</sup> Ebend. II, 1, 1-3. 2, 1-3. 14, 10. 23, 1-3. Vâju wird selten angerufen, dagegen die Marut häufig, und auch allein, wie in den Hymnen 37-38. und 86-88. des ersten Buches. Indra-Vâjû steht als Compositum I, 23, 3. u. s. w.

<sup>3) 64, 2. 85, 1. 114, 6.</sup> 

<sup>4) 39, 7. 85, 2.</sup> 

<sup>5)</sup> wie 45, 1.

<sup>6)</sup> Kunn in Z. f. Vergl. Sprachf. I, S. 439.

<sup>7) 114, 1</sup> fgd.

<sup>8)</sup> S. Roth, a. a. O. S. 360.

und den Heerden Glück zu bringen; er giebt den Menschen die ihnen angemessene Nahrung; er trägt in seiner Hand die vorzüglichsten Heilmittel und wird ein Beschützer der Hymnen und der Opfer genannt<sup>1</sup>).

Rudra ist bekanntlich später ein Name des Civa geworden; im Vêda ist er noch ein dem Indra untergeordneter Gott. Dasselbe gilt von Vishņu, welcher Name unter den vielen, die ihm beigelegt werden, der hervorragendste ist, weil nach ihm besonders seine Anhänger benannt worden sind. Vishnu bedeutet Durchdringer und heißt ein Freund des Indra und der weitschreitende<sup>2</sup>). Dieses Beiwort bezieht sich auf seine drei Schritte; von diesen heisst es: "zu seinen zwei Schritten wendet sich eilig der Sterbliche, um sie zu schauen, den dritten erreicht oder verträgt keiner, selbst nicht die beschwingten Vögel", und an einer andern Stelle: "zu deinen Wohnungen möchten wir gehen, wo die vielförmigen, wandelnden Kühe sind; von dort scheint herab gewaltig des weitschreitenden, spendenden Gottes höchste Stelle"3). Von dieser wird in einem andern Hymnus gesagt: "mögen die Götter uns von daher beschützen, woher Vishnu aufschritt", und das ,, die Weisen stets seine höchste Stelle anschauen, wie ein am Himmel ausgebreitetes Auge"4). Sie wird der höchste, gemeinschaftliche Sitz der Götter genannt, den Vishnu befestigt hatte<sup>5</sup>). Dieses führt darauf, dass Vishņu das glänzende Firmament bedeute, seine höchste Stelle den mittäglichen Theil desselben, die zwei andern den Aufgang und den Untergang. In diesem Sinne hat auch einer der ältesten Erklärer des Vêda die letste Stelle gefasst<sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Rigv. I, 54, 1, 114, 5. 6.

<sup>2)</sup> Er wird ein dem *Indra* angemessener Freund genannt, Rige. I, 22, 19. und der weitschreitende, 90, 9.

<sup>3)</sup> Rigv. I, 21, 16, 5. und 15, 6. bei Roth a. a. O. S. 360. Unter den Kühen sind die bunten, lichten Wolken zu verstehen.

<sup>4)</sup> Rigv. I, 22, 16. 20. Der Scholiast fast kaxus als Nominativ; wie ein in der Luft nach allen Seiten ungehemmt herumblickendes Auge. Davon abgesehen, dass man in dem obigen Sinne erwarten sollte: mit einem Auge, scheint diese Auslegung der Ansicht, dass die höchste Stelle nicht erreichbar sei, zu widersprechen; und der Vergleich auß den Worten, die höchste Stelle des Gottes scheine herab, richtiger erklärt zu werden.

<sup>5)</sup> In der Vag. Sanh. V, 18. bei Rosen, Annot. p. 51.

<sup>6)</sup> Nämlich Aurnavabha, im Nirukta XII, 19. zu der Stelle Rigv. I, 22, 17,

Der Mond und die Planeten können nicht als Vêdische Götter 765 betrachtet werden. Von den letzten scheint nur Çukra, Venus, in den Hymnen erwähnt zu werden¹). Brihaspati bezeichnet noch nicht den Juppiter, Soma noch nicht den Mond. Dieser wird nur selten angerufen und zwar mit dem Namen Kandramas; von ihm wird gesagt, dass er der stets neu geborene Verkündiger der Tage sei, der Morgenröthe voraneile, das Leben verlängere und herbei wandelnd den Göttern ihren Antheil verleihe²). Die letzten Worte werden den Sinn haben, dass, weil besonders nach seinem Laufe die Opferzeiten bestimmt wurden, er den Göttern ihren Antheil am Opfer herbeiführte.

Von Sternbildern scheint nur ein einziges im Vêda erwähnt zu werden, das Gestirn des großen Bären, welches die sieben rixa oder die sieben Sterne, das Siebengestirn, genannt wird<sup>3</sup>). Erst in Nachvêdischen Schriften erscheinen Namen anderer Gestirne, nämlich der Arundhati, der Gemahlin der sieben Rishi, und der Rohini als Frau des Mondes<sup>4</sup>). Die Sterne waren nach der Ansicht des Vêdischen Volkes am Himmel befestigt worden ent-

der die drei Stellen so bezeichnet: Samârôhanê, Emporsteigen, Vishnupadê, Stelle des Vishnu, und Gajaçirasi, Pferdekopf. Durgâdâsa erläutert dieses dahin, dass das erste Wert den Berg Udaja (s. oben S. 551), das zweite den südlichen Himmel, das dritte den Berg des Untergangs bezeichnet. Nach Çâkapûni waren es Erde, Luft und Himmel.

<sup>1)</sup> S. Sâmavèda, IV, 6, 3. wo gesagt wird, dass Çukra von Sôma berauscht wurde. Çukra bedeutet glänzend.

<sup>2)</sup> Dieses Bruchstück findet sich im Nirukta, XI, 6. Ein anderes Bruchstück, ebend. 4. bezieht Jâska entweder auf ihn oder auf den Sôma; es geht aber sicher nur auf den letzten, als Gott der Sôma-Pflanze. S. auch Rigv. I, 24, 10. 84, 15. 105, 1. Kandra bedeutet glänzend, mas, Mond, mâs, Mond und Monat, von mas, messen; nach dem Mond wurde zuerst die Zeit gemessen.

<sup>3)</sup> Ebend. 24, 10. Nach der Untersuchung A. Kuhn's, Ueber rixâs des Rigvêda, in A. Hoefer's Z. f. d. W. der Spr. I, 155 fgd. scheint rixa aus ark, glänzen, abgeleitet und aus rikta entstellt, und daher sowohl auf die Sterne als auf den Bären wegen seines glänzenden Felles übertragen worden zu sein; in äqutog ist das Wort in der vollständigen Form erhalten, ursus entstellt aus urctus, wie fulsi, fultum, aus fulcio, für fulxi, fulctum.

<sup>4)</sup> Im Taittirija Aranjaka III, 9, 2. nach A. Weben's Bemerkungen über diese Schrift in der Z. f. d. K. d. M. VII S. 264.

weder von Agni oder Varuna oder auch von den Vätern<sup>1</sup>). Diese letzte Ansicht ist besonders beachtenswerth, weil sie beweist, dass frühe den Vorsahren Sitze in dem Himmel gegeben wurden, und es erklärt sich aus ihr, dass die berühmten Rishi der ältesten Zeit, wie Vasishtha, Brigu und Atri, das glänzendste Gestirn des nördlichen Himmels zur Wohnung erhielten.

Die Erde wird am häufigsten zusammen mit dem Himmel 766 angerufen unter dem zusammengesetzten Namen Djava-Prithivi (die breite) oder neben einander<sup>2</sup>).

Die Gewässer werden als Göttinnen angerufen, deren Wasser die Kühe trinken, und in denen amrita, Ambrosia, und Heilmittel enthalten sind. Auch gab es in der Vêdischen Götterlehre besondere Götter des Wassers, welche Aptja hießen und deren Beherrscher Indra war, der in Beziehung zu ihnen besonders Trita genannt wird<sup>3</sup>). Die Apsaras, welche nach ihrem Namen im Wasser wandelnd, ursprünglich Wassernymphen gewesen sein müssen, werden erst im zehnten Buche des Rigveda erwähnt. Später erscheinen sie häufiger und zwar mitunter als Wasservögel<sup>4</sup>). Dagegen werden in diesen oft Flüsse als heilige gepriesen und um Hülfe angerufen.

Einen passenden Uebergang von den Naturgöttern zu den ethischen bilden die Aditi und ihre Söhne, die Âditja. Das erste Wort bedeutet eigentlich Unzerstörbarkeit, Ewigkeit, als Eigenname das ewige himmlische Licht. Dieses Licht füllt die himmlischen Räume und ist das Prinzip des Lebens, welches die Schöpfung trägt<sup>5</sup>). Die Âditja, die Götter dieses Lichtes, fallen darum keineswegs zusammen mit den Lichterscheinungen in der Welt, sie sind weder Sonne noch Mond, noch Sterne, noch Morgenroth, sondern gleichsam im Hintergrunde aller dieser Erscheinungen die ewigen Träger dieses Lichtlebens. Diesen Göttern

<sup>1)</sup> Rigv. I, 68, 5, 24, 10. und X, 5, 8, 11, bei Roth in der Zeitschr. der D. M. Ges. I, 74.

<sup>2)</sup> Rigv. 31, 8. 94, 16. 95, 11. u. s. w.

<sup>3)</sup> Ebend. I, 23, 18. 19. S. A. Kuhn, Ueber die Namen Aptjas und Tritas, in A. Hoefer, Z. für die W. der Spr., I, 276 fgd.

<sup>4)</sup> A. Weber's Ind. Stud. I, S. 179. Der Vogel heisst âti, welches mit dem Deutschen "Ente" und dem Lateinischen "anas" verwandt ist.

<sup>5)</sup> Die höchsten Götter der Arischen Völker von R. Roth in Z. d. d. M. 6. VI, S. 67 fgd.

gebührt vor allen andern die Bezeichnung von geistigen. Als solche sind sie allen Unvollkommenheiten der materiellen Gebundenheit enthoben: man unterscheidet an ihnen nicht eine Rechte oder Linke, nicht vorn noch hinten. Sie nicken nicht und schlafen nicht; durchdringen Alles, wie das allgegenwärtige Licht, sehen hinein in Böses und Gutes; Alles, selbst das Entfernteste ist ihnen nahe. Sie verabscheuen und strafen die Schuld und wachen allezeit über dem Dämonischen. Denn die Sünde, welcher die natürliche Anschauung des Dunkels entspricht, widersteht ihrem Wesen, das ganz Helle und Reinheit ist.

Ueberall, wo diese Götter aufgezählt werden, kommen die sechs folgenden Namen vor. Die zwei ersten sind die uns schon bekannten Varuna und Mitra. Der dritte heißt Arjaman, welches als Appellativ Stammgenosse und als Eigenname wahrscheinlich Gönner, Wohlthäter bedeutet. Der Name des vierten, Aditja, lautet Bhaga und bezeichnet wohl den Austheiler von heilsamen Gaben. Der Name des fünften ist etwas dunkel: Ança bedeutet Theil und hier als Eigenname etwa den Theilnehmer an der Genossenschaft der Menschen. Der Name des sechsten Aditja, Daxa, ist klar; er bedeutet klug, einsichtsvoll. In einer Stelle des Rigveda heißt es, daß es sieben, und in einigen andern, daß es acht Aditja gebe. Als solche werden noch bezeichnet Sürja und Indra<sup>1</sup>).

Die Behauptung des trefflichen Sanskritisten, dem ich die meisten obigen Angaben entlehnt habe, dass die Aditja mit den Amësha Çpënta zu vergleichen seien, erregt großes Bedenken. Erstens ist die Siebenzahl bei den Indern nicht sicher, während dieses in der Zoroaster'schen Religion der Fall ist. Zweistens stimmen nur zwei Namen dieser göttlichen Wesen bei beiden Völkern überein, nämlich Mitra = Mithra und Arjaman = Airjaman. Bagha bedeutet im Zend Gottheit; dieselbe Bedeutung hat im Altpersischen Baga. Drittens ist die Bedeutung der hier in Rede stehenden Gottheiten zu verschieden, als dass ein ursprünglicher Zusammenhang zwischen ihnen denkbar sei; namentlich hat Varuna keine entschiedene Aehnlichkeit mit Ahuramazda.

<sup>1)</sup> S. die Angaben hierüber bei J. Muir a. a. O. im J. of the R. As. S. New S. I, p. 77 fgd.

Die Aditja gehören demnach zu den ältesten Göttern der Arischen Inder, nicht aber zu denen der Arischen Völker.

Der Geist der Inder war in der ältesten Zeit von dem Einflusse der Natur noch so mächtig beherrscht, dass die göttlichen Wesen, die er sich erschuf, nothwendig vorherrschend den Charakter von Naturgöttern erhalten mussten; unter den Vedischen Göttern sind daher nur wenige, welche der höhern Stufe der Entwickelung angehören, auf welcher der Geist sich zur Anschauung des sittlichen Lebens und seiner Beziehungen erhebt. Vor allen andern Göttern dieser Ordnung tritt Brihaspati oder Brahmanaspati besonders hervor, der Herr oder der Beschützer des Gebets1). Er bezeichnet die angestrengte Richtung des Gemüths auf die Verehrung der Götter, die Andacht, ihre Kraft und ihre Wirkungen. Da die Anrufung das Mittel war, die Gunst der Götter zu erlangen, musste Brihaspati der Vermittler werden, um diese Gunst dem Opfernden zu verschaffen, und es lag nahe, ihn zugleich mit andern Göttern anzurufen und auf ihn selbst die Thaten der durch das Gebet günstig gestimmten Götter zu übertragen. Wir finden daher, dass er besonders mit Indra, dem mächtigsten der alten Götter, zusammen angerufen und ein Theil der Thaten desselben ihm zugeschrieben wird; an seltenen Stellen wird ihm allein die Erbrechung der Höhle des Bala und die Verleihung 767 des Sieges über die Feinde in Schlachten zugetheilt<sup>2</sup>). Eine weitere Folge dieser Uebertragung ist, dass er auch die Waffe des Indra, den Blitz, erhält, indem er der glänzende, goldfarbige genannt wird, und den Donner zu seiner Stimme<sup>3</sup>). In einem Hymnus des zehnten Buches wird ihm eine weit ausgedehnte Schöpferkraft beigelegt, da von ihm gesagt wird, dass er die Morgenröthe, den Glanz des Himmels und den Agni gefunden und mit seinem Blitze die Finsternisse geschlagen; in einem andern, dass er Nachkommen und Kraft verleihe und reich mache<sup>4</sup>). In dem letztern

<sup>1)</sup> Die Wurzel brih, die auch als Substantiv gebraucht wird, bedeutet anstrengen und brahman zuerst Anstrengung, Erschütterung. S. Rote, Ueber Brahma und die Brahmanen, in der Z. der D. M. Ges. I, 68.

<sup>2)</sup> Roth, a. a. O. S. 73.

<sup>3)</sup> Rigv. V, 3, 11. 12. I, 40, 5. 6.

<sup>4)</sup> X 5, 8, 8 fgd. IV, 5, 5, 4 fgd. bei Roth, S. 75. 79. Der erste Hymnus wird dem Ajûsja aus dem Geschlecht der Angiras, der zweite dem Vamideva zugeschrieben.

wird er auch als der oberste purôhita gepriesen und der Hauspriester des Königs als sein Stellvertreter auf Erden.

Brihaspati's anderer Name ist Vākaspati, Herr der Rede. Diese wird auch als Sarasvati angerufen, als Erregerin wahrer Reden und Wahrnehmerin guter Gedanken<sup>1</sup>), und zugleich mit der Ilā oder Ida, der durch Worte und Thaten bethätigten Frömmigkeit, und Mahì oder Bhārati, der Vorsteherin der heiligen Handlungen oder vielleicht der Darbringerin der Opfergaben<sup>2</sup>). Da ich früher die Vêdischen Ansichten von Jāma den Lesern vorgelegt habe, kann ich sie darauf verweisen und will hier nur einige Bemerkungen hinzufügen. Die Erklärung des Namens durch Bändiger konnte sich erst bilden, nachdem seine ursprüngliche Bedeutung als König und Beherrscher der Seligen vergessen worden war.

Den Weg des Jama wandeln ist ein Ausdruck für Sterben und die Schlacht erhält den Beinamen Niederlage des Jama. Es heißt: "es sind drei Himmel, zwei in der Nähe des Savitri, einer in der Wohnung des Jama, die verstorbenen Menschen aufnehmend"3). In einem, im Nirukta angeführten Liede wird er der

<sup>1)</sup> Rigv. I, 3, 10-12.

<sup>2)</sup> Ebend. 13, 9. und in den von Rosen, Annot. p. XXXVI. aus der Vâgas Sanh. 29, 8. 33. angeführten Stellen. Es ist zu bemerken, dass Mahi, eigentlich die große, sowohl durch Rede als durch Erde erklärt wird. S. Nighantu I, 1, 11, und A. Weber's Jajurveda Spec. p. 15. Bhârati wird im Nirukta VIII, 13. durch Glanz der Sonne erklärt; diese Bedeutung passt aber nicht auf das Wort in Verbindung mit den zwei andern Namen. Die richtigere Auffassung ist wohl die von Burnour, Bhag. Pur. III, Préface p. LXXXVII. vorgeschlagene, nämlich es zu beziehen auf Handlungen, welche bei den Opfern vorkamen; dem Bharata wird die Erfindung der dramatischen Kunst zugeschrieben, welche Bhârati genannt wird; diese dürfen wir jedoch nicht der Vedischen Zeit zuschreiben. Die Erklärung: Darbringerin von Opfern, gehört A. Weber, Ind. St. I, S. 200. Diese drei Göttinnen werden öfters zusammen angerufen und tiero Devih, die drei Göttinnen besonders genannt; s. Burnour a. a. O. Das hier über Jama vorgetragene ist nach R. Roth's Mittheilungen in den Münchener Gel. Anz. 1848.

<sup>3)</sup> S. oben S. 621 fgd. Auch über diesen Gott verdanken wir J. Muir eine gründliche Belehrung in: Yama and the Doctrine of a Future Life, according the the Rig-, Yajur-, and Atharva-Vedas. In J. of the R. As. S. New S. I, 287 fgd. Rigv. I, 38, 5. 116, 3. 35, 6. Virâshât nach Rosen's homines (vita defunctos) recipiens.

Sohn des Vivasvat, der Sonne, und Zusammenfthrer der Menschen und König genannt<sup>1</sup>). Diese Worte geben ihm den Charakter des Herrschers und des Ordners der menschlichen Zustände.

Es ist endlich noch der Viçvê Dêvâs zu gedenken, insofern **768** diese Benennung eine besondere Klasse von Göttern bezeichnet und nicht im allgemeinen die Dêva. In einer sicher auf sie sich beziehenden Anrufung werden sie Helfer, die Beschützer der Menschen genannt, sie sind leuchtend wie die Strahlen der Sonne, geben Regen, sind unvergänglich und frei vom Hasse und mit Weisheit begabt. Im Gesetzbuche wird ihnen ein zweimaliges, tägliches Opfer vorgeschrieben; die Namen gehören zum Theil den Stammvätern und den Vorfahren, zum Theil bezeichnen sie Begriffe: Liebe, Standhaftigkeit, Wahrheit, Reichthum und die Zeit<sup>2</sup>). Die alten Inder scheinen demnach unter diesen Namen ihre Vorfahren und ihre Tugenden verehrt zu haben. Solche schützende Genien sind auch die Vasu, welche Götter des Lichts und der Luft, die Geister der Vorfahren und Beschützer der Kühe sind<sup>3</sup>).

In der Vêdischen Götterlehre findet sich kein System, obwohl Indra schon der mächtigste der Götter ist. Bei der Einrichtung des Kultus, der Zusammenstellung der Hymnen zu diesem Zwecke und der Bemühung, sich ihren Sinn klar zu machen, mußte bei der Mannichfaltigkeit der Götter und ihrer Namen sich das Bedürfniß einstellen, ihre Bedeutung und ihre Stellung zu einander zu bestimmen. In seiner ältesten Form hat uns die Anukramani zum Rigveda den aus diesen Bestrebungen errungenen Fortschritt des Altindischen religiösen Bewußtseins in diesen Worten erhalten: "drei sind die Gottheiten, Erde, Luft und Himmel ihre Gebiete, Agni, Vāju, Sūrja", so lauten ihre Benennungen. Wegen der Verschiedenheit ihrer Werke haben sie verschiedene Benen-

<sup>1)</sup> Nirukta, X, 20. Sangamana wird auch Rigv. I, 96, 6. in diesem Sinne des Zusammenbringers von Reichthümern gebraucht. Jäska bezieht auch die Stelle Rigv. I, 66, 4. 5. auf Jama; diese findet sich in einem Hymnus an den Agni, und es ist deshalb zweifelhaft, ob dieses richtig sei.

<sup>2)</sup> S. Rigv. I, 3, 7—9. Mân. dh. c., III, 121. und meinen Index zur Bhag. Git. p. 282.

<sup>3)</sup> S. oben. S. 618.

nungen und verschiedene Lobgesänge; oder es ist nur eine einzige Gottheit, die große Seele; sie ist die Sonne, so wird überliefert; denn sie ist die Seele aller Wesen. Dieses hat der Rishi gesprochen: "sie ist die Seele des Beweglichen und des Feststehenden." Die Offenbarungen ihrer Macht sind die anderen Gottheiten<sup>1</sup>). Diese Ansicht wird von Jäska den Nairukta oder den 769 Erklärern des Vêda zugeschrieben; er setzt Vaju oder Indra als den höchsten Gott der Luft und sagt, dass jede einzelne Gottheit wegen ihrer großen Gewalt oder der Besonderheit ihrer Thaten so viele Namen erhalten hat2). Er befolgt diese Eintheilung bei der Zusammenstellung von den Namen der Götter und der übrigen Gegentände, die in den Hymnen angerufen werden. Außer den früher aufgeführten Vêdischen Göttern werden bei ihm manche andere genannt; da diese untergeordneter Art sind und es dem Zwecke dieser kurzen Uebersicht widersprechen würde, sie anzugeben, beschränke ich mich hier darauf, das Wesentlichste von dem, was den Charakter dieser ältesten systematischen Anordnung der Götter bezeichnet, hervorzuheben.

Jaska führt zuerst die Götter, dann die Déva gana oder die Scharen der Götter, zuletzt die Frauen auf. Diese Benennung der Klassen der untergeordneten Götter gehört schon dem Vêda3). Diese kommen in der ersten Region nicht vor. In der mittlern 4) sind es die Marut, die Rudra, die Ribhu, die Angiras, die Pitri oder die Vorfahren, und die Aptja. Die Ribhu waren als Menschen geboren worden, gewannen aber durch ihre Werke ewige Jugend

<sup>1)</sup> Anukr. 2. Vibhûti bezeichnet die Offenbarungen der göttlichen Macht nach ihren verschiedenen Seiten. S. Bhag. Gît. X, 7. 16. 18. 19. 40. und Mundaka, III, 1. p. 97. mit Cankara's Commentare p. 142. in Poley's erster Ausgabe. — Ich habe zwischen den Worten: "Benennungen" und "wegen ihrer u. s. w.", die von Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 27. mitgetheilte Stelle ausgelassen, in welcher gesagt wird, dass Pragapati die höchste Gottheit sei und ôm alle Gottheiten, Paramèshthin und Brahmâ bezeichne. Sie fehlt in einer der zwei von mir benutzten Handschriften und gehörte nicht, wie ich glaube, zum ursprünglichen Texte, was besonders daraus hervorgeht, dass die Worte anjäs-tadvibhûtajah zweimal vorkommen. Stelle von der Sonne ist dem Hymnus Rigv. I, 115, 1. entnommen.

<sup>2)</sup> Nirukta, VII, 6, 9.

<sup>3)</sup> Wie Rigv. I, 14, 3. "die Aditja und die Schar der Marut."

<sup>4)</sup> Nirukta, XI, 23 fgd.

und Unsterblichkeit; ich werde später darauf zurückkommen. Die Angiras bildeten eines der größten und mächtigsten der Vêdischen Geschlechter; in dieser Verleihung von himmlischen Sitzen an die frühern Menschen spricht sich, wie schon vorhin erwähnt, die alte Verehrung der Väter aus. Zu der höchsten Region, in welcher die Acvin zuerst aufgeführt werden, gehören 1) die Aditja, die Saptarshi, die Dêva, die Viçvê Dêvah, die Sadhja, die Vasu und die Vâgin. Die Dêva können nicht im eigentlichen Sinne des Wortes zu den gana gezählt werden, da Dêva die allgemeine Benennung für die Götter ist, und sind hier nur aufgeführt worden, 770 weil sie in dem angeführten Bruchstücke ohne Nennung eines Namens angerufen werden, wie später ebenso die Dêvapatni oder die Frauen der Götter, weil in einem andern Liede eine Anrufung der Göttinnen der Erde und Gewässer um Schutz vorkommt<sup>2</sup>). Die Vagin sind nicht mit in die spätere Götterlehre übergegangen; sie werden gebeten, der Anrufung und dem Opfer Glück zu bringen und die Schlange, den Wolf und die Raxas zu tödten und zu vertreiben<sup>3</sup>). Von den im Vêda geltenden Bedeutungen des Wortes vâga, Kraft, Speise, Schlacht, woher vâgin, der Kämpfer, scheint die letzte die passendste zu sein 4). Die Sâdhja werden die ältesten Götter genannt und wohnten im Himmel, wo die Götter zuerst geopfert hatten<sup>5</sup>). Sie sind die Götter der Opfergebräuche und der Gebete<sup>6</sup>).

Es ist weiter zu bemerken, dass derselben Gottheit mehr als eine Stellung zugeschrieben wird. So findet sich die *Prithivi*, die Erde, unter den Gottheiten aller drei Gebiete aufgeführt, weil in einer Stelle gesagt wird, dass *Agni* und *Indra* auf der höchsten, der mittleren und der niedrigsten Erde sind<sup>7</sup>). *Jama* findet sich unter den Göttern des Himmels erwähnt, wie unter denen der mittleren Region; die *Ushas* unter denen des Himmels und unter

<sup>1)</sup> Ebend. XII, 1. 35 fdg.

<sup>2)</sup> Nirukta, XII, 39. 45.

<sup>3)</sup> Ebend. 44.

<sup>4)</sup> Diese Bedeutung findet sich öfters; z. B. Rigv. I, 4, 8. 9: "die in den Kämpfen (vågėshu) kämpfenden." Jàska fügt zum Schlusse hinzu: "oder die Götterpferde;" vågin bedeutet auch in der spätern Sprache Pferd.

<sup>5)</sup> Nirukta, XII, 41.

<sup>6)</sup> S. meinen Index zur Bhag. Git. u. d. W. p. 287.

<sup>7)</sup> Nirukta, XII, 31. IX, 31. XI, 37.

den irdischen in der Verbindung mit Nakta, der Nacht<sup>1</sup>). herrschten darüber verschiedene Ansichten, wie in Beziehung auf Tvashtar ausdrücklich bemerkt wird2), weil er die Erde und den Himmel und alle Welten mit Gestalten geschmückt hatte, gehörte er der irdischen und der mittleren Region.

In diesem Systeme ist Indra nicht der höchste Gott, sondern die Sonne, welche als die Seele des Alls gefasst wird; diese Fassung ist aus dem Bedürfnisse entstanden, eine höchste Gottheit an die Spitze der vielen göttlichen Wesen des alten Glaubens zu setzen, und gehört den Schulen der Vêda-Erklärung, nicht dem Volke. Bei diesem behauptete Indra seine höchste Stelle und 771 wurde in der Nachvêdischen Zeit zum obersten Gotte der Dêva erhoben. Dieses wird im Aitarêja-Brâhmaņa3) so dargestellt, dass die Dêva ihn zum Könige in den verschiedenen Welttheilen weiheten, die Vasu im Osten, die Rudra im Süden, die Aditja im Westen, die Viçvê Dêvâh im Norden, die Sâdhja und Aptja im Madhjadêça, im Himmel die Marut und Angiras. Von dieser Weihe des Götterkönigs werden die verschiedenen Titel der irdischen abgeleitet4), dem Indra der Paraméshtin, der am höchsten stehende gegeben: dieser ist ihm jedoch nicht geblieben, sondern dem höchsten Gotte der Speculation, dem Brahma, zugetheilt worden.

Auch im Gesetzbuche und den epischen Gedichten ist Indra der König der Götter und wohnt im svarga, dem Himmel, ist aber nicht der Beherrscher der vier Weltgegenden, sondern nur der Lökapåla, der Weltbeschützer, der vornehmsten, der östlichen, während andere Götter dieses Amt in den übrigen Weltgegenden erhalten haben. Ursprünglich waren ihrer wahrscheinlich nur vier, da im Gesetzbuche in einer Stelle nur so viele genannt werden. Die Vierzahl findet sich auch in dem Adbhuta Brahmana<sup>5</sup>). diesen gehört einer, Kuvêra, der Gott des Reichthums, nicht der

<sup>1)</sup> Ebend. XII, 28. X, 29. XII, 5. VIII, 11.

<sup>2)</sup> Ebend. VIII, 14.

<sup>3)</sup> VIII, 3. S. Colebbooke's Misc. Ess., I, p. 38.

<sup>4)</sup> Ueber Viråg, Bhôga und samråg s. oben S. 542. S. 611. S. 654. Der Grund, warum der letzte Titel den östlichen Völkern gegeben worden, ist vielleicht der, dass Vasu, der König von Magadha, der älteste samråg war. Die westlichen heißen svaråg, Selbstherrscher.

<sup>5)</sup> Mân. dh. c., III, 87. S. oben S. 736. Auch M. Bh. VIII, 55, v. 21023. III, p. 74, wo Sôma den Norden beschützt.

Vêdischen Zeit, wird aber auch in den ältesten Buddhistischen Sùtra

genannt. Er gehört den Göttern der zweiten Reihe, denjenigen, die auf die Zustände des sittlichen Lebens Beziehung haben, und unterscheidet sich von den älteren auch darin, dass er nicht eine schöne Gestalt, wie diese hat, sondern, wie sein Name bezeugt, eine hässliche, um die Laster zu bezeichnen, die aus dem Besitze des Reichthums zu entstehen pflegen. Bei ihm, wie bei den noch später gebildeten Göttern wird der Sinn für die Schönheit durch die Sucht unterdrückt, durch symbolische Körperbildung die Bedeutung des Gottes und seine Eigenschaften zu bezeichnen. Ihre Reihenfolge ist diese: Indra, Agni, Jama, Sûrja, Varuna, Vaju, 772 Kuvêra, Sôma 1). Agni ist nach Indra der vornehmste Gott, weil er in der Liturgie der wichtigste war und die Götter zum Opfer herbeiführte; er führt sie daher auch an, wenn sie vor einem höhern Gotte erscheinen<sup>2</sup>). Die Unterwelt dachte man sich im Süden, der daher dem Jama zum Sitze gegeben worden ist. Varuna hat seinen Sitz im Westen erhalten, da hier das große Weltmeer Indien vorlag, Kuvėra aber im Norden, weil hier das goldreiche Land ist. Die Vêdischen Lieder zeigen uns den Uebergang von der ältesten Vorstellung von Varuna zu der epischen, indem es von ihm heisst, dass er sich ins Meer senke, und dass alle Flüsse ihm zuströmen<sup>3</sup>). Die Gründe, nach welchen den übrigen Lôkapâla ihre Stellen bestimmt worden, weiss ich nicht anzugeben.

Die Vêdischen Götter haben in der nachherigen Zeit eine verschiedene Behandlung erfahren, je nachdem sie in der Liturgie ihre Anwendung fanden, oder Gegenstand der epischen Dichtung wurden, oder endlich der theologischen Betrachtung unterworfen worden sind.

Als der älteste Kultus später auf feste Normen zurückgeführt und das ganze Leben nach religiösen Satzungen geregelt wurde,

<sup>1)</sup> Sie werden Mân. dh. c. V, 96. VII, 40. aufgezählt. — IX, 303. findet sich Prithivî statt Kuvêra. Die Stelle aus dem Adbhuta Brâhmana wird angeführt von A. Weber, Ind. St. I, S. 36. Der letzte Name bedeutet misgestalteten Körpers; er soll drei Füsse und nur acht Zähne haben; s. Wilson u. d. W. Ich weiß jedoch nicht, ob dieses schon in der ältern Zeit die Ansicht gewesen sei.

<sup>2)</sup> Wie M. Bh. III, 275, v. 15929. I, p. 777. oder zugleich mit Indra, Ram. I, 38, 2, bei ihrer Erscheinung vor Brahmâ.

<sup>3)</sup> S. Roth in Z. d. d. M. G. VI, S. 73.

wie es das Gesetzbuch schildert, herrschte noch allein die Verehrung der Vêdischen Götter; in den Hymnen, die dabei benutzt wurden, fanden sich nur Anrufungen solcher. In den Gebeten an die Götter sowohl bei den Opfern, als bei den täglichen Caeremonien fanden daher nur diese ihre Stelle. Diese haben sie für immer behalten.

Die epischen Gedichte waren besonders für die Könige und die Krieger bestimmt und wurden zu ihrem Ruhme gedichtet. Da im Namen des Helden "cûra" der Begriff des Göttlichen gesucht wurde, lag es nahe ihm einen göttlichen Ursprung zu geben, nach seinem Tode musste er aber seinen Sitz im Himmel des Indra erhalten, da dieser der Gott der Schlachten war. Sein svarga ist nach dem Hofe eines Königs eingerichtet worden. Statt der Marut, die ihn bei seinen Kämpfen gegen die bösen Geister begleiteten, und der Aptja, hat er die Gandharva und die Apsaras, die beide erst in der epischen Poesie bedeutsam hervortreten, zu Dienern erhalten. Der erste Name kommt im Veda meistens in der Einzahl vor und bezeichnet die hinter Wolken oder durch Nebel verhüllte Sonne; in andern Stellen bezeichnet er den Glanz der Sonne oder des Blitzes, der auf diese Art verhüllt ist. Er scheint endlich auch die Luftspiegelung zu bedeuten<sup>1</sup>). Nach den epischen Ge- 773 dichten giebt es ihrer eine große Anzahl und sie wurden von einem Könige beherrscht. Ihr besonderer Besitz war der von göttlichen Pferden; hierin liegt eine Beziehung auf die frühere Bedeutung als Sonne, weil der Sonnengott auf einem mit Pferden bespannten Wagen fährt. Nach dem Veda waren es Wolkenrosse, auf denen sie ritten oder wahrscheinlich fuhren. In vorepischen Schriften erscheinen sie als Frauen sehr liebend und treten deshalb oft in der Gesellschaft der Apsarasen auf. Nach den epischen Gedichten sind sie große Freunde der Musik und besitzen die

<sup>1)</sup> Rigv. I, 2, 44.: "auf dem festen Boden des Gandharva", d. h. in der Luft. Rosen führt, Annot. p. L., folgende Stelle aus der Vagas. Sanh. IX, 9. XI, 7. an, "der himmlische Gandharva, der Reiniger der Geister, möge unsern Geist reinigen." Das Wort wird durch Aditja erklärt, welches auch einen Sonnengott bedeutet. S. Colebrooke's Misc. Ess., I. p. 212. Alle Angaben über diese Wesen sind zusammengestellt und genau erläutert in: Gundharven und Kentauren von A. Kuhn in Z. f. vergl. Sprachf. I., S. 513 flg. Der Ausdruck Gandharva nagara wird von A. Weber Ind. Studien II., S. 206 sehr passend durch Luftspiegelung erklärt.

Gabe der Voraussagung. Sie hatten ihren Wohnsitz im Norden in der Nähe des Mânasa-Sees, in der Nähe der Wohnung des Kuwêra. Sie erscheinen als Kämpfer für den Indra und an menschlichen Schlachten theilnehmend, konnten aber von menschlichen Helden besiegt werden<sup>1</sup>). Es ist klar, warum sie später seine Sänger und Musikanten geworden sind<sup>2</sup>). Ihr Name lässt sich nicht erklären, ist jedoch trotz des ungewöhnlichen Lautüberganges identisch mit dem der griechischen Kentauren. Diese dachten sich die Griechen als ein fabelhaftes, zu Pferde kämpfendes Volk, welches ebenfalls die Frauen sehr liebt; die Kenntniss der Musik und die Gabe der Weissagung knüpfen die Griechen nicht sowohl an das ganze Volk, sondern an den Heldenjüngling Cheiron.

Nicht nur die Gandharva, sondern auch die Dêva konnten von menschlichen Helden überwunden werden 3), woraus erhellt, daß zur Zeit der Abfaßung des Mahabharata die Ehrfurcht vor den alten Göttern sehr geschwächt worden war und daß das Selbstbewußstsein der heroischen Kraft sich dagegen mächtig erhoben hatte. Die Welt der Dêva ist von der der Menschen durch keine scharfe Gränze getrennt; die Halbgötter wohnen oft auf der Erde, auch die Götter erscheinen den Menschen; diese können den Indra in seinem Himmel besuchen; in einem, allerdings späten Abschnitte des großen Epos werden alle Helden der großen Schlacht dargestellt als Verkörperungen der Götter und der Götterfeinde, je nachdem sie Freunde oder Feinde der Påndava waren und der Dêvarshi Nârada wandelt als Botschafter zwischen beiden Welten hin und her 4).

Die Weise, in welcher die Apsaras im Epos besonders ver-

<sup>1)</sup> S. oben S. 656. S. 666. S. 682. Thre Gegend heifst Hâţaka. Arguna erkämpfte auf seinem Zuge dort von ihnen Pferde. S. M. Bh. II, 27, v. 1042 flg. I, p. 346. Nach Man. dh. c. I, 36. 37 werden sie von dem Pragâpati erschlagen; nach dem M. Bh. I, 66. v. 2555 flg. I, p. 93 sind sie Söhne des Kacjapa, des Sohnes des Mariķi, und der Prâdhâ. Die Purâns haben andere Angaben; s. Vishņu P. p. 150. Nach dem Padma P. waren sie Söhne Kacjapa's und der Vâk, der Rede.

<sup>2)</sup> Als Sänger erscheinen sie auch am Gandhamadana in Diensten Kuvera's. S. M. Bh. III, 159, v. 11656 flg. I, p. 625.

<sup>3)</sup> Arguna und Krishna überwanden bei dem Brande des Khândava-Waldes alle Götter mit ihren Scharen; s. M. Bh. I, 228, v. 8296 flg. I, p. 301.

<sup>4)</sup> S. S. 489. S. 675. S. 706.

wendet werden, bezeichnet eine andere Seite der erniedrigten Stellung, zu welcher die alten Götter in der Vorstellung der späteren Zeit herabgesunken waren. Es herrschte nämlich die Ansicht, dass die Dêva aus ihren Stellen von Menschen verdrängt werden. konnten, wenn diese die höchste Stufe der Heiligkeit durch Busse sich erworben hatten. Die Apsarasen werden dann von Indra zu den Büssern ausgeschickt, um ihre Leidenschaften zu erregen und durch diese Störung die Büßer des errungenen Verdienstes zu berauben. Wie bei den Apsarasen, die ursprünglich Göttinnen des Wassers gewesen sind, und den Gandharva ihre frühere Bedeutung als Naturgötter dem Bewußstsein der Verfaßer der epischen Gedichte entschwunden ist, läst sich dieses auch bei den meisten andern Göttern wahrnehmen. Sie behandeln die Sage von ihnen als poetische Stoffe und verbinden nicht selten früher getrennte Erzählungen mit einander; auch entstellen sie sie durch Zusätze und Aenderungen und durch Einmischung der späteren großen Götter¹). Doch sind es meistens nur die alten Götter, die Halbgötter und die heiligen Männer der Vorzeit, welche in den Erzählungen mithandelnd auftreten.

Was endlich die theologische Behandlung der alten Götter betrifft, so ist diese entstanden aus dem Bestreben, ihnen statt der nicht mehr verstandenen Naturbedeutung eine geistige zu geben und ihnen durch diese Umdeutung auf dem Gebiete der Reflexion eine Würde wiederzugewinnen, die sie für das religiöse Gefühl verloren hatten. Als der Anfang der Altindischen Theologie läßt sich das unbestimmte Suchen nach einem höchsten Principe bezeichnen, wie es sich in einem der spätesten Hymnen<sup>2</sup>) des Rigvēda ausspricht: "Damals war weder Nichtsein, noch Sein; keine Welt, keine Luft, noch etwas darüber; nichts, irgendwo in dem Glücke von irgend einem, einhüllend oder eingehüllt. Tod war nicht, noch damals Unsterblichkeit, noch Unterscheidung des Tages und der Nacht. Aber tad (das) athmete ohne zu hauchen allein mit Svadhå (Selbstsetzung), welche in ihm enthalten ist. 775

<sup>1)</sup> Wie in der Erzählung von Indra, Tvashtar und Vritra, der von diesem zur Vertilgung des Indra geboren wird, und in welcher auch Vishņu erscheint. M. Bh. V, 8, v. 227 flg. II, p. 94.

<sup>2)</sup> Im eilften Capitel des zehnten Buchs X, 129 nach Colebrooke's Uebersetzung, Misc. Ess. I, p. 33. Dieser Hymnus ist später übersetzt worden von J. Muiz in seiner später zu bezeichnenden Schrift IV, p. 13.

Außer ihm war nichts späteres<sup>1</sup>). Finsterniß war da; dieses All war in Finsterniß gehüllt und unterscheidbares Waßer<sup>2</sup>); aber die von der Hülle bedeckte Maße wurde durch die Kraft der Betrachtung hervorgebracht. Verlangen (kâma, Liebe) wurde zuerst in seinem Geiste gebildet und dieses wurde der ursprüngliche, schöpferische Same, welchen die Weisen durch die Einsicht in ihrem Herzen es erkennend, unterscheiden im Nichtsein als die Feßel des Seins."

Nach dieser Darstellung ist das höchste Göttliche ein Unbestimmtes, Allgemeines, in welchem die Selbstsetzung enthalten ist; in ihm entsteht durch die Betrachtung das schöpferische Verlangen, als ein noch nicht seiendes, in welchem das Sein noch gebunden ist. Eine gleichbedeutende Bezeichnung ist in der Silbe om enthalten, deren Heiligkeit aus dem Sanskrit selbst nicht mehr erkennbar ist, aber aus den Altiranischen Sprachen sich ergiebt, in denen ava jenes bedeutet<sup>3</sup>).

An die Stelle dieses unbestimmten, allgemeinen Ausdrucks ist nachher der bestimmtere: das brahma getreten, jedoch nicht in den Hymnen selbst, sondern erst in den Upanishad und Brahmana, in welchen es für das erklärt wird, aus welchem alle Wesen entstehen, durch welches sie, wenn geboren, leben, wohin sie streben und in welches sie wieder eingehen, für die Erkenntniss und die Seligkeit<sup>4</sup>). Der ursprüngliche Begriff des Wortes, der des Gebets und der Andacht, ist zuerst zu dem einer religiösen Hand-

<sup>1)</sup> Bei Colebrooke mit den Ergänzungen des Commentars: other than kim, nothing existed (which) since (has been).

<sup>2)</sup> Bei Colebrooke: and was undistinguishable (like fluids mixed in) waters. Colebrooke erinnert an die Stelle in Hesiodos Theog. v. 123: Έκ Χάεος δ' Έρεβός τε, μέλαινά τε Νὺξ ἐγένοντο. Nach Hesiodos, Theog. v. 120. gehört auch Έρως, bei ihm Έρος, zu den ältesten Göttern.

<sup>3)</sup> Om ist aus avam zusammengezogen, wie aom im Zend aus avem. Diese Erklärung gehört Fr. Windischmann. S. Jen. Litt. Z. 1834, S. 144.

<sup>4)</sup> In dem Hymnus XXIII, 47 aus der Vâgas. Sanh. ist brahma nach Colebrooke's Bezeichnung Ergänzung des Commentars, a. a. O. p. 57. Die obige Stelle ist aus der Taittirijaka-Up.; s. ebend. p. 76. Das brahma wird in vielen Upanishad für das höchste göttliche erklärt, wie Kâth.-Up. II, p. 108 bei Poley, III, p. 105. VI, p. 110. Mund.-Up. II, 1, p. 120. III, 2, p. 123. Brihad-Aranjaka, I, 4, 9. p. 12. I, 6, 1. p. 21. II, 1, 1 fig. p. 21, II, 3, 1, p. 27., wo es heifst: "das brahma hat zwei Formen, gestaltet und gestaltlos, sterblich und unsterblich, feststehend und gehend, seiend und jenes" (tjad, wie sonst tad).

lung überhaupt und dann zu dem des höchsten Göttlichen erweitert worden.

In der Benennung des höchsten persönlichen Gottes findet sich 776 in den ältesten Schriften dasselbe schwankende Suchen; der Name Sûrja findet sich in der Anukramanî zum Rigvêda für die höchste Seele; in dem Aitaraja-Aranja wird von der Seele gesagt, sie sei Brahma, sie sei Indra, sie sei Prajapati, der Herr der Geschöpfe<sup>1</sup>). Der letzte Name ist auch für die untergeordneten Schöpfer in Gebrauch gekommen und konnte daher nicht die eigentliche Benennung des höchsten Gottes bleiben; Indra und Sürja nicht, weil sie Namen untergeordneter Götter waren, Brahmâ hatte dagegen den Vorzug, auch die Priester zu bezeichnen, deren höchster Gott und Schöpfer er war. Er ist nie ein Gott des Volks geworden und hat daher nie einen Kultus erhalten<sup>2</sup>).

Nicht nur bei Indra und Sûrja fand das Bestreben statt, ihnen durch mystische Auffalsung eine höhere Bedeutung zu gewinnen, sondern auch bei andern göttlichen Wesen der alten Zeit. Mehrere Beispiele dieser Art kommen schon im Nirukta vor; die sieben Rishi werden z. B. für die Sinne erklärt<sup>3</sup>). Diese Art der Auslegung wird adhjatma oder die Beziehung auf den höchsten Geist

<sup>1)</sup> S. Colebrooke a. a. O. p. 52. Ueber das Verhältniss der ältesten Ansichten von den drei großen Göttern zu den spätern besitzen wir eine sehr schätzbare Abhandlung in Original Sanskrit Texts on the Origin and History of the people of India, their religion and institutions. Collected, translated into English, and illustrated by remarks. By J. Muir, D. C. L., L. D. Der hierher gehörende vierte Theil hat diesen besondern Titel: Comparison of the Vedic with the later Representations of the principal Indian Detties.

<sup>2)</sup> Vergl. Benfey's Indien, S. 175. des besondern Abdrucks, und Roth, in ZELLER'S Theol. Jahrb. a. s. O. S. 361. und in der Z. der D. Morg. Ges. I, S. 86. Es werden zwar hie und da Feste des Brahmâ erwähnt; s. oben S. 695. und M. Bh. IV, 13, v. 338. 39. II, p. 14.: ,, das große, reiche, von den Menschen sehr geachtete Fest des Brahmā bei den Matsja, wobei Tausende von Ringern von allen Seiten zusammenkamen zur Versammlung des Brakma, wie zu der des Pacupati", woraus aber zugleich erhellt, dass Feste des Civa gewöhnlicher und bekannter waren.

<sup>3)</sup> XII, 37. 38. Nach Jaska sind es sechs Sinne und vidja, Wilsenschaft, Erkenntnis, der siebente; als sechster Sinn ist wahrscheinlich das manas, das Gemüth oder der innere Sinn zu verstehen. Die zweite Stelle wird auch im Brihad-Aranjaka II, 2, 3. angeführt, aber mit einer Aenderung des letzten Theiles des clôka, indem für: "diese (die sieben Rishi) waren die Beschützer dieses Großen", gesetzt ist: "die achte ist die Rede, welche

genannt. In dem Brihad-Aranjaka<sup>1</sup>) werden die Rudra als die zehn prana, die Lebensgeister, und der atma, die Seele, und andere Götter auf ähnliche Weise umgedeutet.

777 Die vorepischen Schriften kennen nur einen einzigen höchsten Gott, den Brahma mit seinen verschiedenen, oben angegebenen Namen. Vishņu ist noch im Gesetzbuche der Vêdische Gott dieses Namens<sup>2</sup>); Narajana ist kein Name des Vishnu, sondern des Brahma, als Schöpfers, der hier Svajambhû genannt wird 3). Diese Schöpfung wird auch dargestellt als ein von allen Göttern verrichtetes Opfer, bei welchem aus den Theilen seines Körpers alle Dinge und Wesen entstanden4). Auch im Mahâbhârata wird sein Name noch von dem des Vishnu unterschieden; Nara und Narajana sind Rishi und nur in einzelnen, späteren Stellen werden Arguna und Krishna als ihre Verkörperungen dargestellt<sup>5</sup>). Da Vishņu's Name in den ältesten Buddhistischen Sûtra nicht erwähnt wird, dagegen der des Narajana, muss die Uebertragung des letzten auf den ersten erst nach Buddha's Zeit stattgefunden haben. Narajana ist aber kein Gott des Volks gewesen, sondern der Brahmanenschulen. Von mehreren, später ungebräuchlich gewordenen

das brahma erlangt." — Bei diesen Bemerkungen über den Nirukta habe ich das dreizehnte und vierzehnte Capitel nicht berücksichtigt, da sie sich durch Form und Inhalt von den übrigen wesentlich unterscheiden und daher wahrscheinlich nicht von Jäska selbst verfast sind. Diesem Urtheil stimmt Roth bei, da er in seiner Ausgabe diese zwei Capitel als später hinzugefügte bezeichnet.

<sup>1)</sup> III, 9, 3 fgd. bei Poley, p. 49.

<sup>2)</sup> XII, 121., wo 118. gelehrt wird, dass man das All in seinem eigenen Selbst anschauen solle, den Vishnu im Gehen.

<sup>8)</sup> S. oben S. 622. und Man. dh. c. I, 6. Brahmâ kommt XII, 50. vor.

<sup>4)</sup> Nach einem Hymnus der Vâgas. Sanh. Cap. 31. S. Colebrooke, Misc. Essays, I, p. 10. 16. Dieselbe Vorstellung findet sich in dem Hymnus 129 des 10ten Buchs des Rigvèda, welcher dem Jagnja, dem Opferer, zugeschrieben wird. Ebend. p. 32.

<sup>5)</sup> Wie in der S. 682. angeführten Stelle. Ebenso M. Bh. V, 95. v. 3489 fgd. II, p. 216. Ebend. 96, v. 3502. 3. p. 217. stehen diese zwei Namen mit Brahmâ zusammen: "unzerstörbar und unvergänglich ist Brahmâ, der Großvater (pitâmaha) der Welt; ebenso die heiligen Rishi Nara und Nārājana. Denn unter allen Aditja ist Vishņu allein ewig, unbesiegbar und unvergänglich, der ewige Herr, der Herrscher (içvara)." J. Muir hat a. a. O. IV, p. 192 fig. mehrere andre Stellen angeführt, in welchen Krishus und Arguna dem Nārājana und Nara gleich gesetzt werden.

Namen des höchsten Gottes handelt J. Muir mit gewohnter Genauigkeit in der unten bezeichneten Abhandlung 1).

Von den zwei andern, in den ältesten Buddhistischen Schriften erwähnten Namen des Vishnu wird Hari nur selten in dem großen Epos genannt, der zweite Ganardana dagegen tritt bedeutsamer hervor; denn er wird in einer Stelle der höchste Gott genannt<sup>2</sup>). Da die wirkliche Bedeutung dieses Namens auf den 778 Charakter des Vishnu als des Erhalters der Welt nicht passt, lässt sich von ihm mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass er ursprünglich einen Volksgott bezeichnete. Dieses ist sicher von dem Namen Våsudêva, welcher bei dem Volke der Pundra der höchste Gott war und den Beinamen purushöttama trug. In den ältesten Buddhistischen Schriften wird er noch nicht erwähnt<sup>3</sup>). Der in diesen vorkommende Upêndra scheint daher zu erklären zu sein, dass Vishnu zwar der jüngste der Sonnengötter genannt wird, zu denen auch Indra gehört, aber zugleich der höchste<sup>4</sup>). Er wird in den Hymnen des Rigvêda häufiger mit Indra zusammen angerufen, als mit den eigentlichen Sonnengöttern, und erscheint daher schon hier in einer höheren Stellung als diese 5).

Um die Erhebung Vishnu's zu einem Gotte des höchsten Ranges sich zu erklären, ist daran zu erinnern, dass seine Stelle am Himmel die höchste und dass die Sonne auch als höchste Gottheit betrachtet worden ist; dann daran, dass von Narajana die Ansicht

<sup>1)</sup> Progress of the Vedic Religion towards Abstract Conceptions of the Deity im J. of the R. As. S. N. S. I, p. 339 fig.

<sup>2)</sup> M. Bh. V, 67, v. 2529, 30. II, p. 183. "Wird auf die eine Seite die ganze Welt gestellt, auf die andere Ganardana, so überwiegt Ganardana die ganze Welt durch seine Wesenheit (sâra). Ganârdana kann durch seine Gedanken die ganze Welt in Asche verwandeln, nicht aber die ganze Welt den Ganardana." Aus dieser Stelle scheint auch die Bedeutung des Namens: Menschen-Bedränger erklärt werden zu können. In ihr werden auch purushôttama, Våsudèva und Gòvinda auf den Krishna übertragen.

<sup>8)</sup> S. oben S. 608, 736.

<sup>4)</sup> Upėndra bedeutet Neben-Indra oder der geringere Indra. M. Bh. I, 65, v. 2544. I, p. 92. "Vishņu wird der zwölfte genannt, der letzt geborene, aber an Tugenden der vornehmste aller Aditja." Ebend. 66, v. 2600, p. 94.: "die zwölf Söhne der Aditi, deren erster Çakra (Indra), der letzt geborene von ihnen Vishņu, in welchem die Welten festgestellt sind." S. auch Bhag. G. X, 21. Die Purâna geben andere Erklärungen; s. Vishnu P. p. 528, n. 2.

<sup>5)</sup> S. Roth in Zeller's Theol. Jahrb. a. a. O. S. 361.

galt, dass er sich zum Opfer hingab, um die Welt zu erschaffen; diese konnte sich leicht dahin erweitern, dass er sich seiner göttlichen Natur entäusserte, um die Welt von Uebeln zu befreien. Dass diese letzte Thätigkeit, welche dem Vishnu unter den drei großen Göttern des späteren Systems eigenthümlich ist, ihm zunächst in seiner Eigenschaft als Narajana zugetheilt worden sei, dasur spricht, dass in der Erzählung im Ramajana von seiner Verkörperung als Rama dieser Name mit Brahma und Sthanu zusammen genannt wird.). Es ist endlich noch dieses zu erwähnen, dass auch vom Vêdischen Vishnu gerühmt wird, dass er die Erde durchschritt, damit er den Menschen einen Wohnplatz schaffe; dass 779 die Menschen, die ihn loben, unverletzt sind, und dass er ihnen weite Wohnung und treffliche Nahrung schaffe<sup>2</sup>).

Der Begriff des großen Gottes Vishnu scheint sich zuerst gebildet zu haben durch die Verschmelzung der Ansichten von dem gleichnamigen Vêdischen Gotte und von dem Narajana der Brahmanen; mit ihm wären nachher die Volksgötter, zuerst Gantrdaņa, später Vāsudēva vereinigt worden. Da seine avatāra, seine Herabsteigungen, erst in den epischen Gedichten vorkommen, lässt sich vermuthen, dass die Ansicht, dass er auf der Erde in verkörperter Gestalt erscheine, um das Uebel zu vertilgen, außerhalb der Brahmanenschulen und bei den Xatrija entstanden und von den epischen Dichtern weiter ausgebildet, dass sie zuerst auf menschliche Helden übertragen worden sei. Dafür spricht, dass der zweite Râma sowohl im Râmâjana als im Mahâbhârata3) als verkörperter Vishnu erscheint, dass in dem letzten Werke, wie gezeigt worden, Anfänge der Vergötterung des Krishna sich finden4), ja auch dem Arguna ein göttlicher Charakter beigelegt wird und sogar alle Helden der großen Schlacht als verkörperte Götter, Halbgötter und Götterfeinde dargestellt werden, während der Brahmanensohn Paraçu-Râma, wie später geschehen, noch nicht zu dieser Würde erhoben worden ist. Es ist ferner zu beachten, dass die übrigen, später ihm beigelegten Verkörperungen nicht bedeutend im Epos hervortreten, dagegen dem Krishna viele andere

<sup>1)</sup> Râm. I, 14, 5.

<sup>2)</sup> Rigv. VII, 6, 11, 4. bei Roth, a. a. O. S. 361.

<sup>3)</sup> III, 275, v. 15733. I, p. 777. wo Vishņu der trefflichste der Kämpfer genannt wird.

<sup>4)</sup> S. S. 615. S. 622. S. 672. S. 674. S. 705.

Kämpfe mit Völkern und die Ueberwindung vieler Riesen zugeschrieben werden<sup>1</sup>). Man darf daher annehmen, dass Krishna ursprünglich der zweite avatara gewesen ist und die übrigen erst später hinzugefügt worden sind. Es ist jedenfalls sicher, dass die Festsetzung einer bestimmten Zahl von avatara erst in einer späteren Zeit gemacht worden ist und ohne Zweifel von den Brahmanen. Da ich bei einer frühern Gelegenheit ausführlich von den Verkörperungen des Vishnu gehandelt habe, will ich die Leser darauf verweisen, und nur die Bemerkung hinzufügen, dass Panini dieselben kennt<sup>2</sup>). Für die fünfte Verkörperung als eines Zwerges, der durch seine drei Schritte den Asura Bali in die Unterwelt ver- 780 drängte, gab der Beiname des Vêdischen Vishnu, trivikrama, die Anknüpfung, weil er so erklärt wird, dass dieser Gott die Unterwelt, die Luft und den Himmel durchschritt. Auch für die dritte ist der Vêda die Veranlassung gewesen, weil in einer Stelle des schwarzen Jagurvêda gesagt wird: "die Gewäßer waren da; diese Welt war ursprünglich Gewässer. In ihm bewegte sich der Herr der Geschöpfe (Pragapati), Luft geworden; er sah sie (die Erde) und hob sie empor in der Gestalt des Ebers, und dann bildete er sie, indem er Viçvakarman, der Werkmeister des Alls, wurde 3)." Aus dem Berichte des Megasthenes erhellt, dass zu seiner Zeit Krishna als Vishnu verehrt wurde und zwar bei den Völkern der Ebene 4), was damit übereinstimmt, dass die Verehrung des Krishna den Pândâva, Kuru, Pankâla und Jâdava im Mahâbhârata zuge-

<sup>1)</sup> In den S. 622. angeführten Erzählungen seiner Thaten. In einer andern, VII, 11, v. 312. II, p. 550. heißt er, Gandrdana, den die Brahmanen den Vater des Alls, Vasudèva, nennen. Dieses gilt auch von andern, wie V, 129, v. 4405 fig. II, p. 248. und III, 12, v. 471 fig. I, p. 426., wo von den späteren avatara nur der des Zwergs v. 485. erwähnt wird.

<sup>2)</sup> S. IV, S. 578 flg. Dann Pânini III, 3, 120, nebst der Bemerkung von A. WEBER dazu in Ind. Stud. II, S. 41.

<sup>3)</sup> Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 75. Die Stelle ist aus dem siebenten und letzten Buche des schwarzen Jagurvêda. Dass die Zahl der avatâra erst später festgestellt und auch andere, als die jetzt geltenden, als solche betrachtet wurden, ergiebt sich daraus, dass Vishqu's Tödten des Naraka (s. oben S. 552, Note 2.) als erste, die Erhebung der Erde in der Gestalt des Ebers als zweite That bezeichnet wird, M. Bh. III, 140, v. 10925 ffg. I, p. 599. Nach einer anderen Darstellung III, 271, v. 15805 fig. I, p. 778. erschuf er zuerst am Ende eines juga die Welt als Narajana; dann folgen die avatâra des Ebers, des Löwen, des Zwerges, danach der des Krishņa.

<sup>4)</sup> S. oben S. 648. und Strabon, XV, 1, 58. p. 712. bei Schwanbeck, p. 135. Lassen's Ind. Alterthak. I. 2. Aufl. 59

schrieben wird 1). Die Vermuthung, dass die Kurw die Vertreter der Verehrung des Rudra oder Çiva waren, läst sich nicht rechtfertigen, da nach einer Stelle Durjodhana den Mahadeva verherrlicht; nach einer andern Stelle jedoch dem Vishnu ein Opfer darbringt<sup>2</sup>). Die Verehrung des Vishnu muß in der Zeit zwischen Buddha und Kandragupta eine weite Verbreitung unter dem Volke gefunden haben, weil man sich nicht anders erklären kann, dass die Brahmanen ihn als einen der großen Götter in ihr System aufgenommen haben<sup>3</sup>). In den epischen Gedichten findet sich nur selten ein Kultus des Vishnu erwähnt<sup>4</sup>), was darauf hinzuweisen scheint, dass zur Zeit ihrer Abfasung ein besonderer Kultus des Vishnu noch nicht sehr verbreitet war, wenigstens nicht unter den Brahmanen und den Königen, da ihre Sitten und Gebräuche beinahe ausschließlich in ihnen geschildert werden.

Die Verehrung des Çiva hatte dagegen eine sehr weite Verbreitung; er wurde im östlichen Indien verehrt, in Magadha und bis zu dem Flusse Vaitarani in Kalinga; dann an der Westküste 781 in Gökarna. Ein Hauptsitz seiner Verehrung war Gangdavara im Himalaja; dann das nördliche Hochland, weil er nach dem Gandhamadana verlegt wird. Sein Kultus wurde auch frühe in Kaçmira eingeführt<sup>5</sup>). Als einen Gott, der besonders seinen Sitz im Himalaja hatte, bezeichnet ihn auch sein Beiname Giriça, der Herr der Berge, und daß seine Frau Parvati, die Berggeborene und Durga heißt<sup>6</sup>) und eine Tochter des Gebirges ist, und daß er die vom Himmel herabfallende Ganga aufnahm.

Çiva kommt im Rigveda nicht vor<sup>7</sup>). Sein Name bedeutet

<sup>1)</sup> S. oben S. 674.

<sup>2)</sup> Diese Vermuthung ist aufgestellt von A. Weber Ind. Studien I, S. 200; s. sonst J. Muir a. a. O. IV, p. 250.

<sup>3)</sup> Vergl. Benfey's Indien S. 175. und Roth, in Zeller's Theol. Jahrb. V. S. 358. und in der Z. der D. M. Ges. I, S. 85.

<sup>4)</sup> Wie in der S. 679. angeführten Stelle ein Vishnu-Opfer, weiches aber zugleich ein rägasúja-Opfer genannt wird.

<sup>5)</sup> S. oben S. 562. S. 571. S. 610. S. 682. S. 711. S. 716. S. 741. Arguma ging nach dem höchsten Himâlaja, um von Çiva die göttlichen Waffen zu erhalten; M. Bh. III, 12, v. 1526 fgd. I, p. 463 fgd.

<sup>6)</sup> Durga bedeutet schwer zugänglich, Gebirgspaß.

<sup>7)</sup> Nach einer Mittheifung Th. Goldstücker's beziehen sich jedoch viele Stellen des schwarzen Jagurvêda auf ihn; diese Stellen müssen sich in dem noch nicht gedruckten Theil dieses Werkes finden.

wahrscheinlich den wachsenden<sup>1</sup>); er ist der Gott der gewaltigen Zeugungskraft der Natur, vor dieser fürchten sich sogar die Götter<sup>2</sup>). Er heist daher *Pacupati*, der Herr der Thiere, und ihm ist der Stier als Symbol gegeben worden, woher sein Name Vrishadhvaga, der Träger des Stierbanners. Er wird Içvara, der Herrscher, Mahâdêva, der große Gott, und Dêvadêva, der Gott der Götter, Sarvadêvêça, der Herr aller Götter genannt<sup>3</sup>), was beweist, dass er als ein großer Gott verehrt wurde. Auch wird ihm das Allopfer der sarvamedha zugeschrieben, bei welchem er alle Wesen und sich selbst opferte und daher sein Name Dêvadêva abgeleitet 4). Er führt als besondere Waffe den triçula, den Dreizack, welcher die Gewalt bedeutet, und ein Netz, paça, welches ein Symbol seiner besondern Herrschaft über die Thiere ist. Seine zwei in den ältesten Buddhistischen Sûtra vorkommenden Namen Civa, glücklich, und Cankara, glückbringend, stellen ihn dar als einen wohlthätigen Gott. Er besitzt und verleihet, wenn durch Busse befriedigt, die 782 göttlichen Waffen und wird angerufen um Sieg zu verleihen<sup>5</sup>). Er wird mit seiner Frau als strenger Bülser dargestellt und aus dieser Busse gehen seine Schöpfungen hervor<sup>6</sup>); er hat daher den Beinamen Gajādhara und Dhûrgaţi, der Träger des Haarzopfs, wie die Büsser. Seine schöpferische Kraft bezeichnet auch der Beiname Kandraçêkhara, der den Mond als Kopfschmuk tragende; Soma mit seiner, die Natur befruchtenden Kraft ist ihm als Symbol

<sup>1)</sup> Nach Benfey's Erklärung, Indien, S. 179. aus çu, wachsen, woher die Zendwurzel cav, wachsen und in der Causalform: hervorbringen, und cu, in aiwicvat, er liess hervorbringen, S. Burnour, Yacna, I, p. 477. n. 359. Im Sanskrit bedeutet çvi wachsen und çiva scheint aus çva durch Einfügung eines i entstanden zu sein. Das Substantiv cavas bedeutet im Zend Gewinn, Gut und cèvista, der sehr wohlthätige. S. Burnour, ebend. I, p. 476. und im Journ. As. IV me Sér. Tome V, p. 252. Çiva im Sanskrit heisst glücklich, cavas Kraft.

<sup>2)</sup> *Râm.* 1, 37, 8.

<sup>3)</sup> M. Bh. III, 39, v. 1624 fgd. I, p. 466 u. s. w.

<sup>4)</sup> M. Bh. XII, 8, v. 241. III, p. 374. 20, v. 613. p. 387.

<sup>5)</sup> S. oben S. 716. Krishna rieth dem Arguna, den Çiva anzurufen, um von ihm die Waffe pâçupata zu erhalten, damit er den König Gajadratka erschlage; M. Bh. VII, 80, v. 2836 fgd. II, p. 634.

<sup>6)</sup> Râm. I, 37, 27 fgd. Durch diese Bulse wurde der Kriegsgott Skanda erzeugt. Als Büßer wird Civa auch sonst oft dargestellt, wie M. Bh. XIII, 140, v. 6339. IV, p. 222.

beigegeben. Çiva ist der einzige Gott, dem ein Thieropfer dargebracht wurde<sup>1</sup>).

Auf Civa sind nachher die Ansichten von dem Vêdischen Agni und Rudru übertragen worden, der die gewaltsamen Zerstörungen der Stürme bezeichnet. Durch diese Verbindung ist er der zerstörende Gott, der Gott des Todes, geworden und trägt als solcher eine Halskette von Todtenschädeln. Aus dieser Uebertragung ist auch zu erklären, dass er sein drittes Auge erhalten hat; dem Rudra wurde geopfert, als dem dreiäuigen, dem wohlriechenden, Nahrung gebenden, der vom Tode die Menschen befreien möge, wie das fruchtbare Land von dem die Früchte hemmenden Mritju (dem Tode)<sup>2</sup>). Nach einer späteren Legende scheint dieses dritte Auge seine gewaltige Energie zu bezeichnen; denn bei dessen Entstehung wurde der Himâlaja mit seinen Steinen, Metallen und Wäldern verbrannt<sup>3</sup>). Es lässt sich jedoch bezweifeln, ob dieses die ursprüngliche Bedeutung gewesen ist; vielleicht sollte dadurch die Allgegenwart des Gottes angedeutet werden. Der Grund, warum dieser Gott nach dem Kailasa verlegt wird, ist der, dass man sich dieses Gebirgsland sehr stürmisch dachte 4).

Mit Çiva ist auch ein anderer älterer Gott, Hara, vereinigt worden, welcher nach dem Gesetzbuche die Kraft bedeutete<sup>5</sup>).

Civa ist auch ein Vertilger der bösen Geister<sup>6</sup>). Die Verehrung dieses Gottes unter dem Bilde des linga, des Phallus, wird schon in mehreren Stellen des großen Epos erwähnt<sup>7</sup>). Da dieses Symbol besonders bei den Verehrern des Çiva im südlichen Indien im Gebrauche ist, lässt sich vermuthen, dass es bei den Urbewohnern

<sup>1)</sup> S. oben S. 561. Note 2.

<sup>2)</sup> Nirukta, XIV, 35. Dieser Theil gehört nach S. 776, Note 2. nicht ursprünglich zu dem Werke.

<sup>3)</sup> M. Bh. XIII, 140, v. 6360 fgd. IV, p. 222. Als die Umd mit ihren Händen aus Scherz seine zwei Augen bedeckte, entstand Finsternis in der ganzen Welt; Civa erschuf dann das dritte, aus welchem Flammen hervorgingen, die die Welt zu zerstören droheten und den Berg verbrannten Auf Umâ's Fürbitte gab Civa dem Berge seine frühere Gestalt wieder.

<sup>4)</sup> S. A. Weber Ind. Stud. II, S. 20 und 33. J. Muir handelt a. a. O. IV, p. 252 fgd. von Rudra.

<sup>5)</sup> Mân. dh. c. XII, 121. Hara bedeutet Nehmer, Entführer.

<sup>6)</sup> Nach M. Bh. VII, 80, v. 2838. II. p. 634. hatte er mit seiner Waffe påcupata alle Daitja im Kampfe erschlagen.

<sup>7)</sup> S. J. Muir a. a. O. IV, p. 343 fgd.

sich vorfand und erst später auf Civa übertragen worden ist. Was dafür spricht, ist dieses, dass noch jetzt die Brahmanen des Südens nie bei Tempeln, in welchem das linga verehrt wird, das Amt des Priesters annehmen 1).

Nach Megasthenes Berichte fanden bei den Festen des Indischen Dionysos festliche Aufzüge statt, bei denen die Könige, Glocken tragend und Pauken schlagend, mitzogen, die Leute gesalbt und bekränzt<sup>2</sup>). In den Indischen Schriften fehlen die Nachrichten dieser Art; es ist jedoch dem Griechischen Berichterstatter zu glauben, dass solche Feste wirklich gebräuchlich waren.

Bei Civa muss wie bei Vishnu angenommen werden, dass er ursprünglich als höchster Gott bei seinen Verehrern galt und daß die Verehrung dieser Götter bei dem Volke zu tief eingewurzelt war, um wieder verdrängt werden zu können. Es ergab sich daher für die Brahmanen die Nothwendigkeit, sie als solche anzuerkennen und ihnen eine solche Stellung zu geben, dass ihr eigener Gott Brahma neben ihnen seine Würde behaupten könnte<sup>3</sup>). Das Mittel alle drei neben einander bestehen zu lassen und sie unter eine höhere Einheit zusammenzufalsen, bot die in dem Vêda ausgesprochene Ansicht dar, dass das höchste Wesen drei Zustände habe, Schöpfung, Fortbestehen und Zerstörung; die Welt ewig in ihm sei, aus ihm hervorgehe und sich wieder in ihm auflöse4). Brahma wurde der Schöpfer, Vishnu der Erhalter, Çiva der Zerstörer. Die epische Poesie erkennt diese drei Götter als die höchsten neben einander an, ihre Einheit tritt aber nicht entschieden hervor und 784 die Lehre von dem Trimûrti, der Einheit der drei großen Götter, mus erst der nachfolgenden Zeit zugeschrieben werden. Das älteste Beispiel von dieser Ansicht findet sich in einer Inschrift des Königs Devardga von Vigajanagara, der von 1420 bis 1445 regierte 5). Auch ist Çiva keineswegs ausschließlich der zerstörende Gott, wie er dem Systeme gemäß sein müßte. Das Mahabharata beweist sogar, dass versucht worden ist, die zwei Volksgötter zu

<sup>1)</sup> S. J. STEVENSON, The Anta-Brahmanical religion of the Hindus, im J. of the R. A. S., VIII, 387.

<sup>2)</sup> S. Strabon, XV, 1, 58. p. 711. bei Schwanbeck, p. 135.

<sup>3)</sup> Vergl. Roth, in der Z. der D. M. Ges. I, 86.

<sup>4)</sup> In der Vagas. Sanh. im 32sten Capitel; in der Ausg. v. A. Weber p. 819 s. Colebrooke' Misc. Ess., I, p. 57.

<sup>5)</sup> S. IV, S. 181.

einem einzigen zu machen, indem die Namen beider mit einander verbunden werden<sup>1</sup>). Da dieses in einer Anrufung des Çiva vorkömmt, erscheint dieser hier als der mächtigere unter beiden, besonders da ihm auch ein Name des Brahma beigelegt und er als höchster Gott dargestellt wird<sup>2</sup>). Die Verehrung des Krishna als eines höchsten Gottes fand besonders großen Widerstand bei den Çivaiten; in mehreren Stellen des großen Epos werden er und Arguna als dem Mahadeva untergeordnet dargestellt<sup>3</sup>).

Aus den Buddhistischen Nachrichten geht nicht mit Sicherheit hervor, ob zu der Zeit, als Buddha auftrat, das System der drei großen Götter schon ein abgeschloßenes war oder nicht; denn sie erwähnen neben diesen auch des Viçvakarman unter den höchsten Gottheiten. Für seine Berechtigung zu dieser Würde läßst sich anführen, daß er im Vêda dargestellt wird als mächtigen Geistes, als Schöpfer des Himmels, als der Einrichter und als der höchste Beschauer der Wesen. Auch wurde von ihm der itihasa erzählt, daß er zuerst alle Wesen und zuletzt sich selbst geopfert habe bei dem sarvamêdha oder dem Allopfer; er wurde daher angerufen, daß er durch das Opferöl gestärkt die Erde und den Himmel opfere 1). Gegen seinen Anspruch darauf, ein höchster Gott gewesen zu sein, spricht zuerst dieses, daß er als Schöpfer nur eine andere Gestalt des Pragapati ist und wie Brahma die Beinamen 785 dhatar, Schöpfer, und vidhatar, Ordner, Lenker, erhält; dann, daß

<sup>1)</sup> M. Bh. III, 39, v. 1624 fgd. I, p. 466. in einer Anrufung des Arquas, in welcher es heißt v. 1627. "Heil dem Vishn'u-gestalteten Çiva, dem Çiva-gestalteten Vishnu, dem Vertilger des Opfers des Daxa, dem Hari-Rudra." Aehnliche Zusammenstellungen dieser beiden Götter in dem Mahabkèrate hat J. Muir a. a. O. IV, p. 231 fgd. bezeichnet.

<sup>2)</sup> Vèdhas, v. 1628., welches auch Vishņu nach dem Lexicon bedeutet, aber nicht Civa. Es wird von ihm v. 1626. gesagt, er sei die Zuflucht der Götter, der Ursprung der Welt, unbesiegbar in den drei Welten von den Göttern, den Asura und den Menschen.

<sup>3)</sup> S. J. Muin a. a. O. IV, p. 239 fgd.

<sup>4)</sup> Nirukta, X, 28. 27. Dieses Opfer wird im Attarėja-Brahmana VIII, 3, 7., s. Colebrooke's Misc. Ess. I, 40. so dargestellt, dass Kacjapa den Vicus-karman den Sohn des Bhwana, zum Könige weihete und er dann die Erde unterwarf. Diese drohete darauf dem Kacjapa, sich in das Meer zu versenken, that es jedoch nicht, wie der Erklärer bemerkte, durch die Kraft der Weihe dazu vermocht. Die Form dieser Erzählung im Epos ist oben S. 562. Note I. angegeben.

sein Opfer nur eine andere Auffalsung des Selbstopfers des Narajana ist. Es ist drittens nicht glaublich, daß er je als ein Volksgott verehrt worden sei. Demnach möchte es wahrscheinlicher
sein, daß zur Zeit des Auftretens des Buddha die Ansicht von
drei großen Göttern die herrschende war.

Die Mittheilungen aus den ältesten Buddhistischen Schriften lassen nicht erkennen, ob auch die Frauen der drei großen Götter zu jener Zeit bestimmt worden waren. In Beziehung auf Çiva lässt sich dieses jedoch als sicher annehmen. Bei seiner Frau tritt derselbe Fall ein, wie bei ihm selbst, dass Namen und Vorstellungen von ältern Göttinnen auf sie übertragen worden sind. Uma, Ambika, und Parvati Haimavati gehörten ursprünglich dem Rudra; Kali und Karali dem Agni, während Gauri und andre Namen wahrscheinlich auf die Nirriti, die Göttin alles Uebels, zu beziehen sind 1). Auch von Brahma ist dieses wahrscheinlich. Der Grund, warum die Sarasvatî oder die Vâk Brahmâ's Frau geworden ist, ergiebt sich daraus, dass sie in einem Hymnus des Vêda als die höchste und allgemeine Seele gepriesen und daher als die höchste Eigenschaft aller Wesen bezeichnet wird, deren Schöpfer Brahma ist. Seine Schöpfung wird auch dargestellt als die That seines Gedankens, und da das Wort der ausgesprochene Gedanke ist, darf man der Rede auch schöpferische Kraft beilegen<sup>2</sup>).

Sowohl sie als ihr Mann hat zum Fuhrwerk die Gans, hansa. Um die Bedeutung dieses Attributs zu erklären, ist daran zu erinnern, daß dem Geschreie der Gänse von den alten Indern eine heilige Bedeutung zugeschrieben worden sein muß; denn die Rishi

<sup>1)</sup> Nach A. WEBER in Ind. Stud. I, p. 287.

<sup>2)</sup> Der im Texte erwähnte Hymnus wird der Vâk selbst sugeschrieben und ist der 125ste des 10ten Buchs des Rigvêda. S. Colebbooke's Misc. Ess. I, p. 32. Sie wird hier die Tochter des Ambhrina genannt. Im Brihad. Aranjaka, VI, 5, 4. heißt sie, wie Colebbooke anführt, Tochter der Ambhini, der Tochter des Aditja, der Sonne, die ihr eine Offenbarung mittheilte, sie der Vâk, von welcher sie weiter mitgetheilt wurde. Die erste Form scheint die richtigere und das Wort ist wahrscheinlich von abhra, Luft, Wolke, abgeleitet, da dieses eigentlich ab-bhra, d. h. Waßerträger, lauten sollte und man sich leicht die Einschiebung eines Nasals zum Ersatze des ausgefallenen b erklärt. — Die Schöpfung durch den Gedanken findet sich z. B. im Attarèja-Aranjaka, II, 4. bei Colebbooke a. a. O. p. 47.: "ursprünglich war dieses nur Seele, sonst war nichts Thätiges da; er dachte, ich will Welten schaffen; so erschuf er diese Welten" u. s. w.

nehmen in einer Erzählung die Gestalt von Gänsen an, um eine Botschaft zu bringen 1). Auch von den alten Griechen wurde dem 786 Schwane ein Gesang und später die Gabe der Weißagung zugeschrieben 2); auch bei den alten Deutschen galt der Schwan als weißagender Vogel 3). Diese Uebereinstimmung weist darauf hin, daß diese Vorstellung eine ursprünglich gemeinsame bei den Indogermanischen Völkern war und den Indern war es dadurch nahe gelegt, dieses Thier der Göttin der Rede zu weihen; daß es auch dem Brahma geweiht worden ist, wird nicht blos deßhalb geschehen sein, weil er ihr Mann war, sondern zugleich weil die Gänse den von Brahma erschaffenen heiligen See aufsuchten.

Wie bei Vishnu selbst sind wahrscheinlich auch bei seiner Frau mehrere früher getrennte Göttinnen zu einer einzigen vereinigt worden. Als eine solche läst sich die oben erwähnte Hausgöttin Grihadevi, in Magadha, betrachten<sup>4</sup>). Von der Rukmini ist gezeigt, dass sie aus einem Wesen der epischen Sage später ein göttliches geworden<sup>5</sup>). Einer der gewöhnlichsten Namen Gri gehört im Gesetzbuche einer untergeordneten Göttin<sup>6</sup>). Ihre Entstehung auf dem Milchmeere zugleich mit der Ambrosia ist eine spätere Erfindung, da sie im Rāmājana fehlt<sup>7</sup>).

Vishnu's Fuhrwerk ist Garuțmat oder Garuța, welcher nach der epischen Mythologie ein Sohn Kaçjapa's und der Vinată, einer

<sup>1)</sup> Als Bhìshma gefallen war, schickte ihm die Mutter Gangà vom Mànass-See die Rishi zu, um ihn zu fragen, wie er sterben möge, während die Sonne nach Süden gehe; M. Bh. VI, 120, v. 5660 fgd. II, p. 526. Sie nahmen die Gestalt von Gänsen an und Bhìshma vernahm in der Luft göttliche Stimmen.

<sup>2)</sup> Ihres Gesanges wird zuerst gedacht Hesiodos, scut. v. 316., ihrer Weißsagung von Platon, Phaed. p. 84, c. Aus der S. 605. angeführten Stelle geht hervor, daß auch dem Brahmå selbst die Gestalt der Gans zugeschrieben wurde.

<sup>3)</sup> S. J. GRIMM's Deutsche Myth. S. 398.

<sup>4)</sup> S. oben S. 609.

<sup>5)</sup> S. oben S. 623.

<sup>6)</sup> Mån. dh. c., III, 89. Bei dem, den das Haus und den Zubehör des Hauses beschützenden Göttern dargebrachten Opfer wurde sie bei dem Kopfkissen angerufen.

<sup>7)</sup> In der einen Recension findet sie sich nur in einer Handschrift; s. von Schlegel's Anmerkung II, p. 145, n. 5.; er hat diese Stelle daher als eingeschoben bezeichnet.

Tochter des Daxa, der Vater und der König der Suparna oder göttlichen Vögel ist, welche ihren Sitz in der Unterwelt haben und Feinde der Schlangengötter sind, welche sie tödten und von deren Fleische sie leben<sup>1</sup>). Auch in den ältesten Buddhistischen 787 Sûtra werden sie unter den untergeordneten Gottheiten erwähnt2).

Nach dem Vêda war es ein Vogel mit schönen, goldenen Flügeln, den man am Himmel fliegen sah, der Bote des Varuna, der Nahrung-bringende Vogel in der Wohnung des Jama. Ein hoher Gandharba stand über dem Himmel, buntfarbige Waffen tragend; den duftenden, glänzenden Saft einziehend, gebar er die geliebten Gewäßer. Wenn er Tropfen ausgießend mit dem Blicke des Geiers in der Luft umherschauend zum Meere geht, wirkt die Sonne mit reinem Lichte glänzend in dem dritten Luftgebiete<sup>3</sup>). Nach dieser Stelle muss man annehmen, dass Garuda ursprünglich das glänzende, regenbringende, der Sonne vorauseilende Gewölke bedeutete, welches vom höchsten Himmel ausgehend bis zum Meere zog und über dessen Grenze hinaus in die unbekannte Welt des Jama. Seine Feindschaft zu den Schlangen wird demnach daher zu erklären sein, dass Vritra, der auch Schlange genannt wird, der den Regen hemmende böse Geist war. Es ist daher ein Missverständnis der späteren Zeit, wenn diese seine Feindschaft auf die Schlangengötter übertragen worden ist. Als Feind des Vritra wird er wahrscheinlich auch ein Diener des Indra gewesen sein. Für diese Vermuthung spricht die Legende, durch welche sein Amt als Träger der Vishnu erklärt wird4). Mâtali, der Wagenlenker des Indra, hatte sich Sumukha, den Enkel des Schlangengottes Arjaka zum Manne seiner Tochter Gunakeçi gewählt; diesen hatte Garuda beschlossen, nach einem Monate zu Indra gab ihm auf Matali's Fürbitte langes Leben. Garuda dieses vernahm, kam er zu Indra und erklärte ihm, daß

<sup>1)</sup> M. Bh. I, 65, v. 2548. I, p. 93. V, 100, v. 3586 fgd. II, p. 220. Garufman, woraus Garuda entstellt ist, bedeutet beflügelt, Suparna, schönbeflügelt. Nach der ersten Stelle hatte Garuda fünf Brüder.

<sup>2)</sup> S. oben S. 736. Auch bei Man. dh. c. I, 37.

<sup>3)</sup> Sâmavêda, II, 11, 1, 13. p. 160. in J. Stevenson's Uebersetzung p. 278., welche dem Commentare folgt. In einem im Nirukta X, 46. angeführten Bruchstücke eines Liedes wird von Suparna gesagt, dass er allein in das Meer eindringe und die ganze Welt überschaue.

<sup>4)</sup> M. Bh. V, 103, v. 3643 fgd. II, p. 222.

dadurch er und sein Geschlecht zu Grunde gehen müste, das dadurch er und Indra ihre Würde verloren hätten, dass er allein die Kraft besitze, ihn durch alle Welten zu tragen; das Indra 788 der Herr der drei Welten sei und so lange er es bliebe, er sich nicht um Vishnu kümmern würde. Er nannte sich selbst den höchsten Herrscher der drei Welten, der Diener eines andern geworden war. Vishnu legte ihm dann seinen linken Arm auf, durch dessen Gewicht er besinnungslos zur Erde siel. Garuda erkannte dann Vishnu's Ueberlegenheit an, der ihm verzieh und ihn ermahnte, es nie wieder zu thun¹). Aus dieser Erzählung ergiebt sich auch seine Bedeutung; er ist der Träger des Vishnu, um ihn überall hinzuführen, wo seine Gegenwart nöthig ist.

Um die Zeit der Abfassung der verschiedenen Theile der epischen Gedichte und ihrer Anordnung in der Weise, wie sie jetzt uns vorliegen, zu bestimmen, ist es noch wichtig hervorzuheben, dass die ältesten Buddhistischen Sütra dreier Götter noch nicht erwähnen, die in der epischen Poesie zuerst erscheinen; diese sind Skanda oder Kārtikēja, der Sohn Çiva's und der Pārvati, der Kriegsgott, Ganēça, der Herr der Scharen, das heist der Herr der Götterscharen im Dienste Çiva's, dessen und der Pārvati Sohn er ist; der Gott der Künste und der Klugheit, der Entferner der Hindernisse; endlich Kāma, der Gott der Liebe 2). Bei diesen Göttern, wie bei den drei großen, tritt dasselbe ein, was von Kwēra bemerkt worden ist; bei der Bildung ihrer Gestalten wurde allein die symbolische Bedeutung der Attribute berücksichtigt und die Rücksicht auf die Schönheit ganz in den Hintergrund gedrängt.

Das Opfern zu bezeichnen, dienen im Sanskrit zwei Wörter: hu und jag. Das erste bedeutet das Opfer im Feuer und findet sich wieder in dem, einer nicht mehr erhaltenen Sanskritform dhu entsprechenden Griechischen  $\vartheta \dot{\omega} \omega$  und im Lateinischen  $\delta i \sigma$ ; im Zend lautet es  $zu^3$ ). Jag bezeichnet das Opfern im Allgemeinen, und

<sup>1)</sup> a. a. O. 104, v. 3674 fgd. p. 223.

<sup>2)</sup> Skanda's Geburt wird erzählt Râm. I, 38, v. 1 fgd. und M. Bh. III, 222, v. 14241 fgd. I, p. 717. Die Geschichte, wie Kâma von Çiva versucht, seinen Körper verlor, findet sich Râm. I, 25, v. 10 fgd. Aus der Erzählung vom Samvarana, s. M. Bh. I, 177. v. 6116 fgd. I, p. 237. erhellt, dass dem Verfasser Kâma als Gott mit seinen Attributen bekannt war.

<sup>3)</sup> F entspricht hier, wie in francs, Sanskrit dhûma, Griechisch & vµóç, einem dh und &. Fio in dieser Bedeutung ist offenbar zu unterscheiden von fo

die Götter durch Opfer zu verehren. Das entsprechende Zendwort jaz hat die Bedeutung von Opfern mit Gebeten und die damit ver- 789 bundene Verehrung 1); das Griechische äpuog, heilig, drückt diesen allgemeinen Sinn des Wortes aus. Es lässt sich hieraus schließen, dass die Verehrung der Götter durch Opfer bei den Indogermanen ein uralter Gebrauch war.

Bei den Arischen Indern und den ihnen am nächsten verwandten östlichen Iraniern war ohne Zweifel das Soma-Opfer das älteste und ist in der Vêdischen Zeit bei den ersten das wirksamste und heiligste, weil es dem höchsten Gotte Indra besonders gewidmet war. Soma von su, welches außer der Bedeutung erzeugen, gebären, in dem Vêda auch die besondere den Saft auspressen hat, bedeutet zuerst den Saft der Soma-Pflanze<sup>2</sup>), welcher, nachdem er mit Molken, Gerstenmehl und einer wildwachsenden Kornart<sup>3</sup>) gemischt und gährend gemacht worden ist, eine starke, berauschende Aufregung bewirkt. Dem Trinken dieses Saftes werden viele Wirkungen zugeschrieben: er giebt Nahrung, Gesundheit, Schutz und Unsterblichkeit und führt zum Himmel. Auch die Götter werden durch ihn erfreut und berauscht; Indra, die Marut, die Açvin und Agni; der erste verrichtet durch ihn begeistert seine Thaten 1). Gleichbedeutend mit Soma ist Indu, Tropfe, welches zunächst den in das Gefäss bei der Zubereitung herabträuselnden Saft bezeichnet.

in dem Sinne von werden, geschehen, welches nur eine andere Form von fuo, Sanskrit, bhû, Griechisch φύω ist und woher fuam, fuerem, fui u. s. w. abstammen. A. Picter behauptet in seinen Origines Indo-Européennes II, p. 702, daß das dem Sanskritischen dhu entsprechende griechische Zeitwort zéw sei, weil die Grundbedeutung ausgießen sei. Dieses wird richtig sein, weil auch das Indische Wort ursprünglich diese Bedeutung gehabt haben muß. Ich ziehe es aber vor anzunehmen, daß die Sanskritwurzel dhu im Griechischen sich in zwei gespaltet habe, von denen die eine die ursprüngliche und die zweite die übertragene Bedeutung erhalten hat.

<sup>1)</sup> S. Burnour, Yaçna, I, 24.

<sup>2)</sup> Sarcostema Viminalis. Die Angaben über die Zubereitung finden sich in J. Stevenson's Translation of the Sanhità of the Sâma-Veda, Preface, p. 1 fgd.

<sup>3)</sup> Nivara oder trinadhanja; das erste Wort bedeutet wildwachsenden Reis, das zweite im Allgemeinen wildwachsendes Korn.

<sup>4)</sup> S. Fr. Windischmann, Ueber den Somacultus der Arier, in den Abhandlg. der 1. Cl. der K. Bayr. Ak. d. Wiss. IV, 2. S. 6. des bes. Abd.

Soma wird in dem Vêda zugleich als ein Trank und als der Gott des Trankes dargestellt und ihm nicht nur alle Wirkungen des Opfers, sondern auch viele Eigenschaften eines höchsten Gottes zugeschrieben<sup>1</sup>). Es wird zum Beispiel von ihm gesagt: "du hast diese Pflanzen, o Soma, alle erzeugt, du diese Gewäßer, du die Kühe; du hast diesen großen Himmel ausgespannt, mit deinem Lichte hast du die Finsterniße bedeckt<sup>2</sup>)." Für das hohe Alter 790 dieses Kultus spricht es, daß von ihm gesagt wird: "durch deine Führung haben unsere muthigen Väter unter den Göttern Schätze erlangt<sup>3</sup>)."

Für dieses hohe Alter zeugt noch das Zendavesta, nach welchem Zoroaster's Vater der vierte unter den Verehrern des Haoma war, die durch die Geburt eines Sohnes dafür belohnt wurden, daß sie seinen Saft für das Opfer ausgepreßt hatten ). Zoroaster hatte zuerst das wahre Gebet verkündigt, die Daèva, welche vorher in der Gestalt von Menschen herumliefen, gezwungen unter die Erde sich zu verbergen. Es erhellt hieraus, daß die Verehrung des Haoma viel älter als Zoroaster war. Die Beschreibung der Daèva als menschlich gestaltete deutet darauf hin, daß der Grund der religiösen Spaltung zwischen den Iraniern und den Arischen Indern besonders der war, daß in der Anschauungsweise der letztern den Dèva eine zu große Aehnlichkeit mit menschlichen Wesen durch Beilegung von menschlichen Attributen gegeben worden war.

Haoma erscheint im Zendavesta zugleich als Pflanze, die ausgepresst und gegessen wird, und als Gott; er entsernt den Tod, giebt Gesundheit, Nahrung, Schönheit, Kraft, Kinder und langes Leben, giebt den Sieg über den Hass der bösen Geister, eine Wohnung unter den Heiligen und ist für die Seele der himmlichste

<sup>1)</sup> Dieses ist besonders im Såmavèda der Fall, in welchem die meisten Hymnen sich auf das Sôma-Opfer beziehen. Im Rigvèda ist besonders der 91ste Hymnus des ersten Buchs für die Ansichten von ihm als einem Gotte wichtig.

<sup>2)</sup> Rigv. I, 91, 22.

<sup>3)</sup> Rigv. I, 93, 1.

<sup>4)</sup> Hu hat im Zend die Bedeutung auspressen. Die wichtigsten Stellen über den Haoma finden sich im 9 ten und 10 ten Hà des Jaçna. Der größte Theil des 9 ten Hà ist von Burnour erklärt worden, im Journ. As. IV me Série, Tom. IV, p. 449. V, p. 409. VI, p. 148. VII, p. 5. p. 105. p. 244. und daraus in seinen Etudes sur la langue zend etc. p. 72 fgd.

Weg. Er hat von Ahura Mazda seinen mit Sternen geschmückten Gürtel erhalten, den er auf dem Gipfel der Berge anlegt, und verkündigt das heilige Wort; er ist der Beschützer der Häuser, der Dörfer, der Städte und der Provinzen.

Zu dieser allgemeinen Uebereinstimmung kommen noch einzelne Aehnlichkeiten hinzu, die hier übergangen werden können, da es nur darauf ankömmt, die Ursprünglichkeit des Soma-Opfers und der Verehrung des Sôma als eines Gottes bei beiden Völkern festzustellen. Bei den Anhängern der Zoroastrischen Lehre erhielt sich diese Verehrung und wurde von Baktrien zu den Medern verbreitet; denn auch bei den Magern wird dieses Opfer erwähnt, obwohl es nicht dieselbe Pflanze gewesen zu sein scheint, die dabei gebraucht wurde 1). Bei den Indern ist dagegen frühe dieses Opfer außer Gebrauch gekommen; denn es werden zwar Soma-Opfer 791 von den älteren Königen in dem innern Lande erwähnt, wie vom Carjati an der Narmada2); in den epischen Gedichten werden aber keine mehr gefeiert und nach dem Gesetzbuche gehört der Verkäufer des Soma-Saftes zu denen, welche nicht zu den Festen für die Verstorbenen eingeladen werden dürfen und die Erlaubniss, ihn zu trinken, wird nur den Reichen gegeben<sup>3</sup>). Die Namen Soma und Indu sind später auf den Gott des Mondes übertragen worden; er bezeichnet die befruchtende und belebende Kraft der Natur, welche sich besonders in den Pflanzen wirksam zeigt; er wird daher der Herr der Pflanzen genannt<sup>4</sup>). Doch ist das Trinken des Soma nie ganz außer Gebrauch gekommen, hat sich aber, wie es scheint, seit langer Zeit nur im Süden erhalten. Denn der Dichter Bhavabhûti, der aus dieser Gegend gebürtig war, rühmt sich, aus einer Familie von Trinkern des Soma abzustammen, und

<sup>1)</sup> Plutarch., de Isid. et Osir. c. 46. nennt es õµœµı; es ist wahrscheinlich das oben 8. 281. erwähnte Armenische und Medische ἀμωμον, welches aber noch nicht bestimmt worden ist.

<sup>2)</sup> S. oben S. 573.

<sup>8)</sup> Man. dh. c. III, 158. Nach XI, 7. darf nur derjenige ihn trinken, der hinreichende Lebensmittel besitzt, um drei Jahre sein Hausgesinde zu ernähren.

<sup>4)</sup> Sôma für den Mond findet sich Mân. dh. c. III, 85, 211. V, 96. IX. 129. Indu, III, 87. In der Bh. Gita XV, 13. wird diese Bedeutung des Sôma von Krishna so ausgedrückt nach von Schlegel's Uebersetzung: Terramque penetrans, animalia sustento ego vigore meo, nutrioque herbas cunctas, conversus in succum, qui saporem iis impertit.

noch während der Europäischen Herrschaft sind Beispiele dieses Gebrauchs obwohl selten vorgekommen<sup>1</sup>).

Im Feuer wurde die ausgelassene Butter, havis oder havje geopfert. In der ältesten Zeit ihres Hirtenlebens mußte den Indern der Besitz der Rinder der wichtigste von allen Reichthümern sein und durch dieses Opfer brachten sie den Göttern das werthvollste dar, was sie besaßen. Auch in der nachfolgenden Zeit bestand der Hauptbesitz der Brahmanen in Kühen, und Milch, Butter und die damit zubereiteten Speisen bildeten ihre vornehmste Nahrung. Nach dem Aufhören des Soma-Opfers wurde daher dieses Opfer das wichtigste und ihnen ist es im Gesetzbuche vorgeschrieben, täglich das Hôma-Opfer an die Götter zu verrichten<sup>2</sup>). Die 792 Kuh, welche ihnen dieses Opser lieferte, musste daher frühe bei ihnen eine große Heiligkeit erhalten und schon im Vêda finden wir Anrufungen der Opferkuh unter dem Namen Gharmadhug, die die warme Milch gebende, und Aghnja, die nicht zu tödtende3). In der epischen Zeit ist sie die Kâmadhênu oder Kâmaduh, die alle Wünsche gewährende, geworden und vertritt den ganzen Besitz der Brahmanen 4). Die Mythologie kennt eine göttliche Kuh, die Surabhi, welche die Mutter der Kühe ist<sup>5</sup>).

Durch die Veröffentlichung der wichtigsten Brahmana und Kalpasûtra sind wir jetzt mit den Thieropfern genau bekannt.

<sup>1)</sup> S. Mâlatî-Mâdhava p. 3. Seit der Englischen Herrschaft im Lande der Mahratten ist der Sômajâga drei Mal von Brahmanen verrichtet worden. S. J. Stevenson's Transl. of the S. of the Sâma Veda, Preface, p. X.

<sup>2)</sup> Mân. dh. c. III, 70.

<sup>3)</sup> Nirukta, XI, 42-45. Die Butter wird auch gkrita genannt, welches au gkri, tröpfeln, abgeleitet wird; nach gharma zu schließen muß die Wursel auch warm sein bedeutet haben.

<sup>4)</sup> S. oben S. 717. S. 721.

<sup>5)</sup> S. oben S. 620. Nach den Purâna wurden sie bei der Quirlung des Milchozeans zuerst geboren, s. Vishnu P. p. 76. Sie wird weder in der Erzählung im Râmâjana erwähnt, I, 45, 15 fgd. S. I, 46, 15 fgd. G., noch im M. Bh. I, 19, v. 1145 fgd. I, p. 42. Hier aber vielleicht durch ein Versehen, da in Ch. Wilkin's Uebersetzung dieser Stelle, The Bhagrat-Geetä etc. p. 148. sie mit erwähnt wird. Nach einer anderen Stelle des M. Bk. V, 101, v. 3602 fgd. II, p. 220. wurde sie aus dem Munde des Pitânaks geboren, der von Amrita gesättigt seine Essenz ausgos, und wohnte in der siebenten Abtheilung der Unterwelt, Rasâtalâ als Mutter der Kühe, stets Milch ausströmend, welche aus der Essenz aller Säfte der Erde entsteht und der beste der Säfte ist.

Es galt die Ansicht, dass der Verrichter eines Thieropfers sich dadurch von der Sünde loskaufe und dass die Wirksamkeit des Opfers desto größer sei, je vornehmer das Thier sei. Da nun der Mensch der Herr der Geschöpfe und das vornehmste Thier ist, wurde der purushamedha als das wirksamste Opfer betrachtet und ihm folgen dem Range nach das Opfer von Rossen, Rindern, Ziegen und Schaafen. Colebrooke betrachtet das Menschenopfer als ein symbolisches. ROTH schloss aus der Legende von Çunahcepa in dem Aitareja Brahmana, dass das Menschenopfer zur Zeit der Abfalsung dieser Schrift bestand, beschränkte es aber auf diesen einzigen Fall. Dieses that auch WILSON 1). Erst M. MÜLLER wies aus einer Stelle der eben genannten Schrift nach, dass die alten Inder Menschenopfer zuliessen<sup>2</sup>). A. Weber's genauer Bekanntschaft mit allen hierher gehörenden Schriften verdanken wir eine ausreichende Auskunft über diesen Gegenstand<sup>3</sup>). Es läst sich nicht mehr läugnen, dass Menschenopfer in der alten Zeit von den Indern verrichtet wurden. Nach den ältesten Quellen wurde nur ein einzelner Mensch geopfert. Der Tödter dieses Opfers war entweder ein 'Raganja oder ein Vaiçja. Nicht nur Brahmanen, sondern auch Könige konnten solche Opfer veranstal-Bei einem sarvamedha oder Allopfer, bei welchem alle fünf Opfer vorkamen, wurden diese dem Range nach dem Viçvakarman, dem Varuna, dem Indra, dem Tvashtar und dem Agni geweiht. Nach andern Stellen fand gar keine Abschlachtung eines Menschen statt, sondern es wurde für 21 masha, wahrscheinlich Goldstücke von dem sogenannten Gewichte, ein Menschenkopf gekauft. Dieses ist wahrscheinlich eine Milderung des Menschenopfers. Nach einer Erzählung im Mahabharata scheinen einige Könige so rücksichtslos gegen die von ihnen gefangenen feindlichen Fürsten verfahren zu sein, dass sie sie opferten. Es wird nämlich dem Könige von Magadha Garasandha von Krishna vorgeworfen, dass er eine

<sup>1)</sup> Colebrooke's Misc. Res. p. 61. Ueber die Ansichten der zwei andern Gelehrten s. oben S. 711.

<sup>2)</sup> Hist. of Anc. Sansc. Lit. p. 419. Die Stelle im Ait. Br. II, 8 findet sich mit einigen Zusätzen in dem Cat. Br. I, 2, 8, 6. Der Sinn dieser Legende ist zu beweisen, dass ein Opferkuchen dieselbe Wirksamkeit habe als ein Thieropfer.

<sup>3)</sup> Der Titel seiner Abhandlung lautet: Ueber Menschenopfer bei den Indern der Vedischen Zeit und ist abgedruckt in Z. d. d. M. G. XVIII, S. 262.

große Anzahl von Königen gefangen und eingekerkert habe, um sie später dem Civa zu opfern¹).

Ganz verschieden von dieser einfachen Form des Menschenopfers ist die sehr gesteigerte, welche uns in dem weißen Jagurveda vor Augen geführt wird, an welche Form sich der Verfasser des Catapatha-Brahmana und Katjajana genau anschließen. Nach ihnen sollen 166 oder gar 184 Opfermenschen zusammen gebracht werden und zwar nicht nur Menschen aus den vier reinen und den gemischten Kasten, sondern Handwerker jeder Art und sogar Verbrecher und verkrüppelte Menschen<sup>2</sup>). Die Ungeheuerlichkeit dieser Zahlen und die Unmöglichkeit so viele Menschen zusammen zu bringen, geben die Vermuthung an die Hand, dass diese Darstellung erdacht ist, um das wirkliche Menschenopfer zu Andere Mittel diesen Zweck zu erreichen sind die folgenden. Erstens wie wir gesehen haben, der Ersatz eines Menschen durch einen Opferkuchen; zweitens goldene oder irdene Bilder von Menschen statt wirklicher; drittens Legenden, in denen zum Opfertode bestimmte Menschen von Göttern gerettet werden. Wenn übrigens die alten Inder nicht von dem Vorwurf frei gesprochen werden können die Greuel der Menschenopfer zugelassen zu haben, so theilen sie dieses Schicksal mit den Römern, den heidnischen Deutschen, Skandinaviern und Slaven 3).

Die eigentlichen Thieropfer werden sehr ausführlich in den liturgischen Schriften dargestellt<sup>4</sup>). Das am meisten geschätzte war das Pferdeopfer, welches von Dirdhatamas in zwei Hymnen im Rigveda ausführlich beschrieben wird. Viele alte Könige werden deshalb gepriesen, dass sie durch Verrichtung von Pferdeopfern sich Ruhm und Glück verschafft haben. Eine Folge davon ist gewesen, dass in spätern Schriften andere Opfer in Pferde-

<sup>1)</sup> S. oben.

<sup>2)</sup> Vag. Sanh. XXXI, 1; Çat. Br. XIII, 1, 1—2 and Kât. Çr. S. XXI, 18. Vergl. A. Weber a. a. O. XVIII, S. 278.

<sup>8)</sup> S. Grimm deutsche Mythologie, S. 40. S. 1095. Panser Beiträge zur Deutschen Myth. 2, 254. 559. Schambach-Müller Nieders. Sagen S. 4, 12—18, 326. Kuhn Westphälische Sagen I, 115.

<sup>4)</sup> Der Kürze wegen verweise ich auf Roth's Beschreibung der Thieropfer nach dem Aitareja-Brahmana in seiner Einleitung zu Jāska Nirukta 8. XXXIII, fgd. Die zwei im Texte erwähnten Hymnen sind Rigv. I, 161—162.

opfer verwandelt worden sind<sup>1</sup>). In epischen Gedichten werden zwei Açvamedha dargestellt, nämlich das des Daçaratha und das des Judhishthira<sup>2</sup>). Dieses Opfer wurde auch symbolisch gedeutet und zwar entweder so, dass es als Selbstopfer des Virâq dargestellt wird oder dass die Glieder des Pferdes den Theilen der Zeit oder den Gestirnen oder endlich Bergen, oder den Weltgegenden u. s. w. gleichgesetzt werden<sup>3</sup>). Das Pferdeopfer wurde außerdem nicht nur von den deutschen Völkern, sondern auch von den Turaniern verrichtet<sup>4</sup>). Die Rinderopfer musten seltener werden, sobald die Kühe einer besondern Werthschätzung theilhaftig geworden waren. Nach den epischen Gedichten wurde nur dem Çiva ein Thieropfer dargebracht<sup>5</sup>).

In der ältesten Zeit war der König zugleich der Verfasser von Hymnen an die Götter und Verrichter von Opfern. Nachdem die Könige reicher geworden und großartige Opfer veranstalten konnten, wurde es schwieriger für eine einzige Person die Opferhandlungen auszuüben und diese wurden deshalb unter drei Männer vertheilt, nämlich den hotar, den adhvarju und den udgåtar. Der erste trug die Lieder des Rigveda, der zweite die des Jagurveda und der dritte die des Sâmaveda vor. Außerdem lagen ihnen mehrere andre Handlungen ob. Der vornehmste war der adhvarju 6). Noch später wurde ihnen ein vierter, der brahman zugesellt, aus dessen Stellung sich die des purohita entwickelte. Noch später wurden diesen vieren noch je drei untergeordnete Priester zugesellt, so dass die Gesammtzahl 16 betrug. Jene vier Verrichter von Opferhandlungen traten schon ein vor der Entstehung der eigentlichen Priesterkaste. Unter ihnen ist der Brahman der voruehmste, weil er die oberste Leitung des Verlaufs eines Opfers führt. Aus der

<sup>1)</sup> Nämlich das des Bharata; s. oben S. 705 u. Ait. Br. VIII, S. 27. Ein andres Beispiel der Art kommt in der Geschichte des Paraçu Râma vor, s. oben S. 708.

<sup>2)</sup> Râm. I, 13, 34 fgd. M. Bh. XIV, 89, v. 2644 fgd. IV. p. 366.

<sup>3)</sup> Diese Angaben finden sich in Vâg. Sanh. XXXII, 1 fgd. u. dem dazu gehörigen Cat. Br. XIII, 3, 6 fgd.; im letzten Capitel des Tait. Sanh. nach Colebrooke I, p. 62 uud Brihad-Âranj. I, 1.

<sup>4)</sup> BURNOUF Yaçna I, p. 411; J. GRIMM's deut. Myth. S. 13 u. SIMROCK's deutsche Myth. S. 421.

<sup>5)</sup> S. oben S. 675 Note 1.

<sup>6)</sup> M. MÜLLER Hist. of anc. Sanscrit Lit. p. 173 fgd. u. p. 468 fgd. Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl.

Neigung der Inder allem Heiligen einen wunderbaren Ursprung zuzuschreiben, erklärt sich, dass den 16 Priestern die Entstehung aus den Gliedern des Stiers, des Sinnbilds der religiösen Pflichten angedichtet worden ist<sup>1</sup>).

In der Geschichte der Entwickelung der Opfergebräuche spielen die Ribhu eine hervorragende Rolle. Sie lebten zu einer Zeit, als der Priesterstand noch nicht von dem der Krieger getrennt war. Ihr Vater heisst Sudhanvan, der treffliche Bogenschütze und es waren nicht drei Brüder, wie man geglaubt hat, sondern ein ' Geschlecht. Ihr Name bedeutet als Adjectiv kunstfertig und als Substantiv Künstler und wird am richtigsten abgeleitet von rabh<sup>2</sup>). Ihre Thaten sind diese: Sie sind die Künstler, welche des Indra falbe Rosse, den Wagen der Açvin, die Wunderkuh des Brihaspati schaffen, welche es verstehen ihre Aeltern zu verjüngen und aus der einen Schale des Tvashtar - des eigentlichen Götterkünstlers, der darum auch ihr Nebenbuhler ist - vier Schalen zu machen. Durch diese und andere Wunderwerke erwerben sie sich göttliche Würde oder, was dasselbe heißt, Unsterblichkeit. Sie erhielten deshalb auch Antheil an den Opfern an die Götter. Entkleidet man diese Darstellung ihrer mythischen Fassung, so zeichneten sich die Ribhu durch ihre Kunstfertigkeit und ihre Kenntniss der Heilkräuter aus. Die Vervierfachung der Opferschale wird den Sinn haben, dass sie zuerst die vier oben genannten Opferpriester anstellten. Ich habe schon vor Jahren da-

<sup>1)</sup> COLEBROOKE Misc. Ess. I, p. 185 u. p. 190.

<sup>2)</sup> Ueber diese Wesen besitzen wir diese sehr ausführliche und lesenswerthe Abhandlung: Essai sur le mythe des Ribhavas, premier vestige de l'Apothice dans le Véda, avec le texte sanscrit et la traduction française des hymnes adressés à ces divinités. Par E. Nève. Paris 1847. Schätzbare Zusätze zu dieser Abhandlung liefert A. Kuhn in Z. f. vergl. Sprachforschung IV, 102 fgd. Nàve erklärt den Namen aus der Wurzel fibh und sucht darin die Bedeutung wachsend. Dieselbe nimmt auch Th. Benfer an (Glossar zum Sâmaveda u. d. W.), indem er ἄλφω und arbha klein in Veda, Kind vergleicht. Kuhn vergleicht άλφς ἄλφω albus und das deutsche Elb. Die erste Erklärung verträgt sich nicht mit dem Wesen der fibhu; für die zweite spricht strenge genommen nur die zweifelhafte Deutung des Namens von Jâska durch weithin leuchtend. Die richtige Erklärung ist ohne Zweifel die von Roth u. d. W. von rabh, etwas mit Eifer anfangen. Der Uebergang von ra und ri findet sich auch z. B. in rign statt ragu; die Urform findet sich in ragijas.

auf aufmerksam gemacht, dass ihr Name mit dem des Orpheus identisch ist, glaubte aber damals, dass sich bei dem thrakischen Sänger keine Spur von den Ansichten finde, welche im Rigveda sich an die Ribhu knüpfen.

Durch die Fortschritte der vergleichenden Mythologie sind wir jetzt in den Stand gesetzt worden, Aehnlichkeiten zwischen den Ribhu, Orpheus und den deutschen Elben nachzuweisen. Die letzten besitzen einen unwiderstehlichen Hang zur Musik: die Liebe zur Musik wird den mit den Ribhu sich nahe berührenden Marut beigelegt und dem tragischen Sänger die Macht des Gesanges. Er tritt ferner auf als Einführer eines neuen Kultus. Die Elbe gelten endlich als tüchtige Schmiede und Weber und als Beseitiger von Krankheiten<sup>1</sup>). Die älteste Erwähnung von Götterbildern findet sich in dem Adbhuta Brahmana, wo es heißt, daß sie lachen, schreien, singen, tanzen, schwitzen und blinzeln<sup>2</sup>). Diese Götterbilder waren in Tempeln aufgestellt und das abergläubische Volk glaubte, daß sie von den Gottheiten belebt seien, welche sie darstellten.

Ich schließe diesen Abschnitt mit einigen kurzen Bemerkungen über die Ergebnisse der vergleichenden Mythologie, so weit sie hierher gehören.

Diese Wissenschaft ist erst möglich geworden durch die Bekanntschaft mit dem Rigveda, dem ältesten litterarischen Denkmal der Indokelten, in welchem uns die ältesten Ansichten von den Arischen Indern von ihren Göttern aufbewahrt sind; durch diese sind wir in den Stand gesetzt worden, in mehreren Fällen die Götter der stammverwandten Völker und die Mythen von ihnen auf ihre ursprüngliche Bedeutung zurück zu führen. Diese Wissenschaft ist eine Schöpfung des deutschen Geistes und verdankt besonders der ungewöhnlichen Belesenheit, dem combinatorischen Scharfsinn und dem richtigen Urtheil von A. Kuhn die überraschend-

<sup>1)</sup> S. Z. f. d. K. d. M. III, S. 487; Kuhn a. a. O. IV, S. 114; Grimm's deutsche Myth. S. 425 und Simbock's d. M. S. 547.

<sup>2)</sup> Diese Stelle ist zuerst übersetzt worden von A. Weber Ind. St. I, S. 41 und später von M. Müller in H. of Anc. Sansc. Lit. p. 348. Der erste übersetzt deväjatana durch Altar, der zweite durch Tempel, was allein richtig ist. Eine ähnliche Stelle findet sich im Mahabh. VI; 113, v. 5208. II, p. 511. "Die in den Tempeln stehenden Gottheiten des Beherrschers der Kaurava beben und lachen und tanzen und weinen."

sten Aufschlüsse über die älteste Religion der Indokelten. Die uns im Vorhergehenden begegneten, mehr oder weniger diesen Völkern gemeinschaftlichen Gottheiten sind mit ihren Indischen Namen die folgenden: Indra oder Djupati oder Divaspati, Sårameja, Parganja, Saranjû, Varuna, Sûrja oder Savitar, Ushas, Ida oder Ilâ, Gandharva und Ribhu. Mitra und Soma wurden nur von den Indern und den Iraniern verehrt, dagegen läßt sich die Vorstellung von einem Stammvater, Namens Manu bei vielen Indogermanen nachweisen. Von den übrigen Uebereinstimmungen mögen hier nur zwei hervorgehoben werden, weil sie zu den am weitesten verbreiteten gehören. Die erste ist der Mythos von der Herabkunft des Feuers und des Göttertranks. Bei den verschiedenen Völkern treten dabei andere Personen auf; auch sind die Vögel verschieden, welche das Feuer vom Himmel herab bringen. Da es zu weit führen würde, wenn ich dieses im einzelnen nachweisen wollte, will ich mich auf die Bemerkung beschränken, dass der Name Prometheus aus dem Sanskritworte pramâtha, an sich reißen, zu erklären ist; die Deutung dieses Namens durch voraussehend ist auf griechischem Boden entstanden 1). Die zweite Sage ist die des Kampfes des Gottes der Lufterscheinungen mit den bösen Geistern, welche die Kühe, d. h. die Wolken gefangen halten. Bei den Griechen erscheint Apollon in dieser Eigenschaft, wenn er die entführten Kühe aufsucht. Weiter ist der Griechische Mythos von Herakles und Geryones und der Römische von Hercules und Cacus auf Indrus Kampf mit Vritra zurückzuführen; den letzten nennen die Griechen Orthros und dachten sich ihn als zweiköpfig<sup>2</sup>). Der Glaube des deutschen Volks an den wilden Jäger und das wüthende Heer ist eine Entstellung der Vorstellung, dass Woden auf einem weißen Rosse reitend und von Hunden begleitet durch die Luft stürmt um die bösen Geister zu bekämpfen. Hiermit stimmt überein, dass Indra von dem Götterhunde Sarameja begleitet wird und auf dem weißen Rosse Ukkaihcravas reitet; mit diesem Rosse lässt sich das Blitz- und Donnerross Pegasos des Zeus vergleichen. In der deutschen Heldensage tritt endlich Siegfried

<sup>1)</sup> Ueber diesen Mythos besitzen wir diese vortreffliche Abhandlung: Die Herabkunft des Feuers u. des Göttertranks von A. Kuhn 1859.

<sup>2)</sup> Hiervon handelt diese Abhandlung: Hercule et Cacus, étude de Mythologie comparée par Michel Bréal.

an die Stelle des Siegmund, welches ein Beinamen des Odin ist und welchem die Tödtung eines Drachen zugeschrieben wird, wie dem Indra die der Schlange Ahi<sup>1</sup>).

## XI. Die Entstehung und Fortbildung der Kasten. Die 794 Stellung der Arischen Völker zu einander und zu den Urbewohnern.

Bei der Frage über die Entstehung der Kasten bei den alten Indern sind wir in der günstigen Lage von der Thatsache ausgehen zu können, dass in der ältesten Zeit sie bei ihnen nicht bestanden, und ihre spätere Entstehung nach zu weisen; es ist daher bei ihnen nicht nöthig, sich in theoretische Vermuthungen über ihren Ursprung zu verlieren, sondern wir sind im Stande ihr Werden und die allmählige Ausbildung ihres Systems sich gleichsam vor unseren Blicken selbst vollziehen zu lassen. Ueber den Ursprung der Kasten besitzen die Inder selbst nur Legenden, die keinen historischen Werth haben und deshalb hier mit Stillschweigen übergangen werden können<sup>2</sup>). In dem Rigvêda werden die Kasten eigentlich gar nicht genannt, da der einzige Hymnus, in welchem sie vorkommen, deutlich erst der Periode der Brahmana und Upanishad gehört<sup>3</sup>). Auch kömmt das letzte Wort als Benennung des Priesterstandes nur selten vor4) und der Name der Krieger Xatrija, wie es scheint, gar nicht. Der einzige Vorzug,

<sup>1)</sup> S. hierüber A. Kuhn in Haupt's Z. f. d. Alterthum V, S. 487 fgd. u. VI, S. 117 fgd.; Grimm's deutsche Myth. S. 344 u. Simbock's d. Myth. S. 378.

<sup>2)</sup> Sie sind von J. Muir zusammen gestellt worden in dem ersten Bande der oben S. N. bezeichneten Schrift, welche diesen besondern Titel hat: The Mythical and Legendary accounts of caste.

<sup>3)</sup> Es ist der Hymnus Rigv. X, 89., der von Burnouf, Le Bhâgavata Purâna, I, Préface, p. CXXIV. herausgegeben und erklärt ist. Er wird Purushasûkta oder der Hymnus des Purusha oder Nârâjana genannt, oder des höchsten schöpferischen Geistes, den die Götter im Anfange opferten, um den Menschen das Beispiel des ersten Opfers zu geben, welches daher Nrioder Purusha-mêdha heißt. S. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 55. Im 12ten Distichon wird die Erschaffung der Kasten anders dargestellt, als von Manu, I, 31.; der Brahmane ist sein Mund, die Krieger sind seine Armedie Vaicja seine Lenden und die Cudra seine Füße.

<sup>4)</sup> S. Roth, Brahma und die Brahmanen, in der Zeitschr. der D. Morg. Ges. I, 78.

welcher in den Hymnen hervortritt, ist die höhere Befähigung der 795 Anbetung der Götter, der Verrichtung der Opfer und der Vermittelung der Gunst der Götter. Ein so begabter Mann wurde ein purchita oder ein bei dem Opfer Vorangestellter genannt; dieses ist die älteste Form des Indischen Priesterthums; als ein wirkliches Amt ist sie erst nach der Vêdischen Zeit entstanden und gehört noch nicht der Zeit ihrer Abfassung<sup>1</sup>). In früherer Zeit traten Männer, wie Viçvâmitra und Vasishtha, als solche besonders befähigte auf, es war aber noch keine besondere Würde. Das Volk war in viele kleine Stämme getheilt und hatte seine Könige. Diese erhalten außer den auch in der Folgezeit gewöhnlichsten Namen rag oder ragan, als besonders ehrenvollen viçpati, viçaspati, viçampati, den Herrscher der viç oder der Volksgemeinde, besonders derjenigen, welche sich im Besitze des wahren Gottesdienstes und der wahren Bildung den Barbaren gegenüber glaubten<sup>2</sup>). Seine ehrenvolle Bedeutung geht besonders daraus hervor, dass er auch dem Gotte Agni, dem Beschützer des Hauses übertragen worden ist<sup>3</sup>). Der gemeinsame Name der Iranier und der Arischen Inder Arja ist auch in der späteren Zeit nach der Theilung der letztern in Kasten den Vaicja geblieben4) und beweist ihre ursprüngliche Einheit. Sie nannten sich demnach wie die Iranier, die ehrwürdigen, im Gegensatze zu den andern Völkern, die Inder aber, besonders die wohnenden, welches den Gegensatz zu dem Herumwandern anderer Völker zu bilden scheint<sup>5</sup>); viç in der Mehrzahl wird in dem Vêda zwar oft für die Menschen im Allgemeinen gesetzt, bezieht sich aber immer nur auf die Inder. Die erste Benennung wird im Vêda der dasju entgegengesetzt<sup>6</sup>); da dieses Wort mit dâsa, Diener, von derselben

<sup>1)</sup> S. Roth, S. 77. und Zur G. und L. des Wêda, S. 117. Er wird auch purôdhas genannt, was gleichbedeutend ist. Diese Würde heifst purôdhiti oder purôdhājā. S. auch M. Müller, History of ancient Sanscrit Lit. p. 484 fgd.

<sup>2)</sup> S. Roth, a. ersten O. S. 83.

<sup>3)</sup> Rig. V. I, 12, 2. 26, 7. 60, 2. Agni wird mit einem König verglichen, I, 27, 12. — 39, 5. heißst es: "die Götter mit ihrer ganzen Gemeinde."

<sup>4)</sup> S. oben S. 5.

<sup>5)</sup> Vip bedeutet eig. hineingehen; aus der Bedeutung vêça, Haus, welches mit olnog und vicus identisch ist, ergiebt sich die besondere des Zusammenwohnens.

<sup>6)</sup> S. S. 525.

Wurzel abstammt, tritt schon in dieser ältesten Zeit der Gegen- 796 satz eines herrschenden und eines unterworfenen Volkes hervor.

Die einzigen Ausdrücke, aus welchen eine Eintheilung des Vêdischen Volkes in verschiedene Stämme vermuthet werden könnte, sind die Wörter pankaganja und das den Menschen gegebene Beiwort der fünf xiti. Das letzte Wort hat im Vêda in der Mehrzahl die Bedeutung der Menschen im Allgemeinen<sup>1</sup>). Auch gana ist eine allgemeine Bezeichnung für Volk und Menschen. Ueber die Bedeutung dieser Ausdrücke waren schon die ältesten Erklärer des Vêda uneinig; nach einigen bedeuteten sie die pitar (die Väter), die Gandharva, die Dêva, Asura und Râxasa; nach andern die vier Kasten und die Nishada<sup>2</sup>). Beide Erklärungen sind aber unzulässig; die erstere, weil diese Worte nicht auf die Götter und Ungötter sich beziehen, sondern auf die Menschen und zwar auf sie besonders in ihrer Eigenschaft als Besitzer und Anbauer des Landes; denn das Wort karshani, dem das Beiwort der fünf xiti gegeben wird, ist von dem Zeitworte krish abgeleitet, welches pflügen bedeutet 3); eine Ableitung desselben krishti ist

<sup>1)</sup> Rigv. I, 33, 6. 59, 1. 72, 7. 100, 7. In der Einzahl die Erde, wie 65, 3. Die Wurzel xi bedeutet im Vêda beherrschen; s. Westergaard u. d. W.; und wohnen z. B. in der von Roth in der Z. der D. M. G. I, 8. 79. aus Rigv. IV, 5, 5, 8. angeführten Stelle. Xêtra, Feld, besonders Acker. Pân-kaganja steht 117, 3. als Beiwort des Rishi Atri, der den fünf Stämmen gehörende.

<sup>2)</sup> Jâska erklärt so panka gandh in Nirukta III, 8. und der Scholiast zu Rigv. I, 7, 9. ebenso panka witajah. S. Rosen's Annot. p. XXV. Die zweite Erklärung gehört dem Grammatiker Aupananjava.

<sup>3)</sup> Im Rigv. I, 23, 15. steht es in der Intensivform: göbhir. javam na karkrishat, "als ob er oft die Gerste mit Stieren pflüge." Von dem Sonnengotte Püshan. Karshani ist zu betrachten als entstanden aus karshani, für Menschen wird es gebraucht Rigv. I, 3, 7. 7, 2. 55, 1. 86, 5. 119, 10. In der Stelle 109, 6. folgen nach karshani die Erde, der Himmel, die Flüsse und die Berge. In anderen Stellen hat es Rosen nach dem Commentare durch sapiens wiedergegeben; in 84, 20. 86, 6. scheint aber auch die Bedeutung Menschen angemessener zu sein, da in der ersten Stelle Indra als mänusha oder menschenfreundlich angerusen wird, wie er und Varuna 17, 2. die Beschützer der Menschen genannt werden, und in der zweiten im vorhergehenden Verse die erste vorkömmt und die Worte so gesast werden können: "wir verehrten euch, o Marut, wegen eures Helsens den Menschen." Da 109, 5. es Beiwort des Indra und Agni ist, passt die Bedeutung Menschen nicht, doch wird auch sapiens kaum die richtige Erklärung sein;

797 eine oft vorkommende Benennung der Menschen<sup>1</sup>). Die zweite deshalb, weil das Wort Nishada die Nichtarischen, im Zustande der Wildheit verharrenden Urbewohner bezeichnet. Der Ausdruck muss sich auf eine in der alten Zeit gewöhnliche, aber dem späteren Inder nicht mehr bekannte Eintheilung beziehen; denn in dem kurzen Wörterbuche der Vêdawörter wird es unter den allgemeinen Benennungen der Menschen aufgeführt; ebenso bei den späteren Lexicographen, ohne dass eine Erklärung gegeben wird?). Der Ausdruck panķa krishṭajas wird von Roth so verstanden, dass mit ihm alle Menschen, Arische sowohl als Unarische, bezeichnet werden. Im Atharvaveda ist mehrfach von fünf Regionen und von fünf von Manu erschaffenen Stämmen die Rede. Dieses wird so verstanden, dass die Arja in der Mitte und die vier übrigen Völker um sie herum in den vier Weltgegenden wohnten<sup>3</sup>). Gegen diese Auffalsung ist zu erinnern, dass schwerlich Nichtarier mitten unter den Ariern wohnten.

Es werden im Rigvêda die Opferer von den Nichtopferern unterschieden und die Erstern in der Regel mit den Nachkömmlingen des Manu und den Arja identificirt und dargestellt als Verehrer des Agni, Indra u. s. w. Da nun nicht angenommen werden kann, dass Nichtarier Arische Götter anbeteten, liegt es nahe anzunehmen, dass jene fünf Stämme die Pûru, die Jadu, die Druhju, die Anu und die Turvaça seien. Der vorletzte Name bezeichnet die entfernteren Völker; die Anu werden jedoch so dargestellt, dass wir sie für Arier halten müssen. Von den Turvaça muss allerdings angenommen werden, dass sie die Arische Götterverehrung angenommen hatten. Dass Turanier sich frühe im Fünfstromlande niedergelassen hatten, habe ich früher dargethan 1. Diese Eintheilung hat eine besondere Beziehung auf das Zusammenwohnen der Menschen; denn von Agni wird in einem Hymnus gesagt, dass

wie auch 46, 4., wo pita kuțasja karshaņi durch tutor ceremoniam intuens übersetzt ist.

<sup>1)</sup> Rigv. I, 4, 6. 7, 8. 36, 19 u. s. w.

<sup>2)</sup> Im Nighantu, II, 3. Amara K. II, 6, 1, 1. in der Mehrzahl, Hemakandra, I, 3, 1. in der Einzahl.

<sup>3)</sup> Roth zu Nirukta S. 28 und in dem Sanskrit-Wörterbuche u. d. W. kriskfinebst den Gegenbemerkungen von J. Muir in J. of the R. As. S. XXIV, p. 424.

<sup>4)</sup> S. oben S. 719 u. 722.

er der weise, jugendliche Beschützer sich in jedem Hause bei den fünf karshani befinde 1). Pankagani bedeutet später eine Versammlung von fünf Menschen, pankaganina, ein Oberhaupt von fünf Männern in der späteren Sprache. Da pankagana auch als Beiwort von viç vorkömmt, scheint es wahrscheinlich, dass die älteste Volksgemeinde nur aus fünf Familien bestand.

Es leuchtet von selbst ein, dass die zweite von den von Jaska erwähnten Erklärungen erst zu einer Zeit sich gebildet haben könne, in welcher die Kasten schon längst bestanden. Sie ist für die Geschichte der Kasten besonders deshalb wichtig, weil nach ihr das Wort Nishada als allgemeine Benennung für eine fünfte und zwar die niedrigste aller gebraucht wird. Nach der Lehre des Gesetzbuches bildet die Kaste der Cûdra trotz ihrer niedrigen Stellung noch einen wesentlichen Theil des Staates und wird von den drei übrigen dadurch unterschieden, dass diese die zweimal geborenen genannt werden, der Cûdra aber nur eine Geburt habe, weil er nämlich von dem Unterrichte ausgeschlossen ist und nicht wie jene in die Kaste durch die Anlegung der heiligen Schnur und andere Cäremonien feierlich aufgenommen wird; "es giebt keine fünfte"<sup>2</sup>). Denn die gemischten stehen nach der Theorie des 798 Gesetzbuches außerhalb des Staates. Nach ihr bildet der Nishada nur eine unter den vielen dieser Gattung und entsteht, wie schon erwähnt ist3), aus der Verbindung eines Brahmanen mit einer Cûdra; das Wort hat also in ihm eine viel engere Bedeutung angenommen. Die allgemeine erweist sich aber als die ursprünglichere; denn wir finden diesen Namen weit über Indien verbreitet, an der Gangå, an der Sarasvatî und im Dekhan4) und was besonders zu bemerken ist, mit dem Namen Cûdra und Abhîra wechselnd<sup>5</sup>). Die etymologische Bedeutung des Wortes Nishada ist Ansiedler; es folgt daraus: dass es ursprünglich die angesiedelten Urbewohner bedeutete. Ihre Entstehung stellt die spätere

<sup>1)</sup> Rigv. V, 2, 2. S. Rosen's Rig-Vedae specimen p. 16. Jaska, Nirukta, III, 10. führt auch pånkaganja und pånkaganina viç an.

<sup>2)</sup> Man. dh. c. X, 4. Dieses sind die Worte des Textes; Sir William Jones hat primitive hinzugefügt.

<sup>3) 8. 8. 631.</sup> 

<sup>4)</sup> S. S. 647. S. 659. S. 661 N. 1 und S. 680.

<sup>5) 8. 8. 546.</sup> 

Sage auf folgende Weise dar 1). Dem großen Könige Atibala (dem übermächtigen), welcher von dem Pragapati Kardama abstammt, gebar Sunitha (die von guter Aufführung) die aus dem Gemüthe erzeugte Tochter des Mritju (des Todes) den Sohn Vèna, der sich dem Zorne und dem Haße hingab und ungerecht regierte; die frommen Rishi tödteten ihn deshalb mit durch Gebete gereinigten Kuça-Gräsern und rieben unter Hersagen von Gebeten seine rechte Lende. Aus dieser entstand ein mißgestalteter Mann, zwerghafter Gestalt, feuerroth von Farbe, mit rothen Augen und schwarzen Haaren; die frommen Rishi sprachen zu ihm: "setze dich nieder (nishida). Von ihm stammten ab die grausamen, Gebirge und Wälder bewohnenden Nishāda und die übrigen Mlēkha, welche den Vindhja bewohnen, hundert Tausend an der Zahl."

Vêna wird auch im Gesetzbuche erwähnt als ein Beispiel von Königen, welche durch ihre schlechte Aufführung zu Grunde gingen und sein Name ist auch einer der gemischten Kasten beigelegt worden<sup>2</sup>). Vêna wird dargestellt als der Gründer der gemischten Kasten. Die Nishâda lebten im freundlichen Einvernehmen mit den Arischen Indern und wurden von diesen früher weniger grausam behandelt als später.

<sup>1)</sup> M. Bh. XII, 59, v. 2209 fgd. III, p. 443. Die hier angegebene Genealogie ist Nârâjaṇa, Viragas, Pankâtiga, Kardama, Ananga. Die Purâṇa haben hier abweichende Namen: s. Vishņu P. 98. Note 1. 49. Note 2. Den Vater Vêṇa's nennen sie Anga; nach dem M. Bh. entstand durch das Reiben der rechten Hand der König Prithu, welcher ein Wiederhersteller der Gesetze wurde und die Erde (prithivi) zur Frau erhielt. S. Mân. dh. c., VII, 42. IX, 44.

<sup>2)</sup> Mân. dh. c. X, 19, 49. Er ist der Sohn eines Vaideha, welcher aus der Verbindung eines Vaiçjā und einer Brahmanin, und einer Ambasthi, welche aus der eines Brahmanen und einer Vaiçja entsteht. Ebend. 8, 13. und seine Beschäftigung Musik. Mân. dh. c. IX, 66, 67 und Pankavinça Brêhmana XLV, 7. bei A. Weber Ind. Stud. I, S. 33. — Dieser Vêna ist zu unterscheiden von Vêna, welcher in einem Bruchstücke einer Hymne im Nirukta, X, 39, 12. Rosen's Annot. zum Rigv. p. 53. erwähnt wird und ein untergeordneter Gott des Lichts war, der an dem Feueropfer keinen Antheil hatte. Dieser Vêna wird erwähnt Rigveda VIII, 9, 6 und X, 48, 5; sein Sohn Prithu ebend. I, 112, 15 als ein königlicher Rishi. Im Cat. Br. V, 3, 5, 4 heißt er Prithin und es wird von ihm berichtet, daß er zuerst als König geweiht worden sei. Die Legenden von Vêna hat J. Mus zusammengestellt a. a. O. I, p. 60 fgd.

Die Abhira wohnten an der Indusmündung und nach ihnen 799 wird dieses Gebiet Abiria in der Geographie des Ptolemaios und in dem Periplus genannt<sup>1</sup>). Es war ein Hirtenvolk und ihr Name ist jetzt noch in jener Gegend erhalten, in dem der Ahir auf der Halbinsel Kakha. Nach der Verbindung, in welcher sie mit den Nishada und Cudra erscheinen, müßen wir sie für ein ursprünglich Nichtarisches Volk halten, dessen Name später auf die Bewohner derselben Gegend übertragen worden ist. Auch für diese hat das Gesetzbuch eine künstliche Ableitung, indem es sie aus der Verbindung eines Brahmanen mit einer Ambasthi entstehen läst. Sie wohnten in der alten Zeit auch in der Nähe der südlichen Sarasvatî mit den Cûdra zusammen, die wir deshalb auch für ein Volk der Urbewohner halten dürfen, zumal sie als schwarz und langhaarig beschrieben werden<sup>2</sup>). Ihr Name findet sich noch in der historischen Zeit wieder in dem der Stadt Evóque am untern Indus und was noch bemerkenswerther ist, in dem des Volkes der Σύδροι im nördlichen Arachosien<sup>3</sup>). Es beweist dieses ihr Vorhandensein als besonderes Volk in der Nähe des Indus, das heifst, in der Gegend, in welcher die Arischen Inder in der ältesten Zeit wohnten; sie unterwarfen sich wahrscheinlich diese früheren Bewohner und aus diesem Umstande lässt sich erklären, dass der Name später bei der Unterwerfung der Urbewohner in dem inneren Lande auf die ganze dienende Kaste ausgedehnt worden ist. Der Name lässt 800 sich aus dem Sanskrit nicht erklären; man darf daher vermuthen, dass auch in diesem Worte die richtigere Schreibung Südra sei.

<sup>1) 8. 539. 396.</sup> 

<sup>2)</sup> S. Mân. dh. c., X, 15. M. Bh. II, 31, v. 1191 fgd. I, p. 351. wo es heifst: "die mächtigen, dorfbewohnenden Anwohner der Sindhu-Ufer, und die Schaaren der Cüdra und Abhira und diejenigen, welche an der Sarasvati sich aufhalten und die, welche von Fischen leben und die bergbewohnenden." Ebend. 50, v. 1828 fgd. p. 574.: "die Cüdra brachten ein hundert Tausend in Baumwolle gekleideter, schwarzer, schmaler, langhaariger Dienerinnen u. s. w."

<sup>3)</sup> Ptol. VII, 1, 61. VI, 20, 3. Nach Diodoros XVII, 102 wohnten die Sydroi am untern Indus. Sie sind auch bei Dionys. Perieg. v. 1142. mit dem Namen Σκόδροι genannt, in welcher Stelle noch andere Fehler steeken, nümlich für: τῶν δὲ μέσοι ναίονσι Σάβαι καὶ Τοξίλοι ἄνδρες, Σκόδροι δ΄ ἐξείης ἐπὶ δ΄ ἔσπεται ἄγρια φῦλα Πενκαέων μετὰ τοὺς δὲ Διωνύσον Φεράποντες Γαργαρίδαι ναίονσιν κ. τ. λ. ist zu leson: Σίβαι, Ταξίλοι, Σόδροι oder nach der Variante Σκύδροι, Σύδροι, Πενκαλέων und Γανδαρίδαι.

Wenn dieses richtig ist, muss der Name im Altpersischen Hüdra gelautet haben und hiefür giebt eine Bestätigung die Nachricht des Megasthenes, dass das Indische Volk der 'Pôpázaı den Persern vor der Zeit des Alexanders Hülfstruppen geschickt habe<sup>1</sup>).

Nachdem die Arischen Inder sich in Besitz der weiten Gebiete des inneren Landes zwischen dem Himâlaja und dem Vindhja, an den Ufern der Jamunâ und der Gangâ und ihren vielen Zuflüßen gesetzt hatten, mußte sich ihr Leben in seinen verschiedenen Aeußerungen allmählig anders gestalten und zuletzt das ihm vorgesteckte Ziel erreichen. Diese vollendete Gestalt stellt uns das Gesetzbuch des Manu dar, in welchem die religiöse, die politische und die bürgerliche Verfaßung mit ihren Gesetzen für die einzelnen Kasten als schon abgeschloßen uns vorliegt.

Um die Zeit seiner Abfassung zu bestimmen ist der sicherste Weg, die Geltung der in ihm vorkommenden Götternamen zu Grunde zu legen, welche später auf Vishņu und Çiva und ihre Frauen übertragen worden sind. Von diesen ist über die Namen Vishnu, Narajana, Cri und Hara schon bemerkt worden, dass sie in ihm noch untergeordnete Gottheiten bezeichne<sup>2</sup>). Bei dem Opfer, welches den Göttern, die das Haus und was dazu gehört beschützen, dargebracht wird, soll die Bhadrakali bei dem Fusse des Bettes und Västöshpati in der Mitte der Wohnung angerufen werden; diese Göttin ist also ganz verschieden von der späteren mit demselben Namen benannten. Der zweite ist ein Vêdischer Gott<sup>3</sup>). Içvara wird von dem Schöpfer gebraucht, also von Brahma'). Da Civa in den ältesten Buddhistischen Sûtra vorkömmt, bei Manu aber noch nicht, bei welchem von den drei großen Göttern allein 801 Brahma erscheint, dürfen wir das Gesetzbuch in die Vorbuddhistische Zeit versetzen. Nach einer frühern Untersuchung fällt die jetzige Abfassung dieses Buchs in das fünfte Jahrhundert vor Chr. Geb. Das hohe Alter dieses Werkes erhellt auch aus den geogra-

<sup>1)</sup> Strabon XV, 1, 6. p. 687. Bei Steph. Byz. 'Υδάφααι. Sie sind verschieden von den Όξυδφάναι, mit welchen ich sie früher, De Pent. Ind. p. 27 zusammengestellt habe; diese heißen in Sanskrit Xudraka; s. S. 653. Note 4.

<sup>2)</sup> S. S. 776. S. 782. S. 786.

<sup>3)</sup> Mân. dh. c., III, 89. Vâstôshpati, Beschützer der Wohnung, kömmt auch in dem Rigvêda vor mit Xêtrasjapati, dem Beschützer des Feldes. 8. Nirukta, X, 15 — 17. Bhadrakâti ist später eine der Gestalten der Durgê.

<sup>4)</sup> Ebend. VII, 14.

phischen Angaben, indem von südlichen Völkern nur die Odra, die Dravida, die Avantja und die Sâtvata genannt werden 1); die letzten sind schon den Verfassern der Brahmana bekannt, so dass nur die zwei ersten einen Fortschritt in der geographischen Kenntniss bezeichnen und Dravida hier als allgemeine Benennung für die Bewohner der Ostküste des Dekhans betrachtet werden darf. Es kömmt noch hinzu, dass die in ihm geschilderten Zustände mit den Beschreibungen der ältesten Buddhistischen Schriften übereinstimmen.

Die Entstehung der Kasten steht im engsten Zusammenhange mit den neuen Richtungen des Lebens, welche sich in dem innern Lande offenbarten, und lässt sich am übersichtlichsten darstellen, wenn von diesen ausgegangen wird. Sie muss mit den Brahmanen anfangen, nicht nur weil diese die oberste Stelle unter ihnen einnehmen, sondern auch, weil ihnen der Hauptantheil an der Entstehung der Kasten und der Anordnung des Staates gebührt. Es ist dabei jedoch nicht zu übersehen, dass schon vor der Entstehung der eigentlichen Priesterkaste ein kriegerischer Adel sich gebildet hatte. Die unaufhörlichen Fehden der ältesten Zeit mussten die Könige veranlassen, stets eine Anzahl von Kriegern zu unterhalten, welche sich an diese Beschäftigung gewöhnten und sich ihr ausschließlich widmeten. Eine ähnliche Erscheinung sind die Jarl-Geschlechter des europäischen Nordens<sup>2</sup>).

Brahma oder brahmana bedeutet zuerst den, der das Gebet an die Götter sprach<sup>3</sup>). Bei der Einrichtung des Opferrituals wurde ihm eine besondere Rolle zugetheilt, die Leitung und Oberaufsicht über das Opfer. Die Opfer hatten in der spätern vêdischen Zeit eine noch höhere Bedeutung erhalten, als früher; zu dem Soma-Opfer war frühe das Pferdeopfer hinzugekommen, von dem man glaubte, dass es nicht nur durch die dadurch gewonnene Gunst der Götter den Sieg über die Feinde verlieh, sondern auch Söhne. Zu diesem Opferfeste wurden die Brahmanen, die be- 802 freundeten Könige und das Volk eingeladen. Die Brahmanen Ein zweites Fest von derselben wurden reichlich beschenkt. Wichtigkeit war das des abhisheka oder die Königsweihe, bei

<sup>1)</sup> Mân. dh. c. X, 21. 22. 23. 44. S. oben S. 533. S. 611. u. S.

<sup>2)</sup> Vergl. Roth in Z. d. d. M. G. I, S. 84.

<sup>3)</sup> S. Roth, in der Z. der D. M. Ges. I. S. 69.

welchem auch Pferdeopfer verrichtet wurden<sup>1</sup>). Ein drittes Fest dieser Art war das rāgasūja, oder die Weihe eines samrāg, bei welchem ebenfalls ein Opfer verrichtet wurde<sup>2</sup>). Die hohe Bedeutung, welche die Königsweihe im Bewußtsein der alten Inder gewonnen hatte, erhellt am deutlichsten daraus, daß sie sie auch auf den König der Götter übertrugen und ihn in den vier Welttheilen weihen ließen und aus dieser Weihe die verschiedenen Titel der Könige erklärten<sup>3</sup>).

Aus der wichtigen Stelle, welche der Brâhmana bei dem Opfer einnahm, erklärt sich die Anwendung seines Namens auf die ganze Kaste; ihre Macht ist aber aus dem Amte des purchita hervorgegangen<sup>4</sup>). Daß diese nicht eine besondere Klaße des Vêdischen Volkes bildeten, ersehen wir aus dem Beispiele des Dêvâpi, der bei seinem Bruder Çântanu diese Stelle vertrat<sup>5</sup>); es konnten demnach am Schluße der Vêdischen Zeit auch Söhne

<sup>1)</sup> Nach dem Râmâjana erhielt der kinderlose Daçaratha seine Söhne durch ein Pferdeopfer. Das Aitareja-Brahmana handelt im 2ten Capitel des 8ten Buchs oder dem 37ten Capitel nach einer anderen Zählung von Abhishèke. S. Colebrooke's Misc. Ess. I, 36 fgd., wo viele Beispiele von Königen angegeben sind, die durch diese Weihe den Sieg erhielten und die Erde eroberten. Von Bharata's Königsweihe VIII, 2, 9. lauten die Amwanca nach Colebrooke's Uebersetzung wie folgt: "Bharata vertheilte im Mashnara (wahrscheinlich Uçinara, s. S. 589.) ein hundert und sieben Tausend Millionen schwarzer Elephanten mit weißen Rüßeln und goldenen Decken. Ein heiliges Feuer wurde für Bharata, den Sohn Dushjanta's in Sâkiguņa angezündet, bei welchem von einem Tausende Brahmanen jeder Tausend Millionen Kühe als seinen Antheil erhielt. Bharata, der Sohn Dushjanta's, band acht und siebenzig Pferde nahe bei der Jamund und fünf und fünfzig in Vritraghna an der Ganga. Nachdem er in dieser Weise hundert fünf und dreißig Pferde um das Fest zu feiern gebunden hatte, wurde er überaus weise und übertraf an Klugheit alle Mitbewerber unter den Königen. Eine so große That, wie diese des Bharata haben weder frühere noch spätere verrichten können, so wenig als ein Sterblicher mit seinen Händen den Himmel erreichen kann." Vrütraghne ist nicht Name eines Orts, sondern der Dativ von Britrahan, wie A. WEBER Ind. Stud. I, S. 199 bemerkt hat. Haug hat II, p. 526 es richtig übersetzt. — Die Königsweihe wird auch beschrieben in Vagsanh. IX, 1 u. sonst.

<sup>2)</sup> Das rāgasúja wird beschrieben in Vāgsanh. X, 1, 35—40; Cat. Br. X, 4, 3—10 und Kāţj. Çr. S. XV, 5, 22 u. XVIII, 6, 9.

<sup>3)</sup> S. S. 771.

<sup>4)</sup> S. Rotn, a. a. O. S. 80.

<sup>5)</sup> S. S. 596.

eines Königs dieses Amt verwalten. Doch finden sich schon in 803 den Vêdahymnen deutliche Anfänge der hohen Würde, welche diesem Amte beigelegt wurde. Es wird nämlich auch den Göttern ein purchita gegeben in der Gestalt des Brahmanaspati oder Brihaspati; der brahma wird als sein Stellvertreter auf Erden gepriesen und die Erlangung alles Heils von dem Könige an das Halten eines Priesters geknüpft<sup>1</sup>). "Der König bemeistert mit überlegener Kraft alles Feindliche, welcher Brihaspati den geliebten liebt und pflegt, welcher lobt und preist ihn, dem der erste Theil gebührt. Er wohnt sicher in seinem Hause, reichlich ist ihm allezeit Speise, ihm neigen von selbst sich die Völker, denen ein brahma vorantritt. Unbesiegt gewinnt er sich Schätze von Feinden sowohl als von Freunden. Den König schützen die Götter, der dem Zuflucht<sup>2</sup>) suchenden brahma freigebig ist."

Der Glaube, dass das Glück und Unglück der Herrscher von seinem Verhalten zu seinem purchita abhange, hat auch in der epischen Sage seinen Ausdruck und seine Bestätigung gefunden, wie in der Geschichte der Ixvaku, der Kuru und der Pandava. Er war der Hauspriester des Königs und wurde bei allen Angelegenheiten zu Rathe gezogen und musste bei einem so frommen Volke, wie die alten Inder, bald eine geistige Herrschaft über den Willen der Könige erwerben. Der erste Fortschritt zur Entstehung der Kasten muß der gewesen sein, daß das Amt der purchita ein erbliches wurde. In diesem Verbältnisse stellt uns die epische Sage die Vasishthiden in Ajodhja dar; auch in der Geschichte Magadha's haben sich Anfänge der Erblichkeit gezeigt und das Geschlecht der Götama hatte diese Würde auch bei den Königen Mithilâ's und bei dem Könige von Anga 3). Es ist hiebei besonders zu erwägen, dass schon in der Vêdischen Zeit diese und andere Geschlechter wie die Kuçika, die Kanva, die Bhrigu und die Atri durch ihre Lieder berühmt waren, diese als ein Erbtheil in ihre neue Heimath mitbrachten und dadurch bei der Einrichtung des Kultus, bei welchem diese benutzt wurden, einen besonderen Einfluss ausüben mussten. An diese Beschäftigung

<sup>1)</sup> In der von Rote a. a. O. S. 79. mitgetheilten Hymne des Vâmadèva, Rigv. IV, 5, 5, 7—9.

<sup>2)</sup> oder Speise.

<sup>3) 8. 8. 557.</sup> 

schloss sich zunächst die Sammlung der Lieder, die wahrschein-804 lich erst zum liturgischen Zwecke gesammelt wurden, indem man die im Kultus üblich gewordenen Bruchstücke zuerst zusammengestellt hat, wie sie im Sama- und Jagur-Vêda vorliegen, während die vollständigen Lieder des Rigvêda erst später vereinigt worden sind 1). Durch diese Thätigkeit müßen die verschiedenen çâkhâ oder Schulen der Vêdischen Ueberlieferung veranlasst worden sein, welche sich in der Ueberlieferung der gesammelten Texte theilen und der Erklärung derselben sich widmeten. In ihnen trat ein neues Band zwischen den Mitgliedern ein; es waren nicht mehr Leute desselben Geschlechts, sondern die Gemeinschaft von Lehrern und Schülern und die heiligen Schriften und ihr Verständniss wurden dadurch ein Gemeingut aller, die sich diesen Bestrebungen hingaben, gehörte aber ihnen ausschließlich. Aus diesem Verhältnisse des ausschliesslichen Besitzes der heiligen Bücher und der Kenntniss derselben, auf welche die richtige Verrichtung der Opfer gegründet war, scheint sich die Absonderung der Brahmanen als eine besondere Kaste am einfachsten erklären zu lassen. Es musste ihr Interesse sein, die anderen Stände von diesem Besitze auszuschließen und sie benutzten zu diesem Zwecke das hohe Ansehen und den großen Einfluss, den sie sich erworben hatten. Sie wurden von den Königen reichlich für ihre Leistungen belohnt und gewannen dadurch eine äußere Unabhängigkeit. Das Eigenthum der Brahmanen war geheiligt; die epische Sage stellt dieses dar in der Geschichte des Arguna und der Bhrigu und beweist zugleich, dass die Brahmanen nicht ohne Kämpfe ihren Vorrang errungen haben. Sie belehrt uns auch durch andere Beispiele, dass erst allmählig sich die vollständige Absonderung des Priesterstandes von dem des Königs und des Kriegers vollzogen hat, indem sie berichtet, dass von Königen Geschlechter der Brahmanen abstammten, wie die Bâlêja und die Maudgalja und Brahmanen-Söhne sich mit Königstöchtern, wie Kjavana mit der Tochter des Carjati, Sukanja, und Gamadagni mit der Rênuka, der Tochter des Königs Prasénagit, verbanden. Sie schildert endlich auch einen ältern Zustand des Staates, indem sie den Vaicja-Söhnen Vidura und Jujutsu einen Antheil an der Verwaltung im Reiche der Pandaya zu-

ROTH, Zur L. und G. des Weda, S. 11. u. M. Müller a. a. O. p. 375 fgd.

schreibt; das Gesetzbuch stellt dagegen die vollendete Unterwürfigkeit der Könige unter die Macht der Brahmanen dar; "der König muss, nachdem am Morgen aufgestanden, die weisen, in (der Kenntniss) der drei Vêda ergrauten Brahmanen verehren 805 und in ihrem Befehle verharren. Von ihnen möge er stets, obwohl bescheidenen Geistes, bescheidenen Anstand lernen; denn der König, welcher bescheidenen Geistes ist, geht nie zu Grunde. Durch unbescheidenes Benehmen sind viele Könige zu Grunde gegangen mit ihrem Geschlechte und ihrer Habe; durch bescheidenes Benehmen haben sogar Waldsiedler Königreiche erlangt<sup>1</sup>)." Dieser Vorzug der Brahmanen giebt sich auch in der Bestimmung zu erkennen, dass der König die Ansichten der sieben oder acht Minister, die er anstellen soll, erst der einzelnen, dann aller gemeinschaftlich einhole und darauf die Massregel annehme, die ihm die heilsamste erscheine, daraut aber mit einem kenntnisreichen Brahmanen, der vor allen den andern ausgezeichnet ist, sich über die wichtigsten Angelegenheiten seines Reiches berathen müse; ihm solle er vertrauensvoll alle Geschäfte vorlegen und nachdem er mit ihm seinen letzten Beschluss gefast habe, ausführen<sup>2</sup>). In den Versammlungen der Kuru und der Pankala, in denen sie sich über Krieg und Frieden berathen, erscheinen in der Darstellung des Mahâbhârata noch keine Brahmanen, sondern nur die Könige und die Führer ihrer Heere, so dass auch in diesem Falle das Gesetzbuch einen späteren Zustand schildert, als das Epos.

Wenn in der ältesten Zeit die Könige aus freiem Willen die Priester für die Verrichtung der Opfer beschenkten, so war es in dem geordneten Indischen Staate ihre Pflicht geworden, dieses zu thun<sup>3</sup>). Die von dem Hause ihres Lehrers nach Vollendung ihrer Studien zurückgekehrten Brahmanen mußte er durch Geschenke ehren; dieser von dem Könige den Brahmanen anvertraute Schatz

<sup>1)</sup> Mân. dh. c. VII, 37, 39—40. 42. Als Beispiel werden v. 41. 42. Vêņa, Nahusha, Sudâs, Sumukha und Nimi für den ersten Fall angeführt; über sie s. S. 720. Note 3. S. 731. S. 798. und I. Beil. II, 1.; für den zweiten Prithu; s. S. 798. Note 3., und Manu; dann daß Kuvêra die Stelle des Gottes des Reichthums und Viçvâmitra die Würde eines Brahmanen gewann.

<sup>2)</sup> Ebend. VII, 54, 57—59.

<sup>3)</sup> Ebend. VII, 82. fgd. Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl.

war ein unvergänglicher, den die Diebe und Feinde nicht rauben konnten; dieses den Brahmanen dargebrachte Opfer war vorzüglicher als das Feueropfer, eine einem Nichtbrahmanen gegebene Gabe hatte einfachen Werth, die, einem Brahmanen sich nennenden doppelten, die einem den Vêda studirenden einen hundert-806 tausendfachen, die einem, der die Kenntniss des Vêda vollständig erlangt hatte, einen unendlichen. Der König<sup>1</sup>) musste mannigfaltige, mit angemessenen Geschenken belohnte Opfer verrichten, und um der Vorschrift des Gesetzes zu genügen, den Brahmanen Reichthümer und Genüsse geben. Diese Gaben bestanden vorzugsweise in Kühen, jedoch auch in Schätzen<sup>2</sup>). Bei dem Pferdeopfer schenkte Daçaratha den Opferpriestern die ganze Erde; sie lehnten aber dieses Geschenk ab, weil sie nicht fähig seien, die Erde zu beschützen und nur an dem Studium des Vêda Freude hätten, und erbaten sich eine andere Belohnung. Der König schenkte ihnen dann hundert Tausend von Kühen, zehn Mal zehn Millionen von Golde und die vierfache Zahl von Silber. Auch bei einer andern Gelegenheit werden Kühe als Geschenke an die Brahmanen genannt, die Erwähnung verdient, weil sie eine eigenthümliche Seite des Verhältnisses der Altindischen Könige zu den Brahmanen uns vorführt<sup>3</sup>). Ganaka wünschte bei einem Opferfeste, bei welchem die Brahmanen, der Kuru und Pankala zusammenkamen, zu erfahren, wer unter den Priestern der gelehr. teste in der Kenntniss des brahma sei und befahl Tausend Kühe mit vergoldeten Hörnern in seinen Ställen fest zu binden; er sagte dann den Brahmanen, dass der gelehrteste sie fort treiben dürfe. Die übrigen wagten es nicht, nur Jagnjavalkja, der seinem Schüler Sâmaçravas befahl, sie fort zu treiben. Die übrigen erzürnten sich gegen ihn wegen seiner Anmassung. Acvaia, der Opferpriester des Ganaka, fragte ihn, ob er das brahma am besten kenne; Jågnjavalkja antwortete: ich verehre den besten Kenner des brahma, die Kühe wünsche ich zu haben. Açvala, sieben andere Brahmanen und die Brahmanin Gårgi legten ihm dann Fragen vor, die er beantwortete und ihre Einwürfe widerlegte.

Die Brahmanen, auf solche Weise von den Königen geehrt,

<sup>1)</sup> Mân. dh. c., VII, 79.

<sup>2)</sup> Râu. I, 13, v. 46 fgd.

<sup>3)</sup> Brihad-Aranjaka, III, 1, 1 fgd. S. 35 fgd. bei Poley.

belohnt und beschützt, konnten sich in ungestörter Ruhe ihren Beschäftigungen und Neigungen hingeben; da sie an den Kämpfen keinen Theil nahmen, mußten sich ihre Geschlechter sehr vermehren und auch dadurch ihre Macht und ihr Einfluß vergrößert werden.

Den alten Indern der ersten Periode müßen wir ein sehr reges, geistiges Leben zuschreiben wegen der Schöpfungen, welche 807 ihr Geist in dieser Zeit hervorgebracht hat. Der Vêda beweist dieses für die älteste Zeit; für die nachfolgende die Arbeiten, welche sich auf diesen beziehen. Die Grundlagen ihrer Philosophie sind schon in den Upanishad enthalten. Dem Schlusse dieser Periode dürfen wir auch die Entstehung der gnomischen und epischen Poesie zuschreiben. In dem großen Lande im O. der Jamuna trat ihnen eine neue Welt entgegen; sie brachten, · wie die Lieder des Rigvêda bezeugen, ein tiefes Gefühl für die Natur mit und ihr Gemüth musste durch die großartigen Erscheinungen dieses neu entdeckten Landes lebhaft aufgeregt und zum Nachdenken angetrieben werden. Durch die Begünstigungen, welche die Natur dieser Richtung gewährte, entstand bei den Brahmanen die oben beschriebene eigenthümliche Form ihres Lebens. Diese hat sie aber auch zum Grübeln geführt, und ihrem Geiste eine mystische Richtung gegeben, von welcher er sich nie hat befreien können.

Gehen wir über zu der Kaste der Xatrija, so läst sich durch die Sprachvergleichung nachweisen, dass die Arischen Inder aus ihren ältesten Sitzen eine über den Zustand der patriarchalischen Familie hinausgehende Form der Herrschaft mitbrachten 1). Denn

<sup>1)</sup> S. A. Kunn's Zur ältesten Geschichte der Indogermanischen Völker, Osterprogramm des Real-Gymnasiums zu Berlin aus dem Jahre 1845, S. 7. oder in der verbesserten Ausgabe dieser Abhandlung in A. Weben's Ind. Stud. I, S. 334. J. Grimm hat in seiner Geschichte der deutschen Sprache S. 1020 fgd. die den Indogermanen ursprünglich gemeinschaftlichen Wörter zusammengestellt. Das ausführlichste und belehrendste Werk über die Urgeschichte dieser Völker, welche aus der Sprachvergleichung geschöpft werden kann, ist dieses: Les Origines Indo-Européennes ou les Aryas primitifs. Essai de Paléontologie Linguistique par A. Pictet. 2 Theile. Paris 1859 und 1863. Der Verfaser bekundet eine sehr ausgebreitete Kenntnis der Indogermanischen Sprachen und eine große Vertrautheit mit der hier einschlagenden Litteratur und hat sich durch die Veröffentlichung dieses Werkes ein sehr anerkennenswerthes

das Wort vicpati hat sich in der Litthauischen Sprache erhalten in der Form wiesspati, vornehmer Herr, Landesherr, und wisspatene, vornehme Frau; patni im Sanskrit bedeutet Frau, eigentlich Herrin. Im Zend bedeutet vicpaitis den Herrn eines Orts; vic bildet die Zwischenstufe zwischen nmana, Haus, und zantu, Stadt 1). Griechischen lautet das zweite Wort πόσις statt πότις, im Lateinischen potis, mit dem Feminin πότνια, Herrin, und bildet den zweiten Theil von δεσπότης mit dem Feminin δέσποινα, welches aus δεσπότνια verstümmelt ist2). Die ursprüngliche Bedeutung ist die des Beschützers, da es von på abstammt; påla hat im Sanskrit dieselbe Bedeutung und von derselben Wurzel ist das 808 Wort für Vater abgeleitet, welches in pater, πατήρ, und dem deutschen Worte seine ursprüngliche Form treuer bewahrt hat, als im Sanskrit, Zend und Altpersischen, in welchen Sprachen es pitar geworden. Die Indogermanischen Sprachen haben demnach die zwei Ableitungen so vertheilt, dass das eine den Beschützer der Familie, das andere zuerst den Beschützer eines Vereins von Familien bezeichnete und nach der Entstehung von größeren Vereinen auch auf Herrscher von Ländern ausgedehnt worden ist. Im engern Sinne muss vicpati auch im Sanskrit ursprünglich gebraucht worden sein, da vic wahrscheinlich zuerst einen Verein von fünf Familien bedeutete<sup>3</sup>). Die Wurzel på findet sich ebenfalls in gôpå oder gôpa, welches ursprünglich Kuhhirt bedeutete und noch diese Bedeutung im Sanskrit hat, aber zugleich die des Beschützers und Hüters im Allgemeinen und in diesem Sinne auch auf die Götter übertragen wird 1); es bezeichnet ebenfalls einen König, wie gôpâla, und gôsvâmin, ursprünglich Besitzer von Kühen, später einen heiligen Mann. Diese letztere

Verdienst um die Alterthumswissenschaft gesichert. Gegen die Art und Weise wie er das Sanskrit zur Erklärung der stammverwandten Wörter benutzt hat, sind hier und da Einwürfe zu erheben, wie A. Weser in "Beiträge zur vergl. Sprachf." II, S. 250 fgd. u. IV, S. 272 fgd. dargethan hat. Die hierher gehörende Stelle ist II, p. 388 fgd.

<sup>1)</sup> ANQUETIL übersetzt es durch Strasse; es kömmt aber in der Bedeutung Wohnort vor; s. Burnour's Yaçna, I, Notes, p. VII, und im Journ. As. IIIme Série X, p. 240.

<sup>2)</sup> Kunn, a. a. O.

<sup>8)</sup> S. oben S. 797.

<sup>4)</sup> S. KUHN, S. 5.

Bedeutung erklärt sich daraus, dass das Hauptbesitzthum der Brahmanen in Kuhheerden bestand; jene zwei Wörter beweisen aber, dass die Arischen Inder ursprünglich von Hirtenkönigen beherrscht wurden.

Die gewöhnlichsten Benennungen des Königs im Sanskrit sind rag und ragan. Die erste ist abzuleiten aus rag in dem Sinne von regere, richten, also eigentlich der Richter<sup>1</sup>). Unter den verwandten Sprachen besitzen dieses Wort die Lateinischen in rex, die Gothische in reiks, Oberhaupt, die Gaëlische in righ, die Kymrische in rhi, Häuptling. Aus rag entspringt das Desiderativ rax, beschützen. Rag, wovon ragan stammt, bedeutet glänzen und zugleich regieren; da ragata, Silber, von rag abgeleitet werden und dieses daher glänzen bedeuten muß, wird die Vermittelung beider Bedeutungen in der in dem Vêda vorkommenden Ansicht, daß die Götter des Lichts die Menschen auf den rechten Weg leiten, gesucht werden dürfen<sup>2</sup>). Das König-809 thum erscheint in dieser Benennung auf einer höheren Stufe, indem der König der Richter genannt wird.

Xatra, welches auch die Xatrija bezeichnet, hat im Sanskrit die Bedeutung Herrschaft, Obergewalt, Macht; khsathra im Zend bedeutet König und königliche Herrschaft, im Altpersischen hat es nur die letzte Bedeutung. Die am meisten unverstümmelte Form liegt im Altpersischen khsajathija König vor. Diesem Worte entspricht das Griechische khsajathija König vor. Diesem Worte das Zendische khsajanç, welches regierend bedeutet<sup>3</sup>). In Vorepischen Schriften werden die Krieger Jaudhas und die Priester

<sup>1)</sup> Nach Kuhn, S. 5., rigu, im Superlativ ragishiha, heisst gerade, der ge radeste vom Wege, Rigv. I, 72, 7., rigûju, das rechte liebend; ebend. 20, 4. Die Gothische Wurzel rikan bedeutet sammeln, aber die davon abgeleitete rekjan, strecken, richten; die Griechische ögéyw strecken. Die verwandten Altpersischen und Zend-Wörter sind ragnu, razista, ragta; s. Z. f. d. K. d. M. VI, 71.

<sup>2)</sup> S. Kuhn, ebend. Råq wird im Nighantu II, 21. unter den Wörtern aufgeführt, welche Herrschaft bedeuten und Westergaard hat u. d. W. Belege dafür gegeben.

<sup>3)</sup> Rosen, Annot. ad Rigv. p. XIX. gehört die Beobachtung, dass no, cr, im Griechischen und Lateinischen einem Sanskritischen æ entspreche; Kuhn, die Vergleichung von noslow und khsajañc. Rosen hat das Vêdische uruxaja, große Herrschaft besitzend, mit dem, in den Worten und der Bedeutung identischen Griechischen svorzeslow verglichen.

mitunter Arhantas geheißen; das zweite Wort ist später ein Ehrentitel der Buddhistischen Geistlichen geworden<sup>1</sup>). Eine andere ältere Benennung der Krieger ist Raganja. Es erhellt hieraus, daß die Kriegerkaste ihre Benennungen, theils von ihrer Beschäftigung, theils von ihrer Beziehung zu den Königen, theils endlich von ihrer Macht erhalten hat. Die letzte Benennung hat später die zwei andern verdrängt.

In dem durch seine Ströme in kleinere Gebiete getheilten

Pankanada konnten die vielen kleinen Stämme, in welche das Arische Volk ursprünglich zerfiel, nicht zu größeren Reichen vereinigt werden; dieses konnte erst in den weiten Flächen des mittleren und des östlichen Landes geschehen. Das älteste, größere Reich, von welchem sich noch eine sichere Kunde erhalten hat, ist das von Magadha. Die Altindische Sprache drückt durch das Wort samrag, eine solche größere Herrschaft aus: es ist ein König, dessen Oberhoheit alle gleichzeitigen Könige anerkennen<sup>2</sup>). Sie erscheint aber als eine Art von Herrschaft über Vasallen, welche dem Aufgebote zum Beistande im Kriege gehorchen mussten, sonst aber unabhängig regierten; in dem Reiche Magadha war der König der Kêdi der Heerführer; unter Garásandha erscheinen die Häuptlinge Hansa und Dimbaka, als solche. Auch die Pândava ließen bei der Einrichtung ihres Reiches 810 Könige in den ihnen gehorchenden Reichen bestehen<sup>3</sup>). Dieses Verhältniss der überwundenen Könige zu dem Sieger wird durch das Gesetz bestätigt, welches vorschreibt, dass dieser in dem eroberten Lande einen Prinzen des dort herrschenden Geschlechts als König einsetze und mit ihm einen Vertrag schließe, daß er die dort geltenden Gesetze aufrecht erhalte und den König desselben nebst seinen vornehmsten Dienern mit Geschenken verehre 4). Eine andere Benennung dieser Art, kakravartin, setzt eine allgemeine Eroberung der ganzen Erde von Meere zu Meere voraus; Bharata gilt als der erste Herrscher dieser Art und hat daher den Namen erhalten Sarvadamana oder der Allbezwinger,

<sup>1)</sup> Nach A. Weber's Ind. Stud. I, S. 52. Die Stellen darüber finden sich in dem Taittirija Aranjaka, dem Catapatha Brahmana und in dem Sutre VIII, 6 des Lâţjâjana.

<sup>2)</sup> S. oben S. 614. N. 1 u. S. 731.

<sup>-8)</sup> S. S. 607. S. 608.

<sup>4)</sup> Mån. dh. c., VII, 202. 203.

und Sârvabhauma, der Beherrscher der ganzen Erde 1). Dieser Titel entbehrt jedoch der Bestätigung eines wirklichen Gebrauchs, da für seine Erlangung keine Feier wie das ragasûja für die des sâmragja vorgeschrieben, und er nur selten in vorepischen Schriften erwähnt wird. Von Statthaltern der einzelnen Gebiete findet sich in den epischen Gedichten keine Spur. Das Gesetzbuch stellt auch in dieser Beziehung einen großen Fortschritt dar, indem es vorschreibt, dass Aufseher, pati genannt, über ein, zehn, zwanzig, hundert und tausend Dörfer und über die Städte angestellt werden sollen<sup>2</sup>). In den Erzählungen von den früheren Königen finden wir außer den purchita selten Minister des Königs mit einem bestimmten Amte; dieser tritt auch als dûta oder Botschafter auf; bei einer Gelegenheit ist es Vidura, bei einer andern Sangaja, bei noch einer andern Krishna<sup>3</sup>). Auch von Richtern findet sich keine Erwähnung. Als Heerführer erscheint der Sûta Karna im Dienste der Kuru, Kikaka bei dem Könige der Virața. Erst bei der Einrichtung des Reichs der Pandava giebt sich eine hestimmte Vertheilung der Geschäfte unter verschiedene Minister zu erkennen; die Sage überträgt aber sichtbar einen späteren Zustand auf die frühere Zeit. Nach dem Gesetzbuche<sup>4</sup>) muß der 811 König außer einem purchita noch einen ritvig oder Opferpriester haben, dann einen dûta, der die auswärtigen Angelegenheiten zu besorgen hat; es wird angenommen, dass er selbst den Krieg führe; er muss aber einen Heerführer senapati und einen Aufseher des Heeres, balådhjaxa, in allen Gegenden anstellen 5). Der König soll jeden Morgen sich in seine Halle mit Brahmanen und rechts-

<sup>1)</sup> Kakravartin bedeutet eig.: das Rad bewegend; kakra hat auch die Bedeutung Herrschaft, wie M. Bh. I, 160, v. 6209. I, p. 226. und der Name wird erklärt I, 74, v. 4118—20. p. 112.: "sein kakra bewegte sich unbesiegt die Welt durchtönend." Es ist aber klar, dass der ursprüngliche Sinn war, dass der Wagen des siegenden Königs die ganze Welt durchrollte. Der erste Name wird, I, 74, v. 2993 fgd. p. 108. daher erklärt, dass er in der Einsiedelei des Kanva Löwen, Tiger, Eber, Büffel und Elephanten festband und daher alles bändige. Der Titel Kakravartin wird nach dem Petersburger Sanskritwörterbuche u. d. W. in der Maiträjana Upanishad erwähnt und als erster so betitelter König Sudjunna bezeichnet.

<sup>2)</sup> Mân. dh. c., VII, 115. 121.

<sup>3)</sup> S. S. 676. S. 690. S. 691.

<sup>4)</sup> Mân. dh. c., VII, 54. 64. 78.

<sup>5)</sup> v. 189.

kundigen Rathgebern begeben, um das Recht zu sprechen; er kann aber dieses Geschäft auch einem Brahmanen mit drei Beisassen anvertrauen 1). Er muss endlich auch redliche und erfahrene Minister anstellen, um die Abgaben einzusammeln, und besondere Minister, um die Angelegenheiten der Dörfer zu beaufsichtigen?). Er kann jedoch, wenn er sich durch die Geschäfte ermüdet fühlt, einen obersten Minister mit den Geschäften beauftragen<sup>3</sup>). einer Vorepischen Schrift wird der Hofstaat eines Königs aufgezählt, jedoch so dass die Minister nicht von den Dienern des königlichen Hauses unterschieden werden 4). Es sind die folgenden: Ein purohita; ein Heerführer; ein Aufseher der Dörfer; ein Xattar, entweder ein Vorleger der Speisen oder ein Wächter des Pallastes; ein besonderer Beamter, welcher das Würfelspiel leitete oder berechnete; ein Koch und ein Läufer. Die Besoldung dieser Leute bestand vorzüglich in Kühen. Es ist auffallend, dass bei dieser Gelegenheit nicht eines Richters gedacht wird. Dagegen fehlt nicht ein Steuereinnehmer.

Zur Anerkennung seiner Herrschaft bedurfte es des abhisheka, der Salbung oder der Weihe<sup>5</sup>); dasselbe galt von der Ernennung eines Nachfolgers zum juvaraga. Es hing demnach die Anerkennung von den Brahmanen ab. In der ältesten Zeit fand jedoch eine Theilnahme der übrigen Kasten sowohl bei der Einsetzung eines neuen Königs als bei der Ernennung eines juvaraga statt. Ein Beispiel für den ersten Fall bietet die Erzählung von der Thronbesteigung des Judhishthira dar<sup>6</sup>); für den zweiten das Ramajana, nach welchem Daçaratha, als er beschloßen hatte, seinen Sohn Rama zum Nachfolger weihen zu laßen, die verbündeten Könige, die Bewohner der Städte und des Landes einlud, ihnen seinen Wunsch vortrug und sie um ihre Zustimmung befragte<sup>7</sup>).

<sup>1)</sup> VIII, 1. 9. 10.

<sup>2)</sup> VII, 60. 120.

<sup>3)</sup> VII, 141.

<sup>4)</sup> Cat. Br. V, 3, 1—11.

<sup>5)</sup> VII, 2. Abhishêka bedeutet eigentlich Besprengung mit geweihetem Waßer aus der Gangâ.

<sup>6)</sup> S. S. 00 u. S. 00. Nach M. Bh. XII, 40. v. 1450 fgd. III, 416 erschienen die Unterthanen unter der Anführung des puröhita bei der Einsetzung des Judhishtira und nahmen Theil an der Feierlichkeit.

<sup>7)</sup> Râm. II, 1, 30 fgd. 2, 13. Wegen der Eile konnten die Könige der Kekeje und der Videha nicht eingeladen werden.

Nach der Aussonderung der Xatrija aus dem übrigen Volke als eines besondern Standes der Krieger mussten sich allmählig die edeln und heldenmüthigen Gesinnungen bilden, welche die Altindischen Krieger beseelten und nachher zu Gesetzen wurden, deren Beobachtung das Gesetzbuch ihnen zur Pflicht macht. Die 812 eigenthümliche Altindische Kriegskunst kann sich auch erst nach der Entstehung der Kriegerkaste ausgebildet haben und erst während ihres Wohnens in dem innern Lande. Die Benennung eines vollständigen Heeres durch das Wort katuranga, das viergliedrige, konnte sich erst bilden, als der Elephant als Waffe im Kriege gebraucht wurde. Des Elephanten wird schon in dem Vêda als eines gezähmten und geschätzten Thieres gedacht1); ob er schon in jener ältesten Zeit auch im Kriege benutzt worden sei, kann erst durch eine vollständigere Bekanntschaft mit diesen entschieden werden. Es lässt sich jedoch vermuthen, dass die Benutzung der Elephanten im Kriege schon bei den Urbewohnern stattfand, weil Bhagadatta in der epischen Sage als der trefflichste Held in der Führung und dem Gebrauche dieses Thieres in der Schlacht erscheint<sup>2</sup>). Die wichtigste Waffe war den alten Indern der Bogen und die gewöhnlichste Art des Kämpfens die auf Wagen. Das erste beweisen nicht nur die Beschreibungen der Schlachten, in welchen die Meisterschaft im Gebrauche des Bogens als die höchste Eigenschaft des Helden dargestellt wird, sondern auch der am häufigsten gebrauchte Name des Bogens, dhanus, welcher Tödter bedeutet, und dass das Wort dhanurvêda, eigentlich Bogenkunde, die ganze vierfache Kriegswissenschaft bezeichnet<sup>3</sup>). Ein einziger Bogenschütze auf dem Walle stehend kann nach dem Gesetzbuche hundert Feinde bekämpfen<sup>4</sup>). Der Gebrauch der Kriegswagen muss einer sehr frühen Zeit angehören, weil die Krieger im

<sup>1) 8. 8. 304.</sup> 

<sup>2)</sup> S. S. 553. Note 1.

<sup>3)</sup> Dhanus ist abzuleiten von dhan, tödten, Griechisch &av, woraus später han entstanden, und welches in nidhana, Tod, Niederlage, erhalten ist und im Rigvêda mit dieser Bedeutung vorkömmt. S. Rosen, Annot. zum Rigv. p. 24. Die vierfache Wissenschaft bezieht sich auf die vier Waffenarten: Fusvolk, Reiterei, Wagen und Elephanten, M. Bh. I, 130, v. 5090. I, p. 186. wird von Kripa gesagt, dass er die vierfache Bogenkunde und die verschiedenartigen Waffen kenne.

<sup>4)</sup> Mân. dh. c., VII, 74.

Avesta mit dem Worte rathaestao, d. h. auf dem Wagen stehend, benannt wurden. Ratha ist auch das Sanskritwort für Wagen und es folgt daraus, dass dieser Gebrauch den Arischen Indern schon in ihrer ältesten Heimath gehörte<sup>1</sup>).

Die ausführlichen Beschreibungen der großen Schlacht im Mahâbhârata stellen die Altindische Kriegskunst in ihrer ausgebildeten Gestalt dar und tragen daher auf die ältere Zeit eine Vollendung über, die erst einer spätern hat angehören können.

Gehen wir zu den Vaiçja über, so ist zuerst daran zu erinnern. dass die Indogermanischen Völker, so weit wir durch die Sprachvergleichung ihre Geschichte rückwärts verfolgen können, eine wohlgeordnete Familie besassen, weil die Ausdrücke für die Mitglieder derselben mit wenigen Ausnahmen in allen übereinstimmen. Aus den meisten läst sich auch ihre ursprüngliche Bedeutung nachweisen und zeigen die Stellung, welche sie in der ältesten Zeit einnahmen<sup>2</sup>). Unter diesen ist besonders als bezeichnend

<sup>1)</sup> Eine zweite Form ist rathaestera, aus rathaestetar zusammengezogen; subundur's Observations sur la partie de la grammaire comparative de M. F. Bopp, qui se rapporte à la langue Zende, p. 35.

<sup>2)</sup> Die Wörter sind von A. Kuhn a. a. O. S. 334 fgd. angegeben und ich will mich hier auf die Angabe der Bedeutungen beschränken: Mutter bedeutet Bildnerin, Ordnerin. Bruder im Sanskrit bhråtri-bhråtar ist aus bhartar durch Umstellung von ar zu ra entstanden und bedeutet daher auch ursprünglich Beschützer. S. O. Borntlinck, Sanskrit-Chrestom. S. 283. Das Wort für die Schwester ist im Gothischen svistar, Altsl. sestr am vollständigsten erhalten und, wie ich glaube, zu erklären aus sva, eigen, und stri Frau, nach Pott, Etym. Forschg. I, 214. aus sôtri, Gebärerin, also diejenige, welche durch Heirath selbst Frau wurde. So erklärt auch Bopp Vergl. Gr. I, S. 299 u. III, S. 191 dieses Wort, übersetzt aber sva durch angehörig. A. Weber hat vorgeschlagen Z. f. vergl. Sprachf. VII, 8.319 das Wort durch su-astar, gut seiend zu deuten; übersieht aber dass astar nur Schütze bedeutet. Picter II, p. 365 u. Benfey von ihm unabhängig ausführliche Sanskrit Grammatik S. 159 schlagen vor, das Wort aus savastar, zusammenwohnend zu erklären; der erste fügt noch hinzu mit dem Bruder. Gegen diese Deutung ist zu erinnern, dass die Zusammenziehung von sava in sva im Sanskrit sich nicht beweisen läßt und man nicht einsieht, warum die Schwester die Zusammenwohnende genannt worden sei, weil diese Benennung auf jede andere Person passt, die mit Andern zusammenwohnt. Der ungewöhnliche Uebergang von ri in  $ri = \sigma$ erklärt sich daraus, dass sobald svastri ein Verwandtschaftswort geworden war, es der Analogie für Vater, Mutter u. s. w. folgen mußte. Dukiri, im Sanskrit Tochter, bedeutet Melkerin; s. meine Anthol. Sanscr. u. d. W.

für die Ansichten jener ältesten Zeit hervorzuheben, dass der Bruder, wie der Vater, als der Beschützer galt, die Schwester als Gründerin einer neuen Familie, die Tochter die Melkerin hieß.

Auch für die Wohnung der Familie, das Haus, besitzen die 814 Indogermanischen Völker ein gemeinschaftliches Wort im Sanskrit dama und den ihm in den verwandten Sprachen entsprechenden Wörtern, so wie für Vieh und die einzelnen Hausthiere<sup>1</sup>). Von den Namen für Kornarten stimmt dagegen nur ein einziger, im Sanskrit java, Gerste, in den verwandten Sprachen aber mit verschiedener Bedeutung, woraus hervorzugehen scheint, daß das Wort ursprünglich allgemein das zur Nahrung dienende Getraide bezeichnete<sup>2</sup>). Man darf daraus schließen, daß zur Zeit des

Für Sohn sind zwei Wörter: Sanskrit sûnus ist gleichlautend im Gothischen, Litth. und Altsl. (suinu) aus su, sú, erzeugen, woher vlòc aus sûja; zu Sanskrit putra gehören das Zend-Altp. puthra, das Bretonnische paotr, Lat. puer, die Bedeutung ist unklar; so auch die von Schwiegervater, Schwiegermutter und Schwiegertochter. Der Schwiegersohn im Sanskrit gåmåtri, jåmåtri heifst der Erzeuger von Kindern gå; die Wurzel gån bedeutet im Sanskrit erzeugen (gaganti) und geboren werden (gâjatê); von der letzten Form stammt γαμβρός aus γαμρός für γανερός, wie αμβροτος aus augoros, im Sanskrit amrita, und gener; s. Kuhn a. a. O. Die Bedeutung des Wortes für Schwager, Sanskrit dèvri, dèvara, δαής, levir u. s. w. ist dunkel; die von Wittwe ergiebt sich aus dem Sanskrit, wo vidhavd mannlos bedeutet. Dem Sanskritworte arbha, Kind, im Vêda klein, entsprechen óggavos, orbus, das Goth. arba, das Erbe, arbja, der Erbe. Die von Kunn vorgeschlagene Erklärung von Sanskrit naptri, Enkel, napåt, Sohn, dem Altp.-Zend napåt, Enkel, nepos u. s. w. Als seiner nicht mächtig wird dadurch zweifelhaft, dass diese Wörter im Zend auch Nabel bedeuten. S. Burnour's Yaçna, I, p. 241 fgd. Picter hat a. a. O. II, p. 326 dargethan, dass andere Versuche diese zwei Wörter abzuleiten nicht stichhaltig sind.

<sup>1)</sup> S. A. Kuhn a. a. O. S. 360. Das Wort ist im Gothischen enthalten in der Wurzel timrjan, bauen. Auch für die Thiere stimmen die Wörter überein. Vieh ist Skt. Zd. paçu, Gr. πῶυ, Lat. pecu, Goth. faihu. Die Namen für die Hausthiere sind oben S. 641 Note 1. zusammengestellt. Der Name der Maus erklärt sich aus dem Sanskrit, da mush stehlen bedeutet.

<sup>2)</sup> S. oben S. 247. und A. Kuhn, S. 345., der darauf aufmerksam macht, daß javasa, Weide, sûjavasa, gute Weide bedeutet, im Rigv. I, 38, 5. 91, 13. 42, 8. Nach dem Commentare zur Mimânsâ bedeutet java im Sanskrit Gerste; bei den Miêkha dagegen prijangu; das letzte Wort bedeutet im Sanskrit panicum Italicum, welches auch kangu heißt; s. oben S. 247.

Zusammenwohnens der Indogermanischen Völker die Viehzucht ihre Hauptbeschäftigung bildete, der Ackerbau dagegen nur eine untergeordnete.

Es kommt noch hinzu, dass in der Benennung des Pflügens ihre Sprachen in zwei Klassen zerfallen, indem das Sanskrit und das Zend dafür ein anderes Wort besitzen, als die übrigen Sprachen<sup>1</sup>) und daraus hervorgeht, dass die westlicheren Völker sich zu einer Zeit von den zwei östlichsten trennten, in welcher der Ackerbau nur wenig betrieben wurde.

Die älteste Bekleidung der Indogermanischen Völker wird aus, aus Hanf verfertigten Zeugen bestanden haben, weil das Wort dafür in mehreren ihrer Sprachen übereinstimmt<sup>2</sup>). Die Sprachvergleichung beweist ferner, daß sie vor ihrer Trennung das nützlichste aller Metalle, das Eisen, so wie auch das Silber gekannt und benutzt haben.

Auch der Kunst des Webens darf man einen frühen Ursprung bei den Indogermanischen Völkern zuschreiben, weil sich bei den Indern, Iraniern, Griechen, Römern, Deutschen, Lithauern und Kelten eine gemeinschaftliche Benennung derselben vorfindet<sup>3</sup>).

Dieses Wort wird, wie A. Kuhn a. a. O. bemerkt, im Njåja-Sûtra II, 56. den Barbaren zugeschrieben, und java den Arja mit der Bedeutung einer Kornart mit langen Grannen. Da panicum Italicum in Indien wild wächst, sind die zwei Barbarischen Wörter wahrscheinlich Wörter der Urbewohner.

<sup>1)</sup> Nämlich ágov, arare, Alth. aran, Russ. orati, Litth. ar-ti: s. A. Kuer, a. a, O. S. 239.; im Skt. krish, s. oben S. 796. Zd. kĕrĕsh, Partic. karsta; s. Burnouf, Yaçna, I, p. 97. Kuen macht darauf aufmerksam, dass æritrs im Sanskrit Ruder bedeutet und von derselben Wurzel mit ágorgos, Pflug, und égseµós, remus (aus resmus), Alth. ruodar, Alts. rieme abstammt und der vermittelnde Begriff durchschneiden sei. Da ri = ar im Vêda excitare bedeutet, s. Westergaard u. d. W. 6. und irajati, excitare, wahrscheinlich aus árajati entstellt ist, möchte der vermittelnde Begriff eher auf wühle a sein.

<sup>2)</sup> S. oben S. 297. nebst Note 4 und Picter a. a. O. I, p. 158 fgd.

<sup>3)</sup> Im Sanskrit vê, vajati, welches eine frühere Form der Wurzel vâ voraussetzt, aus welcher durch Verkürzung des Vocals und den Zusatz eines p vap entstanden ist, welches werfen, säen und weben bedeutet. Die älteste Griechische Form findet sich in von, Gewebe, und die ursprüngliche Bedeutung war bewegen, weil bei Homer voalvo immer mit lotoc, dem Webebaum, verbunden wird. Die Alth. Form ist weban. Die übrigen Wörter sind zusammengestellt von Picter a. a. O. II, p. 166 fgd.

Keine der verwandten Sprachen hat so viele Beweise für die Ursprünglichkeit des Hirtenlebens aufbewahrt, wie das Sanskrit; um die schlagendsten Beispiele hervorzuheben, erinnere ich daran, dass gotra, eigentlich ein Geschlecht der Kühe, einen Stammbaum bedeutet, gôpa und gôpâla Kuhhirte, einen Fürsten¹); dass gôkara, eigentlich Kuhweide, die Gebiete der sinnlichen Wahrnehmung und die durch die Sinne wahrnehmbaren Gegenstände bezeichnet<sup>2</sup>), dass goshtha, eine Kuhhürde, die Bedeutung Versammlung und unterhaltendes Gespräch angenommen hat und als grammatisches Affix im allgemeinen die eines Aufenthaltsortes, wie gojuga, ein Paar von Kühen, die von Paaren von allen Thieren. Bei einem der Lateinischen mit der Altindischen Sprache gemeinschaftlichen Worte hat nur die letztere die ursprüngliche, auf das Hirtenleben sich beziehende Bedeutung aufbewahrt, indem vraga Weide, Heerde bedeutet, die zweite dagegen nur in der auf das Staatsleben übertragenen vulgus. Im Vêda finden sich viele Anrufungen der Götter, die sich auf das Hirtenleben beziehen; Pûshan wird angerufen, auf gute Weideplätze zu führen und vor einem Unglücke auf dem Wege zu schützen, Agni, diese zu beschützen; die Açvin, die Kühe mit Milch zu füllen und die Pferde zu sättigen<sup>8</sup>). Es muss der Kampf um den Besitz von Kühen ein häufiger gewesen sein, weil gavishti, welches eigentlich Begehren nach Kühen bezeichnet, die Bedeutung Kampf angenommen hat 1). Dieses gilt auch noch für die Zeit, die uns das große Epos schildert, nach welchem Kriegszüge unternommen wurden, um den benachbarten Königen ihre Heerden zu entführen<sup>5</sup>). Die Heerden werden als ein Hauptbesitz nicht nur der Brahmanen, sondern auch der Könige geschildert<sup>6</sup>) und diese besuchten zu gewissen Zeiten des Jahres ihre Heerden<sup>7</sup>). Das Epos schildert 816

<sup>1)</sup> S. oben S. 494.

<sup>2)</sup> S. meinen Commentar zum Hitopadesa, II, p. 109.

<sup>3)</sup> Rigv. I, 42, 8. 67, 3. 118, 2.

<sup>4)</sup> S. A. Kuhn, S. 347. and Rigv. I, 6, 8. 91, 23.

<sup>5)</sup> S. oben S. 685.

<sup>6)</sup> S. oben S. 670. S. 668. Auch in einer andern Stelle wird Judhishtkira's früherer Reichthum als in vielen Tausenden von Kühen bestehend dargestellt, M. Bh. IV, 10, v. 287. II, p. 12.

<sup>7)</sup> M. Bh. III, 237, v. 14814 fgd. I, p. 737. v. 14828. p. 738. Dujôdhana's Vorwand, gegen die Pandava zu ziehen, S. 686., war, dass die Zeit gekommen sei, die Heerden zu zählen und die Kälber zu bezeichnen.

auch in diesem Falle Sitten, welche zur Zeit ihrer Abfassung nicht mehr herrschten.

Obwohl das Hirtenleben in der ältesten Zeit vorherrschend gewesen sein muss, so darf man bei den alten Indern, wie überhaupt bei den Indogermanischen Völkern, nicht ein Nomadenleben im strengeren Sinne des Wortes, wie es von den alten Skythen berichtet wird, und bei den Türkischen, Mongolischen und andern Reitervölkern erscheint, annehmen; sondern ein Wandern mit ihren Heerden und einen Anbau des Landes, wo sie verweilten. Das frühe bleibende Zusammenwohnen bei ihnen beweist auch, dass die Benennung für festes Wohnen vic, bei ihnen der frühesten Zeit angehört. Für den frühen Ackerbau spricht besonders dieses, dass krishti die Bedeutung von Menschen erhalten hat 1). Im Vêda werden schon Dörfer grama genannt<sup>2</sup>), auch Städte und zwar mit dem Worte pur, welches in der späteren Sprache auch puri lautet und in dieser Form genau dem Griechischen zólig entspricht, woraus erhellt, dass auch größere Vereine von zusammenwohnenden Menschen sich frühe bei den Indogermanen gebildet hatten 3). Den Fortschritt vom Hirtenleben und dem Zusammenwohnen von wenigen Menschen bei den Heerden zur Bildung von größeren Gemeinschaften in Dörfern, Städten und Ländern stellt die altindische Sprache dar durch die Aufeinanderfolge der Wörter: gosha, grama, nagara und ganapada4). Für die Geschichte der altindischen Staatsverfassung ist es von besonderer Wichtigkeit zu wissen, dass so frühe Dorfschaften entstanden 817 sind; denn diese bilden noch jetzt, wo die alten Einrichtungen noch bestehen, selbstständige Gemeinschaften mit ihren eigenen Beamten und gaben die Grundlage, auf welche die Staatsordnung aufgebaut wurde. Nach dem Gesetzbuche bilden zehn Dörfer einen Bezirk, zehn solche einen größern und zehn von diesen

<sup>1)</sup> S. oben S. 796.

<sup>2)</sup> Rigv. I, 40, 10. 114, 1. Auch 100, 10. scheint es richtiger von Dörfern verstanden zu werden, als von den Scharen der Marut: "er wurde von den Dörfern als Geber, er durch seinen Wagen von allen Menschen (krishti) sogleich heute erkannt."

<sup>3)</sup> Pur findet sich Rigv. I, 33, 18. 51, 5. 11. 53, 8. 54, 6. 108, 3. 8. Pur ist aus der Wurzel pri—par, füllen, entstanden, wie auch puru, viel, Altp. paru, zológ, Goth. filu.

<sup>4)</sup> Wie M. Bh. II, 50, v. 214. 15. I, p. 316.

ein Gebiet; der König musste über sie besondere Beamte, pati oder Herren genannt, anstellen<sup>1</sup>).

So lange die Arischen Inder in dem Lande der fünf Flüsse verweilten, bewohnten sie ein Land, dessen Gewächse noch nicht den eigenthümlichen Charakter der Indischen Flora tragen, sondern den Uebergang bilden von der ihrer ältesten Heimath zu der des innern Indiens<sup>2</sup>). Jenseits der Jamunå schloss sich ihnen dagegen eine neue Welt auf, ein großer Reichthum der mannigfaltigsten und kostbarsten Erzeugnisse<sup>3</sup>). Wenn man sich das tiese Gefühl für die Natur und ihre Erscheinungen vergegenwärtigt, wie es sich in den Vêdischen Liedern ausspricht, darf man nicht bezweifeln, dass das Gemüth der alten Inder von dieser neuen Welt gewaltig angeregt worden ist, und wenn man erwägt, dass die Urbewohner des Landes, wo sie sich selbst überlaßen blieben, noch auf der tiefsten Stufe der Kultur stehen und die reichen Schätze, von denen sie umgeben sind, nicht zu benutzen gelernt haben, darf man für die Arischen Inder jener frühen Zeit das Verdienst in Anspruch nehmen, den Werth dieser Erzeugnisse entdeckt und ihren Gebrauch sich angeeignet zu haben. Es dient zur Bestätigung dieser Ansicht, dass die Sage einem ihrer Heroen die Stiftung des Ackerbaues und die Entdeckung der Benutzung der Palmen zuschreibt<sup>4</sup>). In diesem Lande musste der Ackerbau die vorherrschende Beschäftigung des Volkes werden und die Viehzucht gegen diesen zurücktreten. Nachdem sie große Gebiete eingenommen hatten, deren Erzeugnisse verschieden waren, wurde auch ein Austausch durch den Handel ein Bedürfnis. Diese sind die drei Beschäftigungen des Vaiçja im Indischen Staate b). Der Handel wurde nicht nur zu Lande, sondern auch zu Wasser betrieben, weil das Wort für Schiff zu den ursprünglichen Indogermanischen gehört. Nachdem der Ackerbau und der Handel die Hauptbeschäftigungen der dritten Kaste geworden waren, wurden die als Nomaden und ohne Handel lebenden Arischen Stämme

<sup>1)</sup> S. oben S. 810.

<sup>2)</sup> S. oben S. 222.

<sup>8)</sup> S. oben S. 291 fgd.

<sup>4)</sup> S. oben S. 620.

<sup>5)</sup> Mân. dk. c., I, 90.: "die Pflege des Viehs, das Geben, das Opfern, das Lesen des Vèda, die Laufbahn des Kaufmanns, Geld auf Zinsen zu leihen und Ackerbau bestimmte er dem Vaiçja."

als nicht zum Staate gehörige betrachtet und erhielten ihren Eintritt in den Staatsverband nur durch Beobachtung gewißer Cere818 monien¹). Nach dem, was früher bemerkt worden ist²), müßen wir annehmeu, daß erst allmählich die dritte Kaste ausschließlich auf diese drei Beschäftigungen beschränkt worden ist und daß auch ihre Sonderung in drei Abtheilungen allmählig sich festgesetzt habe; daß auch die Geschäfte der gemischten Kasten in der früheren Zeit nicht so scharf abgegränzt und edler waren, als später.

Mit diesen drei Kasten war eigentlich der Altindische Staat vollendet; diese sind die Arja und die Dviga, oder die zweimal geborenen<sup>3</sup>); zum vollständigen Staate gehört jedoch nach dem Gesetze noch der Cûdra. Dieser wurde der dasa oder der Diener der übrigen Kasten, denen er ohne Neid gehorchen soll 4). Aus dem, was über diese Namen oben gesagt worden ist, erhellt, daß er und Nishada ursprünglich allgemein die dienende, unterworfene Bevölkerung bezeichneten. Um die Stellung der Nishada darzustellen, hat die epische Sage sich den König Ekalavja als ihren Repräsentanten gebildet. Dieser war der Sohn ihres Königs Hiranjadhanus und verlangte vom Drona Unterricht in der Kunst des Bogenschießens, wurde aber von ihm abgewiesen, er erwarb sich jedoch auf eigene Hand darin die Meisterschaft. Als Drona dieses erfuhr, forderte er von ihm die Belohnung eines Lehrers und, da dieser nichts besass, seinen Daumen, den er sich abschnitt und ihm gab<sup>5</sup>). Aus dieser Erzählung geht hervor, dass die Urbewohner die Ueberlegenheit der Arischen Krieger im Bogenschießen anerkannten und daher sich für unterworfen erklärten; diese Bedeutung des Geschenks des Daumens ergiebt

<sup>1)</sup> Die Stellen darüber finden sich in dem *Pankav. Br.* XLVIII, 1. und sind angeführt von A. Weber, Ind. Stud. I, S. 33 u. 52

<sup>2)</sup> S. oben S. 794. S. 804. S. 830. Note 3. S. 634. Note 1. S. 636. Note 3.

<sup>8)</sup> S. oben S. 5. S. 797.

<sup>4)</sup> Mân. dh. c., I, 91. IX, 334. 335. Die Gesetze für den Çûdra werden auch im M. Bh. XII, 60, v. 2294 fgd. III, p. 446. angegeben.

<sup>5)</sup> M. Bh. I, 132, v. 5238 fgd. I, p. 191. Ekalavja bildete einen Droga uns Erde, den er als Lehrer verehrte. Lava heißt Abschneiden; es bezeichnet daher der Name, daß er sich einen Daumen abschnitt. Der Name des Vaters bedeutet: einen goldenen Bogen tragend. Der Sohn Ekalavja's wurde sein Nachfolger in dem Reiche; s. oben S. 701.

sich aus dem noch erhaltenen Gebrauche des tika bei den Bhilla<sup>1</sup>). Die niedrige Stellung der Nishada wird auch dadurch ausgedrückt, dass ihnen eine Wohnung in der Unterwelt gegeben worden ist<sup>2</sup>). In der ältern Zeit wurden die Çûdra zu den Opfern zugelassen, jedoch in der Weise, dass sie ausserhalb der Opferstätte verweilen mussten und man während der dixa nicht mit ihnen sprach<sup>3</sup>). Während ihres langen Verkehrs mit den Arischen Indern hatten sie sich ihre Sprache zugeeignet. Um diese Begünstigung der Çûdra zu erklären, haben die Versasser des Mahabharata den alten König Sudas zu einem Çûdra gemacht<sup>4</sup>).

Die übrigen Beschäftigungen und Lebensweisen sind den 819 unreinen Kasten zugewiesen worden. Diese läst das Gesetzbuch entstehen aus der Mischung der reinen unter einander und der unreinen unter einander, oder dieser mit den reinen. Von ihnen darf im Allgemeinen die von den Magadha gemachte Bemerkung gelten 5), dass es später entstandene Erklärungen schon historisch gewordener Zustände sind, und dass durch die verschiedenen Grade der Mischung die verschiedenen Stufen der Missachtung begründet werden sollen, welche sie in der Ansicht der zwei obern Kasten und besonders der Brahmanen eingenommen hatten. Bei den wenigsten Namen läst sich eine auf die Beschäftigung passende Bedeutung wahrnehmen, wie bei den Kattar, den Ugra, den Çvapāka und den Antjāvasājin 6). Andere sind Namen von

<sup>1)</sup> S. oben S. 368.

<sup>2)</sup> M. Bh. I, 28, v. 1321. I, p. 48.

<sup>3)</sup> Çat. Br. I, 1, 3, 12 nebst den Erläuterungen des Lâtjâjana IV, 2-5 bei A. Weber Ind. Stud. I, S. 33.

<sup>4)</sup> Çat. Br. ebend. u. M. Bh. XII, 197, v. 6904, III, p. 616, wo es heifst, dass den vier Kasten die Brâhmi Sarasvati gehöre. M. Bh. XII, 66, v. 2306 wird Paigavana ein Çûdra genannt. Dieses ist nach oben, S. 712, Note 3. das Patronymikon des Sudâs.

<sup>5)</sup> S. oben S. 680.

<sup>6)</sup> Ueber den Xattar, s. o. S. 781. Nach dem Petersburger Sanskrit-Wörterbuche u. d. W. hat er das Amt eines Vorlegers von Speisen, des Thürstehers eines Palastes und eines Aufsehers überhaupt. Auch wird er in den ältern Schriften als Schatzaufseher dargestellt. Bei dem Opfer des Marutta, s. I. Beil. II, 2. S. nahmen die verschiedenen Götter Theil als Mitglieder seines Hofes; Agni war der Xattar, der Commentar erklärt dieses durch Schatzmeister. S. A. Weben's Vâjas. Sanh. Spec. II, p. 209. Ugra bedeutet heftig, zornig; seine Beschäftigung ist, in Höhlen lebende Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl.

Völkern; bei diesen scheint der Grund nur der sein zu können, dass sie die ihnen zugeschriebenen Beschäftigungen zuerst oder mit besonderm Erfolge betrieben. Bei dem Mågadha tritt der Fall ein, dass er nach dem Gesetzbuche ein reisender Kaufmann ist, während sonst auch der Sänger so genannt wird 1); es läst sich dieses so vermitteln, dass in diesem Lande auch der Handel ein sehr gewöhnliches Geschäft war, so wie, wenn der Vaideha?) im Pallaste des Königs die Angelegenheiten des Frauengemaches zu besorgen hat, angenommen werden kann, dass die Sitte, Männer in diesem Amte anzustellen, zuerst in diesem Lande aufkam. 820 Wieder andere dürfen als Namen der Urbewohner betrachtet werden, namentlich solche, die keine Bedeutung im Sanskrit haben und verachtete Beschäftigungen bezeichnen. Ein sicheres Beispiel dieser Art ist der Name der Andhra, welcher die Bewohner des oberen Telingana bedeutet, die aber pach dem Gesetzbuche aus der Verbindung eines Vaideha und einer Nishadi entstehen und außerhalb der Dörfer leben und die Waldthiere vertilgen sollen; wenn aber die an der obern Tapti wohnenden 'Αμβάσται sich in dem Gesetzbuche als die gemischte Kaste der Ambastha, welche die Heilkunst ausübte 3), wiederfinden, scheint es unmöglich, für diese Bestimmung eine Erklärung zu finden.

Von den gemischten Kasten werden die Vrätja unterschieden,

Thiere zu fangen und zu tödten; Mân. dh. c., X, 49. Der Çvapâka wird mit den Kandâla zusammengestellt und muß wie dieser außerhalb des Dorses wohnen, nur zerbrochene Gefäse haben und nur Hunde und Esel besitzen, X, 51. Das Wort bedeutet Hunde kochend. Ein Antjâvasâjin ist angestellt auf den Leichenplätzen; der Name bedeutet den Vollender der niedrigsten Handlungen. Mârgava und Kaivarta sind oben erklärt; z. S. 778. Note 2. Sûta bedeutet angetrieben, ausgesandt; es scheint demnach zunächst Wagenlenker bezeichnet zu haben, entweder als schnell fahrend oder als Abgesandter.

<sup>1)</sup> Mân. dh. c., X, 47. Kullûka-Bhaţţa erklärt banikpatha: Handel auf Landwegen, es ist aber ohne Zweifel zu fassen, wie in der S. 817. Note 5. angeführten Stelle, in welcher deutlich das Geschäft des Kaufmanns im Allgemeinen bezeichnet und von ihm erklärt wird: Handel zu Lande und zu Wasser und auf sonstige Weise.

<sup>2)</sup> Ebend. 47.

<sup>3)</sup> Mân. dh. c., X, 47. — 36. 48. S. oben S. 178. Die Ambastha erscheinen im Epos als ein mit Keulen kümpfendes Volk. S. M. Bh. V, 93, v. 3339 fgd. II, p. 653. Ueber ihre Lage s. III, S. 175.

welche durch ibre Geburt einer der drei Kasten der Dviga gehörten, aber durch die Vernachlässigung der Aufnahme in die Kaste ihre Ansprüche eingebüßt hatten 1). Als Nachkömmlinge solcher Brahmanen gelten die Avantja und Vatadhana, die Bewohner des Südens und des Westens sind<sup>2</sup>). Von den Xatrija dieser Art können drei nicht als Stämme und Bewohner einer besondern Gegend betrachtet werden, da ihre Namen Beschäftigungen bedeuten<sup>3</sup>). Von diesen ist es nur bei den Faustkämpfern klar, warum sie als entartete Krieger angesehen worden sind. Die Karana gehörten nach dem Epos zu einer gemischten Kaste, die aus der Verbindung eines Xatrija mit einer Vaigia entstand, und am Kampfe Theil nahmen 4). Likhqvi war der Name eines besondern Geschlechts der Krieger, welche im östlichen Indien herrschten und eine Art von Gemeinschaft bildeten!). Zwei endlich, die 821 Khaça und Dravida, sind Völker, die auch zu den Dasju gezählt werden 6), und scheinen durch die erste Benennung in eine nähere Beziehung zum Indischen Staate gesetzt zu werden, als die übrigen Dasju. Von den Vaiçja, die hierher gehören, sind nur die Karûsha und Sâtvata?) bekannt; die erstern erscheinen als ein besonderes Volk, welches zu den unreinen gehörte; die zweiten waren Bewohner der südlichen Gegend und aus der ihnen und den Brahmanen in Avanti gegebenen Stellung lässt sich schließen, dass in dieser Gegend das Brahmanische Gesetz nicht in seiner ganzen Strenge beobachtet wurde. Die Ursache wird die gewesen sein, dass die Arischen Stämme hier in nähere Berührung mit

<sup>1)</sup> Mân. dh. p., X, 20-23.

<sup>2)</sup> S. oben S. 694. Die anderen Bhûrgakantaka, Pushpadha und Çaikha sind unbekannt.

<sup>3)</sup> Ghalla und Malla bedenten Ringer, Faustkämpfer. Die Malla wohnten nach oben S. 662. an der obern Gandaki. Ueber Karana s. oben S. 636., Nafa Tänzer und in der späteren Sprache Schauspieler.

<sup>4)</sup> S. oben S. 784. Note 3. Nach Kullüka-Bhaffa zu Mân. dh. c., X, 6. gehört die andere Angabe über ihre Entstehung dem Jâgnjavalkja und ihre Beschäftigung ist Dienst bei den Königen und Bewachung des Pallastes.

<sup>5)</sup> Im Texte steht Nikhivi; es ist aber Likhavi zu lesen; s. oben S. 170. Note 1. u. II, S. 80.

<sup>8)</sup> Mån. dh. c., X, 44. S. oben S. 584.

<sup>7)</sup> S. oben S. 554. S. 607. und S. 611. Die übrigen heißen Sudhanvan, Kärja, Viganman und Maitra.

den Urbewohnern kamen und zum Theil ihre Sitten annahmen. Ueber die Stellung der Vratja im Brahmanischen Staate liefern der Atharvaveda und das Panķavinça Brāhmaņa einige genauere Aufschlüße<sup>1</sup>). Nach der ersten Schrift sind sie von Pragapati, dem Herrn der Geschöpfe, erschaffen. Sie wanderten von der einen Weltgegend nach der andern herum, wohin ihnen die Götter folgten. Als Gäste wurden sie, nicht nur von Hausvätern, sondern auch von Königen freundlich aufgenommen, sie die ihnen vorgeschriebenen heiligen Gebräuche beobachteten. Sie unterschieden sich nur wenig von den Ariern in Abstammung und Sprache, hatten sich aber nicht den Brahmanischen Gesetzen ganz unterworfen und konnten nur durch Beobachtung der für sie gegebenen Gebräuche in den Staatsverband aufgenommen werden. Die große Verachtung, in welcher sie bei den Brahmanen standen, spricht sich darin aus, dass der zuerst erschaffene Vratja ein Sabara gewesen sein soll, mit welchem Namen bekanntlich ein Urvolk benannt wird. Dieser den Vratja zugeschriebene Ursprung dürfte als eine durch das Bestreben, alle Stämme sich zu unterordnen, veranlasste Erdichtung des spätern Brahmanenthums erscheinen. Die Priester in Magadha werden auch als Vratja bezeichnet und scheinen deshalb zur Zeit der Abfassung jenes Brahmana nicht strenge die Gesetze beobachtet zu haben. Da die Manava die Kasten als von Anfang an bestehend betrachteten, musten sie die Vratja als abtrünnige darstellen, während die Wahrheit sein wird, dass sie sich der Brahmanischen Gesetzgebung nur unvollständig unterworfen hatten.

Aus diesen Bemerkungen geht hervor, dass die Benennung Vrätja eine weitere Anwendung gefunden hat, als ihr eigentlich zukömmt, indem sie nicht nur entarteten Dviga gegeben wird, sondern auch auf ganze Völker übertragen worden ist. Diese Benennung hat sich auf die spätere Zeit fortgepflanzt, indem vräta einen aus verschiedenen Geschlechtern entstandenen, unregelmässig und vom Morde lebenden Volkshaufen bedeutet<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Das XV. Buch des Atharvaveda von Ph. Aufrecht in A. Weren's Ind. Stud. I, S. 121 fgd. u. Pankav. Br. XLVI, 1, nebst den Erläuterungen des Lâțjâjana VIII, 2, ebend. 1, S. 33 und 52. Aufrecht bemerkt S. 133. dass dieses Buch sich dadurch unterscheidet, dass es im Stile der Brâkmana und in Prosa abgefasst ist.

<sup>2)</sup> Pânint, V, 3, 113.

Wenn es richtig ist, dass kurz vor dem Ende der Herrschaft der Kuru und gleichzeitig mit den Påndava Völker des Nordens nach dem Lande der fünf Flüsse einwanderten und dort sich festsetzten, würde sich daraus am leichtesten erklären, dass unter diesen Völkern zur Zeit der Abfasung des Gesetzbuches und des großen Epos dort andere Gesetze und Sitten herrschten, als in dem innern Lande<sup>1</sup>). Wir besitzen im Mahâbhārata eine ausführliche Beschreibung ihrer Sitten. Sie werden Vrātja, Araṭṭa, Bāhika und Gārtika genannt. Das zweite Wort bedeutet die 822 außerhalb des Himavat, der Sarasvatī, der Jamuna und Kuruxētra's wohnenden<sup>2</sup>). Das dritte ist für eine Prākritform mit der Bedeutung königlos zu halten, da sie keine Könige hatten<sup>3</sup>). Die Bedeutung von Gārtika ist noch nicht gefunden worden<sup>5</sup>).

Als solche Völker werden nicht nur die Bewohner des ganzen Pankanada bezeichnet, unter denen die Madra nur besonders genannt werden, weil die Beschreibung an den König dieses Volkes gerichtet ist<sup>5</sup>), sondern auch die Prasthala, Gandhara, Khaça, Vasati und Sindhu-Sauvira<sup>6</sup>). Es bestanden bei ihnen keine Kasten; der Brahmane konnte in jede andere Kaste übertreten; sie lernten

<sup>1)</sup> S. Burrour, Introduction à l'histoire du Buddh. Ind. p. 622. und oben S. 659. Als ein solches nördliches Volk, dessen Namen sich in dem Induslande wiedersindet, sind zu den oben angeführten noch die Oţvôçãynaı hinzuzufügen, die nach Ptol. VI, 12, 4. in Sogdiana wohnten und unter dem Namen Xudraka in den Indischen Schriften erscheinen. S. oben S. 801. Note 1.

<sup>2)</sup> M. Bh. VIII, 44, v. 2029. v. 2042. III, p. 71. S. Z. f. d. K. d. M. II, S. 52. Bâhika muſs aus Bâhishka entstellt sein, indem es zuerst Bâhikka, dann Bâhika wurde; es bedeutet demnach: was drauſsen ist. Es kömmt auch die Form Bâhējika vor, wie v. 2049. Sie werden Vrâtja genannt, v. 2056. v. 2069. 55, v. 2090.

<sup>3)</sup> S. De Pentap. Ind. p. 22.

<sup>4)</sup> M. Bh. v. 2032. p. 72.

<sup>5)</sup> Ebend. 2070. v. 2078. Prasthala gehörte zu dem Gebiete der Trigarta; s. oben S. 696. Die Vasâti sind die Όσσάδιοι in der Nähe des Akesines. S. Arr. Anab. VI, 15, 1. und werden von Hemakandra IV, 26. Bergbewohner genannt. Ueber ihre Lage s. II, S. 173. Ich habe früher De Pent. Ind. p. 87. die Lesart Khaça bezweifelt; sie werden aber auch in den Buddhistischen Schriften in dieser Gegend genannt in der Nähe Taxaçilâ's s. Burnour, Introd. à l'histoire du B. I. p. 362. n. 2. und ihre Erwähnung an dieser Stelle im M. Bh. wird dadurch, wie er bemerkt, gerechtfertigt.

<sup>6)</sup> Ebend. v. 2030. v. 2055. v. 2063.

die Véda nicht, hatten kein Opfer; sie werden als sehr sittenlos geschildert, dem Trunke ergeben und aßen alle Arten von Fleisch<sup>1</sup>). Ihre Frauen werden als groß, von gelber Farbe und sehr ausgelaßen in ihren Sitten geschildert; es galt bei ihnen auch der Gebrauch, wie bei den Nairen, daß nicht die Söhne, sondern die Söhne der Schwestern erbten<sup>2</sup>). In ältern Schriften erfreuen sich die Madra eines guten Rufes und es blühete unter ihnen ein berühmtes Geschlecht von Lehrern, welches Kapja hieß<sup>3</sup>). Zu den Bahîka sind noch die Caljājana hinzuzufügen.

Von den Brahmanen der Gandhara bestätigt auch die Geschichte von Kaçmira, dass sie dieses Namens unwürdig waren 1). 823 Die Könige der Madra waren nicht reine Katrija, sondern gehörten zu der gemischten Kaste der Mürdhabhishikta, die Söhne von Brahmanen mit Frauen von Kriegern waren 5).

Diese Schilderung wird vom *Panini* bestätigt<sup>6</sup>), nach delsen Zeugnisse die *Bahika* ohne Brahmanen und Könige vom Kriege lebten und in Dörfern wohnten, was auch von den *Abhira* berichtet wird; und von den Begleitern Alexanders des Großen.

XII. Astronomische Kenntnisse. Alter der philosophischen Schulen. Entstehung und Ausbildung der epischen Poesie. Die Schrift.

Bei der Frage nach dem Zustande der astronomischen Kenntnisse der Inder der ältesten Zeit muss man die einzige, vollständig

<sup>1)</sup> Ebend. v. 2034. v. 2050. v. 2069. v. 2051. 2069.

<sup>2)</sup> Ebend. v. 2034 fgd. v. 2082.

<sup>3)</sup> Brih. Âranjaka V, 4=VI, 4, 4. Ueber die Kâpja liefert A. Weber Nachweisungen Ind. Stud. I, S. 216. — Die Çâljâjana werden von Lâtjâjans III, 1, zu den Bahîka gezählt. Ueber ihre Lage s. oben S. 761.

<sup>4)</sup> S. oben S. 711.

<sup>5)</sup> M. Bh. VIII, 41, v. 1874. p. 66., wo der König Calja von sich sagt, er sei geboren im Geschlechte der Opferer, der im Kampfe hie fliehenden Mürdhäbhishikta. Ihr Name findet sich nicht im Texte, im Män. dh. c., X, 6., sondern wird im Commentare ergänzt. Ihre Beschäftigung ist in der Führung von Wagen, Pferden und Elephanten zu unterrichten und sie dürfen Waffen tragen.

<sup>6)</sup> III, 3, 78. IV, 2, 117. V, 3, 114. VIII, 4, 9., wo sie die sawira-trinkenden Bâhîka genannt werden. Dieses Wort bedeutet einen Trank aus Gerstenschleim.

uns erhaltene, astronomische Schrift, das Gjötisha oder den Veda-Kalender zu Grunde legen. Er stellt uns die astronomischen Kenntnisse in ihrer Kindheit dar 1) und hat den ausdrücklich angegebenen Zweck, die für die Opfer passenden Zeiten zu bestimmen<sup>2</sup>). Es ist deshalb nöthig, sich mit dieser Schrift etwas genauer zu beschäftigen. A. WEBER hat sich ein sehr anerkennenswerthes Verdienst um diesen Theil der ältern Sanskrit-Literatur erworben, dadurch dass er sich der mühsamen Arbeit unterzogen hat, diese Schrift zu übersetzen und zu erläutern. Wir verdanken ihm außerdem eine vollständige Zusammenstellung der Angaben über die Mondhäuser nicht nur aus Indischen Schriften, sondern auch aus denen anderer Völker, welche diese Eintheilung der Mondbahn gekannt haben<sup>3</sup>). Es war ein Irrthum von Colebrooke, dass es eine solche Schrift zu jedem Vêda gebe, indem nur zwei solche vorhanden sind, von welchen die eine um 7 oder 9 Disticha kürzere Recension dem Rik, die zweite dem Jagus gehört4). Ueber den Verfasser dieser Kalender weichen die Angaben sehr von einander ab. Madhusûdana Sarasvatî nennt den Sonnengott, Garga und andere Astronomen als Verfasser mehrerer Gjotisha 5). dem Texte selbst wird Langaja oder Langadha als Verfaßer be-Dieser ist jedenfalls verschieden von Lat, welchen Albiruni den Verfasser des Sûrja Siddhânta nennt und welcher von Brahmagupta Ladhakarja geheißen wird. In der Unterschrift des Commentars des Somâkara wird Çeshanâga, die göttliche Schlange des Vishņu als Verfasser dieses Kalenders bezeichnet; nach dem Vishnupurana war er der Lehrer des Garga in der Astronomie. Es ist deshalb unmöglich den wirklichen Namen des Verfassers

<sup>1)</sup> Wie Colebrooks sagt, Misc. Ess. I, p. 106.

<sup>2)</sup> S. Gjötisha, 2.

<sup>8)</sup> Die Titel dieser Abhandlungen lauten: Die Vêdischen Nachrichten von den naxatra (Mondstationen) von A. Weber. 1. Theil. Historische Einleitung, Berlin 1860. 2. Theil 1862. Ueber den Vêda-Kalender Namens Jyotisham ebend. 1862. Ich werde diese Abhandlungen durch I, II u. III bezeichnen. Dazu kommt noch zur Frage über die naxatra, Ind. Stud. IX, S. 424 fgd.

<sup>4)</sup> Colebrooke sagt Misc. Ess. I, p. 106:,, To each Veda is attached a treatise named Jyotisha."

<sup>5)</sup> A. Weber a. a. O. III, S. 9 fgd. u. Ind. Stud. I, S. 17. S.; außerdem meine Ind. Alterthumsk. II, S. 1132.

dieses Kalenders zu ermitteln. Die älteste Erwähnung des Titels des Gjotisha kommt in der Mundaka Upanishad (I, 1) vor. Dem Stile nach gehört das noch erhaltene Buch der Stara-Periode an, wodurch jedoch nicht die Zeit der Abfasung näher bestimmt wird. Dieses ist auch ziemlich gleichgültig, weil es seinem Inhalt nach als ein altes Werk betrachtet werden darf. Was die Zeit betrifft, auf welche sich die astronomischen Angaben darin beziehen, habe ich oben die Berechnung des Erzdechanten PRATT angeführt, welcher die frühere Bestimmung von Colebrooke u. s.w. berichtigt und die Zeit auf das Jahr 1181 v. Chr. G. bestimmt hat. Nach den verschiedenen Voraussetzungen, die man sich über die astronomischen Beobachtungen der alten Inder bilden kann, beziehen sie sich auf das Jahr 1126 oder 1187 v. Chr. G. 1) Man wird daher nicht irren, wenn man eine mittlere Bestimmung, d. h. 1150 v. Chr. G. annimmt.

Bei der Verwerthung dieser Schrift für die Altindische Astronomie tritt die Frage nach dem Ursprung der naxatra in den Vordergrund, über welchen die Ansichten der Gelehrten himmelweit aus einander gehen. Der Name ist aus naktatra entstellt und bedeutet eigentlich Beschützer der Nacht. Im Vêda bezeichnet er im Allgemeinen Gestirn und wird auch von der Sonne und dem Monde gebraucht. Die naxatra sind Asterismen oder Sterngruppen, nicht regelmässige Abtheilungen des Luftraumes, noch Eintheilungen eines Kreises. Sie beziehen sich auf die Ekliptik des Mondes und werden nicht sowohl zu astronomischen, als zu liturgischen Zwecken verwendet, um den Lauf dieses Gestirns zu ermitteln. Sie haben ihre Namen theils von den ihnen zugeschriebenen Figuren, wie Hasta, Hand; theils von ihrer Farbe, wie Kitra, buntschimmernd, theils von andern Eigenschaften. Sie haben Regenten, die theils Götter, theils Genien sind. Der Hauptstern heisst jogatårå und liegt oft außerhalb der Sterngruppe, zu der er gehört. Die naxatra wurden jedoch auch gebraucht, um den Lauf der Sonne zu bestimmen<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> S. oben S. und "On the Jyotisha Observations of the Places of the Colures. By William D. Whitney, Esq. etc. in J. of the R. As. S. New S. I, p. 319 fgd. Die richtige Erklärung des Namens gehört Ph. Aufrecht in Kuhn's Z. f. v. Sprachf. VIII, S. 72. S. sonst A. Weben a. a. O. II, S. 1 fgd.

<sup>2)</sup> Es heißt nämlich: "wenn Sonne und Mond zusammen am Himmel empor-

Biot's Ansicht über die Mondhäuser ist diese, indem er die Indischen für eine Nachahmung der Chinesischen sieu hält. Diese sind Fundamental-Sterne in der Nähe des Aequators, die in demselben oder beinahe in demselben Declinationskreise mit Circumpolarsternen liegen, deren Meridian-Durchgänge die Chinesischen Astronomen beobachteten, um die Bewegungen der Sonne, des Mondes und der Planeten und dadurch die Tages- und Jahreszeiten zu bestimmen. Dieser Gebrauch wird dem Kaiser Yao zugeschrieben, dessen Regierungsanfang in das Jahr 2357 v. Chr. Geb. gesetzt wird; aus den Erwähnungen des Tscheouli oder des Ritualbuchs der Kaiser der Dynastie Tscheou, die seit dem Jahre 1122 v. Chr. Geb. regierten, geht mit Sicherheit hervor, dass unter dem ersten Kaiser derselben Wouwang diese acht und zwanzig Fundamentalsterne den Chinesen bekannt waren und wahrscheinlich vor seiner Zeit nur vier und zwanzig bestimmt worden waren<sup>1</sup>) und dass sein Bruder Tscheukong zu denselben vier neue hinzufügte. Durch die Declinationskreise wird der Aequator in Abschnitte getheilt, welche Herbergen der Fixsterne und der Planeten genannt werden. Zur Zeit des Kaisers Yao trafen die Gränzscheiden der vier und zwanzig Abschnitte beinahe alle mit den Meridiandurchgängen der Gestirne des großen Bären und der Solstitial- und Aequinoctialpunkte zusammen. Tscheukong fügte vier hinzu, um die zu seiner Zeit durch die Präcession veränderte Stellung der Sonnenwenden und der Nachtgleichen zu bezeichnen. Gegen diese Ansichten Biot's von dem hohen Alter der Chinesischen Astronomie hat A. Weber folgende Einwürfe erhoben: "dass die sichern Nachrichten der Chinesen von den sieu sich nicht über die Zeit des Lu-pou-ouey, der 233 v. Chr. Geb. starb, hinaus verfolgen lassen, und dass die Vedischen Stellen von den

steigen sugleich mit den Vasu u. s. w. Im Anfange von Crâvishthâ richten sich Sonne und Mond nach Norden, die Sonne aber nach Süden in der Mitte des Sârpa (des Schlangen-naxatra)." Gjötisha, v. 6, 7.

<sup>1)</sup> Diese Angaben sind Biot's Abhandlung Sur les Nacshatras ou Mansions de la lune, selon les Hindous, extraît d'une description de l'Inde, rédigée par un voyageur Arabe du XI siècle im Journal des Savants, Janvier 1845, ent-nommen. Die obigen Resultate sind genauer von ihm begründet worden in früheren Artikeln desselben Journals, 1840. p. 29, p. 87, p. 148, p. 228, p. 233. Biot hat versucht Weben's Einwürfe zu entkrüften in: Précis de l'histoire de l'Astronomie Chinoise. Extraits du Journal des Savants (Année 1861.)

naxatra den Indern diese astronomische Lehre sichern. Zweitens spricht gegen die chinesische Abstammung derselben der bedenkliche Umstand, dass die Chinesen ursprünglich nur 24 sieu kannten, während es natürlicher wäre, 28 anzunehmen."

A. WEBER schreibt den Mondhäusern einen Altsemitischen Ursprung zu, allein wie ich überzeugt bin mit Unrecht<sup>1</sup>). M. MÜLLER behauptet dagegen, dass die Inder selbst diese Eintheilung der Mondbahn sich gebildet und dass die Chinesen dieselbe von den Indern erhalten haben. WHITNEY gibt zu, dass das hohe Alter der Chinesischen Astronomie durch Weber's Untersuchungen zweifelhaft geworden sei. Er nimmt an, dass die Inder das System der naxatra von einem fremden Volke erhalten und auf eigenthümliche Weise ausgebildet haben. Er ist jetzt geneigt, das innere oder das westliche Asien für den Mittelpunkt zu halten, von dem aus dieses System verbreitet worden sei; er war früher der Ansicht, dass ein uralter Einfluss der Chinesischen Astronomie auf die eines Iranischen oder Semitischen Volks stattgefunden habe. Gegen diese Ansichten ist zu erinnern, dass soviel wir wissen, kein Iranisches Volk eine wirkliche Astronomie besass. Bei den Semitischen Völkern kann mit Ausnahme der Babylonier vor der Herrschaft der Ommajjaden von einer Astronomie nicht die Rede sein. Es ist allerdings richtig, dass sich merkwürdige Uebereinstimmungen zwischen der Chinesischen Astronomie und der Babylonischen nachweisen lassen; es ist jedoch gewagt hierbei eine Mittheilung anzunehmen<sup>2</sup>). Die Beweise für den Altsemitischen Ursprung der Mondhäuser sind diese. Die Angaben über die Mondhäuser der Homeriten sind erhalten in den Arabischen Uebersetzungen der Nabatätschen Schriften über die Landwirthschaft<sup>3</sup>). Diese sind nach kritischen Untersuchungen mehrere

<sup>1)</sup> A. Weber a. a. O. II, S. 1 fgd. M. Müller in der Vorrede zum 4. Bande des Rigueda XXXIX fgd. u. Whitner, On the views of Biot and Weber respecting the relations of the Hindu and Chinese systems of Asterisms etc." in J. of the Am. Or. S. VIII, p. 32 fgd. u. p. 63 und in den Anmerkungen zu Sûrja Siddhânta ebend. VI, p. 349.

<sup>2)</sup> Diese Uebereinstimmungen sind am genauesten dargelegt worden von STERN in seiner Recension von Brot's und Ideler's Arbeiten über Chinesische Astronomie und Chronologie in Gött. G. Anz. 1840, S. 227 fgd.

<sup>3)</sup> Chwolson in seiner Schrift: Die Ssabäer II, S. 177 u. S. 247 setzt die Schriften der Nabatäer in das 14. Jahrhundert v. Chr. Geb. Die Unza-

Jahrhunderte später, als das Auftreten des Arabischen Propheten. Das Vorkommen der Mondhäuser im glücklichen Arabien erklärt sich genügend aus dem alten Handelsverkehr dieses Landes mit Indien.

Zu den frühern Beweisen dafür ist jetzt ein neuer hinzugekommen, weil man auf dem Berge Sinai eine Inschrift in dem Altindischen Alphabet entdeckt hat1). Hieraus folgt, dass Indische Kaufleute sich in Petra niedergelassen hatten, welche Stadt zur Zeit der Römischen Kaiser ein Hauptsitz des Indischen Handels war. Aus diesem Verkehr erklärt sich auch die Erwähnung der Mondstationen im Qoran. Das Hebräische mazaroth bedeutet weder ein Zeichen des Thierkreises, noch ein Mondhaus; die wörtliche Bedeutung ist Krone<sup>2</sup>). Die Arabischen Schriftsteller gestehen selbst ein, dass unter der Regierung des Khalisen Almançur seit 772 Indische Astronomen an seinen Hof kamen, von welchen man die manzil al kamar, d. h. die Wohnungen des Mondes kennen lernte. Den Indischen Ursprung derselben hat schon Colebrooke langst nachgewiesen<sup>3</sup>); seine Beweisführung ist neuerdings durch eine andere bestätigt worden, aus welcher hervorgeht, dass die Araber diese Eintheilung der Mondbahn von den Indern erhielten, die Juden und Christen aber von den Arabern<sup>4</sup>). Wenn endlich im Bundehesh 28 Mondhäuser aufgezählt werden, so ist es klar, dass die östlichen Iranier sie aus Indien empfangen hatten 5). Aus

lässigkeit dieser Annahme ist gründlich nachgewiesen worden in: "Die Nabatäische Landwirthschaft und ihre Geschwister" von A. von Gutschmid in Z. d. d. M. G. XV, S. 1 fgd.

<sup>1)</sup> Diese Inschrift ist besprochen worden in: "Ueber die nabathäischen Inschriften von Petra, Hauran, vornehmlich der Sinai-Halbinsel und äber die Münzlegenden nabathäischer Könige von Dr. M. A. Levr" ebend. XIV, S. 483. Ueber den Arabisch-Indischen Handel s. II, S. 579 fgd. u. III, 75 fgd.

<sup>2)</sup> M. Müller a. a. O. IV, p. LXVII.

<sup>3)</sup> Nämlich in dieser Abhandlung: On the Indian and Arabian Divisions of the Zodiac, zuerst in As. Res. IX, p. 328 fgd. und darauf in den Misc. Ess. II, p. 321 fgd.

<sup>4)</sup> Der Titel der zweiten Abhandlung lautet: "Ueber die Mondstationen (Naxutra) und das Buch Arcandam" von M. Steinschneider in Z. d. d. M. G. XVIII, S. 118 fgd.

<sup>5)</sup> Die Namen sind zusammengestellt von A. WEBER a. a. O. I. S. 325 fgd.

dieser Zusammenstellung ergibt sich, dass es keine genügende Beweise für den Semitischen Ursprung der naxatra gibt. Der Urheber jener Hypothese gesteht jetzt selbst ein, dass keine zwingende Beweise sich dafür geltend machen lassen<sup>1</sup>). Der Hauptgrund gegen die Ursprünglichkeit der Mondhäuser bei den Indern: die Unfähigkeit der Vêdischen Inder, astronomische Beobachtungen anzustellen, wird durch die Thatsache widerlegt, dass sie um 1150 v. Chr. Geb. 27 naxatra kannten. Man könnte eher behaupten, dass die Chinesen die in Rede stehende Eintheilung von den Indern erhalten hätten, weil drei ihrer Monate indische Namen haben<sup>2</sup>): Pehoua, Mokué und Pholkuna, welche den Indischen Pushya, Magha und Phalguna deutlich entsprechen. Dieses ist jedoch eine vereinzelte Erscheinung und die Chinesen mögen auf eigne Hand sich ihr System der Mond-Ekliptik gebildet haben; mir genügt es dargethan zu haben, dass die Inder dieses geleistet haben.

Ich komme zunächst zu den Angaben über die naxatra in den Indischen Schriften. Im Rigveda kommen nur zwei oder vielleicht drei Namen der Mondhäuser vor, nämlich Magha, die zwei Arguna, welche später Phalguna heißen, und etwa Tishja<sup>3</sup>). Im Gjotisha kommen dagegen 27 Mondhäuser vor. An der Spitze derselben steht die Krittika. Die Beziehung der Figuren zu den naxatra ist in den allermeisten Fällen unklar; ebenso die der Regenten zu ihnen<sup>4</sup>). In dem Vêda-Kalender finden sich die Monatsnamen nach den naxatra und ihre dévata oder Gottheiten

<sup>1)</sup> A. Weber a. a. O. Ind. Stud. IX, S. 432. Auch Whitney behauptet a. a. O. im J. of the Am. Or. S. VIII, p. 107. diese Unfähigkeit der Vêdischen Inder.

<sup>2)</sup> M. Müller a. a. O. IV, p. XLII.

<sup>3)</sup> Rigveda X, 85, 13 nebst den Bemerkungen von A. WEBER II, S. 279, aus denen hervorgeht, dass es zweiselhaft ist, ob Tishja im Rigveda ein Mondhaus bezeichne.

<sup>4)</sup> Deutlich ist die der Apvin und der Figur: ein Pferdekopf. Krittike wird durch ein Messer dargestellt, Mrigaçiras durch einen Gazellenkopf, Heste durch eine Hand; hasta und mrigaçiras haben diese Bedeutung und Krittikä ist gebildet aus krit, durchschneiden. Warum das erste den Agni, das Feuer, das zweite den Mond, das dritte den Savitri, die Sonne, zu Regenten haben, ist unklar. Bei den übrigen Figuren finde ich keinen Zusammenhang.

werden aufgezählt; es kömmt dabei jedoch der Widerspruch vor. dass bei der Aufzählung der letzten und bei der Angabe der verkürzten Bezeichnung der naxatra nur sieben und zwanzig vorkommen, die Handschrift des Commentars dagegen durch Hinzufügung von Brahma acht und zwanzig Namen giebt. Dieser Name ist aber später hinzugefügt worden, so daß die ursprüngliche Zahl sieben und zwanzig gewesen sein wird 1). Das 22ste Zeichen Abhigit ist in dem 10ten Jahrhundert durch die Präcession verschwunden und seit dieser Zeit ist die Zahl wieder auf sieben und zwanzig beschränkt worden. Die älteste vollständige Aufzählung ist die im Atharvaveda (XIX, 17), wo dasselbe naxatra den Anfang bildet und zum ersten Mal das 22ste Zeichen Abhigit erwähnt wird. In der Taittirija Sanhita (IV, 4, 16, 1. V, 4, 1, 3.) kommen dagegen nur 27 vor. In dem Taittirija Brahmaņa werden die Gebete und die Gegenstände aufgezählt, deren Gewährung man von ihnen erwartete<sup>2</sup>). In einer der ältesten Upunishad wird

<sup>1)</sup> Im Gjötisha v. 14. wird eine Bezeichnung der naxatra durch einzelne Silben angegeben, die ihren Namen und denen ihrer Gottheiten entnommen sind. Es sind sieben und zwanzig, wie auch im Commentar gesagt wird. V.21—23. werden die Gottheiten aufgezählt. Wie Colebrooke angiebt, werden zwei Gottheiten im Gjötisha des Rik umgestellt; diese sind Sôma und Rudra, die Gottheiten des 6. und 7. Zeichens. Nach dem Commentare werden sie in umgekehrter Ordnung dem 26. und 27. nawatra zugeschrieben, welche sonst Agapâd und Ahibradhna zu Gottheiten haben. In Beziehung auf diese Namen ist zu bemerken, dass die Handschriften statt des ersten Namens Aga Ekapâd geben und den zweiten Ahirbudhuja schreiben; eine hat Akibudhnja; die erste Form findet sich aber auch im Nirukta, X, 44. Die Handschrift des Commentars ließt v. 23. Brahmâ Visknur Vasavô Varuno 'ga Ekapât tathaiva ka; alle andern auch 'ga Ekapâd, aber ohne Brahmâ. Er ist der Regent des Abhigit, des 22. naxatra, Agapâd der des 26., Pûrva-Bhâdrapada. Da durch die Hinzufügung von Brahmâ das Versmass verdorben wird, ist es klar, dass dieser Name später hinzugefügt worden und dass Aga Ekapâd die richtige Lesart ist. Dieser Name bezeichnet einen Vedischen Gott; s. A. Kuhn, in A. Horrer's Z. f. d. W. der Spreche, I, 286. Agapât fehlt in den Wörterbüchern und ist eine Entstellung des alten, in der späteren Zeit vergessenen Namens. Vishqu und Rudra, welche auch Regenten der naxatra sind, gehören ebenfalls zu den untergeordneten Göttern der Vedischen Götterlehre.

<sup>2)</sup> A. Weber hat Ind. Stud. I, S. 90 fgd. die Stelle aus diesem Brâhmana mitgetheilt und übersetzt. Khândogja Upanishad VII, 2, p. 475. in der E. Roer'schen Ausgabe.

die naxatravidja als eine besondere Wissenschaft bezeichnet, worzus erhellt, dass man zur Zeit der Abfalsung dieser Schrift einen großen Fleis auf die Beobachtung der Mondhäuser verwendete.

Es ist auffallend, dass während im Atharvaveda 28 Mondhäuser genannt werden, die Brahmana vorherrschend nur 27 angeben 1). Das naxatra Abhigit, das 22ste Mondhaus, muss in der Zwischenzeit zwischen 1150 v. Chr. Geb., auf welches Jahr sich die Angaben im Gjotisha beziehen, und 900 v. Chr. Geb., vor welchem Jahre der letzte Theil des Atharvaveda abgefasst worden ist, hinzugefügt worden sein. WHITNEY behauptet, dass die Zahl vom Anfang an 28 gewesen sei; M. Müller hat dargethan, dass dieses ein Irrthum ist, und die Legende aus dem Taitirija Brahmana angeführt, in welcher die Entstehung dieses Mondhauses erzählt wird<sup>2</sup>). Ueber die verschiedenen Anfänge der naxatra-Reihe ist folgendes zu bemerken. Der älteste Zeuge für die jetzige mit Acvini beginnende Reihe ist Amarasinha, welcher einige Zeit vor Varaha Mihira, d. h. 500 nach Chr. Geb. lebte<sup>3</sup>). Dieser Astronom wird daher diese Reihe vorgefunden und nur die Aequinoctialund Solstitial-Punkte für seine Zeit bestimmt haben. Wenn er in seiner Brihatsanhita zuerst Krittika aufführt, so geschieht dieses, weil er hier die an die naxatra zu verrichtenden Opfer beschreibt und sich dabei nach dem Ritual richtet. Diese Bemerkung gilt auch von Jagnavalkja, welcher um 360 v. Chr. Geb. lebte<sup>4</sup>). Nach Bentley's Ansicht trat nach dem Verlauf von 247 Jahren und einem Monat ein neues Mondhaus und ein neuer Monat an die Demgemäß bildeten seit dem 1. September 1192 v. Chr. Geb. der Monat Acvina und das Mondhaus Kitra den Anfang; dieser Wechsel dauerte bis zum 22. März 538 nach Chr. Geb., an welchem Tage der Monat Vaiçākha und das Mondhaus Açvini an Es ist klar, dass ein solcher Wechsel nicht die Stelle treten.

<sup>1)</sup> A. WERER a. a. O. II, S. 279 fgd.

<sup>2)</sup> WHITNEY a. a. O. in J. of the Am. Or. S. VIII, p. 79 fgd. u. M. MÖLLER a. a. O. IV, p. LX.

<sup>3)</sup> S. IV, S. 683 und Reinaud's Mémoire etc. sur l'Inde p. 877.

<sup>4)</sup> Nämlich V, 11, in der Ausg. von H. Kern p. 93. Dann Jagnav. dk. c. I, p. 207. Ueber das Zeitalter dieses Gesetzgebers s. oben S. 875.

<sup>5)</sup> Nach James Prinser's ,, Useful tables" in der Ausg. von E. Thomas II, p. 149.

stattgefunden hat. Der Wahrheit nahe wird A. WEBER gekommen sein, der sich darüber folgendermaßen ausspricht: "Gesetzt den Fall, dass diese neue Ordnung der naxatra mit Açvini beginnend, etwa seit 400 nach Chr. Geb. bald nach der Zeit des Aryabhatta datirte und daß sie auf richtige Beobachtungen gegründet wäre, so würde sich für die 26°, um welche danach damals der naxatra-Himmel im Vergleich zu der alten Ordnung derselben verschoben gewesen wäre, für den Zeitpunkt, an welchem diese alte Ordnung richtig war, die Summe von 72 (pro Grad) × 26=1872 Jahren, d. i. 1472 v. Chr. Geb. ergeben. Zwischen dieses Jahr und 536 v. Chr. Geb., wo die Ordnung mit Bharani hätte beginnen müßen, müßte dann also auch die Beobachtung fallen, welche die Krittika's an die Spitze stellte."1) Merkwürdig ist die Thatsache, dass die Beschreibung des Aequators in Sûrja Siddhânta auf das Jahr 2350 oder 2357 v. Chr. Geb. passt2). Wie diese Erscheinung zu erklären sei, muss ich den Astronomen überlassen.

Wenn ich einen fremden Einfluss auf die Vorstellungen der Inder von den Mondhäusern zurückweisen muss, so kann ich nicht umhin, einen solchen in Beziehung auf den Thierkreis gelten zu lassen. Nach dem unverwerflichen Zeugnisse des DIODOROS \_ besassen die Babylonier den Thierkreis mit Bildern. Das Distichon in Gjotisha, welches hierher gehört, ist wahrscheinlich später hinzugefügt worden, weil es in der Rik-Recension fehlt und dem Erklärer Somakara unbekannt geblieben ist<sup>3</sup>). Der zweite Vers ist sehr dunkel, kann aber hier unberücksichtigt hleiben, weil er über den Thierkreis weiter nicht aufklärt. Der erste Vers lautet: "welche Bilder vom Fische (nicht den Fischen) nebst Jupiter durchlaufen sind." Es erhellt hieraus, dass der Anfang des Frühlings in das Zeichen der Fische verlegt wird. Diese Aenderung muss in Indien vorgenommen worden sein, um an die Stelle des durch die rückgängige Bewegung der Fixsterne und das dadurch bewirkte Fortrücken der Aequinoctialpunkte unrichtig gewordenen Frühlingsanfangs einen andern zu setzen, der mit der Wirklichkeit im Einklang stand. Aus Baudhajana erfahren wir,

<sup>1)</sup> Ind. Stud. II, S. 240.

<sup>2)</sup> Nach WHITNEY in J. of the Am. Or. S. VI, p. 467 u. VIII, p. 157.

<sup>8)</sup> Gjotisha 5 oder 6 u. 36 nebst A. Weber's Bemerkungen a. a. O. III, S. 21 fgd.

dass Einige den Frühlingsanfang in die Fische und den Widder, Andre in den Widder und in den Stier verlegten. Da Baudhajana Verfasser von Kalpasûtra ist, bezieht sich diese Nachricht jedenfalls auf eine Zeit, in welcher die Inder noch nicht mit dem Griechischen Thierkreis bekannt geworden waren. Brahmagupta meldet, dass zu seiner Zeit der Frühlingsanfang genau mit ?

Piscium zusammentraf. Diese Erscheinung wird nach Colebbooke auf 582, von Whitney dagegen auf 570 bestimmt 1).

Ein viel höheres Zeitalter müssten wir der Bekanntschaft der alten Inder mit dem Thierkreise zuschreiben, wenn die Konstellation bei der Geburt des Daçarathiden Râma richtig berechnet worden ist. Er ward geboren am 9. Tage des Monats Kaitra, als die Sonne im Krebse und der Mond im Mondhause Punarvasu sich befanden; mit dem Monde ging zugleich Jupiter auf?). Diese Konstellation ist auf den 17. April 1578 v. Chr. Geb. berechnet worden. Diese Nachricht erregt ein doppeltes Bedenken. Wenn erstens die Koçala schon um 1600 v. Chr. Geb. ihre Sitze im östlichen Indien erreicht haben sollten, so kann doch Rama nicht sobald nachher geboren worden sein. Zweitens finden wir im Rigveda durchaus keine Spuren von Nativitäts-Stellungen. Es wäre deshalb zu wünschen, dass die obige Konstellation von einem dazu befähigten Astronomen wieder berechnet würde. Diese Bemerkung gilt auch von dem, dem Paraçara zugeschriebenen Heliakal-Aufgange des Agastja, des glänzendsten Sterns des Kanopos, welcher auf die Anfänge des 14. Jahrhunderts v. Chr. Geb. zurückgeführt worden ist 3).

Es ist schliesslich die Angabe des Vedakalenders über die Dauer des längsten Tages zu besprechen. Diese wird auf 14

<sup>1)</sup> S. des ersten Misc. Ess. II, p. 464 und den zweiten in J. of the Am. Or. S. VI, p. 424.

<sup>2)</sup> Râm. I, 19, 1 fgd. Diese Stelle fehlt zwar in der Bengalischen Recension und in einer Handschrift aus Bombay; da sie jedoch von dem Erklärer bestätigt wird, darf sie als ächt betrachtet werden. Diese Berechnung findet sich in Seyffarth's: "neue Beiträge zur Indischen Mythologie und allgemeinen Religionsgeschichte" in Illgen's Z. f. hist. Theol. 1841, III, S. 1—14. Dieser Berechnung stimmt bei der Astronom Dr. Trieme ebend. V, S. 4.

<sup>8)</sup> Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 200. II, p. 353.

Stunden 20 Minuten bestimmt<sup>1</sup>). A. Weber nimmt an, dass die Inder diese Bestimmung von den Babyloniern erhalten hätten. Ptolemaios schreibt dieser Stadt die Polhöhe von 35° statt 32° 31′ und der Dauer des längsten Tages dort 14 Stunden 10 Minuten zu.

Gegen diese Voraussetzung ist zu erinnern, dass die Inder sich diese Zeitbestimmung, welche ohne Zweisel von den Chaldäischen Astronomen herrührt, nicht werden zugeeignet haben ohne vorhergehende Prüfung, ob sie auf eine Oertlichkeit ihres Vaterlandes passe oder mit andern Worten, sie müßen ein Instrument besessen haben, durch welches sie die Zeit messen konnten. Nun ist im Vêda-Kalender die Rede von einer Wasseruhr; diese bestand in einem kupfernen Kruge, durch welchen das Wasser lief<sup>2</sup>). Nach der Dauer des Durchlaufs desselben werden sie die Stunden gemessen haben. Ich sehe daher keinen Grund zu bezweiseln, dass die Inder selbst die Dauer des längsten Tages haben bestimmen können. Diese passt auf Çâkala und Manikjala, wo um 1150 v. Chr. Geb. ein großer Theil der Arischen Inder noch wohnte.

Ich komme jetzt zur Eintheilung der Zeit. Die Zeitrechnung gründet sich auf die Vergleichung des Sonnen- und Mond-Jahres mit dem Gemeinjahre. Die Eintheilung des tithi, des Tages, in 30 muhûrta oder Stunden, des muhûrta in zwei nadika, jede zu 30 kala oder Minuten, des Monats in zwei paxa oder Hälften wird in ihm angegeben 3). Das Jahr wird in sechs Jahreszeiten 824 getheilt. Die Monate sind nach den Namen der sieben und zwanzig naxatra benannt, die wie früher angeführt 4), in ihm

<sup>1)</sup> Gjotisha 7=9 u. 21=22; A. Werer a. a. O. II, S. 360 fgd., S. 400 u. III, S. 77 fgd.; Ptol. Geogr. V, 26, 6 u. VIII, 20, 27.

<sup>2)</sup> Gjottsha 20=21 u. 24=25.

<sup>3)</sup> Nach Mân. dh. c., I, 64 und den andern Angaben hat der mukūrta dreisig kalā; im Gjôtisha 19 wird er in zwei nādikā getheilt. Die helle Hälfte, cuklapaxa, ist die Zeit vom Neumonde bis zum Vollmonde, die schwarze, krishnapaxa, von da bis zum Neumonde; jede enthält fünfzehn Tage. Von einer in den Vêdischen Schriften vorkommenden Minimal-Eintheilung der Zeit handelt A. Weber in Z. d. d. M. G. XV, S. 154 fgd. Eine andere von Hiurn Theang mitgetheilte Zeiteintheilung habe ich Anhang zu III u. IV, S. 5 den Lesern vorgelegt.

<sup>4)</sup> S. oben S. 743.

aufgezählt werden, der Zyklus (juga) ist eine fünfjährige Periode; die Monate sind Mondmonate zu 30 Tagen; am Ende und in der Mitte der Periode wird ein Monat verdoppelt. Der dreizehnte Monat wird in der Vagasaneja-Sanhitā XXII, 31 Anhasaspali genannt, dagegen von Sājana im Commentar zum Cutapath.—Brāhm. X, 2, 6, 1. Malimluka. Der Zyklus enthält daher drei gewöhnliche Mondjahre und zwei von dreizehn Monaten; um den dadurch entstehenden Ueberschuss zu beseitigen und die Zeitbestimmungen mit der wahren Zeit in Einklang zu bringen, scheint es, dass jeder zwei und sechszigster Tag ausgelaßen wurde<sup>1</sup>), so dass der Zyklus aus 1860 Mondtagen oder 1860 bürgerlichen Tagen besteht. Wie der dadurch entstehende Ueberschus von beinahe vier Tagen über das wahre Sonnenjahr beseitigt wurde, ist noch nicht mit Sicherheit ermittelt worden.

Dieser Zyklus muß schon vor der Abfassung des Vêda-Kalenders eingeführt worden sein und sich lange im Gebrauch erhalten haben, da sich aus dem Epos ergiebt, daß man nach ihm die Zeit berechnete<sup>2</sup>) und wir dürfen aus dem Vêda-Kalender schließen, daß die großen Zykeln erst nach der Zeit seiner Abfaßung gebildet worden sind. Es finden sich in ihm zwar Anspielung auf die Weltalter, jedoch keine Bestimmungen über ihre Länge.

Die Namen der vier Weltalter werden zuerst erwähnt im Aitareja Brahmana XII, und dem Çankhjajana Brahmana XVI, 1, jedoch ohne die Zahlen. Die Vorstellung von den vier Welt-

<sup>1)</sup> Nach Colebrooke a. a. O. p. 107. Den einzelnen Jahren dieses Zyklus werden in einem Gebete in der Vågas. Sanh. 27, 45 besondere Namen gegeben; s. Colebrooke's Misc. Ess., I, p. 58, woraus erhellt, daß er später ist, als der Vêda-Kalender. In den Namen der Jahre und ihrer Reihenfolge kommen in dem Taittirija-Aranjaka X, 94 Abweichungen vor, und in einer Stelle, IV, 19 wird ein sechstes Jahr genannt. S. A. Weber's Bemerkungen in der Z. f. d. K. d. M. VII, S. 264.

<sup>2)</sup> M. Bh. IV, 52, v. 1606 fgd. II, p. 58, wo Bhishma den Durjodhans, der behauptete, daß die Påndava vor der abgelaufenen Frist sich zu erkennen gegeben hatten, belehrt, daß in jedem fünften Jahre zwei Monate hinzukommen, in dreizehn Jahren, also fünf Monate und zwölf Nächte, d. h. Tage überschüßig wasen, da die alten Inder nach Nächten zählten. Das pankajuga wird auch aufgeführt unter den personificirten Zeitabschnitten in der Halle des Pitâmaha, ebend. II, 11, v. 455. p. 325.

altern gründet sich auf die Verehrung der vier Phasen des Mondes in der Vedischen Zeit. Durch die Verehrung der naxatra scheint die der vier ältern Mondgöttinen Kuhû, Sinivali, Raka und Anumati verdrängt worden zu sein, welche in den vedischen Liedern angerufen werden und die vier Mondphasen: den Neumond, das erste Viertel, den Vollmond und das letzte Viertel des Mondes bedeuten<sup>1</sup>). Da der Name des Mondes in den Indogermanischen Sprachen den Messer bedeutet, zum Beweise, dass man in der ältesten Zeit die Zeit vorzugsweise durch die Beobachtung des Laufes des Mondes bestimmte<sup>2</sup>), darf es uns nicht befremden, dass seine Erscheinungen vergöttert wurden. Für die Entstehung der Ansicht der von den vier Weltaltern ist es wichtig, dass in dem Shadvinca-Brahmana, von ihren Benennungen zwei von den später geltenden abweichen<sup>3</sup>). Die Bedeutungen dieser Benennungen, wenn sie auf den Lauf des Mondes bezegen werden, passen nur zum Theil, indem Dvapara die zweite Phase wegen der Abstammung von dva, zwei, bezeichnen kann, so wie Khârvâ den Anfang der Abnahme des Mondes nach dem Vollmonde und Krita den vollendeten Lauf, nach Welchem der Mond seine neue Laufbahn beginnt, Pushja dagegen, mit welchem Namen das Wachsthum angedeutet wird, für das letzte Viertel sich

<sup>1)</sup> Bruchstücke solcher Lieder finden sich in Nirukta, XI, 29, 33, S. 164 u. S. 165 der R. Roth'schen Ausg., wo die vier Mondphasen in eine deutliche Beziehung zu den vier juga gesetzt werden.

<sup>2)</sup> S. oben I, S. 765, Note 2.

<sup>3)</sup> Diese Stelle findet sich im Shaqvinça-Brâhmana V, 6 und ist von A. Weber mitgetheilt in seinen Ind. Stud. I, S. 39. Die obige Ansicht über den Ursprung der vier Weltalter gehört Max Müller; s. ehend. II, S. 283, Es heißt in jener Stelle, daß im Pushja, welcher Name hier statt des späters kali steht, Anumati für die beste zu halten sey, Sinivali in Dvåpava, Råkå in Khârvå, welches Wort hier das Tretåjuga bedeutet, und Kuhû in Krita. Wie Weber a. a. O. II, S. 284 bemerkt, ist Pushja der spätere Name des sechsten Naxatra, welcher früher Tishja hieß und im M. Bh. XII, 3242, 13090, II, p. 826 findet sich das letzte Wort für das vierte Weltalter gesetzt. Khârvå ist abgeleitet von kharva, Zwerg; die Benennung möchte daher so zu erklären sein, daß nach dem Vollmonde der Mond abzunehmen beginne. Weber's Bemerkung ebend. I, S. 89, daß wegen der Namen der Mondphasen der Mond noch Feminin sei, kann ich nicht beipflichten, weil sein Name Kandramas in den Vêda Masculin ist, so daß nur seine Phasen als wirkliche Gottheiten gedacht wurden.

wenig eignet. Auch zeigt der Mond in seinem Wechsel keinen Fortschritt von einem vollendeten Zustande zu einem stets mehr sich verschlimmernden, sondern einen Wechsel von Zunahme und Abnahme. Er macht jedoch den Menschen vier Zeitabschnitte bemerkbar und konnte ihnen dadurch eine Eintheilung der Zeit in vier Perioden an die Hand geben.

Ueber die Fortschritte der Inder in der Astronomie in der ältesten Zeit drückt sich der gründliche Kenner des Gegenstandes auf folgende Weise aus 1): ,, die Inder hatten ohne Zweisel 825 in einer frühen Periode einigen Fortschritt in der Astronomie gemacht, welche sie zur Regulirung der Zeit betrieben. Ihr Kalender, sowohl der bürgerliche als der religiöse, war, wo nicht ausschließlich, doch vorzugsweise durch den Mond und die Sonne geregelt, und die Bewegungen dieser Gestirne wurden sorgfältig von ihnen beobachtet und mit solchem Erfolge, dass ihre Bestimmung der synodischen Umlaufzeit des Mondes, welche für sie die größte Wichtigkeit hatte, eines viel genauere ist, als die Griechen es jemals vermocht haben. Nachdem sie veranlasst worden waren, die Fixsterne zu beobachten, gewannen sie die Kenntnis der Stellung der bemerkenswerthesten unter ihnen und merkten sich zu religiösen Zwecken oder aus abergläubischen Vorstellungen den Heliakal-Aufgang und andere Erscheinungen einiger wenigen."

Wenn weiter gesagt wird, dass ausser der Verehrung der Sonne und der Elemente die der Planeten und der Gestirne eine hervorragende Stelle unter den im Vêda vorgeschriebenen religiösen Gebräuchen einnahm und sie dadurch veranlast wurden, die Gestirne zu beobachten und besonders sich mit den glänzendsten der großen Planeten bekannt gemacht hatten, indem sie die Periode des Juppiters in Verbindung mit der Sonne und dem Monde in ihren Kalender in der Form des berühmten sechzigjährigen Zyklus einführten, der ihnen mit den Chaldäern gemeinschaftlich war und noch von ihnen beibehalten worden ist, so möge es erlaubt seyn, gegen einen Theil der hier ausgesprochenen Ansichten eine Beschränkung vorzutragen, so gewagt es auch ist, einem Manne von so bewährtem Urtheile zu widersprechen.

<sup>1)</sup> Colebrooke, a. a. O. II, p. 447.

Nach dem, was oben bemerkt worden ist¹), können die Planeten nicht unter die Vêdischen Götter gezählt werden und auch nach der späteren, epischen Mythologie gehören sie nicht zu den eigentlichen Göttern, weil die zwei glänzendsten, Venus und Juppiter, zu Söhnen von Vêdischen Rishi gemacht worden und Brüder von menschlichen Rishi sind. Buddha, Merkur, ist ein Sohn des Mondes, dessen Bedeutung auch erst in der Nachvedischen Zeit hervortritt. Brihaspati ist nämlich der Sohn des Stammyaters Angiras und der jüngere Bruder des Rishi Utathja oder richtiger Aucathja. Auf Cukra oder Venus ist der Name des Védischen Kâvja Uçanas übertragen worden. Kâvja ist der Sohn der Vêdischen Rishi Bhrigu. In diesem Falle ist also ein menschlicher Weiser zur Würde eines göttlichen Wesens erhoben worden. Buddha wird endlich der sthapati der Götter genannt, welches Wort hier nicht sowohl Baumeister als Festordner bedeuten wird2). Mars und Saturn haben in der älteren Mythologie gar keine Stelle und nur in der späteren ist Saturn ein Sohn der Sonne, Mars der Erde<sup>3</sup>). Sie werden nur sehr selten im Epos genannt und zwar in einer 826 Stelle als Gestirne von bösem Einflusse, eine andere, in welcher die bei der Geburt glückbringenden Stellungen der Gestirne angegeben werden, enthält dagegen nur die Erwähnung der naxatra und des Mondes und beweist, dass die Planeten in der ältesten Indischen Astrologie keine Bedeutung hatten 4). Dass die Inder den Planeten mit Ausnahme des Juppiters keine große Aufmerksamkeit widmeten, beweist auch dieses, dass von dem ältesten, wissenschaftlichen Astronomen Arjabhatta nur von diesem eine genaue Umlaufzeit überliefert wird 5). Wir dürfen 'daher schlie-

<sup>1) 8. 8. 765.</sup> 

<sup>2)</sup> S. oben S. 651 nebst Note 1, S. 671 u. S. 626 nebst Note 1; dann A. Weber's Ind. Stud. I, S. 22 u. 32, wo die Stelle aus dem Çânkhâjala Br. XXVI, 6, angeführt ist,

<sup>3)</sup> S. Vishnu P. p. 266. Amara K. I, 1, 2, 27.

<sup>4)</sup> M. Bh. V, 142, v. 4840 fgd. II, p. 263. Man sieht aus dieser Stelle, daß ihre Conjuncturen mit gewißen naxatra Unglück bedeuteten. Die zweite Stelle findet sich ebend. XIII, 109, v. 5387 fgd. IV, p. 189.

<sup>5)</sup> Colebbooke a. a. O. p. 416. Auch von Varåha-Mihira findet sich nur von Juppiter eine Angabe darüber. Arjabhatta hatte außerdem die Sonnenferne des Saturns angegeben, die er zu vier und fünfzig Umläufen in einem kalpa berechnete.

sen, dass die Ansicht, dass die Planeten einen Einfluss auf die menschlichen Zustände ausüben, bei den alten Indern keine ursprüngliche war, und sich erst in der Nachvedischen Zeit gebildet habe; von einer wirklichen Astrologie, die auf dem Glauben beruht, dass solche Einflüsse aus der Stellung der Planeten und der übrigen Gestirne im Voraus erkannt werden können, finden sich so wenige Spuren, dass man zu der Vermuthung geführt wird, sie sei den Indern von einem fremden Volke mitgetheilt worden, bei welchem die Kenntniss der Planeten und die Astrologie sehr alt ist, oder mit andern Worten bei den Chaldäern<sup>1</sup>).

Der Glaube an den Einflus der Planeten auf die Schicksale der Menschen tritt erst in dem jüngern Gesetzbuche hervor, welches um 360 v. Chr. Geb. zu setzen ist. Es heist nämlich in ihm: von den Planeten hängt ab der Könige Erhebung und Fall, das Sein und das Nichtsein der Welt; deshalb sind die Planeten sorgfältig zu verehren. Auch wird vorgeschrieben, dass man sich eifrig bestreben müsse, die erzürnten Planeten durch Verehrung zu besänftigen<sup>2</sup>). Dagegen findet sich schon in den Nachvedischen Schriften eine astrologische Bedeutung den naxatra beigelegt und zwar besonders bei Geburten und Heirathen<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Coleradore nimmt swar an, dass die Inder frühe an den Einstus der Gestirne und Planeten geglaubt haben, betrachtet jedoch die Astrologie nicht als nothwendige Folge dieses Glaubens und hat für die spätere Zeit die Einführung der Astrologie von den Alexandrinischen Griechen in Indien nachgewiesen. Seine Worte sind u. a. O. p. 448 diese: "Now divination, by the relative position of the planets, seems to have been, in part at lesst of a foreign growth, and comparatively recent introduction, amongst the Hindus. The belief in the irfluence of the planets and stars upon humain affairs is with them, indeed, remotely ancient; and was a natural consequence of their creed, which made the sun a divine being, and the planets gods. But the notion that the tendency of that supposed influence, and the manner in which it will be exerted, may be fore seen by man, and the effect to be produced by it foretold, through a knowledge of the planets at a particular moment, is no necessary result of that creed; for it takes from beings believed divine, free-agency in other respects as their visible movements.

<sup>2)</sup> S. Jâgnav. dh. c. I, 295 fgd. Sie werden hier graka genannt, welche Benennung, wie A. Weber Ind. Stud. II, S. 239, in der Note erinnert, von grak, ergreifen, mit der besondern Bedeutung von Beselsensein von bösen Einflüßen, abgeleitet ist.

<sup>3)</sup> A. Weber über die naxatra u. s. w. II, S. 347 fgd.

8 Was den sechszigjährigen Zyklus des Juppiters betrifft, so lässt sich ein Gebrauch mit Sicherheit nur bis auf die Zeit des Vahara-Mihira, welcher 587 nach Chr. Geb. starb, zurückführen. Es ist daher die Angabe der Tübetischen Schriftsteller, dass er um 965 nach Chr. Geb. in Indien eingeführt worden, zu verwerfen1). Es gab aber einen viel ältern, einen Zyklus von sechszig Mondjahren, welcher in dem, dem Parasara zugeschriebenen Gesetzbuche von dem fünfjährigen juga abgeleitet wird und zwölf solche enthält<sup>2</sup>). Aus ihm wird das juga des Vakpati oder Juppiters von 3600 Jahren gebildet, von diesen das des Pragapati von 216,000 Jahren, also beide durch Multiplication mit 60. Durch die Verdoppelung des letzten entsteht die Periode des Kalijuga. Parasara ist eine mythische Person und auf ihn werden die ältesten astronomischen Ueberlieferungen übertragen. Das hohe Alter der ihm zugeschriebenen Beobachtungen hat sich jedoch bewährt durch die Prüfung der Europäischen Wilsenschaft<sup>3</sup>). Es wird aber nicht erlaubt sein, dieser Festsetzung von Perioden dasselbe hohe Alter zuzuschreiben, da sie jedenfalls später als die Abfassung des Vêda-Kalenders ist; sondern nur so viel aus dieser Angabe entnehmen, dass sie eine sehr alte sei. Für ein hohes Alter spricht auch dieses, dass im Gesetzbuche die großen Perioden schon als allgemein bekannte dargestellt werden, und ihren Zahlen die Zwölfzahl zu Grunde gelegt worden ist, indem das Kalijuga aus 1200 Götterjahren besteht<sup>4</sup>). Dieses setzt ein früheres Vorhandensein einer Periode von zwölf Jahren voraus. Der von Varaha-Mihira bestimmte

<sup>1)</sup> S. ebend. II, p. 410. Das Zeitalter der bedeutendsten Indischen Astronomen ist zuerst bestimmt worden in diesem Aufsatze: "Brief Notes on the Age and Authenticity of the Works of Âryabhaṭa, Varāhamihira, Brahmagupta, Bhaṭṭotpala, and Bhāskarāchārya. By Dr. Bhāu Dāji etc. in J. of the R. As. S. N. S. I, p. 392 fgd. Die Tibetische Angabe findet sich im J. of the As. S. of B. II, p. 57; ich kenne sie nur aus J. Prinsep's Usefut Tables II, p. 29 oder in der Ausgabe von E. Thomas II, p. 163.

<sup>2)</sup> In dem Brihad-Paråsæra, nach der Ausgabe des Suvrata, XII, v. 83, s. Colebrooke's Misc. Ess., I, p. 107 und ohen s. 507. Dieser sechszigjährige Zyklus wird auch im Commentare zum Gjötisha v. 11 erwähnt.

<sup>3)</sup> S. oben S. 747.

<sup>4)</sup> S. oben S. 500. Die Zwölfzahl entsteht dadurch, dass das juga tausend Jahre, die Morgendämmerung, sandhjä, und die Abenddämmerung sandhjänça, jede hundert enthält.

Zyklus des Juppiters, Brihaspati-kakra genannt, der ebenfalls im Sûrja-Siddhânta sich findet, besteht aus achtzig Jahren; diese Zahl 828 wird aber aus den großen Zahlen für die Umlaufzeiten des Juppiters in einem juga abgeleitet1), die sich nicht auf wirkliche Beobachtungen gründen, sondern aus der Theorie gefolgert werden. Man darf daher schließen, daß ein sechszigjähriger Zyklus des Juppiters schon im Gebrauche war, den man aus der Theorie zu erklären versuchte. Sieht man sich nach einem wahren Grunde für Annahme eines sechszigjährigen Zyklus des Juppiters um, so scheint dieser in der unabhängig von den astronomischen Lehrbüchern bei dem Volke im südlichen Indien erhaltenen Ansicht sich darzubieten, nach welcher fünf Umläufe des Juppiters sechzig Sonnenjahren gleichgesetzt werden<sup>2</sup>), da ein Jahr des Juppiters beinahe zwölf Sonnenjahre enthält. Demnach wäre dieser Zyklus durch die Uebertragung des alten fünfjährigen juga auf Juppiter entstanden und würde früher ein Jahr des kakra zwölf unserer Jahre enthalten haben, während es jetzt betrachtet wird als die Zeit des Durchgangs des Planeten durch ein Zeichen des Thierkreises, welche ohngefähr einem unserer Jahre entspricht und eigentlich ein Monat des Juppiters heißen sollte. Dass dieses wirklich die Entstehung des Brihaspati-kakra ist und sie in eine frühe Zeit falle, wird dadurch bestätigt, dass die Namen der fünf Jahre des juga, aus welchen es zusammengesetzt ist, die alten Vêdischen Namen tragen. Die sechzig Namen des ganzen Zyklus scheinen aber späteren Ursprungs zu sein und haben keine deutliche Beziehung auf ihn. Sie finden sich wörtlich übersetzt bei den Tibetern wieder, was darauf hinführt, dass auch in diesem Falle die Tibeter die Entlehner sind, nicht die Mittheiler<sup>3</sup>).

Aus diesem würde folgen, dass die Inder ihren sechzigjährigen Zyklus selbständig sich gebildet und ihn nicht von den Chinesen erhalten haben<sup>4</sup>). Bei ihnen lässt sich der Gebrauch des

<sup>1)</sup> Colebrooke, a. a. O. II, p. 410. Varâha-Mihira nahm nach Arjabkețts 364,200 Umläufe des Juppiters in einem juga an statt der 364,224 des Sûrja-Siddhânta.

<sup>2)</sup> S. John Warren's Kala Sankalita, p. 199.

<sup>3)</sup> S. J. WARREN'S a. a. O. p. 212 und Csoma de Körös, A Grammar of the Tibetan language, p. 150.

<sup>4)</sup> Wie J. Prinser annimmt, a. a. O. p. 39.

sechzigjährigen Zyklus nur bis auf die Zeit der Han, d. h. ohngefähr 140 Jahre v. Chr. Geb. mit Sicherheit zurückführen 1). Man würde eher annehmen können, dass die Inder ihren zwölf-829 jährigen Zyklus von ihnen empfangen hätten, da in einer sehr frühen Zeit in China ein solcher mit Thiernamen für die einzelnen Jahre im Gebrauch war, aus welchen der sechzigjährige gebildet worden ist. Auch bei den Chaldäern findet sich jedoch sowohl ein zwölfjähriger Zyklus, wie der sechszigjährige Sossos 2). Diese Uebereinstimmung weist auf einen gemeinschaftlichen Ursprung dieser Zyklen bei allen drei Völkern hin; doch möchte es schwer sein zu ermitteln, welchem von ihnen in diesem Falle die Priorität zukäme. Den Indern gehören als eigenthümlich der alte Zyklus von fünf Jahren und die Beziehung des größern auf den Lauf des Juppiters.

Warum in der Mythologie Juppiter zum Lehrer der Götter, Venus dagegen zu dem der Götterfeinde geworden, ist mir unklar; ein astrologisches Motiv läßt sich kaum annehmen, da unter dieser Voraussetzung eher Mars oder Saturn das Amt des letztern erhalten haben würde. Auch ist der Zusammenhang zwischen dem ersten Planeten und dem Vedischen Brihaspati, deßen Namen ihm zugetheilt worden sind, unklar. Er erscheint in einer Stellung als guru oder Lehrer der Götter zusammen mit Indra und den Göttern des Feuers und des Windes und es wird ihm mit ihnen am Ende des Feueropfers ein Opfer von ausgelaßener Butter dargebracht<sup>3</sup>). Auch wird er als solcher Oberherr der Brahmanen genannt und der vornehmste der purchita<sup>4</sup>); er wurde ebenfalls der purchita der Götter und ihm wird auch die Kenntniß der Gesetze zugeschrieben<sup>5</sup>).

Wenn dem Parasara keine Wirklichkeit zugeschrieben werden darf, so ist dagegen bei Garga kein Grund vorhanden, ihm

<sup>1)</sup> S. Biot, im Journal des Savants, 1839, p. 722.

<sup>2)</sup> S. Censorin. de die nat. 18 und IDELER'S Handbuch der Chronologie, I, S. 215; desselben Verfassers Abhandlung Ueber die Zeitrechnung der Chinesen S. 6.

<sup>3)</sup> Manu, XI, 119. 121, we er nur guru genannt wird.

<sup>4)</sup> M. Bh. XIV, 43, v. 1177. IV, p. 316. Bhag. G. X, 24.

<sup>5)</sup> Ebend. XII, 387, v. 12740 fgd. 338, v. 12757. III, p. 817. XIII, 111, v. 5400 fgd. IV, p. 189.

diese abzusprechen, da sein Name erscheint als der eines Stammvaters eines Geschlechts von Brahmanen<sup>1</sup>) und einer der ältesten 830 Grammatiker Gårgja heisst<sup>2</sup>). Diesem Geschlechte gehört ohne Zweifel auch der Garga Saurjajanin, Welcher in einer alten Schrift erwähnt wird<sup>3</sup>). In den mythologischen Werken ist Garga theils zu einem Sohne Brahmá's geworden, weil die Inder diesem Gotte den Ursprung der astronomischen Wissenschaft zuschreiben, theils zu einem Verehrer des Schlangengottes Çesha, dessen Gunst er seine Kenntnis der Sternkunde verdankte<sup>4</sup>). Ob er mit Recht um die Mitte des sechsten Jahrhunderts v. Chr. Geb. gesetzt wird, weiß ich nicht zu entscheiden, auch nicht, ob ein Werk von ihm wirklich später sich erhalten hatte; sicher ist es jedoch, dass die ihm zugeschriebenen, im epischen Versmasse abgefasten astronomischen Lehrsätze auf uns gekommen sind 5). Sie geben, so weit sie bekannt geworden sind, Vorschriften über die richtige Eintheilung der Zeit nach dem Laufe der Sonne und des Mondes mit dem vorherrschenden Zwecke, die für die Opfer geeigneten Zeiten zu ermitteln. Von Garga rührt auch die Einbildung von der Bewegung des Siebengestirns her, welche trotz ihrer Unrichtigkeit Varaha Mihira festhielt und benutzte, um die Zeit des großen Kampfes zu bestimmen.

Die dem Garga nachgesagte Stellung dieses Gestirns wird in die Zeit des Judhishihira gesetzt; er ist deshalb zum purohita des Krishna und der Pandava gemacht worden 6). Wenn in dieser

<sup>1)</sup> Im Brihad-Aranjaka, II, 1, 1 wird Bâlâki ein Gârgja genannt und eine Brahmanin Gârgi, III, 8, 1 fgd., bei Poley, p. 21. p. 46. Ein Volk der Gârgja wohnte im östlichen Indien; s. 8. 599, Note 1.

<sup>2)</sup> Er wird in dem Prâticâkhja genannt; s. Roth, Zur G. u. L. des Wêda, S. 65 und Nirukta, I, 3. 12. III, 13.

<sup>3)</sup> In der Praçna betitelten; s. A. Weber's Ind. Stud. II, S. 440.

<sup>4)</sup> Die erste Angabe findet sich im Väju-Puräna nach dem Çabda-Kalpadrime u. d. W. Garga, die zweite im Vishnu-Puräna p. 206, wo in der Nete von Wilson erwähnt wird, dass Bentley in seiner Ancient Astronomy of the Hindus seine Sanhitä in 548 v. Chr. Geb. setzt. Die Inder machen Braime zum Urheber der Astronomie; s. Reinaud's Mém. géogr. etc. sur l'Inde p. 324.

<sup>5)</sup> Ein Gjotisha wird ihm zugeschrieben in Madhasudana's Pratishthanabheda; s. A. Weber's Ind. Stud. I, S. 17. Die mir bekannten Stellen sind enthalten in dem Commentare zu dem bekannten Gjotisha.

<sup>6)</sup> Colebrooke's Misc. Ess. II, p. 361.

Ueberlieserung ihm ein zu hohes Alter zugeschrieben wird, so würde er viel später gelebt haben, Wenn die kürzlich in Indien entdeckte, seinen Namen tragende Sanhita wirklich sein Werk sei¹). Diese Schrift ist prophetisch gehalten; es ist in ihr von den Eroberungen der Javana oder Griechen aus der grausamen Herrschaft der Çaka die Rede. Demnach würde Garga erst um die Zeit von Chr. Geb. gelebtshaben, was offenbar zu spät ist. Es ist schliesslich von Garga zu erwähnen, dass er schon vier Formen des Tages unterscheidet, nämlich den bürgerlichen, den solaren, den lunaren und den siderischen. Er berechnet diese Tage nach lava, mit welchem Worte nach A. Weber der 124. Theil eines Nykthemeron gemeint ist²).

Ich schließe diesen Bericht über die älteste Astronomie der Inder mit der Bemerkung, daß sie sich sehr frühe mit der praktischen Arithmetik sehr erfolgreich beschäftigt haben müßen, weil in den Vêdischen Schriften sich besondere Benennungen für hohe Zahlen bis zu 1000 Quadrillionen finden<sup>3</sup>).

Auch für die Untersuchung über das Alter der philosophischen Schulen gewährt der Buddhismus den sichersten Anhaltspunkt, weil Buddha's Lehre eine Erweiterung und praktische Verwirklichung des Sankhja-Systems ist, dieses aber das frühere Vorhandensein der zwei Systeme des Vēdanta, des pterva, des älteren oder der Mimansa, und des uttara, des späteren im engeren Sinne genannten Vēdanta.

Kapila verwarf das Verdienst der durch den Vêda vorgeschriebenen frommen Werke und lehrte, daß absolute Befreiung
von der Wiedergeburt und den mit ihr verbundenen Uebeln nur
durch die Erkenntniss zu erreichen sei. Es war dadurch allen
die Möglichkeit gegeben, sich vom Uebel zu befreien; diese Lehre
blieb aber eine philosophische und muste ein beinahe ausschließliches Eigenthum der Brahmanen bleiben, weil sie allein durch
ihre Geburt das Recht hatten, die Lehre zu besitzen und meistens

<sup>1)</sup> Nach A. Kern's Mittheilungen in A. Weber's Ind. Stud. IX, S. 173. Ueber die Herrschaft der Çaka s. II, S. 373.

<sup>2)</sup> S. hierüber A. Weber's: Ueber die Aufzählung der vier Zeitmaafse bei Gargaebend. IX, S. 460 fgd.

<sup>3)</sup> Diese Benennungen sind zusammengestellt worden von A. Weber in: ,, Vedische Angaben über Zeiteintheilung und hohe Zahlen" in Z. d. d. M. G. XV, S. 156 fgd.

nur bei ihnen die Ausübung des jöga oder die Versenkung in die Betrachtung vorkam, durch welche nach Patangali die höchste Erkenntniss erreicht werden konnte.

Buddha gründete seine Lehre auf die allgemeine herrschende Ansicht von dem ewigen Kreislaufe der Welt und der weltlichen Zustände, und der unendlichen Folge von Geburten und Wieder-831 geburten; er lehrte die Befreiung von diesem Unglücke durch das nirvana, die Auslöschung oder die Vernichtung. "Das letzte Zeichen¹) dieser Vernichtung ist der Tod; ein Vorzeichen davon, dass nach diesem Leben der Mensch zu dieser höchsten Befreiung im voraus bestimmt sei, ist der Besitz unbegränzter Erkenntnis, welche eine klare Einsicht über die wirkliche Welt gab, das heist: die Kenntniss der physischen und sittlichen Gesetze, und, um es ganz kurz auszudrücken, es war die Ausübung der sechs höchsten Vollkommenheiten: der Freigebigkeit, der Tugend, der Wissenschaft, der Energie, der Geduld und Barmherzigkeit." Auch nach dem Sânkhja ist der Besitz von Vollkommenheiten das Mittel zur Erreichung der höchsten Erkenntniss; durch diese gelangt der Geist zum absoluten und unendlichen Fürsichsein, wenn er erkannt hat, dass er nicht ist, dass nichts sein ist und dass er nicht ist2). Buddha verwarf bekanntlich auch die Auctorität der Vêda; er nahm ohne Unterschied Menschen aus allen Kasten, auch der niedrigsten, als Schüler und machte dadurch allen Menschen es möglich, nach diesem Leben die Befreiung von der Wiedergeburt zu erlangen 3); er führte dadurch das Prinzip des Sankhja zuerst in das Leben ein.

Auch in einem anderen Punkt erscheint Kapila als Vorläufer des Buddha, indem er lehrte, dass Brahma an der Spitze der elementarischen Schöpfung stehe und ein erschaffenes Wesen sei, und auf dieser Stufe der Geist von dem durch Alter und Tod verursachten Schmerze noch nicht befreit sei 4). orthodoxen Schulen war die Welt des Brahma die höchste. Der

<sup>1)</sup> Nach Burnour, Introd. à l'hist. du Buddh. Ind. I, p. 153.

<sup>2)</sup> Sânkhja-Kârikâ, v. 51. 64. 68. Es sind acht Vollkommenheiten: drei Mittel der Abwehr des Schmerzes, vernünftiges Denken, Ueberlieferung, Studium, Erwerbung eines Freundes und Freigebigkeit.

<sup>3)</sup> S. Burnour, a. a. O. p. 211.

<sup>4)</sup> S. Sânkhja-K, v. 53-55.

Stifter des Buddhismus ging noch einen Schritt weiter, indem er sich selbst für Buddha, d. h. den erleuchteten, erklärte und dadurch auf den Besitz der höchsten Intelligenz und übermenschlichen Macht Anspruch machte<sup>1</sup>), sich also über den höchsten Gott der Brahmanen stellte.

Ein wesentlicher Theil des Sankhja-Systems, die Lehre von den drei guna oder den Qualitäten, lässt sich auch als Vorbud- 832 dhistisch nachweisen, da sie sowohl im Gesetzbuche als eine bekannte dargestellt, als auch in dem letzten Capitel des Nirukta erwähnt wird; aus dem letzten Werke sieht man, dass einige den bhûtatman die prakriti nannten, wie im Sankhja die schöpferische Natur heisst<sup>2</sup>).

Kapila ist später theils als eine Verkörperung des Vishnu, der als Dévadûti geboren wurde, theils als eine des Agni betrachtet worden 3); nach einem der ältesten Erklärer war er ein Sohn des Brahma 4). Die Annahme gehört aber erst einer verhältnismässig späten Zeit und darf betrachtet werden als ein Versuch, durch diese Geburt seiner Lehre das Ansehn einer von dem höchsten Gotte der Brahmanen abstammenden zu verschaffen. Im Râmajana findet sich keine Andeutung, dass der dort erwähnte Kapila der Stifter einer philosophischen Schule sei und diese Entstehung, wie die von Agni, scheint blos daher entstanden zu sein, dass Kapila, d. h. braunroth, auch Feuer bedeutet<sup>5</sup>). Es liegt keine Nöthigung vor, ihn nicht für einen menschlichen Rishi

<sup>1)</sup> S. Burnouf, a. a. O. p. 153.

<sup>2)</sup> Mân. dh. c. XII, 24 fig. Nirukta, XIV, 3. Nach Mân. dh. c., XII, 12. ist bhùt âtman der Verrichter der Handlungen; das Wort bedeutet aus Elementen entstehend.

<sup>3)</sup> S. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 229. Nach dem Râm. I, 41, 1 flg. bewacht Vâsudêvâ oder Vishņu stets die Erde in der Gestalt des Kapila, und verwandelte die Söhne des Sagara in Asche, als sie die Erde ausgruben.

<sup>4)</sup> Gaudapâda, zur Sânkhja-Kâr. 1., wo such Asuri und Pankaçikha, seine Nachfolger, Söhne des Brahma genannt werden.

<sup>5)</sup> Wie Colebrooke a. a. O. p. 230. die Entstehung erklärt; diese Erklärung passt in diesem Falle auch auf Vishņu, der als Verbrenner der Söhne des Sagara auftritt. Die Geburt von Agni wird schon M. Bh. III, 221, v. 14297. I, p. 716. angegeben: "der höchste Rishi, den die Büsser stets Kapila nennen, ist der Kapila genannte Agni, der Hervorbringer des Sânkhja und des Jôga."

zu halten; als ein Brahmane erscheint er in einem itihäsa¹), nach welchem er die Erkenntniss für den vorzüglichsten Weg zur Erreichung der Befreiung erklärte, aber behauptete, dass seine Lehre nicht im Widerspruche mit dem Vêda stehe. Die späteren Lehrer des Sânkhja berufen sich ebenfalls auf Stellen des Vêda, 833 um ihre Behauptungen zu bestätigen²); es darf daher diese Angabe als auf alter Ueberlieferung beruhend betrachtet werden. Es wird ihm jedoch in dieser Erzählung ein zu hohes Alter zugeschrieben, da der in ihr erwähnte Sjûmaraçmi der Vêdischen Zeit angehört³).

Die Buddhisten erkennen das enge Verhältnis zwischen Kapila und dem Stifter ihrer Religion an, kehren aber das Verhältnis um, indem sie Buddha diesen Philosophen in seiner Einsiedelei an der Bhagirathi aufsuchen, ihn bekehren und ihm das
Maitrisutra mittheilen lassen. Seine Anhänger werden Kapila
genannt und verehrten ihn und seinen Schüler Pankacikha als
göttliche Wesen. Nach einer frühern Bemerkung lebte dieser
Philosoph im Anfange des siebenten vorchristlichen Jahrhunderts.).

Das Jögaçastra wird dem Patangali, dem Verfaßer des Mahabhashja, des großen Commentars zu Panini, und dem dritten unter den drei ältesten Grammatikern, zugeschrieben<sup>6</sup>). Um ihn

<sup>1)</sup> Dieser itihâsa findet sich M. Bh. XII, 269, v. 9600 fig. III, p. 703, Kepüle belehrt in ihm den Rishi Sjûmaraçmi über das Gesetz und die verschiedenen Vorzüge des Lebens als grihastha und des jöga.

<sup>2)</sup> Wie Vignânâkârja in dem Commentare zu Sânkhja-Pravakana, in der Einleitung 4. u. s.

<sup>3)</sup> Er wird Rigv. I, 112, 16. erwähnt.

<sup>4)</sup> Burnouf's Introd. à l'hist. du Boud. Ind. I. p. 343. und Csoma Körösi "Analysis of the Mdo etc. in As. R. XX. p. 378 und 380.

<sup>5)</sup> Diese Angaben finden sich in der Cvetägvara Upanishad X, 1100 flg. A. Weber hat zuerst auf diese Stelle aufmerksam gemacht Ind. St. I, S. 430. Derselbe Gelehrte hat in seinen Bemerkungen über den Taittarija-Veda in der Z. f. d. K. d. M. VII, S. 258 darauf aufmerksam gemacht, dass vielleicht eine Familien-Verwandtschrft Kapila und Pantagen stattfand, indem im Brihad-Âranjaka III, 3, 1 flg. 7, 1 flg. Käpja-Patenkala als ein berühmter Lehrer genannt wird; in dem ersten Namen Kapila zu erkennen, möchte aber nicht zulässig sein, sondern nur, dass Pantagali aus derselben Familie stamme als jener. Ueber Kapila's Zeit s. oben S. 575.

<sup>6)</sup> COLEBROOKE'S Misc. Ess. I, p. 235.

für ein mythisches Wesen zu halten, dürfte kein hinreichender Grund vorhanden sein 1); auch möchte es nicht unwahrscheinlich sein, dass er der Verfasser beider Werke sei, da das grammatische Werk einen spitzfindigen, scharfsinnigen Geist bekundet, wie er dem Stifter der Jöga-Lehre eigen ist. Da sein Zeitalter mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in die Zeit zwischen 144-124 v. Chr. Geb. gesetzt werden kann<sup>2</sup>), scheint die systematische Darstellung der Joga-Lehre erst der Zeit nach Buddha zugeschrieben werden zu dürfen. Der Begriff des joga, die Zuräckziehung der Sinne von der Betrachtung der zusern Dinge und die unabgewandte Richtung des Gedankens auf die Anschauung des höchsten Geistes, gehört schon einer viel früheren Zeit, da er schon in dem Upanishad so bestimmt wird 3) und daher von den Lehrern des Vedanta ausgegangen ist, wie es sich sicher nachweisen lässt, da es heisst, dass die Asceten, welche sich in die Betrachtung des allgemeinen Geistes vertieft, und durch die Kenntnis des Vedanta über die Dinge fest begründete Ansichten gewonnen haben, nach dem Tode Befreiung von der Wiedergeburt in den Welten des Brahma erlangen4). Das frühere Vorhandensein der Sankhja- und der Joga-Lehre und ihr Zusammenhang mit der orthodoxen Lehre ergiebt sich auch daraus, dass sie dem Jagnavalkja, der Ueberlieferer des weissen Jagur- 834 vėda zugeschrieben wird. 5). Er verfaste seine Werke um 360 v. Chr. Geb.

Schon aus dieser Stelle folgt, dass Vedanta der Name eines besonderen Systems geworden war. Auch im Gesetzbuche kommt er vor für eine besonders so genannte Lehre<sup>6</sup>). Die Bedeutung des Namens: "das Ende des Vêda" wird genauer bestimmt durch die Benennung Brahma-mimansa, d. h. die Erforschung des brahma;

<sup>1)</sup> Wofür ihn Colebrooke hielt.

<sup>2)</sup> S. oben 806.

<sup>8)</sup> S. Kathaka-Up. VI, 2. p. 111. bei Poley: "wenn die fünf (Organe) der Erkenntnis bei dem inneren Sinne (manas) verweilen, und die Vernunst sich nicht bethätigt, dieses nennen sie die höchste Bahn; diese betrachten sie als jöga, als die standhafte Zurückhaltung der Sinne."

<sup>4)</sup> S. Mundaka-Up. III, 2, bei Poler p. 124. Es wird von ihnen hier der Ausdruck juktâtman gebraucht.

<sup>5)</sup> M. Bh. XII, 312, 11545 fig. III, p. 772, s. sonst oben s. 864.

<sup>6)</sup> S. Mûn. dh. c., VI, 83, 94.

die Wissenschaft von brahma ist das höchste Ziel der Wissenschaft1). Sie heisst auch die Wissenschaft des Geistes, da brahme auch der atman genannt wird?). Die Upanishad bilden die Grundlage des Védânta, dessen Lehrsätze aus ihnen bewiesen werden. Da die in ihnen vorgetragenen Ansichten sehr von einander abweichen, muste das Bedürfnis entstehen, sie durch Zusammenstellung des Uebereinstimmenden und Erklärung mit einander in Einklang zu bringen; dieses ist geschehen in den Brahma-sûtra oder Cariraka-sûtra, welches Werk dem Bâdarajana zugeschrieben wird. Wenn sein Name als eine zweite Benennung des Vjäsa betrachtet wird, so möchte dieses erst in einer späteren Zeit geschehen sein, da er im Mahâbhârata noch nicht diesen Beinamen erhalten hat und in diesem Werke von seiner Verkörpung als Vishnu keine Spur sich findet 3). Es lag nahe, den Stifter des 835 Vêdanta-Systems mit dem mythischen Sammler des Vêda und der Upanishad in eine Person zusammenzufassen; es lässt sich hieraus die spätere Zusammenfassung beider erklären; da die ältere Sage aber beide trennt, scheint es richtiger, an dieser festzuhalten und den Bâdarajana als einen wirklichen Menschen zu betrachten. In der ausgebildeten Form, wie Cankara dieses System vorträgt, ist es das späteste der sechs Orthodoxen-Systeme. Dieses geht besonders daraus hervor, dass in ihm nicht nur die Lehrsätze

<sup>1)</sup> Dieses wird der eigentliche Sinn des Wortes gewesen sein; die jetzt allgemein angenommene Erklärung der Vedantisten ist: "Vèdânta heisst die auf die Upanishad, auf die Cârîraka-sûtra und andere Schriften, welche diesen als Hülfe dienen, gegründete Lehre." Das erste sûtra der Çârîraka-Mîmânsâ, wie das Werk auch genannt wird, lautet p. 2.:., jetzt folgt die Erforschung des brahma."

<sup>2)</sup> Bei Mân. dh. c., VII, 43. âtmavidjâ, XII, 85. âtmagnâna, welches im Commentar erklärt wird: die in dem *Upanishad* ausgesprochene höchste Erkenntniss. Das brahma wird âtman genannt in der Khândôgja; s. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 84. So auch Nirukta XIV, 10.

<sup>3)</sup> Wie Colebrooke a. a. O. p. 327. bemerkt, giebt Cankara in seinem Commentare zu den Brahma-sûtra III, 3, 32. p. 297. an, dass Vjåsa nach den itihûsa und Purâna ein alter Rishi, ein Lehrer des Vêda, Namens Aparântatamas gewesen, der auf Vishnu's Befehl als Krishna Dvaipājana in der Zwischenzeit zwischen Kali und Dvâpara geboren wurde. Nach den Purâna verkörpert sich Vishnu jedes Mal zwischen dem Kali und dem Dvâpara als Vêda-Vjâsa und in dem jetzigen Manvantara sind schon acht und zwanzig gewesen. S. Vishnu P. p. 272.

der Bauddha der Paçupata und der Bhagavata, sondern auch die der Gaina bekämpft werden<sup>1</sup>). Diese Polemik findet sich jedoch nicht in den Sùtra selbst, und da Badarajana in dem großen Epos erwähnt wird, muß er früher gelebt haben als die letzten Theile desselben versaßt wurden.

Die Pûrva-Mîmânsâ ist nicht nur wegen diesen Beinamens, sondern auch wegen ihres Zwecks als eine ältere Schule zu betrachten. Denn dieser ist durch Auslegung des Vêda die in ihm vorgeschriebenen religiösen Handlungen und Pflichten zu bestimmen<sup>2</sup>); sie schliesst sich daher unmittelbar an das Nirukta, die Erklärung, an. Dieser Zweck machte es nöthig, die Beweiskraft der verschiedenen Aussprüche des Vêda zu bestimmen; in der Mimansa wird daher der Erklärung die Untersuchung von der Gültigkeit der verschiedenen Arten des Beweises vorausgeschickt<sup>3</sup>), und ihr verdankt die Logik im engern Indischen Sinn des Worts, nach welchem sie nur die Lehre von den Erkenntniss-Quellen der Wahrheit und die Beweise für dieselbe umfast, ihren Ursprung, die in der ältesten Zeit wahrscheinlich nicht, wie später, von einer besonderen Schule gelehrt wurde, sondern nur als Hülfswissenschaft der Vêda-Erklärung. Es lässt sich dafür anführen, dass das Wort tarkin, welches später einen Lehrer der Logik bedeutet, nach der überlieferten Erklärung im Gesetzbuche einen der, der Mimansa angehörenden Logik kundigen bezeichnet4). Doch kennt dieses Werk schon die Logik als eine besondere Wissenschaft und die drei Hauptbeweise, die in ihr gelehrt werden, aber noch nicht mit den später gebräuchlich gewordenen Namen<sup>5</sup>). Als einer besondern Schule angehörig erscheint die

<sup>1)</sup> COLEBROOKE'S Misc. Ess. I, p. 329.

<sup>2)</sup> Nach den Gaimini sûtra I, 1, 1—3. bei Colebrooke, Misc. Ess. I, p. 203. Nach dem Erklärer Sômanâtha, ebend. p. 295., ist der Zweck, den Sinn der Offenbarung zu bestimmen.

<sup>3)</sup> COLEBROOKE, a. a. O. p. 802.

<sup>4)</sup> Nach Kullûka-Bhaţţa zu Mân. dh. c., XII, 111., wo außerdem ein haituka, ein Logiker, und ein Nairukta genannt werden. Der erste Name, eigentlich einer, der die Gründe angiebt, wird erklärt: "der, der Offenbarung und dem Gesetzbuche nicht widersprechenden Logik kundige." Madhusûdana Sarasvati nennt die Lehre des Gotama ânviæiki; s. A. Weber's Ind. St. I, S. 18.

<sup>5)</sup> XII, 106., wo tarka für logisches Verfahren gebraucht wird, und VII, 43., ânvixiki, d. h. Erkennen (den Voraussetzungen) gemäß XII, 105. werden Lassen's Ind. Alterthsk. l. 2. Aufl.

Logik in den Berichten der Begleiter Alexanders des Großen, da die in ihnen erwähnten Πράμναι, welche die Brahmanen als unverständige Prahler verspotteten, wegen ihres Namens als solche betrachtet werden müßen 1).

Wie frühe der Name Minansa vorkomme, ist noch nicht ermittelt; das Zeitwort, von welchem er abgeleitet ist, findet sich schon in dem Gesetzbuche<sup>2</sup>) und man darf daher vermuthen, dass er wenigstens zur Zeit der Abfasung desselben in Gebrauch gekommen war. Die Ueberlieferung schreibt dieser Schule kaum ein zu hohes Alter zu, indem sie als Versasser des ältesten Lehrbuchs den Gaimini nennt, welcher als der Ueberlieferer des Samavêda gilt<sup>3</sup>). Er wird nämlich schon von Âçvalâjana erwähnt<sup>4</sup>). Wenn ich sein System für das älteste halte, so berufe ich mich darauf, dass bei den Indern die ersten philosophischen Bestrebungen sich an die Auslegung der Vêdischen Texte und an die Bestimmung des Werths der in denselben vorgeschriebenen heiligen Handlungen knüpften. Gaimini dürfte daher kurz nach 700 v. Chr. Geb. seine Lehren vorgetragen haben.

Im Gesetzbuche werden auch ungläubige Secten erwähnt, jedoch nur mit allgemeinen Namen<sup>5</sup>), so daß sich daraus nicht entnehmen läßt, ob einige von den aus spätern Schriften bekannten schon in jener früheren Zeit entstanden waren. Nur die *Påshands* kehren in der spätern Zeit wieder. Sie sind weder Brahmanen

die Wahrnehmung, der Schluss und die verschiedenen Arten geoffenbarter Schriften als Quellen der richtigen Kenntniss des Gesetzes aufgeführt.

<sup>1)</sup> S. meine Abhandlung De nominibus, quibus a veteribus appellantur Inderum philosophi, im Rhein. Mus. für Phil. I, S. 183. Strabo, XV, 1, 70. p. 719. φιλοσόφους τε τοῖς Βραχμᾶσιν ἀντιδιαιροῦνται Πράμνας, ἐριστικούς τινας καὶ ἐλεγκτικούς τοὺς δὲ Βραχμᾶνας φυσιολογίαν καὶ ἀστρονομίαν ἀσκεῖν, γελωμένους ὑπ' ἐκείνων ὡς ἀλαζόνας καὶ ἀνοήτους. Pramâṇa ist das technische Wort für Beweis; es waren also solche, die sich nur auf logische Beweise stützten im Gegensatze zu den Brahmanen, welche sich auf die Offenbarung beriefen. Prâmâṇa ist Adjectiv von pramâṇa; eine andere Ableitung prâmâṇika bedeutet einen Gelehrten, der sich auf Gründe beruft.

<sup>2)</sup> IV, 224,

<sup>8)</sup> S. Colebrooke's Misc. Ess., I, 14. p. 14. p. 17. p. 296.

<sup>4)</sup> In dessen Grihjasûtra III, 4.

<sup>5)</sup> Mân. dh. c., II, 11. IV, 163. XII, 96. Ueber das spätere Vorkommen der Pâshanda s. II, 466 und III, S. 692.

noch Buddhisten, hatten ihre besondern Gesetze und müssen damals sehr zahlreich gewesen sein.

Es mus schließlich den alten Indern nachgerühmt werden, dass wenigstens ein Verfaßer von Hymnen des Rigveda sich zu der Vorstellung eines höchsten, unsichtbaren und namenlosen Gottes erhoben hatte<sup>1</sup>).

Die Vêda enthalten nur lyrische Gesänge; auch wo eine Erzählung sich findet, wie von dem Siege des *Indra* über den *Vritra*<sup>2</sup>), ist diese nur ganz kurz und trägt den Charakter eines Hymnus zum Lobe des Gottes. Die älteste Form der epischen Dichtung war ohne Zweifel der kurze *itihâsa* in Prosa, von denen sich Beispiele in den *Brâhmana* und im *Nirukta* finden<sup>3</sup>).

Das Erzählen von itihasa war das besondere Geschäft der Aitihasika, die den Nairukta entgegengestellt werden<sup>4</sup>) und wie 837 es scheint von diesen dadurch besonders sich unterschieden, daß sie die Erzählungen im volksthümlichen Sinne auffaßten ohne sich um ihre Bedeutung zu kümmern. Als Anfang der epischen Dichtung läßt sich die Darstellung solcher kurzen Erzählungen im epischen cloka auffaßen. Beispiele dieser Art sind die Erzählung von Samvarana und die kürzere, ältere Erzählung von Krishna's Kampfe mit den Çalva; auch die kurze Darstellung des Bharata oder des goßen Kampfes darf als eines der ältesten Beispiele dieser Gattung betrachtet werden und ist das anziehendste, weil sie die Grundlage bildet, auf welcher das maßenhafte Gebäude des spätern großen Gedichts aufgeführt worden ist<sup>5</sup>).

Als eine zweite, erweiterte Gattung kann man die vielen itihasa betrachten, welche im Mahabharata im zwölften und drei-

<sup>1)</sup> Rigveda X, 129. Eine Uebersetzung dieses Hymnus findet sich in MAX MÜLLER'S History of Anc. Sansc. Lit. p. 564.

<sup>2)</sup> Rigv. I, 32, 1 flg.

<sup>3)</sup> Im ersten z. B. die oben S. 719. erwähnte Erzählung von Râma im Aitarêja-Brâhmana; im Nirukta finden sich mehrere; der von Dêvâpi und Çântanu ist S. 596. Note 1. angeführt.

<sup>4)</sup> Nirukta, II, 24. Sie hielten Vritra für den Asura, den Sohn Tvashtri's, wie er auch in der S. 774. Note 1. angeführten Erzählung im Mahâbhârata genannt wird; die Nairukta erklärten den Namen durch Wolke.

<sup>5)</sup> S. oben S. 590. S. 615. Die kurze Erzählung ist im 61. Capitel des 1sten Buchs enthalten, v. 2231—2282. I, p. 81—83. S. oben S. 691. Sie wird v. 2233. die Bhâratì kathâ genaunt.

zehnten Buche enthalten sind. Diese dienen meistens zur Belehrung und sind oft in der Form von Gesprächen. Auch werden Thierfabeln zu diesem Zwecke erzählt<sup>1</sup>). Da aus dem Gesetzbuche erhellt, dass es Sitte war bei den Festen zu Ehren der Vorfahren Erzählungen vorzutragen<sup>2</sup>) und der Gebrauch des epischen clöka in ihm als ein gewöhnlicher erscheint, dürste kein Grund vorhanden sein, wo nicht andere Umstände, wie Erwähnungen von den späteren Götternamen, darauf hinweisen, anzunehmen, dass solche Erzeugnisse der epischen und gnomischen Dichtung dem Inhalt nach nicht der Vorbuddhistischen Zeit angehören, zumal sie in einfachem, schmucklosem Stile abgefast sind.

Eine dritte Gattung ist in den ausführlichen Erzählungen enthalten, die theils als selbständige, kleinere Gedichte sich darstellen, theils das ganze große Mahâbhârata bilden. Zu der ersten Klasse gehören die Erzählungen von Dushjanta, Jajati<sup>3</sup>) von Nala 838 und Rama, dann auch die mythologischen von der Geburt des Skanda und von Indra's Verluste seiner Herrschaft, weil er den Vritra erschlagen, und Nahusha's Erhebung zur Herrschaft über die Götter und seinem Untergange4) und andere; die erste Erzählung des großen Krieges beginnt mit der Geschichte des Manu 5), des Stammvaters der königlichen Geschlechter. Die zweite Bearbeitung fängt an mit der Geschichte des Königs Vasu und seiner Tochter Satjavati, der Mutter des Vjåsa, des mythischen Verfaßers des Gedichts. Die dritte Bearbeitung beginnt mit dem Buche Astika oder richtiger mit dem Buche Puloma. Nach einer frühern Bemerkung ist der zweite Vortrag des großen Epos vor Caunaka um 460 v. Chr. Ceb. zu setzen; die jetzige Gestalt derselben gehört im Ganzen und Großen der Zeit nach Açoka. Von den ersteren sind die drei letzten nach den oben gemachten Bemerkungen 6) sicher für später als die Anfänge des Buddhismus zu

<sup>1)</sup> Wie z. B. XII, 138, v. 4930 fig. III, p. 539. ein alter itihâsa, das Gespräch der Katze und der Maus; und 111, v. 4084 fig. p. 509. ein Gespräch des Tigers und des Schakals.

<sup>2)</sup> In der oben S. 485. angefürten und erläuterten Stelle, III. 232.

<sup>3)</sup> M. Bh. I, 68, v. 2801 flg. I, p. 101. 75, v. 3155 flg. p. 115.

<sup>4)</sup> M. Bh. III, 53, v. 2072 flg. p. 482. 273, v. 15877 flg. p. 775. 222, v. 14241 flg. p. 717. V, 8, v. 227 flg. II, p. 94.

<sup>5)</sup> S. oben S. 500 flg. und II, S. 598 flg.

<sup>6)</sup> S. oben S. 774. S. 779. S. 788.

halten, bei den drei ersteren nöthigen die inneren Merkmale zwar nicht zu dieser Annahme; allein es gilt von ihnen, wie von den vorhergehenden die Bemerkung, dass ihre Form eine spätere Periode der epischen Dichtung bezeugt. Es ist nicht mehr eine kurze und schlichte Darstellung eines Ereignisses und eine Erzählung zur Belehrung, sondern es tritt deutlich der Zweck hervor, durch den Schmuck der Rede und ausführliche Schilderungen die Darstellung zu beleben und die Aufmerksamkeit des Zuhörers zu fesseln; es ist eine ihrer Absichten bewuste Dichtkunst. Denselben Charakter trägt die ausführliche Erzählung der Geschichte der Kuru und der Pandava und die Beschreibung der großen Schlacht. Bei diesen kömmt noch der besondere Umstand hinzu, dass manche Theile zur Verherrlichung des Krishna oder zu Gunsten der Pandava überarbeitet worden und in einer doppelten Fassung uns erhalten sind, wie es von mehrern nachgewiesen worden ist1).

Bei dem Ramajana tritt der eigenthümliche Umstand ein, dass wir von ihm nicht verschiedene erweiterte Bearbeitungen desselben Gegenstandes besitzen, sondern zwei oder gar drei Darstellungen, die dem Umfange nach sich ziemlich gleich stehen, in dem wesentlichen Inhalt mit einander übereinstimmen, während sie in Worten und Eintheilungen sehr von einander abweichen. A. Weber nahm früher an, dass in Handschriften sich neben der Seramporer, der Schlegelschen und der Bengalischen Recension eine vierte finde. Jetzt behauptet er, dass es eben so viele Texte als Handschriften gebe<sup>2</sup>). Gegen diese Behauptung ist zu erinnern, dass die zwei ersten Ausgaben keinen genügenden Massstab geben um diese Frage zu beantworten, weil in ihnen verschiedene Recensionen gemischt sind. Nach meiner Ansicht dürfen wir nur drei Recensionen annehmen; erstens diejenige, welche von den Scholiasten Kataka, Tilaka und Rama erklärt wird;

<sup>1)</sup> S. oben S. 542. Note 3. S. 566. Note 1. S. 594. Note 3. S. 615. Note 1. S. 635. Note 7. S. 637. Note 1. S. 642. Note 3. S. 646. Note 1. S. 663. Note 1. S. 669. Note 3. S. 672. Note 6. S. 675. Note 1. S. 679. Note 1. S. 682. Note 3.

<sup>2)</sup> In seinem Verzeichniss der Berliner Sanskrit-Handschriften, S. 125 und in seiner Anzeige der Bombayer Ausgabe dieses Epos in Z. d. d. M. G. XV, S. 173 flg.

zweitens die Bengalische; drittens die in Handschriften aus dem westlichen Indien erhaltene, die bedeutend von einander abweichen und sehr verwahrlost sind, weil der Schutz einer Erklärung ihnen nicht zu theil geworden ist, die jedoch mit einander verglichen die Annahme einer gemeinschaftlichen Quelle rechtfertigen, aus welcher sie geflossen sind. Die genügendste Art diese Verschiedenheiten zu erklären, möchte die Voraussetzung sein, dass alle diese drei Recensionen aus einer alten gemeinschaftlichen kurzen Fassung des Gedichts herstammen, welche in verschiedenen Theilen Indiens umgearbeitet und erweitert worden sei. diese Muthmassung spricht besonders die Thatsache, dass uns im Mahabharata eine vollständige, ziemlich ausführliche Erzählung von der Geschichte Râma's erhalten ist1). Das Râmajana verdient übrigens die Benennung eines kavja oder eines kunstgerechten Gedichts und stellt uns die alt-indische, epische Dichtung in ihrer Vollendung dar. Die Zeit seiner Abfassung lässt sich nicht genauer bestimmen, als dass sie etwas älter ist als das große Epos, weil in jenen die Anspielungen auf den Buddhismus fehlen, welche in diesem vorkommen.

Um einen sichern, chronologischen Anhaltspunkt für die Geschichte der Indischen Schrift zu erhalten, fange ich mit den 840 Nachrichten der Classiker über sie an. Wir haben das Zeugniss des Nearchos nicht nur für den Gebrauch der Schrift zur Zeit Alexanders, sondern auch eine Nachricht über das Material, auf welchem geschrieben wurde: hartgeschlagene Baumwolle. Wenn andere Begleiter Alexanders geläugnet hatten, dass die Inder eine Schrift besassen, so können wir dieses mit Hülfe einer von Megasthenes mitgetheilten Nachricht dahin erläutern, dass sie bei gerichtlichen Verhandlungen im Lager sich nicht geschriebener Gesetze bedienten<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Vergl. meine Bemerkungen II, S. 499.

<sup>2)</sup> S. oben S. 250. Megasthenes sagt, Strabon XV, 1, 53, p. 709. bei Schwasbeck, p. 113., daß sehr wenig Diebstähle bei den Indern vorkamen, daß in dem großen Heere des Sandrokottos von 400,000 Mann an keinem Tage mehr als der Werth von 200 Drachmen gestohlen wurde, wobei sie sich auch keiner geschriebenen Gesetze bedienten. Das Auch bezieht sich darauf, daß sie in ihren Gesetzen und Verträgen sehr redlich waren und wenig streitsüchtig, was er dadurch beweist, daß sie keine schriftlichen Verträge, noch Unterpfande und Siegel gebrauchten. Ebend. und Ailian, V. H. IV, 1.

In Beziehung auf den Ursprung der Indischen Schrift stehen sich zwei Ansichten schroff gegenüber. Einige Gelehrte leiten sie von einem Semitischen Alphabete ab; James Prinsep, der Entzifferer der ältesten Indischen Alphabete, und E. Thomas, jetzt der gründlichste Kenner der Indischen Paläographie, behaupten, daß die Inder selbst ihre Schrift erfunden haben, Th. Goldstucker geht noch weiter, indem er annimmt, daß die Vêdischen Rishi ihre Lieder niedergeschrieben haben.

F. R. Kopp hat zuerst die Vermuthung ausgesprochen, dass es möglich sei, die *Devanagari*-Schrift auf einen Semitischen Ursprung zurückzuführen. R. Lepsius hat nach ihm seine Gründe dafür vorgetragen. A. Weber hat endlich ausführlich zu beweisen gesucht, dass das Indische Alphabet Semitischen Ursprungs sei<sup>1</sup>).

Der erste Anblick der Zusammenstellung der ältesten Formen des Indischen und der Semitischen Alphabete könnte scheinen dieser Vermuthung Vorschub zu leisten. Bei der genauern Erwägung der hier in Betracht kommenden Momente verringern sich jedoch die Gründe für diese Ansicht gar sehr. Es ist erstens die Heranziehung der Altgriechischen und der Altitalischen Alphabete unzulässig, so lange nicht erwiesen ist, dass dieselben ihre Phönikischen Vorbilder genau wiedergeben, und dass sie nicht in Griechenland und Italien geändert worden sind. Diese Bemerkung gilt zweitens auch von dem Himjaritischen und dem Aethiopischen Alphabete, die uns ohnehin erst aus einer Zeit bekannt sind, zu welcher die Inder längst eine Schrift besaßen. Drittens passt nicht die Vergleichung von Buchstaben, welche verschiedene Laute bezeichnen. Nach Beseitigung dieser unstatthaften Vergleichungen bleiben folgende wirkliche Aehnlichkeiten übrig: a, welches dem He weniger genau entspricht, als dem Aleph; g; gh, welches dem Sibilanten Zade in der Gestalt entspricht; t; th; j und l. Es ist klar, dass eine solche geringe Zahl von Aehnlichkeiten nicht den semitischen Ursprung des indischen Alpha-

<sup>1)</sup> Die hierher gehörenden Schriftstücke sind diese: F. Kopp's Bilder und Schriften der Vorzeit 1821. R. Lepsius Paläographie als Mittel für die Sprachforschung 1834. A. Weber über den Semitischen Ursprung des indischen Alphabets in Z. d. d. M. G. X, S. 389 fig. und Ind. Skizzen S. 425 ffg. W. Geisler hat in Studia Palaeographica 1869 nicht nur das Indische Alphabet, sondern auch die Altpersische Keilschrift vom Semitischen abgeleitet.

Handel der Phönicier mit Indien nach 891 v. Chr. Geb. aufhörte 1). Die nach Indien gelangenden Phönicier waren Seefahrer und Kaufleute und werden nicht mit Brahmanen, sondern mit ihren Geschäftsgenoßen verkehrt haben. Wenn die Inder wirklich den Gebrauch der Schrift von den Phöniziern gelernt hätten, würde dieselbe zuerst bei den Kaufleuten Eingang gefunden haben, welche ein so wichtiges Hülfsmittel für den Verkehr nicht nachher aus ihren Händen gegeben haben werden. Nun wird sich aber zeigen, daß die Schrift lange Zeit im ausschließlichen Besitz der Brahmanen geblieben ist, was unerklärlich sein würde, wenn die Kaufleute früher die Schrift besessen hätten.

Die einheimischen Zeugnisse für das Vorkommen der Schrift sind diese. In dem Gesetzbuche der Manava heisst es, dass Alles, was man mit Gewalt hat schreiben lassen (lekhita), ungültig sei?). Es darf uns daher nicht befremden, dass in dem jüngern Gesetzbuche die Rede von geschriebenen Urkunden ist<sup>3</sup>). Aus der legendenreichen Lebensbeschreibung Buddha's, welche zwischen 70-76 nach Chr. Geb. ins Chinesische übertragen worden ist, erfahren wir, dass zur Zeit der Geburt dieses Religionsstifters die Kenntniss der Schrift einen wesentlichen Theil der Erziehung eines Prinzen ausmachte. Nach dieser Schrift war das Alphabet vollständig mit Ausnahme der in der Páli-Sprache fehlenden ri, ri und des Vêdischen 1. Es soll damals 64 verschiedene Alphabete in Indien gegeben haben; mehrere von diesen gehören jedoch fabelhaften Wesen<sup>4</sup>). Aus diesem Berichte geht, strenge genommen, nur hervor, dass die Verfasser dieser Lebensbeschreibung der Ansicht waren, dass in dem letzten Drittel des siebenten vorchristlichen Jahrhunderts bei den Vornehmen die Schrift im allgemeinen Gebrauche war; dieses mag richtig sein, wird jedoch nicht durch die obige Stelle erwiesen. Das älteste Zeugniss für die Schrift ist demnach das Gesetzbuch der Manava, dessen Abfalsung um 450 v. Chr. Geb. gesetzt werden kann. Was das

<sup>1)</sup> S. II, S. 587.

<sup>2)</sup> VIII, 168. Ueber das Alter dieses Gesetzbuches s. oben, S. 887.

<sup>3)</sup> Jagnav. dh. c. II, 22. Ueber sein Zeitalter s. oben S. 879.

<sup>4)</sup> Lalitavistara X, 1 fig. und in der Tibetischen Uebersetzung von Foucaux II, p. 120 fig. Ueber die Zeit der ältesten Chinesischen Uebersetzung s. ebend. Vorrede p. XXIII.

Alter der Inschriften betrifft, so nahm James Prinsep an, daß die ältesten aus dem fünften Jahrhundert v. Chr. Geb. stammen, und sich an den Felsenhöhlen des westlichen Indiens finden; E. Thomas hat dieses dahin berichtigt, daß die ältesten Denkmale dieser Art dem Könige Açoka gehören, welcher in der Geschichte des Buddhismus Epoche macht<sup>1</sup>).

Da Goldstuecker's Gründe für das hohe Alter der Indischen Schrift von A. WEBER gründlich beleuchtet worden sind, kann ich mich kurz darüber fassen<sup>2</sup>). Varna, Farbe, bedeutet nicht geschriebene Buchstaben, sondern die Färbung der Vokale. Kâra bezeichnet zwar später die Form eines Buchstabens, hat jedoch ursprünglich nur eine Beziehung auf den Laut. Dieses wird zum Ueberfluss dadurch bestätigt, dass es in einer Stelle des Rigveda heisst: dieser Lobgesang ist gemacht (akari) mit dem Munde von den Priestern<sup>3</sup>). Darçana, drishti und drishta sind nicht vom Sehen geschriebener Wörter, sondern von heiligen Offenbarungen zu verstehen. Wenn endlich der Titel Rishi von dem alten Grammatiker Aupamanjava von der W. darç abgeleitet und durch Seher des Hymnus erklärt wird, so ist dieses eine spätere mystische Deutung und der Titel bedeutet nur Verfasser heiliger Lieder, Dichter<sup>4</sup>). Wenn es einmal feststeht, dass die literarischen Erzeugnisse der alten Inder lange Zeit nicht niedergeschrieben, sondern mündlich überliefert worden sind, entsteht die Frage, wann das erste geschehen ist. In den Brahmana und Sûtra findet sich kein einziger Ausdruck, der auf Schrift bezogen werden kann<sup>5</sup>). Dieses ist auch der Fall in den Grihjasûtra, wo man am ehesten derartige Anspielungen erwarten könnte. Ueber die Methode der mündlichen Fortpflanzung der Schriften belehrt uns das Rik-Praticakhja. Der Schüler musste das Auswendig- zu-

<sup>1)</sup> J. PRINSEP in J. of the As. S. of B. VII, p. 227 und Taf. VIII, und E. Thomas in Prinsep's Essays II, p. 152.

<sup>2)</sup> Goldstuecker's Pânini; his place in Sanscrit Lit. p. 15 flg. und A. Weber's Bemerkungen in Ind. St. V, S. 29 flg.

<sup>3)</sup> Rigveda I, 20, I.

<sup>4)</sup> Diese Angabe findet sich in Jâska Nirukta II, 11. Aus dem Petersburger Wörterbuche u. d. W. erhellt, dass diese Stelle dem Taittirija Âranjaka II, 5 entlehnt ist.

<sup>5)</sup> M. MUELLER History of Anc. Sans. Lit. p. 794 flg. und On the introduction of writing into India in J, of the As. S. of B. XXVIII, p. 171 flg.

lernende so oft vor dem Lehrer wiederholen, dass dieser überzeugt war, dass der Schüler es seinem Gedächtnisse genau und vollständig eingeprägt habe. Um dieses Ziel zu erreichen mußte der Schüler nach Gautama wenigstens 12 Jahre sich dem Unterrichte widmen. Diese Bestimmung gilt jedoch nur von denjenigen unter ihnen, die nachher Familienväter werden wollten; die, welche diese Absicht nicht hatten, konnten 48 Jahre bei dem Lehrer ausharren. Es erhellt hieraus, dass die der heiligen Wissenschaft beslisenen Brahmanen Zeit genug hatten, die heiligen Texte und ihre Hülfsbücher auswendig zu lernen. Erwägt man andrerseits die große Schwierigkeit, um nicht zu sagen Unmöglichkeit, die verwickelten Regeln über die Patha-weisen des Veda und die Accente im Gedächtnisse treu aufzubewahren, wird man nicht umhin können, mit Benfey, Whitney und Goldstuecker anzunehmen, dass die Praticakhja ziemlich frühe niedergeschrieben worden sind 1). Auch ROTH muss dieses annehmen, weil er sagt, dass in den Praticakhja die verschiedenen Schreibweisen bis in das Einzelne vorgeschrieben sind. M. MUELLER setzt die erste Aufzeichnung der Vêda, der Brahmana und der Sûtra nach der Mitte der Sûtra-Periode oder 400 v. Chr. Geb. 2). Wenn die Zeit der Abfassung des Gesetzbuchs der Manava richtig bestimmt ist, trat dieses ein halbes Jahrhundert früher ein.

Die auffallende Thatsache, dass die Schriften der Inder so spät aufgezeichnet worden sind, scheint sich aus der Furcht der Brahmanen zu erklären, dass die heiligen Schriften, wenn geschrieben, unter dem Volke verbreitet und dadurch entweiht würden. Diese Furcht spricht sich in dieser Stelle des Mahabharata aus: "Verkäufer, Verachter, und Schreiber der Vêda gehen zur Hölle" 3). Diese Stelle beweist, dass die Priester die Tragweite der Schreibekunst vollständig begriffen hatten und eben dessalb alles aufboten, um der Verbreitung derselben alle erdenklichen

<sup>1)</sup> Benfey in Z. d. d. M. G. I, S. 347 und Gött. G. Anz. 1858, S. 1612 und 1861, S. 871; Whitney in J. of the Am. Or. S. VI, p. 353; Goldstuzcker a. a. O. p. 15 fig. und Roth z. G. u. L. des Weda S. 15.

<sup>2)</sup> M. MULLER H. of Anc. Sans. Lit. p. 503 und J. of the As. S. of B. XXVIII, p. 155.

<sup>3)</sup> M. Bh. XIII, 123, v. 1643, III, p. 57. S. sonst O. Borntlingk's: "Ein Paar Worte zur Frage über das Alter der Schrift in Indien" in Bulletin etc. I, p. 347 flg.

Hindernisse in den Weg zu legen. Es musste der Priesterkaste vor Allem darauf ankommen, dass Alles beim Alten blieb, und sie richteten deshalb ihre Aufmerksamkeit darauf, dass die Schreibekunst nicht allgemein verbreitet würde. Auch innerhalb der Priesterkaste selbst mussten die heiligen Schriften von Geschlecht zu Geschlecht treu aufbewahrt und auswendig gelernt werden, damit ein Priester zu jeder Zeit davon Gebrauch machen könnte. Dazu kommt noch dieser Umstand: beim Abschreiben konnten Unaufmerksamkeit, Unwissenheit oder Besserwissenwollen die alten heiligen Texte verunstalten. Durch das Nichtabschreiben der heiligen Schriften und der zu ihnen gehörenden Erläuterungen sicherten sich die Indischen Priester den ausschließlichen Besitz derselben. Ein ähnliches Verfahren finden wir bei den Gallischen Druiden. Die jungen Priester mussten 20 Jahre auf das Erlernen der heiligen Schriften verwenden und sie auswendig wißen, damit sie nicht unter das Volk verbreitet würden 1).

Wenn man Anstoss daran nehmen könnte, dass eine solche Masse von Schriften treu viele Jahrhunderte hindurch mündlich überliefert worden sind, so fällt dieser Anstofs durch die Erwägung weg, dass die Brahmanen so viele Jahre auf das Auswendiglernen derselben verwendeten und dass nach dem deutschen Sprichwort "die Uebung den Meister macht." Noch jetzt lernen die Schüler in Indien ganze Lehrbücher auswendig und es finden sich einzelne Priester, die den ganzen Rigveda und den ganzen Atharvaveda mit genauer Beobachtung der Accente herzusagen wissen<sup>2</sup>). Es ist schliesslich zu erwähnen, dass die einzige Entlehnung, welche die Inder in Beziehung auf ihre Schrift gemacht haben, die Annahme der Zeichen für die cerebralen Consonanten aus den Dravidischen Sprachen sein könnte. Diese von E. THOMAS aufgestellte Behauptung lässt sich nicht beweisen, weil man erstens den Dravidischen Völkern nicht die Fähigkeit zugestehen kann, sich ein besonderes Alphabet zu bilden, und weil zweitens ihre Ueberlieferung ausdrücklich bezeugt, dass sie ihre Schrift aus dem Norden erhalten haben; als Einführer der-

<sup>1)</sup> JULIUS CAESAR: De bello Gallico VI, 14.

<sup>2)</sup> S. II, S. 477 und M. Haug über die Vedischen Accente in Z. d. d. M. G. XVII, S. 799.

selben gilt Agastja<sup>1</sup>). Das Richtige ist nur dieses, dass die cerebralen Consonanten, die den übrigen Indo-Keltischen Sprachen fremd sind, aus den Dravidischen in das Sanskrit eingedrungen sind. Es kann als Regel betrachtet werden, dass alle Sanskritischen Wörter, in denen t, th und ein aus n nicht entstandenes n vorkommen, entweder verstümmelt oder aus den Sprachen der Urbewohner entlehnt sind. Diese Bemerkung gilt auch von den meisten Wörtern, in welchen d sich findet. Die Selbständigkeit der Schrift der Arischen Inder wird, um dieses nebenbei zu bemerken, von Diodoros bestätigt, welcher bemerkt, dass bei den Indern alle Bestandtheile ihrer Civilisation in jedem Zweige ihnen eigenthümlich und einheimischen Ursprungs seien<sup>2</sup>).

## 841 XIII. Kenntniss der angränzenden Länder. Berührungen mit fremden Völkern.

Von einer Bekanntschaft mit fremden Ländern kann bei den alten Indern eigentlich nur in Beziehung auf das nördliche Hochland die Rede sein, welches durch seine Heiligkeit sie anzog und veranlaste, es zu besuchen. Es war nämlich der Sitz der Götter und ihr Spielplatz<sup>3</sup>). Der heilige, von Brahma erschaffene See Manasa wurde von Pilgern besucht; man ging gewöhnlich dahin von der Badari an den Quellen der Ganga 1; es führte aber auch ein Weg von Kaçmira dahin über den Çvêta- (den weißen) Berg, welcher das Thor des Manasa hieß und ein Pass war an dem hohen Berge Vätikakhanda; dem ersten Rama wurde die Oeffnung dieses Passes zugeschrieben. Ein anderes Thor lag im Norden Videhas 5); an den Zustüssen der Koçi führen Pässe nach Ti-

<sup>1)</sup> E. Thomas "Ancient Indian Weights" in J. of the As. S. of B. XXXIII, p. 266. Die hier angezogenen Stellen in Caldwell's "Comp. Gr. of the Drav. Lang." p. 47, p. 107 und p. 113 besagen nur, dass im Sanskrit sich Dravidische Laute und Wörter finden. Ueber Agastja s. oben S. 648, N. 1.

<sup>2)</sup> II, 38.

<sup>3)</sup> Akrida-bhûmi; s. M. Bh. I, 120, v. 4649 flg. I, p. 170. III, 139, v. 10823. p. 596.

<sup>4)</sup> S. oben S. 547. Note 5.

<sup>5)</sup> M. Bh. III, 130, v. 10547-48. Vâtikakhanda bedeutet Sturm - Durchbruch. Es wird gesagt, dass niemand dieses Thor überschritten hatte,

bet 1). Der Manasa-See war ein sehr heiliges tirtha und das Baden in ihm gewährte dem, der es mit reinem und erleuchtetem Gemütlie that, die Erkenntniss der Wahrheit 2).

Der Kailasa lag siebzehn Tagereisen jenseits des Himâlaja und muß wegen dieser genauen Angabe als ein von den Bewohnern des Tieflandes besuchtes Gebirge betrachtet werden. Diese 842 Lage stimmt auch überein mit dem jetzigen Sprachgebrauche, nach welchem es ein Berg im N. der zwei heiligen Seen auf dem Ostufer des südöstlichen großen Indus-Zuflußes ist. Daßelbe läßt sich von dem im N. O. liegenden Berge Gandhamddana annehmen<sup>3</sup>), obwohl sie als Sitze der Götter und der Wunder dargestellt werden. An dem ersten Berge hatte Kuvera seine Wohnung. Zwischen beiden strömt der Fluß seines Landes, Nalini; von den Gangå-Quellen war die Badari hieher verlegt unter dem Namen der großen, und hieß die Einsiedelei des Nara und des Narajana<sup>4</sup>). Diese Berge bezeichnen in dieser Richtung die

noch das im N. Vidèha's; es ist jat zu lesen statt jah. Im östlichen Kaçmîrischen Himâlaja liegt auch der Berg Naubandhana, die Schiffsbindung, an welchen Manu das Schiff anband, nachdem er es als Fisch glücklich durch die Fluth geführt hatte. M. Bh. III, 187, v. 12793 fig. I, p. 665. Der Berg trägt noch diesen Namen; s. G. T. Vigne's Travels etc. I, p. 272. Arguna kam auf seinem Zuge vom Westen her im N. des Himâlaja über den Cveta-Berg zum Mânasa-See. S. M. Bh. II, 26, v. 1034 fig. 27, v. 1037 fig. I, p. 345. S. Z. f. d. K. d. M. II, S. 60 fig.

<sup>1)</sup> S. oben S. 59.

<sup>2)</sup> M. Bh. XIII, 108, v. 5350 flg. IV, p. 187.

<sup>3)</sup> Die Påndava erreichten am siebzehnten Tage den Rücken des Himavat, M. Bh. III, 158, v. 11541. I, p. 621., wo der Kailåsa und die Füße des Gandhamådana und weiße Felsenhöhen sind. Der Mainåka-Berg, der hier auch genannt wird, gehört jedoch nicht hieher, sondern liegt weit nach Norden. Nach der Beschreibung, III, 177, v. 12340 flg. p. 749. war es ein großes Gebirge.

<sup>4)</sup> S. M. Bh. III, 153, v. 11351 fig. 1, p. 416. Die Einsiedelei lag an der Nalini, s. ebend. III, 139, v. 10890, p. 596. 141, v. 10893, p. 598. 177, v. 11346—47. p. 649. aber auch an der Bhâgirathi, d. h. der Ganga, III, 145, v. 11024. p. 604. v. 11054. p. 605. — Den Gandhamâdana dachte man sich als sehr groß; denn von der großen Badari gelangte man zu der Einsiedelei des râgarshi Vrishaparvan, 158, v. 11443 fig. p. 621., von da zu einem andern Cvêta-Berge, vier Tagereisen, v. 11554., woher noch viele Berge überschritten wurden, bis zur letzten Einsiedelei des Arshtishêna, die noch am Gandhamâdana lag; s. M. Bh. III, 158, v. 11561. p. 622. v. 11625—26. p. 624.

Gränze der wirklichen Kenntniss; denn über die Einsiedelei des Ragarshi Arshtishena hinaus ist es dem Menschen nicht erlaubt zu gehen 1).

Das nördliche Land, von welchem eine bestimmtere Kenntniss sich in dem großen Epos erhalten hat, ist die Gegend des Oxus, dessen Sanskritname Vanxu wahrscheinlich aus Vaxu oder Vaxus entstellt ist. Denn von den Chinesen wird er Faxu genannt<sup>2</sup>) und der im Râmâjana vorkommende Sukaxus, von dem nachher zu handeln ist, erscheint als eine Aenderung, um dadurch ihm die Form eines Sanskritworts zu geben. Dass der Oxus gemeint ist, erhellt auch daraus, dass als besonders trefslich die an seinen Usern geborenen Esel gepriesen werden; diese Thiere sind noch gegenwärtig in diesem Lande von besonderer Größe und Stärke<sup>3</sup>).

Die Kunde von der Hochebene Pamer mit dem Quellsee des Oxus Sir-i-kul, dem Hochlande im O. der Quellen dieses Flusses, welches einen Knoten der großen Gebirgssysteme Hochasiens bildet, und von den nahen Ursprüngen mehrerer, nach verschie-

<sup>1)</sup> Dieses ist ein anderer Name des Cântanu; s. oben S. 596., der hier nicht mit diesem genannt wird, was beweist, dass man in der späteren Zeit seine wirkliche Abstammung ganz vergessen hatte. Er erklärte den Pândava, dass jenseits die Bahn der höchst vollendeten Dêvarshi und die Wandelplätze (vihàra) der Götter seien, dass es den Menschen unmöglich sei, weiter zu gehen, und dass die Râxasa diejenigen, welche aus Leichtsinn dieses thäten, mit Eisenspiessen und anderen Waffen erschlagen würden. III, 159, v. 11649 flg. p. 625. Dieses Verbot wird auch von Hanûmat, der auch am Gandhamâdana wohnte, seinem Bruder Bhima verkündigt, 146, v. 11160 flg. p. 607. — Vrishaparvan wird auch ein gerechter râgarshi genannt, III, 158, v. 11545. p. 621. und König, III, 177, v. 12345. p. 649. Derselbe Name gehört dem Könige der Daitja, dessen Tochter Carmisthâ, die Frau Jajâti's wurde; s. M. Bh. I, 76, v. 3185 flg. I, p. 115., und dem Civa. S. Hêmak. Nânârth. IV, 194.

<sup>2)</sup> Bei Htuen Thsang; s. oben S. 26. Sukaxus bedeutet schönaugig. Außer der oben S. 589. Note 2. angeführten Stelle findet sich Vanxu mit der Variante Vanku im M. Bh. II, 50, v. 1840. v. 1846. I, p. 374. Diese Stelle ist nämlich zweimal mit einigen Varianten wiederholt. A. Burres, Reisen in Indien und nach Bukhara, sagt, II, S. 148., daß die Esel im letzteren Lande groß und stark gebaut und sie die nützlichsten Hausthiere sind.

<sup>3)</sup> Ebend. v. 1839 flg. v. 1815 flg.

denen Seiten absließenden Ströme<sup>1</sup>) ist auch den alten Indern zugekommen, sie haben sie aber auf eigenthümliche Weise mit ihren eigenen Vorstellungen verwebt, indem sie sie mit ihrer Ansicht von sieben Hauptströmen verbanden<sup>2</sup>). Sie verlegten den gemeinschaftlichen Quellsee zuerst nach dem Himâlaja; dieses ist die im Râmâjana geltende Ansicht; von Çiva's Haupte fiel die himmlische Ganga in den Tropfensee, Vindusaras, und theilte sich in drei westwärts strömende Flüse: Sukaxus, Cita und Sindhu, in drei ostwärts strömende Nalini, Pâvani und Hlâdini, und in die nach Süden fliessende Ganga3). Dass diese die ältere Ansicht ist, ergiebt sich daraus, dass hier die Lage der Herabkunft nicht über das Gränzgebirge gegen Norden hinaus verlegt worden ist. Dieses ist dagegen im Mahâbhârata der Fall, nach welchem dieses zwischen dem Berge Hêmaçringa und Mainaka geschah; an der Seite des ersten lag der See<sup>4</sup>). Es finden sich aber hier zwei 844 Angaben: es sind entweder siehen indische Flüsse<sup>5</sup>), oder siehen, von denen nur drei Indische sind. Sie heißen nämlich: Vasvokasârâ-Nalinî, Pâvanî, Sarasvatî, Gambûnadî, Çîtâ, Gangâ und die siebente Sindhu<sup>6</sup>).

Die Nalini und die Pavani gehören beiden epischen Gedich-

<sup>1)</sup> S. oben S. 21.

<sup>2)</sup> S. oben S. 735.

<sup>3)</sup> I, 44, v. 5 flg. In der Bengalischen Recension fehlt das Vindusara und es entsteht nur eine einzige Ganga, I, 45, v. 5 flg.

<sup>4)</sup> Der Mainaka wird oft erwähnt und stets im Norden des Kailasa, wie II, 3, v. 66. I, p. 311. "im N. des Kailâsa nach dem Mainâka hin liegt der große, edelsteinerne Berg Hêmacringa (Goldgipfel) und der liebliche See Vindusaras, an welchem der König Bhagiratha viele Jahre wohnte, um die Bhâgirathi-Gangâ zu schauen." In der Stelle, III, 139, v. 10820 fig. p. 596., wo von den Bergen im Norden und der siebenfachen Ganga die Rede ist, sind theils Verse verschoben, theils der Text verdorben, so dass aus ihr keine sicheren Bestimmungen genommen werden können. Dagegen giebt die folgende Stelle, VI, 6, v. 236-239. II, p. 339. genau die Lage an, wie in der zuerst angeführten und von dem See gesagt wird: "an der Seite des Hiranjacringa liegt der große, göttliche, goldkieselige See Vindusaras."

<sup>5)</sup> S. oben S. 734. Note 3.

<sup>6)</sup> VI, 6, v. 243. Der vorhergehende clôka lautet: "nachdem sie aus der Welt des Brakmâ fortgezogen, stellte sich hier zuerst die göttliche, drei Wege wandelnde (Ganga) und gestaltete sich siebenfach."

ten; die erste ist der Fluss des Kuvêra 1) und Vasvôkasâra ein anderer Name seiner Stadt Alaka<sup>2</sup>); der zweite Name, die Reinigerin, bezeichnet auch die Gangas). Dem Ramajana allein gehört die Hladini, die Erfreuerin; dieser Name findet sich aber sonst nicht als Flussname; dann Sukaxus, der, wie oben bemerkt, wahrscheinlich aus Vaxus entstellt ist und auch nach seinem Laufe für den Oxus zu halten ist. Dem Mahâbhârata sind die Sarasvatt und die Gambûnadt eigenthümlich; die erste hat hier ihre Stelle nach der Vorstellung erhalten, dass sie im Norden entspringe und unterirdisch auf dem Meru fortfliesse4) 845 und kam nach dem Râmâjana zu schließen nicht ursprünglich unter den sieben großen Strömen vor. Die zweite wird ihre Entstehung dem kosmographischen Systeme verdanken, um dem Gambu-dvipa einen besondern Fluss wie einen besondern Berg zu geben. Er wird unter den Flüssen aufgezählt, aber ohne nähere Bestimmung<sup>5</sup>). Ich glaube daher, dass wir im Mahâbhârata eine entstellte Form der Darstellung vor uns haben und dass die ältere im Râmâjana aufbewahrt ist; denn mit ihm stimmen auch die meisten Purana in der Angabe der Namen und der Richtung überein 6).

<sup>1)</sup> S. oben S. 841.

<sup>2)</sup> S. Hèmak Nânârth. V, 42., wo Vasvaukasârâ steht, wie bei Wilson u. d. W. Die im Mahâbhârata gegebene Form scheint aber richtiger, da das Wort wahrscheinlich aus Vasvôka, Schatzhaus, und sâra abzuleiten ist. Nach Vishņu P. p. 171, Note 12. fehlt nach einer andern Lesart im Mahâbhârata die Sarasvati, und Vasvôkasârâ und Nalini sind verschiedene Flüsse; dieses scheint aber ein Fehler, da das erste Wort sonst nur die Stadt des Kuvêra und des Indra bedeutet.

<sup>3)</sup> S. Wilson, u. d. W.

<sup>4)</sup> S. oben S. 546. Note 1.

b) Nach M. Bh. III, 139, v. 10835 flg. p. 597. wird der Gambûnada-Berg ein Berg des Indra genannt, von dem aus man schon im Süden des Crèta-Berges das Geräusch der Göttin Gangâ hören konnte. In dem Weltsysteme entsteht dieser Fluss aus dem Safte der Frucht der Gambû und fliesst rechts um den Mèru zu den Uttara Kuru. M. Bh. VI, 7, v. 277. II, p. 841.

<sup>6)</sup> S. Vishņu P. p. 171. n. 12. Sie geben Kaxus für Sukaxus. Im Visha P. fällt die himmlische Ganga aus der Stadt des Brahma auf den Gipfel des Mèru von dem Fuse des Vishņu auf die vier Berge an den Seiten des Mèru herunter und theilt sich in vier Ströme: die Sila strömt nach Osten, die Alakananda, die sich in sieben theilt, nach Süden, die Kaxus

Es entsteht hierbei die Frage, ob wir annehmen dürfen, daß außer dem Sukaxus und den zwei bekannten großen Indischen Flüssen auch die übrigen wirkliche Ströme waren oder nur der Dichtung angehören. Die Nalini hat eine bestimmte Lage im O. des Kailasa und es möchte daher wahrscheinlich sein, dass unter diesem Namen ein wirklicher Strom des Hochlandes genannt sei; dass jetzt der Name von dem Hauptstrome des Ganges gebraucht wird<sup>1</sup>), entscheidet dagegen nicht, da dieses eine spätere Uebertragung aus der Mythologie sein wird?) Man könnte daher vermuthen, dass es der Tibetische Dzan-bo sei3); von den zwei andern östlichen ist es jedoch kaum wahrscheinlich, dass den Indern die Flüsse, an die man denken könnte, der Saluen und 846 der Kamboga, die beide in Tibet entspringen, bekannt gewesen sind. In Beziehung auf die westlichen lässt sich von Sindhu annehmen, dass der nördlichste Zuflus Shajuk zu verstehen sei, da ein tirtha an diesem Indus der nördlichste genannt wurde 4). Bei der Sita, welche wohl richtiger Cita, die kalte, geschrieben wird, findet sich die bemerkenswerthe Abweichung, dass die Purana, wie der Chinesische Pilger Hiuan Tshang diesen Strom nach Osten fließen laßen<sup>5</sup>). Da die Chinesen diese Namen hier vorfanden, kann über Richtigkeit der Zusammenstellung mit dem Indischen Flusse Cîtâ kein Zweifel stattfinden; das Missverständnis im Râmâjana ist vielleicht so zu erklären, dass die Nachricht von diesem Flusse den Indern durch Reisende zuge-

nach Westen, die Bhadra nach Norden durch das Land der Uttara Kuru.

Alakananda ist ein anderer Name der Nalini.

<sup>1)</sup> S. oben S. 49.

<sup>2)</sup> Der Name wird bezeichnet als ein den Göttern eigenthümlicher; M. Bh. I, 170, v. 6456. I, p. 285. Die Gangå erlangt unter den Göttern das Alakânandâ-Sein.

<sup>3)</sup> A. W. von Scheller, zu Râm. I, 2. p. 136. hat auch diesen Fluss vermuthet, jedoch die Hlâdinî als solchen angenommen, weil er sich an die Reihenfolge hielt, die hier aber kaum etwas entscheidet.

<sup>4)</sup> S. oben S. 587. Note 2.

<sup>5)</sup> S. oben S. 26. Note 1. Er nennt jedoch nicht so den Fluss, welcher von der Hochebene Pamer absließt, d. h. den Fluss von Kashgar oder Khasha, dessen Name er nicht angiebt, sondern einen die Gränze von Jarkiand erreichenden Strom, der in die Çitä einsließt, d. h. den Tarim, den Hauptsluß Hochasiens zwischen dem Thian-Shan und dem Kuenlung, in welchen der erstere einmündet.

bracht wurde, welche über die Quellgebiete des Oxus und des Hindukoh, also von Westen, kamen 1).

Von Ländern jenseits dieses Gebiets hatten die alten Inder keine Kunde; auch die von den zuletzt erwähnten darf man nur für eine allgemeine und unklare halten. Weiter nach Norden dachte man sich das Land der Uttara Kuru. Wie oben bemerkt worden<sup>2</sup>), ist es in der epischen Sage der Dichtung anheimgefallen, war aber nach der ursprünglichen Vorstellung ein wirkliches Land im Norden; es wohnten dort mit den Kuru auch die nördlichen Madra<sup>3</sup>). Diese hat die epische Dichtung weggelassen, weil sie zu den verachteten Völkern des Indusgebiets gehörten. In dem kosmographischen Systeme liegt es jenseits des Berges Mêru; dieses war jedoch nicht die älteste Ansicht, sondern es lag zwischen dem Mêru und dem Mandara, d. h. zwischen den Granzbergen der Welt im Norden und dem Osten4). Nach Ptolemaios 847 lag das Land der Όττοροκόρδαι mit der Stadt Όττοροκόρδα längs den Emodischen und Serischen Gebirgen im Norden, im Osten der Kasischen Gebirge<sup>5</sup>). Diese Angaben geben dem Lande eine Lage in dem jetzigen Lo-kaha-ptra. Da Ptolemaios die Tageslänge der Stadt angiebt, muss zu seiner Zeit ein wirkliches Land diesen Namen erhalten haben.

Nach der älteren Ansicht ist der Nèru nicht der Mittelpunkt der Erde, sondern das äußerste Gebirge des Nordens. Es waren dort die Wohnungen des Brahma und des Vishnu mit den Dèva, den Pragapati und den Dèvarshi; auch die vollendeten Jögin er-

<sup>1)</sup> Schon Wilford hat den Kaxus für den Oxus erklärt; s. As. Res. VIII. p. 309.

<sup>2)</sup> S. S. 511.

<sup>3)</sup> S. oben S. 654.

<sup>4)</sup> S. S. 549. Note 2. Diese Lage ergiebt sich aus der Stelle M. Bh. II, 51, v. 1858. I, p. 375. "die in der Mitte zwischen dem Mèru und dem Mandara an dem Flusse Çailôdâ (dem Felswaßer) in dem lieblichen Schatten des Kikaka-Rohres wohnen"; oder die auf die Uttara Kuru zu beziehen ist; denn nur auf diesem Rohre konnte man über den Fluß zu ihnen gelangen. S. Z. f. d. K. d. M. II S. 63. Von diesem Fluße hatte schon Ktesias Nachrichten erhalten; s. ebend.

<sup>5)</sup> VI, 16, 2. 3. 5. 8. VIII, 24, 7. Das Kasische Gebirge ist das von Kaschgar. S. A. von Humboldt's Central-Asten, I. S. 113. Ucber die Lage s. III, S. 132.

hielten hier ihre Sitze<sup>1</sup>). Er erleuchtet die nördliche Gegend, ihn umwandeln die Gestirne<sup>2</sup>). Er ist der Weltberg im Norden und gewißermaßen der Berg des Nordpols. Wie im Westen, Osten und Norden dachte man sich in der ältesten Zeit auch im Süden eine äußerste Gränze<sup>3</sup>).

In einer für die Kenntniss der Beziehungen der alten Inder 848 zu den Bewohnern des nördlichen Landes wichtigen, schon oben mitgetheilten Stelle<sup>4</sup>) werden als solche, welche dem Könige der Pändava Geschenke brachten, die Çaka, die Tukhāra und die Kanka genannt und von den gebrachten Geschenken ist gezeigt worden, dass einige gerade diejenigen sind, welche nach den Nachrichten der Alten von den Serern herkamen: Felle, Eisen, Seide. Außer diesen werden noch Wolle, Heilmittel, Wohlgerüche und Edelsteine genannt; dann auch Pferde, Gold und Elephanten<sup>5</sup>); die letzten passen jedoch hier nicht und ihre Erwähnung ist der in solchen Dingen gewönlichen Ungenauigkeit zuzu-

<sup>1)</sup> Nach der Beschreibung im M. Bh. III, 163, v. 11853 flg. p. 362. Die sieben Dêvarshi, das Siebengestirn, gehen auf von diesem Berge und lassen sich wieder auf ihn nieder. Die Brahmarshi und die Maharshi konnten nicht dahin gelangen; v. 11801. Die Bedeutung des Wortes Mèru ist dunkel; mira heisst im Sanskrit Meer; Burnour hat vorgeschlagen es in Mêr-u abzutheilen und an Kaçmîra, d. h. Kaçjapa-mîra, Meer des Kaçjapa, erinnert. S. A. von Humboldt, Central-Asien, I, 86 Note 1. 92, Note 3.; es könnte ein mit einem See gekrönter Berg sein und Pamer aus Upamèru, d. h. ein Gebiet unter dem Mêru, entstanden sein. Für diese Vermuthung spricht besonders dieses, dass dann der Mèru gerade das höchste Gebirge dieses Gebiets von Asien bezeichnen würde. Es läst sich jedoch an eine andere Ableitung denken, da Mênâ die Frau des Berggottes Himâlaja ist und daher auch Name eines Berges gewesen sein wird; aus diesem ist Mainaka entstanden; mê wäre dann die Wurzel; eine solche wird zwar aufgeführt, scheint aber nicht als solche vorzukommen; s. WE-STERGAARD u. d. W., sondern nur mit Präpositionen und ist wahrscheinlich aus må, messen, bilden, entstanden. Man könnte daher vermuthen, dass diese Namen nicht Sanskritischen Ursprungs sind.

<sup>2)</sup> S. oben S. 549. Note 2.

<sup>3)</sup> M. Bh. V, 108, v. 3789. II, p. 227. Es war dort eine Gränze, die auch die Sonne nicht überschritt, von Manu-Sâvarni (dem achten) und dem Sohne Javakrita's gesetzt worden; der letzte ist ein Sohn des Rishi Bharadvâga; s. ebend. III, 135, v. 10705. I, p. 592.

<sup>4)</sup> S. 320. Note 2. Von dieser Stelle habe ich ausführlich gehandelt II, S. 546 fgd.

<sup>5)</sup> In dem folgenden cloka v. 1841.

schreiben. Neben diesen Völkern werden die Khaça, die Parada, die Kulinda, die Tangana und Para-Tangana als diejenigen bezeichnet, welche das, pipilika genannte Gold brachten, weil es von Ameisen (pipilika) hervorgezogen wurde, dann schwarze und weisse kamara Schweise des Tibetischen Jaks, und Honig 1). Bei diesen Angaben ist sicher nicht zusammengehöriges unter einander gemischt: der Honig und die Fliegenwedel werden von den drei zuletzt genannten Völkern<sup>2</sup>) gebracht worden sein, die Pårada stehen hier an einer unpassenden Stelle, wie später gezeigt werden wird; auch wird es kaum richtig sein, dass die Khaça das Ameisengold brachten, da die Alten dieses nur von den Darada berichten. Jener Name findet sich auf dem Hochlande im Norden 849 Kaçmîra's weit verbreitet<sup>3</sup>): die Κάσια ὄρη des Ptolemaios sind die Gebirge Kashgar's, dessen alter Name wahrscheinlich Khaçagairi war und Berg der Khaça bedeutete4). Dieser Name findet sich wieder am obern Khonarflusse im Hindukoh in der Stadt Kitrâl, welche das kleine Kaschgar genannt wird<sup>5</sup>). Sie werden endlich auch unter den Völkern des Pengabs erwähnt. Das Gesetzbuch betrachtet sie zugleich als Vrātja und als Dasju<sup>6</sup>). Nach den Angaben aus indischen Quellen wohnten sie nur im Norden des Himâlaja, während ihr Name jetzt für die Bewohner des mittlern Himâlaja gilt, welche das Brahmanische Gesetz ange-

<sup>1)</sup> M. Bh. 51, v. 1859 fgd. p. 875. Von den Khaça heisst es: Khaçâ êkâsanâ hj-arhâh pradarâ dirghavênavah, es sind hier aber offenbar Fehler, da êkâsana einen Sitz habend, arha würdig, pradara Pfeil und dirghavêna, langes Rohr bedeuten und nicht Völkernamen sein können. Ich lese deshalb: Khaçâ jêshâm anâhârjâh pradarâ u. s. w. "die Khaça, deren aus langen Rohren gemachte Pfeile nicht herausgezogen werden können." Von den kamara wird gesagt: "schwarze, schöne kamara, und andere weisse, dem Monde an Glanz ähnliche;" vom Honige: "vielen, süssen, aus den Blumen des Himavat entstehenden."

<sup>2)</sup> Nach ihrer Lage, über welche s. oben S. 547. S. 548.

<sup>3)</sup> Sie erscheinen öfters in der Geschichte Kaçmîr's; TROYER hat in seiner Ausgabe der Râga-Tarangini's, II, p. 321 fgd. die Nachrichten über sie zusammengestellt. Sie erscheinen in dieser Geschichte als ein benachbartes Volk.

<sup>4)</sup> Nach Burnour, in A. von Humboldt's Central-Asien, I, p. 115. Gairi ist die Zendform des Sanskritworts giri.

<sup>5)</sup> S. oben S. 486.

<sup>6)</sup> S. oben S. 821.

nommen haben¹); ein Theil von diesen ist später eingewandert, ein anderer gehört zu den ältern Bewohnern; als die ältesten müßen die Kulinda betrachtet werden²) und die Khaça müßen später hier eingewandert sein. Tunga, ein Mann aus diesem Volke, der ursprünglich ein Hüter von Büffelheerden war und als Briefträger Dienste bei dem Minister der Königin von Kaçmîra, Didda. nahm, bemächtigte sich mit seinen Brüdern der Herrschaft über dieses Land zwischen den Jahren 1000—1006 nach Chr. Geb.³) Man darf daher vermuthen, daß erst nach dieser Zeit dieses Volk sich eines Theils des mittlern Himâlaja bemächtigt habe. Da die alten Bewohner Kashgar's noch die Persische Sprache sprechen⁴), dürfen wir die alten Khaça als Arisches Volk betrachten. Sie waren demnach die nördlichen Nachbaren der Darada, welche das goldreiche Land am obern Indus bewohnten⁵) und daher die eigentlichen Bringer des Goldes gewesen sein müßen.

Nachdem nachgewiesen worden<sup>6</sup>), dass die Nachricht von den goldgrabenden Ameisen bei den alten Indern einheimisch war, 850 die das aus dem Nordlande gebrachte Gold pipilika nannten, weil es von Ameisen ausgegraben wurde, ist die Aufgabe, sie zu erklären, bedeutend erleichtert worden, weil wir ihren wahren Ursprung und den einheimischen Namen des Thieres kennen gelernt haben. Dieser bedeutet im Sanskrit nur die gewöhnliche, große Ameise; nach der Beschreibung Herodots<sup>7</sup>) waren sie kleiner, als Hunde, größer, als Füchse; nach Megasthenes waren sie nicht kleiner oder größer als Füchse; er und Nearchos hatten die Felle dieses Thieres gesehen und verglichen sie mit dem des Panthers<sup>8</sup>). Diese letzte Bestimmung bezieht sich demnach nicht auf die Größe, sondern auf das Fell und diese Angaben beweisen, das das Thier keine wirkliche Ameise war, sondern ein

1

<sup>1)</sup> S. oben S. 441.

<sup>2)</sup> S. oben S. 547.

<sup>3)</sup> Råg. Tar. VI, 318 fgd.

<sup>4)</sup> S. oben S. 527.

<sup>5)</sup> S. 40. S. 418. S. 544.

<sup>6)</sup> Von Wilson, im J. of the R. A. S. VII, p. 143.

<sup>7)</sup> III, 102.

<sup>8)</sup> Strabon, XV, 1, 44. p. 705. bei Schwanbeck, p. 133. Arrianos Indic. XV, 4. und fragm. 12. in der Ausgabe von C. Müller. p. 62.

anderes, welches mit Ameisen Aehnlichkeit hatte. Nun finden sich auf den sandigen Ebenen Tibets Murmelthiere<sup>1</sup>), welche in Höhlen zusammenleben und deren Felle noch gegenwärtig einen wichtigen Handelsartikel bilden und sowohl nach Indien als nach China gebracht werden. Es gibt ihrer zwei Arten; die größeren haben eine Länge von 24 Zoll; der obere Theil des Felles ist besetzt mit Ringen von schwärzlicher, röthlich gelber und schwarzer Farbe. Das Fell des Panthers ist ebenfalls mit ringförmigen Flecken besetzt; die Lebensweise dieser Thiere ist der der Ameisen ähnlich. Dieses gibt die Vermuthung an die Hand, dass die Inder des Tieflandes die Benennung Ameise auf das ihnen unbekannte Thier des Hochlandes übertragen haben. Dafür lässt sich noch anführen, dass nach den Griechischen Berichten die Ameisen im Winter ihre Höhlen gruben; jene Murmelthiere graben sich ebenfalls Höhlen, in welchen sie während der vier Monate des Winters leben. Man darf endlich auch dem Theile des Berichtes Glauben schenken, dass die goldsammelnden Darada die Höhle der Ameisen aufsuchten, welche wie Maulwürfe den Goldsand vor den Mündungen derselben zusammenhäufen. Was dagegen von ihrer ungeheuren Schnelligkeit oder ihrer Verfolgung 851 und Zerstörung der Goldsucher und ihrer Lastthiere berichtet wird, muss der Dichtung zugeschrieben werden, da es langsame und sanfte Thiere sind<sup>2</sup>).

Da nach Herodots Berichte diese Thiere auch nach dem Hofe des Persischen Königs gebracht wurden, dürfen wir der Verbindung der Indischen Könige mit dem nördlichen Lande ein noch höheres Alter zuschreiben. Die Darada, wie die Khaça, die Kulinda und Lampaka erscheinen als rohe Völker, die mit Eisenstangen, Spielsen und Stangen kämpften<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> MOORCROFT erwähnt zuerst ein solches Thier, Travels etc. II, p. 34. hat es aber nicht genauer beschrieben. B. H. Hodgson hat im J. of the A. S. of B. X, p. 777. XII, p. 409. zwei Arten genau beschrieben.

<sup>2)</sup> Ein anderer Grund der Uebertragung des Namens der Ameisen auf jene Thiere ist vielleicht noch dieser. A. von Humboldt hat nämlich nach einer Mittheilung, die ich seiner Güte verdanke, im nördlichen Mexico die Beobachtung gemacht, dass die Ameisen die Körner einer weiß glänzenden, dem Hyalith ähnlichen Substanz in ihre Höhlen zusammenschleppten. Es lässt sich vermuthen, dass auch die alten Inder diese Sitte der Ameisen, Körner glänzender Substanzen zu sammeln, bemerkt hatten.

<sup>3)</sup> M. Bh. VII, 121, v. 4845, fgd. II, p. 703. Im Texte steht Pulinda, was

Die Kanka sind die Bewohner des östlichen Tibet's, welche in der chinesischen Geschichte öfters unter dem Namen Kiang erwähnt werden, zuerst zur Zeit des Kaisers Anti aus der Dynastie der Han zwischen 89—106 nach Chr. Geb. 1). Ihr Name erweist sich durch sein Vorkommen im Mahâbhârata als viel älter. Sie werden haarreich und spitzköpfig 2) genannt; der letzte Beiname bezeichnet sie als stammverwandte der Völker des südöstlichen Asiens. Sie werden zusammen aufgeführt mit den Çaka und den Tukhâra, als solche, welche wie Dasju leben 3).

In Tibet liegt auch Strîrâgja oder das Königreich der Frauen, welches seine Benennung wahrscheinlich der Tibetischen Sitte der Polyandrie verdankt und nicht für ein erdichtetes Land gehalten werden darf, da es von den Chinesen als ein wirkliches beschrieben wird<sup>4</sup>).

Die Tukhârâ sind die Tokharer der Alten, welche in Sog- 852 diana am obern Jaxartes wohnten und in Baktriana an dem Zariaspes, einem Zufluße des Oxus, und waren ein großes und mächtiges Volk, welches auch unter denen genannt wird, welche das Griechisch-Baktrische Reich stürzten. Sie wohnten ursprünglich jenseits des Jaxartes in Sogdiana mit den Çaka zusammen<sup>5</sup>). Ihr Name bedeutet im Sanskrit Schnee, Nebel und Kälte; sie werden

in Kulinda zu verbessern ist. Die Lampåka sind die Lambagai des Ptolemaios, die Bewohner Laghman's; s. oben S. 29. S. 422. Ueber die Darada s. sonst S. 40. S. 418, S. 544.

<sup>1)</sup> ABEL-REMUSAT, Remarques sur l'extension de l'empire Chinois du côté de l'occident, p. 110. p. 112. p. 125.

<sup>2)</sup> cringin, v. 1850. spitzig, gipfelig.

<sup>3)</sup> M. Bh. XII, 65, v. 2429. III, p. 451.

<sup>4)</sup> Nach ihren Angaben lag es 308 li im N. Gangâdvâra's und 3000 li im S. zwischen Kaschgar und Yarkand, S. Foe K. K. p. 24. p. 383. Es lag daher im westlichen Tibet, nicht weit im N. des Himâlaja. Hiuen Thsang nennt es Suvarnagòtra oder Goldgeschlecht. Nach ihm II, p. 282 hatte das Land seinen Namen vom Reichthum an Golde und wurde von einer Frau beherrscht. Nach der Râga-Tar. lag es zwischen Uttara Kuru und Prâgajôtisha, IV, 175—176. Diese Angabe hat keinen Werth. Ein König dieses Landes erschien nach dem M. Bh. XIII, 4, v. 114. III, p. 370. bei dem svajamvara des Königs von Kalinga. Wilson hat, As. Res. XIII, p. 48. bemerkt, dass es wahrscheinlich Tibet sei, dass aber auch im Himâlaja dieselbe Sitte herrsche.

<sup>5)</sup> Ptol. VI, 11, 6. 12, 4. Strabon XI, 8, 2. p. 511.

daher wohl ihren Namen erhalten haben, dass sie ihre ältesten Sitze an dem Belurtag oder dem Nebelgebirge hatten<sup>1</sup>). Sie waren wahrscheinlich ein den Çaka verwandtes Volk und wie dieses ein wanderndes, und scheinen auch nach Indien in der älteren Zeit gezogen zu sein<sup>2</sup>).

Çaka war bei den alten Indern, wie bei den alten Persern ein allgemeiner Name für die Tûrânischen Völker<sup>3</sup>). Nach dem, was oben<sup>4</sup>) über den Namen Çâkala bemerkt worden, möchte es mehr als wahrscheinlich sein, daß Stämme ihres Namens sich frühzeitig bis zu dem Fünfstromlande verbreitet hatten. Sie werden als ein sehr tapferes, schwer besiegbares Volk gepriesen<sup>5</sup>), worin eine Andeutung liegt, daß sie mit den Indern in kriegerische Berührung gekommen waren.

Außerdem werden die *Hârahûna* erwähnt und zwar mit den schwarzen Himavatbewohnern zusammen<sup>6</sup>). Diese gehören zu 853 den unbekannten Völkern, von denen uns nichts als der Name überliefert worden ist.

Außer den bisher genannten Völkern sind nur noch die Kirdte zu erwähnen als solche, die im N. des Himålaja wohnten; sie

<sup>1)</sup> S. oben S. 16.

<sup>2)</sup> S. oben S. 696.

<sup>3)</sup> M. Bh. VII, 112, v. 399. II, p. 349. heifst es von den Çaka und Kheça, daß sie aus verschiedenen Ländern gekommen waren.

<sup>4) 8. 652.</sup> 

<sup>5)</sup> M. Bh. VII, 112, v. 4340. 41. II, p. 635., wo sie schwer zu überwältigen und dem Çakra (Indra) an Tapferkeit gleich genannt werden.

<sup>6)</sup> Ebend. II, 50, v. 1844. I, p. 374. Sie werden auch nach dem Westen verlegt, s. oben S. 569. Note 1., obwohl gewiß mit Unrecht. Es werden in dieser Stelle auch noch die Kina und Çaka genannt, die hier passend sind, dagegen nicht die Odra und die Värshnēja, da die ersten ein Indisches Volk sind, die zweiten ein Stamm der Jādava. S. oben S. 186. und I. Beil. IV, 4. Endlich die waldbewohnenden Barbara. Von dem letzten Namen ist nachher zu handeln. Der Text ist an dieser Stelle deutlich durch Einschiebsel und Lücken in Unordnung gebracht. Ihnen vorher gehen die Einfüßler, nach ihnen wird die oben angeführte Stelle von den Vanzu-Bewohnern wiederholt. Von den Kina und den nach ihnen aufgezählten Völkern werden keine Geschenke erwähnt und die Çaka zweimal angeführt. Auch ist der Satz, in dem sie erwähnt werden, anders construirt, als die vorhergehenden und folgenden, und offenbar eingeschoben, wie eine andere vorhergehende, die ich unten S. 864. Note 2. angeben werde.

wohnten nicht nur im Osten, sondern auch im Norden des Himâlaja bis zum Gandhamådana<sup>1</sup>). Wenn alle diese Völker in dem Epos dargestellt werden als einem Indischen Könige Huldigungs-Geschenke darbringend, so ist dieses nur eine Folge der Veranlassung, bei welcher sie aufgeführt werden, es berechtigt uns nicht an eine Beherrschung derselben durch Indische Könige zu glauben und wir müßen uns die Beziehungen jener, zu diesen als verschiedene denken. Die Çaka und Tukhara werden nur als Krieger ihnen bekannt geworden sein, wahrscheinlich auch die Khaça. Von den Tangana lässt sich annehmen, dass sie den Indischen Königen die kamara zuführten und den Honig des nördlichen Gebirges<sup>2</sup>). Von den Bewohnern im Norden des Kailasa wird gesagt, dass sie sehr kräftige Heilkräuter brachten<sup>3</sup>). Die Wolle kam wahrscheinlich aus derselben Gegend, woher sie jetzt geholt wird, aus dem östlichen Ladakh 1). Die Pferde, die Edel- 854 steine und das Gold passen auf das Land am Oxus5), werden aber nicht von den kriegerischen Völkern gebracht worden sein, sondern von den anderen Bewohnern des Landes. Die Pferde erhielten die alten Inder wahrscheinlich auch aus dem noch nördlichern Lande; denn die trefflichsten wurden von den Einfüstern gebracht, was darauf hinweist, dass sie aus einem fernen, unbekannten Lande herkamen. Man kann dabei an Tokharestan und

<sup>1)</sup> S. oben S. 547. Note 5. S. 549. S. 554. Note 1. S. 608. Ueber ihr Vorkommen am Gandhamadana s. Note 2.

<sup>2)</sup> M. Bh. V, 63, v. 2469 fgd. II, p. 181. wird eine Geschichte von Kirâtu erzählt, welche umkamen, indem sie aus einem, von giftigen Schlangen bewohnten Waldwildnisse auf einem nördlich dem Gandhamadana gegenüber liegenden Berge den süßen Honig des *åxika* (Morinda Tinctoria) holen wollten. Dieser verlieh dem Besitzer Unsterblichkeit, machte Blinde sehend, Alte jung und war dem Kuvera sehr lieb.

<sup>3)</sup> Ebend. 51, v. 1862-63. p. 375. Außerdem ein von den *Utlara Kuru* durch die Gewäßer herbeigeführtes målja; dieses bedeutet Kränze oder zu Kränzen dienlich. Die Lesart ist aber wahrscheinlich falsch, da Kränze nicht wohl von den Flüssen herabgeschwemmt werden können.

<sup>4)</sup> S. oben S. 37.

<sup>5)</sup> Ueber die Edelsteine am obern Oxus und seinen Zuflüßen s. oben S. 529. Note 2. Es sind dort auch ergiebige Goldwäschereien; s. Burnes, Reise, II, S. 161. Die Pferde dieses Landes waren im Alterthume berühmt und in ihm und in Turkestan werden noch jetzt die stärksten und tüchtigsten Pferde gezogen. S. ebend. S. 190.

die Gränzländer denken, dessen Pferde besonders in den Chinesischen Berichten gepriesen werden<sup>1</sup>).

Obwohl wir den Indern der älteren Zeit eine viel größere Regsamkeit zuschreiben dürfen, als in der späteren, so scheint doch der Trieb fremde Länder zu besuchen nie sich bei ihnen entwickelt zu haben, wenigstens nicht blos zu dem Zwecke, diese kennen zu lernen. Man darf im Gegentheil von ihnen annehmen, dass sie frühe Abneigung gegen das Verlassen ihres Vaterlandes und das Wohnen in fremden Ländern fasten. Diese Ansicht spricht sich darin aus, dass man nur des Gewinns wegen den Gefahren des Meeres sich aussetzte<sup>2</sup>). Die Mlêkha waren wegen ihrer Sitten verachtet und nur wer durch Noth dazu gezwungen 855 wurde, ließ sich unter ihnen nieder<sup>3</sup>). Reisen in fremde Länder wurden daher meistens nur von Kaufleuten unternommen und werden nur selten bei den Brahmanen vorgekommen sein. Aus ihrer Abneigung gegen den Verkehr mit fremden Völkern und der Verachtung fremder Sitten erklärt sich ihre Gleichgültigkeit gegen genaue geographische Kenntnisse. Der Fremde galt ihnen und

<sup>1)</sup> Die Einfüseler brachten wilde, âranja im Walde erzeugte, sehr schnelle, cochenillen-farbige, weise, regenbogenfarbige, morgenrothfarbige, buntfarbige Pferde. Die Chinesischen Berichte erwähnen der himmlischen, blutschwitzenden Pferde dieser Gegend schon unter der Dynastie der Han und auch in der späteren Zeit. S. Ritter, Asien, V, S. 634 fgd. Auch bei den Einfüselrn findet sich eine Variante; sie werden zuerst vor den Königen, welche die Esel von Vanzu brachten, genannt mit den zweizugigen, dreiäugigen, stirnäugigen, Turban-tragenden, haarreichen Menschenfresern, die entfernt wohnten und aus verschiedenen Ländern zusammengekommen waren. Da jedoch keine Geschenke von ihnen erwähnt werden und die Stelle anders construirt ist als die übrigen, ist sie ohne Zweifel eingeschoben, wie die vorhin bezeichnete.

<sup>2)</sup> So heifst es M. Bh. III, 258, v. 15398. I, p. 758.: "kühne Männer, das theure Leben daran gebend, befahren des Gewinnens wegen des Meer," und XII, 167, v. 6248, III, p. 585.: "andere Männer von Habsucht erfüllt besuchen das Meer; denn mannigfaltiger Art ist die Habsucht."

<sup>3)</sup> M. Bh. XII, 168, v. 6293 fgd. III, p. 587. wird ein itihäsa von Gentama aus Madhjadèça erzählt, um die Lebensweise der Mickha in der nördlichen Gegend zu schildern und die Gefahr des Wohnens bei ihnen. Er war arm und ging nach Norden, wo er in ein Dorf der Dasju kam; einer von ihnen nahm ihn in sein Haus auf und gab ihm eine Frau; er nahm dann ihre Sitten an und tödtete, wie sie, Thiere. Ein anderer Brahmana, sein Freund, fand ihn dort und warf ihm seine Schmach vor.

den übrigen Arja zugleich als ein Barbare; dieser Gegensatz ist von dem Unterschiede der Sprachen ausgegangen, da jeder, welcher die Sprache der Arja nicht spricht, ein Mlekha ist. Diese Benennung für Barbaren ist den Indern eigenthümlich, eine andere, Barbara, βάρβαρος, gehört dagegen einer viel früheren Zeit, da sie bei den Griechen und Lithauern dieselbe Bedeutung hat, wie Mlekha bei den Indern, und ohne Zweifel zuerst von der Verschiedenheit der Sprache ausgegangen ist, da das älteste Beispiel ihres Gebrauchs bei Homer 1), der die Karer βαρβαροφώνοι nennt, auf die Sprache sich bezieht. Bei den Indern hat sie eine engere Bedeutung angenommen, indem sie theils ein besonderes Land, theils ein besonderes Volk bezeichnet<sup>2</sup>). Man darf aber aus dieser Uebereinstimmung schließen, daß sich bei den Indogermanischen Völkern frühe das Bewusstsein ihrer Ueberlegenheit zu bilden begonnen habe und von der Verschiedenheit der Sprachen aus- 856 gegangen sei.

Da die nördliche Gegend den alten Indern am genauesten

<sup>1)</sup> I l. II, 867.

<sup>2)</sup> Nach Mèdini Kôsha III, 240. bedeutet Barbara eine von ihnen bewohnte Gegend. In den S. 544. Note 3. S. 569. Note 1. S. 852. Note 7. angeführten Stellen und sonst wird das Wort für ein besonderes Volk gesetzt; in einer anderen, M. Bh. XII, 65, v. 2429, III, p. 451. ist es mit Cabara zusammengesetzt, mit den Caka, II, 29, v. 1088. I, p. 347.; die ersten sind die Saura in Orissa; s. oben S. 184. S. 374. In dem Rikprâticâkja II, 23 wird der Name Barbara erklärt durch rauh und unrichtig aussprechend nach den Erläuterungen von A. Kuhn in Z. f. vergl. Sprachf. I, S. 381. Im Lithauischen bedeutet barbaroti unartikulirte Sprache. Benfey, Indien, S. 10. nimmt an, dass varvara eigentlich vielfach gedreht bedeute und, weil es im Sanskrit auch die besondere Bedeutung krausgelockt hat, dass es ursprünglich die vom Indogriechischen Stamme verschiedenen, krausgelockten Nachbarvölker bezeichnet habe und von den Griechen in ihren späteren Sitzen auf die Nichthellenischen Völker angewendet worden sei. Dieser Annahme lassen sich jedoch folgende Gründe entgegenstellen. Erstens ist die Ableitung der Wurzel vri aus hvri nicht zu erweisen und die erste bedeutet bedecken und wählen. Es ist zweitens auch sehr zweifelhaft, ob die Indogermanischen Völker ursprünglich in der Nähe von Völkern mit krausen Haaren wohnten und drittens deutet der Homerische Gebrauch des Wortes eine Beziehung auf die Sprache an. Mir scheint es daher wahrscheinlicher, dass die Inder den Namen auf die von ihnen vorgefundenen Urvölker anwendeten und dass das Wort ursprünglich eine onomatopoietische Bedeutung hatte.

bekannt war, mußte diese als die besondere Heimath der Mickhagelten; wir finden den Namen jedoch auch an den äußersten Gränzen der übrigen Weltgegenden genannt<sup>1</sup>).

Nach Osten reichte die Kenntniss nicht über Prāgajotisha und Lauhitja hinaus<sup>2</sup>). Auch gen Westen war sie eine sehr beschränkte; die äussersten Völker, die den Bewohnern des inneren Landes durch Verkehr bekannt geworden waren, sind die Rāmatha, die im südöstlichen Gedrosien, im Lande der alten Oriter wohnten<sup>3</sup>), die Pārada und die Pahlava. Die letzten bewohnten wahrscheinlich den westlichen Theil des Hindukoh<sup>4</sup>). Die Pārada werden am richtigsten betrachtet als die Bewohner des mittlern Gedrosiens, da dieses Gebiet Παραδηνή hiess<sup>5</sup>). Alle diese drei Völker gehören zu den Dasju.

Dass in einer sehr frühen Zeit ein Verkehr unter den entferntesten, civilisirten Völkern Asiens stattsand, beweist einerseits
die frühe Schiffsahrt der Phönizier nach Indien, andererseits die
alte Betheiligung der Chinesen bei dem Handel; diese erhellt
auch aus der Erwähnung der Sin von Jesaja als eines Volks,
welches Babylon besuchte<sup>6</sup>). Bei den Indern lautet ihr Name
Kina. Der gegen die Annahme, dass der Name der Chinesen so
frühe den westlichen Völkern bekannt geworden sei, erhobene
Einwurf, dass dieses erst habe geschehen können seit der Herrschaft des Kaisers Schi-hoang-ti aus der Dynastie der Thsin, der

<sup>1)</sup> S. oben S. 554. Note 1. die meeranwohnenden Mlèkha; S. 570. Note 1. im Süden auf den Inselu des Meeres; S. 569. Note 1. im Westen am Meere. M. Bh. III, 145, v. 11026. I, p. 603. werden die Gegenden im Norden voll von Mlèkha genannt.

<sup>2)</sup> S. oben S. 552 fgd.

S. oben S. 569. Note 1. 'Ράμναι wohnten nach Ptol. VI, 21, 4. am Indus.
 Von ihrer Lage habe ich gehandelt II, S. 187 fgd.

<sup>4)</sup> S. oben S. 434.

<sup>5)</sup> Ptol. VI, 21. 4. ή δὲ μέση τῆς χώρας πᾶσα καλεῖται Παραδηνή. Es ist zu bemerken, dass Pârada zwar auch Bergbewohner bedeutet haben wird, dieses Volk jedoch verschieden von den Παρυῆται und Pôuruta was.

<sup>6)</sup> XLIX, 1, dafür, dass unter Sinim die Chinesen zu verstehen seien, hat Gesenius in seinem Commentar zu Jesaja, III, p. 151. die Gründe angeführt; es spricht dafür sowohl die Erklärung der alten Commentatoren, als, dass nach dem Zusammenhange der Stelle ein Land des äußersten Südens oder Ostens gemeint sein muß.

247 v. Chr. Geb. das in sieben kleine Herrschaften zerfallene Reich wieder herstellte und durch dessen ruhmvolle Regierung der Name der Dynastie zur allgemeinen Bezeichnung China's bei den Völkern des Westens geworden sei 1), wird dadurch widerlegt, das in viel früherer Zeit der Name in kaum verschiedenen Formen vorkömmt<sup>2</sup>) und kein hinreichender Grund vorliegt zu läugnen, dass einer von diesen den westlichen Völkern bekannt geworden wäre. Die Inder hatten keine deutliche Vorstellung über die Lage des Landes; die Kina werden theils im Norden genannt, theils im Osten, da dem König Bhagadatta ein Heer von Kina und Kirata gegeben wird3). Sie werden auch mit den Caka zusammengenannt und, wenn die Pferde aus ihrem Lande gepriesen werden, so liegt auch darin die Bezeichnung einer nordwestlichen Gegend, weil daher die besten Pferde kamen 4). Die Kina werden auch als Dasju betrachtet, es findet jedoch in Be- 858 ziehung auf sie der Unterschied statt, dass die Inder von einem Ereignisse ihrer Geschichte Kunde erhalten hatten, da ihr König Dhautamulaka unter den achtzehn genannt wird, welche Unglück über ihr Geschlecht, ihre Verwandten und ihre Freunde gebracht hatten<sup>5</sup>). Da die Chinesen die weite Reise nach Babylon zu machen verstanden, ist es wahrscheinlich, dass sie nach Indien kamen; von den Indern selbst aber kaum anzunehmen, dass sie

<sup>1)</sup> Wie Klaproth behauptete: Sur les noms de la Chine, in Mém. rel. à l'Asie, III, p. 258.

<sup>2)</sup> Nämlich nach der Regierung des Wou-wang, der von 1122-1115 v. Chr. Geb. regierte, zersiel das Reich in viele kleinere Staaten, in denen außer andern die Dynastie der Thsi, der Tchin, der Tsin und der Tcin herrschten.

<sup>3)</sup> M. Bh. III, 177, v. 12350. I, p. 619., wo die Pândava zu der Stadt des Kulinda-Königs gelangten, nachdem sie die Länder der Kina, der Tukhara und der Darada durchzogen hatten. V, 18, v. 584. II, p. 106. im Heere des Bhagadatta, wo beide Völker goldfarbig genannt werden und das Heer verglichen wird mit einem Walde von karnikara. Dieser Name bezeichnet sowohl eine Art von Cassia, C. fistula, als Pterospermum acerifolium. Ebend. VI, 9, v. 378. II, p. 344. werden Javana und Kina-Kambôga genannt; dieses ist jedoch in der Aufzählung der Völker und diese Angabe bestimmt nichts über die Lage.

<sup>4)</sup> In der S. 852. Note 7. angeführten Stelle mit den Çaka. Pferde aus dem Lande der Kina werden gelobt, M. Rh. V, 85, v. 8049. II, p. 201. S. sonst oben 8. 301.

b) M. Bh. V, 78, v. 2780. II, p. 190.

ein so weit entferntes Land besuchten. Die Beziehungen der alten Inder in der ältesten Zeit zu den westlichen Völkern sind vorzugsweise die durch den Handel veranlassten Berührungen. Dass die Inder selbst keine Kriege gegen fremde Völker geführt hatten, bezeugt MEGASTHENES, der ebenfalls berichtet, dass sie nie von fremden Eroberern unterworfen worden seien, außer von Dionysos, Herakles und Alexander 1). Er hielt den Eroberungszug des ersten für wahr, den des zweiten für weniger sicher; dass beide von den Griechen erdichtet worden, bedarf kaum der Erwähnung. Er läugnete den des Sesostris<sup>2</sup>), den man auch ohne sein Zeugniss verwerfen muss, da noch kein Aegyptisches Denkmal gefunden worden ist, welches zur Bestätigung dieses Berichts dienen könnte. Dagegen muss dem von Ktesias<sup>3</sup>) berichteten Feldzuge des Ninos nach Baktrien und der Semiramis nach Indien eine historische Wahrheit zugestanden werden, nachdem man in den Ueberresten eines Assyrischen Gebäudes bei Birs Nimrud in der Nähe Mosuls Basreliefs gefunden hat, in welchen Gefangene mit dem Baktrischen Kamel, dem Elephanten und dem Rhinoceros dem Könige vorgeführt werden. Nur darf man weder den Ninos, noch die Semiramis als wirkliche Personen gelten lassen, indem der erste der mythische Gründer Ninive's ist, die zweite die Assyrische Göttin, die sonst Mylitta genannt wird, sondern diese Thaten einem ihrer Nachfolger zuschreiben. Auch muß die Erzählung, obwohl sie den Charakter der Dichtung trägt, als eine historische Sage betrachtet werden. Dieses beweist schon der 859 Name des Indischen Königs Stabrobates, der dem Sanskrit Sthauri-patis 4), Herr der Stiere, genau entspricht und nicht ein

<sup>1)</sup> Arrianos Ind. V, 4. 9. Strabon XV, 1, 7. p. 686. bei Schwanbeck, p. 142.

<sup>2)</sup> Der vvn Diodor, I, 55. erzählt wird; er soll ganz Indien bis zum Meere erobert haben.

<sup>3)</sup> Ebend. II, 2 fgd.

<sup>4)</sup> Der Name wird durch Sthavara-pati, von Bohlen, Altes Indien, I, 90. erklärt. A. Weber erinnert Ind. Skizzen S. 15 in der Note, daß dieser Titel "Herr des Festlandes" zu anmaßend ist und schlägt vor den Titel durch Ctaorapati, Herr der Stiere zu deuten. Dagegen ist zu erinnern, daß der erste Theil ein Zendwort ist und das größte Hornvich bedeutet. Da im Griechischen o der gewöhnliche Compositionsvokal ist, darf es nicht wundern, daß bei Ktesias am Ende des ersten Worts ein o an die Stelle des i getreten ist.

zufällig entstandener oder später erfundener sein kann. Es war ohne Zweifel ein erblicher Titel, wie Açvapati, Herr der Pferde, bei den Königen der Kekaja und Gagapati, Herr der Elephanten, bei denen von Orissa. Man darf daher als Thatsache annehmen, daß ein Assyrischer König von Baktrien aus einen Angriff auf Indien gemacht hat, in der ersten Schlacht siegte und den Uebergang über den Indus erzwang, in der zweiten aber von dem Indischen Könige überwunden und mit dem Verluste von zwei Drittheilen seines Heeres sich flüchten mußte<sup>1</sup>). Der Indische König überschritt den Fluß nicht, die Gefangenen wurden ausgewechselt und der Assyrische König zog sich nach Baktrien zurück<sup>2</sup>). Der damalige Assyrische König wird Salmanassar gewesen sein, der von 695—667 regierte und große Eroberungen im Osten machte.

Dass die Herrschaft der Assyrischen Könige sich bis an die Gränzen Indiens erstreckte, scheint dadurch bestätigt zu werden, dass der Semiramis die Gründung der Stadt Kophen oder Arachosia zugeschrieben wurde<sup>3</sup>). Außerdem wird berichtet, das die 'Ασταπηνοί und 'Ασσακηνοί einst den Assyrern, dann den Medern gehorchten und nachher bei dem Uebergange ihrer Herrschaft an die Perser dem Kyros Tribute leisteten<sup>4</sup>). Diese Völker wohnten in Kabulistan, die ersten bis an das Ufer des Indus<sup>5</sup>). Von

<sup>1)</sup> Diodor. II, 16. Semiramis liefs 30,000 Gestelle machen und sie mit den Häuten von schwarzen Stieren bedecken, denen die Gestalt von Elephanten gegeben wurde; im Innern war ein Kamel mit einem Lenker. Ihr Heer bestand aus 3,000,000 Fussleuten, 500,000 Reitern, 100,000 Wagen und Kamelreitern; sie hatte 2000 Flusschiffe und ließ eine Brücke über den Indus schlagen. Nach Megasthenes hatte Semiramis den Plan gefaßt, Indien anzugreifen, wurde aber durch den Tod an der Ausführung verhindert. Arr. Ind. V, 7.

<sup>2)</sup> Nach Arrianos Anab. VI, 24, 2. Strabon XV, 2, 5. p. 722, floh die Semiramis durch Gedrosien mit nur zwanzig Mann. Ueber die Eroberungen dieses Königs s. M. Duncker's Geschichte des Alterthums I. Band, 3. Ausg. S. 463.

<sup>3)</sup> Plin. VI, 25., nach welcher Stelle auch der Flus diesen Namen hatte u. Steph. Byz. u. d. W. 'Αραχωσία, ὑπὸ Σεμιράμεως πτισθείσα, ἢ τις παὶ Κωφὴν ἐπαλεῖτο. Es ist das Kipin der Chinesen, über welches s. Zur G. der Griech. und Indoskyth. K. S. 158. Die Ruinen der Stadt sind von Rawlinson wieder aufgefunden worden und liegen im S. der Stadt Kandahar. S. J. of the R. Geogr. Soc. X, p. 112.

<sup>4)</sup> Arrianos Indic. I, 1 fgd.

<sup>5)</sup> oben S. 422. Note 2. Die Assakaner siud dieselben als die Aspasier oder

Kyros wird auch berichtet, dass er die Stadt Kapissa, die eben-860 falls in Kabulistan lag, zerstörte<sup>†</sup>). Wir dürfen aus dieser Nachricht folgern, dass er mit Gewalt sich diese Inder unterwarf; sie haben sich wahrscheinlich mit den übrigen östlichen Völkern verbunden und bei dem Wechsel der Herrschaft sich zuerst wieder unabhängig gemacht; denn es wird von Kyros erzählt, dass er sich die Baktrer mit Gewalt unterwarf und einen harten Kampf mit den Derbikkern zu bestehen hatte; diesen hatten die Inder geholfen und ihnen Elephanten zugeführt<sup>2</sup>). Er scheint aber diese östlichen Länder wieder verloren zu haben; denn es wird weiter von ihm erzählt, dass er durch Gedrosien sich geflüchtet habe und unter den kurz vor seinem Tode eingesetzten Satrapen werden keine über Indien und Arachosien genannt<sup>3</sup>). Dass die Perser vor Kyrus ein wenig bekanntes Volk waren, erklärt sich daraus, dass sie den Indern in der ältesten Zeit unbekannt geblieben sind. Ihr Name erscheint auch nicht unter denen der Völker, welche die epische Sage an der großen Schlacht Theil nehmen lässt, sondern erst in der Aufzählung der Völker in der Form Paracika 1).

Der Name der Babylonier und der Chaldäer ist den alten Indern ganz unbekannt geblieben; es fand jedoch jedenfalls ein alter Verkehr zwischen beiden Völkern statt, der theils von jenen selbst, theils von den Phöniziern betrieben wurde, die, wie oben

Hippasier, welche im Sanskrit Açvaka heißen. S. M. Bh. VI, 9, v. 351. II, p. 343. Ueber die Lage dieser Völker s. II, S. 129 u. S. 134.

Plin. VI, 25. Ptol. VI, 18, 4. wo Nobbe Κάτισα vorgezogen hat; die andere Lesart ist aber auch durch die Chinesischen Berichte gesichert;
 zur G. der Gr. u. Indosk. K. S. 151. Ueber die Lage von Kapica,
 III, S. 135.

<sup>2)</sup> Ktesias, Persica, 2. 6., bei Behr, p. 64. 65. Die Derbikker wohnten in Margiana, in der Nähe der Hyrkanier; s. Ptol. VI, 10, 2. am Oxus; er nennt sie Δερβίακαι und Δερκέβοι. Ebenso nach Ptin. H. N. VI, 18. Nach Strabon, XI, 9, 1. p. 514. wohnten sie an den Gränzen Hyrkaniens, da die zu Parthiana gehörenden Tapyren zwischen den Hyrkaniern und den Derbikkern wohnten; so auch nach Steph. Byz. u. d. W. Δερβίακαι in der Nähe Hyrkaniens.

<sup>3)</sup> Strabon, XV, 2. 5. p. 722. Er soll mit nur sieben Mann entkommen sein. Ktesias, 8.

<sup>4)</sup> M. Bh. VI, 9, v. 373. II, p. 344. Es ist gedruckt Pârasika; die einheimische Orthographie ist nach den Keilinschriften Pârça.

gesagt worden, ihre ältesten Sitze auf den Inseln Tylos und Arados im Persischen Meerbusen hatten¹). Die Schiffsahrt der Chaldäer auf eigenen Schiffen bezeugt der Prophet Jesaja<sup>2</sup>). Aus Babylon 861 geflüchtete Chaldäer hatten sich in der Stadt Gerrha am Westufer des Persischen Meerbusens niedergelassen; von hier aus trieben sie Handel zu Lande und zu Wasser nach Babylon<sup>3</sup>). Diese Chaldäer waren wahrscheinlich Nabatäer, die sich hier neben den Phöniziern ansiedelten und den Handel mit ihnen theilten 1). Gerrha war noch in der späteren Zeit der Hauptsitz des Handels, den die Phönizier mit den Gerrhäern trieben und diese nebst den Sabäern waren durch ihn die reichsten Völker<sup>5</sup>). Schon Nearchos bezeugt, dass Zimmet und Wohlgerüche von der Südspitze des Persischen Meerbusens zu den Assyrern geführt wurden 6). Aus diesem Verkehre lässt sich erklären, wie es gekommen, dass den Indern der Thierkreis und einige Lehren der Chaldäischen Astrologie, wie es wahrscheinlich ist7), schon in der ältesten Zeit mitgetheilt worden sind. Man könnte unter dieser Voraussetzung versucht werden, auf die Chaldäer den Namen Javana zu beziehen, weil die Indischen Astronomen auf alte Lehrer dieses Volks sich berufen; allein dieses bleibt eine unberechtigte Vermuthung, so lange nicht die Lehren dieser alten Javana ermittelt worden sind<sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> S. oben S. 748.

<sup>2)</sup> XLIII, 14.

<sup>3)</sup> Strabon, XVI, 3, 3. p. 766. Nach einigen Berichten führten sie die Arabischen Waaren und Wohlgerüche zu Lande; Aristobulos hatte dagegen die Nachricht gegeben, dass sie häufiger auf ihren Schiffen nach Babylon, dann den Euphrat hinauf nach Thapsakos fuhren und zu Lande zurückkehrten.

<sup>4)</sup> S. RITTER, Asien, VIII, 1, S. 135 fgd.

<sup>5)</sup> Agatharchides, De Rubro Mari p. 64.: ούδεν γοῦν εὐπορώτερον Σαβαίων καὶ Γεζφαίων είναι δοκεί γένος ἐκτεταμιευμένων πᾶν τὸ πίπτον είς διαφυράς λόγον από της 'Ασίας και της Εύρωπης. p. 65. ούτοι τη Φοινίκων φιλεργία κατεσκεύασι λυσιτελείς έμπορίας, καλ μυρία άλλα.

<sup>6)</sup> Arrianos Ind. XXII, 7. von Maketa, der Südspitze Arabiens.

<sup>7)</sup> S. oben S. u. S. Die Uebereinstimmungen swischen der Indischen und Chaldzischen Astronomie sind am gründlichsten nachgewiesen in Chasles "Recherches sur l'astronomie indienne" in Comples rendus des séances de l'académie des sciences XXIII, 1846, p. 853.

<sup>8)</sup> Varaha-Mihira erwähnt der Schriften der alten Javana; s. Z. f. d. K. d. M. IV, 835. und genauer IV, S. 724 fgd. Lassen's Ind. Alterthak. I. 2. Ausl.

Für die entferntesten Völker des Westens galt bei den alten Indern Javana als allgemeiner Name. Er bezeichnete zuerst die Araber¹) und zugleich die Phönizier, da diese, wo nicht allein, so doch am häufigsten als Schifffahrer und Kaufleute aus dem Westen nach Indien kamen. Nur in einigen einzelnen Stellen 862 des großen Epos²) läßt sich annehmen, daß die Griechen mit diesem Worte genannt seien, da sie wegen ihrer Tapferkeit und ihrer Kenntniße gepriesen werden, und die für die Abfaßung der späteren Theile dieses Werkes angenommene Zeit mit der Blüthe des Verkehrs der Seleukiden mit den Königen der Prasier zusammentrifft; es konnte sich daher der Ruhm von ihrer Tapferkeit in den Kämpfen gegen die Perser und ihren Wissenschaften und Künsten bis zu den Indern verbreitet haben.

Eine unmittelbare Berührung der Inder mit den Griechen läst sich für diese älteste Periode nicht nachweisen; auch nicht, dass der Name des ersten Volks den letztern bekannt geworden sei. Der älteste Griechische Schriftsteller, welcher den Fluss Indus und mehrere Indische Völker erwähnt hatte, Hekataios, ist kurz vor Buddha's Tode geboren. Die Nachricht, dass Pythagoras auf seinen Reisen auch bis zu den Indern gekommen sei, hat die neuere Kritik als eine Fabel der Alexandrinischen Periode erwiesen; wenn man sie durch die Uebereinstimmung zwischen der Indischen Philosophie mit den Lehren einiger der ältesten Griechischen Schulen zu rechtfertigen versucht hat, so kann dieser Versuch auch nicht vor der Kritik bestehen und man muss annehmen, dass beide Völker unabhängig von einander sich ihre philosophischen Systeme gebildet haben.

<sup>1)</sup> S. oben S. 729.

<sup>2)</sup> VIII, 45, v. 2107. III, p. 74. "Allwissend sind die Javana und vorzüglich Helden." XII, 101, v. 3739 fgd. III, p. 497. werden die Prâkja, die östlichen Völker, als besonders erfahren im Elephantenkampse, wie auch sonst, s. oben S. 553. Note 1. S. 695. Note 1. genannt, die Dâxinâtja, die südlichen im Schwerdtkampse, die Kambôga und Javana und die in der Nähe Madhurâ's wohnenden im Zweikampse, die Gandhara und Sindhu-Samirs im Kampse mit gezachten Spiessen, die Uçinara in allen Arten des Kampses. Madhurâ ist wahrscheinlich ein Flus, wird aber sonst nicht genannt und müßte nach dieser Erwähnung im Westen gesucht werden.

# Anhang.

# Beilage I.

# Verzeichniss der ältesten Indischen Könige.

Außer den schon S. 595 erwähnten zwei Verzeichnilsen der Könige aus dem Mondgeschlechte im Mahabhareia und denen der Könige aus dem Sonnengeschlechte von Ajodhja oder Kôçâlâ und von Mithilâ im Râmajana, die S. 590 bezeichnet sind, bilden die Purana die eigentliche Quelle dieser Genealogien. Erst durch Wilson's Bearbeitung des Vishnu Purana sind diese uns in sicherer und brauchbarer Form zugänglich geworden; denn zu der Genauigkeit in der Angabe der Namen aus diesem einen Purdna ist hier zugleich eine Vergleichung mit den übrigen Verzeichnissen gekommen und so erst eine vollständige Uebersicht und ein richtiges Urtheil möglich geworden. Die übrigen Purana, die selche Verzeichnisse enthalten, hat Wilson p. 347 so angegeben: "die vollständige Reihe der verschiedenen Dynastien findet sich nur in Vaju, Brahmanda, welches dasselbe ist, Matsja und Bhagavata-Purana. Das Brahma P. und der Harivança, das Agni, Linga, Kûrma und Gâruda P. haben Listen von verschiedenem Umfange, aber keines geht über die Familie des Pandu und des Krishna Das Markandėja enthält nur einen Bericht über einige Könige des Sonnengeschlechts, und das Padma nur einen Theil beider Dynastien, daneben die Erzählungen von einzelnen Personen." Außer dem Vishnu sind das Bhagavasa und das Markandeja-Purana gedruckt, deren Titel IV, S. 549, N. 2 angegeben sind. Einige andre in Indien erschienene Schriften dieser Art sind mir nicht bekannt. Dann ist auch der Harivança gedruckt im vierten Bande des Mahabharata und französisch von Langlois übersetzt. Es ist dieses aber eine späte, nachlässige und sich

selbst widersprechende Compilation, wie Wilson bezeugt, Pref. p. LVIII, p. 375, p. 452. Dieses Werk war zur Zeit des Albirûni's im Dekhan sehr verbreitet; s. Reinaud's Fragments Arabes et Persans etc. Préf. p. XXIV. Ich habe es nicht für nöthig gehalten, auf frühere Mittheilungen dieser Art Rücksicht zu nehmen, weil sie entweder aus Quellen herstammen, die uns jetzt zuverlässiger bekannt geworden sind, oder aus spätern und abgeleiteten, die, wo sie abweichen, keinen Werth haben. Sir William Jones hat in seiner Abhandlung On the chronology of the Hindus As. Res. II, 111 oder Works, IV, 1 die drei Hauptdynastien gegeben, aber aus den Puranartha-prakaça, einer Compilation seines eigenen Pandits; das Bhâgavatâmrita, oder die Ambrosia des Bhagavata P. ist auch nur ein abgeleitetes Werk. Auf Wüford, Essay of the kings of Magadha, their chronology, As. Res. IX, p. 82 und On Hindu chronology, ebend. V, p. 241, ist es jetst nicht mehr nöthig Rücksicht zu nehmen, noch auf die Schriften von Ward und Polier, welche Wilson genügend charakterisirt hat\*).

Früher war, um eine vollständigere Uebersicht der Indischen Dynastieen zu gewinnen, das Buch von Fr. Hamilton, Genealogies of the Hindus, extracted from their sacred writings with an introduction etc. Edinburgh, 1819, das einzige Hülfsmittel und durch die tabellarische Form und den Index noch immer brauchbar. Es ist mit großem Fleisse gemacht, doch hat der Verfasser es nicht selbst aus den Originalwerken, die er anführt: Bhagavata, Herivança, Vançalatâ, Mahabhârata und Ramajana, gezogen, sondern durch seinen Pandit aus ihnen ausziehen lassen, wie er selbst angiebt, Eastern India, II, 327; das dritte Werk, ohne Zweifel ein neueres, kenne ich nicht genauer. Da er nicht Sanskrit verstand, sind die Namen nicht immer richtig und, da die Pandit von der Kritik durchaus keinen Begriff haben, die Fehler und Verwirrungen, die in den Texten vorhanden waren, nicht verbessert. Hamilton giebt sich in der Einleitung große Mühe, aus diesen Verzeichnissen eine geordnete Folge Indischer Dynastien herauszuarbeiten und spricht mit großer Zuversicht von der Sicherheit seiner Anordnungen. Dass jenes nicht gelingen

<sup>\*)</sup> V. P. p. LXXIII. WARD'S View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos, 3 oder 4 Bände, und Mythologie des Hindous, publiée par Mde. Polier. 2 Bände 1811.

könne, davon hat er keine Ahnung. Es ist überhaupt seine Einleitung eine merkwürdige Erscheinung, wenn man sich erinnert, dass der Verfasser ein sehr kenntnissreicher Naturforscher und ausgezeichneter Beobachter war, dem wir über die Naturgeschichte, Ethnographie und Statistik Indiens mehr Belehrung zu danken haben, als irgend einem andern. Für das Verständniss und die Beurtheilung des Mythos und der Sage fehlte ihm aber nach dieser Probe durchaus der Sinn. Er nimmt nicht nur die Königs- und Helden-Namen alle für wirkliche Personen, sondern die Patriarchen der Urwelt, die Götter, ja die personificirten Begriffe verwandeln sich in die natürlichsten Menschen; der Demiurg Virag mit hundert Söhnen wird ein alter König mit zahlreicher Nachkommenschaft (p. 8, 11), Kandramas oder Soma, der Mond, deren Identität er als seine Vermuthung aufstellt, ist ein sinnreicher Beobachter des Mondlaufes und deshalb heist es: er habe die 27 Mondbäuser zu Frauen (p. 5); er weiß jede Mythe und Allegorie in die natürlichste tagtäglichste Begebenheit zu verwandeln, und ist ein vollständiger Euemeros; sein Verfahren ist oft sehr erheiternd. Durch die Synchronismen, die hie und da zwischen den einzelnen Reihen vorkommen, durch beliebige Auswahl einer kürzern oder längern Reihe, wo die Quellen abweichen, durch einige Versetzungen und die Berechnung nach Generationen vertheilt er alle diese Namen unter die Jahrhunderte vom 20ten v. Chr. G. an.

Auch Tod hat in seinen Annals and antiquities of Rajasthan, Vol. I, diese Dynastien gegeben mit Hülfe eines Gaina-Priesters und aus den götra der Rägputen-Barden, die mit ihren rein erdichteten Fortsetzungen bereichert sind. Da Tod die Sanskrit-Quellen selbst nicht benutzen konnte und ohnehin gar keinen Begriff von historischer Kritik hatte, braucht man auf diese Darstellung gar keine Rücksicht zu nehmen. Aus den vorhergehenden Verzeichnissen hat James Prinser in seinem sehr nützlichen Buche: Useful Tables, Part. 11. Chronological and Genealogical Tables, Calcutta 1836, die seinigen geschöpft, die daher auch nicht immer genau den Bestand der Originale darlegen konnten. Sie sind wieder abgedruckt in der Ausgabe von E. Thomas II, p. 227 figd. Endlich stehen diese Verzeichnisse auch in W. Taylor's Oriental Historical manuscripts, Madras 1836, I. p. 228 figd. aus Tamilischen Büchern, meist mit sehr entstellten Namen, zum

Theil auch mit Abweichungen. Ich habe nur wirkliche Verschiedenheiten angegeben, nicht unbedeutende Abweichungen der Namen.

# Sûrjavança, das Sonnengeschlecht der Könige von Ajôdhjâ.

Anm. V. bedeutet Vishņu Purâņa, Vâ. das Vâju, M. das Matsja, Bh. das Bhâgavata, Br. das Brâhma, A. das Agni, L. das Linga, K. das Kûrma, G. das Gâruda, H. V. den Harivança.

Râmâjaṇa, I, 70, 19 flg. S. Vishņu Purâņa, p. 348, p. 359 I, 72, 17 flg. G.

Manu Vaivasvata

Manu Vaivasvata 1)

Ixvâku

Ixvâku

Kuxi<sup>2</sup>)

Vikuxi oder Çaçâda<sup>3</sup>) Vikuxi

Vâna

<sup>1)</sup> Die Bengalische Recension giebt dem Manu eine von allen andern ganz abweichende Abstammung: Brahmâ, Marîķi, Kacjāpa, Angiras, Praķētas, Manu. Angiras heifst sonst stets Sohn des Brahmå; Prakêtas kommt sonst nie vor als Vater des Manu, sondern des Daża; s. M. Bh. I, 1, 33. I, p. 2. 74, v. 3126, p. 113, wo er ein Stammvater der Könige genannt wird. Diese Abweichung von der allgemeinen Ueberlieferung spricht wenig zu Gunsten jener Recension und es ist daher bemerkenswerth, dass Gorresio von ihr keine Notiz genommen hat. Die Genealogie der Ixvåku findet sich H. V. II, 660 fgd. p. 467. Ixvâku bedeutet Kürbis, s. S. 497. Ihm werden hundert (im M. hundert fünfzehn) Söhne gegeben, denen Herrschaften in den vier Welttheilen zugeschrieben werden; s. V. P. p. 359. Von seinem Sohne Nimi stammte das Geschlecht von Mithilä, Râm. I. 71. S. 73. G. V. P. p. 388. S. unten II, 1. Von seinem Bruder Nabkaga-Nèdishtha leiten die Puraņa das Geschlecht der Könige von Viçâlâ oder Vaiçăli ab, V. P. p. 351. p. 354, im Widerspruche mit dem Râm. I, 47, 12. S. I, 48, 14. G., nach welchem es von einem Sohne des Iavaku abgeleitet wird; s. unten II, 2.

<sup>2)</sup> Fehlt auch Râm. G.

<sup>3)</sup> Der zweite Name bedeutet Hasenelser, er wird daher erklärt, dass er von seinem Vater in den Wald ausgeschickt wurde, um Fleisch für ein den verstorbenen Vorfahren darzubringendes Opfer zu bringen und von Hunger gequält, einen der erlegten Hasen als. Vasishtha erklärte daher das Fleisch

#### Râmâjaņa

# Vishnu Purana

Purangaja oder Kakutstha4)

Anaranja Prithu

Anênas

5 Prithu

Viçvagaçva

Ardra

Juvanâçva

Çrâvasta<sup>5</sup>)

Triçanku

10 Brihadaçva

Kubalajáçva oder

Dhundhumâra

Dhundhumâra 6)

Dridhâçva

Harjaçva

Juvanaçva Nikumbha

15 Sanhatâçva<sup>7</sup>)

für unrein, weil er nur das von ihm übriggelaßene brachte, er erhielt deshalb jenen Namen von *Vasistka* und wurde von seinem Vater verlaßen. S. V. P. H. V. a. a. O.

- 4) Er lebte im Trêtâ und besiegte die Asura; sein Name wird daher erklärt, daß Indra ihn in der Schlacht in der Gestalt eines Stieres auf seinen Buckel (kakud-stha, auf dem Buckel stehend) trug. Anênas heißt in anderen P. Sujôdhana; auch bei Viçvagaçva und Ardra kommen Varianten vor, jedoch geringere.
- 5) Ein Theil dieses Stammbaumes steht M. Bh. III, 201, v. 13515 fgd. I, p. 692. nämlich von Ixvåku bis Kubalåçva, wie er hier und wohl richtiger heisst; statt Ardra steht Adri und zwischen Juvanåçva und Cråvasta wird hier Cråva gesetzt; das übrige stimmt mit V. V. Cråvasta gründete die Stadt Cråvasti. Im Bh. IX, 6, 21 wird er Cåvasta und die von ihm gegründete Stadt Cåvasti genannt. Wilson n. 16. p. 361. bemerkt, dass in Trik. C. II, 1, 13. so zu lesen statt Cråvanti und Dharmapattana ein zweiter Name sei. Die Stadt kommt öfters in der Buddhistischen Geschichte vor und Wilson hat ihre Lage bestimmt; s. Account of the F. K. K. im Journ. of the R. A. S. V, p. 124. Ueber ihre Lage s. III, S. 260 N. 1.
- 6) Er wurde so genannt, weil er den Asura Dhundku tödtete; s. M. Bh. III, 201, v. 13515 fgd. I, p. 692.
- 7) Wird im Bh. Varhandeva genannt. Bei Prasènagit sind verschiedene Angaben. Einige lassen ihn aus, wie den Nachfolger; andere machen ihn zum Sohne eines Bruders des Kriedeva, den sie Akriedeva oder Randeva nennen. Bh. hat IX, 6, 25 Senagit. Der von den Chinesen erwähnte König Prasenagit ist der spätere, der Zeitgenosse Baddha's; s. unten II, 8.71. Im Râm. ist er der Bruder des Dhruvasardhi. Juvandeva war ein

## Vishnu Purana

Kriçâçva Prasênagit

Juvanacva II.

Måndhåtri

20 Purukutsa

Trasadasju 8)

Sambhûta<sup>9</sup>)

Anaranja

Prishadaçva

25 Harjaçva II.

Sumanas 10)

Bharata Asita

Mândhâtri

Dhruvasandhi

Susandhi

Besieger der drei Welten und berühmt wegen eines Opfers; s. M. Bk. III, 126, v. 10422 fgd. I, p. 581. Sein Sohn Måndhåtri wurde aus seiner linken Seite geboren und sein Name daher erklärt, dass Indra bei seiner Geburt erschien und als die Götter ihn fragten, wen er saugen solle, antwortete: er wird mich saugen (mån-dhåsjati) und seinen Vorderfinger in delsen Mund steckte, woran er sog und wuchs. Er wurde von Indra selbst zum Könige geweiht, besiegte in einem Tage die ganze Welt und verrichtete viele Opfer. Von Juvandeva, dem Sohne seines Sohnes Ambarisha, war Harita der Sohn, von welchem ein Geschlecht der Brahmanen, das der Harita Angirasa, abgeleitet wird, welche Brahmanen mit den Eigenschaften der Kriegerkaste gewesen sein sollen. S. V. P. p. 369, n. 3. Von einem dritten Sohne des Mandhatri wird M. Bh. XII, 74, v. 2810 fgd. III, p. 465, der itikdea erzählt, wie er kraft der Buse seines purohita Vasishtha den Kuvera, den Gott des Reichthums, überwand. Nach Bh. IX, 7, 1. wurde Ambarisha von seinem Großvater adoptirt und erhielt daher den Namen Jawanâçva.

- 8) Dieser wird auch im Rige. Enkel des Mândhâtri genannt und ist Verfaßer von Hymnen. S. Colebbooke Misc. Ess. a. a. O. I, p. 23. 24. Purukutsa's Frau soll die Flußgöttin Narmadâ gewesen sein. S. V. P. p. 370. Purukutsa ist durch sein Opfer berühmt; s. Çatapaţk. Brâkm. XIII, 3, 6, 5, in A. Weben's Vâjas. Sank. Spec. II, p. 218. Die richtigere Form des Namens ist Trasaddasju, wie er Bh. IX, 7, 3 geschrieben wird. Dieses P. lässt Sumanas aus und nennt die zwei nächsten Aruna und Tribanāhans.
- 9) lm M. heifst sein Vater Dussaha, sein Sohn Tridhanvan; das Bk. lässt ihn aus, das A. nennt ihn Sudhanvan, das L. Bruder des Trasadesju. Anerenje soll von Râvana erschlagen worden sein.
- 10) Der richtigese Name ist Våsamanas, welcher Sohn des Harjaçua genannt wird in den itihaea M. Bh. V, 114, v. 3984 fgd. II, p. 282. XII, 68, v. 2536. p. 455. 92, v. 84645fgd. v. 487. Harjaçua muss im Rigu. Röhitäçus

Vishņu Puraņa

Tridhanvan Trajjāruņa Satjavrata oder Triçanku 30 Hariçkandra 11)

genannt werden, da Vasumanus sein Sohn ist; s. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 25. Trajjāruņa ist Verfalser von Hymnen des Rigvêda, ebend. p. 24. Nach dem Râm. I, 57, 10 fgd. S. 59, 7 fgd. G. verlangte Tricanku von seinem purbhita. Vasishiha durch ein Opfer lebendig in den Himmel erhoben zu werden und forderte, von diesem zurückgewiesen, daßelbe von delsen Söhnen, die es ihm auch verweigerten und ihn verfluchten, als er ihnen ankündigte, anderswo Hülfe suchen zu wollen, ein Kaşdâla zu werden. Die Minister und die Unterthanen verließen ihn nach dieser Verwandlung; er wandte sich dann an Viçvâmitra, der von Vasishtha überwunden worden war. Als dieser ihn in den Himmel erhob, erschien Indra mit den Göttern und befahl ihm zur Erde wieder herunterzufallen. Viçvamitra erschuf dann durch die Macht seiner Busse in der südlichen Himmelsgegend neue sieben Rishi, das Siebengestirn und einen neuen Kreis der nawstra, Mondhäuser. Die erschreckten Götter schlossen dann einen Vertrag mit ihm, dass die von ihm gebildeten Gestirne am Himmel bleiben sollten, so lange die Welt besteht Tricanku aber abwärts gekehrt zwischen Himmel und Erde schweben. Dieser Mythus ist, wie Wilson bemerkt, deutlich ein astronomischer und bezeichnet die Bildung eines neuen Gestirns, vielleicht des Orien, dessen Gürtel diese Benennung Dreinadel oder Dreispiess veranlasst habe. Die Purana und der H. V. 12, 715 fgd. p. 469. lassen ihn von seinem Vater verstucht und verjagt werden, weil er die Frau eines Bürgers geraubt habe; während einer zwölfjährigen Hungersnoth tödtete er die Kuh des Vasishiha; wegen der dreifachen Sünde: seinen Vater zu erzürnen, die Kuh seines Lehrers zu tödten und Ungeheiligtes zu elsen, erhielt er seinen Namen; canku bedeutet auch Sünde. Weil er während der Hungersnoth die Frau und die Kinder des Viçuamitra ernährt hatte, weihete dieser ihn sum Könige und erhob ihn in den Himmel. Die Sage von Pricanku nach dem Harivanca ist von Roth mitgetheilt in A. Weber's Ind. St. II, S. 121.

11) Haripkandra wurde wegen seines rägasûja-Opfers in Indra's Himmel erhoben und war der einzige rägarski, welcher in seiner Halle einen Sitz erlangt hatte. M. Bh. II, 12, v. 484 fgd. I, p. 326. Die Sage von Haripkandra und Çunahpepa nach dem Attarija Brahmana habe ieh 716 fgd. den Lesern vorgelegt. Von Haripkandra geben das Pudma und das Märkandeja P. VII fgd. p. 84 fgd. eine spätere Dichtung, um seine Erhebung in den Himmel zu erklären. S. V. P. p. 372. n. 9. Er gab dem Vipvämitra sein Reich, seine Familie und zuletzt sich selbst als Belohnung für ein Opfer und wurde deshalb sammt seinen Unterthanen in den Himmel

#### Vishņu Purana

Harita Rôhitâçva Kunku <sup>12</sup>) Vigaja 35 Rûruka Vrika Bâhuka <sup>13</sup>)

erhoben. Hier wurde er von Narada verleitet, seiner Verdienste sich zu rühmen und deshalb wieder aus dem Himmel heruntergestürzt. Seine Reue über diesen Uebermuth hemmte seinen Fall und er blieb nebst seinem Volke in der Luft schweben, wo nach dem Volksglauben seine Stadt mitunter sichtbar wird. Wegen der unersättlichen Habsucht Vicodmitra's entstand zwischen ihm und Vasishtha ein Streit; sie verfluchten sich gegenseitig Vögel zu werden und bekämpften einander längere Zeit, bis Brahmá Frieden zwischen ihnen stiftete. Das Bh. erwähnt IX, 7, 6. nur kurz dieses Kampfes, giebt aber dafür eine andere Erzählung. Der sohnlose König gewann sich die Gunst Varuna's und durch sie den Sohn Rohita, welchen der Gott zum Opfer an sich forderte. Der König wußte sich Aufschub des Opfers zu erwirken und der erwachsene Sohn, als er die Absicht des Vaters erkannte, suchte seine Rettung im Walde, wo er auf Indra's Rath sechs Jahre blieb. Er kaufte dann dem Agigarta seinen Sohn Cunahcepha ab und brachte ihn seinem Vater, der wegen der Nichterfüllung seines Versprechens von Waßersucht heimgesucht worden war und durch das Opfer des Cunahcepha von ihr befreit wurde. Diese Erzählung widerspricht der gewöhnlichen. Die erste Erzählung ist von FR. Rückert übersetzt in Z. d. d. M. G. XIII, 103 fgd.

- 12) Fehlt im A., zwei nennen ihn Dhundhu; das Bhåg. setst unrichtig statt seiner Kampa; V. P. p. 373. Für Rûruka kommt auch Kuruka und Bharuka vor.
- 13) Dieser soll von den Jâdava Stämmen, den Tâlagangha und Haîhaja ver jagt worden sein; einige Purâna fügen die Çaka, Javana u. s. w. hinzu. V. P. p. 373. In einer eingeschobenen Stelle im Râm. I, 70, 27 S., die bei G. fehlt, wird dieses von Asita erzählt und ein dritter Name Çaçavindu hinzugefügt; dieser Name gehört auch zu den Jâdava, s. V. P. p. 420. Sagara vertilgte die ersten und stellte das Reich wieder her; er schonte die fremden Völker auf Vasishtha's Fürbitte und beraubte sie der Kenntnis des Vêda und des Feueropfers und schrieb ihnen gewise Kennzeichen vor: die Javana sollten ihre Köpfe scheeren, die Pârada lange Haare und die Pahlava lange Bärte tragen. Dieses ist eine Erweiterung einer Stelle im Mân. dh. c. X, 54. und des Umstandes, dass im Râm. diese Völker im Dienste des Vasista erscheinen, I, 45, 19. 20. Dieses Gedicht

#### Ramajana.

#### Vishņu Puraņa.

Sagara

Asamangas

Angumat

Dilîpa

Bhagiratha

Kakutstha

Kalmâshapâda

Raghu

Sagara

Asamangas

40 Angumat

Dilîpa

Bhagiratha 14)

Cruta

Nâbhâga

45 Ambarîsha

Sindhudvîpa 15)

weiß von diesen Siegen überhaupt nichts und beschreibt nur sein Opfer; es werden jedoch in der Geschichte seines Opfers im M. Bh. III, 106, v. 8830 fgd. I, p. 559. seine Siege über die Télagangha und Haikaja erwähnt und beruhen daher auf alter Ueberlieferung.

- 14) Asumangas wurde von seinem Vater verjagt wegen seiner Laster. Bhagiratha führte die Ganga von dem Himmel herab auf die Erde und in das Meer, um durch ihr heiliges Wasser die Asche der 60,000 Schne des Sagara zu entsühnen, welche die Erde ausgruben, um das geraubte, zum Opfer bestimmte Pferd zurückzubringen, und von Vishņu in der Gestalt des Kapila durch seine Zornesslammen in Asche verwandelt worden waren. Râm. I, 40, 1 fgd. S. 41, 1 fgd. G. V. P. p. 378. M. Bh. III, 107, v. 8849 fgd. I, p. 461. Das M. Bh. wie die Purâna schildern auch die 60,000 Söhne als sehr grausam.
- 15) Cruta fehlt in zwei P. Vicruta, in L. Sindhudvlpa wird auch im Rigv. Sohn des Ambarisha genannt und ihm ein Hymnus zugeschrieben. Näbhäga wird Bh. IX, 9, 16 Nabha genannt und Ambarisha ausgelassen. Colz-BROOKE'S Misc. Ess. I, p. 24. Amburisha's Opfergeschichte wird erzählt Râm. I, 65, 5 fgd. S. 63, 5 fgd. G. Indra entführte das Opferthier und der Opferpriester legte ihm auf, entweder das Thier zurückzuschaffen oder statt seiner einen Menschen. Der Büsser Rikika verkaufte ihm seinen Sohn Cunahçêpha für 100,000 Kühe. Auf der Reise kam der König nach Pushkara, wohin sich Viçvâmitra aus dem Süden hingezogen hatte. Dieses ist das bekannte Gebiet dieses Namens am Indus; von Schlegel p. 185. hielt es für das spätere, s. S. 113, es wird jedoch ausdrücklich im Râm, nach dem Westen verlegt und viçâlâ ist nicht die Stadt dieses Namens, sondern Adjectiv: in der weiten Westgegend. Cunahcepha suchte Hülfe bei Viçvâmitra, der seine Söhne aufforderte, als Opferthiere sich dem Könige darzubieten. Die Söhne verweigerten es ihm und er legte ihnen den Fluch auf, 1000 Jahre auf der Erde von Hundesleisch lebend herumzuwandeln, wie die Söhne des Vasishtha, die er früher verflucht hatte. Dem Cunahçèpha gab er zwei Sprüche, mit welchen er Indra und Vishņu anrief und von Indra langes Leben erhielt. Nach der Bengalischen

# Ramajana

Vishņu Purana

**Cankhana** Sudarçana

Ajutâçva 16) Rituparna

Agnivarna

Sarvakâma oder -karman

Çîghraga

50 Sudåsa

Mitrasaha oder Kalmâshapâda 18)

Açmaka

Mûlaka oder Nârîkavaka Daçaretha oder Cataratha

55 Ilavila oder Vairivîra

Maru

Praçuçruka

Ambarisha

Nahusha 17)

Jajati

Recension erhielt er nur einen Spruch an Indra, der ihm langes Leben und Ruhm verlieh. Sindhudvipa gehört zu den Königen, welche sich an dem tirtha der Sarasvati die Würde eines Brahmanen erwarben, M. Bh. IX, 41, v. 2294. III, p. 259.

- 16) Oder Ajutajus, Ajatagit, Crutajus. Rituparņa gilt als des Würfelspiels sehr kundig, wie der gleichnamige König von Ajödkja in der Geschichte des Nala. Unter den späteren Königen Ajödkjä's wird ein König Nala, der Sohn des Nishadha genannt, jener ist der Sohn des Virasèna, aber König der Nishadha. Einige P. bemerken ausdrücklick die Verschiedenheit beider, V. P. p. 380, p. 886; es ist jedoch klar, dass beide Könige fälschlich hier eingeschoben sind.
- 17) Da Nahusha und sein Sohn in derselben Folge in dem Somavança vorkommen und da feststehen, sind sie ohne Zweifel hier eingeschoben.
- 18) Einige P. machen ihn sum Sohne oder Enkel des Rituparns und sum Vater des Sarvakāme; in einigen wird er Amitrasaha genannt. Sein itikāss wird M. Bh. I, 176, v. 6696 fgd. I, p. 248. erzählt. Kalmaskapada begegnete auf der Jagd dem Caktri, dem Eltesten der 100 Söhne des Vesishthe und schlug ihn mit der Peitsche, als er ihm nicht aus dem Wege gehen wollte. Caktri verfluchte ihn als Menschenfresser auf der Erde herumsuwandeln. Zu dieser Zeit war große Feindschaft zwischen Vasishtha und Viçvâmitra; dieser beauftragte einen Râwasa sich des Königs zu bemächtigen, der dadurch sein Bewusstsein verlor und seinem Koche befahl, einem Brahmanen, der ihn um Nahrung gebeten hatte, Menschenfleisch vorsusetzen. Der Brahmane erkannte dieses durch seine höhere Einzicht und wiederholte den Fluch des Caktri. Dadurch ganz bethört, als der König diesen und seine Brüder. Vasishtha versuchte aus Traner über den Verlust seiner Söhne auf jede Art sich zu tödten, welches ihm aber Endlich erschien ihm Adricjanti (die unsichtbare) die schwangere Frau des Caktri; er gab dann jenen Entschluß auf, befreite den Kabnashapada, den er im Walde vorfand, von seinem Fluche und

#### Ramajana

Nåbhåga

Vishnu Purana

Viçvasaha 19) Dilîpa oder Khatvânga Dîrghabâhu 20) Raghu

kehrte als sein *purökita* mit ihm nach *Ajödhjā* zurück, wo er mit der Königin einen Sohn erzeugte. In Bh. und V. P. wird der Fluch des Kalmashapada mit einigen unwesentlichen Abweichungen auf folgende Weise erzählt. Er tödtete auf einer Jagd einen Raxasa, dessen Bruder die Gestalt eines Kochs annahm und ihm bei einer Gelegenheit gebratenes Menschenfleisch brachte, welches der König dem Vasishtha anbot. Dieser erkannte, dass er durch einen Râxasa verführt sei und milderte seinen Fluch dahin, daß er nun zwölf Jahre als ein Menschenfreßer leben solle. Als er dem Vasishtha fluchen wollte und zu diesem Zwecke Walser in die Hand genommen hatte, wurde er von seiner Frau Madajanti gewarnt, dem heiligen Manne nicht zu fluchen; er gols es daher auf seine eigenen Füsse, die dadurch schwarze und weiße Flecken (kalmāsha, befleckt) erhielten, woher sein Name Kabnāshapāda. Im Walde fand er mit seiner Frau ein liebendes Paar, einen Brahmanen und seine Frau; er verschlang jenen und wurde von dieser verflucht zu sterben, wenn er sich der Liebe hingeben würde. Nach seiner Rückkehr durfte er daher selbst keine Kinder erzeugen und beauftragte damit seinen Hauspriester. Die Adricjanti gebar nachher den Parâcara, den Vater des Vjāsa, M. Bh. I, 176, v. 6792 fgd. p. 246; die Königin konnte aber nicht gebären und schnitt sich im zwölften Jahre, M. Bh. 175, v. 6791. nach dem V. P. p. 382. im siebenten den Bauch mit einem Steine (açman) auf und der Sohn erhielt daher den Namen Açmaka, welcher die Stadt Paudanja gründete. Sein Sohn Mûlaka wurde, als das Kriegergeschlecht von Paraçu-Râma vertilgt wurde, von Frauen beschützt und erhielt daher den Namen Narikavaka, Frauenpanzer; der zweite stammt ab von Mûla, Wurzel, und bezieht sich, wie Wilson p. 383. bemerkt, auf die Wiederherstellung des Xatrija-Geschlechts.

- 19) Oder Kritavarman, Vriddhaçarman, Vriddhakarman.
- 20) Die P. haben von Kalmashapada an zwei verschiedene Reihen von Namen, von welchen nach Wilson's Angaben, p. 884. eine dem Vishnu, Vaju, Bhagavata, Kurma und Linga gehört, die zweite dem Mateja, Agni, Brahma und dem Harivança. Diese ist die folgende: Kalmashapada-Sarvakarman-Anaranja-Nighna-Anamitra-Raghu-Dilpa-Aga-Dirghabahu-Agapala-Daçaratha. Wilson bemerkt dazu: "das Râm. weicht auf sehr auffallende Weise von diesen beiden Reihen ab; die Abweichung fängt mit Bhagiratha an und die P. geben eine Reihenfolge von zwei und zwanzig, das Râm. von sechszehn Nachfolgern. Einige der Namen dieses Gedichts finden sich unter den ersten in den P., es ist jedoch eine unausgleichbare Ver-

#### Vishnu Purana

Aga D**açaratha** Râma

Kuça, Lava, mit welchen dieses Gedicht schliesst.

60 Aga Daçaratha Râma<sup>21</sup>) Kuça, Lava

schiedenheit in den meisten. Das A. giebt bei der besonderen Angabe über die Abstammung des Râma ihm als seine Vorfahren: Raghu- Aga-Daçaratha, wie das V. P.; der Raghu Vança stimmt mit den Purâna von Dilipa überein an." Ich füge hinzu, dass die zwei Recensionen des Râm. mit Ausnahme Kuxis unter sich stimmen. Es ist besonders auffallend, dass die Namengeber des Geschlechts: Raghu und Kakutstha eine so verschiedene Stellung einnehmen; da es nicht wahrscheinlich ist, dass zwei solche Könige unmittelbar auf einander folgen, möchte das Ram. in diesem Falle nicht so vollständig erhalten sein, wie die Angaben in den P. 21) Die Geschichte des Râma wird M. Bh. III, 273, v. 15872 fgd. I, p. 775. ausführlich erzählt im Bh. IX, 10, 2-11, 36. Der zweite Sohn des Laxmana wird hier IX, 11, 12 Kitraketu genunnt; der zweite des Catrughna Crutasena. Die Reiche der Söhne von Râma's Brüdern werden in Bh. nicht erwähnt; Bharata soll nach ihm die Gandharva überwunden und Catrughna die Stadt Mathurd gegründet haben, was, wie in dieser Note schon bemerkt worden, unrichtig ist. Den Söhnen der Brüder des Râma werden besondere Reiche zugeschrieben, das Vaju P. hat darüber folgende Nachrichten, s. V. P. p. 386. Angada und Kandraketu, die Söhne des Laxmana, herrschten im Gebiete nahe am Himâlaja, mit den Hauptstädten Angadī und Kandravaktrû. Taxa und Pushkara, die Söhne des Bharata; in Gandhâra mit den Hauptstüdten Taxaçilâ und Pushkaravati, Subâhu und Çirasèna, die Söhne des Catrughna, in Mathurâ. Wilson bemerkt mit Recht, dass es wahrscheinlicher sei, dass in dem letzten Lande die Jadôva herrschten, und dieser Name erst einer späteren Zeit angehöre. Es möchte überhaupt wenig wahrscheinlich sein, dass die Könige von Ajedhja Herrschaften am Indus gegründet hätten und es wird eher nur eine Erinnerung an das ursprüngliche Wohnen der Ixvåku in dieser Angabe enthalten sein, welches durch ihr dortiges Vorhandensein in der späteren Zeit, s. S. 544, Note 1, bestätigt wird. Pushkara und Taxa erscheinen ohnehin als erfundene Namen, um diese Behauptung zu begründen. Die Angaben des Vâju sind dem letzten Buche des Râm. entnommen und auch von dem Verfasser des Raghu Vança wiederholt worden, XV, 81 fgd. Dem Bharata wird das Land Sindhu gegeben und er besiegte die Gandhara, wofür Gandharva im Texte steht, wie auch im Râm., aber offenbar falsch ist. Die Söhne des Laxmana wurden Könige. Kårapathas oder Tärapathas; das letzte bedeutet Himmel, so dass die erste Lesart die richtige

## Vishpu Purana

Atithi

65 Nishadha

Nala

Nabhas

Pundarîka

Xêmadhanyan<sup>22</sup>)

70 Dêvânîka

Ahînagu<sup>23</sup>)

Paripâtra (-jâtra, R. V.)

Dala (Bala, Nala)

Khala<sup>24</sup>)

75 Uktha (Unnabha, R. V.)

Vagranâbha

Çankhanâbha (Çankha, Br.

Cankhana, R.V. Khagana Bh.)

Abhjutthitâçva (Dhîshitâçva,

Adhjushitāçva, Vidhriti)

Viçvasaha

80 Hiranjanabha 25)

wird, obwohl ein solches Land ganz unbekannt ist. Historische Begründung wird dagegen die Nachricht haben, das Lava in Crâvasti, wofür der R. V. Carâvatî hat, herrschte; s. S. 708, Note 3. und Kuça Kuçasthalî in Vindhja gründete, die Hauptstadt der südlichen Kôçala. Nach dem R. V. XVI, 25, kehrte er von Kuçavatî nach dem Tode seines Vaters nach Ajôdhjâ zurück.

- 22) Dieser Name ist vielleicht entstellt aus Xèmadarçin, von welchem Könige von Ajôdhjà zwei itihâsa erzählt werden, M. Bh. XII, 82, v. 2053 fgd. III, p. 474 und 104, v. 3849 fgd. p. 501. Nach dem ersten besaß der Brahmane Kâlakawiwija einen Raben, der ihm alles, was Uebeles im Reiche geschah, entdeckte und mit dem er im Lande herumzog; er theilte dieses dem Könige mit, der ihn zu seinem Minister und purôkita machte. Nach dem zweiten stiftete er Frieden zwischen ihm und einem Könige von Vidèha.
- 23) Das M., L., K. und A. haben folgende Reihe: Ahinagu Sahasrâçva-Sahasrâja (-srabala) Kandrâvalika Târâpîda (-dhìça) Kandragiri-Bhanûratha oder Bhânumitra Çrutâjus, mit welchem die Liste endigt; nur das L. fügt Bâhula hinzu, der in der großen Schlacht von Arguna getödtet wurde. "Von Dêvânika an zählen sie daher nur sieben oder acht Könige bis zum großen Kriege statt der drei und zwanzig der anderen Liste." Wilson p. 386.
- 24) Sthala, Bh. Çala, Vâ., Çila, R. V. XVIII, 17. Nach dem M. Bh. III, 192, 13145 fgd. I, p. 677. sind Çala, Dala und Bala Söhne eines Königs Parixit von Ajödhjä und einer Tochter des Königs der Frösche. Çala wurde erst König v. 13178 und nach ihm Dala v. 13198, p. 679.
- 25) Fehlt im Br. und H. V. Er soll ein Schüler des jôgin Gaimini oder nach dem Vâju richtiger eines Enkels von diesem gewesen sein und die Jôga-Lehre dem Jâgnavalkja mitgetheilt haben; nach dem V. P., Vaju und Bhagavata. V. P. p. 283. p. 886. Er hatte den Beinamen Kauçalja, der von den Scholiasten des Bhâg. jedoch dem Jâgnavalkja beigelegt wird und aus welchem, wie Wilson bemerkt, der Verfasser des Ragh. V.

## Vishņu Purāņa

|    | Pushja <sup>26</sup> )        |     | Divâkara                   |
|----|-------------------------------|-----|----------------------------|
|    | Dhruvasandhi                  |     | Sahadêva                   |
|    | Sudarçana                     | 100 | Brihadaçva (Dhruvâçva)     |
|    | Agnivarņa                     |     | Bhanuratha (Bhanumat)      |
| 85 | Çîghra                        |     | Supratîtha (Pratîkâçva,    |
|    | Maru <sup>27</sup> )          |     | Pratîpâçva)                |
|    | Praçuçruta                    |     | Marudêva 30)               |
|    | Susandhi                      |     | Sunaxatra                  |
|    | Amarsha                       | 105 | Kinnara (Pushkara, Bhåg.)  |
| 90 | Mahasvat (Sahasvat)           |     | Antarîxa                   |
|    | Viçrutavat (Viçvasaha)        |     | Suvarna (Sumantra, Sauvar- |
|    | Brihadbala (Brihadratha) 28)  |     | ņa, Sutapas)               |
|    | Brihatxana (-rana, -xaja) 29) |     | Amitragit                  |
|    | Ûruxêpa (-xaja, -krija)       |     | Dharman                    |
| 95 | Vatsa                         | 110 | Kritangaja                 |
|    | Vatsavjûha                    |     | Ranangarja                 |
|    | Prativjôman (-vjûha)          |     | Sangaja                    |
|    |                               |     | T                          |

XVIII, 27. einen Sohn gemacht hat. In der Cvethcvara Upanishad XII, 2 fgd. wird der Lehrer dieses Königs Sukeça aus dem Geschlechte des Bharadväga genannt. A. Weber bemerkt Ind. St. I, S. 454, dass es ein starker Anachronismus ist, wenn er zum Zeitgenossen des Jägnavalkja gemacht wird, weil der letzte nach oben 780 um 860 v. Chr. G. seine Schriften verfaste. Der Raghuvança weicht auch darin von den anderen Werken ab, dass er diesem Kauçalja einen Sohn Brahmishtha giebt und diesem einen Namens Putra, auf welchem Pushja folgte. XVIII, 31 fgd. Dieses ist jedoch nur eine unrichtige Auslegung des Scholissten und da putra Sohn bedeutet, wird es schwerlich je allein als Eigenname gebraucht werden können.

- 26) Der Raghu V. macht Pushja zum Schüler des Galmini und schließt mit Agnivarna.
- 27) Auch Marutta. Dieser erreichte durch seine Versenkung in die Selbstbeschauung ewiges Leben und lebt noch in dem Dorfe Kalapa (s. o. 8.705,
  Note 2) jenseits des Himalaja; er soll im nächsten Weltalter das Sonnengeschlecht wieder herstellen. Er ist verschieden von einem anderen
  Marutta, über welchen s. II, 2.
- 28) Dieser wurde in der großen Schlacht von Arguna erschlagen, s. M. Bi. XI, 25, v. 715. III, p. 360.
- 29) V. P. p. 463.
- 30) Vor diesem Supratipa, Bh.; Supratika, M.

# Vishņu Purāņa

Çâkja 31) Çuddhôdana 115 Râhula

Prasênagit Xudráka Kundaka Suratha

120 Sumitra, mit welchem dieses Geschlecht im Kalijuga aufhörte.

# II. 1. Könige von Mithilâ oder Vidêha.

Nimi wird Mân. ah. c. VII, 41 unter den Königen aufgezählt, die wegen ihrer schlechten Aufführung zu Grunde gingen. Von seinem Sohne Mithi hat die Stadt den Namen erhalten; die Purâna machen diesen zum Vater des Ganaka¹) und haben eine Legende, nach welcher Nimi ohne Söhne gestorben sei und die Muni nach seinem Tode (vidêha bedeutet körperlos) den Sohn Ganaka hervorbrachten; dieser erhielt den Namen: Vater, weil er Stammvater des Geschlechts war. Der neunzehnte seiner Nachfolger, Hrasvardman, war der Vater des zweiten Ganaka, oder Siradhvaga, delsen Tochter Sitä die Frau des zweiten Râma wurde. Ihretwegen war

<sup>31)</sup> Wie Wilson, p. 363. bemerkt, stehen diese Namen in verkehrter Ordnung; nach allen Buddhistischen Nachrichten war Cuddhödana der Vater des Cakjastnha oder Buddha und Rähula sein Sohn. Außerdem regierten sie nicht in Ajödhjä, sondern in Kapilavastu. Ich bemerke noch, daß in diesen Verzeichnißen außer dem oben S. XII, 24. erwähnten Parixit noch der M. Bh. I, 96, v. 3838. I, p. 141 genannte Iaväku Mahäbkisha, und der König Asamäti fehlen, welcher im Rigv. erwähnt wird. S. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 25. Im Bh. IX, 13 wird Buddha's Sohn irrig Längala genannt und statt Kundaka v. 14 Ranaka gesetzt. Außer den hier erwähnten Königen fehlen in diesen Verzeichnißen noch der S. 549 erwähnte Dirghajagna und Para, der Sohn Atnära's, welcher im Catapath. Brähm. XIII, 3, 6, 4. in A. Weber's Vajas. Sanh. Spec. II, p. 208 wegen seines Opfers gelobt wird.

<sup>1)</sup> Im Rigv. wird Rituvid als Sohn Ganaka's genannt, s. Colebrooke's Misc. Ess. I, p. 46, der von diesem verschieden sein wird, da sein Sohn Udâvasu heißt. Im Bh. IX, 13, 18, 19 wird der zweite Ganaka oder Stradhvaga zum Vater des Kuçadhvaga gemacht. Es weicht außerdem in mehreren anderen Angaben ab, die hier übergangen werden können. Von Nimi werden im M. Bh. XII, v. 8000 fgd. III, p. 617 fgd. und v. 8589 fgd. p. 679 fgd. viele Sagen erzählt, die hier mit Stillschweigen übergangen werden können.

früher ein Krieg zwischen Ganaka und Sudhanvan, dem Könige von Sânkâçi, entstanden, den er überwand und seinen Bruder Kuçadhvaga als König dieser Stadt einsetzte; die Purâna setzen mit Unrecht dafür Kâçi. Ueber die Lage Sânkâçi's s. S. 648, Note 3. Ganaka ist in der alten Sage sehr berühmt als ein Râgarshi und ein sehr frommer und weiser König, von welchem viele itihâsa im M. Bh. vorkommen<sup>2</sup>). Im Brihad-Aranjaka, III.

<sup>2)</sup> Ganaka wird wegen seiner Weisheit und Frömmigkeit in vielen Erzählungen aufgeführt als musterhafter König und als der Belehrung von den Brahmanen beslissen. Da ihr Inhalt für die eigentliche Geschichte keine Bedeutung hat, genügt es hier, die wichtigsten anzugeben. Mithald wird gepriesen in der Erzählung von dem Brahmanen Kaucika und dem Dharmevjådka, dem gerechten Jäger, aus welcher ein Auszug in der Cuka-Saptati, Anthol. Sanser. p. 40. sich findet. M. Bh. III, 205, v. 13658 fgd. I, p. 697 fgd. als der Sitz des Rechtes und der Frömmigkeit. XII, 8, v. 536 fgd. III, p. 384. findet sich ein Gespräch Ganaka's mit seiner Frau, die ihm vorwarf, seine Regierung niedergelegt zu haben, um vom Almosensammeln leben zu wollen. Ebend. 28, v. 834 fgd. p. 395 fgd. ein Gespräch zwischen ihm und dem Brahmanen Açman über das Benehmen im Glücke und im Unglücke. Ebend. 277, v. 9916 fgd. p. 714. belehrt er den Mândavja über den Werth des sannjâsa oder die Ablegung aller Neigungen. Ebend. 292, v. 10699 fgd. p. 742. erhält er Unterricht von Paracere über das *crèjas* oder das höchste Heil. Ebend. 304, v. 11214 fgd. p. 761 fgd. ein Gespräch zwischen ihm und Vasishtha über das brehme und 311, v. 11518 fgd. p. 771. eines zwischen einem seiner Söhne und einem Riski aus dem Geschlechte der Bhrigu über das créjas. Ebend. 322, v. 11854 fgd. p. 783 fgd. ein Gespräch zwischen ihm und der Bettlerin Sulabha über sannjasa. Ebend. 327, v. 12238 fgd. p. 796 belehrt er Çuka, den Sohn des Vjasa, über môxa, die letzte Befreiung. Ebend. XII, 29, v. 785 fgd., III, p. 293 heisst der Lehrer dieses Königs Pankaçikha Kâpileja, was sich jedoch nicht mit der Zeitrechnung verträgt, wenn damit der bekannte Schüler des Kapila gemeint ist. Ebend. XII, 19, v. 664 fgd., III, p. 381 und sonst setzt Ganaka dem Mandanja auseinander, dass er seine Ruhe nicht einbülsen wärde, wenn Mithila in Asche gelegt würde. Ebend. XII, 311, v. 11821 fgd. III, p. 772 fgd. wird dieser Monarch von Jagnavalkje in der Sankhja- und Joga-Lehre unterrichtet. Nachdem sein Lehrer fortgegangen, wird sein Schüler ein Jati, legt gelbe Kleider an, wie die Buddhistischen Mönche, und unterrichtet den Bkishma. Dieser muß natürlich der dritte Fürst dieses Namens sein. Wir haben hier wieder ein Beispiel davon, dass die Bearbeiter der Sagen gar keine Rücksicht auf die Zeitrechnung nehmen. Der Ruhm dieses Königs hat sich auf viel spätere Zeiten fortgepflanzt, indem er Bhag. Gità III, 20 gepriesen wird als Muster eines Mannes, der durch fromme Handlungen die höchste Vollendung erreicht hat.

1, 1 flgd. V, 1, 1 flgd. bei Poley, p. 35, p. 55 wird er als Zeitgenoße des Jāgnjavalkja genannt und ebenso im M. Bh. XII, 312, v. 11545 flgd. III, p. 772 und des Parāçara, des Vaters des Vjāsa, ebend. 292, v. 10702 flgd., p. 742. Die Purāna setzen sein Geschlecht nicht fort, sondern das seines Bruders, eines dritten Ganaka.

# II. 2. Könige von Vicâlâ oder Vaiçâlî.

Diese leiten die Púrana von dem Sohne Manus, Nabhaga-Nêdishtha ab, V. P. p. 351, p. 354 im Widerspruche mit dem Ram., nach welchem I, 47, 12 flgd. S. I, 48, 14 flgd. G. sie von einem Sohne des Ixvaku, Viçala, abstammten. Nach den Purana ist der Stifter der Dynastie der eilfte Nachfolger des Marutta, von welchem M. Bh. XIV, 4, v. 34 flgd. IV, p. 275 sich der Stammbaum findet; in diesem stammt er auch von von Ixvaku ab, nämlich: Manu-Prasandhi-Xupa-Ixvaku mit hundert Söhnen, deren ältester Vinça; dann Vivinça-Khanînêtra, den seine Unterthanen vertrieben und seinen Sohn Vivarķas mit dem Beinamen Karandhama zum Könige machten. Diese lebten im Kritajuga. Sein Sohn Avixit lebte im Trêta, ihm folgte Marutta. Das Bh. leitet IX, 2, 23 diese Könige ab von Dishta, einem Sohne des Manu. Sein Sohn war Nabhaga, der verschieden ist von dem gleichnamigen Sohne Manu's. Da Ixvaku stets als der Sohn des Manu gilt, müßen die zwei zwischen ihnen stehenden Namen verstellt sein und der zweite kommt unter dem Namen Kaxupa als Vater des Vinça in den Purana vor. Wo diesen Könige herrschten, geben sie eben so wenig an, wie das Nach jenen ist ihre Reihe diese: Nabhaga- Bhalandana-Vatsaprî (-prîti)- Prâncu- Pragâni (Pramati)- Khanitra- Kaxupa-3) Vinça- (Rambha, Bh.)- Vivinçati- Khaninêtra- Balâçva (oder Balakaçva oder Subalaçva) mit dem Beinamen Karandhama, den er erhielt, weil er, als er von den benachbarten Königen belagert

<sup>3)</sup> Kāshusha Bh. IX, 2, 24, wo Vinça fehlt und Rambha Nachfolger des Vivinçati ist nach v. 25. Unter den Nachfolgern des Marutta fehlt Narishjanta. Im Texte ist Sudhriti vor Nara ausgefallen. Viçala's Nachfolger heißen nach Bh. IX, 2, 34. Hemakandra- Dhùmràxa- Samjama- Kriçaçva mit dem Bruder Devaga- Somadatta- Sumati- Ganamegaja. Vergl. unten II, 2, 3.

wurde, und ohne Schatz war, sich diesen verschaffte, wenn er in seine Hand (kara) blies (dhama); kara bedeutet auch Tribut.

Marutta wurde berühmt durch sein Opfer, welches im Himâlaja gefeiert wurde, bei welchem alle Opfergeräthe und Gefässe aus Gold waren und den Opferpriestern unermessliche Schätze an Gold geschenkt wurden, bei welchem die Götter erschienen und Indra von Soma berauscht wurde. Diesen Schatz hatte er durch die Gunst des Çiva dem Kuvêra abgewonnen und er befand sich noch zur Zeit der Pândava im Himâlaja, M. Bh. S. oben S. 843, Note 3. Nach dem Ait. Br. XIII, 21. hiess sein Opferpriester Samvarta Ângirasa; im Çat. Br. XIII. 5, 4, 6, fehlt der Name des Opferpriesters; der König erhält hier den Titel Ajogava, was auffallen muss, weil dieses der Name einer niedrigen Kaste ist, s. oben S. 778, Note 2. Die Nachfolger Marutta's sind: Narishjanta-Dama-Rāgjavardhana-Nara-Kêvala-Bandhumat-Vēgavat-Budha-Trina-vindu, dessen Sohn Viçāla von der Apsarase Alambushā geboren wurde. Seine Nachfolger sind:

Râm. S. Râm. G. P.

Hêmakandra

Sukandra

Dhûmrâçva

Sringaja

sja Sringaja 4)

Sahadêva Svarnashthîvin

Kuçâçva Kuçâçva Sômadatta zur Zeit Sômadatta

Kriçâçva Sômadatta Ganamêgaja

des Râma. Pramatii zur Zeit des

Râma. Sumati

Da auch bei den Königen von Ajodhja das Ram. verglichen mit den Purana ein lückenhaftes Verzeichniss darbietet, ist es wahrscheinlich auch bei dieser Dynastie der Fall, so dass die Zwischenkönige zwischen Ixvaku und Viçala sehlen würden. Für die Abstammung der Könige von Viçala von Ixvaku spricht auch das M. Bh.; da es keinen anderen Sohn des Manu nennt.

<sup>4)</sup> Im Bh. Samjama- Sahadèva- Kriçûçva- Sumati- Ganamègaja, wenn der Text diese Auslegung zulässt, der von Wilson p. 354. angeführt wird. Samjamûd âsit Kriçûçvah Sahadèvagah; der Scholiast erklärt nämlich: Kriçûçva und Dèvaga, als ob es zwei Söhne des Samjama wären.

III. Kandra- oder Sôma-Vança, Mondgeschlecht der Könige in Pratishthâna, später in Hâstinapura; auch Aila-Vança genannt. S. oben S. 595.

Manu Vaivasvata
Ilâ mit Budha, Mercur, dem Sohne Sôma's, des Mondes 1)
Purûravas 2)
Âjus
Nahusha 3)

- 1) Die Mythe der Ilâ wird V. P. p. 349 erzählt. M. Bh. I, 75, 3140 fgd. p. 113 werden dem Manu 9 Söhne und die Ilâ gegeben, von welcher gesagt wird: es wird überliefert, dass Ilâ Vater und Mutter des Purûravas sei. Ilâ bedeutet Belebung, s. oben S. 728, s. oben S. 767, und wird oft im Rigv. angerusen, z. B. I, 48, 16. 13, 9. 31, 11. 40, 4. Nach dem M. Bh. a. a. O. hatte Manu noch fünfzig Söhne, die durch ihren Zwiespalt alle zu Grunde gingen.
- 2) V. P. p. 392. Im M. Bh. wird über ihn dieses berichtet: "der glorreiche Puraravas beherrschte die dreizehn Inseln des Meeres, und obwohl Mensch, begabt mit übermenschlichen Eigenschaften, fing er, von Uebermuth bethört, Streit mit den Brahmanen an, die er ihrer Schätze beraubte, obwohl sie laut darüber klagten. Sanatkûmara kam zu ihm, um ihn zu belehren, er nahm die Lehre aber nicht an. Darauf wurde er von den erzürnten großen Rishi sogleich verflucht, verlor, von Habsucht erfüllt und wegen des Uebermuthes über seine Macht, seinen Verstand und ging zu Grunde. Dann führte er als Viråg von der Urvaci begleitet die in der Welt der Gandharva befindlichen nach dem Gesetze dreifachen Feuer behufs der Opferhandlung herbei." I, 75. v. 3144 fgd. p. 113. Die Einrichtung des dreifachen Feuers wird ihm auch in den P. zugeschrieben; nach dem Bhâg. sollen vor ihm nur ein Vèda, eine Kaste und ein einziger Gott, Nârâjana, gewesen sein. V. P. p. 397. Der itihâsa, wie er über die Kasten und die Nothwendigkeit, einen purôhita zu halten, vom Gotte des Windes und Kacjapa belehrt wurde, findet sich M. Bh. XII, 72, v. 2749 fgd. III, p. 462. Seine Geschichte mit der Urvaçî, wie die Purâna sie erweitert haben, findet sich V. P. p. 394 und bei Wilson, Hindu theatre, I, p. 187. nach dem P. — Pururavas bedeutet: heiß sehnend; er soll in Pratishthâna geherrscht haben, s. oben S. 128, S. 129. — Von Ajus wird die Dynastie von Kâci abgeleitet; s. unten IV, 2.
- 3) Nach dem M. Bh. I, 75, v. 3151 fgd. p. 114. regierte er zuerst mit Weisheit und Gerechtigkeit, beschützte die Götter, die Vorfahren und die drei Kasten und vertilgte Schaaren von Räubern. Nachher legte er den Rishi Steuern auf und ließ sich von ihnen auf ihrem Rücken tragen, wie

# Jajati<sup>4</sup>)

von Thieren; er überwand die Götter und gewann durch seine Busse und seine Tapferkeit die Würde des Indra. Er stieß einmal die Rishi mit dem Fusse und wurde daher von Agastja verslucht, zur Erde zurücksukehren und als Schlange zu leben. Von diesem Zustande wurde er befreit durch sein Zusammentressen und sein Gespräch mit dem Judkishthira, der ihn auf seiner Pilgersahrt im N. des Himâlaja sand. III, 178, v. 12363 sgd. p. 649. 180, v. 12540, p. 652. V, 10. v. 343 sgd. II, p. 98, wo die Geschichte mit vielen Erweiterungen erzählt wird. Ein Gespräch zwischen ihm und Kjavana aus dem Priestergeschlechte der Bhrigu sindet sich M. Bh. XIII, 50, v. 2641 sgd. IV, p. 92. Der Name Nahusha bedeutet nach oben S. 829 Nachbar, Anwohner.

4) Jajāti wird als ein sehr frommer König geschildert M. Bh. I, 75, v. 3156. I, p. 114. und regierte in Pratishthâna, V, 113, 3896 fgd. II, p. 231, wo er Herr aller Kāci genannt wird. Er ist wegen seiner vielen Opfer berühmt. Auch im Rigv. wird er als berühmter Opferer gepriesen, I, 31, 17 und X, 5, 3, 1. Er hatte zwei Frauen, Dêvajânî, die Tochter des Uçanas, des Planeten Venus, und Carmishtha, die Tochter Vrishaparvan's, eines Königs der Daitja. V. P. p. 413 und M. Bh. I, 75, 31, v. 3159 fgd. Nachher wird seine Geschichte ausführlich erzählt, 76, v. 3183 fgd. p. 115, wie im Bhâg.; s. V. P. p. 413. Jajâti wurde durch einen Fluch des Uçanas frühe alt, konnte aber kraft seiner Busse sein Alter auf seine Söhne übertragen; dieses verweigerten alle mit Ausnahme des jüngsten, *Pùru*; er übergab ihm das Reich, nachdem er 1000 Jahre in Freuden mit seinen zwei Frauen und nachher mit der Apsarase Vicvaki im Kaitraratha-Walde des Kuvêra verlebt hatte, erkannte er, dass es unmöglich sei, durch Genüsse je befriedigt zu werden, beschlos ihnen zu entsagen und sich der Ruhe zu ergeben. Er gab dann dem Pûru seine Jugend zurück, setzte ihn als König ein, seine Brüder aber an den äußersten Gränzen und zog sich als Bülser nach Bhrigutunga im Himālaja zurück, wo er bis zu seinem Tode blieb. Dieses ist die urspringliche Erzählung, v. 3155-3182, die auch im V. P. vorkommt mit dem Unterschiede, das Ucanas ihm die Macht gegeben habe, sein Alter auf seine Söhne zu übertragen Die zweite hat viele Erweiterungen und Ausschmückungen erhalten, die hier übergangen werden können; der anwança von den Söhnen lautet so, M. Bh. v. 3762 und im V. P.: "Dèvajani gebar den Jadu und den Turvasu, die Carmishtha, die Tochter des Vrishaparvan, Druhju, Anu und Paru." Jajāti vertheilte die übrige Erde unter die vier anderen Söhne, doch stimmen hierin die Angaben nicht überein:

|         | V. P.  | Vå. und P. | Br. und H. V. | Bh.    |
|---------|--------|------------|---------------|--------|
| Tarvasu | Südost | Südost     | Südost        | Westen |
| Druhju  | Westen | West       | West          | Südost |
| Jadu    | Süden  | Südwest    | Süden         | Süden  |
| Anu     | Norden | Norden     | Norden        | Norden |

M. Bh. 1.

M. Bh. 2.

Vishnu-Purana

## Pûru, Fr. Kauçaljâ<sup>5</sup>)

Von Jadu stammen die Jadava, von Turvasu die Javana, von Druhju die Bhôga, von Anu die Mlèkha, von Pûru die Paurava Könige Indiens; s. M. Bh. I, 84, v. 3133, p. 128. M. Bh. 2. nennt nur die Jâdava und Paurava, es ist hier eine Lücke im Texte. Die vier anderen Söhne verfluchte er; das Geschlecht des Jadu solle der königlichen Herrschaft beraubt werden, das des Turvasu ohne Gesetze leben und viehischen Lastern anheimfallen, das Geschlecht des Druhju solle königlos sein, in einem Lande, wo keine Pferde hinkommen, noch Elephanten, Kühe und Esel, und keine Wohnungen sind, aber stets ein Ueberschiffen auf Flössen, womit ihr Wohnen in der Wüste am Meere bezeichnet zu werden scheint; dann sollten ihm auch nie seine Wünsche erfüllt werden; Anu endlich sollte die Leiden des Alters erhalten; 84, v. 3466 fgd. p. 125. Diese fünf Namen kommen schon im Rigv. vor, I, 108, 8. im Plural als die zusammengehöriger Völker und in derselben Reihenfolge: "wenn ihr, Indra und Agni, unter den Jadu, Turvaça, Druhju, Anu und Püru seid, so kommt herbei." Der Scholiast erklärt alle, aber sicher unrichtig, als Adjective; denn ihre Namen finden sich neben denen anderer alter Stämme im Rigv., wie Druhju, VII, 2, 6. bei Roth, Zur G. und L. des Weda, S. 94, Turvaça und Jadu jedoch als Eigennamen für Führer und solche, die dem Indra Hülfe brachten. Ebend. S. 131. — M. Bh. V, 113, v. 3896 fgd. II, p. 231. wird die Geschichte erzählt, wie Gâlava, der Schüler des Viçvâmitra, herumreiste, um 800 weiße Pferde mit 1 schwarzen Ohre zu erhalten, die jener als Belohnung für seinen Unterricht verlangt hatte, und zu Jajäti kam, welcher ihm seine schöne Tochter Mādhavi gab, welche die Eigenschaft besals, nach der Geburt eines Sohnes wieder Jungfrau zu werden. 115, v. 3943. Er zog dann mit ihr zu vier Königen, die keine Söhne hatten, von denen jeder ihm 200 solche Pferde gab und denen die Mådhavi einen Sohn gebar: nämlich zum Harjaçva in Ajodhja, Divodasa in Kâçi, Uçînara in Bhôganagara und Viçvâmitra selbst, deren Söhne Vasumanas, Pratardana, Cibi und Ashţaka waren. Jajāti war inzwischen gestorben und hatte seinen Sitz im Himmel erhalten; er verachtete aber die Rishi und fiel deshalb von seinem Sitze wieder auf die Erde herab, 119, v. 4037 fgd. p. 236. Seine vier Enkel opferten zu der Zeit ein Opfer im Naimisha-Walde und sie und Gâlava erhoben ihn durch das Verdienst ihrer Tugend und Frömmigkeit wieder in den Himmel. Nach M. Bh. III, 89, v. 8359 fgd. p, 543. fiel Jajāti herunter am Ufer des Flusses Viçvâmitri; dieser entspringt aus einem See auf dem Berge Vaidurja an der Westküste, s. oben S. 573, der Naimisha-Wald lag dagegen im innern Lande.

5) M. Bh. I. giebt ihm eine andere Frau Paushfi und außer Pravira zwei Söhne: Içvara und Randrâçva.

M. Bh. 1.

M. Bh. 2.

Vishņu-Puraņa.

Pravîra, Fr. Çûrasênî Ganamêgaja, Fr.

Ganamêgaja I.<sup>5</sup>)

Anantâ, eine

Mâdhavî

Manasju, Fr. Sauvîrî Prâkinvat, Fr. Açmakî,

Prâkinvat<sup>7</sup>)

eine Jådavå<sup>7</sup>)

Pravîra

Çakta<sup>8</sup>)

Samjâti, Fr. Varangî,

Manasju

Tochter des

титепоод

Deide de

Bhajada

Drishadvat

Sudjumna<sup>9</sup>)

Ahamjâti, Fr. Bhânu-

Bahugava<sup>9</sup>)

V-ita-t-ia

matî, Tochter des Samjâti<sup>9</sup>)

Kritavîrja

Asamjâti <sup>9</sup>) Raudrâçva <sup>10</sup>)

Raudrâçva, eine Apsarase (Ghritâķî)

•

Rikêju (Anâdhrishți) 10)

Ritêju 10)

- 7) Dieser eroberte die östliche Gegend bis zum Aufgange der Sonne und erhielt daher seinen Namen. Der Name bedeutet sammelnd; man suchte darin eine Anspielung auf prâkî, die östliche Gegend. Aus der Vergleichung der zwei Verzeichnisse im M. Bh. erhellt, dass es zwei verschiedene Reihen von Königen nach Pûru gab, die mit Pravîra und Gananêgaja beginnen und bei Rikêju oder Rixa und dessen Nachfolgern wieder zusammentressen. Die Purâna scheinen beide combinirt zu haben; Abhajada, Sudjumna und Bahugava gehören ihnen allein, wenn sie nicht in der sogleich zu bezeichnenden Lücke im M. Bh. 1. standen.
- 8) Außer ihm noch Sanhanna und Vägmin. Dann ist eine Lücke nach v. 3697. "Anvagbhänu und die übrigen waren Söhne der Micrakeci", es fehlt aber der Name ihres Vaters und darauf werden die zehn Söhne des Raudräcva genannt.
- 9) Bei diesen haben einzelne P. Varianten, Abhajada scheint unter diesen vorzuziehen sein. Bh. IX, 20, 3 hat Kärupada statt Bhajada und Sudjustatt Sudjumna.
- 10) Râgêju, Vâ., Rikêju, A. Außer Rikêju hatte Raudraçva noch neun Söhne: Kaxêju, Krikanêju, Sthandilêju, Vanêju, Galêju, Têgêju, Satjêju, Dharmêju, Sannatêju. Auch bei diesen sind Varianten. Der Text ist M. Bh. 1. auch hier in Unordnung; denn nach der Außählung dieser zehn Namen heißt es: "unter diesen war der weise Anâdhrishţi der einzige König auf der Erde; Rikêju war tapfer, wie Vâsava (Indra) unter den Göttern. Der Sohn des Anâdhrishţi aber verrichtete viele râgasija-und Pferde-Opfer und war ein sehr gerechter König, berühmt unter dem

<sup>6)</sup> Er verrichtete drei Pferdeopfer und das viçvagit genannte Opfer und zog sich dann in den Wald zurück.

M. Bh. 1.

M. Bh. 2.

Vishņu-Purâņa.

Matinâra

Sårvabhåuma, Fr. Su-Rantinåra 11)
nandå, T. eines K.
von Kêkaja

Tansu und Druhja 12)

Gajatsêna, Fr. Suçrava, T. eines K. von Vidarbha

Tansu, Apratiratha, Dhruva<sup>12</sup>)

Avâkîna, Fr. Marjâdâ, T. eines K. von Vidarbha

Ilina, Fr. Rathantarî

Ariha, Fr. T. eines K. Anila<sup>13</sup>)
von Anga
Mahabhauma, Fr. Sujagna, die Tochter
Prasenagit's

Ajutanājin, Fr. Kāmā, T. des Prithuçravas

Akrôdhana, F. Karambhâ, T. eines Königs von Kalinga

Dêvâtithi, Fr. Marjâdâ, T. eines Königs von Vidêha

Ariha, Fr. Sudêvâ, T. eines Königs von Anga

Namen Matinâra," Es scheint demnach, dass Anâdhrishți ein Beiname des Rikėju war. Burnour's Text hat IX, 20, 6. Rantibhâra.

<sup>11)</sup> Atimâra oder Atibhâra, Bh., Antinâra, M., mit dem M. Bh. 1. stimmen A. und Br. V. P. p. 448. Nach dem H. V. und M. war Gauri, die Tochter des Rantinâra, die Frau des Mândhâtri von Ajôdhjâ.

<sup>12)</sup> Das M. nennt die Söhne Amûrtirajas und Nrikandra; der erste gehört aber gewiß nicht hieher; s. S. 604. Auch bei Tansu sind Varianten, Trasu, Vasu u. a. Das Bh. hat Sumati. Apratiratha's Sohn war Kanva, dessen Sohn Mêdhâtithi. Nach dem ersten hat ein berühmtes Brahmanengeschlecht, die Kanva oder Kânvâjana, den Namen, von welchen viele Hymnen im Rigv. vorkommen und denen eine der Sammlungen (der çâkhâ) des weißen Jagurvêda zugeschrieben wird. Colebbooke's Misc. Ess. I, p. 17, p. 23.

Rixa, Fr. Gvålå, die T.
des Taxaka, des Königs der Schlangen
Matinåra, Fr. die Flußgöttin Sarasvati
Tansu, Fr. Rathantari 13)

Alina

Dushjanta

Dushjanta, Çakuntalâ, Dushjanta 14)

die Tochter des

Viçvâmitra

Bharata

Bharata, Fr. Sunandâ, Bharata 15)

T. des Königs Sarvasêna von Kâçî

<sup>13)</sup> Malina, Vâ., Raibhja, Bh., Dharmanètra, Br. Der richtige Name ist Ilina. Tansu und Ilina werden beide als große Eroberer genannt, v. 3704 fgd. Von diesen lautet der anuvança: "Sarasvati gebar dem Matinâra den Sohn Tansu; mit der Tochter des Königs von Kalinga erzeugte Tansu den Sohn Ilina." Matinâra verrichtete an der Sarasvati ein zwölfjähriges Opfer. Ilina hatte außerdem vier Söhne: Çûra, Bhima, Vasu und Pravasu, v. 3708. Die P. geben ihm nur vier Söhne und geben den drei anderen abweichende Namen. S. V. P. p. 449, no. 13. Die richtige Form ist Dushjanta; s. O. Bobhtlingk's Einleit. zu Çakunt. S. XI.

<sup>14)</sup> Seine Geschichte mit der Çakuntalâ wird ausführlich im M. Bh. erzählt, I, 68, 2801 fgd. p. 101. Er wird v. 2801. der Stammvater der Paurava genannt.

<sup>15)</sup> Sein anuvança lautet: "die Mutter ist nur der Blasebalg, der Sohn ist defsen von dem er erzeugt wird; erziehe deinen Sohn, o Dushjanta, und verachte nicht die Cakuntalâ. Der vom Vater erzeugte Sohn erhebt (seine Vorfahren) aus der Wohnung des Jama; du bist sein Erzeuger und die Cakuntala sprach die Wahrheit." 74, v. 3102, p. 112. 95, v. 3783, p. 139. Diese Disticha wurden von einer göttlichen Stimme aus der Luft gesprochen, um die Geburt des Bharata von der Çakuntalà zu beglaubigen. Die Cakuntalâ war nach der ältesten Erwähnung ihres Namens, nämlich in Catapath. Brahm. XIII, 3, 6, 13 eine Apsarase. Dem Bharata wird im Bh. IX, 20, 30 die Vernichtung der Kirâta, Hûna, Javana, Andhra, Kenka, Khaça, Çaka, aller Könige, welche Feinde der Brahmanen waren, und aller Mlèkha zugeschrieben. Dieses ist, wie kaum erinnert zu werden braucht, eine aus seinen Beinamen Sårvabhanna und Sarvadamana entstandene Dichtung. Wir haben hier ein anziehendes Beispiel von der Art, in welcher diese Verzeichnisse später bearbeitet und nicht verstanden worden sind. M. Bh. 2. wird blos gesagt, dass sein Sohn Bhumanju war;

M. Bh. 2.

Vishnu-Purana

(Vitatha)

Bhumanju

Diviratha

Bhumanju, Fr. Vigajâ, eine Dâçârhî

Bhavanmanju 16)

Brihatxatra

M. Bh. 1. v. 3710 fgd. dagegen, dass er mit drei Frauen neun Söhne erzeugte, deren er sich nicht erfreute, weil sie ihm unähnlich waren. Die erzürnten Mütter tödteten dann seine Söhne und ihre Geburt wurde unwahr (vitatha). Er gewann darauf durch große Opfer von Bharadvaga, den Sohn Bhumanju. Die P. lassen ihn durch ein Opfer an die Marut, die Götter der Winde, den Sohn Bharadvåga erhalten, der von diesen als Kind gebracht und Vitatha mit Beziehung auf die erfolglose Geburt der Söhne des Bharata genannt wurde. V. P. p. 449. Bharata wird als der erste Beherrscher der ganzen Erde betrachtet, als erster kakravartin oder der das Rad (kakra) seiner Herrschaft über die ganze Erde rollende, 72, v. 3117 fgd. p. 112. und erhielt daher den Namen Sarvadamana, d. h. alles bezwingend, v. 2995, p. 108. und Särvabhauma, Beherrscher der ganzen Erde, v. 3120. p. 112. Er ist einer der Namengeber der Könige des Mondgeschlechts und wird daher Stifter einer neuen Dynastie gewesen Viçvâmitra gehört einer früheren Periode und die Çakuntalâ ist ein Geschöpf der Dichtung; der Grund, warum seine Tochter zur Mutter des Bharata gemacht worden, ist, dass er dem Volke dieses Namens angehörte. S. oben S. 603. Bharata's Verbindung mit der vorhergehenden Dynastie wird dadurch bezeichnet, dass Dushjanta ihn zum juvaraga einsetzte. Bharata ist auch durch ein Opfer berühmt, s. S. 591. und M. Bh. v. 3120 fgd. Kanva war sein Opferpriester, was damit stimmt, dass er ein Sohn eines der letzten Könige der vorhergehenden Dynastie war. Die ·Herrschaft des Bharata scheint unter seinen Söhnen in Verfall gerathen zu sein, da ihre Geburt erfolglos genannt wird. Ein anderes Opfer dieses Königs leitete der in der Verbreitung des Brahmanischen Gesetzes zu den östlichen Völkern berühmte Vedische Rishi Dirghatamas, über welchen s. oben S. 689 fgd. Zu den Nachfolgern des Bharata gehört der in den Verzeichnissen fehlende Catânika, welcher nach Cat. Br. XIII, 5, 4, 19-23 dem Könige von Kâci Dhrittarâshtra sein Opferrols raubte und delsen Opferpriester Somaçushman Vaiçâmpâjana hiefs. Dass er zu dieser Dynastie gehörte, hat A. Weber Ind. St. I, S. 200 dargethan. Unter ihm behauptete sich noch die große Macht seines Vorgüngers, über welche a. oben 8. 734.

16) Manju, Bh., von seinem Sohne Garga und dessen Sohne Cini werden die Gargja und Cainėja abgeleitet, die durch ihre Geburt Xatrija waren, aber Brahmanen wurden. V. P. p. 451.

M. Bh. 2.

Vishņu-Puraņa.

Suhôtra 17)

Suhôtra 17)

Suhôtra, Fr. Sunandâ,
die T. eines Ixvâku
Hastin, Fr. Jaçôdharâ,
eine T. des Königs
von Trigarta
Vikunthana, Fr. Sudêvâ, eine Dâçârhî

Agamîdha, Rixa Samvarana Agamîdha, Rixa Samvarana, Fr. Tapatî, die T. der Sonne

Agamîdha, Rixa Samvarana 18)

<sup>17)</sup> Nach Bh. IX, 21, 20 war Hastin der Sohn Brihatxatra's und seine Söhne Agamidha, Dvimidha und Pûrumidha. Suhôtra wird ein Besieger der ganzen Erde genannt und sein Reich als ein sehr glückliches geschildert, v. 3715. Suhotra's Söhne waren nach M. Bh. 1. Agamidha, Pùrumidha und Sumidha; die Richtigkeit dieser Angabe wird durch den Rigvêda erwiesen, in welchem den zwei ersten die Hymnen IV, 4, 11 und 12 zugetheilt werden und dem zweiten gemeinschaftlich mit Suditi, VIII, 8, 2, aus welchen Sama-V. I, 1, 5, 5 genommen ist: eine Nachweisung, welche ich R. ROTH verdanke. Es folgt daraus, dass Hastin hier mit Unrecht angebracht worden ist, wie Vikunthana. Dem Agamidha werden sechs Söhne zugeschrieben, M. Bh. v. 3722: "die Dhumini gebar Rixa, Nili den Dushjanta und Paramêshthin, Kêçinî den Gahnu, Vragana und Rûpin; von Dushjanta und Parameshthin sind alle diese Pankala die Nachkommen, die des Gahnu von unermesslichem Glanze die Kuçika." Die Söhne des Vragana und Rûpin sind in dem gedruckten Texte ausgefallen. M. Bh. 2, 95, v. 3790, werdem dem Agamidha von vier Frauen Kaikėji, Gandhari, Viçala und Rixà 2400 Söhne gegeben, welche alle besondere Geschlechter gestiftet haben sollen. Die Purana sind mässiger in ihren Angaben: von seinem Sohne Brihatishu leiten sie das Geschlecht der Nipa von Kämpilja ab, von Nila das der Pankâla, von Javinara, dem Sohne seines Bruders Dvimidha, ein Geschlecht der Paurava; s. V. P. p. 452 fgd. und oben S. 601, Note 1.

<sup>18)</sup> Dass mit diesem das Geschlecht der Bharata ausging, ist oben S. 592 gezeigt worden. Die Geschichte des Samvarana wird aussührlich und mit vielen Ausschmückungen erzählt M. Bh. I, 171, v. 6519 fgd. I, p. 237. Nach dieser erblickte er die Tapati auf der Jagd und verlangte sie zur Frau; sie verwies ihn aber an ihren Vater. Er zog dann mit einem Begleiter in den Wald, verehrte die Sonne und gedachte seines puröhits Vasishtha, der ihm am zwölften Tage erschien und zum Sonnengotte emporstieg, von dem er die Tochter erhielt. Er übertrug dann die Re-

M. Bh. 2.

Vishņu-Puraņa.

Kuru

Kuru, Fr. Çubhângî, Kuru eine Dâçârhî

Avixit, Ganamêgaja u. 3 a.

Vidûratha, Fr. Sam-

prijâ, eine Mâdhavî

Parîxit u. 7 a. 20)

Anaçvan, Fr. Amritâ, Suratha die Tochter eines K. von Magadha

Ganamêgaja, Bhîmasêna u. 5 a.

Parîxit, Fr. Bâhudâ, Sujaças

Vidûratha Sârvabhauma

Gahnu 19)

Dhritarashtra, Pandu, Bahlîka u. 5 a. 20)

Bhîmasêna, Fr. Kumârî, die T. eines K. von Kêkaja

Gajasêna, Arâvin Ajutajus Akrôdhana

Kundina, Hastin u. 3 a.

Pratiçravas

Rixa Dilîpa

Pratîpa

Pratîpa u. 2 a.

Pratîpa, Fr. Sunandâ, die T. eines Königs der Çibi

gierung einem Minister und blieb zwölf Jahre mit seiner Frau im Walde; während dieser Zeit liess Indra es nicht regnen; es entstand dann Hungersnoth. Als Vasishtha diesen Zustand sah, liess er regnen und führte den König mit der Tapati zur Stadt zurück; Indra regnete dann wieder, wie früher, das Volk wurde wieder glücklich und der König opferte zwölf Jahre.

- 19) Die Reihe, welche in den P. vorkommt, ist deutlich derjenigen entnommen, welche M. Bh. 2. nach Ahamjâti unter den Paurava sich findet, und gehört nicht den Kuru, sondern den Paurava. S. oben 9 fgd. Im M. Bh. 1. ist nach v. 3742 eine Lücke; "in dem Geschlechte dieser (der Söhne des Avixit) waren diese durch ihre Tugenden die vornehmsten"; es fehlen aber die Namen. Dann ist der erste Vers 3748 eingeschoben: "Haricravas, Indrabha und Bhumanju ::, da Kundina der fünfte Sohn des Dhritar ashtra genannt wird und er durch diesen Zusatz acht erhalten würde. Gajasena's Sohn war nach Bh. IX, 22, 10, 11. Râdhika, und dessen Sohn war Ajuta. Dann folgen Krodhana, Devâtithi, Rishja und Dilipa.
- 20) Unter den andern heifst einer Nishadha, ein zweiter Vasati.

M. Bh. 2.

Vishnu-Purana.

Dêvâpi, Çântanu, Bah- Dêvâpi, Çântanu, Bahlîka 21)

lîka, mit welchen die Reihe schliesst.

Bhîshma, Viķitravîrja, Ķitrangada

Dhritarâshtra, Fr. Gândhârî, Pându, Vidura

Fr. Kuntî,

Durjôdhana n. 99 a.

Arguna,

Fr. Subhadrå<sup>24</sup>)

Abhimanju, Fr. Uttarâ.

Parîxit, Fr. Mâdravatî Ganamêgaja, Fr. Vapushthamâ Çatânîka, Fr. Vaidêhî

<sup>21)</sup> Der Rückzug des Dèvâpi wird M. Bh. V, 148, v. 5054 fgd. II, 271. auf diese Weise erzählt: er war der älteste Sohn und von allen Unterthanen geliebt; als Pratipa alt geworden und Vorbereitungen machte, ihn zum Könige weihen zu lassen, verhinderten ihn die alten Brahmanen und die Unterthanen daran, weil Dêvâpi am Aussatze litte und die Götter an einem Könige, welcher an einem körperlichen Gebrechen leide, keine Freude haben. Dêvâpi zog sich dann in den Wald zurück. Im V. P. wird, wie im Nirukta, die zwölfjährige Dürre daher abgeleitet, dass Çastanu, obwohl der jüngere Bruder, doch König geworden sei; das übrige ist aber verschieden. Die Brahmanen erklärten, dass die Dürre aufhören würde, wenn Dêvâpi vom Pfade des Rechts abwiche und dadurch sein Recht verlöre. Der Minister des Königs schickte Irrlehrer zu ihm in den Wald, die ihn von der Lehre des  $V \dot{e} da$  abtrünnig machten. V. P. p. 458. Dêvâpi, aus dem Geschlechte der Paurava und Mara (oder Marutta) aus dem der Aixvākava haben durch die Kraft ihrer Busse sich ein ewiges Leben erworben und leben in dem Dorfe Kalâpa jenseits des Himâlaja (s. S. 705, Note 2); sie werden bei der Erneuerung des Kritajuga auf die Erde zurückkehren und die zwei großen königlichen Geschlechter wieder herstellen. V. P. p. 387, p. 457. Die Pandava fanden den Ragarski Arshțishena, also den Devâpi, dessen Name dabei nicht erwähnt wird, und Vrishaparvan jenseits der großen Badari (s. S. 547, Note 5) am Berge Gandhamådana in der größten Einsamkeit als vollendete Büßer und Kenner aller Gesetze. S. M. Bh. III, 158, v. 11626 fgd. I, p. 624. Er wird M. Bh. IX, 41, v. 2285 fgd. III, p. 259. neben dem Sindhudvipa als König genannt, welcher durch seine Busse die Würde eines Brahmanen erreichte, in das Kritajuga versetzt und mit seinem Patronymicon genannt.

<sup>24)</sup> Die übrigen Söhne der Pândava sind S. 644 angegeben.

Açvamêdhadatta<sup>23</sup>)

5 Asîmakrishna
Nikakra<sup>24</sup>)

Ushna (Ukta, Bh. Bhûrigjêshtha, M.) Kitraratha

Vrishnimat 25)

10 Sushêṇa
Sunîtha (Sutîrtha, Vâ.)
Rika (Ruķi, Vâ.)
Nrikaxus (Kitrâxa, Vâ.)
Sukhîbala (Sukhînala, Bh.)

15 Pariplava Sunaja (Sutapas, M.) Mêdhâvin Nripangaja (Purangaja, M.) Mridu (Ûrva, M. Dûrva, Bh.)

20 Tigma (Tigmâtman, M. Timi,
Bh.)
Brihadratha
Vasudâna (Vasudâman, M.
Sudâsa, Bh.)
Çatânîka

25 Udajana (Durdumana, Bh.)
Ahînara (Bahînara, Bh.)
Khandapâni (Dandapâni, Bh.,
Vâ. und M.)
Niramitra (Nimi, Bh.)
Xêmaka (Xêpaka, Vâ.) 26).

- 23) Mit diesem schließt das M. Bh. I, 95, v. 3837. I, p. 141. Die folgenden stehen V. P. p. 461. Das Br. hat nach Parixit eine ganz verschiedene Reihe, die aber falsch sein muß. Das Bhâg. hat zwischen ihm und seinem Vater Sahasrânika; ebenso die Kathâsarit-Sâgara, II, 9, 69, wo sein Sohn Vatsa oder Udajana genannt wird und sein Vater König von Kaucâmbi im Lande Vatsa, ebend. II, 9, v. 6 fgd. Diese Angabe verträgt sich aber nicht mit den übrigen über die Lage dieser Stadt und dieses Landes. S. oben S. 857, Note 2. S. 604, Note 1. Çatânika's Lehrer in dem Vêda war Jâgnavalkja und in der Kriegskunst Kripa; nachher war Çaunaka sein Lehrer, bei deßen Opferfeste Ugracravas, der Sohn des Lômaharshana, das Mahâbhârata, wie er es vom Vaicampâjana bei dem Opferfeste des Ganamègaja gehört hatte, erzählte. M. Bh. I, 1 fgd. I, p. 1. S. oben S. 483.
- 24) Nêmikakra, Bh.; er soll seine Residenz nach Kaûçâmbî verlegt haben, weil Hûstinapura durch eine Ueberschwemmung des Ganges zerstört wurde.
- 25) Zwischen ihm und dem Vater Çukidratna, Vâ., Çukidrava, M., Kaviratha, Bh.
- 26) Von diesem lautet der anwança, V. P. p. 462: "das Geschlecht, welches Brahmanen und Xatrija hervorbrachte und von den göttlichen Riski verherrlicht wurde, wird mit Xèmaka sein Ende im Kali erreichen." Im M. und V. werden fünf und zwanzig in einem vorhergehenden Verse genannt. Es sind, wie Wilson bemerkt, von Catânika an sechs und zwanzig oder sieben und zwanzig.

#### IV. Die Jâdava.

Die meisten Namen dieses großen, in viele Stämme getheilten Volkes haben für das Verständniß der Altindischen Geschichte keine Bedeutung; es wäre daher überflüßig, ein vollständiges Verzeichniß derselben zu geben und es genügt eine kurze Uebersicht.

Jadu 1)

Sahasragit

Çatagit

Haihaja; nach ihm trägt einer der Hauptstämme seinen Namen. Sein 7ter Nachkömmling ist

Dhanaka<sup>2</sup>)

Kritavîrja

Arguna mit dem Beinamen Kârtavîrja<sup>3</sup>). Er hatte 100 Söhne, von denen einer Çûrasêna hieß; nach ihm, wie nach Tâlagangha, dem Sohne Gajaddhvaga's, eines andern Sohnes, sind zwei Hauptvölker benannt. Der Sohn des letztern war Vîtihôtra, der in der Sage berühmt ist; von seinem Bruder Bharata, der aber nicht

<sup>1)</sup> V. P. p. 416.

<sup>2)</sup> Kanaka, Vâ. u. s. Varaka, L., Andhaka, K. Im M. Bh. werden die Haihaja und Tâlagangha abgeleitet von Çarjâti, einem Sohne des Manu, XIII, 30, 1944. IV, p. 68. Ein Nachfolger des Haihaja Vitahanja verlor sein Reich und wurde Brahmane; sein Sohn hiefs Gritsamada, von dem es heifst, dass im Rigvêda von ihm eine vorzügliche Ueberlieferung enthalten sei, v. 1998. Er ist Verfasser der meisten Hymnen des zweiten Buchs; s. Colebbooke's Misc. Ess. I, p. 23. Es wird in dieser Stelle seine Nachkommenschaft aufgezählt bis auf Çaunaka. H. V. 29, 1519, p. 497. wird Gritsamada ein Sohn des Sunahôtra, Königs von Kâci, genannt, was jedoch nur als eine Verfälschung der älteren Darstellung zu betrachten ist.

<sup>3)</sup> Die Geschichte des Dattâtreja, eines Sohnes des Atri und einer angeblichen Verkörperung des Vishmu und des Arquna, dessen Tochter Anasijä dieser zur Frau gewann, wird ausführlich erzählt Mârk. XVI sgd. p. 118 sgd. Arquna herrschte in Mâhishmati an der Narmadâ; sein fünster Vorgänger heist Mahishmat. Er soll ein Zeitgenosse des Râvana gewesen und von Paraçu-Râma erschlagen worden sein. S. oben S. 715, Note 3. Nach Tod, Annals of Rajasthan, I, p. 39 wird Kull-Maheswar an der Narmadâ das Dorf des tausendarmigen Sahasra-bâhuki-basti genannt, Arqune hatte nämlich tausend Arme. Dieses Mâhishmatî ist verschinden von dem des Königs Nila; s. S. 568, Note 2.

mit Recht hier erwähnt zu werden scheint<sup>4</sup>), war *Madhu* der Enkel, nach welchem das Geschlecht der *Mådhava* benannt worden ist. Von *Madhu's* Sohne *Vrishni* trägt ein anderes den Namen *Vår-shnêja*.

Von Kröshtri, einem anderen Sohne des Jadu, war der fünfte Nachfolger Çaçavindu, dessen Name auch einen Stamm bezeichnet<sup>5</sup>). Von dessen sechstem Nachfolger Gjämagha war Vidarbha ein Sohn, nach dessen zwei Söhnen Kratha und Kaiçika Völker benannt werden<sup>6</sup>). Von Kaiçika's Sohne Kêdi werden die Könige des gleichbenannten Volks abgeleitet<sup>7</sup>). Von Kratha's viertem Nachfolger Daçārha wird ein Geschlecht und auch Krishna Dāçārha genannt; dessen siebzehnter Nachkömmling Satvata gab den Sātvata ihren Namen. Nach einem seiner Söhne Andhaka ist ein großer Stamm der Jādava benannt, von einem zweiten Mahābhōga werden die Bhōga-Könige von Mrittikāvatī abgeleitet<sup>8</sup>). Von dem Sohne

<sup>4)</sup> Bharata wird nämlich sonst ausgelassen und statt seiner haben das Vâ. und A. Ananta. Die meisten Purâna leiten von Gajaddhvaga die fünf Stämme der Haihaja ab, die nach dem Vâ.: Tâlagangha, Vitihôtra, Avantja, Tundikèra und Gâta oder Sugâța oder Sangâta hiefsen. Das M. und A. setzen an die Stelle der ersten die Bhôga, die auch im Br., P., L. und H. V. mit genannt wird, was jedoch unrichtig ist. Wilson macht darauf aufmerksam, dass kêra öfters in Namen an der Narmada sich findet und dass Tundikêra vielleicht in Tunduri an der Tapti erhalten ist. Nach Tod, a. a. O. I, p. 39. soll ein kleiner, wegen seiner Tapferkeit berühmter Stamm der Haihaja im oberen Thale Sohagpur's in Bhagelakhand noch vorhanden sein. Da die Ragputen sich von den alten epischen Geschlechtern ableiten, dürfte diese Benennung jedoch wenig beweisen; auch möchte ich Wilson nicht in der p. 419 ausgesprochenen Vermuthung beistimmen, dass die Haihaja und die Haja, wie ein anderer Sohn des Çatagit hiess, eine Verbindung haben mit den Hia, Hoiei-ke und Hotei-hu, wie mehrere Völker des inneren Asiens von den Chinesen benannt werden. In den Kämpfen des Sagara mit den Haihaja erscheinen die Caka und Javana nicht in dem Ràm. und M. Bh. S. oben I, 13. Der Name Tâlagangha, von tâla, Palmbaum, und gangha, Schenkel, soll ihre schlanke Gestalt bezeichnen. Haihaja läßt sich als Intensivform von hi, schnell gehen, woher haja, Pferd, falsen

<sup>5)</sup> S. oben I, 13. Er hatte 100,000 Frauen und eine Million Söhne; nach dem Vâ. jedoch nur 10,000 Söhne. V. P. p. 420.

<sup>6)</sup> S. S. 612.

<sup>7)</sup> Nach dem Bh. aber von seinem Bruder Rômapâda.

<sup>8)</sup> V. P. p. 424. S. oben S. 611. S. 705, Note 3. Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl.

Andhaka's Kukkura wird ebenfalls ein Geschlecht benannt. Von Satvata's Großenkel Çini war Satjaka der Sohn, deßen Sohn Jujudhana oder Satjaki an der großen Schlacht Theil nahm<sup>9</sup>).

Von Andhaka's Sohne Bhagamana war Viduratha der Sohn, dessen 5ter Nachfolger Hridika, von welchem die nächsten Vorfahren des Krishna abstammen:

Hridika

Kritavarman, Dêvamîdhusha

Çûra mit der Mârishâ

Prithâ oder Kuntî, Vasudêva oder Anakadundubhi mit Rôhinî, mit Dêvakî, mit Madirâ

6 Söhne und Balarâma

Krishna 10)

Nanda.

Von Andhaka's Sohne Kukkura stammte die Familie des Kansa ab; sein 7ter Nachkömmling heißt Ahuka, deßen Söhne Dèvaka und Ugrasêna waren; Dêvaka's sieben Töchter wurden mit Vasudêva verheirathet; Ugrasêna's Sohn war Kansa 11).

Unter Krishna's vielen (16100) Frauen sind Rukmini, die glänzende, und Satjabhama, d. h. die wahrerscheinende, oder Satja, d. h. die wahre, zu bemerken; unter seinen Söhnen Pradjumna, d. h. der sehr mächtige. Seine Frau Kakudvati war eine Tochter des Königs Rukmin, ihr Sohn Aniruddha, d. h. ungehemmt; dessen Frau Subhadra, d. h. die sehr glückliche, eine Enkelin desselben Königs; ihr Sohn, Vagra, d. h. Blitz, Diamant; sein Nachfolger Bahu, dessen Sukaru<sup>12</sup>).

<sup>9)</sup> V. P. p. 435. S. oben S. 613.

<sup>10)</sup> V. P. p. 436. Kritavarman nahm Theil an der großen Schlacht. S. oben S. 617, Note 1. S. 697. Ueber den Namen Anakadundubhi, s. oben S. 618, Note 2. Mârishâ ist die Tochter des Rishi Kandu und der Apsarase Pramlökâ und heißst Tochter der Bäume nach der Legende, V. P. p. 111 und Anthol. Sanscr. p. 59. Ueber Rôhiñi, Dêvaki und Krishna's und Balarâma's Geburt s. oben S. 763 fgd.

<sup>11)</sup> V. P. p. 435.

<sup>12)</sup> V. P. p. 440. S. oben S. 705, Note 2.

# IV. 2. Könige von Kâçi oder Vârânasî.

Diese werden von Xatravriddha, dem Sohne des Ajus nach dem V. P. p. 406 abgeleitet: Xatravriddha- Suhôtra- Kâçi- Kâçiraga- Dirghatamas-1) Dhanvantari- Kêtumat- Bhimaratha- Divodâsa-Pratardana. Diese Könige müßen bis auf Divôdâsa als Beherrscher des Volks der Kaçi betrachtet werden, nicht als Könige der gleichnamigen Stadt, welche von einem andern Divôdâsa2), dem Sohne des Sudêva, dem Enkel des Harjaçva, gegründet wurde. S. oben S. 599. Jajāti, der Enkel des Ajus, wird auch König der Káci genannt, s. oben S. 713, soll aber in Pratishihana regiert haben, was auch darauf hinweist, dass die frühesten Könige der Kâçi in einem westlicheren Gebiete herrschten. Nach dem A. stammten die Könige von Kâci ab von Vitatha, dem Sohne Bharata's; im Br. und H. V. werden die Verzeichnisse wiederholt, einmal mit Xatraviddha, das zweitemal mit Vitatha, dem Sohne Bharata's anfangend. S. V. P. p. 409, n. 8; der Anfang des Reichs wird daher in verschiedene Zeiten versetzt. Nach den P. war dem Dhanvantari bei seiner Entstehung aus der Quirlung des Milchoceans vom Nârâjaņa die Gunst versprochen, dass er in dem Geschlechte des Kaciraga wiedergeboren werden, das System der Heilkunst verfassen und deshalb Theil an Opfern erhalten solle. Dieses muss aber eine spätere Dichtung sein, da in der Erzählung im Râm. I, 45, 32. S. 46, 30. G. M. Bh. I, 18, v. 1349. I, p. 42 davon keine Rede ist. Er wird bei Manu, III, 85 als Gott genannt, dem das Sôma-Opfer dargebracht wird. Wilson bemerkt, dass wahrscheinlich eine alte berühmte Schule der Medizin in Benares war.

Von Divôdâsa berichten das Vâ., Br., der H. V., und das Skanda-P. im Kâçi-khanda, dass Çiva und Pârvatî sich der Stadt zu bemächtigen wünschten, ihn durch ihren Diener Nikumbha ver-

<sup>1)</sup> Dirghatapas, Vâ., Ghritsatamas, A. Das Bh. hat Râshţra vor ihm, das Vâ. Dharman nach ihm.

<sup>2)</sup> Es ist S. 600 unrichtig vermuthet worden, dass es nur einen Divôdâsa gäbe; denn der in der Geschichte Jajâti's erscheinende wird M. Bh. V, 116, v. 3860. II, p. 233. ein Sohn des Bhimasêna genannt, welches nur eine Variante von Bhimaratha sein wird. Ueber einen der Vedischen Litteratur gehörenden Divôdâsa gibt das Petersburger Sansk. Wörterb.

fluchen ließen, die Lehren Buddha's anzunehmen, und er deshalb vertrieben wurde. Dieses ist aber deutlich eine spätere Umgestaltung der ältern Nachricht, s. S. 600, Note 1, dass Divodasa die Stadt verliefs, weil er sie vom Nikumbha verflucht und im Besitze des Râxasa Xêmaka fand. Dieser Divôdâsa muss nach den S. 599 angeführten Angaben der Sohn des Sudêva gewesen sein, da er von dem Könige der Haihaja, Durdama, verdrängt wurde und ein späterer, als der Zeitgenosse des Jajāti; es ist daher eine Lücke in den Verzeichnissen und die Zwischenkönige zwischen den zwei Divodasa sind ausgefallen. dem Br. heisst Bhimaratha's Sohn Ashtaratha; im Commentare werden diese zwei Namen als Beinamen des Divôdasa uud des Pratardana erklärt, was jedoch nur ein Auskunftsmittel sein kann, um die verschiedenen Angaben zu vereinigen. Da nach einigen P. und dem H. V. die Stifter des Reichs entweder Xatravriddha oder Vitatha hießen, darf man annehmen, daß zwei verschiedene Dynastien zusammengeworfen worden sind: eine von Ajus, eine zweite von Bharata abstammend.

Auch bei den Nachfolgern giebt sich dieselbe Unvollständigkeit zu erkennen. Nach den P. heißt Pratardana's Sohn Alarka, nach dem M. Bh. dagegen Vatsa; s. oben S. 718, welches dadurch bestätigt wird, daß diese Könige über das so benannte Land herrschten. S. oben S. 599, Note 1. Von dem ersten führen das V., Vâ., Br., P. und der H. V. den anwança an: "während 60,600 Jahren herrschte kein anderer jugendlicher König über die Erde". Die drei letzten Werke fügen hinzu, daß er dieses lange Leben durch die Gunst der Lôpâmudra, der Frau des Agastja, erhielt und lebte, bis der Fluch vorüber sei; er tödtete dann den Xèmaka

u. d. W. Nachweisungen. Das Patronymikon des Königs lautet Bhirathi oder Bhaimaseni. Sein Sohn Pratardana hat folgende Beinamen: Catrugit, Vatsa, Ritandhaga und Kubalajaçva: s. V. P. p. 408 und Bh. IX, 113, 6. Von ihm wird berichtet in Maitrājani Up. III, und Kaushitaki Up. III, 1—9 bei A. Weber in Ind. St. I, S. 214, und S. 425, dass er durch seine Kraft und seine Kämpfe die lichte Wohnung des Götterkönigs Indra erhielt. Bei dieser Gelegenheit erzählt der Gott dem Könige seine Thaten und belehrt ihn über den Werth des Lebens. Aus einer Stelle des Kaushitaki Br. XXII, 5 bei M. Müller in Hist. of Anc. Sansk. Lit. p. 406 erhellt, dass zur Zeit dieses Königs der wahre Charakter der Opfer in Vergessenheit gerathen war und dass man auf Mittel sann, diesem Uebelstande abzuhelsen.

und nahm die Stadt wieder in Besitz. Da Pratardana die Stadt wieder gewann und nicht gesagt wird, dass er sie wieder verlor, muss diese Nachricht verworsen werden. Es läst sich dagegen aus den Angaben des M. Bh. schließen, dass Alarka sein Reich verlor und als Einsiedler im Walde lebte, bis er es wieder gewann; denn er wird unter den Ragarshi aufgezählt, II, 8, v. 329. I, p. 320, und aufgeführt als Beispiel von solchen Königen, welche trotz ihrer Macht großes Unglück erlebten; er wird König der Kaçi und Karūsha genannt und gesagt, dass er seine Reiche und seine Schätze verließ; III, 26, v. 957, p. 443. Dass er sein Reich wieder gewann, wird nicht erwähnt; man darf es jedoch aus den andern Beispielen schließen und weil diese zum Troste der vertriebenen Pandava angeführt werden.

Bei den Nachfolgern des Alarka weichen die Quellen sehr von einander ab: das V. giebt 12 an, das Bh. 10, das Br. 14, das Vâ. 8, das A. 4. Da diese Namen für die Sagengeschichte keine Bedeutung haben, brauchen sie hier nicht aufgeführt zu werden. In Mårk. XVI, p. 224 flgd. wird dieser König von Dattatreja über die Eigenschaften eines Jogin belehrt.

# V. Die Könige von Magadha.

1. Die Barhadratha, ein Zweig des Mondgeschlechts.1)

Kuru Sudhanus Suhôtra Kjavana 5 Kritaka (Krita, Vâ. Kriti, Bh., Kritajagna, Br.) Uparikara Vasu<sup>2</sup>) Brihadratha

<sup>1)</sup> V. P. p. 455. Von Brihadratha handeln die fünf ersten Abschnitte der Maiträjani Upanishad, aus welchen A. Weber Ind. St. I. S. 275 einen Auszug gegeben hat. Der Erklärer Râmatirtha identificirt p. 13 der Kalk. Ausg. ihn mit dem Könige von Ajodhja Prishadaçva. Dieses ist aber nicht zu billigen, weil erstens die Namen zu verschieden sind und weil zweitens daraus, dass dieser Fürst sich eine alte Begebenheit aus der Geschichte der Aixvakava erzählen lässt, nicht folgt, dass er selbst dieser Dynastie angehörte. Von den übrigen gleichnamigen Königen war einer Beherrscher der Bahlika, ein anderer der der Anga; diese sind aber zu unbedeutend, um hier gemeint zu sein. Der wesentliche Inhalt ist dieser. Der König erkannte die Nichtigkeit der irdischen Dinge und übertrug die Regierung auf seinen Sohn. Er forderte dann den Weisen Câkajanja

Garâsandha Sahadêva

Vâ. M.

- 10 Sômâpi, 58—50 Jahre<sup>3</sup>) Çrutaçravas, 67—64 Ajutâjus, 36—26<sup>4</sup>) Niramitra, 100—40 Suxatra, 58—56<sup>5</sup>)
- 15 Brihatkarman, 23—23<sup>5</sup>)
  Sênagit, 23—23<sup>6</sup>)
  Çrutangaja, 40—40
  Vipra, 25—28<sup>7</sup>)
  Çuki, 58—64

V. M.

- 20 Xêmja, 28—28
  Suvrata, 60—64
  Dharma, 5—35<sup>8</sup>)
  Sushuma, 38—58<sup>9</sup>)
  Dhridhasêna, 48—28<sup>10</sup>)
- 25 Sumati, 33-48<sup>11</sup>)
  Subala, 22-23<sup>12</sup>)
  Sunîta, 40-32
  Satjagit, 80-?
  Viçvagit, 35-?
  30 Ripungaja, 50-50<sup>13</sup>)

auf, ihn über das Wesen des Geistes zu belehren. Dieser trug ihm dann die Lehren vor, die er selbst von seinem Lehrer Mitra gehört hatte. Diese Belehrung läuft im Ganzen darauf hinaus, daß alle Götter und Theile der Welt auf mystische Weise mit dem höchsten Geiste identificirt werden. — Da ich bei einer früheren Gelegenheit die Geschichte dieser und der zwei folgenden Dynastien mit Benutzung der Brahmanischen und Buddhistischen Quellen dargestellt habe (II, S. 65 fgd.), brauche ich hier nicht auf die Abweichungen derselben von einander zurückzukommen. Diese Dynastien herrschten ohnehin erst in der Zeit nach Buddha.

- 2) Von ihm findet sich M. Bh. XII, 337, v. 12611 fgd. III, p. 813 eine Erzählung, nach welcher er ein Schüler des Brihaspati war und, als die Dèva erklärten, es solle mit einem Ziegenbocke geopfert werden, die Muni dieses aber verwarfen, weil im Vêda Pflanzenopfer vorgeschrieben seien, und ihn um seine Meinung befragten, sich für das Thieropfer erklärte; er wurde deshalb von ihnen verflucht, in einer Höhle in der Erde zu leben. Die Dèva riethen ihm dann, dem Nârâjana zu opfern. Als er dieses that, erhob ihn Nârâjana in die Welt des Brahmâ.
- 3) Sômàdhi, Và., Sômavit, M., Udâpi, A., Udâjasa, Br. Das M. und Vâ. geben von diesem an die Jahreszahlen der Regierungen, V. P. p. 465. Crutakarman, A., -carman, Br.
- 4) Apratipa, M.
- 5) Sunaxatra und Brihadsèna, Bh.
- 6) Karmagit, Bh.
- 7) Mahâbala, Vâ., Vidhu, M.
- 8) Sunètra, M., Darmanètra, Bh.
- 9) Nivritti, M., Sama, Bh.
- 10) Trinètra, M., Djumatsèna, Bh.
- 11) Mahatsèna, M.
- 12) Nêtra und nach ihm Abala, M., wo die zwei nächsten ausgelaßen sind.
- 13) Das Bh. macht Vicagit und Ripungaja zu demselben. Das V. und Va.

## 2. Die Dynastie Prâdjôta.

| Pradjôta 14)                                  |            | 23 Jahre. |  |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|--|
|                                               | Va.        | M.        |  |
| Pâlaka (Tilaka oder Bâlaka, M.)               | 24         | 28        |  |
| Viçâkhajûpa                                   | <b>5</b> 0 | 53        |  |
| Ganaka (Agaka, Vâ., Sûrjaka, M., Ragaka, Bh.) | 21         | 21        |  |
| Nandivardhana                                 | 20         | 20        |  |
|                                               |            |           |  |
| 9 Die Demantie dem Caierra                    |            |           |  |

### 3. Die Dynastie der Çaiçunâga.

| Çiçunâga 15)                                         | <b>4</b> 0 | <b>40</b> |
|------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Kåkavarņa                                            | 36         | 36        |
| Xêmadharman (-karman, Vâ.)                           | <b>2</b> 0 | 36        |
| Xatraugas (Xêmagit oder Xêmârkis, M., Xêtragna, Bh.) | 40         | <b>36</b> |
| Bimbisâra 16)                                        | 28         | 28        |

P. nennen ein und zwanzig Könige nach Sahadèva, das Bh. zwanzig und giebt diese Zahl ausdrücklich an; die Handschriften des M. schwanken, sie geben aber zwei und dreißig als die ganze Zahl. Alle P. setzen 1000 Jahre vom großen Kriege bis zum letzten der Bârhadratha: "eine Angabe, welche größeres Vertrauen verdient, als die einzelnen Angaben, welche offenbar unvollständig sind." Wilson. Aus den oben S. 709 gemachten Bemerkungen ist es deutlich, daß mehrere Namen ausgelaßen sind.

- 14) Pradjôta heisst Sohn des Sunika, V. P., Munika, Vâ., Cunaka, Bh., Pulika, M., welcher Minister des Ripungaja war und seinen Sohn auf den Thron setzte. Die P. geben einstimmig 5 Könige und 138 Jahre an; die Gesammtzahl 145 im M. ist daher ein Fehler. S. V. P. p. 466. no. 7. Taylor, I, p. 420. hat nach Tamillischen Handschriften nur 68 Jahre; dieses muß eine fehlerhafte Lesart sein. Nach den Buddhistischen Nachrichten herrschte ein König aus dieser Dynastie zur Zeit des Buddha in Uggajini und wurde von Kâtjâjana, der zu diesem Zwecke zu ihm geschickt worden war, bekehrt, heirathete die Tochter eines Brahmanen in Kanjâkubga, die von Kâtjâjana mitgenommen wurde, errichtete mehrere vihâra und beschenkte die Begleiter des letzteren. S. Csona's Analysis of the Dulva, in As. Res. XX, p. 89.
- 15) Çiçunâka, Vâ., M. Nach diesen überließ er seinem Sohne Benares und verlegte seine Residenz nach Râgagriha oder Girivraga in Magadha. S. V.P. a. a. O. no. 8.
- 16) Vidmisara, V., Vidhisara, Bh., Vindusena oder Vindhjasena, M. Die richtige Form ist Bimbisara; s. oben S. 709.

|                                       | Vâ. | M. |
|---------------------------------------|-----|----|
| Agâtaçatru 17)                        | 25  | 27 |
| Dharbaka (Harshaka, Vâ., Vançaka, M.) | 25  | 24 |
| Udajâçva (Udibhi oder Udâsin, M.) 18) | 33  | 33 |
| Nandivardhana                         | 42  | 43 |
| Mahânandi 19)                         | 40  | 42 |

#### 4. Die Dynastie der Nanda.

Nach den P. hatte Mahânanda einen Sohn mit einer Çûdra-Frau, welcher Nanda mit dem Beinamen Mahâpadma hieß und 88 Jahre regierte 20). Er beherrschte die ganze Erde und vertilgte das ganze Geschlecht der Xatrija; nach seiner Zeit waren alle Könige Çûdra. Sein Sohn hieß Sumâlja; er und seine sieben Brüder regierten zusammen 12 Jahre.

<sup>17)</sup> Vor ihm hat das M. Kanvajana mit 9 und Bhûmimitra oder Bhûmiputra mit 14 Jahren.

<sup>18)</sup> Nach dem Vâ. soll er die Stadt Pâțaliputra gestiftet haben. Dieses ist nach II, S. 81 ein Irrthum, weil diese Stadt von Agâtacatru gegründet worden ist.

<sup>19)</sup> Alle P. geben 10 Könige; das M. und Bh. als Gesammtzahl der Regierungen 360 Jahre, das Vâ. dafür 362. Die einzelnen Angaben des Vâ. geben aber nur 329, woraus erhellt, daß Fehler in den einzelnen Zahlen sein müßen. Die Gesammtzahl nach dem M. ist 369 Jahre. Taylor hat a. a. O. auch 10 Könige, aber nur 128 Jahre. Das Vâ. und das M. nennen die Çaiçunâga xatrabandhu, welches eine niedrige Art von Xatrijs zu bedeuten scheint. Nach den Angaben der Buddhisten war Çiçunâga der Sohn eines Königs aus dem Geschlechte der Likhan in Vaiçâli und der Aufseherin der Tänzerinnen. S. G. Turnour's Mahâwanso, Introd. p. XXXVII, wo die Stelle aus dem Commentare übersetzt ist. Die Buddhisten haben eine Legende erfunden, um seinen Namen junge (çiçu) Schlange (nâga) zu erklären.

<sup>20)</sup> S. V. P. p. 467 no. 18 nach dem Vâ. und M. Nach dem V. P. wurde er so wegen seines Geizes genannt; nach dem Bh. hieß er Mahâpadmapati, welches im Commentare erklärt wird Herr eines großen Heeres oder eines großen Schatzes; mahâpadma bedeutet 100,000 Millionen.

# Druckfehler, Nachträge und Verbesserungen zum ersten Bande.

Seite 15, Z. 7 nach eingeschnitten füge hinzu ist.

- S. 15, Z. 17 nach überragt füge hinzu: Der Kuenlen bildet im westlichen Hochasien die Wasserscheide, während der Thianshan und der Himâlaja von Strömen durchbrochen werden, und dazu als Note Climatologische Bilder aus Indien und Hochasien, von H. v. Schlagintweit Sakunlunski im Ausland 1865, Nr. 43, S. 1017.
- S. 25 zu Note 3. Einem um die Erforschung der Gebiete an der Nordwestgränze Indiens sehr verdienten Officiere verdanken wir einen genauen Bericht über einen bisher wenig bekannten Theil des äußern Hindukoh in diesem Aufsatze: An Account of Upper Käsh-kär, and Chiträl, or Lower Käsh-kär, together with the Independent Afghan State of Panj-korah, including Täl-äsh. By Capt. H. G. Raverty, Im J. of the As. S. of Bengal XXXIII p. 125 flg.
- S. 79, Z. 10 vor Ein füge hinzu: Ein anderer Name dieses höchsten Berges ist *Gawriçankara*. Er wird von den Tibetern *Kingonamari* genannt und liegt nach der genauesten Messung 27° 59′ 3″ n. Br. und 86° 54′ 7″ ö. L. von *Greenw*. in *Nepal*¹).

SCHLAGINTWEIT in PETERMANN'S Mittheilungen u. s. w. 1865, X, S. 363. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass von dem oben S. 68, N. 1 bezeichneten Reisewerke dieser drei Brüder der dritte Band 1863 erschienen ist. Ein späterer Bericht über diese Gebirgsgruppe ist der folgende: Journal of a Trip undertaken to explore the Glaciers of the Kanchunjingah Group in the Sikkim Himalaya in November 1861. By Major J. L. Sherwill, Revenue Surveyor im J. of the As. S. of Bengal XXXI, p. 457.

- S. 91, Z. 15 statt Munipur 1. Manipur.
- , 130, zu Note 1 füge hinzu: Die natürliche Theilung des Landes nach Gebieten zwischen je zwei Flüssen hat im Alterthum, so viel ich weis, keine entsprechenden Benennungen hervorgerusen; die Bezeichnung der Duabe durch Namen, die aus denen der zwei einschließenden Flüsse zusammengesetzt sind (Ravi-Bejah = Bari, Ravi-Kinab = Riknâ, Kinâb-Behut = Ginhot), konnte nach Burnes II, 58 scheinen im Gebrauch zu sein. Aber Abulfazl sagt, Aj. Akb. II, 132, der Kaiser habe die Namen gegeben. In der That nur der erste (Sindhusågara) und letzte (Galandhara) sind ächt.
- S. 168, Z. 24 vor Am füge hinzu: Ueber die Ruinen der von Buddhisten so sehr verehrten Stadt Buddhagajā liefert folgender Aufsatz genaue Auskunft: On the Ruins of Buddha Gaya. By Bābu Rājendrallāa Mitra in J. of the As. S. of Bengal XXXIII, p. 173 flg. Die Indische Regierung sichert sich den aufrichtigen Dank aller Freunde der Indischen Alterthümer dadurch, dass sie dafür Sorge trägt, dass diese beschrieben werden und mit dieser Aufgabe einen Officier beauftragt hat, der vor allen andern durch seine früheren Arbeiten seine Befähigung dazu bewiesen nat, nämlich Alexander Kunningham. Seine Berichte werden in der Zeitschrift der Gesellschaft veröffentlicht. Der sehr ausführliche Bericht über die Ruinen Magadha's bildet ein Supplementheft zu Band XXXI.
  - S. 193, Z. 24 statt Kâveri l. Godâvari.
- " 211. Das in Note 3 über den Namen Pajin Gangā ist nach unten 689 N. 3 zu berichtigen.
- S. 380. Am Schluss der Note 1 ist hinzuzufügen: Da die schmale zwischen zwei schiffbaren Strömen gelegene Landenge Kra große Erleichterungen des Handels zwischen dem Bengalischen Meerbusen und dem Golfe von Siam darbietet, ist es natürlich, dass die Englisch-Indische Regierung dieselbe zu diesem Zweck hat untersuchen lassen. Ein Bericht darüber ist dieser: Report on a Route from the month of the Pakchan to Krau and thence across the Isthmus of Krau to the Gulf of Siam. By Capt. Alex. Fraser etc. in J. of the As. S. of Bengal XXXI, p. 347.
- S. 383. Am Schluss der Note 2 ist hinzuzufügen: Es ist zweiselhaft, ob der Ländername Kamboga mit dem des Indischen Volks identisch sei, weil er in Pâli Kambodia geschrieben wird.

- S. Wanderungen in den neu entdeckten Rumenstädten Kambodja's, von Dr. A. Bastian im Ausland 1865, Nr. 47—49. Aus dieser Abhandlung erfahren wir die überraschende Thatsache, dass in der Khner genannten Landschaft zwischen Kamboga und Siam sich großartige Ruinen von Tempeln und Pallästen finden, an deren Wänden die Geschichte Buddha's und die in den zwei alten Indischen Heldengedichten besungenen Thatsachen dargestellt sind. Ein neuer Bericht über dieses Land ist der folgende: Notes on Cambodia, the Lao Country etc. By M. Henri Monhot im J. of the R. Geog. S. XXXII, S. 142.
- S. 385. Am Schluss der Note 3 füge hinzu: Durch die Liberalität des jetzigen Königs von Siam ist es den Europäern möglich geworden, sein Reich in allen Richtungen zu bereisen und zu beschreiben. Die Frucht einer solchen Reise ist diese: A visit to Xiengmai, the principal City of the Laos or Shan States. By Sir Robert H. Schomburgk, etc. in J. of the As. S. of Bengal XXXII, p. 387 flg.
- S. 388. Am Schluss der Note 2 füge hinzu: Eine neue Handelsstrasse von Pegu nach Siam ist beschrieben in: Journal of a Tour to Karenni, for the purpose of opening a Trading-Road to the Shan Traders from Mobyay and the adjacent Shan States, through that Territory, direct to Tungu. By Edward O'Riley, Esq. Wth Notes, in J. of the R. G. S. XXXII flg.
- S. 388. Am Schluss der Note 1 füge hinzu: Das früher wenig bekannte obere Thal des Saluen-Flusses ist neuerdings bis über 19° n. Br. erforscht und beschrieben worden in: Notes of a tro up the Salween. By Rev. C. Parish. Im J. of the As. S. of Bangal XXXIV, p. 135 flg.
- S. 392, Z. 4 v. unten füge hinzu: Zu den oben S. 89, N. 3 angeführten Berichten über die wichtige Handelstadt Bhanno ist nachzutragen: Extract from Journal of a Trip to Bhanno. ByDr. C. Williams im J. of the As. S. of B. III, p. 189.
- S. 442, Z. 16. Ueber die Lurka Kol ist Folgendes lachzutragen. Ihre Ueberlieferungen stimmen mit denen der lo darin überein, daß sie von aus Rotas nach Kota Någpur ausgewinderten Dhungar und Oraau von hier vertrieben worden sind. De größte Theil dieses Stammes der Kol ist in Singbhum ansäßig; is finden sich jedoch einzelne Stämme in Bamangat und von da bs an die Gränzen von Kataka und Midnapur. Der größte Theil on ihnen

bewohnt das von ihnen Kolekan genannte waldreiche Land. Ihre Häuptlinge heißen auch Munda und Manki; diese besitzen eine gewisse Anzahl von Dörfern. Diese Kol sind sehr eifersüchtig auf ihre Unabhängigkeit und, obwohl sie oft Fehden unter einander führen, vereinigen sie sich immer, wenn sie von äußern Feinden angegriffen werden. Sie vermeiden jede Berührung mit andern Urbewohnern und sogar mit ihren nächsten Stammverwandten; nur unterhalten sie einigen Verkehr mit den niedrigen Hinduklassen in Gagannathpur. Die Oraau betrachten diese Kol als ein niedrigeres Geschlecht und lassen keine Verbindungen mit ihnen zu. Diese Kol verharren auf einer sehr niedrigen Stufe der Civilisation; sie sind träge, treiben wenig Ackerbau, sind dürftig bekleidet und nähren sich mit den einfachsten Speisen. Ihre Dörfer liegen in der Regel auf Hügeln; ihre Hütten sind hübsch. Wie die Ho betrachten diese Kol den Sonnengott als den höchsten; sie verehren daneben auch den Mond und die Gestirne, welche sie für Kinder des Mondes halten. Daneben verehren sie auch Bhanga genannte Geister, welche ihnen so heilig sind, daß sie z. B. glauben, dass der ganze Stamm von Unheil heimgesucht werden wird, wenn ein von einem solchen Geist bewohnter Baum umgehauen wird. Diese Kol begraben, wie die Ho, ihre Todten. Se verstehen sich wenig auf den Werth des Geldes und lassen sich daher leicht von ihren gewitzigtern Hindu-Nachbarn übervortheilen. Dagegen legen sie einen großen Werth auf den Besitz voi Rindern; sie unterhalten außerdem Büffel, Schafe, Gänse und Hühner. Wenn gesagt wird, dass die Sprache der Lurka Kol gan: von der aller andern Indischen Stämme abweicht, so ist dieses gewiss ein Versehen, weil schon ihr Name ihnen einen Platz unter den übrigen Kol anweist und weil die Mundarten der Urbevohner oft so sehr von einander abweichen, dass ihre Verwandtchaft auf den ersten Anblick verkannt wird1).

S. 459, Z. 21. Ueber die Khaça ist zu bemerken, dass ihr körpericher Typus durch ihre Verbindung mit den aus dem Tieflande engewanderten Brahmanen und Kriegern so sehr verändert worden ist, dass er sich kaum mehr erkennen läst. Dieser Ein-

<sup>1)</sup> Some Observations on the Manners, Customs, and Religious Opinions of the Lurka Coles. By the late Dr. William Dunbar, H. E. I. C. S. Im J. of the R. As. S. XVIII, p. 370 flg.

flus hat sich auch in ihrer Sprache geltend gemacht, welche aus Sanskritischen Wörtern besteht, welche vorherrschend Hindustanische Formen darbieten<sup>1</sup>).

- S. 522, z. N. 1 ist hinzuzufügen: Ueber diese interessante Sprache sind seitdem mehrere neue Aufschlüße gegeben in: On the Language of the Si-áh-pos'h Káfirs, with a short list of words; to which are added specimens of the Kohistáni, and other dialects spoken on the northern border of Afghánistán, etc. By Captain H. G. Raverty im J. of the As. S. of B. XXXIII, p. 267 flg. Die erste Grammatik dieser Sprache findet sich in diesem Aufsatz: Ueber die Sprache der sogenannten Káfirs im indischen Caucasus (Hindû Kûsch) von Dr. E. Trumpp, in Z. d. d. M. G. XX, S. 377 flg.
- S. 539, Z. 5 v. unten füge hinzu: Von der Eintheilung der Hinterindischen Sprachen handelt dieser kürzlich erschienene Aufsatz: Classification der Indo-Chinesischen Sprachen. Von Dr. A. Bastian im Ausland 1866; Nr. 1, S. 26. Diese Eintheilung stimmt mit der meinigen überein. Was noch fehlt, ist die Ermittelung des Verhältnisses der Sprachen der rohen Stämme zu denen der fünf Hauptvölker.
- S. 541, z. N. 1 ist nachzutragen: Ueber einige bisher kaum gekannte Hinterindische Stämme liefert diese Abhandlung: Zur Kenntnis der Gebirgsstämme in Kambodia, von Dr. A. Bastian in W. Koner's Z. f. allg. Erdk. 1866, I, S. 316 flg. Aufklärung. Da diese Stämme für die Geschichte keine Wichtigkeit haben, beschränke ich mich darauf die Leser auf diese Mittheilung zu verweisen.
- S. 542, Z. 6. Ueber die Verbreitung und die Religion der Karen sind wir jetzt genauer unterrichtet als es früher der Fall war. Sie finden sich zerstreut im mittleren und westlichen Hinterindien. Ein Stamm von ihnen wohnt in dem Gebiete des Jumazden, eines oberen Zuflusses des Saluen. Nach ihren Ueberlieferungen scheinen sie am meisten mit den Khyen verwandt zu sein. Ihre Religion ist die eines einfachen Naturyolks. Es versteht sich von selbst, dass ich hier nicht genauer davon handeln kann. Die Karen besitzen viele religiöse Legenden; die von dem Sündenfalle zeigt eine so auffallende Aehnlichkeit mit der bibli-

<sup>1)</sup> S. H. B. Hodgson's Ethnography and Geography of the Sub-Himalayas im J. of the As. S. of B. XVII, 1, p. 546.

schen Darstellung, dass sie den Verdacht erregt, sie sei durch christliche Einflüsse umgestaltet worden<sup>1</sup>).

- S. 550, Z. 19. Die trigonometrische Landvermessung der Brittisch-Indischen Besitzungen ist auch der Ethnographie zu Statten gekommen. Die Hauptsumme der Bereicherung unseres Wissens ist diese. In dem Gebiete zwischen dem Modotong Mronedong, dem Gränzgebirge Katurgrama's und dem Junadong zwischen 22° 30' und 15° 55' n. Br. wohnen mehrere wilde Stämme, welche Mrung, Toungru, Ku, Kami, Kemî und Khyeng heißen. Der letzte Stamm ist der am weitesten verbreitete, weil er sich in Barma und in mehreren Theilen des innern Arakan's findet. Die Kemi bewohnen beide Ufer des Keladong. Durch die Bemühungen der Amerikanischen Missionare sind wir jetzt mit ihrer Sprache ziemlich bekannt geworden. Zu bestimmen, zu welcher Abtheilung der Hinterindischen Sprache sie gehöre, muss ich den Kennern derselben überlassen, und hebe nur hervor, dass diese Missionare mit glücklichem Erfolge sich dem schwierigen Unternehmen unterzogen haben, das Europäische Alphabet dieser an Vokalen und Accenten reichen Sprache anzupassen<sup>2</sup>).
- S. 550-551. Einige neuere Nachrichten von den Kumi, Kuki und Ku finden sich im J. of the As. S. of B. a. a. O. XXXII, p. 403 fl.
- S. 559 ist zur N. 1 nachzutragen: Nachdem die Engländer eine Strafanstalt auf den Andamanen angelegt haben, ist es möglich geworden, einige Individuen ihrer Bevölkerung genauer zu untersuchen. Nach dem Urtheile des bekannten vergleichenden Anatomen Owen weicht der körperliche Typus der Andamesen ab von dem der Afrikanischen und noch mehr von dem der Austral-Neger; sie gehören nach ihm weder zu der Malayischen, noch zu

<sup>1)</sup> Die Geschichte der Indochinesen. Nach einheimischen Quellen von Dr. A. Bastian. S. 130 flg.; die Karen im Yumazden District von demselben in W. Koner's Z. f. allg. Erdk. 1866, I, S. 128 flg. und Religion, Mythology, and Astronomy among the Karens. — By the Reverend F. Mason. Im J. of the As. S. of B. XXXIV, p. 173 und 195 flg.

<sup>2)</sup> Notes on the Tribes of the Eastern Frontier, Nr. I. By J. H. O'Donne, Esq. Revenue Surveyor of Arracan. Im J. of the As. S. of B. XXXII, p. 400 und Brief Notice of the Kemi Language, spoken by a tribe in Arrakan, Farther India. By Rev. Lyman Stilson &. Im J. of the Am. Or. S. VIII, p. 213.

der Mongolischen Race und bilden ein besonderes Geschlecht. Es ist klar, dass es unstatthaft ist, aus diesem Völkchen eine besondere Race zu bilden, und da seine Sprache weder mit der Barmanischen noch mit der Dravidischen verwandt ist, bleibt nichts übrig, als die Andamesen nach ihren Wohnsitzen für einen Zweig der hellfarbigen Malayen zu halten, deren schwarze Hautfarbe sich daraus erklärt, dass sie stets der Sonne ausgesetzt sind 1).

- S. 563 z. Note 4 ist nachzutragen: Auf der Insel Formosa finden sich in dem Gebirge noch Negritos; die hellfarbigen Bewohner sind Tagala<sup>2</sup>).
  - S. 576, Z. 7, Statt anamêgaja 1. Ganamêgaja.
- S. 609, N. 1 ist hinzuzufügen: Eine andere Angabe über das Zeitalter dieses Astronomen findet sich unten S. 994, N. 1.

S. 638, Z. 7. In Beziehung auf die Verwandtschaft der Indo-Keltischen und Semitischen Sprachen ist zu bemerken, dass R. v. RAUMER die Behauptung aufgestellt hat, dass diese Verwandtschaft nicht nur eine lexikalische, sondern auch eine grammatische sei. Er hat diese Behauptung vorgetragen in: Der regelmässige Lautwechsel der Semitischen und der Indogermanischen Sprachen, nachgewiesen in dem Verhältniss des Wechsels der weichen Verschlusslaute der Indogermanischen zu den harten der Semitischen. 1863. Der Verfasser hat diese Abhandlung mit einigen Zusätzen abdrucken lassen in seinen "Gesammelte sprachwissenschaftliche Abhandlungen." Die Unhaltbarkeit dieser Behauptung ist gründlich dargethan worden von A. Schleicher in seinen und Kuhn's Beiträge z. vergl. Sprachf. II, S. 219 flg. und von Th. NOELDEKE in Benfey's Or. und Occid. I, S. 375 flg. R. v. RAUMER hat zwar versucht in dieser Abhandlung: Herr Professor Schleicher in Jena und die Sprachvergleichung. Ein kritisches Bedenken 1864 seine Behauptung durch neue Gründe zu unterstützen; es ist jedoch nicht möglich eine andere Verwandtschaft jener zwei Sprachfamilien zu beweisen, als zwischen einer gewissen Anzahl von Wurzeln.

S. 687, N. 3, Z. 1 statt der lies des.

<sup>1)</sup> Narrative of an Expedition to the Andaman Islands in 1857. By F. J. MOUAT, Esq., &c. Im J. of the R. G. S. XXXII, p. 169. Account of further intercourse with the Natives of the Andaman Islands. Im J. of the As. S. of B. XXXIII, p. 31.

<sup>2)</sup> Die Urbewohner Formosa's im Ausland 1865, N. 48, S. 989.

- S. 707, N. 3, Z. 7, statt Arguna l. Arguna. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass bei mehreren Sanskritnamen unter k und g der Punkt sehlt, wo er angebracht sein sollte, und umgekehrt bei einigen andern unrichtig angebracht ist. Da die Kenner des Sanskrits diese Drucksehler leicht berichtigen können, habe ich es nicht für nöthig gefunden sie serner hier anzumerken.
- S. 712, z. N. 1 ist nachzutragen: Die übrigen Sagen von den Kämpfen der Brahmanen und Xatrija sind zusammengestellt von J. Muir in dessen Or. Sansk. Texts I, p. 58 flg.
  - S. 765, N. 1, Z. 3, st. Asra l. Asura.
  - S. 767, Z. 26, st. Es l. Er.
  - S. 791, Z. 20, st. Kririk 1. Kritik.
- S. 869 ist z. N. 2 nachzutragen: Der Titel dieser Grammatik lautet Çabdânuçâsana. Der Grund warum sie älter ist als die des Pânini ist der, dass der letzte sich auf mehrere sutra dieses Werks bezieht. Çâkaţâjana wird ein Gaina genannt, woraus geschlossen werden darf, dass er ein Buddhist war, weil Gina bekanntlich ein Name des Buddha ist.
- S. 870 ist z. N. 2 nachzutragen: Von den weißen Jagurveda handelt dieser Aufsatz: Ueber den Taittirîyaveda, astronomische Daten in beiden Yajus, und eine Stelle des Taittirîya Brâhmana über die naxatra von A. Weber in Ind. St. I, S. 168 flg.
  - S. 875, Z. 30 l. Affix in.
- S. 881 füge zur Note 3 hinzu: Die in diesen Schriften enthaltenen Vorschriften über die Gebräuche für die Verstorbenen sind zusammengestellt und übersetzt von M. MÜLLER in einem Anhange zur Z. d. D. M. G. IX. unter diesem Titel: Die Todtenbestattung der Brahmanen. Von A. STENZLER'S Ausgabe des Açvalajana sind seitdem die Uebersetzung und Anmerkungen erschienen in Abh. f. d. K. d. M. IV, Heft 1.
- S. 882, z. Z. 4 ist nachzutragen: Den eifrigen Nachforschungen der Gelehrten in Indien ist es gelungen ein Exemplar der Dharmasûtra des Apastamba aufzufinden; s. G. BÜHLER in Benfey's Or. und Occ. III, S. 181.
- S. 891 ist zur Note 1 nachzutragen: Eine andere Ableitung des Wortes & sós ist vorgeschlagen worden von G. Bühler ebend. I, S. 518. Er will dieses Wort identificiren mit einem Sanskritischen dhijas, weise, welches er von der Wurzel dhi ableitet und

mit dem Gothischen deisi vergleicht. Er findet jenes Wort enthalten in dhijasana. Gegen diese Erklärung ist zu erinnern, dass asana ein bekanntes Vedisches Affix ist und dass Benfey (Ausführl. Sansk. Gram. § 85), Aufrecht (in Kuhn's Z. f. vergl. Sprachf. III, S. 150) und Roth u. d. W. das Wort durch jenes Affix von dhi ableiten. Dhijas ist somit kein Wort; es müßte ohnehin dhajas lauten, um dem Griechischen Wort entsprechen zu können. Für die von mir vorgezogene Zusammenstellung kann ich anführen, dass ein anlautendes d nach Ausfall eines v auch in θύρα = dvara aspirirt und das e in έκάτερος = ekatara verkürzt ist.

- S. 905, z. Z. 23 flg. ist zu bemerken, dass die Verwandtschaft des Varuna mit Ahuramazda auch von Spiegel geläugnet wird in J. Muir's Contributions etc. im J. of the R. As. S. N. S. I, p. 103.
  - S. 914, N. 1, Z. 4, st. erschlagen l. erschaffen.
  - S. 918, Z. 20, st. den l. das.
- S. 928, Z. 11, füge hinzu: Ueber die Bedeutung von Gans in der Vorstellung der Inder ist folgendes nachzutragen. Als Lehrerin erscheint sie in einer Erzählung in Çat. Br. XII, 1, 35. In der bekannten Erzählung von Nala treten Gänse auf als Ueberbringerinnen von Botschaften und ebenso in dem viel späteren Gedichte des Çrîrûpasvâmin, welches von J. Haeberlin in seinem Kâvyasangraha p. 374 flg. herausgegeben ist. Die Beziehung dieses Vogels auf den Brahmâ erhellt aus einer Stelle des M. Bh. XII, 300, v. 1991 flg., III, p. 752, wo Sauvarni Pragapati die Gestalt einer Gans annimmt und in dieser die drei Welten durchwandert. Die Heiligkeit dieses Vogels spricht sich darin aus, dass paramahansa den höchsten Rang eines Asceten bezeichnet.
- S. 928, Z. 20. Ueber die Laxmi ist noch zu bemerken, dass im Atarvaveda gute und böse Göttinnen dieses Namens auftreten, Vâg. Sanh. XIX, 22 sie und die Çri zusammen genannt werden. Nach dem Erklärer wären sie Gemalinnen der Âditja. Es erhellt hieraus, dass diese Namen ursprünglich untergeordnete göttliche Wesen bezeichneten 1).
  - S. 936, N. 1, l.: Siehe oben S. 773 u. S. 820.

<sup>1)</sup> S. hierüber Misc. Hymns, translated from the Rig-Atarvaveda. By John Muir Esq. im J. of the R. As. S. N. S. II, p. 125 fig.

Lassen's Ind. Alterthsk. I. 2. Aufl.

#### XLVIII Druckfehler, Nachträge und Verbesserungen.

- S. 937, N. 6, füge hinzu: Ueber die Stellung der Opferpriester unter dem Vedischen Volke belehrt diese Abhandlung: On the relations of the priests to the other classes of indian society in the vedic age. By J. Muir Esq. Im J. of the R. As. S. N. S. II, Nr. 2.
- S. 943, Z. 16. Die richtige Erklärung des Wortes karshani ist die von Roth in dem Petersburger Sanskrit-Wörterbuch vorgetragen von einem verkürzten Desiderativ von kar. Es bedeutet als Adjectiv beweglich und als Substantiv die beweglichen thätigen Menschen.
- S. 979, Z. 4, füge hinzu: Es ist hierbei nicht zu übersehen, dass die Araber in alter Zeit die Eintheilung der Mondbahn in 28 Herbergen kannten, in jede von welchen der Mond einen Tag nach dem andern einkehrte. Siehe hierüber A. Sprenger über den Kalender der Araber vor Muhammed in Z. d. d. M. G. XIII, 159 flg. Diese Thatsache schliesst jedoch nicht die Ansicht aus, dass die Araber diese Eintheilung von den Indern erhielten. Es bemerkt erstens einer der gründlichsten Kenner der Arabischen Mathematik Woepke (Journ. As. IV, 1 p. 691), dass die Zeugen für das hohe Alter dieser Vorstellung bei den Arabern Gafar und Al-Kandi in solchen Dingen nicht zuverlässig sind. Dann stellt zweitens ein sehr einsichtsvoller Forscher dieses Gegenstandes E. Burgess durchaus in Abrede, dass die alten Araber die Fähigkeit besessen hätten, diese Eintheilung der Mondbahn selbständig entdeckt zu haben. Siehe dessen: On the origin of the lunar division of the zodiac represented in the Nakshatra system of the Hindus. By Rev. Eb. Burgess im J. of the Am. Or. S. VIII, p. 321 flg.
- S. 980, Z. 16, füge hinzu. E. Burgess hat durch triftige Gründe dargethan a. a. O. VIII, p. 321 flg., dass zwischen den Chinesischen sieu und den Indischen nuxatra kein genetischer Zusammenhang stattgefunden habe und dass wenn eine Entlehnung annehmbar sei, diese auf Seiten der Chinesen gewesen wäre.
- S. 993, Z. 16, nach mir füge hinzu: zum Theil; Z. 19 l. Doch st. Auch; Z. 21 st. unklar l. klar.
- S. 1012, Z. 8 füge hinzu. dh entsteht regelmäßig aus der Zusammenziehung von h mit t. Das einzige mir bekannte Wort in Europäischen Sprachen, in welchem ein Dental einem sans-

# Druckfehler, Nachträge und Verbesserungen. XLIX

kritischen Cerebralen entspricht, ist das lateinische nidus, im Sanskrit nida. Vergleicht man das althochdeutsche Nest, ergibt sich als Urform nishid; nishidati bedeutet im Sanskrit er setzt sich nieder.

- S. 1032, Z. 13, st. Dass l. Da.
- S. VII im Anfange von Note 11 trage nach: nach oben Seite 745 heißt der Vater dieses Königs Vedhas in dem Aitareja Br.

• • , • • • 



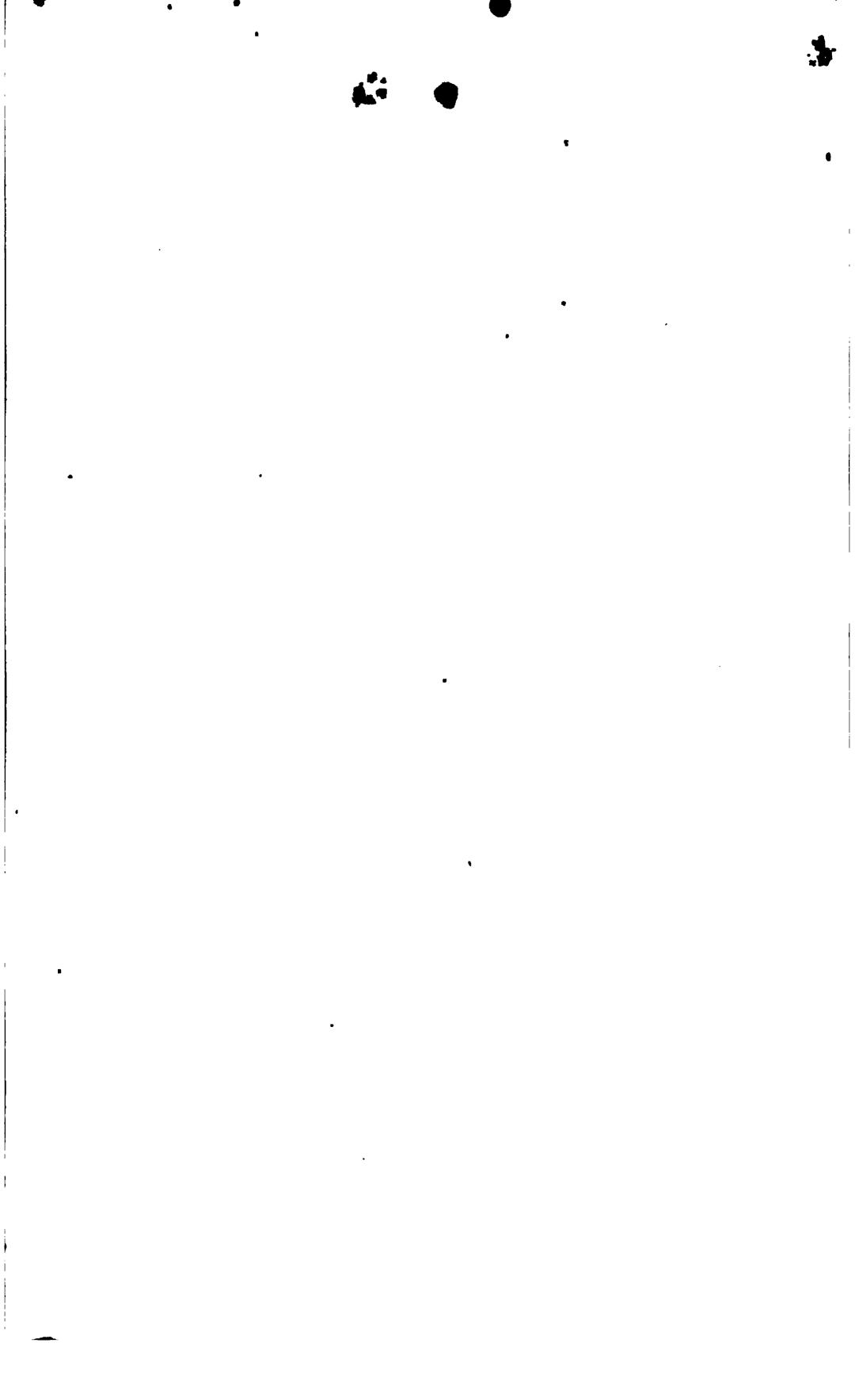

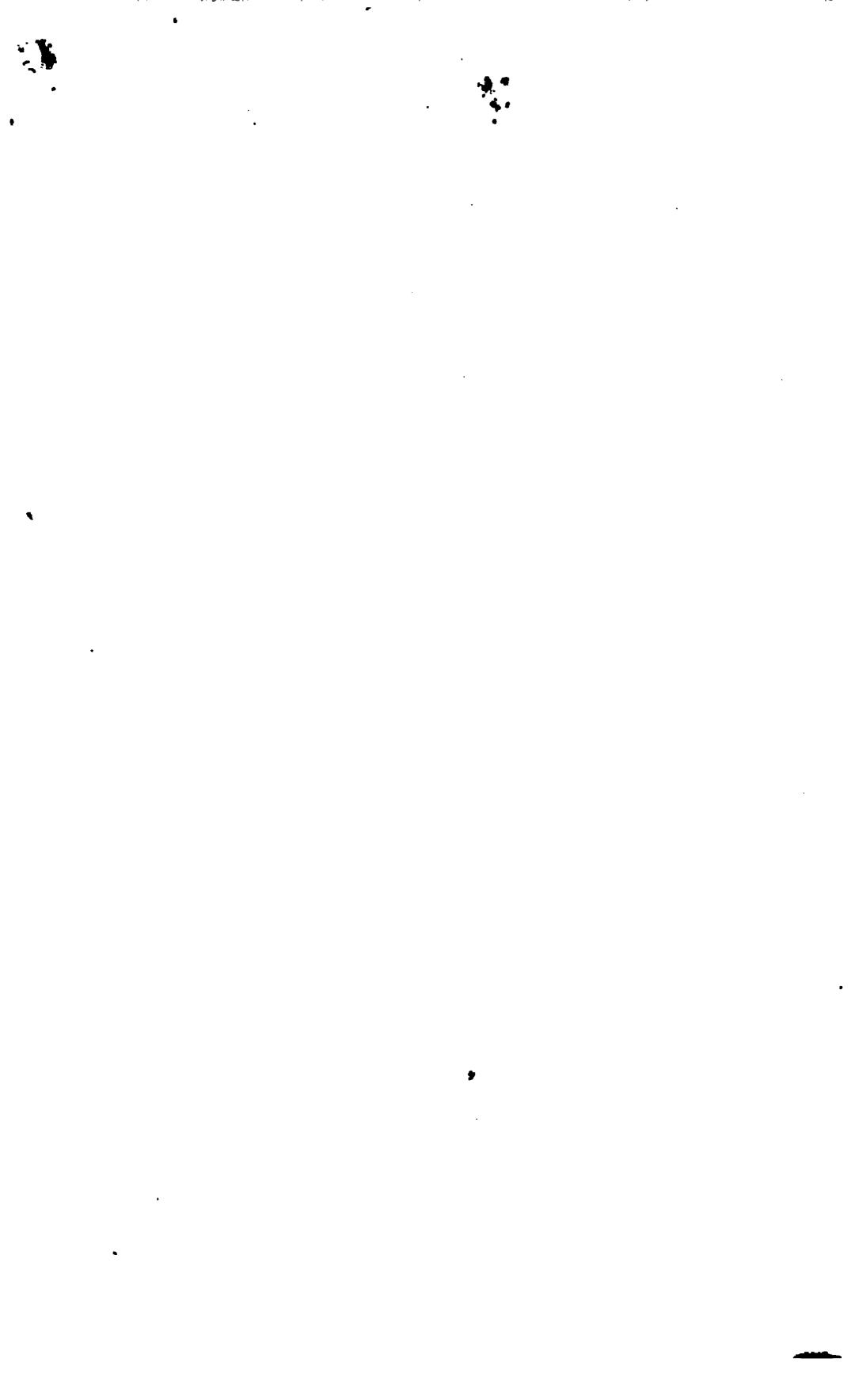

